

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAL RARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAI ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVE STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSIT LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES ERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRA RARIES + STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STAI ANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIV STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFO UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD U LIBRARIES

NFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS ERSITY LIBRARIES , STANFORD UNIVERSITY LIBRARI ARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFO LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIB ORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSI RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARI RECHELUNIVERSITY LIBRARIES - STANFO VIVERSITY LIBRARIES . STA LIBRARIES . STANFORD UN S . STANFORD UNIVERSITY / IP







## Allgemeine Deutsche Biographie.

Fünfunddreißigfter Band.

Am Schlusse bes Bandes befindet sich ein Berzeichniß der im 35. Bande enthaltenen letitel, in welches auch alle, in Band 1—35 des Wertes nicht an der nach der alphaifien Reihenfolge ihnen zukommenden Stelle abgedruckten Artikel aufgenommen find.

. .

.

.

## Allgemeine

# Peutsche Biographie.

Fünfunddreißigster Band.

Spalatin — Steinmar.

Anf Veranlassung

Beiner Majeftat des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig,** Berlag von Dunder & Humblot. 1893.



### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JA. UNIVERSITY.

a.37252

Mile Rechte, fur bas Gonge wie für bie Theile, borbehalten.

Die Berlagshanblung.

Spalatin: Georg S. (Burthard), sächsischer Humanist, Geistlicher und Geschichtschreiber der Resormationszeit, gehört zu den Männern, die, obwohl iddit nicht geistig hervorragend, durch die Förderung, die sie den sührenden seisern ihrer Zeit zu theil werden ließen, sich ein Anrecht auf den Dant der lachwelt erworben haben. Als Bertrauter Kursürst Friedrich des Weisen vernittelte er dessen Bertehr mit den bedeutendsten Humanisten und Gelehrten der jeit, namentlich mit Luther; in seiner firchlichen Thätigkeit als Bisitator und suberintendent war er um die Ausditdung der Berfassung und Berwaltung der ungen sächsischen Landestirche erfolgreich bemüht, wie er als Geschichtschreiber einer Zeit uns werthvolles, aus eigener Anschauung und sicheren Ouellen geschopites Material hinterlassen hat, das erst zum Theil von der Forschung vererthet worden ist.

3m 3. 1482 (1484?) wurde Georg G. ju Spalt in ber Rabe bon Rurnra geboren. Der Bater mar Rothgerber und führte ben Ramen Burthard. iewohl die Familie nicht unvermögend gewefen zu fein scheint, fo hielt es ber ohn in feiner Butmuthigleit für feine Pflicht, fie, namentlich feinen Bruber lephan, fiber feine Rrafte binaus in einer Beit zu unterftuben, wo er, erft an turiarfilicen bof getommen, mit finangiellen Schwierigfeiten gu tampfen Die er opferwillige Familienfinn fand um fo weniger die Billigung ber reunde, als ihre eigenen Forberungen trot alles Dahnens lange nicht befriedigt nben. Bon feinem Beimathsorte nahm G. ben Ramen Spalatinus (urfprfingb Spaltinus, Sphaltinus) an, wie er in humaniftentreifen wohl auch Roricus nannt murbe. Denn nachbem ber Rnabe die Stiftsfcule feiner Baterftabt fucht hatte, tam er 1497 auf die St. Gebalbusschnle in Rurnberg. Die freie eicheftabt, die ein Mittelpunft beutschen, ja europäischen Sandels geworben or, mit ftartem ftabtifchen Gelbstbewußtsein nationalen Stolg vereinigte, bei eng firchlicher Frommigfeit fich einen freieren Ginn mahrte und gablreiche ertreter ber berichiebenen Biffenichaften und Runfte in ihren Mauern vereinigte, eint auf ben Rnaben einen großen Ginflug ausgeubt gu haben. Die St. bolbusichule, in die er eintrat, hatte lurg guvor in bem Dunchener, an itanifden Duftern gefdulten humaniften Beinrich Grininger "einen Boeten gu bre, Bucht und Unterweifung" erhalten. Wiewohl G. nur furge Beit feinen Herricht genoß, hat er ihm eine bantbare Erinnerung bewahrt. Roch ein brigebnt nach feinem Rurnberger Aufenthalte empfahl er feinen Lehrer ju einer

2

3m Commerjemefter 1498 bezog G. Die Universität Erfurt und murbe als "Georius Borgardi de Spaltz" bon bem Rector Johannes Fabri be Berda in Die Matrifel eingetragen. Er bezahlte "Totum", Die volle Aufnahmegebilbr, lam alfo nicht mittellos. Dem gewöhnlichen Studiengange gemäß beschäftigte er fic junachft mit ber Philosophie und erwarb fich 1599 bie Burbe eines Barra- laurens. (Heber Die Lehrer Schlegel S. 7. Rofilin, Dt. Luther I 2, 41.) Mis aber im 3. 1502 bie Univerfitat Bittenberg gegrundet wurde, manbte fic ber manberluftige Sumaniftenichfler mit bem verbienten Bertreter griechilder und gefchichtlicher Studien, Nicolaus Darichalt, mit bem er als Amanuenfis in berfonlichem Berfebr gestanden, auch eine Schrift berausgegeben batte, nach ber neuerrichteten turfürftlichen Godifchule und erwarb fich bei ber erften Bremotion ben Magiftertitel. Beboch verließ er, wie fein Lehrer, Bittenberg balb wieber. Bahrend jener fich bem Norben guwandte, und erft ibater ale medlenburgifcher Befandter am furfürftlichen Sof feinen Schuler wiebertraf, febrie biefer nach Erfurt gurud und nahm bier nach Bollendung feiner Stubien eine Stellung als Erzieher in einer angesehenen Familie an. Dit Borliebe icheint fich ber Stubent humaniftifchen Stubien gugemenbet gu haben. Er ift eng mit jenem jugendlichen Rreife befreundet, ber die Berbreitung ber claffifchen Biffentchaften auf feine Fahnen geschrieben batte, namentlich befag er in Conrad Mutianus Rufus einen paterlichen Freund und Gonner. Bereits 1502 hatte ibn Ricolone Marichail an ben Batron ber Boetenichaar empjohlen. Erft im December 1504 ermabnt Mutian in einem Briefe an ben Strafburger Rechtslehrer Thomas Boli einen Befuch bes jungen Magifters. Aber bereits im folgenben Jahre trat ber Jungling in ben Freundschaftsbund ein, ber, wie es icheint, eift bor furgem swifden dem Sausverwalter bes Rloftere Georgenthal, Beinrich (Faftnacht) Itbanus und Mutian geschloffen worben war. Ramentlich ruhmt letterer ben Schutling in einem Tone, ber felbft bei ber Sumaniften und befonbers Dutign's mit bem Bobe nicht targender Beife auf ein vertrautes Berhaltnig und bobe Berthichatung ichliegen lagt, ale es fich barum handelte, bem Freunde gu einer geficherten Lebensftellung gu berbelfen.

Bereits im Fruhling des Jahres 1505 (Rraufe, Der Briefmedfel bes Mutianus Rufus, G. 6 ff.) hatte Mutian im Sinblid auf Die herrichenbe Berachtung ber humaniftifchen Biffenschaften G. gerathen, fich ber juriftifchen Laufbabn gugumenben ober Geiftlicher ju werben. Als fich nun im Commer Die Ausficht auf eine Praceptorftelle im benachbarten Rlofter Georgentbal eröffnete. ba mar ber Bonner unermublich in Empfehlungen, "im Bitten, Fleben, Drangen". Er hebt feines Schulers Gewandtheit in der Sanbhabung ber lateinifchen Sprache herbor, die fur jegliche Urt ber Studien überaus nothig fei. Er rubmt ibn als beutschen Stiliften; habe biefer boch feine Bilbung in ber Stadt Rurnberg erhalten, beren Sprache "unter ben beutichen Stämmen als bie elegantefte gelte". Sprachen beherriche G. mit einer Gicherheit, daß er fich unter ben Beitgenoffen auszeichne. Dagu fchreibe er eine zierliche Sanbichrift; furg in jeber Begiehung tonne er es mit Wimpheling aufnehmen, nur im Alter nicht. Auch Die Sittenreinheit, Charafterfestigfeit und Bescheibenheit wird bervorgehoben. Freilich mancherlet Schwierigleiten waren gu fiberwinden. Ramentlich icheint ein Alterer Lehrer heftigen Widerftand entgegengefest ju haben, ju beffen Neberwindung Mutian feinem Freunde Urban nabere Unweifungen gab. Endlich mar bie Bahl ju Spalatin's Gunften entschieben und biefer baburch in ben Stand gefest, einen Ruf als Stabtichreiber nach Zwidau abzulehnen. 3m Juli 1505 war die Angelegenheit geordnet; aber noch vergingen mehrere Monate, che ber junge Lehrer fein Amt antrat. Dutian begludwünichte bie Rovigen, benen es bergonnt fei, ben Unterricht eines folden Braceptors an geniegen. Dit probb-

tifchem Blide schaute er in eine Zeit, wo Georgenthal wegen ber Pflege ber Biffenichaften unter bie berühmteften Rlofter Deutschlands gegählt werben

Mutian hatte gewünscht, ben Schugling möglichft in ber Rabe gu behalten, um mit ibm recht haufig berfebren gu tonnen. Go feben wir benn beibe baufig in trauter Gemeinschaft in ber "Beata Tranquillitas" ju Gotha, Die mit ihrem Spruche: "Ronis cuncta pateant" bas gaftliche heim aller Junger bes Sumanismus mar. Alls in Georgenthal Die Beft ausbrach, Ind Mutian feinen Gfinftling nach Gotha ein, um ibn außer Befahr zu miffen. Gin andermal bedauert n, ibn nur jo turge Beit bei fich behalten ju burfen; er murbe ibn nicht fortgelaffen haben, wenn er nicht ben Born bes Abtes Duronius gefürchtet batte. Haturlich berweilten bie beiben biel in ber im oberen Stodwerfe gelegenen Bibliothet. Dier legte S. ben Grund ju ber Bucherfenntnig, Die ihm fpater ju flatten tommen follte. Gar bie Beit ber Trennung verband bie Freunde ein trger Briefmechfel, ber um fo haufiger murbe, als G. mit bem britten Genoffen im Bunde, Urban, "unter einem Dache" wohnte, ja mit ihm auch gemeinfame Sindien trieb. Bettere mandten fich ber amtlichen Beichaftigung gemäß ber Theologie gu. Die Rirchenvater fpielten eine große Rolle. Mutian empfahl dem jungen Rovigenlehrer, ben Schulern bie Regel bes beiligen Benedict, emoullati Pythagore", ju erflaren, was mit Genehmigung bes Abtes auch geichab (Billett I, 53). Auch ju felbständigen Arbeiten juchte er Die Freunde omurregen. Freilich icheint wenigstens Urban bas Berftanbnig fur ichwierigere Philosophilde und theologische Fragen gefehlt zu haben, wie er felbft fpater G. neitelt (Gillert, Mutian II, 300. Rawerau in ber Theol. Lit. Beitung 1891, Rr. 25, Gp. 625). Die humaniftifche Bucherliebhaberei bilbete naturlich ben Wegenstand eifriger Unterhaltung. Die Rlofterbibliothet enthielt manches Gute, Mutian bat fich aus thr Sandidriften aus. Borwiegend famen bie Blicherlesbungen aus Gotha. Bir feben Mutian Freudenthranen wegen eines Buchergefchentes bergießen.

Daneben finden wir die persönlichen Erlednisse und Stimmungen, rührende Freundschafteversicherungen und fraftige Berwünschungen der Gegner in den Briefen. Hatte doch auch S. als "Poet" von solchen zu leiden. Da tröstet ihm Mutian und richtet ihn auf; er verweist den Schüler auf die Anerkennung, deren sich dieser erzreuen durfte. Bor furzem hatte das Kloster Georgenthal das Patronat über die Pfarrei Hohenlirchen erlangt. Im Februar 1507 bittet Mutian seinen Freund Urban, "den Ulysses in der Kapuze". S. diese Pfründe zu verschaffen und kurze Zeit darauf kann er ihn nicht nur wegen seines Briefell, sondern wegen dieses neuen Beweises praktischer Freundschaft tühmen. S. dies Pfarrei durch einen Bicar verwalten, mit dessen Berhalten sreitich die

bemanifiifden Freunde nicht immer gufrieden waren.

Drei Jahre blieb S. in Georgenthal. Da wurde er turz vor Michaelis 1608 an ben tursätistlichen Hof als Prinzenerzieher berufen, in eine Stellung, ihn und seine Freunde mit hoher Befriedigung erfüllte. Hatten doch die Dumanisten die Fürstenerziehung besonders im Auge, da sie ihnen persönliche Lorthelle und ihrer Wissenschung der Mangebenden Kreise sicherte. Dreist Grotus Rubianus Spalatin's seltenes Glück, "am hose weilen, die Hochachtung der sürstlichen Personen genießen, eine angesehene Stellung unter Tragern des Purpurs haben zu dürsen" und Mutian sagt ihm großes Glück wenn er den drei hössischen Gesahren, "dem Schmeichter, Reider und Beckeumder", entgehen könne. Man rühmt ihn als "praesectus thesauro ducali, veroli et successori principalis sortunae".

Mile S., beffen Unerfegbarteit Mutian mehrfach hervorhob, fich mit einer

13

Deffe in ber St. Bangoliscapelle, beren Pfrante er bejag, bon bem fillen Georgenthal perabichiebet und ben Unterricht bei bem Gobn bes Rurpringen. Bergog Johann Friedrich, und feinen feche Mitfollern in Torgau abernommen hatte, ftellten fich feiner Anerkennung berichiebene hinderniffe in ben Weg. Lag boch in Spalatin's Berfonlichfeit mancher Bug, ber ber höfischen Umgebung auffiel. Bereits bei Gelegenheit feines Borfchlages für Georgenthal hatte Mutlan alle Dube gehabt, bas unicheinbare Aeugere ju entschuldigen. Spater fiellie fich, mas bem Gonner bisher unbefannt geblieben mar, ber Datel unebelicher Geburt heraus, ber burch ein papftliches, lange Beit mit angftlicher Unruhe ans Rom erwartetes Diplom gut gemacht wurde. Dagu beftand eine Spannung swifden G. und dem Gouberneur, ber in hoberem Alter fand, ben Biffenichaften wenig gunftig und fur andere Anschauungen unguganglich mar. Bielleicht bestand auch ichon bamals am Sofe eine Bartei, Die mit Geringichatung auf die "Schreiber" herabiah und ben neuen Bertreter bes "Lathins" wenig entgegenfommend behandelte. Augerbem hatte ber neue Lehrer in feiner Begeifterung und Gemiffenhaftigleit fich und bem fürftlichen Schuler gu biel augemuthet, fich baburch eine Rrantheit und bie Berftimmung bes Bojes jugegogen. In einem ausführlichen Schreiben tabelt infolge beffen ber unermnbliche Mutian Spalatin's Methobe, ber ben gangen Tag unter ben Anaben gubringe und feine Erholung geftatte. "Fürftenfohne mußten in gang anderer Beife ergugen merben.

G. icheint biefer Rritit gegenüber nicht ohne Empfindlichteit gewesen gu fein. 218 er immer wieder jammerte, tabelte ibn Mutian, berfpottet ibn and in einem Bedichte und troftete ibn bamit, bag er am Sofe ja auch Bonner gefunden habe, ja bon feinem Rurfürften "wie ein Sohn" geliebt merbe. Die Friedrich "ben Magifter" ichatte, fo ftand biefer auch in fpateren Jahren immer in freundlichen Beziehungen ju ben einzelnen Boibeamten. Bon Degenhard Bfeffinger, ber im übrigen als Bertreter mittelalterlicher Frommigfeit erfcheint, wurde er guerft gelobt, Bernhard v. Birichfelb nannte er feinen "befonder geliebten Freund", ben Soimarichall Sans v. Dolgig rubmte er bei Belegenbeit ber Bidmung einer Schrift ("Geer troftliche driftliche Spruche") "als Gebendgeichen empfangener Boblthat", bag diefer ihm mahrend ber Regierung breier Anrften "biel ehrlichen, freundlichen und gunftigen Willens erzeigt und noch", mit Johann b. Mindwig führte er namentlich fpater in Bibliothefsangelegenbeiten einen eingehenden Briefwechfel, ju bem Rangler Chriftian Baper ftand er freundichaftlich. namentlich mußte er auch D. Gregor Brud bei Berfolgung ber gielbewußten, porfichtigen und Abergengungetreuen Bolitit mit feinem theologischen, juriftischen und namentlich geschichtlichen Biffen, wie feiner vielberzweigten Personaltenntnig ein geschatter Belfer werben. (Ueber anbere Softente val. Wagner, G. 68.)

So durste sich der "paedagogus" nicht nur bald in seinem Amte des Bertrauens ersreuen, sondern trat insolge seiner Bielseitigseit sehr bald zu dem Fürsten in mannichsache persönliche Beziehung. Er wurde zu Nedersehungen herangezogen, die der Kursürst zum Theil immer bei sich sührte. Er befam von diesem bereits 1513 den Auftrag, sächsische Annalen zu schreiben, bezüglich deren steilich ein neidischer Hersselber Schulmeister, Schallus, die Anregung sür sich in Anspruch nahm (Kranse, Mutians Brieswechsel, S. 363 s., 426). Er ist auch als Geistlicher thätig, so bei Gelegenheit der Feier einer Hochzeit am Hose. Wie er schließlich das überall brauchdare Factorum wurde, geht aus den zahlreichen Titeln hervor, die wir auf den Ausschreiten der an ihn gerichteten Briese sinden. Reben den geistlichen Amtsgeschäften war er als Geheimserrtöt, Geschichtscher, Bibliothetar und Archivar thätig. Einen Beweis sür das

Bertrauen, das er genoß, dürsen wir u. a. auch darin erbliden, daß ihm die Ausarbeitung der Borschläge sür die Berleihung der kursürstlichen "Primariae Proces" übertragen wurde. Am 4. November 1521 hatte Karl V. dem Kursürsten 12 Stellen bestätigt und ihm die Bergebung anheimgestellt. Ein im Dreidner Hauptstaatsarchiv erhaltenes Actenstück (Loc. 8917. Schrifften und Berzeichnus betr. die Primariae Proces) gestattet uns einen Einblick in die Entstehung der Borschläge und in die überaus sorgsame und peinlicke Art und Beise der Arbeitsweise ihres Berzassers. Immer von neuem besserte er an der zusammenstellung der Ramen. In immer neuer Fassung, in deutscher und lateinischer Sprache, auf Bogen großen und kleinen Formats werden sie abgeschrieben. Aus den an S. gerichteten Bittgesuchen geht hervor, daß man von ihm die Entscheidung siber die Personen erwartete. Unter den Vorgeschlagenen sinden sich Geistliche und Gelehrte, die zu dem tursürstlichen Hose Beziehungen hatten, natürlich auch Humanisten, wie Konrad Mutianus und Johannes Aestisampianus: auch Spalatin's Diener, Heinrich Eusseld, wird nicht vergessen.

Bor allem mar ber Beheimfecretar ber Bermittler amifchen Bittenberg und bem Boje. Be bermidelter Die Frage beginglich ber Behandlung ber Luther'ichen Angelegenheit mar, um fo ichwerer mußte ber Rath bes furfürftlichen Rathgebers wiegen, ber ale Theologe, Sumanift und Jurift (vgl. fiber feine jurift. Studien 3. Billert, Mutian, I, 227) auf ben berichiebenen wiffenschaftlichen, in betracht tommenden Gebieten vollig ju Saufe war und gleichzeitig über eine febr gewandte Weber berfügte. Es wurde über ben biefer Stige gugemeffenen Raum weit hinausgeben, follten bie fiberaus verwidelten Berhandlungen bier Schritt fur Schritt auch nur in großen Bugen behandelt werben. Berwiefen fei auf Die neueren Darftellungen von Luther's Leben. Bollige Rlarbeit wird freilich erft eine auf grundlicher Benutung bes Briefmechfels und Actenmaterials anigeboute Lebenebeichreibung bes um bas Berftanbnig und ben Schut ber tefurmatorifden Bewegung bochverdienten Dannes fchaffen. Mochte S. auf bem abgelegenen Jagbichteffe Lochau als Brediger und Rathgeber bes Rurfürften einen großen Ginfing befigen, fo tam bingu, bag er ben enticheidenden Reichs-lagen und Farftengusammentunften ber Zeit beiwohnte und mit ben einflußreichften Berfonen berfehrte. Bu Augeburg, wo er übrigens Melanchthon fennen lernte, mar er jedenfalls bei ben Berhandlungen mit Carbinal Cajetan bethei-Muf feinen Standpuntt tonnen wir icon baraus ichliegen, bag er bier eine Luther' de Schrift jum Drud beforberte. Bei ber Unterrebung Luther's mit Rarl D. Miltig ju Altenburg hatte er feine Sand im Spiele. In feinem Saufe fand die icheinbar fo erfolgreiche Berhandlung ftatt. Auch regte er bier feinen Freund gu einer erweiterten Faffung feiner Schrift über Die Beichte an, bie ja mit ben bier gur Berhandlung ftebenden Fragen im engften Bufammenbange ftand. Der Leipziger Disputation wohnte er nicht bei. Dagegen hatte er bem Altenburger Ranonifer, Beit Barbed, Auftrag gegeben, möglichft fcnell genquen Bericht gu erstatten. Alle biefer fanmig gemejen mar, erinnerte er ibn an fein Beriprechen, umfomehr ba ber Rurfürft mit großer Ungebuld bie Rach. richten erwarte. (Neber Murifaber's angeblichen Bericht an S. vgl. Geelheim €. 35.)

Im J. 1519 begleitete S. seinen Kursürsten zur Raiserwahl nach Frankurt, im folgenden zur Krönung nach Köln. Einen Bericht über die Reise erkattete er noch während berselben an Mutian, dessen heimath Homberg in bessen er besuchte. Mit freudigem Stolze erzählte er von der Verehrung, die einem Kursürsten überall bewiesen würde, wie von der Hochachtung, mit der man von Luther sprach. Ebenso sinden wir ihn 1521 in der Umgebung Friedrich's des Weisen auf der Reise zu dem Wormser Reichstage, auf der er ibm aus Luther's Schriften porlas. In ber Neichoftabt mar er Augengeuge bes bewegten Treibens ber Reichsrittericalt, beren Bertreter Ulrich v. Gutten er fennen lernte. hier nahm er auch an den Berhandlungen theil, Die Luther's wegen geführt murben. Sier glaubte er auch (wohl burch Glapion) mandet uber bie tieferen Grunde bes Borgebens Ratt's V. gehort ju haben. Der angeblich bon ihm herruhrende Bericht fammt nach Geg (Bobannes Cochlous be-Begner Luthers, G. 13) aus einer Relation v. Watborf's. Auch am Marnberger Reichstage nahm S. theil. Der Rurffirft ließ es nicht an außeren Gunfibezeigungen fehlen. Go beichentte er feinen Coplan alljabrlich an feinem Beburtetage mit jo viel rheinischen Golbantben, ale er Jahre erreicht hatte. Bejog biefer als "Edituus Sancti Gangolvi" in Georgenthal noch eine gemiffe Rente, fo erhielt er, nachbem fich bereits 1509 eine Ausficht gerichlagen batte, 1511 ein Ranonitat am St. Georgenftifte in Altenburg. 3m 3. 1528 tamen bagu bie Gintfinfte eines geiftlichen Lebens gu Torgan gugleich mit einem Saufe, beffen Befit ihm bei ber Bifitation 1529 von Jufius Jonas beftatigt murbe. Er veraugerte es 1588. In feinem Teftamente bebachte ibn ber Rutfarft mit einer Jahregrente von 160 Bulben, Die Johann Friedrich mit einem Copfiel pon 1600 Gulben ablofte.

Trog dieser Anertennung von seiten seines Kursursen fühlte sich S. bon seiner Thätigteit am Hose nicht besriedigt. Namentlich klagte er, daß man an seiner Predigtweise vielerlei auszusehen habe. Aber Luther, dem er sein sorgesvolles Gerz ausgeschüttet hatte, beruhigte ihn, indem er ihn veranlaßte, wenigstens während der Lebensdauer des Fürsten in seiner Umgebung zu dleiben und die Sache des Evangeliums zu vertreten. Und daß er daraushin nicht nur gezwungen blieb, sondern sich der ihm gestellten Ausgabe völlig bewußt war, geht aus dem wichtigen Antrage bezüglich der Gestaltung des firchlichen Wesens ber

por, ben er bem Rurfurften am 1. Dai 1525 überreichte.

Eine Entscheidung darüber konnte dieser nicht mehr tressen. Am 4. Mai Abends-hatte sich sein schon seit längerer Zeit bedenklicher Zustand so verschlimmert, daß die Umgedung das Ende des geliebten Fürsten herannahen sah. Sebereitete den Kranten auf den Tod vor und stellte ihm eine Reihe von Sprüchen zusammen, die Friedrich zunächst noch selbst zu lesen versuchte, war auch am Rachmittage des 5. Mai bei dem Tode des fürstlichen Gönners zugegen. Mit Wehmuth gedachte er später am Sterbetage des Kursürsten. Sein Brieswechselbezeugt, wie er Freunden gegenüber sich gern über den edlen Charatter des verblichenen Gönners aussprach. Berwiesen sein a. a. auf den Bries an Auftus Janua

(Rawerau, Jonas II, 95).

Jeht sollte auch Spalatin's lang gehegter Wunsch in Ersüllung gehen, den Hof zu verlassen, indem ihm auf Luther's, Melanchthon's, Jonas' und Agricola's Borschlag das angesehene Psarramt zu Altendurg übertragen wurde. Nachdem sein Borgänger, Wenzel Link, dem er drei Jahre srüher zur Annahme der Stelle zugeredet hatte (Verpoorten, Sacra analecta, p. 59), am 6. August 1525 "abgesenet" hatte, um in seine Baterstadt Nürnberg zurückzusehren, tras S am 25. August hier ein, dom Rathe mit der üblichen Spende an Bier und Wein begrüßt, und hielt am solgenden Tage, dem 9. Sonntage nach Trinitatis, seine Antrittspredigt. Eine vielseitige Ausgade, deren Schwierigleit er sich wohl bewußt war, wartete seiner. Galt es doch die Ausregung zu stillen, die insolge der Bauernunruhen auch das altendurger Ländchen ergriffen und dis in die Hauptstadt ihre Wellen geworfen hatte. Abel und Kirche waren schwer betrossen. Im Westreise war durch Karlstadt's Wirtsamleit in Orlamünde die Gabrung schon seit längerer Zeit mehr und mehr gewachsen und Luther selbst batte sich vergeblich bemüht durch persönliches Eingreisen die Ausregung zu beschwicktigen.

Im Ofikreise aber, in dem die Haupistadt lag, waren drei sörmliche Kriegslager erichtet worden, das stärtste zwischen Prisselberg und Mockig, ein zweites bei Berna, ein drittes bei Frohdurg. Auf dem Marktage zu Altenburg verbreitete man die Klagschrift, die auf einer stürmischen Bersammtung zu Altenwördis beschlossen und schnell in die Dörser verschickt worden war. Bald kam es zu Thätlichkeiten, die sich namentlich gegen den kirchlichen Besit richteten. Im Aloster Schmölln wurden außer der baufälligen Kirche mehrere Wohngebände westokt, auf dem Lande mehrere Pfarrhäuser geplündert, in der Stadt Altenburg leibst die Wohnungen der Domherren des Georgenstists und das Bergerkloster bedroht. Ansang Juli hielt Kursürst Johann in seiner Residenz über die Ausstührer des Landen Bericht, wobei vier Käbelsssührer enthauptet, vierzig Auskührer des Landes verwiesen, die Uebrigen mit der Berwarnung, sernerhin nicht mehr die

Baffen ju fuhren, entlaffen wurben.

Die Thatigleit bes neuen Pfarrers manbte fich junachft ber Ausgestaltung ber Gottesbienfte im ebangelifchen Ginne gu. Bereits fruber, am 11. Februar 1525, batte G. als Ranonitus Des reichen Georgenftifts auf bem Altenburger Echloffe bie bemfelben angehorenben Domberren aufgeforbert, ben bisberigen Wottesbienft mit feinen Dleffen, Bigilien u. f. w. fallen gu laffen und bafur Die driftliche Deffe nach Chrifti Ginfehung einzuführen. Gein Antrag mar bento wie ein Gefuch bes Rathes erfolglos geblieben. Dagegen murbe er, wie amei feiner Amtegenoffen, bom Rurfurften um feinen Rath angegangen, ale fich bie Domberren on biefen mit einer Beschwerbe gewandt hatten. Die enbgultige Entideibung murbe lotter in ber Rirchenbifitation getroffen. Je mehr Schwierigteiten fich bier Spalatin's Thatigfeit entgegenftellten, um fo aufmertfamer berfolgte er Die Wittenberger gotteeblenftlichen Reformen, über Die ihm Juftus Jonas Bericht erftattete (Rawerau, 3. Jonas' Briefwechfel, G. 94 f. Bgl. auch ben Wittenberger Drud: Weller, Rep. typ. I. Suppl. 45 a Rr. 371). Gine andere Beranloffung perfonlicher Art führte ju icharfen Auseinanberfehungen mit bem Stifte. Um 19. Robember 1525 hatte fich G. mit Ratharina Beibenreich ober Streubel, ber einzigen Tochter eines Choraliften an ber Rirche bes St. Georgenftifts verheirathet. Bum Gochzeitsschmaufe hatte er nur brei Tafeln Gafte geladen, "weil ihm als einem armen Diener bes Gottesworts gebuhren wolle, bem Schlampam Abbruch ju thun". Die Ranonifer erflarten jest ihrem Mitbombern, er habe fich bes Bruches bes Colibatsgelubbes ichulbig gemacht und bedrohten ihn mit dem Berlufte feiner Stiftepfrunde, wenn er feine Che nicht wieder lofe. Infolge furfurftlicher Bermittlung blieb bie Drohung erfolglos. Geine Che mar ihm eine Quelle iconfter Freude, namentlich rubmt er feine Frau, bag fie wie fur ihn geschaffen fei. Gein Saus murde die Statte einer ausgebreiteten Gafifreundschaft. Luther, Melanchthon und andere Freunde weilten gern "beim alten Phlades". Gein Bedenten, bag er burch feine Che mit feinen Freunden, wie g. B. Birtheimer, gerfallen tonnte, erwies fich als gegenftanbelos. Wenn ber Rurfurft fich nach bem Befinden feiner Frau erfunbigt bat, bergeichnet er biefe Ausgeichnung in feinem Tagebuche, Freilich mar S nur ju oft burch feine Reifen ber Familie auf langere Beit entzogen. Rein Bunber, wenn die Frau ihn nur ungern giehen ließ und ihm bas Berfprechen abnabm, möglichft bald gurfidgutebren. Bar ihm auch ein Pfarramt übertragen, In fant er boch ju bem furfurftlichen Sofe nach wie por in enger Begiebung. botte man ibn boch gerabe für Altenburg, eine ber bier turfürftlichen, mit einem alten, gerdumigen, fcon gelegenen Schloffe ausgeftatteten Refibengen auserfeben, weil fich fo ber Bertebr ber Rathe und bes Murften felbft mit bem auf firchlichem, rechtlichen, humaniftifchen und geschichtlichen Gebiete gleich bewanberten Bertrauten Friedrich's bes Beifen, beffen Unichauungen auch fortan mag-

gebend bleiben follten, leicht aufrecht erhalten ließ.

Bereits im Jahre 1526 machte bas Bertrauen bes Rutiftrften G. jum Mugenzeugen bes Reichstages ju Speper, über ben er mit Benugthuung urtheilt: "Dafür halt mans, bag niemals borber auf irgend einem Reichstage mit ber Geiftlichfeit, fammt Papft und Bischöfen, fo frei, fo unerschroden und fo ted bisputirt und wider biefelben gerebet worben ift." Und von feinem Rurfurften berichtet er ftolg, er habe ben Evangelischen "wahrlich überichmentlich gutlich gethan" (vgl. ju Friebensburg, Speyer S. 307 bie Bemertung von Rep in Brieger's Beitidrift fur Rirchengeschichte IX, 595). Um 20. Juli gog er im furfürftlichen Befolge als fürftlicher Sofprediger neben Johann Maricola ein und bie Bredigten beider erfreuten fich eines ftarten Bulaufs auch aus ber Umgebung. War man auch ungufrieben bamit, bag ber Bunich, eine eigene Rirche eingeraumt ju erhalten, nicht in Erfüllung ging, fo hatte boch "ber evangelische Rultus jum erften Dale feinen Git auf einem beutichen Reichstage aufgeichlagen". Dier machte G. wieder eine Reihe bon Befanntichaften. Der vertriebene Ronig Chriftian bon Danemart ließ ibn ju fich rufen; Bermann von bem Buiche ftellte ihm feine Epigramme gegen Faber gu. Bugenhagen fandte ihm feine Broteftfdrift gegen bie Buger'iche Ueberjegung feines 110. Pfalms. Mis Bucherfreund wird er an ber ftarten Rachfrage nach Luther's Schrift "Bon ber Berftorung Berufaleme" feine Freude gehabt haben. G. murbe bier auch jur Borbereitung bes Entwurfe bes fürftlichen Ausschuffes berangezogen, wie er gerabe bier als Bertrauter feines Rurfarften eine große Rolle fpielte. Ramentlich mar von Ginfluß auf die Saltung Johann's bas eingehende Gutachten über die Inftruction an ben Raifer, bas in icharjer Beife ben evangelischen Standpuntt bertrat und far bie Renntnig ber Spalatin'ichen Unichauungen von Bichtigfeit ift. Die erften Ausftellungen betreffen Meugerlichfeiten, fo, daß dem Bapfte ber Titel Beiligfeit beigelegt, ber Raifer ale Saupt ber Chriftenheit bezeichnet wird, bas nur Jefus Chriftus fei; auch die Bezeichnung ber romifchen Rirche ale ,beiligen driftlichen Rirche" fand er anftogia. Dann aber fpricht er fich febr beutlich fiber eine Reihe fachlicher Buntte aus. Er findet ben Sinweis auf erneuten Aufruhr auch feitens ber Obrigfeiten bebenflich, wunfcht baber fraftig bervorgehoben ju wiffen, bag "faft alle aufrur zwifpald und beichwerung von megen ber cerimonien bergewachien und fich nimmermer ju berhoffen einig beftenbig frib und einicfeit aufgurichten, wo man nicht vom erften artidel als von dem brunnen und quell aller beschwerung und aufrur nach aller notturft handelt und berfebung thut, babon ber gemeine man mit ichlechten blogen geboten, fonft zu nichts ju bermugen". Dagu icheint ihm bie beantragte zeitweilige Aufhebung bes Bormler Ebicts nicht genügend. Er verlangt bie völlige Befeitigung, und bezeichnet es als undriftlich, mit ber beiligen Schrift und ben Rirchenvatern nicht vereinbar. Dit Berufung auf Jefaja, Auguftin und die arianifchen Streitigfeiten führt er aus, bas auch fai. Mat. nicht follen noch mugen richten in fachen gottes wort und ben beiligen driftlichen Glauben belangend . . . benn got wil bas wort allein richten, barumb er feinen einigen fon hat fterben laffen." Dieje Musführungen icheinen auf ben Rurfarften einen großen Ginbrud gemacht gu haben ; er bat fich in ber Rurfürftenfigung bom 14. Auguft eine zweitägige Bebentzeit Stimmte boch S. in wichtigen Buntten mit einem fruberen fachfilden Inftructionsentwurse Aberein. Schlieflich fiegte aber bie Unschauung eines anderen Gutachtens (vielleicht von Brad), welches mit Rudficht auf Die vorliegenben Berhaltniffe bas, "was augenblidlich erreichbar" mar, jum Dafftabe nahm.

Mls jest die furfachfische Regierung die Ginrichtung ber Landestriche that-

9

fraftig in bie Sand nahm, fiel G. eine Bermaltungsthatigfeit großter Bebeutung bei ben Rirchenvisitationen gu. Ronnte boch gu biefem in Unbetracht ber Beitumftanbe, ber perfonlichen Fragen, ber Conberrechte g. B. bes Abels und ber vielfeitigen Aufgaben fiberaus ichwierigen Beschäfte Riemand geeigneter ericbeinen als er, ber gur Entscheibung firchlicher Fragen theologische Schulung und genaue Bibelfenntnig, bagu fur bie bermidelten und mannichfaltigen rechtlichen und wirtichaftlichen Erörterungen prattifche Geschaftsgewandtheit und Griabrung in ber Bermaltung befag. Wie aus ben 3. B. in Weimar erhaltenen Entwürfen hervorgeht, bat er befonders häufig die Brotofolle geführt. Daneben batte er bei ben Berhandlungen eine gewichtige Stimme. Bervorgehoben fei, bağ er ein Berg fur ben geiftlichen Stand hatte und fur beffen fociale Bebung und finangielle Dotirung mit großem Gifer eintrat. Dies war befonders wichtig, weil Die Sturme bes Banernfrieges fur bie Pfarreien große Schaben im Befolge gehabt und die Auffaffung über bie Berpflichtung jur Begablung ber überlieferten Leiftungen bermirrt hatten. Infolge feiner langjährigen Beziehungen sum Soje tonnte er fur bebrangte Berfonen manches gute Bort einlegen. Dagu verichaffte ibm bie Befanntichaft mit ben fürftlichen Berfonen und ben leitenben Stnatsmannern bie Moalichfeit, feinen Auffaffungen und Grunbfaten allgemeine Beltung in ber Gefetgebung ju berichaffen. Go ericheint er nicht nur bei ben Bifitationen, benen er felbft beiwohnte, als wichtigfte Berfon, fonbern bat auch auf bir Braris ber nebenbergebenben und folgenden einen maggebenben Ginflug exlangt.

Die erste, der er beiwohnte, war die zu Borna im Januar 1526. Schon hier lentte er die Ausmerksamkeit der kursürstlichen Regierung auf die Armuth der Geistlichen. In einem Berichte sührte er aus, wie den Piarrern das Eintommen verweigert werde. Er machte hier mit prattischem Blide auf einen wunden Punkt ausmerksam, der späterhin immer wieder Gegenstand der Klage und Berhandlung wurde. Um nun ein einheitliches Bersahren und übereinstimmende Entscheidungen herbeizusühren, wurde S. mit der Durchsicht der Acten auch anderer Bistationen, z. B. der tharinger, behus Berichterstattung an den Kursürsten beaustragt. Außerdem sollte er, da sich eine Keihe von Uebelständen berausgestellt hatte, die Bistationsordnung einer Umarbeitung unterziehen.

In riner Reihe bon "Artiteln, fo burch die Rete gur Bifitation verorbenth und andere unterteniglich bedacht", faßte G. junachft bie rechtlichen und finangiellen Ginmenbungen gufammen, die gegen bie Dagregeln ber Commiffare bon Seiten bes Abels erhoben und nun der furfürftlichen Entscheidung anheimgestellt murben. De handelte fich namentlich um die Rlagen bes Abels gegen Bjarrauflagen, um Beldwerben wegen Beldrantung bes Batronatsrechts, weiter um Sicherung gegen Bintergiebung bon Stiftungen, um ben Schut ber Beiftlichen gegen willfürliches Berflogen bon ihren Bfrunden. Weitere Buntte hatten bie Feftftellung und Erhöhung bes Plarreintommens im Auge. Go follten Die Stiftungen auf furfurftlichen Soldffern gur Befferung ber bürftigen Pfarrftellen verwenbet, Mittel gur Unterfillung ber Beiftlichen ausfindig gemacht, die Berforgung alter Briefter und junger ben erhöhten Unforberungen nicht genligenber Beiftlichen ine Muge gefaßt werben. Bir feben bereits bier eine lange Reihe ichwerwiegenber Fragen berührt, bie nun Jahrgebnte lang bie firchenpolitische Thatigteit ber fachfischen Regieung in Anfpruch nehmen follten. Much gottesbienftliche Fragen find in bem Entwurfe berührt. Bezeichnend fur Spalatin's Charafter ift bie Schlugbemertung, bag bas Begonnene nun auch jur Ausführung gebracht werden muffe; fonft pare es beffer gewesen, die Bisitation hatte nie begonnen.

Best follte S, in feinem eigenen Sprengel die Bifitation burchführen helfen. Bereits am 12. September 1527 befahl ber Rurfürst beren Beginn im alten-

burgischen Gebiete, für die an Schurf's Stelle der Pfarrer des hauptortes dem Commissaren zugesellt wurde. Leider ist uns über diesen ersten Arrjuck tein einziges Protokoll erhalten. Wahrscheinlich ist man über die Stadt nicht hinausgekommen. Wurde doch S. bereits für den 26. September nach Torgan in Berhandlungen besohlen, welche den Abschluß der Bistationsordnung zum Gegenstande hatten. Schließlich schrieb er den Entwurf behufs Uebersendung aus

Buther ab.

Muf Grund ber neuen Inftructionen begannen nun die bebeutungsvollen Bifitationen von 1528 und 1529, Die auch G. in hobem Grabe in Unfpruch nahmen, gunachft in ben ihm unterstellten Gemeinben. Um 29. November 1528 trafen die Bifitatoren in Altenburg ein: am 1. December begannen Die Berhandlungen mit ben geiftlichen Orben. Es zeigte fich eine ftarte Unbanglichfeit an die alte Rirche, beren Sauptvertreter Die Stifter und Die adligen Familien Satte man fur die Stadt urfprunglich zwei Parochien in Ausficht genommen, fo vereinigte man fie ichlieflich mit Rudficht auf bie bom Rathe beguglich bes Gelbpunttes erhobenen Ginwendungen ju einer. Als Pjarrer wurde G. am Dienstag nach Bartholomai bestätigt, auch fein Gintommen fefthierauf folgte bie Bifitation bes Oft- und Befifreifes. gefett. wandten fich die Commiffare nach Meigen und dem Boigtlande, wo die Bufiante febr eingehende Berhandlungen nothig machten. Den Umfang ber Arbeit tonn man baraus erichliegen, bag aber 87 Pfarreien mit 96 Geiftlichen, 109 Rirden und 238 Ortichaften verhandelt werden mußte. Und gerade diefe Brotofolle zeigen, wie man bis ins einzelfte ging und genaue Beobachtungen anftellte (3. B. in Bwiffau, vgl. G. Müller, B. Lindenau S. 32-35). Auch hier betonte S. wieder, bag eine rudlaufige Bewegung verhütet werden muffe, wenn nicht öffentlicher Spott und Bernichtung ber neuen Lehre folgen folle. Er mußte fich in Diefer Begiehung mit feinem Rurfürften im Ginberftanbnig. Immerbin verging noch langere Beit, ebe die Bifitation fortgefest murde. War boch die turiurftliche Regierung gerade in dieser Beit burch anderweitige politische Berhandlungen ftart in Unfpruch genommen. Dag man aber Die Angelegenbeit fcharf im Auge behielt, geht aus bem letten Ausschreiben Rurfftrit Johann's bom 12. Auguft 1582 hervor. Als aber Spalatin's Schüler, Johann Friedrich, Die Regierung übernahm und der Landesausschuß im Berbfte 1582 fur die Ausarbeitung einer neuen Bifitationsordnung eintrat, wurde neben Brud und Beger auch S. herangezogen. Letterer ftellte 21 Buntte auf, bon benen bie meiften in bie Inftruction aufgenommen wurden. Unbernidfichtigt blieb von leinen Borichlagen bie wochentliche Erffarung bes Ratechismus, Die Befreiung ber Geifilichen bon Steuern, Die Abichaffung bes Spoliengelbes auf den Pfarreien Des Abele, ber Drud eines Bergeichniffes über erlaubte Beirathen unter Bluteberwandten und die forgfältigere Musführung der Bifitationsbeichluffe.

Wenn die solgende, über mehrere Jahre ausgedehnte Bisitation sin die praktische Ausgestattung der sächsischen Landeslirche besonders wichtig wurde, so verdankte sie dies nicht zum geringsten dem Einstusse und den Anweisungen Spalatin's. Er nahm selbst an den Berhandlungen theil. Ursprünglich für das Boigtland und den Saalgrund bestimmt, wurde er von letzterem entdunden und das Meißner Land entsandt, nachdem persönliche Berhaltnisse und die Rücksicht auf den Landtagsausschuß einige Anderungen nöthig gemacht hatten. In den einzelnen Rathsarchiven besinden sich genaue Bistationsrecese, die uns einen genauen Eindlich in die Beschülfse gestatten. Sie ergänzen die in den zusammenhängenden Distitationsprotokollen besindlichen allgemeinen Rachrichten. Auch in dem Reußschen Ländchen hatte S. jeht (1583) zu visititen, wozu ihm und seinen Genossen das Recht früher verweigert worden war. Am 8. September

begann er in Gera fein Wert, bas ichließlich viel gludlicher von ftatten ging, ale man hatte erwarten burjen. Am Ende bes Monats September fand bie Bifitation in Ronneburg, Ende November ju Remje ftatt, ichließlich folgte im

Anjange bes Jahres 1584 eine zweite in bem Reufichen Gebiete.

Ungleich wichtiger murben die Bifitationen, die mit bem allmählichen Uebergange bes albertinifchen Sachfens gu ben Grunbfagen ber Reformation nothig wurden. Much hier mar G. der Bertrauensmann, der mit Rath und That gu bulle tam. 1537 wurde er nach Freiberg berufen. Diefe Bifitation ift infofern wichtig, ale fur fie eine neue Inftruction ausgearbeitet murbe, Die bei Bergog beinrich's Ueberfiedelung nach Dreeben auch in beffen neuem, großerem Gebiete maggebend wurde, Sier nahm G. an ber Bifitation im Jahre 1539 infolge furfürftlichen Befehle bom 20. Juni Theil. Er berfaßte felbft bas Musichreiben ju ber ben Brud's Butachten begleiteten Inftruction, bas unter bem 21. Juli burch Bergog Beinrich veröffentlicht murbe. Die Bifitation, Die als eine "eblende" bezeichnet wurde, ging bon Dresben elbaufmarts nach Birna, bon ba Aber Freiberg nach bem Gragebirge, nach Leibzig und Grofenhain, 26. August langten bie Commiffare wieber in Dresben an, am 1. Geptember meideten fie Die Entlaffung mit einem Gnabengeschente. Auch Die Rirchenordnung, beren Borrebe bom 19. September 1539 batirt ift, murbe bon G. unterichrieben. (Ueber bie folgende Bifitation und Berftimmung val. Ramerau, Jonas XLII.) Auch bei ber einige Jahre fpater gehaltenen Bifitation gu Burgen finden wir G. betheiligt. Ebenfo mar er bei ben unterbeffen gepflogenen firchlichen und biplomatifchen Berhandlungen im Auftrage Rurfachfens jugegen Go entfaltete G. auf bem Reichstage zu Augsburg 1530 eine weltverzweigte Thatigfeit. Muf Befehl bes Rurfürften befand er fich weben Luther, Delanchthon und Jonas in beffen Gefolge, mahrend Agricola ben Grafen Albrecht bon Dansfelb begleitete. Rach ber Roburg, wo man langere Beit blieb, batte Belins Cobanus Beffus auch an G. einen Brug gefanbt. Meber Die Daten ber Reife pal. Brieger, Die Torgauer Artifel G. 271.) Als hoiprebiger war G. in Augeburg nicht in Unfpruch genommen, ba ber Raifer bas Bredigen, auch in ben Bohnungen, berbot. Dagegen mar er bei ben Berbandlungen fiber bas Befenntnig und bie Apologie betheiligt, wie die von ihm gefertigten Abichriften beweifen. Gin Actenftfid bes Dresbener Sauptftaatsarchivs (Loc. 10182 Mugeb. Sandlung) enthalt von feiner Sand gefchrieben bie Conleffion (Bl. 60-88), die apologia Confessionis burch ben herrn Philippum an ettlichen prtten corrigirt (Bl. 146-185). Responsio ad certa postulata quarta post divisionis Apostolorum exhibita (Bl. 198-265) u. a. m. Anbere Abidriften bergeichnet bie gebrudte Litteratur.

Bu ben Berhandlungen des Ausschusses war S. ebenfalls herangezogen worden. Bei der Wahl mochte bestimmend gewesen sein, daß er nicht nur die Rechte eines Rotars besaß, sondern auch wegen seiner Bertrautheit mit den theologischen Fragen und der vielseitigen praktischen Gewandtheit als besonders geeignet erscheinen mußte. Schließlich wurde er bei Seite geschoben. Er erzählt selbst: Also din ich bavon gangen in Gottes Ramen. Gott gebe, daß sonst in der handlung etwas sruchtbares ausgerichtet werde. Amen." In einem längeren Bedensen vom 14. September sichrte er aus, wie längere Berhandlungen seinen Erlolg haben würden. Da er als Augenzeuge in die einzelnen Stadien gründlich eingeweiht war, haben seine Berichte über den Reichstag große Wichtigkeit. Eine Reibe von Bekanntschaften hat S. hier gemacht. Urban Rhegius und Andreas Osiander sreuten sich mit ihm verlehren zu dürsen. Bergeblich lud er Heline Codanus Hessischen, nach Augsdurg zu kommen. Der "arme Wandervogel" wollte nicht vor dem Kaiser singen. Mit Luther stand S. auch hier im

Brieswechsel, so erhielt er von ihm den Rathschlag de privata missa (Brieger, die Torgauer Artikel S. 283 s.). Am 23. September brach der Kurfürst von Augsburg aus, am 4. October langte man auf der Koburg, am 8. in Alterdurg an. Luther verweilte in dem gastlichen Hause seines Freundes und schrieb hier die bekannten Berse.

Im December 1530 begab sich S. mit dem Herzog Johann Friedrich zur Wahl König Ferdinand's nach Köln. Der Kurprinz nahm nur an den Borderhandlungen Theil und reiste noch vor der auf den 5. Januar anberanmten Wahl zu seinem Schwiegervater, dem Herzog von Jülich, Cleve und Berg. Auf dem Kückwege besuchte er den Convent zu Schmalkalden, wo S. in Bemeinschaft mit anderen Theologen ein Bedenken (vom 81. Januar 1531) über die Frage absahte, ob die protestantischen Stände, wenn sie mit bewassneter Hand angegriffen würden, Gewalt mit Gewalt vertreiben dürsten (Kawerau, J. Jonas 1, 170, Burthardt, Luthers Brieswechsel. 188 f. De Wette-Seidemann, Luthers Bries-

wechfel 6, 225).

3m Frühlinge bes Jahres 1532 bejuchte G. im Befolge bes Rurpringen ben Fürftentag gu Comeinfurt, wo bie bom Raifer bevollmächtigten Bermittler eine Ginigung mit ben Schmalfalbener Berbunbeten berfuchten. Bier hatte S. als Brediger großen Erfolg. Um erften Ofterfeiertage 3. B. war ber bon ibm geleitete Gottesbienft fo fiberfult, bag er am zweiten unter freiem Simmel gehalten werden mußte. Auch an ben Rurnberger Berhandlungen, Die mit bem Abichluffe bes Religionsfriedens für Sachfen und feine Mitverwandten endeten, nahm S. Theil. Satte Diefer gu Johann Friedrich ichon langere Beit in Begiebung geftanben, fo genog er beffen besonderes Bertrauen, als nach Aurfürft Johann's Tobe (am 16. Auguft 1532) ber Rurpring bie Regierung fibernahm. Bu allen wichtigen Berhandlungen murbe er herangezogen. Er murbe 1533 nach Beimar berufen, als im Juni ber papftliche Runtius, Ilgo Rangom von Reggio und ber taiferliche Gefandte, Lambert be Briarbe, auf ihrem Buge burch Deutschland auch mit bem haupte bes Schmalfalbischen Bundes bes Concils wegen unterhandelten. Ebenjo nahm er ju Raben, einem fleinen bohmischen Stadtchen, in ber Rabe bon Unnaberg, an ben namentlich Barttemberg betreffenden Befprechungen Theil, bie gu bem befannten Frieden führten. Bei Belegenheit eines Befuches ju Glebe wurde er bei ber Durchführung ber Reformation ju Rathe gezogen (vgl. fiber ben Charafter ber Reformation in Julich Maurenbrecher, Gefch. b. tath. Ref. 354 ff., die Litteratur G. 415). 1585 begleitete er mit Agricola ben Rurfürften nach Bien gur Belehnung, fur bie er mehrfach fchriftftellerifch thatig gemefen war. Er hat die Reife felbst beschrieben (anhangsweise gedruckt bei Chr. G. Buder, Rachricht von ber Belehnung Churfurft Johann Friedrichs. Jena 1765. Rawerau, Agricola. XII. 103). In Prag verhandelte G. noch mit Bergerius, als biefer nach der Begegnung mit Luther in Bittenberg nach Prag getommen war, um ben Rurfürften für bas Concil ju gewinnen. Cbenfo mobnte er im December ber Bunbesversammlung ju Schmaltalben bei.

Im Jahre 1536 war S. behus Erledigung von Universitätsangelegenheiten in Wittenberg, als hier die Verhandlungen zum Zwecke der Einigung mit den Oberbeutschen stattsanden. Er hat zwar an den eigentlichen Besprechungen nicht Theil genommen, doch unterschrieb er in der Frühe des 29. Mai mit anderen die Kontordie, die nach manchen Besorgnissen und Besürchtungen, wie Auseinandersetzungen schließlich zu Stande gesommen war. Kurz daraus, im Ansang Junissinden wir ihn in Raumburg a. S., don wo aus durch Vermittlung Landgraf Philipp's von Gessen eine Versöhnung mit Herzog Georg versucht wurde, der dicht dabei in Weißensels sein Hoslager hielt (Rawerau, Jonas I, 237). Um Schlusse des Jahres nahm er an einer Zusammentunft in Luther's Hause Ibeil

(Rawerau, Briefe zum antinomistischen Streit in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte, IV (1880.) Die Berathung betraf die Feststellung der Erundlage sür die Schmalkaldischen Artikel. S. beantragte hier die Sinzusügung von drei Sahen, die aber Luther's Billigung nicht fanden. Er überbrachte dies Schriftstud dem Kursürsten. Ueber Altenburg ging die Reise nach Schmalkalden, wo dem am 7. Februar 1587 anlangte. S. gehörte dann zu denen, die Luther in Folge seiner Krankheit vor Abschluß der Verhandlungen nach Wittenberg geleiteten. Mit Bugenhagen und Myconius sandte er über Luther's Besinden Berichte an den Kursürsten (D. Bogt, Bugenhagen's Brieswechsel. S. 144).

1538 wurde S. zu den Verhandlungen mit Cardinal Albrecht, Erzbischof von Mainz, über das Burggrasthum Magdeburg herangezogen, jür die er bereits 1535 die geschichtlichen Unterlagen gesammelt hatte. Rachdem ihn dann noch distitationen (s. o.) in Anspruch genommen hatten, wohnte er 1541 der Ordination des auf das Betreiben des Kurfürsten zum Bischof gewählten Nicolaus von Amsdorf in Naumburg bei. An den Regensburger Berhandlungen war er wenigstens schriftlich betheiligt, wie sich aus einem Actenstüde des Dresdener Houptstaatsarchivs ergibt. Seine genaue Kenntniß der Vorgänge sehen wir u. a.

ane feinem Berichte an ben Bergog Albrecht von Breugen.

Gine befondere Aufgabe mar fur G. Die Corge fur Die Univerfitat Bittenberg. Bei ber Bejehung ber Projefforenftellen murbe er ju Rathe gezogen. Raber find wir barüber unterrichtet bei Melanchthon's Bernfung im Jahre 1518. Zwei Jahre fruber batte fich Betrus Mofellanus, ber, ohne eine fefte Stelle gu haben, bomals in Leipzig lebrte und mit Mutian im Briefmechfel ftanb, an G. mit einer Unfrage über etwaige Ausficht, nach Bittenberg ju fommen, gewandt. Diefer tounte ibm gmar feine große hoffnung machen, bezeichnete jedoch bie Cache nicht als aussichtslos (Gillert, Mutians Briefwechfel 11, 223). Wohl im Bufammenhange mit Diefem Briefwechfel empfahl G. im Jahre 1518 Bofellan bem Rurfürften als "fromm, ftill, guchtig und fo gelehrt und berfanbig in der lateinischen und griechischen Sprache, bag er fehr wohl aus der grirdifden Sprache in Die lateinische transferirt, welches ber Univerfitat gu großem Auben und Gebeiben gereichen wurde", mabrend er bezüglich Delanchthon's, ben Reuchlin empfohlen batte, Bebenten augerte. Da aber letterer feinen Reffen auf bes Rurfürften und Spalatin's Anfrage bin genannt hatte, fo überbieg biefer Die Bahl ber turfürftlichen Enticheibung, Die gu Gunften Delanchthon's ausfiel, namentlich um Reuchlin nicht gu verlegen. Ginige Jahre fpater fuchte G. auch feinen Lehrer Mutian fur bie Univerfitat Wittenberg ju gewinnen. Diefer follte Die juriftische Profeffur Benning Gode's übernehmen. In einem uns erbaltenen Briefe berfichert G. feinem Gonner, welche Freude beffen Gintritt in lidfiide Dienfte bem Rurfurften wie bem Schreiber felbft bereiten murbe. (Billert, Mutian's Briefmechfel II, 272, 276.) Und über ben Merger ber Grarter, bag Bittenberg mit erfolgreichem Betteifer bie beften Rrafte an fich berichtet Gobanus Beffus in einem fürglich gebrudten Schreiben (Billert II, 372).

Weiter sehen wir S. unermüblich thätig im Interesse armer Studenten. Jahlreiche Briefe behandeln diesen Gegenstand. Als Johann Rotstock, der ein berfürstliches Stipendium auf drei Jahre erhalten hat, die sällige Rate nicht zubezahlt erhält, verwendet sich bei S. Luther und Justus Jonas und letztere erklärt wedrücklich: twa diligentia (sat scio) nisi re persecta non conquiescet. Der Borge für die "armen sremden Studenten" entspringen auch die regelmäßigen Unterstühungen, um deren Aussehung er sich bei dem Borstande der kurfürstlichen Kentlammer, hans von Dolzig, bemüht (Grohmann, Annalen I, 94). Ramentach war S. betheiligt an der Organisation der Universität Wittenberg, die

Jahrgehnte lang die beteiligten Rreife, por allen Buther und Delanchthon, in Unipruch nahm und die Anigabe hatte, die nach mittelalterlichem Dufter er richtete Bochichule im humaniftischen Sinne umzugestalten. Der Briefwechfel zeigt, wie eingehend G. bei ben einzelnen Magregeln zu Rathe gezogen wurde. Der Reformplan Melanchthon's vom Jahre 1520 murbe von ihm unterftung, ebenfo der bom folgenden Jahre. Als aber trot biefer Bemuhungen Die Univer fitat mit immer neuen Schwierigleiten ju fampfen hatte, mar S. im lehten Regierungsjahre Friedrich's bes Beifen mit ben Befferungsvorschlägen eifrig in Anfpruch genommen. In Flug tam die Angelegenheit beim Regierungsantritt Rurifirft Johann's. Wie fehr fie Ruther am Bergen lag, feben wir aus beffen ungeftumem Drangen, bas eine Berftimmung bes Rurfürften gur Folge gebabt ju haben icheint. G. hatte einen Entwurf gemacht, ben Luther feinen Borichlagen an Grunde legte. Angelegentlichft bat biefer ben Rurfürften um Beichleunigung ber Enticheibung und ersuchte ben Rurpringen, fein Befuch bei feinem Bater gu unterftugen. Es ging babin, bie Bahl ber Brofefforen ju vermehren und bie Befolbungen gu erhoben. Alls aber trob mehrfacher Bufagen, vielleicht weil bie gange Aufmertfamteit des Sofes auf Die Befampfung ber Bauernaufftande ges richtet mar, nichts geschah, und die Berhaltniffe ber jungen bochichule fich immet ungfinftiger gestalteten, bat Luther um Absendung eines furfürftlichen Rathes jur Untersuchung der Angelegenheit. Jufolge beffen murbe am 17. September G. nach Wittenberg gefandt, um der Universitat Die Fortbauer ber furfürstlichen Sunft zu melben, ben einzelnen Profefforen bie ansehnlichen Behaltserhohungen ju berfundigen, aber auch ju fleißigem Salten ber Borlefungen 3. B. Die Buriften gu ermahnen. Gine vollige Umgestaltung ber Universität fand enblich im Nabre 1536 ihren Abichlus. Und wenn auch Melanchthon bin und wieder über ben Gof tlagte, gerade in Diefem Jahre feierte Juftus Jonas G. in aberaus anerfennenden Worten: "Et hic Wittenbergae, aureo illo domini Friderici electoris S. saeculo semper te cognovi huius Wittebergensis scholae summum in aula apud principes et fidelissimum ac omni genere studii, diligentiae et laboris indefessum patronum et communem quasi studiosorum, immo studiorum et literarum parentem" (Ramerau I, 234).

Auch mit der Universitätsbibliothet ist Spalatin's Namen vertnipft. Sie ging aus der turfürstlichen Bücherei hervor, deren Berwaltung ihm als librarius et dibliothecarius ducalis oder bibliophylax übertragen war. Bei seinem regen Interesse für die verschiedenen wissenschaftlichen Gehiete, seinen eingehenden bibliographischen Kenntnissen, seinen Beziehungen zu den Bücherfreunden der verschiedensten Theile Deutschlands, ja darüber hinaus, mußte seine Thätigkeit besonders ersprießlich sein, um so mehr, als das Vertrauen, das er am kurstrischen Hose genoß, seinen Borschlägen den nöthigen Rachbrud

perichaffte.

Bei der Begründung der Bibliothet war auch Mutian zu Rathe gezogen worden und hatte Anfänse bei Aldus Manutius in Benedig in Borschlag gebracht, über deren Aussührung er 1513 seinem Freunde Urban berichtete. Im August desselben Jahres ist von einem Kataloge die Rede (Gillert I, 374, 398). Im Sommer 1514 hatte ihm S. das Bücherverzeichniß zugeschickt, das leinen Beisall sand, nur vermiste er die Handschriften (Gillert I, 374). Auch Beatus Rhenanus rühmte die Auswahl. Als S. nach Altenburg übergesiedelt war, behielt er die Oberaussicht, wiederholt iuhr er nach Wittenberg, schrieb soger noch 1536 Bücherverzeichnisse. Er wachte Borschläge sur die Reuausschaffungen, gab die Bezugsquellen an und reiste 1539 selbst nach Benedig, um den Ansons griechischer und hebräischer Werte zu betreiben, an denen die Bibliothet Mangel hatte.

Die gewöhnlichen Geschäfte besorgte ein "Diener", der jährlich ein "Hofderbl" bekam. Als solcher wird z. B. Christophorus Nicolaus genannt, der im Winter 1536/37 immatricusirt wurde (Förstemann, Album S. 164). Er berichtet an Hans von Dolzig unter andern von der Arbeit, die er "mit den vier Anzisten zur Libreh gen Wittenberg gehörig, gehabt und noch alle Jahr umbscreiben und dieselben Register halden muß". 1536 bestimmte Kursurft Johann Friedrich zur Bermehrung jährlich 1000 Gulden; sur Beamten, der ein Ragister sein sollte, wurden 40 Gulden ausgeworsen. 1548 kam die Bibliothek nach Jena, wo sich noch Spalatin's Briese an den Kursürsten und die kursürstlichen Käthe, Johann von Minckwig, wie Johann von Dolzig, auch Rechnungen besinden (J. Chr. Winlius, Memorabilia bibl. Acad, Jenensis, Jenae 1736.

- 3 ff. Grohmann, Annalen. G. 90 ff.).

Ebenjo ift S. fur bie Ginrichtung bes Wittenberger Archivs thatig gemejen. In feinem banbichriftlichen Rachlaffe befindet fich ein Gutachten über eine Archivorbnung bes Secretars band Geil (Rapp, Rleine Rachleie I, 747). Er ertlart fich im gangen mit ben Borichlagen einverftanben, boch giebt er noch genauere Anweifungen über die Gintheilung im einzelnen. Er fordert bezüglich ber ladfiden Fürften- und Landesgelchichte beionbere Facher für "bie Leben-Briefe, fonderlich Begnadigungs- und Befreiungs-Briefe, besgleichen Benrat-Briefe". Dann berlangt er, bag "frember nacion, tonige briefe, frember herrichaften briefe, tontifche und bepftifche briefe, vortrege, verftentnus, verbruderung und erbeinung, erabildoffen, bildoffen briefe, graben und berren briefe, reichftet und anber ftet briefe, utfebe, berichreibung, quittangen" gefondert merben. - Außerbem follten Ropiale mit gebührlicher Ordnung und Abtheilung, ebenfo Regifter jum leichteren Neberblid angelegt werben. Ramentlich ericheint ihm nothig bie Anftellung eines geschieften, treuen und fleiftigen Beamten, ba biefer nicht in einem Binter, auch nicht mit Bubulfenahme bes Commers bamit ju Ende fommen werde. Ramentlich balt er noch eine Arbeit fur nothig, Die allerbings mehr als einen Beamten langer als ein Jahr in Anfpruch nehmen werbe. Es ift die Ordnung ber Alofterurtunben aus ben eingezogenen Rloftern. "Go find aus vil Gloftern, bevor im Landt gu Duringen, vil fenferliche, tonigliche, fürftliche, bijchoffliche u. I w. Briefe gin hof tommen, in groffer angal, wie ich bann fur zweien Jacen ungeferlich, als ber . . . Churfürft ju Sachfen . . . aus Deftreich fommen, felbe ju Benmar gefeben".

Neben dieser amtlichen Thätigkeit jührte S. einen lebhaften, weitverzweigten Bueswechsel mit zahlreichen Gelehrten, der uns wenigstens zum Theil erhalten sit und sich in zahlreichen Bibliotheten und Archiven zerstreut sindet. Bon Dutian bezüglich der Briefsorm mit genauen Anweisungen versehen, die er, wie der Lehrer bezeugt, treulich benuht hat, von ihm mit einem Siegel beschentt, das einen Storch darstellt, im Begriff eine Schlange zu verzehren (Gillert, Mutimus II, 138), entwickelte er eine Schreibseligkeit, die sogar den immer driefstreiten Mutian veranlaßte, den gelehrigen Schüler mit dem Namen Bittacus und Loquax zu belegen. Freilich war der Tadel nicht so bose gemeint, wie die Unzussiedenheit und Besorgniß beweist, die der Gothaer Humanistenpatron insert, wenn sein Schützing längere Zeit nicht mehr geschrieben hat. Kührend die Freude, mit der S. die Briese der Freunde begrüßt, anerkennenswerth die Sorgsalt, mit der er die Schreiben behandelt und ausbewahrt. Auf der Adresse bemerkte er den Tag des Empfangs, den Absender, wohl auch den Gegenstand. Dieser deinlichen Genausgleit haben wir es zu verdanken, daß die an S. gesächteten Uriese erhalten sind, während die von ihm geschriebenen uns nur zum

illergeringfien Theile - wenigstens borlaufig - borliegen.

Die Briefe find junachft perfonlicher Ratur und enthalten formelle Be-

grußungen und Empfehlungen, wie fie bei den humanisten sehr gebräuchlich und wegen ihres mangelnden Inhalts 3. B. Erasmus nicht besonders angenehm waren. S., eine hösliche Natur, die auf die Formen des Bertehrs großen Werth legte, sam jeder Verpflichtung getreulich nach. Melanchthon bezeichnete ihn als den einzigen, der mit gewissenhafter Püntklichteit für jedes ihm zugesandte Schristen gedankt habe, Bei dem Einflusse, den er am kursürstlichen hofe hatte, wurden natürlich zahlreiche Bittgesuche an ihn gerichtet, deren Inhalt für die Gelehrtengeschichte der Resormationszeit manchen werthvollen Beitrag bietet.

Weit wichtiger aber sind die Briefe, die Berichte über die Ereignisse der Zeit auf den verschiedensten Gebieten enthalten. Bon allen Seiten strömten dem tursükrstlichen Geheimschreiber die Nachrichten zu, die er wieder seinen Freunden mittheilte, namentlich aber Friedrich dem Weisen unterbreitete. Häusig kam er in den Besit von ausschihrlichen "Zeitungen", die er in seinen Schristen disweilen wörtlich verwendete. Er selbst erbot sich wohl auch zur regelmäßigen Lieserung eingehender Berichte; so sind und seine Schreiben an Herzog Albrecht von Preußen erhalten. Was wird nicht alles in den Briesen besprochen! In Friedrich des Weisen Austrage verhandelt S. 1518 mit dem Augsburger, auch in technischen Dingen geschickten Humanisten, Beit Bild, wegen Lieserung einer Uhr (Lier, die Augsb. Humanistenfreis i. d. Ischwaben und Rendurg. VII. (1880) 74). Der Brieswechsel mit Johannes Bollmer, noch in Weimar ansbewahrt, hat des Kursürsten Liebhaberei, die Aftrologie, zum Gegenstande (Kolde,

Friedrich b. 2B. G. 19).

3m folgenden fann nicht entfernt ein vollständiges Bild bes Briefwechfels geboten werben; nur ber mit einzelnen berborragenben Berfonlichfeiten fei tura berührt unter Bermeis auf die Aufzählung einzelner weniger befannter Brief. Schreiber, j. B. bei Geelheim (G. 32). Heber die Grengen Deutschlands hinaus gingen Spalatin's Briefe. Durch Mutian veranlagt, war er mit bem Buchbruder Albus Manutius in Benedig in brieflichen Bertehr getreten, ber freilich gunachft feinen großen Erfolg hatte, weil es G. wie feinen humaniftischen Freunben immer am Beften fehlte. Bon Frangofen fei ber Minorit Frang Lambert bon Abignon ermahnt, ber mabrend feines Aufenthaltes in Sachfen und namentlich in Wittenberg burch Spalatin's Bermittelung um Unterflugung beim turfürftlichen Sofe nachfuchte. - In Deutschland felbft erftredte fich die Correfpondeng über bie berichiebenften Gegenben. Raturlich fpielten Die geiftigen Mittelpuntte die Sauptrolle. Befonders lebhaft und vielfeitig ift ber Berfehr mit bem Erfurter humaniftenfreife und feinem Saupte, bem Gothaer "Bater Bleim." Bon ben Unfangen biefes regen Briefwechfels ift bereits oben bie Rebe gemejen. Much fpater bezengt G. großes Intereffe an einem regen Gebantenaustaufch unt Mutian. Tropbem gerath bie Correfpondeng mehrfach ins Stoden, gum Theil auch deshalb, weil die Anschauungen ber Freunde bezüglich der Reformation wefentlich auseinander gingen. Gine Biederaufnahme berfelben hat die Gewinnung des auch auf juriftischem Bebiete erfahrenen Canonicus für die Univerfitat Bittenberg jum 3med. Auch mit Beinrich Urban, Crotus Rubianus, Cobanus Beffus, Johann Lange und Chersbach ftand G. in naberem Bertehre. Bu ben Murubergern hat er bon ber Schulerzeit ber Begiehungen. Ermabnt feien Birtbeimer und Scheurl, die ihm über die Borgange in ber fur die geiftige Bewegung fo wichtigen Stadt Bericht erftatten. Un Antonius Tucher lagt er u. a. Dittheilung über die Berbrennung der Bannbulle gelangen und ichidt ibm auch bon Roln aus einen beutichen Drud. Er fpricht bei biefer Gelegenheit bon ber Rothwenbigleit einer Reformation burch Laien und ichließt mit bem Buniche: "Bollie Gott, bag wir Deutschen wieber Deutsche murben." Unbreas Dfianber ichreibt ihm g. B. in ber Mosham'ichen Angelegenheit. Ginen Brief Darer's bat DisEpalatin. 17

benster veröffentlicht (Zeitschr. f. bilbende Kunft 1868, Rr. 1, S. 7). Den Augeburger humanistentreis fannte er von den Reichstagen. Mit Peutinger verband ihn die Liebe zur Geschichte; er konnte von diesem mancherlei Unterftazung bei seinen geschichtlichen Arbeiten erhalten. Auch zum Buchhandler Wirsung hatte er Beziehungen. Rachdem eine Schrift bei ihm erschienen war, widmete er ihm eine andere (H. A. Lier, Der Augsb. Humanistentreis. A. a. O. S. 68—108, bes. 75). Ueber ein Buch eines Augsburger Bürgers voll. Corp

Ref. I. 689. Enbers, Buthers Briefmechfel 4, 221.

Much jum bentichen Chomeften hatte G. Beziehungen. Boran fieht Johann Nendlin. Diefer hatte u. a. 1511 eine Beichreibung ber Geftlichfeiten geschidt, Die aus Anlog ber Bermahlung Ulrich's von Burttemberg mit Cabina bon Baiern in Stuttgart flattfanden. Spater handelte es fich namentlich um geichichtliche Fragen. Bu bem Reuchlin'ichen Streit murbe ber Rurfurft wie fein Dofprediger gebrangt, in ben Reihen ber "Capnobaten" gu fechten, für welche Muttan Die Trommel rubrte (Rraufe, Mutian G. 387). Der Briefwechfel mit Mirich von hutten fallt vorwiegend in die Jahre 1519 und 1521. Alle ber unternehmenbe Rubrer ber unruhigen Ritterichaft ben furfachfifchen Gof fur feine aufrührerifden Plane burch Spalatin gewinnen wollte, hullte fich biefer trot mehrfacher Erinnerung in beredtes Schweigen. hartmut von Rronberg melbete thm ben Auszug Gidingen's, ichrieb ibm und hans bon Dolgig auch fonft noch mebriach. Dit Beatus Rhenanus theilte er 3. B. Die Freude am Aufblügen ber Weichichtsforichung. Die Briefe an Erasmus bon Rotterbam geben Beugnif bon Spalatin's hoher Berehrung. Er nennt ihn "unicum totius Germaniae, communis porriue decus" und ertiart, burch bas Ctubium feiner Berte gang fur ihn gewonnen worben gu fein. Erasmus lagt die Lobpreifungen nicht unerwidert und rubmt namentlich bie raich anigeblühte Univerfitat Bittenberg, beren Kornphae, Buther, auch Gegenstand bes Briefmechfels ift. (Ueber ben als gemeinfamen freund bezeichneten 3oh. Bapt. Egnantinus vgl. D. Richter, Grasmusftubien. Anhang. XV. Anm. 19. Gillert, Mutian II, 416, 418.)

Bon ben Bittenberger Freunden ift junachft Juftus Jonas ju nennen. Die Begiehungen geben auf bie Erfurter Beit bis ungefahr ins Jahr 1506 gurud, Gin fcones Dentmal bantbarer Berehrung ift bes Freundes Schreiben bom 15. Januar 1536. Der Briefmechfel, welcher genau 3 Jahrgehnte umfpannt, enthalt wichtige Rachrichten gur Renntnig ber firchlichen Bewegung ber Beit. Undreas Rariftadt fandte bem Freunde u. a. einen Gulbigungsbrief an Reuchlin jur Brufung und Beforberung an ben Abreffaten. In bem Ed'ichen Streit burbe er bon ihm beruhigt (Enbers 2, 316 j.). Der Briefwechfel mit Johann Agricola berührte perfonliche, wiffenschaftliche, namentlich auch Bittenberger Angelegenheiten. Dit Johannes Bugenhagen ftand S. in freundschaftlichem Bertebre. Geine Bochzeit hat er "mit einem golbenen Beichent geziert". Der Briefmenbiel beichaftigt fich viel mit Empfehlung von Beiftlichen, wie benn ber Sierrer bon Bittenberg und Superintendent bes Rurtreifes mehrjach Bunfche auf bem Bergen batte, für beren Erfüllung er bem moblwollenden und betriebigmen für predjer mehrfach banlt. Auch nach Bugenhagen's leberfiedelung nach Danewart blieb ber briefliche Bertehr befteben, und feinen Bericht über bie Rronung Briebrich's III. bat G. jebenfalls bon bem Freunde erhalten. Der oft genug relandiolifch gefinnte Melanchthon vertraut bem verschwiegenen Bufen bes gunbes feine Rlagen an. Daneben finden aber in ben Briefen alle Greigniffe lobali Grmabnung; bor allem fpielt bie Univerfitat Bittenberg eine große Gann die Borgange auf humaniftifchem und firchlichen Gebiete. Infofern

witig verof bie Genemblige Quelle und werben nur burch die Correspondens

mit Luther übertroffen. Ueber 400 Briefe Luther's sind uns erhalten, leider nur sehr wenig Antworten Spalatin's. Doch sonnen wir den Inhalt vieler aus Luther's Briefen erschließen. Diese sind nun von größter Wichtigkeit für die Kenntniß der Lutherschen Schristen. Da Luther eingehend über seine Plane berichtet, Entstehung, Fortschritt, Druck und Ausnahme seiner Bücher aus genauske beschreibt, so sind hier genaue Daten gegeben, die namentlich in neuerer Zeit verwerthet worden sind. Ferner läßt sich verfolgen, welchen Einfluß S. auf die Entstehung Lutherscher Schristen gehabt hat. Er regt ihn an, sur seinen Kursufürsten in der Zeit der Krantheit eine Trostschrift zu schreiben, er wünscht gewisse Gebiete eingehender behandelt zu wissen, er andert wohl auch an dem Texte und leitet die schriststellerische Wirtsamseit Luther's in praltische und

nüchterne Bahnen.

Die Bistitationen hatten auch mehrsach umsangreichen Brieswechsel im Gesolge, umsomehr da auch in der Zwischenzeit die Erledigung schwebender Streitsfragen den kursurstlichen Commissaren anheimfiel. Hervorgehoben seien die Schreiben an den Zwischauer Humanisten und Stadtschreiber, Stephan Roth, die zum großen Theile amtliche Angelegenheiten zum Gegenstande hatten. Sie besinden sich in der Rathsschuldibliothek zu Zwiscau. Auch der Abel des Landes ist mehrsach vertreten, z. B. durch Joseph Levin von Mehsch auf Mhlau, Abraham und Heinrich von Einsiedel auf Enandstein und eine Reihe anderer Personlichteiten, die zu dem Hose mehr oder weniger enge Beziehungen hatten (vgl. oben). Besonders stolz war S. auf seine Briese von Fürsten. Außer den von Wettinern, zwei Päpsten u. s. w. seien die von Herzog Albrecht von Preußen erwähnt. In den Schreiben an diesen Gönner tritt Spalatin's Charafter deutlich hervor. Er bittet um Ueberlassung eines Porträts sür seine Bibliothet, er empsiehlt seine Familie dem Wohlwollen des Fürsten, was das Mißverständniß zur Folge hat, als ob der Bittsteller Sachsen verlassen und in herzogliche Dienste treten wolle.

Reben biesem weitverzweigten und zeitraubenden Brieswechsel war S. als Schriftsteller thätig. Bereits als Ersurter Baccalaurens besörderte er, von Rifolaus Marschalt veranlaßt, eine Sammelschrift "Laus Musarum" zum Druck, die neben Bruchstiden classischer Schriftsteller, z. B. hesiod's Theogonie und Ovid's Metamorphosen, humanistische religibse Dichtungen u. a. von Baptista Mantuanus, auch eine Schrift seines verehrten Lehrers, außerdem einen Beitrag des Herausgebers enthält. Bis in sein hohes Alter war er mit schriftstellerischen

Blanen beichaftigt.

Bunachft tritt er als Ueberfeger berbor. Er fclog fich bamit an eine feit bem 15. Jahrhundert bon ben Sumaniften eifrig gepflegte Bewegung an, Die weiteren Rreifen Die Schabe bes Alterthums und Des firchlichen Alterthums guganglich machte. Ramentlich in bem gebilbeten Burgerfianbe ber beutichen Reichsftabte mar bas Beburinig nach llebersetungen entstanben. Reben Augsburg und Strafburg war Rurnberg ber Ort, wo bergleichen Beroffentlichungen gedrudt wurden. Roch bevor S. hierher tam, erichien bort 1473 bei Coburger eine Ueberfetjung bes Boethius, 1488 bei Schobfer eine lebertragung von Cicero's Officien. Bar der junge humanift icon baburch und burch feine Freunde angeregt, fo wurde ber Bunich bes Rurfurften ihm Beranlaffung gu berartigen Uebertragungen. Bie an bem iconen furpfalgifchen Goie Bhilipp's bes Aufrichtigen gu Beibelberg eine Reihe bon Gelehrten, Rubolf Agricola, Dietrich bo-Pleningen, Johann Reuchlin, Werner von Themar, Jatob Wimpheling it fürftlichen Schutzer burch Ueberfegungen hulbigten, fo fibertrug ber junge Rothfür den des Lateins nur wenig fundigen Rurfürsten lateinische Schrifter Wollte biefen von Intereffe waren. Bum erften Male erfahren wir von ber ! Abont ichreibt bes Epigramms eines gewiffen Emanuel (Gillert, Mutianus I, 11 bet fchreibt

19

ift sich worben Briese erwähnt, schließlich werben größere Arbeiten genannt. S. ift sich wol bewußt, baß er mit seiner Nebersehung in die schwersällige deutsche Sprache die Schönheit der Urschrift nicht erreicht und "das nymmermer kain iprach zierlich mag auß der andern getolmetscht werden, oder aber he ser selten, das alle art zierhait und lieplihait in der tolmetschung mit solge. Dannocht hab ich auß vnderthenigem bedenden vnnd schuldiger dienstwilliger pflicht dise mein arbantt auch woellen thun, damit ich mit dem Diogenes aufs wenigst den

pattig ober fag moelpert bu pmbtribe."

Je weniger die Nebersehungen vom sprachlichen Standpunkte den Humanisten genügten, umsomehr betonten sie den Rühlichkeitsstandpunkt (Hartselder, Deutsche Nebersehungen classischer Schriftseller aus dem Heidelberger Humanistenkreise. Deibelberg 1884, S. 6, 7). Dieser tritt auch bei S. stark hervor, umsomehr, da seine Uebertragungen meist das moralische und religiöse Gebiet berühren. Auch Fürsten gegenüber hebt er offen den praktischen Zweck hervor. Seine Schrift "Ehn sast eutsch geandert, angesehen. das es einem seden Fürsten sehr gut zu wissen ist. Ein ander Mal beruft er sich auf Plutarch's Bericht über Demetrius Phalereus, der dem Ptolemäus Philadelphus gerathen habe, "er solgen lesen vod sich in schriften vod historien erkunden, dann er wurd darauß bericht werden, das seine Fraind von Diener im nicht alleweg dürsten sagen vod anzaugen, vod ist abgentlich war, die bucher seind vil kuener leerer dann die lebendigen maister, vod dürssen zueweilen ainen grossen herrn etwaß in die augen, own vod gemuet geben, damit wol ainer mitt seiner rede kommt in das klinig-

trich, will ichweigen ann ben füniglichen bof moecht fummen."

Rachbem fich G. bereits mit ber Ueberfegung mehrerer Berte, g. B. 1515 mit ber bon Juftinian's Inftitutionen beschäftigt hatte, die fich jest auf der Buthaer Bibliothet befinden, trat er gegen Enbe bes Jahres 1516 in einem Briefe an Luther (Enders I, 74) mit bem Plane herbor, für größere Rreife Uebersehungen zu veranstalten und bat um Borschläge bezüglich der Auswahl gerigneter Schriften. Buther machte in feiner Antwort auf Die Schwierigfeiten aufmertfam, ba gute und nutliche Bucher in ber Regel nur wenigen gefielen, temuthigte ibn aber ju feiner Arbeit, wenn er fich mit bem Beifalle Beniger begingen wolle. Db G. durch diefe Borte Luther's, ob er burch sonftige Bertallniffe an ber Ausführung feines Planes gehindert wurde, ift nicht flar. Jebenalle hat er in ber barauffolgenden Beit wenig überfett. Dagegen entfaltete er in bem "großen Jahre" 1520 ploglich eine fieberhafte leberfegerthätigleit. Grmabnt feien Die Uebertragungen bon brei Schriften bes Erasmus. Die erfte : 1 Das Sprichwort, | Man muß entwer (sic) ein to- | nig ober aber ein narr ge born werben . . . | MDXX ju Lochau ift bem Garften Joachim gu Inhalt gewidmet und bom Dittwoch nach Reminiscere batirt. Um Cambitag noch Jubilate bes genannten Jahres murbe abgeschloffen "Die onterwenfung prummen und Chrift- | lichen Fürften, vol ber allerhaulwertigften bud Chriftlichften lere, Un . . . Rarin ben Ffinfften . . . (Gebrudt 1521 in Hugsburg burch Sigifmunden Grom Doctor, bnd Margen Birjung, beren Bappen rat Seite ausfüllt). Much die "Friedenstlage, driftliche, nothwendige Rlage bes Briebens, ber in allen nationen und Bollern verworffen . . . und " Ehn faft mis bn | fittliche bfichlein Blutarchi, | von ber underichende bes | freundts un dmen | chlere, allen fürften | herren, regirern | bienftlich | tutfch. | F, bem Bergog Johann Friedrich gewibmet, gebort in Diefes Jahr.

Grofere Bebeutung hatten und weitere Berbreitung erlangten bie gleichmilig veröffentlichten Ueberfetjungen Luthericher Schriften. Anfang Februar 1520
achten Die bereits im herbste vorher geschriebene beutiche Ausgabe ber "Tessera-

decas", Die, auf Spalatin's Beranlaffung entstanden, bem Ruriurften in feine Rrantheit Troft fpenden follte. Much die Widmung hatte ber furfürftliche Caplan geschrieben (Beimarer Lutherausgabe VI, 100 ff.). Um 8. Diai vollendete birler bie bem Rurfürften gewibmete Ueberfehung bes aureus libellus "Confitendi ratio" Die Schrift mar eine erweiterte Ausführung eines lateinischen Beichtunterrichte, ber auf Spalatin's Drangen berfagt, vielleicht bon ihm in einem beutiden Musjuge beröffentlicht worben war (Rnaate a. a. D. II, 57; VI, 154 ff.). Rod nicht zwei Wochen fpater fchlog er ein weiteres Schriftchen "Gyn fer quit Bredig . . . bon czwegerleh Gerechtigfeit" mit einer ben Reformator boch rubmenben Wibmung an Ritter Bans bon Sternberg ab (Rnaate a. a. D. 11, 144). Beguglich ber übrigen Uebertragungen von Schriften Luther's, Delanchthon's Reuchlin's u. f. w. verweife ich auf die Angaben bei Schlegel, Engelhardt, Sartfelber, Beller (Rep. typ.) u. a. m. Die Bufammenftellung eines bollftanbigen Bergeichniffes ift nicht ohne Schwierigfeit, ba bie Rataloge ber Bibliotheten bie Ueberfehungen ber Schriftfteller nur unter bem Stichwort ber Letteren ber zeichnen.

Auch als theologischer Schriftfteller hat er sich versucht. Die Anregung dazu gab ihm bereits 1505 Mutian, der ihm als Ausgabe die Thele stelle: Si Christus est via, veritas et vita, quid tot seculorum homines ante nativitatem illius egerunt? Auch ein Leben Jesu sollte er auf des Gönners Wunsch mit Urban in Angriff nehmen. Oh er diesen Anregungen gesolgt ist, darüber geben

illius egerunt? Auch ein Leben Beju follte er auf bes Gonners Bunich mit Urban in Ungriff nehmen. Db er biefen Anregungen gefolgt ift, barüber geben wenigstens die gedrudten Quellen feinen Aufschluft. Ueberhaupt entzieht fich unferer Renntnig, wieweit er fich bezüglich ber religibfen Unichauungen im Ginverftandnig mit feinem Lehrer befunden habe. Entwidelt biefer doch in ben Briefen oft eine freiere Auffaffung, Die auf Die augere, firchliche Frommigfeit und beren lebung wenig Berth legte. Richt felten finden fich in ben Briefen mehr ober weniger bestige Musfalle gegen bie Wertheiligfeit, bie Beiligenanbetung, bas Faften u. f. w. Dagegen wird G. ale "integerrimus theologus" bezeichnet, Luther hatte auf ibn ben größten Ginfluß, burch biefen murbe er nach feinem eigenen Geftanbniffe gu reiner ebangelifcher Unichanung geführt. Ramentlich hebt er herbor, bag ihm durch Luther's Schriften bie volle Ertenntnig ber menichlichen Canbhaftigleit, und ber Glaube und bie Soffnung auf Chrifti Berbienft aufgegangen fei (Rawerau, Jonas I, 133). Sogar in lateinischen Berfen befang er bie sola fides. Gerade in biefer Begiebung tonnte er ale Berfechter ftreng evangelifcher Unschauung gelten. Deshalb wurden feine Schriften (gu Benedig 1554, ju Rom 1559 und ju Barma 1580 u. f. w.) in ben Inber aufgenommen (Reuich, Index libr. prob. gebrudt gu Barma 1580. Bonn 1889. S. 16). Geine Schriften zeigen wenig theologische Gelbftftanbigfeit und ericheinen nur als bollsthumliche Musführungen ber Gebanten, Die Luther, Delancethon, Jonas und Bugenhagen bereits ausgeführt hatten. Lieblofem Gifer gegenüber vertrat er bie Dilbe. Gie zeigt fich in ber Achtung bor ben abweichenden Unichauungen Anderebentender, Die nicht politischen Radfichten, fonbern ber eigenen Hebergeugung entsprang. Auch bei Gelegenheit ber Beurtheilung

ber Schmaltalbischen Artitel zeigte er diese Nachgiedigkeit.
Seine bogmatischen Anschauungen hat er u. a. in mehreren Schriften Ausbrud gegeben, z. B. bezüglich bes antinomistischen Streites. Er veröffentlichte: "Seer trostliche | Christliche fprüche, | durch die Erwirdige Hochgelar- | te Herrn, Martinum Luther | Doctor, vnd Herrn Phi- | lips Melanchthon . . diepustirt . . Am Schlusse: Gebruckt zu Erssurdt durch Christosselles Golthammer, zum Halben Rhade inn der Meh-mergassen. Ginen andern Druck verzeichnet Hartselder (Mel. als Prass. Germ. S. 594 Nr. 265, vgl. S. 582 Nr. 55, 58). Ueber die Bedeutung der Frage spricht sich S. in der Borrede (v. J. 1537) and

Angesehen, das an solchen artickeln viel gelegen, vand fast die meisten studienes rechten Christischen welens, sast alle auss fürt verlast, darinnen stehen. Daraus auch ein jeder Christ ein furgen bericht, solcher grossen notwendigen sachen bekommen dud erlernen, auch daß er bas im gedechtnis behalten kan." Hatte er die Lehre von den Sacramenten 1537 in der Uebersehung einer Bibelvorrede (l. n.) behandelt, so legte er die Hauptsätze vom h. Abendmahl nieder in der 1542 versasten, 1543 gedruckten, heinrich und Abraham von Einsiedel gewidmeten Schrift "Das man das hehlige | hochwhrdig Sacrament, des waren Lepbs vand Bluts Chrsti (sie), vasers lieben | herrn vand hehlandts, nicht unders, denn nach seiner einsehung, das ist gang vand gar vater bayder | ge-

Ralt nemen foll, auß vil Chriftlichen | gegrundten brfachen."

Einige kleinere Schriften beschäftigen sich mit praktisch-seelsorgerlichen Gegenländen, für die S. schon schl große Reigung hatte. In Gotha besindet sich (Cod. chart. Gothan. B. No. 169. Bl. 145—176) Johann Gerson's "Eyn Junig Buchlein Christlich zw leben | zw hapl allen stenden | der Christenhapt . . . newlich | verteutscht" mit der Bemerkung: Sua manu hunc libellum scripsit Georgius Spalatinus ante | Reformationem ecclesiae. Zu rechtem Gebete geben Anteitung "Etliche christliche Gebette" (Riederer II, 425—429). Als Friedrich der Weise auf dem Sterbebette lag, stellte S. für ihn eine Reihe von Sprüchen prammen. Er veröffentlichte sie unter dem Titel: "Ehne troestunge an Churtürsten von Sachsen" (Zwo predigt auff | die Epistel S. Pauli 1. Thes. 4. D. Martini Luther . . . 1525 ohne Druckort, mit schöner Titelbordure. Bl. E—Eij. Wieder abgedruckt in "Herrn Georgii Spalatini . . . Schrisst, mäßige Tröstun-

gen \_ . . Dreeben 1728").

Bie in den genannten Tractaten tritt feine Bibeltenntnig in feinen Briefen, Bebenten und Schriften beutlich hervor. Als eifriger Buchersammler befag er jahlreiche Ausgaben ber Bibel. In ber Leipziger Rathebibliothet befindet fich in Palterium ex ed. Justini Decadyi. Ven. Ald. 1479/8" mit Bemerfungen bon feiner Sand (Raumann, Cat. libr. manuser., qui in Bibl. sen. Lips. asservantur, p. 89). Auch mar er an ber Lutherichen Bibelüberfetung betheiligt. 3m December 1522 (Enders 4, 34 ff.) legte ihm Buther eine Reihe bon Fragen in zwei Briefen por, bon benen bie einen fich auf Gen, 1-3, die andern auf Beftimmung bon Wild und anderen Thieren beziehen. Much bezüglich ber Ebel-Beine erbat er fich bon ihm Austunft bei Gelegenheit ber Ueberfehung bon Dffenbarung Johannis c. 21. Wie eifrig G. auch nichtbentiche Bibelausgaben berudfichtigte, geht baraus berbor, bag er 1537 bie Borrede einer in Paris und Amwerben ericbienenen lateinischen Bibelüberfetung ins Deutsche fiberfette und gefondert berausgab: "Gin Chriftlich erin- | nerung und Bor- | rebe | bor ber Lateinifden | Bibel, erftlich ju Baris inn | Frantreich, bnd folgend ju Antorff im Braband gebrudt, newlich ausgangen, Darinn auffe | aller fürste bie Shri- | filich lere bnd leben bnb | ber rechte meg gur | feligfeit ber- | faffet m. Bittenberg. | MDXXXVII. Wie auf bem Titelblatt, fo hebt er in ber Dmung an Sans bon Bonidau herbor, daß die Borrebe ebangelifche Be-Annung atme. Deshalb habe er fie fiberfest. Da barin nicht von ben Gacramenten gebanbelt werbe, fo habe er feine "meinung benen biemit woellen fur ter welt ju einem befentnis anzeigen".

Je mehr S. die Bedeutung des Wortes betonte, um so mehr muß es mieresspren, ihn als Prediger kennen zu kernen. Bon seinem Studium der großen Borbilder des firchlichen Alterthums ist mehrsach in den Briefen die Rede. Seine Ibatigkeit als Prediger sicherte ihm am Hose, namentlich in dem abgelegenen Lechau großen Ginfluß. Dazu verschaffte sie bei hervorragenden Gelegenheiten, B. wahrend des Reichstags zu Speier 1526, ihm große Anerkennung. Merk-

würdigerweise ist uns wenig darüber erhalten. Am genanesten sind wir über seine Schweinsurter Predigten (s. o.) unterrichtet aus einer Schrift, die er der Semeinde widmete unter ausdrucklicher Hervorhebung, daß der Inhalt derselbe sei, wie der Bredigten. Er behandelt in 17 Puntten Sünde, Geselh und Gnade, Bethätigung des Glaubens, Leiden, Chestand, weltliche Obrigkeit, Sorge sür die Verstorbenen, Secten, Sacrament und Beichte, Gebet, Fasten, Heiligenanrusung und Diener am Wort. — In Altenburg war er von der regelmäßigen Predigt entbunden. In einem Berichte begründete er ausdrücklich die Nothwendigkeit dieser Maßregel; er bat um die Unterstützung durch einen tüchtigen Prediger, da ein Caplan ihn nicht genügend vertreten könne. War er boch in

feinem großen Umte mit Geschäften überhauft.

In feine paftoralen Birtfamteit geftattet uns einen Ginblid fein Bebenten bon ber Ohrenbeichte (Rapp, Nachtele I, 296 ff.). Elf Grande fuhrt er bafür an, baß fie nicht nothwendig fei. In ber Bibel werde fie weder ermahnt, noch bejohlen, noch angerathen (1-3); auch in ber alten Rirche fei fie nicht fiblich gewesen, wie hieronymus und Ambrofius bezeugen; in ber morgenlandifden Rirde fei fie eine Beit lang abgethan worben, wie ein Beifpiel aus Conftanti. nopel zeigt (4, 5, 8, 9); bagu erfenne ber fündige Menich feine Dangel nur unbolltommen, auch hatten wir ohne bas hoher Gebote nur genug, daß wir mahrlich nicht nach mehr geboten "ginen und gaffen" burften (6, 7); beshalb folle man nicht nach "neuen fundilen" fuchen und fich mit folden ungebotenen ftuden verwirren und befummern (10, 11). Rurg por feinem Tobe im 3. 1544 war G. noch mit Cammlung von Urfunden gur Reformationsgeschichte beichaftigt im Intereffe der lateinischen Ausgabe von Luther's Werfen, Die, namentlich von Rurfurft Johann Friedrich veranlaßt, Georg Rorer in Die Sand genommen hatte. Bir feben aus Spalatin's Briefen, wie felten gewiffe Schriftftude und Drude aus der alteften Beit ber Reformation bereits bamals geworden waren und welche Muhe ber mit ber Bergangenheit fo vertraute und burch gablreiche Beziehungen unterftugte Gefchichteschreiber batte, fie fich gu berichaffen. Er legte auf ben Wieberabbrud befonberen Werth, weil er fürchtete, daß die Gegner fpater die Erifteng gemiffer Schriftftide in Abrebe ftellen tonnten. Am 2. Darg ichrieb G. an ben 3mifauer Stadtichreiber Stephan Roth, er moge ihm die Tegelichen Thefen über ben Ablag, ben Briefmechfel Rurfurft Friedrich's mit Papit Leo X., Luther's Brief an den Bifchof bon Brandenburg. fowie Cajetan's Brief an ben Rurfürften mittheilen (Rolbe, Analetta, G. 397 ff.). Rurg barauf wendete er fich an Wengel Lint mit einer abnlichen Bitte. Aber mehriach mußte er fie wiederholen (Berpoorten, Sacra analecta 146-148, 150 bie 152. 3. Roftlin in ben Stubb. und Rritt. 1882, 554. 3. Roftlin, Martin Luther II, 2. Aufl. S. 686, Bem. ju 605). S. hat fibrigens bas Ericheinen bes erften Banbes nicht mehr erlebt. Luther's Borrebe bagu ift am 5. Marg 1545 gefchrieben.

Während diese Arbeiten großentheils nur vorübergehende Bedeutung bejaßen, hat sich S. als Geschichtsschreiber ein bleibendes Berdienst erworben. Wenn der Humanismus für die Geschichte, auch die nationale reiche Anregung gab, so war S. durch seinen Lehrer Marschalt auf dieses Gebiet gesührt worden; auch in dem Brieswechsel Mutian's mit seinem Schühlinge spielt die Geschichte eine große Rolle; vielleicht mit Rückschr auf das historische Interesse tonnte er den Jungling Wimpheling an die Seite stellen. Besonders wurde S. in dieser Reigung durch seinen turfürstlichen Sonner bestärtt, der jedenfalls schon während seines Ausenthaltes am hose Maximilian's mit Interesse sür die Geschichtssorschung erstüllt worden war. In seinem Austrage trat er zu D. Albert Krant in Beziehung, der dem Kursürsten die ungedruckte dänische Chronit des Saro Gram

28

matiens zuschiefte; seiner zu Beatus Ahenanus, der dem hohen Gönner der humanisten seine Ausgabe des Bellejus Paterculus widmete; namentlich auch mit Johann Reuchlin, der auf eine Anfrage hin die Abstammung des sächsischen Fürftenstammes und Bolles die ins graue Alterthum verfolgen zu können erklärte. Rochte diese Austunft bei den Humanisten ein spöttisches Lächeln hervorrusen, Friedrich wurde durch diese Antwort mit stolzer Genugthuung erfüllt. Er ließ den Gelehrten um weitere Austunft durch seinen Geheimschreiber ersuchen.

Schon frat erfahren wir von felbständigen Arbeiten des Letteren. Bereits im Auguft 1513 berichtet Mutian, G. habe bom Rurfürften den Befehl betommen, fachfifche Unnalen ju fchreiben. Diefe Arbeit ift, wie viele andere bes vielbeschäftigten Mannes nicht jum Abschluffe gefommen. Seine Borarbeiten aber find handidriftlich in bem Archib gu Beimar und ber Rathebibliothef gu Leibzig erhalten und führen ben Titel "De Marchionibus Misniae e stirpe Wittekindi a Tymone ad mortem Wilhelmi Coclitis seu ad A. MCCCCXXXV" (Roumonn, Cat. libr. Manuscr., qui in Bibl. sen. Civ. Lips. asservantur p. 139). batte ferner Birtheimer an ben beutschen Gelehrten getabelt, bag bisher niemanb eine Beitgeschichte in Angriff genommen habe, fo erwachte jest bas Intereffe für Die Wegenwart. Auch G. wandte fich ihr gu in ber Schrift "Chronicon et Annales ab A. MDXIII ad finem fere anni MDXXV." Sie ift qui Brund einer im Befige bes Burgermeifters Ranmund Rrafft bon Dellmenfingen bon 3. B. Mende in feinen "Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum" (tom. II. p. 589-664), teilweife auch von Schelhorn (Amoenitates IV. 389 432), beutich von Struve (Archiv II) veröffentlicht worben. Das Archiv m Beimar befitt einen Musjug. Die gange Reformationsgeschichte behandelt ein Bert Bon driftlichen Religionshanbeln". E. S. Epprian hat einzelne Teile barous jum Abbrud gebracht unter bem Titel: "Annales Reformationis ober Jahr-Bucher von ber Reformation Lutheri" (Leipzig 1718). Der herausgeber uchtfertigt ben felbstgewählten Titel bamit, bag ber urfprüngliche verloren gegangen lei. Die Sandichrift befindet fich in Gotha; ber Text ift bon G. felbft geichrieben, Die Urfunden von feinem Amanuenfis. Bereits ber Berausgeber bat Die Bedeutung bes Bertes, "barinnen bie hergestellte, ebangelische Rirche gleichlam nach ihrer Rindheit beschrieben wird", hervorgehoben und betont, bag es von einem "bochbetrauten Dan hertombt, bem es weber an Redligfeit noch Grantnig gemangelt, baneben aber ichlecht und recht, wie es im Bergen ber erften Reformatoren gemefen, erzehlet", ber "ben Sof in fonberbahrem Unfeben gewesen und bie größten negotia burch feine Sand mit gegangen, wie er benn auch beb auswärtigen besondere consideration erworben".

Am beutlichsten zeigt sich Spalatin's Charafter in "Friedrichs des Weisen Leben und Zeitgeschichte". Die Schrift zerfällt in zwei Theile, von denen der offe das Leben des Fürsten behandelt. Hier werden die einzelnen Erlednisse, Ihaten und Charafterzüge in einzelnen Abschnitten aneinander gereiht. Gerade in dieser schmudlosen Form wird die Darstellung immer eine besonders wichtige Cuelle sir die Kenntniß Friedrich des Weisen bilden. Weniger wichtig ist der weite Theil, der von 1463 die 1525 Jahr für Jahr in Form abgerissener Notizen, die nicht immer auf Glaubwürdigkeit Anspruch machen können, die wichtigken Greignisse aus der Lebense und namentlich Regierungszeit des Kurstellungen gulammenstellt. Dagegen sind überaus werthvoll die Beilagen und Urtunden, namentlich silr die Kenntnis der Regierung Maximitian's, sowie der Bahl und Gerrschaft Karl V. Was die Form und Darstellung anbelangt, so mocht die Zweitheilung manche Wiederholung nöttig. Dazu reist die annalistische, mittelalterliche Anordnung den Stoss sehr auseinander. Die Bearbeitung ist iedenfalls erft nach dem Tode des Kürsten begonnen, als S. und Johann Friede

rich bas Bedürsniß empfanden, ber Nachwelt einen zeitgenöffischen, quellenmäßigen Bericht von bem "aureo illo domini Frid. elect. S. saeculo" zu hinterlaffen.

In zwei ziemlich abweichenden Gestalten ist das Wert erhalten, die sich am besten als zwei Bearbeitungen (Seelheim S. 56) erklären lassen. Die erste liegt in der "Sammlung vermischter Rachrichten zur Sächsischen Geschichte" (V. S. 1—194) vor; die zweite haben Reudecker und Prester in dem ersten Heite der geplanten, aber leider nicht sortgesetzten Ausgabe von Spalatin's Werten (Jena 1851) zum Abdruck gedracht. Hier sind auch die Aenderungen verzeichnet, die Kursürst Johann Friedrich am Terte vorgenommen hat. Sie sind zum Theil sormesser Katur; so streicht der fürstliche Kritiser vei Ferdinand (S. 39) das "römisch" am Titel "römischer König", weil der Kursürst Ferdinand als solchen noch nicht anersannt hat; sie geben auch Winste zu aussährlicher Gestaltung, z. B. bezüglich der Verhandlungen mit Luther zu Augsdurg (S. 160); sie haben den Zweck, gewisse Züger römisch-tatholischer Frömmisseit aus dem Charatter des Fürsten zu streichen (S. 31); sie sollen wol auch politische Ziele versolgen, z. B. die eingehende Erwähnung von Einsehung der Halleschen Salzgreben durch den Kursürsten (S. 54).

"Aus biefer Schrift fpricht eine fo innige und liebevolle Berehrung bor bem ifingft berftorbenen Rurfurften und eine fo bergliche, marme und fromme Befinnung ihres Berfaffers, daß fie fich jebem unbefangenen Lefer bon felbft empfehlen wird und für ein würdiges Dentmal fowohl bes gefchilberten Fürften. bem feine Beitgenoffen mit beftem Rechte ben Ramen bes Weifen verlieben, als feines treuen, von ihm burch fo großes und fo bauerndes Bertrauen ausgezeichneten Dieners gelten barf. Much ift biefe Schrift burch bie Art und ben befonderen Ion ihrer Abfaffung bor allen übrigen Studen bes Rachlaffes ansgezeichnet" (Reubeder - Breller a. a. D., G. 20). Auch eine Lebensbefchreibung Rurfürft Johann bes Beftanbigen hat G. verfaßt. Bahrend fich biefes Wert noch erhalten bat, icheint ein anderes bem Untergange anbeimgefallen ju fein, Die Biographie Johann Friedrich's, an ber ber Berfaffer, bom Rurfürften unterftust, bis ju feinem Tobe gearbeitet hatte. In Die Wettiner Fürftengefdichte geboren auch noch fleinere Arbeiten über einzelne Blieber bes Saufes von Rurfarft Ernft bis berab ju Bergog Georg und Morit. Diefe Gligge bat 3. B. Mende in einer lateinischen Uebersetzung von C. B. D. als Vitae aliquot electorum et ducum Saxoniae inde a Friderico I. usque ad Jo. Fridericum A. MDXXVII veröffentlicht (Scriptores II, 1067-1150).

War diese Beschästigung mit der sächsichen Geschichte zunächst einem rein theoretischen Interesse entsprungen, so wurde sie auch praktischen Zielen dienstbar gemacht, wenn es galt, die Wettiner gegenüber unberechtigten Anschuldigungen in Schutz zu nehmen oder die don ihnen geltend gemachten Anschüldigungen in Schutz zu nehmen oder die don ihnen geltend gemachten Ansprüche durch Hinweis auf die Geschichte zu unterstützen. Dazu gab es mannigsache Gelegenbeit in einer Zeit, in der das Fürstenhaus verschiedenartigen Verdüchtigungen und Misperständnissen, ja Gesahren ausgesetzt war. Für Friedrich den Weisen trat S. ein, als gegen den Fürsten die Beschuldigung erhoben wurde, er habe sich in der Lutherschen Angelegenheit einem dem Cardinal Cajetan gegebenen Versprechen gegenüber einen Bruch seines Wortes zu schulden kommen lassen (Kolde, Friedrich der Weise S. 18; Kolde, Das zweite Brede Adrians an Fr. d. W. in dem Kirchengeschichtlichen Studien. Hermann Reuter . . . gewidmet. Leipzig 1888. S. 209 s.). Er hat dann in der Belehnungstrage, überhaupt kaiserlicher Willtür gegenüber mit großer Entschiedenheit und Wärme sein Fürstenhaus versochten und dies in freimüttiger Weise Karl V. gegenüber als eine Dankesschuld bezeichnet. (Chr. G. Buder, Nachricht von der Belehnung Chursürst Isdann Fried-

Spalatin.

25

36 Jena 1755.) Ramentlich von Rurfürft Johann Friedrich wurde G. viel-

iod in Unipruch genommen.

Mla Beifpiel fei feine Thatigfeit bei Belegenheit bes Streites ber Bettiner mi bem Grabisthum Mains begualich bes Burgarafthums Magbeburg ermabnt. Bereite 1535 hatte er ein Gutachten abgefaft fiber bie 4 Fragen : 1) Ber boch bie Burgarafen ju Dagbeburg anfänglich und was Gefchlechts und herfommens in gemeft find? 2) Bas bie Burgarafen ju Magbeburg fur Gerechtigfeit gu Ranbeburg und fonft vom Burgarafenthum ju Salle gehabt? 3) Ob bie Burggrafen eber als ber erzbifchofliche Stuhl ju Dagbeburg gemefen find ? 4) Bie Il bas Burggrafthum an bie Bergoge bon Sachfen gefommen und bann von ben Bergogen ju Sachfen bas Grauebing ju bem Burggrafthum gehörig an Die bon Magbeburg ober ben Erzbischof baselbst? Zwei Jahre fpater schickte er Dienstag nach Bisitationis Maria an ben Rurfürsten bem fürzlich gegebenen Beriprechen gemaß "26 Copepen und Bergeichniß in 4 Buchern, bei 6 romifcher Paifer und Ronige Regierung." Es ift eine Reihe Urfunden von Otto II. an. für ben Rangler Brud legte er noch "bes beiligen romifchen Reichs Blieber in Dappen ausgetheilt" bei. Bereits zwei Tage ipater bantte ihm ber Rurfürft son Torgan aus und verfichert ibn feiner Gnabe und Gewogenheit (Sauptftaatsarchib in Dresden. Loc. 9649. Das Burggrafthum Magbeburg. Ao. 1273. 1479, 1522-1585). Der Streit wurde auf der Zerbster Zusammentunft von 15:18 ber auch S. beiwohnte, nicht entschieden, fondern fpielte eine Rolle in bem grimmigen Febertriege swiften bem Rurfurften und Bergog Beinrich bon Braunfcweig, ber ichlieflich auf einen Feldzug binauslief. Much bier trat ber turibrfliche Geldichteider mit einer Schrift berbor, Die gwar in ihrer ge-Ichichtlichen Beweisfuhrung vollig miglungen ift, aber bei ihrem Ericheinen großen Ginbrud machte, "Chronica bnd Bertommen ber Churfuerft, bnb Fuerften bes loblichen Saus ju Sachfen, Jegen Bergog Seinrichs ju Braunichweig, welcher fich ben Jungern nennet, bertommen." Gie erichien 1541 in Wittenberg. In bemleiben Jahre murbe noch ein Abbrud beranftaltet. Spater gab fie Dtelanchthon beraus (Wittenberg 1553). Much Bortleber bat fie aufgenommen (Bon ben Urfachen beg Deutschen Rriege I, 1479 ff. 4. Buch, 23. Capitel).

In ber "Borrhebe" ertlat G., er habe in Beinrich's Schmach- und Lafterbuch befunden, das gebachter Berbog von Braunschweig, feine Borfaren und fich, fo boch und gros thut rhuemen, Aber ben Churjuerften gu Sachjen, ein einfehling, wiewol mit feinem grund bnd beftand, nennen thut. Bu bem, bas ber Bertjog bon Braunichweig auch thar furgeben, bas ber Churfuerft gu Sachfen, nicht beweifen toenne ober merbe, bas feine Borfaren, Auerften, obber auch ge ringers fanbe, ber geit, bo feine Borfaren auff Braunfchweig bnb Lueneburg geberhoget worben, gewesen, ju bem, als folten inn bes Churfuerften ju Sachfen Geldlecht, nicht Fuerften gewesen fein, fo menschliche Thaten begangen." 218 ein alter Diener bes fur- und fürftlichen Saufes, ber breien Rurfürften gebient bat, will ber Berfaffer biefer Unterftellung entgegentreten und ben Borgug ber Bettiner bamit begrunden, daß fie 1) von Widutind abftammen und 2) mit ben fachfiden Raifern vermandt find. Er flutt fich auf urfundliches Material, Thrt auch getreulich feine Quellen an. Ramentlich geht er mit Borliebe auf folde guruf, die bem Belfenhaufe freundlich gefinnt find, alfo auch fur ben Begner unbebingte Beweistraft haben muffen. Heber bie Methobe, Die Baffen ungleich ju vertheilen, bat Geelheim (s. B. G. 80) eingehend gehandelt. Doch bebt er berbor, wie G. trot feiner Bolemit bem Gegner gerecht wirb. Freilich ift bem urfprunglich rein objectiven Titelblatt in bem mir vorliegenben Drude rine icharfere Ertlarung bingugefügt: "baraus ein jeglicher Lefer befinden wird, mit mas offentlich ungrund und unwahrheit berfelbe von Braunichweig, fich elbers herkommens gerhumbt . . . inn feinem nehern schandschreiben (au

Geelheim G. 42).

Außerbem ist handschriftlich erhalten eine Geschichte ber Juden, der Griechen, ber Kömer, der Türken, der beutschen Kaiser dis auf König Ferdmand, der Päpste u. f. w. Ein Schristchen sei noch erwähnt, das des Berfassers Begeisterung für das deutsche Atterthum seine Entstehung verdantt: "Bon dem thewern Deudschen Fuersten Arminio: Ein kurger auszug aus glaubwirdigen lateinischen Historien", 1535 in Wittenberg veröffentlicht und dem Kurstlichen Johann Friedrich gewidmet. (Eine lateinische llebersehung findet sich bei Schardius, Historicum opus. I, 259—298.) Die Auregung hatte S. dei Gelegenheit einer Reise erhalten, auf der er den Teutoburger Wald berührte. Wenn die Schrist auch nur ein Beweis seines vaterländischen Stolzes ist und wenig wissenschaftlichen Werth besitht, so hat sie dies mit vielen ähnlichen humanistischen Arbeiten, die der Freude über die Schristen des Tacitus ihren Ursprung verdanken, gemein.

Much bezüglich ber Form fteht G. im Banne ber Auffaffung feiner Beit. Bohl hatte er eine Reibe claffifcher Borbilber gelefen, aber trobbem erhob er fich nicht aber die Beife ber mittelalterlichen annaliftischen Geschichtschreibung. Bir bermiffen die Schilderung bon Sobepunften geschichtlicher Entwidelung, wie S. fie 3. B. auf den Reichstagen ju Borms und Augsburg erlebt hatte. Rur in furgen Bemerfungen lagt er feinen Antheil erfennen. Chenfowenig erfahren wir etwas bon bem inneren Rufammenhange ber einzelnen Sanblungen; nur felten wird burch ben Sinweis auf frubere Berichte eine Anfnupfung berfucht. Ramentlich fehlt ganglich bie Beichnung ber gablreichen bervorragenben Berionlichfeiten, Die S. infolge feiner amtlichen Berbindungen bei ben verschiedenften Gelegenheiten tennen lernte. Rur bismeilen gibt er in furgen Ginichaltungen perfonliche Ginbrude und Urtheile wieber. Aber vermiffen wir auch Die icone Ginbeitlichfeit ber Darftellung, fo merben wir burch ben Reichthum und bie Buverläffigfeit ber berichteten Thatfachen entichabigt. Standen G. boch bie beften Quellen gur Ber-Erftens mar es ihm vergonnt, an einem Sofe gu leben, an bem bie Faben ber reformatorifchen Bewegung jufammenliefen. Dagu jog ihn Friedrich ber Beije, wie auch die Rachfolger, bei ben wichtigften Ungelegenheiten ins Bertrauen. Die wichtigften Fürstenzusammentunfte bes Reiches hat er besucht und fich eine feltene Renntnig von Berfonen und Berhaltniffen erworben. Dit Borliebe hebt er ausbrudlich hervor, bag er bies ober jenes felbst gesehen ober ge-hort habe. Zweitens war ihm ber umfaffende Briefwechsel eine reiche Quelle mannigfacher Belehrung. Bas in Danemart ober Tunis, in Oftpreugen ober England und Frankreich borging, wurde ihm in ausführlichen Berichten eingebend gefchilbert. Die politifchen und militarifchen, religiofen und litterarifchen, bie perfonlichen und nationalen Fragen murben gleichmäßig ermahnt. Ueber bie Stimmungen in ben einzelnen Stabten, über bie Ausfichten ber ober jener Unternehmungen war er auf bas genaueste unterrichtet. Richt ungern ermahnt er folche Zeitungen, fügt fie wol anch gang bei. Drittens hatte er unbeschrantten Butritt gu bem furfürftlichen Archibe. Bu ben verschiebenften Arbeiten murbe es ihm ausbrudlich jur Berfugung geftellt und große Sammlungen hatte er angelegt. Durch bie Bifitationen machte er genaue Befanntichaft mit ben urfundlicen Schaten ber Rirchen und Ribfter. Berben archivalifche Beweismittel permißt, fo gibt er Anweisung, wo fie fich finben tonnten. Er macht barauf aufmertfam, bag in ber Dagbeburger Angelegenheit wichtige Urfunden in ber taiferlichen Ranglei, oder in ben Lehnbriefen ober in ben Todtenbuchern gefucht merben Biertens ichenfte er ber monumentalen Ueberlieferung große Beachtung. Bei Belegenheit feiner Reifen und Bifitationen hatte er u. a. auch bie Grabbentmaler ber Rirchen und Rlofter forgialtig betrachtet. Dieje maren far ibn

um fo wichtiger, als bas genealogifche Intereffe bei ihm ftart bervortrat. Freilich erhebt er bittere Rlage, bag fur bie Erhaltung biefer wichtigen geschichtlichen Beugen fo wenig gethan worden fei. Er führt die Bedeutung einer Grabichrift bee Grafen Bero im Rlofter Gernrobe an. Doch ift er im Zweifel, ob eine folde erhalten fei. "Denn großeren Unfleiß findet man ichier von Anbeginn ber Belt nicht, benn bmb biefelbe Beit." Und ein anderes Dal bemerft er: Denn wir find je leider Gem geweft mit folchen Sachen." Flinftens ftand ibm eine betrachtliche Bucherfammlung jur Berifigung. Er beruft fich vielfach auf bie mittelatterlichen Beichichteichreiber. Anertennend wird g. B. Thietmar bon Merleburg ermahnt "enn faft erlicher pleiffiger man bnb getrewer beichreiber ber bier Romifden Rabfer". Dag er tropbem manderlei an ibm ausgufegen hatte, beweift fein Brief an Delanchthon, worin er ihm fur bie Ueberfendung bantt. Gr außert bier, bag Thietmar bon beiligen Gebrauchen felbft bas Beringfte berichte, Cachen bon Bichtigfeit bogegen fibergebe. Gin anderes Dal beruft er fich auf die ungedrudte banifche Chronit bes Caro Grammaticus, die "ber erliche man, D. Albrecht Rrant Dechant ju Samburg, welcher gar in furgen Jahren gelebt", Friedrich bem Weifen geichenft hatte. Ueber andere Quellen und beren Benutung find bie Ausführungen bei Geelbeim ju vergleichen (g. B. G. 57, wo bie Frage aufgeworfen wird, ob G. ben Monachus Pirnenfis gefannt habe). Bis in fein bobes Alter beichaftigte fich G. mit geschichtlichen Arbeiten, auch bann noch, ale fein forperliches Befinden ibn gwang, fich bon Amtsgeschäften fernsubalten.

Bereits 1536 hatte er bie Abficht, in den Rubeftand gu treten. Wir erfabren baruber naberes aus einem Briefe bes Juftus Jonas. Diefer ichreibt leinem Freunde, er folle, ba er bie bofiichen Formen genau tenne, ein eingebend begrundetes Gefuch an die Wittenberger Freunde ichiden, Die es bann mit einem unterfiutenben Gutachten an ben Rurfurften gelangen laffen murben. Die Angelegenheit wurde fo enticieben, bag G. eine Erleichterung in feinen Amtsgefcatten gewährt murbe. In jener Beit berfafte er auch fein Teftament, beffen Beftatigung durch ben Rurfürften fich im Dresbener Lehnhofe befindet. Die Sorge für feine Familie beichaftigte ibn in ben letten Jahren lebhaft, wie u. a. aus einem Briefe an Bergog Albrecht von Preugen herborgeht. Dagu hatte er in Altenburg Schwierigfeiten mit bem Schulmeifter und bem Rathe; bon feinen Begnern murbe ausgesprengt, er fei bei Soje in Ungnade gefallen; auch machte er fich wegen einer falichen Enticeibung in Begug auf Die Bieberberbeirathung eines Pfarrere ichmere Bormurfe. Bobl troftete ibn Luther burch ein langeres Schreiben (vielleicht hat er ihn fogar perfonlich besucht, wenn bas Datum auf einem Becher echt ift); mobl fandte ber Rurfurft ibm auf bie Rachricht bon ber Ertrantung feinen Leibargt, Matthaus Rageberger, auch ichidte er ihm auf bes Letteren Bericht bin noch ein gnabiges Schreiben, auch ein Fag Bein gur Starlung, aber ichnell ging es mit bem Rranten gu Ende. Er ftarb am 16. Januar 1545 und wurde bor bem Altar der Bartholomaifirche begraben. Gein flattlicher Binnfarg mußte noch mehrfach ben Plat wechseln. Stigelius tubmte in einem lateinischen Bedichte bie Berbienfte bes Theologen und Geschicht-Melanchthon nahm fich ber Familie treulich an. Der hanbichriftliche Rachlag tam in turfürftlichen Befit.

Gine bereits vielsach als wünschenswerth bezeichnete wissenschaftliche Lebensbeschung G. Spalatin's, deren Schwierigkeiten Th. Kolde (s. u.) S. 455 bervorgehoben hat, sehlt. Er selbst hat Grundzüge dazu hinterlassen in einer Autobiographie, die sich handschriftlich in Gotha besindet und mehrsach benutt worden ist. Die wichtigsten Schriften über ihn sind: Chr. Schlegel, Historia

28 Spalatin.

vitae Georgii Spalatini, wo fich p. 193-200 ein freilich unvollflandiges Bergeichniß ber gebrudten und ungebrudten Schriften finbet. - Sortleber, Bon ben Urfachen deg Teutschen Krieges. Botha 1645. I, 1479 f. - E. S. Coprian in ber 2. Borrebe ju B. Sp. Annales Reformationis, Leipzig 1718. c 4ff. -3. Bagner, G. G. und bie Reformation ber Rirchen und Schulen in Altenburg. 1830. - E. Engelhardt, G. Spalatin's Leben in Meurer's Leben ber Altpater ber lutherifchen Rirche. 3. Band. Leipzig und Dresben 1863. - Chr. B. Sirt, G. S. in Piper's evangelifchem Ralenber. Jahrbuch fur 1864. XV, 180-188. - A. Geelheim, G. C. als fachfifder Siftoriograph. Balle 1876. -Th. Rolbe, G. G. in Bergog-Blitt-Baud, Real-Encytlopabie für prot. Theologie und Rirche. Leipzig 1884. 148, 449-455. - 3. und E. Lobe, Geichichte ber Rirchen und Schulen bes Bergogthums Cachfen Altenburg. Altenburg 1886. 1, 103-105 u. ö. II, 202. - holymann und Bopffel, Legiton für Theologie und Rirchenwefen. 2. Aufl. Braunichweig 1888. G. 978. - B. L. bon Sedenbori, Commentarius de Lutheranismo. Ed. sec. Lipsiae 1694. Index I. s. v. - F. X. Begele, Gefchichte ber beutichen Siftoriographie. Dunden und Leipzig 1885. - Chr. G. Liebe, Lebensbeichreibungen ber bornehmften Theologorum, fowol Evangelifcher als Babftifcher Seite, welche an. 1530 ben Reichetag ju Mugeburg besucht. Botha 1730. Borbericht S. 10, 22, 26 f. -G. 20-24.

Eine Beröffentlichung von Spalatin's Schriften und Briefen begannen Chr. G. Reubeder und g. Breller unter bem Titel : B. Spalatin's biftorifcher Nachlag und Briefe. Bena 1851. Nur ein heft ift erschienen (vgl. o.) Um so wunschenswerther erscheint eine Fortsetzung Diefes Unternehmens. Gine Schwierigfeit besteht barin, bag wir gablreiche Briefe an Gp., aber wenige bon ihm befigen. Gie finden fich in ben berichiedenften Bibliotheten und Archiven. Genannt feien in erfter Linie Beimar und Botha, bann Bafel, Deffau, Dresben, Erjurt, Frantjurt a. Dt., Jena, Marburg, Meiningen, München, Schlettftabt, Berbft, Burich, Bwidau u. a. m. Bieles ift gebrudt in jahlreichen neueren und alteren Brieffammlungen. Erwahnt fet Luther's Briefwechfel, herausgegeben von de Bette, Geidemann, Burthardt und Enders. - Rolbe, Analecta Lutherana. Gotha 1883. - Corpus Reformatorum ed. Bretschneider - Bindseil. Halis Saxonum 1834 ff. - Der Briefmechiel bes Juftus Jonas. Gef. u. bearb. v. G. Raweran. Salle 1884, 1885. 1. und 2. Salfte (Gefchichtsquellen b. Brob. Sachfen. 17. Banb). - Der Brief. wechfel des Conradus Mutianus. Gef. und bearb. b. R. Gillert. Salle 1890. 1. u. 2. Salfte. (Beichichtsquellen b. Brov. Gachfen. 18. Bb.) -R. Rraufe, ber Briefwechfel bes Mutianus Rufus, Raffel 1885 (Beitfchr. b. B. f. heifische Geschichte. Supplement. R. F. IX. - D. Bogt, D. Johannes Bugenhagen's Briefmechfel. Stettin 1888 (Baltifche Studien. 38. Jahrgang). - 3. Boigt, Briefmechfel ber berfihmteften Gelehrten . . . mit Bergog Albrecht von Preugen. Ronigsberg 1841. G. 546-574. - Ulrich's von Sutten Schriften, herausgegeben von G, Boding. Band 1 und 2. Leipzig 1859. - horawik und hartfelber, Briefmechfel bes Beatus Rhenanus. Leipzig 1886. -Epistolae Langianae a . . . Knaake collectae . . . editae ab H. Hering. Halis 1886. — F. von Soben und J. R. F. Knaate, Christoph Scheurls Briefbuch. Potebam 1867 und 1872. 2 Banbe. — L. Geiger, Johann Reuchlin's Briefwechfel. Tubingen 1875. (Bibliothet bes Littergrifchen Bereins in Stuttgart. CXXVI.) — R. u. 2B. Krafft, Briefe und Documente aus der Zeit ber Reformation im 16. Jahrhundert. Elberfelb 1876. — J. Röltlin, Briefe bom turfachfifchen Soje an 2. Tucher. Theol. Studien und Rritifen. 55. Jahrg.

(1882) S. 691-702. - Außerdem Die alteren Sammlungen 3. B. 3. Fr. Detel, Manipulus epistolarum. Plaviae Variscorum 1695. - M. Dr. Berpoorten, Sacra superioris aevi analecta. Coburgi 1708. - J. Heumanni Documenta Literaria, Altorfii 1758. - Summel, Reue Bibliothet, I. Rünnberg 1775. -Rapp, Rleine Rachlefe. 3. und 4. Theil. Leipzig 1730. - herminjard, Correspondance des reformateurs. Genève 1875 ff. 7 Banbe. - 3. Röftlin, Martin Luther. 2 Banbe. 2. Aufl. Elberfelb 1883. - 3. Rofflin, Luther's Leben bon Julius Röftlin, Theolog, Studien und Rritifen. 55, Jahrg. (1882) & 547-557. - Ih. Rolbe, Martin Luther. I, II, 1. Gotha 1884 ff. - R. Schmidt, Philipp Melanchthon. Elberfeld 1861. - R. Sartfelber, Builipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae. Berlin 1889 (Monumenta Germanige Paedagogica ed. R. Rehrbach. VII.). - G. Rawerau, Johann Agricola von Gieleben. Berlin 1881. - L. Geiger, Johann Reuchlin, fein Leben und fein Birten. Leipzig 1871. - R. Rraufe, Selius Cobanus Beffus. Sotha 1879. 2 Banbe. - 2B. Moller, Unbreas Ofianber. Elberfelb 1870. - 6. Uhlhorn, Urban Rhegins. Elberfeld 1861. - 3. 2B. Baum, Frang Lambert bon Avignon. Strafburg und Baris 1840. - Beigenborn, Acten ber Griurter Universitat. Salle 1884. 11, 204. (Beichichtsquellen ber Proving Sachlen VIII.) — Chr. Schöttgen, De vita Nicolai Marschalci Thurii, Dresdae 1733. p. 5 (Rostockii 1752. p. 7). — 3. Elter, Luther und ber Bormfer Reichstag (1521). Bonn 1886. Bef. G. 64 f. - D. Reblich, Der Reidistag bon Rurnberg 1522-23. Leipzig 1887. - 2B. Friebeneburg, Der Reichstag ju Speier 1526. Berlin 1887. - R. G. Forftemann, Urfundenbuch A. b. Geich, b. Reichstags ju Mugeburg i. R. 1530. 2 Banbe. Salle 1833- 35. - F. 2B. Schirrmacher, Briefe und Acten g. b. Wefch. b. Religione. gelpraches ju Marburg 1529 und bes Reichstages ju Mugsburg 1530. Gotha 1876. - G. Plitt, Ginleitung in Die Auguftana. 2 Bande. Erlangen 1867. - G. Blitt, Die Apologie ber Augustana. Erlangen 1878. - Jo. Fider, Die Ronfutation des Augsb. Befenntniffes. Leipzig 1891. - Th. Brieger's Beitichrift fur Rirchengeschichte. I-XIII. (Gotha 1878 ff.). - J. Beder, Aurfürft Johann ber Beftanbige. Leipzig 1890. - 3. Dl. Girt, Reformationsgeichichte der Stadt Schweinfurt. Schweinfurt 1794. - Ih. Rolbe, Der Rangler Brild. Salle 1874. - S. Laemmer, Monumenta Vaticana. Friburgi Brisgoviae 1861, p. 129. - Außerbem finbet fich fein Rame in allen Schriften fiber bas Reformationszeitalter im allgemeinen, fiber bie Reformationsgeldichte einzelner Gebiete, namentlich Sachfens, gablreicher Stabte, wie Dresben, Leipzig, Freiberg. Meigen ermabnt.

Spalatin's Bilb findet man bei Schlegel, Wagner, Engelhardt, Rapp, Rachlefe III. Georg Muller.

Spalbing: Georg Ludwig S., Philologe und Schulmann des 18. und 19. Jahrhunderts. Er wurde in Barth in Pommern am 8. April 1762 als der Schn des Predigers Johann Joachim Sp., des späteren berühmten Theologen und Propsies (f. S. 30), geboren; nach zwei Jahren mit dem Bater nach Berlindergeschelt erhielt er hier seine wissenschaftliche Borbildung auf dem Berlinden Egumassum zum Grauen Kloster vornehmlich dei Büsching und Gedite und studirte alsdann von 1779—1782 in Göttingen und Halle Theologie und Pilologie. Rach vollendeten Studien unternahm er eine größere Reise durch Irantreich, Eugland und Holland, wurde dann Erzieher im Hause des Prinzen Irabinand von Prenßen und 1787 als Lehrer der griechischen und hebräischen Eprache und Brosesson und Kloster angestellt. Er verblieb an dieser Anzult, allmählich dis zum ersten Projessor aufrückend, bis an seinen Tod; 1792

murbe er in Salle jum Dr. phil. promovirt. 1805 machte er eine fiebeumonatliche Studienreife burch Italien. Geine miffenichaftliche Tfichtigleit, au beren ichriftftellerifcher Bethatigung ihm bas Schulamt reichliche Duge gewährte, erwarb ibm einen bochangesehenen Ramen. Rach einer Reihe Heinerer Beröffentlichungen, namentlich über die megarifche Philosophenichule ("Vindiciae philosophorum Megaricorum" 1792, "Commentar, in lib, de Xenophonte, Zenone et Gorgia" 1793) umb einer Ausgabe ber Mibiana bes Demofthenes (1794, von Buttmann wieber berausgegeben 1823) folgte 1798 ber erfte Band bes Sauptwerles feines Lebens, ber groß angelegten Ausgabe ber Institutio oratoria bes Quinctilianus. Diefe für Die Rritif und Ertlarung bes Schriftftellers grundlegende Arbeit, welche ihm Die Mitgliedichaft ber Berliner (1803) und ber Dunchener Atabemie berichaffte, ju pollenden, mar ihm nicht vergonnt: er felbit fonnte nur die drei erften Banbe ericheinen laffen, ben vierten veröffentlichte Bh. Buttmann nach Spalbing's Tobe 1816; erft burch ben funften bon R. G. Bumpt 1829 herausgegebenen Banb und ben bas Lexicon Quinctilianeum von Bonnell enthaltenden 6. Band (1834) tam bas große Bert jum Abichluffe. Die fleineren Arbeiten feiner fpateren Jahre find in den Berhandlungen ber Berliner Atabemie bon 1804-1811 betannt gemacht. - G. ftarb am 7. Juni 1811 auf feinem Landgute Friedriche. felde bei Berlin.

Nachruf von Bellermann im Progr. des Wohlthätersestes des Symn. 3. Gr. Kloster 1812, S. 9 ff. — Phil. Buttmann, Denkschrift auf G. L. Spalding in den Abhandlungen der Berliner Akademie d. W. 1814, S. 24—41. — Meusel, das Gel. Tentschland, giebt in Bd. XV, 501 und Bd. XX, 530 ein vollständiges Schriftenverzeichniß. — Morgenblatt sür die ged. Stände 1811, Kr. 197. — G. L. Walch, Memoria Sp. 1821. — J. Heidemann, Gesch. d. Klosters zu Berlin 1874, S. 149. — Bursian, Gesch. d. Philol. S. 654, wo als Todestag irrthümlich der 7. Juli 1811 angegeden ist (nach Meusel).

Spalbing: Johann Joachim G., protestantifcher Theologe und Moralphilojoph, geboren am 1. Rovember 1714 ju Tribfees in Schwedifch-Pommern, + au Berlin am 22. Mai 1804. Die Borfahren maren aus Chottland nach Medlenburg, ber Bater bon Medlenburg nach Bommern eingewandert. Letterer mar gur Beit ber Geburt bes Cohnes Rector, fpater Paftor in Tribfees. 3m Elternhaufe, auf bem Comnafium ju Stralfund und ber Univerfitat ju Roftod murbe Spalbing im Geifte ber alternden Orthoborie untermiefen, obne Befriedigung barin gu finden. Bon 1788-1749 hielt er fich theile gu Saufe, theils in berichiebenen Sauslehrerftellen feiner Beimath, einmal auch einige Monate als Secretar bes ichwebischen Gefandten b. Anbenftjold in Berlin auf. Bleifige Lecture und ber Greifswalber Dag. Beter Ahlmardt machten ibn mit ber Bolfichen Philosophie befannt, mehr noch entgudte ibn bas Studium Chaites. burb's, ben er im Anfang ber biergiger Jahre gu überfeben begann, Bleichzeitig ichrieb er aus biefen Unregungen beraus feine "Beftimmung bes Menichen", Die 1748 gebrudt und fpater noch oftmals aufgelegt wurde. Gein Berliner Aufenthalt machte ibn mit Sad, Chr. E. D. Rleift und Bleim befannt, mit letterem ftand er bis 1763 in lebhaftem Briefmechfel. 1747-1757 perlebte er als Paftor in Laffan, wo er fich auch mit Bilhelmine Gebharbi aus Stralfund vermabite, besonders gludliche Jahre. 1757-1764 war er als Baftor und Brapofitus in Barth. Dier gab er 1761 feine "Gedanten über ben Berth ber Gefable im Chriftenthum", gegen bie namentlich im benachbarten Medlenburg fich geltenb machenben pietiftifchen Ginfifffe gerichtet, herans. 1762 ftarb feine Frau, Die Mutter Rarl Angust Wilhelm's, bes Juriften, und Georg Lubwig's, bes BhiloSpamer. 31

logen, (f. o.). 1763-1764 hielten fich Lavater, Beinrich Fugli und Felig Beg aus Burich bei ibm als Gafte auf. 1764 erfolgte, nachbem er mit Maria Dorothea D. Cobenftern feine zweite Che gefchloffen hatte, feine Berfegung nach Berlin als Bropft an St. Ritolai und Oberconfiftorialrath. Sier ericien 1772 feine Schrift "Ueber die Rugbarfeit bes Bredigtamts und beren Beforderung," Die Berber's Provingialblatter als Gegenschrift hervorriefen, und 1784 feine "Bertrauten Briefe, Die Religion betreffend", gegen ben machfenden Materialismus und Atheismus gerichtet. 1774 mard auch feine zweite Che burch ben Tob getrenut und er ichlog 1775 Die britte mit Maria Charlotte Lieberfuhn. Das Bollneriche Religionsedict veranlagte ihn ichon 1788 feine Bropfiftelle niebergulegen. Grft nach 16 jabrigem Rubeftand ift er verftorben. Spalbing's Theologie ift ein milber, bor allen Ertremen, aber auch bor jeber Tiefe gurudichredenber Rationalismus mit borwiegend moralifcher Richtung. Religion haben beißt ibm in dem geglaubten Beltbeherricher die bochfte Tugend verehren, ihr nachftreben und fich juberfichtlich ihres Urbilbes freuen". Gein beftes Buch, bas bom Berth ber Wefühle, bertritt bas Recht ber Aufflarung gegenüber ber Ginfeitigfeit bes Bietismus, fein bebentlichftes, bas bon ber Rugbarfeit bes Brebigtamts, Die Ginfeitigleit der Aufflarung gegenuber bem biblifchen Chriftenthum. 2Begen bes meitreichenben Ginfluffes feiner Brebigten murbe er "ber Erbauer feiner Beitgenoffen" genannt.

3. Spalding's Lebensbeschreibung von ihm selbst aufgesetzt und herausegegeben mit einem Zusatz von dessen Sohn G. L. S., Halle 1804. — Briefe von herrn Spalding an herrn Gleim, Frankfurt u. Leipzig 1771. — Petrich, Pommersche Lebense und Landesbilder I. 237—270. — Lavater's Aufenthalt bei S., ebenda, S. 324—334.

hermann Betrich.

Spamer : Frang Otto S., Leipziger Buchhandler, geboren am 29. Aug. 1820, am 27. Robember 1886. Er wurde als ber Cohn eines heffifchen Forftbeamten in Darmftadt geboren, wo er auch feine Jugenbjahre verlebte und bei bem Buchfandler Couard Seil feine Lehrlingszeit burchmachte. Mit 18 Jahren tam er nach Alchaffenburg und fpater nach Leipzig, wo er mehrere Jahre in bem baule 3. 3. Weber's beichaftigt war. Dort lernte er tennen, was es bamals in Deutschland an illuftrirter Litteratur gab, und befam einen lebhaften Ginbrud bon bem Berth und ber Bebeutung ber Buchausstattung burch Illuftrationen. 1847 etablirte er fich; bom 31. Darg 1847 ift bas Schreiben batirt, bas bie Begrundung ber Firma Otto Spamer in Leipzig belannt machte. Aber ebe bas Beichaft noch recht in Bang tommen fonnte, führte ihn bas Revolutionsjahr 1848 nach Wien; pon ba wurde er weiter nach Often, nach Ungarn, Giebenburgen, jogar bis in die Turtei verfchlagen. Durch Sanbelsbegiehungen, Die er bort antnupite, half er fich nach feiner Rudtehr nach Leipzig empor - er hat werft bas Infectenpulver nach Leipzig gebracht und in ben beiden nachften Jahren manchen andern, abnlichen Rleinfram bertrieben. 1851 beginnt fich fein Buchverlag nach einigen vergeblichen Anlaufen lebenbiger ju regen und ichlagt nun die Richtung ein, auf der er fpater feine großen Erfolge erreicht bat: su Beibnachten Diefes Jahres erichienen Die erften Bande ber "Illuftrirten Jugendund Sausbibliothet". Im Laufe bon brei Jahrgehnten entftanb bann aus biefen Infangen Die große Bahl von Rinber-, Jugend-, Familien- und Bolfsichriften, be ben Ramen Spamer's burch gang Deutschland getragen haben; Die befannteften inb: ber Rosmos für bie Jugend, bas Buch ber Erfindungen, die Welt in Baffen, bas illuftrirte Ronversationslexicon, bie Bibliothet bes Biffenswürdigften ber Semerbatunde und technischen Chemie, die taufmannifche Bibliothet, tothidib's Tafdenbuch far Raufleute u. f. w. Unter bem Bfeudonhm Frang Dtto bat Spamer auch felbft für feinen Berlag Bucher gemacht, indem er bie Arbeiten andrer für feine popularen Zweife benutte, aber auch aus eignen Sachen immer wieder neues entwidelte; fo ift aus bem "Glodenfpiel ber Bots-bamer Garnifonstirche" bie bielgelefene Jugenbergahlung "Der große Ronig und fein Refrut" und aus ben Solgichnitten gur "Belt in Baffen" wenigftens ber Bebante und ber Unfang gu ber Rriegszeitung "Die Bacht am Rhein" berborgegangen. Schon bie Titel feiner befannten übrigen Bucher: Deutsche Beichichten für bie Rinberftube, bas Buch berühmter Rauflente, Baterlanbifches Ghrenbuch, Alruna (ber Jugend Lieblings-Dlarchenichat), Auf hoben Thronen, Danner eigener Rraft, Deutsche Dichter, Denter und Biffensfürften, laffen die Richtung feiner Thatigfeit ertennen und find jugleich bezeichnend für feinen Gefcmad. Zwei Jahrzehnte lang, etwa von 1860 bis 1880, bat der Spameriche Berlag bie erfte Stelle in ber beutschen Jugendlitteratur eingenommen, berbientermaßen bart man fagen im Sinblid auf Die Chrlichteit ber Bestrebungen Spamer's als Boltsbitbner und auf bie mehr als mittelmäßige Bute vieler feiner Bucher, wenn auch in bem befannten Ausspruch Diefterweg's, mit bem Spamer feinen Berlag gu empfehlen pflegte: "Gatte ich bie Unlegung von Bibliotheten fur Dlenichen von 16 bis 18 Jahren ju bestimmen, fo fchriebe ich an herrn Spamer: fchiden Sie mir alle Ihre Bucher!" eine ftarte Ueberichagung liegt.

Bgl. C. Michael, Gin beutiches Buchhandlerheim. Leipzig 1880.

G. Buftmann.

Spangel: Ballas S., aus Reuftabt a. S., geboren mahricheinlich in ben vierziger Jahren bes 15. Jahrhunderts, + im Juli 1512 ju Beidelberg. Goolaftifcher Theologe und boch Freund bes humanismus. - Bahricheinlich hat er feine erfte Bilbung in ber Lateinichule feiner Baterflabt erworben. Im Jabre 1460 murbe er in Seibelberg immatriculirt als Pallas de Noua ciuitate (pgl. B. Topte, Matrifel ber Univerfitat Beibelberg 1, 303). Gobann murbe er ben 6. October 1466 "ad licenciam in artibus baccalarii" jugeloffen. Bon jest an tam er an ber Sochichule raich vormarts: er wurde Baccalaurens ber Theologie, Brufungecommiffar (temptator) in ber Artiftenfacultat, Decan biefer Facultat, und ichon 1477 Rector ber hochschule, welches Umt er noch breimal in ber Folgezeit betleibet hat. Bgl. die Belege bei Topfe a. a. D. I, 354, 378, 398, 442, 443, 466. II, 402, 407, 409, 410, 614-616. Bermöge bes hoben Unfebens, bas er an ber Univerfitat genoß, hatte er oftere ben Auftrag biefelbe gu vertreten. Als im Jahre 1483 ber beruhmte Johannes bon Dalberg (Cametarius) als neugewählter Bifchof bon Borms nach Beibelberg fam, erhielt E. mit zwei weiteren Lehrern ber hochschule ben Auftrag, bemfelben ein Geichent ber Univerfitat ju nberreichen (R. Morneweg, 3ob. v. Dalberg (Beibelberg 1887) G. 63). 3m August 1486 bielt er bie Bebachtnigrebe auf Marfilius b. Inghen, den erften Lehrer und Organifator ber Beibelberger Bochichule. 3m Marg 1489 besuchte Raifer Maximilian Beibelberg. 3m Muftrage ber Uniberfitat begrufte ibn G. mit einer lateinischen Rebe, Die fich noch erhalten hat: Oratio extemporalis habita ad Maximilianum Romanorum regem, wieber gebrudt bei M. Freher, Rer. German. Script. II. ed. Struvius, p. 465. Im gleichen Auftrag bielt er bie afabemische Trauerrebe, als ben 25. Januar 1501 Margaretha, die Gemahlin bes Ruriftrfien Philipp bon ber Bialy, ftarb, Die Rebe wurde in Beibelberg gebruckt unter bem Titel: "Funebris oratio Pallantis Spangel Theologiae professoris ad Universitatem Heidelbergensem facta de Illustrissime domine Margarete morte Conthoralis quondam Serenissimi Principlis etc. Philippi Comitis palatini Rheni etc." Seine größte ichriftftellerifche Leiftung ift bie Berausgabe eines zweibanbigen icholaftifchen Berles, ber Scripta bes

Eliomas de Argentina super quattuor libros sententiarum, bas 1490 bei Martin Flach in Strafburg erichienen ift. Bgl. Die ausführliche Befchreibung biefes Merles bei Andr. Caronti, Gli incunaboli della R. biblioteca universitaria di Rologua (Bologna 1889) S. 484. Obgleich tuchtiger Scholaftifer, ift S. Doch ein bodbaeichatter Freund gablreicher Sumaniften. Gein bantbarer Schuler und ipalterer Freund ift ber beruhmte Jatob Bimpheling. Bei beffen Streit über Die Rapuge Des bil Auguftin betheiligte fich G. ju Gunften Bimpheling's. Demfeiben Rreis gehort fodann Abam Berner b. Themar an, guerft Mitglied ber Artiften- und fpater ber juriftifchen gacultat Beibelberg, lateinifcher Dichter und Aberleber claffifder Schriftfteller. Bon ihm hat fich ein fleines Gebicht an G. ethalten. Bgl. R. hartfelber, Werner v. Themar (Rarleruhe 1880) G. 24. Der größte bon Spangel's Schulern ift Philipp Melanchthon, welcher bon 1509-1512 im Saufe Spangel's lebte und bem Seibelberger Lebrer fein ganges Leben ein treues und pietatvolles Unbenten bewahrt bat. Er ruhmte beffen quies Latein, bas er bon bem berühmten Rubolf Agricola gelernt haben foll. Tue ben Angaben Melanchthon's erfeben wir auch, daß G. feineswegs als Rejormator bor ber Reformation" bezeichnet werben fann. Er mar vielmehr glaubiger Ratholit, jugleich ein Freund ber humaniften und ihrer Beftrebungen. Seine Grabichrift rfibmt ibn ale "geichidt und werth, ale treu und fromm, genicht und boch gelehrt", ber nie feinen eigenen Bortheil gefucht habe.

Litteratur: K. Hartfelber, Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae (Beibelberg 1889) S. 18—24, wofelbst die altere Litteratur verzeichnet ist. Ergänzungen dazu in der Zeitschrift f. d. Geschichte d. Oberrheins. R. F. VI., 161—163. — Weitere Mittheilungen über S. aus einer Handschrift der Uni-

verfitat Upfala ftellt B. Solftein in Musficht.

## Rarl Bartfelber.

Spangenberg: August Gottlieb G., Bifchof ber Brubergemeine, geb. am 15. Juli 1704, + am 18. September 1792, ber jungfte von vier Gohnen bes Biarrere Georg Spangenberg bon Rlettenberg im Sobenfteinifchen und ber Glifabeth Refen. Der Bater erzog feine Rinder in frommem Beifte. Schon nach einem Jahre berlor G. feine chriftlich gefinnte Mutter und nach breigehn Jahren ruch noch ben Bater, ein Schlag, ber ben jungften am harteften traf. Die Soule ber Armuth lernte er fruhe tennen, befonbers ba eine Feuersbrunft Sab und Gut ber Rnaben vergehrte. Beim Rudblide auf fein inneres Leben rubmt 5 in feiner bon ibm geschriebenen Biographie, bag ber aute Sirte ibm unguf. borlich nachgegangen fei, um ihn ju gewinnen. Rachbem er bas Gymnafium Don Blefeld abfolbirt hatte, bezog er die Univerfitat Jena, um die Rechte gu Audiren. Aber als er einft als Gaft einer Borlefung bes bamals beruhmten Theologen Bubbeus beimobnte, fattelte er um. Bubbeus nahm ben armen, reichbegabten Studenten in fein Saus und an feinen Tifch auf. Wie wohl geschah Im! Babrend ein wilder, mufter Beift bamale unter ben Studenten in Jena berichte, blieb G. babon unberührt. Dafür erfuhr er gwar manchen Spott, meinte aber, "es fei ihm eine Freude, um Befu willen filr einen Rarren gehalten werben, und biefe Ehre widerfuhr mir reichlich". Damals mar Graf Bingendorf, ber Erneuerer ber Brubergemeine, bereits ein berfihmter Mann geworben. Das it eine Freude mar baber im Rreife ber burch Bubbeus Erwedten, als ber Graf lich Beng tam und bort eine turge Rebe bielt. "Ich mar babei ftille" fchreibt boch freute ich mich." Alle ber Graf im Juli 1728 mit mehreren Britbern bermale Jena befuchte und feche Bochen bafelbit blieb, murbe G. mit ben-Iten innig bertraut. Die glaubigen Studenten vereinigten fich, Freifchulen in

ben Borftabten von Jena ju errichten. Ramentlich bie Rinder in ben Urmenichulen bediente G. 3m April bes folgenden Jahres fonnte er ben lang gehegten Bunich ausführen, herrnhut lelber ju feben. "In Emigfeit merbe ich nicht vergeffen, wie mir unter ben Brubern gemefen", ichreibt er. Schon im Jahr 1726 mar er Dagifter geworben und hatte bas Recht erlangt, Borlefungen ju balten. Diefes Recht fibte er treulich und hielt Brebigten und Brivatberfammlungen. Ginen Ruf als hofprebiger nach Ropenhagen lebnte er ab. Auch in Salle bachte man an ben eifrigen und wiffenichaftlich tuchtigen G. Ale ber Ronig bon Breugen die Genehmigung des Rufes aussprach, nahm G. ihn an. An feinen Bruber Georg ichrieb er: "3ch habe mich nicht entziehen tonnen, nach Salle au geben, weil ich bafelbft ben meiften Biberipruch, bie meifte Arbeit, ben geringften Lohn und Die größte Belegenheit, meinem Beiland zu bienen, bor mir fab." Gin iconer Birfungefreis fowohl in ben Schulen, als auf ber Univerfitat lag por ihm. Freilich die hallischen Lehrer waren nicht gut auf Bingendorf und herrnhut ju fprechen, und bierin lag auch der Unfang ju einem 3wiefpalt, der ibn ichlieflich aus Salle bertrieb. Spaterbin bat er felber eingesehen, bag er nicht mit ber nothigen Beisheit gehandelt habe. 216 man von Geite ber theologifchen Facultat bon ihm verlangte, er folle mit Bingendorf und ben Berenhutern brechen, erflatte er rundweg, bas fonne er nicht thun. Balb erfolgte ber lonige liche Beldluß, er fei feines Dienftes enthoben. Roch bor Oftern mußte er balle verlaffen. Um Charfreitag bielt er unter großem Bulaufe in einem Brivathaus feine lette Erbauungeftunde. Der Abichied mar ein ichmerglicher. Gein Biel mar nun herrnhut. Der Graf Bingenborf nahm ihn alsbald als feinen Gehilfen an. Er jand aber auch balb Arbeit genug. Gben hatte man beichloffen, bier Chepaare und gebn Brilder nach ber banifch-westindischen Infel St. Groig abgufenben, um ben armen Regerfflaben bas Epangelium ju predigen. G. follte biefe Rolonne begleiten. 3hr Weg ging nach Ropenhagen. Der Obertammerberr v. Bleffen hatte nämlich bie Bruber gur Mufficht über bie bon ihm angulegenben Blantagen verlangt. Die Bruber reiften ab und er fam gegen Enbe bes 3abres 1733 in Berrnbut wieder an. Balb erhielt er einen neuen Auftrag. Er follte die fogenannten Schwentfeiber, Die bisher in Berthelsborf gewohnt halten, aber jest auswandern mußten, nach Georgien in Rordamerita begleiten. Bloglich anberten biefe ihren Blan und wollten nach Benniplvanien. Er mußte alfo bon feinem Auftrage abstehen, bagegen bermittelte er fitr andere Freunde Berenbuis, Die ichon auf bem Bege nach Georgien maren, bon ber englischen Regierung Die Ueberlaffung eines ichonen Stud Landes an bem Savannahflug. Die Cotonie entwidelte fich erfreulich. Bier erhielt er einen Ruf nach St. Thomas, wo Die Miffion ber Bruder unter ben Regern guten Fortgang gewonnen hatte. Rur fehlte es ben Diffionaren gur Bermaltung ber Sacramente an ber firchlichen Orbination. Der felbft ordinirte G, ertheilte ihnen Diefelbe. Er felbft hatte Die Freude, Die brei erften Reger taufen ju burfen. Rachbem feine Auftrage vollzogen waren, tebrte er nach Deutschland gurud. Bei feinen vielen, befonders auch hauslichen Gefchaften, befand er es fur nothig, in ben Cheftand au treten. 3m Marg 1740 permablte er fich mit ber Bittwe Eva Maria Immig. Es war eine gludliche Che, obwohl nicht mit Rinbern gefegnet. Sie trat mit ihrem Manne in volle Thatigfeit bei ber fogenannten Bilgergemeine in ber Betterau. Bier hatte bas Chepaar Die gange Saushaltung ju beforgen. G. war wie bagu gemacht, ba er bon Jugenb auf an Armuth gewöhnt mar. Ebenfo tuchtig erwies er fich bei Spnoben, bie im Jahr 1740 in Botha und in Marienborn abgehalten murben. Und weil bas Wert ber Brübergemeine fich immer mehr ausbehnte, fo mar feine Beibeiligung babei eine außerorbentlich lebhafte und gefegnete. Das erfuhren Die Auftalten ber Bruder namentlich in England, wohin er im Jahr 1741 mit einer Angahl

Briber bernien murbe. Die Direction ber Bruberfache lag bort gang auf feinen Schultern. Dafelbft hatte fich eine Bemeine Ramens Fullned gebilbet. Aber auch in London, fowie in Portibire hatte fich bas Wert ausgebehnt. In jener Beit hatte er eines feiner ichonften und tieffinnigften Lieber verfaßt : "Beil'ge Ginfalt, Gnabenwunder." Er mar faft immer unterwegs. Go follte er bie Aufficht und Leitung ber Bruberfache in Amerita übernehmen. Ghe bies geschab, murbe er am 15. Juni 1744 feierlich jum Bifchof ber Bruderfirche bor ber berfammelten Gemeine in Berinhaag geweiht. Roch im August reifte er in Gejellichaft einiger Brüder nach Amerita. Die Brüdergemeine Bethlehem dafelbft mar ber Ort, wo er gewöhnlich feinen Sit hatte. Bon hier und von der Gemeine Majareth aus arbeitete er mit unermublichem Gifer an bem großen Werte, und fuchte Die Bemeinen gu treuer Arbeit aufzumuntern. Freilich Die innere Pflege blieb ibm die Sauptfache. Schon im folgenden Jahr 1745 machte er mit bem befannten Diffionar Beisberger eine bochft beichwerliche Reife zu ben Indianern. Ge maren bie Brotefen, bie er auffuchte. Er fagt von ben driftlich geworbenen, bag man fie wie Rinder behandeln muffe, aber bennoch find es "allerliebfte Leute, in benen fich unfer Berg erfreut". Das Reich Chrifti brang fiegreich pormarts unter vielfacher Unfeindung und Berfolgung. Es fam por, bag als er predigte, mit Steinen nach ihm geworfen murbe, er blieb gang rubig babei und betete logar fur Die Feinde. "Unfer Stillefein und Dulben", fagte er "rechtjertigt uns in ben Gewiffen ber Menichen. Wenn wir bas Gegentheil thun bon bem, mas man uns Schuld gibt, fo erhalten wir einen Sieg nach bem anbern." Er follte meber nach Deutschland gurud. Der Abschied von Bethlebem erfolgte unter viel Thranen. 3m Februar 1750 fam er mit feiner Frau auf bem Festlanbe an. bier überreichte er eine Bertheidigungefchrift, Die er im Auftrag ber Bruber übernommen hatte. Sie führt den Titel: "Declaration über die feither gegen uns ausgegangenen Befchulbigungen, fonberlich bie Berfon unferes Ordinarius (Bingendorf) Diele Schrift mar gegen bie Angriffeschriften gerichtet, beren bamals Betanchthon ber Brubergemeine, wie man ihn mit Recht nennen fann, machte Iberall einen guten Ginbrud. Die Direction bes Geminars in Barby, in welcher bie Theologen ber Bruber gebildet murden, murbe ihm übertragen. Damit mar et gang an feinem Blat, boch nicht zu lange, benn er erhielt ben Auftrag, Die Diffion in Gronland ju vifitiren, aber es fam nicht bagu, benn er hatte ben fielen Schmerg, feine geliebte Chefrau am 21. Marg 1751 burch ben Tob gu berlaren. Ans ber Reife nach Gronland ward nun nichts mehr, benn er follte nach Amerita, mo feine Unwefenheit jo außerorbentlich nothig war. Die bruberliche Ginbeit mar bort geftort und ein Beift ber Trennung eingeriffen. Es gelang um, Die Gintracht gwifchen beiben Barteien wieber berbei gu fuhren, fo bag er 30 Bingenborf fcreiben durfte: "Die Parteilichfeit vergieht fich wie ber Rebel, renn Die Sonne mit Dacht drein fchaut." Auch jest zeigte es fich, bag bie Dibbergemeine gleich im Anfang ihres Entstehens eine Miffionsgemeine mar. Es wollte fie in Nordfaroling ein Stud gand erwerben, um bafelbit eine Colonie mulegen und ben Indianern jener Gegenben bas Evangelium ju prebigen. Das Dar mit großen Schwierigfeiten pertnupft, boch meinte er, es fei nicht fo fchwierig, Menn man 600,000 Dann mit Beib und Rindern burche rothe Deer thren folle. Rach monatlanger Reife gelangten fie in bie Begent , Die hernach Erft im Januar 1753 maren fie mit dem Aufmeffen bon Botton bief. 100,000 Mider fertig. Schon im Mai treffen wir S. wieber in London mit denenborf gufammen. Die Gelbangelegenheiten ber Brüber maren febr gerruttet. Da war er ber Dann bes rechten Rathes. 3m folgenden Jahre fegelte er mit an Eregemeine bon 51 Berjonen ale Borfteber ber fammtlichen ameritanischen

Brilbergemeinen nach Amerita. Amerita mar feine zweite Beimath. Geine gange Stellung machte es ibm grabegu gur nothwendigfeit, wieber in ben Gheftanb gu treten. Die Wittme Maria Glifabeth Midid war bie Auserwählte. Dit ibr beftand er bei ben Bemeinen auf ber gemeinichaftlichen Saushaltung, auf ber ein besonderer Segen rubte. Biel Roth und Schmerg verurfachten ibm die Indianer mit Sengen und Brennen, mit Rauben und Morben. Namentlich bebrobten und überfielen fie die Indianergemeine Bnadenhütten. Sie ftedten bas haus an, in welchem die Bruber waren, und nicht bloß alles Bieh, hausrath und Borrathe wurden ein Raub ber Rammen, fondern 11 Berfonen hatten auf ichredliche Beife ihren Tob gefunden. Die Indianer von Gnabenhutten, beren es 600 waren , mußten anderwarts untergebracht werben. Sier trat fo recht die driftliche Liebe bergerhebend gum Borichein. Auf einer feiner Reifen im Auguft 1760 nach Philadelphia erhielt S. die fcmergliche Rachricht, baft Graf Ringendorf am 9. Mai felig entichtafen fei. Schon ber Beimgang von Bingendorf's Sohn Chriftian Renatus, fowie ber Grafin Erdmuthe Dorothea hatte ibn erichfttert, wie viel mehr ber Lob bes Grafen. In mehreren Briefen an ben Schwiegerfohn bes Wrafen Johannes von Batteville lieh er feinem Rummer Worte. In einem ichreibt er bon bem Grafen : "Er mar bas größte Rleinod unferer Beit, ein iconer Diamant in bem Ringe an ber Sand unferes Berrn, ein Diener Befu ohne Bleichen, eine Caule in bem Saufe bes herrn, ber Mund bes herrn an fein Bolt. 3ch bante ibm, ber ibn und geichentt und fo lange gelaffen bat. Er trofte euch und und mutterlich!" Geine Arbeitszeit in Amerita ging jest ihrem Ende entgegen. Er besuchte mit feiner Frau noch die fammtlichen Landgemeinen. 3m Juni 1762 berließ er nach berglichem Abichiebe fein geliebtes Amerita. Berabe war Die Bemeine ju herrnhut am 12. november im Saale verfammelt und fang bas Lied: "D. Saupt voll Blut und Bunden," ba trat bie ehrwurdige Gefialt Spangenberg's, ber in Statur und Bang biel Aehnlichfeit mit Bingenborf hatte, herein. Die Freude mar allgemein. Er fand balb eine ausgedebnte Thatigfeit in ber Direction. Im folgenben Jahre fand eine ber wichtigften Synoben in Marienborn ftatt. Man hielt aufe neue feft an bem Dogma bom berbienftlichen Leiden und Sterben Chrifti, und bie gange Berfammlung ertfarte ihre Uebereinftimmung mit fammtlichen Artiteln ber Augeburgifchen Confeffion. G. beluchte nun die neu entstandenen Gemeinen in Schlefien. 3m Commer bes Jahres 1769 begab er fich mit ber Melteftenconfereng nach Barby, wo fich bie Pflangichule ber fünftigen Beiftlichen befand. Geine ausgezeichnete Lehrgabe und reiche Erfahrung befähigten ibn, bier richtig einzugreifen. In Barby vollenbete er auch fein großes Bert, die Biographie bes Grafen Bingenborf in 8 Banben. Ebenfo michtig, vielleicht noch wichtiger mar fein fury gefaßter Begriff ber driftlichen Lehre ber ebangelischen Brubergemeine. Das Buch führt ben Titel: Idea fidei fratrum. Es murbe in mehrere Sprachen überfett. G. war auch fonft noch ein fruchtbarer Schriftfteller, befonbers befannt burch feine lieblichen Rinberreden. Am 15. Juli 1784 trat er in fein 81. Lebensjahr. Dan berband bamit bie Reier feines Amtsjubilaums. Die gange Brubergemeine nabm Antheil an bem Fefte eines ihrer gefegnetften Diener. Gine tiefe Bunbe foling ibm ber Tod feiner Gattin, mit welcher er 36 Jahre Freud und Leid getheilt hatte. 3bn felber brudte bas bobe Alter und boch nahm er innigen Antheil an allem, was fich auf bas Reich Gottes bezog, und wohnte regelmäßig ben Sigungen ber Unitate-Direction bei. Auch die Prediger-Confereng im 3. 1790 in Bermbut erfreute er mit einer Ansprache und leitete bie Berhanblungen. Roch immer tonnte er ohne Brille lefen, aber bas Gebor nahm ab, bie Guge fcmollen, bie Athmungsbeschwerben nahmen gu. Wenn man ibn fragte, wie es ihm gebe? antwortete er gewöhnlich: "Ich bente fiber alle bie Barmbergigfeiten nach, bie

ber heiland aus Enaben an mir thut!" An einem schönen Augustmorgen munschte er noch einmal die erquidliche Sommerlust einzualhmen. Man brachte ihn auf seinem Stuhl hinaus ins Ernteseld. Die Schnitter sammelten sich um ibn, er ermunterte sie zum Dant für den reichen Erntesegen, stimmte selber das Lied an "Jun danket alle Gott" und ertheilte ihnen danach den Segen. Sein Leben war nun sast nur noch ein sanster Schlummer, und wenn er zuweilen auswachte, dantte er für die Barmherzigkeit und Treue des herrn. Am 18. September 1792 sangen ihm seine Amisbrüder an seinem Sterbelager Segensverse, unter denen er in der ersten Rachmittagsftunde einschlief. Auf seinem Intlit leuchtete das Morgenroth des himmels.

Spangenbergs Selbstbiographie. — Das Leben Spangenbergs von Jerem. Riesler, Barby 1794. — Das Leben Spangenbergs von R. F. Ledderhoje, heibelberg 1846. — Dr. Nihich, Spangenbergs Biographie in Bipers evang. Ralender 1855. — R. F. Ledderhoje.

Spangenberg: Chriacus G., Dichter, theologischer und biftorifcher Schrifteller bes 16. Jahrhunderts. Er mar ein Cohn, mabifcheinlich ber Angfte Cohn bes Johannes G. (f. u.) und wurde am 7. Juni 1528 in Rordhaufen geboren. Bom Bater porbereitet, befuchte er bie von biefem gegrundete und Damals von Bafilius Faber geleitete Lateinschule und bezog im Frubjahr 1542 bereits bie Universität Wittenberg, unter ben glücklichsten Aufpicien: Johannes Spangenberg stellte ben Sohn ben ihm befreundeten Reformatoren prifonlich vor, und das Interesse Luther's und Melanchthon's hat ihn burch seine Sandiengeit begleitet. Er feinerfeits murbe ein begeifterter Schuler und liebenoller Bewunderer Buther's, beffen Bild er geitlebens in ber Seele trug, und hat nich auch wiederholt bantbar ju ben Anregungen befannt, welche Delanchihon feinen miffenichaftlichen Intereffen gegeben batte. Diefe umfpannten bon born herein einen meiten Rreis: neben Theologie und Philosophie hat G. ichon in jungeren Jahren aftorijche und litterargeichichtliche Studien mit Borliebe getrieben und befonders mgen Gifer in der Auffuchung ungebrudter Quellen entfaltet. Den Grund gu bem reichen urtundlichen Biffen, burch bas uns bie geschichtlichen Berte feiner pateren Lebensjahre Refpect abnothigen, hat er fcon in ber Univerfitategeit gelegt. In Luther's Tobesjahr erhielt ber noch nicht 19jahrige Magifter eine Stelle au bem jungen Gisleber Gymnafium und fand hier, wo auch ber Bater ent turger Beit als Mansfelbifcher Superintenbent wirfte, reichlich Gelegenheit und Unterftugung fur feine hiftorischen und antiquarifchen Liebhabereien. Den eitrantten Bater vertrat er vielfach auf ber Rangel, und mit bem Tobe beffelben (1550) fiet ibm in ichwerer Beit ber Beftileng bie Berfehung bes Bredigtftuhle ganglich gu; ber lebertritt ins geiftliche Amt war bamit entichieben. Trot lodenber Berujungen nach ausmarts blieb er ben Mansfelber Grafen treu und 14hm 1553 Die Stelle eines Diatonus ju Mansfeld an. Rurg porber hatte ibn las Auftreten Georg Major's, ber als Rachfolger feines Baters 1552 in Gisleben angezogen mar und hier die Lehre von der Rothwendigfeit ber guten Berte gur Seligleit bertreten batte, jum erften Dale auf ben theologifchen Rampiplag geführt, ohne bag er hier vorläufig eine litterarische Rolle gespielt hatte. Der majori-Sunvben ju Gisleben (1554) und gu Gifenach (1556), an benen auch G. theilnobm, trat bie Einigfeit ber Mansfelbifchen Geiftlichen gegenfiber ben bereinzelten Inbangern des Major beruhigend ju Tage. Rach dem Tobe bes Sofpredigers Michael Golins murbe G. (in ben letten Tagen bes Jahres 1559) beffen Rachblart und trat bamit auch augerlich in eine Stellung ein, welche bem gefteigerten Infeben und Ginfluß feiner Berfon entfprach.

Das Jahrgebnt, bas nun folgt, ift in jeder Begiebung Die gludlichfie und iruchtbringenofte Beit feines Bebens: in Saus und Amt, in Biffenicaft und Litteratur. In ben 60er Jahren ift G. nicht nur im Manejelber Land ber Mittelpuntt bes geiftigen Bebens, fondern weit baruber hinaus eine firchlich und Litterarifch hochangefebene Berfonlichfeit. Unter ben Grafen bon Dansfelb waren einige (Bolrad, Rarl, Sans Ernft) feine befonderen Bonner, Die Beiftlichleit ber Graficaft, an ihrer Spige ber Superintenbent Dieronymus Mengel, erblidte in ihm ihren geiftigen Guhrer, und fo oft ein mansfeldicher Baftor fchriftftellerifch auftrat, mußte G. ein Bormort ober fonftige Beifteuer Liefern. Er felbit mar in biefen Jahren ungemein productiv, und in feiner Schriftftellerei tamen die inneren Streitigfeiten ber Broteftanten gunachft wenig gur Geltung. Dagegen griff er als ftreitbarer Rampe gu ben Baffen, als bie Biebereinberufung bes Trienter Concils ben vereinzelten Ericheinungen ber Begenreformation erhobte Bedeutung zu verleihen ichien. "Biber bie Bofen Gieben ins Teuffels Rarnoffelfpiel" (Gisleben 1562) nannte er eine Beptabe ber fraftigften litterarifchen 3nvectiven "gegen bes Satans Rottgefindlein": pon Bapft Bius IV. und bem Bifchof Stanislaus Sofins flantirt, lagt er ben Dominitaner Limpticius, Die lutherifchen Apostaten Frid. Staphylus und Steph. Agricola und den Rolner Buchdruder Jafpar Gennep Revue paffiren, und auch die vornehme Geftalt des langit im Grabe rubenden Carbinals Contarini bleibt nicht verschont von ben Rnnttelichlagen bes eifernden Butheraners, der nur ihm gegenüber nicht fofort Die litterarifche Bolemit in perfonliche Schimpferei umwandelt. Das meifte Intereffe hat für uns der Streit mit Gennep; er ging aus von der allerdings unglaublich feden Mache, mit ber ber betriebfame Druder ben Ratechismus bes Baters Johannes S. ju einem tatholifchen Brobuct umgefrempelt hatte, jog aber weiterhin bie Bertheidigung bes bon Gennep als unguberlaffig angegriffenen Sleidan in Die Discuffion (f. Barrentrapp, hermann v. Bied, Beilagen G. 50 ff.) - Beit erfreulicher als diefe grobichlächtige Bolemit wirten gunachft Spangenberg's Bredigten, aus beren reicher Gille ich nur bie 70 Brautprebigten bes "Ghefpiegels" (Gisleben 1561) und die Butherpredigten bervorheben will, in denen er theils die geiftlichen Lieder gu Grunde legte ("Cithara Lutheri", Erfurt 1569/70, 4 Theile), theils Berfon und Bert bes Gottesmannes Direct behandelte. Die ber letteren Art hat er feit 1562 an Luther's Geburts- und Sterbetagen gehalten : eine von Rembe (Gisleben 1887) neu herausgegebene Bredigt "Martin Luther als Tredejunge" gibt ein treffliches Beifpiel von ber frifchen und anschaulichen Bilblichteit, ber fernigen und treubergigen Ausbrucksmeife biefer mabrhaften Bollspredigten. - Da find ferner populartheologifche Tractate wie bas "Formularbuchlein ber alten Abamsfprache" (altefte erhaltene Ausgabe von 1562; Erneuerung von Rembe, Dresden 1887), in welchem die Ginreden und Ausreden der Bauen und Laffigen im Chriftenthum einbringlich widerlegt werben; weiter moralifirende Streitschriften, wie ber "Jagteuffet" von 1560, der bis jum Theatrum diabolorum (1569) 10 Auflagen erlebte und in der That durch gefundes Urtheil und magbolle Polemit aus der gablreichen Teufelslitteratur, Die befonders die thuringifch-fachfischen Lande überschwemmte (Goebete II 2 479 ff.), hervorragt. - Much geiftliche Lieber bat G. ichon bamale gedichtet (Goebete II2 194); einige in engem, abfichtlich engem Anichlug an Luther, andere als mortgetreue Pfalmenparaphrafen auf befannte Melodien; einige nahm er ichon in fein "Chriftliche Befangbuchlein" (Gisleben 1568) auf, Die Pfatmenlieder hat er nachher gu bem "Bangen Pfalter Davids" (Frantfurt und Stragburg 1582) erweitert. Geine biftorifchen Sammlungen machten gute Fortidritte, boch außer zwei fruben Schriften über ben Rampf am Belfesholze (1555/56) gelangte borläufig nur bie - Mansfelbifche Chronica" (Gieleben 1572) jum Drud; freilich wol bie tuchtigfte feiner

Leikungen. Ungedruckt blieben damals auch die kleinen neutestamentlichen Drumen, die er in jener Zeit durch seine eigenen und die Rachbarskinder auffähren ließ (Goedete II 2 364): "vom canaanäischen Weiblein" (Math. 15), von der Hebrecherin" (Joh. 8), und "von der Speisung des Besessenen (Luc. 11), "von der Chebrecherin" (Joh. 8), und "von der Speisung der 5000" (Joh. 6); anspruchslose "Hausspiele", wie er sie selbst nennt, von behaglicher Lehrhaftigkeit und naiver dramatischer Gestaltung, die er später (Schmalkalden 1589/90) mit Widmungen an bürgerliche Freunde in Augsburg, Straßburg, Eisleben drucken ließ. Schade, daß uns der bereits 1564 zum Druck gelangte "Hecastus" (Grässe, Tresor III, 228) verloren scheint: wahrscheinlich hat das Drama des Macropedius unserem Theologen doch als

Beiaf ber Polemit gegen Dajoriften und Synergiften Dienen muffen.

Denn bie bogmatifchen Streitereien hatten in Thuringen und fpeciell im Manefelber Band fonft feineswegs geruht. Raum mar ber perfonliche Ginflug Dajor's beleitigt , fo traten bie fonergiftifchen Lebren ber Benenfer Brofefforen , befonbers bes Bictorin Striget, in ben Borbergrund: bas Beimarer Colloquium amifchen Strigel und Flacius mirit feine Schatten bis in Spangenberg's Bredigten und Schaufpiele ( .. Bom Befeffenen"!) binein. Aber Die Mansfelber Beiftlichfeit trat 1564 noch geschloffen ber Theologie ber Brofefforen entgegen, und auch als fich on biefee Stadium des Rampfes ber flacianifche Streit über Die Substantialität ber Grofunde unmittelbar anichlog, mußte fich G. Jahre hindurch einig mit leinen graffichen herren wie mit feinen geiftlichen Amtsbribern, die alle die Bebre be Matthias Flacius Illyricus fur feine anbere als die echte und gwar fchriftgemage Lehre Buther's anfahen. Die perfonliche Befanntichaft bes 3llyrers machte E. im Spatjahr 1566 ju Untwerpen, wohin fie beibe berufen maren, um an ber Rebaction ber Confessio und Agenda mitguwirten; und von biefer Beit an hat er mit gefteigerter Entichiebenbeit fur beffen Berfon und Lebre Bartei ergriffen. Erit bem Jahre 1570 vericharite fich ber Begenfat gwifden "Accidengern" und Subftantianern" immer mehr. Die gefährliche Bufpigung bes Ausbrucks auf Beiten bes Macius, Die bequeme und babei effectvolle Art, wie ihm feine Begner, lefonbers bie Jenenfer Brofefforen Defthuffus und Bigand, tegerifche Confequengen midoben, machten manchen irre, ber bisher an ber "verberbten Ratur" bes Benichen feinen Unftof genommen batte: Die Gieleber Beiftlichen, nach einigem Etwanlen auch Bier. Mengel, traten auf die Geite ber Gegenpartei, immer mebe brotelte ab und immer fleiner murbe bas "wohlgeplagte Bauflein", bas 14 um ben unentwegten Bortampfer G. und um feinen graftichen Befchuter Bolrod ichaarte. G. entfaltete in Diefer Beit eine ungemeine Rubrigfeit: in Disbutationen und Colloquien, Die resultatlos verliefen, in Bredigten und Ansprachen, Alleglich in lehrhaften Darfiellungen und Streitschriften, fur bie ihm Graf Bolrab auf Schlog Mansfeld eine besondere Druderei einrichten ließ. Un 20 grobere und fleinere Schriften bat er fiber biefe Frage verfagt, voran bie Bentliche und nutlich Erflarung ber Lehre von ber Erbfunde" (1571) und bie Buhrhaftige und beständige . . . Lehre bon ber Erbfunde" (1572); fur die Amfaltigen und wieder iftr die Rinder hat er feine Lehre besonders erlautert , die Bertreibenden Anschuldigungen ber Begner als "ichredliche, öffentliche Landlugen" mudgewiesen und immer wieber betont, bag er "ein alter und unbeweglicher Türcivel Luthers", bag nicht er, fondern bie Gisleber abgefallen feien. Die son Bigund erhobene Beichulbigung bes Manichaismus führte ibn gu eingehenden Studien über die alte Secte, aus benen fpater bie "Historia Manicheorum" (Refel 1578) erwuchs, grundgelehrt aber unfritifch wie alle feine hiftorischen

Die bitgigen Rambie der Theologen wurden ichlieglich ju einer öffentlichen falamitat, Die bie Bevolferung und bas Grafenhaus in zwei Barteien fpaltete

und nach wiederholten Androhungen zu einem Einschreiten der Lehnsherren sührte. Mansfeld, durch S. der Hauptsitz der Flacianer, wurde von Truppen des Administrators von Magdeburg, Joachim Friedrich, besetzt und S., den man schon einmal aus der Stadt verwiesen hatte, jeht endgiltig vertrieben. Er nahm seinen Ausenthalt zunächst im Amt Sangerhausen, wo ihn Graf Volrad treulich unterstützte. Ja dieser solgte ihm, als sich S., wie es scheint durch seinen Widerstand gegen die Concordiensormel des Jac. Andrea (1577), auch in Sangerhausen unmöglich gemacht hatte, ins Eril nach Straßburg, in bessen Kähe er bald

barauf geftorben ift. G. blieb in Strafburg, ohne Amt, aber barum nicht ohne Anfeindung, bie ihm 1581 eine Bfarrftelle in bem oberheffifchen Stabtchen Schlit juganglich wurde. Faft 10 Jahre hat er hier gewirtt, bas Troftbuch feines Grits, ben "Pfalter gefangeweife" (Frantfurt 1582) ericheinen feben, Die "Mansfelbifche Chronica" ju einer "Cachfifchen Chronica" (Frantfurt 1583) erweitert, feine 4 biblifchen Schauspiele (Schmaltalben 1589, 1590) bruden laffen und ein großes genealogisches Wert, ben "Abelefpiegel" (Schmalfalben 1591) bem Abichluß nabe gebracht. 1590 murbe ihm auch hier ber Stab bor bie Gufe gefett, und wieber ftellenlos ließ er fich unter bem Schute bes Lanbgrafen Wilhelm IV. von Beffen-Caffel in Bacha a. b. Berra nieber. Geine Feber ermilbete auch jest noch nicht; in Mung- und Ralenderfragen hat er öffentlich bas Bort ergriffen und confeffionelle Borurtheile gegen ben Gregorianifden Ralenber nachbrudlich befampft. 1595 ober 1596 ift er abermals nach Stragburg Abergefiedelt, wo er in bem jugendlichen Grafen Ernft v. Dansfeld, ber bier Ranonitus war, einen Gonner und in feinem iflnaften Cobne Bolfbart (f. u.) eine Stute batte. Er trat auch in freundliche Begiehungen gu ber Strafburger Deifterfingerichnle, ale biefe fich 1597 nach langem Schlummer neu conftituirte, und widmete ihr handichriftlich fein unordentliches und fritiflofes, aber gelehrtes und liebenswurdiges Buch "Bon ber eblen und hochberuembien Runft ber Mufica unnd beren Antunfft, Bob, Mus unnb Birdung, auch wie die Meifterfinger auffthommen, vollthommener bericht" (herausg. v. Reller, Stuttgart. Litt. Ber. 1861). Bon feinen hiftorifchen Werten brachte er noch die "Gennebergische Chronica" (Straft. 1599) und eine Monographie aber "Bonifacius" (Schmalt. 1603) jur Beroffentlichung, mabrend er manches andere, wie eine "Chronica ber Grafen ju holftein, Schauenburg ic. (gebrudt Stadthagen 1614) und eine folde ber Bifchofe gu Berben (gebrudt Samburg 1720?) hanbichriftlich binterließ. Geftorben ift er ju Stragburg am 10. Februar 1604.

Ueber Spangenberg's Rolle in den dogmatschen Streitigkeiten seiner Zeit steht mir ein zusammensassendes Urtheil nicht zu. Wahrheitsliede und Gottvertrauen und dabei das unerschütterliche Bewußtsein einer heiligen Treupflicht gegen den Wittenberger Gottesheld und sein schriftgemäßes Christenthum sichern ihm unsere menschliche Sympathie. Scheiden wir aus seiner Production, die gegen 100 selbständige Schriften umsaßt, die theologische Polemit und serner die historischen Werte aus, in denen Forschung und Darstellung über die reichen Ergebnisse des gelehrten Sammeleisers niemals herr geworden sind, so bleibt in den geistlichen Lieden, den Schauspielen und besonders in den lehthasten Prosaschischen ("Christliche Haustasell," "Jagteusel," "Formularbücklein der Adamssprache, "Predigten" u. s. w.) die litterarische Physiognomie eines Schriften und sein persönliches Borbild in Fleisch und Blut übergegangen sind. Der Litterarhistoriter aber schäht in S. überdies einen Mann, dessen Auge früh mit Interesse auf den alten Handschriften geweilt hat und der, wenn er auch den Wust meistersingerischer Tradition

nicht hinmegguraumen wußte, fich boch teineswegs auf ihn beschränfte und 3. 28.

3. G. Leudfeld, Historia Spangenbergensis oder historische Nachricht von dem Leben, Lehre und Schriften Chr. Spangenbergs. Quedlindurg und Alchersteben 1712. — Eine eingehende Biographie ist zu erwarten von Lic. H. Rembe, vgl. vorläusig dessen Erneuerung von Chr. Spangenbergs Formularbücklein der alten Abamstprache. Mit Lebensbeschreibung Spangenbergs und einem Berzeichniß seiner Werte (reichhaltig, aber doch nicht vollständig) Dresden 1887. — Brieswechsel des E. S. Hrsg. von H. Rembe I 1550—1584. Dresden 1888. — Preger, Matthias Flacius Ilhricus. — Goedete II, 174, 194, 363 s., 480. — Barrentrapp, hermann v. Wied, Beil., S. 50 ff. — Weitere Litteratur bei Derzog-Plitt XIV, 473.

Spangenberg: Ernft Beter Johann G., Dr. jur. und hannobericher Dberne Dellationsgerichtsrath, geboren ju Gottingen am 5. Auguft 1784, † ju Gelle am 18. Februar 1838. G. ift ber zweite Cohn von elf Rindern bes Profeffors Georg Aug. G. (fiehe G. 42) und beffen auch als Dichterin befannten Gattin Dorothea, geb. Bebrs. Er befuchte bas Gumnafium, bon 1803 bis 1806 bie Universität feiner Geburtsftadt, wo er unter Unleitung feines ge-leften Baters juriftische Borlefungen borte. In bemfelben Jahre, in bem er mit ber Inauguralbiffertation "Historiae feminarum Romanarum civilis specimen" (63itingen 1806, 40) bie juriftifche Doctormurbe erlangte, berlor er feinen Beter. Die Familie, bierburch ihrer festeften Stube beraubt, gerieth beebalb in nur bebrangte Lage, welcher Umftand ben jungen G. anfpornte, mit berdoppettem Gilet an feiner wiffenschaftlichen Ausbildung ju arbeiten. 1808 murbe er in bem nen errichteten Ronigreiche Beftfalen und zwar bei bem in feiner Baterfabt eingefehten Tribunal erfter Inftang Affeffor, 1809 bei bemfelben Berichtebofe Greffier und 1810 Tribunalrichter bei bem Diftrictstribunale Berben; bier lemte er ein Frl. b. Stabe fennen, welche er 1815 als Gattin beimführte. Aber und in Berben war feines Bleibens nicht. 1811 murben das Befer- und Abegebiet mit Frantreich vereinigt und in Samburg ein faiferlich frangofischer Berichtehof eingefest; an biefen murbe G. 1812 ale Generalabpocat berufen. Som Bieberherstellung bes Ronigreiche Sannover tehrte S. trot bortheilhafter Unerbietungen, die ihm in hamburg gemacht wurden, in fein heimathland und, wo er 1815 bei ber Juftigtanglei in Celle als Mieffor mit fnappem Gefolte Berwendung fand und im nachften Jahre jum Rath borrudte. 1824 mibe er in Burbigung feiner Leiftungen bom Ronig Georg IV. jum Rath auf ber gelehrten Bant bes Oberappellationsgerichtes beforbert und 1831 nach Ausmanberfebung einer bermorrenen Grengstreitigfeit jum Beifiber bes geheimen athecollegiume ernannt. - G., infolge wiffenichaftlicher Leiftungen Ehrenmitglieb mibrerer gelehrten Gefellichaften, war in feinen Dugeftunden auch litterarifc Mitig. Er lieferte in Die gelesensten Machzeitschriften reichhaltige Artitel und tellabe, baneben auch Abhandlungen über Befetgebung und Organisation, bermlofit burch bie frangofischen Eroberungen auf bem rechten Rheinufer. Endlich ben feinen großeren Schriften erwähntt "Weftphalifches Staats- und Privatlecht in Grundriffen" (Gottingen 1808). "J. Cujas und feine Beitgenoffen" Beitrage ju ben beutschen Rechten bes Mittelaltere ac. ac." "Lebre vom Urfundenbeweise" (Beibelberg 1827, 2 Banbe). im vollftandiges Bergeichniß feiner Schriften gibt ber neue Refrolog ber Teufchen Jahrg. 1833 Th. I. G. 126 u. 127, welcher jugleich eine Lebensduribung unferes Belehrten enthalt. G., auch im Brivatleben geehrt und

geschäht, hinterließ bei feinem Tobe eine Wittme mit zwei minberjährigen Sohnen. Gifen bart.

Spangenberg: Beorg Auguft S., Rechtslehrer, geb. ju Gottingen am 4. December 1738, + bafelbft am 4. Mary 1806. G., ber Bater bes bereits ermabnten Ernft Beter Johann, machte in Gottingen feine philosophischen und juriftifchen Stubien; begleitete fobann als hofmeifter mit bem Titel eines graflich Stolberg'ichen Rathes bon 1761-1766 zwei junge Grafen Stolberg-Stolberg auf Reifen und frembe Sochichulen, murbe 1771 in Gottingen augerorbentlicher, 1784 ordentlicher Profeffor der Rechte, las als folder Inftitutionen, Banbecten und romifches Staats- und Brivatrecht, und ftarb balelbit nach 35jahriger Lehrthatigfeit in einem Alter von 67 Jahren 4 Monaten. Er binterließ einige nun außer Bebrauch gefommene Schriften, fo über "Morgengabe" (Göttingen 1767 40) "Commentatio de muliere ob testium solemnitatem testimonii ferendi" (1770 4"). "Codicis repetitae praelectionis I. etc." (Göttingen 1776 4"). Außerdem beforgte er nach dem Tobe bes Beb. Juftigrathes Georg Chrift. Bebauer bie herausgabe bes bon biefem bearbeiteten "Corpus juris civilis etc." (Göttingen 1776 40), welches Bert in ber Allgem. Teutiden Bibliothel (6. 278-92) eingebend befprochen ift.

Beiblich, Biograph, Rachr. 2. Theil, S. 371-74. - Butter, Gelehrten-

Befch. v. Göttingen, Ih. II, S. 134 § 105. Ih. III, S. 70 § 32.

Eifenhart.

Spangenberg: Beorg Auguft G., Brofeffor ber Debicin und Mrgt, geb. am 10. December (October?) 1779 ju Bubom, als altefter Cobn bes medlenburg .ichmerinischen Cangleirathe und Professors der Medicin Beter Ludolph (nicht Rudolph) G. und der Dorothea Magdalena geb. Sibeth, + am 8. Juli 1887 in Albano bei Rom. Borgebilbet auf ber Schule ju Rlofter Bergen, flubirte er Medicin in Gottingen und Burgburg, mofelbft er 1801 promobirte. Er lief fich ale praftifcher Argt in Braunichmeig nieder und murbe 1803 ale ordent. licher Brofeffor in bas Oberfanitatscollegium berufen. Spater murbe er auch Oberarat bes Central-Militarhofpitals und bielt Borlefungen am anatomifddirurgifden Lyceum. 3m 3. 1808 wurde G. nach Raffel als Leibargt ber regierenden Ronigin von Beftfalen berufen. Auch bier mar er Chei bes Central-Militarhofpitale und Urgt an ber igl. Militarichule. Rach bem Sturg Berome Bonaparte's tehrte er auf turge Beit nach Braunichweig gurud, um bon bort 1815 nach Samburg überzufiedeln. Gier erlangte er balb als praftifcher Megt eine ausgedehnte Pragis und ehrenvolle Stellung; u. a. wurde fein augerordentliches Gebachtniß gerfibmt, wodurch er fich fchnell erinnerte, in welchen Schriften portommende feltene Rrantheitefalle beidrieben maren. Bon feinen giemlich gablreichen Schriften, Die m. G. alle bor feiner Samburger Beit berfaßt morben find, werben von Burlt und Girich (Biographisches Lexison ber berborragenoften Mergte Band V, G. 476) die folgenden namhaft gemacht: "Rene theoretifche prattifche Darftellung ber Blutfluffe in medicinifcher Sinficht." Brannichw. 1805. "Ueber bie Entzundung der Arterien und beren Ausgang" (horn's Archiv far mebic. Erf. V, 1804). - "leber Rervenanfchwellungen" (Ebendafelbft). - "Ueber bie Entstehung ber Form bes hornhautftaphploms" (Reues Archiv IX, 1809), -"Ueber eine Tuphusepidemie" (ib. X, 1809). - "Rurge Rachricht über ben Buftand des Militar-Rrantenhaufes in Braunfchweig v. 3. 1809" (ib. XII, 1810). S. bejag eine ausgezeichnete Bemalbejammlung meift alterer, befonbers nieberlanbifcher Deifter und "war felbft ein Runftfenner erften Ranges". Als anbauernbe Grantlichfeit ihn nothigte, feine aratliche Praxis niebergulegen und

venefung im Saben zu suchen (im J. 1836), ging diese Sammlung in den Best von Ricolaus Hubtwalder (Bruder des Senators, s. A. D. B. XIII, 279) über und ist, durch spätere Erwerbungen vermehrt, neuerdings unter dem Namen der Hubtwalder-Besselhöst'schen Sammlung an die Hamburger Kunsthalle geluminen. Auch in Rom, wo S. sich 1836/37 länger aushielt, wurde sein Haus und sein Umgang gern von Künstlern ausgesucht. Leider schaffte ihm der Säden keine Genesung. S. war in erster Ehe verheirathet mit Henriette Wilhelmine henneberg aus Braunschweig, einer Tochter von Georg H. und der Stiestochter Lessing's Amalie geb. König, der Sohn dieser Che ist der Landesölonomierath Mithelm Spangenberg († am 25. April 1892 in Hameln), wiederholt Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Aus des Prosessos, zweiter Ehe mit Luise Marie Sillem stammen die Maler Louis S. und Gustav S. († am 17. December 1891), beide Mitglieder der königlichen Afademie der Künste in Berlin-Hamburger Schriststeller-Lexiston VII, 239, woselbst noch einige Schristen

außer den angeführten genant find. — Reuer Retrolog ber Deutschen. 1838.

Rr. 37. — Burlt und hirfc a. a. D. — Familiennachrichten.

Sillem.

Spangenberg : 3 o hann G., protestantifcher Brediger, + 1550. G. berbient in ber Geichichte Des Reformationszeitalters als Reformator im Gubharg und als Erbanunge- und Schulichriftfteller befonbers beachtet ju werben; gleichaltrig mit Luther bat er gang im Geifte Luther's gewirft und beffen volles Bertrauen beleffen. Geboren murbe S. in bem fleinen Stabtchen Sarbeafen im Allrftenthum Galenberg am 3. Darg 1484, weshalb er fich fpater Barbefius, Sarbefianus, Berbeffanus u. f. w. ju nennen pflegte; feine Borbilbung erhielt er auf ben Edulen ber beiben benachbarten Stabte Bottingen und Gimbed; feine erfte amtliche Anftellung wurde ibm in Gandersheim ju Theil, wo er bie bortige Soule leitete. Aber ber Drang, fich weiter ju bilben, jumal ben neuen Beift bei eben aufblubenben humanismus auf fich wirfen gu laffen, jog ibn 1509 auf bie Univerfitat und zwar auf biejenige Sochschule, auf welcher bamals im mittleren Dutichland biefer Beift am fraftigften wirfte, nach Erfurt. Gier promobirte 5 jum Magifter und beschäftigte fich felbft burch Unterrichtgeben, bis ibn eine Boration bes Grafen Botho ju Stolberg in Die Gegend fuhrte, in welcher er bin Bebenswert bolliubren follte, junachft nach Stolberg felbft, wo G. als Soulrector eintrat und barauf auch eine Bredigerftelle erhielt. Dit großem Bleife mirtte er icon bier auf ber Rangel und, wie fein Biograph Mengel, ber Radrichten bon ber Spangenberg'ichen Familie felbft erhalten bat, uns berichtet, icon bamale in evangelischer Gefinnung. Drei Jahre hindurch, fagt Drmet, babe G. in Stolberg als Brediger bem Bolle eifrigft bas Bort ber beligen Schrift in nichtgewohnter Weife (non consueto more) ausgelegt (Rinberboler, f. unten, G. 275). Bon Stolberg fiebelte er 1524 nach ber freien Reichs-Rordhaufen als Paftor an der Rirche G. Blafit fiber. Es war die Beit ener furchtbaren focialiftifchen Revolution, Die als beuticher Bauernfrieg bemotigt ift und beren ichwere Roth auch Rordhausen fühlen mußte. Da bie bertige Schule bamals fehr barnieberlag, sammelte G. Schuler aus Familien, Die eine bobere Bilbung erftrebten, in fein Saus und lehrte ihnen bie Clemente daificer Bilbung ; auch ließ er fich auf Bejehl bes Rathes bie Reorganifation ber Stadtichule forgfamft angelegen fein, indem er fich um Gewinnung tuchtiger Behrer bemubte und jur Unterweifung ber Jugend hervorragend brauchbare Behrbuder verfaßte, fo bag man ibn "Scholae Nordhusanae Episcopum" ju nennen tigte (aber "Rector" ber Schule bajelbft ift er nicht gewesen). Gine ungemein teide Thatigleit hat G. fo, erbauend und lehrend, von 1524 bis 1546 in

Rorbhaufen entialtet, und in foldem Grabe angefeben mar er bei ben regierenben Berfontichfeiten im Gubhars, bag er im lettgenannten Jahre, ale bas beruhmte Ciftercienfertlofter Baltenried am Barg reformirt werben follte, auf Beiehl bes Grafen Ernft von Sobnftein in Gemeinichaft mit bem Sobnfteinichen Rangler Beinrich Rofenberg Die Reformation in bemfelben burchführte; am 31. Marg 1546 mar bies fur bie Reformation im Gubbarg recht wichtige Wert beendet (Ecstormii Chronicon Walckenredense p. 221 und Leuckfeldi Antiquitates Walckenredenses, p. I, c. 21, p. 476; bei Rinbervater G. 262). Dag auf einen fo ehrwurdigen Mitarbeiter Luther's fich bie Mugen auch anberer Rirchen- und Schulpatrone richteten, um ibn fur amtliche Stellungen au gewinnen, ift leicht erflarlich; felbft bis nach bem fernen Ronigsberg bin mar fein Ruf gebrungen; ale baber Bergog Albrecht dort im 3. 1541 eine bobe Schule eingerichtet hatte, welche 1544 jur Univerfitat ausgestaltet murbe, trug er in einem fehr ehrenvollen Bernjungsichreiben bom 6. October 1548 bas Rectorat berfelben bem gelehrten Dagifter Johann G. ju Rorbhaufen an. Aber ber Rath ber Stadt wollte ben hochgeachteten Dann nicht gieben laffen; fo lebnte S. Diefen, wie alle anderen an ibn ergangenen Berufungen ab. (Die Urfunben ber Berufung nach Ronigsberg aus Sanbichriften gebrudt bei B. Dichadert, Urlundenbuch jur Reformationegeschichte bes Bergogthums Preugen III. Bb. 1890, Rr. 1576, 1596 und 1597.) Dennoch ftand ihm noch im hoben Alter ein Wechfel feiner Berufswirtsamteit bevor, ben er nicht gesucht hatte, welchen er aber auch nicht verhindern mochte: tein Beringerer ale Luther felbft brang 1546 (unmittelbar bor feinem Tobe) in ibn, einem Rufe nach Gisleben gu folgen, um als Superintenbent bas gonge manbielbiche Rirchenwefen gu leiten; fur bie Grafen bon Mansfeld aber, swiften benen Luther eben Ginigfeit bergeftellt hatte, follte Die ehrmurdige Berfonlichfeit Spangenberg's ein Erfat für biefen felber werben. Schon 62jabrig trat er biefes neue Amt an, bas ibm wie burch ein Teftament Luther's fibergeben mar. Unter ben jungen Beiftlichen, welche G. bier orbinit hat, ragte fpater Johann Wigand, ber Intherifche Streittheolog († 1587 als Bifchof von Bomefanien) hervor, und gwar mar biefe Orbination, wie Bigand felbit ergablt, die erfte, welche feit ber Reformation in Mansfeld porgenommen worden ift. (Bergog, Realenchtl. 2. A. Bb. XVII (1886) S. 104.) 3nbeg nur vier Jahre mar es G. bergonnt, bier ju mirten; am 13. Juni 1550 ftarb er im Alter von 66 Jahren. Auch bier bat er ale Prediger unermitblich gearbeitet, indem er manchmal an einem Tage biermal predigte (Mengel bei Rindervater S. 279). S. hatte 1527 in Rordhaufen geheirathet, bei feinem Tode binterließ er feine Bittme und vier Gobne, von benen ber erfte, Jonas, Debicin ftubirte, Die brei anderen aber, Konrad, Michael und Chriacus, Theologen murben. Sein Bahlipruch lautete "Doctrinam falsam vita cane peius et angue (Crugeri Catalogus virorum illustrium p. 167, bei Rinderpater S. 262); bie "wahre Lehre" aber mar ihm die ber Bittenberger Reformatoren, baber er nicht blog bei Buther, fonbern auch bei Melanchthon hobes Unfeben genog, wie aus jahlreichen brieflichen Heußerungen beiber erfichtlich ift. Bgl. Buther's Briefe. hreg, von be Bette, Bb. VI, hreg, von Seibemann, S. 620, 696 und Corpus Reformatorum Vol. X, p. 411. Als Prediger zeigte er, wenn wir nach feiner gebrudten "Boftille fur junge Chriften" urtheilen, einen "milben, drifftichen Beift, voll reifer evangelifcher Erfahrung", und in ber Form maren feine Bredigten "flar bis jur Durchfichtigfeit" (Chriftlieb in Bergog's Realenchtl, 2. M. Bb XVIII (1888) €, 520).

Die Schriften Spangenberg's find (von Rlippel, f. unten) in vier Claffen geordnet worden; fie zerfallen banach in Predigten, Rirchenlieber, Lehrschriften und Erbauungsschriften. Wir notiren aus benfelben bie wichtigften. 2. Svangenberg's Predigten. In den Jahren 1542—1544 veröffentlichte S. eine Postille in vier Theilen für junge und einfältige Christen (gedruckt zu Ragdeburg), Predigten mit Fragen und Antworten in edler Einfachheit, in Bollsthümlichkeit und mit großem didattischen Geschick. Der Erfolg dieses Wertes war ein geradezu bewunderungswürdiger; es erlebte eine Auslage nach der andern vom 16. bis in das 18. Jahrhundert hinein, wurde in das Lateinische und in das Plattbeutsche überseit und ist neben Luther's beiden Postillen das vertreitetste Predigtbuch des Resormationszeitalters gewesen. (Die Abdrücke sind

nicht ju gablen.)

b. Rirchenlied und Rirchengesang. Die Jugend jum Singen anzuleiten, bezwedte Spangenberg's Schrift "Quaestiones musicae in usum scholae Northumane. oder Wie man die Jugend leichtlich und recht im Singen unterweisen soll. Wittenberg 1542. Zum Zwede gottesdienstlicher Erbauung veröffentlichte rierner zwei Sammlungen von Kirchenliedern: "Alte und neue geistliche Lieder und Lobgesange von der Geburt Christi zt." Ersurt 1543, 44 und "Cantiones erclesiasticae oder Kirchengelänge deutsch, auf die Sonn- und Festage durchs game Jahr." Magdeburg 1545 u. öster. Heute dürsten sich indeh diese Lieder nur noch selten in edangelischen Gesangbüchern sinden. Bemerklich dagegen bleibt nue hymnologische Arbeit erklärender Art, indem er 1545 "Iwöls dristliche Lobgesange und Leisen erklärt und erbaulich ausgelegt" (gedruckt zu Wittenberg) berausgab. "Er ist damit der Borläuser eines vielbearbeiteten Zweiges der Landlogischen Litteratur, der erbaulichen Liedererklärung geworden." (Klippel-Wagenmann s. unten.)

Die Schul- und Lehrschriften Spangenberg's sassen das für den damligen Schulunterricht in Stadtschulen Rothwendige ins Auge. Da erklärte S.
B. den Katechismus Luther's lateinisch "Catech. Luth. per quaestiones explicatas", Aberarbeitete den Psalter in "Psalterium carmine elegiaco redditum", derieb Fragestüde zum Trivium unter dem Titel "Erotemata Trivii s. grammatead, rhetoricae, dialecticae quaestiones" 1541 u. öster. Die Berle unter seinen Lehrlichisten dürste aber die "Margarita theologica" sein, welche im Anschluß
m Psaltenchthon's Loci theologici die vorzüglichsten Loci der christlichen Lehre
w Fragestüden behandelte und der Geistlichkeit des Herzogthums Grubenhagen
als Lehrbuch dienen sollte ("omnibus pastoribus etc. summe utilis et necessaria"
seht aus dem Titel), daher es denn auch mit einer Dedication an Herzog Philipp
von Braunschweig-Grubenhagen erschien. (Editio princeps 1540, seitdem öster

arbrunft.)

d. Bu den ascetischen und Erbauungsschriften von S., welche in der Reupit der um die Geschichte der resormatorischen Erbauungslitteratur sehr verdiente Verrer Beck (Geschichte der eb. Erbauungslitteratur I, 98 ff.) behandelt, gebien unter anderem ein "Neu Trostbüchlein für die Kranken und wie sich ein Iensch zum Sterben bereiten soll", serner "Bom christlichen Ritter, mit was

feinben er tampien muß" (1543), Pfalmen-Austegungen u. a. m.

Duellen für Spangenberg's Leben find 1) seine Schriften; 2) seine Correspondenz, soweit sie sich in den Briessammlungen der gleichzeitigen resormatorischen Personlichseiten sindet; 3) eine dichterische Vita versaßt (im J. 1550?) den seinem Rachfolger in Eisleben Hierondmus Menzel nach Angaben der Hinterbliebenen Spangenberg's (vgl. Kindervater S. 266) gedruckt unter dem Titel "Epicedion in memoriam Jo. Spangenberg" (Basel 1561), neugedruckt in Kindervater, Nordhusa illustris (Wolfenbilttel 1715, 8°) S. 266—285. Bearbeitungen des Lebens Spangenberg's, auf Menzel's Epicedion ruhend, luserten Melchior Abam, Vitae theolog. Germ. p. 98. — Leuckseld, Hist. Spangend. 1712, 4°. — Kindervater, Nordhusa illustris (1715) S. 250 die

266, jum Theil mit Benugung bon Sandichriften. - Forftemann, Mitth. ju einer Beich, ber Schule in Rordhaufen. - Rlippel, Deutsche Lebensbilber, Bremen 1853, G. 1 ff. - Roch, Rirchenlied I, 372 ff. - Befte, Rangelrebner I, 140. - Bed, Geich, ber ev. Erbauungelitteratur 1, 98 ff. - Alla en luth. Rirchenzeitung, 1884, Rr. 13. - Artifel "Spangenberg, 3ob." von (Rlippel-) Bogenmann in Bergog's Real = Encoflopabie. 2. Aufl. Bb. 14 (1884). 6. 467 ff.

Baul Tidadert.

Spangenberg: 2Bolibart G., Dichter und Theologe, nannte fich nach ber Beife ber Sumaniften Lycofthenes (Bolfhart, wie ber Mugsburger Brebiger Bolfhart) Bfellionoros (Spangenberg) Andropediacus (von Mansjeld), aber auch Bartolf. Er war als ber fechfte Gobn bes Chriacus Spangenberg (f. b. Mrt.) zwischen 1570 und 1575 ju Mansfeld geboren. Dit bem Bater, ber als Anhanger bes Matthias Flacius pertrieben murbe, mußte ber Sobn icon 1575 aus Mansfeld weichen und fam 1577 mit ihm nach Stragburg, bann nach Schlit in Oberheffen, endlich nach Bacha, von wo ber Bater fich nach Strafburg gurfidgog. Bom Bater tuchtig gefcult und mit beffen litterarifden und bichterifchen Reigungen fruh vertraut, bezog Bolfbart Die Univerfitat Tubingen, mo er am 10. Februar 1591 Magifter murbe. Dier eröffnete fich bem Jungling Die Musficht auf eine gute Beirath und bamit nach altem Braud auf eine atabemifche Laufbahn. Doch mußte ihm bei ber ftrengen Beltung ber Concordienformel auf ber Universität Tubingen die flacianische Richtung, Die er mit bem Bater theilte, hinderlich werben. Go fehrte er nach Stragburg gurud, wo er als Corrector in ben Drudereien fein Brot erwarb. Da er bom Bater Die bichterische Reigung ererbt hatte, trat er gleich ihm in die Befellichaft ber Meifterfanger, wo er balb eine leitende Stellung befam. Balb nach jeinem Eintritt 1601 faß er im Gemerte 1604—1611. Um 20. April 1600 grundete er feinen hausstand. Seine Gattin mar Judith Span, Wittwe des Strafburger Einspännigen Beorg Gart, welche einen Gobn Joh. Beorg in Die Che brachte,

ber aber nach 11 3ahren ftarb.

Der Broterwerb in ber Druderei ließ G. Beit, fich litterarischen Arbeiten bingugeben. Er überfette antile und neuere Dramen ins Deutsche. Beranlaffung bagu gaben die bramatifchen Aufführungen bes atabemischen Theatere in Strafburg in griechischer ober lateinischer Sprache, besonders jur Beit ber Johannismeffe, ju melchen fich auch gabtreiche Bufchauer einfanden, die ber alten Sprachen nicht tundig maren. Diefen Bufchauern gab man nicht nur turge beutiche Inhaltsangaben ober Argumente fur die Aufführung in die Sand, fondern ermoglichte ihnen ben Genug bes Geschanten nachträglich burch Ueberfetungen. Der fleißigste unter ben Ueberfegern mar unfer Spangenberg. Er ließ 1603 ben Beremia des Thomas Raogeorgus, 1604 die Alceftis des Euripides nach der lateinischen lebersehung bes G. Buchanan, 1605 Becuba, 1606 Simjon und Saul, alle brei nach unbefannten Autoren, 1607 bie Conflagratio Sodomae bes Andr. Saurins, 1608 ben Amphitruo des Plautus und den Aigr Lorgrius nach dem Latein des Joseph Scaliger, 1609 ben Balfafar bes Bein. Dirtwig in beuticher Sprache ausgehen. Go murbe bas, mas nur ben claffifch Gebilbeten suganglich mar, Gemeingut und mar ein Anfat jum Buchbrama gegeben, Freilich befaß G. eine gu ftarte bichterifche Aber, als bag er es fich verfagen tonnte, in feine Ueberfetungen Bufage mit eigenen Gebanten und Lieblingsgeftalten, wie ben Genfenmann , einzuflechten. Aber er magte es jest auch, felbftanbla als Dichter aufgutreten. Für bie Deifterfanger fcuf er 1608 fein Luftipiel "Geift und Fleifch", mahrend er mit feinem Reimgebicht "Ganefonig" 1607 ben Spuren ber Gifchart'ichen Thierbichtung folgte. Geine Freunde begliedie

u mit Gelegenheitsgedichten, Glüdwünschen jum Ramenstag u. f. w. Eine Sammlung folder Glüdwünsche gab ein Freund Spangenberg's 1611 unter bem Titel "Anbind- ober Fangbrieffe" heraus. Diese Gedichte scheinen vielen Beifall gefunden zu haben; denn fie wurden 1623 und 1636 wieder gedruckt. Der Strafburger Zeit des Dichters wird auch das Lob der Orget im Münfter zu Strafburg angehören, das Oseas Schadaeus im summum Argentoratensium

Templum 1617 berausgab.

Die Berbindung Spangenberg's mit ben flacianischen Freunden feines Baters icheint für ibn mehrjache Frucht getragen ju haben. Je mehr Berjolgung and Drud über biefes Sauflein gefommen mar, um fo fefter hielt es jufammen. Bar ibr theologifcher Standpunft faft ein verbohiter gu nennen, fo zeigten fie louft einen weiten Befichtefreis und entwidelten eine bedeutende litterarifche, Denn auch größtentheils polemische und ascetische Thatigfeit. 2B. Scherer bat suf ben Ginflug bon D. Dpit auf die fpateren Dichtungen Bolib. Spangenbeig's aufmertfam gemacht (Angeiger fur b. b. Alterthum und Litteratur I, 195). 56 mirb ber Dilhe werth fein, feftguftellen, ob Martin Dpig mit bem Flacianer John Dpis gufammenhangt. Ift dies richtig, bann wird ber Flacianismus bie ute Brude gwijden ben raumlich weitgetrennten Mannern gebilbet baben, welche Benbung in Spangenberg's bichterifchem Birten hervorbrachte, indem er ich fortan ftrenger an die neuen Regeln hielt. Auch außerlich brachte ber Flacianis. eine bebeutsame Benbung im Leben Spangenberg's. Der franfifche Abel, ber nierfuchtig feine Reichefreiheit zu mahren fuchte, batte fich im Begenfat ju ben nachtigeren Berren, wie ben Marfgrafen von Brandenburg-Unsbach, ben Bergogen Da Barttemberg, ben Brafen von Sobenlobe, welche die Concordienformel angenommen, on bie Rlacianer angeichloffen. Gine Reibe frantifcher Ritter, vielleicht gewonnen burch ben Abelsfpiegel bes Cpriacus G., hatte ben vertriebenen Blatianern Buflucht gewährt und auf ihren Befigungen flacianische Prediger angeftellt. Chriacus G. hatte felbit eine Beit lang in Franten geweilt. Beenbere befreundet mar er und feine Befinnungegenoffen mit ben Geren von Smilebeim und Stetten. Bei ben Beren pon Stetten hatte einer ber Bortführer ber Flacianer, ber ehemalige Gofprediger von Beimar Chriftoph Irenaeus, ane Unterfunft gefunden ju Buchenbach an ber Jagft Da. Rungelsau, wo er 1505 ftarb, mabrend die herrn bon Crailsheim feinen Amtegenoffen, ben Beimarer Diatonus Baul Reineder, in ihrem Dorf Dunsbach aufnahmen. Bornbergebend weilten auch andere Flacianer wie 3. Dpig, Caspar Rirchner, Job, Fragineus und ber Musgeburger Caspar Cibelius bei biefen Berren, benen be bantbaren Flacianer ihre Schriften mibmeten.

Run bedurfte Wolf von Stetten für den altersschwachen und erblindenden plarrer Heufer in Buchenbach einen Adjuncten mit dem Rechte der Rachfolge, velcher "unaergerlichen Wandels und nicht mit dem Sauerteig des ersten Artikels de Formula concordia behastet sein sollte, sondern nur an dem Wort, das gewiß mit den den darauf gegründeten Symbolen, dem Nicaenum und Athanasianum, der Augsdurger Consession und Luther's Schristen sesthalte". In der Rähe danke et einen entsprechenden Mann nicht sinden, darum wandte er sich am T. December 1610 an den Sohn des Christens S., "seines lieben Glaubenstwoffen, mit dem er durch Schristen in vertraute Besanntschaft gekommen war". Vollhart S. dot sich dem Ritter selbst an und siedelte nach Buchenbach über, den 11. März 1611 an läßt sich seine sichere, schöne Hand in den Kirchenzem nachweisen. Wahrscheinlich hatte er auf Cathedra Petri (22. Februar) war Dienst übernommen. Junächst war seine Stellung als Hilsprediger sür im vohl sosianen, derheiratheten Mann bescheiden, aber schon am 21. August war das Piarrami desinitib übertragen, obgleich sein Borgänger erst am

2. Juni 1612 ftarb. Reben ber Bfarrei Buchenbach, einem febr umfangreichen Mmt, hatte G. Die Stelle eines Schlofpredigers in ber Rapelle ju Schlof Stetten. bem Sige Bolf's von Stetten, ju berfeben und dem Ritter allwochentlich eine Bredigt ju halten. Dafür bezog er 100 fl. Gelb, 30 Malter Früchte, 16 Gimer Rocherwein, also eine fur bie bamalige Beit febr ansehnliche Befoldung. In Franten traf G. einen zweiten Strafburger Dichter Dichael Bospein, Sohn Des Bonifacius hospein, ber bon 1593 bis ju feinem Tob (1618) im Dienft ber Brafen bon Sobenlobe ftanb und in Beitersheim eine febr geachtete Stellung hatte. Doch ift nichts Raberes über Spangenberg's perfonliche Begiebungen gu hospein befannt. 218 Bjarrer entwidelte G. großen Gifer und jene altflacianifche Strenge, weshalb er balb viele Beinbe in feiner Gemeinbe befam, barunter Schulmeifter und Schultheiß. Aber ber fromme, bibelfefte Grundberr, ber große Stude auf feinen neuen Pfarrer bielt, ichutte ibn und übertrug ibm am 28. Juni 1615 die Bjarrei lebenslänglich, indem er auf bas Recht halbjahrlicher Runbigung Bugleich hatten fich, wie es icheint, Bruber ober Reffen Spangenberg's in bem naben Marttfleden Ringelsau niebergelaffen, wenigftens ftarben 1634

bafelbft ber Sattler hieronymus G. und Dichael G.

Dit feiner Gemeinde murbe Bolfbart G. burch Familienbegiehungen naber berbunden. Rach bem Tob feiner erften Gattin am 29. 3an. 1621 ebelichte er am 26. Februar 1622 Margareta, Die Tochter bes Geilers Dich, Rramer in Much feine Tochter verheirathete er an Landestinder, fo feine altefte Tochter Jubith 1623 an Joh. Ge. Lober von Beifersheim, ber wol ber Ahnherr des Lieberdichters Gl. Leonh. Lober ift, feine zweite Tochter Sufanna 1627 an ben Gohn bes benachbarten Bfarrers in Regenbach, Be. Fr. Bien ober Upin, Diatonus in Debringen, 1638 aber an ben Pfarrer Joh. Budw. Renner in Ruppertshofen, fpater in Belfenberg, mo fie am 10. Mai 1656 ftarb. Die in Strafburg geborne Tochter, Blandina, icheint fruh verftorben gu fein. Ueber ben Sohn Frang f. u. Mus feiner zweiten Che batte G. noch eine Tochter, Marie Runigunde (geb. 1630 und 1650 an Balentin Scheu in Rungelsau perehelicht). Unter bem aufgewedten Frankenvolt fühlte fich G. ju weiterem felbftanbigen Schaffen ale Dichter angeregt. Das Amt ließ ihm trot feines Umfangs bagu die nothige Duge. Der Lebenstreis Spangenberg's an ber Jagft ift auch der Rreis, in dem fich feine weiteren Dichtungen bewegen, benen es an Bolfemäßigfeit und Lebensfrifche nicht fehlte. Da erscheint ber fleine Landebelmann, der Landefnecht, ber "gartend" nur gu oft burch Franten jog, ber Biaffe, wie ihn G. in bem an Buchenbach angrengenden Burgburger Gebiet por fic fab, ber Bauer nach feinen guten und fchlimmen Geiten, ber Trinfer, ber Bucherer. Die Ramen ber Berfonen, welche er auftreten lagt, find Die bamals in Franten üblichen. Selbft auf Die Sprache icheint Die frantifche Umgebung Ginfluß gehabt ju haben. Dan vergleiche Formen wie Garen-Barn. Co entftanben ber "Bludswechfel" und "Bie gewunnen, fo gerrunnen", beibe 1618 gedrudt bei Be. Leop. Fuhrmann in Afirnberg, "Mammons Gold" 1614 gebrudt bei 3at. Singe in Erfurt und bie "Singichul" c. 1615 gebrudt bei Gubrmann. Go ift gewiß nicht gufällig, daß biele Stude nicht in Strafburg ericbienen. Gie entiprachen nicht ben Forberungen bes bergebrachten Beschmade ber Strafburger. Sichtlich war zwischen bem Dichter und feinen Stragburger Berlegern eine Grtaltung ber Begiehungen eingetreten. Erft im 3. 1621 brudte 3oh. Carolus in Strafburg, ber Bathe einer Tochter Spangenberg's, Die lette betannte Schrift Spangenberg's "Unmutiger Beigheit Luft · Garten", Die ben Hortus philosophicus des Martin Mylius aus Gorlig in umfchreibender Ueberfetung wiedergab. BBabricheinlich gab eine burch ben Tob feiner erften Gattin veranlagte Reife nach Strafburg ben Begiebungen gur alten Beimath neues Leben. Auch Die Dleifterlanger erinnerten fich ihres fruberen Mitgliebs und nahmen 1626 feine brei Berte "Bludewechfel", Mammons Cold" und "Bie gewunnen fo gerrunnen"

für ibre Anfführungen in Musficht.

Ueber die letten Jahre unferes Dichters fcwebt immer noch Duntel. Dit bem Jahr 1631 verfchwinden feine Gintrage im Rirchenbuch in Buchenbach. Das Glend bes breifigjahrigen Rriegs laftete furchtbar auf Franten, befonbers murben bie Bfarrer nach ber norblinger Schlacht bart beim gefucht. Sicher ift, bag G. unch 1685 lebte. Run ericheint 1636 "Der ehrenhafte Berr Bolihart Spangenberg, Bittmer, Burger und Buchbinber in Strafburg", ber am 26. Juli gu Riechberg mit Anna Maria, Bittme bes Bfarrers Simon Bolf Gifen von Maria Rappel getraut wirb, 1687 und 1638 entsproffen biefer Che zwei Cohne, noch 1689 lebt biefes Baar in Rirchberg an ber Jagft Da. Gerabronn. 3ft bas unfer 6.7 Dann mußte er fein Amt aufgegeben haben und mit 60-66 Jahren moch eine britte Che eingegangen fein, ber noch Rinder entstammten. Ja, er mußte ein burgerliches Gewerbe ergriffen haben, von welchem wir nicht wiffen, ob er es frither gelernt. Auch batte ber trauenbe Bfarrer fich gewiß nicht bie Bemertung berfagt, bag bies ber frabere Biarrer von Buchenbach fei. Aber unen zweiten Bolfhart G. fennen wir nicht. Bol hatte unfer G. einen 1608 geborenen Cohn, ber auf ben Ramen Frang getauft mar. In Franten berricht Die Unfitte, bag Taufnamen bon Rindern fpater bon ben Eltern abgeanbert werben; es icheint besmegen nicht unwahrscheinlich, bag ber 1636 getraute Buchlinber Bolibart C. ber 1608 geborene Cobn unferes Dichtere ift. Sicher ift, bag bie Familie G. ju ber in Grailsheim angefeffenen angefebenen Familie Gifen in Begiehung getreten war. Damit fcheint fich auch bas Duntel über ben Gfeltonig" ju lichten, wogu nach ber Borrebe ber Autor bes "Ganstonig" icon 1608 "Collectanea, Disposition und aussubrliche Entwerffung" ju Papier gebracht hatte. Der gange Inhalt bes Stude fpricht baffir, bag man es bier mit einem Geiftestind Bolfbart Spangenberg's ju thun hat. Rach bem Tobe beffelben tam bas Material wol in die Banbe eines Gliebes ber Familie Gifen in Grailsheim, ber es in ungeschickter, breiter Beife verarbeitete und unter bem Romen Abolf Rofen bon Crentheim bruden ließ, ohne bem Dichter bamit ein murbiges Dentmal ju ichaffen. Denn bie Grundgebanten find gludlich, Die Anlage ift echt epifch. Spangenberg's bichterifche Begabung ift überhaupt nicht gering anguichlagen. "Er ift", wie 2B. Scherer fagt, "nicht geiftvoll und genial, Die Sifchart, aber er berfteht mit einem etwas ichwerfalligen Apparat boch beffer ale Fildart, wirtliche Geftalten ju ichaffen. Alle feine Berte zeigen icharfumgrengte, etwas thbifde, aber immer febr einfach gebachte Charafterbilber und eine ftreng folgerichtig burchgeführte Sanblung, ber es an Anichaulichfeit und Leben nicht fehlt." G. befitt feine großartigen Anschauungen, feine hervorftenbenbe Originalität, aber er befitt echten humor. Er geigt fich in feinen Dichtungen als ftreng fittlich gerichteten ehrbaren Dann, als glaubigen Chriften, ale guten Lutheraner, ber es baber an Angriffen auf bas Papftthum nicht fehlen lagt, aber es ift gutmfithiger Spott, ber ba gegen bie Ceremonien, Die Legenden, Die Gnaben und bie Seiligenwelt ber romifchen Rirche herbortritt, ber bas Empyreum in ein Paphreum, einen papiernen himmel verwandelt, in ben jedes Mauslein ein Loch freffen tonnte, und wo es mit ber Roft farglich genug be-Rellt ift. Bebenfalls nimmt Bolibart G. unter ben Dichtern feiner Beit eine achtungewerthe Stelle ein. 2B. Scherer ift es, ber G. in der heutigen Litteraturgefchichte jur Anertennung verholfen bat, aber leiber ftarb, ehe er feine Monographic fiber ibn bollenben tounte.

Goebele, Grundrig gur Geschichte ber beutschen Dichtung II2, 551 ff. -Scherer, Weich. b. b. Litteratur, S. 297. - Scherer in ben Stragb. Studien I, 374 und Anzeiger für deutsches Alterthum u. Litt. 197. — E. Martin in Elsässische Litteraturdenkmale IV, der Spangenberg's Ganslönig, Sant, Mammons Sold, Glüdswechsel wiedergibt, und der Unterzeichnete, der im Archiv für Litteraturgeschichte XI, 319 und XIV, 107 ff. über Spangenberg's späteres Leben zuerst Rarheit geschafft hat.

Spanheim: Czechiel S., Diplomat und Gelehrter des siedzehnten Jahrhunderts, entstammte einer oberpfälzischen Theologensamilie. Sein Großvater,
ber Doctor der Theologie und Kirchenrath beim Kursürsten von der Pfalz Wigand S., war im Amberg'schen angesessen, ein Freund des resormirten Theologen Christian Becmann und mit der Tochter eines resormirten französischen Geistlichen, Renata Tossan, sverheirathet. Sein Bater Friedrich S., † 1649 (s. u.) hat sich als Theologie einen Ramen gemacht. Seine Mutter, Charlotte du Port, entstammte einer angesehenen resormirten Familie; zu ihren Borsahren gehörte der französische Gelehrte und Münzsenner Wilhelm Budans. Czechiel ward als ältester unter mehreren Brüdern am 18. December 1629 (neuen Stils) geboren. Ein jüngerer Bruder, wie der Bater Friedrich mit Ramen, ist gleichsalls berühmt als Prosessor der Theologie geworden (s. u. S. 59) Bon zwei weiteren jüngeren Brüdern berichtet Liselotte von der Psalz in ihrer drastischen Weise: "Sie wahren ein wenig wunderliche heilligen undt hatten einen sparen zu viel." Eine Schwester Ezechiel's war an den Genser Arzt Bonnet verheirathet.

S. fam 1642 mit 13 Jahren von feinem Geburtsort Benf nach Renben, wohin fein Bater bon ber bertriebenen bohmifchen Ronigin Glifabeth und ben Generalftaaten berufen mar. Er befuchte bort bie Univerfitat, ftubirte bafelbft humaniftit fomie orientalifche Sprachen und Theologie. Seine Lehrmeifter maren besonders der Bellenift Salmafius (Saumaife) und ber Lateiner Daniel Beinfius. Bereits mit 16 Jahren trat er mit einer lateinischen Streitschrift an bie Deffentlichfeit, in ber er die von Budwig Capellus über ben Urfprung ber hebraifchen Buchftaben aufgestellten Unfichten beftritt. Es wird berichtet, bag er feine Behauptungen gegen ben Brauch "ohne Brafibenten" in offentlicher Disputation vertheibigte. Spater bat er jene Schrift beicheiben als ein poreiliges Bert begeichnet, als ber berühmte Gelehrte Bochart, bem er feine Schrift Schidte, fich auf Die Geite feines Gegners ftellte. Debrere Jahre horen mir feitbem nichts Ingwifchen mar fein Bater geftorben, ber ein ftrenger Borifuhrer ber alten calviniftifden Richtung gewesen war und u. a. eifrig bie gemäßigte Bewegung befampfte, die die Arminianer ober Remonftranten in ben Rieberlanden, unter ihnen damals Ampraldus, eingeleitet hatten. Unmittelbar nach dem Tode feines Batere nahm ber Cobn, ber unterdeg bie Burbe eines Beiftlichen erlangt hatte. die Fehbe mit Ampralbus wieder auf und ließ zu Lepben (1649) eine fritifche Untersuchung gegen jenen fiber bie Gnabenwahl ericheinen. Bierburch lentte er die Aufmertsamteit ber Genfer Gemeinden auf fich. Der Rath bon Genf wandte fich an ihn und bot ibm, bem 20jabrigen, ben Lehrstuhl an, ben fraber fein Bater inne gehabt hatte. G. nahm ben Ruf an. Rurge Beit barauf bemubte er fich auf ben ausbrudlichen Bunich ber Auslander, befonders ber Deutschen, welche feine Borlefungen borten, beim Rath um ben Titel eines Profeffore ber Beredfamteit, ben er 1651 erhielt. In feiner Gigenichaft als folder hat er mobi 1652 ben ungewöhnlich überichwänglichen Baneghrifus auf Die Ronigin Chriffine bon Schweben gehalten, ben er bem Bathentind Guftav Abolf's, bem Martgrafen Suftan Abolf von Baben-Durlach widmete. Gin ber Lobrede beigegebenes Conett beweift, bag G. auch bichtete. 1652 tourbe er Mitglieb bes Wroften Raths von Benf. Daneben fibte er bas Umt eines Beiftlichen aus. 1655 peroffentlichte er ju Geni zwei Reben, Die er als Projeffor ber Berebiamteit in

lateinifcher Sprache gehalten hatte, in frangofischer Uebertragung "über Rrippe und Rreug unferes herrn Jefu Chrifti". Die fiber bie Rrippe (creche) wurde

fpater (1695) in Berlin neu aufgelegt.

Dit 27 Jahren erhielt er einen Ruf an ben Gof bes Rurfurften Rarl Labmig bon ber Bialy nach Seibelberg, wo er bie Ergiehung bon beffen Gobn Rart übernahm. Die alten Begiehungen, Die feine Familie feit feinem Groß. baler mit biefem Boje berinupften, murben fo wieber aufgenommen. Sier in beibelberg marf er fich auf bas Studium bes beutichen Rechts, bes Sachfenfpiegels u. f. w. Die Frucht biefer Beschäftigung war ber "Discours sur les affaires C'Allemagne et le vicariat de l'empire" (Mai 1657, bem frangofischen Gesandten jum Bahltag, bem herzog von Gramont gewidmet) fowie "Traité du Palatinat on de la dignité électorale contre les prétentions du duc de Bavière", chenialls bom 3abre 1657. In biefen Schriften verfocht G. ben Gebanten, bag bas Renchebicariat am Rhein, in Schwaben und im frantifchen Rechte nicht ju ber früheren Rurmurbe bes Ergtruchsegamtes, fonbern gu ber Bialggrafichaft bei Rhein gebort hatte und eröffnete bamit einen publiciftifchen Streit, ber faft ein Jahrhundert mabrte. Es ift flar, baß G. fich durch diefe Schriften ben befonberen Dant feines Rurfürften erwerben mußte. Gie murben ber Unlag, bag er feine theologische Laufbahn verließ und bie Rolle eines Politifers ju fpielen unternahm. Daneben fuhr er indeg fort, mit großem Gleiße claffifche Studien gu treiben und zwar widmete er fich jest mit Borliebe ben Briechen. Ale Ergebniß feiner damaligen Forschungen, Die unterftut wurden burch Die großen Sammlungen Rarl Ludwig's, ber ein befonderer Liebhaber von Anti-quitaten war und bem Erzieher feines Sohnes natürlich den freiesten Zutritt Dann gemabrte, ericbien 1660 in Octan ju Beibelberg Die Schrift: "Les Cesars de l'empereur Julien, traduits du grec avec des rémarques et des preuves Mustrées par des médailles et autres anciens monumens", ein Werf, bas 1683 in Baris in Quartformat, 1728 in Amfterdam neu aufgelegt wurde. Bum erften Dal begegnen wir ihm bier als Dungforicher, als welcher er in ber Gelebetenweit nachmals fo bochberuhmt murbe. Er erwies fich in diefer wie in feinen ipateren philologifchen Schriften als bas Dufter eines Philologen, ber freng fachlich erflart und bas Sauptgewicht auf Die hiftorifche Seite legt. Freilich aberwuchert bei ibm wie bei ben meiften feiner gleichzeitigen großen Gachgenoffen bermagen ber ertfarende Theil, bag baneben ber Tert faft verichwindet. Seinen philologifchen Werten tann inbeg nicht Geift, Scharffinn und fritifches Berftandnig bestritten werben. Bor allem find fie mabre Fundgruben claffifcher Belebefamleit ju nennen. Sein Ruhm wuchs gufebends. Die junge Pfalggrafin Pfelotte, Die Schwefter feines Boglings, betam einen heilfamen Refpect bor bem Hugen Danne, und boch mochte fie ihn auch gern, benn er verftand fich auch auf gar luftige Spagchen. Bedeutsamer murbe für ihn feine Befanntschaft mit ber geiftreichen Schwefter Rarl Ludwig's, Sophie, ber Gemahlin Ernft August's von Sannover, Die ibn in Beibelberg fennen lernte und ibm fortan im vollften Dage ihre Gunft juwandte. Er trat mit ihr in politischen und litterorifden Briefwechfel; im Berbft 1660, bor Antritt einer mebrjabrigen Reife and Italien, fuchte er feine Gonnerin auch in Sannober perfonlich auf.

Die im Jahre 1661 unternommene Reise Spanheim's nach Italien, die er im Auftrage Karl Ludwig's und auf eigenen Bunsch unternahm, dürste mehrere politische Ziele versolgt haben. Einmal galt es in Rom die Ziele, der katholischen deutschen Fürsten kennen zu lernen und Beziehungen mit dem papfilichen Suble anzuknüpfen, andrerseits wollte man pfälzischerseits auch wohl den Berind machen, wieder in den Besith der geraubten heidelberger Bibliothef zu ge-

langen. In Rom lernte G. Die Ronigin Chriftine von Schweben lennen, bei ber er feit feinem Banegprifus bon 1652 begreiflicherweife in angenehmer Grinnerung ftand. Gie bieg ibn in bem Rreife berühmter Belehrten, ber fie umgab, willtommen und gemahrte ihm Butritt ju ihren großartigen Cammlungen und au ihrer Bibliothet gu jeder Beit. Sier in Rom mar es benn auch, wo S. an ber Sand jener Cammlungen Duge und Gelegenheit fand, fein berühmteftes Bert ju ichreiben, bas fur alle Beiten ein Dentmal flaunenswerther Belehifamfeit bilden wird : feine "Dissertationes de praestantia et usu numismatum antiquorum", die guerft in Rom 1664 in Quartformat erschienen, bann in Baris 1671 ebenfalls in Quartformat, fobann in London und Amfterdam 1706 und 1717 auf zwei Foliobande vermehrt neu aufgelegt murben. Er beabsichtigte in biefem umfangreichen, mit vielen Abbilbungen von Mebgillen und Dangen ausgestatteten Werfe ein Spftem ber Dungwiffenichaft au geben und legte bamit in ber That in gewiffem Ginne ben Brund gu ber Milngwiffenichaft, obwohl bie Schrift manche Breiten und unfruchtbare Erörterungen enthält. Go ift es charatteriftifch fur ihn und für die gange Beit, bag er es ber Dlube für werth bielt, fich in ber bentbarften Ausführlichkeit mit Dt. Bubine baruber ju ftreiten, ob die Dangen ober bie Inichriften großeren Werth für bie Alterthumstunde batten. Gewibmet mar bas epochemachende Buch feiner Gonnerin, ber Ronigin Chriftine. Bu ben gablreichen Freundichaften, Die er ichon fruber mit gelehrten Beitgenoffen gefnupit batte fo unterhielt er u. a. mit Ricolans Beinfins, bem Gobn feines Lehrers, einen Briefmechfel - traten in jener Beit mancherlei neue Befanntichaften. Befonders fchlog er fich in Rom an Octabius Falconarius († 1676) an. Bon Rom reifte er nach Reapel, Sicilien, Malta. Auch lernte er Floreng tennen, auf feiner Rudreife nach Deutschland Anfang 1665 auch Benedig. Den heimweg trat er im Berbft 1664 mit ber Bergogin Cophie bon Sannover fiber Mailand an, ber er ein hochst angenehmer Unterhalter war, wie fie nicht oft genug an ihren Bruber fchreiben tonnte. Bei ber Reife uber ben Gt. Gotthard im Darg 1665 berfürzte er ber Fürftin und ihren Begleitern bie Beit burch Borlefen bes Rabelais.

Raum war G. in Beibelberg wieber angelangt, wo ingwifden Samuel Bujendorff feinen Lehrftuhl aufgeschlagen und eben feine gewaltige Schrift do statu imperii Germanici bollenbet, aber noch nicht herausgegeben hatte, jo berwandte ihn Rarl Ludwig bon neuem in Geschäften. 1666 machte er eine Reife nach Paris im Intereffe feines Gebieters. Damals lernte er Glaias Bufenborff, ben alteren Bruder Camuel's, fennen, ber ju jener Beit ichwebifcher Befandtichaftsfecretar und in Begleitung des Grafen Ronigsmard mar. Burudgefehrt von Paris erfrantte er auf ben Tob, erholte fich indeg wieber. Dann wurde er beim Ruriftrften bon Daing als Refibent beglaubigt und wohnte ben Conferengen bon Oppenheim, Speier, Beilbronn und bem Congreg von Breda (1667) bei, und jum zweiten Dale begab er fich nach Baris 1668, um bie Rechte bes pfalgifchen Ruriftrften bei ber Berftanbigung swifchen ben Rronen Frantreich und Spanien zu mahren. Wie Pufendorff damals bei Rarl Ludwig angefchmargt wurde, fo tam jest einen Augenblid bie Gunft bes Bfalgers auch fur G. ins Banten, indem er ben Berbacht hegte, bag G. fich bom frangofifchen Sofe begablen liege. hier mar es bie Schwefter bes Rurfürften, Bergogin Cophie, bie fich Spanheim's annahm und bie Bebenten ihres Brubers gu befeitigen fucte (Schreiben bom 17. Juli 1668). Möglicherweife fieht mit Diefer Erichatterung feiner Stellung am pfalgifchen Sofe Die Thatfache in Bufammenhang, bag G. bom Ceptember bis jum December 1671 als furfürftlich branbenburgifcher Refibent neben Blaspeil und Konrad b. b. Reif auf bem Congreß gu Roln weilte, ein Umftand, ber barauf beuten wurde, daß G. bem pfalgifchen Dienft ben Ruden ju febren borbatte. Das gute Ginbernehmen gwifden Rart Bubmig unb G. wurde jeboch wieber bergefiellt. 1672 und 1678 begegnen wir ihm wieber als Milithem Regierungsrath und Refibenten am Rieberrhein, ber mahrend ber bamaligen nieberlandischen Birren dies Amt in Berhandlungen mit ben geiftlichen garften aur Bufriedenheit bes Bfalgers und bes Reichshofrathe verfah, und auch Die Aufmertsamteit Otto's von Schwerin erregte. Bugleich fand er bamals bie Muße zu einer neuen mungwiffenichaftlichen Schrift: "De nummo Smyrnaeorum scil. de Vesta et prytanibus Graecorum diatriba" (1672). 1675 betraute ifin ber Rurfurft bon ber Bfalg jum erften Dale mit feiner Bertretung am Sofe Ratt's II. bon England. 3m December 1675 fehrte er bon ba nach Beibelberg purild \_avec des belles lettres, une belle bague, maer keen gelt" fchrieb Rarl Indwig an feine Schwefter. Der Rurfurft empfing ibn augerft gnabig. 216 5. im October 1676 feine Gonnerin Sophie auffuchte, wurde er nicht mube, von ber Schönheit ber pfalgischen "Rymphen", ber jungen Raugrafinnen aus ber wilben Ghe bes Rurfürsten mit ber Grafin Degenfelb, ju er-Ablen. 1677 finden wir ihn in Arnheim, ingwischen mit einem hubichen Sofraulein ber Rurfürftin Charlotte v. b. Bfalg, Anna Glijabeth Rolb, verheirathet. 1678 murbe er jum zweiten Male nach England entfanbt. Schon bamals betrante ibn ber Rurfurft Friedrich Bilhelm bon Brandenburg mit ber Babrsehmung feiner Intereffen am englifden Sofe, neben feiner pfalgifden Gefanbtdait. In England ichrieb er bamale feine lettre sur l'histoire critique du vieux testament an ben Bater Richard Simon. Das Buch erichien in Paris und purbe 1685 in Quartformat in Rotterbam neu aufgelegt. Den Rymmeger Berbanblungen mobnte S. bei. Rach bem Abichluft bes Friedens bon St. Germain trat man auf brandenburgifcher Geite bem Gebanten, G. gang in furfurftlich-branbenburgifche Dienfte zu nehmen, naber, und ber Minifter Baul b. Fuchs bermittelte ben llebertritt. G. murbe gum Gebeimen Rat und jum außerorbentlichen Gefanblen am frangofifden Goje ernannt (3. Februar 1680), nachbem Brandenburg bort bisher nur burch einen Refibenten vertreten gewefen mar. Er erhielt als Sabresgebalt bie auch fur jene Beit nicht eben hohe Summe bon 3600 Thalern famie ale Entichabigungelumme fur bie Reife bon London nach Baris 600 Thir. Der ihm beigegebene Gecretar bieg Cotich.

S. trat in einem Alter bon 50 Jahren in brandenburgifche Dienfte, auf Der Sobe feines Ruhms als Gelehrter wie als geschickter Unterhandler, Geine feine Bilbung, Die bem Gefchmad ber tonangebenben Boje fo jufagte, feine mannichfachen Begiehungen ju ber Bfalg, ben Rieberlanden, ben Reformirten, au Franfreich felbit, feine Berbindungen mit ben berühmteften Belehrten ber Beit, leine Bertrautheit mit ber frangofifchen Sprache - war fie boch feine Rutterfprache -, feine gewaltige Arbeitefraft und Die auf bielen Gefandtichaften ermerbene Renntnig ber biplomatifchen Geschäfte machten ihn besonbers geeignet an bem Bertreter Brandenburgs am frangofifchen Sofe in Diefer Beit, Die burch bie nieberlanbifchen, pfalgifchen und religiofen Birren fo ausgefüllt ift. Friebrich Bilbelm von Brandenburg hatte auch hier wieber einen überaus gludlichen Briff Bolle 30 Jahre fonnte fich G. noch unausgesett bem Dienft bes branbenburgilden Saufes widmen, bis zulest im Befit ber bollen geiftigen Rraft. Reben feinen bielen fonftigen Borgugen hatte G. die fur einen Gefandten nicht umpichtige bortheilhafte Gigenichaft, bag er fich ftets ben Unfichten feines herrn an jugen wußte. Er begnugte fich, wie er felbft einmal niebergeschrieben bat, ben rechten Beg gu geben, ber befteht in der Pflichterfilllung und in der Unter-

ordnung unter die Befehle und Biele feiner Berren".

S. ist zweimal brandenburgischer Gesandter in Paris gewesen, bas erfte Mal

Die Gesandtschaftsberichte, die er geschrieben hat, sind ungemein zahlreich und legen Zeugniß von seinem Bienensleiße, von seiner Beobachtungsgabe und seiner Geschielichkeit im Unterhandeln, Bermitteln, Ausgleichen ab. Doch lagt sich ihnen eine gewisse Weitschweifigkeit und Umftändlichkeit nicht absprechen. Es ist eine Seltenheit, wenn einer der regelrechten Berichte, die wöchentlich zweimal abgingen, fürzer wie 12 Folioseiten ist. Einen ganz beträchtlichen Theil dieser Depeschen hat er eigenhändig mit feiner, etwas frigelnder hand geschrieben.

Befonders bebeutsam war seine erste Mission, in der man nach den Rankeschen Worten "die Wendung der brandenburgischen Politik von allzu enger Annäherung an Frankreich dis zu entschiedener Feindseligkeit begleitet". Es ist hierbei zu beachten, daß S., obwohl der ihm schon von früher her bekannte Minister des Auswärtigen, Croiss, der Bruder des Finanzministers Colbert, anfangs seine Mission mit mißtrauischen Augen ansah, da er ihn disher nur als Gegner Frankreichs kennen gelernt hatte, eine höchst vorsichtige, sehr zur Bermittlung und Friedlichkeit geneigte und, wie von den verschiedensten Seiten und durch seine Berichte selbst bezeugt wird, Frankreich durchaus wohlwollende Natur war, ein Mann, dessen große Beliedtheit bei sedermann am Pariser Hose bald über allen Zweisel erhaben war. Trohdem ist es nicht zu verhindern gewesen, daß sich das brandenburgische Berhältniß zu Frankreich in diesen neun Jahren sortgeseht

verichlechterte.

3m Fruhjahr 1680 empfing G. mit vielen Gnadenbeweifen feinen Abichied aus bem Dienft bes Bfalgers. Mitte April traf er in Paris ein. Er batte bie Beifung auf Die Erfullung bes Bertrages von St. Germain ju achten, Die ausbedungenen Subfidiengelber einzugieben und bas aute Ginbernehmen aufrecht gu erhalten 2c. Um 5. Mai murbe er bon Ludwig XIV. in Audieng empfangen, am 14. Dai bon dem Bringen bon Orleans und beffen Gemablin, ber ihm bon Beibelberg befannten Lifelotte bon ber Bfalg. Bleich im Anfang fpielte G. bie Rolle eines Bermittlers, um eine Bermahlung gwifchen bem Cohn feiner hoben Freundin Cophie, Georg Ludwig, und der Bringeffin Unna, der fpateren Ronigin bon England, herbeiguführen. Geine Bemühungen maren bergeblich, ba Unna auf Betreiben Franfreichs ben Ronig bon Danemart heirathete. G. berfolgte fobann bie Plane Ludwig's auf Strafburg in ihrem Entfteben. Er begleitete ben Sof auf der berühmten Balencienner Reife. 3m October 1684 erhielt er für einige Monate Urlaub nach Berlin, ba ibn ber Rurfurft felbft gu feben munichte. Er tehrte über Celle, Sannover und Bruffel, wo er fich befonderer Auftrage entledigte, am 7. Februar 1685 nach Baris gurud. 3mei Monate fpater ging er als außerordentlicher Gefandter nach London, um Jafob II. jur Thronbefteigung Die Gludwuniche feines Gebieters bargubringen, und wurde bort mit boffen Ehrenbezeigungen empfangen. Um 28. Mai war er wieder in Baris. Dort bereiteten fich jest die Bewaltmagregeln Ludwig's XIV. gegen die Reformirten, Die in bem Biberruf bes Chicts bon Rantes geichichtlich ihren hauptfachlichften Musbrud gefunden haben, vor. Schon bon Unbeginn feines Aufenthaltes in Frantreich hatte fich G. ber bebrangten Reformirten angenommen. Gelbft mit ber reformirten Rirche burch fein Leben und feines Baters und feiner Mutter Familie auf bas innigfte bermachfen, mar er als Bertreter einer aufftrebenben ebangelifden Dacht ber gegebene Anwalt ber wegen ihres Glaubens Berfolgten. Mancher bon ihnen gelangte auf feine Empfehlung unter ben gunftigften Bebingungen nach Brandenburg ichon bor ber Anihebung bes Cbicts bon Rantes. Er unterhielt Beziehungen gu faft allen Rotabeln ber Reformirten. Geit bem Jahre 1685 aber murde fein Gefandtichaftebotel recht eigentlich ber Bufluchisort und ber Cammelpunft ber Gliebenben, denen ber Ruriftrft bon Branbenburg eine neue Beimath icut. Den Potsbamer Erlag bom 29. October 1685 luf S.

fofort nach feinem Ericheinen in gang Franfreich verbreiten und vermittelte bie Inswanderung im großen Stile, nicht ohne babei felbft mancherlei Unannehmlichfeiten gu erfahren. Die Arbeitslaft und Die Aufregung jener Tage erichütterten feine Welundheit. Er ging baber 1686 ins Bab nach Spag. Ein Beweis ber Erlenntlichfeit bes Aurfürsten mar im Januar 1687 ein Gefchent von 4000 Thalern far feine fur Brandenburg fo erfpriefliche Thatigleit. Die Fürforge fur Die Reformirten ftebt feit jener Reit in Franfreich und auch in Beilin und fpater noch in England im Mittelpuntt bon Spanbeim's politifcher Birtfamteit, fo baf man fagen fann, bag Spanbeim's befonbere politifche Bedeutung vornehmlich auf Diefem Bebiete gu fuchen ift. 3m Berbft 1687 befuchte er Die Baber gu Mochen. Rach feiner Rudtehr nach Baris fuchte ibn fein alter Befannter Gfaias Bufendorff, ber ben ichwedischen Dienft verlaffen hatte und auf ber Durchreife begriffen mar, wiederholt auf. Die balb barauf eintretenbe Spannung amifchen bem brandenburgifchen Sofe und Franfreich führte gu bem Abbruch ber beiberfeitigen Begiehungen. Gelbft G., bem verfohnlichen und milben Manne, rif bie Gebulb. ale ibm bie Runbe von Ludwig's Ginfall in bie Pfalg wurde, und ohne erft Berbaltungemagregeln abzuwarten, marf er Eroifin bor, bag es ein menig neu und urg (facheux) mare, einen Rrieg ju beginnen und, mit Berlaub ju reben einen feierlichen Bertrag gu brechen jum Beweife feiner Abficht, Die bffentliche Rube au befeftigen (Bericht bom 27. Ceptember 1688). Am 4. Januar 1689 theilte ber Minifter bes Auswartigen, Croiffy, an G. mit, bag bie Baffe für ibn bereit gehalten wurden. G., ber noch eben, im December 1688, eine Dentfcrift aufgefett hatte, in ber er feine Unfichten über bie bamalige politifche Lage mit großer Anschaulichfeit entwidelte, tam fofort um feine Abichiedeaubiens ein. bie er am 24. und 25. Januar hatte, Ludwig XIV. brudte ihm perfonlich feine befonbere Bufriebenheit aus und ichentte ihm eine biamantenbefette Dofe mit feinem Bilbnig.

In mancher Beziehung verließ S. Paris nur ungern. Denn er hatte in ben feingebildeten französischen Holten beilerlei Anregung bei seinen Studien bes antiten Wesens gesunden. S. war ein ständiger Gast der gelehrten Unterhaltungen, welche eine Zeitlang wöchentlich bei dem äußerst reichen Herzog von Aumont stattsanden, der u. a. auch ein werthvolles Münzcabinet besaß. Dort tnüpste S. Besanntschaften mit den verschiedensten Gelehrten und vornehmen Männern an, so mit dem Pater Lachaise, der ihn vergeblich sür die tatholische Kirche zu gewinnen suchte, mit dem Präsidenten Bignon, der nach dem Auseinandergeben der Bereinigung bei Aumont die Zusammenkünste wieder einzusühren suchte, serner mit dem aus Bern gebürtigen Münzsoricher Morel, dem Eustes des tonigl. Münzcabinets, der später bei Ludwig XIV. in Ungnade sel n. s. w. Allgemein bewundert wurde Spanheim's Bibliothet, die er unaus

gefest bermehrte.

Solort nach seiner Antunft in Berlin — er hatte inzwischen eine Reise nach ben Niederlanden unternommen und sich dort etwas ausgehalten — wurde S., der im April von Antwerpen ausbrach, — vom Kursürsten an Stelle des Obermarschalls v. Grumbtow wegen seiner Bertrautheit mit den Angelegenheiten der Resormirten zum Leiter der französischen Colonien in Brandenburg ernannt (12. Rai 1689). S. trat damit in einen nicht minder delicaten Posten als es die französische Sesandtschaft war. Er hat die kirchlichen, juristischen, sinanziellen und culturellen Geschäfte, welche dies Amt mit sich brachte, mit gewohnter Sorglamkeit während der ganzen Dauer seines Berliner Ausenthalts, der dis zum Jahre 1697 währte, gesührt, hat manchem stellenlosen Flüchtling, mancher Wittwe Pensionen verschaft, manches Privileg für seine Schützlinge durchgesetzt, wanchem Gewerdszweig, so den Butmachergeschäften, den Goldschmieden u. s. w.

ju einer gunftigen Stellung verholfen. Er ift jugleich einer ber Stifter bes frangofifchen Somnafiums gewesen u. f. w. Am 4. Dai 1694 murbe er auch mit ber Leitung bes neugegrundeten frangofischen Oberconfistoriums, bas ben Ramen commission ecclésiastique erhielt, beauftraat. Außerbem murbe S. aum Leiter bes bon Dandelman begrfindeten Medicinalcollegiums ernannt. Schlieflich murbe er noch Rolbe b. Wartenberg in ber Direction ber toniglichen Bibliothet gur Seite geftellt. Seine eigne Bibliothet fab er fich fpater (1701) aus Mangel an Geld genothigt gu bertaufen. Sie murbe ibm von ber Regierung mit 12 000 Thalern bezahlt und bie 9000 toftbaren Berte nebft 100 Sanbichriften, Die fie umfaßte, murben ber tonigt. Bibliothef ju Berlin einverleibt. Alle bie Memter, bie G. in Berlin befleibete, waren jedoch lange nicht in dem Mage zeitraubend als bas Amt eines frangofischen Gefandten. Daber blieb G. viel Muße gur Fortfetung feiner wiffenschaftlichen Arbeiten. Er faßte gunachst feine in Frantreich gesammelten Erfahrungen in einem ausführlichen Schriftfind, betitelt Relation de la cour de France, aufammen, bas im April 1690 bollenbet murbe und Charafteriftiten fammtlicher politischen Berfonen in Frankreich, bes bortigen Bofes und ber Finangverhaltniffe bafelbit u. f. w. enthalt. Dies für Die Beitgeschichte bochft werthvolle Schriftfind, bas ben rubigen und icharien Beobachter und ben in allen Bweigen ber Bolitit und ber Berwaltung beimifchen Berichterftatter verrath, mar nur fur die leitenben Rreife berechnet, manberte fpater in die Archive und ift erft in neuerer Beit gebrudt worben. Beröffentlicht wurden von G. mahrend ber Berliner Beit guerft (1691) amet Briefe bon ibm mungwiffenicaftlichen Inhalts an Boreng Beger, einen ber erften Münggelehrten feiner Beit, ber ihm indeg weber an Gelehrfamteit noch an Geichmad und Berftanbnig für bas antite geben gur Geite gu ftellen ift, ber urfprfinglich (feit 1675) Bibliothetar Rarl Lubwig's gewesen und auf Spanbeim's und Bufendorff's Empfehlung 1686 bom Rutfurften von Branbenburg nach Berlin berufen worben mar. 1694 nahm G. mit großer Freude an ber Ginweihung ber Univerfitat Salle theil, gu beren Stiftung er viel beigetragen batte. 1695 erichienen 5 Briefe Spanheim's an Morel, in benen er fich über Mungen berbreitet, auf welchen antite Gefte abgebildet find. Das Sauptwert aus biefem Beitabichnitt ift eine vollftanbige Musgabe ber Berte Julian's, Leipzig 1696, in Folio, die er Friedrich III. widmete. 3m Jahre darauf (1697) erfchienen feine "Observationes in sex Callimachi hymnos" und fein "Orbis Romanus," eine rechtshiftorifche Untersuchung über bie ftaaterechtliche Stellung ber romifchen Burger.

Ingwifchen maren burch ben Abichlug bes Ryswifter Friedens wieder gute Beziehungen swiften Frankreich und Brandenburg angebahnt. Der Gefandt-Schaftspoften in Baris tonnte baber wieder befett werden, und G. murbe megen feiner "befannten Brubeng", wie die Inftruction (14. November 1697) befagt, abermale mit ber Bertretung Brandenburge in Paris mit einem Gehalt bon 6000 Thalern jahrlich und 4000 Thalern Equipirungegelbern betraut. 2. Februar 1698 traf er mit feiner Familie, bem Leggtionsgeiftlichen Reinberg und bem Secretar Scultetus (an beffen Stelle trat fpater ber Secretar Schett, ber Reffe bes Munggelehrten Beger) in Paris ein, nachbem er auf ber Reife im December 1697 noch feine Gonnerin, Die Rurfurftin Cophie von Sannober, in herrenhaufen aufgesucht und bon ihr Auftrage gur Berfechtung ber Rechte ber Raugrafinnen mit auf ben Beg erhalten hatte, Die er in Frankreich burch Bermittelung ber Glifabeth Charlotte geltenb machen follte. Er bezog eine Bohnung im Faubourg St. Germain. Drei Jahre berfah er bas Umt bes frangofifchen Befandten in biefer etwas ruhigeren Beit gur Bufriebenheit feines herrn, Die fich u. a. auch in ber Bewährung eines Gilberfervices im Berth von 2000 Thalem ausbrfidte. Die fpanifchen Thronfolgeftreitigleiten und Schwierigleiten, Die in Diefer pebantifchen Beit infolge bes veranderten Geremoniells aus Anlag ber

Abnung Friedrich's III. jum König entstanden, veranlaßten Anjang 1701 seine Abberujung. Am 25. Januar empsing ihn Ludwig XIV. jum letzten Mase. Sculden hinderten ihn jedoch, seine Abreise sofort zu bewertstelligen. Ausnahmsweise ließ Friedrich I. ihm 2000 Thaler zu beren Begleichung vorstrecken. Weitere 1000 Thaler händigte der damals allmächtige Kolbe v. Wartenberg dem Pariser Bankier im Auftrage des Königs ein mit dem schlauberechneten Bemerken, sie nur im Rothsall an S. auszuhändigen und dann unter dem Vorgeben, daß Rolbe von Wartenberg ihm diesen Betrag aus eigenem Antriebe gäbe. Erst im April hat S. Paris verlassen. Gut, wenn auch für sie schwerzlich, war der Jorigang von Paris für Spanheim's im Jahre 1683 geborene Tochter, ein durch große Schönheit ausgezeichnetes Mädchen, das in der französsischen Horlust

datte, "was nicht nothig war".

5. hielt fich junachft einige Beit in Solland auf, mo bamale gerabe fein Smber farb. Dorthin wurde ihm feine Ernennung jum Botichafter (ambassadeur) am englifchen Sofe fowie am 27. Juli 1701 feine Erhebung in ben Freiherrn-Rand mitgetheilt. Am Ende bes 3abres traf er in London ein. G. ftanb jest im Alter bon 72 Jahren, boch ging er mit jugenblicher Frifche an Die Ausallung feines diplomatifchen Boftens, in bem ihn guweilen fein Reffe Bonnet, ber ichon por ihm ale Minifterrefibent in London weilte, pertrat. Bie fruber wußte er fich bas Bertrauen bes fremben Sofes ju gewinnen, ichrieb er erftaunlich lange Berichte nach Berlin (pordem mar ber mit ihm correspondirende Minifter meift Fuchs, jest mar es gewöhnlich Migen), wie fruber widmete er fich ben angeftrengteften wiffenicaltlichen Studien. Geinen orbis Romanus ließ er in neuer Auflage ericheinen und widmete ibn bem englischen Minifter Bembrote, ber gleichialls ein großer Dangliebhaber mar. Ebenfo veranftaltete er in Diefer Beit die große Ausgabe feines Sauptwertes "De praestantia et usu numismatum untiquorum," Die allerdings zn feinen Lebzeiten nur noch zur halfte beendigt wurde; und noch als achtzigjahriger Breis veröffentlichte er (1709) feine "Observationes in tres priores Aristophanis comoedias". Auf Bunich feines Ronigs verlaste er im Jahre 1706 nach bem Mufter seiner Relation de la cour de France, ellerdinge lange nicht fo ausführlich, einen "Account of the English court," ein Schriftfild, bas erft gang neuerdings ans Tageslicht gezogen worden ift und ebenalls werthvolle Charafteriftiten enthält. Im Jahre 1706 ftand einmal feine Abberufung in Frage. Doch hatte er fich fo bas Bertrauen ber englischen Rreife erworben, daß die Ronigin Anna fich birect für fein Berbleiben verwandte. Damals Rellten fich bei ihm Steinbeschwerben ein, fodaß er den berühmten Operateur Suprignnes ju Rathe jog. Um 14. Januar 1707 verlor er in Chelfeg feine Frau, bie ibm fiets eine treue Begleiterin gewesen und ihm an Bilbung burchaus ebenbartig mar. Gie wurde in ber Beftminfterabtei beigefest. 3m Dai 1710 Derheirathete S. noch feine Tochter an Frang be la Rochefoucauld Fonfeque, Marquis von Montenbre, einen frangofischen Refugie in hoher englischer militarifder Stellung. Am 10/21. Robember bat er bann mit gitternber Sanb feinen letten Gefandtichaftsbericht unterzeichnet, um bier Tage barauf, am 25. Rovember 1710, aus bem Leben gut fcheiben. Roch am 28. October hatte er einen gehnseitigen Bericht eigenhandig aufgesett. Er wurde an ber Seite einer Gattin in ber Beftminflerabtei bestattet. Ronigin Unna fchentte bas fur In bei Belegenheit feiner Abberufung bestimmte Beschent an Die Tochter. Bablreiche Beitungen wibmeten bem entschlafenen Gelehrten warme Borte bes Rachrufd.

G. ift in mancher Beziehung für feine Beit eine Erscheinung von typischer Bedeutung. Er war nicht einer von benen, die die Geschichte machen, wie etwa

Friedrich Bilhelm, Dandelman ober Bufenborff. Als Gelehrter und Staatsmann zeichnet er fich mehr burch ftille, friedliche Birtfamfeit ans. Immerbin ift er einer ber erften und bebeutenoften Beifter feiner Beit gewefen, wiewohl er nicht frei von einzelnen Schwächen zu fprechen ift, welche in feinem mehr paffiben naturell begründet liegen. Diefe Berbindung ber Gelehrsamteit, ber Sammelfreude und bes Diplomatifirens, bes Bermittelns, Unterhanbelns und fcblichten Referirens verbunden mit einem auffallenden Dangel an felbffanbigem politifchem Billen und einem uns abgeschmadt ericheinenben Bygantinismus ober wenn man will panegprifchen Tone hat er mit vielen Beitgenoffen gemeinfam, bas ift bas eigentlich inpifche in feiner Ericheinung. Colch ein Baneghrifus, beffen Lobreben felbft eine Mutter fur ihren Gobn (bie Bergogin Gophie fur ben Bringen Beorg Ludwig) ablehnt mit ben Worten: "ich munichte, er hatte nur Die Salfte ber guten Gigenichaften, Die er (G.) ihm jufdreibt, um fich ber Ehre mitbig ju machen, daß er Euer (Karl Ludwig's) Patentind ift", ift heute felten, bamals mar bas nicht ber Fall. Das Außerordentliche bei G. mar aber die fast einzig baftebende Bielfeitigfeit, Die er entfaltete. Bir haben ibn als Theologen und Bebraer, ale Belleniften und Lateiner, ale Mungliebhaber und Bibliophilen, als Renner bes romifchen und beutschen Rechte, ale Bubliciften und Effabiften, wenn man feine Relations des cours als Gffaus betrachten will, als Unterbanbler und hofmann, ale Bermaltungs- und Jufligbeamten thatig gefehen und taum bat er eine Beichaftigung porfibergebend getrieben, fonbern faft allen Bweigen, benen er fich widmete, ift er fein Leben lang treu geblieben, auf allen Gebieten bat er eine vielgewandte und vielgeschäftige Thatigfeit entfaltet, alles, mas er that und ausifihrte, war, wenn auch jumeilen breit und umftandlich, flar und verftanbig. Es ift taum gu enticheiben, welcher Geite feines langen Birtens man bie großere Bedeutung gufprechen foll, bem Philologen ober bem Diplomaten. Der Baupt-Ginbrud, der hinterbleibt, ift ber, bag G. ein Mann von ftaunenswerthem Biffen und ftaunenswerther Arbeitefraft mar.

Aften bes Geheimen Staats-Archivs ju Berlin. - Relation de la cour de France en 1690 par Ézéchiel Spanheim. Publiée pour la société de l'histoire de France par M. Ch. Schefer. Paris 1882. - Spanheims account of the English court. Beröffentlicht von R. Döbner in the English historical review London Ottober 1887 G. 757-773. - Bobemann, Briefmechfel ber Bergogin Sophie von hannover. Leipzig 1885, 1888. — Urfunden und Alten gur Geschichte bes Großen Kurfurften, Bb. 7. 13. 14. — 2B. 2. holland, Briefe ber Bergogin Glifabeth Charlotte von Orleans. Stuttgart 1867. Tubingen 1874. - 3faat Berburg, Vita Spanhemii in vol. I ber diss. de praestantia et usu numismatum antiquorum. Amfterbam 1717. S. VIII-XIX. - Bayle, Dictionnaire. - Jöcher, Allgemeines Gelehrtenlexiton. - Niceron, Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres dans la république des lettres. Tom. II. Baris 1729. S. 222-233. - (Archenholtz.) Mémoires concernant Christine, reine de Suède, pour servir d'éclaircissement à l'histoire de son règne principalement de sa vie privée. Amsterdam et Leipzig 1751. Bd. II.-(Tenhel.) Monatliche Unterredungen. Leipzig, Thomas Friisch. 1689—1706.
— Schefer, Ginleitung zur Relation de la cour de France. I—LVII — Erman et Reclam, Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés français. Bb. 1-3. 1782-84. - Rante, Werfe 12, S. 240 ff. - Meinede in ber bift. Beitidrift 62 (1889) G. 197-241 (Brandenburg und Franfreich im Jahre 1688). - Ifaacjobn, Gefchichte bes preugifden Beamtenthums, Bb. II u. III. Berlin 1878 u. 1884. — Muret, Geschichte ber frangofischen Rolonie. Berlin 1886. Bgl. auch Burfian, Gefchichte ber flaff. Philologie in Dentichland, Dianden

u. Leipzig 1883 und A. Boedh, Enchflopabie und Methobologie ber philologifchen Biffenichaften. Leipzig 1886. S. p. Beteraborif.

Spanbeim: Friedrich S. ber Meltere, reformirter Theologe, Sauptfampier für bie calvinifche Ortheborie, † 1649. Die Spanheim's, Bater und Cohne, Atablien ale ein glangendes Geftirn am Gelehrtenhimmel ber reformirten Rirche bes 17. Jahrh.; unfers Friedrich's Glang leuchtete voran; feine Gobne Gzechiel Briebrich folgten ihm mit gleichem Ruhme. Friedrich G., ber Meltere purbe am 1. Januar 1600 au Amberg i. b. Oberpfalg geboren; fein Bater mar Bigand S., Doctor ber Theologie und furfürfilich pfalgifcher Rirchenrath, ber am pfalgilden hofe unter Friedrich IV. und Friedrich V. großes Unfeben genoß. Rachbem ber junge Friedrich G. als Anabe feine Borbilbung in ber Stadtichule ju Amberg bis 1613 genoffen batte, gab ibn ber Bater nach Beibelberg, mo fich ber 3lingling bis 1619 eine bortreffliche philologifche und philolophifche Bilbung erwarb. Es ausgeruftet gog er auf Bunich feines Baters in biefem Jahre nach Genf, um bafelbit reformirte Theologie ju ftubiren. Da brach nach Beginn bes 30= Mrigen Rrieges bas politifche Unglud über bie Pfalg berein, woburch es bem Bater ichmer gemacht murbe, ben Cobn im fremden ganbe bei ben Studien gu nhalten ; gum Unglud fur G. aber ftarb nun ber Bater im Jahre 1620 felbft, lo bag er fortan bebacht fein mußte, fich ofonomifch felbft ju erhalten. Bu biefem 3mede nahm er fur brei Jahre eine Sauslehrerftelle bei bem Gouverneur bon Embifin (Ambran) in ber Dauphine, einem herrn b. Bitrolles, an. Diefe Siellung murbe indeft auch fur feine eigene Bilbung wichtig, weil er bier Belegenheit fand, mit Befuiten ju bisputiren und badurch in feiner eigenen Grtenntnif fefter gu werben. Spater finben wir G. wieber in Benf, barauf in Paris, in beffen Rabe, ju Charenton, ein Bermanbter bon ibm, ber Brebiger Samuel Durant, lebte. Schon bamals muß fich ber erft 25 jahrige G. fo bortheilhaft befannt gemacht haben, bag er jest einen Ruf ale Brofeffor ber Philolophie nach Laufanne erhielt. Er lebnte inbeg biefen Ruf ab, machte 1625 eine Reife nach England und jog fiber Paris wieder nach Geni gurud. Dort follte undichft feines Bleibens fein: 1626 erhielt er hier eine philosophifche und 1631 fund Benedict Turretin's Tobe) eine theologische Brofeffur. In biefer Stellung fahlte er fich fo wohl, daß er verichiebene Berujungen an andere Bochichulen ausfoling; er genog in Benf allgemeine Achtung, mar jum Ghrenburger ber Stadt ernannt worden und befleibete von 1633 bis 1637 bas Rectorat ber Atabemie Da in biefe Beit bie 100 jahrige Jubelfeier ber Benfer Reformation fiel, die 1635 begangen murde, fo war er es, der ihr zu Ehren eine glanzende Ache fiber bas Thema "Geneva restituta" hielt. Auch hat er hier die franwilde Sprache fo elegant handhaben gelernt, bag zwei Arbeiten zeitgefchichtlichen Inhalts von ihm in Frantreich gerade um ihrer Sprache willen besonderen Antlang fanben. (68 waren "Mercure Suisse" und ber "Soldat Suedois", fran-1871d, Rouen 1684 in 80; letterer, bis 1641 fortgeführt, enthalt eine Befchichte Des 30 jabrigen Rrieges bis babin. Begen ihrer feinen Sprache murben biefe Schriften Damale Balfac jugeschrieben, vgl. unten.) Dennoch blieb G. ben Bemiern nicht erhalten; benn als ihn 1642 ein Ruf nach bem bamale claffifchen Bander ber Bilbung, ber Geiftesfreiheit und ber reformirten Frommigfeit, nach Delland auf bie Univerfitat Leiben, traf, fonnte er nicht widerfteben; er nahm bin Anf an, promobirte (weil in Solland jeder Profeffor den Doctorgrad befigen Dagte, was in ber Schweig nicht nothig war) auf ber Reife bahin gu Bafel all Doctor ber Theologie und begann 1642 ju Leiben feine afabemifche Thatig-Int Richt blog burch Borlejungen bat er bier als hochgeachteter Lehrer ge-Ditt. funbern er bat als Belehrter und Rathgeber burch Schriften und Briefe

weithin Einfluß ausgeübt; bei der Extönigin Elisabeth von Böhmen und bei dem Prinzen von Oranien galt er viel; die Königin Christine von Schweden bezeugte ihm brieslich ihre Hochachtung und versicherte ihm, daß sie seine Schristen mit Interesse gelesen habe. Als charattersester Calvinist hatte S. aus seinen orthodox-dogmatischen Anschauungen nirgends Hehl gemacht; als daher der Theologe Moses Ampraut von Saumür in Frankreich einen hypothetischen Universalismus der göttlichen Gnade lehrte, vertheidigte S. die ganze Schrossbeit des calvinischen Dogmas unermüdlich, dis der Tod ihm die Feder aus der Handnahm. Ueberarbeitet und von häuslichen Sorgen niedergedrückt starb S. srüh, schon 1649. Gerade und ehrlich hatte er gestritten; daher haben Freund und

Reind in gleicher Beife ihm Achtung ju Theil merben laffen.

Seine lateinischen Schriften find theils theologische theils hiftorifche: "Dubia evangelica" (Genf 1654 in 40). - "Exercitationes de gratia universali" (gegen Ambraut, in Octab, 1856 Ceiten, Leiben 1645); "Epistola ad Cottierium de conciliatione gratiae universalis" (Leiden 1648 in 8"), die fürzefte Bufammenfaffung ber Spanbeimifchen Lehre gegen Umpraut, Ercrpt, bei Schweiger (f. u.) II, 338 ff.; "Epistola ad Buchananum de controversiis Anglicanis; Epistola ad Andr. Rivetum contra Jos. Halli librum, quod episcopatus sit juris divini; Vita Ludovicae Julianae, Electricis Palatinae, Friderici V. matris" (Reiben 1645); "Commentaires historiques de la vie et de la mort de Christophle Vicomte de Dohna" (Benf 1639); "Laudatio funebris Friderici Henrici Arausionis Pr." (Leiden 1647); "Diatribe historica de origine, progressu, sectis et nominibus Anabaptistarum" (in Cloppenburg's Oper. theol., T. 11, p. 249); endlich "Vindiciae pro exercitationibus de gratia universali", sein legtes Wert, das et unter Banben batte, als er ftarb; fein Cobn Gzechiel G. fchrieb einen Anhang (Appendix vindiciarum) bagu und Andreas Rivetus gab es 1649 in 40 gu Amfterbam beraus. Reben bem Bater haben fich feine Gohne einen Ramen erworben: Gzechiel S., ber Staatsmann + 1710 (f. d.) und Friedrich S. ber Jungere, geb. 1682 in Benf, Brof. ber Theologie in Beibelberg 1655-1670 und in Leiben 1670-1701, † 1701, 18. Mai. Ueber lettern handelt bie Bergog'iche Realenchtlopabie 2. A., 14. Banb (1884), S. 475.

Neber Spanheim's Leben handeln Abrahamus Heidanus, Theol. Prof. Leyd. in seiner Oratio funebris Friderici Spanhemii. — Freher, Theatrum virorum clarorum 1688, p. 543, 599. — Bayle, Dictionnaire historique et critique (Rotterdam 1697, II, 1080). — Balsac, Lettres, (vgl. Bayle a. a. D. S. 1082). — Allgemeines historisches Lexison, (Gottsched) Leipzig 1732; Zedler's Universallezison, 38. Bd. 1743, 1099 ff. — Alexander Schweizer, die Centralbogmen der reformirten Kirche II. (1856), 336 ff., 352 ff., 460 ff. — Herzog, Realenchslopädie, 2. A., 14. Bd. (1884), 473 ff. — Spanheim's Bild bei Freher a. a. D. S. 530.

Spanheim: Friedrich S. ber Jüngere, reformirter Theologe, hervorragend auf dem Gebiete der Archaeologie, der Kirchen- und Dogmengeschichte, geb. am 1. Mai 1632 zu Genf, † am 18. Mai 1701 zu Leiden. Rach dem Bunsche seines gleichnamigen Baters, des durch seine Dudia evangelica befannt gewordenen Theologen, 1649 in Leiden gestorben, widmete er sich dem Studium der Gottesgesehrtheit mit größtem Fleiße. Unter die Candidaten des Predigtamtes ausgenommen, predigte er mit großem Beisall in den Kirchen von Seeland und Utrecht. Seine Gesehrsamseit machte ihn schon damals so berühmt, daß ihn 1655 der Karsürst Karl Ludwig von der Pialz als Prosesson ber Theologie nach heidelberg berief. Trog der vielen Gunstbezeigungen dieses Fürsten hatte S. den Mannesmuth, gegen die Eheschung besselben auszutreten. Kachdem er mehrere ehrenvolle Bernsungen ausgeschlagen.

Sparmann. 61

ging er 1670 nach Leiben, wo er eine Reihe bon Johren als öffentlicher Lehrer ber Gottesgelehrtheit und Rirchengeschichte an ber Univerfitat thatig mar, nebenbet auch bas Oberbibliothetariat und viermal bas Rectorat führte, wegen feiner idrifftellerifchen Thatigfeit aber, bie man bochfcatte, in feinen letten Lebensjahren bon feinem Umte entbunden wurde. G. hat viele Schriften in allen Diseiplinen ber Theologie hinterlaffen, welche alle ibn als einen borguglichen Gelehrten feiner Rirche uns porfuhren. Die Mehrgahl berfelben enthält bas in brei Foliobanben 1701-1703 au Leiben erschienene Sammelwert. 2Bas bie theologische Stellung Spanheim's betrifft, fo mar er ftrenger Calbinift, weshalb er auch nicht ben Reuerungen bes Coccejus, obichon er einft beffen Buborer gemejen, noch weniger aber benen bes Bhilofophen Cartefius, feine Ruftimmung geben tonnte. Er nahm vielmehr in ben zwifchen ben Coccejanern und Boetianern in ben Rieberlanden obwaltenben Streitigkeiten eifrige Bartei far lettere. Manchmal mar feine Bolemit allau beitig : fo gegen ben Cartefianer Theobor Crane in Leiben, beffen Entlaffung bon feiner Profeffur er beranlagt haben foll. Roch ift gu ermabnen bag G. mit aller Entichiebenbeit bie nach ber Chronit bes Erzbifchofes Polonus im 9. Jahrhundert vorfommende Bapftin Johanna als hiftorifches Factum pertheibigte. Much bas Episcopat ber anglicanischen Rirche fant feine Billigung.

Healenchelopaedie. Gin ausschriches Berzeichniß ber Schniften Spanheim. — Grange Berteraturgesch. — Glasius, Godgel. Nederland. — Aa, Biograph. Woordenboek. Riceron. — Chaussehie. — Jac. Trigland, Leichenrede auf Spanheim. — Herzog, Realenchelopaedie. Gin ausschrliches Berzeichniß ber Schriften Spanheim's findet sich auch in lehtgenanntem Werke.

Spormann: Rarl Chriftian G., Lanbichaftsmaler, geb. am 3. Februar 1805, † am 18. December 1864. G. mar ber Cohn eines Bartennahrungsbefigers and bem Dorfe Sintermauer bei Meigen. Er erhielt feinen erften funftlerifchen Unterricht burch ben ausgezeichneten Blumenmaler an ber toniglichen Porgellanmanufactur in Deigen Johann Samuel Arnhold. Geit bem Jahre 1822 finden mir ihn in Dresben ale Couler bes normegifchen Dalers Dahl, unter beffen Unleitung er fich jum ganbichaftsmaler ausbilbete. Geiner Empfehlung verdantte er es, bag er im Jahre 1824 bie Stelle eines Zeichenlehrers ber Ronigin Sortenfe bon Solland und ihres Cobnes Louis Napoleon in Arenenberg am Bobenfee erhielt. G. blieb brei Jahre lang im Dienfte ber fürftlichen Familie, mit ber er ben Binter hindurch in Rom lebte. Diefer Aufenthalt forderte feine eigene Ausbilbung mertlich, namentlich aber war die Gelegenheit, Raturftubien in ben Schweiger Alben gu machen, fur G. von großer Wichtigfeit. Er entichlof fich baber auch, nachbem er bom Jahre 1826 an wieber zwei Jahre in Dresten berlebt batte, im Jahre 1828 noch einmal in die Schweig ju geben und in Lengburg im Ranton Margan eine Beichenlehrerftelle angunehmen. Wann er bon ba wieber nach Dreiben fiberfiebelte, wo er fpater feinen ftanbigen Aufenthalt hatte, ift nicht befannt. Er genoß bier eine lebenglangliche Benfion, Die ihm fein fruberer Edlier, ber Raifer Rapoleon ausgesett hatte. Er ftarb am 18. December 1864. Die Rahl bon Charmann's Bilbern ift, felbft wenn man fich auf biejenigen befdrantt, Die in Dregben jur Musftellung famen, groß ju nennen. Die meiften bebandeln Motive aus ben Schweizer und Tiroler Alpen, boch hat G. auch gablreiche Bilber nach Motiben aus ber naberen und weiteren Umgebung bon Dresben gemalt. Unter feinen Bilbern werben folgende ale bie bedeutenoften ermabnt: Die Wetterhorner in ber Schweig" (1838), geftochen bon &. Schut fur ben ladfilden Runftberein, "Die alte Cibe bei Deffau," ein Gemalbe, bas icon 1844 in Dreeben ausgestellt mar, und ein Bilb aus ber Dreebener Beibe ("Bartie an

62 Sparr.

ber Priegnig"), bas ber fachfische Aunstverein im Jahre 1843 antaufte. Im Jahre 1884 stellte Julius Fleischmann zwei Aupferftiche nach S.: "Bartie bei Interlasen" und "an ber Briegnig" in Dresben aus.

Bgl. Bilhelm Loofe, "Lebensläufe Meigener Ranftler" in ben Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Stadt Meigen. II, 2, 283, 284 und C. und D. (Band), Dresdner Runftzustände, Rr. I. Malerei. Dresden und Leipzig,

1843. €. 25.

S. M. Lier.

Sparr: Ernft Georg Graf G., faiferlich foniglicher, auch toniglich polnifcher und toniglich ichwedischer Generallieutenant und Generalfeldzeugmeifter, war bem Stamme ber G. auf Trampe bei Gbersmalbe im martifchen Rreife Dberbarnim entfproffen. Bon feiner Jugend und Erziehung miffen wir nichts; felbft fein Geburtsjahr ift unbefannt. Rach ber Aufschrift auf feinem in ber Marienfirche gu Berlin befindlichen Bilbe ift er bei feinem Tobe "64 Jahr ben 15. Januarii" alt gewesen, murbe also 1602 geboren fein. Morner (f. unten) nennt tropbem 1596 und ale bas Tobesjahr feines Baters 1697. Er wird guerft 1621 genannt, wo er unter Ronig Sigismund bon Bolen feine Sporen im Rriege gegen bie Turten verbiente. Der Beitgeift und feine migliche Bermogenslage werben Urfache gemejen fein, bag er aus bem Golbatenftande feinen Bebend. beruf machte; bas Rriegsleben, wie es bamals mar, mag far Sparr's Sabjucht und bie robe, jur Bewaltthatigfeit neigende Ginnegart, bon welcher feine Beitgenoffen ergahlen, besonderen Reig gehabt haben. Auch muß er für daffelbe gepaßt und militarische Renntniffe beseffen haben, benn schon 1626 betraute ibn Markgraf Chriftian Wilhelm von Brandenburg, der Abministrator von Magbeburg, welcher fich ben Ruftungen bes nieberfachfifchen Rreifes angeichloffen batte, mit der Befestigung feiner Landesgrenze. Gin Jahr fpater finden wir ihn im entgegengeseten Lager, indem er in Albringen's Auftrage für Ballenftein marb. Dann ftand er unter Arnim, welcher ibn auch als Unterhandler verwendete, und nahm 1628 an ber bergeblichen Belagerung von Stralfund theil, fowie nach Aufhebung berfelben an bem Angriffe auf Bolgaft (22. Mug.) und ber fich baran ichliegenden Berfolgung bes Ronig Chriftian von Danemart bis zu beffen Ginfchiffung auf ber Infel Ufebom, bann, freilich weil er feine Rechnung nicht fanb widerwillig und verbroffen, fodag Ballenftein ihn au entlaffen Anftalt traf, an bem Buge nach Beftpreugen gegen bie Schweben unter Arnim und bemnachft unter bem Bergoge Julius Beinrich von Sachfen-Lauenburg. In bem Treffen bei Sonigfelbe auf ber Stuhmer Saibe am 17. Juni 1629, bei welchem er die Borhut fuhrte, trat er besonders berbor. 1630 und 1631 ftand er in Bommern gegen bie unter Buftab Abolf in Deutschland gelandeten Schweben im Felbe; am 13. April 1631, bem Palmfonntage, gerieth, als fie mit filirmenber Sand Frantfurt an der Oder nahmen, auch Oberft G. in ihre Gejangenfchaft. Er muß aber nach lurgem wieder in Freiheit gefest fein, benn als Ballenftein balb barauf bon neuem die Berbetrommel rubren ließ fand unter feiner Fahne fich auch S. ein, welchen er junachft ju Unterhandlungen mit bem in furfachfifche Dienfte getretenen Urnim benutte. Schon am 10. Auguft 1632 gerieth G. in einem bei Burgthann in Franten gelieferten Treffen, in welchem Guffav Abolf felbit befehligte, von neuem in ichwedische Gefangenicaft. Diefer fandte ihn bamale ju Ballenftein um Unterhandlungen ju fuhren, welche aber tein Ergebnig lieferten. Der Schlacht bei Lugen wohnte S. als Mitfampfer bei, aber mit geringem Ruhme. Wenn ihm auch perfoulich fein Borwurf gemacht wurde, fo berfiel boch fein Regiment bem Blutgerichte, welches Ballenftein ju Brag über Die felbflüchtigen Reiter halten ließ. Er felbft war ingwijden gum Beneralfelbgeugmeifter aufgeftiegen. Gein Berhalten bei ber Ballenftein'ichen Ratoftroppe,

Spart. 63

brudte ihn in Saft und Untersuchung. Das Ergebniß ber letteren hatte feine Berurtheilung zu ewigem Gefängniß zur Folge; eine offenbare Schuld tonnte ihm nicht nachgewiefen werben, bochftens Unterlaffungefünden waren ibm gur Laft gu legen. Seine Gefangenicat bauerte auch nicht lange und ichon 1636 berfuchte er fich bem Raifer ju nabern, indem er bemfelben empfahl eine gunftige Belegenbeit aum Grwerbe bon Stralfund au benugen. 1641 ftand er bon neuem in foilerlichen Dienften. Als Raifer Ferbinand III. fich bes Reichstages wegen in Regeneburg anfhielt zeigte G. ihm artilleriftifche Berfuche und bon bier warb er entfandt um Die feit Jahren bon ben Raiferlichen und ben Ligiften mehrmals bergeblich belagerte Weste Sobentwiel zu gewinnen, welche ber murttembergische Commundant Oberft Ronrad Biberhold gegen alle Angriffe ftandhaft vertheibigt Batte. Um 19. October erichien G. bor ber Tefte, welche er fich berühmt hatte unter brei Mongten einzubetommen". Aber weber Beidiegung noch Minirarbeiten, fur welche Bergleute aus Tirol berangeholt maren, führten jum Biele. Die Unsfälle ber Belagerten und die Ungunft ber Jahreszeit veranlagten, bag noch furger Beit bie Belagerung in eine Blotabe vermanbelt murbe und, als General b. Erlach mit weimarifchen Truppen jum Entfage nahte, jog G. unter Burndlaffung einer großen Menge von Rriegsbebarf aller Art eilig ab. Dit Recht ward ibm ber fibele Ausgang bes Unternehmens perfonlich jur Laft gelegt und mit feiner Berwendung in faiferl. Rriegsbienften mar es ju Ende. - Bergeblich fuchte er anderswo angufommen. Buerft in papftlichen Dienften. Bei ben Unterhandlungen beleibigte er jedoch ben venetianischen Gefandten berart, bag biefer fich beim Raifer fiber ibn beflagte, worauf G. Arreft erhielt und bie Angelegenheit fich zerichlug. Dann bestellte fein alter Gonner, Konig Bladislaus von Polen, ihn am 7. October 1646 unter fehr glanzenden Bedingungen zum Befehlshaber beuticher Bolter, welche G. ihm ju einem Gelbauge gegen bie Turfen ftellen follte, und Alerius bon Rugland, Beter's bes Großen Bater, welcher bas moslowitifche Beerweien nach abenblanbifchem Dufter umgeftalten wollte, machte ibm noch portheilhaftere Anerbietungen. Aber ber polnifche Reichstag wollte von einem Tarfenfriege nichts miffen und bie ruffifchen Blane berliefen im Canbe. Gbenfowenig wurde etwas aus Werbungen, mit benen Bfalggraf Philipp Wilhelm ben Renburg, ber Schwager bes Bolentonigs, ihn beauftragte und fruchtlos blieb Sparr's Bemuben bei ben Schweben Rug ju faffen. Go tebrte er benn, nachbem ber breitigjahrige Rrieg beendet mar, in die Beimath gurud, mo balb barauf fein Better Otto Chriftof S. (f. b.) eine gewichtige Rolle gu fpielen anfing. Der Bermanbtichaft mit diefem wird Ernft Georg ju danten gehabt haben, bag Friedrich Wilhelm, ber große Rurfürft, ihm eine Penfion verlieh und baburch feiner miglichen Lage aufhalf. Tropbem nothigte ibn biefe feine Guter jenem Better ju bertaufen und bei feinem im September 1666 erfolgten Tobe mar fie berart, bag ber Rurfürft fich ins Mittel legte um ben Concurs abzuwenden. Am 18. jenes Monats marb er in ber Marienfirche ju Berlin in ber Stille beigefest. Unter bem 17. Februar 1654 hatte ibm ber Raifer ein Batent über feine Erbeburng in ben Grafenftand ausfertigen laffen, welche ihm icon 1641 beriprochen, aber aus leichtbegreiflichen Urfachen bamals nicht erfolgt mar. Gein Stamm murbe burch feine in ben faiferlichen Erblanben gebliebenen Rinder fortgepflangt, ift aber bort ichon im 18. Jahrhundert erlofchen.

Ih. v. Mörner, Martische Rriegsoberften bes fiebenzehnten Jahrhunderts, Berlin 1861. B. Poten.

Spare: Johann Gottfried August Sp., Schulmann des 18. und 19. Jahrhunderts. Er wurde am 13. Januar 1772 in Gotha geboren, wo sein Bater Johann Christoph S. damals Projessor am Symnasium war. Hier erhielt 64 Spart.

er auch feine wiffenichaftliche Borbilbung. Rach abfolbirten Uniberfitatsflubien murbe er 1803 ale Lehrer am Symnafium in Gotha angefiellt, aber bereits Anfang 1808 nach Rordhaufen berufen, um bort bie Leitung und Reugestaltung bes Symnafiums und bes gefammten flabtifchen Schulwefens gu abernehmen. Schon im April b. 3g. erichien bie von ihm ausgearbeitete umfangreiche "Rachricht über die mannlichen Schulanftalten", welche einen umfaffenden Ginrichtungsund Lehrplan für bas Symnafium enthalt, ber fobann für eine große Babl ber bamaligen mittelbeutichen Chmnafien vorbildlich geworben ift: auf zwei "beutiche" Unterclaffen (Gerta und Quinta) folgten zwei Dittelclaffen (Quarta und Tertia) mit je einer beutichen und lateinischen Abtheilung, bann zwei lateinische Dbertlaffen (Secunda und Prima); bas Briechifche wurde in Tertia begonnen. Beitere Musführungen brachte bie "Fortgefeste Radricht fiber bie Schulen fur bie mannliche Jugenb", 1809. Much biefe zeigt ben prattifchen Mann und tuchtigen Organisator, bem die Losung ber ibm geftellten Aufgabe in unerwartet gludlicher Beife gelang. Geine vielfeitige Bilbung, die fich auf theologische und philologische ebenfo wie auf mathematifche und naturmiffenschaftliche Studien grundete, befabigte ibn gur Leitung eines vielgeftaltigen Schulorganismus gang befonbers; burch größere miffenichaftliche Arbeiten bat er fich nicht befannt gemacht. Gr ftarb, erft 39 jahrig, vielbetrauert, am 30. Januar 1811.

Ludwig, Rirchen-, Pfarr- und Schulchronit von Nordhaufen 1817, S. 249. — Nachruse im "Nordhaufischen Nachrichtsblatte" und im Ofterprogramm

bes Symnafiums von 1811. - Meufel, XV, 503 und XX, 537.

R. Soche.

Sparr: Otto Chriftof Freiherr b. G., turfürftlich brandenb. General. felbmarichall, murbe 1605 auf bem Gute Lichterfelbe bei Ebersmalbe (n. M. am 15. Ropbr. 1599 ju Brenben) im martifchen Rreife Oberbarnim geb. Bon feiner Jugend und feiner Erziehung ift nichts befannt, es ift aber angunehmen, bag er guten Unterricht genoffen hat, da er tuchtige mathematische Renntniffe befeffen au haben icheint. Bermuthlich bat er, wie viele feiner ganbelente, etwa 1626 unter Ballenftein zu den faiferlichen Fahnen gefchworen; Die erften ficheren Rachrichten ftammen aus bem Jahre 1637. Damals war er Dberft. Gein Rame wird bei einem fehlgeschlagenen Angriff auf Stargarb in Bommern genannt, welchen er im October mit anderen Rriegsoberften unternahm. Wahrend bes Winters auf 1638 mar er Commandant ju Landsberg an ber Barthe. 3m letteren Jahre beabfichtigte Rurfurft Georg Wilhelm, fein Landesberr, welcher eine Truppenmacht aufguftellen im Begriff mar, ibn babei mit ber Ginrichtung des Beichutmefens gu betrauen. Des Rurfurften Blan gerichlug fich indeg und von Sparr's Berwendung ift nicht weiter Die Rebe. Bir treffen Diefen bagegen balb auf bem weftfalifchen Rriegefchauplate, auf welchem er bis jum Enbe bes 30 jahrigen Rrieges thatig blieb. Sahfelb follte bier ein neues faiferliches beer aufftellen und Gallas, unter welchem G. bisber geftanben hatte, erhielt ben Befehl Officiere und Truppen babin abzugeben. Bu jenen gehorte auch G., welcher beftimmt mar Satfelb's Felbgengmeifter ju werben. Auf bem Bege gerieth er in ber Rabe bon Warendorf am 20. October 1638 burch nachtlichen Ueberfall in pfalgifche Rriegsgefangenichaft, muß aber bald wieder freigefommen fein, benn im folgenden Jahre erhebt Bfalggraf Bilhelm Bolfgang laute Rlagen wegen ber Bergewaltigung feiner Unterthanen burch S. und andere faiferliche Officiere. 1641 belagerte und nahm S. im Juni und Juli die Stadt Effen und leitete bie Arbeiten bei der Belagerung ber am 18. Geptember übergebenen Stadt Dorften. 1642 bestellte ibn Johann von Werth als Commandanten von Grevenbroich; er befeftigte bie Stadt und unternahm bon bier aus erfolgreiche Streifereien in Die

Spart. 65

Amgegenb. Dann icheint er mit Sabield noch bem Often gezogen zu fein: 1644 wird feine Anwesenheit bei Magbeburg erwähnt. 1646 mar er wieder am Rhein; er hatte an Behlen's Stelle bie Fuhrung ber Truppen übernommen, welche gegen bie Beffen im Felbe ftanben ; fpater mar er Melanber untergeordnet. Bas an Rriegethaten gefchab mar bon geringerer Bebeutung; im Berbft lag G. einige Beit gu Bonn an einer bor Gustirchen erhaltenen Bunbe barnieber. 1647 nennt er fich felbit "ber romifch faiferlichen Majeffat bes Weftphalifchen Creples beftellten Generalwachtmeifter, Oberft, auch Obercommandant ber rheinischen Quartiere". Unter Lambon mar er in biefem Jahre thatig bes Raifers Berrichaft in Beftfalen und in Ofifriesland ju erzwingen und zu behaupten. Berrichtungen bes fleinen Rrieges, Angriff und Bertheibigung bon Stabten und feffen Burgen maren auf beiben Geiten bie hervorragenoften Gegenftanbe ber Thatigleit; wo es fich um Aufgaben aus ben Gebieten ber Befeftigungelunft und bes Gefchnigmefens handelte, trat G. in ben Borbergrund. Ils ber Rrieg in Enbe ging mar er jum alteften Generalwachtmeifter aufgeftiegen, welchem in Grmangelung bes Oberfelbheren ber Befehl gebuhrte, und nachdem ber meftfalifche Friede geichloffen mar fibte er biefen Befehl im folgenden Jahre noch einmal thatfachlich aus, indem er als turfürftlich tolnischer General-Feldmachtmeifter und Generalcommanbant bes weftfälifchen Rreifes mit Gewalt ber Baffen eine Reiderecution gegen Buttich vollftredte, beffen Burger mit ihrem Bifchofe, melder woleich Erabifchof von Roln war, im Streite lebten. Um 29. Auguft 1649 jog er in die Stadt ein. - Als bamit auch die Nachwehen bes großen Rrieges auf biefem Theile feines Schauplages vorübergegangen maren, fehrte G. in ben Dienft feines engeren Baterlanbes und feines angestammten Lebnsberrn murfid. Rurfurft Friedrich Wilhelm batte Die lettverfloffenen Jahre meift in feinen weftlichen Besitzungen jugebracht und bies hatte gu perfonlichen Begielnungen amifchen ihm und G. geführt. Go tam es, bag gu ben friegerfahrenen Difficieren, benen ber Rurfurft bie Begrundung einer bleibenben brandenburgifchen Priegsmacht anvertraute, auch G. gehörte. Schon vom 14. Juni 1649 rubrt beffen erfte Beftallung, welcher am 8. October b. 3. eine umfangreichere, wefentlich ganfligere folgte, aber erft im September 1650 fonnte G. melben, baf er bes tailerlichen Dienftes entledigt fei und gang jur Berfugung feines neuen Rriegsberen flebe. Da Colberg, wo er ale Gouberneur feinen Bohnfit ju nehmen batte, noch bon ben Schweben befest mar, blieb er borläufig in Lippftabt, feine Thatigleit auf Befestigungsarbeiten und auf ben Betrieb von Belmeigruben in ber Grafichaft Dart vertheilend. Auch politifche Aufgaben beicaftigten ihn. Ge galt in jenen Landen Die Sobeitsrechte bes Rurfurften gu mabren, Die Stande gu Beiftungen für bie Truppen gefügig gu machen und Frieben gut fliften swifden Lutheranern und Reformirten. Ale ber Rurfarft balb barnut einen Rriegszug gegen ben Bfalggrafen Boligang Bilbelm plante, ernannte er S. am 9. Juli 1651 jum Generalfeldzeugmeifter und "zum capo bei Dero ihtrichtenben armee"; es tam aber nicht jum Schlagen. Wenn Ruriftrit Friedrich Bilbelm fich auch, wie fpater noch einmal, burch die Ebbe in feinen Raffen genothigt fab, bie G. gemachten Berfprechungen theilmeife unerfullt gu laffen, jo war er bagegen auf ber anberen Geite bei ber Gintreibung bon Forberungen behalflich, welche biefer aus ben Rriegszeiten an andere Regierungen gu machen batte. G. ward baburch in ben Stand gefett mancherlei Erwerbungen an Brundbefit in feiner martifchen Beimath ju machen; fein Blan benfelben burch Grichtung eines Fibeicommiffes feinem Beschlechte zu erhalten ift jeboch nicht gur Ausffibrung gelangt. - 2m 6. Juni 1653 bielt er feinen Gingug in bas bon ben Edweben geraumte Colberg, verließ die Stadt jedoch ichon ju Anfang bes

66 Sparr.

nachften Nahres wieder um ben Befehl von Giffsvollern gu fibernehmen, welche bes Rurfurften bon Roln Lande bon ben in biefelben eingefallenen Scharen bes Bergogs Rarl pon Lothringen beireien und ben Rurfurften gugleich por bem unwilltommenen, burch Franfreich angebotenen Schute burch frangofifche Truppen bemahren follten. Der Rolner Rurfürft hatte S. fur Diefe Stellung erbeten; Berbandlungen manbten aber bie Rriegsgefahr ab und G., welcher nach feiner Riidtehr feinen Bohnfit nach Berlin berlegt ju haben fcheint, mußte nochmals auf Die Bermirflichung ber Musficht vergichten filr Branbenburg und feinen Rurfürften gu Felbe gu gieben. Balb aber ftiegen im Often neue Rriegswolfen Die Gefahr ging bon Schweben aus, beffen Ronig Rarl X. Guftab nach dem Befige bes Bergogthums Breugen trachtete. Friedrich Bilhelm beichlog fich einem etwaigen gewaltsamen Berfuche mit ben Baffen in ber Sanb entgegenauftellen, fammelte eine Dacht von 26800 Mann mit gablreicher Artillerie und übertrug am 8. April 1655 G. ben Oberbefehl über biefe Urmee "bag Er biefelbe als capo regieren und fuhren moge". Bunachft follte er bie Schweben beobachten und nichts Feinbfeliges gegen fie unternehmen, ihrem Betreten bes Bergogthume Breugen aber, mit beffen Stanben ber Rurfürft einen Bertrag abgeschloffen hatte, follte G. fich thatlich wiberfegen. Mis es foweit tam, hatten Die Schweben ben Polentonig bereits gefchlagen und fich feines gefammten Reiches bemachtigt, fodaß Rurfürft Friedrich Bilbelm, welcher fich auf allen Seiten vergeblich nach Beiftand umgefeben hatte, am 17. Januar 1656 nothgebrungen mit Rarl X. Guftav ben Tractat von Konigsberg einging, fraft beffen er Preugen als Leben bon Schweben empfing. S. rieth ihm gu bem Schritte, mabrend fein Wiberfacher am Soflager, Graf Georg Friedrich bon Balbed, mit welchem er in ftetem, bem Gemeinwohle wenig forberlichen Saber lebte, ben gegentheiligen Entschluß befürwortete. Damit icien bie Ausficht fur G. im branbenburgifden Dienfte Rriegsruhm ju erringen wieberum berichwunden. Aber bie Sachlage anderte fich rafch. Polen erhob fich von neuem und bald war Rarl X. Buftab ber Bebrangte, welcher jest die brandenburgifche Silfe in Unipruch nahm. Der Rurffirft gemahrte fie ihm auf Grund eines am 15. Juni gu Marienburg abgefchloffenen Bundniffes. Bereint jog nun bie ichwedisch - brandenburgische Dacht ben Polen entgegen. Bei Barichau tam es ju breitägiger Schlacht. Am britten Rampfestage, bem 20./30. Juli 1656 erwarb G. unbergänglichen Rubm. inbem er, in ber Mitte ber Stellung tampfend, mit bem ihm unterftellten Gufivolle, über beffen Starte und Bufammenfegung bie Ungaben auseinandergeben. "mit besonderer Derteriat und guter Disposition" mit fturmenber Sand bas Geholg bon Braga nahm und bamit ben Ausgang bes langen Ringens enticbieb. Die brandenburgifchen Truppen tehrten bann nach Breugen gurud und fochten 1657 unter Sparr's Oberbefehl in einer langen Reihe fleinerer friegerifcher Unternehmungen gegen bie feinesmegs gang niedergeworfenen Bolen und Bitbauer. Um 26. Juni jenes Jahres wurde er jum Generalfelbmarichall ernannt. Ge ift Das erfte Dal, bag biefe bochfte militarifche Burbe im branbenburgifchen Deere berlieben warb. Bugleich murbe ihm die oberfte Inftang in allen Commando., Commiffariats., Broviant- und Juftigfachen, "wie fie Ramen haben mogen", übertragen. Um 19. Geptember machte ber Rurfürft mit Bolen feinen Frieden und versuchte nun zwischen biefer Dacht und Schweben zu vermitteln; auch S. ward mit einer biefem Endzwede bienenden Sendung nach Barichan beauftragt, hatte aber feinen Erfolg. 1658 machte er unter bem Rurfürften, welcher wie 1656 ben Oberbefehl aber feine Truppen felbft führte, beffen Welbaug gegen bie Schweben in Solftein und Schleswig mit; im folgenden Jahre mar er mit ber Belagerung bon Demmin beauftragt, und nahm die Stadt burch Capitulation. Rachbem am 1. Mai 1660 ber Friebe bon Oliva feinem vieriabrigen BriegsSpaeth. 67

leben ein Enbe gemacht hatte, mar G. junachft bei ber Befeftigung bon Berlin thatig. Mis ber Rurfurft 1662 auf langere Beit nach Breugen ging, übertrug er 5. feine Bertretung in ben fibrigen Provingen. - Im folgenden Jahre murbe bie don langer brobenbe Türfengefahr bringlich. Der Rurfurft leiftete bem Raifer Beiftand, indem er ihm Silfsvolfer fandte und ihm auch G. fiberließ. Gin bon letterem bei biefer Belegenheit abgegebenes Butachten über die Art, wie ber Rrieg gegen Die Ungläubigen ju fuhren fei, zeugt von Sparr's Rriegserfahrung und Einficht. Der Feldzug ward burch bie am 1. August 1664 getieferte Schlacht bei Sanct Bottharb an ber Raab ju Bunften ber chriftlichen Waffen beenbet. S. mit feinen Brandenburgern focht in derfelben mit hoher Auszeichnung. 3hr habt Gure Rriegserfahrung und Baleur bei biefer jungften Occafion gewiß ruhmlich erwiesen" ichrieb ihm Raifer Leopold am 7. August; auch ernannte er im nun jum taiferlichen Generalfelbmarichall. - Die Unterwerfung ber Stadt Magbeburg, welche fich ber Berrichaft bes Großen Rurfurften nicht fugen wollte und beren Unterwerfung biefer im Jahre 1666 G. übertrug, fowie Die Borbereitung jur Befeftigung ber Stadt, nachdem biefelbe, als G. mit 10 000 Dann bereit ftand feines Rriegsberrn Willen mit ben Baffen burchzuseben, am 28. Dai ben Bertrag von Rlofter Berge abgeschloffen und Befatung aufgenommen batte, waren bes Felbmarichalls legte besonberen Leiftungen. - Reben feinen Dienftobliegenheiten beichaftigte biefen bie Gurforge fur feine Guter, beren Umfang er erweiterte ohne aber, wie ichon ermabnt murbe, feinen Bunfch, Diefelben feinem Geichlechte ju erhalten, jum Bolljuge ju bringen, fodaß fie fammtlich langft in andere Bande übergegangen find. Bei den Auswendungen, welche er für feine Besthungen machte, ift besonders feine Sorge fur Die Rirchen gu bemerten; namentlich bie Gloden lagen ihm am Bergen. Much die Berftellung bes burch ein Better beschädigten Thurmes ber Marientirche in Berlin ließ er fich viel Gelb toften. In biefer warb er nach feinem am 9. Mai 1668 auf feinem Gute Brenden bei Bernau im Rreife Riederbarnim erfolgten Tode am 12. d. M. beigefett. Gr farb arm, wenngleich begntert. - G. war tein genialer Gubrer, aber ein tuchtiger guberläffiger Solbat, namentlich im Geschützwefen erfahren und ein gedidter Organisator. Der frangofische Gesandte be Lumbres fagt über ibn in einem Berichte bom 28. Robember 1655, er fei mehr geschicht gewesen Anderer Beiehle auszuführen als felbit folde ju ertheilen, mehr geeignet jur Gubrung einer fleinen als einer großen Truppenmenge, brauchbarer im Bertheibigungsfriege als fur die Feldichlacht. Geine fpateren Rriegsleiftungen fprechen für die Richtigfeit biefer Beurtheilung. — 218 am 27. Januar 1889 Raifer Bilhelm II. einer Angabl bon Regimentern feines Beeres gu Ehren und gum Andenten berborrogenber brandenburgifch preugifcher Rriegsleute fur immermabrenbe Beiten beren Ramen beilegte, erhielt bas 3. weftfälifche Infanterieregiment Rr. 16 ben Ramen "Infanterieregiment Freiherr v. Sparr." - Gine genfigende Lebensbeldreibung Sparr's ift nicht borhanden.

Giftorisch-merkwürdige Beiträge zur Kriegsgeschichte bes großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm's in ber Lebensbeschreibung Otto Christoph's v. Sparr, Stendal 1793 (vom Orbensrath König). — Th. v. Morner, Martische Kriegssebersten bes 17. Jahrhunderts, Berlin 1861 (reicht nur bis zum Jahre 1661).

B. Boten.

Spacht: Johann Leonhard S., Mathematiker und Physiker, geboren im 11. Rovember 1759 in Augsburg, studirte in Altborf, wo er 1795 die philosophische Magisterwürde erlangte, seit 1788 ordentlicher Prosessor der Physik ind Mathematik an der Universität, seit 1795 auch Bauinspector derselben, Prosessor der Forstwissenschaft und Director der Domainewaldungen war. Nach

Aufhebung ber Altborfer Univerfitat (1809) wurde G. Brojeffor ber Mathematil am Lyceum ju Munchen, erhielt 1812 ben Titel ale tonigl. baierifcher Sofrath und erlangte 1826 die orbentliche Professur der Mathematit an ber Universität Munchen, eine Stellung, in ber er bis ju feinem am 31. Marg 1842 erfolgten Ableben thatig mar. Geit 1824 mar S. auch Mitglied ber Atabemie ber Wiffenichaften in München. Gin bollftanbiges, etwa 48 Rummern umfaffenbes Bergeichniß feiner gablreichen hochbebeutenben Arbeiten giebt bie unten genannte Bir führen ale bie hauptfachlichften bie Titel jolgenber Berte an; "Geobafie ober Anweifung jum Feldmeffen" (2 Theile, Rurnberg 1790-91); "Abhandlung fiber Clectrometer" (Ebenda 1791); "Practifche Unweifung, allerlei Arten von Brau-, Brenn- und Farbgefäßen zu visiren" (Ebenda 1794, 2. Aufl. 1796); "handbuch der Forstwiffenschaft" (4 Bde., ebenda 1801—5); "Statif und Dynamit der Physit" (2 Bde., ebenda 1812—13): "Die Rosmogenie ober über bie Entftehung und Musbildung bes Sternenhimmels" (Cbenba 1815); "Die bobere Geodafie" (1. Abth., Munchen 1816); "Brattifde Geometrie" (Murnberg 1819); "leber ben naturlichen Dagnetismus ber Erbe, über Rorblicht, Sonnenfleden, Feuertugeln, Sternichtiffe und Rometen" (Cbenba 1822). Angerbem rubren bon S. gablreiche Beröffentlichungen in Bobe's 3abrbuch (1792-95) und Dingler's Journal (von 1822-24) her. Geit 1824 mar G. Mitrebacteur bon Raftner's Archib für Raturlehre gemefen.

Bgl. Boggenborff's Biogr.-litterar. Sandworterbuch II, 966 f.

Pagel.

Spatuer: Chriftoph G. Ueber einen Leipziger Maler biefes Ramens findet man in Fugli's Runftlerlexiton und in Bebfer's unten angufuhrendem Schriftchen Rachrichten, beren Zeitangaben und fonftiger Inhalt unter einander fo wenig in Ginflang fteben, daß fich ber Zweifel erhebt, ob es nicht zwei Berjonen des gleichen Ramens gegeben hat. Rach Gugli trat ein Chriftoph Spetner, ber in Leipzig feine Studien machte und viele, burch Stiche bervielfaltigte Bilbniffe malte, 1615 bort ale ausubenber Runftler auf, murbe fpater hofmaler bes Bergogs Chriftian bon Sachjen-Merfeburg und lebte als jolcher noch 1664. Der Maler Chriftoph Spatner, Leipziger bon Geburt, bon bem Bebfer berichtet, tommt bagegen querft 1650, und gwar noch als Malergefell, im folgenben Jahre als Runftmaler und 1671 zuerft als Obermeifter bor. Diefer Runftler malte 1673 Die Rangel in Gutribich mit ben Salbfiguren ber vier Evangeliften und reftaurirte 1680 einen Altar ju Taucha. Rach Genfer's auf Die Evangeliftenbilber fic ftugenber Meinung mar feine Runftfertigfeit eine nicht geringe, und find ibm vielleicht bie vorzuglichften unter ben Gemalben an ben Emporen ber in ber Rabe Leipzige gelegenen St. Thetlatirche guguichreiben.

Füßli, Allgem. Künftlerlegiton Th. 2 Abschnitt 8, Burich 1814, S. 1695. — Ragler, Künftlerlegiton Bb. 17 S. 140. — G. W. Geyser, Geschichte der Malerei in Leibzig, Leipzig 1858, S. 46 f.

Spann: Anton Ritter v. S., culturhistorischer bsterreichischer Schriftsteller, wurde am 31. Mai 1790 zu Linz als der Sohn eines Landrathes geboren. Er erhielt eine treffliche Erziehung im Gause und nicht nur den ersten Unterricht, sondern auch seine spätere Ausbildung in seiner Baterstadt, woselbst er auch die rechtswissenschaftlichen Studien betrieb und beendete. Im J. 1810 trat er in den
richterlichen Staatsdienst zu Linz als Auscultant ein, er wurde 1818 zum
Secretär und 1821 zum Stadt- und Landrath ernannt, 1889 wurde er Spudisuber oberöfterreichischen Stände. Obwohl S. tein Freund gewaltsamen Umsturzes
war, hatte er doch im April 1848 in der Bersammlung der Prodingialstände zu

Ераин. 69

Wien ben Berzicht ber historischen Stände auf ihre erblichen Bertretungsrechte für eine unerläßliche Bedingung einer freien vollsthümlichen Bertretung erklärt. Unter den Freunden, welche mit S. in den letten Jahren seines Lebens versehrten, sind besonders Morit v. Schwind und Abalbert Stifter zu nennen, welch letterer inebesondere S. sehr hoch schätte. Insolge seiner auf langjährigen genauen Forschungen beruhenden Arbeiten über das Nibelungenlied wurde S. am 24. Mai 1848 von der kaiserlichen Afademie der Wissenschaften in Wien zum correspondirenden Mitgliede gewählt, nachdem er schon vorher von verschiedenen gelehrten Gesellschaften durch Diplome und Anerkennungen ausgezeichnet worden war. Der sowohl als Beamter wie auch als Forscher gleich vortressliche Mann, welcher übrigens bescheiden zurückgezogen lebte, starb am 26. Juni 1849 zu

Rremamunfter an einem Bergleiben.

Un litterarifchen Arbeiten aus ber Feber b. Spaun's liegt feine große Babl bor, aber bie vorliegenden Beroffentlichungen zeugen von eingehenden langen Sindien und weifen ben großen Scharffinn Spaun's in ber Behandlung bon wiffenicaftlichen Fragen auf. Es maren hauptfächlich bie Arbeiten und Unterfuchungen Spaun's über den Berfaffer bes Ribelungenliebes, welche bie Aufmertfamfeit auf ihn jogen. Gein in biefer Beziehung wichtigftes nicht febr umfangreiches aber fiberaus grundlich abgejaßtes Wert ift betitelt: "Beinrich v. Diterbingen und bas Ribelungenlieb. Gin Berfuch ben Dichter und bas Epos fur Defterreich an bindiciren" (Ling 1840). Es ift befannt, bag bie Frage, um welche es fich bier banbelt, noch immer nicht entichieben ift. G., ein febr genauer Renner bes Bollethumes feiner Beimath, will insbefonbere auch aus beute noch portommenben oberofterreichischen Boltsweifen Die rhythmifche Barmonie verschiedener Stroppen bes Ribelungenliebes ertennen. Im Bufammenhange bamit wenigstens in ber ermabnten Richtung, fieht bas fpater erichienene portifch und mufitalifch werthbolle Buch Spaun's: "Die ofterreichifchen Bollsweifen, bargeftellt in einer Auswahl bon Liebern, Tangen und Alpenmelobien" (Wien 1845), beffen Borwort auch einige grammatitalifche Andeutungen über ben oberöfterreichifchen Dialett enthalt. Leider ift in ber 1882 ericbienenen iconen 3. Reuausgabe biefes Buches bas genannte Borwort nicht mit abgebrudt. Auch Spaun's lettes Wert behandelt bas Ribelungenlieb, es betitelt fich : "Ribelungenflage. Die Rlage Gin deutsches Belbengebicht bes 12. Jahrhunderts. Ergahlt und erlautert." (Beft 1848.) 3m Jahre 1842 brachte bie Wiener Zeitung vom 7. und 8. Juni eine Abhandlung Spaun's fiber bie "Beimath und ben Dichter bes Ribelungenliebes". bir and als Separatabbrud erichienen ift.

Ab. Stifters Nefrolog: Anton Ritter v. Spann — in ber Allgemeinen Beitung (Augeb.) 1849. Beil. jur Rr. 311; barnach bei Burzbach, Biograph. Beg. XXXVI, 71.

Spann: Franz Anton Ritter v. S., mathematischer, philosophischer und schonwissenschaftlicher Schriftseller, wurde zu Linz im J. 1753 geboren und erhielt zunächst in seiner Heimathsstadt eine sorgsältige Ausbildung. Obgleich er die Rechte studirte, war doch Mathematik nebenbei die von ihm mit Borliebe bestiebene Wissenschaft und S. erlangte darin eine besondere Lüchtigkeit und Gedandteit. S. trat nach vollendeten Studien in den Dienst der Verwaltungsbehörbe und wir sinden ihn als Beamten in Borderösterreich angestellt, woselbst und wir sinden ihn als Beamten in Borderösterreich angestellt, woselbst und zum Regierungsrath vorrückte und die Stelle eines Landvoglis im Breisgau bestiebete. 1788 sollte er eine Stellung als Assessor des Reichstammergerichtes in Wehlar antreten, noch ehe dies sedoch geschah, wurde er als Bersasser einer sür aategefährlich angesehenen Schrift verhastet und mußte eine nicht weniger als 1891 Jahre währende Kerterstrase zuerst in Munkacs in Ungarn und sodann auf

70 Spann.

der Festung Russtein abbüßen. Als Beschäftigung während der hatt diente ihm das Studium seiner Lieblingswissenschaft, der Mathematik, und zwar beschäftigte er sich im Geiste mit der Lösung mathematischer Probleme, da ihm Bücher und Schreibmaterialien entzogen waren, er erhielt dadurch eine bewunderungswürdige Raschheit in der Lösung der schwierigsten mathematischen Ausgaben. Durch Bermittlung des ehemaligen Staatssecretärs Maret, welcher mit S. zusammen internirt war, erhielt letzterer eine Pension, von welcher er, als er 1798 seine Hast verließ, lebte. Die letzte Zeit seines Lebens verbrachte S. in München, wo er auch am 3. März 1826 starb. S. war ein vielseitig gebildeter scharfer Geist, sedoch derb und frästig in seinen Neußerungen insbesondere auf polemischem Gebiete. Seine eigenthümlichen Auschauungen möge die Thatsache illustriren, daß er eine besondere Abneigung gegen Goethe's Poesie hatte und dieselbe in Wort und Schrift besämpste, wobsi die Derbheit seiner Ausdrucksweise oft einen geradezu

tomijchen Charafter aufwies.

Bon seinen Schriften sind insbesondere die mathematischen und ähnliche Werke zu nennen wie: "Bersuch, das Studium der Mathematischurch zwedmößige Erläuterung einiger Grundbegriffe und Methoden zu erleichtern" (1805), "Briese über die ersten Grundsäse der Mechanit" (1807), "Einleitung zur geometrischen Construktion aller Probleme der sphärischen Trigonometrie" (1811), "Anseitung zur geradlinigen Trigonometrie" (1818), "Mein mathematisches Instrument" (1825). Außerdem war S. noch auf verschiedenen Gebieten litterarisch thätig, so berössenklichte er: "Der sarmatische Khlurg" Polit. Rom. (1811), "Die Lehrsähe des gesunden Menschenderstandes in Beziehung auf das Regative und das Unmögliche" (München 1816), "Ueber die Grundverhältnisse des Staates zur Kirche" (1818), "Bom Wechsel und vom Wechselrechte" (1819), "Etwas über das Eigenthum" (1822), "Politische und litterarische Phantasien" (1817), "Etaberls Promotion zum magnetistrenden Doctor. Eine Posse" (1817), "Träume eines Wachenden" (1819), "Sammlung seiner litterarischen Werse" (München 1821), "Ueber privilegirte Umtriebe" (1821), "Vermischte Schriften" 2 Boch. (1822), "Ueber die religiösen Phantastereien der neuesten Zeit" (1824).

Burgbach, Biographisches Leg. XXXVI, 75 ff. — Brummer, Leg. beutscher Dichter und Brosaisten von ben altesten Beiten.

Spann: Claus G. ober Span (ber Reim; stan enticheibet bei ber Mundart Des Dichter nicht), Reimnovellift bes ausgehenden 15. Jahrhunderte, befannt auch burch zwei Banbichriften mit Spielen und Sprüchen, Die er 1494 und 1516 gujammentrug, nennt fich felbft in ber Schlufgeile ber einzigen Dichtung, als beren Autor wir ihn fennen. Dieje, "ain gar fchoner Spruch von aim, ber foltt ain Doctor werben, wie er fein Geltt verthett" weift burch ihre Mundart mit Sicherheit in schwäbisches Gebiet, aber nabe an Die bairifche Grenze, etwa nach Augsburg, wozu die Ueberlieferung in Soll's Sandichrift In vollgebauten, aber nicht laftig überlabenen Reimpaaren bon weit überwiegend ftumpfem Musgang ergablt G. eine wibermartige, ichmugige Chebruchsgeschichte, beren abftogenbe Wirtung fur uns burch ben berfohnenben Schluß nur abicheulich gefteigert wird. Sie ift freilich gewiß nicht Spaun's Erfindung, Die vierte Geschichte in Dich. Lindenere Rafibuchlein ftimmt in allem Befentlichen genau bagu; aber bie naibe Unbefangenbeit, mit ber S. gang gewandt, ohne ftarfes Betonen bes Schlüpfrigen ben gemablten Stoff behandelt, zeigt, bag er ohne Gefühl fur feine fittliche Robbeit nur einen luftigen Schwant ju berichten meint; fur bie Chrlofigfeit ber Schwache, mit ber ber betrogene Sahnrei feinem grundgemeinen Beibe verzeiht, fehlte ben weiten Rreifen im 15. Jahrhundert wohl fiberhaupt die Empfindung.

Ergahlungen aus altb. Sanbichriften, gefammelt burch 21b. b. Reller S. 834 ff.

Spaur. 71

Spant: Franz Joseph Graf S., taiserl. Kammerrichter in Wehlar, zeb. am 19. (nach Anderen 29.) Ang. 1725 zu Innsbruck, † am 1. Aug. 1797 zu Wehlar. Die S. sind ein uraltes, angeschenes Tiroler Geschlecht, welches bereits um die Mitte des 12. Jahrhunderts urfundlich auftritt, und aus dem eine kattliche Anzahl namhafter Persönlichseiten im Dienste des Staates wie der Kirche hervorgegangen ist. Duellenmäßig reicht die Ahnenreihe dis in die nste Halle des 14. Jahrhunderts zurück, in dem Boltmar vom Burgstall als Ahnherr dieses vielverzweigten Hauses auftritt. Franz Joseph ist ein Glied der dritten Hauptlinie, als deren Gründer Beter II. genannt wird, der um 1493 ledte. (Ueber die Genealogie des Hauses S. siehe die Litteratur in Wurzbach's

biograph. Legiton XXXVI, 92 und ben beigegebenen 4 Stammtajeln.)

Spaur's Bater war Johann Frang Bilbelm Graf G., Regierungsprafibent und Statthalter von Tirol, feine Mutter, Anna Maximiliane, eine geb. Grafin Trapp. - Den erften Unterricht empfing der Knabe im Elternhause von einem geiftlichen hofmeifter, fpater befuchte er bas von Jefuiten geleitete Gymnafium leiner Baterftabt, und fuchten lettere alsbalb ben begabten Jungling für ihren Orben ju gewinnen, ein Plan, deffen Ausführung nur an bem ernften Biberipruche ber Eltern icheiterte. Rach absolvirtem Chmnafium widmete fich G. mit großem Intereffe bem Stubium ber Philosophie, bann jenem ber Rechte, und liebte es, fich mit feinem Bruder Jofeph Philipp in philosophischen Erörterungen ju ergeben, wobei er gebiegene Renntniffe ber alteren und neueren philosophischen Suffeme an ben Tag legte. 21 Jahre alt befuchte er mit feinem Bruder Johann mehrere beutiche Gofe, und gewann bierbei in Daing bie Gunft bes bamaligen Auffürften, Brafen Oftein, fo wie beffen Großhofmeifters, bes Grafen Stadion, bann in Bien jene bes Reichshofratheprafibenten, Graf Burmbrand. Rurge Beit nach feiner Beimtehr murbe er unter Berleihung bes Rammerherrnichluffels als Regierungsrath nach Daing gerufen, und einige Jahre fpater (1754) mit bem wichtigen Amte eines Biceboms ber Stadt Maing betraut, wodurch die gesammte Boligeiverwaltung nebft bem Eriminalmefen in feine Sanbe fam. 3m namlichen Jahre vermahlte er fich mit Therese, der Tochter bes vorgenannten Grafen Stadion, und wurde die hochzeit am 24. Mai ju Warthausen (im heutigen Ronigreich Burttemberg) gefeiert. Als Bicebom that fich G. burch Umficht, Energie und Gemandtheit hervor, fo bag er bie Aufmertfamteit Raifer Frang I. auf fich jog, ber ihn 1757 nach Ableben bes Freih. b. Gofchlag jum fatholifchen Prafibenten und gebeimen Rath bes Rammergerichtes beforberte. Rurfurft und Barger fagen ben Reubeforderten nur ungern aus Maing icheiben, Diefer aber handhabte fein neues Umt in folch trefflicher Beife, bag er 1763 an Stelle bes im gleichen Jahre berftorbenen Fürften Sobenlohe jum Rammerrichter ernannt wurde. Ale folder stellte er mancherlei Digbrauche ab, welche fich bei bem Berichtshofe allmablich eingeschlichen hatten, und forgte für gerechte, unparteiische Rechtspflege. Durch biefe Dagnahmen erwuchfen bem Grafen G. manche Gegner, welche feinen Sturg beabfichtigten, und in ber bevorftebenden Bifitation des Rammergerichtes bas erwilnichte Mittel erblidten. Allein bie 1767 borgenommene Bifitation gab für bie Ordnung und Pflichttreue bes Rammerrichters ein glangenbes Beugnis, jo bag Maria Therefia und Raifer Joseph II. in Allerhochsten Sanddurben ihrer Anertennung Ausbrud gaben. Da ber Bifitationsabichied neue Emrichtungen anordnete, erwuchsen bem Rammerrichter neue Aufgaben, mit beren Bolung er fich aufs ernftlichfte beichaftigte. Dit ber Cache grundlich befaßt brid milichte er auch einige Gutachten; fo "Directorialmeinung über Abfürgung ber Rammergerichtsrelationen"; "Gedanfen und Borfchlage gur Abftellung bon Rigbrauchen bei Restitutionsfachen am Rammergericht"; "Auszug aus einer Prapofition bes herrn Rammerrichters gu einer Brabeliberation;" - "Ueber eine

72 Spaur.

Comitialabstimmung bas Bauwefen betreffenb" und Aehnliches. Dreiunbbreifig Jahre mar Graf G. an ber Spige bes hochften Reichsgerichtes in voller Ruftigteit geftanden. Dit bem 3. 1797 begann er ernftlich ju franfeln. Er erlebte noch bas fiegreiche Borbringen ber Frangofen unter General Boche, ben Rudgug ber taifert. Truppen durch Beglar unter Berned's Fuhrung, Die Beichlagnahme feines eigenen Saufes burch Reindes Sand ; biefe mibrigen Creigniffe erschütterten ibn tief, und batten auch auf fein forperliches Befinden ben nachtheiligften Ginflug. G. entichlief am 1. Auguft 1797, nachbem er Tage jubor fein Teftament gemacht batte, in bem er u. A. beftimmte, bag er auf bem allgemeinen Friedhofe unter ben Burgern der Stadt ohne Beprange, Leichenrede und Brabftein bestattet werbe. - Rach Spaur's Tob erichien aus bem Rreife ber nachften Bermanbten eine Bebensbeichreibung bes Dahingeschiebenen, welche in eingehender Charafteriftit beffen Bieberfeit, Gerechtigfeitsliebe und religiofen Ginn berborbebt. G. pflegte taglich nach bem Frühftlid eine halbe Stunde im Reuen Teftament gu lefen; und lentte die Unterhaltung mit feinem alteften Sohne, bem Domheren Friedrich Frang Jojeph, öftere auf die Reinheit ber Sittenlehre Chrifti unter fcarfem Tabel ber Unbulbfamfeit und ber Berbammungsfucht fo mancher Theologen. G. binterlieft eine Wittme und zwei Cohne, ben vorgenannten Domberrn und Johann Rebomuf Thaddaus.

Biographie des Grasen Franz S. 2c. 2c. von einem seiner nächsten Berwandten entworfen. (Salzburg 1800). Ein Auszug hiervon abgedruckt in Schlichtegroll's Refrolog f. d. J. 1797. — Desterreich. Rationalenchtlopädie v. Gräffer u. Czikann V, 95.

Spanr: Joseph Philipp Graf S. in Pflaum und Baloer, Fürstbifchof von Sectau in Steiermark und von Brizen in Tirol, aus dem schon im 12. Jahrhundert nachweisbaren tirolischen Abelsgeschlechte S. stammend, geboren am 23. September 1718 in Innsbruck, war der Sohn des Statthalters von Tirol Grasen Johann Franz Wilhelm und der Anna Maximiliane, geborenen Gräfin von Trapp; sein älterer Bruder war der Reichstammerrichter Graf Franz S.

Graf Joseph S. wendete sich den theologischen Studien zu, wurde Priester und durchmaß in der Hierarchie der katholischen Kirche eine glänzende Lausbahn. Er wurde 1749 Capitular von Salzburg und Brizen, am 1. Januar 1755 Consistorialpräsident, am 8. October 1763 Fürstbischof von Secau und erhielt am 1. December 1763 Bürde und Litel eines salzburgischen Geheimrathes. Fünszehn Jahre lang verwaltete er die Diöcese Secau; mit tieser Trauer sahen ihn die Bewohner derselben scheiden, als er 1778 zum Fürstbischof von Brizen ernannt wurde, welche Stelle er wohl nur deshalb annahm, weil er dadurch nach Tirol, seiner Heimath, zurücksehn konnte. Dort in Brizen war es, wo S. im Jahre 1782 in seiner fürstlichen Residenz den Papst Pius VI. auf der Rückreise von Wien mit hohen Ehren empfing und auf das sestlichste beherbergte. S. besteibete auch die Stelle eines Bicarius generalis für Ober- und Untersteiermart und für den Wiener-Reustädter District, eines Propstes von Chrenburg im Pusterthale, eines Kanzlers der Universität in Graz und eines Präses der L. L. Studiencommission.

Mit seinen kirchlichen Anschauungen stand er ganz auf dem Standpunkte jener Resormthätigkeit, von welchem schon Maria Theresia, namentlich aber Kaiser Joseph II. zur Regelung des Berhältnisses zwischen Staat und Kirche ausgegangen waren. Er war Josephiner durch und durch. Ein Beweis dafür liegt schon in dem Umstande, daß der entschiedene Josephiner und ausgellärte Kirchenrechtslehrer Franz Kaber Smeiner ihm drei Bände seiner "Institutiones juris ecclessastici" gewidmet hatte. Ein Zeitgenosse (Oesterreichische Biedermannschronis I. 226) charakteristrt ihu in solgender Weise: "Ein gutgesinnter eistiger

Spagier. 73

Derbirt, ber feinesmegs gu ben Unbangern ber romifchen Sofpartei gebort, ber bon ber Babrheit ganglich überzeugt ift: bag ber Staat nicht in ber Rirche, fonbern bie Rirche im Staat ift, bag man bem Raifer geben muffe, mas bes Ruffere ift und Gott mas Gottes ift." - Daber war man bei ber papftlichen Gurie in Rom mit ibm außerft ungufrieben. "Alls auf Jojephs Befehl bie Bulle Unigenitus im Jahre 1781 verboten murbe, icarite biefer murbige Bifchof feiner Beiftlichfeit in einem Circularichreiben ben ftrengften Behorfam und bie punttlichfte Befolgung biefer Berordnung ein. Darauf erhielt er eine papftliche Bufchrift, morin begehrt murbe, biefes Circular ju vertilgen, weil er fonft bor bas Bericht bet apoftolifden Stubles gezogen und icharfer geahnbet werben murbe." antwortete bierauf bem Bapfte, bag er mit Rudficht auf feine Burbe, feine Bflicht gegen ben Monarchen, jowie nach feinen Grundfagen und nach ber Beichaffenheit ber Sache Diefem Befehle nicht nachtommen fonne. Und bon ba an blieb er bon Rom aus unbehelligt. - Wenn G. noch im Jahre 1782 bem Rlofter Geefelb in Tirol bas jus exorcizandi verlieb, alfo gu einer Beit, gu welcher bereits in Deutschland Beifterbeschwörungen und Gefpenfterjagben bon ber hoben Geiftlichfeit bei Strafe bes Rerfers berboten maren, fo ift bas mohl nicht als ein Abfall von feinen aufgetlatten Befinnungen, fonbern bochftens ale eine Conceffion an bie in

Tirol bamale noch berrichenden Unichauungen gu betrachten.

6. war ein großer Freund der Wiffenschaften, hochgebildet und ein eifriger Borberer bon Bilbung und Unterricht; er war felbft litterarifch thatig, indem er eine theologische Erbauungsschrift ("Abhandlung bon ber Liebe Bottes und bon bem driftlichen Gebete." Salzburg 1766) aus bem Frangofifchen ine Deutsche und Boffuet's "Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse" ine Lateinische überfette. Er unterftute bie bon Foginio in Rom peranftaltete Berausgabe ber Berfe bes S. Agostino de Gratia burch anfebnliche Gelbmittel und binterließ eine große Bibliothet, in welcher man von ihm angefertigte Ueberfehungen mehrerer frangofifcher theologischer Werte fanb. Außermbentlich groß war fein Wohlthatigleitsfinn; ale Gurftbijchof von Gedau fpendete er bem ihm unterthanigen Martte Leibnig, oberhalb beffen fich bas fürftbifcofliche Schlof Cedau erhebt, ein Stiftungecapital, mit beffen Binfen fur immermabrende Beiten brei arme Burger bes genannten Marttes ju betheilen find ; bem Priefterbaufe in Brag ichentte er 10000 Gulben; jur Erbauung bes Bieariatshaufes ju Balb in Oberfieiermart wibmete er 1000 Gulben; 8000 Gulben berwenbete er unt befferen Subfifteng ber Seelforger in ben Bfarreien Breding , Sigendorf und Roosliechen füblich und weftlich von Grag und endlich beftimmte er teftamentarifch. baß fein ganges Bermogen, welches er fich im Bisthume Gedau gefammelt habe, biefem und gwar gur befferen Dotation bes Briefterhaufes in Grag und armer Pfrfinben in Steiermart gufallen folle. Burftbifchof Graf G. ftarb gu Brigen am 26. Dai 1791 im Alter bon 73 Jahren.

(De Luca), Das gelehrte Defterreich. I. Band, 2. Stud G. 182. Bien 1778). - Defterreichische Biebermannschronit, (Freiheitsburg 1784) 5. 226-227. - Ratholifcher Phantaften- und Prediger-Almanach auf bas 3abr 1784. (Rom, Mabrid und Liffabon) G. 79. - Learbi, Reibe aller bieberigen Erzbifchofe ju Galgburg, wie auch ber Bifchofe gu Burt, Gedau, Lavant und Leoben. Grat 1818 G. 119. - Burgbach, Biographifches Periton. (Bien 1877) XXXVI, 108-110. - Schmut, hiftorifch-topographisches Lerifon ber Steiermart (Grag 1822) III, 575.

Spaier: Johanne Raroline Bilbelmine S. (a. Uthe-Spagier), Schriftfellerin, geb. am 10. Mai 1777 (nicht 1779) in Berlin ale altefte Tochter bet geb. Obertribunalrathe und Projeffore Joh. Chrift. Deper (Daier), Schwägerin 74 Spazier.

Mug. Mahlmann's und Jean Baul's, beirathete 1796 Rarl S. (f. b.), redigirte nach beffen Tobe furge Beit in Leipzig bas Tafchenbuch "Urania" und begab fic 1811 nach femerer Rrantheit ju ihren Eltern nach Berlin. Enbe 1814 murbe fie Lehrerin und Borfteberin ber bergogt. Tochterichule in Reuftrelit, war bann Erzieherin zweier Cohne eines herrn bon Jasmund bafelbft, jog 1816 nach Dresben und heirathete bier ben fonigl. Soforgelbauer Joh. Unbreas Uthe. Sie ftarb am 11. Marg 1825 in Dresben. Außer einigen Ueberfetungen aus bem Frangöfischen, "Briefe ber Lefpinaffe" (1810; neue Anfl. 2 Thie. 1824) und "Briefe, Charafter und Gedanten bes Pringen Carl von Ligny von Mad. be Stael-Bolftein" (1. Bb. Umfterbam 1812), ichrieb bie G. biographifche Auffabe und andere Beitrage fur verschiebene litterarifche Zeitschriften, 3. 2. ben mit feinem Berftandnig und warmer Empfindung gefdriebenen Retrolog ihres Leipziger Freundes 3. Aug. Apel (in ber "Beitung fur bie elegante Belt" 1816). Ihre in berichiebenen Taichenbuchern und Journalen gerftreuten Gebichte erheben fich felten über bas Mittelmaß, obwohl man ihnen Ginfachbeit ber Sprache und Bedanten, fowie reine Empfindung nachruhmen tann. "Sinngrun, eine Folge romantischer Erzählungen, mit Theilnahme Jean Paul Fr. Richters und einiger deutschen Frauen Unterftfigung, herausg. von 3. C. 2B. Uthe Spagier." (Berlin 1819 ; mit Cinleitung von Jean Baul) war jum Theil icon in Taichenbuchern u. f. w. beröffentlicht. Gine anertennenswerthe Thatigleit entwidelte Die G. als Beransgeberin bes feiner Beit allgemein beliebten "Tafchenbuch fur Liebe und Freundschaft" (Frantfurt), bas fie 1801 begrundete und bis 1813 fortführte.

Joseph von Lücenay im Neuen Refr. d. Deutschen, 3. Jahrg. 1825, Ro. 123. — Ragmann, Pantheon beutscher jeht lebenber Dichter, S. 342. — b. Schindel, Die beutschen Schriftftellerinnen d. 19. Jahrh., II, 381. III, 240.

Friedrich Brandes.

Spozier: Johann Gottlieb Rarl G., Schriftsteller und Liedercomponift, geb. am 20. April 1761 in Berlin, mar bafelbft in feiner Jugend als Rirchenfanger (Distantift) beliebt und hielt fich einige Beit als Opernfanger am Dofe des Pringen Beinrich von Breugen in Rheinsberg auf. Dann ftubirte er in Balle und Gottingen Philosophie und Theologie, erwarb die philosophische Doctorwurde und lebte als Lehrer und hofmeifter in Deffan. Rurge Beit belleibete G. eine Profeffur in Biegen, begleitete barauf einen weftfalifchen Brafen auf Reifen und ging als Projeffor nach Reuwied, wo er bom Fürften ben Sofrathstitel erhielt. 1791 murbe er Lehrer ber beutichen Sprache und ber Schonen Biffenichaften an einer Sandelsichule in Berlin, grundete 1793 Die "Berlinifch mufitalifche Beitung", Die er bis 1794 herausgab, und verheirathete fich 1796 in Berlin mit ber icongeiftigen Johanne Caroline Wilhelmine Meber. Durch verschiebene Schriften theologisch auftlarerischen Inhalts, wie "Freymuthige Gedanten über Die Bottesberehrung ber Protestanten" (1788), "Berfuch einer furgen und faglichen Darftellung ber theologischen Brincipien" (1791), "Etwas aber Die Gejahren religibler Schwarmeren" (1791), bie gwar gewandt und geiftvoll geschrieben find, aber ben Grundfagen und Gemeinplagen Bafebow's mit wenig felbftanbigen Bedanten etwas verfpatet nachhinten, war G. als vorurtheilsfreier Schriftfteller befannt geworden. Bahricheinlich infolge biefer Schriften, fowie "Giniger Bemertungen über beutiche Schulen, befondere über bas Deffaner Erziehungeinftitut (1786) berief man ihn 1796 als Lehrer und Erzieher an bas Deffaner Bhilanthropin, beffen Borfteber Olivier mar. 1797 murbe er Mitbirector biefer Anftalt, fiebelte aber ichon 1800 nach Leipzig fiber, wo er fich ausichlieflich ichriftfellerifden Arbeiten widmete und am 19. Januar 1805 farb.

S. veröffentlichte noch "Briefe über hamburg und Lubed," "Wanderunge burch bie Schweig" (1790) und eine weitschweifige, in (Padagogif, Rufit un

Spagier. 75

Belgeichichte betr.) Gingelheiten intereffante Gelbftbiographie: "Rarl Bilger's Roman feines Lebens von ihm felbft geichrieben; ein Beitrag gur Erziehung und Gultur bes Menfchen" (3 Thie. 1792-96); aber alle genannten Schriften tonnen ihn ebenfowenig über ben Rang eines Tagesichriftftellers erheben, wie fein Berfuch Meber Rants Rritit ber Urtheilsfraft" (1798) und feine fammtlichen mufitbillorifden und fritifchen Arbeiten. Ueber feine mufitalifchen Leiftungen bachte 5. felbft febr beicheiben. In ber Gelbftbiographie, Die er fitr Gerber's Tontunftler-Beriton ferieb, bereut er feine fruberen mufitalifchen Gunben und "wünfcht als eifriger Dilettant wenigstens burch Raifonnement fiber 3med und Befen ber Aunft und burch Rritit bem mufifalifchen Bublitum ju nuten". In ber Composition beichrantte er fich faft ausschließlich auf Lieber, bon benen mehrere (g. B. "Stimmt an mit bellem boben Rlang" bon Claubius, "Rojen pfluden, wenn fie blubn" bon Gleim) allgemeine Beliebtheit und weite Berbreitung errangen. Gie find sum großten Theil in ben "Melodien zu Sartung's Lieberfammlung u. f. w." (1798) und andern Sammlungen enthalten. Als Mufitschriftfieller lieferte S. Auffage in ber von ihm redigirten "Berlinisch musikalischen Zeitung", Beiträge far Die Leipziger "Allgemeine mufitalifche Zeitung" ("Rechtfertigung Mar-purge u. f. w.", 1800; "Neber Bollsgefang" u. a.), Die fleine Schrift "Etwas iber Gludifche Dufit und bie Oper Iphigenia auf Tauris auf bem Berlinifchen Rationaltheater" (Berlin 1795) u. a. Außerbem übernahm er im Intereffe ber perarmien Familie Dittersbori's bie Berausgabe bon beffen Gelbftbiographie Bripgig 1801), bie ber Componift feinem Cohne Dictirt hatte, überfette ferner Grettb's Memoiren im Ausguge und gab fie mit hiftorifch-fritifchen Bufagen beraud: "Gretry's Berfuche über ben Geift der Dufit" (Leipzig 1800). Gine wichtige Rolle fpielte G. als Grunder und herausgeber ber "Zeitung für bie elegante Belt" (Leipzig 1801 ff.) Diefes Blatt, bas fpater unter Dahlmann (1805-16) und Meth. Muller (bis 1831) bedeutungslos wurde, nahm als lelletrifti des Organ in ber Bertheibigung Goethe's und ber Romantiter gegen beren Wegner Die hervorragenbite Stelle ein (bagegen Boebete, Brbr. III1, 5. 245) und brachte unter anbern Beitrage von Aug. Bilb. b. Schlegel, Benhardi, Rlingemann, vielleicht auch von Schelling (Roberftein IV5, 872, 1081), die meiften bon G. felbit. 3m Bergleich ju ben Biberfachern (bor allen "Der Greimuthige", berausgegeben von 21. b. Rogebue und G. Derfel, Berlin 1803 ff.) ilt bie "Beitung f. b. c. 2B." unter Spagier's Rebaction beftrebt gewesen, eine Denn auch oft scharfe, so boch immer gemäßigt sachliche Haltung zu bewahren und ben gehälfigen Ton zu vermeiden, ber besonders Merkel eigen war.

E. L. Gerber, (Reues) hiftor. biogr. Lexifon der Tontünstler. — Mendel-Reismann, Mufital. Condersations-Lexifon. — Koberstein IV<sup>5</sup>, 238,74<sup>1</sup>; 872 ff. — Goedele. Grdr. III<sup>1</sup>, 246; — Zeitung für die elegante Welt, 1805, 15; auch Der Freimstthige, 1803, 11, S. 42. Friedrich Brandes.

Spazier: Richard Otto S., Schriftsteller, Sohn des Borigen, geb. 1808 n Leipzig, wurde in Dresden erzogen, lebte 1825—26 bei seinem Oheim Jean Jaul in Baireuth und ging dann nach Rürnberg, wo er 1830—31 die "Rürnberger Blätter für öffentliches Leben, Litteratur und Kunst (literar. Ischt. aus aller Süddeutschland)" herausgab. 1831 aus Baiern gewiesen, hielt er sich in Leipzig auf und versolgte hier, wie schon in Rürnberg, mit warmer Theilnahme is Schickfal der unglücklichen Polen, sür die er in verschiedenen kleineren (theils in Kündergen, theils aus dem Polnischen übersehren) Schriften mit Geist und Rühnheit eintrat. Eigene Reisen durch Polen (vgl. "Ost und West", Stuttgart 1835), swie persönliche Bekanntschaft und Briefwechsel mit den meisten der gestüchteten in begeistert geschriebenen, großen "Geschichte des Ausstandes des polnischen Bolkes

i. b. J. 1830 u. 1831" (3 Bbe., 1832; neue außerord, verm. Ausg mit Karten u. J. w. 1834). Nicht zu verwechseln mit dieser von den Zeitgenossen oft gerühmten Revolutionsgeschichte ist die fürzere "Geschichte des polnischen Bolles u. J. w." (4 Her., 1831). Spazier's fruchtlose Bemühungen für die polnische Sache, in deren Interesse er einen allgemeinen europäischen Krieg erwartete, verbitterten ihm den Ausenthalt in Deutschland; er ging 1833 nach Paris und kehrte erst kurz vor seinem Tode (1854) nach Leipzig zurück. Seine llebersehungen (Scott's Gedichte, das Trauerspiel "Rumancia" von Cervantes) und eigenen litterarischen Bersuck, die er in "Scherz und Ernst" (1830) und "Gesammelte Blätter, 1. u. 2. Bochen., Rovellen, musikal.-dramat. Aussätze und Gedichte enthaltend" (1833) verdssentlichte, sowie "Tie Uztofin, Rovelle mit histor, Erläuterungen" (1831) haben keine Bedeutung. Dauerndes Berdienst dagegen erward S. durch vorzügliche biographische Schristen über Jean Paul: "Jean Paul Friedrich Richter in seinen letzen Tagen und im Tode" (1826); "J. P. Fr. Richter. Ein biographischer Commentar zu dessen Werken" (mit Widmung an Ludwig Vörne; 5 Thle., 1833; neue Ausg. 1835; 1840).

Soedele, Gror. III1, 1399, 442. - Fr. Munder, A. D. B. XXVIII, 484.

Speccius: Chriftoph G., Schulmann bes 17. Jahrhunderts. Bu Murnberg 1585 geboren, ftubierte er im nahen Altborf, wurde 1607 bafelbit Magifter, 1613 Behrer am bortigen Gumnafium, 1621 Behrer an ber Rurnberger Schule gu St. Boreng und ftarb 1639. 1611 hatte er eine Tochter bes Rurnberger Schulrectors Ronrad Schramm geheirathet. - Unter ben bon ibm perfaften Schulbüchern ift bie "Praxis declinationum, consistens in exemplari illustratione regularum cardinalium syntaxeos". Noribergae 1633, 80, ein beutscher Ausgug aus Melanchthon's lateinischer Grammatit, am befannteften und febr oft in Rarnberg, Ulm, Giegen, Berlin, Frauftabt, Flensburg wieber abgebrudt worben. gulett noch 1805. Ferner "Orthographia germanica", Rurnberg 1631, eine Bearbeitung von Joh. Berner's Manuductio orthographica. Bon feinen Dichtungen ift mir nur ein 1623 an ber Altborfer Afabemie aufgeführtes Schaufpiel: "Comoedia nova de Titi et Gisippi amicitia." 80, das Boccaccio's befannte Robelle bon ben treuen Freunden (Decamerone 10,8) in weitschweifiger lateinischer Brofa barftellt und auch einige rotwelich rebenbe Bigeuner einführt, juganglich gewesen, Sein andres lateinifches Drama "Nobilis princeps s. comoedia nova, luculenter demonstrans virtutem sequi honorem et fortunam, Terentiano stilo (alfo metrifc) conscripta et ficta." Noribergae 1627. 8º unb feine beutiche Romobie: De iniuria nostri temporis querimonia, b. i. Traurige Rlag fiber bie theure und betrubte Beit, in form einer Comoedi geftellt." Rurnberg 1625. 40, fowie fein Gebicht: Pacis redivivae commoda. Murnberg 1685. 40 fcheinen berloren au fein.

Will-Ropitsch, Aftenbergisches Gelehrten-Lexicon 3,730. 8,254. — Idchers von Ecffiein, Nomenclator philologorum und Pökel, Philologisches Schriftftellex-lexiton wiederholte Daten sind theilweise salich.

Specht: Friedrich Angust Karl v. S., furfürstlich helstscher, demnächst föniglich preußischer General, ward am 23. September 1802 zu Brandenburg an der Havel geboren. Sein Bater war preußischer Major, er selbst trat am 27. August 1816 als Fahnenjunker beim Insanterieregiment Kurjürst in den hessischen Militärdienst, ward 1822 Seconde, 1830 Premiersieutenant, 1838 Capitan, kam 1840 in den Generalstab, in welchem er dis 1847 verblied, machte 1849 als Bataislonscommandeur im 2. Insanterieregiment den Feldzug gegen Dänemark mit und war, nachdem er im Frontdienste zulest eine Insanteriedbrigade besehligt hatte, bei Ausbruch des Krieges vom Jahre 1866 Commandant

ton Rulba. Bei ber Anflofung bes furbeffilden Armeecorps marb er in ben Berband bes preugischen Beeres aufgenommen und gleichzeitig am 16. October 1866 unter Berleibung bes Charafters als Generallieutenant mit Benfion gur Disbofition gefiellt. Rachbem er ichon frither mit einer werthvollen Arbeit "Das Ronigmich Befiphalen und feine Armee im Jahre 1813, fowie die Auflofung besfelben burch ben taiferlich ruffifchen General Graf Czernicheff", Raffel 1848, an Die Deffentlichfeit getreten war, widmete er feine Duge jest gang fchriftftellerifcher Thatigfeit, namentlich ber Bearbeitung eines breit angelegten, leiber unvollendet gebliebenen Werfes über bie "Geichichte ber Baffen, nachgewiefen und erlautert burch bie Aulturentwidlung ber Bolfer, und Beichreibung ber Baffen aus allen Beiten." Bon ben ericbienenen Banbern enthalt ber 1. (Raffel und Leibzig 1870) eine "Allgemeine Ginleitung und vorgeschichtliche Beit ober bas Stein-, Brongeund Gifenalter"; ber 2. beichreibt in ber 1. Abtheilung (Leipzig 1872) bie Baffen ber Raturboller ber Begenwart in Amerita, Auftralien und auf ben Infeln des Stillen Derans, in ber 2. Abtheilung (Berlin und Leipzig 1877) in Mirita, Bermanbten Studien auf bem Gebiete ber Culturgeschichte entftammt eine Arbeit bon minberem Umjange. "Das Geftland Afien Guropa und feine Bolferftamme," Berlin 1879. G. ftarb am 12. Juli 1879 gu Gifenach.

Rurheffifches Offiziers-Grundbuch (handschriftlich beim Generalcommando bes XI. Armeecorps zu Caffel). B. Boten.

Spechiebart: Sugo G., geboren 1285 in Reutlingen, erhielt, wie es deint, in Brag feine Bilbung und marb Caplan und Briefter ber Fruhmeffe in friner Balerstabt. Er berjagte 1330 ein "Speculum grammaticale metricum", ein grammatifalifces Lehrgebicht (nur Hanbschrift), 1332 "Flores musicae omnis cantus Gregoriani", ein an die Lehre bes Guibo von Areggo angelehntes, im Mittelniter viel gebrauchtes Lehrbuch bes Defigefanges und ber Mufit, berausgegeben von Rarl Bed als 89. Bublication bes Litterarifden Bereins, Tubingen 1868; endlich 1847 und in ben folgenden Jahren eine erft neuerbings in ber faiferlichen Bibliothet ju St. Betersburg aufgefundene, gereimte Weltchronit, Die ale bequemes Sandbuch für junge Clerifer bienen follte, aber nur fur die Beit Ludwig's bes Baiern und bie erften Jahre Rarl's IV. bon hiftorifchem Berth ift (herausgegeben bon Rarl Billert in ben Forichungen gur beutschen Geschichte XXI, . Seite 21 ff.; Roten bagu in Boehmer, Fontes IV, 137 ff.). Bon feinem fonftigen Leben ift wenig befannt. Um 26. October 1331 erwarb er bas Patronats= recht ber Rirche ju honau. 1324, 1838 fang er in Reutlingen trop bes Interbicis bie Deffe, gerieth beshalb in ben Bann, von welchem er 1348 nebft anbern Geiftlichen burch Bijchof Friedrich von Bamberg losgelprochen murbe. Um 28. September 1854 ericeint er als Batron ber Caplanei in Unterhaufen. 1858 belog er in Reutlingen ein Saus und am 12. Dai 1359 ftiftete er bie zweite Brabenbe an ber Nicolaus-Rapelle in Reutlingen. In letterem ober bem folgen-ten Jahre ftarb er. Gein Reffe, ber Anabenlehrer Konrad G. († am 9. Januar 1395) verfah feine Berte mit Gloffen. Gin anderes Glied Diefer Familie, Magifter Qucas G., mar 1477 Leibargt bes Grafen Cberhard von Burttemberg und Ehrenmitglied ber Univerfitat Tubingen; er ftarb nach bem Jahre 1500.

Lorenz, Deutsche Geschichtsquellen 1886, I, S. 61. — Ch. F. Stälin, Wirtembergische Geschichte III, 211, 757. — P. Fr. Stälin, Geschichte Württembergs I, S. 108. — Gayler, historische Denkürdigseiten I, 22, 162. — Das Königreich Württemberg III, 356. — Litterarische Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg 1887, Seite 126 (P. Fr. Stälin). — Reutlinger Symnasialprogramm 1886/1887, Seite 22 (K. Friderich). — Reutlinger Geschichtsblätter Jahrg. III, 87.

Th. Schön.

Sped: Maximilian Freiherr v. S .- Sternburg, Befiger bes Ritterguts Litgichena bei Leipzig, geb. am 30. Juli 1776 gu Groba bei Riefa, ? nm 22. December 1856 in Leipzig. Er mar ber Sohn armer Ellern, begann feine Laufbahn in einer Detailhandlung Leipzigs, fuchte fich babei burch eigenen Fleit in ben neueren Sprachen, ber Lander- und Bollerfunde und ben technischen Biffenschaften auszubilden , trat bann in eine größere handlung Leipzigs, mo er Gelegenheit fand, auf häufigen Reifen nach Frankreich, Belgien, England und Bolland mit ben commerciellen Berhaltniffen und bem Ruftanbe ber Bobencultur und des Gewerbfleifes biefer ganber befannt ju werben. Borgfiglich mar es bie feine fachfische Schafwolle, in welcher er grogartige Beichafte nach England Reben rafcher Entwicklung biefes Banbels bahnte er aber auch eine allgemeine Berbolltommnung ber Schafzucht in Deutschland, Defterreich und Rugland an, wodurch fich die Blide ber Regenten biefer Lander immer mehr auf ibn richteten. Go tam es, bag ber Raifer Alexander von Ruftand G., welcher bereits 1821 bas Ritteraut Lutidena behufs Aufftellung einer Ctectoralheerbe und Begrundung einer Dufterwirthschaft getauft hatte, 1825 berief, um in Rugland die Schafzucht auf die hochstmögliche Stufe ber Entwidelung gu bringen. Infolge beffen bereifte er einen großen Theil Ruglands, und wenn auch ber Tob bes Raifers Alexander Die Grundung einer großen Mufterichaferei bereitelte, fo borte S. boch nicht auf, bas lebendigfte Intereffe an Ruglands Entwidlung in landwirthichaftlicher und gewerblicher Beziehung zu bethätigen. Rach und nach ichidte er gegen 10,000 ber beften fachfifchen Schafe nach Rugland, woburch ber Grund jum Aufbluben ber bortigen Schafereien gelegt murbe. 3m Auftrag bes Ronige Lubwig bon Baiern erging 1828 eine Ginlabung an G. jur umfangreichften Mitwirfung an ber Beforberung landwirthichaftlicher Induftrie in Baiern, ber er ungefaumt folgte. Er taufte die dem Damenftift St. Anna gehorende herrichaft St. Beit in Oberbaiern, um eine Dufterwirth. icaft bafelbit angulegen, pachtete auch jur Errichtung einer gweiten Dufterwirthfchaft bas Staatsgut Fürftenried bei München. Er wirfte in Baiern burch Brundung umfangreicher Schafzuchtereien und Schaferichulen, Anbahnung bon Bollmartten, Berbefferung ber Rindviehzucht. Infolge beffen murbe er 1836 bon bem Ronig bon Baiern in ben Freiherenftand erhoben. Beinabe ein halbes Jahrhundert hindurch laffen fich die Bestrebungen verfolgen, welche G. im Intereffe bes Bollswohls Deutschlands fich angelegen fein ließ. Er legte bie erfte baierifche Bierbrauerei in Sachfen an, fuhrte ben Sopfenbau bafelbft ein, grundete 1851 eine bobere landwirthichaftliche Lehranftalt in Bubichena, jowie eine Rleinfinderbewahranftalt. Dag er auch ein großer Freund ber Runft und Wiffenichaft war, bavon zeugen feine allbefannte Gemaldegallerie und feine perichiedenen im Drud erschienenen Schriften, Die neben Landwirthichaft auch Fragen der Runft und Biffenichaft behandeln. 11. a. befdrieb er die Birthichaft Des Rittergutes Lugichena und ben Betrieb bes Sopjenbaues bajelbft.

Speckbacher: Joseph S., Tiroler Landesvertheidiger, geb. im Untersbodhof im Gnabenwald bei hall am 13. Juli (14. August?) 1767, † am 28. März 1820 zu hall. Es geht die Sage, daß die Ueberlieserung von mannhaften Thaten des Großvaters bei der Bertheidigung Tirols gegen Max Emanuel den Enfel zu ähnlichen Thaten angespornt habe. Den Bater, dem der holzhandel ansehnlichen Gewinn brachte, verlor Joseph schon in jungen Jahren; er suchte deshalb Anstellung im Bergbau, war aber auch als verwegener Jäger und Bergsteiger befannt. Durch Berheirathung mit Maria Schmiederer von Kinn gelangte er in Besit eines hoses in Kinn, den er sortan selbst bewirthschaftete; daher stammt die historische Bezeichnung "der Mann von Kinn". Schon 1797,

1800 und 1805 betheiligte fich G. als Lanbesichute an ber Bertheibigung von Tirol, ohne fich burch befonbere Thaten herborguthun. Dagegen gehörte er, als ber Auffiand bon 1809 ausbrach, bon Anfang an ju ben Guhrern ber Bewegung. Am 12. April leitete er ben Rampf bei Bolbers und Sall; Die Ginnahme bes lentgenannten Stabtchens mar bas Wert Spedbacher's und feiner Leute vom Sundenwald. Auch an ber Erfturmung ber Landeshauptftadt am folgenden Tage, mobei mehr als 5000 Baiern und Frangofen in bie Sande ber Bauern fielen. nabm S. thatigen Untheil. Bom Befehlehaber ber öfterreichischen Linientruppen in Tirol, Feldmarichall Chafteler, ift fchriftlich bezeugt, daß Jojeph G. bei Beginn ber Erhebung treffliche Dienfte leiftete, indem er allenthalben Die Landsleute su ben Baffen rief und beimlich organifirte, Die baierifchen Munitionsborrathe ausipabte und beren Aufhebung einleitete und nach Eröffnung ber Feindfeligfeiten mit feinen Rinnern und Tulfefern immer an ben gefährlichften Buntten icarmugirte; auch wird von Chafteler mit Recht als Sauptverdienft Gpedbacher's bervorgehoben, bag er bei jeber Gelegenheit feine Landsleute au Behorlam und Achtung gegenfiber ben öfterreichischen Civil- und Militarbeborben anbielt. Bei ben Rampfen am Berg Ifel (29. Mai) befehligte "Berr Gpod", wie ihn Andreas Sofer in feinen Briefen titulirte, Die erfte Colonne, welche als augerfter rechter Flügel gegen Sall und Bolbers vorging und bie Bruden, welche an beiben Buntten über ben Inn führten, nach beigem Streit eroberte und brengte. Rach bem Abaug ber Baiern folgte ihnen G. bis Rufftein, boch blieben alle Bemubungen, auch biefe Bergvefte gur Uebergabe ju gwingen, erfolglos. Ills nach Befanntwerben bes am 12. Juli ju Bnaim abgeschloffenen Baffen-Hillfande bie ofterreichischen Truppen Tirol raumten, ichidte fich auch G. an, bas Land ju verlaffen; er fuhr mit einigen Dificieren bom Corps Buol burchs Bufferthal. Da, bei St. Repomud unfern Bruned, tam bas Befahrt bes Beges, in welchem hofer bon Lieng gurudtehrte, wo er bie officielle Botichaft des Baffenhillftanbs erfahren batte. Raum gemahrte er feinen Freund G. in folder Befellicaft, fo rief er ihm gu: "Ceppel, auch Du willft mich im Stich laffen? Sie fuhren Dich in die Schand'!" Der Borwurf fchnitt S. in Die Geele; ohne fich weiter um bie Defterreicher gu betummern, ohne auch nur nach feinem Sut in greifen, fprang er aus bem Bagen und fehrte mit Sofer wieder um. In ben folgenden Rampfen mit Darichall Lefevbre zeigte er insbefonbere bei Bertheibigung bes Stilfferjochs neben perfonlichem Muth auch eine natürliche taltifche Begabung, Die fogar Die geschulten, friegsersahrenen Dificiere ber frangofischen Armee in Erstaunen feste. Dagegen icheint auch die fur ben Bauernaufftand fo berbeiblich geworbene Musbehnung bes Rampies auf baierifches Gebiet hauptladlich auf Spedbacher's und Safpinger's Ginflug gurudguführen gu fein. Bom neuen "Obercommandanten von Tirol" am 21. Auguft jum Untercommandanten für bas Unterinnthal ernannt, brang G. ins Pinggau ein; ju St. Johann im Longon ward ibm bie Freude gu theil, mit feinem Cohne Anderl, der fich inwijden, obwol noch ein Rnabe, burch tapfere Dienfte ausgezeichnet hatte, juammengutreffen. Um 16. Auguft leitete G. ben Angriff auf Lofer, bann ftreifte a bis Reichenhall und Berchtesgaben. In einem öffentlichen Aufruf mahnte Bofeph S., erfter Boftencommandant", Die Bewohner Des Calgfammerguts, fich ben Tirolern anguichließen; falls fie fich weigern wurden, tonne er "in feinem teneren Rriegsplan feine Reutralitat geben, und die Tiroler wurden bann in Belem Fall Die Gegenden auf ihrem Rriegszug mit Feuer und Schwert ber-Daften". Ramentlich in Diefen Tagen bewährte fich G. als ein Mann von eltener Thatfrajt, Unerschrodenheit und Ausbauer, wie ihn Rudert bejang: In Spedbacher! Der Spedbacher! Wenn ber Die Schuten rief! Der Tag Wacht, und Racht und Tag bem Feinde auf bem Ruden lag, und felbit

bes Rachte nicht ichlief!" G. und Salpinger gaben fich ber ausschweisenben Soffnung bin, fie tonnten auch bie Rarthner und Steirer fur fich gewinnen und bann jablings ans ben Bergen bervorbrechend, Die frangofifche Armee an ber Donau im Ruden angreifen. Alls aber im October frangofifche und beierifche Truppen auf brei Linien jugleich burch Inn., Bufter- und Etichthal in Tirol einbrangen, tonnten auch bie magehalfigften Anftrengungen Spedbacher's und anderer Anführer Die fiberlegene Macht nicht mehr aufhalten. Um 17. Deinber erlitt G. bei Delegg unweit Unten mabricheinlich infolge eigener Unborfichtigfeit eine jurchtbare Rieberlage. Er felbft entrann nur mit Dabe ber Befangenfcoalt : icon batten baieriiche Colbaten ibn au Boben geftredt und burch Gibbe mit den Gewehrtolben fürchterlich zugerichtet, ba raffte er fich nochmals auf und enttam, mit feiner Buchfe wie ein Babnfinniger um fich fchlagenb, auf bei fteile Gebirge. Gein Sohn Unberl aber und mehrere Sundert Benoffen murben gefangen genommen. Dit bem Tag bon Melegg maren bie Abtheilungen Gpedbacher's und Firler's, Die ju ben beften bes Landfturms gegablt batten, theile vernichtet, theils geriprengt; Die Tiroler hatten noch im gangen Rriege feine fo enticheibende Rieberlage erlitten. Tropbem ließ fich G. nicht abichreden, er fammelte neuen Unbang und nochmals murbe bas Innthal ber Schauplat fubner Thaten ber Landesvertheidiger. Doch auf Die Dauer ließ fich gegen Die erbrudenbe llebermacht nicht antampfen; Berwirrung und Schreden verbreiteten fich im Lande, und Gintracht fehlte gerabe ba, wo fie am nothwendigften gewefen mare. im Rriegerath ber Bauern. Bon Dublithal aus erließ G. am 5. Robember "an alle Gemeinden und treuen Tiroler" einen Aufruf, ber Bofer's Entichlut, ben Brenner gu behaupten, befannt gab, alle Tiroler gur Unterftifigung mabnte und bie Caumigen mit Confiscirung ihrer Sabe, Ausschliegung bom Gottesbienft, fogar mit Landesverweisung bedrohte. Doch folche Borte fanden nicht mehr ben begeifterten Antlang, wie in ber "Gnadenzeit" ber unerhorten Erfolge. Rirchthurm-Intereffen mochten fich geltend, Sofer's Plan murbe bermorfen, ber Landfturm vertheilte fich gur Bertheidigung ber einzelnen Thaler. Ale enblich am Abichluß bes Friedens, moburch bas Biener Cabinet bie Tiroler preisgab, nicht mehr gu zweifeln mar und fich bei Briffung ber Lage jedem ale Bewifteit aufbrangen mußte, bag bie Fortführung bes Rampfes nur den Ruin bes Lantes nach fich ziehen werde, beschlof auch G. fich von ber Bewegung gurudjugieben Bahrend er bei feiner Frau in einer Gennhutte ju Stallfinns berweilte, fam an ihn ein Brief bes baierifchen Generals Siebein, wodurch ibn diefer in Renntnis feste, bag Ronig Dar Jojeph ben als Gejangenen nach Dunden gefchleppien Underl aufs freundlichfte aufgenommen habe und auf feine Roften im tal. Grziehungsinftitut ftubiren laffe; mit biefer erfreulichen Rachricht mar bie Aufforberung verbunden, G. moge fich unterwerfen und auch feine Landaleute beftimmen, bag fie die gefallene Entscheidung und ben Frieden refpectirten. gleicher Beit tam aber auch Angeige von Sofer, bag er ben Rampf vertaufeben gebente, und G. griff wieber jur Buchje. Um nicht ale Abtrunniger ju erfcheinen, fehte er, wie Rapp naiv beflagt - es war boch nur die Ausficht auf Erfolg, nicht der Charafter der Bewegung verandert — "fein wahnfinniges, revolutionans Ereiben fort". Gin neuer Aufruf blieb aber faft ganglich wirfungelos. Roch ein zweites Mal erbat und erhielt er einen Gicherheitspaß; als er aber trogbem fortfuhr, bas Landvoll aufzuwiegeln, murbe ein Stedbrief gegen ihn erlaffen und demjenigen, ber ibn tobt ober lebenbig einbrachte, eine nambafte Belohnung gugefichert. Run mußte er in ber Flucht auf unwegiame Berge Rettung fuchen. Rach entfetlichen Strapagen gelangte er ju feinem fof in Rinn; bier bruchte er, im Dungerhaufen verftedt, in beftanbiger Gurcht bor Entbedung und Gelangennehmung zwei Monate gu; bann erft magte er bie Flucht nach SteierSpedle. 81

mart fortauleten. Er tam gliidlich nach Wien, wo ihm Raifer Frang einen Enabengeholt bon taufenb Gulben auswarf. In Wien lernte ihn ber Berliner Diplomat Bartholby fennen; aus biefen Begiehungen erflart fich, bag G. in bem 1814 ericbienenen Buch Bartholby's "Der Rrieg ber Tiroler Landsleute im 3abre 1809" unverhaltnigmagig bebeutfam in ben Borbergrund ber Greigniffe gerudt ift. Bermanr macht fich beshalb fiber ben Geschichteichreiber, ber fich bon bem ichlauen Tiroler "einfeifen" ließ, weidlich luftig; andrerfeits fteht ebenfo feft, bag ber eiferfüchtige hormage in feinen Schriften über ben Tiroler Auffland Die Birtfamteit Spedbacher's wie Undreas Bofer's allgu gering anichlagt. Im allgemeinen ift bie Charafteriftit Staffler's gewiß gutreffend. "G. hatte anedrudevolle Gefichtszige, ein ungemein icharjes Auge, eine bobe Beftalt, feften Rorperbau und ungewöhnliche Dustelfraft. Auch feine Beifteseigenichaften erhoben ibn fiber Anbere. Er pereinigte Scharffinn und Rubnheit in feinen Blanen, volle Bebarrlichfeit und unaufhaltfame Energie, oft Bermegenheit in ber Ausführung. Duth und Lift in Roth und Gefahr. 3mmer thatfraftig und rafch entichloffen, ichwantte er felten in ber Dahl ber Dittel. Dem Saufe Defterreich mit Beib und Geele gugethan, voll feuriger Liebe gu ben beimathliden Bergen, im Innthal Aberall gefannt und geachtet, war Riemand bemiter, ber Bolfsbewaffnung fich anguichliegen, und Diemand geeigneter, eine michtige Rolle babei gu fibernehmen." "Der tede, verschlagene Rinner Gebirgsidfige" fagt Jofef Egger "reprafentirte mit bem gutmuthigen, frommen Sand. wirth ebenfo treffend bas tirolifche Bauernthum, wie Achill und Obbffeus bas grierbifche Beroenthum." Gin bon G. in Scene gefettes und von Raifer Frang unterfluttes Unternehmen, in Ungarn eine Colonie von ausgewanderten Tirolern und Borarlbergern angulegen, enbete mit entichiebenem Migerfolg. Schon ber Plat, ben S. und Thalguter ausfuchten, mar in feiner Beife gur Unfiedlung cerianet und ebenfo wenig waren bie Coloniften von "Ronigsgnad" ber Aufsibe gewachien. 218 1813 nach bem lebertritt Defterreichs gu ben Berbunbeten eine neue Bolleerhebung in Tirol geplant murbe, begab fich auch G. mit ben Interlicen Truppen in feine Beimath und leiftete bei ben Rampfen mit ben Arantofen gute Dienfte. Rach ber Bieberbereinigung Tirols mit Defterreich thelte er nach Sall über; mit Titel und Benfion eines f. f. Majors ausgeftattet, lebte er bier bis ju feinem Tobe. Im Juni 1858 wurben Speabacher's Bebeine aus bem Saller Rirchhof ausgegraben und neben Sofer's leberreften in ber Boifinche ju Innebrud beftattet.

Bartholdy, der Krieg der Tiroler Landleute im Jahre 1809 (1814). — Hormage, J. S., im Taschenbuch für vaterl. Gesch., 33. Bd. (1844). — Joh. Eg. Mahr, Der Mann von Rinn (1851). — Rapp, Tirol im J. 1809, in der Zeitsche. des Ferdinandeums, 3. Folge, 1. Bd. (1853). — Egger,

Gefdichte Tirele, 3. Bb. (1880) - ,Burgbach, 36. Bb., S. 119.

Spedle: Ignaz S., letter Abt des Benedictinerstistes St. Peter im Schwarzwatd, geb. am 3. Mai 1754 zu Haufach im Kinzigthale, † am 15. April 1824 zu Freiburg. Er machte seine Shmnasialstudien in Freiburg, wat 1778 in das Stift St. Peter und legte am 3. Mai 1775 die Gelübbe ab, vosei er seine Taufnamen Joseph Anton mit dem Ordensnamen Ignaz vertuschte. 1777 zum Priester geweiht, war er 1778—1783 Prosessor der Erseise im Stifte, 1783—1789 an mehreren zum Stifte gehörenden Orten in der Selsorge thätig, 1789—1795 Berwalter der dem Stifte gehörenden Pflege Imagen in Württemberg. Am 23. November 1795 wurde er zum Abte gestill. Als solcher war er auch breisgauischer Landsland; für die Thätigkeit,

82 Epedlin.

bie er als folder mahrend ber frangofifden Occupation entfaltete, murbe er burch ein faiferliches Schreiben bom 18. Januar 1797 belobt. 3m 3. 1800 ließ ibn ber frangofifche Beneral Rlein, um bie Ablieferung ber bem Breisagu auferlegten Contribution gu beichleunigen, mit einigen anderen Bralaten und Rittern als Geifel nach Stragburg abifthren, wo er bom 2. Rovember bis 23. December feftgehalten murbe. Rachdem ber Breisgan 1806 babifch geworben mar, murbe im November bas Stift St. Beter aufgehoben. G. blieb mit einigen Batres bort mohnen, bis 1813 bas Rloftergebaube ju einem Militarspitale beftimmt murbe. Seitbem wohnte er in Freiburg. Seine mehrfachen Bemuhungen, Die Bieberherftellung bes Stiftes gu ermirten, blieben erfolglos. Das Tagebuch, welches G. feit feiner Erhebung jum Abt geführt hat, ift 1870 bon St. Braun unter bem Titel "Memoiren Des letten Abtes bon St. Beter" berausgeneben worben ber Schlug im Freiburger Rirchenblatt 1870, Rr. 10-17). G. jelbft hat einige anonhme Flugichriften gegen Weffenberg veröffentlicht, u. a. "Beffenberg's Aufenthalt im Breisgau, 3. Auflage, mit Anmerfungen bon einem Buichauer, ber noch ohne Brille fieht", (Bamberg) 1818. Artifel von ihm fiber bie Beraugerung ber Abteiguter bes Schwarzwalds fteben im Ratholiten.

G. Lindner im Freiburger Diocefan-Archib, 20. Bb. (1870), G. 99, 115.

- Ratholif 1871, II, 702.

Reufd.

Spedlin: Daniel G. Gerne hat man Daniel G. mit ben allfeitigen Runftlernaturen ber italienifchen Renaiffance in Bergleich gefett; Die Forfchung ber legten Jahre hat nun gwar ben Ruhm Spedlin's erheblich eingeschranft, boch barf er noch immer ben vielfeitigften Runftlerperfonlichfeiten feiner Beit jugefellt merben. G. murbe in Strafburg 1536 geboren; ob fein Bater ber Geibenftider Daniel G. ober ber Formichneiber Beit Rubolph G. gewefen fei, ift noch eine offene Frage. Sicher ift, daß ber junge Daniel S. Die Seidenftiderei erlernte, fich baneben aber, wie es icheint, ichon bamals auch mit ber Formichneibefunft vertraut machte. 1552 murbe er bon ber Lehre frei und bald barauf begab er fich auf bie Banberichaft, benn ichon 1555 befand er fich in Wien, wo er fich mit bem Baumefen angelegentlich beschäftigt. Die Wendung gur Architefin muß alfo in ben erften Banberjahren ftattgefunden haben. In Bien ftand S. mit bem faiferlichen Ingenieur und Baumeifter hermann Schallanger in Berbindung, mit welchem er nach eigener Ausfage, "in vielen Enben, auch in Sungaren wider ben Turten manich Beftungen hat helfen berathichlagen und aufbaumen". Auch Bolen, die ftandinavischen Reiche hat er besucht, 1560 war er in Antwerpen, 1561 wieder in Bien. Anfange Februar 1564 ift feine Anwesenheit in Stragburg verburgt. Damals beichaftigte er fich mit ber Anfertigung eines Blanes bon Strafburg, fur welchen er die Unterftugung bes Rathes forberte, Die ibm aber aus politischen und militarischen Rudfichten verweigert wurde; man wollte bem Feinde leine Bebelje an die Sand geben. Da auch fonft bie Stadt nichts für ihn that, begab er fich abermals in auswärtige Dienfte. Er wirtte als Militaringenieur in Duffelborf (1567), in Regensburg (im Dienfte bes Bagarus bon Schwendi), 1569 mar er wieder in Bien, bon bem Architetten Carlo Tetti, einem nachfolger bes Schallanger gerufen; von 1569-1571 fant er qualeich ber aus Innsbrud nach Wien überführten "Ruftfammer" Maximilian's II. bor. 3m 3. 1572 war er wieber im Elfag, feinesmegs im Dienfte feiner Baterftadt, fonbern als Schaffner bes Baron Samfon von Gledenftein (in ben Bogefen), Bon Ende 1574 an besand er fich als Militäringenieur in baierischen Dienften; feine Thatigleit galt besonders ber Feftung Ingolftabt, barnach Regensburg. Dom gog er wieder in die Beimath und überreichte 1576 ber Ctabt bie berubmte Rarte bes Ober- und Rieberelfaffes; im gleichen Jahre am 5. Ortober, murbe er Spedlin. 83

endlich von bem Rathe ber Stadt burch Ernennung jum Stadtbaumeifter, an Die Beimath fefter gefnupit. Comeit urtundliche Mittheilungen vorhanden, beuten biefe baraufbin, bag er auch in Strafburg und Umgebung nur als Militararchiteft thatig gewesen ift, wie er benn auch noch jur Beit feiner feften Unftellung in Strafburg nicht blog bon elfaffifden Stabten um Rath und Gilfe in Befestigungsfragen angegangen wurde, fondern auch von auswärts 3. B. bon Bafel (1588) und Beilbronn (1589). Erhalten ift allerdings von biefen Befelligungsarbeiten nichts mehr. Als Civilarchitelt foll G. ben glangenbften Bau ber Rengiffance in Strafburg, bas alte Stabthaus, jeht Borfe, errichtet haben : Diefer Bau ift es auch, welcher feinen Ramen ben größten deutschen Architeften bet fertigehnten Jahrhunderts anreihte. Aber bie Forfchung ber letten Jahre hat barnethan, bak gewiß nicht G., fonbern mahricheinlich Sans Choch und Baul Maurer Die Grbauer bes Stadthaufes gewesen find, beren Meifterzeichen in ber Gingangshalle ben Saufes angebracht find. Much die große Megig, mit beren Bau 1586 begonnen murbe, ift ein Stud jener beiben Architeften, nicht aber Spedlin's, wie man berminbete. bat man ichlieflich auch noch auf Grund einer migverftandenen Rolig in ben Collectaneen Spedlin's, G. Die fpatgothifden Reggewolbe ber Ratharinencapelle bes Dunftere gufchreiben wollen, jo ift folder Unnahme icon baburch wider procen, bag G., als ber Umbau ber Ratharinencapelle ftattfand - 1547 ein Rnabe von elf Jahren mar. Auf Werte der Ingenieurfunft wird man barnach bie Bauthatigleit Spedlin's im Dienfte ber Stadt Strafbung beidranten maffen; Dublen, Bebre, Uferbeseftigungen führten auf ibn ale Urbeber gurud. Und ale Militararchitett hat er allerbings einen ebenfo ausgebreiteten wie wohlberdienten Ruhm genoffen, bas ift noch heute bewiefen burch feine "Architettura von Beftungen". Sie ericbien querft 1584, bann 1599, 1608; bie lette Auscale ift bon 1736. Das Biel biefes Bertes mar eine gute Defenfibe gu lebren, in einem zweiten, nicht mehr zu Stande gefommenen Theil, wollte er bie Offenfibe bebanbeln. Sein fur bie Beit großes Berbienft mar bie Ausbilbung bes Baftionar-Inflems; wie weit er barin feiner Beit, auch feinen italienischen Collegen vorausgeeilt mar, bat die moderne Rriegsmiffenicaft bereitwillig anerfannt (s. B. cf. Baftrow, Bermanente Befeftigung, R. Wagner, Grundrig ber Fortification u. f. to.) Gin zweites Bert follte bangeichichtlichen Inhalts merben, eine Art Bauchronit Strafburge geben ,alle gebem bon Anfang Diefer fatt und landt, auch wie eines nach bem ander auffbawet und erwehtert worben, guletft auch Rirchen, dofter, ftett, fleden und mas filrnemft ift" wollte er ba verzeichnen. Er tam fiber bie borbereitenben Arbeiten nicht hinaus, ba ber Rath ber Stadt fich gur Unterflubung ber Cache nur wenig bereitwillig finden ließ, boch murben bie bon 5. mit großem Gleiß gefammelten Rotigen, befonders aber die Aufzeichnungen iber Borfalle ber eigenen Beit ein foftbares Quellenwert. Der Bibliothetsbrand bon 1870 vernichtete auch biefe Collectaneen, burch Abschrift von verschiedenen Stellen war aber ein fo großer Theil gerettet, bag beren gusammensaffende Ber-Mentlichung fich lohnte. Sie geschah burch R. Reuft im Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments historiques d'Alsace 1887-1889. Das titilde Urtheil, bas ber Berausgeber fiber S. als Chronitidreiber fallt, bezeichnet las Michtige: "un esprit parfois très ignorant, et parfois trop naïf et credule, mais sincère visavis de lui même et réellement desireux d'arriver à la vérité." Berten bes Formichnittes find von ihm erhalten : "Die perspectivische Aufalime bes Minftere von SW aus gefehen, holgschnitt von B. Jobin 1566 redegt (P. 6). Ferner eine Heine Anficht bes Milnfters von 1587 (P. 5); von Infichen eine Anficht bes Münfters von 1587 (P. 1; B. 1), die topographische Saule bes Gliafes bon 1576 (P. 3), und aus dem Jahre 1587 bie perspectivifche Dinabme ber Stadt Strafburg - bon Greuter geftochen (P. 2.)

Architektura bringt in der ersten Auflage 40 Blatter und 23 Stizzen, in der zweiten Auflage, die durch Abbildung von Zeichnungen aus feinem Rachlas vermehrt wurde, 44 Blatter und 28 Stizzen. Daniel S. starb in der zweiten Hälfte December 1589. Sein Bild, von Th. de Bry gestochen, ift der Ausgade

ber Architettura bon 1608 beigegeben.

L. Schneegans in den Ctjäsischen Reujahrblättern für 1847. — R. Schodow, Daniel S. Straßburg, Heit, 1885. — R. Reuß, Analecta Speckliniana (Jahrbuch des Bogesen-Clubs, II. (1886) S. 196—213. Derselbe in der Einleitung seiner Ausgabe der Collectanées de Daniel Specklin. a. D. u. 2-serie 13. vol. pg. 160—165. — E. v. Czihas, Daniel S. als Architelt (Reperterium für Kunstwissenschaft XII. 1889. 358—371). Dazu Bartsch, Peintre-Graveur IX, 589 und Bassadant, Peintre-Graveur III, 350 ff.

Subert Janitidet.

Spedmofer: Ulrich G., Benedictiner bes Stiftes Abmont, Schulmann, Dichter und Botanifer, geboren gu Stegmathl in Oberfteiermart am 2. April 1781 als Cobn bes Bermefers ber bem Stifte Abmont geborigen Sammerwerte. Gr legte bie Ctubien in Abmont gurfid und trat in biefes Stift ein, mo er am 22. September 1805 jum Priefter geweiht murbe und ben Taufnamen Alois mit bem Rlofternamen Ulrich vertaufchte. Der Stiftsabt Gotthard Rugimabr erfannte bie herborragenden pabagogifchen Fabigfeiten bes jungen Capitulare und berwendete ibn fogleich im Dienft ber Schule und bes Unterrichtes. Er wurde (1807) jum Behrer an ben humanitateclaffen (Obergymnafium) bes alabemifden Symnafiums in Grag ernannt, beffen Lehrstellen von 1804-1870 burchaus mit Benedictinern aus bem Stifte Abmont befett murben. Bier wirfte er bie 1836 als Chmnafiallehrer, nebenbei 1807-1813 als Prafect bes t. f. Convictes, 1808-1812 als Supplent ber griechifden Philologie und 1814 ber lateinifden Philologie am t. f. Lyceum, in fo vorzüglicher Beife, bag er am 18. Dan 1837 jum Prafecten bes Gymnafiums ju Marburg an ber Drau in Unterfteiermart berufen murbe. In Diefer Stellung entfaltete er eine fo fegenbringende padagogifche und didaftische Thatigfeit, bag er bald ale ber Liebling ber gangen Stadt, als ber marmfte Freund ber ibm unterftebenden Behrer unb als ber Bater feiner Schiller verehrt murbe. Auger biefem feinem amtlichen Wirfen, mar er aber auch litterarifch und wiffenschaftlich thatig. Schon mabrent feines Aufenthalts in Grag veröffentlichte er eine Reihe gebiegener ibrilder Dichtungen in bem Blatte "Der Aufmertfame", Beilage ber "Grager Beitung ; mit besonderem Gifer gab er fich bem Studium und der Pflege ber Botanit bin; alljabrlich mabrend ber Gerien burchftreifte er Oberfteiermart nach allen Richtungen, erwarb fich baburch eine genaue Renntnig ber naturbiftorifden und topographifden Berhaltniffe berfelben und fammelte Die Pflangen Diefes Gebietes. Er binterlief feinem Stifte ein Berbarium bon mehr als 11,000 Gremplaren, unter benen fic auch viele tropifche Pflangen befanden, bie er burch Taufch erworben batte, ba er als Botanifer fich eines ehrenvollen weitreichenben Rufes erfreute. 214 Freund ber Wiffenicaft und ber ichonen Litteratur hinterließ er auch eine reichhaltige Bucherfammlung, welche ebenfalls bem Stifte Abmont zufiel und ber bortigen berühmten Bibliothet einverleibt murbe. G. ftarb ju Marburg am 4. Diat 1840 im 64. Jahre feines Lebens. Gin ihm gewidmeter Rachruf charafterifirt ibn in folgender Beife: "In ihm berlor bas Chmnafium eine feiner iconften Bierben ma Stugen. Geine Renntniffe in ber iconen Litteratur, in ber Lauber- und Bollefunde, borgfiglich aber in ber Botanif maren ausgebreitet; fein perianten Charalter mar ebenfo einfach und anspruchelos, als achtunge und lieb meman Das Anbenten biefes trefflichen Mannes wird in ber Erinnennen feiner bantt an

Spedier. 85

Edaler, ber Lehrer biefes Gymnafiums, und feiner vielen ihm treuergebenen

freunde unvergeglich fortleben."

Puff, Marburg in Steiermark. Grah 1847, I, 320 — 231. — Feste programm bes k. k. Gymnasiums in Marburg, 1858, S. 100. — Arabesten. Reiles, Zeits und Lebensbilder aus Steiermark (Graz o. J.) S. 86. — Jahresbericht bes k. k. l. Staatsgymnasiums in Graz, 1873. S. 18. — Wurzbach, Biographisches Lexiton, XXXVI, 132—133. — Wichner, Geschichte bes Benebiktinerstiftes Abmont von 1466 bis auf die neueste Zeit (Graz 1880) S. 403 und 410.

Spedter: S., eine hamburgische Kunftlerfamilie, aus welcher besonders die Brüder Grwin und Otto, sowie des letteren Sohn hans zu nennen sind. Doch barf auch der Bater der beiden ersteren, Johannes Michael, nicht unerwähnt bleiben.

Johannes Dichael G. wurde am 5. Juli 1764 gu Uthlebe im Bergogthum Bremen geboren. Er tam fruh nach Samburg, wo er von Connin ff. XXXIV, 637) Unterricht in ber Mathematit erhielt. Er besuchte fobann bie Sandlungsalabemie bes Projeffor Johann Georg Bufch (f. A. D. B. III, 642) und im Commer 1789 ale Student ber Dathematif bas afabemifche Compafium in Samburg. Darauf machte er mit einem jungen Gutebefiger aus Dommern eine Reife burch Deutschland und bie Schweig. beimtebr bon berfelben beredeten ihn einige Freunde, mit ihnen ein Sandels. geidaft in Samburg ju grunden, und fo war er bis jum 3. 1818 Raufmann. Daneben aber belchaftigte er fich eingebend mit ber Runftgeschichte und legte fich eine werthvolle Sammlung bon Rupferftichen, Solgichnitten und Rabirungen an. An der Herausgabe der hamburgischen Runftlernachrichten ton Georg Ludwig Edhardt (f. A. D. B. V, 617) nahm er thatigen Antheil; Be ericbienen Samburg 1794 als ein Supplement ju Gugli's Runftlerleriton. E gab im 3. 1818 fein taufmannifches Gefchaft auf und errichtete mit feinem Freunde, bem Maler Beinrich Joachim Berterich (geb. 1772, † 1852), eine Steinbruderei, die erfte in hamburg und Rordbeutschland, aus ber bald allgemein amertannte Arbeiten hervorgingen. Spater trat fein Sohn Otto als Mitarbeiter ein. Er ftarb am 1. Marg 1845. Aus feiner Che mit Catharina Schott aus hamburg war fein altefter Cohn

Ermin G., geboren am 18. Juli 1806 in Samburg. Babrend ber Belagerung Samburgs durch die Franzosen im Winter 1813 auf 1814 hatte er mit feinen Gltern im Saufe bes funftliebenben Banquiers 3. G. Debn in Altona Infnahme gefunden; durch bie Bemalbefammlung, Die er bier fab, und im Arbeitszimmer des icon genannten Malers Berterich, der in bemfelben Saufe robnte, wurde guerft fein Ginn fur die Runft gewedt, ber burch bie Sammlungen leines Baters bann weiter genahrt marb. Er besuchte bie Privatichule bes bekannten Leonhard Bachter (Beit Beber) in hamburg. 3m Zeichnen und Ralen unterrichteten ihn Gerbt harborf, Siegfried Bendigen und Friedrich Karl Bedger (f. A. D. B. IX, 708); außer ber Bibel, mit ber er fich feinem ernften, fremmen Sinn gemäß immer beschäftigte, wurben bie Romantifer, Die wiebernwedte Bollspoefie und Theuerdant vor allem ftubirt. 3m Commer 1823 nachte er auf Anrathen des Freiherrn Rarl v. Rumohr (f. A. D. B. XXIX, 657), ber ihn und feine Freunde in ihren funftlerifchen Berfuchen ermuthigte, mit feinem Stuber Otto und Julius Milbe (f. A. D. B. XXI, 737) eine Reife burch bolltein und Goleswig, um bie alten Runftbentmaler aufzufuchen; ber Erigmann'iche Altarichrein in Schleswig und bas hemlingiche Dombild in Libed jogen fie befonders an; Erwin und Otto gaben fpater eine lithographische 86 Spedter.

Rachbilbung bes Dombilbes heraus. Das Overbediche Delbilb "Der Ginjug Chrifti in Berufalem", bas balb barauf in ber lubeder Marienfirche aufgestellt murbe, machte bann befonbers auf Erwin einen nachhaltigen Ginbrud. 3m Commer 1825 ging er mit Milbe nach Munchen, wo ihn besonders ber Bilbhauer Cberhard (f. A. D. B. V, 571) angog; aber auch Cornelius nahm ibn freundlich auf. "Als Menich wie als Rfinftler, benn das ift ja jo eng perbunben, ein recht tuchtiger, ordentlicher, driftlicher Rerl gu werben", war fein Streben. Er componirte in Munchen einige große, gezeichnete Cartons nach biblifden Borwilrien. 3m Berbft 1827 tehrte er nach hamburg jurud, wo er nun mehrere biblifche Bilber ("Chriftus und Die Samariterin," "Die Frauen am Grabe") malte. Es zeigte fich aber balb, bag Cornelius und die Anichauung ber Antiten in Danden nicht ohne Ginflug auf ihn geblieben waren. Das zeigte fich fogor in ber Bahl bes Stoffes, als er im 3. 1830 bie Banbbergierungen in einem Cabinet im Saufe bes Spnbifus Rarl Sievefing (f. A. D. B. XXXIV, 227) in Samm bei Samburg malte; bier find an Stelle ber driftlichen Allegorien antile getreten. Im Gerbite biefes Jahres marb es ihm moglich, nach Italien ju geben. Gr reifte gunachft mit feinem Freunde Louis Asber nach Berlin; von bier ging es fiber Dresben und Rurnberg nach Dunchen, wo er am 18. October eintraf und bis jum 10. november blieb. Run ging es über Innsbrud und Berong nach Benedig und bon hier über Floreng nach Rom. Ueber feinen Aufenthalt in Rom und Italien geben bie Briefe, Die fein Schwager, ber Professor Chriftian Friedrich Burm, aus feinem Rachlag herausgegeben hat (f. unten), genauen Bericht. Unter ben Bilbern, Die er in Italien malte, find zwei Bruftbilber in Del "Frauen aus bem Albanergebirge" (aus bem Jahre 1832) und bann fein lettes in Italien gemaltes Bilb "Simfon und Delila" (1834) bie befannteften-3m 3. 1832 machte er einen Ausflug nach Reapel. Geine Rudtehr nach Samburg ward burch bie Aufforderung veranlagt, die an ihn von feinem Freunde, dem Architeften Chateauneuf, erging, in bem neuerbauten palaftartigen Saufe bes Dr. Auguft Abendroth ein Bimmer al fresco ju malen. Erwin nahm biefen Borichlag mit großer Freude an, traf im September 1834 wieber in feiner Baterftabt ein und tonnte alsbald mit ben Borbereitungen beginnen; Die eigentliche Ausführung begann im Frubjahr 1835. Aber vielfache Unfalle von Afthma, bas ihn icon feit Jahren plagte, aber nun besonders bestig auftrat, ftorten oft feine Thatigfeit; er ftarb am 23. Robember 1885 bor Bollenbung bes zweiten Bilbes: nach feinen Cartons und Entwürfen wurde die Arbeit von Louis George Boppe beendigt. Gein jungerer Bruber

Otto S., geboren am 9. Rovember 1807, war in benselben Berhältnissen wie Erwin ausgewachsen und zeigte gleich diesem von früh an reiche fünstlerische Begadung. Ihm konnte aber nicht auch akademische Ausbildung zu Theil werden; er widmete der Steindruckerei seines Baters seine Thätigkeit, und es gelang ihm, das gesunkene Geschäft wieder zu heben. Namentlich versettigte er wieder ausgezeichnete Porträts; aber auch in historischen Darstellungen und Ansichten that er sich bald hervor. Bon ersteren ist zu erwähnen der "Einzug Christi in Jerusalem" (1835) nach dem schon genannten Overbecksen Bilde, und "Christus am Oelberge" (1842) auch nach Overbeck; von letzteren die classischen "Ansichten von dem alten Johanneum" in Hamburg und "Brandruinen". Als diese Lithographien erschienen, war Otto S. schon ein bekannter Kanstler; das war er nämlich geworden durch seine Illustrationen zu den Hehschen Fabelu silte Kinder (vgl. A. D. B. XII, 345). Die ersten sünszig erschienen im J. 1838 (die Nachschrift an die Eltern ist am 23. Mai 1833 geschrieben); noch in demselben Jahr ward eine neue Auslage nöthig; eine zweite Folge, "Roch sinszig Fabeln silte Kinder", erschien im J. 1837; beide Theile kamen dann in immer

Spedter. 87

neuen Mullagen und auch in Ueberfetungen beraus. Man tann gweifeln, ob Den burch feine Rabeln ober G. burch feine Bilber beffer bas Berftanbnif ber Rinder getroffen ; jebenfalls hat G., beffen Rame auch allein genannt warb, ben Budlein ju ihrer gang ungewöhnlichen Berbreitung geholfen. Bon weitern Berbffentlichungen Spedier's mogen bier nur ermabnt werben feine Rabirungen aum geftiefelten Rater (1848), feine Muftrationen gu Anderfen's Marchen, gu Reuter's Banne Rute, und borguglich biejenigen ju Groth's Quidborn, in welchen fich bas Berftanbnig und bie Liebe gu feiner Beimath mit besonderer Innigfeit ausipricht. Ant feine beutiche Gefinnung und feine Soffnungen und Buniche fur bas Baterland ift ein Blatt febr begeichnend, bas er im Dlai 1848 geichnete unb im eignen Gefchafte erscheinen ließ; in einzelnen Bilbern wird bem falfchen frangofilden Freiheitsichwindel die echte beutsche Freiheit gegenuber geftellt, wie fie im Leben und in ber Berfaffung am geschichtlich Bemahrten fefthalt; Die Bilber gipfeln in einer Raifermahl, mabrend unten ein Rriegszug gegen Frantreich offenbar als bas Mittel gur Erreichung biefes Bieles bargeftellt ift; biefe fammtlichen Darftellungen bilben bie reiche Umfaffung gu einem patriotifchen Liebe: "Bir fiebn in einem guten Rampf, bem Baterland ju bienen," beffen lette Strophe alfo lautet;

"Das rechte beutsche Raiserthum, Das wolln wir wieder haben: Des edlen deutschen Reiches Kuhm Bom Belte bis nach Schwaben. Bir halten jest am alten Recht; Wir wollen frei sein und nicht Knecht, Frei wie die Bäter waren."

Der Dichter bieses Liedes ift Hugo Hübbe (vgl. Lexison ber hambursischen Schristflester III, 401); boch ift sein Rame auf dem Blatte nicht angegeben. S. nannte dies Blatt selbst sein politisches Glaubensbekenntnis. — Sehr groß ist die Zahl der Velegenheitsblätter, die S. bei sestlichen Beranlassungen versexigte, Städteansichten, Medaillen, Diplome u. das. m. Als er sich von den zeierigte, des Geschäftes beireit hatte, hat er auch in Oel gemalt; mehrere Thierkade, namentlich Fachse, fanden besondere Anersennung. Er hatte eine unverwüstliche heiterseit und einen geistvollen humor, und dabei einen tiesen religiösen Sinn, der ihn auch schwere Brüsungen mit Ergebung tragen ließ. Alle firchlichen Bekrebungen unterstützte er gern mit Kath und That. Er starb nach langer,

immergvoller Rrantheit am 29. April 1871. Gein altefter Cohn mar bans (eigentlich Johannes) G.; geboren am 27. Juli 1848 in Samburg, beluchte er gunachft bie Schule feines Ontels Schleiben, bann bie Belehrtendule. Schon frilb beichaftigte er fich mit Beichnen und componirte eigne Ibeen in findlicher Beife, angeregt burch bas Beifpiel feines Baters. 3m 17. Jahre mite ber Entichluß, Daler ju werben; er ging ju biefem 3mede im 3. 1865 aus ber Secunda ab und erhielt Unterricht bon ben Malern Louis Asher und Martin Gensler, ben Freunden feines Baters. Oftern 1866 ging er auf Die Annftichule gu Weimar; im 3. 1870 fehrte er nach hamburg gurild mit feinem witen Bilbe, ber "Rinberftube", burch welches er bem ichon erfrantten Bater große Brembe bereitete. Bunachft hatte er jest feinen franten Bater faft ein bolles Sabe ju pflegen. Bom October 1871 an genfigte er ale Ginjahriger feiner Militarpflicht; barauf hielt er fich ein Jahr in Dunchen, bann wieber in Samburg and in Beimar auf. In Samburg illuftrirte er Die britte Ausgabe von Theodor Storm's Sausbuch (1875); in Weimar beschäftigten ihn die Mustrationen gur Berlin). Jom Rovember 1875 bis jum Berbft 1876 bereifte er Italien, er mar in Floreng, am und Reapel und copirte viel; ju felbstandigem Schaffen mar ber Aufenthalt Litt. Gr nahm feinen bleibenben Aufenthalt in Samburg. Gein Beftreben aun, bie Runft, Die ihn fo warm erfullte, in ber Beimath vielen juganglich 88 Spebt.

ju machen. Bon feinen Arbeiten aus Diefer Beit find Die folgenden befonders ju nennen. 3m 3. 1881 erhielt fein Entwurf jum Borhang im Staditheater einftimmig ben Preis und murbe auch ausgeführt. Dann murbe ihm ber Auftrag, in der Aula bes Rauben Saufes nach gezeichneten Compositionen von Cornelius fieben Berte ber Barmbergigfeit, Die Figuren in halber Lebensgroße, farbig and-Buführen. Die Arbeit bot besondere Schwierigfeiten und erforberte genaues Raturftubium. Rach Bollenbung ber einen Galite nahm ihn ber Entwurf eines Glasfenfters fur bie Raume bes Bereins fur Runft und Wiffenichaft in Samburg in Unfpruch; bem Entwurfe murbe 1883 auf ber Manchner Ausfiellung bie goldne Mebaille guerfannt. Beim Gutwurfe fur ein zweites Genfter murbe er fcon burch eine franthaft nervofe Unruhe geplagt, fo bag er beständig anderte. In haftiger Aufregung widmete er fich außerdem einem vaterfiadtifden Unternehmen, der Grundung eines "Mufeums für hamburgifche Geschichte", in welchem ein Bilb bes Gewerbefleiges und bes Lebens im alten Samburg gur Unichanung gebracht merben follte. G. ichrieb fur basfelbe und luchte mannigfach fur bie Berwirflichung bes bon ihm angeregten Planes ju wirten. Doch nahm feine nerboje Bereigtheit fo gu, bag er in eine Beilanftalt gebracht werben mußte, in ber er nach zweijahrigem Aufenthalt am 29. October 1888 ftarb. In einer Ausstellung feiner Berte, Die nach feinem Tobe veranftaltet marb, fanben außer ben ermahnten feine fehr forgfältigen gablreichen Studien, biele anmuthige und geiftvolle Febergeichnungen, Gelegenheiteblatter und Entwürfe große Anertennung. Sans C. war auch Mitarbeiter ber A. D. B.; von ihm ift ber Artitel Julius Lippelt (Bb. XVIII, G. 734).

hamburgisches Künstlerlegiton I. Band, Hamburg 1854, S. 239—245. Aleber Erwin's Leben geben die Einleitung und das Schlußwort zu den "Briefen eines deutschen Künstlers aus Italien. Aus den nachgelassenen Papieren von Erwin Specter aus Hamburg" (herausgegeben von E. F. Wurm), 2 Theile, Leipzig, Brochhaus 1846, erwünschte Austunst. Für die Angaben über Otto und Hans S. sind hauptsächlich freundlich gewährte schriftliche Mittheilungen der Wittwe von Otto S. benutt. Im "Hamburgischen Correspondenten" von 1889, Nr. 27, 48, 58, 62 und 64 hat Justus Brindmann in einer Bespiechung der oben erwähnten Ausstellung von Werfen Hans Specter's eine Autobiographie desselben mitgetheilt, in der er über sein Werden als Mensch und als Künstler selbst Bericht erstattet.

Spedt: Friedrich G., auch Spet, Spieg, Speet, Spat, Spath, b. Spedt, mar mohl ber großte und gewandtefte Schwindler an ben beutichen, namentlich norbbeutichen Sofen aus ber jahlreichen Schaar ber Abenteurer, welche Die Resormationszeit hervorbrachte. Er tauchte bei allen zweiselhaften, gewallthatigen Sandeln und Intriguen bon 1541-1580 auf, fo bag auch bie große Befchichtsichreibung fich mit ihm hat beichaftigen muffen, wie Rante. Deutsche Befchichte IV an mehreren Stellen, Boigt in ber Beschichte Morit' von Sachien und ber bes Marfgrafen Albrecht Alcibiabes. Much Dag Leng, "Rriegführung ber Schmaltalbener gegen Ratl V. an ber Donau" (v. Cybel's Sift. Beitfdr. 49(13), S. 385-460) nennt ibn ale Saupt-Intriganten. Er mußte fich an protestantifche und fatholifche Furften ju machen, an ben Ronig bon Bobmen (Maximilian II.), ben Raifer und ben Bapft; er fpielte je nach Gelegenheit ben Protestanten und ben Ratholiten, ben Begeifterten fur Deutschlande Freiheit und ben Fürftendiener; er weiß fich liftig in Die Bebeimniffe ber "Bratiten" treibenben Gole, felbit in Bribatgebeimniffe einzuschleichen, und fein Biffen fur Beld ober gur Rache gu bermenben, immer aber für fich Bortheile gu ergielen. Er mar eines Bauern Cobn aus Trebur, Rr. Brog. Berau in ber großbergoglich heifischen Berifchaft Startenburg, er hatte ftubirt und mar Licentiat (wohl ber Rechte) geworben, nachher als Testamentsfällicher und Meuchelmorber gerichtlich Spedt. 89

perfolgt; in Ipateren Bahren murbe er bon ben faiferlichen Commiffaren in Roftod ber Balidung faiferlicher Urfunden und bes Rachftechenlaffens bes faiferlichen Beifcaits gegieben und fiberfuhrt. Trobbem behauptete er fich fiberall: - man fürchtete fein gebeimes Biffen vieler Licht ichenenber Dinge. In ber Bolitit treffen wir ibn guerft 1541 ale Commiffar bes gewaltthatigen und berworfenen Dergone Chriftoph, bes Erabilchofs von Bremen und Bifchofs von Berben (A. D. B. IV. 23) auf einem Tage ju Stadthagen; er beift bier noch rein bitrgerlich "ber Burbige Dochgelarte, Befte und Chrbare Licenciat Friedrich Spat". Alle Die andern Hingenden Titel hat er fich nachher ju gelegentlichem Gebrauche erfunden. Als Chriftoph's Rath ericheint er auch fpater noch beim Schieben bes Berbener 1544 und 1545 ift er einer ber Bertrauten und Beger bon beffen Bruber, Bergog Beinrich b. 3. bon Braunschweig. Aus biefem Grunde fabnbete Lanbaraf Bhilipp von Beffen eifzigft auf ihn. Mls Beinrich 1545 mit frangofifchem Gelbe Ernppen gegen Braunschweig werben wollte, ließ er nach einer Belprechung mit Chriftoph in Roln burch biefen bie von Friedrich v. Reiffenberg für Beinrich VIII. von England im Berben'ichen geworbenen Truppen fur fich abernehmen und G. brachte ihm auch die in Dedlenburg v. Brisberg und b. Langen geworbenen Rnechte ju, Die eben borber Band Sabeln geplundert hatten; er nennt fic babei "etlicher Botentaten oberfter Rriegerath, Dufterberr und Commiffarine". 3m Gefecht bei Rordheim verhandelte fur Beinrich b. 3., ber fich mit feinem Cohne bem Landgrafen ergeben mußte, Silmar v. Munchhaufen (A. D. B. XXIII, 4) und G. (f. habemann II, 247. 254. 314). 3m Schmalfalbener Rriege jog er unter Boft b. Eruningen mit ben Oberften b. Gberftein und Chriftobh b. Brisberg 1547 gegen Bremen, nicht mohl als Oberfter, wie Savemann ibn nennt, fonbern mit Berborbt b. Langen nach feiner eignen Unterschrift als faiferlider Commiffar. (Rohlmann, Rriegesmuth und Siegesfreube. Bremen 1847. 5. 26.) Die Belagerung icheiterte flaglich und die Schlacht bei Dratenburg am 23. Rai erlofte ben Rordweften Deutschlands. (Wiedemann, Geich. b. Bergogt. Bremen II, 21. 58. 106 ) Rach biefer Rieberlage icheint er bie Ungnabe bes Raifers gegen Brisberg getheilt zu haben. Db er borber bei 3midau 4 Fahnlein geführt haben tann, icheint zweiselhaft. Er wandte fich nun an Die Gegner: 1551 und 1552, vielleicht ichon fruher, fpielt er nach ber Lochauer Beredung rinen ber Sauptverhandler swifchen ben protestantifchen Ffürften, Frantreich und Graland. Er Scheint Morit von Sachfen febr nabe geftanben ju haben, Die Beebindung bauerte auch bis jur Schlacht bei Siebershaufen, ba er ben Rurffirften mit Martgraf Albrecht bon Gulmbach au berfohnen unternahm. Doch mar er bemale ichon im Dienfte Johann Albrecht's von Medlenburg, ber ihn am 30. Juli 1553 "aus bem Austanbe" auf 7 Jahre als "hofrath, Gefandter und Dbrifter berief, wofur er Beitlebens bie eben eingezogene Johanniterfomthurei Rroad mit allem Recht und Bubehor haben follte. Er nannte fich babon Geerreffer und Romthur. Er follte ben Theilungsftreit zwischen Johann Albrecht mb Ulrich erledigen, aber Ulrich burchschaute ibn, ebenso ber Rangler bon Doch fandte Johann Albrecht ibn nach Baris um Die Auslofung Des bom Martgrafen Albrecht gefangenen Bergogs b. Anmale zu vermitteln, baburch tes er mit Albrecht in Berbindung, ber ihn als Rriegsoberften in Dienft nahm und bis ju feinem Tobe (8. Januar 1557) barin behielt. Gur Albrecht fuchte er in Rom bei Baul IV. zweimal vergeblich eine Untnüpfung wegen ber frantischen Belbumer, bon baber batieren feine bortigen Berbindungen, ebenfo fein Bufammenlung mit ben brandenburgischen Martgrafen, von denen aber Joachim I. ihm garnicht naule. Aber er erhielt bennoch ben Auftrag in ber Mart 200 Reiter und Babnlein Anechte zu werben und nach Lipland bem Erzbischofe von Riga, Ratigrafen Wilhelm bon Brandenburg juguführen. Doch hielt ihn Bergog

90 Spedt.

Albrecht bon Breugen in Ronigsberg auf. Bleichzeitig wirb er aber auch Rath und Bogt Bergogs Frang I. von Lauenburg genannt (Dafch. Bisth. Rageburg S. 507 f., v. Robbe, Gefch. b. Bergogt. Lauenburg II, 256), und er benutte feine Befanntichaft in Rom, um fich 1557 mit ber erledigten Dompropfiei in Rageburg providiren gu laffen, welche ibm inbeffen bas Capitel berweigerte. Er ift auch nie in ben Befig gefommen, tropbem Bergog Frang fic lebhaft für ihn verwandte, ba er ihm bas "Ablager" burchfegen follte. Gleichgeitig bot er fich bem Landgrafen Philipp bon Beffen gu Dienften an und fuchte ibn mit reichen Beirathen fur beffen beibe Gobne gu firren, auch tonne er ibm bie Stifte Fulba und Berefeld verichaffen ; auch tonnten 400 000 Bulben gewonnen werben, für einen Rrieg mit Schweben und "in Reugen". Doch wollte ber Bandgraf nicht trauen. Auch ftedte G. bamals in einem Balbed'ichen Zwifte; vielleicht fogar icon in einer Berbindung mit bem in Golftein und Ribed plinbernben Ronrad Uerfull. In Rom icheint er fogar feine Anertennung als Johanniter-Romthur erlangt ju haben, um ben Befit bem Orben ju erhalten. Auch vom Grafen Ernft von Blantenburg, bem Abminiftrator ber Abtei Michaelftein murbe er am 29. September 1557 beim Bapft beglaubigt unter bem Titel "S. Petri et Pauli miles Romanaeque Curiae Comes Palatinus et Protonotarius". Bie er log, erweift, bag er 1569 Ramens ber Wittme Bergog Beinrich's b. 3., Cophie ben Rammerrathen am taiferlichen Soje groß Gelb bot, mabrend bie Farftin ibn einen "berruchten, bermegenen" Menichen nannte, bon bem fie niemals gehort MIS Johann Albrecht b. Dedlenburg bie Romthurei Rraad befinitio facularifierte, flagte S. als Romthur und heermeifter beim Raifer, ber ihm am 19. Februar 1561 einen Schukbrief als "feinen und bes Reiches lieben Betreuen" nebft feiner fünftigen ehelichen Sausfrau ausftellte, auch wegen Rraad's que Untersuchung ein Commifforium an Die Bergoge Erich von Braunfdweig und Otto bon Luneburg erlieft. Diefe Cache verglich bes bergogs bon Breugen Gerretar Baltafar Gans bahin, bag G. ben Doberaner Gof in Bismar erhielt, Gelbjahlungen verfprochen befam, und bagu eine Sofbienftftelle mit 150 Th. fabrlich : er nennt fich nun "Ritter, Raif. Daj. und Dedlenburgifcher Stadt und Dofbiener." 1565 ftedt er auch in Intriquen megen ber Romthurei Mirow. Inbeffen hatte S. heimlich gang andere Umtriebe angegettelt, ju ber bie miglungene Bewerbung Ronig Maximilian's bon Bohmen, bes fpateren Raifers, und bie gludliche bes frangonichen Bringen Frang v. Alengon, bes bemnuchftigen Ronige Frang II. bon Frantreich um Die polnische Rrone Die Gelegenheit bot. Rurg borber batte Johann Albrecht b. Dedlenburg erreicht, bag fein Bruber Chriftoph bom Ergbifchof von Riga ale fuccedirender Coabjutor angenommen war, und gleichzeitig brach ber banifch-polnische Streit um bas fur ben banifchen Bringen Magnus bem Bifchofe Johann v. Münchhaufen abgefaufte Bisthum Defel aus. S. fehte fich nun mit Ronrab v. Herfull in Berbinbung und berfatte ein Memorial, Livland an Frang von Alengon ju bringen (2B. Mollerup in Mitt. a. b. lieblandischen Geschichte 12, 3. S. 477 ff. Sigungsberichte ber G. far Gefch, und Alterthumstunde ber Oftfeeprovingen Ruglands 1877. S. 4 ff.) Ronig Friedrich II. von Danemart gab baber 1560 ben Befehl, fich bes Uerfall todt oder lebendig ju bemächtigen, 1565 wurde er in Segeberg erichoffen. (Rraufe in Sanf. Gefch. Bl. XIV, G. 206 f.) Dem Medtenburger Saufe gegenüber aber fpielte G. in berfelben Gache ein breifaches Spiel : Bur Johann Albrecht, gegen biefen und für beffen Mutter, bie bigotte latholifche, faft ungurechnungsfähige Bergogin - Bittme Anna, Marfgrafin bon Brandenburg, Die er ficherlich ju ihrer abenteuerlichen Reife nach Livland verleitete, und wieber anders für Chriftoph, für ben er gunachft bei Maximilian, gugleich aber auch bei Erich bon Schweben berhandelte, mas jenen nachber in bie polnische Befangenichalt.

Epebt. 91

brachte. Die Berhandlungen mit Maximilian benutte G., einen bringenben Empfehlungebrief bes Ronigs gu erlangen, mit bem er abermale versuchte, bie Nabeburger Dompropftei gu erhalten. Die Berbindung mit Anna benutte er nech 1567 jur Bieberanfnupfung mit bem Carbinal Bifchof Dito bon Balbberg-Eruchleg ju Angeburg. Raum mit G. wieber vertragen fanbte Johann Albrecht ibn 1568 jur Erreichung ber Bezahlung ber f. g. Spanifchen Schuld mit bem Rathe Indreas Doen an Die Bergogin Margarethe bon Parma und ben Cardinal Granvella, Bildjof von Arras. Jene fammte aus einem Subfibienvertrage Johann Albrecht's Dem 1. Dai 1555, unmittelbar nach beffen Angriffe auf ben Raifer, und war ale fpanifche Schuld von Rarl V. und ber Ronigin Maria anertannt worben. Der Beglaubigungebrief von Granvella mit ber Bitte um Gelb, nicht aber, um pon ber Balfe (fur Bolen gegen Rugland) befreit ju werben, ift bom 18. Mug. 1568; gezahlt wurde nichts. In der Roftoder Unterwerfunge- und Feftungegeschichte, Die jugleich ein Schachzug gegen Bergog Ulrich mar, handelte G. 1565 als ein Dauptwertzeng Johann Albrecht's mit Lug und Trug und Falfcung, babei prefte er fur fich ber Siabt erhebliche Summen ab, bor Bergog Ulrich aber fich er nach Bismar. Die verlangte Auslieferung aber lehnte ber Rath ab, ba G. Bergog 3ob. Albrecht's und bes Raifere Diener fei. Trothem fandten ihn beibe Bruber in berfelben Gache an ben Raifer, am 18. October 1568 war er in Bien und wollte wichtige Geheimniffe erfahren haben, thatfachlich aber erlangte er bom Raifer bie primariae preces um die geiftliche Burbe bes Dompropftes in Schwerin, wogegen Ulrich beim Raifer ihn als anrichig, ehrlos und als einen Falsarius benuncirte. Dennoch wollten beibe herzoge feine Geheimniffe erfahren und gelobten ibm bafur Berichwiegenheit. In bemfelben Jahre brachte er mit bem zweibeutigen Gecretar Joh. Molinus eine Berlafterung bes freilich auch nicht fichern Ranglers Sufanus (A. D. B. XIII, 446) und bes Dr. Antonius Bitersheim als Berrathers in ber Roftoder Gade bei B. Ulrich an, Sufanus babe eine geheime taiferliche Beftallung. Diefer ftrengte beshalb eine Berlaumbungstlage an. Gleichzeitig machte G. ben David Chytraeus bei Johann Albrecht berbachtig, wornber beffen Rirchenordnung liegen blieb. Trot allebem blieb er Beid aftetrager am faiferlichen Sofe und betrieb Johann Albrecht's Reife nach Bing wegen bes Roftoder Proceffes, auf ber er ben Bergog begleitete. Diefer Dar in vollständiger Gelbflemme, fo daß er bei G., bem er bis 1570 icon 11 000 Thaler ichulbig geworben mar, auf biefer Reife Rleinobien verfette. 3m Sabre 1568 hatte berfelbe Bergog mit bem Martgrafen Johann bon Brandenburg Befelow am 18. und 19. August und im December in Ruftrin mit G. im Bebeimen über bes Letteren Anschlage berathen: 1. Danemard mit Solftein End Brandenburg auszufohnen, 2. Die Sauleftabte bei ber Rejormation und ihren norbifden Privilegien gu belaffen; aber 3. Die Bafa in Schweben gu fturgen burch bas Saus Defterreich ju erfeben, bagu buich einen großen Bund Edmeben, Bolen, Breugen und Livland ju befriegen und ben beutichen Orben ole Schuhmaner gegen bie Mostowiter zu festigen. Im August 1570 geht C. mit einem geheimen Creditiv Johann Albrecht's jum Kardinal-Bischof Otto nach lugeburg, in einem Streite mit bem Rath bon Bismar weiß er am 7. Rob. beffelben Jahres ein Commifforium bes Raifers gur Schlichtung an Chriftoph von Medlenburg, Abminiftrator bon Rageburg und Frang I. von Lauenburg ja elangen. Mis Frang II. und Dagnus II. bon Lauenburg 1571 mit reicher Dirgebeute que Schweben gurfidgefehrt maren, ftellte fich S. im September bei huen in Luneburg ein, um die Bermittlung mit ihrem Bater Frang I. gu überbeimen, beide berlieben ihm bas Gut Ritlit als Leben. 3m Streit ber beiben Scher war er 1578 wieber bei Frang I. thatig und trieb ihn an, Achtsbeiehle beim Raifer gegen Frang II, ju erwirten (v. Robbe, 266, 270). 1571 mar

92 Spec.

er auch als Bergog Chriftoph's Befandter am faiferlichen Boie; auch Johann Albrecht verwandte ibn ftanbig, obwohl er ibn genau burchichaute, wie ein Brief bom 23. Robember 1571 an Mplins (A. D. B. XXIII, 133) lehrt. Er meinte aber alle Sofe gebrauchten Spikbuben, es tomme barauf an ben geriebenften im eigenen Dienfte ju haben. 1572 hat er in Bismar bart am Bobagra gelegen, erhielt bann in Lubed 1000 Mt. auf Johann Albrecht's Rechnung auf Abichlag und machte bafür jojort ben Antrag, ob nicht ber Bergog zwifden bem Bergog v. Alba "und ben Andern" permitteln wolle. 1574 brangte G. ben Bergog jur Bablung ber ihm noch ichulbigen 11 500 Thaler, auf bem Landtage, ber fiber Die endliche Regulirung ber fürftlichen Schulden berieth, wurde Diefer Boften abgelett, aberhaupt großere Leiftungen abgelehnt. Da mandte ber Bergog fich wieber an S. und Ronrad Belican (Bellitan), eine Unleihe von 200,000 Thaler aufzunehmen, bon benen jeber eine Brovifion von 5000 Thl. erhalten follte; am 30. Auguft 1576 wurde bie Bollmacht fur G. babin erweitert, bag er auch feine Schulbfumme bie bier auf 10 000 Thir, angegeben ift, bormeg abziehen folle. Es murbe nichts aus bem Geschäft und Spedt's herzogliche Beischreibungen find nachber von ben Landständen bezahlt : unmittelbar nochber ftarb Robann Albrecht am 12. Febr. 1576. Aber 1580 ift C. wieder in Gelbforberungen Chriftoph's in Schweben, und nachher berjuchte er eine bon ihm untergeichobene Berichreibung Roftocks über ein Anteben bon 2000 Gulben einzutlagen. Er murbe 1582 bamit abgewießen. 22. Februar 1582 ift er geftorben; fein Erbe mar ein Better, Sans Spedt ju Gorlig. 2m 10. Juni 1573 wird feine Chefrau Glifabeth genannt.

Bergl. außer ben genannten Quellen: Schirrmacher, Johann Albrecht I., S. 405—17 und anderwärts, namentlich 772 f. — Lisch, Medl. Jahrbb. Register zu I—XXX. — Rudloff, Medl. Gesch. 2. Auft. III, 1 und 2. — Pfannkuche, Reue Gesch. b. Bist. Berben. Rraufe.

Spee: Friedrich b. G. wurde geb. im 3. 1591 gu Raiferemert, bem bamals turfolnischen Städtchen unweit Duffelborf, wo fein Bater, Beter Spee, Burgvogt und Amtmann bes Rurfürften Gebhard Truchfeg von Balbburg war. (Das Mappen ber Spee ober Spebe, ber rote Sahn (Speevogel) im filbernen Felbe ift ein rebenbes. Bal. Fahne, Chronifen und Urfunbenbucher hervorragenber Geichlechter, Stifter und Rtofter. 3. Bb. Urfundenbuch des Beichlechtes Spede jest Sper. Roln 1876.) Geine Mutter mar Mechtilb Duder von Altenfridenbed, Die außer Friedrich, bem jungften, noch zwei Cohne, Johann Abolf und Arnold hatte. Fruhzeitig fandten Die Eltern unfern Friedrich ftudienhalber in bas Jefuitencollegium "von ben brei Rronen" ju Roln, wofelbit er ben fogen, humaniftifchen Disciplinen oblag. 3m Jahre 1610 erbat und erhielt er die Aufnahme in ben Orben ber Gefellichaft Belu und begann noch im Gerbit beffelben Jahres gu Trier bas Rovigiat; 1613 warb er als Dagifter ber Grammatit und ber iconen Biffenichaften nach Roln gefandt, in welchem Amte er brei Jahre verblieb. Rach Beendigung feiner theologischen Studien und erhaltener Briefterweihe tehrte G. 1621 jum britten Dale nach Roln gurud, Diesmal um einen Lehrftuhl ber Philosophie eingunehmen. In ben Jahren 1625 und 1626 wirfte er als Domprebiger ju Baberborn. Das bebeutfamfte Jahr im Leben Spee's ift aber bas Jahr 1627. Damale erbal Philipp Abolf bon Chrenberg, Bifchof bon Burgburg, bon bem Orben einen Beichtvater fur Die jum Flammentobe verurtheilten f. g. Beren. Die Borfebung wollte, daß G. ju biefem traurigen Amte erforen murbe. Rach einem alten gerichtlichen Bergeichniffe murben in biefem und bem folgenden Jahre allein gu Burgburg 158 Segenleute auf 29 Scheiterhaufen jum Tobe beforbert, barunter brei Domherrn, 14 Gulispriefter, mehrere Rathsherrn, Die Bittwe eines Ranglers, ein Doctor ber Theologie, mehrere junge Chelleute und Chellnaben, ein blindes Dabchen, amei Rinder bon 9 Jahren und barunter u. f. w. Un zweihundert biefer Schlachlopfer Spee. 93

eines blinben Babnes geleitete G. gum Tobe, barunter, wie er felbft faat, nicht eines, bon bem er nach allfeitiger bernunftiger Ermagung hatte behaupten tonnen, es fei ichulbig. Bas Bunber wenn bie Saare Des Brieftere bor ber Beit grau murben! "Ge ift nicht gut fagen, mas ich bort alles erfahren habe," Idreibt er. "Ich erinnerte mich ber Stelle im Prebiger: Ich menbete mich gu Anderem und ich fab die Gewaltthaten, welche unter ber Sonne geschehen, ich fab bie Thranen berer, die Unrecht litten und hatten feinen Trofter; fie tonnen ber Wemalt nicht widerfteben und find allfeits ber Bulfe beraubt. Da pries ich Die Toten gladlicher ale bie Lebenben und hielt fur gludlicher ale beibe ben, ber noch nicht geboren und die Uebelthaten nicht geschant hat, welche unter ber Sonne gescheben" (Caut. crim. Dub. XIX rat. VII). Aber icon Die Liebe, mit ber C. ben unichulbigen Opfern ihren letten Gang ju erleichtern fuchte, erregte ben Argwohn und die Ungufriedenheit ber Richter. "Alle Corge wird getragen, bag ja feine billig bentenben und gelehrten Priefter, Die etwas mehr Gruge im Ropfe und bas berg auf bem rechten Rlede haben, fich ber armen Opfer annehmen. Gie laffen auch leinen au, ber allenfalls bie Fürften aufflaren tonnte, benn fie furchten, Die Uniduld ber armen Gejangenen mochte boch noch in ber Folge aus Tagesbet tommen. Defhalb geftatten bie Inquifitoren ben Brieftern einer gemiffen Gefellichaft nicht einmal bas Beichthoren ber Unglücklichen, obgleich biefe Briefter bie Jugend faft aller ganber unterrichten und erziehen und auch bas Gemiffen mander Fürften leiten. Bor nicht gar langer Beit fprachen fich Die Richter logar babin aus, man muffe biefe Gefellicait aus bem Baterlanbe vertreiben, weil ihre Mitglieber Storenfriebe ber Rechtepflege feien" (Caut. crim. Dub. LI n. 33.).

Die Frucht dieser Seelenseiben war die Cautio criminalis, seu de Processibus contra Sagas Liber . . . . Auctore Incerto Theologo Orthodoxo. Rinthelii Typis exscripsit Petrus Lucius Typog. Acad. MDCXXXI — zwar nicht das erste Wert gegen Herenwahn und Scheiterhausen (denn Wier, Loos und Tanner waren hierin S. vorausgegangen), aber das erste, welches einen durchgreisenden Ersolg hatte, obschon es anonym erschien und erst im Drucke veröffentlicht ward, als S. bereits Würzburg hatte verlassen müssen. Philipp von Schönborn, der bertraute Freund Spee's, war, nachdem er Kurfürst von Mainz geworden,

ber erfte, ber alles Berenfpuren berbot. Bon Burgburg ward G. auf Berlangen bes Rurfürften Ferdinand bon Roln, bes Bifchofe von Silbesheim, im Robember 1628 nach Beina gefandt, um in ber gleichnamigen Grafichaft burch feine Brebigt fur Durchführung ber Gegenteformation gu mirlen. Der Erfolg des Miffionars veranlagte ein Attentat auf lein Leben und faft mare er am 29. April 1629 bei Boltorp ben Rugeln eines Menchlere erlegen. Elf Wochen lag G. ju Gilbesheim zwischen Leben und Tob. Bieberbergeftellt blieb er bis Ceptember 1629 in Beina und fuhrte alsbonn bas alte Wejerftift Corben ju befferer Bucht gurud. Bur Starfung feiner htmantenben Gefundheit mußte G. einen langeren Landaufenthalt in bem soweit Corben gelegenen Dorichen Faltenhagen nehmen. In biefer ftillen Balbeinfamteit icheinen bie meiften Lieber ber Trugnachtigall querft gefungen worben zu fein. Manche freilich mogen ichon in fruberen Jahren entstanden Benigftens finden fich in dem "Geiftlichen Bialter" Roln 1638 und bem Straphifch Luftgart" bon 1635 Lieber, bie erft 1648 in ber erften, freilich nach Erer's Tobe beforgten Auflage ber Trubnachtigall auftraten. (Trotz Nachtigal, Oler Geistlichs-Poetisch Lyst Waldlein, Deszgleichen noch nie zuvor in Teutscher grach gesehen, Durch den Ehrw. P. Fridericvm Spee, Priester der Gesell-. haft Jesy. Jetzo nach vieler wunsch und langem anhalten zum erstenmahl In Track verfertiget . . . Collen, In verlag Wilhelmi Friessems Buchändlers, 94 Spehr

in der Franckgasz im Ertz-Engel Gabriel. Im Jahr 1649.) Auch bas seit alter Zeit bis heute sast unverändert erhaltene hildesheimische Gesangbuch soll alter lleberlieserungen zusolge Lieder von S. enthalten. Und in der That erinnern einzelne, die in der Truhnachtigall sehlen, nicht wenig an die Weise unseres Dichters. Kirchenlieder im strengen Verstande des Wortes hat S. nicht viele geschrieben, aber geistliche Dichtungen, die an Tiese der Empsindung, Reinheit der Sprache und Vollendung der Form, einer besseren Zeit deutscher Litteratur anzugehören verdienten. Welchen Antheil S. an den Welodien der

Trugnachtigall hat, ift eine Frage, Die noch auf Beantwortung wartet.

Bu Anjang 1632 ward G. nach Roln berufen, um bafelbft fiber Moraltheologie ju lefen. Spee's Collegienheite murben in ber Folge bas Sauptmaterial, aus bem Bufenbaum feine befannte medulla theologiae moralis berftellte, ein Bert, das die Ehre hatte, von einem Alphonfus be Liguorio commentirt ju werben, abnlich wie bie Sentengen bes Lombarben burch Thomas Aquinas. Chenfo entstand ju Roln bas "Bulbene Tugenbbuch", eine ascetische Anteitung jur lebung ber f. g. theologischen Tugenden, die mit mancherlei geiftlichen Liebern burchflochten ift (Guldenes Trgend-Brech, das ist Werck vnnd ubung der dreyen Göttlichen Tygenden desz Glaubens, Hoffnung vnd Liebe. Allen Gottliebenden andächtigen, frommen Seelen: vnd sonderlich den Kloster vnd anderen Geistlichen personen sehr nützlich zu gebrauchen, durch den Ehrw. P. Fridericum Spee, Priester der Gesellschaft Jesu . . . Cöllen, In verlag Wilhelmi Friessems Buchhändlers in der Franckgasz im Ertz-Engel Gabriel. Im Jahr 1649). Enbe 1633 befand fich G. in Trier. Sier beforgte er eine zweite Abichrift ber Trugnachtigall. 1635 eroberten die Beifilichen unter Ritberg Die bon ihrem Sandsherrn ben Frangofen verrathene Mofelftabt. Der Schreden einer peftartigen Seuche folgte ben Graueln bes Rrieges. Unermubet martete S. an ben Erfrantten ber Berte leiblicher und geiftlicher Barmbergigfeit, bis ber Tobesengel auch feinem Leben chriftlicher Liebe ein Biel ftedte. Er ftarb am 7. Auguft 1635 im Alter bon nur 44 Jahren und marb in ber Gruft ber Befuitentirche ju Erier beigefett.

Wir besitzen keine Lebensbeschreibung von S., die der Bedeutung des Mannes und unseren Ansprüchen an eine Monographie gerecht würde. Am eingehendsten ist noch Diel, Friedrich von Spee, Freiburg i. B. 1872, dem wir zumeist gesolgt sind. Aber auch seine Darstellung ist populärer Ratur. Die über S. vorhandene Litteratur ist aussährlich zusammengestellt bei R. Goedele, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. Zweite Aust. 3. Bd. S. 193—95, sie weiß sast nur Aussähe aus Zeitschriften und Programmen zu bieten. Hinzuzusüßgen wären Cardauns, Friedrich von Spee, Franksurta. M. 1882.
— Alegambe, Bibl. Soc. Jesu p. 551. — v. Hartzheim, Bibl. Colon. p. 57. — Cordara II l. XIV p. 283, sowie endlich einige neuere Schriften siber Gegenwesen und Herenprocesse, z. B. Diesendach, der Gegenwahn, Mainz 1886 S. 287 st.

B. DR. Drebes.

Spehr: Ludwig Ferdinand S. wurde am 10. Februar 1811 zu Braunschweig als jüngster Sohn des Kausmanns Joh. Peter S., Inhabers eines Musikalienverlagsgeschäfts geboren; seine Mutter Luise geb. Fischer war die Tochter eines Beamten des Stiftes Gandersheim. Er besuchte das Martineum und Oberghmnasium seiner Baterstadt und von Oftern 1829—31 das Collegium Carolinum daselbst. Dann bezog er Ostern 1831 behufs Studiums der Rechtswissenschaft die Universität Göttingen, wo er die Michaelis 1834 verweilte. Außer mit seiner Fachwissenschaft beschäftigte er sich schon bier fleißig mit Geschichte, deutscher Sprache und Litteratur. Er war ein eiziger Schüler Dahle

Spehr. 95

sin's und Die Stunden, in benen er unter ben Buborern Jac. Brimm's fag. stile er ju ben gludlichften feines alabemifchen Lebens. Rachbem er in Braunlaneta bas erfte juriftische Eramen bestanden hatte, trat er als Auditor gunachft bin Rreisgerichte Braunichweig ein, bann bei bem Amte Ribbagshaufen und plicht wieber bei bem Rreisgericht Braunschweig. Die folechten Ausfichten ber wagen Juriften auf Unftellung in ber bamaligen Beit beranlagten ibn wohl im Sommer 1849 als Rammeraffeffor und Rentmeifter bei bem mebiatifirten Gurften Balm-Borftmar in Coesfeld in Dienft zu treten. In Diefem Entschluffe wird in auch ber Umftand beftartt haben, bag er bas zweite Gramen noch nicht gemacht batte. Schuld baran mar mohl, bag er feit langerer Beit in eine eifrige litterarijche Thatigfeit bineingerathen mar, die ihn feinem eigentlichen Fachftubium nehr und mehr entzog, Schon nach ber Bertreibung ber Göttinger Sieben hatte er ane anonyme Schrift: "Die fieben Gottinger Profefforen nach ihrem Leben und Birfen" berfaßt, bie 1838 in zweiter Auflage heraustam. Ebenfalls ohne feinen Namen ericien ber "Braunfchweigische Fürftenfaal" (Braunfchweig 1840), eine popular gebaltene Reibe von Biographien ber welfilchen Fürften, Die er auf Seite 201 bis au Magnus bem Frommen geführt hatte, als er Braunichweig berlief und die Arbeit aufgab. Der in Bermogensberfall gerathene Berleger lannte einen Fortfeter nicht gewinnen; er ließ noch eine Angabl von Lebenslaufen aus ber turg borber erichienenen "Galerie bon Bortraits ber berfihmten bergoge bon Braunichweig : Luneburg" abbruden und bann auf G. 312 bei bem Derjoge Rubolf Auguft bas gange Bert unbollenbet fteden. nahm S. thatigen Antheil an ben bon Bilb. Gorges in brei Banben berauswachenen Baterlandifchen Gefchichten und Dentwürdigfeiten ber Borgeit ber Lande Braunfchweig und Sannover" (Br. 1848-45), Die man im wefentlichen als ein Bert begeichnen muß. Er hat baffelbe bann in erweiterter und umgearbeibitt Beftalt 1881 in zweiter Auflage berausgegeben. Balb nach feiner Ueberfielung nach Coesielb am 21. Rovember 1843 vermählte fich G. mit Sophie Rinfer, einer Tochter bes Ribbagshäufer Juftigamtmanns heinr. Räufer, ber fich chenfalls mit Borliebe mit vaterlanbifcher Geschichtsforichung beschäftigte. Als biefe Frau am 12. Rovember 1851 geftorben war, verheirathete fich G. in meiter Ghe am 6. Januar 1853 mit Cophie Bimmermann, Tochter bes Oberlactors 3. in Dier. Da nach bem Tobe bes Fürften Friedrich b. Salm ff am 27. Marg 1865) die bienftlichen Berhaltniffe Spehr's fich nicht nach Bunich geftalteten, fo murbe er im Berbfte 1865 mit Benfion aus feiner Stellung entleffen. Er gog nun im folgenben Frubiahre nach feiner Baterftabt Braunichweig, an fich bier gang ichriftftellerifchen Arbeiten gu mibmen. Er murbe gunachft Bitarbeiter am Braunfcweiger Tageblatte, feit 1. October 1874 aber zweiter Arbacteur ber officiellen Braunichweigischen Angeigen. Daneben mar er Schriftabrer bes Bereins jur Forberung und Bermehrung ber Cammlungen bes nadifigen Mufeums, in dem er nach R. Schiller's Tode († 1874) auch das amt eines Conferbatore fibernahm. Bon ben litterarifchen Arbeiten Spehr's ift bie berbienfilichfte bie Biographie bes Bergogs Friedrich Bilbelm von Braunichweig-Aneburg - Dels, Die querft in bem bon Bilh. Borges 1847 berausgegebenen friedrich Bilbelm's Album und 1861 in zweiter, 1865 in britter Auflage er-Souft hat G. gablreiche Auffage in ben Braunichweiger Blattern (Magazin, Tageblatt, Angeigen), fowie auch in bem bon Steger berausgegebenen Enganjungs-Conversationslegicon (Leipzig 1846 ff.) und in ber Allgem. Deutschen Bisgraphie verlagt: er bejag eine ausgebehnte Specialtenntnig auf bem Bebiete ber Braunschweigischen Geschichte; insbesondere aus neuerer Beit ift Bieles babon tuch feine fchriftstellerifche Thatigleit ber Rachwelt erhalten; bereitwillig ertheilte u auf Diefem Webiete ftete einem Jeben Die gewünschte Mustunft. Er ftarb

nach längerem Leiden am 17. Marg 1881 und hinterließ außer einer Wittwe († am 11. April 1890) fünf Töchter und einen hoffnungsvollen Sohn, Friedrich S., der am 9. September 1856 geboren, schon am 18. Januar 1890 als Symnafiallehrer und Dr. phil. in Braunschweig an der Influenza gestorben ist. P. Zimmermann.

Spehr: Friedrich Bilbelm G., Mathematiler, geboren am 2. Rovember 1799 ju Braunichweig, † am 24. April 1833 ebenbafelbft. Er fubrte ein giemlich unrubig bewegtes Leben. Schon als Rind zeigte er ausgelprochene Reigung jum Baufache, ber er aber nicht folgen burfte, weil fein Bater, ber Inhaber einer großen Mufitalienhandlung, ibn jum Raufmannsftande bestimmte. In einem Tuchgeschafte, in welchem G. die Sandlung erlernen follte, wußte er fich fo unausftehlich ju machen, bag man ihn forticbidte. Run nahm ber Bater ibn in das eigene Beichaft und fuchte burch Strenge ben Wiberwilligen gu gwingen. S. entfloh heimlich nach hamburg. Schon hatte er auf einem Schiffe, welches nach Amerita abzugehen im Begriffe war, Unterfunft gefunden, ale ber Capitan Die Bahrheit aus ihm berauslodte und ihn beftimmte, renig nach Saufe gurudgulebren. Dort hatte die Flucht ben Bater gwar ergurnt, aber auch übergeugt, baß es nothwendig fei, G. feinen Willen gu laffen, wenn Tilchtiges aus ibm werben follte. Unter füchtiger Leitung bereitete G. von 1816 bis 1817 fich fo weit bor, bag er in bas Braunichweiger Collegium Carolinum eintreten tonnte, in welchem er anderthalb Jahre verblieb. Geine Luft jum Banfache hatte inswifchen mehr theoretischen Reigungen Plat gemacht. Er bereitete fich ein weiteres halbes Jahr mathematifch por und ging bann Dftern 1819 auf brei Jahre nach Göttingen, wo Baug, Barbing, Tobias Daper, Thibaut feine Lehrer maren. Reben fleineren Schriften berfaßte er alsbann ben "Bollftanbigen Bebrbegriff ber reinen Combinationslehre mit Anwendungen berfelben auf Analbfis und Bahricheinlichfeiterechnung" (Braunichweig 1824), welcher 1840 in zweiter Auflage gebrudt murbe. Diefes Buch ftellte G. in Die erfte Reihe ber bamaligen Combinatorifer und bewirfte, bag ihm icon 1825 eine neu gegrundete britte Lebrerftelle am Collegium Carolinum übertragen wurde. 1827 ichlog er eine Reigungsheirath, in welcher aber balb beibe Chetheile fich fo ungludlich fiblten, bag 1832 burch landesherrliche Dachtwollfommenbeit bie Che wieder aufgeloft murbe. Spehr's Befundheit mar burch hauslichen Unfrieden beeintrachtigt; Strapagen, welchen er ale Leiter ber braunschweigischen Triangulation, Die Damale im Unichluffe an die hannoberische vollzogen murbe, unterworfen mar, thaten das ihrige; er ftarb in feinem 34. Bebensjahre. Die icon genannte Combinations. lehre ift ungweifelhaft bas Befte, mas er geschrieben hat.

Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrgang 1833, G. 311-318.

Eneibel: Johann Jacob S. (Speidelius), Rechtsgelehrter und juriftischer Schriftsteller; geboren zu Stuttgart am Ausgange des 16. Jahrhunderts, † nach 1666. Bon S. ist nur bekannt, daß er in Tübingen unter Besold die Rechte studiert, etwa ums Jahr 1630 zur katholischen Kirche übertrat, später kaiserlicher Hofrath und Kanzler des Erzherzogs Sigismund Franz, Fürstbischold von Augsdurg wurde, als Delegirter des Hanses Desterreich dem Reichstage zu Regensburg anwohnte und in vorgerückten Jahren mit Tod abging. — S. hat sich hanpisächlich als juristischer Schriftsteller hervorgethan. Sein Hauptwerk: "Sylloge quaestionum juridicarum et politicarum (ultra 1400) secundum Alphabeti et materiarum seriem dispositarum" erschien zuerst 1627 zu Tübingen in 4°; die zweite (1441 Folioseiten umsassende) Auflage ebenda 1653. Dieses seiner Zeit hochgeschäfte Werk — eine umsassende Rechts-Euchtlopädie, welche unter reicher Litteraturangabe über juristische, staatsrechtliche und politische

Speier. 97

Gragen Anifchluft giebt -, fiberlebte lange beffen Berfaffer. Rach Speidel's Tobr veranftaltete ber württembergifche Profangler und Lehnspropft Johann Jacob Curtius unter bem Titel: "Bibliotheca juridica universalis" eine neue mit Buidben bereicherte Auflage; und 1728 - alfo gerabe 100 Jahre nach bem erften Erfcheinen bes Buches - murbe es von bes Curtius Entel, Jacob Dovid Mögling, Projeffor bes fanonischen Rechtes ju Tubingen, abermals bermehrt in Folio herausgegeben. Ferner bejorgte G. bon bem beruhmteften Berfe feines Lebrers Befold, bem "Thesaurus practicus continens explicationem terminorum atque clausulorum in aulis et dicasteriis R. G. Imp. usitatorum etc." bie eifte Ausgabe (Inb. 1629, 40); auch bie folgende (Inb. 1643 fol.) aus Bapieren Befold's und burch Bufage Speibel's mefentlich erweitert. Spatere Gbitionen find bon Chr. E. Dietherr und Abasb. Fritfch. - Außerbem befiten wir pon S.: "Additiones in Martini Rumelini dissert, Acad, in auream sullam" (Tab. 1681, 40). - "Notabilia jurid. - histor. - politica" (Argent. - unb "Speculum jurid. - polit. - philol. - histor, observationum" (Rarnb. 1657, Fol., 2 Banbe). Die zweite, unveranderte Auflage Diejes ber Splloge nachgebildeten Wertes wurde (mit einem von Fritsch 1686 gefertigten Appendix) nach bes Beriaffers Tobe von Dietherr veröffentlicht (Murnberg 1683, fol.). D. B. Someren bat S. im Jahre 1666 nach dem Leben in Rupfer geftochen mit fraftigen Gesichtszügen in der Gelehrtentracht jener Zeit.

Chr. L. Dietherr in ber Borrebe gur 2. Aufl. bes Speculum. - 3ocher, v. Speibel. - Stinging, Geschichte ber Deutschen Rechtswiffenschaft, I, 695.

Gifenhart.

Speier: Bilhelm G. (Gpeper), beliebter Liebercomponift, unter bem Ramen "ber Lieber-Speber" allgemein befannt. Um 21. Juni 1790 gu Frant= int a. IR. als Cohn eines reichen jubifchen Raufmanns geboren, tam er in einem Alter bon bier Jahren nach Offenbach, bamals einer herborragenben Statte bee Dufitlebens, und wuchs bort auf. Schon fruhgeitig murde fein nuffalifcher Ginn burch Auffuhrungen in dem Saufe bes tunftfinnigen Fabrilaulen Bernard gewedt, ber fich eine eigene 20 Berfonen ftarte Sauscapelle bielt. Bei bem Leiter berfelben, Ferdinand Frangl, und nachher bei bem geiftreichen Biolindirtuofen Baul Thieriot aus Leibzig nahm G. Biolinunterricht; Gofrath Inton Andre war fein Lehrer in ber Theorie. Rach zweijahrigem Befuch ber Uniberfitat Beibelberg und langeren Reifen fah er fich bei feiner Rudfehr burch bie Berhaltniffe genothigt, Raufmann ju werben. In ben zwanziger Jahren fiebelte er von Offenbach nach Frankfurt a. Dt. über. Unter feinen Compositionen trafen feine gabtreichen Lieber, namentlich "ber Trompeter", "Rheinfehnfucht" und bie brei Liebchen" in ihrer einfachen, melobiofen, etwas fentimentalen Art lebr aut ben bamals berrichenben Beitgeschmad und erlangten eine große Bopularitat. Unter feinen Beiten fur Inftrumentalmufit find brei Quartette und ein Onintett für Streichinstrumente, Duos fur Bioline und Clavier u. a. m. ju finden. Bei bem Erfolg feiner Lieder, feinem musikalifchen Chrgeig und feinem Mobiffande hat es G. verftanden, ju vielen bedeutenden Dufilern feiner Beit in breundichaftliche Begiebungen ju treten und als Componift und Dufitmacen in Frantfurt a. DR. eine bedeutende Rolle ju fpielen. Er ftarb bafelbft am 5. April 1878 in einem Alter von beinahe 88 Jahren.

F. J. Fetis, Biographie universelle des Musiciens, II. Ed., Tom. VIII, 1865. p. 79. — Hendel, Musitalisches Conversationslegiton, IX, 1878, 1851. — Hiemann, Musitlegiton, 3. Aufl., 1887. — Franksurter Zeitung bom 21. Juni 1890, Rr. 172.

Alexander Diet.

98 Speifer.

Speifer: Johann Jacob S., geboren ju Bafel am 27, Februar 1813, † am 8. October 1856, eidgenöffifcher Erperte in Mangjachen, Brafibent bee Directoriums ber Centralbahn. Nachbem er eine forgfältige Erziehung genoffen, berließ er bas Baterhaus im 17. Jahre (1830), um in Laufanne feine taufmannifche Lehre ju machen. Bur weiteren Ausbildung ging er fpater noch Malhaufen, Marfeille und Borbeaux und beichlog feine Behr- und Banberjahre (1837) mit einem einjährigen Aufenthalt in Liverpool, ber auf feine geiftige Richtung beftimment icheint eingewirft gu haben. In Bafel widmete er fich anfanglich ber Bertretung englifder und frangofifder Sanbelshäufer, um fobann, im Berein mit angefebenen Raufleuten Bafels, 1844 bie Bant in Bafel, eine ber vier alteften Roten- und Giro - Banten ber Schweig, ju grunden, beren Director er murbe. Die Beit, welche ihm die Beichafte ber Bant übrig liegen, mibmete G. bem ernften Stubium ber Nationalolonomie. In ber Folge trachtete er bas Refultat feiner Studien weiteren Rreifen juganglich jn machen, burch Anflabe und Abhandlungen über vollswirthichaftliche und finangielle Fragen, Die er gunachft in ben öffentlichen Blattern Bajele erichienen ließ. Seinen Anregungen war bie Reorganifation ber Erfparniftaffe in Bafel ju verdanten (1847); biefelbe bitbet ben Ausgangepuntt für Die bedeutende Entwidlung ber Raffe (f. Bericht ber Bermaltung ber ginstragenben Griparniftaffe in Bafel aber Die erften 75 Jahre ihres Beftebens (1810-1884) Bafel 1885). G. filhrte bie Bant in Bafel glifflich burch bie ichwierigen Beiten von 1847 und 1848 und er erwarb fich um ben Blat noch ein besonderes Berbienft baburch, daß er im 3. 1848 ben Creditverein ins Leben rief, durch welchen eine brobenbe Rrifis glidlich abgewendet wurde. 3m 3. 1849 entwarf S. Die Statuten ber bafellanbicaftlichen Supothetenbant in Lieftal, bes erften ichmeigerifchen Inftitute Diefer Art und bas Borbild fur andere in ber Folge in ber Schweig errichtete Sppothetenbanten.

Sein Wirken auf dem Gebiete der die gesammte Cidgenossenschaft berührenden wirthschaftlichen Fragen fällt in die folgenden Jahre. Durch seine Aussche und Abhandlungen im "Wochenblatt", einer Zeitung, welche der schweizerische Industriederein in den Jahren 1849—1850 erscheinen ließ, hatte S. sich in der ganzen Schweiz den Rus einer Autorität in wirthschaftlichen Fragen derschafft. Und so war er der gegebene Mann, um an der Lösung der wichtigen Ausgaben auf wirthschaftlichem Gebiet mitzuwirken, vor welche sich der Bund gestellt sand, nachdem die neue Bundesderfassung vom Jahre 1848 das Gesetzgebungsrecht über alle wesentlichen materiellen Fragen, — Zoll-, Münz-, Post- und Eisendahnwesen — den Kantonen genommen und auf ihn, auf die Gentralregierung, über-

tragen hatte.

Als ber Bundesrath, eingeladen Anträge über die Einführung eines einheitlichen Münzschftems zu bringen, beschloß, die Frage durch einen Experten prüsen
zu lassen, wurde S. als solcher bezeichnet. Sein Gutachten, das er im October
1849 dem Bundesrathe eingab, gelangte zum Schlusse der Borzüglichkeit des
französischen Münzschftems und schlug dessen Einführung in der Schweiz der.
Der Bundesrath machte diesen Borschlag zu dem seinigen. S. lag aber noch die
weitere Ausgade ob, seine Ansichten gegenüber einer Opposition die alle Interessen
umfaßte, welche sich durch das französische System verleht glaubten, zu vertheidigen und er erfüllte dieselbe in tresstichter Weise, wie seine zahlreichen Schristen
und Ausschlafte aus jener Zeit bezeugen. Das neue Münzgeseh, aus Grund des dom
Experten empsohlenen französischen Münzsußes, wurde, nachdem der Ständerath demselben im November 1849 zugestimmt hotte, im April 1850 auch dom Rationalrath
angenommen. Auch bei der praktischen Einsührung war S. thätig und es darf
hier wohl das Schlußwort des Berichtes der schweizerischen Münzcomunission
(März 1853), in welchem sie sich über die gesammte Operation aussprischt, ans

gesährt werben, welches lautet: "Wohl wenige Lander dürsen sich rühmen, eine so grusartige Operation bei einem Gesammtgeschäftsversehr von wenigstens 300 Rillionen Franken in so kurzer Zeit und zu so allgemeiner Zusriedenheit durchzeinhrt zu haben. Ohne erhebliche Klage sügte sich das Publicum in die durch ben Einlösungstarif bedingten tleinen Berluste; über Erwarten schnell und leicht sand es sich in das neue Spstem - . " Mit dem Jahr 1849 begannen die Bestrebungen zur Serstellung von Eisenbahnen in der Schweiz. Aber es brauchte bei Jahre dis die Frage entschieden war, ob Bau und Betrieb der Eisenbahnen Band und Kantonen oder der Privatthätigkeit sollten überlassen werden. S. betannte sich als Anhänger des Staatsbaues, die Bundesversammlung entschied zu

Sunften bes Privatbaues (Juli 1852).

Wenige Tage nach dem folgenschweren Beschluß unternahm S., im Berein mit einflußreichen Männern von Basel-Stadt und Basel-Land, Schritte zur Constituirung einer Centralbahngesellschaft, welche zum Ziele führten. Die Gründung der Gesellschaft sällt auf den 29. December 1852. S. wurde zum Präsidenten Edirectoriums ernannt und bekleidete diese Stelle dies zu seinem Tode (1856), die großen Schwierigkeiten, welche sich gleich nach der Gründung erhoben hatten, ersulereich überwindend. Neben diesen zwei großen Arbeiten "Münzresorm" und "Gründung der schweizerischen Gentralbahn", mit welchen Speiser's kame verlnüpft ist, darf auch noch sein Wirfen auf dem Gebiet der Gemeinntsgleit erwähnt werden. Durch seine ganze Thätigkeit ging, als veredelndes Roment, das Bestreben, der "Allgemeinheit", dem "allgemeinen Wohl" zu dienen wid im dieser Eigenschaft der Selbstlosigkeit darf auch, neben den herborragenden nissigen Eigenschaften Speiser's, die Erklärung der Ersolge liegen, die seine Werke und mit ihnen er selbst errungen haben.

Gallerie berühmter Schweizer der Reuzeit von Alfred Hartmann, Baden 1863. — Wochenblatt des schweizerischen Industriedereins, Basel 1849 und 1850. — Geschichte der Gesellschaft zur Besörderung des Guten und Gemeinnötigen 1848, Basel 1849. — Expertenbericht und Entwurf eines Geseheszeischlages über das Münzwesen von Bankdirector Speiser an den Bundeszath der schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern 1849. — Roch ein Wort über die Münzfrage, Bern 1849. — Sechs Auflätze über die Münzfrage von Speiser, Valel 1850. — W. Speiser, Mittheilungen über die Anfänge des schweizerischen Gisenbahnwesens und über die ersten Jahre der schweizerischen Gentralbahn, Basel 1887. — Siehe auch die schweizerische Presse (insbesondere die Baseler Zeitung, Baseler Rachrichten, Neue Inreder Zeitung, Berner Zeitung) vom 9—11. October 1856.

Spelt: Abrian van der S., ein geschätzter Blumenmaler, war in Lehden Moren. Er war ein Schüfer von Crabeth d. j. und hielt sich in seiner Jugend linge in Gouda auf und wurde am Hose des großen Kurfürsten Hosmaler. Ben seinem Leben ist sonst wenig bekannt, auch weiß man nicht, wann er gesierben ist. Man glaubte annehmen zu müssen, daß Bern. Bailant dessen sildniß nach Mieris geschabt habe, aber die dargestellte Persönlichkeit ist Johann S. Ein echtes Porträt unseres Künstlers ist von G. A. Wolfgang genehen, daraus steht: kladrianus van der Spelt Celebris apud Goudanos Floram

I. Rianin. 29.

Spencer: John S., ein englischer Schauspieler und Schauspielbirector, ber in ben ersten Jahrzehnten des siedzehnten Jahrhunderts in Deutschland umberM. In der Theatergeschichte seines Waterlands ist er unbekannt. Zuerst beunt er uns auf dem Festland 1605; in diesem Jahre empsiehlt die Kursurstin

bon Brandenburg bem Rurfurften bon Sachjen "eine Banbe englifcher Comobianten unter ber Fuhrung von Johann Spenger". (Bgl. Fürstenau, Wefchichte ber Dufit und bes Theaters am Sofe ju Dresben. Bb. I. Dresben 1861, S. 76.) Bermuthlich mar jedoch G. bereits ber Gubrer einer Truppe, Die auf Grund einer Empfehlung bes "Forft van Brandenburch", alfo Joachim Friedrich's vom 10. Auguft 1604 Die Spielerlaubnig in Lenden im Januar 1605 Mus ben nachften Jahren haben fich feine Rachrichten bon biefer brandenburgifden Truppe erhalten. 1611 folgte G. mit den Geinen bem Antfürsten Johann Sigismund nach Oftpreugen, als diefer die Bergogswurde übernahm. 1613 borte für langere Beit bas Dienftverhaltniß auf: G. erhielt jeboch einen gnabigen Empfehlungsbrief an ben Dreebener Gof (d. d. 16. April 1613) mit auf ben Weg. Bon ba ab tonnen wir mehrere Jahre hindurch an ber Sand archivalischer Radprichten Die Banberguge ber Truppe burch Mittelund Gubbeutichland verfolgen. Wir finden fie noch 1613 ber Reibe nach in Rarnberg, München, Mugeburg, Rarnberg, Regensburg (wo Raifer Matthias jum Reichstag anwesend mar und am 24. October G. eine Berehrung überreichen ließ), Rurnberg, Roln; 1614 in Frantfurt, Strafburg, Danchen, Augsburg; 1615 in Roln, Stragburg, Frantfurt, 1616 in Roln; im August biefes Jahres empfangt G. bom taiferlichen Sof einen Recompens, vermuthlich fur Borftellungen, bie er beim Aufenthalt bes Raifers in Dregben gegeben batte. Bei bem Aufentbalt in Roln 1615 traten er und die Mitglieber feiner Truppe, barunter ein Deutscher und ein Rieberlander gum Ratholicismus über. 1618 finden wir ibn bon neuem in branbenburgifchen Dienften, er wird beauftragt, "eine Compagnie aus England und ben Rieberlanden anbero ju berichaffen". Inbeg mar biefe Truppe im Darg 1620 jebenfalls nicht mehr am brandenburgifchen Sofe. G. berrechnet um biefe Beit bem neuen Rurfürsten Georg Bilbelm einen übermagig hoben Betrag filr bie Untoften, bie die Anwerbung ber neuen Truppe veranlagt habe und wird mit feiner Forberung energisch gurudgewiesen. Bon ba ab boren wir nichts mehr von ihm, nur noch einmal 1623 taucht er mit einem noch unbefannten Benoffen, Gebaftian Schadleutner in Rurnberg auf, mo er vergeblich um Spielerlaubnig bittet.

Bebenfalls mar S. ein Mann, ber fein Gefchaft berftanb. Bunachft imponirte er bei feinen Banberungen burch ein ungewöhnlich reiches Berfonal von Schaufpielern und Mufitern und offenbar auch burch glangenbe Ausftattung, bie er namentlich in feinem Sauptzugftud, ber turtifchen Triumphfomobie (hochitmabricheinlich einer Bearbeitung von Beele's Dahomet) ju entfalten pflegte. Die Rechnungen für die Inscenirung biefer Romobie in Ronigsberg haben fich noch erhalten: 6 Dart für geliebene Feberbuiche, 81 Dart 33 G. für eine Bolle, 87 Mart für allerlei Schnigwert, 111 Mart 15 G. für allerlei Tifchlerarbeit. Dag er is berftand, auf feinen Banberungen burch bie beutiden Stabte mit ben gestrengen Rathsberren umzugeben, zeigt fich bor allem bei feinem Aufents halt in Strafburg 1614, wo er bie Frift fur bie Spielerlaubniß auf bie ungewöhnlich lange Beit bon gwei Monaten ausbehnte. Den Rath gewann er burch geschidte Umschmeichlung und reichliche Gewährung von Freisomöbien, Die argwöhnische Beiftlichfeit burch Mitmirfung ber Theatercapelle bei ber Rirchenmufit. Auch mußte er ben Stadtvatern gegennber feine fürftlichen Brotectionen febr wohl ausgunuben, in Frantfurt beruft er fich 1615 mit großem Celbitgefühl auf ein faiferliches Batent. Manchmal ging er freilich mit feinen Anipruchen zu energisch ins Beug; wir faben, wie er fich baburch in Berlin 1620 feine Stellung verbarb und bie wiederholten Burudweijungen in Rurnberg mogen auf Diefelbe Urfache gurudguführen fein. Alls Schaufpieler ichuf er fich eine be-

lendere Abart bes Clown-Thous unter bem Namen "Stodfilch", ber uns jedoch m ben erhaltenen Terten ber englischen Komobianten nicht mehr begegnet.

Bgl. Creizenach, Die Schauspiele ber englischen Comöbianten (Deutsche Rationallitteratur XXIII) Stuttgart v. J. (1889) S. IX f. XCIII ff. — Wertwürdige Einzelheiten fiber Spencer's Glaubenswechsel in einem Artitel Cohn's im Jahrbuch der deutschen Shafespeare-Gesellschaft Bd. XXI S. 260 f.

Spener: Jacob Rarl G., Jurift und Siftorifer, Gobn bes berühmten Theologen Philipp Jacob G., wurde geboren am 1. Februar 1684 ju Frantmt a. DR. Bunadit bon feinem Bater erzogen, murbe er 1699 nach Gotha sul bas Gymnafium gegeben, welchem Gottfried Boderodt vorftand, und bezog 1701 Die Bolleiche Univerfitat, um Theologie ju ftubiren. Balb nach bem taben Berluft feines Baters jeboch bertaufchte er biefes Studium, ju welchem er nie befondere Reigung empfunden hatte, mit bemjenigen ber Befchichte und Reditamiffenichaft, welchem er feit 1706 in Belmftebt oblag. Er tehrte 1707 and balle jurud, um bon bort aus feine gelehrte Reife nach Solland, nament-It Benben und Utrecht, und England angutreten; auf berfelben machte er überall Die hervorragenoften Befanntichaften, in ber gelehrten fowol wie in ber großen Beit, ward auch am Soj ber Ronigin Anna vorgestellt. Ausfichten, in England Enftellung zu finden, zerschlugen fich, beshalb ging er nach Berlin, um eine ofabemifche Bestallung zu suchen. Bon feinem Ramen und feiner Familie unterflit, erhielt er eine folche ichon 1710 in Salle als ordentlicher Projeffor ber Philolophie, jedoch einftweilen ohne Befoldung; am 25. Auguft 1710 ließ er in Lebben jum Dr. jur. ernennen. Anfange 1718 gelangte an ihn ein Ruf nad Bittenberg ale Profeffor bes Lehnrechts mit der Bflicht der Bertretung des Defrathe Bribner, welcher bamale in Sofgeschaften gu Dresben lebte; G. nahm Die Berufung an, es gelang auch wirflich, bem Ronige Friedrich Bilbelm feine Entlaffung zu entwinden, und fo finden wir benn bon nun ab ben Cohn Philipp Jecob Spener's als Professor in Wittenberg! An Reibungen aller Art fonnte es ba nicht fehlen, jeboch ftand ber hof feft zu ihm, er murbe gegen alle Rante biner Teinde gebedt, erhielt im September 1719 noch bas verfprochene Profefforat ber Gefchichte, 1720 eine außerorbentliche Beifigerftelle im Confiftorium und balb barouf Die Substitution bes hofraths Chr. h. v. Berger. Weniger gunftig fiel if ihn aus, daß die Facultat am 21. April 1727 von Dresden ber anewiesen wurde, ihn in ihr Collegium und ben Schöppenftuhl aufzunehmen, fowie bag er am 10. Juni beffelben Jahres noch ins Gofgericht eintrat; benn bie bamit ihm ploglich aufgeburbete Laft weitschichtiger und vielsacher prattischer Arbeiten, beren er bis babin gang ungewohnt war, foll nicht wenig ju ber Arberarbeitung beigetragen haben, infolge beren ihn im Marg 1728 ber Schlag rof; er ift am 12. Juni 1730 geftorben. — G. geborte berjenigen Salleschen dule an, welche die Beichichtswiffenschaft als Grundlage bes öffentlichen Rechts miab und betrieb; fo hat er an beiben Univerfitäten, welchen er angehort bat, swol juriftische wie hiftorische Collegien gehalten; jo hat er fich auch als Schriftbeller auf beiben Gebieten ausgezeichnet. Geine "Historia Germaniae universalis pragmatica" nomentlich, welche von ben erften Anfangen bes beutichen Bolles in bie Beiten Raifer Rarl VI. hinein führt, gilt bei ihrem ausgesprochenen lauferechtlich-politifchen Standpuntt als eine ber erften und tuchtigften Leiftungen mi bem Gebiete ber "beutschen Reichshiftorie"; fie vertritt häufig Anschauungen, belde benjenigen bes Kanglers Lubewig, bes Begründers ihrer Methode, entegengelett find. Unvollständig bagegen blieb fein "Deutsches Jus publicum, ber bes S. R. Reiches vollständige Staatsrechtslehre", ein Wert, welches mit entichiebenheit barauf ausging, mit allen romanistischen Traditionen aufguräumen

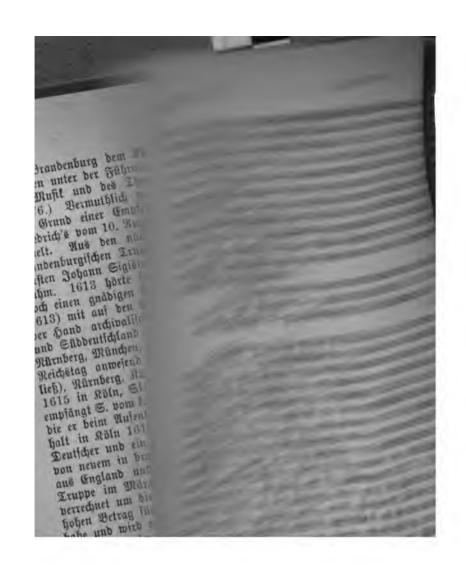

103

fromme Berfonlichfeiten ju erweden fuchte. Diefe Richtung ift Bietismus", b. b. als biejenige Auffaffung ber driftlichen Religion. Menich ale einzelner in einem pribaten Berhaltnig ju Gott und acht wird und unter Gleichgultigfeit gegen Die hiftorifch erwachsene n thre Combole und ihre Theologie, wie unter Berneinung ber ibn Belt und ber weltlichen Biffenichaft biefe feine astetische private u feinem gangen Lebenszwecke macht. Durch bie bamaligen Berronlagt und aus ihnen burchaus begreiflich, mußte boch ber Bietisollig einfeitige Form bes Chriftenthums franthaft werben und dem formulitten gefunden Menichenverftande ber philosophischen und " Muftfarung unterliegen. 3mar fo lange ber Urheber ber pietiftifchen merhalb bes Lutherthums noch lebte, traten bie franthaften Ericheinungen ere bie feparatiftifchen Reigungen bes Pietismus noch nicht offen bermehr nach feinem Tobe; boch bier beichaftigt une nur bas Lebenswert

urbe am 13. Januar 1635 gu Rappolismeiler im Ober Elfag geboren, ater Johann Philipp G., ein geborener Strafburger, Rath und Rece regierenben Grafen bon Rappoltftein mar. Das fromme Elternhaus, ner's Pathin, Die verwittwete fromme Grafin Agathe von Rappoliftein, ortige ebenfalle tief religiofe Boiprediger Joachim Stoll, leiteten ben agten und religios empfanglichen Anaben auf fromme Bege. Bis gu igebnten Jahre von Stoll vorgebilbet, bann noch ein Jahr gu Colmar er's Grofpater lebte) auf bem Ghmnafium geichult, bezog ber Jungbie Univerfitat Strafburg, wo ibn fein Obeim Rebhahn, Brofeffor in fein Saus und an feinen Tifch nahm. Spener's Sinn ftand auf gerichtet. Um auf fie fich vorzubereiten, trieb er erft Philologie, Beib Philosophie fo eifrig, bag er ichon 1653 in feinem achtzehnten e als Magifter ber Philosophie promobirte, nachbem er eine gegen cobbes gerichtete Disputation de conformatione naturae rationalis ad gehalten hatte. In ber Theologie, welche er nunmehr feit 1654 als m betrieb, gewann von ba an ber irenisch gefinnte und prattische eit pflegenbe Brofeffor Konrab Dannhauer ben wefentlichften Ginflug nd beftimmte feine gange fpatere Beiftesrichtung. Geit 1655 ubte fich im Bredigen, wie benn fein Ginn nicht fowol auf die Bermehrung flicher Renntniffe, als vielmehr auf die Erhohung lebendiger Frommigtet war. Den Conntag g. B. fuchte er icon bamale gu beiligen, nicht h Enthaltung bon allen weltlichen Bergnfigungen, fonbern felbft von cologischen Stubien, Die ihn amar gelehrter, aber nicht frommer gemacht rben. Um feine wiffenichaftliche Bilbung burch ben Befuch anderer ten gu erhoben, begab er fich 1659 nach Bajel, wo er ben gelehrten Johann Burtori borte; bon bort ging er nach Benf und machte bier tichaft bes fritheren tatholifchen Domberen, jegigen reformirten Bredigers Rababie, Der Ginflug Lababie's, beffen 3deal die Berftellung eines liebebinnigen Gemeinschaftslebene war, auf ben für frommes Bufammenifferten Jungling ift unleugbar filler Aberfchabt, ift biefer Ginflug nuerichätzt worden. Zwar hal in begeisterten Asketen nur ein-denfe defucht; aber die Au wor Labadie hat er nie ver-Lohafte Anteresse für ihm der durch Aebersehung seiner non andächtigen Betrock mit solche drifflich und gott-mabet werden sollen angeschlichen in das Deutsche Tund späler nock Berlin erschinnen). Rach alte in Strafburg

und von rein pragmatisch-geschichtlichen Anschauungen aus zu construiren. Ebenso herrscht die deutsch-rechtliche Tendenz in Spener's weit weniger umsangreichen seudissischen und civilistischen Schriften, z. B. in einer Darstellung des eheherrlichen Nießbrauchs. In allen diesen Dingen zeigt er sich nicht gerade als besonders origineller oder bedeutender Denter, aber stets als tenntnißreicher und gewissenhaster Arbeiter, welcher ganz auf der Höhe seiner Beit sieht. Insosem läßt sich gerade an seinen Leistungen deutlich erkennen, welchen Fortschritt die gesammte Wissenschaft und Bildung in Deutschland während der ersten Inkreschnte des 18. Jahrhunderts gemacht hatten, ein Fortschritt, zu welchem mit den ersten Anstoh in seiner Weise gegeben zu haben ein Ruhm des Baters, welchen vollständig und von Grund aus in sich ausgenommen zu haben der Ruhm des Sohnes ist.

Programma funebre, unter bem Namen bes Rectors Rrell, geschrieben von J. 2B. Berger. — Jugler, Beiträge III, 254—272 mit Aufgahlung

aller Schriften. - Begele, Gefch. b. hiftoriographie, 614-616.

Ernft Landsberg. Chener: Johann Rarl Philipp G., geboren am 5. December 1749 war feit 1772 Geldaftsffibrer ber Saube- und Chener'ichen Buchhandlung ir Berlin und Mitarbeiter, fpater Rebacteur ber Saube- und Spener'ichen Beitum (Berlinifche Rachrichten bon Staats- und gelehrten Sachen). Gine bierjabrig Reife burch Deutschland, Die Schweig, Italien, Frankreich, England und bie Rieberlande, auf welcher er bie vorzüglichsten Gelehrten ber bamaligen Beit perfonlich fennen lernte, bon benen er mit Freundlichfeit aufgenommen wurde, verschaffte ihm reiche Bildung und einen weiten Blid fur feine fpateren Bernie geschäfte. 3m 3. 1776 besuchte er Franfreich und England, 1825 Die Schweig jum zweiten Dale. Geit 1781 war er mit Sophie Deder, Die ihn überlebte, verheirathet. Er ftarb am 27. Januar 1827. Rach feinem ausbrudlichen Billen burite felbit in ber Beitung, Die er 54 Jahre lang mit ebenfo großer Thatigleit als Umficht redigirt hatte, bon feinem Tobe nicht Ermahnung gefcheben. Gin gang turger Rachruf bafelbit fpricht es benn auch nur aus, bag burch feinen Tob bas Baterland einen treuen, ihm aufrichtig und warm anhangenden Burger, Die Armen einen großmuthigen, unermubeten Bohlthater, Runft und Biffenichaft einen eifrigen Berehrer und die, welche feines Umganges genoffen, einen Dielfeitie gebilbeten und burch Beift und Gemuth gleich ausgezeichneten Freund verlorer haben. - C. mar ber Berfaffer, ober Bearbeiter und Ueberfeger einer langen Reihe von Werfen, Die in bem unten angegebenen Buche genau aufgeführt fteben er hat auch viele Erlauterungen gu Rupfern und hiftorifch genealogifchen Ralendern und anderen Buchern verfaßt. Bon ihm find ferner größtentheils Die bon 1772 bis 1792 in Berlin aufgeführten Opern aus bem Italienifden aberfest, und die bebeutenbften Artifel von Paris und London, jowie bie meiften wiffenschaftlichen Rachrichten in ber Saube- und Spener'ichen Zeitung aus ben Jahren 1772 bis 1784 und 1790 bis 1793 ftammen aus feiner Feber.

Spener'iche Beitung Rr. 25 bom 30. Januar 1827. — Gelehrtes Berlin im 3. 1825, S. 270 f. Gruft Friedlaenber.

Spener: Philipp Jacob S., Begründer des Pietismus, † 1705. Alb durch den dreißigjährigen Krieg das fittliche und religiöse Leben in Dentschland verwüstet war, und die damalige lutherische Kirche ebensowenig wie die reformirte die Kraft besaß, neues Leben zu wecken, indem die anstaltlich organisiten Local-firchen sich nur mit der regelrechten Abhaltung des vorgeschriebenen öffentlichen Gottesdienstes und mit der Aufrechterhaltung der reinen Lehre begnügten: erhob sich durch Philipp Jacob S. innerhalb der lutherischen Kirche Deutschlands eine Geistesrichtung, welche unter Jurusstellung der organisiten Kirche und ihrer

befannt als "Pietismus". d. h. als diejenige Aussassing der christlichen Religion, wonach der Mensch als einzelner in einem privaten Berhältniß zu Gott und Thrifins gedacht wird und unter Gleichgültigteit gegen die historisch erwachsene Lirche, gegen ihre Symbole und ihre Theologie, wie unter Berneinung der ihn amgebenden Welt und der weltlichen Wissenschaft diese seine asketische private sedumigkeit zu seinem ganzen Lebenszwecke macht. Durch die damaligen Bertältnisse beranlaßt und aus ihnen durchaus begreislich, mußte doch der Pietismus als völlig einseitige Form des Christenthums tranthast werden und dem wissenschaftlich sormulirten gesunden Menschenverstande der philosophischen und theologischen Ausklärung unterliegen. Zwar so lange der Urheber der pietisssichtung innerhalb des Lutherthums noch lebte, traten die kranthasten Erscheinungen und besonders die separatistischen Reigungen des Pietismus noch nicht offen hervor; umsomehr nach seinem Tode; doch hier beschäftigt uns nur das Lebenswert Spener's selbst.

S. wurde am 13. Januar 1635 gu Rappoltsmeiler im Ober-Gliag geboren, wo fein Bater Johann Philipp G., ein geborener Strafburger, Rath und Resiftrator bes regierenben Grafen von Rappoliftein mar. Das fromme Elternhaus. imet Spener's Bathin, Die berwittmete fromme Grafin Agathe bon Rappoliftein, und ber bortige ebenfalls tief religiofe Gofprediger Joachim Stoll, leiteten ben peranlagten und religibs empfänglichen Rnaben auf fromme Bege. Bis ju beinem fünfgebnten Jahre bon Stoll borgebilbet, bann noch ein Jahr gu Colmar im Spener's Grogvater lebte) auf bem Chmnafium geschult, bezog ber Ifinging 1651 bie Univerfitat Stragburg, wo ihn fein Oheim Rebhahn, Profeffor ber Rechte, in fein Saus und an feinen Tifch nahm. Spener's Ginn ftand auf Ibeologie gerichtet. Um auf fie fich porgubereiten, trieb er erft Philologie, Bebichte und Philosophie fo eifrig, bag er fcon 1653 in feinem achtgehnten Bebensjahre als Magifter ber Philosophie promobirte, nachdem er eine gegen Ibemas Sobbes gerichtete Disputation de conformatione naturae rationalis ad creatorem gehalten hatte. In ber Theologie, welche er nunmehr feit 1654 als fantinbium betrieb, gewann bon ba an ber irenisch gefinnte und prattifche stommigfeit pflegende Projeffor Konrad Dannhauer den mefentlichften Ginfluf unf ibn und bestimmte feine gange fpatere Beiftebrichtung. Geit 1655 ubte fich E. auch im Bredigen, wie benn fein Ginn nicht fowol auf Die Bermehrung miffenichaftlicher Renntniffe, als vielmehr auf die Erhöhung lebendiger Frommigfrit gerichtet war. Den Conntag g. B. fuchte er ichon bamals gu beiligen, nicht ließ burd Enthaltung bon allen weltlichen Bergnugen, fonbern felbft von ilden theologifden Stubien, bie ibn gwar gelehrter, aber nicht frommer gemacht laben wurden. Um feine wiffenschaftliche Bildung burch ben Befuch anderer Uniberfitaten gu erhoben, begab er fich 1659 nach Bafel, wo er ben gelehrten bebraiften Johann Burtori borte; bon bort ging er nach Genf und machte bier bie Befanntichaft bes fruberen tatholifden Domberrn, jegigen reformirten Bredigers Johann v. Lababie. Der Ginfluß Lababie's, beffen 3beal bie Berftellung eines bofiolifch liebesinnigen Gemeinichaftelebens mar, auf ben fur frommes Bufammenbeben begeifterten Jungling ift unleugbar; fruber überichatt, ift diefer Ginflug senerbings unterichatt worben 3mar hat G. ben begeifterten Asteten nur einmal in feinem Saufe befucht; aber bie Achtung bor Labadie hat er nie berleugnet, und bas lebhafte Intereffe fur ihn befundete er burch lleberfegung feiner seletifden Schrift "bon anbachtigen Betrachtungen, wie folche chriftlich und gottblig angefiellet und genbet werben follen", aus bem Frangofiichen in bas Deutsche Grantfurt a. DR. 1667 und fpater noch einmal in Berlin ericbienen). Rach them mechlelnben Aufenthalte in Strafburg, Tubingen und wieder in Strafburg,

murbe er 1663, hauptfachlich auf Dannhauer's Betreiben, bauernb an bufe Stadt gefeffelt, indem ihm eine Bredigerftelle bafelbft übertragen murbe. Da man ibn zugleich fur Abhaltung von theologischen Borlefungen in Ausficht nabm. folgte er 1664 bem Rathe feiner Freunde und promobirte als Doctor ber Theslogie an ber bortigen Univerfität. Der Tag feiner Disputation murbe auch ber Jag feiner Sochzeit; wenige Stunden por bem Universitäteacte murbe er im Strafburger Dunfter mit Sufanna Erhardt, ber Tochter eines ehemaligen Duigebenbers" in Stragburg getraut. Richt aus Reigung, fonbern aus findlichem Geborfam gegen feine Mutter, Die ibm bier Rath ertheilte, batte er biefe Gbe geichloffen; ba aber beibe Gatten fich aufrichtig achteten und einander ehrlich ju bienen befliffen maren, ift ihre Che eine burchaus gludliche geworben. In feiner eigenen Lebensbeschreibung (bie fich bei feiner Leichenpredigt im Th. XIII ber Leichenpredigten G. 191 und 192 befindet, excerpirt bei Gogbach f. u. G. 95) berichtet G. felbft über feine Berbeirathung, fein ebeliches und Familienleben für feine Beirath habe er "Gottes Bute fo viel berglichen Dant gu fagen, all er mir", fchreibt er, "eine folche Chegattin bescheeret, die mich treulich liebet, mit Freundlichfeit begegnet und neben driftlichem Gemuth und anberen Engen ben mit genuglamem Berftanbe ber Saushaltung begabet, auch bagu wohl gejogen gewefen, alfo bag ich nicht nothig batte, mich ber Baushaltungsforgen in geringsten anzunehmen, fonbern burfte folche gefammte Laft fammt ber Rinberjucht, barin fie auch an Borfichtigfeit und Ernft nichts mangeln ließ, auf fie und in biefem Lehtern augleich auf die Praeceptores antommen faffen, fo mir wol eine ber bornehmften Erleichterungen meines Lebens und Amts, babei mit die fonft gewöhnliche Aufficht ber Saushaltung eine allgufchwere Laft wurde gewefen fein, worben ift. Go gierte fie auch mein Amt mit einem folden eingezogenen Banbel, bag baffelbe bon ihr feinen Rachtheil hatte." Spener's Che war mit elf Rinbern (6 Gobnen und 5 Tochtern) gejegnet, von benen funf bor bem Bater flatben, Die anbern aber alle ju feiner Freude heranwuchfen und grachtete Lebensftellungen erhielten. Coviel von Spener's banelichen Berballniffen; folgen wir ihm in feinem Berufe weiter, fo finden wir ibn 1666 in Frantfurt am Dain, wohin er (ohne fich beworben gu haben, weil bies feinem Grundfate miberfprochen haben murbe) als Genior ber bortigen Geiftlichteit be rufen worden mar. 3m 31. Lebensjahre ftand er fo ohne fein Buthun an einer Teitenden Stelle in einer ber erften Reicheftabte Deutschlands, und bolle gwangig Jahre hat er biefe Stelle, wohin von nah und fern bie Blide vieler Beitgenoffen fich richteten, innehaben burfen. Datte man ihn in jungen Jahren auf einen fo berborragenben Boften berufen, fo mußte ber Rath ber Stabt Großes bon ibm erwartet haben. Das hat er nun in ber That geleiftet, aber mol in anberer Beife als bie Debraahl ber Beitgenoffen bon ihm erwartet haben mochte.

Am 20, Juli 1666 war S. in Frankfurt eingezogen. Bei seiner auf die Erhöhung der Frömmigkeit gerichteten Art schwebte ihm in der damaligen allgemeinen Berrohung der Sitten als Ziel seines Wirkens die Wedung persamlichen, in heiliger Liebe thätigen Glaubens dor, eines Glaubens also, der sich nicht in salsche Sicherheit wiege, sondern sich in Werken der Liebe darstellen müsse. Zu diesem Zwede gestaltete er zunächst seine Predigten höchst einsach und verständlich, um das göttliche Wort ohne den Ballast der damaligen Schultheologie auf die Höhrer wirken zu lassen, und nicht ohne Absicht hielt er am 1. August 1666 seine erste Predigt vor seiner Gemeinde über die Worte Kom. I 16. "ich schäme mich des Evangelii von Christo nicht; denn es ist eine Krast Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben." Im Anschluß an Iohann Arndt predigt er da vom göttlichen Worte: "hindern wir's selbst nicht, so sehrte nicht; das Wort wirket das Seinige. Es ist krästig und lebendig an sich selbst

loll es aber bir nugen, fo muß es auch, wie ber felige theure Mann Arnbt oft un reben pflegte, in bir lebenbig werben, gleich als ein Rorn . . . in gutem ader gleichfam wieber lebenbig wirb, bas in untauglichem Ader erftirbt und alebann tobt bleibet." Diefe Brebigt ift ber Thous aller feiner folgenden Brebigten und baburch ein Deutstein in ber Geschichte ber Predigt innerhalb ber lutherischen Rirche überhaupt geworben, obgleich G. felbft bie Wiffenschaft ber Somiletit beber gebort noch ftubirt hatte (hogbach G. 106); er wurde ber Begrunder einer neuen freien, burch feine bogmatifchen Sahungen eingeengten, glaubenswollen Berfundigung bes gottlichen Bortes. Dit peinlicher Gemiffenhaftigfeit arbeitete er feine Bredigten aus, pflegte barauf jebe ehe er fie bielt, breimal durchgulefen und fie bann auf ber Rangel frei porgutragen. Der rein biblifche Charafter feiner Predigten trat noch burch eine andere von ihm getroffene Ginrichtung berbor. Bemäß ber in Frantfurt geltenben lutherifchen Rirchenordnung bille er regelmäßig fiber bie evangelifden Berifopen ju predigen. Da burch blefe Orbnung nicht blog er felbft als Prediger fich beengt fühlte, fondern auch bie Bemeinde nicht mit bem vollen Inhalte bes gottlichen Bortes befannt gemacht murbe, fo tam er auf ben Ausweg, jeber eigentlichen Predigt ein Erorbium Dorauszuschiden, in welchem er balb Stud fur Stud gange biblifche Bucher im Bulammenbange ben Borern erflarte; und ba er es in ber eigentlichen Prebigt leibft fiets auf erbauliche Erflarung bes Textes abfab, fo mußten feine regelmatigen Buborer baburch tief in die beilige Schrift eingeführt werben. (Ginen im 3 1677 fo gehaltenen Jahrgang von Predigten gab er unter bem Titel "Des thatigen Chriftenthums Rothwendigfeit und Moglichfeit" 1678 im Drud beraus.) Ein zweites Mittel, ben Buftand feiner Gemeinde gu heben, wurden feine latechetifchen Bemuhungen. Bol maren öffentliche Ratechismusibungen langft in Frantfurt fiblich; aber fie pflegten ichlecht besucht gu werben und blieben beibalb mirfungslos. S. erfullte fie mit neuem Leben und gab, ba fie fich in Brantfurt vorzüglich bemabrten, auf ben Bunfc driftlicher Freunde ben gefammlen Inhalt feiner Ratechismusvortrage 1677 unter bem Titel "Ginfaltige Gilarung ber driftlichen Lehre nach ber Ordnung bes fleinen Ratechismus Lutteri" in Die Deffentlichfeit, ein Bert, bas als tatechetisches Lehrbuch Die ausgueichnetfte Aufnahme in Deutschland fand und noch gegenwärtig verbreitet wirb. 3m Bufammenhange mit biefen Bemilhungen fteht die bon G. betriebene Gin-Ihrung ber Confirmation in ber lutherischen Rirche, ein Act, ber bei ben Latheranern ben Ginn bat, bag junge Chriften, ebe fie erftmalig jum Genug 14 Abendmals jugelaffen werben, erft in ihrem Glauben gehörig unterrichtet wie burch freiwillige Ablegung ihres Glaubensbefenntniffes in ihrem Taufbunde beflattt" (confirmirt) werben follen. Go hat auch ber firchliche Jugendunternat durch G. gang neue Rahrung befommen. Beiberlei Arbeiten, Die biblifche babigt und ber tatechetische Unterricht, bewegten fich im Rahmen ber bisberigen Indlichen Ordnungen; über biefe felbft aber fchritt G. binmeg, als er in Frantfurt 1670 bie Collegia pietatis einrichtete.

War von Ansang an Spener's Thätigkeit in allen ihren Beziehungen auf streetung eines lebendigen Christenthums ausgegangen, hatte er ben tobten Aundglauben betämpst und auf innere Heiligung wie auf beren Bewährung in latigem Christenthum gedrungen, so mußte es ihn mit Freude ersüllen, als mier dem Eindruck einer von ihm am 6. Sonntage nach Trinitatis 1669 getiltenen Predigt über das Sonntagsevangelium von der salschen Gerechtigkeit in Pharisare eine Anzahl seiner Juhörer in bußsertiger Gesinnung den Entschluß wie wer Gerechtigkeit zu trachten, die vor Gott gelte; hier und da traten muzelnen Häusern heilsbegierige Seelen Sonntags Nachmittags zusammen, um dam Tage gehörte Predigt zu wiederholen, einen Abschnitt der Bibel mit

einander ju lefen und fich gegenseitig jur Frommigfeit ju ermuntern. Da S. die Beforgniß hegte, bag folche Berfammlungen ohne Leitung eines Geiftlichen leicht ausarten fonnten, jo erbot er fich felbft, baran theil ju nehmen und gab gur Abhaltung berfelben fein eigenes Stubirgimmer ber. Dies gefchab im August 1670 und murbe ber Anfang ber alebalb viel genannten "Collegia pietatis". Mit wenig Theilnehmern begonnen, erwedten fie balb folches Intereffe, bag fich an ben beiben Berfammlungstagen, Montage und Dittwoche. Menichen aller Stanbe und beiberlei Gefchlechts einfanden. Die meiften horten au; es fprachen gewöhnlich nur ftubirte Manner; die weiblichen Theilnehmerinnen fagen fo, bag fie bon ben Mannern nicht geseben werben tonnien und mußten auboren. Rachbem G. Die Berfammlung mit einem Gebet eröffnet batte, legte er in ben erften Jahren erbauliche Bucher, feit 1675 aber nur bas Reue Teffament ber Unterhaltung ju Grunde, welches lettere bann capitel- und bersweife erflart und besprochen murbe, alles ju bem Brede, perfonliches, glaubensvolles und werfthatiges Chriftenthum in ben Theilnehmern gu erweden und gu pflegen. Ohne felbft den Reformator fpielen gu wollen, that er dies alles mit ber bewußten Abficht, auf diefe Beife ber Rirche bon innen beraus ju einem lebenbigen Chriftenthum ju berhelfen, benn nicht bon außen ober bon oben ber, nicht von Fürften ober Obrigfeiten werbe bie ber bamaligen Rirche nothwendige Deform zu theil werben, fonbern tommen werbe fie, wenn fromme und tirchliche Theologen an vielen Orten in gleichem Ginne wirfen wfirben, (Theol, Bebenten Ih. III, G. 115, wo er die "Gof- und Regimentsteufel bes Fürften biefer Belt an hoben Orten" als hinderniffe bes Reiches Gottes anführt.) 218 fic baber für G. eine Belegenheit bot, fich fiber feine reformatorifchen Arbeiten naber ausaufprechen, glaubte er mit feinen Gebanten nicht langer gurudhalten gu follen. 3m 3. 1675 mußte G. nämlich Johann Urnbt's Rirchenpoftille neu herausgeben; in ber Borrebe bagu ichuttete er fein ganges Berg aus. Diefe feine Borte mirtten fo, bag fie noch in bemfelben Jahre als befonbere Schrift ericbienen; fo führen fie ben Titel "Pia desideria ober bergliches Berlangen nach gottgefälliger Befferung ber mahren ebangelifchen Rirche fammt einigen babin einfaltig abzwedenben driftlichen Borichlagen". Urfprunglich beutich berfagt, ift bie tleine Schrift feit 1676 auch ofter lateinisch ericbienen. Sie war eine firchengeschichtliche That. Denn Spener's Worte fuhren gablreichen Beifilichen in bas Bemiffen, jo bag fich feitbem an vielen Orten Deutschlands abnliche "Collegia pietatis" jufammenthaten wie in Frantfurt. Go war alfo ber "Vietiemus" als geiftige Richtung ins Leben getreten; junachft allerbings nur in ber Form bon "ecclesiolae in ecclesia", jur Belebung ber erftorbenen Gelammifrede bon fleinen Brennpuntten geiftlichen Lebens aus, alsbalb aber auch behaftet mit allen Rrantheiten bes Conventifelthums und bes Separatismus, an welche gwar G. nicht gebacht hatte, welche fich aber nach feinen eigenen Borausfehungen ichwer abmeifen liegen. Bei ber monumentalen Bichtigfeit ber "Pia desideria" muffen wir auf ihren Inhalt naber eingeben. (Bu Brunde gelegt wird hierbei bie Ausgabe "Pia desideria oder Bergliches Berlangen zc. Ph. 3. Spener's." Franff. a. M. 1680 in 120.) Um ben bon ihm gewünschten berrlicheren Stand ber Chriftenheit herbeiguffihren, empfiehlt G. erftens (a. a. D. G. 94) "bas Bort Gottes reichlicher unter uns ju bringen", zweitens "bie Aufrichtung und fleifige Uebung bes geiftlichen Briefterthums" (S. 104), brittens ben Leuten wohl eingupragen, "bag es mit bem Biffen in bem Chriftenthum burchaus nicht genng fei, fondern daß es bielmehr in ber praxi beftebe" (G. 110), biertens auf ein driftlich liebevolles Berhalten in fcwebenben Religioneftreitigleiten binguarbeiten (G. 113 ff.). Statt ju bisputierfuchtiger Streittheologie follen baber bie jungen Theologen auf ben Univerfitaten ju einfaltiger Schrifttheologie erzogen werben

(S. 126 ff.), damit fie im firchlichen Amte ihre Predigten insgesammt babin nichten, bag in ben Buhörern ber innere ober neue Mensch genährt werbe, in welchem unser ganges Chriftenthum bestehe, ber neue Mensch, bessen Gele ber Glanbe und bessen Mirtungen bie Früchte bes Lebens feien (G. 151 ff.).

Sollte in Unlehnung an Diefe Buniche Spener's Die driftliche Bemeinbe ju neuem Leben gebracht werben, fo erwies fich als bringend empfehlenswerth. bag ibr an ber Leitung ibrer eigenen Angelegenheiten ein thatiger Antheil gemabit murbe. Daber fab fich G. bagu gebrangt, fein Augenmert auf die ganglich mangelhafte Berfaffung ber lutherifchen Rirche ju richten und bier Reformen enjuftreben. Bu Spener's Beiten maren bie Gemeinden firchlich rechtlos; bie Apalliche Obrigfeit und Die Beifilichfeit hatten allein bas Rirchenregiment in banben; ber britte Stand mar jur Baffivitat verurtheilt; mo follte ba in ben Bemeinden firchliches Intereffe berfommen. Diefen Buftand betlagte G. oft und fief und munichte in allen Gemeinden gur Rebrafentation bes britten Stanbes im Rirdenregiment bie Ginführung von Bresbyterien ober Collegien ber Aelteften (Gemeinbevorfteber), welche ben Brebigern in ber Geelforge und Aufficht uber bie Gemeinbe gur band gingen und amifchen ihnen und ber Gemeinbe ftets eine lebenbige Bermittlung bilbeten (Lette theol. Bebenten Ih. I, G. 575 ff.; Boglad a. a. D. I. S. 187 ff.). Blidt mon gurud auf bie Unfange ber Reformation Putter's, welcher in feinen reformatorifchen Brundgebanten bie urchriftlichen Rechte ber Gemeinbe wieber ans Licht geftellt hatte; erwägt man, bag ber Mugeburger Religionefriebe bas Recht jur Reformation nicht ben Gemeinden, fondern ben Standen", ben Obrigfeiten guiprach und fo einen bon urfprunglich reformatorifdem Denten abweichenben Rechtsquftanb fcui: fo wird man in Spener's Muffaffung ein Ginlenten in genuin-lutheriiche Grundgebanten finden und in leinen firchenrechtlichen Borichlagen eine gefunde Fortführung ber uriprunglich teiormatorifchen Gemeinbeberfaffung anerkinnen. Un eine Befolgung feiner Robningen mar aber bamals noch nicht ju benfen; weber bie Obrigfeiten noch ber geiftliche Stand mar bagu willig; erft in unferer Beit ift, feit ben fechgiger Jahren bes 19. Jahrhunderte, in beutiden evangelijden Lanbestirchen vermirtlicht, mas G. iftr nothig erachtet.

Aeben biefen Beftrebungen principieller Urt beschäftigte ibn in Frantfurt bie Stellungnahme zu Beitereigniffen, burch welche bie firchlichen Rreife bamals fiel erregt murben. Die Univerfitatetheologen Rorbbeutichlande fuhrten bamals Im Caligt's "Confretismus" beftigen Streit; ber Belmftebter Caligt hatte, um Die Streitfucht ber Theologen gu mindern und die getrennten chriftlichen Rirchen emanber naber ju bringen, bie Theologie auf Die Tradition ber alten Rirche ber aften funf Jahrhunderte gestellt, baburch aber bas innere Recht und bie wefent-Ede Gigenthumlichleit ber Reformation nicht genügend geachtet; Die Wittenberger Sutherauer batten bagegen bas Grbe Luther's als unantaftbares Gut gewahrt, aber barüber bas ebangelifche Chriftenthum in eine icholaftifche Theologie untgewandelt, wonach felbft die Bibel unter ben Buchftaben ber lutherifchen Combole gebeugt wurde. In Diefen Streit fich ju mijden, hatte G. jur feine Berfon fein Weburinig; aber bei bem Unfeben, welches er genog, mar es nicht gu umgeben, bag er fich gelegentlich uber ben ichwebenben Streit außern mußte. Dies geichab auf eine Aufforderung bes Bergogs Ernft bee Frommen bin, ber 1670 Don bem Fronffurter Rirchen - Minifterium barüber ein Bebenten gu erhalten Dit gefundem Urtheil hat G. bei Diefer Belegenheit Die Berbienfte, aber auch bie Rehler beiber Richtungen beiprochen : unter bem Ausbruck feiner bodachtung bor Calist erffart G. boch bie bon ihm eingeführten Reuerungen ihren lebten Confequengen fur gefahrlich fur Die Rirche, tabelt aber auf der anberen Seite an ben orthodoren Theologen, daß fie fiber ihrem Gifer für Auf-

rechterhaltung ber reinen Lehre bie Geilung ber inneren Bunben ber Rirche vernachläffigen. (Lehte Bebenten III, S. 12 ff., Gogbach a. a. D. S. 195 ff.)

Ergab fich als Wirfung ber fonfretiftifchen Theologie auf manchen Geiten, befonders an Fürftenbofen, Die Geringichabung ber Unterschiede zwischen Ratholi. cismus und Protestantismus, fo wird es nicht Bunber nehmen, bag bie romifche Rirche biefe Stimmung auszunüten und für fich Propagarba ju machen fuchte. 2018 Unterhanbler ber barauf gielenben Unione Berhandlungen fungirte ber Bifchef Spinola bon Wienerijch-Reuftadt, ber mit Molanus und Leibnig Unioneplane austaufchte, und befannt ift, daß fich fpater auch Boffuet an Diefem Berte betheiligte. Spinola hat auch G. in Frantfurt besucht; aber biefer ließ fich auf feinen Ausgleich mit bem tlugen Emiffar ein, weil er ber romijden Rirche feine aufrichtige Unionegefinnung gutraute. Mußte er boch gerabe in ihr bas Wegentheil von bem feben, mas er eiftrebte, ftatt ber Bflege bes inneren Chriftenthums, ber Betheiligung ber Gemeinde an ber Leitung ihrer eigenen Intereffen, ber Dulbfamfeit, wo immer nur noch ein innerer Bufammenhang bes Menichen mit Chriftus borhanden ift, gewahrte er in ber romifchen Rirche einen meift rein außerlichen Dechanismus ber Religion, Glaubenszwang, Wertheiligfeit, Unbuldfamteit, und ihren mabren Beift offenbarte fie eben, als in Frantreich burch Aufbebung bes Edicte von Rantes (1685) bie graufamfte Berfolgung über bie bortigen Reformirten bereinbrach. Da ericbien ibm die romifche Rirche ale bas Babel ber Apotalppfe, und laut und nachbrudlich marnte er bor allen Unions. berfuchen mit ihr, weil burch fie ber evangelifden Rirche nur Schaben erwachfen muffe. "Go lange Rom ober bie romifche Rirche, was fie ift, nämlich antichriftifch, bleibt und alfo bie Clerifei mit dem Bapft bie antichriftifche Bewalt für fich behauptet, und die lebrigen biefelbe ihr jugefteben, fo lange ift teine Möglichfeit ber Bereinigung, noch find wir ju berfelben berbunden" (Bebenten I, S. 114; hogbach I, 209). In Diefem Ginne berfaßte er ,eine ber bebeutenbften Streitschriften gegen bie Papiften" unter bem Titel "Die ebangelische Blaubensgewigheit" (1684 jum Theile bollenbet; abgefchloffen fpater ju Berlin unter bem Titel "Der mahre und felig machenbe Glaube nach feiner Art, wie er ohne

gottfeliges Leben nicht fein tonne"; vgl. hofbach I, S. 211). Nabezu zwanzig Jahre hatte S. in Frantfurt mit voller Befriedigung gearbeitet, als ihn ein Ruf nach Dresben traf. Der bamals regierenbe Anrfürft Johann Georg III. war auf einer Reife burch Frantfurt auf ibn aufmertfam geworden, hatte ihn predigen horen, hatte auch bei ihm communicit und ibn bei biefer Belegenheit fur feine Oberhofpredigerftelle in Dregben in Ausficht genommen. Roch galt bamals Rurfachfen, weil es bie Wiege ber Reformation gewesen und weil feine Rurfürften bas lutherifche Befenntnig vertheibigt batten, als bas porgiglichfte ebangelifche Land, und bon ber Dresbener Oberhofprebigerftelle tonnte ein febr weiter Ginflug nicht blog in bas fachfifche Land, fonbern in bas gange Gebiet bes lutherifchen Protestantismus ausgeben. Rachbem S. in biefer Bocation einen "gottlichen Ruf" erfannt batte, nahm er fie bereitwillig an; in welchem Geifte bies geschah, verbient besonders bemerft gu merben, benn fein Annahme-Schreiben, bas er an ben Rurfürften richtete. bezeugt nicht blog feine Beicheibenheit, fonbern auch feinen ebangelischen Mannesmuth - bei bem Gintritt in eine höfische Stellung boppelt bemertenswerth. G. verfprach barin, ben ihm anvertrauten Functionen mit Treue, Gleiß und Sorgfalt obzuliegen. lebt aber auch "ber getroften Buberficht", bag ber Churfurst ihm bie "aus gottlichem Rechte" fliegenbe "Freiheit, bas Wort bes herrn getroft und nach ber Wahrheit im Gefet und Evangelio gu treiben" vergonnen werbe (Bebenten III, 692, vgl. hogbach I, 218). Dit biefer Gefinnung trat er in fein neues Amt; nachbem er am 16. Juni 1686 in Franffurt feine Abichiedspredigt gehalten

hatte, predigte er am 11. Juli barauf jum erften Male in ber furfürftlichen Bofeapelle ju Dresben.

Aber bie hoffnungen, mit welchen G. in feinen neuen Wirfungefreis eingetrelen mar, erfullten fich nicht, benn ber ichlupfrige Boben bes Dresbener Sofes mar iftr einen Dann bon feiner Rrommigfeit und feinem Freimuth feine geeignete Statte. 3mar gelang es ibm, im Intereffe ebangelifcher Erbauung ber Bemeinben einige iftr Rutfachfen recht wichtige Reuerungen burchgufeten, fo bie Ginfibrung einer obligatorifchen Ratechismustehre, welche burch einen Landtags-beidlug allen Pfarrern aufgegeben wurde; ber Ratechismusunterricht gur Borbereitung ber Confirmation, welche iporabild icon im 16. Rabrhunderte in ringelnen evangelischen Landestirchen vorlam, murbe feitbem mit ber Confirmation felbit eine allgemein berbreitete firchliche Ginrichtung im ebangelifden Deutschland. Auch muß es auf Spener's Ginfluß jurudgeführt werben, bag jest in Libgig, um einen religios vertieften Bredigerftund vorzubilben, Berfuche gur Umgeftaltung bes theologischen Studiums gang im Beifte feiner Pia Desideria gemodit murben; es maren bies bie firchengeschichtlich epochemachenb geworbenen Collegia philobiblica ber Magifter Frande, Anton und Schade gu Leipzig, etbautich prattifche Borlefungen, wie G. fie fich gedacht hatte. Aber gerade fie waren is, welche neben Spener's eigenem Auftreten eine folche Difftimmung argen ibn in Cachfen berborriefen, bag er auf einen gegebenen Unlag bin aus feiner Stellung weichen mußte. Der Bergang gestaltete fich folgendermaßen. Antegungen, welche bon G. ausgegangen maren, hatten (fcon bor feiner Antunit in Dresben) auf ber Univerfitat gu Leipzig zwei Brivatbocenten ber Theologie, Die Magifter August hermann Frande und Paul Anton, gu benen id noch Johann Caspar Schabe gefellte, an einem Conntage nach ber Rachmittagepredigt ein Collegium ju erbaulicher Erflarung ber beiligen Schrift aus bm Brundiprachen eröffnet, gang im Beifte Spener's legten fie babei ben Rachbind nicht auf theoretifche Musbeutung bes Schriftfinnes, fonbern auf Die eigene Grbanung und auf die Beiligung bes Lebens. Da biefe Ginrichtung unerwarteten Anflang fand, fehten fie Die Borlefungen fonntaglich je zwei Stunden lang in ber Art fort, bag in ber erften Stunde ein Capitel aus bem alten, in ber zweiten int aus bem neuen Testamente philologisch erflart und praftisch angewandt mbe. So entftand bas "Collegium philobiblicum", wie feine Begrunder felbft 8 nonnten, und G., welcher im April 1687 einem folden Colleg in Leipzig bewohnte, fprach nicht blog über biefe Ginrichtung feine Freude aus, fondern gab und Rathichloge ju weiterem grundlichen Studium ber Bibel (Cons. Lat. III, 106 sqq., Bogbach I, 317), und einer ber Begrunder biefer Bereinigung, ber Magifter Frande, war im Januar und Februar 1689 Baft im Saufe Spener's In Dreeben, wo er fich in beffen Beift fo innig einlebte, bag er wenige Jahre sarouf in Balle bem Bietismus feine pabagogifche Aufgabe ftellen und lofen leante. Die Leipziger theologische Facultat, welche faft gerade fo wie Die Wittenberger Die lutherifche Orthodoxie vertrat, feste die Unterbrudung ber Collegia philobiblica burch. Bie fich ber aufgeflarte junge Jurift Thomafins bes guten Archice ber Bietiften annahm, bainr aber in bas furbranbenburgifche Gebiet nach balle fluchten mußte, wie die angefeinbeten theologischen Dagifter Leipzig berlefen, wie im Busammenhange mit biefer Bewegung Die Stiftung ber Univerfitat falle borbereitet murbe, wird unten naber gu beleuchten fein; bier fei nur erbahnt, bag burch ben Gieg ber beiben fachfifchen Theologenfacultaten fiber ben Vieliemus Spener's Ginfluß in Cachfen aufe empfindlichfte getroffen murbe; sall er bech ale Urheber eines gegen Die lutherifden Befenntnifichriften und Pem bie befiehende lutherifche Rirche felbft gleichgultigen ober gar feindlich geunten Astelismus; und ba gleichzeitig auch in hamburg pietiftifche Streitig-

leiten unter ber Beiftlichkeit ausgebrochen waren, fo trafen ihn jeht litterarifche Anfeindungen fchrofifter Art. Diefen Umftanben verbantt feine bebeutenbe Bertheibigungefchrift "Die Freiheit ber Glaubigen von bem Unfeben ber Menfchen in Glaubenefachen" 1691 ihre Entftehung. Der Glaube bes Chriften, fo fuhrte er bier aus, ruht unmittelbar auf ber im Worte Gottes vorhandenen Offenbarung, fofern es bon bem Lefer als bas mahre Wort Bottes ertannt und ibm in feinem Bergen burch ben Beift Gottes ale foldes berfiegelt fei, feinesmens auf bem Anfeben irgendwelcher vermittelnber Inftangen, feien es bie Apoftel, Die Rirche ober ber Predigerftand. Bu diefen pietiftischen Streitigfeiten, welche S. ichwere Sorgen bereiteten, fam im 3. 1689 ein perfonliches Erlebnif peinlicher Art. Bei Belegenheit eines Buftages im Rebrugt biefes Rabres botte er (nach bem Beifpiele feiner Borganger im Umte) in feiner Gigenicaft als Beichtvater bem Rurfürften fiber ben Buftand feines Gemuthes und feines Lebens befcheibene, aber ernfte Borftellungen gemacht, in welchen indeg ber Fürft eine respectwidrige Ueberhebung feines Sofprebigers erblidte (Sogbach I, 352). Da er aus feiner Ungnade gegen G, bor feiner hofgefellichaft fein Beheimniß machte, fo mußte biefer von ba an täglich auf feine Umtkentlaffung gefaßt fein. Doch verfubr ber Rurfürft wenigstens insofern noch glimpflich mit ibm, als er fich nicht bagu binreigen lieft, ibn in Unehren ju entlaffen ; fondern ba fich nicht lange barauf in Berlin, wo man bereits an S. gebacht hatte, eine Gelegenheit bot, ibn bort in eine feiner Berfonlichfeit entsprechenbe amtliche Stellung zu bringen, fo wurde (ba G. nie aus eigenem Entichluß fein Amt aufgegeben haben wurde) bon Dresben aus bem Berliner Sofe ju berfteben gegeben, bag bem Rurfurft von Sachfen bie Berufung Spener's nach Berlin nicht unangenehm fein murbe, Daraufhin hielt die furbrandenburgifche Regierung bei bem Dresdener Rurfurften formlich um Spener's Entlaffung an, welche fofort bewilligt murbe. Un bem 31. Mary 1691 gab ibm ber Rurfurft feine Demiffion, gemabrte ibm bie Reife-Toften fur feine Ueberfiedlung und ficherte feiner Frau fur ben Rall bes Tobes Spener's eine icon fruber verfprochene Benfion bis gu ihrem Ableben gu. Um zweiten Pfingfitage 1691 predigte G. zum letten Male in ber Schlogcapelle gu Dresben. Bon 1691 bis an feinen Tob gehorte feine Birtfamteit ber furbrandenburgifchen Rirche und ber großen Gemeinschaft ber Bietiften, Die in ihm ihren Batriarchen ehrte.

MIS Confiftorialrath und Bropft an ber Nicolaifirche war S. nach Berlin Mit einer Predigt am zweiten Sonntage nach Trinitatis, am 21. Juni 1691, trat er in ber ihm jugewiesenen Rirche fein neues Amt an. Stand biefes auch an außerem Glang und an Ginfunften binter ber Dresbener Stellung Spener's weit gurud, fo burfte er boch in ber großen Ricolaigemeinbe auf eine großere Birtfamteit hoffen, ale fie ihm je in ber fleinen Bofgemeinbe in Dresben hatte gu theil werben tonnen. Dagu fam, bag er bon feiten ber milben Staatsregierung bes Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg feinerlei Sinderung feiner geiftlichen Birtfamteit gu befürchten brauchte. Geine Beichafte geftalteten fich allerdings in Berlin mannichfaltiger, als fie es in Dresben gemejen maren ; benn wenn ihm auch in feiner confiftorialen Thatigleit im Bergleich mit ber Dresbener Stellung tein Buwachs an Arbeit erwuchs, und obgleich er als Propit bon ben fogenannten Amtshandlungen (Cafualien) und bon ber Seelforge ganglich befreit blieb. fo mar er boch ju zwei wochentlichen Brebigten, gur Aufficht über mehrere Schulen und jur Inspection einer lirchlichen Dioceje verpflichtet; fobann fette er feine gewohnten Ratechismusubungen mit gewohntem Gifer fort; endlich toffete die mundliche und die fdriftliche Erledigung von gublreichen peribulichen Angelegenheiten außerordentlich viel Beit, fobag feine Arbeitslaft ibm jest doch erheblich fcmerer wurde. Bei bem beiligen Gifer ferner, welcher

Un beleelte, ben gefuntenen Buftanb ber Rirche gu beben, tonnte er fich nicht mit ber Grilllung ber ihm amtlich obliegenden Pflichten begullgen; vielmehr fat er alles, mas in feinen Rraften ftanb, bas tirchliche Leben im Rurbrandenbergifchen ju forbern, fei es bag er auf bie ihm unterftellten Brebiger birect mirtte, fei ce, bag er beborbliche Berordnungen veranlagte, burch welche in ber Rirde Cegen geftiftet merben follte; wie frfiber in Franffurt a. DR. und in Dreiben, fo nahm er auch in Berlin talentvolle Canbidaten ber Theologie in fein baus auf und gemahrte ihnen burch Umgang und Belehrung eine beilfame Maleitung ju erfprieglicher Guhrung ihres gutunftigen Amtes; auf bem Gebiete ber Armenpflege endlich, welche fich in Berlin bamals in großer Unordnung befand, griff er berathend und fonft forbernd auch in die ftabtifchen Angelegenbeiten ein (hogbach II, 1-6). Arbeit alfo war ibm im reichsten Dage bedieben; leiber aber fonnte er fich bes Gegens berfelben nicht ungeftort freuen; benn nachbem einmal bie Feindichaft gablreicher Begner feiner Beiftesrichtung sui ben Rampiplag getreten war, borten fur G. Die theologischen Streitigleiten in an fein Lebensenbe nicht auf; er aber glaubte, um ber Sache willen, bie er bertrat, nicht ichweigen ju burfen, und fo fab fich ber Mann bes Friedens und ter Erbauung genothigt, ftreitend bie Feber ju fuhren, bis ihm bie Sand erlalente. Richt wenig betroffen murbe er außerbem burch zwei Streitigleiten, Delde bon feinen Gegnern mit Recht als burch bie bietiftifche Lehre veranlaft. beutheilt wurden; in dem einen handelte es fich um die Brivatbeichte, in bem cobem um ben Termin ber Befehrung für bie Gunber. Die erfte biefer beiben Streitigleiten murbe im 3. 1696 burch Spener's eigenen Amtsgenoffen Schabe, andiger an ber Ricolaitirche, einen ber ehemaligen Leipziger Magifter, welche ale Stifter des Collegium philobiblicum befannt find, in Berlin felbft erregt. Derfelbe fublte fich burch bie in ber lutherischen Rirche beibehaltene Bribatbrichte in feinem Bewiffen bebrangt, weil er baburch verpflichtet mar, in ber Beichte jedem einzelnen Beichtenden bie Sand aufzulegen und bie Gunbenbergebung jugufprechen, ohne bag er felbft ficher mar, ob fich jebes ber Beichtfinder auch in bem rechten Seelenguftanbe befinbe, welcher als Borausfekung ber Gunben-Dengebung borbanden fein follte. Rach unaufhörlichen Gelbftqualereien machte ber ferapulofe Bietift endlich im 3. 1696 in einem fleinen Tractate fiber bie Praris bes Beichtftubles" feinem Bergen Luft und brach in bie Borte aus: 68 lobe, wer da will! 3ch fage : Beichtftuhl, Satanspfuhl, Feuerbfuhl." 218 E biefe Borte feines frommen Collegen las, meinte er bor Schred bes Tobes fein gu follen (Bedenten V, 3, 392). G. billigte bas Auftreten Schabe's nicht mirfte amtlich felbft bagegen; aber bag bie orthodoxen Begner besfelben in ibrem Rambie fur ben Beichtftubl hauptfachlich ben geiftigen Rubrer ber Bietiften angreifen wurden, war vorauszusehen und ift eingetreten; einer ihrer Wortführer imilich, ber Brofeffor Deutschmann in Wittenberg, berirrte fich in einer 1698 berdffentlichten Schrift bis ju bem Grabe von Albernheit, bag er ben lutberifchen Brichtftuhl icon bon "bem großen Jehova Elohim im Paradiefe fur bie Gunber antiftet" fein ließ; Beichtfinber feien bamals Abam und Eva, ber (obere) Beichttiter aber ber große Behoba Globim gewesen. (Langathmiger Titel ber betreffenten Schrift bei Dogbach II, 98.) - Auf berfelben Linie wie ber Streit um den Beichiftubl, bewegte fich ber um ben "Termin" ber Belehrung bes Gunbers, la terminiftifche" Streit. Den Anlag bagu gab ber pietiftifche Diatonus Johann Georg Bofe ju Gorau im 3. 1698 burch einen Tractat, welcher betitelt Tar Terminus peremtorius salutis humanae, b. i. die von Gott in feinem geeinen Rath gefette Onabenzeit, worinnen ber Denich, fo er fich befehrt, tann rig werben, nach beren Berfliegung aber nachgebends feine Frift mehr gegeben Der Berfaffer boffte bie faumfeligen Gunber, welche ihre "Betehrung"

ausschauft die exnstlicher Buße und Belehrung anzuspornen, gerieth aber in den Berdacht der Heterodogie und wurde so der Urheber eines Streites, der um so überstüßsiger war, weil darüber in den neutestamentlichen Schristen eine klare Lehre weder vorhanden ist, noch aus ihnen abgeleitet werden kann. Bose starb zwar schon im J. 1700; aber der Streit hörte mit seinem Tode nicht auf, weil der Leipziger Prosessor Rechenberg, Spener's Schwiegersohn und Geistesgenosse, den Standpunkt Böse's in einem sast endlosen Schristenwechsel mit seinem ihm oppositionell gestimmten Collegen Ittig vertrat. Als Resultat ergab sich nur das Anwachsen des Uebelwollens der Orthodogen gegen Vietismus-

Trubten biefe Streitigfeiten Spener's Blid, fo erlebte er unerwartete Freude burch die Befetjung ber theologischen Profeffuren an ber neugeflifteten Uniberfitat ju Salle an ber Caale. Die Erfprieflichfeit ber Grundung einer Sochichule im füblichen Theile Rurbranbenburgs leuchtete im Sinblid auf bie etwas altersichwache Landesuniverfitat Frantfurt a. D. ben regierenden Berfonlichleiten in Berlin icon geraume Beit ein, und mit gutem Grunde fonnte G. unmittelbar nach feiner Ueberfiedelung in brandenburgische Dienfte (im 3. 1691) barauf binweifen, bag für einen Staat, welcher 6000 Bfarramter in feinen Brengen babe, bie beftebenben Bilbungsanftalten fur Theologie ungulanglich feien; ber Beinch bon Bittenberg fei aber nicht ju befürworten, ba bort ber polemische und Dertebernde Beift genahrt und bie jungen Theologen fo nicht fruchtbar fur ihr qufünftiges Umt vorbereitet wurden. In Salle beftand nun bereits feit 1680 eine Ritterafabemie, hierher mar ber junge Rechtslehrer Thomafius gezogen, nachbem er bie Leipziger pietiftifchen Collegen fuhn vertheibigt und beshalb batte flieben muffen, und viele Studierende waren aus Intereffe an feinen Borlefungen fiber Philosophie und Rechtsgelehrsamteit ihm babin gefolgt. Da auch fur Beranbilbung bon Staatebramten eine Sochichule in bem preugischen Antheile ber fachfilden Gebiete (in ben "Bergogthumern" Dagbeburg und Salberftabt) gute Dienfte erwarten ließ, fo ging bie branbenburgifche Staatsregierung alsbalb auf biefe Bedanten ein und berief fur die Theologie noch in bemfelben Jahre ben Senior ber Erfurter Beiftlichteit Joachim Juft Breithaupt, ber Icon fruber Brofeffor ber Somiletit in Riel gewesen war, und fur orientalifche Sprachen ben ehemaligen Leipziger Dagifter Auguft hermann Frande, ber zugleich Baftor ju Glaucha bor Salle murbe; fand die feierliche Ginweihung ber Uniberfitat auch erft 1694 flatt, fo maren boch icon feit 1691 bie beiben Manner ba, welche den Grundftod ber bortigen theologifchen Facultat bilben follten, beide aber waren Freunde, ja im weiteren Ginne Schfiler Spener's und, wie auf feine Empfehlung bin berufen, fo auch voll bereit, in feinem Beifte ju mirten. Spater trat noch Anton bingu, Frande's College und Gefinnungsgenoffe bon Leibzig her. "Go entftand eine theologische Facultat, fur welche es nicht erft ber Berbefferungevorichlage Spener's bedurfte, fonbern welche gang in feinem Beifte bachte und arbeitete, und beren erfolgreiches Birfen bie großte Frende feiner alternben Tage wurde. Sier fah er nun realifirt, was er auch bei ben tubnften Bunichen bon feiner ichon bestehenden Univerfitat gewagt haben murbe, gu hoffen." (Sofbach II, 13.) hier trat freilich auch alsbalb bie Ginfeitigleit bes Bietismus in ihren Confequengen gu Tage, indem die astetifche Beiftesrichtung ben objectiowiffenichaftlichen Ginn ertalten ließ - ein Umftand, welcher wieber ber Muf-Marungsphilosophie gerabe in Salle ju einem unerwartet ichnellen Siege verball. Indeg bier haben wir bei G. ju bermeilen,

Durch das Aufblühen der Universität Salle war seine patriarchalische Burbestellung im Kreise aller berer, welche im Gegensage zum Unglauben und im Unterschiede von todter Orthodoxie perfonlich frommes Christenthum erstrebten, noch gang besonders gehoben, und es entsprach durchaus dieser feiner Stellung Spener. . 118

und ben jahlreichen Bunfchen feiner Unbanger, bag er in ben Jahren 1700 16 1702 feine "Theologifchen Bebenten und andere briefliche Antworten auf geiftliche fonberlich jur Erbauung eingerichtete Materien" in vier Quartbanben im Drud ericheinen ließ. Diefe, fobann die 1709 erichienenen "Consilia et judicia theologica latina" (3 Tomi, Franti, a. Dl.) und bie 1711 beröffentlichten Beblen theologischen Bebenten" Spener's find nicht blog bas treue Spiegelbilb feiner außergewöhnlichen theologischen Wirtfamteit, fonbern bieten une beute Die nichtigften Anfichluffe uber bie Geschichte feines Lebens und ber Rirche feiner Beit. Raum gibt es einen wichtigen Buntt ber Glaubens- und Gittenlebre. laum eine wichtige Frage bes praftifchen Chriftenthums, ber Geelforge und bes frichtichen Lebens, worüber man bier nicht forgfältige (wenn auch meift weitidweifig redigirte) Belebrung erhielte. Auch wiffenichaftlich borte G, nicht auf, mitmarbeiten; gegenüber focinianifchen Grundfagen fchrieb er gegen Enbe feines Erbens eine Bertheidigung des Beugniffes bon ber ewigen Gottheit unferes herrn Jelu Chrifti, welche, von ihm im Manufcript vollendet, mit einer Borrebe von D. Unton (Bolle) im 3. 1705 im Drud erichien. 218 G. biefes Werf gu Ende gibracht, batte er bas Befühl, bag er bamit feinen "Lauf vollenbet" habe. Radbem ibn fcon 1704 eine fcwere Rrantheit befallen hatte, ftarb er am 3 Rebruar 1705 ju Berlin in den Armen ber Geinen fanft, wie er gelebt hatte, betrauert von Taufenben, welche burch ibn und burch feine Schftler gu lebenbiger Swmmigfeit erwedt worben waren. Gein Leichnam murbe am 12. Februat be Abende nicht in ber nicolaitirche, fonbern auf dem Rirchhofe an einem bon

ihm felbit beftimmten Orte feierlich beigefett.

Bis in feine lette Bebenszeit hatte G. eine außerorbentlich angeftrengte Thatigfeit entfaltet und geradezu bewunderungswurdig vielfeitig gearbeitet, mas ihm möglich geworben ift, weil er eine ausgezeichnete forperliche Befundheit belef und in ftrengfter Lebensordnung fich ber größten Magigteit befleißigte. (Bgl. botbach II, 144 ff.) Reiner Unwandlung von Leidenschaftlichfeit fabig, lebte er = ungeflorter Rube bes Gemuths und erfreute fich eines fo gefunden Schlafes. bas er felten traumte und nach eigenem Berichte in feinem gangen Leben nur wei- ober breimal einen Theil ber Racht aus Sorge um bie Rirche ichlaflos mgebracht bat. Da bie Sorgen um feine Familie ibm bon feiner Ghefrau bollfanbig abgenommen wurden, fo war er in ber Lage, fich völlig feinem Umte und feiner Privatarbeit zu widmen. Dabei ging ber unermudlich fleißige Dann le hausbalterifch mit feiner Beit um, bag er in Berlin (alfo von 1691-1705) leibit feinen Bropfteigarten, welcher unmittelbar an feinem Saufe lag, nur zweimal auf wenige Augenblide befucht hat. Wie febr er gur Ausnuthung feiner Beit gezwungen mar, erfieht man g. B. aus feinem Berichte an einen Freund, wonach er einmal im Laufe eines einzigen Jahres 622 Briefe beantwortet hatte, and bag boch noch 300 unbeantwortet liegen gelaffen werben mußten. (Sogbach I, 314.) In jenem Beitalter ber unaufhorlichen theologischen Streitigleiten und ber Berrohung ber Gitten nach bem breifigjahrigen Rriege macht feine Friebensgeftalt einen ungemein wohlthuenben Ginbrud und man fann fich undwer borftellen, warum Taufende und Abertaufende willig in die Babnen einlentten, welche er burch feine Auffaffung von Chriftenthum und Rirche ihnen Dorgeichnete. Rein auf Die Pflege aufrichtiger Frommigteit und ehrlichen fittlichen Lebens gerichtet, wollte er zeitlebens ein Glied ber lutherischen Rirche Bleiben; nur lag ihm, ba ihm bas allgemeine Priefterthum aller Glaubigen feft-Band, jedes hierarchifche Streben fern. Gectirer ift er nie geworben; boch barf micht verfannt merben, bag burch bie bon ihm betriebene Absonderung bon pecclesiolne in ecclesia", bon "Gemeindlein innerhalb ber Gemeinde", die Gefahr

ber pietiftifden Gectenbilbung nabe gelegt war. Barum G. gerabe biefe Form für die Bflege bes chriftlichen Lebens gebraucht bat? In ber Antwort barauf liegt ber Chluffel, ber bas Geheimniß feines Birtens uns offnet und ben gangen Dann uns verftanblich macht; biefe Untwort fteht in feinen Theol. Bedenten IV 637: in ber Beit bes allgemeinen Berberbens, wie er es nach bem breifigiabrigen Rriege in Deutschland um und um mahr nahm, wollte er wenigftens Die wenigen Seelen retten belien, welche unter Bottes Rugung ber Same einer neuen gottgefälligen Rirche werben mochten; "ben übrigen Saufen werben wir nicht beffern, fondern muffen fibn enblich in fein Berberben laufen laffen". Berabe weil er bon ben Beften in ber Rirche feiner Beit nicht wenige für fich gewann und auf Grund feines Berftanbniffes bes Chriftenthums bie gebilbeten Latenfreife driftlich intereffirte, hat er ben vielfeitigften Ginfluß auf Die lutherifche Rirche erlangt er hat in ihr in ben ihm gleichgefinnten Rreifen bie Frommigleit belebt, bat bas Bibelftubium erneuert, fo bag ein Albrecht Bengel erfteben tonnte : Ratechismusunterricht und Confirmation find bon ihm jur allgemeinen Rirchenfache gemacht auf feiner Fürforge um bie einzelnen Geelen ruht bie pabagogifche Beiftung Anguft Bermann Frande's und bas Erwachen bes Miffionsfinnes innerhalb bei Broteftantismus, fpeciell bie Beibenmiffion ber Berrnbuter Bribermiffion : feine tirchenrechtlichen Unichauungen von bem Rechte bes britten Stanbes, fein echt ebangelisches, birect von Luther übernommenes Gemeindebewugtfein, wird in ben Gemeindeversaffungen ber Rengeit gur Unwendung gebracht; felbft bie Biffen-Schaft ift bei feinen Unregungen nicht leer ausgegangen, wie er felbft neben ber Theologie aus allgemein wiffenichaftlichem Intereffe Philologie, Grichichte, Genralogie und Beralbit trieb und in ber lettgenannten Biffenichaft fogar als Schrift. fteller erfolgreich thatig war; bier fei aber nur ber Unregungen gebacht, welche von ihm auf theologischem Gebiete ausgegangen find, auf Bottfried Arnold, ben Berfaffer ber "Unparteiischen Rirchen- und Regergeschichte" (1699) und auf bie Theologie eines Bubbeus, eines Beismann und anberer gleichgefinnter Beilgenoffen, welchen man bei echt wiffenichaitlicher Arbeit boch ben warmen Sand ber burch G. ermedten Frommigfeit abfühlt. Gin "aweiter Luther" mar E nicht, aber nach Luther Die erfte epochemachenbe Berfonlichfeit im inneren Leben ber lutherischen Rirche. Ginen "Reformator nach ber Reformation" bat ibn Stabelin genannt. (Bgl. Stabelin, S. ale Reformator nach ber Reformation, 1870.) Die tranthafte Seite feines Chriftenthums aber beftanb in inbibibualifildem Astetismus, der Rrantheit, welche im fpateren Bietismus fich auswuchs, fo bat biefer im Conventifelthum enbete. Tropbem reichen feine Rachwirtungen mannidfach bis in bie Reugeit berein.

Spener's Hauptschriften sind im vorstehenden Artikel erwähnt; ein genauss chronologisches Berzeichniß aller seiner ungemein zahlreichen Schristen gibt es nicht; auch in Jöcher's Gelehrten-Lexison IV. Theil (Leipzig 1751) S. 723 bis 727 stehen ihre Titel bunt durcheinander gewirrt. — Eine ausstührliche Monographie über S. lieserte Hoßbach (Wilhelm), Philipp Jacob S. und seine Zeit, Berlin 1828 in zwei Theilen, welche den Lebensgang Spener's eingehend und zuverlässig darstellt, aber sast nur lobenswerthes an S. sindel (2. Abdruck 1853, 3. Abdruck 1861), — Aeltere Biographien Spener's lieserten R. H. v. Canstein (Halle 1740); Steinmey, in der Ausgabe von Spener's Ileinen Schristen (1746); Knapp, in Leben und Charatter frommer Männer (1829); Gleich, im Leben der sächsischen Oberhosprediger, Bd. II. Neuerdings behandeln S. die Geschichten der Theologie von Dorner, von Frant II. 130ss. von Gah, Gesch. u. Dogmatit II, 377; sodann Schmid in d. Geschichte des Pietismus, S. 42 sp. vom Standpunkt des confessionellen Lutherthums, Tholms in Herzog's Realencytlopädie 2 A. Bd. XIV, 500 sp., ähnlich wie Boshdach

vom Standpunkt Reander'scher Bermittelungstheologie (baselbst S. 516 auch voch die Titel der Abhandlungen, welche einzelne Seiten an Spener's Lebenswert besonders betreffen); E. Sachse, Ursprung und Wesen des Pietismus (1884), 382 S., das sich vorwiegend mit S. beschäftigt, ähnlich wie Hosedach und Tholud urtheilt; A. Ritschl in s. Geschichte des Pietismus, II. Bd. 1. Abtheilung 1884, 97 sp., nach dessen Aussach und Eriche derzenigen individualistischen Geister gehört, welche mit oder ohne Absicht an der Ausstung der geschichtlich erwachsenen lutherischen Kirche in Conventitel gearbeitet haben. Galt es, wie Ritschl II, 126 schreibt, "bis aus den heutigen Tag (d. i. 1884) als streitig, inwieweit S. als Resonmator oder als Desormator der Kirche zu achten" sei, so glaubt Kirschl den Nachweis geliesert zu haben, das S. kein Resormator gewesen sei (vgl. S. 145 sp.). — Paul Gründerg, Thilipp J. Spener. Erster Band 1893 (531 S.). Danach ist S. "religiöser Realist, religiöser Subsectivist und religiöser Moralist". (S. 527.)

B. Tichadert. Spengel : Beonbard G., feit 1875 b. G., namhafter Philologe bes 19. Johrhunderts. Er wurde am 24. September 1803 als ber Sohn mobifhabenber timerlicher Eltern in Dunchen geboren und erhielt bier auf bem fogenannten allen", Damale einzigen Gymnafium feine wiffenfchaftliche Borbilbung, beindere burch bie Behrer Johann Frohlich und Jofeph Ropp ju philologifchen Subien angeregt und angeleitet. Schon als Schuler ber oberften Claffe fand ir Butritt gu bem bon Friedr. Thierich geleiteten philologischen Seminar; Aber bit bomals bort gewonnenen Ginbrude hat er fpater in feiner Schrift "Das Milologifche Seminar in München und bie Ultramontanen" S. 6 berichtet. Rach Bembigung feiner Symnafialftubien (1821) befuchte er gunachft bas unter Thierich's Leitung ftebende Lyceum — die Univerfität war damals noch in Landshut — und agte bier 1823 bas Gramen fur bas bobere Schulfach ab, trat bann aber noch nicht sogleich in die amtliche Braris. Auf Rath feines wohlwollenden Lehrers und Minners begab er fich vielmehr, burch ein Staatsftipendium unterftutt, junachft nach Leipzig, um G. hermann ju horen, dann 1825 nach Berlin, wo Boedh mb 3mmanuel Beffer feine Lehrer murben. Durch bie Bearbeitung ber bon ber Berliner Facultat fur 1826 geftellten Preisaufgabe "Rhetoricorum apud Graecos udiorum artisque ipsius historia . . " errang er ben erften Preis; biefe Arbeit, pelde die befondere Anerkennung der Facultat fand, murbe die Grundlage für in geogetes Wert, das unter dem Titel "Συναγωγή τεχνών sive artium scripaces ab initils usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros" 1828 erichien. Bleichzeitig batte er bie Schrift Barro's "de lingua latina" 1826 berausgegeben mb fich burch biefelbe als geschulten Rrititer erwiefen. Im Berbit 1826 fehrte 5., nachbem er eine Professur in Riel abgelehnt hatte, nach München gurud und rat am "alten" Gymnafium, beffen Rector fein fruberer Lehrer Froblich inmilden geworben war, als Lehrer ein. In biefer Stellung, Die er fiber 15 Jahre inburch - juerft als Bector, bann feit 1830 als Brofeffor - inne hatte, hat namentlich auf die Bildung ber Schiller ber oberen Claffen einen tiefgreifenden ab augerordentlich fegensreichen Ginfluß geubt. - Rach ber Berlegung ber Iniverfitat von Landshut nach Difinchen (1826) erwarb G. am 28. Marg 1827 en philosophischen Doctorgrad und habilitirte fich barauf ale Privatbocent; alb wurde er auch mit der Stellung eines zweiten Borftandes bes philologischen Seminars betraut. In Diefe Periode fallt außer einer Angahl fleinerer Schriften ine Musgabe "C. Caecilii Statii comici poetae deperditarum fabularum fragenta" (1829) und bas "Specimen emendationum Varronianarum" (1830). 3m 1835 murbe er bon ber Dunchener Afabemie ber Wiffenichaften jum außerbentlichen, 1841 jum orbentlichen Mitgliede ber philosophisch philologischen Claffe 116 Spengel.

gewählt; die Schriften derfelben enthalten eine große Anzahl bon Beiträgen aus Spengel's Feber: 1836 schrieb er über die Poetik des Aristoteles, über die Rhetorik des Philodemus, sowie Emendationen zu Polybius und Julius Bictor; 1839 solgte ein "Specimen commentariorum in Aristotelis libros de arte rhetorica" und eine Schrift über die dritte philippische Rede des Demosthenes, 1840 eine Untersuchung über das 7. Buch der Physik des Aristoteles, 1841 die sehr bedeutende Untersuchung über die unter dem Ramen des Aristoteles erhaltenen ethischen Schriften, endlich 1842 die Ausgaben von "Alexandri Aphrodisiensis quaestionum naturalium et moralium ad Aristotelis philosophiam illustrandam libri IV" und

"Incerti auctoris paraphrasis Aristotelis elenchorum sophisticorum".

Im October 1841 erhielt S. eine Berusung in eine ordentliche Prosessur ber Universität Heidelberg und nahm dieselbe an, da das Ministerium Abel ihm die Ernennung zu einer, wenn auch nur außerordentlichen, Prosessur an der Universität abschlug; er verabschiedete sich von der Academie mit einem nach Form und Gehalt vollendeten Bortrage "Neber das Studium der Rhetorik bei den Alten" (1842). In Heidelberg, wo er in glücklichstem Einvernehmen mit Fr. Creuzer und R. L. Kahser eine segensreiche Wirtsamkeit entsaltete, veröffentlichte er 1843 die Schrift "De Aristotelis libro decimo historiae animalium et incerto auctore libri negè xóouov commentario" und 1844 die Ausgabe der Rhetorik des Anazimenes; im Herbsite (1843) war es ihm vergönnt, mehrere Monate

Italien ju burchwandern.

Das Nabr 1847 brachte S. Die Berufung in eine Brofeffur in Munchen, wo ingwifden ber befannte Umichwung ber Dinge eingetreten mar. Er tehrte mit Freuden in die Beimath gurud und ift biefer Statte bann auch treu geblieben. Gine umfaffende und fruchtbare litterarifche Thatigfeit fnupfte jest bornehmlich an feine Borlefungen an; neben feinen jahlreichen fleineren Arbeiten find hier vornehmlich ju nennen Die Schrift "Ueber Die Politit bes Ariftoteles" (1847), "Ueber die Reihenfolge ber naturmiffenichaftlichen Schriften bes Arifioteles" (1848), "Ueber die Rethorit des Ariftoteles" (1851), sowie die drei-bandige Ausgabe der "Rhetores graeci" (1853-56). In die Zeit des Ericheinens biefer lettgenannten großen Arbeit fallt bie oben ichon ermabnte Streiffchrift "Das philologische Seminar in Dunchen und die Ultramontanen" (1854). welche ber Unlag ju beftigen Angriffen ber clericalen Bartei auf G. murbe und eine mit Scharfe geführte giemlich lange bauernbe litterarifche Tebbe beranlafte. - In Wieberaufnahme ber Barronifchen Studien lieft G. eine Abhandlung "Ueber Die Rritit ber Barronifchen Bucher de lingua latina" (1854), ju Thierich's 50jährigem Doctorjubiläum eine "Commentatio de emendanda ratione librorum M. Terentii Varronis de lingua latina" (1858) ericheinen; 1855 waren bie Mbbandlungen "Ueber bas 1. Buch ber Annalen bes Tacitus" und "Jfolrates und Plato" veröffentlicht, benen 1859 "leber die zabagoig zwe nadquarwe, ein Beitrag jur Boetif bes Ariftoteles" und 1860 "Die Anunyogien bes Demofthenes" fowie bie Untersuchung "leber bie Beichichte bes Florus" folgte, fowie Die mannigfache Wiberfpruche herborrufende Schrift "Demofthenes' Bertheibigung !rebe gegen Rtefiphon, ein Beitrag jum Berftanbnig bes Rebners" (1863). Auf eine Reihe feine weiteren ariftotelischen Studien (gur Ethit, Bolitit und Defonomit) jufammenfaffenben Abhandlungen ber nachften Jahre, welche - wie auch die Debgabl ber vorgenannten Schriften - in ben Abhandlungen ber Münchener Atademie erichienen, folgten 1866 bie Ausgaben ber "Eudemi Rhodii Peripatetici fragmenta" unb "Themistii Paraphrases Aristotelis librorum, quae supersunt" (2 Banbe) und im folgenden Jahre bie ebenfalls zweibanbige Ausgabe von "Aristotelis Ars rhetorica cum adnotatione L. S.; accedit vetusta translatio latina" (1867). Geine letten ichriftftellerifchen Arbeiten maren bie 1875 peröffentlichten Abhandlungen "Die Grabichuift auf die bei Chaeronea gefallenen

Spengel. 117

Athener in Demofthenes' Rebe über ben Rrang" und "Ariftoteles' Boetit und 3. Bablen's Bearbeitung berfelben." Reben biefer reichen litterarifchen Thatigteit, bei beren Anfighrung bon ben gablreichen fleineren Arbeiten abgefeben worben iff, und bem afabemifchen Lehrberufe mar G. burch Auftrage, welche bie fonigl. beiniche Regierung ibm binfichtlich bes boberen Schulwefens ertheilte, vielfach in Anipruch genommen. 3mar lebnte er ben ihm gemachten Antrag, in bas Mini-Berium als ftanbiger Decernent einzutreten, ab, aber bie im 3. 1854 erfolgte Leuregelung bes Somnafiglunterrichtsplanes war boch im wesentlichen fein Wert; bie Bebung ber Shmnafien burch Sebung bes Lehrerftanbes und Burudbrangung ber Geiftlichen ans bem gelehrten Unterrichte, Durchführung gleicher Brujungen ite alle - weltliche und geiftliche - Lebrer war ber Begenftand feiner Gorge und Arbeit; bas Berbienft, welches er fich um bie bairifchen Gelehrtenfchulen emorben bat, muß febr boch angeschlagen werben. Auch feine umfaugreiche Boubatigleit an ber Univerfitat wurde nicht gum wenigften von bem flarbewußten Borde geleitet, tuchtige Chmnafiallehrer beranguziehen, woffir ihm burch feine rome frubere Symnafialthatigfeit ein - fonft nicht haufiges - volles Berfanbnig innewohnte. Diefem Zwede bienten außer feinen Borlefungen vornehmlich bie Uebungen ber philologischen Geminare, beffen erfter Borftand er nach Dirid's Tobe (1860) geworben war; mit Borliebe pflegte er die Inter-Intationen in beiben an folde Schriftfteller angufnupfen, welche auf ber Schule gileien werben. Er ftarb in Dinchen am 8. Robember 1880, nachdem ihm mige Jahre borber - 20. Darg 1877 - bei Gelegenheit feines 50 jahrigen Tottorjubilaums noch viele Ehren beichieben gewesen waren.

Retrolog in Burfian's Biogr. Jahrbuch für Alterthumstunde 1881, S. 39—59 (von Spengel's Sohne Andreas S.) — W. v. Chrift, Gedächtnisrede auf B. v. S., 1881. In den angehängten Anmerkungen findet sich eine wohl bollständige Uebersicht von Spengel's Schriften. — Ch. Thurot, Netrolog in Rovue de Philologie, Tom. V, p. 3, pag. 181—190. — Bursian, Gesch. d. Hill. S. 735 ff.

Spengel: Beter v. G., vermuthlich aus thuringifchem Abelsgeichlechte, ber birt hatte und Lic. jur. geworben war, gehort ju ben abenteuernden Wanberjuriflen ber Reformationszeit; fein Schwager war Sans v. Condershaufen, Bofmeifter ber Bergogin von Lauenburg ju Renhaus an ber Gibe, auch ber einflugride medlenburgifche Rath Burgen b. Rarlewig nennt ihn feinen Schwager. Gr hielt fich als Jurift in Samburg auf und betrathete bort bie zweite, icon berwittwete Tochter Cecilie bes einem einflugreichen Geichlechte angehörigen Joachim ban beme Mere. Bu Reujahr 1543 berief ihn ber wieber ftreng tatholide Bergog Albrecht V., ber Schone, von Medlenburg als feinen fpeciellen Rath und Rangler nach Guffrom auf brei Jahre. Schon 1544 aber murbe er, an-Scheinend fallchlich, beschuldigt mit Rarlewig und ber Gemablin Albrecht's, Anna, ber Tochter Joachim's von Branbenburg, einen Plan jur Absehung bes Berjogs und jur Erhebung eines feiner Gohne, (bie freilich fammtlich minorenn waren) reichmiebet ju haben. Joachim felbft follte bon Unna unterrichtet fein; boch ttlatte biefer bon bem Plane und bon G. überhaupt nichts zu wiffen. Rach albrecht's Tobe, 7. Januar 1547, ging G. nach Samburg gurud, in Unfrieben es icheint mit Bergog Johann Albrecht, offenbar war er bem Glauben albrecht's und ber Anna dienftbar gewesen und Gegner ber resormatorischen Ragregeln Johann Albrecht's; boch führte er noch 1549 Geichafte, wohl polinidie, bes Bergogs Georg. Als er in bemfelben Jahre nach Brabant reifte, mite Juhann Albrecht Befehl gegeben, ihn unterwegs niebergumerfen, vielleicht weil er Berrath ber Fürftenumtriebe an ben Raifer fürchtete. G. beflagte fich borfiber beim Bergog und beim Raifer, bon bem er freies Geleit erhielt. In Samburg bielt er fich als Abvocat ju ber Begenpartei bes Rathes, und beforgte

118 Spengler.

biefer Appellationen an ben Raifer und an bas Reichstammergericht. Der Rath ließ ibn baber 1550 gefangen nehmen und in Retten in ben Thurm legen. Seine Frau manbte fich flagend an ben Raifer, ber icon am 26. Auguft 1550 bem Rathe befahl, bas bem G. fruber ertheilte Geleit ju achten, und ibn fofort gegen fibliche Urfebbe gu entlaffen, mas auch geschah. Doch jog G. junachft eine Entfernung aus Samburg bor und erwirfte am 29, April 1551 einen abermaligen faiferlichen Befehl an ben Rath, fich jebes Landfriebensbruches gegen G. ju enthalten. 1558 erftritt er für feine Frau einen Antheil am Lehngute Bandabed, aber 1555 ift er wieder in Saber mit bem Rath megen groblider Injurien und weil er als angeblicher faiferlicher "Calvaguardian" die Rechtspflege gehemmt habe. Best erflarte ber Raifer Die Grnennung als Salbequarbian ffir Schwindel, und bie Leipziger Juriftenfacultat gab ein Gutachten, morauf ber Rath den Broceg gegen ibn ertannte. Da entwich er nach Stabe, ber Rath fprach in contumaciam Die Ausweisung aus. Der Erzbifchof Chriftoph bon Bremen fand in ihm feinen richtigen Mann und ernannte ibn gu feinem Rangler, als folder unterzeichnet er fich ichon am 30. August 1555 und fiber ben Tod bes Ergbischofs (22. Januar 1558) hinaus bis jum 5. Februar 1558. Da ift bas Amt ju Enbe. Er fuhrte in ihm bie Berhandlungen mit Johann Albrecht und ben medlenburgifchen Rathen wegen ber bon biefen gewünschten, aber nicht zu Stande gefommenen Wahl bes Bergogs Rarl zum Coabintor von Bremen und Berben. 1558 flagte feine Fran auf ihren Untheil am Gute Bandebed gegen ben Befiger, ben Syndicus, bann holfteinischen Rangler Dr. Abam Tragiger; in ber Rlage mirb ihr Mann "nieberfachfifcher Rangler" genannt. Gr muß alfo im Dienft bes Bergogs Frang I. bon Lauenburg geftanben haben. Mehr ift nicht befannt.

Lifch, medlenb, Jahrb. 26, S. 24-26 und 33-36. Rraufe. Spengler: Lagarus G., Rathofchreiber gu Rurnberg und eifriger Forberer ber Reformation, wurde am 13. Marg 1479 ju Rurnberg ale bas neunte (bon 21) Rind feiner Eltern, bes Stadtichreibers Georg G. und beffen Gattin Manes Illmer, geboren. Schon mit 16 Jahren bezog Lagarus G. Die Univerfitat Leipzig um die Rechte gu ftubiren, tehrte aber nach zwei Jahren, ohne feine Stubien vollenbet gu baben, nach Saufe gurud. Gein Bater mar geftorben, und bei ber arofen Babl feiner Gefchwifter und bem Mangel an Mitteln mar an eine Rudfebr gur Univerfitat nicht gu benten. Um balb gu Brot für fich und bie Seinen gu tommen, trat er in bie Rathetanglei feiner Baterftabt und erhielt 1507 bas arbeitereiche und verantwortungevolle Umt eines vorberften Ratheichreibers. 1516 erfolgte feine Aufnahme unter Die Benaunten bes großen Rathes und bamit ermeiterte fich fein fchon bisber bebeutenber Ginfluß in bem Grabe, bag in allen wichtigeren Angelegenheiten ber Stabt, gang besonders bei ber Theilnahme berfelben an ben religiofen Reuerungen nichts ohne feinen Rath unternommen murbe. Es mar ein fleißiger, gemiffenhafter und charafterboller Mann, ber ben Beichen ber Beit mit Aufmertfamteit folgte und mit richtigem Berftandnig ihre Weisungen ertannte. Trop ftetig machfenber Arbeit im Amte fant er noch Duge ju litterarifchen Beschäftigungen und ju beiterem und anregenbem Berfebr mit gleichgefinnten Freunden, inebefondere mit Albrecht Dfirer, 1514 fiberfehte er bas Leben bes b. hieronymus, feines Batrons, ins Deutsche, 1520 veröffentlichte er bie allmählich entftanbenen "bernunftigen guten Lehren und Unterweifungen" bestehend in beutschen Abhandlungen, lateinischen Gentenzen und beutschen Reimen au je einer ber Saupttugenden unter bem Titel: "Ermanung und Undterwehlung ju einem tugenbhaften Banbel bon B. G." - Bon feiner Freundichaft mit bem großen Maler geugen viele fleinere ober umjangreichere icherghafte und nedifche Webichte, welche noch erhalten find. - Bur Entfaltung feiner bebeutenbften Saben und Rabigleiten gab ihm inbef erft bie Rirchenreformation Gelegenheit. Seine Baterftadt und beren burch Reichthum und Bilbung bor vielen anberen ausgezeichnete Burgericaft ward bald nach bem erften Auftreten Luther's ein fefer Stutpuntt ber nenen Bewegung. hieronymus Coner, Sieronymus bolgiduber, Chriftoph Scheutl, Anton Andreas und Martin Tucher, Siam, und Chriftoph Farer, Albrecht Durer und Lagarus G. bilbeten ben Rreis feingebilbeter mb geiftvoller Danner, welcher fich um Johann Staupit mabrend feines Auferbaltes ju Rurnberg 1512 bis 1516 ichaarte und bon ihm bie erften Unregungen jur Annahme ber evangelifchen Lehre empfingen. Rachbem Staupit Manberg verlaffen batte, murbe Bengeslaus Lint, gleich Staupit Auguftiner und Freund Luther's, Mittelpuntt bes Rreifes. Man berfammelte fich baufig im Arquftinerflofter bei Lint und bem Brior Bolprecht und nannte fich banach gern, wie man fraber ben Ramen Staupigianer angenommen, jest Auguftinianer, fpater Martinianer. Denn burch bie Berichte Lint's war man fur Buther gewonnen, noch bepor er bie Thefen peroffentlichte; und als biefe befannt murben und guther auf ber Mugeburger Reife 1518 Rurnberg zweimal berührte, brachte ibm ber Breundesfreis die begeiftertefte Theilnahme entgegen. G. aber, ben feine fittlich tief angelegte und thatfraftige Ratur nicht nur bei Gefühlen und Empfinbungen Beben bleiben ließ, trieb es, fur ben fuhnen, vielgeschmaften Bittenberger Augufiner ein tapieres Befenutnig abgulegen. Er verfaßte bie "Schutred und driftlice Antwort aines erbaren Liebhabers gottlicher Barhait ber beiligen Geschrifft seff etlicher Biderfprecher mit Angeigung, warumb Doctor Martini Luther's Der nitt famer unchriftlich verworfen, fondern mer als chriftenlich gehalten verben foll. Apologia offen fur Luther. 1519." Aber bie Folgen blieben nicht ms. S. wurde gleich Birdbeimer, Luther, Rarlitabt u. a. m. bon bem Banne ortroffen, ben Ed ale papitlicher Protonotarius und Runtius nach ber Leipziger Disputation über bie Unfanger Luther's verbangte (September 1520.) Go feft flanben S. und Birdheimer noch nicht in ber evangelifchen Bahrheit, und fo fider war auch ihre Stellung in ber Stabt nicht, baß fie es gewagt hatten, bem papftlichen Spruche ju trogen. Da alle anderen Berfuche, einmal burch bie Bermittlung bes Bifchofe von Bamberg, fobann burch bie bes herzogs von Baiern , endlich fogar burch eine unmittelbare Berufung an ben Bapft von bem Bonne losgutommen, fich bergeblich erwiefen, entichloffen fich beibe, bei bem berbaften Gegner felbft um Absolution nachzusuchen. Rach vielen Schwierigleiten purbe fie ibnen enblich und gwar in ber ftrengften Form ber absolutio simplex b. b. nach Abichmorung ber porgemorfenen Rebereien und nach Abgabe bes eibliden Beriprechens, bem Bapfte und ber Rirche Treue und Gehorfam gu leiften, gemabrt (1. Februar 1521). - 1521 mobnte G. im Auftrage bes Rathes bem Reichetage bon Borms bei und fand bort auch burch Luther's Beifpiel bie einen Augenblid ins Manten gerathene Glaubensfestigleit wieber. - Gein Bericht bon ben bortigen Borgangen ift einer ber anschaulichsten und treffenbften, welche mir Don jener Begebenheit befiten. Bor allem find es ber religible Raltfinn und Die Bollerei, welche er an Beiftlichen wie Weltlichen bellagt: Den "größten Theil bes Meichstages und furnemlich bie Beit ber beiligen 40 Tagen ber Faften bie in Die Marterwoche" batten fie "mit taglichem Bantetiren, Erinthofen, übermagigen Spielen und Butrinten" jugebracht, und bies fei geschehen "bon benen, bie foldes bor andern billig Scham ober Entjegen haben follten, gubor aber ben geiftlichften farnehmften Pralaten (weiter will ich nicht geben)." Bu einer Dablseit habe man "bie gangen Faften" hindurch "über 40 Berichte jum foftlichften ubereitet" aufgetragen. Ein vornehmer Geiftlicher habe in einer Boche 3400 Bulben, ein anderer herr hohen Standes in der anderen Racht "auf ein Dal ober Sigen bei 60 000 Bulben verspielet, und von bem, ber folche Summen ge-

wonnen, biefelbe gange Summe ber 60 000 Bulben einem Anbern in ein Schang ober auf einmal wiederum gefchlagen; fo haben ihrer etlich bon Berrn und bon Abel, ber 72 geweit, auf eine Racht in einem gehaltenen Bantet 1200 frantifche Dag Beins und barüber ausgetrunten." - Raturlich tritt er fur Luther gegen Rom und die Bertheibiger bes Bapfithums ein: "Buther hat fich in biefem Sandel fo tapfer, driftlich und ehrbar gehalten, bag ich meine, Die Romaniften und ihre Anbanger follten viel 1000 Gulben barum geben, bag fie ibn bes Orte (Borms) nie erforbert, gefeben ober gehort hatten." - Benn er fich jemals pon ibr entfernt batte, jest war er wieder gang für die Reformation und befonbers für Luther gewonnen. Er fenbete feinen alteften Gobn Lagarus jum Studium nach Wittenberg und gab feiner erneuten Glaubenszuversicht einen lebendigen und freudigen Ausbrud in ber fleinen Schrift: "Gine troftliche driftenliche anweifung und artnef in allen wiberwertigfeiten. Qui seminat in lachrimis, in exultatione metet. Rurnbergt 1521." Sie war "meiner freundlichen lieben Schwester Margaretha, Jorgen v. Birntofens, Bflegers ju Gilpoltftein ehelicher Dausfrauen" gewibmet und fteht vollig auf bem Brunde ber evangelischen Glaubenslehre. - Roch tiefer im Epangelium gegrundet ericheint feine 1522 ju Wittenberg anonym erichienene Schrift: "Die Sauptartitel, burch welche gemeine Chriftenheit bisher verführt worben ift, baneben auch Grund und Ungeigen eines gangen rechten driftlichen Befens." Offenbar mar fie berfaßt, um auf feine Mitburger fur ben im Frubjahr 1522 gu Rurnberg anberaumten Reichstag einzumirten. Gie barf bem Beften, mas in biefer Beit aus ber ffeber eines Laien flog, an die Seite gestellt werben und bat, wie es icheint, ihren Bwed erreicht. Auf bem Reichstage, ber erft im Berbfte 1522 gufammentrat, war die Bahl ber Unhanger ber neuen Behre nicht gering, besonbers unter ben fürftlichen Rathen, welche "bes mehreren Theils gut lutherifch" bachten. Bor allen gehörten bagu bas einflugreiche Ditglieb bes Reichsregimentes, ber Jurift Joh. b. Schwarzenberg und bie furfachfifden Rathe Sans b. b. Planig und Bhilipp b. Reilikich, die wie ihr Berr mit ber Stadt Rurnberg, insbefonbere mit Lagarus C., Raspar Rugel und anberen Ditgliebern bes Rathes auf vertrautem Juge ftanden. - Raturlich wirfte bie Theilnahme, welche fich auf bem Reichstage bon 1522 und 1524 für Luther und die neue Lebre fund gab, auch auf bie Entwidlung ber firchlichen Berhaltniffe in Rurnberg. Der Reichstagsabichieb bon 1524 mar ben Lutheranern noch gunftiger ale ber bes Jahres borber. Weber ein taiferliches Manbat, noch ein papftliches Brebe, noch enblich ber Biberftand bes Bifchofs von Bamberg vermochten ben Lauf ber Dinge aufguhalten. Rurnberg wurde evangelifd und ber venetianifche Befandte berichtete turgmeg nach Soule, bag bie Stadt fur bie latholifche Rirche verloren fei. -Un biefem Umidwunge hatte S. nicht am wenigsten mitgewirft. Allerbings tritt feine Thatigleit nicht überall bestimmt hervor; aber gerabe an einer ber wichtigften Stellen bermogen wir fie beutlich ju erfennen, namlich bei ber Berananftaltung und Durchführung bes Religionsgefpraches in Rurnberg (Mary 1525). S. hatte mit Ofiander Die 12 Artitel entworfen, welche der Disputation gu Grunde gelegt murben. Er fungirte mit Scheurl als Bertreter bes Rathes und brachte es burch feine Entichiebenheit babin, bag trot borgeitigen Rudtrittes ber Ratholifchen Die Berhandlungen gu einem gebeihlichen Enbe gefilhrt murben. Rurnberg ertlarte fich damit offen und formlich fur bie Reformation. - Much als Dichter geiftlicher Lieber wirfte er auf bas Bolt. Berabe in ber Beit, als Rurnberg bon ben ernfteften Gefahren bes Bauernfrieges innen und aufen bebroht murde, bichtete er bas weit verbreitete Lieb: "Durch Abam's Fall ift gang verberbt", welches guerft in Balther's geiftlichem Gefangbuchlein 1524 ericbien und balb eine folche Berbreitung erfuhr, bag es fogar in mehrere frembe brachen aberfeht murbe. Weniger befannt ift bas ipater gebichtete und erft 535 in 3. Ring's Bittenberger Gefangbuch mitgetheilte Lieb : "Bergebens ift I' Dinb' und Roft'." - Raturlich murbe er bon feinen Gegnern auf bas itterfte gebagt und geschmaht; und nicht nur bon ben Bapftlichen, fonbern ach jum Theil bon bisherigen Freunden, die an manchen Erfcheinungen im efolge ber Rejormation ein Mergernig nahmen; fo befonbers bon B. Birtheimer, er in feiner Berbitterung nicht milbe murbe, G. und Ofiander ju berunglimpfen : Gin folger Schreiber ohne alle Chrbarfeit" und "ein hoffartiger Pfaffe ohne Me Griabrung follen eine lobliche Stadt wie Rurnberg eigenmächtig regieren", Der ein anbermal: "Gi daß ihr ben bochfertigen Bfaffen nit an fein gulben letten bangt, und ben lafterrebenben, ehrabichneibenben Schreiber nit ertrantt . . ware beffer, Die zween Schalt gablten mit ber Saut, benn bag ihr entgelten oll'n fo viel frumme Bieberleut"; und bon G. allein: "3ch wollt 3hr follt piffen, was ber Dann fur Sandel treibt, wurdet ihr euch nit genug tonnen sermunbern, wie fich in einem Menschen Wort und Wert fo wibermartig tonnen alten," ein Sab, ber auf Birdheimer gerabe in jener Beit eine viel richtigere Inmenbung finden tonnte, ale auf G. - Aber barin ftimmten beibe überein, at wer die Schaben ber Beit beilen wolle, fur die gute Erziehung ber Jugend rigen muffe. Darum fehte er es mit Gilfe Rugel's, Ebner's und Baumgartner's in ber Stadt durch, daß man eine gute Belehrtenschule ju grunden beichlog. 5. reifte Unfang 1525 felbft nach Bittenberg, um Delanchthon's und Luther's Rath gu erbitten. Auf bes erfteren Borfchlag wurde bas Schottenftift St. Egibien a ein evangelisches Gymnafium umgewandelt und diefes 1526 von Melanchthon bibli feierlich eröffnet. Bis an fein Lebensenbe bat S. nicht aufgehört ber Anfalt und ihren bebeutenben Lehrern feine hilfereiche Theilnahme gugumenben. -Sber auch fur bas Rirchenwefen wurde er nicht mube ju forgen; um eine grund. de Renordnung beffelben berbeiguführen, ichlug ibm Buther eine Rirchenvifitation ber. Meugere Umftanbe tamen ber Durchführung berfelben gu Gilfe. Da ber anigraf Georg von Brandenburg 1528 in feinen Landen gleichfalls eine Bifiation abhalten laffen wollte, machte G. ibm ben Borichlag gemeinschaftlich mit Amberg an bas Wert zu geben. Dan einigte fich über 23 Bifitationsartifel, elde am Mittwoch nach Frohnleichnam 1528 auf bem Convente ju Schwabach eiberfeits anerfannt wurden. G. nahm nicht nur an Diefem theil, fondern aberte burch feinen Ginflug bas oft febr fcmierige Unternehmen auf bas rigfte. - Aber alles, was er in biefer Richtung unternahm, erhielt erft Feftiget und Dauer burch bie bon ihm entworfene Rirchenordnung. Sie mar wegen er manniafaden Gegenfage und Wiberftanbe, Die befonders von bem ehrgeizigen mb hartnadigen Ofiander ausgingen, für Rürnberg ichwieriger berguftellen als ir bas Nachbargebiet. Dennoch gelang es ber Ausbauer und Thatfraft pengler's die hinderniffe gu überwinden. Ende 1582 wurde die Rurnbergifche inchenordnung gebruckt und 1533 öffentlich eingeführt. - Durch alle diese Erige wuche fein Unfeben in evangelischen Rreifen mehr und mehr. Gein Rath mbe in faft allen wichtigen Ungelegenheiten erbeten. Gelbft ber Bergog Albrecht von renfien forberte 1531 fein Gutachten über feine Apologie. Gein besonnenes nb gewiffenhaftes Urtheil bemahrte fich in allen ernften Fragen. Den Mirnrigern rieth er bie Wiebertaufer nicht ju tobten, fonbern bochftens auszuweisen 529). Auf bem gleichzeitigen Nurnberger Convent beftritt er in Schrift und Bort bas Recht bes bewaffneten Biberftanbes ber ebangelischen Fürften gegen Raifer. "Dit unerbittlicher logischer Scharfe vertrat er bie Gibespflicht, Die gritreue, ben driftlichen Behorfam im Dulben." Er ftimmte barin mit Luther Allg überein, beffen Lehrmeinung er auch gegenüber ben Zwinglianern vertrat, erobe in ben gu biefem Bwede berfagten Schriften und Briefen offenbart fich

feine Glaubensfestigfeit und feine fiegreiche Diglettit. Bon einem Beriobnungs versuche swiften Lutheranern und ben Schweigern verfprach er fich nichts. Gr bat nie feine Sand bagu geboten. - Gein arbeitereiches Leben verflog nicht obne Brufungen und Erftbfal. Geine Gattin ftarb frubgeitig; fie hatte ibm nem Rinder geboren. Reiner feiner Sobne bat es gu einer bebeutenberen Stellung gebracht. Geine zweite Schwefter, Magbaleng, war Subpriorin in Benba, ipaler in Rordlingen und ftarb als Ratholitin 1536. Geiner illnaften Schwefter, Martha, fandte er gleichwie feiner Schwefter Margaretha ein herrliches glaubenspolles Troftichreiben, welches noch im Drud vorliegt: "Bie fich ein Chriftenmenich in Trubial und Widermartigleit troften und wo er die rechte Silf und Erhnen beshalben fuchen foll. Rurnberg 1529." Dit gleicher Liebe wendete er fich an feinen Bruder Georg, ber fich in Benedig aufhielt, mit ber Schrift: , Gin turger Begriff, wie fich ein mabrhafter Chrift in allem feinem Befen und Banbel gegen Gott und feinen Rachften halten foll. Rarnberg 1525." - Rach einem giemlich beschwerlichen Alter ruftete er fich gefaßt und glaubig auf feinen Tob. Roch ift fein herrliches Glaubensbefenntnig erhalten, bas Luther mit einer Borrebe herausgab unter bem Titel: "Befantnus Bazari Spengler, wehland Son-dici ber Stadt Rurnberg. Wittenberg 1535." S. ftarb am 7. Sept. 1534.

Bgl. Th. Preffel, Lazarus S., Elberfeld 1862. — J. Janflen, Geschichte bes beutschen Bolles. Bb. II. Freiburg 1882. S. 89 u. 350. — Fr. Roth, die Einführung der Reformation in Rürnberg 1517—28. Würzburg 1885. — R. Goedele, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. 2. Aufl. 1886. Bb. II., S. 178.

Spenner: Fribolin Rarl Leopold G., Brofeffor ber Botanit, geboren am 25. Ceptember 1798 ju Cadingen, + am 5. Juli 1841 ju Freiburg i. B. Spenner's Bater, Oberamtmann in bem bamals porberofterreichifchen Gadingen, ging alebald nach ber Geburt bes (alteften) Sohnes in fürftlich ichwargenbergifche Dienfte nach Thiengen und von ba ale großherzoglich babifcher Rreisrath nach Billingen. Un ben brei Orten verlebte G. feine Jugendjahre, frabgeitig Begabung jum Beichnen verrathend und ben Bunich tragend, fich gang ber Runft ju mibmen - Daler ju werben. Der Bater jeboch beftanb auf bem Studium ber Rechte, und fo bezog ber junge G., nachbem er im Elternhaus burch Privatunterricht borgebildet mar, im Jahre 1815 die Universität Tubingen, um philosophische und juriftische Borlefungen gu boren: fie batten nicht bie Wirfung auf ben jungen Diufenfohn, ibn aus bem Strubel bes bamals in Tubingen hochgebenden Stubentenlebens berausgureigen. - Es that Dies bes Baters Tod, worauf S. mit Mutter und Beichwiftern nach Freiburg überfiebelte, wo er fich nun dem Studium ber Medicin jumanbte. Dabei gewannen bie rein naturwiffenichaftlichen Gacher - por allem Botanit - fein eigentliches Intereffe, und nach Abichluß bes Univerfitätscurfes im Jahre 1821 trat er entiprechenb nicht in die argiliche Pragis fiber, fondern wandte fich gang ber Botanit gu. Bunachit burchforichte er, mas er als Stubent begonnen, Die beimifche Flora, und aus der blogen Aufgablung ber Gefägpflangen bes Breisgaus, Die er gur Ergangung von Smelin's Flora badensis anfertigen wollte, murbe unter ber Sand feine breibandige "Flora Friburgensis", Die in ben Jahren 1825 bis 1829 heraustam. Es mar die erfte Flora eines beutschen Gebietes, bie bon ber gebrauchlichen Anordnung nach bem Linne'ichen Suftem abwich und bas natifiliche Suffem gu Grunde legte. Die Bearbeitung felbft war mit Umficht und Sorgialt burchgeführt und fand vielen Beifall. Der Abichnitt über Die Begelationeberhaltniffe bes Florengebiets erichien fpater (1838) nochmale umgearbeitet in der Schrift Beid's: Freiburg und feine Umgebung. Gine abnliche Stige Speratus. 123

Aber die Begetation des Renchthales ist in Zentner: Das Renchthal und seine Beder (Freidung 1827. 2. Aust. Karlsruhe 1839) enthalten. Als Frucht von Spenner's floristischen Forschungen sei hier auch noch die kleine Abhandlung über "Nuphar minima Smith, eine Pflanze des Feldbergsees" (Flora 1827) anzesinhrt. Die herausgabe eines größeren Werkes, einer Monographie der deutschen Ombideen, scheiterte "an der Ungeneigtheit der Berleger, die sür eine ganz be-

miebigenbe Musftattung erforderlichen Roften aufzumenben".

3m Berbft 1826 fiebelt G. porübergebend nach Schwekingen über, um bas berbarium bes bamaligen Gartenbirectore Bepher ju ordnen; es war ihm bier bielfaltig Belegenheit geboten, mit Sachgenoffen, fo besonders R. Schimper, juammen ju tommen. 3m Jahre 1829 promobirte G. ju Freiburg mit ber Differentiation Monographia generis Nigellae" unb habilitirte fich furz barauf band Ginveldung einer "Monographia generis Pulmonariae" (nicht im Drud erlebenen). 1832 wurde G. jum außerorbentlichen und 1838 jum orbentlichen Omfeffer in ber medicinischen Facultat ber Universität Freiburg ernannt und im bie "medicinifchen Bacher ber Botanit" übertragen. Er las bann auch allibrlid über angewandte und medicinische Botanit, mas Beranloffung jur Abiffung eines größeren Bertes gab, bas als brauchbar und feinem 3med bienenb grabmit wurbe. Es fuhrt ben Titel: "Sandbuch ber angewandten Botanif ober maltifde Anleitung gur Renntnig ber medicinifd., technifd- und ofonomifch gebaudilichen Gewächse Teutschlands und ber Schweig" (Freiburg 1834-1836, Theile). Auch bier legt G. bas naturliche Spftem ju Grunde, mas bie Rinit fener Tage freilich nicht unbebingt autheißen tann. Die britte Abtheilung bes Berles ift bermehrt 1886 felbftanbig ausgegeben worben unter bem Titel: Trutichlande phanerogamifche Bflangengattungen in analytischen Beftimmungslabellen". 1838 fibernahm G. Die Fortführung ber "Genera plantarum florae permanicae iconibus et descriptionibus illustrata", beren herausgabe burch ben Irb Rees v. Gjenbed's unterbrochen worden war. C. hat von ber 17. bis gur 21. Belerung ben Text und von ber 19. ab bie Tafeln angefertigt, mobei feine undnerifche Fertigteit jur iconften Bethatigung tam. Mitten in ber Thatigfeit and mitten im beften Mannesalter ftarb G. 1841 unerwartet und nach gang fergem Rrantfein,

S. als Menschen wird schlichtes Wesen und liebenswürdiger Charafter, ein icharfes, unter Umständen auch sarlastisches Urtheil über Menschen und Dinge uchgernhimt; zu diesem Borzug auch des Forschers gesellten sich als dessen besondere Vigenschaften ein umfassendes Gedächtniß, ein klares Auge und eine geübte Hand; ten Lehrer zeichnete bei aller Tiese klarer und ansprechender Vortrag aus. Nach Spenner wurden benannt: von Martins die Gattung Spennera und von Gaudin

bie art Nuphar Spenneriana.

Refrotog von Dr. A. J. Berleb in Flora 1842 S. 161. — Pripel, The aurus literaturae botanicae S. 281.

Speratus: Paul S., evangelischer Bischof von Pomesanien, † 1551. Inter ben resormatorischen Personlichseiten des Ordenslandes Preußen haben war der Gochmeister Albrecht und die Bischose Polent und Queiß die preußische Landerliche in ihrem rechtlichen Bestande geschassen, und als geistliche Resormatoren haben, der Zeit nach, an erster Stelle Brießmann und Amandus in Praigiberg gewirst; aber der preußischen Landestirche den lutherisch-dogmatischen Praigiberg gewirst; aber der preußischen Landestirche den lutherisch-dogmatischen Praisster ausgeprägt zu haben, ist hauptsächlich das Lebenswert des Paul S. swesen. Daneben nennt man ihn mit Recht neben und nächst Luther als den Altesten lutherischen Kirchenliederdichter, allein der Schwerpuntt seines Wirkens zu nicht in der Dichtung, sondern in der Kirchenleitung. S. schreibt sich selbst von Rollen" (nicht von Rottweil) und nennt sich "von Elwangen, Priester

124 Speratne.

ber Diocefe Augsburg"; er ftammte alfo aus Rotlen bei Ellwangen, welches gu ber bijchöflichen Diocefe Mugsburg geborte. Rach zwei handichriftlichen Rach. richten aus bem 16. Jahrhundert lautete fein Familienname "Spret", ben er des Wohltlanges wegen nicht in Spretus, sondern in "Speratus" latinifirte. If er ibentisch mit bem Baul "Offer be Elmangen", welcher im Jahre 1508 in Freiburg immatriculirt mar, fo burfte Offer - Soffer eine Germanifierung bon Speratus fein, wie man ben Ramen Speratus auch in "Elpidius" gracifirt bat. Beziehungen zu feiner ichmabischen Befanntichaft find bon ihm noch in fpateren Sahren aufrecht ethalten worden. (Dag er ber Familie "berer von Spretten" angebort babe, beruht auf willfürlicher Erffarung bes Ramens Speratus.) Gr icheint einer wohlhabenden Familie entsproffen gu fein; baber murbe es ibm moglich, nachbem er in ber Beimath bie nothwendige Borbilbung erhalten, auf verichiebenen Universitäten (au Freiburg ?), in Baris und in "Belichland" (in Italien) mannichfaltige Studien gu machen. Soweit brachte er es auf wiffenichaftlichem Gebiete, bag er in ber philosophischen, ber theologischen und ber juriflischen Nacultat als Doctor promovirte. Etwa im Jahre 1506 empfing er bie Priefterweihe und war bis jum Jahre 1517 fo gut fatholifch , daß er noch in Diefem Jahre ben Dr. Johann Ed in einem lateinischen Gebichte feierte. In biefe ober in die nachftfolgende Beit fallt mabricheinlich auch die Ausgeichnung, welche ibm burch Ernennung jum "papftlichen und faiferlichen Bialgarafen" ju Theil geworben ift. Diefe Auszeichnung bebentete bie Erhebung ber betreffenben Berfon in ben Abelftand mit bem Rechte, andere ju nobilitiren. Bis 1518 wirfte G. in ber bamals freien Reichsftabt Dintelsbuhl in Mittelfranten (welche heute gu Baiern gebort). Ende Diefes Jahres erhielt er einen Ruf als Domprebiger nach Birgburg und im Februar 1519 trat er biefe Stelle an. Die geiftige Atmojphare, welche er bier antraf, mar burch bie von Luther ins Leben gerufene Bewegung nicht unbeeinflußt geblieben, benn ber Burgburger Bifchof Loreng v. Bibra, unter beffen Regierung feine Berufung noch erfolgt mar, batte Butber's Auftreten nicht unfreundlich beurtheilt und in bem boberen Glerne Burgburgs beftand eine offene Sinneigung ju bem Bittenberger Reformator; ber Domherr Jacob Fuchs, wie Die Stiftsherren Johann Apel und Friedrich Rifcher begegnen uns als feine Befinnungsgenoffen. G. muß in biefem reformfreundlichen Rreife alsbalb als ber Entichiebenfte aufgetreten fein, benn fobalb ber nunmehr regierende Bifchof Ronrad D. Thungen Die lutherische Geiftesbewegung in feinem Bisthum ju unterbruden begann, murbe S. juerft bon biefem Umichwunge ber Burgburger Bisthumsregierung betroffen, Anlag bot feine heimliche Berehelichung mit ber Jungfrau Anna Fuchs, welche vermuthlich eine Schwefter ober Berwandte bes Domberen Jacob Auchs mar und feit ibrer Bermablung mit G. beffen treue Lebensgefahrtin blieb. Gie fiberlebte ihren Gemabl : im Jahre 1558 war fie noch am Leben; von ihren Rinbern lebten 1530 noch brei, gwei Tochter und ein Sohnchen Ramens Albert. Rachbem gu Burgburg bon bilchöflicher Geite mit G. ftrenge Berhandlungen ftattgefunden hatten, wurde er feines Amtes entjett. Buflucht fant er indeß ju Galgburg bei bem Ergbifchofe Matthias Lang, welcher bamals noch im Rufe reformfreundlicher Gefinnung ftanb; bier wirfte G. (im Jahre 1520) wieberum als Domprebiger, bis Lang feine mabre Ratur geigte und ale "ber graufame Bebemoth und weitaugige Leviathan" (wie G. felbft ergabit) ben unbequemen Sittenrichter "bon fich big. Go mußte G. aufe neue Abichied nehmen; aber die britberliche Theilnahme an bem feelifchen Bohlergeben ber beiben von ihm gepflegten Domgemeinden bat er auch fpater nicht unterlaffen : im Jahre 1523 widmete er ihnen eine bon ibm angesertigte beutsche Uebersegung ber Schrift Luther's "De instituendis ecclesiau ministris (1523)", welcher er ben beutichen Titel gab "Bon bem Allernothigften

Speratus. 125

Bie man Diener ber Rirche mablen und einseten foll." Der pofitib evangelifde und jugleich antihierarchifche Ton biefer Bibmung lagt ichliegen, in meldem Geifte S. in Burgburg und in Salgburg geprebigt bat. Die Schrift Luther's hatte ben 3med gehabt, eine Unweifung ju geben, wie man fich mit Berfundigern bes gottlichen Wortes verfeben folle; G. fpricht fich bagu in leiner Bibmung über bas Befen ber Rirche und ber firchlichen Gnabenmittel im epangelifchen Sinne aus und forbert unter anberem bie Teier bes Abendmahls mit Brot und Bein fur alle gereiften Gemeinbeglieber. - Bon Galaburg aus wollte G. nach Dien gieben; auf bem Wege babin tam er nach Wien und prebigte bort am Conntag nach bem Epiphaniasfeste (am 12. Januar) bes Jahres 1522 im Stephanebome : eine reformatorifche Brebigt, wie bon ber Rangel bes altehrmurbigen Domes ber öfterreichischen Saupiftabt weber vorber noch je nachber eine gehalten worben ift. In einem bon G, felbft im Jahre 1524 gu Ronigeberg veranstalteten Drude liegt uns biefer "Germon" bor. "Bom hoben Gelabbe ber Taufe" lantet fein Titel, und nach Romer 12. 1 ff., wonach wir unfere "Leiber jum Opfer begeben" follen, führt ber Rebner barin aus, bag ein ieber Chrift nur ein Gelübbe ju halten habe, bas bes Glaubens ober bas Taufnelfibbe, welches aber fo boch fei, bag es ben gangen Menichen erforbere; in biefem einen Gelubbe verlieren fich Gebote und Rathe (praecepta und consilia erangelica). Bon biefem Grunde aus eifert nun G. gegen bie Monchsgelubbe und befonders gegen bas des Colibates. "Die Monche, wie fie jest find, hat ber Teufel gemacht", außerte er da; "taufendmal beffer ift es, frifch und unversaat (aus bem Rlofter) ausgesprungen und mehr Gott fürchten benn ber Menichen Bebot, und alsbann gottlich nach ber Ghe greifen benn teuflisch funbigen im Rlofter." Die Wirtung Diefer Rebe mar eine fturmifche Aufregung im Biener Glerus: bie theologiiche Racultat ber Univerfitat machte bem gefährlichen Manne ben Broceg, nachdem er zweimal, jum 15. und 18. Januar erfolglos citirt worden war, ertlarte fie ibn für excommunicirt und lieg am 20. beffelben Ronate ein Document barüber in Bien öffentlich anschlagen. Un eine Beitertrife nach Dien jum Bwed ber llebernahme eines geiftlichen Umtes mar unter folden Umftanben nicht ju benten; vielmehr mußte G. auf Die Sicherung feiner Berfon und feiner Battin, Die er bei fich hatte, Bebacht nehmen. 218 er aber bater neun Gage gu lefen befam, welche bon ben Wiener Theologen aus feiner Bredigt ausgezogen und gur Begrundung ihres Bannipruches benutt worden waren, verfaßte G. gegen fie eine geharnifchte ebangelifche Streitschrift, welche infammen mit einer Streitschrift Buther's gegen die Ingolftabter Theologen im Jahre 1524 im Druck erschien und den Titel führt: "Der Wiener Artifel wider Taulum Speratum sammt seiner Antwort", worauf die angegriffene Facultät mit einer ichmabenben Gegenschrift "Retaliatio" (Wiedervergeltung) ohne Ernft und Burbe antwortete. Da bem Angegriffenen große Befahr bevorftanb, beichloß n, bon Wien aus feinen Weg über Brag "ins hochbeutiche" gu nehmen, und bobricheinlich babin ju gieben, wo alle um bes evangelischen Blaubens willen Berfolgte bamale Buflucht fanden, und wo wir ihm Ende 1523 auch wirflich bigegnen, nach Bittenberg. Auf ber Reife babin berührte er Jalau, welches in mer Beit ber Mittelpuntt bes mabrifchen Bergbaus und Gewerbfleifes mar, ind bier Anftellung als Pfarrer ber Iglauer Stadtgemeinde und lebte fich fo angenehm bei ihr ein, daß er noch fpater, als er im Bergogthum Breugen als Bilduf ju Marienwerber wirtte, boch lieber wieber in Iglau Pfarrer hatte fein billen. Schon im Darg biefes Jahres (1522) ift er in Jalau gewesen; wenigstens bit er in feiner Gigenschaft als "Bjalggraf" in genanntem Monat bem Batricier Bres Leupold und einem anderen Standesgenoffen beffelben bafelbft Wappenbiefe anegeftellt. 3mar befigen wir aus feiner Iglauer Beit feine Bredigt; aber 126 Speratus.

aus einem erbaulichen Genbichreiben, welches er balb nach feinem Abgange von bort biefer feiner Gemeinde am 1. Januar 1524 gufandte, ertennt man ben fuhnen evangelischen Beift, in welchem er ju Iglau geprebigt bat. Bu "troben auf's Rreng", auf ben Befit bes Rrenges Chrifti, "wiber alle Welt gu fteben bei bem Evangelio" mahnt er ba einbringlich feine Lefer. (Die Schrift bat ben gleichlautenben Titel "Wie man trogen foll aufs Rreng, wiber alle Belt gu iteben bei bem Cvangelio".) Aber feines Bleibens follte bier nicht lange fein ; benn auf Betreiben bes Bifchofs von Olmfit wurde er auf Befehl bes fibel berathenen jugendlichen Ronigs Ludwig von Ungarn im Jahre 1528 ju Dimit gefangen gefett und nur burch bie Fürbitte angesehener Magnaten por bem Fenertobe, ju bem er verurtheilt mar, gerettet. Unter ber Bedingung, bag er Iglau und gang Mahren verlaffe, murbe er nach zwölfwochentlicher Saft entlaffen und nahm jeht, feinem fruberen Blane entsprechend, feinen Beg über Brag nach Bittenberg, wo wir ihn im Berbfte 1523 antreffen; feine Gattin, welche 1524 ale bei ihm befindlich erwähnt wird, mag ihn dabin begleitet haben. Gein Olmuger Befangnig ift aber nicht nur im Bufammenhange bes Bebens unferes "Marthreis", fonbern fur bie gange ebangelifche Chriftenbeit intereffant geworden, weil er in biefer Gaft bas evangelifche Glaubenelied "Gs ift bas Beil uns tommen ber" gebichtet hat, welches feinem Ramen, nach bem Buther's, unter ben Lieberbichtern ber evangelifchen Rirche ben nachften Blat berichafft hat: es enthalt ben tiefften Gegenfat zwischen Ratholicismus und evangelifcher Beilsertenntnig, ein freudiges und volles Betenntnig gur freien Unabe Gottes, welche uns in Chriftus geschentt ift. (Quelle fur bie Abiaffung des Liedes ift Leupold's "Historia Pauli Sperati" in einer von d'Elvert herausgegebenen Chronif ber Stadt Iglau in "Quellenschriften gur Geschichte Dabrent u. f. w." Section 1, Bb. 2, 1861, S. 55. - In einer unten naber gu befprechenben Abhandlung in der "Zeitschr. f. pratt. Theologie" 1892, G. 12 ff. hat D. Bubbe ben Olmuter Urfprung bes Speratifden Liebes in Bweifel gezogen und bie Bermuthung aufgeftellt, daß G. Diefes fein Lied erft nach feiner perfonlichen Betanntwerbung mit Buther, also etwa Enbe 1523, in Bittenberg gebichtet babe. 3mei gleichzeitige lateinische Bedichte aus Speratus' Feber ("Responsio" und "Sotadica") zeigen feinen volligen inneren Bruch mit ber hierarchie und bem Monchthum; ber hierarchie, welche ihn bem Scheiterhaufen nabe gebrocht wollte er auch nicht einen Fuß breit weichen, und für bas Monchthum begte er nur noch Berachtung. (Der Text bes Liedes "Es ift bas Beil u. f. m." bei Cofad, Baulus Speratus Leben und Lieber 1861, S. 238 ff.; ber Responsio und Sotadica bei Tichadert, B., Urfundenbuch jur Ref. Geich. Des Bergogthums Breugen 1890, II, Rr. 104b und c. Die Quellen ju Speratus' Burgburger, Salgburger, Wiener, Iglauer und Olmuger Erlebniffen fiebe bei Tichadert, B. Paul Speratus von Rotlen, Salle 1891, Anm. 13-38.) Mit einem ebrenvollen Geleitsbriefe ber Stadt 3glau bom 7. Geptember 1523 mar S. abgezogen. Bor Martini (10. Rovember) beffelben Jahres befand er fich in Bittenberg; unter ber Regierung, welche einen Butber iconte, mußte auch er auf Schut boffen burfen, und barin bat er fich nicht getäuscht. Go ftanben fich jent beibe Manner einander braderlich gegenaber, an Jahren gleich, gleich in der Befinnung und auch in fuhnem Bagemuth, nur bag Luther als ber geiftige Aufanger ber neuen Bewegung bem G. voranging, aber auch von G, willig und neiblos ale ber geiftige Allbrer anertannt murbe, obgleich wiederum G. feiner eigenen geiftigen Gelbftanbigteit fich fehr wohl bewußt war. Den Aufenthalt in Bittenberg benutte er, um wichtige Schriften Luther's ins Deutsche gu fiberfeben, fo bie "De instituendis ministris ecclesiae (1523)", weldje icon oben erwahnt wurde, bie "Formula missae et communionis pro ecclesia Vitebergensi (1528)", unter Speratne. 127

bem Titel "Gine Beise, christlich Messe zu halten und zum Tisch Gottes zu geben", welche er ben Iglauern widmete, und "Ad librum eximii magistri nostri M. Ambrosii Catharini etc." unter dem Titel "Offenbarung des Endechrists (d. i. Antichrists) aus dem Propheten Daniel wider Catharinum". Einen weit größeren Dienst indes, als durch diese drei Uebersehungen, leistete S. jeht dem Dr. Luther und der ganzen evangelischen Christenheit, indem er dem Resormator, als dieser damit umging, deutsch-edungelische Kirchenlieder zu schaffen, hülfreich zur hand war. Das erste edangelische Gesangbuch, welches 1524 erschien, enthielt neben vier Liedern Luther's drei von S., wozu nur noch eins don einem Undefannten sam.

Als Sübbentscher bichtete S. in ben Formen bes Meistergesanges, nur in bem Glaubensliede "Es ist das heil uns sommen her" zeigt er einen dichterischen Schwung gleich Luther und, worauf Budde a. a. D. ausmertsam gemacht hat, auch benselben Bersbau wie Luther. Aus seiner späteren Zeit ist uns nur vom Jahre 1527 eine "Dantsagung nach der Predigt" und eine Umdichtung des 37. Pfalms, dazu aus dem Jahre 1530 ein weltliches Lied über den Augsburger Reichstag bekannt. Auch componirt hat S., doch ist keine seiner Com-

pofitionen auf une gefommen.

Ingwifden mar G. burch Luther's Bermittelung in perfonliche Begiebungen m bem Dochmeifter bes beutichen Ritterorbens, Martgrafen Albrecht von Branbenburg, gefommen; als ber Martgraf am 1. Abbentsfonntage (29. Rovember) 1523 auf einer Reife von Berlin nach Rurnberg in Bittenberg raftete, um ber-Unlich Buther's Befanntichaft ju machen und fich beffen Rath in Orbensangelegenheiten auszubitten, marb er auch um "tapfere und verftandige Leute", welche er ale Brediger bes beiligen Bortes Gottes" nach Preugen fchiden tonne. Bereits maren die erften Gendboten Buther's, zwei frubere Donche Johannes Briefmann und Robannes Amandus, als Reformatoren in Ronigeberg thatig. ba fand Albrecht in G. ben rechten Mann, welchen er gerade bamals für Breugen nothig ju haben glaubte; S. mußte fich freilich junachft noch an Iglau gebunben und begab fich beshalb im Fruhjahr 1524 erft noch einmal in Berfon babin, um fiber fein Berhaltniß jur Gemeinde befinitive Rlarbeit gu erlangen; als fich aber aus ben Berhandlungen feine feierliche Entlaffung aus bem Iglauer Berhaltniffe ergab, erfolgte von Geiten bes Gochmeifters am 13. Juni 1524 Die befinitioe Abfertigung bes Doctor G. nach Breugen, inbem Martgraf Albrecht leinen (ibn bertretenden) Regenten, Bifchof Bolent, anwies, S. als Schlogprediger gufannehmen, ibn und feine ebeliche Sausfrau mit freier Bohnung in ber Rabe bes Schloffes zu verfeben und fich "in alle Wege" gegen ihn "mit Gnaden und Ganften zu beweifen"; benn berfelbe werde "mit Gulfe unferes Geligmachers bern allen nittlich fein". Um 4. Juli melbete Luther aus Bittenberg feinem Freunde Briegmann nach Ronigsberg Die Abreife Des G.; gegen Ende Juli 1524 buite biefer, ber erfte ebangelifche Schlofprediger Ronigsbergs, an feinem neuen Britimmungeorte eingetroffen fein; wenigftens zeugen ichon aus ben nachften Ronaten eigenhandige Briefe beffelben von feiner Birtfamteit bafelbit noch bor bem berbfte biefes Nahres. Bon ba an blieb G. bis an feinen Tob in Breugen, ind mit ber Reformation bes Orbenslandes ift fein Rame aufs innigfte ber-Impli. 3mar bat er, ber Schwabe bon Art und Gelehrte von Reigung, in bem amatifden" Bande (wie Bergog Albrecht es einmal nannte) und in feinen buttifden Memtern fich zeitlebens nicht wohlgefühlt ("displicet . . . . . hodie Berssia | fcprieb et 1528 Gebser, epistolae Brismanni, p. 16 und 1539 lugte er aber Breugen, "quam patriam utinam nunquam vidissem" [Tichadert. Infunbenbuch u. f. w., II., Dr. 1206]); aber als Theologe und als Bijchof hat a dennoch mehr geleiftet als die anderen Reformatoren bes preugischen Landes: 128 Speratus.

bag bie bortige evangelifch umgubilbenbe Rirche eine Gottesbienftorbnung im Sinne der Wittenberger Reformation empfing, daß in dem durch einen fchlimmen Rrieg arg vermufteten Lande die firchlichen Barochien nen umgrengt, ihren Ginfünften nach fundirt und fo rechtlich lebensfabig gemacht wurden, bag bie unter tatholifch-bifchoflichem Rirchenregiment ordinirte Pfarrgeiftlichfeit bes Landes ju evangelischer Bredigt angeleitet und evangelisch theologisch, foweit es anging, umgebildet wurde, endlich, bag gegen freigeiftigereligibje Schwarmer ber lutberifcepangelische Charafter ber preugischen Landestirche bewahrt blieb, als beffen Existeng ernftlich in Frage gestellt wurde - bas alles war gubochft bas Berbienft bes G. Die Stätten feiner Wirtfamteit aber maren bon 1524 bis 1529 Ronigeberg, von 1530 bis 1551 Marienwerber. Folgen wir ihm babin, alfo querft in die Sauptftadt bes Orbenslandes, fo finden wir als erfte Spur feiner bortigen Thatigfeit einen Briefmechfel, welcher zwischen ihm und bem bamale bemagogifch-religiblen Brediger Amandus an ber altftabtifchen Rirche au Ronigeberg geführt worben ift. Wahrend Amanbus in feinem Reformeifer bie bifchilliche Bewalt abgeschafft wiffen ober, beffer gefagt, fie fich felbft anmagen und Strafgewalt über Schuldige ausüben wollte, wollte S. an bem Recht bee orbentlichen Bifchofs nicht geruttelt miffen. Amanbus fei berufen au prebigen, nicht aber fiber Berfonen ben Richter gu fpielen. "Glaube mir", fcblog er einen jurechtweisenden Brief an Amandus, "Du würdest überlegter handeln, wenn Du, statt Dir Titel und Amt eines Bischofs anzumaßen, die Partei bes Bischofs Bolent fordern wollteft". Da der Abreffat aber folchen Rathichlagen tein Gehot ichentte, trieb ber Bifchof Bolent ibn noch im Berbfte 1524 aus Ronigeberg aus, und G. predigte aushulfemeife an ber altftabtifchen Rirche, bis im Berbfte 1525 Poliander als evangelifcher Pfarrer an berfelben angestellt murbe. In feiner Gigenschaft als Stellvertreter bes altftabtifchen Pfarrers leiftete S. am 9. Mai 1525, als Martaraf Albrecht, ber frühere Sochmeifter, jest als "bergog" in Ronigeberg einzog, ben Frauen und Jungfrauen ber Altftabt, welche fich ju feierlicher Begrugung bes Fürften aufgeftellt hatten, ben ehrenvollen Dienft, in ihrem Ramen an ben Bergog eine langere Begrugungsrebe gu halten. (Bgl. B. Tichadert, Urfundenbuch I, G. 110.) Rach bem Ginguge bes Bergogs mußte fobalb als möglich nicht blos an die Renordnung ber burgerlichen, fondern auch an bie ber tirchlichen Berhaltniffe bes Landes Sand angelegt werben. Um 10. December 1525 murbe bie erfte preugische Rirchenordnung auf einem preu-Bifchen Landtage genehmigt; wenn die beiden preußischen Bifchofe Bolent und Queiß in ber Borrede biefer "Artitel der Ceremonien und anderer Rirchenordnung" (wie ihr Titel im gebrudten Text, Marg 1526, lautet), felbft fagen, baf fie biefe Ordnung "mit Rath ihrer Mitbriber, ber Brediger ju Ronigsberg", juftanbe gebracht haben, fo muß neben Briegmann und bem erft im Berbfie 1525 eingetroffenen Boliander G. an biefem grundlegenden Berfe ber preufifchen Rirde feinen entsprechenden Antheil gehabt haben; war er es boch gewesen, welcher erft bor 11/2 Jahren Luther's "Formula missae" ins Deutsche fibertragen batte. Rad Beftftellung ber Grundzuge einer ebangelifchen Gottesbienftordnung ergab fich als nothwendigfte Reformationsarbeit eine neue Umgrengung ber Barochien bes Landes; benn nachbem durch ben polnischen Rrieg (1520 und 1521) viele Dorfer bermuftet worden waren, mußten g. B. bie Rirchenlaften, welche borber bon vielen Ginwohnern getragen wurden, jest bon wenigen aufgebracht werben. Als erfahrener Rirchenmann und juriftifch gebilbeter Theologe murbe baber Paul S. neben bem weltlichen Rathe Abrian bon Baiblingen fowohl bom Berguge als auch bon ben beiben Bijchofen bes Landes am 31. Marg 1526 als Commiffer mit Bollmacht und Inftruction verfeben, um fiberall im Lande ben Unterhalt ber Pfarrer feftgufegen, bei jeber Rirche einen "gemeinen Raften" "ber Armuth Speratus. 129

Besten" und "zur Erhaltung ber Kirchen Rothburst" einzurichten, die Karrer zu prüsen, "wie sie das Wort Gottes predigen" u. a. m. Dienstag nach Osten, am 3. April 1526, begannen die Commissare ihren "Umzug in alle Kemter". Das war die erste und wichtigste Kirchenvisitation im Herzogthume Preuhen. Am 25. Juli 1526 wurde S. auch zum herzoglichen Rathe ernannt, und am 9. Mai 1528 vollzog er, jetzt als herzoglicher Commissar, neben dem Bischofe Polenh eine zweite Bistation, die des südlich vom Pregel gelegenen "Ratangischen Kreises", welcher dis dahin zum Sprengel des ermländischen Bischofs gehört hatte, nunmehr aber dem samländischen Bisthum eingegliedert verden war und jetzt die Reuordnung seiner Parochien erhielt. Ein sorglam geschriedenes protosolarisches Actenhest, welches wir der Feder des S. darüber verdanten, läßt uns vermuthen, mit welcher ausgezeichneten Geschäftsgewandtheit er auch solche recht nüchtenen, aber doch ungemein wichtigen Angelegenheiten die Kirchenregimentes zu behandeln verstand.

Ingwijden batte fich ale nothwendig berausgeftellt, ben Bemeinden in Brengen, wenn fie ebangelifch beten und fingen lernen follten, ein ebangelifches Andengelangbuch in die Sand zu geben. Gin foldes erichien barum auch ichon m Jahre 1527 anonym, aber bon Johann Beinreich in Ronigeberg gebrudt, in 2 Abtheilungen, bon benen bie zweite auf bie erfte ausbrudlich Bezug nimmt und fich I Beiteriabrung berfelben bezeichnet, jebe ein Octabbanden, bas eine von 18, bas anbere bon 22 Blattern ; jenes enthalt fieben, biefes fechszehn Lieber; in beiben find bie Noten, ba es in Ronigsberg bamals noch leinen Notenbrud gab, eingeschrieben. Eden bie Titel beiber Abtheilungen Diefes erften preufischen Befangbuches Undigen charafteriftifc ben 3med ber Cammlungen an; fie lauten (über ber erften Sammlung): "Etlich Gefang, badurch Gott in ber gebenebeiten Mutter Chnfti . . . . . , allen Beiligen und Engeln gelobt wird , Affes aus Grund Millicher Schrift," und (über ber zweiten Abtheilung): "Etliche neue, berbeutichte und gemachte, in gottlicher Schrift gegrundete driftliche humnus und Gejange". Bie ichen ber Titel ber erften Sammlung andentet, follte fortan nicht mehr Maria ober die Beiligen ober die Engel angerufen werden, fondern nur Gott elbft, welcher fich an ihnen anabig erwiefen habe, und jum Beweife ber Richtiget biefer Auffaffung maren gahlreiche Bibelftellen an ben Rand ber Terte gebrudt. Go erhielt bas preugifche Bolt fein erftes ebangelifches Gefangbuch, in ber Weichichte bes bortigen firchlichen Lebens ein hochwichtiges Ereigniß, und las anscheinend einzige Exemplar, welches fich erhalten hat und auf ber Ronig-Schen Uniberfitatsbibliothet ju Ronigeberg befindet, ift eine toftbare Reliquie. Bi war baber ein bantenswerthes Unternehmen, daß C. 3. Cofad in feiner Ednift Boulus Speratus u. f. w. (1861), G. 268 bis 320 fammtliche Lieber beiber Sammlungen abbruden ließ und fie mit einem forgfältigen Commentar erfab. Leider beging er babei ben argen Diggriff, biefe Lieber bem Speratus ale angeblichem Berfaffer juguichreiben, ohne bag fich bafur irgend ein positiber Nadweis fabren ließ. Alls ich baber mein "Urfundenbuch gur Reformationsufdicte bes Bergogthume Breugen" (Leipzig, Sirgel, 3 Banbe, 1890) fdrieb, aubte ich ber Cofad'ichen Unficht nicht folgen gu burfen; ba ich aber einen Aimmten Urheber ber Lieber nicht fannte, ba ich ferner annahm, bag fie in Abnicaberg (wie gebrudt fo auch) gebichtet feien, fo ergab fich bie Doglichkeit, Bahricheinlichteit, bag G. an ber Berftellung biefer Lieber einen berbor-Agenden Antheil gehabt habe. (Bgl. mein Urfundenbuch u. f. w. Bb. I, 5 151 ff. und Bb. II, Rr. 573 und 574.) In meiner Schrift "Paul Eperaine von Motlen" u. f. w. (Salle 1891) G. 38 ff. habe ich biefelbe Unficht wieberbolt. Balb nach bem Ericheinen biefer Schrift wurde ich aber burch Baftor

180 Speratus

D. C. Bertheau (Samburg) unter bem 2. September 1891 benachrichtigt, bag er bereits in feinem Artitel ., Coner (Caspar)" im 19. Banbe ber "Allg, bentichen Biographie" S. 154 ale Berfaffer ber von Cofad neugebrudten Lieber ber beiben Ronigsberger Cammlungen bom Jahre 1527 ben genannten Loner, feit 1524 Brebiger und Reformator in ber Stadt Sof namhalt gemacht bat, beffen Lieber in einem Rurnberger Bejangbuche von 1527 (gebrudt von Jobft Butfnecht) ericbienen find. Unmittelbar barauf hat Brof. Dr. Rarl Bubbe (Strafburg) in einem Auffabe ber "Beitschrift fur prattifche Theologie", Jahrgang 1892, G. 1 bis 16 unter bem Titel "Baul Speratus als Liederdichter" ben ausinhrlichen Rachweis geliefert, daß fein anderer als Caspar Boner ber Berfaffer ber ermabnten Lieber (Das Rürnberger Gefangbuch ift bei Badernagel, Bibliographie bes beutiden evangelifden Rirchenliebes G. 96 beidrieben.) Bon einer Autoricait bes G. an ben Liebern bes Ronigsberger Gefangbuches fann bemnach nicht mehr bie Rebe fein, und fein etwaiger Untheil an ber Berftellung biefes Bertes tann nur darin bestanden haben, daß er, wohl mit Boliander, welcher 1525 in Ritteberg Prediger mar und gewiß auch noch 1527 Begiehungen dabin unterhielt, Die Rurnberger Sammlung fur die preugische Rirche auswählen und bei Beinreich in Ronigsberg jum Drud beforbern balf.

Gleichzeitig behielt S. ben großen Geisteskamps gegen bas Papstthum flets im Auge; baher beschäftigte ihn ber Gebanke, eine Sammlung antipäpstlicher Schriften, Schriften von Zeugen Chrifti wiber ben Antichrist, zusammenzustellen; baburch hoffte er ben Borwurf zu entkräften, als ob die Resormatoren eine noch nie dagewesene Art ber Beurtheilung des Papstthums eingesührt hätten. Auther wußte um dies Unternehmen und stand ihm sympathisch gegenüber (Luther's Briefe herausgegeben von De Wette III, 414). Dieses Wert ist indeß aus und unbekannten Gründen nicht ans Licht getreten; wohl aber wurde ein bei dieser Gelegenheit aus Königsberg an Luther geschickter Willistischer Commentar (Purvey's) über die Apotalphse mit einer Vorrede Luther's zu Wittenberg veröffente

licht (Tichadert, Urfundenbuch II, Rr. 610).

Speratus' eigene Lage gestaltete fich bamale nicht gu feiner Bufriedenbeit. "Breugen migfallt mir", fchrieb er am 8. Februar 1528, "und ich bege feine Soffnung, bag es mir je beffer gefallen wird; und mein Gemiffen wird mir taum geftatten (weiter) bei Goje gu leben." 3m Jahre 1529, im September, erfrantle er fammt feiner Gattin an einer peftartigen Geuche, welche mit einem fibelriechenben Schweiße berlief und bie bavon und bon ihrem Ausgangspuntte England, "englischer Schweiß" genannt wurde. In Deutschland forderte fie in wenigen Bochen gahllose Opfer. S. tam fammt feiner Fran gludlich mit bem Leben bavon und tonnte alsbald wieder mit boller Rraft in die Arbeit eintreten, als eben an einer einflufreichen Stelle im Rirchenregiment ber "englische Schweiß" eine empfindliche Rude geriffen hatte. Erhard v. Queig namlich, ber Bilchof bon Bomefanien, welcher feine Refibeng ju Marienwerber hatte, war im Geptember bon ber erwähnten tudifden Rrantheit hingerafft worben; als fein Rachfolger wurde baber jeht bom Bergoge Albrecht Dr. Paul G. ermablt; am 7. Januar 1530 wird biefer jum erften Dal als Bifchof von Bomefanien aufgeführt. In Wegenwart bon Rotaren und Beugen ift er, wie er felbft ergablt, um biefe Beit in ber Domfirche gu Marienwerber bor ber berfammelten Gemeinde in fein Amt "eingewiefen" worben. (Tichadert, Urfundenbuch I, S. 156-161.)

Das Bisthum Pomejanien, beffen Berwaltung S. empfangen hatte, umfaste bon dem früheren tatholischen Bisthume des gleichen Ramens denjenigen Theil, welcher jum herzogthum Preußen gehörte, d. i. die "Nemter" Marienwerder und Riefenburg, außerdem aber noch das öftlich von diesen liegende Gebiet und ben langgestreckten Süben des herzogthums, also die Nemter und Kirchspiele Breugildmart, Breugild-Colland, Mohrungen, Offerobe, Deutsch-Gylau, Liebeabht, Sobenftein, Reibenburg, Gilgenburg, Golbau, Ortelsburg, Rordenburg, Bebannesburg, Strabauen, Angerburg, Rhein, Raftenburg, Sehften, Logen und Lind - eine ausgedehnte Diocefe, beren Baftorierung bei bem bamaligen Mangel an Berfehreftragen und bei ber Berfchiebenheit ber Sprachen welche fich bort borfanden, ungemeine Schwierigfeiten bereiten mußte, jumal ba S. tein Bort polnifch berftand, mabrend bie Debrgahl der Bewohner feines Sprengels, poran die Mafuren, Polen maren. Auch die finangiellen Berhaltwile, in welche G. eintrat, maren feine glangenden. In bem burch ben polnifchen Rrien (1520 und 1521) arg vermufteten Bisthume war an ficheres Gintommen be Bifchole nicht ju benten. Speratus' Ginfunfte bestanden in zweifelhaften Ginrafmen, welche er aus bem Amte Marienwerber, und in den Ertragen, welche er burch Bewirthicaftung ber gu bem "bifchoflichen Saufe" in Marienwerber sibbrigen Biegenichaften und bes Borwertes Barnfee beziehen follte. In bem Erten bes fechsundvierzigjahrigen Mannes mar fo mit einem Schlage ein totaler Unichwung eingetreten. Er, ber bisber pormiegend an bem Beiftestampfe gwifchen Bittenberg und Dom thatfraftig theilgenommen batte, mar jest nicht blok mit corm ichwierigen Rirchenauffichtsamte betraut, fondern auch um des täglichen Brotes willen auf Betrieb bon Landwirthichaft im großen Stil angewiesen, er, ber Schwabe von Geburt in bem ihm fremden, halbpolnifchen Weichselthale, und um Betriebe ber Candwirthichaft fehlte ihm nicht blog bie Borbilbung, fondern mit bas Betriebscapital! Rein Bunber, bag er alebald in bie größte Berbernheit gerieth! Schon 1580 wollte er, wie oben in anderem Bufammenhange empahnt murbe, lieber in Iglau Brediger als in Marienwerber Bilchof fein: 1531 nunnte er fich in trauriger Stimmung mehrmals nur noch "Episcopulus". einen bertleinerten Bijchof, und hoffte feines Umtes entlebigt gu werben. Der bittog, welchem feine Lage befannt geworben mar, verschrieb ibm 1532 brei Borfer; allein biefelben waren "wuft und unbefest", fonnten alfo dem mit Geld-terlegenheit ringenben Bischofe nicht aushelfen. 3m Anfang bes Jahres 1533 tieg leine Roth fo boch, bag er nicht blog ben Bifchof Bolent, fonbern felbft einen ibm perfonlich nicht angenehmen, aber bei Sofe viel bermogenben Ebelmann (Friedrich b. Beibed) um Fürsprache bei bem Bergoge bat und babei forieb: "Drei Tage lebe ich noch, was ift an mir gelegen. Gottes Bille ge-Befahr in fo hober Armuth Bijchof fpielen; ein anderer Beg muß gefunden werben, ober ich werbe gang in die Berbannung geben, alt wie ich bin, mit meinem Beibe in ihren porgerudten Lebensjahren, mit ben Rinbern, benen ein Erbiteil bom Bater ber fehlt, und die fchon bei meinen Lebzeiten Baifen find. Das wird nun mein Lohn fein, . . . für welchen ich soviel Jahre in Preugen gebient habe." Im Fruhjahre 1540 bachte er ernftlich an ein "hinausziehen nach Deutschland". 1543 erging es ihm in ber Saushaltung, im Felbbau und in ber Biebjucht fo fchlimm, bag er 596 Mart 25 Schillinge "Turtengelber", melde in feinem Amte jum Rriege gegen bie Turten gefammelt waren, nicht an ben Ronigeberger Landtag (bie "Banbichaft") einfandte, fonbern bon ihr fich nunden ließ. Er bat fie nicht gurudgablen tonnen, baber find fie ibm im 3. 1550 gefchenft worben. Roch von anderen Gelbnothen erfahren wir, im 3. 1549 mußte er leihweife auf feine Bater 300 Mart aufnehmen. Speratus' blonomifche Lage war und blieb alfo eine migliche (mas im Gegenfage ju ber Darftellung Sojad's in beffen "Baulus Speratus u. f. w." G. 220 bemerkt werben barf, mo gefagt ift : "bie Bermogensberhaltniffe bes Bifchofe tonnen im allgemeinen nicht gang ichlecht gewesen fein"). Um fo mehr muß man den durch beständige Roth gehemmten Dann bewundern, bag er bie moralifche Rraft und ben ibealen 132 Speratus.

Sinn besaß, eine ftaunenswerthe evangelisch - bischöfliche Thatigteit zu entsalten. Dieselbe erstreckte fich einerseits auf bas bogmatische, andererseits auf bas pastorale Bebiet.

Um wichtigften wurde gunachft Speratus' bogmatifch-theologifche Thatigfeit, ba er es war, welcher ber preugischen Beiftlichfeit ein lutherifch-theologisches Beprage gab. Bis jum Jahre 1530 befag ber beutiche Protestantismus wol jablreiche reformatorifche Schriften und Brebigten, aber noch fein Befenntnig; bas Bebfirfniß nach einer gewiffen Ordnung machte fich aber wie filt ben Gottes-Dienft fo auch fur bie firchliche Lehre geltenb. Gine folche Lehrordnung follte in Breufen auf bier Spuoben (brei Begirfe- und einer Lanbesfundbe) bes Jahres 1580 vereinbart werben; ben Entwurf bagu aber lieferte, wie man mit hoher Bahricheinlichteit annehmen barf, Baul G. Diefes Bert, von welchem leiber blog ein Bruchftud hanbichriftlich (auf bem Ronigsberger Staatearchiv) vorhanden ift, führt den Titel "Episcoporum Prussiae Pomezaniensis atque Sambiensis constitutiones synodales evangelicae". Der Bufat natque Sambiensis fann nur bedeuten, bag ber (juriftifch, nicht theologisch gebilbete) Bifchof Bolent bon Camland ber Arbeit feines Collegen G. jugeftimmt hat. Diefe "ebangelis fchen Synobal-Conftitutionen" bilben einen Leitfaben gur Ginfuhrung in bie ebangelische Theologie fur Die gablreichen Beiftlichen Preugens, welche als fatholifche Briefter noch unter bem beutichen Orben ihre Bfrunben erhalten hatten und nunmehr evangelisch - lutherifch "umlernen" follten. Die in ber Sandidrift ber "Conftitutionen" angehängte lateinische lleberarbeitung ber "Artifel ber Ceremonien" bon 1525 ("articuli ceremoniarum nonnihil locupletati") ift nicht als jogenannte "zweite Rirchenordnung" Breugens aufzufaffen, fonbern als eine mabricheinlich fur die ermahnten Synoben gefchriebene Arbeit bes S. angufeben. Daß jene bier Synoben (ju Ronigeberg, Raftenburg, Marienwerber und die Landesinnode wieder ju Ronigeberg) im 3. 1580 (Febr. bis Dai) gehalten worben find, ift mahricheinlich; leiber haben wir feine Alcten über ihre Berhandlungen, tonnen alfo auch nicht wiffen, wieweit G. auf ihnen thatig war

Durchichlagend wirtte ber Bijchof bon Bomefanien fobann bon 1581 bie 1535 mit feiner Weber, mit feinem munblichen Worte und feiner bifchollichen Bewalt jur Unterbrudung ber in Gubpreugen um fich greifenben Schwentjelbifden Beiftesrichtung, welche in bem Freiherr Friedrich v. Beibed, herrn auf Johannisburg und Logen, ihren Batron befaß. Diefer hatte fich 1529 ein Jahr lang am hofe ju Liegnig aufgehalten und fur Schwentfeld Sympathie gewonnen. Co machte er benn einen Schwentfelbifch gefinnten Geiftlichen, bes Ramens Beter Benter, jum Sfarrer bon Johannisburg. Bald erfahren wir bon anderen gleichgeftimmten Biarrern ju Bialla, Baffenheim, Reibenburg und wol auch ju Lod. Um 8. und 9. Juni 1531 fuchte G. auf einer bon ihm nach Raftenburg berufenen Synobe ben Bfarrer Benter gur lutherischen Dentweife über Bort Gottes und Cacrament gurudguführen, ichrieb im Auguft 1531 eine bogmatifche Wegenfchrift "Wider Beter Benter" (Tichadert, Urfundenbuch u. f. w. 11, Rr. 806) und leitete am 29. und 30. December beffelben Jahres ein Religionegesprach beiber Barteien ebenfalls ju Raftenburg im Pfarrhaufe bafelbit, auf welchem ber bon Beibed verschriebene Prediger Fabian Edel aus Liegnit bas ABort fur ben Schwentfelbianismus fuhrte, mahrend S. und Poliander Die lutherifche Dentweife vertheibigten. Um ber Berfonen willen, welche fich bierbei betheiligten (Bergog Albrecht, Bolent, Briegmann, Apel, Beibed u. f. m.), ift biefes Religionegefprach ein merfmurbiger Borgang in ber preugifchen Reformation und beshalb auch die Fertigftellung bes Brotololles barüber burch G. ein bantensmerthes Bert des vielbeschäftigten und damale noch bagu burch Rrantheit gequatten Mannes (Tichadert, Urfundenbuch II, Rr. 823); ein praltifches Rejultat aber hatte Speratus. 133

bas Religionegeiprach nicht, und ba ber Bergog felbit unter bem Ginfluffe Beibed's in Gefahr ftand, bem Schwentfelbianismus "juviel einzuraumen", wie G. fchrieb, io fubrte biefer ben Rampf mit ben ihm ju Gebote ftebenben Mitteln auf eigene Sand: unermudlich thatig berfaßte er Briefe, Genbichreiben, Gegenschriften, fo oft es nothig wurde; hauptfächlich war es jeht Jafob Knothe aus Dangig, Bigreer ju Reibenburg, welcher bem Bifchofe große Beläftigung verurfachte, bis er bom Amte fuspenbirt murbe und bas Land verließ. Andere bogmatifche Genner waren aus bem reformirten Solland nach Bomefanien gezogen, wo fie burch bie Menschenfrennblichfeit bes Bergogs Albrecht Untertommen fanben, mabrend Bilhelm Gnapheus, ein humanift aus bem Saag, jest in Elbing als Schulrector angeftellt, ihr geiftiges Saupt murbe. Begen biefe "Sacramentierer" berjagte S. im 3. 1534 gur Bertheibigung ber lutherischen Lehre bon ben Gnabenmitteln eine "Epistola ad Batavos vagantes", welche leiber berloren gegangen ift. Der Rampi gegen ben Spirituolismus beichaftigte S. manchmal bis in einem feine Befundheit faft aufreibenben Brabe; erft feit 1535 murbe nach biefer Geite bin fein Leben ruhiger, ale ber Bergog Albrecht, belehrt burch bie Ausgange bes wiedertauferifchen Spiritualismus im Münfterichen Reiche, am 1. August 1535 an G. ein Manbat erließ, bag bie Gintracht ber Lehre im Beifie ber breugifchen Rirchenordnung bon 1525 erhalten, b. b. bas Lutherthum alle affein berechtigte Religionsgefellichaft im ganbe anertannt werben follte. Aur G. bebeutet biefes epochemachenbe Gbict einen Gieg fiber ben Schwentfelbianismus.

Dem hoben Anfeben, bas G, baburch bei Gofe und im Lande noch besonbers mangte, entiprach es, bag er bei wichtigen principiellen Angelegenheiten von Rirde und Staat um Rath und Mitarbeit bon feinem Landesberen erfucht wurde. Go finden wir ibn im Februar 1537 in Ronigsberg, als es fich barum bandelte, zur Beschidung des Concils von Mantua Stellung gu nehmen, und eine am 20. Februar d. J. brachte er ein Gutachten über die Frage gu Stande, "was zu thun fei, wo bas Concilium etwas, das unchriftlich und wiber Bottes Bort wurde fein, beterminiret und der Papft burch feinen Unhang folches vollftreden wollte". Das Butachten als "Rathichlag" in beuticher, ale "Consilium" in lateinifcher Sprache porhanden (Tichadert, Urtundenbuch II, Rr. 1067 und 1068), neben G. bon Polent, Briegmann, Poliander und Meurer unterschrieben, Ingert fich für obigen Fall babin, daß fich Fürften und Stande in Gottes Namen gur Gegenwehr auschiden und ihren ungerechten Berfolgern mit unbeidmertem Gemiffen Biberftand thun burien. Un ben Bapft Baul III. aber. ben welchem S. in feiner Eigenschaft als Bifchof bon Bomefanien burch ben Enbifchof von Riga gur Theilnahme am Concil eingelaben war, fchrieb er unter 1em 25. Februar aus Marienwerber einen lateinischen Brief, in welchem er leiner Freude über bie Berufung bes Concils Ausbrud verleiht, aber auch bem Abreffaten ju verfteben gibt, bag er (G.) nicht nur ein ötumenisches, fonbern ouch ein freies Concil erwarte, auf welchem jedem frommen Theilnehmer ungehinderte Deinungeaugerung gutomme, falls nämlich die beilige Schrift bie unberletliche Richtschnur fei, welcher jebe, auch die Autorität einer noch fo gabltrich befuchten Synobe, Die Balme reichen muffe; unter Diefer Borausfehung fonte er, bem Concile beiguwohnen, falls nicht fein Landesherr Diefem Bunfche entgegenftebe. Diefer Brief, welchen man bisber nur aus bem Ronigsberger Concepte (gebrudt bei Cofad a. a. D. S. 105-107) tannte und von welchem Solad a. a. D. und ich in meinem Urfundenbuche wie im "Baulus Speratus" 5. 68 annahm, bag er mahricheinlich nicht abgefandt worden fei, ift, wie aniebensburg jungft mittheilte, wirklich abgeschickt worden und befindet fich im Original im Staatsarchiv ju Floreng. Bgl. "Runtiaturberichte aus Deutsch134 Speratus.

lanb", 1, Abth. 2, Bb. (Gotha 1892) C. 46. Bon ba an ift C. in principiell michtigen Angelegenheiten nicht mehr in ben Borbergrund ber breufischen Reformation getreten; benn die lateinische Cheordnung, welche als "Episcopale mandatum" 1539 in feinem und Poleng' Ramen veröffentlicht wurde, war nicht bon ibm, fondern auf Befehl bes Bergogs in Ronigsberg bon Briegmann und Boliander verfaßt; an bem Erlag ber Rirchenordnung von 1544, welche gegen ben Bunich bes G. Die "Elevation" ber Boftie bei ber Feier bes Abendmalls aufhob, mar er nicht pofitiv betheiligt und bei ber Grundung ber Univerfitat gn Ronigsberg tonnte er, ber weit ab refibierende Bifchof, nicht mitwirlen, gumal afabemifch gebilbete Rathgeber in genngenber Angahl bem Bergoge in ber Sauptftadt jur Berfügung ftanden, und Polent als ber nachftrefidirende und guftandige Bifchof "Conferbator" ber Univerfitat murbe. Rur im Anjange bes ofianbriftiichen Streites mußte S. auf Bunich feines Lanbesherrn noch einmal als bogmatifche Autorität auf ben Blan treten, indem er am 4. Juli 1549 in ber Rathsftube bes Schloffes gu Königsberg bie Magifter Lauterwalb und Funt, von benen jener ben eben gur Brofeffur gelangten Dfiander in Thefen angegriffen hatte, fiber ihren Streit eingehend verhorte und barfiber einen in ber Sanbichrift fechszig Bogenfeiten langen Bericht an ben Bergog abiagte. (Dichadert, Urfundenbuch III, Rr. 2304.) Es ift bies bas lette wiffenichaftliche Wert bes G.; mag er in feiner Befcheibenheit felbit nicht bamit gufrieden gewefen fein, es ift boch ber erfreuliche Beweis, bag er in feinem 65. Lebensjahre, nachbem er faft 20 Jahre ohne theologischen Umgang in Marienwerber gelebt, bennoch bie Energie theologischer Dentarbeit fich bewahrt hatte. Auf ben Bang bes pfianbriftifchen Streites felbft bat S. teinen Ginfluß mehr ausuben tonnen; aber als 1567 nach ben ofiandriftifden Birren bie preugifche Rirde wieber auf Intheriichen Standbuntt gestellt murbe, mar auch ber geiftigen Arbeit bes G. ihr woller Ginflug in Breugen wieber gegeben und bis jum Rationalismus bin ift bie preußische Rirche in ben Bahnen geblieben, auf welche hauptfachlich G. fie geleitet hatte.

Obgleich Speratus' bogmatifche Sinterlaffenschaft, welche fich meift in Manuscripten auf dem Staatsarchiv in Ronigsberg befindet, ben Ginbrud ftarler Beiftesarbeit macht, fo bilbete boch bie paftorale Thatigfeit bas Sauptftud feiner bifchoflichen Birtfamteit. Die gahlreichen Ueberrefte bon Briefen und Acten aus feiner Thatigfeit bon 1530 bis 1551 begrunden bas Urtheil, daß er mit peinlicher Gemiffenhaftigfeit und Ordnungeliebe fein oberhirtliches Amt fich bat fauer werben laffen in Rirchenbisitationen und Abhaltung bon Synoden, in Anftellung bon Beiftlichen und Lehrern, in Ausfibung ber Dieciplinargewalt über fie, in Schlichtung von Chefachen und in ungabligen Berfonalangelegenheiten, guten und fcblimmen, fo bag die Arbeitslaft ihn manchmal faft erbruden wollte. (Das Detail barüber bei Tichadert, Paul S. S. 72-86.) So maltete er feines berantwortungsvollen Amtes mit nie ermfibenber Thatfraft, bis ber Tob ihm ben Sirtenftab aus ber Sand nahm; am 12, Auguft 1551 (nicht 1554, wie faft fiberall falfc angegeben wird) ftarb er gu Marienwerber, nachdem er in Preugen 27 Jahre gewirft, und davon langer als 21 Jahre bem Bisthum Pomefanien vorgeftanden hatte. Am 13. Auguft, Rachmittags 2 Ubr wurde er in bem Dom bafelbit feierlich beigefest.

Hinter ihm lag ein ungemein arbeitsreiches und gesegnetes Leben, und boch war er von Natur schwächlich und in den letten Decennien vielsach durch Kransheiten gehemmt gewesen. Sein Bild zeigt uns den ernsten Mann, wie er sich bereits mude gearbeitet hat; auf dem Haupte trägt er eine Luthermuthe, Freundlichleit spricht aus seinen großen Augen, der Gesichtsausdruck ist mild, der untere Theil des Antliges wird durch einen Bollbart verdeckt; bekleidet ist der Korper Sperges. 135

mit Talar und Belgfragen, in ben gefalteten Sanben balt er ein Buch als Symbol ber Erbauung und ber Debitation. G. hinterlagt, wenn wir fein ge-Sammtes Leben Aberichanen, ben Ginbrud einer fich ftete gleichen hochgebilbeten, tieffrommen, arbeitefreudigen, murdevollen Berfonlichfeit, unter ben Reformatoren Preugens zwar nicht ber Beit, wol aber bem Ginfluffe nach ber erfte. Ueber feine Berte ift im borftebenben Artifel an ben einzelnen Stellen gebanbelt. Seine gange litterarifche hinterlaffenichaft wurde jum erften Dale gefammelt in B. Tichadert, Urfunbenbuch jur Reformationsgeschichte bes Bergogthums Breugen (1890) II. und III. Band; in ben Regiftern am Echluffe bes III. Banbes (im Inhaltsverzeichniß und Alphabetifchen Regifter) befindet fich bas Bergeichniß aller Schriften und Briefe bes G., ein Bergeichnig ber Briefe an G. und Die Angabe ber Stellen, mo außerbem in ben Quellen ber preugifchen Reformationsceldicte fonft noch über ihn Radrichten bortommen. Da biefes Material bem Profesior Cojad nur theilmeife befannt war, fo ift fein Buch aber "Baulus Speratus" (1861), foweit es bas Leben bes G. behandelt, unvollftandig und an nicht wenigen Stellen im Irrthum, mahrend es burch die Behandlung ber Bieber bes S. und burch ben Reubrud und bie Commentierung ber Loner'ichen Dichtungen bes Ronigsberger Gefangbuches von 1527 werthvoll bleibt. Gine auf Tichadert's Urfundenbuche rubende Monographie über bas Leben und Wirfen bes S. ift Tichadert, Baul G. von Rotlen, evangelifcher Bifchof von Bomefanien in Marienmerber (Salle 1891, Berein für Reformationsgeschichte).

Baul Tichadert.

Eperges: Jofef Freiherr v. S. (-Paleng-Reisborf), geb. ju Innabrud am 31. Januar 1725, † ju Ubine am 26. October 1791, Cohn bes geh. Archivars und Bubernialrathes 3. Sperges auf Baleng und Reisborf. Rach Bollenbung ber furifilichen Studien an ber Trienter Atabemie erlangte er balb ben Poften eines Steretars bei ber Stadthauptmannichaft bafelbit und fam 1750 nach Reberebe, wo er fich in hervorragenber Beife an ber Rlarung bes bermidelten Grenaffreites amifchen Tirol und bem venetianischen Rachbarftaate bethätigte und eine la genaue Renntnig ber Boben- und Ortsverhaltniffe erwarb, bag er bie erfte makgebenbe Rarte pon Subtirol 1754 entwerfen und 1762 berausgeben tonnte. Die Borgfiglichfeit feiner Arbeit fiber Die Grengberhaltniffe bemirtte Die Berufung in das geb. Saus-, Sof- und Staatsarchiv als Abjunet (1751). 1759 Din. Archivar, 1763 hofrath und Staatsraths-Dificial geworben in ben Gefchaften bes auspartigen Umtes viel verwendet, blieb G. bennoch mit feinem engeren Baterlande in reger Fahlung. Die Frucht feiner Stubien auf biefem Boben mar bie babnbredenbe Arbeit: "Tirolifche Bergwerfsgeschichte, mit Urfunden" (Bien 1765). - Der bebeutenofte Birtungstreis erichlof fich ihm jeboch feit 1766, burch feine Emennung jum Referenten ber Sof- und Ctaatefanglei im Departement ber meilanbijden Ungelegenheiten; feine in biefer Stellung erworbenen Berbienfte nurben 1770 burch bie Berleihung bes Steigns Drbens und 1771 burch bie bes erbländischen Freiherrnftandes ausgezeichnet. Freund der Belehrsamfeit und ber Runfte und Forderer der Bestrebungen auf biefem Felde, wie bies fein Berlebt und in anderer Richtung feine Stipendienfliftung fur abelige Tiroler ameift, binterließ G. ein gutes Andenten. Zwei Jahre nach feinem Ableben, 1798, erichien eine Sammlung von Briefen an italienische Gelehrte und andere meunde, feine lateinischen Jugendpoeffen und feine Entwürfe ju Bilbfaulen-Ind Medaillen Inschriften u. b. I .: Jos. Spergesii Palentini centuria litterarum ad Itales, cum appendice III Decadum ad Varios, carmina juvenilia, Inscriptiones; 4 von bem Offizial ber t. f. Sof. und Staatsfanglei 21. Cremes.

Archiv f. G., Statift. u. f. w. b. v. Gormahr, Jahrgang 1810 und beffen veft. Plutarch XVI. Boch. — Deft. Rationalenepelopabie f. v. Graffer

und Czifann (1837) V. Bd. — Staffler, das deutsche Tirol und Borarlbem, (1847, I. Bd.) — Burzbach, ve. biogr. Leg. 36. Bd. (1878).

F. b. Rrones. Sperl: Jojeph S., geb. am 1. Juni 1761 ju Lauchheim, tam als Alumnus bes beutschen Ordens nach Rurnberg, wo er 1791 Caplan und fpater Prafes bes tatholifchen Religionserereitiums in ber Deutschorbens Capelle murbe. 2m 2. Februar 1800 erhielt er bie Pfarrei Boldingen, am 17. Februar 1803 murbe er Bfarrer und Schulinfpector ju Schneibheim im Ries. Um 27. October 1817 trat er bie Stelle als Convictebirector im Wilhelmeftift und latholifcher Stablpfarrer in Tubingen an. Um 24. Februar 1820 murbe er Bfarrer ju Durmentingen (Oberamt Rieblingen). Rachbem er am 18. September 1834 fein 50 jahriges Priefterjubilaum gefeiert, ftarb er bafelbft am 26. Juli 1837. S. gab 1800 ein Gefangbuch heraus, "Chriftliche Gefange, vorzüglich fur Die öffentliche Gottes berehrung ber Ratholifen eingerichtet burch einen fatholifchen Briefter". Rarnberg, in Commiffion der Bauer und Mannifchen Buchhandlung. Das Buch enthalt größtentheils Lieder von protestantifchen Dichtern. Gingelne Terte rabren bom herausgeber ber. S. 231: "Heber Grabern wohnet Friede". S. 236: Beil euch und Gottes hoher Lohn". G. 238 "Reine Engel, ungefeben." G. 240 "O Bater boller Lieb' und Bulb."

Roch, Geschichte bes Kirchenlieds 3. Aufl. VI, 547. — Siona. Monats-schrift von M. Herold. 17. Jahrgang (1892) S. 136. — B. Bäumter, bas

tath. beutsche Rirchenlied in feinen Singweisen III, 114.

Bilbelm Baumfer.

Sperling: Joh. G. murbe am 12. Juli 1603 ju Beuchselb bei Laucha in Thuringen geboren. Rachdem er bas Gymnafium abfolvirt, ftubirte er in Bittenberg Theologie. Als ihm jedoch bei einem Streite die linfe Sand berartig verleht murbe, bag er biefelbe verlor, ging er ju bem Stubium ber Debicin und der Naturwiffenschaften fiber. 3m Jahre 1625 murbe er Doctor und 1634 Profeffor ber Naturmiffenschaften in Wittenberg. Er veröffentlichte gablreiche fleinere Schriften aus ben berichiebenen Zweigen ber Raturmiffenschaften, namentlich ber Boologie, mit ber er fich vorzugeweife beschäftigte. Bemertenswerth ift besonders bie nach feinem Tobe von Rirchmaier herausgegebene "Zoologia physica" Leipzig 1661. Das Wert ift fur die Studirenden geschrieben und ift bas erfte Sanbbuch, welches in compendibler Beije bas Biffenswurdigfte aus ber Boologie überfichtlich barguftellen fucht. Bur Beurtheilung ber zoologifchen Renntniffe ber bamaligen Beit ift bas Bert von Bichtigfeit. Es fehlen noch bollftandig alle phyfiologischen Borbegriffe. Statt Rerven und Dusteln als bewegende Elemente wird ber muftifche "Spiritus" gefest. 3m zweiten Theile versucht der Berfaffer, Diagnofen der verschiedenen Thiere aufzustellen. Allein Die Definitionen find burchaus nicht icharf. Es wird fogar Die Stimme ber Thiere als enticheibenbes Mertmal mit herangezogen. Auch die Gintheilung muß als ein Rudichritt bezeichnet werden, indem j. B. Die Gidechien und Froiche gu ben vierfußigen Thieren und bem Maulwurf und ber Maus porangeftellt werben. Rebenfalls ift bas Wert bas erfte Compendium ber Boologie und murbe in ber Form ben meiften fpateren ju Brunde gelegt. G. ftarb am 12. Auguft 1658. 23. De B.

Sperling: Otto S., Arzt und Botanifer bes 17. Jahrhunderts. Er wurde am 30. December 1602 in Hamburg als der Sohn des damaligen Rectors ber St. Johannisschule Paul S. (S. 138) geboren und erhielt feine Bildung an bem Johanneum und dem atademischen Symnafium seiner Baterstadt. Er studirte bann von 1617 an in Breisswald, seit 1619 in Leyden Medicin. Nachdem er in den Jahren 1621 und 22 eine längere Reise durch holland und Danemark gemacht hatte,

Sperling. 137

fehte er feine Stubien im Binter 1622/28 in Roftod fort. 3m Sommer 1628 bereifte er smede botanifcher Studien bie banifchen Infeln und Schweben, legte fur einen Robenhagener Argt ein herbarium biefer Lanber an und tehrte bann im herbft nach Samburg gurfid. Bereits im folgenben Rabre (1624) brach er zu einer langeren, meift ju Guß jurudgelegten, Reife nach Italien auf; 1626 begrunbete er in Benedig einen botanifchen Garten fur ben Ratheberrn Nicolaus Contarent and wurde am 27. Mug. 1627 in Babug jum Doctor ber Medicin promovirt, morauf er im Januar 1628 wieber in die Beimath gurudtehrte. Im Frubjahr beffelben Jahres beabfichtigte er fiber Solland nach England ju reifen; ein Sturm, ber fein Schiff auf ber Gahrt bon Rotterbam nach London überfiel, verschlug ibn an bie norwegische Rufte. Dies murbe fur fein fpateres Leben enticheibenb; er entichlog fich, in Rorwegen ju bleiben, und ließ fich in Chriftiania ale Argt nieber. Sier verheirathete er fich mit Margarethe Andreae, ber Bittme bes Arates Paul Andrege, einer Tochter bes Canonicus Andreas Schwendy in Roesfilbe, und fiedelte infolge beffen 1684 nach bem Landgute Jernlos auf Geeland fiber, welches feiner Gattin gehorte. 1687 wurde er Arzt am Baifenhaufe in Ropenhagen, 1638 Soibotaniter und Infpector ber Ronigl. Garten, auch 1641, nachbem er ingwijchen eine banifche Gefanbtichaft nach Spanien begleitet hatte, Stadtphpficus, mit bem Titel eines Leibargtes bes Ronige Chriftian IV. In ben folgenben Sahren begleitete er mehrfach ben Reichshofmeifter Grafen Corfia Illield als Arat auf beffen Befandtichaftsreifen nach England, Solland und Frantreich, hier aberall auch als Botaniter thatig. Die Differengen, in welche Ulfelb mit bem Ronig Friedrich III. gerieth, wurden auch fur G. verhangnigvoll : er lam in ben Berbacht, fich an einer Berichwörung gegen bas leben bes Ronigs betbeiligt gu haben, und wurde 1652 aus feinen Memtern entlaffen. Er gog nun gunadit nad Umfterbam, wo er zwei Jahre pratticirte, unternahm bon bier and noch eine Reife nach Stochholm, wurde bafelbft mit bem Titel eines foniglichen Leibargtes ausgezeichnet und wandte fich bann nach bem Tobe feiner Gattin 1654 nach Samburg. Much bier betrieb er mit großem Gifer und namhaftem Erfolge bie argtliche Praris; er wurde in bas Collegium medicum aufgenommen und erhielt auch eine Bicarie am Dome. Der banifchen Regierung blieb er bauernd berbachtig; als er im Auguft 1658 gufallig auf einer Reife burt Gladftadt tam, ließ ibn ber bortige banifche Commanbant Graf Eberftein ale bes Ginverftandniffes mit ben Schweben verbachtig verhaften und hielt ibn ieft, bis endlich im Marg 1659 ein Befehl bes Ronigs ihn befreite. Am 16. April 1664 wurde G. burch einen banifchen Dificier unter bem Bormanbe, bag feine traffice Silfe nothig fei, aus Samburg gelodt, unterwegs gebunden und gefnebelt und als Gefangener nach Ropenhagen geschafft. Dan vermuthete, wohl nicht mit Unrecht, bag er mit Ulfelb, beffen Sohn in feinem Saufe in Samburg rmogen wurde, noch immer in enger Berbindung ftebe, hoffte auch wohl aus ibm Material gegen ben fruberen Reichshofmeifter herauszubringen. In Ropenbagen feste man ihn in den "blauen Thurm" und hielt ihn hier, auch nachdem Mifeld geftorben war, jeft trop aller Proteste und Gesuche bes Samburgifchen Senates und trot ber Bemuhungen bes Ronigs von Schweben, unter beffen Edunhobeit bas Samburgifche Domcapitel ftanb. Rach mehr als 17 jahriger bait ftarb G. in feinem Befangniffe am 26. December 1681. - Bon feinen Schillten haben ber unter bem Titel "Hortus christianeus" 1642 erschienene Ratalog bes Ropenhagener Roniglichen Gartens und ber 1662 erichienene "Catalogus plantarum indigenarum" noch jest ein hiftorisches Intereffe.

Moller, Cimbr, lit. I, 640. — Jöcher IV, Sp. 730. — Gernet, Samb. Redicinal-Geschichte S. 202. — Otto Sperlings (bes Sohnes) lanbichaftliche

Chronit von Samburg. - Samb. Schriftfteller-Lexicon VII, S. 243 ff. - Biegler, Denwftrdigleiten ber Grafin 2: Ch. Ulfeld (1871).

R. Doche. Sperling: Baul G., Schulmann bes 16, und 17, Jahrhunderie. Er murbe im Rabre 1560 in Edernforbe als ber Cobn eines gleichnamigen Golbichmiebes, ber auch zeitweilig Burgermeifter gewesen ju fein Scheint, geboren, tam 1572 auf bie Cantorei in Bladeburg, bann 1577 auf Die lateinische Schule in Gleneburg. Da er mittellos mar, murbe er bier, wie icon in Gladsburg, bon wohlthatigen Menichen erhalten; ber Flensburger Burger Sans Rellinghufen nahm ibn in fein Saus und ließ ihn auch nach Beendigung ber Schullaufbahn auf feine Roften ftubiren. G. besuchte Die Univerfitat Strafburg und widmete fich bier bornehmlich theologischen und philologisch-philosophischen Studien. Nachbem er bier im Berbft 1583 Magifter geworden mar, befuchte er in den folgenden brei Jahren noch die Universitäten Bafel, Tubingen, Jena und Wittenberg und murbe bann 1586 vom Ronige von Danemart ale Rector an bie Flensburger Schule bernien War biefe Anftalt verfaßte er einen ausführlichen Ginrichtungs- und Lebrplan nach ben Grundfagen feiner Strafburger Lebrer Johannes Sturm und Delchior Junius, ber unter bem Titel "Gymnasii Flensburgensis administratio" in Bittenberg 1589 im Drud ericien und fur gablreiche andre Lateinichulen ber Beit maggebend murbe. Am 9. Februar 1591 mabite ber Rath von Samburg G. jum Rector ber St. Johannis-Schule; aber erft am 28. Juni trat er bas neue Amt an, beffen Einfommen ibm 1594 burch bie llebertragung einer Dompfrunde erhöht murbe. Die Schule nahm unter ihm raich einen bebentenben Aufschwung, ber fic namentlich auch in bem ftarten Anmachfen ber Schülerzahl zeigte: 1603 follen 1100 Schiller, barunter 130 Primaner vorhanden gemefen fein. Allerbings führte bie bei folder Schulerzahl fich balb bemerflich machenbe Ungulanglichteit ber Lehrfrafte und fonftigen Ginrichtungen icon nach wenigen Jahren einen Radfclag berbei, ber fich namentlich in ftarfer Auswanderung von Schutern auf benachbarte Anftalten geltend machte. Um dem gu mehren, murbe unter Sperling's wefentlicher Mitwirfung ein afabemisches Ghunafium mit bem Johanneum berbunden und am 2. Ceptember 1612 eröffnet; G. fibernahm an Diefem 1613 bie Projeffur ber Beredtfamteit und Dichtfunft. - So lange feine Rrafte es geftatteten, führte G. die beiben Aemter gusammen fort; 1615 ift noch eine wesentlich bon ihm herruhrenbe Schulordnung fitr bas Johanneum erlaffen worben. 1619 erbat er forperlicher Schwache willen feine Entleffung aus bem Rectorate, Die ihm bom Rathe in ehrenvoller Beife gemahrt murbe; Die Profeffur hat er, wenn auch in ben letten Lebensjahren burch wieberholte Schlaganfalle febr behinbert, bis au feinen Tob beibehalten. Er ftarb am 18. Juni 1638; Die faft 30 jahrige Reit feiner Rectorateführung ift eine ber Glangperioben in ber Beldichte beb Samburgifden Johanneums. Geine Schriften, welche bas Samburger Schriftfteller-Lexicon aufführt, haben feinen bauernben Werth gehabt.

Moller, Cimbr. lit. I, 617. — Calmberg, Gesch. d. hamb. Johanneums, S. 80—90. — Otto Sperling's (des Entels von P. S.) handschriftliche hamb. Chronit. — hamb. Schriftsteller-Lexicon VII, 247 f. — Idder IV, Sp. 732.

Sperling: Paul S., Theologe bes 17. Jahrhunderts. Er war am 9. November 1605 in hamburg als der Sohn des gleichnamigen Rectors der St. Johannisschule (f. oben) geboren, besuchte das Johanneum und das alademische Shmuasium seiner Baterstadt und studirte sodann in Rostod Theologie, tried daneben aber auch umsaffende geschichtliche Studien. Zur Bermehrung seiner Kenntnisse in den orientalischen Sprachen besuchte er von 1627 an mehrere

bollanbilde Uniberfitaten und hielt bann nach feiner Rudtebr in Samburg unter arofem Beifall private Disputationen, u. A. einmal an fieben aufeinanberfolgenben Tagen "De Christi crucifixi apophthegmatis". Die ihm vom Rathe ber Stadt angebotene Rachiolge in ber Brofeffur feines Boters am atabemifchen Somnafium lebnte er ab, nahm vielmebr, nachbem er noch eine grofere Reife burch Danemard. bolland, Frantreich und England unternommen, 1633 eine Berufung bes Bergogs August bon Brauuschweig-Wolfenbuttel an, Die Erziehung und ben Unterricht leines alteften Sohnes, bes Pringen Rubolf Auguft, ju leiten. 1685 fibernahm er bie Stelle als Rector und Baftor ju Borbesholm; 1643 wurde er jugleich Bropft bon Solftein. Als im Jahre 1665 bas Chmnafium in Borbesholm anigeboben und bie Univerfitat ju Riel eingerichtet murbe, fiebelte G. nach Riel aber, behielt bort die Propftftelle bei und übernahm baneben bie Umleffur für biblifche und firchliche Alterthumer, fowie fur geiftliche Beredtfamfeit; 1666 wurde er jum Doctor ber Theologie ernannt. Er ftarb in Riel am Seine, im Samburger Schriftsteller - Lexicon aufgeführten 27. April 1679. Schriften haben nur borfibergebenbe Bebeutung gehabt.

Moller, Cimbr. lit. I, 648. — Roobt, Borbesholmische Merkwürdigkeiten S. 37. — Schwarze, Rachrichten von Riel, S. 321. — Jöcher IV, Sp. 732 f. — Samb, Schriftfteller-Lexicon VII, S. 248 f. R. Hoche.

Sperling: Paul Friedrich S., evangelisch-lutherischer Geistlicher, wurde 1650 in Freiberg als Sohn des dortigen Superintendenten geboren, besuchte bie bortige lateinische Schule und bezog 1668 die Universität Leipzig, wo er sich unter Rechenderg, Mende und Thomasius namentlich mit philosophischen Studien deschäftigte. Nachdem er sich die Magisterwürde erworden hatte, wandte er sich noch Wittenderg, aber bald, nach seiner Mutter Tode, wieder nach Leipzig, won seine theologischen Studien abschloß und gleichzeitig philosophische Vorlesungen wielt. Nach einem kurzen Ausenthalte in Dresden, wo er sich vor dem Obertwillterium der theologischen Prüsung unterzog, wurde er 1678 Diasonus in Oderwiesenthal. Nachdem er mehrere Berusungen in andere geistliche Stellungen ausgeschlagen hatte, wurde er 1681 dritter Hospediger in Dresden, und neun Jahr später Superintendent in Leisnig, wo er 1711 starb. Seine lateinischen und bentschen Schriften gehören in das Gebiet der biblischen und praktischen Leologie.

3. A. Gleich, Annalium Ecclesiasticorum Anderer Theil. Dresben und Beipgig 1730. S. 712—729. — A. H. Krebfig, Album ber ebangelischlutherischen Geiftlichkeit im Königreich Sachsen. Dresben 1883. S. 376.

Spervogel: S., unter diesem Namen vereinigen die Heidelberger Liederhandschiften A und C Strophen von zwei oder mehr mhd. Spruchdichtern, die nach Zeit, pretischem Charafter und Technif scharf gesondert zu haben Scherer's westreitbares Berdienst ist. Nicht nur ein sinnloser Zusall der Ueberlieserung tat die Sprüche der verschiedenen Sänger hier zusammen und durcheinander gebracht, indern es spiegelt sich in der handschriftlichen Berwirrung zugleich die starte Unwandtschaft der Dichter, die neben ebenso starten Unterschieden einher geht. Die Sprüche der Spervogelgruppe sind zumal in ihren ältesten Bestandtheilen sür wunschähden Documente der reinen vollsthümlich-spielmännischen Spruchdichtung, die sie war, ehe hössische Einstüsse under Spruchpoesse Walther's umsormten, de gelehrte Kunst sie auf den abschäftsissen Weg zum Meistergesang brachte. Als Imgen einer unlitterarischen gesungenen Bollsdidatist haben sie sür uns einen Unterschaft Werth, der außer Verhältniß zu ihrem rein voetischen Gehalt steht.

Das gilt bornehmlich bon ben Dichtungen bes altesten Cangers ber Cippe, in ben ber Rame G. in feiner Beije feststeht und ber baber furamen als ber

Anonymus G. bezeichnet ju merben pflegt; Die Bermuthung, er babe Berige geheißen, beruht auf einer febr zweifelhaften Interpretation. Geine Grad erweift ihn mit Sicherheit ale Dberbentichen; Die fprachlichen Ariterien bagegen burch bie man ibn genauer entweder in Baiern ober auf fcmabifdem Boben in fixiren fuchte, halten nicht Stich. Seine poetifche Art beutet entichieben an Baiern bin, nicht auf bas mobern höfischen Ginfluffen fruber und farfer ausgefette alemannifche Bebiet. Bei ber Berechnung feiner Beit pflegt man auszugebe bon ben Anhaltspuntten, Die eine Tobtenflage auf verftorbene abliche Ganner barbietet; baraus icheint fich ju ergeben, bag ber Anonymus nach 1173 bichtie: andre wollen, gewiß mit Unrecht, fogar fiber 1185 hinausgebn; leiber find fen dronologischen Unhaltspuntte theils zweibeutig, theils reichen unfer Renntnife bon ber bamaligen Geschichte bes niebern Abels nicht aus, um fie ausgunuben: fe bleibt auch jenes Datum "nach 1178" immerbin anlechtbar, und bie armaile Berstechnit bes Dichters weift mit ihren unreinen Reimen, ihrer gleichmakinen Berwendung flumpfer und flingender Ausgange, ihren fehlenben Gentungen jebesfalls ebenfo in eine erheblich frühere Beit bin, wie ber bon ben mobernen Stromunge bes Jahrhunderts unberührte Gebantenfreis. Der Anonhmus wird eben, 1176 ein betagter Dann, wie in feinen geiftigen Intereffen fo auch in feiner formalen Schulung wesentlich bem Standpuntte feiner Jugend treu geblieben fein, wie a benn alle feine Spruche in ein und biefelbe einfache und furge Strophenfern tleibete: brei Reimpaare, in beren lettem Die Schlufgeile fomohl burch ein porgeschobene Baije wie burch fonftige Berlangerung angeschwellt wird.

Die Spruche bes Unonhmus zeigen ein fo fart verfonliches Gfement, wie es bei mhb. Spruchbichtern nicht wieber begegnet. Go erighren wir mande fiber fein Leben. Baurifchen Standes, bat er boch als junger Buriche ben Pfin berichmaht und ben Reigen bes aufregenden Spielmannetreibens nicht wiberftanben er bat jumal am Dittelrhein, aber bis nach Rieberbeutichland (Giebichenftein) und mohl auch in Baiern pagirt und Gonner gefunden, unter benen ibm Berehart b. Steinsberg (bei Gilsbach) überichwengliches Lob entlodt. Er hate fomil gebracht, bag er bon Schufters Rappen jum eignen Bierbe abancirt ift. Wer Schabe bat er nicht gefammelt, auch eine bleibenbe Statte ber Rube, eine \_aemiffe Berberge" hat er nicht gefunden, und ale bas Alter nabt, Die frabern Wonner geschieben, feine Spruche und Lieber, in benen bie Belbenfage eine Rolle gefpiel haben wird, außer Mobe getommen find, ba empfindet er fcmerglich glein Balther ben Gegenfat bon Baft und Wirth, ba befümmerte ibn, ben Gobnie nichts hinterlaffen gu tonnen, und bem Genoffen Rerling rath er, anfinftbienb an bie Jabel bom Igel und der Füchfin: zimber ein hus, Kerline! daringe schafe diniu dine!" Auch andre Spielmannofiguren tauden in bes Anoutmo-Berfen auf. In Rerling und feinem Freunde Gebhard, Die ein beftiger aber nicht unfuhnbarer Streit icheibet, nicht wirfliche lebendige Geftalten, fondern mur Trom bes Spielmanns und bes "gebenben" Gonners ju febn, liegt nicht ein Schailen bon Grund vor, ja, es widerfpricht bas ber ftiliftifchen Art bes Anonymus ganentichieben, wenn man auch zweifeln mag, ob jener Gebhard mit einem in Regenburger Urfunden ber achtgiger Jahre ermiefenen histrio ober cytarista liefe

Ramens identisch ift.

Die Leiden des unheimischen Spielmannslebens, wie der Dichter sie eignen Leibe erfährt und an Andern erschaut, bilden den Douptstoff seiner Strophen. Er jammert nicht und schimpft nicht, wie so viele seiner Erder er besitzt Würde und Fassung; er trägt seine Ersahrungen resignirt und ein einer der lurzen Strophe angemessenen Knadpheit vor, entweder sie zur Leberbichtend oder in ein Bild sie hüllend. Diese seine Bilder weisen auch ber auf die Sphäre hin. Vergebliche Bemühungen um Lohn

ben tantalifden Qualen, Die er hungernd in einem Obitagrten erlitt; ber Spielmann, beffen Lobe ber Bohn berfagt wird, ift ihm ein Bauer, ber fünftig ben unergiebigen Ader brach liegen laffen wird; Die grollenben Geinbe gieben einen Bann gwijchen ihren Gofen, laffen aber boch noch eine Rude jum Ueberfteigen; bag bon concurrirenden Spielleuten ftete ber unberträgliche und borbringliche ben Lobn erringe, erlautert eine Unfpielung auf bie Rabel bon gwei Sunben. Mebnlich veranichaulicht er Lehren aus andern Gebieten : bag boje Gefellichaft bie Guten berbirbt, beweift ber Obftbaum mit unreifen und überreifen Früchten; ber ehebrecherifche Dann ift ein Schwein, bas ben truben Bjubl bem lautern Quell porgiebt. Dag ber Boli nicht von feiner Urt lagt, lebren 3 turge Fabelftrupben. Ge handelt fich bier nirgend um originelle Bleichniffe; im Gegentheil, bas turg Andeutende ber Behandlung erflart fich eben baber, baß fie als befannt voransgefeit werben, und es ift recht lehrreich zu vergleichen, wie bie gabel vom Idachipielenden Bolf, die in ben Rreis ber Moroltarichichten hinweift, und die von ben beiden Sunden fpaterbin in Reimpaaren bon Benugern bes Unonymus breiteft aufgeschwellt werben, wie ber Guter bie Parabel bon ben zwei Obftarten mit umftandlicher Lehrhaftigfeit auseinanderwidelt. Bu ahnlichen Bergleichen laben auch bie religiöfen Strophen bes Anonymus ein: auch bier fein Iprifches Musftromen, teine redfelige Dibattit; auch bier wies bie furge Strophenform ben Dicter barauf bin, jebesmal nur einen Gebanten, eine Unichauung, ein Bilb minlich und icharf, aber in febr targer Ausführung binguftellen. Daran wird nichts durch die Thatfache geandert, bag manche feiner Strophen als eine Urt Lied gulommengefagt werben tonnen und bag gewiffe Wortantlange bagu fogar aufforbern ; alle Strophen bes Unonymus waren both junachft ausnahmslos fo angelegt, bag eine jebe fur fich porgetragen merben fonnte. Die religiofen Spruche murgeln befanbers beutlich in ben Borftellungsfreifen ber entichwindenden ober entichwundenen geillichen Dichtung: turge Stiggen von Golle und himmel, jene trabitionell in Regationen, biefe mit marchenhaftem Glang geschilbert; eine nüchterne aber enttebene Sandenflage: ein Bob ber nie auszulobenben gottlichen Allmacht und Allwillenbeit; eine Empfehlung bes regen Rirchenbeluchs flingt benn auch wortlich mit einem alteren Denfipruch gleichen Inhalts gufammen. Und fogar bie Abmehr Der neuen 3beale ber Beit berfucht ber Dichter, ba er bon übertriebenem Streben and Chre fur bas Seelenheil fürchtet, erfichtlich nicht aus pfaififcher, fonbern aus confervativ baurischer Gesinnung beraus, die über einen altgewohnten engen freis überfommener Beisheit und Moral nicht hinweg fann und mag. Go wird fich in ben gesammten Spruchen bes Unonhmus außer bem rein Berfonlichen laum ein Webante finden . ber nicht auch fonft litterarifch ober aus bem Boltsmunbe nachjumeifen mare; trobbem verleiht bie ichlichte Raturlichfeit, ber fernige ubrungene Ion biefer Strophen, ber Effecte und Bointen verschmabend, ber mgefuchte Ausbrud einer flaren und farten Berfonlichfeit ift, biefen Erftlingen Inferer Spruchbichtung eine frifche Berbigfeit, Die ihren gang eigenen Reig bat.

Eine troh verwandten Zügen doch im Grunde recht abweichende Physiognomie igt der Dichter, dem der Name Spervogel (d. i. jedenfalls Sperling; nach Lächerg n. A. vielmehr — Mauerschwalbe) allein mit Sicherheit zukommt. Auch nein armer gehrender Spielmann unablicher Herfunft (die H. C. und die Immerische Chronif nennen ihn Meister), das ist sicher: aber weit zurüchgaltender vor Besprechung persönlicher Noth, ja in jeder Betonung seiner Persönlichkeit. Latt lagt er einmal. ähnlich dem Anonymus, daß er seinen Durst aus tühlem Quell stillen wollte, aber Pechvogel genug war, nichts abzubekommen; ein ander Ral verweist er die, die ihm seine Armuth borwersen, auf den Rhein, der auch kein ansängt; sonst faßt er seine Klagen so allgemein, andeutend und unpersönlich Die möglich und versichert wohl gar in ängstlichem Zartgesühl, daß er nicht an

142 Spervogel.

feine Intereffen bente, fonbern Mile lehren wolle. Gefthafter als ber Anonymus und focial etwas boberftebend, mag er zeitweilig eine feftere Stellung im höfilden Ingefinde angenommen haben. Wo aber, wiffen wir nicht. Namen tommen bei ibm nicht por; eine Strophe icheint am Mittelrhein verfaßt ju fein; fonft fehlt jeber directe Anhalt jur Feftstellung feiner Beimath; er fcbreibt ein Mittelbochbeutich obne charafteriftische Buge, und nur feine Beruhrungen mit bem Unonymus haben Unlag gegeben, ibn gleichfolls nach Baiern ju berfeben; bie urfundlichen Belege fur ben Gefchlechtsnamen Spervogel, ein bei biefem Ramen gang unfichres Kriterium, beuten eber, aber nicht nur nach Alemannien. Die archaifchen Gewohnheiten bes Anonhmus fehlen Spervogel's Technit, beren Glatte mindeftens in die beiben letten Decennien bes 12. Jahrhunderte fuhrt; moglich boch unwahricheinlich, daß er gar ins 13. Jahrhundert bereinragt. Auch Sperbugd gebraucht nur eine Strophenform, Die gleich ber bes Anonymus im breifochen Reimpaar murgelt; aber fie ift febr viel reicher und in jungerer Art ausgeflattet ihre Delobie ift in ber Jenaer Sanbichrift erhalten, wo fie neben bem bubichen Boltsliebe, bas unter bem Ramen bes wilben Alexanders geht, Die einzige nicht breitheilige Beije bilbet. Bon ber anspruchslofen Ginfachheit, bem landlichen Erbgeruch, ben bie Strophen bes Unonymus athmen, ift Sperbogel weit entfernt Schon melbet fich bei ihm bas viel migbrauchte Stichwort "Runft"; icon beutet er ben targen herren an, bag ihre Ehre leibe, wenn fie fich bes Gangers Lob nicht burch Baben erwerben; er macht ihnen fuhlbar, wie febr fie ben braben Mann in der Roth brauchen und wie nach bem Bibelwort gange Geichlechter in Grunde gebn, Die guten Rath verichmabn. Diefer Rath, erclufiver auf ein bofiiches Bublicum gemungt, bas er einmal vil stolze helde anrebet, ift nicht mehr bon be naiven Schlichtheit bes Unonymus, rechnet ichon mit complicirteren Berbaltniffen und mit feinerem Talt: Dan foll fich nach ber Dede ftreden, ba bas Glad wechfelt; um bas Berlorne foll man fich nicht harmen, fonbern bormarts feben; man foll ben Freund nur im ftillen Rammerlein, nicht bor ben Leuten tabeln; wer flug ift, ber ift mohlgeboren; nicht schone Rleider sondern Tugend giert die Frau bei ibm ift es nicht mehr ber rob finnliche Mann, wie beim Anouhmus, fonben icon bie verwöhnte Frau, bie bie Che gefahrbet. Auch ein hofiiches Complimen für bie eble Dame entichlupft ibm einmal. Religibje Gebichte bat er gar nicht Die Fabel fehlt ihm gang, Die ausgeführte Barabel mit einer Ausnahme; bod benutt er gerne ein frappantes Bilb als wirtungsvolle Schlufpointe. Gins abe por allem hebt ihn fcharf bom Anonymus ab: Diefer bentt und fieht einfad langfom, aber febr beutlich: bei Spervogel jagen und baufen fich Bilber un Bedanten unruhig und jab. Er ift nicht leicht gu verftebn, reibt Gabe ber bindungslos an einander, deren Bufammenhang ber Borer errathen mag, ift bo ber Reigung gu preciofen gefuchten Wendungen nicht frei gu fprechen. War eine Mann Diefer Beiftesanlage mar Die Brigmel Die gludlichfte Form : bot fi boch die befte Belegenheit, wechfelnbe Disparate Borftellungen überrafchenb verlnupfen. Das bewußte Streben nach Geift und Birfung ftellt bie Sprud Sperbogel's ichon unzweideutig zu einer mehr Litterarischen Runftgattung, und e mag feine litterarifchen Anfpruche, die bem Anonymus noch gang fern lagen, be ftatigen, bag ein Benoffe eine bestimmte Strophe Sperbogel's mit Ramen nennung citirt.

Bestrittener und bestreitbarer ift endlich ein britter Dichter der Gruppe, der junge S. Diesen Namen bringt die Ss. A an der Spihe eines zwischen die Sprüche des Anonhmus gerathenen Liederbuchs, das ganz unzweiselhaft nicht vor einem Dichter herrfihrt. Man kann nun schwanken, ob jener Name ein ans de Lust gegriffener ist, ob er nur den Sammler und Besiher des Liederbachkeim meint oder endlich, ob so der Dichter des an seinem Ansang flehenden Tones hieb.

ar biefe lette Auffaffung fpricht ber Umftand, bag in ber Colmarer Deifterebertif. Die gwei erften Spruche biefes Tons nebft einem in A fehlenben, formell beutlichen und inhaltlich undeutlichen Spruche als eigne Dichtung bes ,jungen tolle" ausbrudtich bezeugt finb ; ber ben Deiftern geläufigere Rame "Stolle" bat m bes alten Sangers verdrängt, bas Epitheton "ber junge" ift geblieben. Beitere itrophen bebielben Tons, vielleicht besfelben Berfaffers, wie ich trot gewiffen ichnischen Ungleichmäßigfeiten für möglich halte, fteuert bie bon Freibant fo ftart eblanberte Beibelberger Spruchsammlung bei, bie uns auch burch ihren Abrigen Inalt lebrt, bag es bamale ungelehrte Ganger biefes lehrhaften Benres in Gille und alle gab. Damit bestimmt fich als bie Beit bes jungen Spervogel etwa: por 230; bas im Reim flebenbe erworgen beutet nach Mittelbeutschland bin: boch ibte er jebenfalls bem oberbeutichen Sprachgebiete febr nabe. Bar er ein Sohn altern Sperbogel? Seine noch fünftlichere Beise bat bie gange Sperbogeltrophe mit Ausnahme bes Gingangreimpaares als Abgefang einverleibt; auch ben inen ober anbern Untlang fonit tonnte man fo auffaffen, bak ber Cobn ba nach Conne linte twie. Die Bermanbtichaft ber poetischen Gattung und barüber binans bes poetifchen Charaftere ift augenfällig: nur ift ber Bufammenhang mit bem ofilden Beben bier wieder geloft, und die Berfonlichfeit bes Dichtere ift er noch mehr berichwunden; fein 3ch berwendet er borwiegend parabignatikh, to in ber Barabel von bem megemuben Mann, bem ber falfche breund ben Weg auf jebe Beife verlegt, und nur einmal verftarft er bie Birfung einer Behre baburch, bag er verfichert, er fage beachtenswerthes, "swie lutzel ich ler kannte kan". Dieje feine Lehre ift recht tribial; mit Borliebe bringt fie allde Freunde, ben Gegenfag von Schein und Rern, Die Weisheit, bag Golb wicht allein gludlich mache, jur Sprache; ungewöhnlich ift ein Lob ber Rritit, Merbings nur auf die Malerei angewendet. Die Berfonification von Tugenben Bellt fich bereits ein: ein leifester Anflug von Gelehrsamteit mag in ber wieberolten Bermenbung bes Abjectivs "griechisch" liegen. Sonft bleibt ber jungere G. a gut burgerlicher Sphare. Bie fein alterer Ramensbetter neigt er bagu, Bebren in febr lotem Bufammenhang an einander zu reiben, ohne boch Briameln zu perlucien: burchgangig forgt er, und bas mit einer fichtlichen Befliffenheit, Die pervogel's gleichartige Reigung überbietet, für einen frappanten und effectvollen Boldliff, fei es burch ein Bilb (3. B. aus ber Bierbereitung), fei es burch eine Anipielung auf eine Gabel ober Sage, fei es burch einen jufammenfaffenben ober eutenben Dentspruch. Das verftarft nur ben Ginbrud platter genugjamer Gelbftefalligfeit, ben biefer prononcirt philifterhafte Dibattifer einer fintenben Beit nacht: Die brei Dichter ber Spervogelgruppe fpiegeln, fo fern ihre Gattung ben eiftigen und fünftlerifchen Sauptftromungen liegt, boch in abgefchmachten Farben Banblung bes Beichmads von 1150 über 1190 bis etwa 1225 gang

Die beste Ausgabe ber Sprüche bes Anonymus besindet sich in des Minnelangs Frühling, his. von Lachmann u. haupt 25, 13—30, 33; der Strophen Spervogel's ebba. 20, 1—25, 12; des jüngeren Spervogel's ebba. 245, 1—247, 60, dazu Pfeisser, Freie Forschung S. 210—214 und Meisterlieder der Colmarer Liederhs. his. v. Bartich S. 523 s. — Aus der jehr umsänglichen, aber meist werthlosen und untergeordneten Litteratur bebe ich hier hervor als grundlegend: Scherer, Deutsche Studien I, (2 Anst. Prag u. Wien 1891). — Ueber die Handschriftenstage handelt etwas anders Wisser, Ju Spervogel (Progr. v. Jeder 1882). — Jum Anonymus 291. Henrici, Zur Geschichte der mihd. Prit (Berl. 1876); Wilmanns, Teben und Dichten Walthers v. d. Bogelweide (Bonn 1882) S. 32 s. 32 s. Schuber, Zeitsche, z. d. Alterth. XXXIII, 101 s.; Pfass, Zeitschr. s.

144 Speth.

b. Gesch. b. Oberrheins, XLIV, 75 ff.; John Meier, Beitr. 3. Gesch. b. b. Sp. u. Litt. XV, 307 ff. — Die Melodie der Sperdogelschen Weife sieht im 4. Bbe. der Minnesinger, hig, von v. d. Hagen, vierstimmig bearbeitet in v. Liliencron's und Stade's Liedern und Sprüchen aus der letten Zeit des Minnesangs (Weimar 1854) Nr. XII. — Ueber den jüngern Spervogel argumentirt anders, aber mir in keiner hinsicht überzeugend: Paul, Beitr. II, 427 ff.

Speth: Balthafar S., Runftichriftfteller, geb. am 22. Decbr. 1774 als bet Cobn eines Sofmunters, welcher 1778 mit bem Rurfurften Rarl Theobor nach München tam. Gier erhielt ber Rnabe ben eiften Unterricht in ber beutiden und lateinischen Sprache, fowie im Beichnen, wobei der Befuch ber furfürftlichen Bemälbegallerie feinen Schonbeitsfinn wedte. Anbeffen fehrte bie Mutter nach bem ichon 1784 erfolgten Tobe ibres Batten mit ben funf Rinbern nach ber Pfals gurud. Der Jungling ftubirte gu Beibelberg bie Theologie, empfing 1798 bie Briefterweiße gu Maing, wurde Licentiat ber Theologie gu Beibelberg, abernahm eine Sofmeifterftelle ju Mannheim und gelangte in gleicher Gigenfcalt wieber nach Munden, wo G. erft Ratechet an ber Reiertagsichule murbe, 1811 Bojpriefter an ber Refibengcapelle, Profeffor ber Religions- und Sittenlehre am Igl. Rabettencorps, und 1818 Sofcapellan; 1822 erhielt er bas Beneficium bes Raifer Ludwig, bann bie Stelle eines erften Capellan und Officiator beim Igl. b. Saueritterorben bom bl. Dichael; burch Ronig Maximilian erhielt S. Die Ernennung jum Ranonitus an ber Detropolitantirche, burch ben Erzbifchof bie Erhebung jum Domicholafticus und mittelft eines papftlichen Brebe jum Apoftolifchen Brotonotar. S. ftarb am 31. Dai 1846. - Frubzeitig im Beidnen geubt und ebenfo im Befige eines feinfuhligen Auges wie einer ficheren Sand, versuchte fich G. mit Erfolg in ber Lithographie, machte burch Joh. Georg b. Dillis, mit welchem G. auch Italien bereifte (1816), umfaffende Studien in ber Runftgefchichte, fammelte Aupferftiche und Gemalbe, welche alsbalb gu einer fleinen, von Rennern und Runftireunden baufig besuchten und gerubmten Gallerie anwuchfen. Die Refultate feiner fleifigen Studien und bie Ergebniffe feiner Reife legte G. in bem ichonen Berte "Die Runft in Italien" (München 1829, 1821 und 1823 in 3 Banben) nieber, welches eine Fulle eigner Beobachtungen und felbständiger Urtheile bietet und auch beute noch bantbare Erwähnung berbient. Augerbem verfaßte G. eine gange Reihe von intereffanten lehrreichen Berichten und Artifeln in dem "Anzeiger für Runft und Gewerbefleiß in Baiern" und im Stuttgarter "Runftblatt", 3. B. "Bur Geschichte ber Glasmalerei" (1820), aber "Die Entstehung und Ausbildung ber Lithographie", über Runftausstellungen und bie neueften Erzeugniffe ber Munchener Daler u. f. w., welche ein bleibenbes Beugniß geben über bie Rulle bes bon ibm gefammelten und forgfaltig berarbeiteten Materials und von ber Grundlichfeit und Objectivität feines Urtheile, B. b. Dillis bediente fich des Beirathes feines Freundes bei Unfertigung bes "Bergeichniffes ber Gemalbe in ber tgl. Galerie ju Schleifheim" (1881), wie auch bei ber Abfaffung feines "Ratalogs fiber bie Gemalbe in ber toniglichen Binafothet". G. mar eine leutfelig heitere Ratur, ein Freund guter gaune und beshalb auch in inniger Geiftesverwandtichaft mit bem Rirchenrechtslehrer und Siftorifer 3. b. Sortig (bem ale humorift und Satirifer immer noch gu wenig befannten "Johannes Rariscus"). Speth's Portrait hat Leo Schoninger gezeichnet und galvanographirt 1845.

Bgl. Retrolog ber Deutschen, 1848, I, 356 ff. Shac Golland, Speth: Peter S., Baumeister, Zeichner und Aupferstecher, geboren zu Mannheim 1772 als ber ältere Bruder bes Borgenannten, erhielt ben ersten Clementarunterricht zu München, tam 1784 nach Franksurt a. Dt. zu seinem Obeim Georg Weber, welchem die Ausführung eines auf ber Zeil gelegenen

Epeth. 145

abes inr herrn v. Schweiger (nach ben Planen bes furpfalger Baubirectors e) abertragen wurde. Speth's Talent fur bie Baufunft entwidelte fich ichon in feinem zwanzigften Jahre murbe ihm ber Ban bee fogenannten ibt'iden Saufes felbftanbig anvertraut und G. führte benfelben gur Beerung feiner Umgebung. Dann fertigte er fur ben Reubau bes Ronnenis ju Engelthal bei Franffurt die Plane, welche jedoch über ber Gacularifation blieben Dlehtere Jahre verlebte G. bei feinen Freunden Strutt und rimaveft ju Beibelberg, unausgefest mit fünftlerifchen Studien beichaftigt; ferte g. B. Beichnungen und Stiche ju Primabefi's "Unfichten bes Seibel-Echlofies" und Entwurfe ju Baumgartners "Magagin"; fein Plan gu Babehaus in Schwalbach erhielt ben bon ber Regierung ausgesetten Breis, neführung aber unterblieb. Ebenfo blieb ein großes Tobtenbentmal, welches ngarifder Chelmann erbauen wollte, ein unausgeführtes Broject; G. hatte breisconcurreng mit bem Siftorienmaler Ralliquer gu theilen, zeichnete aber Inficht auf Stein, ein Wert, welches ju ben feltenften Incunabeln ber Lithone gebort. Durch ben Sofgartenintenbanten Stell erhielt S. Die Stelle Architetten am Sofe bee Garften bon Leiningen ju Amorbach, wo er Blane sancherlei Gebauben entwarf und ber Fürftin von Leiningen (Mutter ber in Bictoria bon England) Unterricht im Beichnen ertheilte. Sierauf tam le Bandbaumeifter an ben Gof bes Großherzoge Ferbinand bon Burgburg, er felbft nach Hebernahme feiner italienischen Erbftaaten bon Floreng aus n S. mit Auftragen ju Bribatgebauben und Landfirchen betraute, ihm die uration bes Schneibthurmes, bes Capitelhaufes und ber Thormache an ber ftrage übergab, ebenfo ben Reubau bes Buchthaufes, beffen Bollendung jedoch ber ingwijchen erfolgten Uebergabe bes Großherzogthums an Baiern in e Sanbe tam. G. verwendete feine unerwartete Muge auf Die Ausbildung rer Rrafte, concurrirte mit einem Broject jum Bau ber Donaubrfide bei orf nachft Wien und Abernahm viele Privatbauten, bis er 1826 burch Graf jubei bem Raifer von Rugland und bem Grafen Borongow empjohlen, als ngialarchitett nach Beffarabien berufen murbe, wo er ben Ban ber neuen politanfirche in Rifchenem bis zu feinem 1831 erfolgten Ableben leitete. ar einer ber erften Bautfinftler in Deutschland, welcher bie Resultate bon br's Reifen in Arabien und Bonaparte's agpptischer Expedition auszunugen und die neugewonnenen orientalischen Formen mit den hertommlichen ben Elementen in Gintlang ju bringen ftrebte. Go bilbete G. ben Ueberbon ber augellofen Billfuhr ber Barodzeit jur l'Empire Beriobe, Dabei bm alles angfiliche Unichliegen und Rachahmen ber Form verhaft und er; bie Borbitber ftimmten ibn nur ju felbständigen Broductionen in einer n Sobe. "Das Imponirende, Maffige und Raumliche mar fein liebstes momit er Bequemlichfeit, Ordnung und weife Defonomie gu berudfichtigen Diefes bestätigte G. auch bei ben Festilluminationen, welche ihm bie Burgburg bei mehrfachen Anlaffen übertrug. Auch fertigte er für größere aniffe mabre Rufterentwurfe, welche unter ber Regierung bes Bicetonigs in Dlailand veröffentlicht murben, wobei G. ichon 1810 bas Bellenfuftem nwendung brachte. Auf bem Gebiete ber Landichafts- und Architefturzeichnung e er zwei neue "Rauftographie" benannte Erfindungen - eine Manier ohne u tufden und boch jeglichen Gegenstand auf bem Papier in Schatten hicht barguftellen; die eine diefer Erfindungen hat die Eigenschaft, daß fie eichnungen bes roben Befteins die Ratur bis jur hochften Taufchung barftellt, ibere bollenbet ohne Buthun irgend einer Farbe jeglichen Begenftand burch Williamgen bon Schatten und Licht. - Als Rupferftecher lieferte G. u. A. an aemifde Biographie. XXXV.

ein Porträt des Franksurter Thier- und Schlachtenmalers Joh. Georg Pforr (1745 bis 1798), zwei Landschaften mit Thieren und ein Reiterbild nach demfelben Künstler. — Zu Speth's Eigenheiten gehörte, daß er im Gegensatz zu seinem borgenannten Bruder, seinen Namen immer Speeth zeichnete, als die angeblich ursprüngliche Schreibung seiner Familie.

Bgl. Ragler, 1849, XVII, 127. Spac, bollanb. Speth: Dietrich G. (Gpat), ju 3wiefalten, ber Sohn bes wurttembergifchen hofmeiftere Dietrich G. b. Cheftetten († 1492) und beffen Gattia Urfule Stain ju Jetingen, trat frubzeitig in wurttembergifche Dienfte, begleitete 1495 Bergog Eberhard im Bart auf ben Reichstag ju Worms, focht 1504 all Belfer Bergogs Ulrich gegen bie Pfalger und 1510 unter Raifer Dagimilian gegen bie Benetianer. Ersterer verlieh ihm 1510 bas Amt eines Erbtruchfeffes, ber Raifer am 1. Dai 1511 bie hohe Gerichtsbarteit. 218 Befiger von Chefteiten, Bwiefalten, Gammertingen, Bedingen, Eglingen, Unter-Marchthal, Reidlingen war er ber reichfte Ebelmann am württembergischen Gofe. Berwandtichaftliche Beziehungen Ju Sans b. Butten und feine Stellung als bairifder Rath fuhrten ihn in Die Reiben ber Begner Bergogs Ulrich; er gab baber ber Bergogin Cabina 1515 bei ibre Blucht von Rurtingen nach Munchen bas Geleit. Der ergurnte Bergog ließ 1517 Speth's Schlöffer ausplundern. An der Bertreibung Ulrich's nahm S. regen Untheil und vertheibigte 1519 ale ofterreichifcher Obervogt Urach gegen benfelben. Beim Entfat von Bien 1529 zeichnete er fich aus und nahm 1534 Antheil an ber Schlacht bei Bauffen. Als faiferlicher Rath ftarb er am 1. Dec. 1536, nachdem er feine Gattin Agatha v. Reipperg brei Jahre fruher verloren halle.

Ch. F. Stälin, wirtemb. Gesch. IV, 123, 124, 145, 146, 191, 194, 199, 225. — Heyd, Herzog Ulrich v. Wirtemberg I, 409—411, 416, 556. — Ulmann, Fünf Jahre württemb. Geschichte, 1867, S. 23, 24, 87. — Litterorische Beilage des Staatsanzeigers von Württemberg 1887, 341—349 (E. Schneiber). — Stadlinger, Geschichte des württemb. Kriegswesens, 1856, S. 222 fl. R. v. Lisiencron, die historischen Boltslieder der Deutschen III, 200, 202, 238, 242, 244, 245, 247, 248, 251, 253, 256, 258, 264, 454; IV, 68, 69, 71, 78, 88—90, 92, 94.

Spiegel: Ernft Bubwig Freiherr b. S. jum Defenberge, Dombechant, bisher nur befannt als Bleim's Freund, fo wie burch bie Sage, a fei eines Duelles wegen von bem Reichs - Rammergerichte in Behlar hingerichtet, die burch bie Rirchenbucher in Weglar und Salberftabt widerlegt wirb. Gine Monographie bes Unterzeichneten "Friedrich ber Große und ber Dombechant von G." wird noch manches Rabere enthalten. Dan finbet Ernft Ludwig in teinem Conversationslegicon. Bon anderer Seite aber ift aud in ber alteren Gefchichte ber gangen Familie G. Die Rlarbeit vermift worben In bem Bappen befinden fich überall die befannten brei runden Spiegel, Die in Salberftadt, bon wo fich bie anderen Stiftsfamilien natfirlich feit 1807 jurid jogen, beinahe fo angefeben find, wie bas Stadtmappen und als ein habiche Bahrgeichen ber Stadt jur Erinnerung an die halberftabtifchen Runft- und Bitteraturperioden betrachtet werben tonnen. Dieje brei Spiegel feblen obe fehlten auch nicht an bem Saufe jum Spiegel in ber Brigittenpfarrei gu Roln am Rhein, welches als bas gemeinfame Stammhaus aller Gerren vom Spicael en fceint. Die einzelnen Linien fagten ihren Bappen besondere Bufabe bei, einer Mohren mit rothem Turban, einen rothen Pferbetopf mit filberner Schnaus ober bergleichen. Schon in alter Reit ericheinen bie G. balb als Grafen, ball als Freiherren, balb ale nieberer Abel. Bu Roln befagen bie G. auch nod andere Gebaude 3. B. ben Robenberg, und bon ben Robenbergern fammen mabi icheinlich die Defenberger ab. "Mit Gott und mit Ehren" ift ber Babliprud

ehteren. Schon 1687 icheinen unter ihnen Grafen gemefen gu fein. Bu Defenbergern gehörten auch die Sangleden und bann wieber die Bidelsheim. wurde aus bem rheinischen Urabel ein westfälifches Rittergeschlecht. Die iberger waren Erbichenten in Baberborn, Die Bidelsheimer bafelbft Erbchaffle. Sie erlangten große Bichtigfeit fur Paberborn und icheinen im Barburg noch jeht begutert zu fein. Auch in Rurfachfen follen bie G. Buter befeffen haben. Bon ba find fie nach Schlefien getommen, mo fie au finden find. Dag die Defenberger und die Bidelsheimer bon Manfter= rborn nach Salberfladt tamen, ift nicht ju bermunbern, ba die Ratholifen Brobing Sachfen, wie noch jest, gang ober gum Theil unter bem weitfälischen mmftabe ftanben. Wenn die Bidelsheimer aber fruher ale die eigentlichen nberger im Befige von Seggerbe bei Beferlingen maren, fo tamen fie vielboch bon ihrem geitweiligen Aufenthaltsorte Ansbach babin; wir finden Marigraf bon Bapreuth ale Befiger von Beferlingen, bas er reich beitte. In ben Befigungen unferes Dombechanten Ernft Ludwig Freiherrn D. G. er Proving Sachfen geborte Ellrich, bei welchem ber Dichter Godingt im ben Brundfillde wohnte, Schneiblingen, wo Bleim fo viel verfehrte, Suberobe, Spiegelhaus bei Bictorshohe u. f. w. Da unter ben 14 Domberren gu berftadt, welche am 25. September 1753 ben evangelischen Ernft Lubwig um Dombechanten mahlten, vier Ratholifen waren, fo mochte man glauben, auch ber frubere Dombechant von Salberftabt Arno G. v. Bidelsheim , ber 28. December 1660 ftarb, tatholifch gewesen fei. Er war indeffen, wie ber te Dombechant v. G., Broteftant, benn in ber fur bie Broteftanten in Dagbeund Salberfladt gefährlichften Beit bes breißigjahrigen Rrieges mußte er Ratholiten Joachim b. Guneden weichen. Die G. im jegigen Regierungs-Magbeburg waren mithin immer eifrige Broteftanten. Ernft Ludwig, Cohn 1742 verftorbenen Benerallieutenants Rarl Lubw. v. G. (G. 158), hatte fich s mit der 20 jahrigen Tochter bes halberftadtischen Domherrn Werner Ludwig on v. S. auf Seggerbe Ermgard Melufina Johanna Elifabetha vermählt, Urentelin jenes fruberen Decans G. Die unmittelbaren Borganger bes ten Decans b. G. waren ein herr b. Bennigfen, ber Ratholif von Stechau swei herren b. b. Buich, burch welche lettere ber Borname Clamor an ben ter Rlamer Schmidt (f. b.) tam. Der Dombechant Ernft Ludwig v. S. auch Bicedominus genannt und mar Propft bes fleinen Stiftes Betri und i. Man muß annehmen, bag Bleim bereits fur feine Babl jum Dommten thatig war, ba unter benen, bie ihn mablten, neben ben Diepenbrod, der Dienburg, Barbenberg und Fürftenberg, auch ber Berr b. Berg mar, beffen Garfprache icon 1747 Gleim jum Domjecretar ernannt mar. Jebenentiprach es gang bem Berhaltniffe Friedrich II. ju ben hoben Burbentragern loffern und Stiftern, wie wir fie auch durch eine Rede bon Mommjen fennen, bie Bahl bei Sofe mit Jubel aufgenommen wurde. Um 13. Febr. 1754 Spiegel's Unwefenheit in Berlin bestimmte ber Ronig fur Die Salberftabter berren einen eigenen Orben, ben St. Stephansorben, ein in acht Spigen ebendes Rreug, in beffen Ditte fich auf ber einen Seite bas Bilb Sancti bant als Batrons bes Salberftabter Domes und auf der andern ber goldnte fcwarze Abler mit ausgebreiteten Flügeln und einem golbenen enszuge befand. Rach bem Tobe bes Dombechanten wird biefer Orben mehr ermabnt, boch in Caspar Abel's 1754 erichienener halberftabtifcher Schronil ift bas bon Friedrich eigenhändig unterzeichnete Diplom bom Rebruge 1754 abgebrudt und ibm bie Abbilbung bes Orbens beiem. S. ging mit Teuereifer auf jeden Bebanten Friedrich's ein, Gelbft affan bobe Bilbung überließ er feinem Syndicus Gleim bie Regierung.

148 Epiegel.

Raum mar Gleim einer Aufficht unterworfen. Bar auch fein Gehalt nicht bebeutenb. fo floffen ibm boch icon allein burch ben bamals noch filr erlaubt gehaltenen Beintauf bei Berpachtung ber jegigen großen Domainen im Galberftabtifchen bebeutenbe Summen gu, welche er gu wohltbatigen 3weiten, intbesondere aber für Die beutsche Litteratur, anwandte. Dan tann nicht umbin, Bleim und G. fur die Daecenaten bes Botebamer Auguftus gu halten, ber freie lich mehr Louis XIV. mit feinem Colbert als Octavianus und Marcenas por Augen batte. Obwohl ber Ronig neben ber frangofifchen Litteratur Die dentiche nicht bei fich jum bollen Berftandniffe reifen laffen fonnte, fo fuchte er ben beutiden Schriftftellern boch ju nuben fo viel, als ohne ben Staatsichat beshalb angugreifen, moglich war. Rach ber Schlacht bei Brag im 3. 1757 wollte G. fich mit Bleim auf ben Rriegsichauplat begeben, boch beichlog nachher Bleim in Salberftabt au bleiben, weil wegen ber vielen burchreitenben Stafetten immer fur frifde Bierbe aus bem Marftalle bes Dombechanten gejorgt werben mußte. ging mit nach Rolin, wo er fich mabrend ber Schlacht an bem beigen Tage burch Austheilen bon Gis aus einer Gisgrube an bie preugifden Solbaten ein großes Berbienft ermarb. Bon bier aus trat G. ben Beimweg an mit einer Abtheilung preugischer Golbaten. Dem Anfichrer berfelben war G. guwiber. Er taufchte ihn über bie Reife und ließ ibn unterwegs figen. Bei Fortfegung bes Mariches murbe jedoch diefe Abtheilung prenfifcher Colbaten von einer überwiegend ftarten Angahl Geinbe theils niebergehauen, theils gefangen genommen. G. mar gerabe burch ben Berrath bes por nehmen Dificiers gerettet und langte unter großem Jubel ber burch bie Rachrichten über ibn febr geangftigten Bevollerung wieber in Salberftabt an. 30 bemfelben Jahre, 1757, führte Gleim in einer Bariante gu feinem Siegesliebe auf die Schlacht bei Rogbach unter ben fliebenden Reichstruppen auch ben Baberborner ein, weil ber Domberr die bortige Munbart gern im Scherze fprach. Die Siegesfefte murben wohl nirgends in ber Probing fo großartig gefeiert als in Salberftabt. Dit Borliebe murbe bie Raricin bort nicht allein bei Bleim. fonbern auch in ben Curien von G. und Stolberg fowie auf Schlof Bernigerobe empfangen und bewirthet. Als Gleim erfuhr, bag bie Bergogin Amalie von Weimar nach ihrer Baterftabt Braunichweig reifen wolle, lief er fie burch Bieland einladen ein Geft auf ben Spiegelsbergen bom Dombechanten angunehmen. Bobl im Auguft 1783 murbe es ihr von G. gegeben. Auch ein gweites auf ber Rudreife im September 1783, bei bem Goethe und ber braunichweigifche Sof jugegen maren, murbe mohl mehr auf ben Spiegelebergen ale in Salberfiodt gefeiert. Es hanbelte fich bei ber Ginlabung nach Spiegelebergen auch um einen Betteifer ber Gartenbaufunft in Beimar und Salberftabt. Da G. in ber Bartenbaufunft ber Bleim'ichen Gilfe weniger wie im Stafettenbienft bedurft gu haben icheint, fo fann man ibn wohl ben Budler = Dustau feines Jahrhunberts nennen. Richt meniger als 29 Jahre mar G. Dombechant, als ihn bie Bergogin Amalie auf feinen "Bergen" (wie die Salberftabter bie Spiegelsberge nennen) befuchte. Schon ftand er bor feinem Riebergange. S. foll einmal im Gefprache mit einem Grafen eine Aeugerung über Religion gethan haben, welche biefen, ba er fie für Blafphemie bielt, veranlagte ibn gu forbern. Angeblich tobtete ibn ber Dombechant im Duelle und wurde beshalb bom Reichsgerichte in Wehlar jum Tobe verurtheilt. Friedrich ber Große foll ihn geschut, aber bei beffen herannahendem Tobe foll S. einen Ausgleich in Wehlar verfucht haben und boil fcnell hingerichtet fein. Allein nicht einmal bas Duell tann wie Fritide er gablt mit einem Grafen Stolberg ftattgefunden haben. Bielleicht eines Grbichafte. prozeffes wegen reifte G. nach Behlar, erfrantte an einem Bruftleiden und ftat baran am 22. Dai 1785. Gine Bennruhigung bes Publifums, Die gu ber falichen Sage fuhrte, entftanb baburch, bag G. breimal begraben murbe.

werst in Wehlar, dann auf den Spiegelsbergen und zuletzt in Seggerde. Sollte man nicht glauben, daß in der Audienz, die Gleim dann am 22. December 1785 bei Friedrich hatte und in der über den neuen Domdechanten gespöttelt durde, auch von S. die Rede gewesen sein und die Zukunst des Stistes besprochen sein milise? Der Geist, in dem das Stist geleitet wurde, blieb in der That dis zu Gleim's Tode im J. 1803 im wesentlichen underändert. Man kann daher die ganze letzte Periode des 1807 ausgehobenen protestantischen Stistes mohl die Gleim'sche nennen. Zum Verständnisse der Stellung von S. in Halberstadt sind die angesührten Aeußerungen Gleim's zu beachten, nach denen er von Siericht als von dem vielbesungenen Musen- und Menschensreunde, "unsterblich durch den heiligen Rus der Güte, ein Spiegel des edelsten Wohlwollens, der wunften Liebe zur Menschiet, ein Edler von Geburt und Gesinnung":

"Unter ben Tobien beweint ein Jeber bie Seinen, um Dich weint, Spiegel, die Stadt und bas Land, aber bie Freunde noch mehr."

Bleim Dichtete unermublich feine Lieber auf Leopold bon Braunfcweig Mis Gerber ihm beshalb bas "multum non multa" borhielt, war don bie Fortfegung gedrudt. Auch feste Gleim jahrlich zwei Friedricheb'or it bas beite Gebicht auf ben Tob bes Dombechanten aus. Da basfelbe jebesmal an Spirgel's Tobestage auf ben Spiegelsbergen, mo er aber nicht mehr in bem bon In felbit erbauten Maufoleum rubt, bon ber burch Bleim's Gurforge noch mmer mit Roffee und Ruchen bewirtheten Schuljugend abgefungen wirb, fo lag et ben bisber gefronten Dichtern (Rlamer Schmidt, Rathanael Fifcher, Jung, Ruguft Seffe u. f. m.) immer wieber nabe, feine Schöpfung, bie Spiegelsberge, m neu erwachten Frühlingsglange ju verherrlichen. Preisrichter fur bas gu frinenbe Gebicht find die Stadtrathe. - G. hatte einen Cohn, ber ein Conberling war, und einen Entel, mit welchem nach 1870 bie halberftabtifche Linie m Ende ging, eine hohe eble Geftalt. Durch ben Dr. Lucanus und ben Archibelinemaler Safenpflug ichuf ber Entel ale Seitenftfid gu ber litterarifchen briobe, in ber ja auch icon Gemalbe gefammelt murben, eine Bluthenperiode le Runft in Salberftabt. Ploglich aber ichlog er feine Gemalbefammlung, mimete feine Mittel nur noch der prachtigen Gerftellung ber Birthichaftsgebanbe mi ben Spiegelsbergen und jog nach bem tleinen Seggerbe, welches einem nieb. den Schmudtaftchen gleicht. Seine Wittme wohnt wieder in ber Dombechanei balberftadt und hat die beruhmte Gemalbegalerie (Cohne Couards u. f. m.) bas liebensmurbigfte bon neuem wieder juganglich gemacht.

Jahne, tolnifche Befchlechter I, 40, 407; II, 141-147. - Jahne, weftf. Gefchl. S. 366. - Fahne, Bovel II, 168-172. - Das Bappen ber Defenberger bei Siebmacher, neue Ausgabe, III 1 (1857) Tafel 32, bagu Text S. 32 und III 2 (1878) Tafel 434. — Ledebur, preuß. Adelslegicon II, 462, 163. - G. B. Aneichte, Abelstericon III, 558-561. - Caspar Abel, Salberfabt, S. 568-590. - Rorte, Bleim, S. 213-221. - leber G. in Rolin D. Proble, Friedrich ber Große u. b. b. L., S. 199, 200, 226, 227, über S. ale Freiwerber für Rlopftod, ebenba G. 143, über Goethe und Spiegelsberge b. Proble, Leffing, Wieland, Beinfe S. 104, 105, Boethe, Schiller, Burger 5. 45, 46 und Reifehandbuch fur ben Barg, 22. Aufl., G. 19. - Acten iber S. im Breug. Beh. Staatsarchiv. Heber ben gewaltsamen Tob wird in Arbereinstimmung mit ber Bollouberlieferung nur berichtet in Fritiche's banb-Anitt, Reife ju bem hargebirge im July 1804" (im Befice bes Unterpubneten) Quartbl. 12 f. - Mitth. von Janide, Jacobs und ber Direction un Stantegrchibs ju Beglar. S. Broble.

Spiegel: Ferdinand August Maria Joseph Anton Graf S.

bem Schloffe Canftein in Weftfalen, + am 2. Auguft 1835 ju Rol ftammte aus ber alten westfälischen Familie ber Freiherren Spiegel jum berg und Canftein. Sein Bater, Theodor hermann, mar furtolnifcher 6 Rath, feine Mutter, Die zweite Frau bes Baters, eine Freiin von Lan Er hatte feche Bruber und zwei Schweftern; ber altefte Bruber, Bilbelm, furtolnifcher Rammerprafibent und Curator ber furfürftlichen Uniberfitat gu ber jungfte, Raspar Philipp, war langere Beit öfterreichifcher Gefan Munchen († am 29. Marg 1837; f. Wurgbach 36, 146). Ferdinand tam, 18 Jahr alt, ale Cbelfnabe bes Gurfibijchoje von Gulba in bas Ausbilbung junger Abeliger errichtete Conbict. Am 9. Mai 1779 erhielt bem Beibbifchof bon Rulba bie Tonfur, 1782 eine Brabende im Don Münfter (1790 auch Prabenden gu Denabrud und Gilbesheim). Er fieb nach Münfter über, wohnte bort bei feinem Obeim Goswin Anton und an der bortigen Univerfitat Theologie und Jura. 1790 begleitete er be fürften Dagimilian Frang, Ergbifchof bon Roln und Bifchof bon Dunf Raiferfronung nach Frantfurt. Um 17. November 1793 verlieb ibm b fürft bie burch ben Tob feines eben genannten Dheims erledigte fünfte P Die Stelle bes Bicebominus und Archibiatonus im Dunfter'ichen Dom Einige Tage barauf, 25. November, ließ er fich von dem Weihbifchof & b'Albaus bie vier nieberen Beiben und bie Enbbiafonatsweihe ertheiler 18. Januar 1796 murbe er jum fürfibifcoflichen Gebeimen Rath ernan 25. Juli von bem Beibbifchof Caspar Dar v. Drofte jum Diafon Um 29, Juli 1799 wurde er bon bem Capitel einftimmig jum Dombe gewählt; ber Rurfürft beftatigte bie Bahl am 18. Auguft. wurde er bon bem Weihbifchof b. Drofte jum Briefter geweiht.

Rach dem Tode des Kursürsten Maximilian Franz, 27. Juli 1801 die preußische Regierung mit Kücksicht darauf, daß im Luneviller Friede. 9. Februar 1801 die Säcularisation der geistlichen Staaten in Aussummen war, die Wahl eines neuen Fürstbischofs von Münster zu hinter Hauptsächlich durch Spiegel's Einsluß wurde sie am 9. September dogenommen und der Erzherzog Victor Anton gewählt, den das kölnische capitel zu Arnsberg am 7. October auch zum Erzbischof von Köln wählte Wahl hatte keine weiteren Folgen; durch den Reichs-Deputations-Haupvom 25. Februar 1808 siel die Stadt Münster und ein Theil des Visthe Preußen; durch den Frieden von Tilsit vom 9. Juli 1807 wurde Münstersich Westsalen, am 1. März 1808 dem Großherzogthume Berg, December 1810 dem französischen Kaiserreiche einverleibt; im November

murbe es befinitiv ein Beftanbtheil bes preugischen Staates.

Der Freiherr vom Stein, der 1802 als höchster preußischer Beamt Münster kam, beantragte die Ernennung von S. zum Mitgliede der Com für die Universität und das Ghunasium; er sagt in seinem Berichte vom 1802: er kenne ihn seit zwölf Jahren als einen Mann von ausgeze Geisteskrästen, ausgedreiteten Kenntnissen, einer großen und sehr beha wissenschaftlichen und Geschäftsthätigkeit; seit seine Bemühungen, die alkständige Bersassung des Münsterlandes ausrecht zu erhalten, durch die po Greignisse vereitelt seien, habe er nicht einen Augenblick unterlassen, die rungen seiner neuen Berhältnisse mit Offenheit, Würde und unermüdeter keit zu erfüllen. Als der Eurator der Universität, Franz d. Fürstenberg B. VIII, 232) 29. Juni 1805 aus diesem Amte entlassen war, wurde S. n. Oberpräsidenten L. d. Binde an die Spise einer Universitäts-Einrick Commission gestellt. Er correspondirte nun mit dem Prosessor Obert Würzburg (A. D. B. XXIV, 107), um Schüler desselben für die Universität

einzigen, Michael Becklein, zur Annahme einer Berufung (als Projessor ber vrientalischen Sprachen) zu bestimmen, und mit diesem legte S. nicht viel Ehre ein. Er gab bald solchen Anstoß, daß Fürstenberg als Generalvicar im Frühjahr 1806 ben Theologiestudirenden den Besuch seiner Borlesungen verbot. (Becklein wurde später als Bibliothekar nach Bonn versetzt, 1829 von S. zum Kanonicus in Aachen ernannt, † am 31. October 1849.) Unter der französischen berrichast wurden der Graf Merveldt und der Domherr v. Droste-Bischering S. in der Universitätscommission zur Seite geseht, mit denen er nicht harmonirte. Er zog sich in den ersten Jahren der Fremdherrschaft aus dem össentlichen Leben wrück, bemühre sich aber mit Geschick und Ersolg, die sinanzielle Bedrückung des Dinisterlandes zu mildern und den Mitgliedern der ausgehobenen Stister an-

gemeffene Benfionen gu erwirten.

3m September 1811 fchlug Stein bem Staatstangler Barbenberg bor, S., "einen geiftvollen, fraftigen Dann", ale Coadjutor bes Fürftbifchofe Sobenlohe bon Breslau jum "Chef ber ichlefischen Geiftlichfeit" ju ernennen. Es tam nicht bagu. S. mußte vielmehr gundchft eine gang andere Stellung übernehmen. Um 15 Dai 1813 überrafchte ibn ber frangofifche Brafect mit ber Dittheilung, ber Raifer babe ihn am 14. April jum Bifchof bon Munfter ernannt und er habe binnen vierzehn Tagen ju Paris ben vorgeschriebenen Gib abzulegen. Auf feine ablehnende Antwort ermiderte ber Prafect : wenn er nicht gutwillig reife, werde er mit Gewalt nach Paris gebracht werben. G. reifte alfo nach Paris; feine Bitte, man moge ihn wenigstens erft in Rom anfragen laffen, murbe mit ber Berficherung abgelebnt, ber Raifer übernehme es, bie Buftimmung bes Bapftes ju embirten. Go legte benn G. am 27. Juni bor ber Raiferin Marie Louise ben Eib ab, und unter bem 15. Auguft murbe bem Dunfterichen Domcapitel feine Ernennung jum Bifchof amtlich mitgetheilt und baffelbe jugleich angewiesen, ibm "nath bem Bebrauche aller Rirchen des Reiches" bis ju feiner Confecration als Capitularvicar bie Bermaltung ber Diocefe ju übertragen. Die Ernennung Spiegel's war, ba bas frangofifche Concordat von 1801 für Münfter feine Geltung batte, unberechtigt und G. murbe benn auch bom Bapfte nicht beftätigt. Die Uebernahme ber Berwaltung ber Dioceje flieg aber noch auf befonbere Echwierigfeiten. Auf ben Bunich bes Generalvicars Gurftenberg hatte bas alte Manfteriche Capitel am 18. Januar 1807 ben Domherrn Clemens Auguft v. Drofte-Bifchering (A. D. B. V, 420) ju feinem Coadjutor gewählt und am 9. Juli batte Burftenberg biefen als feinen Rachfolger bezeichnet. Rachbem Dunfter 1810 bem frangofischen Reiche einverleibt worden war, wurden am 14. Nov. 1811 alle Capitel, Rlofter und geiftlichen Corporationen, auch bas Domcapitel, fupprimirt; in einem Decrete vom 24. Auguft 1812 erflarte aber Rapoleon: bas Domfift folle als einfaches Domcapitel gleich ben fibrigen des Reiches bestehen bleiben, aber alle Mitglieder beffelben, Die fich außerhalb bes Reiches aufhielten ober nicht Briefter feien, feien als ausgeschieben angufeben und bie Babl ber Domberren folle auf elf reducirt werden. Bon ben 40 (fammtlich abligen) Ditgliebern bes Capitels lebten noch 31, vier außerhalb bes Reiches, zwanzig, Die nicht Briefter maren. Bon ben fieben anberen trat G. in bas neue Capitel nicht ein, bob es nur fechs Mitglieber jablte. 1813 ernannte napoleon noch fünf neue, Die am 12. Mai von ben alteren als Mitglieder bes Capitels anerkannt purben. Ale nun G. von Rapoleon jum Capitularvicar befignirt mar, weigerte Drofte auf bas Berlangen bes Prafecten, fein Amt niederzulegen, einzugeben, berftand fich aber am 31. Auguft 1813 bagu, G. als zweiten Capitularvicar anwertennen und ihm die Berwaltung ber Dibcefe gang ju fiberlaffen, wenn er einen Rebers ausftelle, bag ber Capitularvicar v. Drofte ibn fur fich substituirt

habe. Durch ein Circular bom 31. August zeigte er bann ben Pfarrern au, G.

habe bie Berwaltung ber Dioceje übernommen.

Als ernannter Bischof von Münfter erließ S. nach ber Schlacht bei Dresben (26. und 27. August 1813) einen im Napoleonischen Sinne gehaltenen hirtenbries. Im November 1813 tam Münfter wieder unter preußische Gertschaft. Droste wollte nun die Berwaltung der Diöcese wieder selbst übernehmen; S. suchte sich im Einverständniß mit dem Oberpräsidenten v. Binde als Capitularvicar zu behaupten. Droste reiste aber 1814 nach Rom; der Papst misbiligte die von ihm dem ernannten Bischof S. ertheilte Substitution, und nach seiner Rücksehr widerrief er dieselbe (31. August 1815) und erklärte in einem Circular an die Geistlichkeit, er habe die Berwaltung der Diöcese wieder übernommen. Er

behielt fie bis jur Ernennung bes Bifchofs Luning im 3. 1821.

Im 3. 1814 wandte sich S. an Stein mit dem Bunsche, zur Bearbeitung der katholischen Dinge in Deutschland berufen zu werden. Stein antwortete: "Ich kann Ihnen nicht verhehlen, daß Ihre Annahme der bischösslichen Burde aus den unbesugten und blutigen Händen des Berfolgers des heiligen Mannes, der das Oberhaupt der katholischen Kirche ist, und Ihr hirtenbrief, wo Sie zur Feier der Schlacht von Dresden aussordern, Ihnen dei Ihren Glaubensgenossen nich bei allen redlichen Deutschen einen underechendaren Schaden gethan hat." Das freundschaftliche Berhältniß zwischen beiden Männern wurde aber wiederhergestellt und sie unterhielten dis zum Tode Stein's (1831) einen lebhasien Brieswechsel nicht nur über sirchliche, sondern auch über politische, namentlich preußische und westsällische Angelegenheiten und über den Plan der Gerausgabe der Monumenta Germaniae.

Im Sommer 1814 trat S. in Beziehungen zu dem Staatstanzler Hardenberg. Er übersandte ihm im August und September Dentschriften, "Grundzüge über das katholische Kirchenwesen", "Ueber das Kirchenwesen zwischen Main und Mosel", "Ueber die Lage und Bedrückung der katholischen Kirche in Deutschland" (sie sind leider nicht mehr aufzusinden). Auch im J. 1815 arbeitete er im Austrage Hardenberg's Berichte und Dentschriften über katholisch-kirchliche Angelegenheiten aus. Gine Zeit lang war er auch auf dem Wiener Congress dessen Berather. Am 17. Januar 1816 wurde er mit seinem Bruder Kaspar Philipp in den Grasenstand erhoben, 20. März 1817 zum Mitglied des Staatsrathes, 11.

Darg 1819 jum Birflichen Geheimen Rathe ernannt.

3m April 1817 munichte Sarbenberg, G., ber eben gu ben Sigungen bes Staatsrathes in Berlin mar, moge ju ben Conferengen jugegogen werben, melde über die Inftruirung Riebuhr's für die Concordatsverhandlung mit Rom gehalten wurden. Aber ber Minifter bes Innern, Schudmann, prach fich, mabriceinlich unter bem Ginfluffe bes Geheimen Rathes Schmedding (A. D. B. XXXI, 631), ber icon in Münfter mit G. nicht harmonirt hatte, bagegen aus. - In bemfelben Jahre wurde G. fur bas Bisthum Breslau in Ausficht genommen, lebnte aber 3m Juni 1821 genehmigte ber Ronig Altenftein's Borichlag, ibn fur bas Ergbisthum Roln vorzuschlagen. Riebuhr gelang es, fein Berhalten in ber frangofifchen Beit in Rom fo gu entschuldigen, daß bon dort fein Biderfpruch gu befürchten mar. Aber G. felbft trug Bebenten, bas Amt angunehmen, hauptfachlich barum, weil er fich über bie Rechte, die er als Ergbifchof, auch ber Regierung gegenüber, glaubte beanfpruchen gu muffen, mit bem Minifterium nicht gleich verftanbigen tonnte. Stein forberte ibn in mehreren Briefen bringenb auf. angunehmen; aber erft im Februar 1828 theilte ihm G. mit, er habe bas Grybisthum "unter gewiffen, für ben Erfolg feines Wirtens nothwendigen Bebingungen" angenommen. In einem Brebe bom 10. Juli 1823 ertlarte fich Bins VII, mit ber Ernennung einverstanden und beauftragte ben Garftbifchot

Chiegel. 158

n Ermland, ben Informatibproceg felbft ober burch einen Gubbelegirten ausführen. Das Brebe murbe vorläufig in Berlin gurudgehalten, ba G. noch mer Bebenten trug, was Stein und Riebuhr in ihren Briefen an ihn entieben migbilligten. Erft im Juni 1824 nahm er die Ernennung befinitib an, b auf feinem Bunich wurde unter bem 14. Juli ber Beibbifchof b. Drofte-

ichering jur Ausführung bes Informativproceffes fubbelegirt.

3m Rovember 1821 mar G. nach Berlin berufen worben, um bei ben Bethungen fiber bie Ausführung ber Bulle De salute, ale beren Executor ber arftbifchof bon Ermland, Bring Joseph bon Sobengollern (A. D. B. XII, 702) ftellt mor, jugegogen ju werben. Muf ben Borichlag Schmedbing's, ber bem arfibildiof als Civilcommiffar beigegeben mar, wurde G. im Auguft 1822 jum orfigenben ber Commiffion ernannt, Die ber Fürftbifchof fur Die Organifation Domcapitels in Difinfter fubbelegirte. Rachbem er jum Erzbifchof ernannt ar, abertrug ibm ber Fürstbischof am 4. August 1824 bie Ausführung ber Bulle Bribisthum Roln, insbesondere bie Bilbung bes Domcapitele. - In ben ten Jahren, Die G. in Dunfter berlebte, machte er fich befonbere berbient um

Dramifirung bes Armenmefens.

Mm 20. December 1824 murbe G, von Leo XII. als Erzbischof von Roln Monifirt. Rachdem bie Bullen angefommen waren, ergriff er am 24. Marg 25 burch ben bisberigen Nachener Chrendomberen Joh. Gusgen bon dem erg-Mollichen Stuble Befit. Um 21. April bielt er feinen Gingug in Roln; am Dai inftollirte er die Mitglieder des Domcapitels; am 11. Juni wurde er m bem Bijchof b. hommer bon Trier unter Affifteng ber fruberen infulirten ebte bon Samborn und Beiben confecrirt. Unter bem 12. Juni erließ er nem erften hirtenbrief (Tubinger Quartalfchrift 1825, 541). Bu feinem eneralbicar ernannte er ben eben ermähnten Suggen (A. D. B. XIII, 453), ber rice Amt bie ju Spiegel's Tobe behielt, ju feinem Geheimfecretar im 3. 1826 minchen, ber fpater Domcapitular und der einflugreichste Rathgeber piegel's wurde (A. D. B. XXII, 726).

Stein batte am 18. Juni 1824 an G. gefdrieben : "Treten Gie alfo unter itung gottlicher Borfebung ben großen und eblen Beruf an, eine gerruttete, maifte Rirde wieber aufgubauen und eine verwilberte ober vernachläffigte ifflichteit wieder ju bilben und ju beben. Dit Bebuld, mit Beharrlichfeit, i ganglicher Berleugnung feiner felbst und demuthiger Singebung wird ein Mann Dhrem Beift, Befcafterfahrung, Gelehrfamfeit und Thatigfeit bie ihm ju theil wordene Aufgabe mit fegensreichem Erfolg lofen." Auch von ultramontaner rite wird anertannt, bag G. biefe Aufgabe mit Erfolg ju lofen bemuht gefen ift. "Er erwies fich, beißt es im Freiburger Rirchenlegicon VII, 891, als ben, berftandigen Oberhirten, ber die bielfachen, mabrend ber bifchofelofen it auf firchlichem und focialem Gebiete eingeriffenen Uebelftanbe wohl erfannte abzustellen fuchte, ber unablaffig barauf hinarbeitete, bie Refte bes franngen, ben Glauben zu befestigen , bie Gottesfurcht gu forbern, ben Clerus auf e bobere Stufe ber theologifchen und allgemeinen Bilbung ju erheben." Die thung bes Glerus ließ er fich besonders angelegen fein : die theologische Facultat Benn wurde vervollftanbigt (fie hatte 1825 neben hermes nur noch amei Bromen), bas theologische Convict ju Bonn errichtet, bas Priefterfeminar ju Roln a organifirt und bie Prufung ber Canbibaten bes geiftlichen Standes verfcharft b bon bem Ergbischof felbft beauffichtigt. In einem Briefe an feinen Bruber dit S. febr befriedigt fiber bie große Folgfamfeit bes Clerus und fiber bas ingen ber fittlichen, religiofen und wiffenschaftlichen Bilbung bes Rachwuchfes Blerifei, auch über bie anhanglichfeitsvolle und ehrerbietige Aufnahme, Die

er bei feinen Firmunge- und Bifitationereifen überall in ber Diocele bei bem Bolte finde. 3m 3. 1826 erließ er eine Berordnung fiber Ballfahrten, woburch Diffbrauchen bei benfelben gefteuert murbe, in den folgenden Jahren mehrere andere auf die Geelforge und die Befchaftefuhrung ber Beiftlichen begugliche Derordnungen. 1829 nahm er eine neue Gintheilung ber (689) Pfarreien in (44) Decanate bor und erließ eine Berordnung fiber die Bahl und die Obliegenbeiten ber Dechanten. In bemfelben Jahr publicirte er bie auf einer Uebereintunft ber Regierung mit ber Curie berubenbe neue Teftorbnung (neben ben Sonntagen 14 gebotene Feiertage). Much um bie Restauration bes Rolner Domes erwarb fic S. große Berdienfte (fie werben in einem Auffage bon Blomer im Domblatte Rr. 88, abgebrudt in ber Bonner Zeitschr. f. Phil. u. Theol. 1852, 2, 199 bargeftellt); die Erhebung ber Rathebralfteuer verordnete er aber 1825 auf Befehl ber Regierung erft, nachbem er fich zwei Jahr bagegen bemubt batte. Die Organisation ber geiftlichen Berichtsbarteit, ffir bie er fich bon 1825 an bemubte, tam wegen bes Wiberfpruchs bes Minifteriums mabrent feiner Amteführung nur febr unbollfommen ju Stanbe. Neberhaupt fanden feine Bemubungen in Berlin, namentlich bei bem Minifter b. Altenftein und bem Beheimen Rathe Schmedbing vielfach nur geringe Unterftugung, theilmeife gaben Biberfpruch. Dagegen begeichnete er ben Oberprafibenten v. Ingersleben nachbem er am 13. Dai 1881 geftorben mar, in einem bertraulichen Briefe an feinen Bruber als feinen guberlaffigften Freund in ber Mheinprobing. - 1827 reifte G. nach Baben und confecrirte feierlich ben erften Ergbifchof von Freiburg, Bernhard Boll. Sonft ber ließ er, abgefeben bon einigen Reifen nach Berlin, feine Dioceje nur febr felten, ba er mußte, bag ju Reifen außerhalb Preugens bie bamals erforderliche ausbrudliche Erlaubnig bes Ronigs nur ungern ertheilt murbe.

Bei bem weitaus größten Theile feiner Beiftlichfeit mar G. geachtet und beliebt; von einigen Ultramontanen wurde er in auslandischen Blattern mehrfach angegriffen. Go icon 1825 megen eines auf ben Bunich ber Regierung erlaffenen Runbichreibens, worin er ben Geiftlichen Die birecte Correspondeng mit auswärtigen Oberen (ber romifchen Curie, ben Runtien ac.) berbot. Diefes Runbichreiben wurde auch von dem Münchener Runting fibel vermertt. G. fonute aber barauf hinmeifen, bag lange borber ber Machener Generalvicar Fond bagfelbe Berbot erlaffen. Gleichzeitig wurde getabelt, bag G. Die CabinetBorbte bom 17. August 1825 über die gemischten Ghen publicirt habe; bas hatten aber auch bie brei anberen rheinifch-meftfälifchen Bildofe gethan. Großeren Unftog erregte fein fpateres Berhalten in Diefer Angelegenheit. Auf ben Rath Bunfen's wurden 1828 bie vier Bifchofe veranlagt, fich in biefer Sache an ben Bapit ju wenden. Die bon Bunfen in Rom geführten Berhandlungen hatten jum Grgebniffe ein Brebe Bius' VIII. bom 25. Marg 1830 nebft einer Inftruction bes Cardinals Albani bom 27. Mary. Damit war bie preugifche Regierung nicht aufrieden, und ba in Rom weitere Concessionen nicht gu erreichen maren, murbe am 8. Geptember 1832 Comebbing auf feinen eigenen Borichlag beauftragt, bei ben Bifcofen angufragen, ob fie nicht aus eigener Dacht fiber bas Brebe binaus. geben tonnten. Die Antworten fielen nicht befriedigend aus; G. aber fandte ein Butachten bes Domcapitulars München vom 17, Oct. 1832 nach Berlin, worin er nachauweisen versuchte, bas Breve tonne fo ausgelegt werben, bag es ben Forberungen ber Regierung nicht im Wege ftehe. Auf Grund biefes Butachtene verhandelten im Auftrag bes Ronigs G. und Bunfen im Juni 1834 ju Berlin, Das Ergebniß mar eine Convention bom 19. Juni 1884, Die bom Ronige genehmigt wurde, und G. bestimmte im Juli die brei anderen Bifchofe, berfelber beigutreten. (G. erhielt barauf ben Schwarzen Abler - Orben.) Ale bie Conbention in Rom befannt murbe, murbe fie entichieben verworfen. Das geichal

aber erft nach bem Tobe von S., und bie baburch und burch bie hermefische Angelegenheit (A. D. B. XII, 195) veranlaßten Wirren spielten fich unter seinem Rachfolger Clemens August von Drofte-Bischering ab (A. D. B. V. 424).

S. war im August 1833 lebensgesährlich trant; nach seiner Genesung ließ das Domcapitel eine Denkmünze prägen. Am 21. Mai 1835 erkrankte er auf einer Firmungsreise zu llerdingen bei Creseld, nach Aussage der Aerzte an zurückgetretener Sicht. Er erholte sich soweit, daß er am 30. nach Köln gebracht werden tonnte, wo sich sein Zustand aber bald wieder verschlimmerte. Am 2. Juni ließ er sich die Sterbesacramente spenden; er litt noch zwei Monate bis zum 2. August, den Tod vorhersehend, mit christlicher Ergebung. Am 7. August wurde er im Chore des Domes bestattet.

Vollständige Biographie des hochsel. Erzbischos von Köln, Ferdinand August rc., Nachen 1835, (ein Hestchen von 16 Seiten, bis auf die letzten brei Seiten ein Auszug aus dem Aussaße "Einiges aus den Lebens- und den Familienverhältnissen des Erzbischos von Köln, Ferdinand August", in der Bonner Zeitschr. s. Phil. und kath. Theol. II, 199). Netrolog und lateinischer Lodtenzettel ebd. XV, 215. — Fr. Nippold, Die vertrauten Briefe des Erzbischoss S., 1889. — Briefe Spiegel's an seinen Bruder in den hist.-pol. Bl. 89. Bd. — Perth, Leben Stein's. — O. Mejer, Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage. — F. Nippold, Gesch. des Katholicismus, S. 622.

Reufch. Spicgel: Frang Bilbelm Freiherr G. jum Defenberg - Canftein, geb. am 30. Januar 1752 ju Canftein, Amt Marsberg in Beftfalen, als Sohn des turfürftt. Rolnifchen Geheimen Rathes und Landbroften in Beftfalen Theodor bermann b. G. g. D., † ju Canftein am 6. Auguft 1815. Bis jum gehnten Jahre wurde er burch einen Sausgeiftlichen unterrichtet, war feche Jahre Bogling bes Pageninftitute ju Bonn, ftubirte zwei Jahre in Lowen die Rechte, hierauf noch ber Ernennung jum Rammerherrn bis 1775 die Rechtswiffenschaft und Beldichte in Gottingen. Bwei Jahre befleibete er Die ihm verliehene Stelle am hofrathecolleg au Bonn, trat in ben Clerus und erhielt ein Canonicat gu Runfter, ein gweites ju Silbesheim, machte eine Reife nach Rom und wurde 1779 nach feines Baters Tobe ju beffen Rachfolger im Amte bes Lanbbroften Als folder hat er fich um die Buftande bes Bergogthums febr beftellt. berbient gemacht. Der Rurfftrft Dag Frang erhob ibn jum Conferengrath, jum Brafibenten ber Rammer, ber Oberfcul-Commiffion, Director bes Sofbauwefens u. f. w. In biefer Thatigfeit hat er burch Befferung bes Rechnungswefens, Befeitigung bezw. Berlegung an die Grenze ber Binnengolle, ftaatliche Berwaltung bes Bollmefens ftatt ber Berbachtung u. A. fich mefentliche Berbienfte erworben. Am 26. Juli 1786 jum Brafidenten bes Atabemierathes ernannt bat te mefentlich jur Ausführung ber im Buge befindlichen Stiftung ber Univerfitat 30 Bonn beigetragen, an beren Eröffnungstage (20. Robember) er auch eine Rebe bielt, welche ben Beift ber Stiftung tennzeichnet; fur biefen find ebenfalls feine fpateren alljährlich am Eröffnungstage gehaltenen Reben bon Bebeutung Gine wegen feiner Rebe bom Domcapitel in Roln angeftrengte Beichwerbe hatte far ibn feinen weiteren Rachtheil. Er behielt bas volle Bertrauen bes Rurfürften, marb fich auch ein Berdienft burch ben befolgten Rath, teine frangofifchen fillchtlinge aufzunehmen. Bulett mar er Borfigender ber beim Ausbruche bes Brieges ernannten Militair-Commiffion. Auch nach bem Tobe bes Rurfürften bebielt er fur ben nicht bon Frankreich occupirten Theil bes Rurfürstenthums bie Leitung ber Regierungegeschafte, bis er nach dem Reichsbeputationshaupt-Muffe 1803 fich auf fein Landgut Canftein gurudgog. Er war als Staatsbenmier und Menich hervorragend, reich an Renntniffen und von unermublichem

Fleiße. Un Schriften hinterließ er: "Das Grab ber Bettelmonche" 1781 — "Richt mehr und nicht weniger als 12 Aposteln" Mietau 1781. (Fortsehung jener). — Biogr. Stizze des Kurf. von Köln, Erzh. Maximilian Franz in v. Schirach, Polit. Journal 1801 Oct. — "Betrachtung über das im Herz. Westfalen erlassene Vermögenssteuer-Edict", 1804, eine Schrift, welche die baldige Zurücknahme dieses Edicts veranlaßte. — "Ein Wort zu seiner Zeit" 1814. Aufsche im "Westfälischen Anzeiger", "Reichsanzeiger", Häberlin's Staats-Archiv u. s. w.

Seibert, Westjälische Beiträge II, 147—155, ber nach ber Anmerkung S. 147 auf ben Mittheilungen bes Amtmanns Philippi in Canstein sußt. — C. Barrentrapp, Beiträge zur Geschichte ber Aurkolnischen Universität Bonn. Bonn 1868. 4, Seite XI s., wo die Nachweise aber die Reben u. s. w.

Spiegel: Jafo b G., faiferlicher Bebeimfecretar unter Maximilian I. und Rarl V., bann Bebeimfecretar bes Ronigs Ferbinand, hervorragender humaniftifder und juriftifcher Schriftfteller. 3m Jahre 1483 gu Schlettftabt als Sohn eines Sandwerters geboren, Reffe bes humaniften Jacob Wimpfeling, junachft in ber Bateinichule feiner Baterftabt, bann nach bes Baters frubem Tobe unter Obbut bes Obeims in einer geiftlichen Schule ju Speier gebilbet, flubirte G. feit dem Jahre 1496 in Beibelberg, wo er mancherlei humaniftische Anregung (namentlich burch Reuchlin und Wimpfeling) empfing und im Jahre 1500 gum bacc. art, promobirt wurde. Rachdem er fein icon in Beibelberg begonnenes juriftifches Sachftubium in Freiburg unter Zafius ju einem einftweiligen Abichluft gebracht, gelang es ihm, auf Empichlung feines alteren Schulgenoffen, bes faiferlichen Schapmeifters Jafob Billinger, in ber faiferlichen Kanglei angeftellt zu werben, wo er balb burch Gifer und Gefchid gur Burbe eines faiferlichen Secretars emporftieg. In ben Jahren 1511 und 1512 hielt er fich noch einmal borfibergebend in Tubingen weiterer Studien wegen auf und beftieg bann im Jahre 1513 in Bien felbft ben juriftischen Lehrftuhl, nachdem er ingwijchen (in Bien?) ben Grab eines Licentiaten in ber Rechtswiffenichalt erlangt hatte. Die burch feine Stellung in ber faiferlichen Ranglei bebingte haufige Abmefenbeit bon Bien nothigte ibn ichon im folgenden Jahre fein Berhaltnig gur Univerfitat ju lofen, boch blieb er mit ben humaniftisch gebilbeten Bertretern ber Biffenfcaft an ber Universitat fowie mit ben Ditgliedern ber bon Celtes geftifteten gelehrten Donaugefellichaft in bauernber freundichaftlicher Berbindung. Ueberhaupt war S., wie er fich felbft mit Borliebe humaniftifchen Stubien bingab, beftrebt, auf feinen mannigfachen Reifen im Gefolge bes Raifere, wo fich ibm Gelegenheit bot, feinen humaniftischen Freundestreis ju erweitern und fur Die humaniftifchen 3been allenthalben Propaganda gu machen. Auch fehte ibn feine einflugreiche Stellung am faiferlichen Sof in Die Lage, feinen humaniftifden Freunden manchen Liebesbienft zu erweifen. Go hatte ber aus Italien beimfehrende Ulrich v. Sutten ben ibm bom Raifer berliebenen bichterifchen Borbeer ber wirtfamen Burfprache feines Freundes G. ju verbanten. - Durch ben unerwarteten Tob des Raifers Maximilian (Januar 1519) feiner Stellung enthoben, brachte G. Die nachften Monate in feiner Baterftadt Schlettftadt gu, inbem et fich einer umfaffenden schriftftellerischen Thatigteit widmete und jugleich an ben freundichaftlichen Berfammlungen ber bon Wimpfeling gegrunbeten Schlettflabler Gelehrten Gefellicaft mit Gifer fich betheiligte. Go führte er bie fcon im Jahre 1516 auf Maximilian's specielle Anregung unternommenen fritifch-egegetischen Arbeiten gur Austrias bes Riccardus Bartholinus weiter (ericbien erft 1691 bei Johannes Schott in Strafburg: "Richardi Bartholini Perusini Austriados I.Il.

XII. Maximiliano Augusto dicati cum scholiis Jacobi Spiegelij Selesten. ": - augleich mit feiner Ausgabe bon "Guntheri Ligurinus"; - fchon 1516 hatte S. bei Schuter in Strafburg "Emendationes nonnullorum locorum Austriadae" berausgegeben); fo entftanben um biefe Beit jene compilatorifchen Borarbeiten, ans benen eima 20 Jahre fpater fein juriftifches Sauptweit, bas "Lexicon juris civilis", erwuchs; auch fallt in biefe Beit Die Fertigftellung feines Commentars gu einem Sumnus bes Brubentius, ber wenige Monate fpater auf Beranlaffung leiner Schlettstadter Freunde - ein ftattlicher Folioband - bei Lag. Schurer in Schleitstabt im Drud erichien. ("In Aurelii Prudentii Clementis Caesarangustani V. C. De miraculis Christi Hymnum ,ad omnes horas' Jacobi Spiegel Interpretatio.") Ein Berluch, am furifirftlichen hofe gu Maing untergutommen, war obne Erfolg; boch gelang es ibm im Dai 1520 in ber Ranglei bes neugemablten Ronige Rarl eine Unftellung ju finden. Go war G. im Fruh-jahr 1521 als taiferlicher Gecretar auf bem Bormfer Reichstage hinter ben Couliffen an ben Berhandlungen fiber Buther in bervorragenber, boch menig ehrenvoller Beife betheiligt. Aus den Aleander-Depeschen ergibt fich, daß G., durch welfches Gold bethort, bem papstlichen Geschäftsträger über die Berhandlungen ber Stanbe mit bem Raifer ermfinichte Mittheilungen machte, auch fich berpflichtete, fitt "Ausrotiung ber lutherischen lleberbleibfel" ju wirfen und "geheime Ranbe ju geben bon ben Berhandlungen ber Deutschen gegen ben romifchen Stubl, Die Umwandlung ber Unnaten in Behalte fur Die Reichsfenate betreffend". auch erfahren wir aus biefer Quelle, bag G. es mar, welcher bie taiferlichen Randate gegen guther auszusertigen hatte. Durch feinen hierbei bewiesenen angewordentlichen Gifer hat er fich bas besondere gob des papstlichen Runtius ermorben. - Enbe bes Jahres 1522 trat G., bon Grasmus warm empfohlen. and bem Dienfte bes Raifers in ben bes Ronigs Ferdinand aber, beffen befonberes Betrauen er fich bald gu erwerben mußte. Db und inwieweit G, bei ben graufamen Dagregeln, welche Gerbinand balb barauf gur Unterbrudung ber lutherifchen Bewegung in feinen Erblanden traf, betheiligt mar, lagt fich nicht feftitellen, bod barf man feine Mitwirtung billig bezweifeln, ba er im innerften Bergen und wie bor freiere religiofe Unfchauungen hegte. - Auf bem Speierer Reichstoge pon 1526 enbigte Spiegel's amtliche Laufbahn: ber Sturg bes Ranglers Ortenburg (Salamanca) hatte auch Spiegel's Rudtritt gur Folge; ber Abichieb Durbe ibm in Ehren unter Bewährung einer Heinen Benfion bewilligt. Er hatte noch bie Genugthuung, feinen Bruder Daius, den er felbft jum Dienfte in ber Ranglei herangebildet, in feine Stelle einruden zu feben. — Den Reft feiner Tage gebachte S. in feiner Baterftabt in schriftstellerischer Muße zu berbringen. Rebenbei mar er als juriftifcher Cachwalter thatig, auch pflegten fich the toniglichen Brüber, namentlich Ferbinand gelegentlich noch feines Rathes gu bebienen. Bie febr er fich noch ber faiferlichen Gunft erfreute, beweift ber Umfant, bag ibm 1536 ber Titel und bie Rechte eines "faiferlichen Pfalzgrafen" willeben wurden. Go finden wir ihn 1536 an Ronig Ferdinand's Sofe in Magaburg, 1540 auf bem Reichstage ju hagenau, 1542 auf bem Tage ju Ereier und 1545 auf bem ju Borms anwefend. Bum letten Dal wird er am 10. Juni 1547 urfundlich genannt, Gein Tobesjahr ift unbefannt. - Satte n fich in jungen Jahren mit Sutten und Stromer für eine gangliche Emanci-Pation ber beutschen nationalfurche bon romischer Bevormundung begeiftert, fo beguligte er fich fpater, burch außere Intereffen bei der alten Rirche festgehalten, ir eine Reform innerhalb bes Rahmens ber letteren, etwa im Grasmifchen Ginne bitten. Grine Sauptbebeutung liegt auf litterarifchem Gebiete. Abgesehen ben fleineren Gebichten, Die er gu fremben Publicationen gefpenbet, bat er im Einim 22 Berte humaniftifchen, politifchen und juriftifchen Inhalts ericheinen

taffen. Sein "Lexicon iuris civilis" hat nicht weniger als 11 Auftagen erlebt. (Bgl. die Würdigung besselben bei Rivier in Nieuwe Bijdragen voor Regtscherdheid en Wetgeving N. R. Deel 1, Stak 2 Bl. 219 ff. und Stinking. 6. b. d. Rechtswissensch. S. 581 ff.)

Gesner, Bibl. univ. p. 363. — Pantaleon, Prosopogr. III, 102. — Abam, Vitae Germ. ICtor. p. 66. — Rivier und Stinting a. a. D. — Afchbach, Die Wien. Univers. und ihre humanisten. Wien 1877, S. 357 ff., burchgängig fritiss und vielsach unrichtig. — G. Knob, Jacob S. ans Schlettstabt, Beilage z. Progr. d. Realgymnasiums zu Schlettstabt, Theil I, 1884, Theil II, 1886.

Spiegel: Rarl Budwig b. G. jum Defenberg, Generallientenant in ber erften Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts. Er fcheint turg nach 1680 in Rheinland ober Weftfalen geboren gut fein und ein Alter bon ungefahr 60 Jahren Rachbem er unmittelbar porber in Dienften eines erreicht ju haben. anderen heffischen Landes geftanden hatte, wurde er Generalmajor und Commandant von Gießen. Geine Sauptthatigfeit entfaltete er jeboch in ruffifchen Dienften. Bon 1736 bis 1739 mobnte er ben Welbafigen gegen bie Tarten und Tartaren bei. 1736 wurde er mit einem Commando porausgeichide. Er fließ auf bie Tartaren und murbe bei tapferer Begenwehr gegen biefelben verwundet. Rach bem Rudjuge bes Geeres auf Berefop ju erhielt er ben Beiell mit einem ftarten Corps die oftwarts gelegene Rufte der Rrim und die bortige Meerenge ju recognosciren. nachbem er bie Tartaren in bie Glucht getrieben hatte, führte er feinen Auftrag gludlich aus. Um 15. Juni 1738 murbe er bei Beretop wieder verwundet. 1741 trat er aus ruffifchen in prengifche Dienfte, Im Robember 1741 traf er in Berlin ein und erhielt im August 1742 bei brandenburgifche Dragonerregiment mit bem Charafter ale Generallieutenant In Rugland hatte er entweder benfelben Titel ober ben Titel Generalmajor Best wollten ibn auch die Riederlande als Beneral ber Infanterie berufen. Bielleicht hangt bies noch damit gufammen, daß er gang im Anfange feiner friegerifchen Laufbahn am fpanifchen Erbfolgefriege theil genommen batte-Inbeffen tonnte er meber ben Rieberlanden noch ben Breugen mehr bienen, be er icon am 19. October 1742 in Berlin ftarb.

Biograph, Lexicon aller Gelben in preußischen Diensten, Berlin 1832. IV, S. 25, 26 vergl. S. 290. 291 unter Burm. — Acten bes Preuß. Cel. Staatsarchivs.

Spiegel: Ronrad G. aus bem westfälischen Rittergeschlechte ber G. jun Defenberg ift einer ber berühmteften Ritter Mittelbeutschlands in ber ameite Balfte bes 14. Jahrhunberts und eine fur bas Rittermefen biefer Beit topilde Figur. In der heffischen Geschichte fpielte er eine bedeutende Rolle ale barnadiger Feind bes Landgrafen hermann II., bes Gelehrten. - Am 2. Darg 1866 foll er als Gegner bes Abtes Bertholb von Bersielb bei ber Altenburg in ber Rabe bon Gelsberg 300 Berefelber erichlagen haben; ben Frieben swifden beiben bermittelte 2. Beinrich b. Beffen. In bem Sternerbund fampfte er 1372-1374, im Fallenerbund im 3. 1379 gegen Landgraf hermann. hierauf trut er in Die Dienfte des Ergbifchofs Abolf bon Daing, ber ibm im April 1381 feine Antheil an ber Burg Schoneberg bei Sofgeismar verpfandete und ibn w Amtmann biefer Ctabt machte. Bebeutend gefteigert murbe fein Ginflug all ibn Abolf am 26. October 1382 jum oberften Amtmann und Lanbvogt ber Maingifchen Befigungen in heffen, Gachfen, Beftfalen, Thuringen und en bem Gichsfelbe ernannte. Inbeffen murbe biefe Stellung am 26. Dary Ind auf bie Bogtei fiber Seffen und die anfingenden wellfalifden Gebiete beidring Un ben Rampien Aboli's von Maint, Otto's von Braunichmeig und Baltt jid.

von Thüringen-Meißen gegen Hermann von Heffen in den Jahren 1385, 1387 und 1383 nahm S. vermöge seines Amtes hervorragenden Antheil, auch sehen wir ihn 1385 wieder als Theilnehmer einer gegen den Landgrasen gerichteten westistlichen Rittergesellschaft und 1391 als Mitglied des Bengelerbundes. Jm J. 1390 soll er (nach der Limburger Chronit) einen Grasen von Schwarzburg verrätherischer Weise dei dem Städtchen Liebenau erschlagen haben. In Mainzischen Diensten stand er dis zum 16. November 1399, wo Adolf's Nachsolger, Erzbischos Johann, die Oberamtmannschaft und Landvogtei dem Grasen deinrich von Waldest übertrug.

Rommel, Geschichte von Heffen, II. — Landau, Rittergesellschaften in Dessen, 1840 (Zeitschrift b. Bereins für hess. Geschichte und Landestunde Suppl. I). — Friedensburg, Hermann II. von Heffen und Adolf I. von Rainz, 1885 (Zeitschr. d. B. f. heff. Gesch. u. Landest. R. F. XI). F. Küch.

Spiegel : Freiherr Dietrich Ernft G. von Bidelsheim, einer ber befannleften Dichter bes Bleim'ichen Rreifes in Salberftabt, wo er ben bort befindlichen Theil feiner Gintunfte burch ben Dichter Rlamer Schmidt (A. D. B. XXXI, 716) verwalten lieft. Er mar jedoch 1737 in Baireuth geboren und ftarb ebenba 1789 im Alter von 52 Jahren als Geheimer Rath. Auf ben Tob des Mart-Bieblingsorte biefes Markgrasen, ber burch Jean Baul später berühmt geworbenen Gremitage, fcbrieb er in bemfelben Jahr bas Gebicht fiber die Richtigfeit bes menfolichen Lebens. Balb aber traten bie halberftabter Begiehungen in ben Borbergrund, benen bie mohl meiftens nach gebrudt borliegenben Gelegenheitsgebichten veranftaltete Sammlung feiner Poefien vorzugsweise gewidmet ift. Diefelbe Derdantt ihren Umfang ben eingestreuten Gelegenheitsgebichten Bleim's, Johann Georg Jacobi's, Rathangel Fifcher's und Rlamer Schmidt's. Bon biefem rabet aber auch bas icon in ben Gingelbruden G. bon B. jugefchriebene Gebicht auf ben Tob ber Gattin bes Dichters ber, nach beffen hinwegnahme man ben Sanger eben nicht boch mehr ftellen tann. Das Gebicht mit bem Ramen bes Dombechanten Ernft Lubwig v. S. ift offenbar nicht von biefem, fondern von Bleim. Dagegen tonnte vielleicht bas befannte, auch auf ben Spiegelbergen angeschriebene lurge Bedicht auf den bort begrabenen Dombechanten "Ber fcuf zu einem Tusculum ber biefe milbe Begend um?" wirflich jo von G. v. B. gefchrieben fein. Derfelbe batte auch Begiehungen ju Beimar. Ob auch ju Bien, ift ungewiß. Die Sammlung feiner Gebichte murbe bort 1793 von Rarl v. Reigenftein berausgegeben, ber ibn in jeder Beziehung boch ftellte, aber nicht perfonlich gefannt hatte. Der Merricilde Feldmarichalllieutenant C. b. B. fonnte um fo mehr ein Rachbume bes Dichters G. D. B. gewesen fein, als jener Officier ben Bornamen Raban führte, ber auf die Beschichte bes Bisthums Salberftabt binweift.

Das Wappen der Freiherrn S. zu P. bei Siebmacher, neue Ausgabe III 1 (1857) Tajel 84. — Goedeke und Oettinger. — Ueber die oesterreichischen Krasen "Spiegel zum Desenberg-Hangleden" siehe Wurzbach's österreichisches Lexicon XXXVI, 145—147. Karl v. Reihenstein und der Dichter S. v. P. werden von Wurzbach nicht erwähnt. Ueber die Beziehungen der Familie S. zu Weimar, auch zu Goethe, handeln die kürzlich erschienenen Erinnerungen einer Dame. H. Pröhle.

Spiegelberg: Otto S., am 9. Jan. 1830 zu Beine im Königreich Hannover eiberen, empfing seine elassische Bildung auf dem Gymnasium zu hildesheim und 1832 schon im 18. Jahre die Universität Göttingen, wo er auch 1851 promovirte. Im Jahre 1852 machte er, nachdem er in Berlin und Prag seine Studien sortscht hatte, mit seinem Lehrer E. C. J. von Siebold eine Reise nach Wien, bache theils durch die Fille des dortigen Materials, theils durch die nähere Celanntschaft mit einer großen Reihe tüchtigster Fachgenoffen von nachhaltigem

Ginfluffe für ibn murbe. 1853 habilitirte er fich für Geburishalle an ber Univerfitat Gottingen, ohne je Affiftent an einer Rlinit gewefen gu fein. besuchte er England, Schottland und Brland, worüber er in bem Auffage: "Bur Geburtehilfe in London, Ebinburgh und Dublin" berichtete (Monateidrift ! Beburtatunde VII. 1856). Speciell Die Anwendung bes Chloroforme bei Rreifenben und des fogenannten Dubliner , Sandgriffe fuchte er bei ben beutfchen Spnatologen einzuführen. Rach Göttingen gurudgefehrt perfafte er, offenbar bon ber Schauenburg'ichen Berlagsbuchhandlung in Lahr, welche bamals einen Chelus bon medicinischen Lehrbuchern berausgab, veranlagt fein erftes "Lehrbuch ber Geburtshalfe", welches nur 376 G. lang mar, aber eine bortreffliche, febr Inappe, flare und fritifche Darftellung bes bamaligen Standpunftes ber Geburtehulje gab und in vieler Begiehung anregend und forbernd wirfte, wie Referent aus eigner Erfahrung bezeugen muß. - Bu gleicher Beit beschäftigte er fich befonbere mit phyfiologifchen und anatomifchen Arbeiten, bon benen namentlich bie "Erberimentellen Untersuchungen fiber bie Rerbencentren und bie Bewegungen bes Uterus": Zeitschrift für rationelle Mebicin 1858 ju erwähnen finb. 1860 murbe er jum Projeffor extraordinarius beforbert und erhielt bereite 1861 einen Ruf als Orbinarius nach Freiburg i. B. Wie bem Referenten von einem fraberen Bottinger Docenten perfonlich mitgetheilt murbe, foll er, ebe er biefem Rufe folgte, bon Siebold gebeten haben, noch eine Reihe normaler Beburten in feiner Rlinit beobachten gu tonnen; ein Berlangen, welches vielleicht burch bie Abficht specielle ibn intereffirende Beobachtungen gu machen motivirt murbe, aber wie ber Berichterftatter bes Referenten meinte, burch ein gewiffes Befühl ber Unficherbeit veranlagt worben mare. Dieje Anficht, Die fur benjenigen, welcher Spiegeibergs fichere Erfahrungen und politibe Renntniffe fannte, unmöglich richtig ericheinen tonnte, ift geeignet ju zeigen, wie man ibn trop feiner Leiftungen in jener Beit noch febr unterschatte, weil - er nicht bon ber Bique auf gedient hatte. 1862 berheirathete fich G. mit Fraulein be Bary, ber Schwefter bes ausgezeichneten Botaniters. Schon 1864 wurde er als Bertreter ber Synatologie nach Ronigeberg berufen; er trat fein Lehramt mit bem Programme: De cervicis uteri in graviditate mutationibus earumque quoad diagnosin aestimatione an, unb eröffnete bamit bie Discuffion über eine Frage aufs neue, welche noch jest nach fast 30 jährigen Debatten nicht bollig entschieben ift. In Konigsberg blieb er nur bis jum Berbft 1865, bann murbe er ber Rachfolger Betfchler's in Brestau und wahrend er bis babin fich borwiegend ber Ausbildung ber geburtebulflichen Lebren gewibmet hatte, begann er in Breslau zu berfelben Beit, wie Gimon in Roftod und DR. Sims in Remport fich mehr und mehr ber operativen Synatologie jugumenden ; bavon geben feine in rafcher Aufeinanderfolge erichienenen Auffage aber Ovariotomie, über Incifionen des Mutterhalfes und der Uterusschleimhaut gegen Blutungen bei fubmucofen Fibroiden, fiber Exftirpation von Chften bes Ligamentum Tatum (1870), über bie Diagnofe bes erften Stadiums bes Carcinome (1872), aber die Diagnose burch Punction bei abbominellen Fluffigleitsansammlungen (1872). über bie Diagnofe ber chftifchen Myome und ihre intraperitonaale Ausschalung, (1874) hinreichenben Beweis. 1870 grundete er im Berein mit Erebe und einer größeren Reihe beuticher Synafologen bas Archib für Gynafologie. 1878 gab er fein Behrbuch ber Geburtshulfe fur Studierende und Mergte, vollig umgearbeitet neu heraus. Der Abfat beffelben war fo bedeutend, die Anerfennung ber Borguge beffelben fo allfeitig, bag bereits 1880 eine neue Auflage nothwendig murbe. welche er aber felbft nicht mehr bollig beenden fonnte, ba er balb nach Beginn berfelben an einem ichweren Rierenleiben ertranfte, welchem er bereits am 9. Auguft 1881 erlag. Die Section ergab Berghppertrophie und Schrumpfniere. -

S. war gleich ausgezeichnet als Forfcher, wie als Lehrer, als Urgt und ale Operateur. In dem fleinen Rorper mit ben großen, burchbringenden Augen, fledte ein lebenbiger, unermudlicher, nicht nur für fein Fach fondern fur ble gange Mebicin, ja fur alle naturwiffenichaften lebbait intereffirter Geift. Bo er ift feine Ueberzeugung fampite, galt ihm bas Wort: gut ift Rudficht, bie Gynatologie bestand barin, bag er, felbst ein tuchtiger Physiologe, ben Dethoben ber phyfiologijchen Forichung in ber Gonatologie bauernbe Bahnen Brach, und bag er, wie einer ber competenteften Rritifer in biefer Begiebung, ber mglifde Ghnatologe 3. Matthews Duncan fagte, in feinem Lehrbuch ber Geburtstalle ein Wert ichni, welches Alle anbern, bis babin ericbienenen meit fiberragte. In Bezug auf einzelne gynatologifche Operationen, 3. B. Die Ovariotomie, murben eine mit Balbeper gujammen unternommenen Experimente infofern babnbrechenb, als fie lehrten, bag bie Berfentung bes Stieles gefahrlos und bie rationellfte Behandlung fei (Centralbl. i. b. meb. Biffenichaften 1867 Rr. 39). Bortrefflich Defonders auch fein Bortrag fiber bas Wefen bes Puerperalfiebers (in der Bollmann'ichen Sammlung Rr. 3 b. 3. 1871) und ber weitere Auffat vom Jahre 1877: Ueber Die Pathologie bes Buerberalfiebers im Archiv für Schriften zu eitiren, biefelben find im Archiv für Synakologie XVIII, 355 von Geopold geitlich geordnet bom Jahre 1856-1881 faft alle angegeben worben mb jeigen, welch eine vielfeitige litterarische Thatigleit berfelbe trog feiner Lebrmb Dirigenten- und praftifchen Thatigfeit entwidelte. Rach feinem Tobe murbe bie zweite Auflage feines Behrbuchs burch feinen Schiller Dr. Wiener vollenbet und im Johre 1891 eine britte Auflage beffelben berausgegeben. Co anwgend S. auch in vieler Beziehung wirfte, fo hat er boch merfwurdigerweife feine Schule in bem Ginne gegrundet, bag berborragenbe Affiftenten und Schuler beffelben an andere Universitaten ale Lehrer berufen murben; benn feiner ber etigen Orbinarien für Gonatologie in Deutschland ober im Auslande barf mobil als fein Schuler bezeichnet werden; aber viele werben mit bem Referenten es wine befennen, bag fie feinen Arbeiten und Lehren mannigfachfte Forberung benten und in vieler Begiehung boch in feine Schule gegangen find. G. foll d and mit ber Abficht getragen haben, ein Lehrbuch ber Gynatologie gu beriben und es ift febr zu beklagen, bag er burch feinen frühen Tob an ber Bennugabe beffelben gehindert murbe. Geine Berichte über Die Geburtebulle ben Birchom . Sirich ichen Sahresberichten gehoren au ben beften Arbeiten leice 20rt.

Pagel in Gurli-Sirich's Biographischem Legifon V, 482. — Leopold f. o. - Biener. Berl. fl. Wochenschrift 1881 S. 493.

n. Mindel

Spiegbel: Hendrit Laurenszoon S., hollanbifcher Dichter und Gramteriter der vorelassischen Zeit. Geboren zu Amsterdam 1549, starb er an den Itatern zu Altmaar 1612. Er lebte als angesehener Kausmann und widerstrebte er Betheiligung an disentlichen Geschäften so sehr, daß er lieber Geldbußen silte als daß er in den Admiralitätsrath eingetreten wäre, und schließtich seine seinath verließ, als er zum Schöffen gewählt wurde. Auch consessionell hielt nich abgesendert: er blieb katholisch, obsichon er die Mißbräuche seiner wiede abgestellt zu sehen wünschte. Rur an den litterarischen und grammatischen bestehnigen seine Zeit betheiligte er sich eizrig: mit Coornhert und Roemer bischungen seine Zeit betheiligte er sich eizrig: mit Coornhert und Roemer bischungen war er Mitglied der Amsterdamer Rederijferkammer In liefde bloeyende ihm wird hauptsächlich die Ausarbeitung der Lehrbücher zugeschrieben, welche

162 Spieler.

bie hollandijche Orthographie jestgestellt haben: "Tweespraack van de Nederduytsche Letterkunst" (1584) u. a. Auf feine Roften wurde 1591 bie alte Reimchronit von Melis Stole gebrudt, mit einer Borrebe bes Philologen Janus Douja. Fur Die Rammer Dichtete er Renjahrslieder, welche Duldung und Friedfamteit anpreifen, in ber Form aber fich ber alteren Beife anichließen : Strophen mit Geleit (Prince). Auch bas Afroftichon bermenbet er noch. Gigenthumlicher ift fein Behrgebicht in cafurfreien Alexandrinern, ber "Hartspieghel" (Dergensfpiegel). Auf neun Bucher nach ber Dufengahl berechnet, ift es von ihm nur bis jum 7. pollenbet worden und erft nach feinem Tobe 1614 u. d. im Drude ericienen. Er fpricht barin feinen Abichen por Beld- und Chrincht aus unb preift bas Landleben, beffen Reize er auf feinem "Mufenturmboj" Deerhuigen, por bem Utrechter Thor, genoß, oit in Befellichaft feiner Freunde. Ausgeführte Raturichilberungen mit Ginflechtung bon platonifden Gebanten machen ben Inhalt angiebend. Aber bie Sprache ift burch ungewöhnliche Bufammenfehungen und gewagte Bortftellungen entftellt, auch bie Bilber juweilen etwas niebrig, Daber hat ber fpatere Berausgeber B. Blaming feiner mit einer Biographie eingeleiteten Ausgabe bes Bebichts 1723 einen Commentar beigeben muffen. Gine Reubearbeitung nahm Bilberbijf por, 1828. Martin.

Spiefer: Chriftian Bilbelm S., eigentlich Spifer, febr fruchtbane Schriftfteller, befonders auf bem Bebiete ber popularen Theologie. Er murbe am 7. April 1780 geb. ju Brandenburg an ber Savel und ftubirte in Balle. 3m 3. 1800 machte er mit anderen Studenten eine Bebirgemanderung, Die er 1803 unter bem Titel "Meine Reife bon Salle nach bem Broden" fcbilberte. Er murbe in Salle Lehrer an ber lateinischen Schule und bem Babagogium, Beide gelehrte Schulen ber Frande'ichen Stiftungen unterfchieben fich hauptfachlich baburch, daß bas lettere für wohlhabenbe Roftganger beftimmt mar, was Goebele nicht richtig auffaßt. 1805 murbe G. in Salle Felbprebiger, 1807 ging er nach bem naben Deffau, welches gleichfalls noch fur bas Schulmelen eine wichtige Proving mar. hier mar er befonders Jugenbichriftfteller: "Die gladlichen Rinder" 1808 und "Bater Bellwig" 1808-1810. Inbeffen Der fuchte er 1808 und 1809 ohne 3weifel auch im Saalebepartement best neuen Ronigreichs Weftfalen festen Fuß zu fassen, was er später vertuschte. Aufer ber Schrift "Die Lage ber Juden" gab er 1809 auch das "westsälische Taschenbuch" beraus. Durch baffelbe murbe er an feinem beutichen Baterlande feines megs jum Berrather. Doch hatte es auf ber anberen Seite auch wenig ju ber beuten, daß fich auf bem Titelbilbe Gutten und Gidingen Die Banb reichten! an Preugens Bufunit glaubte ber Beransgeber bes weftfälifden Taichenbuche nicht. Er ließ barin auch bie Sargreife von 1800 wieber abbructen, veranberte fie aber fo, bag fie mit ber Schlacht bei Bena in eine feinesmegs tabelnemertie Berbindung gefest murbe. Aus den Commilitonen, mit denen er Die Reife gi macht hatte, wurden nun feine Boglinge. Er felbft nannte fich ben Informate Berold. Auch in Diefer Bearbeitung ber Reife trat befonders ein Abenteuer im Balbe hervor, welches auf ihn als Theologen für alle Beit ben größten Ginftal ubte und ibn vielleicht erft jum Erbauungsichriftfteller gemacht bat. In te Stelle bes ganglich verschwundenen Benedictinerfloftere Dammervielb (Thantmarfelbe) hatte 1787 der Gurft bon Anhalt-Bernburg (Ballenftedt) eine Deine burch mennonitische Schweigerhirten einrichten laffen. Unbegreiflicher Beife Der irrte fich nun G. mit feiner Schar auf bem Bege von Ballenfiebt nach bem Stubenberge fo febr im Balbe, bag er biefe hirtenfamilie, gwei Dennonite mit langen wallenden Barten, eine Frau und vier blubende Innglinge und Jungfrauen in fleibfamer Schweigertracht, wenn auch angemelbet burch geabt

hunde bei ber Abendandacht fand. Das Ereignig machte einen folden ud auf G., bag er nach einem halben Jahrhundert, ale er feine vielen chtebucher bereits gefchrieben batte, biefe Meieret wieber aufluchen und 1852 um zweiten (eigentlich britten) Abdruce feiner Bargreife baruber Dittheilung en wollte. Er gerieth aber babei noch ein bis zwei Stunden weiter ab Stubenberge nach bem Bilhelmshofe, ben er gang mit Unrecht als jene rei anfah. Sierauf fchrieb Buftab Bepfe, ein Dheim Baul Bebfe's, feinen d noch weit finnigeren und angiebenberen Auffag "Dammerefelb". Er erbag bie Deierei 1816 abgebrochen fei. Die jungen Sirten und Sirtinnen nach ber Schweig gurudgefehrt. Rur Die Graber ber alten Mennoniten ibm in ber tiefften Balbeinfamfeit bon ber alten Forfterin auf bem Sternan einem (nicht ohne Gentimentalitat beichriebenen) febr iconen Bunfte ewielen worben. Da man jest alle Stellen biefer Gebirgsgegend mit ihrem e burch bie bochauffleigenbe ichmalfpurige Gifenbahn genießt, fo burfte nun Dammersfeld bon gebilbeten Reifenden wol oft ber Rame Buftab Benfe und enannt werden. Wenn bagegen Goebefe bor mehreren Jahrzehnten fchrieb, 6. noch fortlebe burch feine Erbauungebucher, fo ift gu bezweifeln, ob bies beute noch gilt. Goebete bebt "Emiliens Stunden ber Anbacht" (7. Aufl. hervor. Bon bem "Undachtsbuche fur gebilbete Chriften" ericbien 1867 0, von den "driftlichen Abendandachten" 1840 bie 2. Aufl., von "bes Abendmahl" 1846 bie 6., die "Morgenandachten" erschienen 1831. Das angbuch für Schulen" erlebte 1828 bie 5. Auflage. Mehrere Berte von andelten fiber die Reformation, über die brandenburgifche besonders das von Biographieen ericienen bon ihm 1831 fiber Barmont, 1845 fiber ben ralfuperintendenten Brescius, 1858 über Andreas Musculus und 1835 über itd von Braunschweig. 1853 gab G. die Geschichte von Frantfurt an der heraus, wo er auch bas "patriotifche Wochenblatt" redigirt hat. 3m og ber t. Bibliothef ju Berlin fullt bas Befammtverzeichniß feiner Schriften als brei Poliofeiten. Die Lebhaftigfeit, Die fich in feiner litterarifchen gleit zeigte, fprach fich auch in bem perfonlichen Auftreten bes nur mitteln Dannes noch in feinen letten Lebensjahren aus. Geine porfichtige ing bei ber Berausgabe bes meftfälifchen Tafchenbuches hatte es möglich cht, bag beffen Berausgeber noch in bemfelben Jahre (1809) als Diatonus als ankerordentlicher Profesior ber Theologie an der absterbenden Universität ffurt a. D. nach Preugen guruckgetehrt mar. 1813 und 1814 begleitete furmartifche Landwehr als begeifterter Brediger und wurde 1818 Superbent. Er ftarb in Frantfurt am 10. Dai 1858 im Alter von 78 3abren. Dit ber Ummandlung feines namens Spifer in Spiefer begann er fpateftens Der Rame feines Bettere, bes Redacteure (f. b.) ift noch an beffen Todes. auf Der Spener'ichen Beitung "Spiter" gebrudt. In neuerer Beit fommt tame Spieler bei folgenden Schriftftellern und vornehmen Beamten bor : ans Sugo Guitab G. wurde am 7. December 1817 in Frantfurt a. D. en. Er war ein Reffe bon Chriftian Wilhelm G. und folgte feinem Bater Cofel und Blat. Da biefer indeffen ale Major a. D. bie Leitung ber an einem fleinen Ort Abernahm, brachte er ben Gobn wieder bon 1835 837 nach Frantfurt als Gymnafiaften in bas Saus bes "Profeffors". Der murde Brediger und Seminarbirector und endlich preugischer Geheimer rungs. und Probingialichulrath in Sannober, wo er bielleicht noch lebt. ericien bort ju feinem 70. Geburtsfeste feine Biographie. 2) Johannes G., am 18. April 1858 ale naffanifcher Rirchenrath. 3) B. G., Dberbauor im Minifterium für öffentl. Arbeiten in Berlin.

Gustab Hehle, Dammerseld, in bessen Beiträgen zur Kenntnis bes Harzes, S. 40—70, wiederholt bei H. Bröhle, Harz und Kuffhäuser, S. 143—147. — Goedete, Grundriß III, S. 1255, 1256. — Brodhaus' Conversationslexisen 11. Aust. XIII, S. 921. — Ueber Johannes S. Dettinger, moniteur des dates (1869) S. 77.

Spieler: Johann G., ebangelifcher Theologe, geb. am 26. Mary 1756 au Bolisbagen in Geffen, † am 18. April 1825 gu Berborn. Mit einer mangel haften Borbildung bezog er als fünfzehnjahriger Jungling bie Univerfitat Marburg und holte hier burch Fleiß und Ausdauer nach, mas ihm an Renntniffen noch abaing. Rach pier Rabren murbe er Bfarrer gu Raufchenberg, 1800 Stiftsprebiger ju Berefeld. Gifrig feste er an biefen Orten feine Studien fort, namentlich die philosophischen, in benen er fich besonders ber Rantischen Philosophie anichlof. Er war tein ftreng biblifcher Theologe, fonbern bielt fich mehr an ben fittlichen Gehalt bes Chriftenthums und legte feinen großen Werth auf bas Bofitibe; man tann feine Richtung einen gemäßigten Rationalismus nennen. 3m 3. 1806 ging er ale Bjarrer und Inspector nach Raftatten und wirfte im 3. 1817 mit gur Stiftung ber naffauischen Union, Die gang nach feinem Ginn mar. Die theologische Facultat ber Univerfitat ju Marburg ernannte ibn bann infolge feiner berbienftlichen Wirtfamleit jum Doctor ber Theologie, wie er auch bott icon fruber die philosophische Doctorwurde erlangt botte. Als an Stelle ber aufgelöften Bochschule gu Berborn im 3. 1818 ein ebangelisch-theologisches Geminat errichtet wurde, übertrug man ihm die Leitung beffelben. Alle beffen Director und erfter Brofeffor mirfte er bier fegensreich bis au feinem Tobe und trug burch feine Lehrvortrage und prattifche Unterweifung ber Canbidaten (es waren bis pu feinem Tobe etwa 70 feine Schiller gewesen) wesentlich bei zur Befestigung ber Union und ber religiofen Richtung ber jungen Geiftlichen und ber Bewohner im pormaligen Bergogthum Raffau. In Diefem Ginne find auch Die meift popularen Schriften bon ihm berfaßt, wie die "Predigt fiber die Trennung und Bieber bereinigung ber evangelischen Rirchen, gehalten ju Raftatten", Frantfurt 1816, ber "furge Unterricht fiber bas große Reformationsfest", Wiesbaben 1818, "Aber den Gebrauch bes Rationalismus im religiofen Bolfe- und Jugendunterricht herborn 1821. Ebenfalls fur die Pragis beftimmt war bas "Berftanbesbuch filt Schulen" und ber "Ratechismus ber driftlichen Lebre", Schriftchen, welche mehren Auflagen erlebten. Anbre Abhandlungen von ihm find in ben unten angeiftbrien Berten verzeichnet. 3m 3. 1828 errichteten ibm feine Schuler und Bereben ein marmornes Dentmal in ber Stadtfirche gu Berborn.

Spiker: Samuel heinrich S., Journalist, Geograph. Er war geb. am 24. Dec. 1786 zu Berlin, studirte 1806 mit Varnhagen v. Ense zusammen in Salle und wurde Dr. phil. Mit F. Rühs gab er 1814 und 1815 den 1.—4. Bd. der Zeitschrift für die neueste Geschichte heraus, auch redigirte er, einer der bestem Kenner von Afrika sar jene Zeit, von 1819—27 das "Journal sür Lands und Seereisen". Band XXI—LVII, bessen Mitarbeiter er schon srüher gewesen war. Er hatte Beziehungen zu England und wurde als Lebemann von seinen Freunden, aber auch in der gegnerischen Presse schorzweise "Lord Spiker" genannt. Die Kelk durch England und Schottland, die er 1816 gemacht und 1818 in zwei Banden beschrieben hatte, wurde 1820 ins Englische übersett. Dagegen übersetzte S. Arbeiten von Shakespeare und W. Scott in's Deutsche und sührte Washington Irving so geschickt in Deutschland ein, daß dieser eine Zeit lang ebenso bekannt war als jeht kaum noch Walter Scott. 1827 kanste er von den Spenerschen

Spifer. 165

Erben bie Berlinifchen Rachrichten bon Staats- und gelehrten Cachen" (Saube und Speneriche Beitung). Rach und nach gab er biefem zweiten größeren Blatte ber Sauptfladt ben Charafter einer gemäßigt liberalen Beitung, beren felten perfagte Dienfte ber Regierung megen ber Unabhängigfeit bes Blattes um fo idatbarer maren. G. nutte ber Reitung bei feiner cameraliftifchen Bilbung porjugemeife ale Rationalotonom und burch Artitel noch englischen Quellen unb aber englische Litteratur. Durch feine Renntnig ber Reifen und ber englischen Litteratur tonnte er auch ber tgl. Bibliothet gute Dienfte leiften, bei ber er icon bon früher ber Bibliothetar mar. Es lag an ber Geringfügigfeit ber bamaligen Berliner Berhaltniffe und auch an den Gigenthumlichfeiten, jumal an ber Rrantlichteit Billen's, bak G. im Gedachtniffe mancher Berliner als Oberbibliothefar fortlebt, was er nicht mar. Als einige Jahre nach Willen 1848 Berg Oberbibliothetar murbe, batte G. an feinem Amte wenig Freude mehr. Der Berausgeber ber Monumenta Germaniae, ber Biograph Stein's und Begrunder eines Regierungsblattes in Sannover ließ fich burch einen Berliner Zeitungseigenthumer nicht imponiren. Am wenigsten war G. noch jur Reprafentation nothig, benn Bert fibte biefelbe ftets wurdeboll. Die gemeinfamen Begiehungen beiber gu Graland und jum Soie (G. mar Ritter bes rothen Ablerorbens mit ber Schleife und bes Orbens ber Ehrenlegion) machten bas Berhaltnig nicht beffer. Es tonnte in ber That nicht jum Frieden Dienen, wenn G. ergablte, wie Bring Albrecht im engeren Rreife fich gegen ibn über eine große fteife Befellichaft luftig gemacht habe, bir er einen Zag vorher gegeben hatte und bann fich herausftellte, bag Bert an berfelben theil genommen hatte. Indeffen verlor G. Die hofgunft burch bas 3ohr 1848. Er batte bas Unglud, bag ohne feine Schuld ein Artitel fiber bem Bringen pon Breugen in ber Spenerichen Beitung gebrudt murbe, ber fich sicht über bas Riveau ber bamaligen gewöhnlichen Dentungsart mit Bejug auf ben nachmaligen Raifer Wilhelm erhob. Unwiderruflich gogen fich baber die Bilber bes in England weilenden hohen herrn von G. jurud. 3mar fonnte man ihm ebenfowenig als jur Beit ber Frembherrichaft feinem Freunde und naben Ber-Denbten (nicht Bruber) Chriftian Wilhelm Spiefer (f. b.) eine augerlich an-Banbige politifche haltung absprechen, aber politischer Charafter und eine rolitische Prophetengabe waren ihnen nicht eigen. — 1821 hatte S. im lal. Schlosse ein Singspiel mit Tanz aufführen lassen. Seit 1835 war er Dittolieb bee bramaturgifchen Comite's ber Bofbuhne. Gin entichiebenes Berbienft ermarb er fich burch bie Anftellung bes Profeffor Roticher als Dramaturgen bei friner Zeitung, obgleich damals 3. g. Rlein biefem auf Schritt und Tritt in den Beg trut. Rotider mar es, ber bem Schaufpieler Deffoir eine bleibenbe Anftellung am Igl. Theater verichaffte. Auch wußte S. Tied und ben Minifter Eichhorn fur einen Blan jur Bebung ber Schaufpielfunft ju gewinnen. Diefer Blan icheiterte, meil Gid born 1848 gefturgt murbe, vielleicht auch weil die Speneriche Beitung ihren Diefelbe hatte 1847 liberale Leitartifel pon Ginflug bei Sofe berlor. 7. M. Marder gebracht, aber auch bon Alexis Schmidt; beibe waren Segelianer. Meris Schmibt war als Gegner Schelling's und als Mitarbeiter nicht blog an ben Jahrbuchern für miffenichaftliche Britit fonbern auch an ben Jahrbuchern ber Gegenwart bon Reanber verhindert worben, fich in ber theologischen Facultat babilitiren. Er bestimmte 1848 die Tendeng ber Zeitung von Franturt am Dain aus anjänglich gang als Anhanger Bagern's. 1849 murbe er bon 5 in bie Rebaction aufgenommen. G. ftarb 72 Jahre alt nach langeren Leiben m Montag Abend ben 24. Dai 1858. Er war ein ziemlich großer hagerer Pann. Am 26. Dai zeigte bie Zeitung an, bag fie bon benjenigen Personen, bir Teit einer langen Reihe von Jahren an ihrer Leitung betheiligt gewesen feien, nang im bisherigen Ginn und Beifte fortgeführt werben folle. G. hatte tefta166 Epiel.

mentarifch fein Bermogen, welches aus bem Webaube binter bem Gieghaufe Ur. 1 und aus ber Beitung beftanb, unter Curatel von Stadtgerichterath Profe, Buddrudereibefiger Unger und Chefredacteur Alexis Schmidt als Borfigenben geftellt. Hur bon fittlichen Grundfagen ausgehend mar bie bon bem Berliner noch immer "Ontel Spener" genannte Beitung nun bemubt, fich aber ben Parteien ju bolien Gie mar niemals irreligos und nie chauviniftifch, in Friedenszeiten boller Alafichten für Defterreich, in ben Rriegemonaten bon 1864, 1866 und 1870 futte fie bie Stimmung felbit burch politifche Gebichte gu beben. Go mar bie Beitung ein Cartellblatt fur mehrere Barteien. Bu ben eifrigften Lefern ber Speneriden Beitung hatte bon Jugend auf ber nunmehrige Ronig Bilbelm I, gebort, ber fogar burch feinen Sofrath Louis Schneiber einmal einen Leitartifel landte, welchen er felbft "Dem toniglichen Bruber" überfchrieb und worin er barauf binwies, bag icon ber "tonigliche" Bruber Friedrich Bilbelm IV, Die Dillitarreorganifation begonnen und baburch ju Breufens Grofe ben Grund gelegt habe. Reben Mleris Schmidt, welcher jugleich Secretar ber Borfe war, und bis 1891 beren Jahreibericht berausgab, mar Dr. Raufler, jest Cheirebacteur ber "Boft", in bie Redaction eingetreten und 1870 auf ben Rriegsichauplat gereift. Die Redaction bes Blattes blieb trog großer Sparfamteit boch flets eine rubmlich forgialtige. Am-Ios hatte G. ein Gingreifen feiner Erben in Die Befigverhaltniffe geftattet, wenn Die Rinder feines Schwiegerfohnes, bes Dajors von Schmeling, mundig fein wurden Dies war im 3. 1872 ber Fall. Major von Schmeling verlaufte nun, allerbinge ju bobem Breife und fehr jum Bortheile feiner Familie, aber ohne Rudfick auf bas meift noch bon G. eingesette Rebactionsperfongl bie Beitung an eine Actiengesellichaft, burch welche Die Speneriche Beitung in ein nationalliberalit Parteiblatt bermanbelt murbe. Benn nun auch bie Babl bes neuen Chefrebactense Behrenpfennig, eines Schleiermacherianers, bon bem ein Buch über Die driftlide Ethil erwartet murbe, eine treffliche und gerabe fur Die Speneriche Beitung wollüberlegte war, fo fonnte bie Beranberung boch nur jum Untergange ber Beitung führen, ba weber bie bisherigen Lefer berfelben ein ftrenges Parteiblatt munichen noch bie Rationalliberalen Berling, bie furg porber bie Berliner allgemeint Beitung" bon Julian Schmidt hatten fallen laffen, neben ber "Rationalgeitung ein zweites großes Blatt binlanglich unterftutten. Go ging benn bie Gpenerich Reitung im Berbft 1874 ein.

Mündliche Mittheilungen von Dr. Alexis Schmidt in Friedenau n. Seh. Rechnungsrath und Archivar der tgl. Bibliothet a. D. Kunstmann in Berlis.

— Koner's Berliner Gelehrtenlegiton unter Spiler und Alexis Schmidt. — Willen's Gesch, der Berliner Bibliothet S. 183. — Ueber Spiler und Washington Irving H. Prohle, Heine und der Harz S. 22. — Nöber Mittheilungen über die tgl. Dibliothet zu Spiler's Zeit in dem "nutrimpotum spiritus" überschriedenen Artikel von H. Prohle in den "Grenzboten" von 1890 Cuartal 3 unter "Maßgebliches und Unmaßgebliches", wo indessen Sprache.

Spiel: Georg Heinrich Gerhard S. wurde am 30. Mai 1726 p. Rordheim geboren. In Gelle, wohin sein Bater ein Jahr nach seiner Gebut als Oberappellationsgerichteprocurator übersiedelte, erhielt er auf der bortus Stadtschule die erste wissenschaftliche Bildung; dann besuchte er noch ein Irdas Shmnasium zu Gotha und bezog wohl vorbereitet Offern 1805 die Unwerhie Göttingen, um sich dem Studium der Rechtswissenschaft zu widmen. Wereits Verret 1807 ließ er sich in Gelle als Sachwalter nieder, zwei Jahre später wurde er werden Senator bei dem Gelle sichen Stadtmagistrat gewählt, aber schon 1810 murde er Rienburg als Procurator bei dem Gerichte erster Instanz versetzt. Nach zu Tode seines Baters († 25. März 1811) lehrte er nach Gelle zurück, wo er de

Stelle erhielt. Rach Aufhoren ber Frembherrichaft trat er in bie alten flabtifchen Berhaltniffe gurud und murbe gugleich ale Procurator bei ber Celle'ichen Juftigtanglei angeftellt. 1820 wurde er jum Stadtfecretar gemablt. Balb nach feiner Berbeirathung im 3. 1815 ergriff ibn eine gefährliche Rrantheit, bon ber er fich unt langfam erholte. Gine Reife nach Rorderneb im 3 1821 ichien ibm Die volle Betundheit wieder gegeben gu haben, aber ichon am 5. Februar 1822 erlag er feinen Leiben. - Reben feinen ausgebehnten Berufsgeschaften fand G. boch und Beit, fich biftorijchen Stubien ju widmen. 3m 3. 1818 hatte er einen hiftorifden Lefegirtel mitbegrunbet, im folgenben Jahre begann er bie Berausgabe einer Beitschrift, Die feinen Ramen in weiteren Rreifen befannt machte, bes Baterlandifchen Archive ober Beitrage jur allfeitigen Renntnig bes Konigreichs bannover, wie es war und ift". Ueber bie Aufgabe, welche er fich bei Beraus. gabe Diefer Beftichrift gestellt bat, fpricht er fich ausführlich in einer "Erflarung" me, welche ben erften Band eröffnet. "Der erfte Zwed, welcher ber biermit roffneten Beitschrift unterliegt, ift: babin mitzuwirfen, unfer Baterland nach ben Brengen, die bermalen bas Ronigreich Sannover hat, naber tennen zu lernen, nicht nur in geographischer und ftatistischer Sinficht, sondern auch, soweit es moglich, in allen feinen inneren und außeren Berhaltniffen und Begiebungen, motern folde bem fünftigen Geschichtsichreiber von Rugen fein ober ben Baterlandeirennd, bem bas Baterland feine Beimath, feine Ehre und fein Stols ift, intereffiren tann." Das Archiv foll Beitrage enthalten gur Runde und Beichichte ter Landesprache und ber 3biotismen, Rachrichten über medicinische Anftalten, Dibfiche Ericheinungen, Beitrage jur Raturgeschichte, Gewerbefunde, jur Geschichte bes gangen Landes, wie ber einzelnen Provingen. Das Programm mar febr meit grant, aber ichon in ben erften Banben, welche G. felbft berausgab, überwog wentlich ber biftorifche Theil. Rach feinem Tobe führte ber Sofrath Spangenbeig bas Archib in bemfelben Ginne weiter bis jum 3. 1829. Dann übernahmen b. Spilder und Bronneberg bie Redaction und gaben ber Beitfchrift einen ausdieflich hiftorifchen Charafter, ber fich ichon burch ihren Titel: Baterlanbifches Andio für hannoverifch-Braunichweigische Geschichte" fundgab. Gpater murbe bas andin Organ bes hiftorifchen Bereins für Riederfachjen und ericheint unter bem Titel: Beitschrift bee biftorifchen Bereine für Rieberfachien" bis jest noch. -5. lieferte mehrere, allerdings nicht febr umfangreiche Beitrage jum "Archib". Sie beziehen fich auf die Geschichte der Stadt Celle und bes Fürftenthums Luneburg. In bem Auffage : "Baterlanbifche Jahrbucher" gab er eine Art Chronif ber wichtigften Jellereigniffe ber letten Bergangenheit. In einem Auffage: "Bie ift bas Intereffe Mr ein gemeinichoftliches Baterland ju erweden? ober mas fehlt uns, um eine genauere Runde unferes Baterlandes ju erhalten und ju verbreiten?" wies er mit Radbrud auf Die Beröffentlichung ber in ben Archiben liegenden noch unbenutten Untunben bin. Die Ausführung größerer Arbeiten, wie die Abfaffung einer Be-Michte bes Gurftenhaufes Luneburg feit ber Reformation nach dem Borbilde bon Stiller's Befchichte bes Ffirftenthums Sannover, berhinderte fein fruhgeitiger Tob. - S. war ein reiner, ebler Charafter, tuchtig in feinem amtlichen Berufe, geadtet und geliebt als Menich, ein Freund aller gemeinnutgigen Beftrebungen.

Spiel. Refrolog von Spangenberg. Reues Baterlandisches Archiv, 1822, B. 1, S. 165 ff. Janide.

Spielberg: Gabriel S. oder Spilberger, Maler von Duffelborf. Studirte in Holland und lebte einige Zeit in Utrecht. Später Hofmaler des Umige von Spanien, aber nur turze Zeit in Madrid, meistens in den Riederstunden, um 1590. Seine Werfe sind Bildniffe und historische Darstellungen. Die seine Werfe find Bildniffe und historische Darstellungen. Die seine Werfe der Barmherzigleit und 10 Bl. Opera Misericordiae Corporalis gestochen von C. de Pass.

Johann S. ober Spilberger, der altere d. R., Bruder von Ga ebenfalls Maler, von Düffeldorf, malte in Del auf Glas, fast alle seine ! sind verschollen. Hofmaler des herzogs Wolfgang von Julich. Mustrium ; censium Principum tabulae genealogiae additis effigiedus 1613 fol. gest von C. de Pass sen. nach Zeichnungen von S. Wahrscheinlich von ihm kleine Bildnisse eines Mannes und einer Frau in der Galerie Lichtenstei Wien.

Johann G. oder Spilberger, ber jungere b. R., Maler geb. 16 Duffelborf, + bajelbit 1690. Ruriftrft Boligang Bilbelm von ber Biala flutte ibn. fo bak er fich ber Runft wibmen fonnte. Gin Bilbnif bieles veranlaßte feine Empfehlung an Rubens, doch fam der Rünftler erft dem Tobe deffelben nach Antwerpen. Bon dort wandte er fich nach Amft und trat in die Wertfitatt von Govaert Mint. Bilbniffe angesehener Per namentlich bas bes Burgermeiftere gewannen ibm Anertennung, Infolge erhielt er den Auftrag Die Schutzengefellichaft für bas Rathhaus barguf Rach 7jahrigem Aufenthalt in Amfterbam murbe er hofmaler bes Rur Wolfgang Wilhelm und nach beffen Tobe 1653 bes Rurfftrften Philipp Wil Bildniffe Diefes Fürften und feiner Gemablin Unna Ratharina Conftangia ihm bon Ih. Matham geftochen, ebenfo bie Bilbniffe bes Rurfürften Bol Bilhelm und feiner Gemablin Ratharina Charlotta. Das lebenegroße eines Faltoniers mit Bogeln in der Balerie ju Schleifheim Gine Folg Darftellungen aus bem Leben und Leiben bes Beilandes bat er nicht vollenbet. Gine Fortung, welche über einen Schlafenben ihre Guter queid und einen Rnaben, welcher an einem Brunnen Forellen ift, geftochen bon Dan Bilbnig bes Biarrere Stephan Cracht ju Umfterbam, geft. b. Datham,

Epielmann: Anton Freiherr v. S. wurde im J. 1738 als der bürgerlicher Eltern in Wien geboren. Rachdem er seine philosophischen juridischen Studien beendet hatte, trat er 1760 in die t. t. Hoffammer in welcher er es nach vierjähriger Dienstzeit zum niederösterreichischen Regier secretär brachte. Da er sich als einen ungemein tüchtigen und talentirten amten zeigte, wurde er gar bald in die geheime Haus-, Hos und Staatsteberusen. Bald nach ihm wurde auch Thugut als süngster Hosseretär gestellt, nachdem er srüher zum Hosbolmetsch ernannt worden war. Beiden und Franz Ferdinand Schrötter, welcher auch in der Gelehrtenwell angesehene Stellung einnahm, waren wol die Tüchtigsten unter den Subal beamten der Staatstanzlei von dazumal. Fürst Kaunit besaß eben das für leitenden Staatsmann ungemein wichtige Talent, sich mit den richtigen Earbeitern zu umgeben.

Roch nicht dreißigjährig wurde S. jum hofrath und 1790 jum Streferendarius ernannt, welche Stelle seit Baron Binder unbeseht geblieben Diese Besörderung besürwortete der Staatskanzler Fürst Kannig in Bortrage an den Kaiser vom 30. Januar 1790 folgendermaßen: Borläusig ich zu erinnern die Ehre haben, daß es unumgänglich nöthig sein wird, di malige Staatsreserendariistelle mit ihrem Gehalte, so wie sie der ehemalige Streserndarius Baron Binder gehabt hat, sogleich wieder herzustellen und dem verdienstvollen dermaligen hofrath v. Spielmann zu ertheilen, damit edem nöthigen Anstand in meinem Namen bei den Conserenzen erscheinen t und weil es ansonst auch billig ist, daß derzenige, welcher diese Stelle rull und schon seit vielen Jahren versieht, solche endlich auch wirklich mit dem Aund bem Gehalte genieße.

Der Raifer verlieh jedoch S. blos ben Titel eines Staatsreferenbarins ohne ben Wehalt eines folchen, fo bag Jener, ber als Bater vieler Rinder feine Lage an berbeffern gehofft batte, fich nunmehr bitter enttaufcht fab. Um 2. Gebruar besfelben Jahres erftattete Fürft Raunig bem Raifer nochmals einen Bortrag , in welchem er fich warmftens fur ben bon ihm fo fehr geschatten Beamten einfehte, wie aus folgenbem erhellt: "Giderlich fann es Gurer Majeftat Abficht nicht gewelen fein, ben Sofrath Spielmann betrüben ju wollen, als burch 3hre Refolution auf meinen gehorfamften Bortrag bom 30. Janner Allerhochftbiefelben bemfelben ben Staaterejerendariustitel beilegten; und bennoch ift foldes eriolaet, weilen er baburch bes Gehaltes megen nicht normaliter behanbelt mirb. borrath S., welcher acht lebenbige Rinber und ausgezeichnete Berbienfte für fich hat, ift baburch fo augerft betroffen worben, bag er nach feiner angeborenen Lebhaltigfeit feitbem faft unbrauchbar geworben, und ich bin babero in bem Galle, Fm. Dajeftat angelegentlich bitten gu mugen, bag Gie ihn alsbatb moglaft burch Ertheilung bes Rormalis und einigen unmaggeblich angufügenben eitigen Musbruden wieber gu beruhigen geruben mogen." leber ben Erfolg biefer einbringlichen Befürmortung bes Wurften Raunit geben uns bie Acten bes Biener Saus. Sof- und Staatsarchives leiber feinen Aufichlug.

Als nach dem Tode Joseph's II. die österreichische Politif auf eine Bergrößerung der Monarchie im Osten Bergicht leistete und auch Preußen gegenüber eine verstehnlichere Sprache zu sähren begann, ersolgte auch gar bald im Berliner Cabinete eine politische Wandlung, welche ihren Ausdruck in den Berhandlungen sand, die von den Bevollmächtigten beider Staaten im Sommer des Jahres 1790 in Reichendacht gepflogen wurden. Baron S., welcher im Verein mit dem taiserlichen Botlaster in Berlin, Kürsten Reuß die österreichischen Interessen vertrat, hatte mit Schwierigkeiten aller Art zu tämpsen, um seiner Mission gerecht zu werden; bit die geringsten waren diesenigen, welche ihm der preußische Minister Graf herzberg in den Weg legte. So berichtete S. an Kaunih: "Es ist unnöttig und würde eben so zeitversplitternd als beinahe unmöglich sein, die wahre Höllenmatter zu beschreiben, welche uns während der bisherigen Unterhandlungen die kobheit, der Stolz, die Ausgeblasenheit, die Zudringlichseit und die unglaubliche

Irmisonnabilität der Grasen Herzberg ausstehen gemacht hat."
Eines Tages bestand Herzberg darauf, daß von Seiten des Königs von Sunken den Riederländern dis zur wirklichen Zustandedringung eines Bergleiches att leinem Hose ein Wassenstillstand zugestanden werde. "Der Mann war so merschämt offenherzig, uns rundaus zu sagen" schried S. nach Wien, "daß diese seinen Antrag aus der Ursache geschehe, damit wir nicht inzwischen bei unserem vorstätzten Truppenstande etwa Brüssel wieder einnehmen und dadurch seinem sosse einen großen Diversionsvortheil auf den Fall, wenn unser Reichenbacher Vagleich nicht zu Stande täme, zum Boraus vereiteln möchten." Mit gewennehmen Ernste wiesen S. und Reuß diese Berdächtigung ihrer Regierung zurück mb erklärten zugleich, daß Bender Besehl habe, alles gegen die Rebellen zu wirmehmen, was nur in seinen Krästen stände. Weiter wiesen sie Kebellen zu wirmehmen, was nur in seinen Krästen stände. Weiter wiesen sie Reberlande sicht in die Reichenbacher Bergleichsartisel auszunehmen.

Bald nach diesen keineswegs erfreulichen Borgangen machte Graf herzberg ber beiden kaiserlichen Ministern "auf die anständigste und freundschaftlichste Art" be Gröfinung. "Seine tonigliche preußische Majestät würden sich nach zu Stand sebrachtem Bergleich zum besonderen Bergnügen gereichen lassen, dern Stimme in der bevorstehenden Kaiserwahl unserem allergnädigsten herrn zu geben, als bei bedicht biefelbe hiezu in jeder Rücksicht als den Allerwürdigten sänden."

Bergberg feste ja alle Bebel in Bewegung, um feiner Gleichgewichtspolitif jum

Siege au perhelfen.

Schon hatte es ben Anschein, als ob die Unterhandlungen gu feinem Griolg führen follten, ba Leopold infolge ber englifden Ginmande, welche bei ben Ronige von Breuken Gingang gefunden batten, fich bor bie Alternative gefiell fab, ben Status quo anguerfennen ober einen neuen Rrieg gu fubren. Die bffer reichischen Bevollmachtigten faben fich wie in einer Zwidmuble, beftanb ja bed nun einmal bie eiferne nothwendigfeit, einen Rrieg mit Breugen gu vermeiben Graf Bergberg eröffnete ihnen troden und ohne alle Umichweife, bag er pofitiber Befehl habe, ihnen ju erflaren, bag wenn in fpateftene acht bis gebn Tager Leopold nicht ju einer bestimmten Antwort fich entichloffen batte, ber Ronig por Breugen bie Unterhandlungen als abgebrochen anfeben werbe. Die Entmuthiqung fteigerte fich, ale die Rachricht bon bem am 14. Juli 1790 erfolgten Tob Laubon's eintraf. Daraus, bag Preugen feine Truppen gegen bie ofterreichild Grenge porichob, tonnte man ichliegen, bag eine Weigerung offerreichifcherfeite ben Status quo anzuerfennen, bas Gignal gur preugifchen Rriegeerflarung fein werbe. Dag England und Solland in biefem Falle gemeinfam mit Preuger borgeben murben, mar nicht gu bezweifeln. Endlich brachten es S und Reuf fe weit, Die Bertreter Englands und Sollands infofern auf ihre Geite gu bringen ale biefelben veriprachen, gmar fur ben Status quo, aber im Ginne einer Gellarung ju flimmen, wie fie G. und Reuß entworfen hatten. Beiter verpflichteten fie fic Die preußische Ginmischung in Die nieberlandischen Ungelegenheiten entichieben gurudgumeifen, bagegen follte Breugen bestimmt werben, bie Berfaffung mit a garantiren. Go murben bie Bertreter Englands und Sollands infolge ber Be rebfamteit Spielmann's und Reuft' und bes guten Rechtes ber Defferreicher um geftimmt und Bergberg erlitt auf biefe Weife eine unperfennbare Schloppe. 3m übrigen hielt Graf Philipp Cobengl ben Status quo noch immer nicht filr gan unbortheilhaft. "Bielleicht mare fachbienlich" fchrieb ber Staatsvicelangler an 20. Juli an Spielmann, "wenn Sie bem Bergberg ju Gemuthe fuhrten, bag ei nicht unfere, fonbern blos ber Englander Schuld ift, daß Breugen jegund leer ausgeht und bag ein fünftiges freundschaftliches, aufrichtiges und gut nochbar liches Ginbernehmen mit uns bem preugischen Gofe weit großere Bortbeile icoffen tonnte, ale bie bisherige Spannung und gehäffige Rivalitat."

Um 27. Juli 1790 murbe bie Reichenbacher Convention abgeschloffen und G. fonnte ben "Aufenthalt in ber Reichenbacher Bolle" verlaffen. Leiber ber fprach fie Defterreich wenig Bortheil. Die nachften Folgen biefes ofterr.-preugifden Uebereintommens maren: die Friedensichluffe von Giftoma und Jaffp, und eine abermalige Theilung Bolene. Die wichtigfte jedoch mar, daß die beiben Rach barftaaten in beffere Begiehungen ju einander traten, wie die bom 25. bi 27. Auguft 1791 in Billnit ftattgefundene Fürftenversammlung beweift. Diefer wohnte auch Baron G. bei. Das Urtheil beefelben über ben Ronig und ber Aronpringen bon Breugen mar gerabe nicht ichmeichelhaft fur biefe Beiben. Ronig nennt er "eine ungeheure Fleischmaffe" und vom Rronpringen fagte er "baß er fo ziemlich einem Feldwebel gleich febe". Den Rurfurften bon Sachier bingegen ftellte er als "einen febr wol inftruirten, ebel und rechtichaffen bentenben herrn" bin. Ueber die Wirfung, welche bie Bufammentunft in Billnig berbor gebracht bat, fcbrieb er an Raunit, fie beftebe barin, "bag Geine Dajeftat eines fichtbaren, entscheibend guten Ginbrud auf Berg und Gemuth bes Rurfürften, bei Rurfürstin und ber gangen furfürstlichen Familie, gugleich aber auch alle jene gunftige Impreffion auf ben Ronig gemacht haben, beren feine, nicht gar #

empfindfame Geele fabig fein burfte."

Beiter machte S. in feinen etwas launig gehaltenen Berichten Raunit mit ben barftellenben Berfonen auf ber Billniger Schaubuhne befannt, was bem Staatstangler febr gelegen tam. Da "eine guberlaffige Befanntichaft von Menichen, mit welchen man in Bufunft bfters gu handeln Gelegenheit haben mirb, teineswegs gleichgiltig ift," fcbrieb er an Spielmann gurud, "fo ift mir bie Schilberung, welche fie mir bon felben machen und die mit ben Begriffen, welche id mir bon folden gemacht batte, vollfommen übereinkommt, febr willfommen gemefen." Als im Frabjahr 1792 bie polnische Frage burch bie entschloffene haltung Ruglands in ein Stadium gelangte, welches Defterreich und Breugen mabnte, auch ihres Bortheiles bedacht ju fein, ba war es G., ber von Schulenburg biegu aufgeforbert, Die politische Richtung angab, welche bas Wiener und Beiliner Cabinet hiebei verfolgen follten. Er ftimmte für die Bergrößerung Prengens und Ruglands in Polen, jedoch gegen jene Defterreichs am Rhein. Beiter follten Defterreich und Breugen fich entichliegen, Rugland gegenfiber eine freiere Sprache gut fuhren. Rochmals regte G. bei biefer Belegenheit ben Austaufch ber Rieberlande gegen Baiern und bie Dberpfalg an. Schulenburg, welcher perlangte, bag biefe gange Ungelegenheit amifchen ihnen Beiben allein biecufirt werden follte, bis fie reif fein wurde, um gwifchen ben Regierungen behandelt gu werben, wurde in der That für bas Austauschproject gewonnen. Mis es endlich bagu tam, entichied Raifer Frang, welcher befürchtete, bag bie Benichtigung bes ofterr.-preug. Uebereintommens hinfichtlich Bolens auf ichriftlichem Bege ichmer erzielt, gum minbeften jeboch nicht fo geitlich erwirtt werben tonnte, als es mit Rudficht auf bie Ereigniffe in Bolen wunfchenswerth fchien, bag Paron S., begleitet bon bem Borrathe Collenbach in bas preukifche Sauptquartier in ber Chambagne entfendet werbe. Die frangofischen Birren ließen es jedoch ju feinem erfreulichen Abschluffe ber beiberfeits gepflogenen Berhandlungen fommen.

Seit Juli 1792 hatte fich Fürft Raunig von ben Geschäften gurudgezogen. Diefelben leitete nach ihm Graf Philipp Cobengl, ber wiederum vollig von 5. beeinflußt war. Da jedoch diefe beiben Staatsmanner bem Raifer bie Intereffen Defterreichs in ber polnischen Angelegenheit nicht eifrig genug gemabet ju baben ichienen - wie auch ein ofterreichifcher Diplomat fagte, "bag 3. Polen auf der Rarte von Europa zwei Jahre lang überfeben batte" purbe Cobengl burch Thugut erfest, und jum italienischen Softangler ernannt. Die Stelle eines Staatereferendarins hingegen murbe aufgehoben und Raifer Frang ernannte ben Baron G. im Marg 1793, "um von beffen Fahigfeiten und Talenten einen weiteren nittlichen Gebrauch ju machen und ihm augleich von feiner Bufriedenheit über feine bisberige, lange, muhfame und wichtige Dienftleiftung ein untrügliches Derfmal ju geben" jum zweiten öfterreichischen Directorial- und burgunbischen Befandten bei bem Reichstage gu Regensburg, welche Stelle S. jedoch niemals antrat. Bei biefer Gelegenheit verlieh er ihm auch Die Burde eines Geheimen Rathes. 3m 3. 1801 erfolgte Spielmann's Berufung in Die bohmild-öfterreichijche Softanglei, welcher er nunmehr als Biceprafibent porfland. Bald barnach trat jedoch G, in ben Ruheftand und ftarb am 27. Gebruar 1813 in Bien. Bu ermahnen mare noch, bag am 11. Auguft 1804 bom Balton Des G. gehörigen auf bem Graben gelegenen Saufes in Bien, bas Bragmatitalgefet feierlich verfundet murbe, gemag beffen Raifer Frang ben Titel eines Grbfaifere bon Defterreich angenommen hatte.

Spielmann: Jacob Reinbold S. Das Geschlecht S. ober Spilmann lagt fich in Strafburg schon im 15. Jahrhundert nachweisen. Johann Jacob S. erward bort 1657 bon bem Grofvater seiner Frau, Albrecht Wesner, die Apothese

jum (golbenen) Birichen, welche, wie es icheint, ichon 1268 ober boch 1349 bie gleiche Stelle einnahm, wie beute noch; fie bilbet eine Gde bes Dunfterplages

und ber Rramergaffe.

Jacob Reinbold, ber berühmte Cohn bes genannten Apothefers, geboren gu Strafburg am 31. Marg 1722, wurde von 1735-1740 von bem Bater in jener Apothete unterrichtet, mo ichon 1783 ber nachmals ausgezeichnete Chemiler Andreas Sigismund Marggraf (A. D. B. XX, 334) ale Gebulfe thatig und nicht ohne Ginfluß auf ben jungen G. gemefen mar. Diefem gennigte bie Pharmacie nicht; er ftubirte zugleich an ber Univerfitat alte und nene Sprachen und Philosophie. 1740-1742 reifte er in Deutschland, um fich vielseitig auszubilben. In Rurnberg g. B. arbeitete G. in der Apothete von 3. M. Benter, in Berlin horte er Chemie bei 3. S. Bott (A. D. B. XXVI, 486) und befonders bei bem ibm febr befreundeten A. G. Dtarggraf, in Freiberg Mineralogie bei Bentet. 1742 machte fich G. in Baris mit bem ausgezeichneten Pharmaceuten Claude Jojeph Geoffron, mit den Botanifern Antoine und Bernard De Juffieu, mit Reaumur und anderen Gelehrten befannt. 1743 beftand er in Stragburg die Apotheferprufung und trat in das vaterliche Gefchaft ein. Geine Studien betrieb S. jedoch mit folchem Gifer, bag er, hauptfachlich burch ben Rliniter Cachfe, feinen Schwiegerbater, angeleitet, 1748 in ber medicinifchen Facultat promobirt und balb jum außerorbentlichen Projeffor berufen murbe. Auf Grund ber Universitätsflatuten und ber Ordnungen bes Thomasftiftes erhielt S. 1756 bie vielbegehrte Professur ber Cloqueng; pro forma hatte er fich mit griechischer und lateinischer Poefie ju befaffen. Doch murbe ibm 1759 eine orbentliche Profeffur ber Debicin übertragen, welche ihm bie Berpflichtung ouferlegte, auch über Chemie, Pharmatognofie (Materia medica) und Botanil ju lefen, fo wie ben botanifchen Garten gu leiten. Dag er nebenbei, namentlich feit bes Baters Tobe (1748), bie Apothele fortführte, tam feinen Borlefungen au gute; fie murben, wie es heißt, in bem fcon oben ermagnten Edbaufe gehalten.

In der Histoire de l'Academie royale des Sciences et Belles Lettres, Année 1758 (Berlin, Haube & Spener, 1765) 105 bis 128, veröffentlichte Seinen bemerkenswerthen Bericht über das elfälfilche Erdol unter dem Litel: Sur le Bitume d'Alsace. Er verglich den flüchtigen Antheil von 0,808 ipec Gewicht, mit den atherischen Delen und besprach auch die Fluorescenz der ichwerer

flüchtigen Untheile.

S. war zuerst (1745) mit einer Tochter des Prosessors der Medicin, Joh. Bapt. Sachse in Strafburg verheirathet und nach deren Tode mit einer Tochter des Strafburger Kausmanns Joh. Daniel Engelhardt. Troh seiner so außerordentlich vielseitigen Thätigkeit versaßte S. eine Reihe größerer und kleinerer Schriften, deren vollständiges Berzeichniß sich in den hiernach augesührten Schriften von Wittwer, Oberlin und Techambre sindet. Er machte sich zuerst durch Untersuchungen der Mineralquellen von Niederbronn, Sulzbach und Petersthal bekannt, hieraus besonders durch die "Institutiones Chomiae" 1763, die "Institutiones Materiae medicae" 1774 und die "Pharmacopoen generalis" 1783. Ferner "Prodromus Florae Argentinensis" 1766.

Rach feinem Tobe, 10. September 1783, erichien in Leipzig eine Sammtung feiner fleinen mebicinischen und chemischen Schriften und 1785 veröffentlichte Johann Jacob S., der Sohn Jacob Reinbold's, eine beutsche Uebersetung ber Materia medica des letzteren unter bem Titel: "Anleitung zur Kenntnis be-

Argneimittel jum Bebrauche ber Borlefungen".

Senboth, Das alte Strafburg 1890. 150, 258, 275. - P. L. Wiltwer. Dem Andenten bes verbienftvollen Mannes Jac. Reinb. C. ber Arzneptunde

Dectore u. į. w. geheiligt, aus Erell's Annalen der Chemie, Helmstedt und Leipig 1784. 545. — L. F. Friedrich, Memoriam viri nobiliss. . . . Jac. Reind. S. . . . Academia Argentorat. civibus et exteris . . . commendat, Argentorati 1783. Ausschliche Familiennachrichten und Schriftenbergeichniß. — Vicq d'Azyr, in Histoire de la Soc. royale de Médecine. Paris 1786. — Oberlin, Gazette médicale de Strasbourg Nr. 8, 20 Août 1845, Feuilleton, p. 226 à 235. — Bibliographie universelle, XL (Paris, ohne Jahreszahl) 49. — Ausschlichte Eap, Journal de Pharm. et de Chimie XIV (1848) 35 bis 41. — Phillippe-Ludwig, Geschichte der Apotheter, Jena 1855. 332, 637. — Rirschleger, Flore d'Alsace II (1857) p. XXXVII. — Haag, La France protestante. Paris 1859. 307—309. — Dechambre, Dictionnaire uncyclopédique des Sciences médicales XI (Paris) 215—216. — Hirschlen in Straßburg von 1497 bis 1872. Straßburg 1885. 66. — Kopp, Geschichte der Chemie III (1845) 38, 48, 49, streist Spielmann's chemische Ansichten, welche benen von Georg Ernst Stahl entsprachen; schon in seiner Dissertation De principio salino, 1748, hatte sich S. dazu bekannt.

F. M. Flüdiger. Spien: Abolf G., Babagog, eigentlicher Begrunber bes beutichen Coulmmens, geb am 3. Februar 1810 in Lauterbach (Bogelsberg), † am 9. Mai 1858 in Darmftabt. Mis Cobn bes bamaligen ftabtifden Conrectore Johann Balthafar S. (f. b.) wurde Abolf S. in bem oberheififden Stabtchen Lauterbach geboren, aber bereits einjabrig nach Offenbach verpflangt, mo fein Bater 1811 meiter Brebiger marb und im eigenen Saufe eine private Ergichungsanftalt unterbielt. In biefer genog Abolf feit 1816 feinen erften Unterricht und fand bod frub die enticheibenbe Anregung ju feinen turnerifchen Intereffen, wie gu leter gefammten, patriotifch - beutschen und evangelisch-frommen Lebensanficht. Beientlich beftartt murben bie Ginbrude bes paterlichen Saufes und ber paterlichen Schule burch eine fommerliche Fugreife, auf welcher ber Behnjahrige mit finem Bater bas beruhmte Inftitut gu Schnepfenthal und namentlich ben alten Unte DRuthe befuchen durite. Deffen Borbild und Borichrift mar benn auch in Offenbach für Die Beibesübungen bestimmend; erft allmablich burch frembe Beider und beimtehrende Studenten (unter benen Frit Beffemer, Dichter bes f. 3. beliebten Liebes: Geturnt, geturnt mit voller Rraft!) fanben auch Jahn's und Gielen's eigenthumliche Lehren bort Gingang. Das frifche frohliche Leben, bas mter ber Augend in Offenbach und in bem naben, mit Offenbach rege berlebrenben Sanau bamale blubte und in ber Turnerei feinen treibenben Rern fand, ift anschaulich und ansprechend in zwei Auffagen beschrieben, Die 3. C. Lion in ben "Rleinen Schriften aber Turnen von Abolf Spieg" (Sof 1877) mitteilt: "Blid auf ben fruberen und jegigen Stand der Turnfunft, gur Belerchtung ihrer inneren Entwidelung und ihrer Anwendung" bon G. (Aus ber Beitschrift "Der Turner", Jahrgang 1847) und "Die Anfange ber Turnerei gu Danau in ben Jahren 1817, 1818 und 1819" von 3[ulius] Gart] (Aus ber Deutschen Turnzeitung" Jahrgang 1863). Dit leibenschaftlicher Begeifterung und bis jur bedentlichen leberfpannung ber jugenblichen Rrafte betheiligte auch 5 fich an ben Turnfibungen und an ben Turnfahrten in bie naben Gebirge bes Cannne, Speffart u. f. w. 3m Frabjahre 1828 verließ er Offenbach, um m Riefen Theologie gu ftubiren. Der erfte bortige Aufenthalt brachte bei vielem Anregenben und Erfrifdenben auch einen ernfthaften Zweitampf, in bem G. eine Bermundung ber Lunge babontrug. Gie "bezeichnete bie Stelle, an welcher Bucher bas lebel in bem fonft burchaus mohlgebildeten und jum Biderftand semileten Rorper fich einschleichen follte, um ibn ichon im vierten Jahrzehnt

feines Lebens fart ju beläftigen und im funften niebergumerfen" (Lion). G felbft berichtet von feinem afademischen Studium: "In Giegen mar bamale fein Turngelegenheit; bafür aber übte ich fleißig bie Gechtfunft, bie bier in hober Anieben fand und bon bielen meifterhaft betrieben murbe. Doch fand fich aus hier bald ein Rreis bon Freunden, mit benen ich Ausfluge und manchen ar ftrengenben Turngang in bie berrliche Umgegend unternahm. Alle Berge un Burgen murben erflommen und auf ber Spike bes Dunsberges einmal aber nachtet. Balb waren wir bertraut mit allen Begen und Stegen in Balber und Fluren; unfere Wanderungen maren Entbedungsreifen, Die ju immer neue Banberluft uns trieben. Um Oftern 1829 gog ich mit mehreren Freunden bo Biegen ab nach Salle. Bir machten bie Reife nach bamaliger guter Gitte | Rufe. Rachbem wir ben rauben Bogelsberg burchfreugt, gings fiber Fulba na Gifenach und, als die ehrwurdige Bartburg erftiegen mar, reiften wir fib Schnepfenthal nach Botha. Schon auf einer fruberen Reife nach Thuringe (1820) hatte ich Schnepfenthal gefeben, und bamals besuchten wir auch Gu Muthe, bon bem unfere Lehrer une ergahlt, bag er ber Jugend Die frifche Run ber Leibesubungen querft bier in Schnepfenthal gemeeft und ausgebilbet bab Roch behalte ich bas Bilb biefes berehrten Mannes in lebenbiger Erinnerun feft und freue mich, ben Eblen gefeben ju baben. Ueber Erfurt, Beimar, Raun burg und Derfeburg reiften wir bann nach Salle. Sier in Salle gefellten mir viele Freunde, Die felber fruber geturnt und Freude hatten am Turnerlebe Much gelang es uns leicht, unter ben Benoffen regelmäßige Turnfpiele eins fuhren, und fo gefchat es, bag wir in Baffenborf an zwei Rachmittagen in b Boche uns ju Spielen und Gefangen berfammelten. - 3m Laufe b Sommers unternahmen turnerifch Gefinnte eine großere Turnfahrt, welche mebre Tage mabrte. Wir manderten in die gulbene Mue, auf ben Ruffhaufer, ! Rothenburg, burch ben Barg, nach Frankenhaufen, auf bie Gachjenburg und b fuchten bann in Rolleba ben alten Jahn. Der ergahlte uns bon feinem Turne leben; wir laufchten feiner Rebe. Bum Abichieb marb uns fein fefter Sand brud; unfere Bergen ichlugen ibm entgegen. In bem falten Binter 1829 b 1830 um die Weihnachtszeit, als fugtiefer Schnee und eifige Ratte bas Lar bedte, machte ich eine Reife nach Berlin. Als Turner ein abgefagter Feit aller Berweichlichung, umbullte mich fein Mantel und fein Belg; ich jeste mi in taum winterlicher Betleibung in ben offenen Beimagen ber nur mabfam fi fortichleppenden Boft und fuhr fo einen Tag und eine Racht gefoltert von b Bein ber fürchterlichften Ralte. - - Go oft es bie Belegenheit gulieg, wohn ich bier ben Turnfibungen im Gifelen'ichen Turnfaale bei und turnte fleifig mi Manches Reue fab und lernte ich, namentlich Schwingftude am Schwingel, w bei mir ber ruftige Turner, ber Gymnafiallehrer Philipp Badernagel, an ? Sand ging. Dagegen brachte auch ich einige Turnfifide mit. - Gifelen ben ich nicht tennen, ba er leiber bas Bimmer buten mußte". Rach Spieg's RB tebr (Grabling 1830) erblubte in Giegen frobliches Turnftreben. Die Schaar ! Turner flieg über 150; G. unterrichtete regelmäßig eine Riege von gwolf Rnab Aber bald erneuerte die Regierung ihre alten Berbote, und Die frobe Jugenbli verfümmerte gu burftigen, beimlich gepflogenen Uebungen weniger Betreuer. Wellen ber Julirevolution burchgitterfen bamale auch Deutschland. G., mach bom Gebanten ber beutichen Ginheit und Freiheit ergriffen, aber ben Frango abbold, betrieb eifrig bie Stiftung eines freien, bruberlichen, beutichen Stubente vereines, beffen Mittelpunft ber Turnplat fein follte. Als bas polizeiliche B bot bem allen Biel fehte, ftubirte er um fo eifriger auf feine theologische Benfun verließ Berbft 1881 Die Univerfitat und trat Oftern 1832 als Souvleber ben Cohnen bes Grafen Golme-Robelheim auf Affenheim, eines Freiheitofamphe

Epich. 175

bon 1813 und 1815, ein, auf beffen ausbrudlichen Bunich auch Turnen,

Schwimmen, Gislaufen in ben Lehrplan aufgenommen murben.

Das Jahr 1833 verpflangte G. auf ben Schauplat, ben er erft ale beruhmter Mann nach funigebn Jahren wieber berlaffen follte, nach ber Schweig. Inf eine Beitungenachricht bin, bag bie bernifche Ctabt Burgborf einen Lehrer luchte, ber namentlich auch die Leitung bes Turnunterrichtes ju übernehmen batte, bewarb er fich, ward gewählt und fiebelte Unfang October 1833 bortbin aber. Schon burch Beftaloggi hatte Burgborf in ber pabagogifchen Belt einen gewiffen claffichen Ruf. Es fuchte ibn in liebevoller Pflege feines Schulmefens ju bewahren und neu ju bewähren. Rach Spieg's Angaben warb ber Turnplat neu bergerichtet "ju einem ber ichonften und zwedmäßigften, bie er je geichen". Die Elementarichule erhielt ein neues ftattliches Gebaube und balb nach Spief's Gintritt in den brei alten Lugower Jagern Friedrich Frabel aus Beifbad, Wilhelm Middenborf aus Unna und Beinrich Langethal aus Erfurt begeifferte Behrer bon icon bamals anerkanntem Rufe, unter benen bie beiben leiteren burch langere Jahre mit G. bort freundichaftlich verbunden blieben. Infer im Turnen unterrichtete er felbft noch in Befchichte und Befang. Diefe Schalmanner bilbeten in jenen Jahren ben feften Rern eines beutschen Bereines, ber fich befondere Samftag Abends im Burgborfer Stadthaufe bei einem Glafe Bein gufammenfand und alle beutichen Angelegenheiten mit marmer Singebung briolgte. Bon Bern ber nahmen gern baran Theil bie theologifden Brofefforen Rarl Bundeshagen und Matthias Schnedenburger, fowie beffen jungerer Bruber, ber Ranimann Dar Schnedenburger, ber 1838 ober 1839 in Burgborf felbft icherließ. Wie, fur biefen Rreis bon Freunden gebichtet, in ibm guerft bon Aboli S. Dax Schnedenburger's "Bacht am Rhein" am Clavier gefungen Derben, bat Sunbeehagen am 11. August 1870 in ber Rolnischen Beitung benatet. Der Auffat, ber guerft bem beutichen Bolfe ben Dichter bes ichwung-Bollen Liedes befannt gab, ift feitbem ofter, auch von Lion, in den "Rleinen Edriften von A. G." abgedrudt worden. In Burgdorf verheirathete fich G. 1840 mit Marie Buri bon ba, Schwefter bes ihm befreundeten Juriften, fpateren Merrichters Rubolf Buri. - Bahrend ber Jahre ber Burgborfer Lehrpragis gehaltete S. nun bas Schulturnen in eigenthumlicher Beife aus, wenngleich abriall an Borhanbenes naturgemäß anfnipfend. Richt ber erfte, ber ben Turnanlerricht ber Madchen empfahl und versuchte, bat boch er ihn guerft mit rechtem Rachbrud und Erfolge burchgeführt. Aus den ichon fruber betriebenen Turn-Dielen entwickelte er bie besondere Turnart ber Freinbungen, beren Zwed ift, "bie Eduler au freier Beberrichung bes Leibes und funftvoller leiblicher Gebarbung Gteben und Weben auf ber gewöhnlichen Bobenflache ju erziehen, mit einem Borte: in ben Uebungen, welche fich wie von felbft als bie Grundubungen im leiblichen Leben bes Menichen berborftellen ober an biefe anichließen". "Es ergab fich bann wie bon felbft, daß bei ber möglichen gleichzeitigen Befchaftigung einer graferen Schftlerzahl in ben Freinbungen zugleich Rudficht genommen werben malfe auf Ordnung und Glieberung ber geeinten Schaar, mochte biefelbe nur an Dit ober von Ort fich bewegen." Dies führte gur Anertenntnig und liebevollen Pflege ber Gemeinübungen (Ordnungsübungen) als besonderer Turnart. Als eigentficher Begrunder Diefer beiben Zweige bes Turnunterrichtes hat G. fich bas bochfte Berbienft erworben; taum minder burch die flare Erkenntnig und nachbrudliche Belonung bes im hoberen Sinne ergieblichen Momentes im Turnen, bas er bemgemäß ir Die Schuljugend in unmittelbare und organische Ginbeit mit ben fibrigen Ameigen bes Schulunterrichtes und ber nationalen driftlichen Jugenbbilbung idell wiffen wollte. Beniger ift ibm, wie man fagen barf, bas Beftreben gelangen bie mehr und mehr anwachsende Mille ber Turnflbungen in ein boll-

ftanbiges, angeblich natürliches Spftem ju bringen, für bas ber Unterich feits ber Thatigfeiten (Stemmen, Sangen, Liegen; Stemmen und Stemmen und Liegen; Sangen und Liegen; Stemmen, Sangen unb anderfeits ber beschäftigten Saupttheile bes Leibes maggebend fein follte. burch Diefes Beftreben gu einer Beitlaufigfeit und Trodenheit ber D verleitet worben, die ber unmittelbaren, lebenbigen Birtung auf feine Be oft Abbruch thaten. - Seine erfolgreiche Lehrthätigfeit, balb auch Turnunterricht im Landesfeminar fur Bolfeichullehrer ausgebehnt, machte im Rreife ber Turnfreunde berühmt. Auch erschienen mabrend ber lett feines Burgborfer Aufenthaltes bie erften brei Banbe feiner "Lehre bi funft" (4 Th., Bafel 1840-46), bas in vier Theilen behandelt: 1. bas in ben Freinbungen (1840), 2. bas Turnen in ben Sangenbungen ( bas Turnen in den Stemmubungen mit einem Aubange ber Liegenbunger 4. bas Turnen in ben Gemeinubungen (1846). Befonders ber eifte B icon auch auf bie Gemeinubungen fich mit erftredt und beren tunftre bindung mit Dufit, namentlich Gefang, ju fogenannten Turnreigen wirfte in hohem Dage belebend auf ben ichweigerischen und ben beutich betrieb. Ale im Jahre 1842 bem abmnaftischen Unterricht in Breu Deutschland überhaupt wieber Gingang in die Schulen gewährt warb, b hoffnungevoll die Sauptorte Deutschlands und fuchte in Dunchen mit 9 in Berlin mit Gifelen und durch ihn mit ben maggebenden Schulman ju berftandigen. Auch bei bem greifen Jahn fprach er bamals wiebe um mit ihm bie Butunft feiner wiebererftebenben Runft eingebend gu Der Bebante, felbft jur Leitung bes preugifchen Schulturnens berufen gu lag G. bamals nicht fern, und er ift wohl auch in Berlin erwogen Aber Dagmann murbe borgezogen und bamit ein Weg eingeschlagen, bem Spieg'ichen Ibeale bes pabagogifchen Turnens gunachft abfeits fuh trefflichen "Gebanten fiber die Ginordnung bes Inrnwefens in bas C Bollverziehung" (Bafel 1842; Rleine Schriften S. 15 ff.) offenbaren Buniche und hoffnungen aus jenem Beitpuntte.

Balb nachher wurde S. als Lehrer an Gymnasium, Realschule und haus für Turnen und Ansangs auch für Geschichte nach Basel beruf Mai 1844 trat er die neue Stelle an, in der er troß der von ihm Freiwilligseit des Turnunterrichtes bald eine anerkannt segensreiche, leber Thätigleit entsaltete. Ein tressends Bild seiner dortigen Khätigkeit "Bericht über das Turnen der Schüler des Gymnasiums und des Baizu Basel im Sommerhalbsahre 1844" (Ginladungsschrift zur Promo des Gymnasiums und der Realschule; Kl. Schr. S. 52 ff.). Auch während der Baseler Jahre der erste Theil des "Turnbuches für (2 Bände, Basel 1847 und 1851). Wie in Basel selbst, so sand aussimmer mehr Anerkennung. Bon heibelberg und von Dresden bemühte ihn zu gewinnen. Die heidelberger Bersuche bewirkten neben Verbesserunguseren Lage mehrsache Hörderung des Turnwesens in Basel selbst, auch Ausdehnung des Turnunterrichtes auf die Töchterschule. Der Kust tras S. bereits zu weit eingelassen in Unterhandlungen mit der regierung seines engeren heimathlandes, um noch angenommen zu werd

Im Mai 1848 siebelte S. als Affessor des Studienrathes mit einen von 2000 Gulben suddeutscher Währung nach Darmstadt über. Seine sollte dort sein, das Turnen durch Berathung der leitenden Schulbehor antegende Schulbesuche hin und her im Lande, durch vordildlichen Unt Schulclassen von Mädchen und Knaben, durch Lehrgange mit Lehrerinnen zu sordern. Auf jedem bieser Wege hat S. noch in Darms

von bort in weitere Kreise der deutschen Schule hinaus thatkräftig gewirkt, auch 1851 in Oldenburg, von der Behörde auf Anregen seines Jugendfreundes, des Oberschulrathes Willich, berusen, einen sünswöchentl. "Lehrgang s. Schulturnlehrer unter warmem Beisalle der Betheiligten abgehalten. Seit dem Jahre 1852 duchte er sich eines eigenen, nach seinen Angaben erbauten Turnhauses in Darmstadt erfreuen. Allein mehr und mehr tränkelte er an seinem oben erwähnten Brustleiden, und von der anderen Seite beeinträchtigte steigender Hang in abstracten, wenn auch stets warm ausgesasten und edel gedachten Theorien lein praktisches Wirken. So steigerte er den richtigen Grundsah, daß das Turnen in lebendiges Blied im Ganzen der Jugenderziehung und des Jugendunterrichtes lein muß, zu dem undurchsührbaren Anspruche, daß womöglich seder Lehrer als Turner und Turnlehrer aus die Jugend wirten sollte. Auch unterlag er der Reigung, den ehrenwerthen Ernst seiner religiösen und tirchlichen Lebensansicht undermittelter in sein nächstes Berussgebiet einzumischen, als dessensansicht underwichten vollesen.

Seit Sommer 1855 mußte S. zunehmender Leiden halber der turnerischen Beinfsübung entsagen. Zwei Jahre lebte er, vergeblich Heilung suchend, in Bedeh am Genser See. Den Winter von 1857 auf 1858 brachte er wieder in Darmstadt zu und starb dort am Sonntage, dem 9. Mai 1858, das Gebet: Herr ball auf den Lippen. Das Gute, Edle, Patriotische, Sittliche, das er im Turnwesen begeistert erstrebte und im Kampse mit vielen Hemmnissen nur unvolltommen erreichte, ist inzwischen seiner Berwirklichung viel näher gekommen, und immer wird der Name Adolf S. als der eines tsichtigen deutschen Lehrers und

Mannes in ber Schule und in ber Turnwelt guten Rlang behalten.

Außer den oben angesührten beiden Hauptwerken ("Lehre der Turnkunst" und "Turnbuch für Schulen") biographisch besonders ergiedig die "Rleinen Schriften über Turnen" (hos, neue Ausgabe 1877) und die der Sammlung vom herausgeber J. G. Lion vorausgeschickten "Beiträge zu A. Spieß's Lebensgeschickte".

Sander.

Spieß: Chriftian Beinrich G., Schaufpieler und Dichter, geb. am . April 1755, † am 17. August 1799. G. ftammte aus Freiberg i. G., wo 4 feine Schulausbildung erhielt. Die Reigung jum Theater bestimmte ibn, Edaufpieler gu werben. Er fchloß fich berichiebenen Wanbertruppen an und big mit ihnen freug und quer burch bas Land, bis er in Prag bei ber Rarl Babriden Truppe ale Schaufpieler und Theaterdichter ein bauernbes Unterbumen fand. Er gab bier mit bemfelben Belingen "biebere Alte" und "gitternbe Genfe" 4. B. ben alten Door, ale "fchleichenbe bumme junge Berren" ober vertraute b ichuchterne Liebhaber. Er geborte bem Brager Theater bis jum Jahre 1788 an. Die lette Reit feines Lebens berbrachte er auf ber Berrichaft Begbielau bi Rlotton in Bohmen bei bem Grafen Runigl, ber ihn nominell als Defonomieleimten, in Birflichfeit aber nur als Bunftling und Gefellschafter in fein Saus wigenommen batte. Obwol fich G. in biefer Rolle mohl fühlte, ba er bei ellen Befannten und Freunden bes Grafen mohl angefeben mar und von bem Anien und ben Geinen als Standesgenoffe behandelt wurde, machte ihn boch De Untreue feiner Frau fchwermuthig. Er fiel ichlieflich einer vollftanbigen Stiftesjerrfittung, die in Tobsucht ausartete, anheim und ftarb bereits am It. Angust 1799 im 44. Lebensjahre. G. hat in seinem turgen Leben feit bem libre 1782 als Roman- und Schaufpielbichter eine ftaunenswerthe Fruchtbarfeit Mwidelt und fich bei feinen Beitgenoffen einer ungewöhnlichen Beliebtheit er-Derftand er boch ausgezeichnet, in feinen Ritter-, Rauber- und Geifter-

romanen feine Lefer mit Schauber ju erfullen, ba er in ber Erfindung und Andführung bon gräßlichen und wibrigen Stoffen eine mahre Birtuofitat befag. Unter feinen Berten treffen wir u. a. auch Biographien bon Gelbftmorbern unb Bahnfinnigen. In feinen Schaufpielen bielt er fich an bas bon Boethe im "Gog" und von Schiller in ben "Raubern" gegebene Beifpiel, bas für ibn aller bings nur nach ber Seite bes Wilben und Naturwuchfigen bin maggebend mat. Sie bielten fich giemlich lang auf ber Bubne, por allem bie Ritterfpiele: "Clara von Sobeneichen", bas Theodor Korner noch 1811 in Wien fpielen fab, und "Friedrich, ber lette Graf von Toggenburg", und ebenfo fein Trauerfpiel "Maria Stuart und Norfolt", bas erft nach feinem Tode bon Schiller's Tragobie ver-brangt werden follte. Bei feinen Romanen macht fich ber Ginflug bon Schiller's "Geifterfeber" bemertlich. Er zeigt fich am beutlichften in ben Romanen: "Der Alte überall und nirgende" und "Die zwölf fchlafenden Jungfrauen". Bu feinen gelefenften Arbeiten gehort noch ber Roman "Die Lowenritter". Die große Beliebtheit bes Dichters geht auch aus bem Umftande herbor, bag feine Sachen mehriach nachgebrudt und Arbeiten anderer Autoren ihm untergeschoben murben. Gin bollftanbiges, genaues bibliographifches Bergeichniß feiner Schriften ift noch nicht aufgestellt worden. Gine Gesammtausgabe feiner Berte erschien in 11 Banben Mordhaufen 1840-1841.

Agl. Meusel, Lexiston der vom Jahre 1730—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller XIII, 229—232. Leipzig 1813. — Friedrich Rasmann, Deutscher Dichternefrolog. S. 183, 184. Nordhausen 1818. — Derselbe, Litterarische Handwörterbuch der verstorbenen deutschen Dichter. S. 425—427. Leipzig 1826. — Derselbe, Kurzgesastes Lexison deutschen Pseudonymer Schriststeller. S. 172. Leipzig 1830. — A. W. Schlegel, Sämmtliche Werte XI, S. 349. Leipzig 1847. — Koberstein, Grundriß, Generalregister. Leipzig 1873. — K. Goedele, Grundriß II, 1136/37. — Wurzbach, Biogr. Lexison. — J. W. Appell, Die Ritters, Räubers u. Schauerromantik. S. 34—41. Leipzig 1859. — Osc. Leuber, Geschichte des Prager Theaters. 2. Theil. S. 59—62. Prag 1885. — Mir. Meißner, Roccoodilder. S. 190—192. 2. Ausg. Lindan und Leipzig 1876.

Spieg: Buftav Abolph G., Argt ju Frantfurt a. D., geboren am 4. December 1802 ju Duisburg, † am 22. Juni 1875 ju Frantfurt a. M. G. verlebte feine frubefte Jugend in feiner Geburtsftadt; im 11. Bebensjahr tem er in feine neue und zweite Beimath - fein Bater war als Prediger an Die beutschreiormirte Gemeinde ju Frankfurt berufen worben - und befuchte bie bas Chungfium, an dem bamals Ritter, Schloffer u. a. wirften. Dit feinem Schulfreund Friedrich Bohler bezog G. 1820 bie Universität Beibelberg, wo befonders Tiedemann fich bes jungen Mediciners aufs freundlichfte annahm. Rady vollzogener Promotion - Diss. inaug. de vulneribus pectoris penetrantibus imprimis cum haemorrhagia complicata. Franffurt a. M. 1823. Deutsch in "Beibelberger Unifche Annalen" I, p. 365-413 - ging G. ju meiters Studium nach Berlin, wo er fich eng an Baum, ben fpateren Gottinger Chir urgen, anschloß, und mit biefem 1825 nach Paris und weiterbin nach Lenben. Edinburgh und anbern englischen Univerfitaten reifte. Bon April 1826 ab finben wir S. ale Mrgt in Franffurt a. Dt. thatig, bas er, berichiebene Reifen autgenommen, nicht mehr berließ. - Wiffenichaftlich trat G. mit einer großeren Arbeit guerft im 3. 1840 herbor, in bem "3. B. ban Belmont's Spitem ber Mebicin, berglichen mit ben bebeutenbften Spftemen alterer und neuerer Reit" (Frantfurt a. M.) erichien; es murbe von ber Rritit als ,eine geiftvolle, in aller Begiehung febr bebeutende Schrift" willtommen geheißen. 1844 folgte bie

Physiologie bes Rerveninfteme" (Braunichweig), aus einer Reihe von Bortragen ervorgegangen, und 1854 eine fleine Schrift "Bur Lehre bon ber Entzundung" frantfurt a. Dt.) Das Sauptwert von G. ift die 1857 erichienene "Bathoogitche Physiologie. Brundguge ber allgemeinen Rrantheitelehre" (Frantfurt, Banbe), Die Beranlaffung ju einer polemischen Auseinandersekung mit Birchow ab - Birchow's Archiv VIII -, aber auch von gegnerischer Seite als bas Dert eines philosophifch und medicinifch reich gebilbeten Geiftes anertannt murbe. Der Mitarbeiterichaft an Safer's Archiv und R. Wagner's Sandwörterbuch leber tranthafte Storung bes Rerveninftems - fei ichlieflich noch gebacht. -An ben wiffenicatlichen Beftrebungen feiner zweiten Baterftabt nabm G. ben egften Antheil: er mar Ditbegrunber bes argtlichen und bes mitroftopischen Bereins, reges Mitalied und mehrfach erfter Director ber Gendenbergifchen Naturoridenben Gefellicaft: verichiebene im Drud ericienene Feftreben, allgemeineren saturwiffenicaftlichen Betrachtungen Raum gebend, ruhren bon biefer Umte-Ahrung ber. Dem vielfeitigen und befonbers auch auf bilbenbe Runft und Dunt gerichteten Intereffe von Spieg entsprach ferner feine Betheiligung an ben berichiebenften Unternehmungen: ber Dufeumsgefellichaft, bem Cacilienverein, bem Stadel'ichen Runftinftitut mar G. ein eifriger Forberer und entfaltete als Beiter Diefer Inftitute wie in Befleibung einer großen Bahl anderer Chrenftellen eine unermubliche und uneigennutgige Thatigfeit. Gabe ber Rebe und Beichid in ber Leitung bon Berhandlungen, wie er fie besonders auch bei Belegenheit ber Berfammlung beuticher naturforicher und Merate 1867 gu Franffurt a. D. bethatigte, ließen ibn als eine biergu besonders geeignete Berfonlichfeit erscheinen. Go fehlte auch die verdiente Anerkennung dem raftlos thatigen Manne nicht; Die Grnennung jum Gebeimen Sanitaterath, mehrfache Orbeneberleihungen, enblich Die feierliche Begehung feines 50jahrigen Doctorjubilaums maren einige luftere Beichen berfelben. Wie er bon benen anertannt wurde, die ibm als Menichen nabe ftanben, zeigt ber icone Rachruf, ben ihm Dr. S. Soffmann gemibmet.

Retrolog von Dr. S. Hoffmann- Donner im "Jahresbericht über bie Berwaltung des Medicinalwesens der Stadt Franksurt a. M." 19. Jahrg. 1875. S. 228. — Dr. H. B. Schmidt im "Bericht über die Senkenbergische natursorschende Gesellschaft" 1875/76 S. 51.

Spich: Beinrich G., Siftorienmaler, geb. am 10. Dai 1832 in Danchen als ber altefte Sohn bes Rupferstechers August G. Obwol anfänglich jum Studium bestimmt, errang bas frubreise Talent boch bie Erlaubniß jum Uebertritt in bie Semerbeichule, wo Brofeffor Jof. Anton Rhomberg feine Begabung ertannte und pum Gintritt in die Alabemie bei Brof. Anichus vorbereitete. Gier follte inbeffen ber Junge gu feinem Beile nicht lange bleiben, benn Landichaftsmaler Beintein empfahl ihn an Bilhelm b. Raulbach, welcher ihn nicht allein als Beichnungelehrer für feine Rinder annahm, sondern auch mannichsaltig im eigenen Atelier beichaftigte. Go bergroßerte G. unter ben Augen bes Meifters Raulbach's Entwurf jum "Rreugiahrer"-Carton, auch lieferte er eine Copie bes berühmt gemorbenen, ein tobtes Rind aufmartstragenben Engels, jur bollften Bufriebenbeit leines itrengen Lebrers. Inbeffen mar DR. v. Schmind nach Munchen gefommen, ber mit feiner fprubelnben Phantafie und feiner pragnanten Charafteriftit bie angeren Talente machtig angog. Ohne gu Schwind's Schulern gu gehoren, fand ich S. boch mit einer eigenen Innigfeit in die Beife beffelben, fo bag ibn Schwind als Wehulfen mit auf die Wartburg nahm, wo G, bei Musführung ber Berte ber Barmherzigfeit" und ber "Bilber aus bem leben ber hl. Glifabeth" mitmirtte. Ebenfo geigte eine Angabt bon Bolgftodgeichnungen, welche S. in

ber Folge fur die "Fliegenden Blatter", Die "Munchener Bilberbogen" unb andere Unternehmungen bes rhlographifden Berlags bon Brann und Schneiber lieferte, ein fo enges Unfchließen an Schwind, bag biefe Illuftrationen baufig mit gleichzeitigen Origingl-Arbeiten Schwind's verwechfelt murben. Der woll bewußte Drang nach weiterer Ausbildung im Colorit führte ben Daler in bi bamals florirende Schule bes Profeffor Philipp Foly, wo fich eine große Anjabl gleichftrebender jungerer Rrafte gufammenfand, Die unter bem feither wiebe berichwundenen Ramen "Jung-München" eine vielverheißende Mera grundeten Beinrich G. gewann 1856 burch eine Concurreng-Reichnung "Jacob mit bem Engel ringend", ben erften Preis, erhielt mehrere Beftellungen ju Altarbilben und malte darauf im National-Mufeum die großen Fresten aus dem Pilgerzuge Bergog Beinrich's bes Lowen nach Jerufalem und wie berfelbe lowe ben Aufruh ber Romer mabrend ber Rronung bes Raifers Friedrich I. in ber Beterstird barnieberichlug. In beiben Werfen mar eine febr padenbe, icharf accentuirte Charafteriftit, welche icone weitere hoffnungen erwedte. In der Folge arbeitet Beinrich G. faft ungertrennlich mit feinem jungeren, unterbeffen berangebilbeten und fiberaus begabten Bruber Auguft C. (geb. am 18. Januar 1841). In neib Iofer Beife bereint, geichneten bie Braber viele Cartons fur Smertichtow's Glab malerei-Anftalt und andere abnliche Stabliffements, fcmudten nach ben Ueinen Stiggen Ludwig Richter's bie bon Ludwig Lange erbaute, bem bamaligen Geb pringen bon Deiningen gehörige Billa Feodora in Liebenftein, fcuien in forgfältig ausgeführten Uquarellen ben Bilbercyflus für Ronig Ludwig II. ju "Triften und 3folbe" und bem "Fliegenben Sollander"; beibe Arbeiten ericbienen 1869 auf ber Internationalen Runftausstellung au Mfinchen und ernteten ob ibrer trefflichen Zeichnung und Farbengebung bas verbiente Bob. Cbenfo find bie 21 lebensgroßen allegorifchen Figuren, welche in der offenen Borhalle bes Dari milianeums in Fresco gemalt wurden, bas Bert ber beiden Bruder. Aufe einigen Genrebilbern, Die in Roln und Wien angefauft murben, fcui Beinrich & noch Beichnungen gu Schiller's "Raubern", gu "Fiesco" und "Rabale und Liebe" und mehrere Blatter gur "Chatefpeare-Gallerie". Reue fcone Auftrage warre in Sicht, welche ber burch wiederholten Blutflurg tobfrante Dann freudig bem jungeren Bruber überließ, als er fcon am 8. Auguft 1875 aus bem Lebr fchied. Gin echtes Runftlerleben mit feinen Rampfen und Leiden, mit feinen Freuben und bem berflarenben Colug - einer glangenben Ausficht auf langt erfehnte Auftrage, wenn bas Auge bricht und die Sand erftarrt . . .

Bgl. Beil. 269 "Angemeine Zeitung" bom 26. Geptember 1875. — Lubow's Zeitschrift f. Runft 1875. X, 809. — Runftvereins Bericht far

1876. C. 84. - Maillinger's Bilberchronif 1876. III, 100.

Spich: Johann Karl S. (ober Spies, lehteres die jeht in der Fam. herrschende Gestalt des Ramens), Physiker und Arzt. Einer seit den lehten Jahrzehnten des 16. Jahrh. nach Wernigerode verpflanzten altbürgerlichen Familie entstammend — der Großvater Peter S. leistete am 11. Januar 1604 dem wernigerödischen Bürgereid — wurde J. R. dem gräslichen Amtschösser Johann S. von seiner Frau Sabina geb. Ritter geboren. Nach Ausweis des Kirchen buchs sand die Tause am 10. Rovember (a. St.) 1663 statt, in der alad. Gebächtnistede wird der 24. November (a. St.), auf einem Rosbachschen Rubserstich der 6. December (a. St.) als Geburtstag angegeben. Während des Amtschössers Wittwe erst im Januar 1708 zu Wernigerobe heimging, verlor J. Kleinen Bater schon im zehnten Lebensjahre (März 1678) und die Mutter übergab den zuerst im Hause unterrichteten Sohn der Lateinschle seiner Valerstadt. die er die 1680 besuchte.

begeben babe, fo tann er bier nur borübergebend gewesen fein, ba er noch im letigenannten Jahre bie Bittenberger Sochichule befuchte. Er widmete fich bier lefonbers pflangentunblichen und anatomischen Studien bei Bater und Sperling. Tanach war er etwa zwei Jahre in Jena porgugemeife Borer und Schfiler bes Sieberlande wegen ber natur- und heilfundlichen Studien bewog ibn, fich babin m menben und gwar gunachft nach Lebben, wo er besonbers in bem unter bes Professor Queas Schacht Leitung ftebenben Rrantenhause reiche Ersahrungen ammelte. 3m 3. 1683 enblich ging er nach Utrecht, um bier bie Burbe eines Toctors ber Beilfunde ju erlangen, mas benn auch mit allen bamals üblichen Beierlichkeiten und mit einer Disputation de febre quotidiana intermittente Damit mar im 3. 1686 feine wiffenschaftliche Borbilbung abgeschloffen and er begab fich junachft in feine engere Geburtsbeimath jurud und bielt fich lette Beit in Bernigerobe und Ilfenburg auf. Schon ein Jahr barauf murbe n Arit und Landphyfifus bes holgfreifes in Dagbeburg und bermabite fich 1689 mit Anna Belena, ber Tochter bes Dr. jur. Otto Geerte in Silbesheim. In nadften Rabre jog er bann aber wieber als Stabtbbvilus ju Bernigerobe mb als Leibargt bes Brafen Ernft gu Stolberg in Die heimische Grafichaft ein. Das Ment eines Stadtargtes berfah er nur funf Jahre, bis es ihm gu einer Beit greger Grregung in ber wernigerobischen Burgerichaft und einer infolgebeffen bom Rurifirften bon Brandenburg borgenommenen Ratheveranderung aus Anlag mgerechter Befchulbigungen und Anfeindungen genommen murbe. Dagegen blieb om fowol feine Gigenichaft als graflicher Leibargt, als bas Bertrauen bes Grafen ind bes besonnenen Theils ber Burgerichaft. Auf ben Rath vornehmer Freunde egab er fich im 3. 1706 nach Bolfenbuttel, wurde Sofmebicus beim Bergoge Inton Ulrich und fpater Beibargt von beffen Cobn und Erben Auguft Bilbelm. Unter bem letteren Bergoge erhielt er im 3. 1718 bie Brofeffur ber Anatomie und Physiologie an ber Universität Gelmftebt, welches Amt er am 21. Juni ett einer Rebe de veris ad medicam praxin judiciose et feliciter administrandam requisitis antrat. Drei Jahre fpater murbe ibm an berfelben Sochichule Die Brofeffur der Therapie ober prattifchen Medicin übertragen. G. lag feinen Daichten ale Argt und alabemischer Lehrer mit großer Gemiffenhaftigfeit ob und efrente fich baber eines ebenfo großen Bertrauens ber feinen argtlichen Rath Suchenben als einer gablreichen Buborerichaft in feinen Borlefungen. Dreimal ablie ifin feine Facultat jum Decan; am 17. Januar 1727 murbe er mit ber Barbe bes Bicerectore ber Julius-Univerfitat befleidet. Bei feinem Beilverfahren Bebte er Die großte Ginfacheit. In feinem "Schat ber Gelundheit ober grundt. Saleitung gur Gefundheitspflege fur alle Menichen" (Bolfenb. 1709, Sannover 1711, 8") jagt er, er wolle feine Beheimmittel barbieten, fonbern berfpricht, burch Gingehen auf eine fehr große Bahl bon einzelnen Fallen, mit Gulje einer bernfinitigen porfichtigen Lebensweife alles jur Befundheitspflege bienfame in wogen und Antworten leicht faglich ju behandeln. Schon gur Beit feiner Sieffamteit in Wernigerobe befundete er feine hier angedeuteten Brundfage in er befonnenen und erfolgreichen Behandlung der "melancholisch-hppochondrifchen" Frau eines turbrandenburgifchen Beamten. Er felbft gab fur feine Lehre burch en febr regelmäßiges einfaches Leben, besonders auch burch Magigteit im Trinten, Saberen ein gutes Beifpiel und bewahrte fich bis in fein 66. Lebensjahr eine Be torperliche Ruftigleit und geiftige Frische. Infolge von Reisebeschwerden 4. Juli 1729 erfrantt, fegnete er bereits am 12. b. D. bas Zeitliche. Bon waer Frommigfeit und Treue, feiner Freundlichkeit und fonftigen gefelligen Dagenben gengen eine Reihe bon Gebichten in verschiebenen Sprachen, burch welche Inte- und Tijdigenoffen, Freunde und Schuler ihn bei ber lebernahme bes

Prorectorate feierten und nach feinem Beimgang betrauerten. Bon feinen Schriften find außer bem ichon ermabnten "Schat ber Gefundheit" (vgl. auch Remedia ad sanitatem tuendam et prolongandam Selmft. 1723) zu nennen : "Melancholla hypochondriaca salivatione mercuriali cito, tuto ac radicitus exstirpanda". Werniger. s. a. 8 . "Der fichere und nubliche Gebrauch ber Brechmittel im Anfange higiger Rrantheiten, absonderlich ber Dafern und Boden." Unichulb ber Magnesia alba". "Bericht von ber gwar toftbaren boch febr beilfamen Burgel Nisi", alle brei: Boljenb. 1709. "Historia medica Rosmarini". Belmit. 1718. 40. v. b. Sarbt, der neben einer Angahl Differtationen biefe Schriften (außer ber fiber ben Gebrauch ber Brechmittel und bem 1711er Drude bes "Schahes ber Befundheit") aufführt, gebenft auch noch weiterer gebiegener, nachgelaffener Schriften des fleißigen Gelehrten, beren Beröffentlichung bon ben Sohnen gu hoffen fei; eine Erwartung, welche unerfallt geblieben ift. Diefa Sohne waren fieben neben neun Tochtern. Dieje 16 Rinber überlebten ben Bater alle bis auf eins und pflangten fein Beschlecht fort, bas noch beute in und außerhalb bes Braunschweigischen fortblubt. Die außere Ericheinung von S. tritt uns in einem von Job. Friedr. Rosbach in Leipzig gefertigten Rupfer flich entgegen, ber in mehrfacher Geftalt, boch ohne besonders wefentliche Abweichungen, berbreitet ift. Das Bilb, welches an ber Spige bom 151. Theil ber beutschen acta eruditorum, Leipzig 1730 fteht, bezeichnet ihn blog ale bergogl Leibarat und Brofeffor, mogegen bie Unterschrift einer im ffirftl. Befit ju Bem. befindlichen Bariante (abgefürst) lautet: "J. C. Sp. Wernigerodensis, archinter D. Brunsv. Lun. M. D. et Therap. P. P. O., Academiæ Juliæ h. t. Vice Rector nat. d. 6. Decembr. 1663." Der Stich ift alfo im 3. 1727 ober balb barnad gefertigt.

Bgl. außer dem Kirchenb. der O. Pfarre und archivalischen Rachricken in Wern., besonders die memoria des J. K. S. von dem Helmstädter Prorector Hermann v. d. Hardt, vorgetr. 8. Aug. 1729. 16 Duartseiten, verschiedene gedruckte Gelegenheitsgedichte und einen handschr. Band: suneralia et
biographiae prosess med, Helmstad. von Ch. Aug. Bode 1785 auf herzogl.
Bibl. zu Wossenbüttel.

Spieß: Johann Balthafar S., Theolog und Badagog ber philanthropifch-rationaliftifden Schule, geboren am 8. Januar 1782, + am 6. De cember 1841. 3. R. S. war ber Gobn eines Bauern und Schmiebemeifters ju Obermagfeld im Bennebergifchen, jest Bergogthum Sachjen-Meiningen. Befonbers feine herborragenden mufitalifchen Gaben gewannen ibm die Gunft des Ortscantors und bes Ortspfarrers Molter. Diefer unterrichtete ihn mehrere Jahr mit swei eigenen Cohnen, bis bie beiben Genoffen in einer Stunde an ben Blattern ftarben. Die mufifalifchen Studien bauerten fort; G. ward bes Cantors Factotum bei ben mit Liebe und Berftandnig betriebenen Rirchenmufilen und las baneben eifrig in ben wenigen, ihm juganglichen Buchern: Bibel, Gefangbuch Campe's Robinfon , Geiler's Allgemeines Lehrbuch , Beder's Roth- und Gilfe buchlein. 1799 trat G. ins Landesseminar ju Meiningen, wo ibn namentlid ber Bortrag bes Lanbichulinipectors Reigmer fiber Ergiebungs- und Unterrichts. lehre anregte. 3m Fruhjahr 1801 besuchte er mit einem Freunde Schnepfenthal und fnupfte mit ben bertigen Lehrern Banbe ber Freundichaft, Die ihn, burd bitere Befuche ber berfihmten Anftalt erneuert, burche Leben begleiteten. Rad turgem praftifchen Dienft an ber Freischule ju Meiningen fiebelte G. October 1801 nach Frantfurt a. M. über, wo er Lehrer im Remmeter'ichen Inftitut ward. Dort lernte er nebenher Englisch und Frangofifch, frischte bie Glement ber alten Sprachen auf und vervolltommnete fich im Beichnen, in der Tonfunf und in ber Runftgeschichte. Angefeuert burch Die Liebe ju feiner Braut Bonif

Berne aus Saarbrfiden, Die er als Ergieherin in Frankfurt tennen fernte, beachte er 1805-1807 noch bie Universität Giegen und trat 1807, nachdem er raestanda praffirt hatte, in die Bahl ber beffifchen Canbibaten ber Theologie. tte folder murbe er fofort jum Conrector nach Lauterbach (Oberheffen) berufen, po er neben ber öffentlichen eine befuchte, fogenannte frangofische, Brivatichule ritete. Dort grunbete er auch ben eigenen Berb. Dit bem Rector Binbemalb emeinfam reorganifirte er bie Lauterbacher Stabtichule fo zwedmagig, bag porfiglich burch feinen pabagogischen Ruf die Stadt Offenbach bewogen mard, ibm ie bortige zweite Pfarrftelle angutragen, Die er 1811 antrat. Er blieb borpiegend Grieber ber Jugend, wie er benn auch bort glebalb eine Brivaterbebungsanftalt errichtete, Die rafch ju bobem bauernbem Auffchwunge fam. Den Ibidlug feiner Offenbacher Birtfamteit bilbete 1830 eine geitgemäße Reuordnung es ftabtifchen Schulmefens. Außerbem begrunbete er in Offenbach bie Lebreronlerengen, ben Lehrerfingberein und pflegte mit Borliebe die Rirchenmufit. In gleichem Ginne wirfte er noch ein Jahrzehnt in Sprendlingen bei Frantfurt als Bfarter und Decan, nach ben Borten feines Biographen Rind als "Berfandiger rines lichtvollen Glaubens, ber überall, mo fich Gelegenheit barbot, ein lebendiges batiges Chriftenthum ju beforbern und ber Berfinfterung ber ebangelifchen Bahrbeit entgegenzuwirfen fuchte". G. ftarb in Sprendlingen nach furgem Rrantfein am 6. December 1841, in weiteren Rreifen ichmerglich betrauert. wurde er feierlich bestattet. Als Schriftsteller hat S. zwar nichts Größeres and dauernd Werthvolles gefchaffen, aber auf feine Beit anregend gewirft. Er begann als folder mit gemeinnutigen Auffagen aller Art in ben befannten Beder'ichen Gothaer Blattern: "Rationalzeitung" und "Anzeiger ber Deutschen", bater arbeitete er mit an Guts Muths' "Bibliothet fur Babagogit und Coul-Defen", Bimmermann's "Allgemeiner Rirchen-" und "Allgemeiner Schulzeitung", an ber "Cacitia, Beitfchrift fur bie mufitalifche Welt", am "Lichtfreunde", am Broteftanten" u. f. w. Die von ihm begrundeten Zeitschriften: "Allgemeine Meiternzeitung", "Allgemeine Mufikzeitung", "Ensebia, Kirchenzeitung für Freunde bes reinen Chriftenthums", "Der Schulwachter", brachten es alle nicht jur auernben Bluthe. Unter ben Auffagen, die in Zeitschriften erschienen, machten iniges Auffeben; "Gebanten über ben Unterricht in ber Dufit" (Gnte Duthe' Bibliothet Mai 1810), "Ueber den Religionsunterricht der Jugend, befonders ber Confirmanden" und "Ueber ben vierftimmigen Gefang ber gangen Gemeinde" beibe ; Bimmermann's Allg. Rirchenzeitung, 1824), "Bruchftude aus bem Tagebuch rines alten Schulmeifters" (Allg. Schulzeitung), "Gleichstellung ber Ratholiten und Brotestanten in Deutschland" (Brotestant). - Befondere eigene Schriften : "Plan einer Lehr- und Erziehungsanftalt für Rinber aus ben gebilbeten Stänben" Dffenbach 1814); "Unterrichtswegweifer für bas Gefammtgebiet der Lehrgegentanbe in Bollsichulen" (Biegen 1883 ff.; erichienen 5 Theile: 1. Denfübungen, Sprachbildungslehre, 3. Zahlenlehre, 4. Raumlehre, 5. Religionslehre); Frites Lefe- und Lehrbuch für Boltsichulen" (Gießen 1836); "Ueber Geiftlichenorreine; ein Gutachten" (Dffenbach 1837); "Lehre des chriftl. Glaubens in fpftemotifch geordneten Bibelfpruchen" (Biegen 1840). Für Die breizehnte Auflage Des Dentfreundes von Schleg bearbeitete S. ben Abichnitt über "Geographie". -Sein Sohn ift ber befanntere Turnpabagog Abolf G.; f. oben S. 178.

Saupiquelle: Refrolog vom Garnifonsprediger Rind zu Darmftabt (Allgemeine Schulzeitung 1842, Spalte 845 ff.). Sander.

Spieß: Philipp Ernft S., Geschichtsforscher und Archivar. Geb. als ber Sohn eines Pfarrers am 27. Mai 1734 zu Ettenstebt, einem bamals marfgrallich ansbachischen Dorfe, in ber Rabe ber Reichsstadt Weißenburg am Sand, im heutigen Mittelfranken, wurde er in seinem 12. Jahre bem Gymnasium in

Unebach anvertraut und bezog, 18 Jahre alt, Die Univerfitat Jena. Fur Die Rechtsmiffenschaft bestimmt, widmete er fich zugleich mit lebhaftem Gifer bem Studium ber Beschichte, mobei er burch ben Umftand, bag er im Saufe bes betannten Bubliciften und Siftorifere Chr. G. Buber mobnte und in beffen Rabe viel verlehren burite, in besonderem Grabe unterftut wurde. Schon nach gwei Jahren rief ihn aber bas Bort bes Baters in bie Beimath gurud, vermuthlich in ber Abficht ibn in ber Praxis fein Glud verfuchen gu laffen. Da griff jedoch bas Schidfal mit rauber Gewalt in fein Leben ein und brobte feine gange Butunft in Frage zu ftellen. Bei einem gufälligen Befuche in Ansbach jog ber junge S. burch feinen febr boben und fraftigen Buche bie unwilltommene Aufmertfamleit des Martgrafen Rarl Wilhelm Friedrich († 1757) auf fich und bie Folge mar, daß er nach der haftlichen Gitte jener Beit durch Ueberrumpelung feftgehalten und gezwungen murbe, bie militarifche Laufbabn ju ergreifen. Das Wefühl bes an ihm begangenen Unrechtes, beffen fich ber Martgraf nicht gang entichlagen fonnte und bas auf beffen Rachfolger Markgraf Alexander Aberging, tam bem Bergewaltigten im Bufammenwirten mit feiner tilchtigen Berfonlichteit indeg boch ju gute und machte feinen unfreiwillig ermablten Beruf erträglich. Gr murbe balb jum Dificier beforbert, und es ihm fo moglich gemacht, feine Reigung ju gelehrten, namentlich ju ftaatsrechtlichen und geschichtlichen Stubien, gu welchen er in Jena einen guten Grund gelegt hatte, nach wie bor eifrig gu verfolgen und auf diefem Bege einflugreiche Gonner und die Theilnahme bes Sofes für fich ju gewinnen. Dagu tamen feine gefelligen Tugenden und feine mufitalischen Talente, Die er, namentlich auch die Runft bes Gefanges noch in feinen boberen Jahren, als echter Dilettant gern jum beften gab. Als nun im 3. 1759 bas Fürftenthum Baireuth an Ansbach fiel, murbe G. beauftragt, bas Landesarchiv auf ber Plaffenburg in Ordnung ju bringen, und gu biefem Bwede jum erften geheimen Archibar mit einem entsprechenben Behalt und bem Titel eines geheimen Sof- und Regierungsrathes ernannt. Roch in bemielben Jahre (1769) fiebelte G. nach Culmbach über und trat bas ihm übertragene Amt in der Abficht an, dem in ihn gefetten Bertrauen nach Rraften gerecht zu merben. Reine Frage, G. mar jest an ben rechten Blat gestellt. 3m Lauf ber Jahre entfaltete er auf Grund ber ibm anbertrauten urfundlichen Schate gugleich eine lobliche litterarifche Thatigfeit und verschaffte fich baburch ein nicht geringes Unfeben in ber gelehrten Belt und burch feinen Amterifer gugleich bon Geite feines Landesherrn und der Baireuther Landftanbe vielfache Anerfennung. Er galt allmählich als einer ber erften Archibfundigen in Deutschland und mehrere Garften ichidten ihre betreffenden Beamten gu ibm, um fie burch ibn im Archibmeien und ber Diplomatit ausbilben gu laffen. Ober es tam auch bor, bag einer ber benachbarten fleinen Reichsftande ibn ju fich lub, in ber Abficht, feine Renntniffe im Intereffe bes eignen Archibs ju verwertben; man leje 3. B. nur, wie ber Mitter D. gang in feinen berufenen Dentwilrbigfeiten in lebrreicher Beife ben Befuch Spieg's am öttingifchen Sofe ju Ballerftein (1791) und nebenber ben Einbrud feiner Berfonlichfeit ichilbert. Bei Gelegenheit einer Reife nach Bien (1785), wogu ibn fein Gurft veranlagt batte, murbe G. bon Raifer Jofeph II. und ben bornehmen Berren am Biener Sof bochft ehrenboll aufgenommen und ausgezeichnet. Arhnliches widerfuhr ibm bei feinem Befuche in Berlin bon Geite bes Ronige und bes Rronpringen, weiterbin in besonberem Grabe auch bon Geite bes Grafen Bertberg, ber eine ungemein bobe Meinung bon feinen gelehrten Renutniffen hatte. Bon charafteriftifcher Bebeutung find feine Begiehungen gu einigen frantifchen Abteien, wie Bang und Langheim, im befondern aber gu bem Riofter St. Blaffen auf bem Schmarzwalbe und ben befannten wiffenichaltlichen Beftrebungen feiner Monde. 3m 3. 1788, noch bei Lebgeiten bes Abtes Gerbert,

machte S. hier, im Einvernehmen mit seinem Fürsten, einen längern Besuch und tras mit bemselben Berabredungen über die Aussührung der von ihnen geplanten Germania Sacra; um den 1. Theil dieses Unternehmens — Episcopatus Wircedurgensis — hat er, laut der Borrede, sich specielle Berdienste erworben. Im J. 1793 hat er, schon leidend, zu dem angedeuteten Zwed diese Reise wiederholt, jedoch leidend sehrte er nach Baireuth zurück, wohin er des Dienstes wegen seit mehreren Jahren seinen Wohnsitz verlegt hatte und hier stard er am 5. März 1794. Die gelehrten Arbeiten Spiese's sind bei Meusel (Lexison der vom J. 1750—1800 verst. t. Schriftsteller 13. Bd. S. 285—237) verzeichnet. Sie bringen und überwiegend Untersuchungen und bez. ursundliche, oft werthvolle Beiträge zur deutschen und frantischen Seschichte. Seine autobiographischen Auszeichnungen sind gleich nach seinem Tode in Baireuth im Druck erschienen.

Ju vergl, neben Menfel, A. Maher's biographische Nachrichten von Ansbach und bahreuthischen Schriftftellern, S. 362—372. — Weiblich's biogr. Nachrichten von jettlebenden Rechtsgelehrten. — Schlichtegroll's Retrolog auf bas Jahr 1794 I, 50—64. — Memoiren des Karl Heinrich Ritters von Lang (Ausgabe vom J. 1881, I, 174—182). — A. Baader, Lexiton verft. bair. Schriftsteller I. 2, 244—47.

Spilbergen: Georg b. G. (auch Spilbergh), mahricheinlich aus Geelanb, einer ber Seefahrer und Entbeder, Die um den Beginn des 17. Jahrhunderts bem nieberlandischen Sanbel die Wege nach Offindien bahnten, ber zweite Riederlanber, ber bie Reife um bie Belt machte. Bon ber Jugend Spilbergen's ift nichts befannt. Er ericheint querft im 3. 1601 als Beauftragter ber feelanbifchen Befellichaft, welche unter ber Leitung bes Pringen Mority fich bie Erschliegung bes Inbifchen Oceans gur Aufgabe feste. Als er im Mai 1601 ben Safen bon Beer in Seeland als Guhrer eines Beichmabers von brei Schiffen (ber Bibber, Das Schaf, bas Lamm) berließ, muß er bereits eine reiche feemannische Erfahrung binter fich gehabt haben. Er erreichte nach Rampfen mit ben Bortugiefen auf ber Rhebe bon Borte Dale und por Annobom, in Gefellichaft eines bon ber Golbftifte tommenben Amfterbamer Schiffes unter 300 bie fitbafrifanische Rufte, landete, ohne Menfchen ju entbeden, fand weiter füblich die Infeln Gtifabeth und Cornelia und anterte am 3. December in ber Tafelbai, Die ihren Ramen von ihm empfing. Die Beschreibung bes bamals noch ungeftorten Thierlebens und ber Landichaft an biefen Beftaben ift febr angiebend und bie Empfehlung Spilbergen's, biefes Land angubauen, haben feine Landsleute befanntlich fpater befolgt. Die unerwartet beftigen Stromungen an ber Rufte von Ratal und Monomotapa hinderte Die Landung am C. Ca. Maria, welche bestimmt worden war, und auf bem Wege nach ben Comoren hatte ein ungemein heftiger Sturm nabegu bas Geschwaber gerftort, nachbem, wie burch ein Bunber, Die in bie Quamamundung entfandte Schaluppe wiedergefunden mar. Auf Dapotte bußte 5. aditundzwanzig feiner beften Leute ein, bie bon ben Infulanern beimtudifch befangen genommen wurben. Bor Cehlon angefommen, begab fich G. am 6. Juli um Ronig von Ranby, ber mit ben Bortugiefen gebrochen hatte und ichlog mit bur einen Schute und Sandelsvertrag. Rachdem Die Ladung an Gewurgen ingenommen, auf ber Rhebe von Matecalo mehrere ben Portugiefen gehörige Sabrjeuge genommen worden waren, beren Bemannung, soweit fie nicht bei G. Dienfte nahm, bem Ronig bon Ranby fibergeben ober ins Meer geworfen warb, Lingen bie Sollander beim Berannahen bes Oftmonfuns nach Sumatra unter Senel, wo auf Atichin feit einigen Jahren nieberlandifche Factoreien beftanben. traf bort bie Binaffe, die bei ben Comoren abgefommen war, fchloß fich mit Er einigen Englanbern an und half biefen in der Malattaftraße ein reichelabenes portvoiefiiches Schiff megnahmen. Rach einem furgen Befuche ber Nicobaren wurde Atichin wieder aufgesucht, wohin anjangs 1608 nieberlandif Fahrzeuge die Rachricht brachten, daß die feelandifche und hollandifche Gef Schaft fich vereinigt batten. G. entschloß fich, ben "Bibber" an bie aus Schif beiber Befellichaften gebilbete Motte gu vertaufen, Die mit Bieffer nach ber beime fegeln wollten, und machte fich auf ben Weg nach Bantam, wo neun Fabraer ber bereinigten Gefellichaften lagen. Bor ber Abfahrt hatte er die Benugtbum bag einige Portugiefen ibn um Baffe baten, um nach Regapatam ju reife mit Recht fab er barin ein Beichen, wie tief ber portugiefische Bochmuth in 1 fünf Jahren, feit bem erften Gifcheinen ber Rieberlander unter houtman in indischen Bemäffern, gebeugt worden mar. In Berathungen mit bem 21bmit ber bor Bantam liegenden Sahrzeuge, Barmbt, entfagte G. feinem Blane no China und Japan ju geben und auf bem norblichen (!) Bege gurudgutebre fcblog fich brei ber nieberlandischen Fahrzeuge an und erreichte nach turge Aufenthalt in Sct. Belena am 24. Dai 1604 Blieffingen. - Behn 3a fpater, am 8. August 1614, verließ G. Tegel als Filhrer bon feche Schif ber indifchen Compagnie, welche die Aufgabe hatten, burch die Dagalhaesftro nach den Moluffen ju geben. Rach Gefechten mit Bortugiefen bei ben 316 grandes und bei St. Bincent murbe bie Magalhaesftrage ohne große Schwier feiten paffirt und am 6. Dai die Gudfee erreicht. Auf bem Weg nach Rord erichien Die fleine Flotte am 12. Juni auf ber Rhebe bon Balparaifo (2 Barifa), welches bombarbirt und in Feuer gefett murbe, am Abend bes 17. 3 griffen acht fpanifche Schiffe die Riederlander auf der Bobe von Callao an u mußten unter Berluft bon brei Schiffen fich gurfidgieben. Rach einem mi lungenen Angriff auf Callao und nachbem Beita fich als au fest erwiefen ba und bie Banama-Flotte nicht hatte abgefaßt werben fonnen, anferten fie e 15. Oct. im Safen von Acapulco, wo fie freundliche Aufnahme fanden, im bem fie bei jeder Belegenheit fpanische Schiffe wegnahmen und ausraubten. B C. Corrientes nahmen fie am 26. Robember ben Curs nach ben Labronen, fab am 3. und 6. December in der Wegend des 18. und 19. R. B. unbefan Infeln und tamen am 23. December bei ben Ladronen, am 9. Februar in 1 Strafe von Manila an. Auf Die nachricht, bag eine fpanische Flotte furgem nach ben Molutten gegangen fei, murbe nach Wegnahme jahlreid Ruftenfahrer ber Eurs nach Ternate genommen, wo bamale ber Generalgouverne ber nieberlandischen Befitzungen refibirte. Am 20. Geptember trafen fie : Jaccatra mit bem Schiffe Concordia jufammen, welches unter Le Maire u Schouten um Feuerland herum ben Beg nach Indien gemacht hatte (f. Schoute Mm 14. December trat G. Die Rudreife nach ben Rieberlanden an, auf weld am 22. Jacob Le Maire ftarb, und am 1. Juli 1617 traf er in ber Beime wieder ein. Bon feinen fpateren Schidfalen ift nichts befannt. Er ift 31. Januar 1620 in Bergen op Boom gestorben. Die Berichte fiber bie bei Reifen Spilbergen's find offenbar unter feinem Ginflug ober feiner Mitwirk berfaßt, vielleicht von Jan Cornelisg be Dope, ber in bem zweiten Bericht ber erften Berfon bon fich als bem Berfaffer einer Rarte ber Molutten ipri Die bemfelben beigegeben ift. Die eiferfüchtigen, ungerechten Bemerfungen Schouten's und Lemaire's Leiftungen - bes eifteren Ramen wird aberbu berichwiegen - tonnen nur bon G, felbft ober einem feiner Officiere ausgeb Spilbergen's Reifen erichienen 1619 gu Amfterbam ale "Oost- en Westindis Spiegel der nieuwe Navigation". Ginc awrite nieberlänbifche und eine lateini Muegabe find im gleichen Jahre, eine frangofische 1621 erschienen. Ale fliegen Blatt murbe 1607 ein Brief Spilbergen's fiber feine Rampfe mit ben Portugue beim Cap St. Bincent beransgegeben,

Die Reisebeschreibungen. - Ban ber Ma. - Des Broffes.

Friedrich Ragel

Spillefe. 187

Spillele : Bottlieb Auguft G. gebort ju den Schulmannern, welche in Diefem Jahrhundert einen über ihre nachfte amtliche Birtfamteit weit binausgebenben Ginflug auf Die Entwidelung bes hoberen Schulmefens in Deutschland gehabt haben; weshalb ihm unzweifelhaft eine Stelle in Diefem Berte gebührt. Er war am 2. Juni 1778 in halberstadt geboren, fruh vaterlos und in beichrantten hauslichen Berhältniffen aufgewachsen. In der Domichule feiner Baterfabt porbereitet, bezog er 1796 die Universität in Salle, um Theologie gu Bubiren. Bugleich mar er aber mit Freunden, wie bem fpater als Geograph berühmten Rarl Ritter, über die Grengen bes Fachftudiums binaus um eine allgemein wiffenicatliche Ausbilbung eifrig bemubt, und ber Ginfluß Friedrich Auguft Boll's entichieb ibn bann, fich gur Borbereitung für bas Lebramt hauptfachlich mit ben alten Sprachen gu beschäftigen. Auf beffelben Empfehlung nahm ibn 1798 ber Director bes Gymnafiums jum grauen Rlofter in Berlin, Ober-Confiftorialrath Gedife (f. A. D. B. VIII, 487), in fein Saus und bas bon ihm geleitete Seminar filr gelehrte Schulen auf. 3m Jahre 1800 murbe S. als Lehrer beim Friedr. Werber'ichen Gymnafium ju Berlin angestellt, und balb borauf übernahm er auch eine Gulfsbredigerftelle an ber Rirche beffelben Stadtbegirts. Die porguglichen Erfolge feines Unterrichts bewirften, bag ihm 1810 ber General v. Scharnhorft bie Borlejungen über beutsche Sprache und Litteratur bei ber Ronigl. Rriegsichule (Alabemie) Abertrug, womit eine Betheiligung an ber Militarezaminationscommiffion verbunden war. Den Abichlug feiner öffentlicen Amtethatigfeit machte bas Directorat bes Ronigl. Friedrich = Bilhelms-Somnafiume und der damit berbundenen Real- und Daddenfchule in Berlin; 1821 in bies Amt eingeführt, hat er es. 20 Jahre lang, bis ju feinem Tobe permaltet.

Im höheren Schulwesen des preußischen Staats waren damals die neu belebenden Anregungen noch wirksam, welche es am Ende des ersten Decenniums
des Jahrhunderts durch Wilhelm v. humboldt erhalten hatte; die allgemeinen Anordnungen, welche daraus hervorgingen, waren aber als S. Director wurde,
noch nicht zu einer so bindenden Gesetlichkeit geworden, daß sie die Freiheit
eines seiner Einsicht und Natur nach auf selbständiges Schaffen gerichteten Mannes,
wie es S. war, wesentlich eingeengt hätten. Die Beschaffenheit des ihm überwiesenen Arbeitsseldes, sowie Bildungsfragen, welchen man in jener Zeit besonderes

Intereffe jujumenben anfing, begunftigten feine Gelbftthatigfeit.

Aus der von J. J. Heder (f. A. D. B. XI, 208) gegründeten Realschule hatten die erwähnten drei Anstalten sich allmählich so entwicklt, daß das Gymnasium den ersten Rang einnahm und die Direction des ganzen Schulcomplexes danach bezeichnet wurde. Die Realschule hatte im Lause der Zeit verschiedene Experimente durchgemacht und entbehrte noch einer gesicherten Organisation; ebensowenig waren damals die öffentlichen Schulen für die weibliche Jugend nach bestimmten und allgemein anerkannten Grundsähen eingerichtet; und diese beiden Rebenan-Ralten des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums besanden sich als S. sein Amt antrat in einem äußerst mangelhasten Justande. Er erkannte, daß vornehmlich die Realschule einer durchgreisenden Reugestaltung bedürse und legte alsbald hand aus Werk.

Die Art wie er von den ihn dabei leitenden Principien öffentlich Rechenschaft ablegte, sollte für die Entwickelung des deutschen Realschulwesens epochemachend werden. Es war die Zeit des Uebergangs von der langen und unbedingten Oberherrschaft der alten Sprachen in dem gesammten höheren Schulunterricht zu einer freieren Aufsassung der Bestimmung desselben für die Ausgaben bes öffentlichen Lebens; und S., nicht vorzugsweise Philolog, sondern Schulmann im vollen und edelsten Sinne des Worts, hatte nach der Weite und Freiheit

188 Spillete.

feines Blide in Die Birflichteit ein Hares Berfiandnif fur bas Recht ibrer Un forberungen. Rachbem er in feiner erften Schulichrift (1821) "Das Befen be Belehrtenichule" behandelt hatte, ließ er im Jahre barauf bas Brogramm "übe bas Bejen ber Burgerichule" folgen. Sierin gab er ben borwiegend fur bi realen Bilbungsbeburfniffe beftimmten Schulen eine Stellung nicht unter, fonber neben ben Somnafien: fie follen für biejenigen burgerlichen Berufsarten borbe reiten, welche eine miffenichaftliche Bilbung erforbern, und follen bagu beitragen bag auch bas außere Leben eine bobere verebelte und fittliche Beftalt gewinne Daraufbin war die Auswahl und Berbindung ber Lehrgegenftanbe aus grund licher Gachtenntnig und pabagogifcher Erfahrung berechnet. Die Erfolge be bemgemäß mit Diefer "Roniglichen Realschule ju Berlin" borgenommenen Ber anberungen rechtfertigten Spillete's Brincipien in jeber Sinficht; Die Anftal wurde ein Mufter, nach welchem andere Realiculen eine neue Ginrichtung er hielten. Bie G felbft aber fortbauernd bemubt mar, bei ber feinigen die 3be ber Sache mit wechselnden Beitforderungen auszugleichen, ift u. a. am Unterrich im Lateinischen ertennbar. Er hatte ibn querft von feinem Bebiplan anege ichloffen; einige Jahre fpater nahm er ihn mit gewiffen Ginichrantungen auf Die geiftige Bebeutung und Grundlage ber Realicule ichien es ihm ju forber und war ihm wichtiger als die auf ben praftifchen Rugen gerichtete Geite ibre Wirtfamfeit.

Die Bemühungen um eine den sich dabei begegnenden Interessen genügende seste Ordnung des Realschulwesens haben ihr Ziel auch heute noch nicht erreicht. Spillete's Programm von 1822 und seine Aussührung desselben bildet den Ausgangspunkt der Resormvorschläge und Versuche, welche darin seitdem auseinander gesolgt sind. — Während er auf die Realschule hauptsächlich neu organisirend und durch Anleitung der Lehrer zu einem zweckmüßigen methodischen Verlahren einwirlte, war seine eigene Lehrthätigkeit sast ausschließlich den oberen Glassen des Symnasiums gewidmet. Es kam durch ihn zu einer Blüthe, die es zu keiner Zeit vorher erreicht hatte. Die ansangs mit der Realschule verdundenen Rädchenclassen machte er zu einer selbständigen höheren Töchterschule, die ebenfalls bald allgemeines Vertrauen genoß und mehr besucht war als er selbst ihr zuträglich bielt.

S. war einer ber letten beutschen Babagogen, benen in ber Leitung öffentlicher hoberer Schulen theologische Borbildung und geiftliche Amtserfahrung ju gute tam. Er fonnte infolge vielfeitiger und fortgefester Studien bei feinem Unterricht und feiner birectorialen Thatigleit einen Reichthum mannichfaltiger Renntniffe miffenichaftlich verwenben; aber feine Auffaffung ber Welt und bei menichlichen Bestimmung in berfelben grundete fich nicht auf einem philosophischen Spftem ober auf einer an ben Alten genahrten Ethit, fonbern auf leftem unb flarem ebangelischen Glauben : borgugemeife aus diejem befannte er, fort und fort Licht und Rraft für die ethische Aufgabe ber Jugendbildung ju empfangen. Er hatte für pabagogifche Birffamfeit vorzügliche Gaben, und erleichtert murbe fle ihm ichon burch feine natürlichen Gemuthseigenschaften, einen froblichen und liebreichen Ginn und Freude am Berfebr mit ber Jugend. Daraus und aus ruhiger Beobachtung erwuchs ihm ein feines Berftanbnig ber Rinbesnatur und ihrer Entwidelung ju ben hoberen Altersftufen, sowie eine erfinberifche Runft, geiftiges Intereffe ju weden und ju leiten. Erwiderte Die große Schaar ber Rleinen feine vaterliche Buneigung und Fürforge mit berglicher Liebe gu ibm, fo empfanden und erfaunten boch bie Ifinglinge in ben oberen Claffen noch mehr, wie viel fie feinem anregenden Unterricht, dem Borbilbe feines miffenichaftlichen Strebens und feines Gleißes und bem Gindrud feiner gewinnenben Berfonlichfeit verbantten. Sie hingen an ibm mit inniger Berehrung und mit einer Bietat.

Spiller. 189

de auch über die Schuljahre hinaus sortbauerte. — Die Collegialität mit den vielen an den drei Anstalten beschäftigten Lehrern saßte S. immer als ein personliches Vertrauensverhältniß auf, weshalb er selten in den Fall kam, seine Amssautorität geltend machen zu mussen. Alle ehrten willig in ihm den Borgiehten; er erwies sich ihnen aber immer vielmehr als Freund. Darum wurde ihm auch freimüthige Offenheit nicht leicht übelgenommen; und hatte ihn einmal die Lebhastigteit seines Temperaments in misbilligenden Aeußerungen sortseinsen, so wußte er doch einer dauernden Spannung oder einer Berbitterung immer vorzubeugen, so daß auch die Jugend die große Lehrergemeinschaft stets in geschlossener Einheit und Einmüthigkeit sich gegenüber sah.

In seinem hause war ihm ein glückliches Familienleben beschieden und zu freundschaftlichem Bersehr benutte er gern die Gelegenheiten, welche dazu die Regiamteit des geistigen Lebens der Stadt und die vielen Beziehungen seines unts ihm darboten; nicht Wenige, die aus der Ferne, auch aus anderen Ländern, tamen, um seine Anstalten zu sehen und ihn selbst persönlich kennen zu lernen, tenden bei ihm gastliche Aufnahme. Das Gesühl einer die gewohnte rastlose Ihätigleit erschwerenden Altersschwäche blieb ihm erspart; er stand noch in raffiger Arast, als ihn am 9. Mai 1841 ein Schlagstuß plötzlich dahinraffte.

Gine Sammlung von Spillete's Schulschriften erschien in Berlin 1825. — Gingehendere Nachrichten über sein Leben und seine Wirtsamteit geben der ihn betreffende Artifel von Setzbemann in der C. Schmid'schen padagogischen Enchtlopädie, Joh. Hortel's Memoria Aug. Spillekii, Berlin 1841, sowie des Unterzeichneten Lebenserinnerungen und Amtsersahrungen, Berlin 1886, und Spillese's Leben, Berlin 1842.

Spiller: Philipp G., Phyfiter, geboren am 26. September 1800 gu Ginfiebel bei Reichenberg (Friedland) in Bohmen und als Brojeffor in Berlin 1879 geftorben, war von 1826-1828 Mitglied bes Ceminars für Belehrtenichnlen in Bieslau und Collaborator am Matthiasgymnafium bafelbit, bann Gymnafiallehrer bis 1837, fpater Oberlehrer am Mariengymnafium gu Bofen und gulegt Efbrer an einer hoberen Schule in Berlin bis gu feinem Tobe. Er ift in ber Beldichte ber Blinfit befonders befannt burch feine Bemuhungen, "alle phifi-Mifchen Gricheinungen aus einem Princip ju erflaren und bas Phantom ber Imponberabilien gu bericheuchen". Die Refultate feiner biesbeguglichen, bereits 1855 begonnenen und 1876 jum Abichluß gebrachten Untersuchungen find niedergelegt in bem "Die Urfraft bes Weltalls" (Berlin 1876) betitelten Berfe. Danach "ift ber gange Beltenraum bon einem atomiftisch gufammengesehten, bolltommen elaftifchen Aether erfullt, ber fich an allen Orten in einer nach allen Richtungen gleichen Spannung befindet ober fiberall unter gleichem Drude fteht. für swei in diefem Aether befindliche, tugelformige, ponderable Atome follen bann alle Druffrafte, welche innerhalb gweier in ben Mittelpuntten ber Atome enfrecht auf ihrer Berbindungslinie ftebenben Ebenen wirten, fich ausgleichen, anb bie außerhalb biefer Ebenen wirtenben Drudfrafte, bie teinen Gegendrud inden, follen bann bie icheinbare Gravitation ber beiben Atome erzeugen" Rofenberger, Geschichte ber Phifit III, 585). Diefe Theorie murbe bon Jientabe in feiner Schrift "Das Rathfel von ber Schwertraft" befampft. Auger bem genannten Sauptwert ichrieb G. u. a. noch tleinere physikalische Auffage m Familienbuch bes ofterr. Lloyd , Trieft; ferner "Gemeinschaftliche Principien br bie Ericheinungen bes Schalls, bes Lichts, ber Barme, bes Magnetismus und ber Glectricitat" (Pofen 1855, bezieht fich jum Theil auf die oben erwähnten Anterfuchungen); "Grundriß ber Phpfit" (Trieft 1857); "Das Phantom der Imponderabilien in ber Phpfit" (Pofen 1858); "Reue Theorie ber Clectricität

190 Spiller.

und des Magnetismus in ihren Beziehungen auf Schall , Licht und Barme" (Berlin 1861) und einige auf Arithmetit bezügliche Arbeiten.

Bgl. noch Poggenborff's biogr. litterar. Sanbworterbuch II, 971.

Bagel.

Spiller: Richard Georg S. b. Sauenichilb, Dichter unter bem Pfeuboubm Dar Balbau, murbe au Breslau geboren, nach eigenen Angaben am 24. Marg 1822, nach benen feiner Sinterbliebenen und Freunde am 10. ober 25. Marg 1825. Fruh berlor er ben Bater und wurde gu Raticher in Schleffen, wohin die Bittme überfiebelte, erft von bem Grofpater mutterlicherfeits, bann bon einem Beiftlichen aus ber Rachbarichaft unterrichtet. Rach bem Befuche berichiedener Symnafien bezog er bie Univerfitat Breslau, um Die Rechte und Cameralia ju ftubiren. Balb manbte er fich jeboch mehr und mehr ber Beichichte, Aefthetit und neueren Sprachfunde ju und ging, um biefe Biffenszweige grundlicher pflegen gu fonnen, nach Seibelberg. Der bortige Aufenthalt geftaltete fich für ibn bochft anregenb. Richt nur brachte er bafelbft feine afabemifchen Jahre burch Erlangung ber philosophischen Doctormurbe gu einem augeren Abfclug, fonbern auch in feiner poetifchen Stimmung hinterließen jene iconen Tage manchen Rieberichlag, ber in ben Gebichten und Romanen fiellenweile jum Musbrud gelangt. Bewiffe Familienverhaltniffe bereitelten bas Borbaben, fich als Universitätsbocent ber Runftgeschichte ju habilitiren. Um fich barnber gu beruhigen und zugleich einzelne Seiten feiner Renntniffe zu berbollftanbigen, trat er nunmehr eine großere Banberfahrt an und burchftreifte Gub- und Beftbeutid. land, Belgien, Frantreich, Die Schweig und Italien. Rach ber Rudfehr aus bem Austande befuchte er ein Jahr lang die landwirthichaftliche Atabemie gu Prostau, wo er ben Umfang feines vielartigen Fachwiffens burch naturhiftorifche Studien erweiterte, die fich in ber Folge auch in feinen Romanen bemertbar machen follten. Bon feinem Bunfche, fich ber biplomatifchen Baufbahn ju widmen, für bie ihm Berfunft und Berbindungen gute Ausfichten boten, brachten ihn bie Greigniffe bes Jahres 1848 völlig gurud. Damale ichied er que ber großen Belt und ließ fich fern in einem entlegenen Bintel Oberichlefiens auf feinem Stammgute Ifcheibt bei Bauerwiß im Ratiborer Begirf nieber, bas noch in Sanden feiner Mutter mar, beirathete eine Rheinlanderin und lebte feitbem gang ben Studien und ben Dlufen, indem er fur feine Abgefchloffenbeit bon ber Befellichaft und die Richtbefriedigung feines Thatenbranges in vielfachem brieflichen Berfehr mit Litteraten und Litteraturfreunden Erfat fuchte. Aus ber Reihe ber letteren feien genannt Leopold Schefer, Marie Freifrau bon Sebert-Thog. Obereborf und ihr Schwiegeriohn Rubolf (von) Gottichall, Dr. Max Rumit in Breslau, Ab. Stahr und Fanny Lewald - Stahr, Ronftant v. Burgbach, Julius (Leby v.) Robenberg. In ber Bluthe bes beginnenben Mannesalters rief ibn nach langerem Thphusfieber ber Tob ab, am 20. Januar 1855, mitter heraus aus einem vielberfprechenben Schaffen boller Blane,

S. v. Hauenschild wird als eine bedeutende Persönlichkeit geschildert, die trot einer Durchschnittsgröße den Eindruck nicht versehlte und sich die Zuneigung anderer ebenso leicht wie unabsichtlich gewann. Seine infolge eines organischen Gerzsehlers an sich schon unseste Gesundheit schwankte infolge einer rücksichtelosen Lebensart, besonders wegen der fast regelmäßigen Nachtarbeit bis 3 und 4 Uhr, schon um die Wende seiner zwanziger Jahre derart, daß sein Glescht wol meist das Gepräge des Leidens und Ungufriedenseins trug. Freitich zeigte er dabei allezeit eine ungemeine Lebhastigseit des Gesühls, eine alle Scalen durch laufende sprühende Laune, eine ausgedehnte Neuigkeitsbegierbe, eine rege Fertigseit in der Wiedergabe seiner tiesen und sein erwogenen Gedonken. Aber all die bekundete eine siber Mittelmaß gesteigerte Reizbarseit, die mit besorglicher Recoon

Spiffer. 191

tat nicht zu schlimm bezeichnet ift und sich auch in dem stets erregten, bald tagenden, bald schwarmerischen Blid dentlich verrieth. Er mußte sich denen nittheilen, bei denen er Berständniß und Bertrauen vermuthete, und so strömter die ganze überstießende Hülle seiner Innenwelt in den ausstührlichen (bis über Duartseiten) Schreiben aus, in denen er sich gegenüber den näheren Freunden ausstwacht. Dier theoretisirte er auch eizrig, namentlich vor Leopold Scheser, besten gleichzeitige Gedankenlyrik, wie "Koran der Liebe", er sorgsam durchnahm, um vielerlei holperige Stellen wenigstens sormell einzurenken. Sogar während der ernsten Feilens an seinen Epen folgte er dem eigenen Berlangen, über allerlei überliche und litterarische Probleme ins klare zu kommen, und hat in zahlreichen Lritisen und Abhandlungen in verschiedenen Tagesblättern seine pointirten Ansichten niedergelegt. Ein Auswahl-Abbruck dieser Aussahe fowie der überaus unsteden Correspondenz möchte sich in unserer Periode der Reudrucke leiber

nicht bes hochlichft verbienten Beifalls ju gewärtigen haben.

Dag Baldan war eine burch und burch subjective Ratur bon burchgreifenber Genfibilitat, und wie bie eigenthumliche Richtung, Die fonft fein Gemuth ntichieben bevorzugte, auch in ben poetischen Aeukerungen fehr raich bervorrach, fo fteht feine gefammte fchriftftellerifche Wirtfamfeit unter bem Banne eines pathologischen Befens. Der Erftling macht ja wol eine Musnahme. Aber bunne Beit "Gin Elfenmarchen" (Beibelberg 1847) ift boch gang und gar in Grzeugnig ber Dichtverfuche eines in ber Bunberhorn - Quit ber Redarftabt omantifch angewandelten Junglings und als Rind Diefer Studententage blog in ichwacher Rachhall Brentano'ider Tone, Die freilich ichon etwas bon ber pater burchfidernben Raturanbacht, wenn auch ohne pantheiftifche Spige boren affen. Grft nach ber Weltwanderung fand Balbau fich felbft und eröffnete, em Weben und Wogen ber Beit getreu, fein charafteriftisches Schaffen burch Blatter im Winde" (Baris 1847, Leipzig 1848), eigentlich nur eine Sammlung ericbiebener Bedichte ftart bemofratischen Anhauchs, die viel Gluth ohne nachaltigen Feuerschein entwidelten. In der gabllofen Dienge lprifcher Buchlein me bem rabicalen Lager berlor fich bas Wertchen, an beffen Ropf wiber bes Dichters Bunich eine "Bhantafie fiber unbeliebte Motibe" wie programmatifc eftellt mar. Den eigenen, Bebanten erftidenben Bilberpomp und fprunghaften t marflofen Bortichwall tabelte Balbau ichon balb barauf felbft icharf, in ber Borrebe gu ben "Cangonen". Luft, ben ffurmifchen Inhalt in verwickelten Strophenjormen romanischen Urfprunge auszumungen, namentlich in Cangone mb Sonett, veripflite er jest bereits, gewiß um bamit die Rebe mehr im laume gu balten; boch tappt bas ehrliche Streben meift noch im Finftern. Beeichnend ift die Aufnahme von Sonetten an Graf Platen, Anaftafius Grun, L Benau, Freiligrath. Beriprengt ericheint auch bier und ba die gebrangte Gedform in S. Beine's Urt (3. B. "Gie fieht im Rofenhage Und weint barüber in . . . "), daneben Episches, noch ohne Rudgrat, Durchsichtigfeit und Fortmitt ber handlung. Doch gleich barauf ichon ericheint er auf ber Sohe feines brifden Ronnens in "Cangonen" (Leipzig 1848), insbesonbere mas Meifterdaft in ber ftrophischen Technif anlangt. Gemäß ber anziehenden Borrede at Empfehlung ber gewählten form erachtet Waldau lettere befondere geeignet at großere reflectirende Gedichte, fraftige, bauluftige Gebanten", auch "ju leinen Schilbereien, endlich fogar ju humoriftischen Capriccios". Rach biefer, Lebem innerlich geschloffenen Cammlung muß man den Lyrifer Baldau beutheilen, nicht allein nach ber flüchtig jufammengestellten und auf ben Martt nunggeworfenen fritheren, wie Ab. Stern in feiner Bilmar-Fortfekung. Unter ben mufterhaften Beifpielen ragen in bem Abichnitte "Raleidoftop" die Berfe und Benedig herbor. Den Rern bes Banbes ftellt ber Chelus "Fantafie fiber 192 Spiller

unbeliebte Motive" bar, der sich 1846 voreilig an die Lust hinausgestohlen hatte, ein scheinbar ordnungsloses Bündel von Ideen über Schöpfung und Geschickte. Das Menschengeschlecht von allen sittlichen Schladen und allem geistigen Drud zu besteien, unter ständiger Betheiligung der Frau zu erziehen, dunkt ihm ein würdiger Borwurs, ein allgerechtes Programm. Der fünstliche Strophenbau und die verwickelte Reimbindung erschweren östers durch die vorgenommene Ineinanderschachtelung die äußere Uebersicht der Gedankensolge. Mit dem sprachlichen Ausdruck hantirt Waldau's Kunst allerorts souveran. Ginige Rummern steigem sich dis zum erhabenen Ausschwung der Hymne, der ganze Cyclus in seinem Bertause dis zu phantastisch personisicirender Allegorie: die Menschheit, die Königin am Bettelstade, irrt gespenstisch an ihrer eigenen Grust umher. Namentlich Größe und Hoheit der Natur und der Berus des Dichters sessen Waldau's tühn ausstredendes Nachdenken. Allenthalben neigt er zu einer gewaltigen und inhaltreichen Symbolik, die das bewegende Gesählt und den beschästigenden Gedanken gleicherweise versinnlicht.

Auf den Boden der realsten Thatsachen begab sich der Dichter mit der turgen Apostrophe "Für Gottfried Kinkel. An den Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen" (Ratibor 1850), die er flugblattartig hinaussandte, um die Fürsprache des bekanntlich noch Jahrzehnte lang einflußlosen prasumtiven Thronerben (des späteren Kaisers Friedrich [III.]) für das unglöckliche Opser politischen

Freimuthe ju merben.

In inbaltlicher Sinficht erreicht Walbau ben Gipfel mit "D biele Beill Cangone" (Samburg 1830), wo ber Dichter trop ber trauerboll berben Emtaufdung nach ben verfloffenen Sturmjahren auf politifches hoffen nicht Bergicht leiftet. Rur ift Die Stimmung auf einen elegifchen Brundton bingbaebampit ftellenweife noch bon revolutionaren Bligen burchbrochen. Erft mit biefem auch formell vollendeten Poem war die Stellung bes Dichtere ficher begrundet, abwol ber augenblidliche Erfolg mejentlich aus ber treuen Abfpiegelung bes Beitgeiftes herzuleiten ift. Die Schonheit erliegt bier nicht ber Tenbeng, Form und Gebante ebenburtigen Geblutes find in Gintracht vermablt, und jo bat Balbon bier bie Sonnenbobe feines rhythmifch gebundenen Dichtens erflommen. Denn mas er furber noch in Berfen berausgab, entftammt nicht bem eigenen Erfinden. Die Paul Bebfe's ftoffgleichem Jugendbrama (1850) folgende lleberfegung bon Silvis Bellico's fünfactiger Tragobie "Francesca ba Rimini" (Samburg 1852) bewahrt ibn bei biefer einft bielgepriefenen Dante-Auffrifdung nicht gerabe als einfiliden Berbeuticher und intereffirt lediglich als fein einziger Aneflug in italienifche und bramatifches Land. Gine formgewandte Bieberdichtung von Bepre Carbinal's Sirvente (Samburg 1850), aus Bruchftuden ber letteren gufammengeftellt, bietet einen glangenben lyrifchen Beleg feiner eingehenden Stubien auf provengalifdem Gebiete, die ihn gur Unlage einer weitgespannten auf ben erften Quellen fußen-ben "Geschichte ber Troubaboure und ihres Zeitalters" veranlagten. Wie er pon lehterer munblich und ichriftlich wie von einem langft fertigen Werte au reben pflegte, es aber tropbem unvollendet blieb, fo fand ibm auch ber umfang. liche Rabmen eines Romanwertes "Mimiry ber Jongleur" bollig ausgefüllt por bem Muge, nachbem es ibm gelungen war, auf bem Grunbe feiner provengalifchen Radlenntnift einen enlturbiftorifch reichen und poefiebollen Bormuri ausguftunen. Chon im 3. 1852 magnte er bas auf funf Banbe berechnete Gemalbe einer bert. lichen Bergangenheit abgerungen gu haben. Doch es ift ein Torfo geblieben (hiernach alfo Frantel im , Archiv für bas Studium ber neueren Sprachen 80, S. 43 Anm. 1 und befondere Brimmer, Legiton ber beutichen Dichter und Profaiften bes 19. Jahrhunderte II. G. 443b gu berbeffern). Sier batte fic Balbau's fruchtbare Erfindungs- und fubne Geftaltungefraft einmal aneleben Spiller. 193

rien, ohne bag die der Empfindung des Motivmangels entsprungene Aphorismenht den Gang der Begebenheiten und die Theilnahme des Lefers gesprengt

Der lehtere Umftanb tritt in überaus fühlbarer Deife bei Malbau's ausihrten Romanen zu Tage. Es hanbelt fich ba um die beiben Brofafchriften ach ber Ratur. Lebende Bilber aus ber Zeit (1847-1848)" und "Aus ber termelt". Die erftere marb in brei Theilen 1850 gu Samburg anonnm rudt und 1851 als "2., ganglich umgearbeitete Auflage" von neuem, bie ere folgte in zwei Theilen ebenba 1850 mit ber Titelnotig , Bom Berfaffer Rach ber Ratur". Den fiblichen Schablonentategorien fie einzuordnen, ift t leicht. Sie halten fich auf bem Stiggenhaften, entwerfen wieber und wieber riffe mit wenigen Feberftrichen und unterbrechen die durftig gesponnene Sandg, bie ihre Faben fortwährend fallen lagt, ftetig burch Dialogbebatten und etirende Ausführungen. Richt unbewußt lebnen fie fich an Jean Baul'iche mier an, ohne biefe boch ibeell ober thatfachlich nachguahmen. Anfage ju r abfichtsvollen fünftlerischen Composition entbedt man wol bie und ba, nur, um einen Augenblid ibater in bem Soffen auf Anmelbung und Grgung ber berhullten Brobleme ganglich betrogen ju fein. Das Bischen an liven Greigniffen, bas borhanden ift, wird von ben oft unentwirrbaren Schling. achjen der Betrachtung bis gur Untenntlichfeit aberwuchert. Dies geht fobat bie fpeculative Bhantafie - Diefe ift bei Balbau meiftens Die leitenbe at - alle Soben und Tiefen bes Geiftes- und Gefellichaftslebens in ichier ummenhangelofer Betjagd burchichweift. Jebes einzelne Capitel bebt mit m logulagen theoretifchen Erauf an, ber wiber biefen ober jenen Scheingoken irgend einem Musichnitte culturellen Strebens Ginfpruch thut. Balbau's eres preugifches Baterland mit ber monarchifchen Spige und ber bagumal al reactionaren Berbramung wird nicht geschont, bas specififche Berlinerthum ilt fcarf fatirifche Siebe, ber banale Phrafenbemofratismus muß bie beutlichfte brheit boren; nichtsbeftoweniger raumt er Preugen ben Beruf ein, Reubeutich= Muigang und Glang ju begrfinden. In ben philosophifchen Auseinanderngen berichmabt er ben angeblich unfehlbaren "Retrofpectivicismus" auf bem en des geschichtlich Gewordenen, aber ebenjo die abstracte Ringelei jungliamifchen Datums. Gegen beibe gieht er fuhn gu Felbe und operirt ftatt mit einer faglichen Durchbringung ber realen Buftanbe, aus ber ftrenge fichere Schluffe abgeleitet werben. Gein Schwarmen für eine Art ibealifirte lichfeit im Rouffeau'ichen Ginne beruht nicht auf Rebensarten; es ift ihm ger Grnft um bie Reform ber Befellichafts- und Stanbesverhaltniffe, um bie ergeburt ber Menfchen im Beichen einer echt humanen Beltanichauung.

Aus diesen Ueberzengungen teimte zunächst die tronisch angetränkelte Satire Romans "Rach der Natur", und zwar wiegt ihr Einstuß noch dermaßen daß man in Bersuchung geräth, die ganze Dichtung gleichsam vom culturvischen Gesichtspunkte aus zu beurtheilen. Der Schauplah wechselt von Band Band; vortrefflich sind die Unterschiede deutscher Bolksindividualität nach den und Leuten abgetönt, letztere getreu abgemalt und doch nicht roh photophisch vorgezaubert. Dieser poetisch dustige Realismus, der das derbe Aroma beute verlangten Erdgeruchs verschmäht, wagt sich auf dem Gestein Tirols, die Austretenden des ersten Bandes postirt sind, noch nicht aus den schönigen Unterhaltungen hervor. Erst im zweiten, wo Waldau dem Grimme oberschlessisches Junkerthum und die socialen Auswüchse, die dessen Treiben Gesolge habe, auf der ureigenen Scholle der besehdeten Sippe die Zügeleben läßt, lebt sich sein glückliches Fabulirtalent, seine greisdar sarbige Ausstales Bearaphie. xxxx.

194 Spifter

nahme von Scenerie und Situation, seine lebenswahre Menschenzeichnung prochliq aus. Freisich, wie äußerlich diese löstlich launigen Dorigeschichten ("Der Justipamtmann"; "Schmid-Franz"), die gänzlich auf selbstgepflügtem Ader erwachse sind, in den Rahmen eingesticht wurden, zeigt schon der Umstand, daß sie der Dichter bei Gelegenheit der neuen Auflage, in richtiger Ersenntniß des glandlicheren Rährbodens, aus dem dritten Bande hersberverpflanzte. Denn die lettere sührt uns nach Baden und zwar in eine Atmosphäre, die auch nicht einmal sür culturbeseckte Salonbauern Auerbach'schen Geschmads die geeignete Lust wäre. Das Parkett jungdeutschen Gesellschaftsverkehrs unter den Führ gestilutiren und causiren die Personen hier ganz nach Laube-Gnistow'schen Duskember durch Nacht zum Licht mühsam emporsteigende Künstler, der seudale Genusmensch im Stolze selbstbewußter Energie, das freie Weib, das als Männin die Schranken seines Geschlechts verlacht. Der dämonische Einschlag in dem letten

Diefer typifchen Charaftere belegt ftart Balbau's Geftaltungebermogen. Gine feltfame Abart rabicaler 3beenaffociation mar in bem erften Brofabre fuche Balban's ju Borte gefommen. "Aus ber Junterwelt" holte er unmittelbar barauf feine ftofflichen Requifiten, Die nun gerabegu blog gu Rebfioden er niebrigt murben, um ben Ranten ber Reflexion mit ihrem üppigen Blotterweit genugenden Salt jum Aufwarteichlangeln ju gemabren. Sachlich befindet =:: fich in ben Beben ber mobernften otonomifchen Phafe. Die Dacht ben Capitale bargeftellt burch bie burgerlich geworbene Linie eines Abelsgeschlichts, befient nach hartem Ringen bas conventionelle Borrecht ber Geburt, Die im Baterrangt verbliebene Betterfchaft. Obzwar ber Dichter Die ariftofratifche Aber nicht vollig perleugnet und durch bas beliebte Mushilfemittel eines außeren Rrieben befienelsben Chebundes feine Berlegenheit bertufcht, fleibete er als erfter bie Abrechnuss swifchen swei fich ausichliegenden Cultur- und Gefellichaftsanichauungen inner halb eines und beffelben Familienftaates in einen grundfatlichen Enticheib aber mittelalterlich ober neugeitlich. Bewundernd vergeiht ibm der Rritiler ber Gegenwart das Bruchtheil Freimuths, um das er hinter bem Wilhelm Jordan be "Gebalds" jurudfteht. Schwierig nur ichalt fich biefes Broblemgerippe let Denn nicht blok ift die Darftellung von ben beterogenften Ereurien aberichmenn und gerfett, fondern felbständige loder eingefügte Ertrablatter, bom Berfaft. felbft als "Prellfteine" bem Banberer bor bie Filge gefchleudert, ftogen mi Schritt und Tritt auf, und fo berbirbt biefe auf Die Spige getriebene Jeur Baul'iche Manier ben Gesammteinbrud von A bis 3. Balbau icheint, wie bei Borganger bon ben Bunfiebler Schmerzenstagen bis jum wohligen Austummels in der Baprenther Ibhlle, Bettelfaften befeffen gu haben, deren Grgiebigfeit auf mit bem Bollpfropfen biefes zweiten Tenbengromane noch nicht erichopft merwenigftens hat er einen Saufen Blatter "Aus ber Reifemappe" nur beeball nicht mehr brudreif redigirt, weil ihn nun fein Tronbabourroman ju are in Athem hielt. Und boch quillt auch inmitten biefer faft bogmatifchen Lebriaffle feit, die allenhalben des Berjaffers reiche philosophische und natuemiffenfchafe liche Renntniffe auspadt, ber Born lauterfter Boefie : feinfahlige anmuthig beiter Frauengeftalten feffeln bas Muge bes ermubeten Lefere, und bas lengfrifde Das chen bon ber Asperula odorata erquidt ben abgematteten Ginn mit bem Wie urfprfinglichfter Phantafie.

Nach merkwürdig furzer Frift gab Waldau eine epische Dichtung metrischer Fassung in Druck, "Cordula, Graubandner Sage" (Hamburg 1851) die 1855 in "2., beränderter Auslage" in doppeltem Amsaug erschien. Der egleich der beiden Bearbeitungen stehe hier im Bordergrunde, da aus ihm nicht um Waldau's unzähmbare Sucht zur Reslexionsarabeite einleuchtet. Die Norderschiede fichtliche fickliche den Text von 255 Seiten auf 496 aus, ohne wesentliche sienliche

Spiffer. 195

nadjutragen; richtig abnte bas Rachwort bor, "bag bas Bilb weniger g finden tonne, als bie Stigge". In der That war bie altere Form nabbe und fiberfichtliche Urt bes Ergablens ausgezeichnet. Die Bauern imogael im oberen Engabin befreien ihr Thal bon ber Gewaltherrichaft, Ramen bes Bifchois von Chur ber Bogt auf ber Burg Garbovall aus-Die Einzeldinge biefer burch bie officielle Unerfennung ber Unabhangigleit beichloffenen Thatfache verbantt Balbau Beinrich Bichoffe, "Claffifche ber Schweig" G. 31 f., und hat fie ohne einschneibende Buthat innem. Rach reiflicher Erwägung, Die in der "Notig" hinter der erften Aus-vargelegt ift, mablte er als Bersmaß für fein "hiftorisches Ibull" bas vierhebige borwiegend iambifche, bisweilen mit Anittelreim-Colorit, weil n freieren thuthmifchen Gang erlaubt; biefe Bahl erwies fich als mohl-Gelbft bie inrifd, gehaltenen ichonen Liebesbuos bon Corbula und Boller ichmiegen fich zwanglos in ben bebenben Berstact, ber gerabe burch relativen Mangel an Glatte gur Schilderung bes Albenreiche, fowie gur ung und gur Gintapfelung retarbirenber Momente pagt. Die treue Minne men Bolfer ju Corbula, bem einzigen, wunderlieblichen Tochterlein des Bauernführers Abam, hat Gottlob fo gar nichts bon ben flotenben Darfein ber romantischen Epoche. Und auch bas fraftige Balten Abamo's, Wetter über die Despotie losbrechen beißt, überragt bes Romers Birginius mit ber er fein Berfahren gar ju gern berglichen feben mochte, an Große pribes, obwol nicht an Opfermuth ber handlung felbft, tragt auch burch-Mathumlichen Unftrich. Dag bas Boem unter ber bisberigen Flagge ertlaren Stellen ber Widmung an Abolf Stahr, wie "Das Denfchthum ich immer meine Fahne, die Niedertracht befampi' ich unverbroffen, Und Bebbe fcwur ich jedem Bahne" und "Das Recht der Menschheit und erth ber Frauen, ber Dlutter freier funftiger Beichlechter, Dagft Du in Lieb gepriefen ichauen."

ie andere epifche Leiftung Baldau's, "Rahab. Gin Frauenbild aus ber (Samburg 1855), ward fein Grabgefang. Das ehrliche Wollen und Mingen ift hier an ber Sprobigfeit bes Themas gescheitert, und boch ben grundlichen Beschauer bas tieffte und runbeste Bert bes Dichters. religiösen Grübelei feind, hatte er sich in "das reiche Buch, der Leiben-Fibel, das Lied uralter Werdekraft, die Bibel" mit wachsendem Erperfentt und bier eine ichwierige Borlage entbedt, ben "in feiner graufen tigleit burchaus bereinzelt baftebenden Berrath" ber "Bure von Bericho", an ihrer bon den Fraeliten belagerten Baterftadt: "Im Buch Jofua in Inoppen Bugen, Gin Schattenriß, ber nicht erflärt bie Thaten." Walbau reiner "reinmenschlichen Erflarung" aus einem racheschreienden Erlebnig Bergangenheit der furienhaften Belbin. Er lagt jebe fpiritualiftifche Musauger Acht und ift, wie er will, "ber Ereget ber Ratur und bes Menichenmit ber Interpretation confessioneller Actenstude hat er nichts gemein". gablung eilt in großen Linien ju Enbe, trop bes ehernen Schrittes ber en Unabafte, beren fein berechneter Fall bem gebrudten Dunftfreife ber gerecht wirb. Gewinnt es ber Dichter auch nicht über fich, lettere mit erfundener Rartharfis ju ergangen, fo bort man bennoch ben Tritt bes tenen Schidfals". Much nach ber formalen Seite bin bietet bas Bertourbige Proben mahrhafter Bollenbung. Die finnig ausgesponnene ftro-Bidmung an die geiftvolle Freifrau bon Seberr - Thog und die "Rotig" bang tennzeichnen bas Brogramm bor- und nachträglich mit freibentenbem

I aufe ichlagenbfte.

196 Spiller.

Max Balbau gehort ju ber geringen Babl ber Epigonen unferes Clafficis mus, die Meifter ber außeren Form und Gerr über einen außerorbentlichen Ibeenreichthum, in Leben und Boefie Ernft und Tiefe beifchten. Er ging in feiner humanitatsibealen gang auf und fühlte fich in ber Andacht poetifcher Beiheftunder erbaut und zu ben lichten Soben erhoben, Die fein allegeit Behres und Beiliges in Dienft ber Allgemeinheit anftrebendes Gemuth hienieden bitter vermißte. feine Runft Stil bejag, mußte er. Sochbedeutenbes hervorgebracht gu haben, ber meinte er aber boch wol nicht, als ihn ein viel ju fruber Tob entrig. barf feine letten gebruckten Borte, mit benen bie Apologie ber "Rahab" enbei als Motto feiner gesammten Gelbftfritit anfeben : "Das gange Gebicht entfpric gang abgefeben von feinem fraglichen Werthe als bichterifche Leiftung, fo meni ber Beichmadsrichtung bes Rreifes, ber fich jur Beit leiber faft ausichlieglie mit poetischen Producten beschäftigt, bag es wol taum auf Diele Freunde recune tann, - fo mag es benn ben Benigen ben Grug bringen." Dieje jagloje Mi fignation fußte auf guter Beobachtung. Dar Balbau's Rame fcwand bam mehr und mehr aus der Erinnerung der raschlebigen Zeit, und fo fiberichrie in unferen Tagen fein Altersgenoffe, Landsmann und Freund Rudolf v. Gott ichall ein liebevolles Gebentblatt, bas bie gebrangtere Charafteriftit Balban' in feiner Deutschen Rationallitteratur bes 19. Jahrhunderts (5. Aufl. II. 234 III, 141 ff., IV, 386-88) vertieft und belegt, "Ein vergeffener Dichter" (Roch und Gild 1891, II, S. 68-80 und 160-178); es ward für biele Stin mit Dant mannichfach benutt. Augerdem bat wol nur Robert Brut (Die beutsch Litteratur ber Gegenwart, 1848-1858 II, G. 115-184) bem Dichter b gebührenbe Ehre eingeraumt, jeboch von feinem etwas einseitigen und boctringen Standpuntte aus. Gin paar concife Cage widmete ibm D. Roquette, Ge ichichte ber beutschen Dichtung, 3. Aufl., II, G. 441; die Profa behandelt fet berftanbig S. Dielfe, Der beutiche Roman des 19. Jahrhunderts, G. 2011 Durch 3. B. Daus, "Beire Carbenals Strophenbau in feinem Berhaltnif 1 bem anderer Trobabors" (Marburg 1882) wurde die von Waldau geschieft nad gebilbete Rhpthmit des fubfrangofifchen Minnefangers beutlich. - Encyflopabin bergeichnen den Dichter in der Regel unter hauenschild. Bur Bebentung be Ramens Rabab bergleiche man auch R. Conntag "Ueber bie altteftamentliche Ausbrude leviathan, tannin, rahab" (Programm bes t. Gymnafiums in Duisbug Oftern 1891) G. XIII ff. Gin Portrat Max Balban's fteht bor "Germania Jahrbuch beutscher Belletriftit". Jahrgang 1. 1851. (Bremen 1851.)

Lubmig Frantel. Spiller : Chriftian Beinrich Ludwig G. b. Ditterberg wurde am 3 Dai 1762 gu Silbburghaufen geboren, trat nach beenbigten juriftifchen Stubie balb als hofrath in graflich Stolberg-Stolberg'fche Dienfte, in welcher Stellun er auch bas Amt eines Gouverneurs und Lehrers ber beiden jungften Grafen b fleibete. 3m 3. 1787 wurde er Rammerjunter und Regierungsaffeffor in Cobne 1792 Soje, Regierungs- und Confiftorialrath bafelbft, 1796 fachfen-coburgifd und faalfeldifcher Geb. Regierungsrath, 1802 Landeshauptmann ju Coburg m 1803 Oberamtehauptmann bes Amtes Ichterehaufen im Bergogthum Goth Rach Rieberlegung Diefes Amtes fiebelte er nach Stadtilm fiber, wo er au fchlieglich ben Wiffenfchaften und feinen Studien lebte, beren eifriger Berehr er auch in feiner amtlichen Laufbahn ftets gewesen war, bis ibn ber Tob a 15. October 1831 abrief. Seine ichriftftellerische Thatigfeit mar eine vielfeit und bewegte fich mit Borliebe auf bem Gebiete ber Jurisprubeng und ber ich nen Biffenschaften. Bon feinen Schriften auf letterem find bervorzuheben Unt haltungen für empfindfame Geelen" (1782) - "Empfindungen" (1789) - "Ge und Befahl" (1789), mahrend bon feinen juriftifchen Arbeiten folgenbe fem

be Spina

it besondere Beachtung fanden: "Beiträge jur weisen Gesetzebung" III, 1790 98) — "Beitrag zur Geschichte großer Staatsmanner oder Rachrichten von n Leben D. A. Carpzob's" (1796) — "Beitrag zur Kenntniß der Reichsberlung Deutschlands" (1800) — "Reue Beiträge zum Staatsrecht und zur Gesichte von Sachsen" (1801).

Rener Refrolog ber Deutschen, Jahrg. 1831, G. 1226.

Frang Brummer.

de Sping, (be l'Efpine), aus den Niederlanden stammende Abels- und lehrtensamilie. Der Ahnherr der in Deutschland geborenen Familienglieder

Peter De Spina I., 1526 ju Armentières geboren, Argt und Stadtpficus zu Nachen, borfibergehend Leibargt bei Chriftian von Danemart, † gu

den 1569. Mus feiner Che mit Agnes von Bourgeois entfprog

Peter be Spina II., geboren am 26. März 1563 zu Aachen, Stubent Redicin zu Basel, Zena, Leipzig, Paris und Padua. Nach seiner 1587 Uzogenen Promotion ließ er sich als Arzt in Nachen nieder, wurde aber 1599 ch Heidelberg als Leibarzt zu Friedrich IV. von der Pfalz berusen und 1617 Leibst Prosessor. Er starb am 7. October 1622 und hinterließ 4 Sohne: Konb — 1594 geboren, 1645 im Haag gestorben; Jurist — Eberhard, Friedrich

Peter be Spina III., geboren am 24. Januar 1592 zu Nachen. Dieser ebenfalls Mediciner — studirte zu Paris, Padua und Basel, promovirte 1615, m 1620 als Prosession nach heidelberg und übernahm nach seines Baters Tode Jen Aemter. Die Ariegsunruhen veranlaßten ihn, 1628 heidelberg zu versen; er wandte sich nach Darmstadt und wurde hier Leibarzt des Landgrasen; 633 lehrte er nach heidelberg zurück, verließ die Universität aber 1635 schon ider, um nach Frankfurt a. M. als Physicus Primarius überzusiedeln. Er starbiselbst am 23. März 1655. Peter de S. III war einer der berühmtesten Aerzte iner Zeit und vielsach von fürstlichen Personen in Anspruch genommen. 1641 verwerte Ferdinand III. seinen Abelstand.

Peter de Spina IV., Sohn des vorigen, geboren zu Darmstadt am 11. spember 1630, studirte Medicin, promodirte 1653 zu Padua und ließ sich rauf als Arzt in Franksurt a. M. nieder. Er starb am 5. Februar 1669. ein Bruder Johannes de Spina I., geboren am 19. Juni 1642 zu Franksut, studirte die Rechte zu Marburg, Lepden und Köln, promodirte 1677 zu erdelberg und starb daselbst als Prosessor und Kirchenrath am 10. September 539. — Peter de Spina IV. hatte 4 Söhne: Peter, David, Franz und

bannes.

Peter de Spina V., geboren zu Frankfurt a. M. am 22. März 1661, vmodirte zu Leyden 1685 mit der Differtation "de elephantiasi" und ließ sich im gleichen Jahre in seiner Baterstadt als Arzt nieder. Er wurde 1698 delbst Resident der Generalstaaten und starb als solcher am 28. September 1741, ihdem er 1711 unter dem Ramen von Grooßenhaagen in den Freiherrnstand boben worden war. — Sein nächst jüngerer Bruder David war am 4. Octbr. 182 zu Franksurt geboren, studirte Medicin und promodirte 1687 zu Leyden der Dissertation "de philtromania". Er ließ sich 1688 zu Franksurt als zut nieder, kam 1710 als Prosessor nach Heidelberg, woselbst er gestorben. Bon inen Schristen sind zu nennen: "Manuale sive lexicon pharmaceutico-vmicum" (Franksurt a. M. 1700/1), "Medicina veterum et neotericorum" und Medicina pauperum seu stercorologia" (4°. Worms 1711). — Die beiden jüngsten beider genannten waren Militärs: Franz, geboren 1664, war Lieutenant Bungheim schen Regiment, Johannes de S. II., geboren 1665, ansänglich

Burift, Oberft und Commandant von Dillenburg. Der lette wurde gleich feinem

alteften Bruder Beter 1711 in ben Freiherrnftand erhoben.

Der oben genannte Johannes de Spina I hatte zwei Sohne, von denen der älteste Karl Ernst, geboren 1681 zu heidelberg, Mediciner war, der jüngere Friedrich Beter, am 5. August 1688 zu heidelberg geboren, Jura in Marburg und seiner Baterstadt studirte, 1716 promovirte und als Prosessor am Symnasium zu hanau am 24. September 1721 starb.

Balth. Venator, Vita de Spina (II). Straßb., 1625). — Bed und Buptorff, Supplement zu dem Baselischen allgemeinen historischen Legison II, 1082. — Jöcher, Allgemeines Gelehrten-Legison IV, 740. — Stricker in Sirsch Biogr. Legison der Aerzte V, 488.

Spinbeler: Ricolaus G., einer jener beutichen Buchbruder bes 15. Jahr hunberts, welche bie neue Runft auf bie pprenaifche Balbinfel getragen haben. BBgi fich nach bem beutigen Stand ber Buchbrudergeschichte fiber biefen Deifie feftftellen tagt, faßt fich in Folgenbem gujammen. Erftmals taucht er und gwar in Gefellicait bes Genfers Beter Brun 1477 in Tortofa am unteren Gbie auf, wo bieje beiben bie erfte Breffe errichteten. Gin 3ahr fpater finden wir fi miteinander in Barcelona thatig und auch bier burfte ihnen die Chre bes Prototypographen gutommen. Die beiben mit ihrem Ramen gegeichneten Drude que bem Rabt 1478 find wenigstens bie erften wirklich ficheren Breferzeugniffe jener Stadt, Die man fennt. Babrend fobann Brun fich mit einem Spanier verbinbet. brudt G. von 1479 (nicht erft 1480) ab allein, gunachft noch bis 1482 in Bar celona, bann manbert er an ber Rufte wieber fubmarts, um querft in Tarrannna und weiterhin in Balencia - bort, aber nicht auch bier, wieber ale ber etfte Druder - feine Breffe aufzuschlagen. Bon Tarragona bat man Spuren feiner Thatigleit aus bem Jahr 1484, pon Balencia aus ben Jahren 1490-1500. Schlieflich muß er nach Barcelona gurudgetehrt fein, wo und fein Rame wieber im Jahr 1506 begegnet. Die bon G. nicht mit feinem Ramen verfebenen Drude hat bis jest noch niemand gufammengestellt; ber anbern find es, fo viel bis jebt befannt, 13, bon benen je einer auf Tortoja und Tarragona fallt, mabrent bu anbern faft ju gleichen Theilen auf Barcelona und Balencia fich vertheilen. Bervorzuheben ift barunter eine catalonische Uebersehung von bes Infephal "ilbifchen Antiquitaten", Barcelona 1482 (ob er auch eine folde Heberichung des "jubifchen Rriegs" gedrudt bat, wie Brunet und Graffe behanpten ober of bier nur eine Bermechslung mit ben "Antiquitaten" vorliegt, muß unentichieben bleiben).

Ueber die persönlichen Berhältnisse unseres Druders ist nur so viel bekannt, daß er aus Zwickau stammte. Dies aber ist nicht nur als wahrscheinlich, wie es nach Bolger's Darstellung (a. u. a. D. S. 103) erscheint, sondern als under bingt sicher zu betrachten. Denn wenn Bolger's Gewährsmann in der Schlussichrist eines Spindeler'schen Druckes neben dem Namen des Druckers den Beisch de Cruickau gesunden hat, so darf man nur beachten, daß die Incunabeldrucker in Ermanglung einer besonderen Thee für w diesen Buchstaben aus dem runden r (2) und v zusammenzustellen pflegten und es springt in die Augen, daß Cruickan nichts anderes als Zwickau ist. Daß S. trot dieser Hertunft aus einer sachsischen Stadt nicht, wie auch schon bermuthet worden ist, mit dem Lissabner Drucker Ricolaus von Sachsen ein und dieselbe Person sein kann, ist bei lehterem Namen

(f. A. D. B. XXIII, 626) gezeigt worben.

Bgl. Fr. Menbeg, Tipografia española. 2. ed. por Dion, Hidalgo, 1861. p. 44. 46-49. 58. 324-328 und E. Bolger, die alleften Druder u. Drudorte ber Phrendischen Salbinfel im Reuen Laufitischen Magagin Bb. XLIX. Spinbler. 199

1872, S. 95 fg. 108. 116. 117 fg. 120. Beibe Werte erganzen fich gegenfeitig. Bu Menbez' Berzeichniß ber Drucke vgl. auch Hain, Repertorium bibliogr. 12899.

Spindler: Georg G., reformirter Theolog, ausgezeichneter Somilet und erbaulicher Schriftfteller, geboren um bas Jahr 1525 ju Blauen im Boigtlande, um 1605 au Reumartt in ber Oberpfala. Ueber ben Lebensumftanben Spinbler's in feinen jungen Jahren schwebt undurchdringliches Duntel. Rur bas ift belannt geworden, daß er 1548 unter dem Rectorate des Caspar Cruciger in Bittenberg Theologie ftubirte. Rachbem er jebenfalls feine Canbibatenjahre im Schulamte jugebracht, fant er im Jahre 1560 eine Prebigerftelle ju Schladenmerth in Bohmen bei bem Grafen Joachim Schlid ju Baffaun, Berr gu Beigenfirchen. Sier verlor er burch einen Brand faft alle feine Sabe. Albrecht v. Bollowit auf Taichermobor, Landfammerer von Dahren, verichaffte ihm aber eine milbe Beifteuer im Lande, wofür er fich in feinen 1570 veröffentlichten Bredigten aber bas hobenpriefterliche Gebet fehr bebantt. Was bie conjeffionelle Stellung Spinbler's betrifft, fo mar er bon ber bamaligen frhptocalbinifchen Stromung ergriffen worben, welche in genannter Berrichaft eine Statte gefunden. Anfangs trat er noch bitter gegen bie Resormirten auf, wie er in ber Borrebe w feinem "Rlaren und mahren Bericht von Urfache alles Brrthums und Streites in Religionsfachen" befennt, bag er 1574 ein Buchlein bom h. Abendmahl habe mideinen laffen, bon bem er munichte, er hatte es nie geschrieben, aber feine 1578 jum erften Dale gebrudte Poftille, bie ihm, obwohl fie im lutherifchen Sinne gefchrieben ift, ben Bormurf ber Gelehrten jugog, feine Bredigten maren auf ben calvinifchen Schlag" gemacht, brachte ibn jum Lefen ber Institutio bes Genfer Reformators, wodurch er in die reformirte Lehre, besonders bom h. Abendmable, recht eingeführt wurde. Rach dem Tobe bes Grafen Schlid führte feine Bittwe noch einige Jahre mit ben beiben Gohnen beffelben hieronymus und Gerbinand bie Regierung über bie Berrichait Schladenwerth, welche um bas Jahr 1580, nach bem Beugniffe Spinbler's, einen Flacianer und Ubiquitiften jum beren befam, ber biefen feines Dienftes entfette und wegtrieb. Ginige Jahre mite S., fern bon feiner Familie, unter mancherlei Befahren gu Baffer und gu Banbe, umber. In biefer Beit fab er fich vornehmlich in bem Rirchenwefen umber Lander um. Um meiften imponirte ibm bie einheitliche Ordnung ber pformitten Frembengemeinben Londons. Gludlich febrte er gu ben Geinen mend und fand unter ber bormunbichaftlichen Regierung bes Bfalggrafen Johann Cofimir ju Obernberngau in ber Oberpfals um 1584 "ein Reftlein, wo er bie Bahrheit frei und öffentlich predigen durfte". Einige Jahre fpater finden wir im als einen Diener des Wortes Gottes ju Efchenbach. In feinen letten Bebensighten murbe er in ben mobiberbienten Rubeftand berfett und nahm feinen Wohnfit ju Reumartt, wo er fich bis an fein Ende mit ber Berausgabe guter Schriften jum Beile ber Rirche beichaftigte.

S. hat eine stattliche Reihe vortrefflicher Bücher dogmatischen und homilebichen Charalters geschrieben, in denen eine edle, männliche Sprache waltet, die,
tinige veraltete Redensarten abgerechnet, sich heute noch mit Genuß lesen läßt.
Sellen sindet man ähnliche Schriften, in welchen in solcher präcisen und allgemein verkändlichen Weise einzelne Dogmen, wie die vom h. Abendmahle, von Christi Verson, von der Prädestination, oder einzelne wichtige dogmatische Begriffe, wie lechtsertigung u. a. dargelegt und entwickelt werden als S. dieses thut. Jöcher hat nur wenige Schriften Spindler's ausgeschhrt, Bedler noch weniger. Wir lesen daher dieselben hier solgen. Mehrere Leichenpredigten; Ein Gebet und besong wider den Türken; "das hohe, frästige, lebendige und ewige Gebet des einzen Mittlers und ewigen Gohenpriesters"; "Kastenpredigten von rechtschaffener 200 Spinbler.

Buße"; "Postilla" (1578 jum ersten Male erschienen, 15 Jahre später aber in resormirtem Sinne völlig umgearbeitet); "Ein sehr nöthiger Bericht von drei Artiseln: von Wunderwerten der Providenz und der Prädestination; Erslärung des 20. Psalmes; Passio und Resurrectio, Auslegung der historien u. s. w.; Drei Predigten: von Beharrung dei Christo, vom Absall, von wahrer Belehrung zu Gott; Christliche Erslärung der Lehre vom Enadenbunde von Urbanus Pierius, in's Deutsche überseht; Meditatio mortis et vitae d. i. eine tägl. Betrachtung des Sterbestündleins; Zwei Predigten von Christi Person und Amte; Kurze Summaria und Gebete über die sonntäglichen Evangelien und Episteln; der 32. und 130. Psalm von der Justissication; und das vorzüglichste Wert Spindler's, zugleich seine lehte Schrift: Predigten über den Heibelberger Katechismus.

3ocher. - Bebler's Univerfallegiton, - Die Schriften Spindler's und Borrebe gu benfelben. Euno.

Spindler : A. R. Rarl S., Romanichriftfteller, murbe am 16. Oct. 1790 ju Breslau als Sohn eines Mufiflehrers geboren, ber balb barauf eine Anftellung ale Organift am Dünfter ju Stragburg i. G. erhielt. Dier murbe bei Rnabe ziemlich forgfältig erzogen und begann nach bem Gymnafialbefuch ebenbe auf ber Afabemie bas Stubium ber Rechte. Um nicht gewaltfam jum frangb fifchen Golbaten gegen Deutschland gepreßt ju werben, fluchtete er fiber bie Brenge auf reichsbeutschen Boben. Er hielt fich einige Beit hindurch bei einem Dheim, einem Landgeiftlichen unweit Augeburg auf, ging bann jum Theaterfad über, worauf er ein Jahrzehnt lang, boch nur in untergeordneten Rollen, ale Mitglied manbernder Truppen thatig war. Aus Diefen Rreug- und Querfahrten in Gub- und Subweftbeutschland ftammt fein Intereffe fur Die mittelalterlichen Erinnerungen ber Stabte und fein Ginn fur bie um biefe gewobene Romanti bes altvolfsthumlichen lebens. 218 er, burch Balter Scott angeregt, feine gan berborragende Sabe ber ergablenben Darftellung erfannt hatte und beren Bfice. um 1825 trot geringer Ausfichten auf eine fichere Erifteng gum alleinigen Bern erfor, bergichtete er gern auf Die unbefriedigende Buhnenwirtfamteit und perfucht fich querft in ber Schweig als unabhängiger Litterat burchguichlagen. Dies ge lang ihm anjangs nur recht fummerlich. Bon Sanau, wo er fich wie es beif niedergelaffen hatte, jog er nach Stuttgart, fiebelte 1827 nach Dinchen aber wo 1829-30 unter feiner Redaction die "Damenzeitung" erfchien, endlich 1832 nach Baben Baben. Sier fagte er nunmehr feften Fuß, taufte fich ein fleine Befigthum und lebte in ununterbrochener Schaffensluft ziemlich forgenfrei, bie ihn am 12. Juli 1855 im Babe Freiersbach in Baben ber Tob ereilte. 1881 - 49 hatte er bas belletriftifche Tafchenbuch "Bergigmeinnicht" geleitet. Es if an biefem Orte nicht möglich, auch nur bie bebeutenberen und ffir Spindler's Gigenart wichtigeren Romane naber gu beleuchten. 218 bie bervorrogenblie muffen gelten: "Der Baftarb" (1826), "Der Jube" (1827), "Der Jefuit" (1829) "Der Invalide" (1831), "Die Ronne von Gnadengell" (1833), "Der Ronig por Bion" (1837), "Der Bogelhandler von 3mft" (1842), "Fridolin Schwerdtberger (1844); bon Novellen befonders "ber große Antlas" (bas Frohnleichnamsfeft i Manchen), baneben "Die Ulme bes Bauru". Auf ber vollen Gobe geigt G. bereit "Der Jube", ein Sittenbild aus dem 15. Jahrhundert, wo auch die Charatteriftit an weitesten in Die Tiefe reicht. Um ftartften pragen fich die Glangfeiten Do Spinbler's Talent in den vier erftgenannten aus, mabrent "Der Bogelhandle bon 3mft" bei ber iconen Rudficht auf Die ebelften Triebe bon Gemftib unt Berg am meiften Spindler's Sang gur romantifden Art enthult. "Der Jefuit in dem Ordensftaate Baraquay fpielend, und "Der Invalide", ein farbiges Ge malbe ber frangofifchen Rebolutionswirren, in bas auch Rapoleon's machtig

201

eftalt fein eingezeichnet ift, bieten groß umriffene Zeitbilder mit rein politischem,

rchaus mobernem Sintergrunde.

S. ift einer ber allerfruchtbarften, aber auch ber begabteften beutichen manichriftfteller. Geine unbezwingliche Schreibluft, Die boch nur in ben erften bren feiner litterarischen Thatigfeit bom Drange ber Roth beflügelt wurde, dulbete bie bermafferte und abgeblagte Art feiner gefammten fpateren Broction. Augenscheinlich gewohnt, unmittelbar fur die Druderpreffe gu arbeiten b bae Aufgefeste nicht einmal ju überlefen, bat ber feberfige Dann feinerlei achtlicheres Danujcript im Bulte hinterlaffen. Ohne nach Theorien und Stilderiften gu fragen, ohne fich fachliche Motive gurechtzulegen und Rebenguge jugliebern, ohne ein noch fo robes Schema ber Spannungsfcala, ohne en Grundrig der Charafteriftit warf er treue und padende Gulturbilber intereffantem Scenenwechfel aufs Bapier, Die in ben Dreifigern und erzigern unjeres Jahrhunderts in ben breiteften Schichten ber burgerlichen affen mit Begier verichlungen murben. Geine genialen Anlagen richtig ausverthen und ju mabrhaft großer Dichterschaft fortgufchreiten, bagu fehlten ibm ibe und bor allem Gelbftaucht. Bervolltommnen mar bei ihm ausgeschloffen. er mobl nie im hoberen Sinne über feine Mittel nachbachte und fich Situonen nach mehr und mehr einwurzelnder Manier aufbaute und Figuren allnach nach ber Schablone fchnitte, wenn auch eben nach eigener Manier und bablone. Am liebsten und gludlichften erging er fich in ber mittelalterlichen dichte, insbesondere in ber beutschen Bergangenheit und er zauberte ohne bie bao logifchen Mittelchen bes mobernen "Brofefforenromans" wirkliche Berbaltniffe Borgeit fo fprechend bors Muge, bag er gu ben wenigen Ergablern gebort, fid burch bas ftoffliche Glement allein ein breites Bublicum erwerben und ern. Frifd und lebenswahr, beweglich, oft in tedem Burfe ftellt er bar. Die teren Schichten ber Befellichaft, ben einfältiger verbliebenen Denichenschlag in pef und Rleinftabt tannte G. aus feiner bramatifchen Laufbahn am beften und fcilbert er barum mit unleugbarem Gefchid. Die fleinen Buge im Beben D Treiben biefer fleinen Rreife reproducirt er mabrhaft verftanbnifinnia.

In der dramatischen Dichtkunst versuchte sich S. nur nebenbei und auch of im Ansange, der seinem gänzlichen Entscheide für die Erzählung. Gedruckt urben wohl nur das vieractige "vaterländische Lustspiel" "Gott bescheert über acht" (Burich 1825) und das historische Schauspiel in 5 Acten und einem vripiele "Hans Waldmann" (Stuttgart 1837). Das erstere scheint in der chweiz, das zweite vielleicht an einer badischen Buhne ausgessührt worden

fein.

Diese Stizze barf sich kürzer halten, indem sie auf die vortreffliche Behandng Spindler's in Goedele's Grundriß zur Gesch. d. d. d. D. D. 1 III, § 332, 211,
734—740 hinweist. Goedele bietet eine gute allgemeine Kritit, die S. den
ken deutschen Romandichtern einreiht und ihm auch künstlerisches Eingreisen
ilegt, eine kurze Würdigung der Hauptromane und namentlich eine ganz genaue
i authentischer Einsicht beruhende Bibliographie sämmtlicher Rummern, wo
ke Ausgaben dis zum Jahre 1858 und S. 740 auch die bibliographischen
undstätten verzeichnet sind. Ramentlich die letzen Bände von Wilhelm v.
seid's, helming's Sohnes, der 1831—47 bei S. in Baden-Baden lebte, "Grmerungen aus meinem Leben" (1863—64) enthalten viel Material. Spindler's
Städte und Menschen. Erinnerungen in bunter Reihe" (1848) sind mit Borcht zu benutzen. Bon neueren litterargeschichtlichen Werten hat h. Mielke, "Der
mische Koman des 19. Jahrhunderts", S. 74 S. knapp aber richtig vorgesührt.
Die sehr er auch heute noch auf wissige Leser rechnen kann, beweisen z. B. die
lagste Renausgabe des Hauptwerts "Der Jude" (Teschen 1891) und die Auf-

202 Spinola.

nahme einer fleineren Geschichte in "Der humorift, 2. Bb.: hiftvrietten mit Schwänte" (Berlin 1890). Bu Spinbler's Dramen vgl. man Goedele a. a. D. S. 885. Auch ber ganz furze Artitel von M(arggraff?) im "Allgem. Theater lexifon" VII, 24 gibt einige gute Rotizen fiber ben Romantifer und Dramatiler. Ludwig Frantel.

Spinola: Chriftoph Rojas G., Bifchof von Biener-Renftabt unb Bremte. bes 17. Jahrh., ftammte aus bem berühmten Gefchlechte be Spinola in Spanie. Er trat bafelbft in ben Franciscanerorben, flieg wohl megen feiner perfonlichen Bieben murbigfeit und Friedensliebe von Burbe gu Burbe bis gum General ber fpanifce Brobing. Alls folder tam er gu Mabrid mit bem Sofe in Bernhrung und bie Infante Margaretha Therefia, zweite Tochter Konig Philipp IV., mabite ibn gu iben Beichtvater. Sie fchentte ibm ihr Bertrauen in foldem Daafe, bag er, ale fich 1666 mit Raifer Leopold I, vermählte, fie in die neue Seimath noch Debegleiten mußte. Auf ihren Bunich murbe er jum Titularbifchof bon Img in Rroatien ernannt und bei Erledigung bes Bisthums Biener-Renftadt far biefe nominirt 1686-1695. Eben um jene Beit, als G. nach Wien aberfiebelle zeigten fich in Deutschland mancherorts unionsfreundliche Befinnungen, Die Fie bor allem in gablreichen und jum Theil auch herborragenben Convertion außerten. Es war fibrigens gang felbfiberftanblich, bag fobalb man nach ber Berioben aufgeregter innerer und außerer Rampfe wieder ju rubigeren Mefterie nen gurudlehrte, fich auch wieder Bebanten über mögliche Ginigung ber feinlich geschiedenen Confessionen geltend ju machen fuchten. Solche irenische Regnegen entiprachen gang ber naturlichen Beranlagung Spinola's und es ift bamm leicht begreiflich, daß er fich mit ber gangen Energie feines Befens, babe aber mehr gefühls- ale berftanbesmäßig bem, wie er glaubte, Erfolg veripredeben Unionswerf widmen gu follen glaubte. Da damale auch von Bien net be möglichfte Wiedergewinnung ber Diffibenten in Ungarn und Giebenburgen gearbeitet murbe, mar es fur G. ein Leichtes, auch feinen faiferlichen berin Die irenischen 3been ju gewinnen und fich fur bas beabfichtigte Unionswert form lich autorifiren gu laffen. Er fnupfte nun feit 1671 gewiffermaßen im tailer lichen Auftrag mit berichiebenen protestantischen Theologen, Bredigern und fele fürftlichen Berfoulichfeiten Unterhandlungen an und bereifte ju Diefem 3mil einzelne Lanber, wie Unhalt, Branbenburg, Braunichweig u. f. w. Meiftens fant ... freundliches Entgegentommen theils aus Intereffe an ber Sache felbft, theile auch an Rudficht für ben Raifer, als beffen Bevollmachtigter ber Bifchof ericbien, nomentie war dies der Fall in Braunschweig und Sannover bei dem feit 1651 lath, Germ-Johann Friedrich, fowie beffen Bruder und fpaterem Rachfolger Ernft Anguit. Die beiben beauftragten ben Selmftebter Theologen und Abt von Loccum, Molesse fowie ben Philosophen Leibnig mit Bilchof G. über bie betreffenbe Frage verhandeln. 1676 fand zwifchen biefen eine erfte perfonliche Bufammenten ftatt, wobei es aber nur ju munblichen Befprechungen fam, Geft bei zweiten Bufammentunft Frubjahr 1688 legte G. eine Art Programm por, Brund beffen die Unionsberhandlungen geführt werben follten. Bemeinim Brundlage follte hiernach die bl. Schrift fein, fowie beren Interpretation bem communis christianitatis consensus, wie er theilweife bereits bellebe, Dec weise erft festgeftellt werben foll. Unterbeffen habe man fich gegenfeitiger unglimpfungen gu enthalten. Den Protestanten foll ber Bapft nach ben ftimmungen bes Tribentinums ben Gebrauch bes Relches jugefteben und bein bes Rirchenregiments, bes Gottesbienftes und ber guten Berfe, folice Gellogeben, bag weber ber Ghre Gottes noch bem Berbienft Chrifti Gintrag gelate Den Beiligen foll feine Chre erwiefen werben, Die geschaffenen Befen nicht » fommt. Beber über ben Rorber noch über bas Gewiffen toll eine turangon

Cemalt ausgeubt werben. Das beftebenbe Bunbnig ber proteftantifchen Gurffen foll auch nach ber Union gewiffermagen als Barantie fortbauern, und ben Broteffanten wie ben Briechen bie eigenen gottesbienftlichen Geremonien und Gebrauche berbleiben. Die Beiftlichen behalten ihre Frauen, Burben und Ginfunfte, Die Fürften ibre jura circa sacra, soweit bies nach bem Urtheil beiber Theile und nach ben Forderungen bes Chriftenthums gulaffig ift. Um bas Bolt über bie Union au unterrichten und fur biefelbe ju geminnen, follen friedliebenbe Theologen beiber Theile fur bie Bredigt beftellt werben. (Unschuldige Rachrichten auf bas 3abr 1713, S. 742.) Auf Grund Diefer Borichlage Spinola's trat nun eine Confereng von Theologen gufammen, die unter bem Borfit des Molanus von Ditern bie Johanni 1683 Berathungen pflegten aber Durchführung einer Union. Ran bereinbarte ichlieflich eine methodus reducendae unionis ecclesiasticae inter Rommenses et Protestantes, die im weientlichen Spinola's Brogramm enthielt. nur in etwas erweiterter Geftalt. Das Concil von Trient follte fuspenbirt werben bis au einem neuen allgemeinen Concil, und bie Beschluffe bes erfteren ber Begutachtung bes letteren unterliegen. Auf bem ju berufenden Concil erhalten bie Brotestanten Sit und Stimme, erscheinen nicht als "rei sed sedebimus sieut judices". Den Prieftern ift wiederholte Berebelichung nicht unterlagt. Der Bapft hat ben Brimat, aber nicht jurisdictionis sed ordinis und nicht ure divino sed humano ecclesiastico (Unichulbige Nachrichten auf bas Nahr 1713, S. 379). Diefes Unioneprogramm fand proteftantifcherfeite vielfache, wenn auch leineswegs ungetheilte Billigung; viele Theologen verlangten in gang richtiger Barbigung ber Sache bon S. boe allem eine firchliche Antorifation für leine Unionspropositionen und hielten fich, ba folde fehlte, refervirt gurfid. Gine machtige Bundesgenoffin erhielt S. an Luife Gollandine, Convertitin und Arbtiffin eines frangofischen Ronnentlofters. Diefelbe fuchte ihre Schwefter Sophie, Tochter bes ungludlichen Winterlonigs von Bohmen und Gemablin bes bergogs Ernft August von Sannover, gleichfalls für den Ratholicismus ju gevinnnen und wußte nun Boffuet in obige Unionsverhandlungen hineinzuziehen. In ibn fanbte Molanus 1692 feine cogitationes privatae de methodo reducendae unionis etc. Boffuet war aber grundlicher Theologe und icarferer Beift als G.; er burchichante bie Unbaltbarfeit feiner Propositionen, verlangte eine Union auf Brund bes fatholifchen Symbolums, mogegen er Bugeftanbniffe betreffe bes Reldes, ber Briefterebe und anderer Buntte für möglich erflarte. Babrend Boffnet die Berhandlungen in Balbe wieber abbrach, feste G. feine Bemilhungen immer noch fort, blieb auch fortwährend im Briefwechfel mit Leibnig, Molanus und anderen Theologen. Unter bem 20. Mary 1691 murbe er burch faiferliches Batent (Unichulbige Rachr. 1721, G. 254) jum Generalcommiffar für firchliche Union für Ungarn und alle Staaten bes Raiferreiches beftellt. Durch bie permeintlichen Erfolge in Deutschland ermuthigt, rechnete er wohl um jo ficherer auf Bermirflichung feiner Lieblingsibee in Ungarn und ben Raiferftaaten. Gein Edreiben an die ungarifchen Broteftanten enthalt fo ziemlich biefelben Gebanten. nur in etwas anderer Form, wie obiger Unioneplan (Unfchulbige Rachr. 1721 5. 224 ff.) Bunachft follte, aber möglichft unauffällig, ein Religionsgefprach Unbereitet werben, bas im Laufe bes Jahres 1693 in Bien ftattgufinden hatte, und woffir auch folche bentiche protestantische Theologen eingeladen und gewonnen werben follten, bie ben Ungarn besonbers genehm maren. Die Sache gogerte fich wood binaus und ebe bas Gelprach guftande fam, ftarb G. am 12. Darg 1695 and mit ihm ging auch fein undurchführbares Unionswert gu Grabe. Gin Urtheil lber letteres ift nicht allguichmer, es lautet furg babin: Spinola's irenifche Benahungen machten feinem Gemnithe, nicht aber feinem Berftand und Scharifinn alle Gire Das burfte jebem auch nur oberflächlich gebildeten Theologen feft-

stehen, daß nach seinen Borschlägen nicht einmal eine äußerliche, geschweige benn eine wahre und aufrichtige Union zu erhossen wäre. Auch die Frage nach ber möglichen päpstlichen Bevollmächtigung Spinola's halte ich für eine durchand müßige. Daß Nom solche Unionspropositionen niemals autoristen wird noch kann, bedarf nicht erst eines Beweises. Tressend bürste das Urtheil von Talizt über S. sein, wenn er schreibt: "Ich habe den Erzbischoss von Tina 2c. so qualissicirt gesunden, daß ihm würde ein großes zu tribuiren siehen, wenn er von solcher Erudition sein möchte, als er mit Klugheit und Berstand begabt. Er agnosciret selber solchen Mangel, lässet sich aber gern weisen und ist capable bessere information zu begreissen". (Unschuldige Nachr. 1713 S. 380. Bgl. auch C. M. Hering, Sesch, der firchlichen Unionsversuche, Leipzig 1838, II, 208 st. — Bossut, Oeuvres, Paris 1846, VIII, 509 und 523. — Hesele, Beiträge II, 77.)

Spitta: Heinrich Helmrich Ludwig S., geboren am 14. April 1799 zu Hannover, studirte in Göttingen und promovirte daselbst am 6. März 1819 und habilitirte sich als Privatdocent. Am 1. Februar 1825 wurde er ordentlicher Prosesson der Medicin zu Rostock, am 18. Februar 1830 Mitglied der großherzoglichen Medicinalcommission und am 19. Februar 1834 Obermedicinalrath. Er stard zu Rostock am 20. Januar 1860. Er hat vielsach in Zeitschriften geschrieden. Ueber den Berlauf der Cholera 1832 im Großherzogthum hat er 1833 die amtlichen Berichte herausgegeben. Ginen Beitrag zur Geschichte der Lustseuche in Europa lieserte er in Bd. 4 von Heder's Litt. Ann. der Heilstunde. Bielsach beschäftigte er sich mit gerichtsärztlicher Phychologie; nachdem er "Praltische Beiträge" dazu 1855 in Rostock herausgegeben, schried er später über die Zurechnungsfähigkeit epileptischer Personen, über 2 Fälle von Brandstiftung im Alter der Pubertätsentwicklung ohne begründete Existenz eines eigentstümlichen Brandstiftungstriebes, ebenso über 2 Fälle von Brandstiftung durch junge Mädchen ohne denselben Trieb.

A. Bland, Die Medlenburgischen Aerzte. Schwerin 1874, S. 148f., wo auch die Titel aller seiner Schriften. Rrause.

Spitta: Rarl Johann Philipp G., ber befannte Dichter geiftlicher Lieber, ift am 1. Auguft 1801 gu Sannober geboren. Baterlicherfeits flammte er aus einer Sugenottenfamilie, die nach bem Falle von La Rochelle im 3. 1628 (vielleicht auch icon fruber) nach ber Bials gefloben war, und beren urfprunglicher Rame be l'Gopital bieg. Gein Bater, Lebrecht Wilhelm Gottfried S., war im 3. 1754 ju Braunschweig geboren, wo wir die Familie feit bem 3abre 1701 anfaffig finben, und hatte fich als Raufmann an berichiebenen Orten, auch einmal gu Raarben in Solland, niedergelaffen, aber in feinen Geichaften fein Glud gehabt; gulegt mandte er fich nach hannover, wo er als Lehrer ber frangofischen Sprache und ale Buchhalter feinen Unterhalt fanb. Bier berbeiratbete er fich jum zweiten Male am 13. Mai 1791 mit Benriette Charlotte Fromme (geboren 1758 in Boslar), einer Brofelptin, die bor ihrer im 3. 1780 in hannover erfolgten Taufe als Jubin Rebeda Bebfer (? Bofer) gebeifen batte. So hatte unfer G., ber ein Deuticher mar, ju feinen Borfahren Frangofen und Israeliten, und ber Butheraner ftammte von Familien reformirten Belenntniffe und jubifcher Religion ab, Umftanbe, die auf feine Berfonlichfeit nicht obne Ginfluß geblieben find. Schon im vierten Jahre verlor er feinen Bater und Die Mutter hatte nun fur eine Stieftochter und funf eigne Rinder, unter welchen unfer G. bas borifingfte mar, ju forgen, mos ihr manchmal recht fauer murbe; auch bag fie im 3. 1808 in eine zweite Ghe mit bem Bittmer Georg Rnode trat, verbefferte ibre außere Lage nicht mefentlich. Doch mertte unfer & babon

junadit nicht viel. Oftern 1808 marb er, weil er ftubiren follte, in feinem fiebenten Johre, auf die Quinta bes hannoverichen Lyceums gegeben und mar bier nach feiner eignen Musfage "ein übergludlicher Rnabe". In feinem elften Jahre erfrantte er jeboch beitig an ben Stropheln und mußte nun vier Jahre lang bon allem Unterricht gurfidgehalten werben. Damit begannen fur ibn ichwere Tage, Die auch nicht aufhörten, als ein einfaches Sausmittel, bas ein frangofilcher Unterofficier, ber in Sannover in Quartier lag, empjohlen hatte, borterfliche Birtung that und er fich nun, obichon bie Spuren ber Rrantheit ihm lebenstang angufeben blieben, allmählich bollftanbig erholte. Denn ba er jeht im Bernen fo fehr gurudgeblieben war, gab feine Dutter ben Gebanten, ibn flubiren ju laffen, auf und that ibn gu bem Uhrmacher Bespe in die Lehre. Der febr begabte Rnabe, ber icon bichtete und babei ein reiches inneres Bemuthaleben fuhrte, fand fich in bem ihm aufgebrangten Berufe bollig unbefriedigt und fuchte balb in ben Freiftunden feine Bucher wieber hervor und trieb Lateinifch, Geographie und Gefchichte. Um fo mehr aber fühlte er fich in feiner Beruffarbeit ungludlich und nicht felten überfiel ihn eine gewaltige Traurigfeit. Da brachte ein ploglicher Schlag, ber bie Familie traf, ihm Befreiung aus ber brudenben Lage. Gein füngerer Bruber Ludwig, ber Theologie ftubiren follte, ertrant im Commer 1818 bei dem Berfuche, einen im Baffer in Gefahr ge-rathenen Freund zu retten; und als nun bie Mutter von dem alteren Bruder Beinrich (f. o.), ber bamals icon in Gottingen Mebicin ftubirte, erfuhr, was unfer 5. ibr felbft nie geflagt batte, wie ungludlich er in feinem jegigen Berufe fei, ba bot fie ihm an, ob er nun noch an Stelle bes berftorbenen Brubers Theologie findiren wolle; und freudeftrahlend verließ er im Berbft 1818 die Uhrmacherwertflatte und gog wieber gu feiner Mutter, um fich auf bas Stubium porubereiten. Rachbem er bon Oftern 1819 an noch zwei Jahre bas Symnafium in hannover befucht hatte, ging er Oftern 1821 als Student ber Theologie nach Gottingen. Die theologischen Borlefungen boten ihm nicht viel; ber berridenbe Rationalismus fließ ihn burch ichnobe Berhohnung bes Geiligen ober Durch eintonige Langweiligfeit ab; nur die Gelehrfamteit einiger Docenten weiß at gu rabmen. Außer ber Theologie trieb er besonders fprachliche Studien; bas Mittelhochbentiche, und bann neben bem Bebraifchen bas Arabifche und Berfiche beschäftigten ihn eifrig; es scheint, bag ber Bunfch, Die Dichterwerte in biefen Sprachen tennen gu lernen, ibn babei leitete. Fur fein inneres Leben war von Bebeutung ber Freundesfreis, ben er burch feinen Gintritt in die Burichenichaft fand. Wilhelm Savemann (A. D. B. XI, 114), ber ihn bier tanen lernte, fagt, es fei ber frohliche Jugendmuth, Die ftreng fittliche Richtung mb bie briderliche Ginigfeit in ber Burichenichaft gewesen, mas G. ihr que grührt habe; hingegen habe G. ihren politischen Beftrebungen gang fern geanben und fei mahricheinlich nicht einmal in fie eingeweiht gewesen. G. fanb in diefem Rreife Benoffen, die mit ihm für bas, was ihn bewegte, begeiftert waren; man ichmarmte fur die Romantifer und lebte in Runft und Boefie. Bu ben freunden gehörte damals auch heinrich heine, ber fich mit feinen Gebichten mibrangte, hernach aber ausgewiesen wurde. Auf die Entwicklung der dichterischen Begabung Spitta's hatte aber außer feinem Bruder Beinrich, ber felbft ein begebter Dichter war und schon seit dem Jahre 1818 Gedichte hatte bruden ben bebeutenbiten Ginflug Abolf Beters (fiehe Allgemeine Deutsche Bingt, XXV, 481), fpater Professor an St. Afra in Deigen. Um ben Sibler Beinrich G. tennen gu lernen, war er bon Sameln aus, wo er bamals litte, im Commer 1819 nach Sannover in bas elterliche Saus ber Bruber gefommen und bon ba an batirt feine Freundichaft mit unferem Philipp G. Die Liebe gur Runft, insbesondere jur Boefie, führte fie gufammen. Beide

bichteten und theilten fich ihre Gebichte gur Beurtheilung mit; eine große Injahl bon Gebichten unferes G. aus feiner Ghmnafialzeit, bon benen jeboch nie etwas gebrudt ift, jogar ein Trauerfpiel "Bruno ober Belbenfinn" in funf Acten, murben namentlich burch Beters in einer fleinen ausermablten Gefellicatt befannt. Und auf der Univerfitat, mobin Beters feinem Freunde im Berbft 1822 nachtam, bilbeten fie balb ben Mittelpuntt eines engeren Freundestreifes, ber fich bie Pflege ber Dichtfunft und insbesonbere bes Bollsgesonges ernftlich angelegen fein ließ. Man nannte fich "Tafelrunde" und gab auch ben einzelnen Sangern charatteriftische Ramen. Unfer G. bieß "Abelreich". Man fing nun auch an einzelnes im Drud ausgehen zu laffen; es geschah auf "fliegenben Blattern", Die ber Buchhandler Weifel ju Gimbed verlegte. Cobann gab bie Tajelrunbe im Anjange bes Jahres 1824 ein von G. allein verfagtes "Cangbuchlein ber Liebe fur Sandwerfeburichen" heraus, bas junachft ohne Ramen bon Berfaffer ober Druder in Rleinoctav ausging und burch bie Freunde berbreitet wurde; fpater tam es in Commission von Banbenhoed und Ruprecht in Gottingen. Das Buchlein fand gute Aufnahme; ein Recenfent in ber Rheinifchen Flora (1825, Rr. 42) fteht nicht an gu fagen, die in biefem Buchlein beröffentlichten Bolfslieder feien bas Bortrefflichfte, bas wir in biefem Genre neben Goethe und Uhland befigen. - Gur Spitta's theologische und religiofe Entwidlung murben bedeutungevoll einerfeite bas Studium ber Berte bon be Bette und Tholud, andererfeits daß er einen Breis von Ratholiten tennen lernte, in welchem fich u. a. der fpatere Farftbifchof von Diepenbrod befand. Mis er Dftern 1824 bie Universitat verließ, mar er innerlich noch gar febr im Werben; fest ftand ibm ber Begenfat gegen Rationalismus und gegen Ratholicismus: er bing mit frommem Ginn an ber beiligen Schrift, und bas Chriftenthum feiner Jugend hielt er feft; aber es war ihm noch mehr Gegenftand ber Grenntnig und Begeifterung, als Gefinnung. In biefer Sinficht murben nun feine Canbibatenjahre für ihn von größter Bedeutung. Rachbem er fein erftes theologifches Examen in Sannover bestanden, trat er im Dai 1824 als Saustehrer bei bem Amtmann, fpateren Oberamtmann Jochmus in Lune bei Buneburg eine Stellung an, in ber er bis gegen Ende bes Jahres 1828 verblieb. Seine Arbeit an ben Rinbern ließ ihm boch Beit jum Studiren und jum Umgang mit Freunden, beren er einige in ber nachften Rabe, wie in Lineburg ben Baftor Deichmann, andere in ber weitern Rachbarichaft fand; unter ben letten find Catenhufen in Lauenburg, Rautenberg, John und Amalie Sieveling in Samburg, August Freiherr bon Arnswaldt in Sannober (A. D. B. I, 598) ju nennen, Ramen. Die in ber Geschichte bes wieber erwachenben lirchlichen Lebens einen guten Rlang haben. Budem lebte er in angenehmen und anregenben banslichen Berhaltniffen. Was er bier unter ftetem Studium ber beiligen Schrift und bann bor allem auch Luther's in bem friedlichen Landleben und bem forbernben mundlichen und fchriftlichen Bertehr mit Bleichgefinnten iftr fein inneres geben gewann, bat pflegte er bann in einem Liede austonen gu laffen. Sier in Bune ift ein großer Theil feiner geiftlichen Lieder entstanden, und man barf wohl fagen, bag biefes gerade auch feine beften Lieber find. Balb nachbem er im October 1825 fein zweites theologisches Eramen beftanben, verband er fich mit feinem Freunde Deichmann jur Gerausgabe ber "Chriftlichen Monatsichrift jur Erbauung für alle Stanbe"; fie erichien nur vom Januar bis jum Juni 1826; in ihr murben jum erften Mal geiftliche Lieber bon G. mitgetheilt; unter ben gebn aufgenommenen find nur brei, die fich auch in ben fpater gebrudten Cammlungen befinden. 3m Berbfte 1827 reifte er gu feinem britten Eramen nach Sannober: ba er ichon in ben Geruch bes Dhufticismus - wie man bamale ein ente icheibenes Gintreten filr bie firchliche Lebre und namentlich jeden Berfuch, außer-

halb bes bertommlichen Gottesbienftes fur bie Erbauung ber Gemeinde ju mirten, nannte - gefommen war und dabon mußte, bag man in diefer Sinficht aber ibn Rachforichungen angestellt hatte, war er um fo mehr verwundert, bei feinem Graminator Anertennung fur feine firchliche Stellung gu finden; bas beinabe gefürchtete Gramen ward ihm ju einem erbaulichen Zwiegefprach über bie nichtigften Glaubensmahrheiten. Bom Enbe bes Jahres 1828 an ftanb G. bann bis ju feinem Tobe an feche verichiebenen Stellen im geiftlichen Amte. Buerft warb er Amtsgehulfe bes Baftor Cleves ju Subwalbe in ber Infpection Sublingen; bann tam er im Robember 1830 als interimiftifcher Barnifons- und Befangnifprediger nach Sameln. Sier hatte er allerlei Wibermartigfeiten au bestehen; manchen Dificieren mar fein ernftes Auftreten berhaft; feine treue Arbeit an ben Bejangenen lohnte man bamit, bag man aussprengte, er mache he berriidt; und ale gar Landleute aus ber Umgegend fich ju feinen Bredigten brangten, galt er iftr gemeinichablich. Obicon feine Birtfamteit eine reich gejegnete mar und alle Berbachtigungen berfelben burch amtliche Unterjuchungen Anfallig wurden, wurde ihm boch, als bie Stellung im 3. 1837 ju einer befinitiven werben follte, bom Confiftorium gerathen, in einen anderen Birtungsfreist abergutreten. Das Confiftorium, bas ihm burchaus mohl wollte, fibertrug dun die Pfarre ju Bechold bei Song. Ghe er borthin überfiedelte, feierte er am 4. October 1837 feine Bochgeit mit Johanna Maria Magbalena, Tochter ber berftorbenen Dberforftere Sogen in Brobnbe, ber G. befondere auch burch feine Theilnahme an einem bon G. gegrundeten Miffioneberein nabe getreten Dar; Die Mutter feiner Braut war eine Tochter Des Aeltermannes Tibemann in Bremen. In Bechold hatte G. mit baptiftifchen Bewegungen in feiner Gemeinbe su lampfen; biefes und ber Ginfluß feines ichon genannten Freundes von Arnswaldt trieben ibn immer mehr in eine entschiebene tirchliche Stellung, wie er benn auch bie lutherifche Gottesbienftorbnung in Bechold wieber berftellte. Im 3. 1847 wurde er als Superintendent nach Wittingen verfett. Bon bier wurde er im 3. 1853 als Superintendent und erfter Pfarrer nach Beine in ber Rabe pen Dilbesheim berufen, und ichlieflich ward er noch i. 3. 1859 Superintendent in Burgborf bei Celle. Gine Berufung, bie im 3. 1844 an ihn ergangen mar, in Barmen-Bupperfelb an Felbhoff's Stelle Bfarrer ju merben, lehnte er ab, weil er bas Abendmahl nicht nach unirtem Ritus austheilen wollte: auch einem Buf an bie luth. Gemeinde in Elberfeld im 3. 1846 folgte er nicht. Seitdem er im Amte war, hat G. nur noch wenige Lieber gedichtet; er hatte mit ben amtlichen Arbeiten bollauf gu thun, bor allem, feitbem er auch Superintenbent mar; aber er fand auch in biefer Thatigfeit volle Befriedigung und auch immer größere Inerfennung. 3m 3. 1855 ernannte ibn Die theologische Facultat gu Gottingen gelegentlich ber Jubelfeier bes Augsburger Religionsfriedens honoris causa jum Doctor ber Theologie. - Gine besondere Sammlung geiftlicher Lieber von G. erichien querft Birna 1833 unter dem Titel "Pfalter und Barfe"; fein Freund I Betern hatte aus Spitta's hanbichriftlich vorhandenen Liebern 61 fur ben Drud ausgelucht. Begen ihrer großen Ginfachbeit, ihrer findlichen Frommigleit und ihrer iconen Sprache fanben biefe Lieber bon vorn berein eine große Berbreitung; icon (im folgenden Jahre erschien eine zweite Auflage mit 5 Liebern sermehrt; und banift brachte faft jedes Jahr neue Auflagen (Abbrude ber zweiten). 3. 1843 gab S. eine zweite Sammlung unter bemfelben Titel beraus, Delde faft biefelble Aufnahme fanb. Bon ber erften Sammlung find jest an 60, bon ber sweiten 45 Ausgaben erichienen. Gine weniger gunftige Aufnahme innben bie aus Spitta's Rachlag bon Beters berausgegebenen Lieber (Leipzig 1861); is maren eben folche, welche Beters und G. fruber fur ben Drud weniger gezignet gefunden hatten. Ueber bie ju Spitta's Liebern erichienenen Delobien 206 Spitte.

bichteten und theilten fich ihre Gebichte gur Beurtheilung mit; eine große Inaabl bon Gebichten unferes G, aus feiner Chmnafialgeit, bon benen jeboch nie etwas gebrudt ift, jogar ein Traueripiel "Bruno ober Belbenfinn" in Uni Acten, murben namentlich burch Beters in einer fleinen ausermablten Gefellichaft befannt. Und auf ber Univerfitat, wobin Beters feinem Freunde im Berbit 1823 nachtam, bilbeten fie balb ben Mittelpunft eines engeren Freundesfreifes, ber fich die Pflege ber Dichtfunft und insbefondere bes Bollegefanges ernftlich angelegen fein ließ. Man nannte fich "Tafelrunde" und gab auch ben einzelnen Sangern charatteristische Namen. Unfer G. bieß "Abelreich". Man fing nun auch an einzelnes im Druck ausgehen zu laffen; es geschah auf "fliegenden Blättern", die der Buchhändler Feisel zu Eimbed verlegte. Sodann gab die Tajelrunde im Anjange bes Jahres 1824 ein von G. allein verfagtes "Sangbuchlein ber Liebe fur handwerteburichen" heraus, bas junachft ohne Ramen von Berfaffer ober Druder in Rleinoctab ausging und burch die Freunde verbreitet wurde; fpater tam es in Commiffion von Banbenhoed und Ruprecht in Bottingen. Das Buchlein fand gute Aufnahme; ein Recenfent in ber Rheinischen Flora (1825, Rr. 42) fteht nicht an ju fagen, Die in Diefem Buchlein ber öffentlichten Boltslieder feien bas Bortrefflichfte, bas wir in biefem Benre neben Goethe und Uhland befigen. - Für Spitta's theologische und religidje Entwidlung wurden bedeutungsvoll einerfeits bas Studium ber Berte von be Bette und Tholud, andererfeite bag er einen Rreis von Ratholiten tennen lernte in welchem fich u. a. ber fpatere Rurftbifchof von Diepenbrod befand. Als er Oftern 1824 bie Universität verließ, mar er innerlich noch gar febr im Berben: feft ftand ibm ber Begenfat gegen Rationalismus und gegen Ratbolicismus er hing mit frommem Ginn an ber heiligen Schrift, und bas Chriftentbum feiner Jugend hielt er feft; aber es war ihm noch mehr Begenftand ber Erfenntniß und Begeifterung, als Gefinnung. In Diefer Sinficht wurden nun feine Can-Dibatenjahre für ihn bon größter Bedeutung. Rachbem er fein erftes theologifches Examen in Sannover beftanden, trat er im Mai 1824 als Sauslehrer bei bem Amtmann, fpateren Oberamtmann Jochmus in Lune bei Luneburg eine Stellung an, in ber er bis gegen Enbe bes Jahres 1828 verblieb. Seine Arbeit an ben Rindern ließ ihm boch Beit jum Studiren und jum Umgang mit Freunden, beren er einige in ber nachsten Rabe, wie in Laneburg ben Baftor Deichmann, andere in ber weitern Rachbarichaft fand; unter ben legten find Catenhufen in Lauenburg, Rautenberg, John und Amalie Cievefing in Samburg, Auguft Freiherr von Arnswaldt in Sannover (A. D. B. I, 598) ju nennen, Ramen, die in ber Geschichte bes wieder erwachenben firchlichen Lebens einen auten Plana haben. Bubem lebte er in angenehmen und anregenden bauslichen Berbaltniffen, Das er hier unter ftetem Studium ber heiligen Schrift und bann bor allem auch Luther's in dem friedlichen Sandleben und bem fordernden munblichen und fcbriftlichen Bertehr mit Gleichgefinnten fur fein inneres Leben gewann, bas pflegte er bann in einem Liebe austonen gu laffen. Gier in gune ift ein grober Theil feiner geiftlichen Lieder entftanden, und man barf wohl fagen, bag biefer gerade auch feine beften Lieber find. Balb nachdem er im October 1835 fein aweites theologisches Gramen bestanden, verband er fich mit feinem Frembe Deichmann jur herausgabe ber "Chriftlichen Monatsichrift jur Erbanung in alle Stande"; fie erichien nur bom Januar bis jum Juni 1826; in ihr murber jum erften Dal geiftliche Lieber bon S. mitgetheilt; unter ben gebn ant genommenen find nur brei, die fich auch in den fpater gebrudten Sammlangt befinden. 3m Berbfte 1827 reifte er gu feinem britten Gramen nach Gangel ba er ichon in ben Geruch bes Dhifticismus - wie man bamale ein mi fcheibenes Gintreten fur Die firchliche Lehre und namentlich jeben Berfud, ....

Bertommlichen Gottesbienftes fur bie Erbaunna ber Gemeinde gu mirten. - gelommen war und bavon wußte, daß man in biefer Sinficht fiber dforfchungen angestellt hatte, war er um fo mehr berwundert, bei feinem mtor Unerfennung fur feine firchliche Stellung gu finben; bas beinabe ete Gramen ward ihm ju einem erbaulichen Bwiegefprach über bie fen Glaubensmahrheiten. Bom Enbe bes Jahres 1828 an ftanb G. nie au feinem Tobe an feche verichiebenen Stellen im geiftlichen Amte. warb er Amtegehülfe bes Baftor Cleves ju Sudwalbe in Der Infpection gen; bann tam er im Robember 1830 als interimiftifcher Garnifons- und nigprediger nach Sameln. Sier hatte er allerlei Bibermartigleiten gu n; manden Dificieren mar fein ernftes Auftreten verhaßt; feine treue an ben Gefangenen lohnte man bamit, bag man aussprengte, er mache midt; und als gar Landleute aus ber Umgegend fich ju feinen Brebigten en, galt er fur gemeinschablich. Obicon feine Birtfamteit eine reich te mar und alle Berbachtigungen berfelben burch amtliche Untersuchungen wurden, wurde ihm boch, als die Stellung im 3. 1837 ju einer Den werben follte, bom Confiftorium gerathen, in einen anderen Wirfungsbergutreten. Das Confiftorium, bas ihm burchaus mohl wollte, übertrug te Pfarre ju Wechold bei Songa. Ghe er borthin überfiebelte, feierte er October 1837 feine Sochzeit mit Johanna Daria Dagbalena, Tochter Morbenen Oberforftere Bogen in Grobnbe, ber G. befonders auch burch Theilnahme an einem bon G. gegrundeten Miffionsverein nabe getreten bie Mutter feiner Braut mar eine Tochter bes Meltermannes Tibemann in n. In Bechold batte G. mit baptiftischen Bewegungen in feiner Gemeinde ibien; biefes und ber Ginflut feines icon genannten Freundes von Arnstrieben ibn immer mehr in eine entschiebene firchliche Stellung, wie er and bie lutheriiche Gottesbienftordnung in Bechold wieber berftellte. 3m 7 Durbe er als Superintendent nach Wittingen verfeht. Bon bier wurde 3. 1853 als Superintenbent und erfter Pfarrer nach Beine in ber Rabe thesheim berufen, und ichlieflich marb er noch i. 3. 1859 Superintenbent saborf bei Gelle. Gine Berujung, bie im 3. 1844 an ihn ergangen mar, men-Bupperfeld an Felbhoff's Stelle Pfarrer ju werben, lehnte er ab, bat Abendmahl nicht nach unirtem Ritus austheilen wollte: auch einem Bir luth. Bemeinde in Elberfeld im 3. 1846 folgte er nicht. Seitbem er im mar, bat S. nur noch wenige Lieber gebichtet; er hatte mit ben amtlichen sollani ju thun, bor allem, feitbem er auch Superintendent mar; aber b and in Diefer Thatigfeit volle Befriedigung und auch immer großere 3m 3. 1855 ernannte ihn die theologische Facultat ju Bottingen mich ber Inbelfeier bes Augeburger Religionsfriebens honoris causa jum ber Theologie. - Gine besonbere Sammlung geiftlicher Lieder von S. part Birna 1833 unter bem Titel "Pfalter und harfe"; fein Freund ins batte ans Spitta's handschriftlich borhandenen Liebern 61 fur ben Begen ihrer großen Ginfachheit, ihrer findlichen Frommigibret ichofen Sprache fanben biefe Lieber bon born herein eine große and | foon im folgenden Jahre erichien eine zweite Auflage mit 5 Liebern a: und banie brachte faft jedes Jahr neue Auflagen (Abdrude ber zweiten). 1843 gab G. eine zweite Sammlung unter bemfelben Titel beraus, biefelle Anjnahme fanb n ber erften Sammlung find jest an s ber zweiten 45 200 n Gine niger gunftige Aufnahme tie one Spitter gebenen Lieber (Leipzig für ben Drud weniger ericbienenen Melobien

vgl. Koch in dem unten zu nennenden Werke. Obschon seine Lieder von ihm für die häusliche Andacht bestimmt sind, sind doch eine Anzahl auch in gotiesdienstlichen Gebrauch gekommen und in Gemeindegesangbücher ausgenommen; so z. B. die Lieder: "Bei dir, Jesu, will ich bleiben", "Bleibt bei dem, der euretwillen", "Ich und mein Haus, wir sind bereit", "Rehre wieder, kehre wieder", "O selig Haus, wo man dich ausgenommen" u. a. In Burgdorf, wohin er aus seinen Bunsch verseht war und wo er sein Amt im Juli 1859 antrat, sollte er nur kurze Zeit weilen; er erkrankte dort bald an einem gastrischen Fieder, von dem er anscheinend schon genesen war, als ihn am 28. September 1859 ein Herzkramps ersaßte und in einer Biertelstunde seinem Leben ein Ende machte. Er war nur 58 Jahre alt geworden.

R. R. Münkel, Karl Johann Philipp Spitta, ein Lebensbild. Leipzig 1861. — Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s., s. Auft., VII, 232 ff. — Otto Kraus, Geistliche Lieder im 19. Jahrhundert, 2. Auft., Gütersloh 1879. S. 489 ff. — Herzog u. Plitt, Realencyllopädie, 2. Aust., AIV, 539 f. — Wehstein, Die religidse Lyrit der Deutschen im 19. Jahrhundert, Reustrelig 1891, S. 238 ff. — James Mearns in: John Julian, Dictionary of Hymnology, London 1892, S. 1075 ff. — Außerdem ist zu vergleichen die Einleitung zu der in der Perthes'schen Bibliothet theologischer Classifter erschienenen Ausgabe von Spitta's Psalter und Harfe (Gotha 1890); hier hat Spitta's Sohn Ludwig die disher bekannten Rachrichten aus dem Leben seines Vaters ergänzt und namentlich über dessen bichterisches Wirken und Schaffen eingehende Mittheilungen gemacht.

Spittler: Chriftian Friedrich G., von Bafel, geb. am 12. April 1782, † am 8. December 1867. Gein Bater, Jeremias Friedrich G., war Pfarrer in bem württembergifchen Dorf Bimmeheim nicht weit von ber babifden Stabt Bforgheim und fpater in Strumpfelbach, ein befenntniftreuer, bon feinen Gemeinden geliebter Beiftlicher. Geine Mutter mar eine fromme Pfarreretochter Sibhlle Maier. Die S. ftammten aus Rrain und wanderten um bes Evangeliums willen aus. Der Bater unterrichtete feine Rinber felber, ftarb aber ichon im Sommer 1793. Der Rnabe fam nun gur weiteren Ausbildung nach Rirchbeim unter Ted, mahrend bie Mutter mit den Ihrigen in Strumpfelbach gurudblieb, Die Rirchheimer Lateinschule hatte einen tuchtigen Braceptor, ber aber ben Stod mehr gebrauchte, als recht mar. Er ichlug einft jo hoftig nach ber linten Band bes Lateinichftlers G., bag ber Mittelfinger für immer lahm blieb. Gin Schaben, ber ju reichem Bewinn ausschlug, weil er mit bagu beitrug, bag G. bon ber Theilnahme am Buge Rapoleon's nach Rugland freihlieb. Rach ber Conficmation, die einen tiefen Gindrud auf ihn machte, tam er als Lebrling auf eine Schreibstube in Steinbach, wo er vier Jahre tuchtig ausgebilbet murbe. Sollte er boch Cameralift merben und wie mehrere feiner Borfattren als Stiftsbermalter dem Baterlande bienen. Rur aus Gehorfam gegen ben elterlichen Willen, nicht aus Reigung trat er in biefen Beruf. Bon Steinbach fam er in bie Stabt. ichreiberei nad Schornborf. Bier übten feine jungen Benoffen anfangs feinen guten Ginfluß auf ibn, aber junachft infolge einer tiefen Dhitmacht, Die ibn einft beffel, ging eine ernfte Ginnesanberung in ibm bor.

Bur Befämpjung der überhand nehmenden Freigeisterei sam ein Augsburger Beiftlicher, der bekannte Dr. Urlsperger auf den guten Gedanken, eine deutsche Christenthumsgesellschaft zu gründen. An diesen Berein soften sich alle anschließen, welche an der Bibel und ihren ewigen Bahrheiten seschen Er reiste nach Basel, um dort den Mittelpunkt der Gesellschaft zu gründen. Diese Stadt war ganz geeignet und bald bildete sich ein Centrum, bou welchem aus ein ganzes Netz von Zweigdereinen sich berdreitete. Gin engerer Ausschuß besorgte die regelmäßige Berbindung zwischen den einzelnen Vereinen. Der bekannte

Theolog Steinfopf murbe jum Protocollfuhrer berufen, jedoch bie Gefchafte nahmen fo fiberhand, bag er nothwendigerweife einen Gehilfen brauchte. wurde ibm bon bem Sofcaplan Rieger bon Stuttgart ber junge G. empfohlen. Gr fublte fich balb wohl in feinem Elemente und arbeitete fich tuchtig ein. An Steintopf's Stelle trat, als er als Brediger nach London berufen wurde, ber wilrttembergifche Canbibat Blumbarbt. Balb maren beibe bie innigften Freunde. Blumbarbt beforgte befonbere bie Redaction ber "Cammlungen für Liebhaber driftlicher Bahrheit und Gottfeligfeit". Die Beitschrift liefert in biefem Jahre bereits bas 104. Banbden. Aber im 3. 1807 verlor G. auch feinen Freund Blumbarbt, welcher von feiner Behorde gurudberufen murbe. Das vielberzweigte Secretariot ber Gesellichaft blieb nun gang an ihm hangen und ber arbeitliebende junge Mann erledigte alles mit ber größten Gemiffenhaftigfeit und Bunftlichfeit. Gur Die "Sammlungen" hatte er jest ju forgen. Da hatte er bie Freude, tfichtige Mitarbeiter gu finden, u. a. auch eine Reihe tatholifcher Beiftlichen. Es mar eben bamals die Beit ber Gogner, Boos, Seiler, Fenneberg, Leanber ban Gf und anberer. Er murbe nun auch befinitib mit Behalt angeftellt und gur Bohnung ihm bie Auguftinerherberge gum "Faltli" angewiejen. Roch ebe er verheirathet mar, lieft er fich fiberreben, junge Stubirende ber Theologie in bas Saus aufzunehmen und hatte bie Freude, bag die meiften unter feiner Beitung fich gut entwidelten. Um 11. Februar 1812 führte er

feine Braut, Sufanna Bob, beim ju einer gefegneten, gludlichen Che.

Babrend ber Rriegszeit von 1812 und 1813, unter ber auch Bafel ichmer gu leiden hatte, wirfte er in hingebender Thatigleit an ben Lagarethen, für die Sungernben und Rrfippel. Damale lernte er auch bie befannte Baronin b. Krilbener tennen. Der nüchterne G. billigte natürlich nicht alles, mas diefe Dame that, aber ber gleiche Ginn für Diffion burchbrang auch ihn. Go fammelte er Belber fit Die Diffionsichule bes Baftore Janide in Berlin und ichidte ihm auch manche junge Leute, welche Miffionare merben wollten. Gogner hat einmal ihm geichrieben: "D Du Spittler, was fangft Du noch alles an! Doch es freut mich febr, mache Du nur fort; bie Beiten werben immer wichtiger." Das erfte, Das er unternahm, mar, in Bafel felber ein Diffioneinftitut angulegen. Die Genehmigung erhielt er bon ber Regierung und balb hatte er auch ein Comite beifammen. Als Diffioneinfpector gelang es ibm, feinen Freund Blumbarbt gu gewinnen. Auch ein Saus wurde erworben und an Boglingen fehlte es nicht, babon manche fich gu bebeutenben Mannern entwidelt haben. Der Anjang ber Anftalt fallt in das Jahr 1815. G. wußte und fah es, daß viele arme Rinber in Berwahrlofung herumirren und viele arme Gemeinden teine Das ließ ihm feine Rube, bis er ein Saus und Schullehrer haben. einen Infpector bagu gefunden hatte. Der Dann mar ber Schulbirector Beller bon Bofingen und bas Saus bas Schlog Beuggen am Rhein, 3 Stunden von Bafel, welches ber Großherzog Ludwig von Baben aufs hulbvollfte gewährte. Balb fullte fich bas Schlog mit Boglingen, welche Armendullehrer werben wollten, und mit armen, bermahrloften Rindern. Beller ift in ein anerlannter Babagog, wie feine Schriften beweifen. Beuggen bleibt eine Bufteranftalt auch unter ber Leitung bes Sohnes Beller's. Auch ben Gebanten einer Miffion an Judentindern fuhrte S. aus, und wenn er feine besonderen Griolge erlebte, fo befteht boch bis jest in Bafel ein Berein "ber Freunde 39roels". Und als die Griechen fich von bem turfischen Joch lostampften, mar m wiederum G., ber in Sclaverei abgeführte Griechenfinder lostaufte und einen Berein "jur fittlich-religiofen Ginwirfung auf bie Griechen" ju Stande brachte. Die Rabl flieg balb auf 28 Rnaben. Gie murben in Beuggen gebilbet. Dag

er bei den verschiedenen Comités immer das treibende Element war, versteht sich von selbst. Schon im Mai 1833 wurde in Benggen auch eine Anstalt sur Taubstumme eröffnet, aber sie füllte sich balb so sehr, daß es an Kaum sehlte. Da bot ein reicher Baseler sein Landgut in dem benachbarten Dorf Rieben an. S. tauste es für 20,000 Franken und versehte das Fällli, welches sein Eigenthum geworden war. In Psozzheim wirkte ein Taubstummenlehrer, Withelm Arnold, schon einige Zeit ersolgreich. In seiner Person wurde ein ansgezeichneter Inspector gewonnen, welcher beinahe 40 Jahre lang an dieser Stätte gewirtt hat. Der schone Ersolg der Anstalt veranlaßte einen Herrn Merian, ihr ein Capital von 32,000 Fr. zu schenken. Da der sonst so glücklichen Ehe Spittler's der Kindersegen versagt geblieben war, so nahm er ein armes, dreisähriges Mädchen mit Einwilligung von dessen Eltern an Kindesstatt an. Es ist die bekannte Susette S., welche das köstliche Buch: "Christian Friedrich S. im Rahmen seiner Zeit" geschrieben hat und ihm und seiner Arbeit dis zu seinem Ende eine so treue Gehülfin gewesen ist. Dieselbe Barmberzigseit erwiesen die Chelente

14 Jahre fpater einem armen, unmundigen Rnaben.

3m 3. 1836 machte S. eine Reife jur Erholung nach feiner Beimath Burttemberg. In ben Strafen Cannftatts wurde eines Tages aus einem Ginfpanner fein Rame gerufen. Es war Dr. Barth, welcher ibn befturmte, mit nach München ju Professor Schubert zu reifen. Er flieg ein und bie Gafte wurden in München auf bas freundlichfte empfangen. Schubert war gerade mit feinem Reifeplan nach Balaftina beschäftigt, und obwol G. fich icon lange in Gebanten mit bem beiligen Lanbe und feiner Sauptftabt beichaftigte, fo wurde er boch hier noch mehr bagu angeseuert und Die Arbeit ffir den Drient nimmt feitbem eine bebeutenbe Stelle in feinem Birfen ein. Bur Ausführung feiner Bedanten für bas heilige Land biente eine Anftalt, welche fein Lieblings. find geworben ift, es ift bie Bilgermiffion auf St. Chrifchona. Der Bugel, auf welchem bie Chrischonatirche fteht, bietet eine ber iconften und großartigften Ausfichten. hier driftliche junge Leute, welche für tiefere wiffenichaftliche und iprachliche Aufgaben nicht befähigt genug maren, einfach und braftisch ausaubilben, mar fein wohlüberlegter Plan. Freilich mar Die Rirche in ber Lange der Beit eine Ruine geworden und ber benachbarte Chrifchonabauer benubte fie auf allerlei Beife gu feinen landwirthichaftlichen Zweden. Rachbem G. von ber Bafeler Regierung bie Rirche gegen einen fleinen Bins erhalten batte, fdriet er alebald an die Berftellung berfelben, und gwar mit bedeutenden Roften. Ge ging bei biefer herrichtung und ben Anfangen ber Anftalt burch viele Dematbigungen. Genifornartig begann bie Schule und wurde boch ju Spittler's Freude ein gewaltiger Baum, unter bem foviel Menfchen Beit gefunden haben. Gu ftellten fich auch balb Boglinge ein, unter benen ber in Berufalem lebenbe Baurath Schid einer ber bebeutenbften ift. Er und Palmer maren bie erften Bruber, welche G. nach Berufalem abordnen fonnte. All in ben biergiger Jahren ber Gebante ihm nabe trat, fich jur Rube ju begeben, und er mit Steintapf barüber fprach, wollte diefer mit Recht nichts bavon wiffen, und fo tomme ich nicht aus bem Treiben beraus und muß auch andere wieder treiben", fcbreibt er im Commer 1844. Diefes Treiben hat er auch trefflich berftanben. Das weiß gang befonders die Bilgermiffionsanstalt "Chrifchona", die jeht fo bebeutenb geworben ift und hunderte und aber hunderte bon Boglingen faft in die gange Belt gefchidt hat. Gin tleines Comite brauchte er fur Diefe Anftalt und ben Ergabler biefes bat er, bas Prafibium ju fibernehmen, in bem Gebanten, bag Die Bilgermiffion in bem Geleife ber Rirche verbleibe, benn er war ein guter Rirdenmann. Gin weiteres Ditglieb war ber unvergefliche Rarl Des von Freiburg, welcher bie Anftalt burch machtiges Wort und reiche Unternfigung

gehoben bat. 3m 3. 1848, bem traurigen Revolutionsjahre, ichreibt er: Heberall brechen Berichte berein und wie werben wir in Die lette Beit porgerfidt. Dag ber Sturm auch noch fo groß werben, ber Gerr ift bei uns im Schifflein, fiber welches machtige Bellen geben." Trog folcher Bellen aber ermubete biefer productive Beift nicht, immer wieder neue Unftalten ju grfinden. Auf bem Beg nach ber Chrischona liegt bas Dorf Bettingen; ber Gemeinbe fehlte eine Rinderichnle. Balb brachte er bas Belb von Bafeler reichen Frauen mammen und eine fromme Bittme leitete bie Schule. Gine grofere Anftalt jeboch, welche er grfindete, war bas Diafoniffenhaus in Rieben. Er hatte namlich ben berühmten Diafoniffenbater Fliebner von Raiferswerth fennen gelernt und ibn veranlagt, über bas Diafoniffenwefen einen Bortrag gu halten. Diefer Bortrag batte einen tiefen Ginbrud auf viele Frauen und Jungfrauen gemacht. 3n bem Dorfe Rieben murbe G. unter ben gunftigften Bedingungen ein geeignetes Anwesen angetragen, fogar fpaterbin bon ben Erben geschentt. Much Die richtige Borfteberin fand er und zwar in Trinette Binbicharler in Sagen im Wiefenthal. In Strafburg und Raiferswerth bereitete fie fich ju ihrem Dienfte bor und ift wol eine ber tuchtigften Borfteberinnen von Diatoniffenhaufern gewerben. Begen 200 Schweftern find bis jest in biefem Saufe gebilbet worben. Diele Diatoniffen bermenbete er auch ju einem fleinen Rinberfpital, welches eine Frau Burdhardt-Bilder gewünscht bat. Rach einer ichweren Rrantbeit fette Diefe eble Frau das Rinderfpital jum Saupterben ihres Bermogens von einigen 100,000 Franten ein. Das Saus nimmt arme frante Rinder unentgeltlich auf. Gines feiner iconften Berte ift bas fprifche Baifenhaus in Berufalem. 3m berbft 1860 brang bie Rachricht auch nach Bafel, bag fanatifche Turten unter ben Chriften auf bem Libanon und in Damascus ein Gemetel angerichtet hatten; man ichatt bie Rahl ber Erichlagenen auf 20 000, ba beauftragte er Schneller, welcher fruber Sausvater auf Chrifdona gewesen war, arme Rnaben fur bas Baijenbaus ju fammeln. Schon im Berbft 1861 maren es bereits 30 beimathtofe Rnaben, bie bort Aufnahme fanden und noch bis auf biefen Tag besteht Das Baifenhaus, aus welchem ichon fiber 300 Boglinge in ben berichiebenften Fachern ausgegangen find. Das Baifenhaus ift aus bem Mutterhaus Chrifchona berborgegangen. Bon ber Bilgermiffion ging auch auf Beranlaffung bes Bifchofs Gobat von Berufalem die Miffion in Abeffinien unter Ronig Theodoros aus, welche freilich gerftort wurde, obwol unter ben Juden (Falafchas) noch immer gearbeitet wirb. Rur noch zwei Grundungen muffen wir berühren, es ift bie Magbeanftalt auf ben Schoren bei Bafel und bas Spittlerftift in Riegen. Die erftere follte ben Dabchen, welche Dienfte fuchen, gur Bewahrung und jum Griernen ihres Berufs bienen, mahrend bas Spittlerftift eine Reihe von Frauen nub Jungfrauen in feinen Schof aufnimmt, welche allein mit ihren Mitteln taum austommen, aber vereint maßig bestehen tonnen. 3m 19. Jahresbericht ber Bilgermission fcbreibt er jum Schluffe: "Es grußt Guch in feinen alten, ichwachen und franten Tagen, ba er fpurte, bag er nabe am Biele ift, wol jum letten Dal namens bes Bilgermiffionscomites bas altefte Mitglied beffelben, Chriftian Friedrich G." Er ftarb auch wirflich mabrend bes Drudes biefes Rundichreibens. Er erfreute fich fonft einer guten Gefundheit und hatte an feiner Pflegelochter eine bemabrte Pflegerin und an feinem tuchtigen Gehulfen Jager einen bewährten Stellvertreter. In feinem Sterbensjahre nahm er auffallend ab. Sein Sterbelager bot die toftlichfte Erbauung. Er rief einmal aus: Beld eine Ganbentette bon 86 Jahren; aber alle Gunben find burchftrichen mit bem Blute Chrifti." Um zweiten Abvent 1867 ging er beim, feine Mugen glangten lange, ein Großer im Reich Gottes war geschieben, bon beffen Leben

man fagen tann, es war Lieben, und bas Erhebenofte mar, daß er teinen Rubm fuchte.

Aus "Chriftian Friedrich S. im Rahmen feiner Zeit, gefammelt aus feinem schriftlichen Rachlaß," Chriftian Friedrich Spittler's Leben bon Dr. Johannes Kober und aus Erlebniffen des Ergählers. Lebberhofe.

Spittler: Budwig Timotheus Freiherr v. G., Befchichtschreiber und Staatsmann. Er mar geboren am 11. November 1752, ale ber Sohn eines Beiftlichen ju Stuttgart und murbe bon Saus aus gleichfalls fur bie theologische Laufbahn beftimmt. Enticheibend fur feine Butunft war ber Befuch bes Somnafiums feiner Baterftabt, beffen Rector, Johann Chriftian Bolg, in gefchichtlichen Dingen ein hobes Unfeben genog und biefen feinen Schiller ju nachwirtenben ernfthaften hiftorifchen Quellenftubien anguregen verfant. Bon nicht geringerem Ginflug auf bie Erwedung von Spittler's fpater jo traftig entwidelten politischen Sinn war, bag er noch als Symnafiaft die Rampje in nachfter Rabe erlebte, Die bamale bie murttembergifchen Lanbftanbe mit bem jungen Bergog, Rarl und feinen burchbrechenben bespotischen Reigungen zu bestehen hatten. 3m 3. 1771 fiebelte er in bas Tubinger Stift über und betrieb bier junachft philofophische und bann theologische Studien, Die ibn balb tief in bas Gebiet ber Rirchen- und Dogmengeschichte bineinführten. Gemler und Leffing waren bie Mufter, an bie er fich babei mit unvertennbarer Borliebe anlehnte. Die Reigung ju ichriftstellerischen Berfuchen erwachte in ihm fruh und augerte fich, feiner borwiegend fritischen Anlage gemäß, querft in Recenfionen, Die er in Menfel's Erinrter gelehrter Zeitung nieberlegte. 3m 3. 1775 ichlog er feine theologifchen Studien in Tubingen ab und benutte ben Commer 1776 gu einer Reife, Die ibn nach Beimar, Göttingen, Wolfenbuttel, Berlin und Salle führte. Am intereffanteften ift fein Befuch bei Leffing, ber ihn freundlich aufnahm und beffen Berfonlichfeit einen unauslofchlichen Gindrud auf den jungen geiftesbermanbten Belehrten gemacht hat. In die Beimath gurfidgefehrt, trat G. (1777) als Repetent in bas Tubinger Stift ein und ließ in Diefer Beit u. a. eine Schrift über die "Geschichte bes canonischen Rechts bis auf die Beiten bes falfchen Bibor" ericeinen. Die Borrebe gu bem Buche ift auffallend irenifch gebalten, Die Darftellung und Untersuchung felbft bezeugt nicht blog eine feftgegranbete Belehrfamleit, fonbern jugleich eine ausgepragte Gelbftanbigfeit bes Weiftes und eine entichloffene Rraft ber foridenben Rritit. Diefe Schrift hat feinen gelehrten Ramen begrundet: bereits im 3. 1778 erhielt er ben Ruf ale ordentlicher Brofeffor nach Gottingen in die philosophische Facultat, jedoch mit ber ficheren Ausficht, fpater in Die theologische borguruden und auch jest icon follte er ausschlieglich theologische Borlesungen über Rirchen- und Dogmengeschichte halten. Gin Ergebnig biefer Bortrage mar fein berfihmter "Grundrig ber Befchichte ber driftlichen Rirche", beffen erfte Ausgabe im 3. 1782 erfolgte, in bemfelben Jahre. in welchem er feine Che, bie bas Glud feines Lebens begrundete, geichloffen bat. Der Erfolg bes Buches war ein außerorbentlicher. Gin charafteriftifches Darin ift junachft die fnappe, allen gelehrten Apparates entfleidete Form, Die jeboch überall bie tiefe und fefte Runbirung verrath. Die fichere Beberrichung bes umfangreichen Stoffes macht noch beute einen bestechenben und feffelnben Ginbruff. Der Beift ber Darftellung ift ein entichieden proteftantifcher und ber Aufflarung, aber boch nicht ber trivialen gedankenlosen Auftlärung. G. will zeigen, auf welchem Wege bas Chriftenthum an bem Buntt angelangt, an welchem es fich au feiner Beit befindet. Bulett fcblieft er mit der beruhigenden Berfpective. welche, wie er meinte, ber Sturg ber Jefuiten und bie Jofephinischen Reformen für bie tatholifche Rirche eröffneten, und mit ber Buberficht, bag bie Bufunft ber protestantifden Rirche ben Schülern Berber's und Spalbing's angehoren werbe,

haben. Die historische Methode Spittler's ist die sogenannte pragmatische, aber nicht jene lehrhafte Joh. von Müller's, sondern diesenige, welche die Ereignisse in erster Linie auf die handelnden Personen, ihre besonderen Eigenschaften und Leidenschaften, Beziehungen und Gegensätze zurücksührt, wie sie befanntlich sein Freund und Landsmann Planck in virtuoser Weise durchgesührt hat. Indessen treibt S. diesen Pragmatismus doch nicht so weit, daß er darüber den über den Menschen waltenden objectiven Geist und die allgemeinen Bedürsnisse und An-

lagen ber menichlichen Ratur geradezu überfabe.

Fir Spittler's weitere Entwidelung murbe es maggebend, bag er gerabe ju Diefer Beit ber Rirchengeschichte und bamit bem Borrfiden in ber theologischen Facultat formlich entfagte und ben Entichluß faßte, fich binfort gang ber politifchen Welchichte ju widmen. Auf Diefem Wege hat er bann auch feine große Bestimmung als Lehrer und als Schriftfteller erfullt. Es barf gleich eben in biefem Bufammenbang barauf bingewiesen werben, bag er als Lehrer und Redner auf bem Ratheber eine feltene Gewandtheit bemahrte: Gatterer wie Schloger und Batter, feine alteren Collegen, baben bas ju ihrem Schaben erfahren muffen, Rit nachhaltiger Ungiehungefraft bat er es verftanben, feine Buborer gu feffeln und, was noch mehr fagen will, eine Angahl bewährter Schuler um fich berfammelt, wie 3. B. Sugo, Beeren, Sartorius, R. 2. Boltmann, ben Ritter bon Lang u. a. mehr. Gelbft eine fo verschiedenartig angelegte Ratur wie F. Ch. Schloffer, bat fich bes Gindrude nicht erwehren tonnen, welcher bon bem imponirenben Befen und dem beredten Mund Spittler's ausging. Der Rahmen feiner Bortrage umfaßte bas gange Gebiet ber Gefchichte, ber alten wie ber neuen, obmol er fiber bie erftere nie ein Wort veröffentlicht hat. Bulegt hat er, trob ber borfichtigen, aber nicht feigen Art feiner Ratur auch noch bie Bolitit in biefen Rreis mit aufgenommen. Dieje feine fo bochft fruchtbare Behrthatigleit mar bon einer umfangreichen und ungemein ergiebigen wiffenichaftlichen und fritifchen Arbeitfamteit begleitet. Des Amtes bes Rettiters, mit bem er, wie idon bemertt, als Schriftfeller begann, bat er mabrend feines gangen Aufenthaltes in Gottingen mit ebenfo fichtlicher Borliebe als unverfennbarem Erfolg gewaltet. Seine beguglichen Rritifen umfaffen bas gefammte Bebiet ber mittleren und neueren Geschichte; fie bezeugen, wie er bie Entwidelung feiner Biffenicaft mit unermublicher Aufmertfamteit berfolgt und bag er auf ber Bobe berfelben geftanden hat. Man weiß, welche Achtung feinem Artheile gegollt murde und bag er in ber Regel bas rechte Bort ju finden wußte. Bas feine eigenen ponitiven Leiftungen auf bem Gelbe ber Brofanbiftorie anlangt, fo find es gunachft Die zwei Specialgeschichten bon Birtemberg (1783) und bon Sannober (1786), Die hierbei in Frage tommen. Daran reiht fich (1793 und 1794) ber "Entwurf ber Geschichte ber enropaifchen Staaten" und endlich (1796) bie "Geschichte ber binichen Revolution bes Jahres 1760". Um jedoch ein bollftandiges Bild leiner in Frage ftebenben Thatigteit ju gewinnen, muffen eine lange Reibe von Meineren Abhandlungen und Untersuchungen ergangend mit in Betracht gezogen perben, Die jum Theil in ben Commentationen ber Gottinger Gefellichaft ber Biffenicaften, jum Theil in bem bon ihm in Berbindung mit Deinere (in ben Jahren 1792 - 1794) herausgegebenen "Giftorifden Dagagin" gu finden find. Die Dannichfaltigleit der behandelten Begenftande bezeugt den weiten Befatelreis feiner wiffenschaftlichen Intereffen fo gut als die ftete Bereitschaft feiner Prantuiffe und ben Scharffinn feines geschichtlichen Blides. Unter ben tleinen Auflahen begegnen wir einzelnen - wie g. B. über bie Clara Dettin ober Ibolb's Meligionsberanderung - welche als mahre Proben geiftreicher Behandung, feiner Charafteriftit und gewinnenber Runft ber Ergablung gu rubmen find.

Die ermahnten beiben Specialgeichichten haben gleich bei ihrem Ericheinen ben verbienten Einbrud gemacht. Schon Die vergleichungsweise Inappe, blindige Form erichien ale etwas neues, noch mehr aber mußte die wohl überlegte Sonderung bes gegebenen Stoffes und ber ftete Sinblid auf bie Geldichte ber Beriaffung. ber Berwaltung, des Berichtsmejens anerfannt werben. Die wirtembergifche Befchichte ift auf ber Grundlage ber Beberrichung bes Daterials in weitem Sinne aufgebaut, aber auch bei ber Beichichte von Sannover bat G. fich teinesweas bei bem fiberlieferten Stoffe beruhigt. Dan tann jugeben, bag er mit biefem feinem Standpuntt nicht bie bolle Summe bes Inhalts ber behanbelten Geschichte gur Unschauung gebracht bat, nicht minber gewiß jeboch ift, bag er fralt feiner Ginfeitigfeit bem Befentlichen ber Beichichte au ihrem Recht verholfen bat. Dag er in beiden Rallen die neuere und neuefte Beit von der Darftellung ausgeschloffen bat, ift icon oft genug berborgeboben worden, und man fann jugeben, bag er babei bon ber Furcht, Unitog ju geben, geleitet worden ift, immerbin jeboch beffer, als bag er ein halbmahres und aus Mengftlichfeit entftelltes Bilb ber jungften Epoche gab. Die formelle Behandlung anlangend, pflegt man ber "Gefchichte ber banifchen Revolution" ben Breis guguertennen. Ge ift bies in ber That eine hiftorifche Monographie, wie die Geschichtsschreibung feiner Beit eine abnliche faum aufzuweisen bat. G. raumt in ber Borrebe felbft ben Bortheil ein, welchen er bor feinen Borgangern boraus hatte, bag er namlich bie größte aller Staatsrevolutionen erlebt und als Siftoriler an biefem Erperiment — bas damals freilich noch nicht abgeschloffen war — fur die Beurtheilung verwandter Borgange habe lernen tonnen. Die neuere Gefchichte überhaupt Abte auf ihn einen gewaltigen Reis. Es war ein Lieblingsgebante von ibm, bie Beichichte ber letten brei Jahrhunderte, Die er in feinen Bortragen fo gern beborgugte, einmal eingebend barguftellen. Leiber ift er bagu nicht gefommen und jo mag uns wenigftens bie Thatjache troften, bag er feinen "Grundrif ber Befchichte ber europaischen Staaten" ausgeführt hat. Diefes Bert bat allen abnlichen Berfuchen ber Urt ben Rang abgelaufen und ift auch bentantage noch teinesmegs ganglich entwerthet. G. bat nicht aus gebn Buchern ein elftes gemacht, fonbern fteht überall auf eigenen Gugen und beberricht Die gange Fulle feines Stoffes bollftanbig. Dit beneibenswerthem Tacte weiß er Aberall bie enticheibenden Momente aufgufinden und flar ju ftellen. Die Sauptfache ift ibm ftets bie politifche Entwidelung eines Sanbes nach ben bringenben Gefichtspuntten ber Begenwart. hiervon borguglich lagt er fich bei ber Auswahl ber Begebenbeiten leiten. Andere jum Theil nur ffiggenhaft ausgeführte fcriftliche Darftellungen, bie nur Reproductionen feiner Bortrage find, wie über Die Gefchichte bes Bapfithums, ber Monchsorben und bal. tonnen für unfern Zwed bier iftalich fibergangen werden und hatten vielleicht ebenfo gut ungebrudt bleiben tonnen.

Der "Grundriß der europäischen Staatengeschichte" war Spittler's lettes größeres Werk. Mit dem Jahre 1797 nahm seine akademische und gelehrte Laufbahn ein Ende, er trat unter vortheilhaften Bedingungen in den würtlembergischen Staatsdienst, unter dem Herzog Friedrich Eugen, dem zweitzungeren Bruder des berusenen Herzogs Karl Eugen. Man erzählt sich, daß S. schon seit Jahren eine praktische, staatsmännische Laufbahn gewünscht habe und entschossen gewesen sei, nicht als bloßer Prosessor sterben zu wollen. Er hatte es verstanden, durch seine Berdindung mit dem Hosprediger Koppe in Hannover Einfluß zu gewinnen; die Reise nach Franksurt a. M., die er im J. 1790 im Gesolge der kursürstlich hannoverischen Botschaft zur Krönung Kaiser Leopold II. gemacht hatte, hat ihm, meint man, wol auch Gelegenheit gegeben, nutbringende Ansnüpsungspunkte zu sinden, mit seinem schwäbischen heimathslander hatte er alle Fäden ja ohnedem niemals abgeschnitten; serner nahm er, als dier in dem

Johre 1796 neue Bermidlungen amifchen ben Stanben und ber Regierung eingetreten waren, Berantaffung, wenn auch anonym fein Botum in biefen Dingen in einer Beife abzugeben, Die die allgemeine Aufmertfamteit auf ben balb genug ertaunten Berfaffer hinlentte. Bar es boch ein weifes Reformprogramm, bas er bier in popularer Beife aufgeftellt hatte. Go tann es uns in teiner Beife bermunbern, wenn wir boren, bag man in feiner Beimath im Ernfte baran bachte, ihm eine Stellung, Die feinen Reigungen entsprach, zu bieten. Ob es vollig begrundet ift, bag ber ftanbifche Ausschuß fich mit ber Abficht trug, ibn in feine Dienfte gu gieben, muffen wir babin geftellt fein laffen; war bas ber Fall, fo tam ibm die bergogliche Regierung gubor und gewann G. unter lodenben Bedingungen fir ben Dienft bes Bergogs. Diefer mar aber ein hochbejahrter Rann und ftarb noch am Ende beffelben Jahres, in welchem S. feinem Rufe gefolgt mar. Sein Rachfolger mar Bergog Friedrich, ber nach bem Berlauf nicht eines gangen Jahrzehnts ben württembergifchen Bergogshut um ben Preis bes Anichluffes an Rapoleon in eine Ronigefrone umgewandelt bat. Diefer Thronwedfel wurde ju einem Berhangniß fur G. Der neue Fürft ließ es gwar fur ibn an Chre und Anszeichnungen nicht fehlen: G. murbe Staatsminifter, Extelleng, Curator ber Uniberfitat Tubingen, Brafibent ber Oberftudiendirection, to auleht logar in ben Freiherrnstand erhoben, aber es unterliegt feinem Zweifel, baß er biefer Chren nicht frob murbe und wol ober fibel in eine falfche Stellung und in Bwiefpalt mit fich felbft gerieth. Es ging bas foweit, bag, als eine neue Auflage feines vom liberal verfaffungsmäßigen Gefichtspuntt burchbrungenen Brunbrig ber Beichichte ber europäischen Staaten" nothwendig murbe, er bie Beforgung einer folden ablehnte, ba er fich bon jebem ferneren Antheile an bem Budje losgelagt habe. Ronig Friedrich hatte ja in feinem eigenen Staate Die Aberlieferte Berfaffung aufgehoben und burch einen craffen Despotismus erfest. S. hat in Diefer feiner Stellung, fo weit man feben tann, auch manches Sute gewedt und ichlimmes verhindert, man braucht fich jedoch blog an feine fraber befannten Grunbiage ju erinnern und nebenber bie Ergablung in Ermagung ju gieben, die fein getreuer Freund Sugo von feinem letten Befuche bei S. niedergeschrieben bat, um fich ju fagen, bag er fich in biefer, gelinde gefagt, belicaten Stellung jum mindeften nicht gludlich gefühlt bat. Er mag in diefen fritifden Jahren wol gelegentlich mit Gehnfucht an fein ftilles Arbeitegimmer in Gottingen gurfidgebacht haben. Als Schriftfteller bat er, feit feiner Uebernebelung nach Stuttgart, nur noch ein paar ichwache Anlaufe genommen, ohne etwas ju bollenben. Der Begenfat zwischen feinen Grundfaten und der Birtlichleit, ber er bienen follte, hat gewiß nicht bagu beigetragen, fein Beben gu verlangern. Er ftarb am 14. Marg 1810, noch nicht 58 Jahre alt. Den Irrtham feiner legten Jahre wird man G. bergeben, er hat ihn fchwer genug gebust und ein gemeiner Ueberlaufer ift er ja nicht gewesen, lag boch in bem Streite ber Gegenfage in Burttemberg ohnebem nicht alles Recht auf ber einen Seite allein. Gine Befammtausgabe feiner Berte bat fein Schwiegerfohn Bachter Spittler in 15 Banben in ben Jahren 1827-1837 veranftaltet. Dr. Straug bat in feinem Gffan über G. bas begrundete Berlangen nach ber Beranftaltung einer Auswahl bon beffen Berten in 5-6 Banben ausgesprochen, ein Berlangen, bas auch heute noch ebenfo begrundet ericheint, als die Ausficht -d mehr gefunten ift, es je erfullt gu feben.

Bgl. G. F. Pland, S. als historiter. Göttingen 1811. — Heeren, Ueber 5. S. B. Bb. V, S. 515 ff. — Woltmann in den "Zeitgenoffen", Bb. VI. — Hugo, Mibiliftisches Magazin (Berlin 1812) III, 485 ff. — Meusel, historisch-literarische Unterhaltungen (Coburg 1818), Briefe Spittler's an M. enthaltend. — Gh. F. Schloffer, Geschichte des 18. Jahrh. IV, S. 169, 228—236. — K.

216 Spip.

Hitter b. Lang, Memoiren (Ausgabe von 1881, Bb. 1, S. 190—219).
Bütter Saalfeld, Gesch. ber Universität Göttingen, Bb. 11. S. 179—399, Bb. III. S. 116. — D. Strauß, G. W. II, 85—115. — G. Woiß, Göttinger Prosessionen, S. 245—248. — Roscher, Geschichte ber Nationaldsonomie S. 614. — Endlich des Unterzeichneten Geschichte der beutschen historiographie, S. 872 bis 886. (Agl. heyd, die historischen handschriften der I. w. Bibliothet in Stuttgart I, 280—281, II, 104—107.)

Spis: Andreas G., fatholifcher Theologe, mar Lector in ber Benedictinerabtei in Deut, als er 1783 als Brojeffor ber Rirchengeschichte und theologischen Bitteraturgeichichte an ber furffirftlichen Univerfitat zu Bonn angeftellt und gleichgeitig gum Doctor ber Theologie promobirt murbe. Er las bie Rirchengeldichte querft nach J. L. Berti, bann nach Fr. R. Gmeiner (f. A. D. B. IX, 264), und veröffentlichte mahrend seiner Thatigleit in Bonn: "Dissertatio de patriarchatibus et dignitatibus", 1783; "Dissertatio: num attenta historia ecclesiae universali ac speciatim attentis Germanorum factis et decretis Basileensibus a canonisti-Germaniae defendi valeat sententia, quae infallibilitatem Romani Pontificis ejusque superioritatem supra concilium oecumenicum adstruit", 1787 (veranlagi burch bie 1786 von bem Minoriten Boluchronius Gagmann zu Aachen veröffentlichten Meditationes historicae canonico-criticae ad prima quatuor oecumenica concilia, worin bie von G. befampite Anficht vorgetragen war; bie Differtation ift abgebrudt in ber Continuatio Thesauri juris ecclesiastici ab Ant. Schmidt adornati, ed. P. A. Gratz (1829), I, 202-270); "Diss. historico-ecclesiastica ad concilia Germaniae aevo intermedio celebrata", 1789. In ben Schreiben Bius' VI. an ben Rurfurften und bas Domcapitel in Roln bom 3. 1790 wird S. unter ben Bonner Docenten genannt, Die doctrinarum portenta et monstra bortrigen und beren Schriften in Rom untersucht wurden. - Rach bem Gingeben ber Univerfitat murbe S. von ber Abtei, die ibn mabrend feiner Anftellung in Bonn ftanbesgemäß batte unterhalten muffen und von ber er eine Angabl Bucher gelieben erhalten batte, gur Rudtebr aufgeforbert. Er blieb aber in Bonn, fungirte einige Beit als Beifiger bei bem Friebensrichter und beward fich bann bei bem frangofifchen Bifchof bon Machen um die Pfarrei in Remagen, die er im December 1802 erhielt. Durch ben Reichsbeputations Sauptichlug von 1802 fiel bie Abtei Deub an ben Fürften bon Raffau-Ufingen, - fie wurde im Binter 1803-4 aufgeloft; - von diefem forberte G. als fraberes Mitglied ber Abtei eine Benfion und reichte beshalb eine Rlage bei bem Reichstammergericht ju Beglar ein, Die infolge ber Auflösung beffelben im 3. 1806 unerledigt blieb. Er farb als Pfarrer gu Remagen am 21. Juli 1811.

Schulte, Geich, ber Quellen zc. 111, 335. - Reuich, Inder II, 954. - Archivalifche Mittheilungen aus Deut und Remagen. Reuich.

Spits: Felix S., Rechtslehrer, geb. zu Ronneburg, einem thuringilchen Städtchen, am 1. December 1641, † zu Altorf am 13. Januar 1717. — S., ein Sohn des Studienrectors Jatob Spit und deffen Sattin Margaretha, einer ged. Wintler, besuchte das Ghmnasium zu Gera 1661 die Universität Jena, um fich unter Strauch und Struve dem Rechtsstudium zu widmen. 1667 begleitele er einen jungen Herrn v. Harstall als Hosmeister nach Tübingen. Er benützte die dargebotene Gelegenheit, als Schüler von Fromann und Lauterbach seine juristischen Kenntnisse zu ergänzen und erwarb mit einer Dispat, "de arbitratu boni viris 1670 die Licentialenwürde in der Rechtssacultät. Sodann bereiste er mit seinem Schutzeschlenen Südwestdeutschland, die Schweiz und Frankreich; heimgelehrt wurde er Hosmeister des Grasen Heinrich VII. Reuß jüngerer Linie. Als er sich mit diesem am Weimaraner Hose aussicht, gewann er die besondere Gunst Herzes Bernhard's, welcher ihn bei dem Gerichte zu Jena anstellte und bald darauf

Spigeber. 217

unter Ertheilung bes Rathstitels zum Generalvisitator in Kirchen- und Schulangelegenheiten ernannte. Während seines Jenenser Ausenthaltes erward er den juristischen Doctorgrad und verheirathete sich dortselbst 1673 mit Anna Katharina, einer Tochter des Prosessos Weigel. Unter dem solgenden Herzoge, Johann Ernst, inden wir S. als Amtwann des weimaraner Städtchens Altstädt; 1685 solgte er als ordentlicher Prosessor der Institutionen einem Ruse nach Altorf, begann leine Lehrthätigkeit am 16. Rovember desselben Jahres und rücke nach Link's Tod zum Prosessor des Codez und des Lehenrechtes vor. Er war einmal Rector, sehumal Decan, wurde 1697 Consulent der Reichöstadt Rürnberg und antecessor primarius, in welcher Eigenschaft er in einem Alter von 75 Jahren mit Tod abzüng. Als Schriftsteller versaste er von 1687—1716 mehrere civil- und lehenmatliche Disputationen und ein "Compendium Juris seudalis, XX thesibus comprehensum" (Altorf 1709).

Bon feinen beiden Sohnen waren Chriftoph und Erhard zwei hochbegabte Juriften, zugleich aber unruhige Röpfe von tranthafter Erregbarteit und nahmen

beibalb beibe 1753 und begm. 1780 ein trauriges Ende.

(Felix) Will, Aurnb. Gel. Gefch. III, 748. — Hallifche Beitr. II, S. 307, Ar. CXX. — Gelehrte Zeitung f. 1717, Rr. XI, p. 84. — (Chriftoph u. Grbard) Will a. a. O. S. 750. Gifenbart.

Spiteder: Jojeph G., ber berfihmtefte beutiche Bagbuffo ber gwangiger Jabre, entftammt einer in Defterreich und Bapern anfaffigen, weit bergweigten Panftlerfamilie. Ginen fürftlich falgburgifchen Rammerfanger Frang Unton G., geboren 1732 gu Traunftein, † 1796 gu Migen bei Salgburg, ermabnt Burgbach (XXXVI. 179) mit ber anbermarts allerdings nicht beglaubigten Bemertung, er babe ju ben erften Lehrern Mogart's gegablt. Auch ber Bater Jofeph's, Johann Baptift G., um 1769 in Wien (?) geboren, gehorte ichon bon Jugenb ter bem Bernistreife ber Dufit und bes Theaters an. 3m Jahre 1789 wird er ale Mitglied bes furfürftlichen Rationaltheaters in Bonn ermahnt und fpater findet man ibn am Theater gu Raffel ale Bertreter ber erften und ernften Bag. marn. Am 27. Darg 1799 bebutirte er als Osmin in Mogart's "Entführung" auf bem Beimarer Theater und fanb baraufbin an ber bon Goethe geleiteten Babne eine Anftellung. Bon bes Lebens Rot bebrangt und ber Ausficht auf eine beffere Butunft verlodt, begehrte er 1804 in Weimar feine Entlaffung, um in ber ofterreichischen Raiferftabt an dem bon Schilaneber gur Bluthe gebrachten Theater an ber Bien" fein Glud zu verfuchen. Allein feine Runft fand in ber Beimath wenig Anersennung, feine Art war ju ernft und ichwer fur die tomifche Baboe und fo mußte ber arme Romdbiant mit feiner großen Familie balb wieber miter gieben. Rachdem ber Berfuch, in Beimar wieber angufommen, gefcheitert bar, munbir er fich nach Bamberg und bon ba nach Rurnberg, wo neben ibm in Coan Jojeph und feine Tochter Amalie und Abele (fpater verebelichte Fries) bun erften Birfungefreis fanben.

Bel. G. Bungue, Goethe's Theaterleitung in Weimar II, 135 ff. -

Joseph S. wurde, laut der noch ju seinen Lebzeiten von Biedenseld in bet Berter Agemeinen mufitalischen Zeitung veröffentlichten biographischen Stine im Indie 1795 in Bonn geboren. Seine Kindheit und Jugend verliesen bei Laufellen und Phantastif des wandernden Komdbiantenthums. Bon ich weite en mithelfen, das tägliche Brot der Familie zu verdienen und im Beinen soll er im Kinderballet, seine ersten Schritte auf der Bühne und beine Blieb bei so bewegtem, arbeitsvollem Tagesleben wird beine Beine bei bei fo bewegtem, arbeitsvollem Tagesleben bein Jet. dach wird erwähnt, daß er in Rürnberg ansänglich das benachen bewegten beines bei ben Unterricht des Philosophen Gegel genoß, der

in ben Jahren 1808-16 biefer Anftalt als Rector norffand. Biel wichtig fur S. mar bie Schule ichaufpielerischer Gewandtheit und mufitalifder Fertigle Die er unter bem gwingenden Drud perfonlicher und localer Berbattniffe a Mirnberger Theater burchjumachen batte. Rollen aller Mrt, Gelben in ber Ob und in ber Tragodie, Intriganten und gartliche Bater, Raturburichen und Bierro wurden bem armen Unfanger zuertheilt und er hatte fich fowohl mit Caraftro al mit Papageno, mit bem Pontifer Maximus als mit Rochus Bumpernitel, m Bur und Abam (Dorfbarbier) und im Schaufpiel gar mit Mortimer und Baulet mit Dunois und Spiegelberg abzufinden. Burde babei auch nur fluchtig mem rirt und viel aus bem Stegreif gefpielt und gesprochen, fo mußte boch fold Mannigialtigfeit ber Aufgaben die mimifchen Rabigfeiten bes Darftellers alle am lofen und namentlich ben Trieb gur Charafteriftit lebhaft anregen. Schlimm ftand es bagegen um bie mufitalifche Schulung. Jedem wurde die Singftimu to lange vorgegeigt, bis er fie auswendig wußte - ober auch nicht, to bag b Bioline auch in ber Aufführung nachhelfen mußte, ergabit Biebenfeld, und in b That zeigt fich G. fpater auch noch bemubt, nach biefer Richtung feine funftl rifche Bilbung zu ergangen. Jebenfalls aber nahm er im Rahmen bes Rum berger Theaters balb eine erfte Stellung ein, benn ichon im Jahre 1816 febe wir ihn, ben bon Saus aus völlig Mittellofen fo geftellt, daß er es magen fonnt mit ber Sangerin henriette Schuler einen eigenen Sausftand gu grunden und i Jahre 1818 berzeichnet bas Rechnungsbuch ber Direction bas junge Runftlerpas mit bem größten Behalt, einer Monatsgage bon 133 Gulben 40 Rreugern. De ber Sohe und Beite ihrer Leiftungefähigteit gibt es ichon ein Bild, wenn w aus alten Theatergetteln erfahren, daß fie ben Rurnbergern bamale nicht nu Figaro und Sufanna, fondern auch Sextus und Bublius vorzuftellen batter Als im Frubjahr 1819 Die Wittme bes Directors Reutter von der Leitung bi Anrnberger Theaters gurndtrat und die Gefellschaft entließ, manbte fich G. m feiner Frau nach Bien, wo fie nach einem nur fur Die Frau erfolgreichen Gal fpiel am Bofoperntheater beim Theater an ber Wien Anftellung fanden. I 22. April 1819 ftellten fie fich als Oberpriefter und Donna Elvira in Winter "Opferfeft" - Die Dhyrrha fang an jenem Abend Betty Bio, Spigebei's fpater gweite Frau! - bem neuen Bublicum por und wurden als "gute Acquifitiones freundlich aufgenommen. Geraume Beit verging inbeffen nun bie fich bae Baa in die neuen Berhaltniffe gewöhnt und jedes bas feiner Begabung entiprechent Rollenfach gefunden und erobert hatte. In mancherlei Berfuchen wurden ihr Rrafte erprobt; Dabame Spigeber fant querft feften Boben, mabrent er, bal jum Leporello, balb jum Comthur bestimmt, es anfänglich über ben Ruf be braven und gewandten Sadenbugere nicht hinausbrachte. Da fiel ihm gelegen lich eines Gaftfpiels ber Demoifelle Detger bie Rolle bes Amtmanne Anoll i Baifiello's tomifcher Oper "Die fcone Mallerin" ju und er erwies fich in be natürlichen Auffaffung und Durchführung diefer Buffofigur fo herborragend un errang einen fo außergewöhnlichen Erfolg, bag man ben 25. Robember 1820 g radegu als ben Geburtstag feines Ruhmes bezeichnen fann. Getragen bon De machjenden Bunft ber Biener gelangt feine Begabung nunmehr gu immer freien Entfaltung und wie fich feine tanftlerische Deifterschaft in einer lebensvollen, ind viduellen Biedergabe ber großen Bufforollen; Leporello, Figaro, Bapagene Stogel u. a., erprobt, fo offenbart fich feine Beliebtheit in bem Bermogen, felb minderwerthige Stude durch feine Leiftung über Baffer ju halten. Gr mund eine Bugfraft feines Theaters und behauptete biefe Borgugsftellung auch ban noch, als mit den Opern Roffini's italienische Befange- und Darftellungelun in Bien ihre Triumphe feierten ; feine Runft bestand auch neben ber eines Lablam Baiginger, Forti, einer Fobor und Sontag. 3a, es unterliegt feinem 3meife

daß Die Berührung mit italienischer Runft auf feine Entwidlung nur forberlich wirtte. Unter folden Berhaltniffen bilbete fich, wie Biebenfelb bemertt, aus feinem jumorreichen Inneren jenes feltene Gemifch beuticher Charafteriftit und Rube mit italienifcher Lebenbigleit und Farbe, welches feine fomifchen Gebilbe in Gefang und Spiel ftets ju fiegreichen Ericheinungen, ju glanzenden Originalitaten erhob. Seine Runft mar bie gemithvoll brollige Rube. Die Borglige feiner Stimme beruhten nicht fowohl auf bem Umjang ale auf bem eigentlichen Bagflang ber wichen Mittellage, auf ber Rraft, bem Schmels und der Biegfamteit bes Organs, berbunden mit natürlich schoner Coloratur und einem reinen Triller in allen Logen. Dagegen mar es um die Husgeglichenheit ber Regifter nicht jum beften bestellt, was bei ben lebergangstonen bie Reinheit ber Intonation bin und wieber

beeintrachtigte.

Die Richtigfeit biefer von Biebenfelb gegebenen Charafteriftit wird burch bie Mebereinstimmung ber Urtheile in ben Wiener und Berliner Dufifzeitungen befatigt. 3m Commer 1824 hatte fich G. namlich fur bas neu eröffnete tonig-Andtifche Theater in Berlin gewinnen laffen und eroberte fich bier im Sturme Die Gunft bes Bublicums und Die Bochachtung ber Rritit. Schon nach feinen erften Darbietungen, bem Iftod im "Ochfenmenuett", bem Roms in Cimarofa's atrimonio, dem Apotheter Stofel und bem Schulmeifter Rund, bezeichnet ihn L. B. Marr als ben Stern feiner Bubne und bie Berichte find einftimmig in ber Unertennung feines bebeutenben Ronnens und namentlich feiner frifchen und lebensbollen, bon aller vergerrenben lebertreibung freien Romif. Und biefes Unfeben blieb ihm auch, als bas tonigftabtifche Theater fich von bem alteren Gingpiel ben Opern Roffini's und Auber's jumandte; ale Thabbaus in "Die 3ta-Generin in Algier", als Flambeau in "Graf Ory", als Pobefta in ber "biebifchen Gifter" war er nicht weniger beliebt wie als Baptifte im "Maurer" ober als Rodburn in "Fra Diavolo". Trot biefer Erfolge und feiner Beforderung jum Regiffeur (1829) berließ S. aber im Jahre 1832 bas fonigftabtifche Theater, mit beffen Leiter er zuguterleht einen erbitterten Federfrieg geführt hatte, und trat als Mitglied in ben Runftlerverband bes Munchener fof- und Rationaltheaters, Do er ale Baft ein Jahr borber Triumphe gefeiert hatte. Gein Birfen mar Img bemeifen. Rachbem er nur einmal aufgetreten, ftarb er gu Dunchen am 10. December 1882

Bgl. F. G. Sufel, Das Theater in Nürnberg von 1612-1863, G. 124 f. 227. - Allgemeine mufitalifche Zeitung mit befonderer Rudficht auf ben öfterreichischen Raiferftaat, Wien 1817-23, passim. - Berliner allgemeine mufitalifche Zeitung

1824 - 30. - Lebebur, Tontunftlerlegiton Berlins, G. 558 f.

Denriette S. geborene Schuler, Des Rinftlere erfte Battin, geboren ben 18. Mary 1800 in Deffau, begann ihre Laufbahn 1814 in Marnberg und folgte frem Batten an die Theater in Wien und Berlin, wo fie als grundlich gebilbete, mbeilaffige Gangerin allgeit Anerkennung fand. In ihrer besten Beit bertrat fie Bacher ber Belbin (Donna Anna) und ber Coloraturfangerin (Ronigin ber Nacht). 3m Frubjahr 1828 verließ fie bie Buhne gang und ftatb gu Berlin

27. Robember 1828 im Bochenbette.

Betty G., geborene Bio, Jofeph Spigeber's zweite Gattin fam 1818 bom Artisenber Boftheater nach Wien und bebutirte als Myrtha in Winter's Opferfeft bim Theater an ber Wien. Gin Jahr barauf trat bie blutjunge, burch ichone Stimmmittel und ben Reig ihrer jungfraulichen Ericheinung entzudenbe Sangerin un Boloper Aber. Ihre Antritterolle mar bie Berline in "Don Juan" und mit Saurrabem Grolg belleibete fie von nun ab das Conbrettenfach. Rach einer nogeren Runftreife burch Deutschland murbe fie 1829 am fonigftabtijchen Theater m Berlin verpflichtet und trat biefe Stellung am 29. April 1830 als "Afchen220 Spihel.

bröbel" an. Die Süßigleit und Beweglichkeit ihrer Stimme wie die Anmuth ihres Bortrages trugen ihr damals schmeichelhaste Bergleiche mit der geseierten henriette Sontag ein. 1831 verheirathete sie sich mit S. und wandte sich mit ihm nach München, wo sie nach seinem Tode ein herdorragendes und beliebtes Mitglied der Hospidihne wurde. Sie schus sit München die Rolle der Nathilde in Rossini's "Tell" (1833) und ebenso die Partie der Alice in Meyerbeer's "Kobert der Teusel" (1834). Rach ihrem Austritt aus dem Münchener Künstlerverband am 1. Juli 1836 bereiste sie verschiedene Städte und sand auch in Wien in ihren Soudrettenrollen noch Beisall. Ende der dreißiger Jahre zog sie sich ins Privatleben zurück. Sie starb am 15. Deebr. 1872 in München,

Bgl. Grandaur, Chronit des Munchener Gof- und Rationaltheaters.

Beinrich Belti. Spigel: Anton v. S., Forstmann; geboren am 6. Robbe. 1807 gu Traunftein, † am 27. Darg 1853 gu Dunchen. Er war ein Sohn bes bairifchen Salinen-Forftmeifters gu Reichenhall, abfolvirte im Berbfte 1825 bas humaniftifde Somnafium ju Manchen und bezog bierauf die Univerfitat Landshut, fpater (nach beren Aufbebung) Munchen, um fich gleichfalls jum Forftbienfte in feinem Beimathlande borgubereiten. Bier borte er nicht nur naturmiffenschaftliche und forftliche fracher, fonbern auch ftaatswirthichaftliche und juriftifche Borlefungen mit großem Eifer und Erfolg bis ju Enbe bes Sommerfemefters 1829. Am 14. Auguft beffelben Jahres trat er ale Brattitant bei ber Forftinfpection Reichenhall ein und machte unter bem burch feine taxatorifden Arbeiten auch in weiteren Rreifen betannten Salinen Forftinfpector Frang Xaver Guber (f. A. D. B. XIII, 229) eine portreffliche Schule durch. Bermefjungen, Daffenaufnahmen, Stammanalpfen und eigentliche Forfteinrichtungsarbeiten bilbeten ben Sauptgegenftand feiner Beichaftigung, wobei er eine folche Betrieblamteit und Tuchtigfeit an ben Tag legte, baß ibm von feiten feines Borgefehten bas Beugnig einer "borgfiglich geschidten" Thatigfeit ertheilt murbe. Rachbem er hierauf bas Staatseramen mit ber Rote I bestanden hatte, murbe er am 25. Juli 1832 jum Forftgehulfen gu Bofer fat bas Revier Salachthal (einem ber auf ofterreichifchem Gebiete gelegenen brei baperifchen Saalforfte) ernannt. Schon am 19. August 1835 rudte er jum Actuar bei bem Forftamte fur die Saaljorfte ju Grubhof auf, in welcher Stellung er wegen feiner Beididlichfeit in forfttaratorifchen Dingen porzugemeife fur Forfieinrichtungsarbeiten bermendet murbe. Er entfaltete hierbei, auf Grund gediegener Renntniffe und eines außergewöhnlichen Scharfblides, fo rühmliche Leiftungen, bag er bereits im folgenden Jahre (1836) als Sulfsarbeiter in bas Minifterialforftbureau nach Danchen berufen murte. hier bot fich ihm, ba man gerabe mit umfaffenden Balbftanberevifionen und ber Aufftellung von Birthichafteregeln beicaftigt mar, ein feiner Begabung und vorwiegenden Richtung bochft augemeffener Birlungefreis, welchen er mit voller Rraft ausgufullen beftrebt mar. Er batte fich im Forftbureau fo unentbehrlich ju machen gewußt, bag er auch nach feiner 1839 erfolgten Beforberung jum Revierforfter in Rirchel (im Bairifchen Balbe), ohne diefes Revier gu fibernehmen, in feiner feitherigen Thatigleit verblieb. Dunb wiederholte Bereifungen mit dem Oberinfpector und Ministerialrath Chriftian Albert Schulte (f. M. D. B. XXXII, 731) erwarb er fich auch eine febr tuchtige praftifche Ausbildung. Befonders thatig war v. G. bei ber Betrieberegulirung für ben Rurnberger Reichswalb, bei Geftstellung ber Birthichaltsgrundiabe fur den Bairifchen Balb, bei Berausgabe ber bairifchen "Forftwirthichaftlichen Mittheilungen", in welche er namentlich Artifel über Forfteinrichtung liefert. insbesondere aber bei ben Borarbeiten, fowie bei der Conftruirung und Drud-legung der ruhmlichft befannten bairifchen Maffentafeln. Diefe erft in neuerer Beit mehr jur Geltung gefommene Arbeit, bis ju ben neueften Bublicationen Der

Spigel. 221

bentichen forfilichen Berinchsanftalten bie erfte und umfallenbite Leiftung aut biefem wichtigen Gebiete, bestand in Formgabluntersuchungen an 40,220 liegenben Stammen ber wichtigften Golgarten in fammtlichen Balbungen Baierns und in ber bierauf gegrundeten Berechnung ber burchichnittlichen Maffengehalte ber Stamme e nach Brufthobenftarte und Totalbobe. Durch ausgebehnte Berfuche in berdiebenen Banbern hat fich bie große Brauchbarteit biefer Tafeln gur Beftanbes-Ballenichatung immer mehr herausgestellt, fodaß die Umrechnung berselben in bas preufifde, Offerreichifche und auch Determaß ju einem bringenden Beburfnig purbe. Er fammelte ferner bie Daten und Bebelfe gu ber neuen Ausgabe ber bei ber bairifchen Forftverwaltung eingeführten Dazel'ichen Tafeln (f. A. D. B. IV, 688), welche er ju einem augerft brauchbaren Sandbuche umichuf. Unter Ranbiger Bermendung in bem Minifterial-Forftbureau avancirte er 1848 gum Gorffcommiffar, 1847 jum Geheimen Gecretar und 1849 jum Regierungs- und forftralb. Die im Januar 1848 ihm angetragene Stellung ale Director ber Forftlehranfialt ju Afchaffenburg lebnte er hauptfächlich aus Gefundheiternafichten ab aber auch wohl mit beghalb, um in ber von ihm lieb gewonnenen Stellung ale Forfteinrichtungsbeamter berbleiben gu tonnen. Der betr. Forftlebranftalt par hiermit freilich tein Dienft geleiftet, ba v. G. fowohl burch feine vielfeitigen Renntniffe, ale fein ganges perfonliches Auftreten und Berhalten gur Uebernahme rines folden Boftens im hohen Grabe geeignet war. Auch bem naturwiffenichaftlichen Gebiete nicht fremb, beschäftigte er fich icon von feinem Borbereitungsbienfle ab insbesonbere mit botanischen Forfchungen und Arbeiten. Er führte eine febr ausgebehnte wiffenicaftliche Correspondeng mit Botanifern, fammelte vine große Angahl von Bflangen (ausichlieflich Phanerogamen) und entbedte eine all neu ertannte Orchibeen-Art, welche nach ihm bie Bezeichnung "Orchis Spitzelii" nhielt. Rach feinem an einem Bergichlage icon im 46. Lebensjahr erfolgten Tebe ging feine außerft reichhaltige botanifche Sammlung burch Rauf an Die forftlehranftalt Michaffenburg über. v. G. fann bas Berbienft beanfpruchen, men hervorragenden Untheil an ber wiffenschaftlichen Begrundung und Fort-Albung ber Forfteinrichtung überhaupt und an ber Durchführung berfelben in einem engeren Baterlande insbefondere genommen au haben. Er mar gubem bas Unfter eines Beamten und ein ebler, aufrichtiger, wohlwollender Charafter bon mier Beicheibenheit,

Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1853, S. 188 (Netrolog). — Bernharbt, Geschichte des Waldeigenthums zc. III, S. 75, Bemerkung S. 58 und S. 293. — Privatmittheilungen. — Heß, Lebensbilder hervorragender Forstmanner zc. 1885, S. 354. R. Geß.

Spikel: Theophil Gottlieb S. (Spizel, Spikelius, Spizelius), luther. eiftlicher und Polyhistor, † 1691. S. wurde am 11. September 1639 in lugsdurg geboren; seine Familie leitete sich von steiermärkischem Abel ab. Frühritig erlangte er eine so treffliche humanistische und akademische Bildung, daß is schon im 19. Lebensjahre zu Leipzig Magister wurde und Theologie studirte. Emäß der Sitte der Zeit bildete er sich darauf durch wissenschaftliche Reisen in Deutschland und Holland. Im dreiundzwanzigsten Jahre seines Lebens übernahm is sodann das Diakonat an der St. Jakobskirche in seiner Heimath, rückte dort 1682 zum Pastor derselben Parochie und 1690 zum Senior des dortigen geistigen Winisteriums auf, starb aber schon 1691 am 17. Januar. Ist äußerlich sein Lebensgang ein sehr stiller, so überrascht die Fülle der Schristen, welche angesertigt hat; die meisten derselben sind litterärgeschichtlichen Inhalts oder behandeln einzelne Puntte culturgeschichtlicher Art; einzelne nur beziehen sich auf iheologisch-philosophische Themata; noch andere sind erbaulicher Art. Einen relativen Werth haben nur noch seine litterärgeschichtlichen Werte: "Vetus academia

222 Spiper.

Jesu Christi, iconibus exemplis et documentis priscorum pietatis verae doctorum et professorum illustrata," Augustae Vindel, 1671 (in 40) (Ameiumbamanaig Lebensbilber frommer driftlicher Manner bon Ignatius bon Antiochia bis gu Becahard bon Clairbaur); "Templum honoris reseratum sive illustrium nevi hujus theologorum et philologorum imagines et elogia adornata a Th. Sp." Augustae Vind. 1678 (in 40), enthält bie Biographien von 40 evangelifchen Theologen, bon Martin Chemnit bis Joh. Beinrich Urfinus, und bon gebn Philologen, bon Sethus Calvifius bis Theodoricus Sadfon; Diejenigen barunter, welche Beitgenoffen Spigel's betreffen, pflegen noch jest citirt ju werben, &. B. Die Vita bes Johann Benedict Carpjob, p. 227 sqq. Daran reihte S. brei Schriften unter dem Titel "Felix literatus etc." 1676 (8°); "Infelix literatus etc." 1680 (8°); "Literatus felicissimus" 1685 (80). Mus feinen Schriften religions- und culturgefchicht. licher Art feien hier genannt: "De re literaria Sinensium commentarius," Lenben 1660 (120) und ebendaselbst 1686. - "Elevatio relationis Montezinianae de repertis in America tribubus Israeliticis et discussio argumentorum pro origine gentium Americanarum Israelitica etc." Bajel 1661 (8°). "Examen vaticinu cujusdam Anglicani de ultimo Romae excidio anno 1666." Bei fo vielfeitigen allgemein wiffenschaftlichen Intereffen blieb G. theologisch faft unfruchtbar: aus feinen Predigten erichien die Rronungspredigt, welche er aus Unlag ber Rronung bes Raifers Jojeph 1690 am 26. Januar gehalten hatte, unter bem Titel: "Der toftbare hauptichmud und allerzierlichfte Jofephe-Gron aus Deut XXXIII, 16 ... porgeftellet" (in Folio). Gine erbauliche Schrift ift fein "Augsburgischer Seelengarten von benen Gott wohlgefälligen Berrichtungen eines Chriften" (in 120), bie auch lateinisch erichien.

Die älteste Biographie Spihel's lieserte nach bessen eigenen Aufzeichnungen und nach der Leichenpredigt, welche ihm der Augsburger Ephorus Narcissus Rauner gehalten hat, Pipping (Henr.), Sacer decadum septenarius, memoriam theologorum . . . exhibens (Lipsiae 1705, 8°), No. 27, p. 363 sqq. — In Bedler's Universallegiton XXXIX (Halle 1744), S. 299 werden außerdem nech citirt: Witti Diar, biogr. in Spicil. post messem ad annum 1690; Griedner's Bibliotheca I, No. 842; Riceron, Mémoires des hommes illustres XXXV; Struvil Supplementa ad Notit. rei liter.; Morhoss's Polyhist. I, 1. 1, c. 7, § 21,

Baul Tichadert. Spiker: Sigmund G., Argt, ift im 3. 1813 ju Rifolsburg in Dabren geboren. Er beluchte bie Schulen in feiner Baterftabt, gulett in Bien. Dier ftubirte er auch Mebicin, und erlangte 1837 bie medicinifche Doctormurbe. Dann folgte er auf Beranlaffung bes bamaligen Gefchaftstragers ber Bforte am ofterreichischen Sofe, Mabrogent, einem Rufe als Projeffor ber medicinifchen Schule nach Conftantinopel, wo er 1839 bon Abbullah Dolla, bem oberften Leiter ber arstlichen Angelegenheiten bafelbft, jum Professor ber Anatomie ernannt wurde. In biefer Eigenschaft erwarb er fich fpeciell bas Berbienft, bag infolge feiner fortgesehten Bemuhungen bas berrichenbe Borurtheil gegen Leichenoffnungen fallen gelaffen und die Grundlage gur Errichtung eines anatomischen Dusenms gelegt murbe, welches theils burch bie eigenen Arbeiten bon G., theile burch gablreiche Ginfendungen von Sortl aus Bien bie nothigen Brabarate fur ben praftifden Bortrag in ber Anatomie lieferte. 1845 murbe S. jum Dant bafur, baft es ihm gelungen mar, ben Gultan Abbul-Debjib von ichwerer Rrantheit ju beilen, gu beffen erftem Leibargt, fpater auch jum Director ber medicinifchen Atabemie ernannt. Bufolge außerer Umftanbe legte G. 1850 bie genannten Memter nieber, blieb ober noch in turlifchen Dienften und befleibete Die Stellung eines Botichafterathe bei ber turtifchen Botichaft am ofterreichifden Soje. Ale folder nahm er bis 1856 an allen bor und nach bem Rrimtriege in Bien geführten Berhandlungen thätigen Antheil. Trot glänzenber Anerbietungen seitens des Sulinns schlug er den Aufenthalt am hose desselben aus, war bis 1860 als ottomanischer Geschäftsträger in Neapel thätig und zog sich nach dem Tode des Sultans gänzlich ins Privatleben zurück, indem er abwechselnd in Paris und Italien zubrachte. Schriftstellerisch ist. S., dessen Thätigkeit ein lebhafter Aufschwung des ärztlichen Unterrichts in der Türkei zu verdanken ist, nicht herborgetreten.

Bgl. noch Biogr. Legiton hervorr. Aerste von Sirfch u. Gurlt V, 489.

Spiker: Simon S., Mathematiter, geboren am 3. Februar 1826 in Wien, am 16. Marg 1887 ebendafelbft. Die Mittheilungen, welche er Boggendorff jur Benutung in beffen im 3. 1863 erichienenen II. Banbe bes Biographifch-Ittlerarifden Sandworterbuche gur Geschichte ber eraften Biffenschaften augeben liet, beidranten fich auf die Angabe, er fei von 1849 bis 1854 Affiftent für elementare und hobere Dathematit, und von ba bie 1858 Privatbocent fur Where Mathematit am polytechnischen Auftitut in Wien gewesen, feitbem Brofeffor im Mercantilrechnen an ber Sandelsafademie bafelbft. Das Bierteljahrhundert, meldes er nachmale noch burchlebte, brachte in feiner perfonlichen Stellung nicht weientlich Reues, vermehrte bagegen bebeutenb bie 1863 ichon lange Lifte feiner Beroffentlichungen. 218 bie werthvollften Arbeiten Spiker's burften bie Abbandlangen über Bablengleichungen und über Bariationerechnung ju nennen fein, welche bon 1850 bis 1854 in den Gigungeberichten ber Biener Afabemie er-Gienen und eine bleibenbe Bebeutung befiten. G. felbft legte bas großte Bemicht auf feine Untersuchungen im Gebiete ber Differentialgleichungen, gesammelt in Im Borlefungen über lineare Differentialgleichungen (Wien 1878) und Studien über Integration partieller Differentialgleichungen (Wien 1879), aber ohne bag bie of eben biefem Gebiete berbienteften Beitgenoffen feine Deinung hatten theilen bunen. Spiger's Arbeiten gipfeln eben barin, Formen bon Differentialgleichungen Gigultellen, welche burch gemiffe einzelne Runftgriffe integrirt merben tonnen, mibrend er ben functionen-theoretifchen Betrachtungen, welche barauf ausgeben, ber Differentialgleichung felbft und ohne Rudficht auf beren formal gu bevertstelligende Integration Gigenichaften ber ihr gennigenden Function gu entbeden, fo fuhl und nichtachtend gegenuberftand, daß er gefprachemeife bie Unvendung complexer Größen in der Analhfis eine Modefrantheit der Zeit nannte. Swar eine reigbare Natur und gerieth, vielleicht nicht allein durch feine Schuld, aber jebenfalls nicht ohne feine Mitfchulb, in miffenschaftliche Streitigfeiten, als beren Rampiplat er im Begenfat ju gelehrter lebung politifche Tagesblatter

Spisnas: Hans Abolf S., geboren 1699 als Sohn des am 14. Jan. 1725 auf Hohen-Delsen gestorbenen sachsen-weimarischen Kammerjunters Rudolf Heinrich D. S. und beisen zweiter Gemahlin, Anna Sibhle v. Ebeleben, trat srühzeitig in berzogl. württemb. Militärdienste, war 1733 Hauptmann beim Leibregiment, 1736 beim Jusanterieregiment Landprinz, 1737 Oberstlieutenant beim Jusanterieregiment Remchingen, rücke am 29. October 1742 vom Oberstlieutenant und Generalschingen, rücke am 29. October 1742 vom Oberstlieutenant und Generalschingen, rücke am 29. October 1742 vom Oberstlieutenant und Generalschingen, von Gerbeit beim Leibregiment vor. Er besam, nachdem er am Wirtlichen Oberst beim Leibregiment vor. Er besam, nachdem er am 20. Mai 1748 Generalmajor geworden war, am 15. December 1752 ein eigenes Regiment zu Jußu und wurde am 11. Februar 1754 Generalseldmarschallieutenant. Im J. 1757 commandirte er an Stelle des Herzogs Karl Eugen das nach Desterreich gesandte Auxiliarcorps, nahm am 22. Robember am Angriff auf Krittern und Kleinburg, sowie am 5. December an der Schlacht bei Leuthen Ansteil. Doch starb er schon am 22. März 1758 zu Saaz im Winterguartier. Seit

224 Spigner.

29. Januar 1782 war er vermählt mit Chriftiane Charlotte Friederike Freinn v. Pöllnih, geb. 12. Juni 1713 und † 31. März 1749 in Stuttgart, welche ihm 4 Söhne und 4 Töchter gebar. Bon den Söhnen gehörten der am 29. October 1782 in Ludwigsburg geborene Ludwig Karl Alexander und der am 7. December 1737 ebendaselbst geborene Karl Gugen Adolf, ersterer als Oberstlieutenant, letterer als Oberstlieutenant und Generaladjutant bis 1765, respective 1762 der württembergischen Armee an, während von den Töchtern die am 22. December 1733 in Ludwigsburg geborene Karoline Auguste am 10. September 1750 den martgrässich baireuthischen Kammer- und Regierungsrath Baron Georg Wilhelm d. Oberlaender, und die am 3. Februar 1748 in Stuttgart geborene Friederise Wilhelmine om 22. Januar 1767 den spätern töniglich hannöberischen Obersten Freiherrn Traugott Albrecht v. Reizenstein heirathete.

A. Pfifter, Dentwürdigleiten aus ber württ. Kriegsgeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts. Stuttgart 1868, S. 182—187. — Kriegsministerialacten. Th. Schon.

Spigner : Abam Benedict G., geboren am 22. Januar 1717 ju Langenreinsborf bei 3midau, bort fpater Prediger, † am 4. October 1798 (Biner, Sbbuch, ber theol. Litt. II, 785). Geine Erftlingeschrift: "Commentatio philologica de parenthesi libris sacris V. et N. T. accommodata" 1773 (28iner 1, 111) ift verschollen. Befannter ift er geworben als ein verspäteter Bertheidiger ber Ursprfinglichkeit ber hebraischen Bunctation in seinen "Vindiciae originis et auctoritatis divinae punctorum vocalium et accentuum in libris sacris Veteris Testamenti" (f. ben vollft. Titel bei Meyer, Geich. ber Schrifterliarung V, 341) 1791. Der Berfaffer polemifirt bier gegen Cappellus mit ben frilber bon Burtorf, Calov, Tochfen u. a. bereits vorgebrachten Beweisgrunden. Die Schrift hat also als Ueberficht über bas Material ber porliegenden Streitfrage lediglich ein bibliographisches Intereffe. Bgl. Rofenmuller, Sandbuch für Die Litt. ber bibl. Rritit 1, 582. - Gichhorn, allg. Biblioth. ber bibl. Litt. V, 681 f. -Dieftel, Beich. bes alten Teftaments, G. 566, 596. - Auf richtigem Bege befand er fich in feinen "Institutiones ad analyticam sacram textus hebraici V. T. ex accentibus" 1786 (f. ben bollft. Titel bei Winer a. a. D. I, 119), in welchen er bie rhothmifch-logische Bebeutung bes bebraifchen Accentuationsinftems erfennt. C. Giegfrieb.

Spitner: Frang Ernft Beinrich G., namhafter Philologe und Schulmann bes. 19. Jahrhunderts. Er wurde am 31. October 1787 in bem Dorfe Trebig bei Wittenberg als ber Sohn bes bortigen Prebigers Joh. Ernft S. geboren und erhielt in ber Beimath burch ben Bater und einen alteren, bem Bater im Amte abjungirten Bruber, Ernft Traugott G., ben erften wiffenichaftlichen Unterricht. 3m 3. 1800 murbe er nach Pforta geschickt und blieb bier, ba ber Tob bes Baters (1805) feinen lebergang jur Uniberfitat verzögerte, bis 1807; bon feinen dortigen Lehrern gewannen ber Profeffor Ab. Bottl. Lange und bet Collaborator - ipater Weimariche Generalfuperintenbent - Rohr besonderen Ginfluß auf ihn; dem letteren verdanfte er u. a. die Ginführung in bas Englifche. Im Mai 1807 bezog er die Universität ju Wittenberg und begann bier bas Studium der Theologie, hat auch öftere fich im Bredigen, namentlich in feinem Beimathborfe, verfucht. Seine wirkliche Reigung ging jedoch auf bas philologifche Gebiet bin, und die anregende Ginwirfung Chriftian Mug. Lobed's, ber fich mit befonderer Liebe feiner annahm, bestimmte ibn, der Theologie ichlieflich ju entfagen und fich bem Schulfache zu widmen. So murbe er, nachbem er fich 1810 burch feine Erstlingeschrift "Observationes criticae in Apollonii Rhodii Argonautica et Nonni Dionysiaca" portheilhaft eingeführt hatte, 1811 gum Conrector am Bittenberger Boceum berufen und bereite 1813 in bas Rectorat Diefer UnSpigner. 225

falt beforbert. Die Schwierigfeit biefes Amtes, namentlich in ben Rriegsjahren, bot ibm febr reiche Belegenbeit, fein Gefchid als Leiter einer hoberen Schule gu erweifen, brangte aber feine wiffenschaftliche Thatigfeit junachft gurud; ber im 3. 1812 erichienenen bebeutenden Abhandlung "De productione brevium syllabarum caesurae vi effecta in versu Graeco heroico" jolgte erit 1815 bic umiaffenbere Arbeit "De versu Graecorum heroico, maxime Homerico", burch bie er fich bereits als grundlicher Renner Somer's erwies; Die "Geschichte bes Wittenberger Lyceums" lief 5. 1818 ericheinen. - 3m 3. 1820 folgte er bem Ruje, als Brofeffor in Die aweite Oberlehrerftelle an bem bamale erweiterten Symnafium in Erfurt eingutreten; bereits 1824 aber tehrte er unter mefentlich befferen außeren Be-Dingungen, ale bie fruberen gewesen maren, in bas Rectorat bes Bittenberger Poceums gurud. Diefer Anftalt, Die mahrend feiner Leitung gu einem "Gomsafinm" erweitert wurde und u. a. ein neues Schulhaus erhielt, bat er bis an leinen Tob borgeftanben, ale Behrer und Director in gleichem Dage bochmgefeben. - Die fruberen Studien wieder aufzunehmen, gemahrte ihm nach ben miten Babren bas Umt Duge genug; außer ber 1830 ericbienenen "Gelchichte ber Somnafinuns und ber Schulanftalten ju Bittenberg" befchäftigten ibn gunachft wieber feine homerifchen Studien: 1831 ericbien bie "Dissertatio de vi et usu praepositionum avà et zarà apud Homerum" und in den Jahren 1832 bis 1886 in ber Bothaifchen Sammlung bas wiffenichaftliche Sauptwert feines Lebens, ble bierbandige Alias-Ansgabe mit fritischem Commentare und einer Angabl bon Grunfen, welche forgfältige Beobachtungen über ben Sprachgebrauch, Die Profobie Ind Metrit ber homerifchen Gebichte enthalten. In ben letten Jahren feines boms manble er fich ben Posthomerica des Quintus Smyrnaeus ju: 1837 und 18-19 perdijentlichte er "Observationes criticae et grammaticae in Qu. Smyrnaei Sbomerica", welche gablreiche treffende Emendationen und eindringende Beobtangen fiber ben Sprachgebrauch biefes Dichters bieten. Die beabfichtigte ausgabe berfelben tam jedoch nicht mehr zu Stande, ba Spigner's Gefundheit mlebt fein Tob ben Abichluß verhinderte; ber von ihm angefertigte Inber bon &. Roechly in feiner Ausgabe bon 1853 abgebrudt worden. G. ftarb Bittenberg am 2. Juli 1841.

Wittenberger Gymnafialprogramm von 1842, S. 16 j. — Deinhardt, Gebächtnißrede, ebenda 1843, S. 217. — N. Netrolog d. Deutschen f. 1841, S. 627—630. — Bursian, Gesch. d. Philologie, S. 713 f. — Schriftenserzeichniß bet Potel, S. 262.

Spigner: Johann Ernft G., namhafter Bienenglichter, wurde am Bpril 1731 ju Oberalberteborf bei Bwidau geboren, wo fein Bater Prediger an, findirte in Jena und Leipzig Theologie, erwarb bie Magifterwilede und arbe nach mehrjahrigem Candidaten- und Sauslehrerleben 1761 Bfarrer in auterbach bei Bwidau. Bon bier tam er im Berbft 1762 als Prediger nach brebis an ber Elbe, in ber hentigen Brobing Sachfen, und hier wirkte er bis gu benn um 31. Auguft 1805 erfolgten Tobe. - Die Bienengucht in Deutschmb hat ibm ihren Aufschwung und ihre beffere Pflege gang mefentlich ju banten. be Saubtfage feiner Bienenpflege ergeben fich aus feinen Schriften "Praftifche weifung jur naturlichen und gludlichen Bienengucht in Rorben" (1775) und Tueffbrlicher Unterricht, borliegenbe Bienenfcmarmer gur rechten Beit ohne m geringsten Rachtheil ber alten abzutreiben" (1776), und beruhen auf folenben Regeln: "Im Frithjahre muß man nur folche Stode gur Bucht auf. ellen, bie genugfamen Bau und Bolf haben, und bie man burchaus am Futter icht Roth leiben laffen barf; wenn es einem ober bem anberen baran fehlen ilte, muß man foviel Sonig im Borrath haben, bag fie bamit in Stand 226 Spigmeg.

erhalten werben können, ununterbrochen Brut anzusehen, wenn auch einige widrige Witterung einsallen sollte. — Im herbst muß tein Stock für den Winter aufbehalten werden, der nicht bis in den April mit Futter versehen ist." Bei seinen anerkannten Berdiensten war S. aber auch nicht frei von Einseitigkeit und oft blind gegen die Ersahrungen anderer, die er diters bloß darum bestritt, weil sie mit seinem sur ihn einmal sestschenden System im Widerspruch standen. Unter den Gegnern der Magazindienenpslege sührte er daß große Wort, und seine fritische "Geschichte der Meinungen von dem Geschlecht der Bienen" (II, 1795), in welcher er hauptsächlich die Hüber'schen Beobachtungen und die darauf gebauten Hypothesen als Hirngespinste darstellte, verwickelten ihn in die dittersten Streitigseiten, wobei die Wahrheit wenig gewann. Auch als Schriftseller auf landwirthschaftlichem Gebiete war S. thätig, doch sind seine bahin zielenden Arbeiten meist nur in Zeitschriften erschienen.

Frbr. Aug. Beig, Das gelehrte Sachsen. Leipzig 1780, S. 238. — Samuel Baur, Allgem. histor.-biogr.-litter. Handwörterbuch, Ulm 1816, 2. Theil, S. 519. — Die Biarracten zu Trebis.

Spitmeg: Rarl G., Genre- und Landichaftsmaler, geboren am 5. Februa 1808 au München als ber Cohn bes vielfach verbienten Raufmanns Simon & welcher fich als echter Batriot in ber Rammer ber Abgeordneten hervorthat, eben auch in ben ftabtifchen Collegien; als burgerlicher Dagiftraterath beantragte e 1819 bie Errichtung einer Ergiehunge- und Bilbungefcule fur funftige Barger welcher 1822 eine höhere Tochterichule folgte. Simon S. gab auch die Anregung ju einem Dentmal fur Ronig Maximilian I. als unbergangliches Beichen bei Dantes feiner Landestinder fur Die 1818 erfolgte Berleihung ber Conftitution. -Bon feinen brei Cohnen follte, wie Gimon G. halb icherghaft meinte, ber eine Arat, ber andere Apotheler werden und ber britte bie vaterliche Material- und Spegereimagren. Sandlung übernehmen, "bamit fie einander in die Sanbe grbeite tonnten" - ein Beleg dafür, daß ber humor, welcher fich fo reichlich auf unfere Runftler vererbte, im Saufe bes Baters nicht zu ben importirten Baaren geborte Rarl S. genoß gleich ben übrigen Geschwiftern eine vorzugliche Erziehung, ab folpirte bas Somnafium und trat bann als Behrling in bie unter Dr. Betten tofer's Direction florirende fgl. Sof- und Leib-Apothele. Sier hantierte G. bie Jahre lang, führte ben Stogel, brehte Billen, firich Pflafter und ichrieb bi Signaturen auf Glafer und Schachteln; endlich freigesprochen conditionirte & als "Subject" in einer Apothete ju Straubing und bezog barauf 1830 bie Uni verfitat Munchen, welche er nach zweijahrigem fleifigen Studium mit ber Rot ber Auszeichnung verließ. Die frobliche Ausficht, als Provifor ju Barich obe St. Ballen eingutreten, vereitelte 1883 eine ichwere Rrantheit, welche einer langeren Aufenthalt in bem am Guge bes Beigenbergs gelegenen Babe Gul munichenswerth machte. Der Bufall wollte, bag bier mehrere Runftler un Dilettanten gufammentrafen, und bag Dr. Beug, ber Befiger biefer Unftalt, felb ein begeisterter Runftfreund, allen feinen Gaften empfahl, nicht allein die fcon Ratur zu genießen, fonbern auch burch Beichnungen in ber Erinnerung festzuhalten Dem Draugen bes "Berbergvaters" mar nicht auszulommen und fo mußte nich allein Frl. Dietrich, Die Borfteberin bes tgl. Ergiehungs-Instituts fftr abelig Fraulein, und ber bamals ichon bejahrte Atabemiter und Chemie-Profess Dr. Joh. Rep. v. Fuche tagtaglich ju neuen Aufnahmen fchreiten, auch unfer unterzog fich ber Sausfitte und brachte gur allgemeinen Beiterfeit als erfte Beifinn Die mahrhafte Abbilbung eines benachbarten - Ralfofens jur Unficht Diefe ibullifchen Runftenthufiaften. Den großten Ginflug aber auf G, und bag berfell Die Bege jur Runft einschlug, gewann Chriftian Beinrich Banfonn, welcher fic gleichfalls aus einem anderen Lebensberuf jur Malerei durchgerungen batte:

mar es, welcher bie ichlummernde Begabung erfannte und feinen Freund mit ber banbhabung bon Balette und Binfel bertraut machte. Geinem Drangen gelang s endlich, daß G. bas erfte Bilb, eine ftaffirte Lanbichaft, vom Stapel ließ (1836), peldes im Runftberein ju Sannober angefauft murbe. Damit mar aber fur G. tie leberzeugung noch nicht gewonnen, bag er echten Runftlerberuf befige; erft and langerem Operiren magte er fich 1837 mit feinem luftigen Genreftudchen Der arme Boet" in ben Difinchener Runftverein, fand aber damit eine fo abfiblenbe Aufnahme, bag G. fur viele Jahrzehnte fein weiteres Bild - wenigftens nicht unter feinem mahren Ramen - jur Ausstellung brachte. Der Stoff mar reilich mehr als eigenthumlich geartet: ber Maler ichilderte feinen Belben als einen philifteribien Bebanten und flaglichen Berfifer, welcher mubfam an ben burren Singern fcanbirend feine holperigen Rhythmen ju Papier bringt, in einem Dianfarben-Zimmerchen figend auf feinem armfeligen Strohlager, gegen ben bom Dach burchfitternben Regen burch ein riefiges Barafol geschütt, flappernb bor Groft, ba ber mit ben hanbidriftlichen Schaken bes Dichters bediente Blechofen feine wohlthuende Birfung verweigert. Das Bild, welches 1840 auf der Runftausstellung ju Salberfladt erichien (vgl. Runftblatt 1840, S. 386) und bann erft nach bem Tobe bes Malers wieber ju Munchen auftauchte, war braun und ichmer in ber garbe, boch fest und ficher gezeichnet; es gab in unbewußter gronie boffir Beuguiß, bag bem Daler bie Musibung feiner Runft ebenfo bart und fauer wurde, wie bem Inuffigen Boetaften. Und boch enthielt bas Opus ichon ein Brogramm, beffen weitere Lofung freilich Riemand ahnte. Für Dunchen war nun ber Rame G. fur mehrere Jahrgehnte ein unbefannter Begriff - obmobl ber Maler unter frembflingenber Anonymitat verfappt allerlei gur Aus-Rellung brachte. Auswärts aber gewann berfelbe boch guten Rlang. Go ericien 1889 gu Rarlerube ein "Eremit", bas Prototyp jener Specialität, mit welcher fury worher Schwind geglangt hatte und S. in der Folge fo erfreuliche Anerfennung nemann bann ein mit einem brallen Bauernmabden ichaternber "Monch" und allerlei Sumoriftifches, in welchem ber jocofe Grundzug bes Runftlers mit philifteribler Behaglichfeit und urlomifcher Gemuthlichfeit offen gu Tage trat. weitere Broben mogen fein "Conntagsfager" (1844) und "Wittwer" (1845) gelten, welch' Leuterer mit fuger Wehmuth Die Gilhouette feiner Sochftfeligen an bas berg brudt und boch zugleich zweien leicht vorüberichmebenden Schonen nachäugelt. Finen willfommenen Tummelplat gewann Spigweg's unverfiegliche Laune, als ber ibm burchaus congenigle Raspar Braun im Berein mit Friedrich Schneiber be wirflich weltbefannt geworbenen "Fliegenden Blatter" begann (1844), wogu 5., alsbald ein fleißiger Mitarbeiter, eine Angahl urfomifcher Ginfalle, Charafterliber und Caricaturen beifteuerte, welche fich burch ihren unverfennbaren Strich ber Reichnung und bie Driginalitat bes Ginfalls aus ben erften funfgehn Banben bidet beransfinden laffen. Dagu geboren beifpielsweise bie "Große Oper" (I, 40), ter "Renegat" (1, 47), Die "Raturgeschichte" in fieben Folgen, Die projectirten Dentmaler fur die Erfinder ber Stiefelzieher (I, 88), bes Fracks (I, 96) und bes Tebus (I, 104), die toftlichen "Wachsfiguren" (II, 74. 118), ber Paufenichlager " Debul's Jagofymphonie" (IV, 77), ber Tenorift im "Belifario" (IV, 158), ber Reissuppen-Effendi" (VI, 85), die "Wachtftubenfliegen" (VII, 56. 127. 134, geilweile auch in Rr. 34 und 264 ber "Münchener Bilberbogen"), "Sugo ber Ragensteiner" (VIII, 61), ber "Sommernachtstraum" (XII, 120), und ber "Stadtkommler" (XII, 128) und viele andere Bluthen feiner fcurrilen Unerichopflichfeit, an welche inbeffen fpater ber alternbe und fünftlerifch abgeflarte Dann nicht mehr erinnert werben wollte. Er betrachtete biefe Thatigfeit, ebenfo feine Beitrage ju Trautmann's "Rurnberger Trichter" als feine Sturm- und Drangperiode, aus welcher er fich, obwohl mit ungeschwächter Beiterfeit verfeinert,

228 Spihweg

gludlich jum feinfühligen Daler emporgearbeitet batte, beffen überans mobil geftimmte Farbe auf langen, ichweren Begen gefunden werben mußte. hatte ibn bas Borbild bes vielfach geiftesverwandten hermann Dhd u Freundschaft mit Eduard Schleich geforbert, wogu auch Rarl Rahl, welcher wie ein Romet am Manchener Runfthimmel auf Baftrollen porabergog ffirlich beitrug. Die theoretifirende Braftit bes letteren führte jedoch nicht ale baß G. vorübergebend in Burnet's "Brincipien ber Dalertunft" fich be nachdem er fruber ichon Italien besucht und mit Eduard Schleich eine S fahrt nach Baris, London und Antwerpen gewagt hatte (1851), auch cop einige Beit, abermals in Schleich's Begleitung, in ber Gallerie gu Bommers wo ihn Berghem, Bongales Coques, Oftabe und van ber Boel poruber intereffirten. Der hauptfache nach blieb G. burchweg Autobibaft, wobei er aus ben jeweiligen coloriftifchen Stromungen nach feinem Ermeffen Rub und ichlieflich felbit noch burch Biloty's Ericheinung unbewußt gefordert Go bewahrte er feine unverminderte Originalität, Frifche und Beitert. Beiftes und ber Technit, felbft ein bergensguter, hartgefottener Junggefe brolligen Bunberlichfeiten, welche in allen feinen Bilbern mit wohlbe Naivetat unverfennbar burchichimmern. Seine im alteften Stadttbeile Die hochgelegene Wohnung mit bem frausen Atelier bot die Ausficht aber Giebel und Binnen nach fernen Thurmen; bas Innere bilbete ein Aggreg nuchterner Ungemuthlichfeit und überrafchenber Luguslofigfeit, welche indeffe unermublich fpinnenbe Boefie gum trauteften Beim forberte. Bier fag er, o lange nicht in fo behaglicher Umgebung wie feine verlnöcherten Unach Spiegburger, Invaliden und Buchermurmer, felbft eine Incarnation alle genannten Ingredientien. Da fpann er fich ein, nur bon wenigen, aber briichlich Betreuen befucht, unter welchen fr. Becht und Moris b. Gom regelrechter Wiebertehr gufprachen; bier malte er binter einem febr beich Fenfler bei halbem Nordlicht und nahm auch feine bochft einfache U an einem taum brei Spannen breiten Tifchchen ein, an welchem er Abe fiben pflegte, meift allein, in ausgebreitete Lectfire vertieft, mobei j. B. & "Moltenfur" ihn gang gefangen nahm und feine ungetheilte Bewunderung G. war ein ausgesprochener Charaftertopi mit ftart hervorftechenber Haje, eine ichwere filberne Brille mit icharfen Glafern faß; bas impofante Sau ben unendlich mobiwollenden Mugen rubte auf einer burch fpige Batermar bohten machtigen Cravatte; ber nur leife vorgefentte Oberforper ließ fel bem Siebziger bie Laft ber Jahre noch nicht errathen. Geine febr lan umftanbliche, hochft trodene und boch bon Geiftesbligen burchheiterte Re mar bon einer beneibenswerthen Draftit begleitet, welche jebe Berfonlichte welcher gerade die Rebe mar, in überrafchenber Mimit unwillfürlich ju ftellung brachte. Die Reihenfolge feiner Bilber, von benen er nach bem ! feiner Besteller und Freunde viele aus ber Erinnerung variirte, ift gerabe absehbar. Bu feinen alteften Schöpfungen gablen bie "Bafderinnen", bar eine bide mit Aufhangen von Bemben beichaftigte Bafchfrau; ihr gegenfi blidt man nur die zierlichen Gugden ihres Tochterleins unter einem : fonnenbeichienenen Leinladen, auf welchem ber weitere Schattenrik fichtbar mabrend ihr Röpichen jum nicht geringen Entjehen ber Mutter eben in au Annaherung mit ben Lippen eines anberen, burch Raupenhelm und Gom fenntlichen Schattens fommt. Daran reihen fich ber "Baumgarten" (184 "Conntagsjäger" (1844), Die "Ginfiedler" (1849 in Sannover), Der "Un im Freien", Die "Refultate Des Unterrichte" (1850), ber "Polizeibiene "Buchermurm" (1852), ber "Feberichneibenbe Gebreiber" (1854), bie tinber" (1859), Die "Anachoreten" (1860), ber "Bibliothefar" (1860

Spitweg. 229

attmaler" (1862), Die "Dachauerinnen an ber Balbtapelle" (1862), ber bote" (1862), ber "Boftwagen" (unter bem Titel "Ginfteigen!" rabirt bon G. Beber als Gegenftud ju ber "Blatonifchen Liebe", gleichfalls gebon bemfelben Rfinftler), ber "Schulmeifter in Mengften" (Lithographie Bergmann), "Wiederfeben alter Freunde", ber "Geolog" (1864), ber log", bas "Spanifche Standchen" (1865, in ber Ballerie bes Grafen Schad, seirt in Bergarnen's Ausgabe und als "Serenabe" in ber großen Spigmeg-), bie "Sennerinnen" (Graf Schad), die "Scharwache" und bas deutsche ochen" (beibe in Befig ber Raiferin Glifabeth von Defterreich), Die "Balbber "Aufgang jur Alpe" u. f. w. Auf ber Ausftellung ju Baris 1867 mit einem "Spagiergang", zwei Landichaften (eine im Befit ber Familie ann ju Frantfurt), einem "Turtifchen Raffeebaue" (Motib aus Benebig, fit bes Grafen Schad), einer "Gerenade aus bem Barbier bon Gevilla" Einber in ben Bergen" (Buller in Franffurt) vertreten. In ben beiben Decennien feines Lebens entwidelte G. eine neue überrafchende Thatigfeit: mermublicher Frifche und Beiterfeit fcuf er eine Menge fleiner, in ber bodit feingestimmter, außerft gart empfundener, meift bon einer bodit murbigen Behaglichfeit und leifer Sumoriftit angehauchter Bilben, in er mit beschaulicher Laune feine eigenen Erlebniffe poetisch gestaltete und eineswegs feltenen gartlichen Regungen in toftlichen Joullen ironifirte. Gine Scenen geigt ben Maler, wie er als alter Rnabe fruhmorgens jum Fenfter und über bie Dader hinmeg voll Mitteib eine junge Rahterin fieht, welche nge Racht burchgearbeitet und gar nicht bemerkt hat, wie es Tag geworben. ein alterthumlich befradter Sageftolg, "ber ewige Sochgeiter", welcher einer arftbrunnen ichenernden jugendlichen Rüchenfee feierlich wieder einmal einen nftrauß überreicht, jum bolbfeligen Bergnugen ber aus allen Genftern ben Rlatichichmeftern. Dann treffen wir einen gelahrten Bucherwurm, ber genben Laben eines Troblers irgend einen alten Schmoder entbedte, mabrend ber ibm auf einem magbalfigen Gerufte ein fcnellmalenber Flubribus bas bild eines Saufes neu frescotirt. Gin fcmales, überhöhtes Bildchen geben Inappen Ginblid in ein enges Bagchen, wo ein junges Liebespaar in ber Bergeffenheit bornberftreicht an ber Bube eines Antiquars, bor welcher inberem Urvaterhausrath auch ein Ghpsabgug ber gerabe bem Deere entben Aphrodite in eine leere Wiege blidt, neben welcher gartliche Tauben In. Das Gegenstud bilben brei entgudenbe Rinberchen, welche mit auften Schitrzen einen borüberfegelnben Storch um ein Bruberchen anfingen! Ichen Stoffen befundete fich nun bas weitere Talent bes Rünftlers allimmer glangender, zu feinen Figuren ebenfo originelle ale paffende Archin und Landichaiten ju erfinden. "Gerade barin erwies fich feine echt rifche Begabung am auffallenbften; in bem ungeheuren Formengebachtniß, m nicht nur eine wahrhaft unermegliche Menge von fomischen Figuren Irt, wie er fie in feiner Jugend gefeben, aufzubehalten ermöglichte, fonbern alle Details ber grilligen und munderlichen Baulichfeiten, wie man fie in erbaierifchen und ichwäbischen Landftabtchen findet." Diefe minutios burchten Blage, Bagden und Bintelchen, wie fie gu feinen Rleinftabtereien fo paften, lieferte feine Phantafie mit berfelben ficher treffenben Findigleit, 5. bie reigenoften Landichaften componirte, ohne bag er jemals irgend iner Raturftubien verwendet hatte. Go ichuf er laufchige Balbicenen voll enber Ginfamteit, fchwer mogende Saatfelber im mittagig laftenben Sonnengewaltige Bergthaler mit fteilragenben Telsmanben, unter welchen die liche Staffage ber Ueinen Dabberinnen beinahe verschwindet, phantaftifde nhoblen und bie mit ben feltfamften Unachoreten befehten Steinwufteneien.

Much allerlei Beren-, Romphen- und Bauberiput, ber einem in weltabgeichieber Beschaulichfeit fich tafteienden Troglodyten gufest, floß ihm fogujagen ber Weber, wobei boch wieber feine gemithliche gronie ober behagliche Bhilift baftigfeit bem Maler gerne bie Sand führte, ebenfo wie bei jenen Beftalten u Riguren aus berichollenen Tagen, Diefen Blafen und Bluthen aus ber an alten Beit", mobei die jest fast unmöglich adjuftirten Burger- und Stadt-Dilli bie Unheimliches witternben und auf Berbachtigleiten ausziehenben Scharmad Die gange Binkelframmifche Solbatesta, wie felbe auch Riehl in feiner Novelle "Burg Reibed" abichilbert, Die obftrufen Gelehrten und Bibliothetare, Die Bare meifter und Rathsbater, fleine und hohe Beamte, Schulmeifter und verlor Borpoften mit und ohne Bopf, nebft ihren angebeteten Chefponfen, mit tappifd Studenten, langhaarigen Dalern und fahrenden Schaufpielern bas obligate & tingent bon Spigmeg's heiterer Dufe bilben. In folch artiftifchem Aprilmet feines humors ganglich absorbirt, arbeitete G. ebenfo wie ber ihm freilich po unbefannte aber unberfennbar congeniale fpanifche Daler Jimenes an fein meift in fleinem Format gehaltenen Bilbern ju feines eigenen Bergens fre und Erquidung, er mußte fie malen, unbefummert um die Deffentlichfeit, welcher G. immerbar ein lacherliches Grauen beripurte, benn feinen Ramen ab haupt in ber Beitung gu finden, fei es nun in gutem ober feindseligem Gin tonnte ibm fcblafloje Rachte bereiten! Ebenfo murbe ber fonft immer barml Maler febr übellaunig und verbrieglich, wenn er feine Bilber verlaufen ober Gelb bafur nehmen follte, mahrend er teinen Unftand nahm, felbe febr ben willig und großmuthig zu verschenfen. Bielfach ausgezeichnet als Ditglied v Schiebener Afademien, unbehelligt bon materiellen Sorgen, boch nur bon Benig naber gefannt, bon biefen aber geachtet und verebrt, arbeitete G. mit ungefdmad Rraft, in unauslofchlicher Seiterfeit und geiftiger Frifche bis zu feinem nach tur Rranfheit am 23. September 1885 erfolgten Ableben. Alsbalb veranftallet feine Freunde eine aus mehr benn zweihundert forgfam bollenbeten, theilb Staats- oder Privatbefit befindlichen Bilbern beftebende Musftellung im Dande Runftverein, welche bon ba einen weiteren Triumphaug über Berlin, Roln, Dreib Frantjurt, Leipzig, Brag, Stuttgart und Wien antrat und ben Ramen Runftlers in ben weiteften Rreifen gu ben langft verdienten Ghren brachte. & Musmahl ber hervorragenbften Gemalbe bes Meifters erichien bann als "Spitte Mappe" burch Albert's Rupferdrud-Reproduction in amolf Blattern, mit Borne bon Fr. Decht, herausgegeben bon Gugen G. (im Berlag von Braun & Schneib 1886, Gr. Fol.), welcher eine "Reue Spitmeg-Mappe", abermals mit ju weiteren Reproductionen in gleichem Berlag (1888, fl. 80) folgte. Gein Dott geichnete Grubner und Sporrer, eine fehr abnliche Bufte mobellirte Ronrad Rm Auger einer umfaffenden, feinen Bildung und ausgedehntem Biffen und ei weitläufigen Belefenheit befaß G. auch ichone Renntniffe in ber alteren Run geschichte, beswegen ruhmt ihn auch ber madere Ragler, ba G. gu ben Benig gehorte, welche bas Riefenwert ber "Monogrammiften (ugl. G. 16 ber Bon jum erften Banbe, 1858) burd) guverläffige Rotigen forberten.

Bgl. Sagen, Die beutsche Kunst in unserem Jahrhundert, 1857. Münchener Prophlaen 1869, S. 39. — Regnet, Münchener Künstler, 1871. II, 268—76 u. in Lühow's Zeitschr. XXI, 77—82. — Gs. Schack, Minchener Künstler, 1881, S. 189—91. — Berggruen, Die graphischen Klust 1883, V. Jahrg. — Fr. Pecht in Beil. 282 d. Allgem. Zeitung v. 11. Oz 1885 u. dessen Geschichte ber Münchener Kunst, 1888, S. 154. — Münchener Kunstversiches Bericht für 1885, S. 69. — Rosenberg, Münchener Malerkhaft

feit 1871, G. 6.

Spir: Johann Baptift v. G., geboren am 9. Februar 1781 in Sochfabt a. b. Mifch, † am 15. Dai 1826 in Dunchen (bie Ungabe bes 13. Dai im Reuen Relrolog ber Deutschen ift unrichtig). G., Cohn eines Stadtdirurgen und Burgerrathes, war anjangs jum Studium ber Theologie bestimmt, welchem er in ben Seminarien von Bamberg und Burgburg oblag, manbte fich aber 1804 ber Mebicin gu, die er im ausgesprochenften naturphilosophischen Geifte zu erfaffen fuchte, boctorirte in Bargburg, wo er fich Marcus und Schelling naber anichlog, prafficiste furge Beit in Bamberg, wurde 1811 burch ben Ginflug bes ibm nabe befreundeten Schelling ale Abjunct ber Atabemie nach Munchen gerufen, bon wo aus er im Intereffe ber naturgeschichtlichen Cammlungen bes Staates Reifen ans Mittelmeer unternahm. Bum Ditgliebe ber Atabemie und Conferbator ber Boologifden Sammlung ernannt, ward er 1815 gemeinfam mit Martine auserleben, eine bon ber baierifchen Regierung ausguruftenbe naturmiffenichaftliche Erpedition nach Sudamerita gu fuhren. Martius, ber 1812 von G., als biefer Erlangen jum Behufe ber Erwerbung ber Schreber'ichen Sammlungen besuchte, beranlagt worben war, als glabemifcher Clebe nach München übergufiebeln, betrieb bie Borbereitungen gur Reife in freundichaftlicher Uebereinftimmung mit G., und beibe Forider, G. als ber in ber afabemifchen Rangordnung hohere ber guhrenbe, ichloffen fich bem wiffenichaftlichen Gefolge ber öfterreichifden Ergbergogin Leopolbina an, welche 1817 nach Brafilien fuhr, um neben Dom Bebro I. ihre Stelle auf bem jungen Raiferthron Brafiliens einzunehmen. Beibe Foricher, welche ihre legten Borbereitungen in Gile hatten treffen muffen, verliegen am 6. Februar 1817 Manden, vervollständigten in Bien ihre Ausruftung und ichifften fich am 7. April in Trieft in Gemeinicaft mit ben ofterreichifchen Gelehrten Ratterer, Bobl, Schott u. a. auf ber bfterreichischen Fregatte "Auftria" ein, berliegen brei Tage barauf ben Safen und langten, nachdem noch in ber Abria ein beftiger Borafturm fie mit bem Untergang bebroht hatte, am 15. Juli in Rio be Janeiro an. Ueber ben außeren Berlauf ber Reife, bie am 8. December 1817 Don Rio aus angetreten murbe und nach ber Reihe burch bie Brovingen San Paulo, Minas Beraes, Bohas, Babia, Bernambuco, Biauby und Maranhao führte, um am 16. April 1820 in Para ju endigen, ift wenig bem juguffigen, mas in bem Artifel aber Martine (A. D. B. XX) gesagt ift. Die beiben Reisenden trennten fich icon in Rio bon ben ofterreichischen Befahrten, ba ihre Aufgabe bie möglichft großen Theiles von Brafilien auf möglichft Griorichung eines langem Bege und die Beobachtung nicht blog der Pflangen- und Thierwelt, lundern auch bes Bollerlebens umfaßte. Sie ftellten biele Beobachtungen gemeinsam an. Langere Aufenthalte machten fie in Bahia Ende 1818, bann in San Lutz de Maranhao, wo fie die willtommene Nachricht von gemeinfam an. ber Genehmigung ber Fortfegung ihrer Reife burch Gran Para erhielten. Langs ber Rufte fuhren fie bon bier nach Bara, wo fie bie Borbereitungen jum Ginbringen in das Innere bes Amagonas-Bebietes trafen. Um 21. Auguft berließen Re Bara, wo nach Martins' Bericht fie bie gludlichften Zeiten ihrer Reife, befenders auch in ber Befellichaft bes Italieners Bany verlebt hatten, ber ihnen ale Anbrer ihres Schiffes auf bem Amagonas bie mefentlichften Dienfte fpater leiften follte. Um 18. September waren fie in Santarem und erhoben fich am 22. Ortober aus ben Rieberungen bes Amagonas auf bas hobere Ufergelanbe bes Rio Regro, um in Barra bel Rio Regro (jest Manao) herrliche Tage ber Erbelung ju verleben, bie mehr noch bem phantafiebollen G. als Martius ben Ginbrud binterlaffen mochten, bag biefe Gegenb ffir fuße, berggerichmelgenbe Wehmuth bichaffen, bas Land philosophifcher Beschaulichleit, beiliger Rube, tiefen Ernftes" in. Don biefem faft in ber Mitte bes Aequatorialburchmeffers Gubameritas adegenen Bunfte aus begaben fie fich ben Colimoes aufwarts, um bie inmitten

232 Spig.

ber Ginformigfeit bes mittleren Amagonas-Gebietes immer verlodender an fie berantretende Frage gu lofen, wo bie Grenge gwifchen biefer Ratur und ber bon ben Ginfluffen ber Unden bestimmten ju gieben fei. In Billa Ega trennten fit fich, um aum Schluffe noch ein größeres Gebiet au umfaffen. G. fubr am 7. Decbr. ben Solimoes weiter aufwarts und überichritt am 9. Januar bie brafilianifche Brenze bei Tabatinga, mahrend Martius und gany ben Dupum befuhren. G. traf am 3. Februar in Barra bel Rio Regro wieber ein, mabrend Martius von feiner gefahren- und aberteuerreichen Reife erft am 11. Marg guradfebrie. Briefe aus Bara, welche bie balbige Abreife eines brafilianischen Geichwabers nach Liffabon melbeten, bewogen bie Reifenben, mit einem Abftecher gu ben Munbrucu's birect nach Bara ju fahren, wo fie am 16. April eintraien. Die Berpadung ber Thierfammlungen, welche bas Dlünchener Rufeum mit 85 Arten von Saugethieren, 350 Bogeln, 130 Amphibien, 116 Fifchen, 2700 Injecten, 80 Arachniben und ebenjoviel Cruftaceen bereicherten, mabrend Martine 6500 Pflanzenarten mitbrachte — 57 Thiere, besonders Affen und Bapageim, famen lebendig in Manchen an — bereitete S. große Schwierigfeiten; am 18. Juni war fie vollendet, am 18. Juni ftach die "Rova Amazona" in See. Rach einer burch bie Leiben ber ichlechten Behandlung burch ben geigigen Capitan und Die Burcht bor nordamerifanischen Capern unerfreulichen Ueberfahrt, auf ber ihnen zwei indianifche Begleiter ftarben, betraten fie am 24. Auguft portugiefifchen Boben, fandten ihre Sammlungen fiber Trieft und eilten fiber Mabrid und Enon ber Beimath gu, wo fie am 10. December wieder eintrafen. Beibe Reifende wurden bom Ronig und ber Atabemie boch geehrt. Aber G., ber ichon auf ber Reife biel bon Riebern zu leiben gehabt batte und mit geldmächter Belundheit gurudgelein mar, mar fein langes an Ghren reiches geben beichieben wie feinem trenen Gefahrten; er ftarb fcon 6 Jahre nach ber Rudfehr im 45. Jahre feines Lebens als t. b. hofrath, Ritter bes Civilverbienftorbens ber b. Rrone zc. In G. mit teine abgeschloffene miffenschaftliche Berfonlichteit por une bin. Gine bhantalievolle, bis auf bie Burgel von den Principien ber Raturphilofophie burchbrungene Ratur, wie ihn Martius genannt bat, ichlug er gur Bewaltigung bes riefigen Thatfachenmaterials feiner Biffenichaft nicht mit Borliebe ben Beg gur Ginplerforichung eines engen Gebietes ein, fonbern entwarf große Blane, Die in einem fo furgen Leben auch fein Fleig und feine Begeifterung nicht gu vollenben ber mochten. Seine 1815 erichienene Cephalogenefis, welche ben Bau bes Schabels burch alle Claffen bes Thierreiches verfolgte, um aus ben oft febr gemagten Beraleichen leges simul psychologiae, cranioscopiae et physiognomiae abauleiten. Est Die Wiffenicaft nicht wefentlich geforbert, weil Die Bertiefung in bas Material für einen fo großen Entwurf ju gering, jumeift überhaupt bamale noch nicht meglich war. Bon feiner ebenfo groß gedachten unterirbischen Boographie und Phytographie von Bapern, für die er große Sammlungen angelegt hatte, murbe er burch die brafilianische Reise abgelentt. Als er beimgefehrt die Ordnung und Befanntmachung feiner Sammlungen in Gile betrieb, um noch einmal nach Brafilien behufe Musarbeitung einer allgemeinen Encephalogenefis gurudgulepten. fturate ihm ber Tob biefen Blan um. Geine erfte großere Schrift "Gefchichte und Beurtheilung aller Chfteme in ber Boologie" rnbmt Martius als Bert eines gelehrten und geiftvollen Forichers. Außer einer fleinen gehaltvollen Schrift aber Die Entwidlung Brafiliens (1822) hat er jur Runde ber Geographie und Gibnographie Brafiliens leiber nichts beigetragen, wogegen ihm bie Fanna Subamerilos Die Feststellung einer großen Angahl bon Thierformen verbantt.

Die gemeinsam mit Martius herausgegebene Reisebeschreibung. — Reurt Refrolog der Deutschen, 1826 (wenig genauer Refrolog nach Zeitungsangaben). — Martius, Erinnerung an Mitglieder der m.-ph. Rlasse der R. b. Alabamie.

1859. - Schramm, Martius' Lebens- und Charafterbild, 1869.

Spleiß: Thomas S., Phyfiler und Aftronom, geboren am 27. December 1705 ju Schaffhaufen, + ebenda am 16. December 1775. Obwohl Spleif's Bater ein einfacher Buchbinber war, fo war boch in ber Familie ein wiffenicaitlider Sinn ju Saufe; ber Brogvater Stephan (1623-1693) war Rector bes Symnofiums in Schaffhaufen, hatte verschiebene ju feiner Beit geachtete aftronomische Schriften berausgegeben und foll mit Leibnig und ben Bernoulli's Briefe gemechielt haben, mahrend ber Oheim David (1659-1716) als Urgt und Raturforicher - er veröffentlichte 1701 ein allerdings eiwas eigenthumliches Bert über Die Cannftabter Foffilienfunde - in ber gemeinsomen Baterftadt eine Rolle ipielte. Deffen Bruber Bobann Jacob unterrichtete feinen Reffen Thomas in ber Dathematit, nachbem er bie Stelle eines Spitalmeiftere mit berjenigen eines Symnafialprofeffors vertaufcht batte. Bon 1725 ab flubirte G. in Bafel, mo er als Saustehrer ber Cohne Johann Bernoulli's thatig war und baffir in Berbindung mit feinem Freunde, bem nabegu gleichaltrigen Leonhard Guler, ber Bergunftigung theilhaftig wurde, privatim in die neue Infinitefimalrechnung eingefuhrt ju werben. Guler hatte den Ditfchiller gern nach Ct. Betereburg mitgenommen, allein ba fich beffen Bermandte gegen biefen Blan ertlärten, fo blieb S. gunadit in Bafel und promovirte bortfelbft 1728 auf Grund feiner Differtation: "De propagatione luminis ejusdemque refractione et reflexione", in meider er bie befannten optischen Grundgesete theoretifch mit Gulfe ber Differentialrechnung berleitete. Gleich nachber erhielt er als nachfolger feines Obeims in Schaffhaufen die Lehrstelle fur Mathematit und Phyfit, 14 Jahre fpater auch noch Die ber Philosophie, und in biefen Stellungen verblieb er, ba bie zweimal auftauchenbe hoffnung, eine Profeffur in Bern gu erhalten, jedesmal wieder gu nichte murbe. Sehr lefenswerth und ruhmlich fur Spleig's Auffaffung feines Lehrberufes ift bas ausführliche Schreiben, welches er, als bie Berufungsangelegenheit bestimmtere Formen angunehmen ichien, unterm 18. Juni 1766 an ben bernhimten Albrecht b. Saller richtete. G. mar allen Beugniffen gufolge mit ganger Seele Lehrer und ernbrigte beshalb wenig Beit ju eigentlich gelehrter Beldaftigung. Er liebte es, Connenubren, Globen, Planetarien und bor allem Bernrobre und Dittrogfope (fpaterbin auch achromatifche) au verfertigen, wie benn eine feiner Armillaripharen, bas coppernicanifche Beltinftem barftellend, um ben nach bamaligen Berhaltniffen außerorbentlich hoben Breis von 1700 Gulben nach Ropenhagen verlauft ward. In einem Brief an Guler (3. April 1752) erörtert n bas bon ihm bei ber Conftruction fünftlicher Erd- und Simmelstugeln beobachtete Berjahren. Außer mit bem genannten Jugenbfreunde ftand G. auch mit 3. und D. Bernoulli, C. v. Bolf, Gegner und anderen herborragenden Rannern in Correspondeng; es erhellt baraus, bag er in ber Gelehrtenwelt eine Sthere Stufe einnahm, als nach feiner berhaltnigmaßig geringfugigen ichrift-Rellerifchen Thatigfeit gu erwarten mare.

haufen 1776. — R. Wolf, Biographien gur Culturgeschichte ber Schweiz, 1. Cyflus, Barich 1858, S. 261 ff.

Splenyi: Gabriel S., Freiherr v. Mihaldy, f. f. Feldmarschalllieutenant und Commandeur des Militär-Maria-Theressenordens, geboren zu Ternyn in Oberungarn am 2. October 1734, † am 1. April 1814 zu Szilvas-Ussalu, Schn eines k. k. Generals der Cavallerie. Er erhielt seine erste Ausbildung am Iemitengymnasium in Kaschau und kam später in die theresianische Kitteralabemie, da er für den Civilstaatsdienst bestimmt war. Der Drang, Soldat werden, kam aber bald zum Durchbruch, sein Bater stellte ihn 1752 der Kristein Plaria Theresia vor. die ihn sosort zum Fähnrich ernannte. 1757

ericheint G. icon als Sauptmann im Infanterieregiment Rr. 39, nahm an einigen Befechten bes fiebenjährigen Rrieges mit Auszeichnung theil, murbe am 8. Dai 1760 gum Dajor und am 6. Febraar 1768 gum Oberften und Commandanten bes Regimente ernannt. In ber nun folgenben Friebenszeit wibmeie er fich mit allem Gifer ber Ginfibung bes neuen Reglements. Die bem Boffriegerathe biesbezuglich eingefandte Relation fagt, bag "insbefondere Preplach" (fo bieg damals bas Regiment) "habe fich barinn bor All Anderen hervorgethan . . . , befonbers mar ber Brepfach'iche Obrifte Baron Splonni feiner besonderen Jahigfeiten und ohnermudeten Gifere Alles Lobes murbig." beitlich ber Erwerbung ber Bufowing wurde General S. - im Mat 1773 biere ernannt - mit ber Organisation biefes Landes betraut, welcher Aufgabe er in allen auch ben Civilvermaltungezweigen berart gerecht murbe, bag er, ale er bei Ansbruch bes baierischen Erbfolgefrieges wieder in Die active Armee trat, eine wohlorganifirte Proving hinterlaffen tonnte. Dierauf bem bom Felbzeugmeifter Ellrichshaufen commanbirten, in Mabren und Oberichleften bislocirten Corps me gemiefen, machte er bie Gefechte bes Felbauges 1778-1779 gum großen Theile mit, ohne fonderliche Belegenheit erhalten ju haben, Gerporragendes ju leiften und murbe 1785 jum Gelbmarichalllieutenant ernannt. - 3m Turfenfriege 1788-1789 bom commanbirenben General Jofias Bringen bon Coburg-Sauffelb nach Strojestie entfendet, erhielt er ben Auftrag, fich bafelbit mit ben ruffilden hilfstruppen gu bereinigen, bann gegen Jaffy vorzurfiden und Chotym gu entfeben. G. abernahm am 15. Juli bas Commando von 3 Bataillonen und 16 Escabronen, im gangen 5430 Mann. Bei feinem Borruden murbe er am 31. Auguft 1788 bei Belcesti mit lebermacht angegriffen, trieb aber ben Gegner in die Alucht, wodurch Jafft genommen werben und G. am 3. Geptember mit feinen Truppen por biefer Stadt lagern fonnte. Um bie fiebenburgilche Grenge ju ichugen, wollte er bas Szereth-Thal befegen, brach am 22. Geptember ben Jaffy auf, und radte unter beständigen Rampfen nur langfam bor, fo bah a am 13. October erft bei Abichud am Trotus ftand, mo er am folgenden Tagt angegriffen murbe, ben Geind aber bald gurudwies. Der glangenbe Griolg wurde mit ber Berleihung bes Ritterfrenges bes Militar-Maria-Therefienordens belohnt. 3m nachften Jahre erhielt G. Befehl, gegen Folsani, wo fich ber Feind fammelte, borguruden. Gein Corps beftand aus 6000 Dann Guboil 2300 Reitern und 25 Geschüten. Um 6. Juni begann die Borrfidung, unter fortmabrenben fleineren Befechten tam er am 1. Auguft gegen Fost aut, wo in Schlachtordnung aufmarichirt murbe und G. bas Commando bes rechten Flagels erhielt. Sier verrichtete er Bunder der Tapferteit, marf Die feindliche Caballene nieber und erfturmte an ber Spige ber Infantetie bie feinblichen Berichangungen und bas Rlofter Samuel und Dragoi Obibeni. Bring Jofias bon Sadio-Coburg fprach in feiner Relation fich aus : "daß vorzuglich &. bas Gind biefer Tages ju banten fei," Die Berleihung bes Commanbeurtreuges bes Maris Therefienorbens mar ber Bohn feines muthigen und umfichtebollen Berbatten. 1790 murbe S. ju verichiedenen militarifch-biplomatifden Senbungen vermenbel 1791 bom Raifer Leobold jum Obergefpan bes Zabnicfer Romitate ernannt Bei Ausbruch bes frangofischen Revolutionefrieges mar S. bei ber Armer in Deutschland und wohnte bem Gesechte bei Germersheim, Rieber - Bochfinbt unb Webber am 22. Juli 1793 bei, wo er ben rechten Plugel ber Stellung Burmfer befehligte. Spater am 20./8. jur Ginschliegung Lanbaus auf bem rechten Queid ufer commandirt, fclug er einen feindlichen Ausfall bei Insheim am 12. Gertember jurfid. Im 3. 1794 mar er interimiflifcher Commanbant bon Dimile, mubb 1795 geheimer Rath und befand fich von 1796-1800 gu Rago-Rollo in Ungare nochbem er 1799 jum Belehlshaber ber abeligen Rufurrertion jenleife ber That

ernannt wurde. S. hat nicht weniger als 66 Jahre unter 4 Monarchen als Krieger im Felde und als Staatsmann im Rathe mit glanzenden, ftets unaetrübten Erfolgen gebient und ftarb im hoben Alter von 80 Jahren.

Wurzbach, Biogr. Lex. d. Kaiserth. Desterreich, 36. Th. Wien 1878. — Mitter v. Kittersberg, Biogr. d. ausgez. Feldheren d. österr. Armee. Prag 1828. — Hittenseld, Der Mititär-Maria-Theresienorden zc. Wien 1857. — Schweigerd, Oesterreichs Helben und Heersührer III. Wien 1854. — Mayer, Cesch d. t. t. Ins. Reg. Ar. 39. Wien 1875. — Bidermann, Die Butowina unt. dsterr. Berwaltung 1775—1875. Lemberg 1876.

Splittegarb: Rarl Friedrich G., geb. am 27. Marg 1758 gu Mittel-Steinfirch bei Lauban in Schlefien, † am 18. Robember 1802 gu Berlin. Bie mehreren bundert evangelischen Gemeinden Schlefiens, mar auch ber Gemeinde Steinfirch im Jahre 1654 burch bie bobmifche Remotionscommiffion Die Rirche weggenommen worben. Als im Jahre 1742 Friedrich ber Große ben Wieberaufbau einer Rirche und die Unftellung eines ebangelifden Beiftlichen geftattet haite, war Johann Bernhard S. (1715-65) burch bas Loos bas Bjarramt gu Steinlirch jugefallen. Geiner erften Ghe mit Chriftiane Glifabeth Thiemann entstammte u. a. unfer Rarl Friedrich Splittegarb. Diefer ftubirte (mabrichein lich ju Frantfurt a. D.) Theologie, tam ju Anfang bes Jahres 1776 als Canbibat nach Berlin und grundete bier ju Oftern beffelben Jahres eine Schulunftalt fur Rnaben bom funften bis jum zwolften Lebensjahre , "die hobere Anabenfchule ber St. Betriparochie", welche fich bis 1820 in ber Bruderftrafe, bernach in ber Scharrenftrage, bon 1863 in ber Reuen Grunftrage, alfo immer im Bergen ber Stadt und taum fünf Minuten vom foniglichen Schloffe befand, ibre großte Schillergabl (241) im Jahre 1849 erreichte und bis Oftern 1886 bestand. Dag die Schulverhaltniffe Berlins gur Beit ber Grundung der genannten Anftalt febr im Argen lagen, ift burch gablreiche fichere Rachrichten begeugt. Die bier Chmnafien, bas "Berlinifch Rollnifche", bas "Joachimsthal'iche", bas "Frangofifche" und bas "Friedrichswerberiche" befanden fich bamals trot jum Theil bervorragender Directoren weder binfichtlich ihrer Frequeng, noch ber Inchtigleit ihres Lehrpersonals, ber Leiftungen ber Schuler, sowie bes fittlichen Berhaltens berfelben in befriedigenbem Zustande; auch die tonigliche Realschule hatte erft burch Cfaias Silberfchlag (1768) wieder auf ihre fruhere Bobe gurudgeführt werben muffen. Dit bem Glementariculmejen mar es um fein Saar beffer beftellt. Bie bas gange Land, fo litt auch bie Sauptftabt bor allem mter bem Mangel tuchtiger, für ihr Amt ausreichend vorgebilbeter Glementarlebrer. Das befte Material waren noch mit Mutterwis begabte Autobibalten, welche fich nach bem Borbilbe eines alteren Collegen ober ben Unweifungen ihres Saftors bas Bandwerlsmäßige bes Unterrichts ju eigen gemacht hatten, ben fie bann afferbings jahrein, jahraus im gebantenlofeften Ginerlei betrieben. Bohl waren 1738 und 1760/61 Berordnungen ergangen, welche ein Eramen für bas Lehramt feftgefest hatten, auch hatte man bie Schulen ber Aufficht bes Oberwiftoriums unterftellt, aber bie Brufungen maren nur auf bem Babiere borhanben, und in Berlin fehlte es nicht an "Schulhaltern", benen jebe Qualification it ihr Amt gebrach, und die ohne irgendwelche Concession ihre Bintelfchulen helten und bamit ihre, wenn auch jumeift nur fummerliche Erifteng frifteten. 3m Jahre 1786 tamen in Berlin auf 75 unter Aufficht ber Beborbe ftebenbe brutiche und 66 frangofische Schulen nicht weniger als 102 Winkelschulen. Außer bin Armenichulen, den Solbaten. (oder Regiments.) Schulen, der Barnifonichule, ben bon ber Rirche abhängigen Barochialichulen, welche als öffentliche galten, befand noch eine große Angahl ftaatlich genehmigter Brivatichulen bon ber Reinfinderichule bis gur boberen Anaben- und Dabchenichule und ben Benfionaten

ffir Salbermachiene mit but und Degen. Bu ben Brivatidulen, welche bobere Bwede als die gewöhnlichen Elementarschulen verfolgten, ben Unterricht in fremden Sprachen, Mathematit, Geographie und Geschichte in ihren Lehrpton aufnahmen, bon vielen gebilbeten Mamilien als bie beften Borbereitungsanfialten ihrer Cohne, die bas Symnafium befuchen follten, angefeben murben, geborte auch bie Splittegarb'iche Unftalt. Biele im Centrum ber Stadt wohnenbe Familien haben in mehreren aufeinander folgenden Generationen ihre Rinder jener Schule jugeführt, eine Reibe bochgeftellter Beamten, tuchtiger Raufleute und Gemerbtreibenben verbantte ihre Glementarbilbung ber genannten Auftalt. -S. war ber Berfaffer einer arbgeren Angabl von Schulbuchern, welche, in erfter Reihe für ben Bebarf feiner eigenen Anftalt berechnet, boch auch in weiteren Rreifen Berbreitung fanden. Der Berth biefer Schriften ift ungleich; einige haben fich Sabrzehnte in Gebrauch erhalten , ja gerabegu neue Babnen eröffnet, andere find ichnell der Bergeffenheit anheimgefallen. Dem Unterricht im Lefen und in ber beutschen Grammatit bienten folgende Schriften : "Deutsches Lefebuch fur die ersten Anfanger" (1784), "Berbeffertes ABC-Spiel ober Bemerfungen für Eltern und Lehrer fiber bas Lefenlehren und ben Gebrauch bes beutichen Lefebuches" (1788). "Dentiches Lefebuch fur Die Jugend, I, II" (1787-89; 5. Aufl. 1798), "Neue Bemerfungen fiber bas Lefenlehren, Die deutsche Rechtichreibung u. f. w." (1788). "ABG- oder erfies Schulbuch" (1799; 3. Aufl. 1808), "Deutsche Sprachlehre für Anfanger mit Aufgaben" (1800; 12. Auff. 1840). An ber Bende gweier Jahrhunderte erschienen, bezeichnet bas legigenannte Buchlein jugleich ben Beginn einer neuen Aera fur die Methodit bes grammatifchen Unterrichts. Allerdings bat man erft nach Jahrgebuten an G. wieber angefnupit, ohne babei feinen Ramen ju nennen; um fo nothiger icheint es, ihn tennen gu lernen. S. betlagt fich in ber Borrebe, fur ben erften Unterricht in der Sprachlebre feinen Ritfaben gefunden ju haben, welcher in ber Ausmahl bes Stoffes bas richtige Dag inne hielte und im übrigen etwas anberes als ein "bloges trodenes Sfelett von Rebetheilen und Regeln mare". Die Abftufung ber Schwierigleiten mare mangelhaft, und "bie meiften Erflarungen maren gu philofophifch fur Unfanger im Denten". Für fein Buch mahlte G. "bie Gefpracheform, um ben trodnen Lehrton gu bermeiben, ber Rinder fo leicht ermitbet". Die erfte Unterhaltung wird an die befannte Fabel "Der fluge Staar" angefnupft, und es ergeben fich babei Belehrungen über bie Sauptworter und aber bas dreifache Geschlecht" berfelben. Jede folgende Unterhaltung erweitert das Biffen bes Schulers, und die beigefügten lebungeftoffe bienen bagu, ibn in ber Unwendung beffen zu üben und ficher zu machen, was er im Unterrichte fennen gelernt bat. Rur Die Durchficht einer Ungabl gleichzeitig ericbienener, bemfelben Bred bestimmter Schulbucher, Die nichts anderes bieten als ftrobburre Abriffe ber Brammatit lagt ertennen, wie weit G. binfichtlich ber Methobe bes beutichiprachlichen Unterrichte feiner Beit vorausgeeilt mar. - Gir ben Unterricht im Frangofischen waren bestimmt: "Frangofisches ABG. Spiel ober Borfchlage, wie man bas Frangofischlernen erleichtern tonne" (1785), "Wie lehrt man Rindern am leichteften Die frangbfifche Sprache ?" (1788), "Frangbfifches Lefebuch fur Anfanger" (1788; 12. Aufl. 1841). In bem lettgenannten Buche, bas im Laufe ber Beit ftart umgearbeitet wurde, befolgte G. Die fogenannte Interlinear-Methobe, nur daß die Ueberfetung vom Lehrer mundlich gegeben murbe. Biguglich feines "Lateinischen Lefebuches fur Anfanger" (1794) fagt G. gang gutreffend ; "Gewohnlich meint man feine Sache recht icon angujangen, wenn man mit Definitionen anfangt; biefe aber machen Die Begriffe mabrlich nicht bentlicher". Leiber hat er feine eigenen Worte bier fo wenig befolgt wie in ber erften Ausgabe feiner "Anleitung jum Rechnen. Bwei Theile" (1785; 10, Muff.

1687). In bem "Sandbuch für Lehrer beim Unterricht im Rechnen. Zwei Theile" (1784; 1830 u. 1835 julest aufgelegt) wird bas Bestreben Splittegarb's mobil bemertbar, ben Forberungen Gulger's gerecht ju werben, "daß im Rechnen Die Beifpiele nicht aus ber Luft gu greifen feien, fonbern bag fie fich gleich burch wiffenswerthe Angaben und Sachtenntniffe nublich ju machen haben". - 218 "Jugenbichriften" find angufeben: "Tafchenbuch für Kinder" (1784; 2. Aufl. 1791) und Menes Taldenbuch fur bie Jugend ober Anetboten aus ber Jugenbaefchichte berühmter und guter Menichen, berausgegeben von Johann Georg Müchler (1724 bis 1819) und R. F. Splittegarb" (1794). In Berbindung hiermit fteben bie Schriften "Ueber ben bortheilhaften Gebrauch bes Berlinifchen Zaschenbuches fur Rinder (1784) und "Fragen über den Inhalt bes Berlinifden Tajdenbuches far Rinder jur Beforderung einer nutlichen Gelbitbeichaftigung, des eigenen Rachbentens und ber erften liebungen im Stil" (1786). - Schlieglich fei noch zweier Liedersammlungen gedacht: "Lieder ber Weisheit und Tugend zur Bildung bes Gesanges und bes herzens" (1786; 2. Aufl. 1795) und "heilige Lieder. freunden ber Andacht geweiht" (1801). Die letztgenannte Sammlung, obwohl bie Frucht einer faft zwanzigiahrigen Bemuhung, etwas zu größerer Bolltommenbeit bes beutschen Rirchengesanges beigutragen", ift bollig versehlt. 2Bobl batte ber Bearbeiter nach Feinheit, Rurge, Bohlflang geftrebt, aber feine Beranberung ber alten Rirchenlieber, fomie ber mobernen geiftlichen Lieber tonnen nur jum geringen Theile als wirkliche Berbefferungen gelten. — In bemfelben Jahre, in welchem S. Diefe feine lette Schrift ausgehen ließ, verheirathete er fich mit Rieberile Benriette Singer, ber alteften Tochter bes Generalmunameiftere Singer, aber icon im nachften Jahre nahmen feine Rrafte mertlich ab, und nach ichwerem Leiben ftarb er an Rerbenichmache.

Dr. Beinrich Bohlthat, Die hobere Knabenschule ber St. Betriparochie ju Berlin. (Festschrift 1876). — Reuestes gelehrtes Berlin II, Berlin 1795. - Dietrich Rittershaufen, Beitrage jur Geschichte des Berliner Clementar-iculmefens. Berlin 1865. - August Engelien, Geschichte ber neuhochbentichen Grammatit fowie ber Methobit bes grammatifchen Unterrichte in ber Bolfefchule (1886). - Ulrich, Bemerfungen eines Reifenben burch bie

Rgl. Breugischen Staaten, in Briefen. Altenburg 1779.

Beinrich Rechner.

Spoelberd : Bilbelm G., Franciscaner, geb. ju Bruffel am 21. Auguft 1569, 7 am 1. Juni 1633 ju Mecheln. Er trat fruh in ben Orben ber Minoriten-Recollecten ein und wirfte eifrig als Prebiger und Seelforger in ben Rieberlanden, befleibete verichiedene Armter im Orden und begleitete 1606 und 1625 feinen Brobincial nach Rom. Die letten Jahre berlebte er in Mecheln. Gr beröffentlichte in nieberlandifcher Sprache eine Reihe bon ascetischen und popularen Schriften, u. a. eine Entgegnung auf ben Ratechismus von Ph. Marnir be St. Albegonde, 1605, und überfette die "Seelenburg" ber h. Therefia, 1618, und andere erbauliche Bucher. Lateinisch ebirte er bas "Speculum B. Francisci " sociorum ejus" (aus einer Sanbichrift im Befige feiner Orbensgenoffen), 1620, und berfaßte ein "Manuale Fratrum Minorum ex variis patrum ordinis monunentis collectum" 1618, und zwei Bande "Conciones morales" 1624-1625 (8. Muff. 1642).

Baguot, Mémoires II, 122. Reufch.

Spohn: Friedrich August Wilhelm G., Sohn Gottlob Lebrecht Soohn's (f. u.), warb am 16. Mai 1792 ju Dortmund geboren, 1818 ward auberorbentlicher Brofeffor ber Philosophie gu Leipzig, bann ebenba orbent-Under Drofeffor ber griechischen und lateinischen Litteratur feit 1819; † am 17. Januar 1824 (Winer, Sandbuch ber theol, Lit. II, 786).

238 Epphn.

Er gab ben zweiten Band bes Jeremias vates e versione Judaeorum Alex. (f. b. Art. G. 2. Sp.) "post obitum patris" 1824 heraus (f. Winer a. a. O. I, 49). Mus ber Borrebe biefes Banbes icheint hervorzugeben, bag unfer Berfaffer nur eine redactionelle Thatigfeit hierbei genbt hat (nihil sanctius habui atque antiquius, quam ut huius libri schedas colligerem, recognoscerem, disponerem easque . . . ederem). - Db, wie er in Ausficht ftellt, noch weiteres aus bem Rachlag bon ihm herausgegeben ift, haben wir nicht ermitteln tonnen. Chenfowenig haben wir eine Cpur gefunden von einem im Manuscript fertigen Merfe de Geographia Graecorum fabulosa, bas bie Borrebe als im 3. 1812 geschrieben ermabnt und beffen Drudlegung fie in Ausficht ftellt.

C. Siegfrieb.

Spohn: Cottlob Lebrecht G. marb geboren am 15. Dai 1756 gu Gisleben, mar von 1788-1794 Protector bes Chmuafiums ju Dortmund, mofelbft er, foeben jum orbentlichen Brofeffor ber Theologie und Bropft nach Bittenberg berufen, am 2. Juni 1794 ftarb. (Biner, Sandbuch der theol. Bit. II, 786).

Geine hervorragenoften wiffenschaftlichen Arbeiten beziehen fich auf bie Rritif des Textes und ber Uebersehungen des Alten Testaments. - In der beutschen Ueberfetung bes fogen, Brebiger Salomo mit fritifchen Unmertungen 1785 (f. ben vollständigen Titel bei Winer a. a. D. I, 213) ift bas hauptaugenmert bes Berfaffers auf eine genaue Bergleichung bes mafforetifchen Textes mit ben alten leberfetjungen gerichtet, auf Brund beren er Emendationen verfucht. (Rofenmuller, Sandbuch fur bie Lit, ber bibl. Rritit II. 140.) Gin Anbang enthalt eine Bariantenfammlung insbesonbere aus den LXX. Gin besonderes Studium manbte S. ber Beschittho gu. Go in ben 1785 und 1794 erichienenen 2 Specimina einer collatio versionis Syriacae . . . cum fragmentis in commentariis Ephraem Syri obviis (f. den vollft, Titel bei Winer a. a. O. I, 56), in welchen er eine reiche Bariantenfammlung gum Befchitthotexte bes Jefaia aus ben Schriften bes Ephraem Sprus jugleich unter fritischer Bergleichung berfelben mit ben andern alten Nebersetzungen bot (Rosenmuller a. a. D. III, 26 f.; Meyer, Geschichte ber Schrifterklärung V, 403; über spec. II s. Eichhorn, Allg. Bibl. VIII, 1074 f.) In ber Abhandlung "de ratione textus biblici in Ephraemi Syri commentariis obvii ejusque usu critico, 1786 beichäftigt fich ber Berfaffer mit ber auffalligen Erfcheinung, bag in ben biblifchen Citaten Cphraem's, ber boch im allgemeinen in feinen Commentaren Die Befchittho ju Grunde legt, fich baufig folde finben, bie auf bie LXX gurudgeben. Er ertlart biefelbe aus fpateren Correcturen biefer Citate bei Ephraem, Die auf Grund ber LXX gemacht feien. Da nun infolge biefer Falfchungen die Benutung bes Ephraem fur die Tertfritit ber Befchittho fchwierig wird, fo bemuht fich ber Berfaffer, eine Reihe bon Regeln feftauftellen, nach benen bei Emendationsversuchen ju verfahren fei. Bgl. Gichborn, Allg. Bibliothet ber biblifchen Lit. I, 185-144. - Gichhorn, Ginleitung in bos alle Teftament II, 148. - Ein besonders grundliches Studium mandte S, bem griechischen Text bes Jeremias gu. 1794 erichien "Jeremias vates v versione Judaeorum Alexandrinorum Vol. I." (f. ben vollft. Titel bei Winer a. a. D. I. 49). Der Plan bes Berjaffers ging babin, bom gangen Alten Teftament ben alteften beraplarifchen Text berguftellen und am Beremig follte eine Brobe babon gegeben merben. Trog alles Gleifes, aller Sorgfalt im einzelnen, aller Umficht, welche ber Berfaffer bier aufwandte, tonnte body bas Unternehmen nicht gelingen. weil einmal fein fritischer Apparat noch ju begrengt mar (bie Ausgabe bon Grabe war fur die eigentliche LXX feine einzige Grundlage, die grabifche Berfion war nach bem cod. Al., bie fprifch-beraplarifche nach ber editio Morberg. Die Citate ber Rirchenbater maren nach Stroth's Collectaneen benutt), anbererfeits die Methobe ber Tertfritif bamals noch nicht weit genug vorgeichritien war,

um eine folche Aufgabe zu bewältigen. Im gangen wird man nur fagen tonnen, baff er jum Grabe'ichen Text vielfache brauchbare Emenbationen beigebracht bat. Der Berfaffer felbft ift nur bis c. 24 gefommen. Das Folgende ift mit Benubung bes nachlaffes fpater bon feinem Cobne berausgegeben worben (f. b. Art. Friedr. Mug. Wilh. G.), vgl. Meper a. a. D. V. 291 ff., Rofenmiller II, 183-386; Gidborn, Allg. Bibl, VI, 331-348; Ginleitung in bas Alte Teftament I, 505 und IV, 212-217. - Auch bem Text bes Reuen Teftaments manbte G. feine Muimerlfamleit gu. Bon ben gelehrten Brolegomenen, mit welchen C. G. Boibe 1786 bie prachtige Rachbilbung bes Coder Alexandrinus bom Reuen Teftament begleitet batte, veranftaltete G. im 3. 1788 einen Abbrud und theilte augleich eine bollftanbige Collation bes cod. Al. mit (f. b. vollft, Titel bei Winer a. D. I. 100). Dagu fugte G. fritifche Bemerfungen über Alter und Werth ber Banbidrift, vgl. Cichhorn, Mug. Bibl. V, 699-701; Rofenmuller a. a. D. II, 195 f .; Meyer a. a. D. V. 396. - 3m 3. 1790 peroffentlichte G. eine perbefferte Ausgabe bes lexicon graeco-latinum in Novum Testamentum bon Eh. Schötigen 1746, wieber bearbeitet von 3. T. Rrebs 1765 (f. ben Titel bei Biner a. a. D. I. 128). G. vervollftanbigte bas Material, berildfichtigte bie teitfriti den Arbeiten jum Reuen Teftament von Griesbach und Matthaei und gablmiche bamals erichienene legisalische und exegetische Ginzeluntersuchungen. Auch jog er bie alten Ueberfehungen und Gloffenfammlungen ju Rathe und verbefferte bie Bedeutungsentwickelung, fowie die formelle Anordnung der Artifel.

Bgl. Cichhorn, Aug. Bibl. IX, 605—607. — W. Grimm in Theol. Studien und Kritifen 1875, III, 495 fagt als der berufenste Beurtheiler: Spohn's Lexison habe "ben Ruhm des gründlichsten und beziehungsweise vollsändigsten der bis dahin erschienenn neutestamentlichen Wörterbucher in Anspruch nehmen" tonnen.

C. Siegfried.

Spohr: Louis G., geboren am 5. April 1784 in Braunichweig, am 22. October 1859 als furfurftlicher Sofcapellmeifter und Generalmufitbirector in Raffel. - Richt nur als auf allen Gebieten feiner Runft bervormoenber Dufifer, auch als verehrungswurdiges Mitglied ber burgerlichen Gelellicaft, gablt S. gu ben bedeutenbften Berfonlichfeiten feiner Beit. 216 Biolinpieler unerreicht und bis heute immer noch ber erfte, wenn die großen Beiger meres Jahrhunderts genannt werben, als Componift fich ben beften Deiftern mr Seite ftellenb, als Dirigent wie fein anderer gefucht, gefeiert und geehrt, als Lebrer bon großtem Ginfluffe auf die Technit feines Inftrumentes, eine bis beute sachwirtenbe Schule bilbenb, war er auch burch feinen lautern, tabellofen Charafter, ble Gefinnung und patriotische Begeifterung, wie durch feine imposante, machtwille Berfonlichteit eine mahrhaft erhabene gottbegnabete Ericheinung. Bon bem meitreichenden Ginflug, ben der treffliche Mann nach allen Richtungen bin fibte, athen gablloje an ihn gerichtete Briefe Beweis. Richt nur Briefe feiner angeebenften Beitgenoffen, welche bochfte Achtung und Berehrung athmen, auch bon finen bielen Schulern, Die alle mit gleicher inniger Liebe ihm anbingen, bon Dichtern und Schriftftellern, furg bon Berfonen aus allen Standen und Berufsdaffen. Dem Meifter mar eine lange Laufbahn beschieben; mehr als ein halbes Jahrhundert mar er in feiner Runft, feinem Berufe thatig, und man barf fagen, bag er bie ihm vergonnte Lebenszeit wohl ausgenütt hat. Allerdings mußte and er am Ende es erleben, bag er gulett in eine Beriode binfiberragte, Die anbere Bahnen einschlug und bon ben boben, reinen 3bealen fich abtehrte, benen er ftets treu folgte; aber neidlos und mit edler Seelenruhe ichatte und forderte er aufftrebenbe Talente, auch wenn fie, wie bas nicht überraschen bri fein Entgegentommen ichlecht lohnten und gerne ben gewaltigen Dann, bem fie Dant fculdeten, jurudgebrangt hatten. Die Liebe und Achtung ber

beften feiner Mitlebenben blieb ihm bennoch und wurde ihm, wenn auch bon einer Heiner geworbenen Gemeinde weit über bas Grab bewahrt, ja ift, wenn nicht alles taufcht, in höherer Burbigung feiner Berte und Berbienfte wieber in erfreulicher Bunahme, fo rudfichtslos eine aller Bietat bare Rritit auch gegen ihn vorgegangen ift und noch vorgeht. Da berer nur wenige find, bie G. felbft noch ale Biolinfpieler gebort haben, ale welcher er fo lleberragenbes leiftete, baf man zwischen ihm und beften ipateren Runftlern faum einen Bergleich gieben fann. ba bie tuchtigften feiner Schuler nun auch bereits hinnbergegangen und Ditwirfende und Sorer ber Concerte und Gefte, Die er einft geleitet, langft feine Mufführungen mehr befuchen, fann fich bie Beurtheilung bes Meifters, beffen murbevolles Meugeres (vielleicht nur mit bem Boethe's ju vergleichen), beffen bewußt funftlerifche haltung allerdings feinem Gingreifen in mufitalifche Bortommniffe jo bebeutfamen Rachbrud verlieb, nur an beffen Berte halten. Aber nur bie Wenigsten und wie gewöhnlich, gerabe bie Absprechenbften, tennen auch nur ben fleinften Theil berfelben, find fabig, bas tiefe überquellenbe Gemutheleben, bas in ihnen bulfirte, ju berfteben, noch auch bie befondere Beitftromung, in ber fie entftanben find und Die fo großen Ginflug auf bes Meifters Schaffen ubte, baß man fie als ben mufitalifchen Befichtsausbrud ihrer Beriobe bezeichnen tamm, ju würdigen. Dagu tommt noch die gange Eigenartigfeit ber Gpohr'ichen Compositionen, bie fo burch und burch originell find, bag man fie mit benen anderer Tonfeber taum vergleichen tann, Die ein formliches Sineinleben in fie vorausfeben, wie bie Bach'ichen, will man fie richtig beurtheilen. Go viel ift ficher, bag folde, Die fie einmal lieben lernten, bem fugen Bauber und ber traumboften Stimmung, Die fie ftets hervorrufen, fich nimmermehr entziehen tonnen. Allerdings ift bas Bebiet bes Spohr'ichen Schaffens ein infofern beschranttes, als er, ber romantifden Schule angehörend, mehr bem Beichen und Innigen, als bem Rraftigen und Glangenben bulbigte. Man fann nicht behaupten, bag er nicht unter Imftanben groß, gewaltig, ergreifend ju ichreiben bermochte, aber ber immer Dag, Ordnung. Rube und ftrenge Form mahrende, ftete bochfte, ideale Bahnen manbelnde Meifter geht nicht barauf aus, milbe Leidenschaft ju entflammen, maglofe Bergweiflung gu ichilbern, hochfter Sinnlichfeit vergebrenben Musbrud gu geben. 3hm ift die mufitalische Runft eine begludenbe, beruhigende, berebeinbe, Beib und Aufregung ftillende, feine berauschenbe und vermirrende. früheften Beit feiner compositorifchen Thatigleit ichlog er fich innig an Mogart an, der ihm auch burch fein ganges Leben 3bol und Borbild blieb. Geine bielfeitige tunftlerifche Beanlagung geht borgugsweife auf bas Liebliche, Barte, Dilbe, Schwermuthige. Bur Die Rlage findet er leichter entiprechenden Ausbrud, als far ausgelaffene Luft, felbft auf feiner Beiterfeit liegt ein elegifcher Schatten. Dobei aber weiß er bem humor toftliche Tone, bem Frohfinn nedende Beifen ju geben, jeboch weniger nato als fentimental. Ohne Bach's ftrenge Große, Sanbel's elementare Bewalt, Beethopen's hoben Flug gu befigen, vermag er, burch fein ausgebildeten Formenfinn geleitet, bes Empfindens geheimfte Regungen gu weden und bie Seele mit beseligenden Einbruden und unvergleichlichen Tonbilbem au erfüllen.

S. wurde als der Sohn des späteren Medicinalrathes Karl H. S. (Predigersjohn a. Woltershausen im hildesheimschen, † 1. Dec. 1848) und seiner seit 26. Rob. 1782 mit ihm verheiratheten Gattin, der Predigerstochter E. J. henke ans Braunschweig (1763—1840), geboren. Er war das älteste Kind beider (vier Brüber und eine Schwester solgten) und offenbarte schon bald ungewöhnliche Empfänglichkeit und Feinheit der Sinne. Das häusliche Musiciren der Eltern (der Bater blies Flote, die Mutter war eine gute Clavierspielerin und Sängerin) weckte die frühesten Aeußerungen musikalischen Talentes. In den ersten Jugendjahren schon nahm

nabe als Sopranift an ben Abendmusiten Theil, mit dem 6. Nabre bejeine Biolinfibungen. Der Bater mar 1786 als Phyfifus nach Geefen worben und fiebelte erft 1815 nach Ganbersheim über, wo er über 25 Jahre Mis um 1790 ein frangofischer Emigrant, Dufour, ber zugleich ein guter und Biolonceflift mar, fich in Geefen nieberließ, murbe biefer fein Lebrer. Die ichnellen Fortichritte bes Rnaben bochft erftaunt, war er es auch, ber par ftrengen, aber berftanbigen und portrefflichen Bater ju bewegen mußte. erfelbe fich gang ber Dufit wibmen burite. Run begann er auch, ohne je tifchen Unterricht erhalten ju haben, feine erften Compositionsversuche te far 2 Biolinen und eine unvollenbet gebliebene Oper, Text von Beife). em er pom Grofpater in Woltersbaufen confirmirt worben war, tam er, un endlich foftematifchen Dufitunterricht ju erhalten, nach Braunfchweig. vermufiter Runifch und Organist hartung, Diefer aber nur furge Beit, n feine Bebrer. Balb betheiligte er fich (mit meift felbftcomponirten wortragen) an ben Concerten bes Schulchors, an ben Abonnementsconcerten utiden Saufes und im Theaterorchefter. Gein ihm baterlich wohlwollenber, er Lehrer brang nach furger Beit ichon barauf, daß ber befte Beiger Braunge, Concertmeifter Maucourt, ibn als Schuler annahm und ichon binnen frift foweit forberte, bag er, viergebnjabrig, als reifenber Runftler fein au berfuchen magte. 3mar miggludte ber ju ungunftiger Jahreszeit unterene erfte Berfuch einer Runftreife nach hamburg; aber nachbem er nach Rudlehr nach Braunichweig bes herzogs Gunft gewonnen und biefer ihn Sofcapelle angestellt hatte (15jährig, mit 100 Thir. Gehalt), fonnte er ei außerfter Sparfamteit auf eigenen Ruften fteben und fich feinen Studien feiner Dufiffuft ungehindert überlaffen. Jest ichon bethätigte der junge ler jenes folge Gelbstbewußtfein und feine Chrgefühl, beffen Meugerungen feinem Lebensgange oft finben. Als ihn ein bergoglicher Rammerbiener nannte, beichwerte er fich energisch beim Bergog, und als er gelegentlich Sofconcertes, bei welchem jugleich bie regelmäßigen Spielpartien ber gin Auguste, einer geb. Pringeffin von Bales, ftattfanben und ein- für ale ftrenger Befehl gegeben mar, um bie Spielenden nicht gu fforen, nur piano ju muficiren, fiberließ er fich trot bes ibm befonbers wieberholten te feiner ihn fortreißenben Begeifterung und ftrich feine Beige mit feuriger Berhaltnigmäßig burften nur felten frembe Runftler nach Braunfchweig nen fein, aber Runftfahrten maren ja bon Alters ber ber Sport aller Mufifer. fuchten benn einmal auch E. Aug. Seibler, Concertmeifter in Berlin (1778 bis beffen iconer weicher Ion und feltene Correctbeit G. binrig und fein Schuler Bith. Pirie, beffen außerorbentliche Fertigfeit ihm imponirte und gu m Racheifer entflammte, Braunschweig. Mit letterem trug G. ein Doppelbor. Bergog C. 2B. Ferdinand, ber leiber icon wenige Jahre nachher feinen in ber Schlacht bei Auerftabt erhaltenen Wunden erlag, mar felbft Beiger, feiner Renner und großer Freund ber Tontunft, ber fich feinem ling S. flets wohlgeneigt erwies. Er forberte ihn auch auf, fich unter ben nieften lebenden Beigern einen Lehrer zu mahlen. G. nannte ohne Be-Biotti. Aber ber mar Beinhandler in London geworden. Dann Ferb. Paris; boch ber hatte turg borber eine febr reiche Dame, Die Grafin bach in Dinchen, entführt und lebte mit ihr in floribus auf einem bon Gelbe erworbenen Gute bei Ranch. Run fiel bie Bahl auf beffen Brnber ber gerabe mit großem Beifall in Berlin concertirt hatte und, als er Braunfdweig fpielte, auch bem Bergog febr gefiel. Derfelbe mar jeboch stan im Begriffe nach Betersburg ju reifen und, wollte G. feines Unterem brutide Biograbbie. XXXV.

richts theilhaftig werben, mußte er fich entichließen, die Fahrt borthin mitgu-

Auch darein willigte der Bergog, und man einigte fich balb gu beiberfeitiger Rufriebenbeit über alle Bebingungen. Schweren Bergens und in trauriofter Stimmung, ichieb, Enbe April 1802, ber junge Rünftler bon Glern und Freunden. Ueber biefe intereffante und vergnugliche Reife, Die in aller Gemachlichteit und mit langerem Aufenthalte in berichiebenen Städten über Samburg, Strelig, Dangig, Ronigsberg, Mitau, Riga, Rarma nach Petersburg, wo man am 22. December anlangte, ging, theilt G. in feiner Autobiographie aus feinem febr forgfältig geführten Tagebuche hochft angiebenbe Bruchftude mit. Am 2. Juni bes folgenben Jahres verließ er die norbifche Sauptftadt wieder, in Begleitung bes Directors ber Leibeigenencapelle bes Genators Teplow, Lebeque, ber feine Eltern (fein Bater mar Sofconcertbirector und berfihmter Beiger) in Sannober befuchen wollte, Die Beimreife antretenb. Er mablte biesmal ben Seemeg fiber Rronftabt, Bornbolm und Trabemunde. Um 5. Juni, fruh 2 Uhr, traf er in Braunschweig wieder Bir muffen es uns berfagen, naber auf diefe Reife einzugehen, auf ber bas Biolinconcert op. 1 und bie 3 Biolinduette op. 3. entftanben, viele in tereffante Befanntichaften, namentlich auch in Runftlerfreifen gemacht (Fobor, Clementi, Field u. a.) und biel Schones und Grogartiges gefeben und gebort wurde. Rur brei fur G. febr charafteriftifche Stellen biefes Berichts feien bier angeführt. Gelegentlich bes Samburger Aufenthaltes, allwo eine 13jabrige Dufillebreistochter ftarten Gindrud auf fein Berg gemacht, gefteht er: "Es mochte nun an ber Beit fein, ju ermahnen, daß ber junge Runftler von frühefter Jugend an febr empfanglich fur weibliche Schonheit war und bag er icon als Rnabe fich in jebe fcone Frau verliebte." Bar es bei Beethoven und andern großen Ranftlern anders? Und ift nicht diefe rafche finnliche Erregbarfeit ein Mertmal jeber echten Runftlernatur? Allerdings, bas Lebensichiff vieler icheitert an biefer gefährlichen Rlippe. G., ber nie feinen hohen Beruf aus ben Augen berlor, ging ungefahrbet und rein, innerlichft boch nur von Liebe far feine bimmlifche Runft erfüllt, aus allen Berfuchungen berbor. Und an anderer Stelle fagt er, ale er bon feinen anftrengenben Biolinftudien fpricht: "Ich wurde in ihnen burch fraftige Gefundheit und herfulifchen Rorperbau unterftutt." Erftere bemahrte er fich bis in fein hohes Alter, letterer, burch abhartenbe Leibesnbungen geftablt, ließ ihn über alle feine Collegen, nicht nur ale Runftler, eines Saubtes Lange herborragen. Alle ihn einft eine Dame, ber er ergablt hatte, bag ibn fein Bater ursprünglich jum Studium ber Medicin bestimmt gehabt, bemertte. es mare boch beffer gemefen, menn er Doctor geworben mare, antwortete er, bon ber Burbe feines Berufes burchdrungen, entruftet: "Go boch ber Beift aber dem Rorper fteht, fo boch fteht auch ber, welcher fich ber Beredlung bes Geiftes widmet, aber bem, ber nur ben verganglichen Rorper pflegt." Gur bie Unfchauung und ben Charafter Spohr's gewiß bie marlantefte Meugerung, Gd. der eines Liebesverhaltniffes mit einer hoben Dame wegen feine Stellung in der Minchner Sofcapelle hatte aufgeben muffen, war bamale von einem bobs artigen Leiden beimgesucht. Burde daburch nun auch mehrjach der Unterricht unterbrochen, fo muß man boch anertennen, bag er fich gewiffenhaft bemfelben widmete. Gein Schiler bagegen, mit bem ihn bald ein freundschaftliches Berhaltnig verband, ftrebte mit raftlofem Fleige pormaris und vergalt alle Minbe feines wirklich portrefflichen Lehrers, ber ein ausgezeichneter Birtuole gewelen fein muß, und die funftige Große Spohr's richtig abnte und anertannte, reichlich. Bwifden eifrigftem mufitalifchen Bormartsftreben und vielfacher Befchaftigung mit Beichnen und Miniaturmalerei, wofür er ebenfalls bochft tolentirt mar, verflog bas ihm vergonnte Studienjahr nur ju raich. Ed tonnte ibn mit bem

Reifegengnig eines ausgezeichneten Runftlere nach bemfelben entlaffen. Beibe faben 5.6 nicht wieber. Ed tam in die getrubteften Familienverhaltniffe, murbe irrfinnig und ftarb geiftesumnachtet 1809 ober 10 in Bamberg. 218 G. wieber in Braunfdweig eintraf, war gerade ber berühmte Robe, biefer trefflichfte Edaler Biotti's anwesenb. Es mar bies eine ber einflugreichften Begegnungen bes jungen Rinftlers, ber bon bem Spiele biefes großen Beigers gang bingeriffen murbe und fich nun burch forgfältiges Studium bon beffen Compositionen bald gu deffen getreuestem Rachahmer ausbildete, fo zwar, daß beider Spiel faum mehr zu unterscheiben war. Rurge Beit nach Robe gab auch S. mit außerordentlichem Erfolge fein Concert. Der Bergog, ber fich ihm noch immer els treuer Gonner erwies und ibn feit feiner Rudfehr burch wieberholte großmutbige Beweife feiner Suld ausgezeichnet hatte, ftellte ihn nun mit 300 Thalern in feiner hojcapelle an. In Betersburg batte G. Die Freundichaft eines jungen Ranfilers, Remi, gewonnen, der fich ibm febr ergeben erwies und mit bem er Siters Duette fpielte. Am 5. April, feinem Geburtstage, geschah bies wieber und barnach machte ihm Remi ben Borichlag, jum Andenten an biefen genußreichen Tag, die Beige mit ihm zu taufchen. Es war eine prachtvolle Buarneri, bie fo in feinen Befit gelangte, viel beffer ale bie bis jest von ihm gefpielte. Er war gludlich über bies toftbare Geschent und hutete bas prachtige Instrument mie feinen theuerften Befig. Leiber follte er fich besfelben nicht lange erfreuen, benn auf einer Runftreise nach Baris, Die er 1804 mit bem Bioloncelliften Benede unternahm, wurde ihm biese Bioline sammt feinem Roffer nahe bem Thore bon Gottingen, geftohlen. Folge biefes fatalen und fur ihn bochft ichmeralichen Borfalls, ber ihn ploglich feines tofflichen Inftruments beraubte, mar bie fofortige Beimtehr nach Braunfchweig. Dan barf ibrigens fragen: Burbe S. Diefer gang eigenartige beutiche Deifter geworben fein, mare es ihm möglich gemefen, in feiner Jugend ichon Paris ju befuchen? In diefem Commer entftanben bas Biolinconcert Rr. 2 (demoll) und bas Potpourri op. 5. 3m Berbft ward eine neue Runftreife angetreten, fiber Galberftabt und Dagbeburg nach Leipzig, Dresben und Berlin. Ueberall fand fein Spiel fensationellen Beifall. Er burite fich auch ruhmen, ber erfte gemefen gu fein, ber in Leipzig and Berlin Beethoven'iche Quartette fpielte, Die jedoch, bon ben damaligen borern nicht berftanben, abgelehnt murben. Der nun ichon gefeierte Beiger warb allermaris hochft ehrenvoll aufgenommen. Auf biefer Reife entfpann fich auch ein ernfthaftes Liebesverhaltnig mit einer ichonen und trefflichen Gangerin Rofa Alberghi aus Dresben, bas beinahe gur Berebelichung geführt hatte. 3m folgenben Jahre (5. August 1805) wurde G. als herzogl. Concertmeifter mit 500 Thalern in Gotha angestellt. Borber noch mar er Gaft bes Bringen Louis Berbinand bon Preugen in Dagbeburg, mit jugendlichem Behagen fich bier am fonberbar wildbewegten Leben, bas ber Pring fuhrte, betheiligenb. Ueber biefen Befuch findet man, wie fiber fo vieles andere, nahern Bericht in ber fchon angeführten Autobiographie Spohr's, einem ber lefenswertheften, gehaltvollften und angenehmften Bucher ber mufitalifden Litteratur. Sier endlich, in Gotha, follte ber Schmetterling gefangen, Die "Sopfenftange", wie er bon einer Freundin finer Grmablten bei ber erften Begegnung genannt wurde, mit Blumengeminden feitgehalten merben. Während einer furgen Unwefenheit in Altenburg, mobin Die Botha'iche Sofcapelle im Berbfte befohlen worben mar, berlobte er fich bort mit Dorette Scheidler, einer ausgezeichneten Clavier- befonders Garjenfpielerin aus Gotha (er felbft batte mit Gifer einft langere Beit Dies Inftrument neabt und befag bon je eine Borliebe baffir). Am 2. Feb. 1806 fant in ber Schlogcapelle gu Gotha bie Trauung ftatt. Gine von ben jungen Gatten alsbalb geplante Runftreife wurde inbessen durch die Kriegsereignisse und die freudige Aussicht auf einen

Familienzumachs bereitelt. Die gludlichen Eltern murben am 27. Dai 1807 burch bie Beburt eines Tochterchens erfreut (Emilie, in ber Folge Gattin bes Nabritanten Babn, jest noch (1892) in erfreulichem Befinden in Raffel lebenb), beren Taufpathe ber burch feine originellen Sonderbarteiten befannte Bergog Emil Leopold August von Sachjen-Botha war. 3m Berbfte wurden frabere Reifeplane wieder aufgenommen, fur Die Gattin eine porgigliche Barifer Bebalharfe, für bie Fahrt ein bequemer Reisemagen beschafft und fo Mitte October die Reife angetreten. Gie ging über Weimar, wo Bieland und Goethe ibrem Concerte beiwohnten, Leipzig und Dresben nach Brag, mo fie befonders enthufiaftische Aufnahme fanden, weiter nach Regensburg, Munchen und Stuttgart (wo wieder fein funftlerifches Gelbftbewußtfein ben Sieg über brutale Boigewohnheiten bavon trug), Beibelberg und Frantfurt a. DR. hatten auf Diefer, auch lucrativen Reife, wieder vielen mobiverbienten und reichen Beifall gefunden und manche intereffante Befanntichaft gemacht, fo in Brag bie eines begeifterten Runftfreundes. Rleinwächter, in München Die bes Capellmeifters Binter, in Stuttgart bie Dangi's und Rarl Maria v. Beber's. Schon in Braunfcweig hatte G. Die Freude, daß Schuler bon auswarts feinen Unterricht begehrten. In Gotha fanben fich beren noch mehr ein, unter ihnen ein gemiffer Silbebrandt aus Rathenow, beffen Talente fein Lehrer außerorbentlich rabmi, ber nachmals fo beruhmte Morit hauptmann aus Dresden, S. 3. Baffermann aus Schwarzbach bei Fulba u. a. Bis jum Enbe feines langen Lebens blieb G. feiner Lehrthätigkeit getren. Er war feinen Schulern, Die ftets mit inniger Berehrung und anbetenber Liebe ju ihm emporfagen, ftete ein baterlicher, theilnehmenber Freund und es ift mabrhaft rubrend, bie vielen Briefe gu lefen, welche Diefelben noch in fpatern Jahren, ba fie felbft langft in ehrenbollen Stellungen fich befanden, immer noch an ihn richteten. Durch fie aber, bie aus allen Landern Europas fich um ihn fammelten, und beren gabt fic aulest auf nabegu 200 belief, gelang es ibm, ebenfobiele begeifterte Apoftel feiner Runft hinauszusenden und mit der gangen mufitalischen Belt ftets in enger Fuhlung zu bleiben. Gine reiche Thatigleit fallte in der ftillen thuringischen Refibeng feine Beit aus. Die ihm unterftellte Capelle erhob er auf eine Auffeben machenbe Runfthobe, an eigener tauftlerifcher Bollenbung, wie ber feiner Battin, arbeitete er unaufhörlich, bis beibe es gu Leiftungen brachten, bie bon Unbern weber erreicht, noch übertroffen murben, bem Unterrichte feiner Boglinge wibmete er fich mit größter Gewiffenhaftigfeit und ju neuen Compositionen, Die alle mablich alle Gebiete ber Runft umfaßten, fah er fich unausgesett beranlagt Außer vielfachen Berten fur Bioline und Sarje, componirte er nun auch für feinen Freund Bermftebt, Concertmeifter in Conbershaufen, eine Angahl munbervoller Clarinettconcerte, bas beste mas überhaupt je fur Clarinette geldprieben murbe; fdrieb feine erften Quartette und Ginfonien, wie feine brei frubeften Opern und fein erftes Oratorium. Godft angiebend ift wieber, mas bie Antobiographie bom Fürftencongreg in Erfurt und anbern politischen Greigniffen erjablt. Um 6. Rob. 1808 bermehrte fich bie Familie burch bie Beburt eines zweiten Tochterchens (3ba; nachmals mit Projeffor Bolff in Raffel permablt) welches Ereignig aber leiber eine lange Rrantheit Dorettens nach fich jog. Rachbem fie gludlich wieder genejen, murben verichiebene Reifeplane befprochen. G, beftand auf einer Runftreife nach Rugland, ju ber fich feine Gattin nach langem Biberftreben endlich boch geneigt zeigte. Beibe traten biefelbe im October 1809 an, concertirten in Beimar, Leipzig, Dresden, Baugen und Breslau. Gier wurden fie aber burch ein nicht abzulehnenbes Anerbieten ber Bergogin von Botha, bie fie nicht lange entbehren wollte, bon ber Beiterreife abgehalten und jur Radfebr beranlagt, Die nun auch über Liegnig, Glogau, Berlin und Dam-

burg, mo bie Befanntichaft A. Romberg's und bes Mufitbirectors Comente gemacht wurde, erfolgte. Befonbers intereffant gestaltete fich ber folgenbe Sommer baburch, bag ber Cantor Bifchoff von Frantenhaufen bafelbft bas erfte tentiche Mufitjeft ins Leben rief (20,-21, Juni 1810), bas, wie auch bas meite (1811), G. birigirte. Daburch grundete er feinen großen Ruf als borfalicher Dirigent. Das erfte biefer Gefte murbe fur ihn auch noch baburch Dichtig, ale er bier bie Befanntichaft eines feiner treueften und beften Freunde machte, bes Amterathes Luber in Catlenburg. Bifchoff veranlafte ibn auch gur Somposition bes Dratoriums "Das jungfte Gericht", bas in einem Feftconcerte 15. Auguft 1812, bem Rapoleonstage, in Erfurt aufgeführt und von ibm geleitet murbe. Im Berbft 1812 erbat fich G. neuen Urlaub ju einer Runftwile, ber bon ber Bergogin, als wenn fie ben Berluft ibres berfichmten Concertneifters porgeabnt batte, nur mit Biberftreben gemabrt murbe. Da jeht S., alet es ju wiffen, für immer aus Gotha fchied, fei noch erwähnt, daß er bier Breimaurer geworben war und ben zweiten Grab erreicht hatte; fpater erhielt n in Berlin ben britten, ben Deiftergrab. In Leipzig fpielten die Gatten in wem bon Freund hermftedt gegebenen Concerte, bann in Brag, worauf fie them Reifegiel, Wien, gufteuerten. Gie gaben bort am 17. December ihr erftes Concert. Muf Diefer Reife murbe auch bas neue Oratorium wiederholt aufbilibrt, bom Componiften aber, ber febr ftreng in Beurtheilung feiner 2Berte mar, tenn gurfidgezogen. In Wien traf G. wiederum mit Robe gufammen, erwies aber nun ale ein ihm weit überlegener Beiger. Schon wollte er feine Reife and Italien fortfegen, ale ihm bom Brafen Balffp, dem Gigenthumer bee Beaters an ber Bien, ber Borichlag gemacht wurde, unter nicht ju verachtenben Bedingungen ale Concertmeifter, neben bem Capellmeifter Ritter Ignag v. Sepfried, bei bemfelben einzutreten. 3m Orchefter fanden auch als liebe Ge-aoffen feine Schüler, Bruber Ferdinand und M. hauptmann, Anftellung. In Die Beit fallt ein eigenthumlicher Bertrag mit einem Fabritbefiger und reichen Runftreunde, einem B. b. Toft, ber ihm alle feine Rammermufilmerte far bie Dauer bon 3 Jahren, wornach fie wieber fein Gigenthum werben follten, abtanite, nur um ftete babei fein gu tonnen, wenn fie gefpielt murben! Sier Bien ward ben baburch bochbegludten Gatten im Berbfte 1813 ein Sohn geboren, ber aber nur 3 Monate alt murbe. In Gefellichaft eines Leipziger Raufmanns erfolgte, um bort alte Beziehungen ju lofen, die bon S. allein enternommene Rudreife fiber Brag und Chemnig, wo er bas Unglud hatte, d bebentlich ben Ginger ju tabiren, was ihm ben einzigen Ohnmachtsfall in kinem Leben jugog, nach Leipzig und Gotha. Der Abichied bon feiner Gonnerin, ber bergogin, Die fehr berftimmt aber feinen Weggang mar, bon ben Mitgliebern ber Cabelle, pon feiner Schwiegermutter, bon fo bielen lieben Freunden, fiel ihm lett fcwer. Endlich fag er mit feinem Bruder Ferdinand, ben Rindern und mem Dienstmaden im Bagen, ber bie Richtung nach Regensburg nahm, bon Do auf einem gemietheten Schiff bei herrlichftem Better bie febr vergnugliche Sabrt nach Bien auf ber Donau gurfidgelegt wurde, wo fie am Landungsplag Dorette febninchtig erwartete. Die wichtigften Fruchte bes reichen und anregenben Biener Aufenthaltes maren: Die herrliche Oper "Fauft" (Ende Dai bis Mitte Ceptember 1813) und einige auf Toft's Bunfch gefchriebene Rammersufftwerfe, barunter, einzig in ihrer Art, bas "Ronett", op. 31 und bas Ertett", op. 32. Auch eine große, zweitheilige Cantate: "Das befreite Deutschlanb" (Januar bis Darg 1814), gur Giegesfeier ber Deutschen, entftanb in Bien. Leiber forte ber Tonfeger beibe Compositionen, bie Oper, Die boch ichon jur Darftellung angenommen und jum Ginftubiren vertheilt mar, und die Cantate, bie auch bereits gentt murbe, in Bien nicht mehr. Erftere tam balb nachher

erftmalig unter Weber's Leitung in Brag, lettere erft gelegentlich eines Dufitfeftes in Frankenhaufen gur Aufführung. Dan hatte, und nicht gang ohne Grund, gegen bie Spohr'ichen Gesangscompositionen, jest schon wie ibater, ben Bormurf erhoben, bag man ihnen allaufehr anfühle, bag ein Biolinfpieler fie gefchrieben babe, und fie unfangbar und undantbar auszufuhren feien. Un biefem Borwurf icheiterte in Bien vornehmlich bie Inscenirung bes Fauft. In Die Beit bes Spohr'ichen Aufenthaltes fallt auch ber Wiener Congrest mit feinen glangvollen Feften, ber faft alle bebeutenben Berionlichleiten biefer Tage in Defterreiche Sauptftadt fich begegnen ließ und namentlich auch bie beften Runftler bortbin fuhrte, C. DR. v. Beber, Summel, Fesca, Biris, Sermftebt u. b. a. Auch mit Beethoven trat S. in biefen Jahren in intime freundschaftliche Begiehungen. Ingwischen hatte fich in feiner Stellung jum Grafen Balffb manches geanbert, mas ihm ein Scheiben aus berfelben wunfchenswerth machte. Der auf 3 3abte abgeschloffene Contract murbe baber nach beiberfeitigem Uebereinfommen ichon nach 2 Jahren gutlich geloft und G., jest wieder frei, beichloß nun, feinen lange gehegten Plan einer Reife durch Europa auszufuhren. Er gab in Bien noch ein gut besuchtes Abschiedsconcert, ging 8. Marg 1815 noch Britin und Breslau, wo wieder concertirt wurde, und verbrachte bann mit feiner Familie ben Sommer fehr angenehm bei bem Fürften Carolath auf bem Schloffe Carolath in Schleften. Bon bort murbe bie Reife nach mehrmonatlichem Aufenthalt Aber Dresben und Leipzig nach Botha, wo wiederum eine langere Raft gemacht murbe. fortgefett. Ein Befuch bei ben jest in Gandersheim wohnenben Eltern, ein Concert in Sannover und bas bon G. birigirte Frankenhaufer Mufitjeft, brachten Abwechelung in fein ftilles, behagliches Leben. Un Spohr's Stelle mar in Gotha M. Romberg getreten. Enbe October murbe bie begonnene Reife Aber Meiningen, Burgburg, Rurnberg, Frantfurt, Beibelberg, Rarlerube, Strafburg, burch ben Elfaß nach Bafel, Burich und Bern bis ju bem Dorfe Thierachern bei Thun fortgefest, wo bom 26. April bis 2. September 1816 Sommerfriiche gehalten und fleißig componirt und fludirt, aber auch manch intereffanter Ausflug gemacht und im August bas Dufitfeft in Freiburg befucht murbe. G. hatte fur alle Raturichonheiten einen febr empfänglichen Ginn. In Thierachern fand er, mas fein Berg begehrte und mar unerfattlich in ber berrlichen Umgebung feines 2Bobnortes au ichwelgen und alle Reige berfelben aufgufuchen und burchgutoften. Run follte fich endlich auch ein feit fruber Jugend bon ihm gehegter Bunich erfullen Rachdem ein febr beschwerlicher Weg jum Leuter Bab und darfiber binaus jurudgelegt mar, mar es ihm am 5. September vergonnt, jum erften Dale einen Blid in bas Land feiner Sehnfucht und Traume, in bas Land, wo bie Citronen blubn, gu merfen. Die Reifenden hielten fich einen Tag am Lago Maggiore auf und gelangten 7. September nach Mailand. In febr bielen Dingen faben fie fich allerbings graufam enttäuscht, insbesondere fanben fie bie mufitalifchen Buftanbe in einem mehr als erbarmlichen Buftanbe. Filt alles fonft Bermigte aber entschädigten fie bie Banber ber Ratur, Die großartigen und herrlichen Bauten, Die unerichöpflichen Runftichate. Sie befuchten bon Dailand aus Benedig (wo G. die perfonliche Befanntichaft Baganini's machte), Morens, Rom und Reapel. Mit bem Concertiren fab es allerdings fiberall febr windig aus, ba bie Italiener fur Inftrumentalmufit fein Berftanbnig befagen; aber wo er jum Spielen gelangte, erregte feine feltene Runft ftete großte Bemunberung und fo wußte er fich benn felbit neben Paganini, ben man in feinem Baterlande bor allen Beigern fcaute, mit Ehren ju behaupten. Leiber mugte, ba Dorette immer noch an ben Rachweben ihrer Rrantheit litt, Die Barfe in ber Schweig jurudgelaffen werben. Sonft mare es mit bem Solofpielen auch gewiß glangenber borangegangen. Beht war man nur auf Concertftude mit Ordefter-

Fraleitung angewiesen und G. tann nicht genug flagen und fcbilbern, wie fiberaus jammerlich es bamit, felbft in ben größten Stabten, beftellt mar. Die Rudreile von Reapel, die anfangs April angetreten wurde, ging raich und gludlich bon ftatten. Um 2. Dai verliegen die Reifenden Mailand wieber, am 8. Dai 1817 trajen fie in Benf ein. Unterwegs ristirte Berfuche in Rom und Dailand gu concertiren, maren ungfinftig ausgefallen, wie ein weiterer, ber nun in Genf gemacht wurde. Die Reife fiel ins Sungeriahr. Ueberall mar Theuerung und große Roth, baber es auch mit bem Concertspielen, wenn es fiberhaupt infolge bes berrichenben Glends geftattet murbe, in Burich, Freiburg, Rarlerube, Wiesbaben und Ems, gar nicht nach Bunfch ging. G. fam baburch momentan felbft in peinliche materielle Berlegenheit. Erft in Nachen nahmen bie Berhaltniffe wieber gunfligere Benbung. Die Beiterreife nach Roln und Duffelborf geftaltete fich booft erfreulich; in Cleve wurde mit ber Familie bes Rotar Thomae, wie einft mit ber bes S. Rleinwächter in Brag, ein inniger Freundschaftsbund geschloffen, und bann die Schritte nach Solland gelenft. Schon waren erfolgreiche Concerte in Rotterbam, bem Saag und Amfterbam gegeben, als ein Antrag aus Frantfurt a. DR. eintraf, ber G. borthin ale Opern- und Mufitbirector engagirte. Gr trat biefe Stellung ju Anfang 1818 an, fonnte bier endlich auch feinen "Fauft" einftubiren und jur Aufführung bringen, fo felbft erftmalig bas prachtige Wert boren und ju neuen großeren Arbeiten gelangen. Gin erfter Anlauf ju einer folden: "Der ichwarze Jager", ju bem Doring ben Text gefchrieben, murbe unterbrochen, weil die Sandlung gang mit ber bes Freifchut ibentifch war. G., ber richtig erfannte, bag feine Dufit nicht geeignet war ins Bolt ju bringen und bie große Menge ju enthufiasmiren, bat diese Unterbrechung nie bereut. Statt Diefer Oper Schrieb er nun bie in ben Golopartien leiber burch Roffini's Stil, ber bamals faft allein alle Buhnen beberrichte, etwas beeinflufte: "Remire und Mgor", am 2. April 1819 erftmalig mit großem Beifall aufgeführt. In Frantfurt entstanden noch die Quartette op. 45 und 61, veranlagt burch die behr beifallig aufgenommenen Rammermufitunterhaltungen, Die G. ins Leben gemien batte und eine große, fur London componirte Concertouverture. (Gbenfo mie eine Sonate fur Barfe und Bioline, ungebrudt.) Bier wurde auch Spohr's brittes Tochterchen, (Therefe, 29. Juli 1818, geb.), beren Bathe einer feiner begeiftertften Anhanger, ber ihm fehr befreundete Banquier 2B. Speier mar. mit bem febr arroganten und aufgeblafenen Borfigenden bes Theater-Comites, einem rechthaberifchen unausstehlichen Dilettanten, Raufmann Laars, veranlagten G. leine Stellung in Frantfurt, jum lebhaften Bebauern aller echten Runftfreunde, ju funbigen und einem Rufe ber philharmonifden Gefellichaft in London, Die ibn burch Capellmeifter &. Ries jum Concertmeifter berief, ju folgen. Die Gatten benfisten ibre noch verfügbare Beit bagu, in Rordbeutichland und Belgien eine Reibe Concerte ju geben und erreichten bann, nach fehr fillrmifcher Geefahrt, effetlich, bon Calais aus, ben Ort ihrer Bestimmung, mo ihrer eine ununterbrochene Reihe ehrenvollfter Triumphe harrie. Intereffant mar fur G. bie Belauntichaft mit bem frangofifden, burch feine fiberrafchenbe Aebnlichfeit mit Napoleon I, berfihmten Beiger, Mlex. Boucher, ber mit feiner Frau, auch einer Borfeniftin, ebenfalls eine Concertreife machte, in Bruffel, und die mit Biotti, welcher in Condon eines ber von ihm birigirten Concerte beluchte. In London gelong es bem Deifter auch, gegen zwei Borurtheile mit Glud angutampfen, mas bem am Bertommen hartnädig haltenben englifchen Bublicum viel beißen wollte. Dan mor bisher bort gewohnt bie Concerte vom Clavier aus ju leiten; er feste er burch, ben Tattftod benuten gu burfen. Schwieriger und wichtiger erwies Ad bie andere Renerung, welche gegen bie entwürdigende Sitte anfampite, monach die in einem Pribatconcerte mitwirfenden Runftler nur gu ihrem Bortrage

in bas Concertzimmer gerufen und bann ohne einen verbienten Achtungeber wieber entlaffen murben. G., ber bisher, um fich folder bemutbigenben banblung nicht auszusehen, feine Ginlabung ju Mufifbartien angenommen b tonnte eine folde bes Bergogs von Clarence nicht ablehnen. Dier aber, bie bochfte Befellichaft verfammelt war, feste er feinen Billen mit Grfolg bi Er blieb mit feiner Gattin nicht wie die anbern Ranfiler im Borfagt, fon berifigte fich fofort ine Befellichaftszimmer, fich ben übrigen Gaften gleichftell ward bom Bergog und feiner Gemablin, einer geborenen Bergogin bon Meinin auch fehr freundlich empfangen und ju bem nach bem Concerte ftatifinber Couper geladen. Diefe entichloffene, felbitbewußte pandlungeweife batte engherzigen Schranten burchbrochen, mit benen eine hochmutbige Rafte fich ju geben wußte, und von ba an ben ausilbenbe Runftfern ju einer wurdigeren Giell verholfen. Borguglichen Erfolg batte fein unter eigenartigen Umftanben ! findendes Benefigeoncert, in welchem Dorette, Die fich noch immer ichwach angegriffen fühlte, leider jum lehten Dale ale Barjenfpielerin auftreten f Cobald feine Berpflichtungen gegen die philharmonifche Befellichaft geldft me wurde die Rudreife nach Deutschland rejp. Ganbersheim angetreten, wo Rinder in der Pflege ber Grofeltern gurudgeblieben maren und Diesmal Commeraufenthalt genommen murbe. Rachdem G. im Berbft einen febr gnuglichen Abstecher nach Queblinburg, wohin jest Cantor Bifchoff verfett gemacht und ba ein Dufitieft birigirt hatte, machten fich bie Gatten ju Reife nach Paris fertig. Dorette hatte bie Barfe mit bem Clabier berta und excellirte namentlich im Bortrage bes munberichonen c-moll Quintette fop. bas ihr Batte für fie componirt hatte. Die Reife ging über Frantfurt a. Beibelberg, Rarleruhe, Stragburg. Die Runftler murben febr freundlich ben Barifer Runftgrößen aufgenommen und erfreuten fich namentlich bes gange und liebensmutbigen Entgegenfommene bon Cherubini, ber beiben Rrei habened, Baillot, Mofcheles, Lafont, Leffueur, Plantabe u. a. Tropbem Meifter nach Franfreich eine gang nene Runft bes Biolinfpiele gebracht, ber nicht mühelos durchzudringen war, und er gegen biele borgelagte Meinu und die befannte Gitelfeit ber Frangofen, Die mabnten, Die erften Geiger Belt gu befigen, angutampjen hatte, fant er boch bie brillautefte Muine ber Beifall bes Bublicums fprach fich in bem von ihm gegebenen Concer lebhaftem Applaudiren und Bravorufen aus. Die Rudreife nach Canbert erfolgte auf bem gleichen Bege, wie die hinreife (1821). Concertirt wer biefem Commer nur in Alexisbad und Phrmont. Dann erfolgte bie U fieblung nach Dregben, mo bie beiben alteren Tochter burch ben beruhmten fanglehrer Diffch ihre Ausbildung als Gangerinnen erhalten follten. Gr bier in engem Berfehr mit Beber, ber gerabe feinen Freifchilb einftnbirte, regte auch in ihm wieber bie Luft an, fich in einer Oper ju versuchen, bevor noch beren Tertbuch fertig gestellt war, übernahm er an Meber's ber jundchft babin berufen marb, Die Capellmeifterftelle in Raffel, bas ibm far bie zweite Galfte feines Lebens gur Beimath werben follte. Er traf jahr 1822 bort ein, ward febr mohlwollend bom Aurfürften empfangen un meiften feiner Borichlage jur Bebung ber Oper ein geneigtes Bebor geld Balb nach ihm traten wieber fein Bruber Ferdinand und Dl. Sauptman bie Capelle ein. Er fibernahm nun auch bie Direction ber Abonnementage und grandete einen Cacilienberein. Dann, nach ber febr beifallig aufgenomn Aufführung bon "Bemire und Agor", und nachbem feine Familie bon In eingetroffen war, begann er bie Composition feiner neuen Oper: 3effen bes Berfes, bas fich unter feinen bramatifchen Compositionen am largfte unberganglicher Frifche auf bem Repertoire erhalten bat und bas am Bib

dage bes Kursürsten, 28. Juli 1823, erstmalig, glänzend ausgenommen, zur Darsiellung gelangte. Hier in Kassel entstanden nun alle die Meisterwerte, die er seit dem Jahre 1822 schuf, seine Opern, Oratorien, Psalmen, die 7 letzten Sinsonien, die Doppelquartette, Quintette von op. 69 und Quartette von op. 68 an, die Trios, die letzten Concertstüde sür Bioline, namentlich aber seine Biolinschule (1831), dieses einzige, unübertrossene Meisterwert seiner Art, das obenanstehend unter allen sür die Bioline erdachten Unterrichtswerten, allein im Stande wäre, seinen Namen unsterblich zu machen. Eigentliche Kunstreisen, obwohl er deswegen auf das Solospiel nicht verzichtete, unternahm der Meister seht nicht mehr. Seine contractliche Bacanz verbrachte er meist in Karlsbad oder auf Vergnügungsreisen; dagegen ward er häusig in die Städte berusen, in denen Musiksselte stattsanden, so nach Düsseldorf 1826, Halberstadt 1828 und 1832,

Rordhaufen 1829 u. a. D.

Run aber follte ben eblen Deifter, bisher von den Gottern fo febr begunftigt, ber hartefte Schlag treffen, ben bas Beschid ihm borbehalten hatte. Geine geliebte Dorette, Die Mutter feiner Rinder, Die Genoffin und Beugin feiner vielen tunftlerifden Triumphe, feit langerer Beit ichon frantelnd, murbe ibm, nachbem eine Gur in Marienbad anscheinend mit beftem Erfolge gebraucht worben mar, am 20. Robember 1884 burch ben Tob entriffen. Ebenjo plotlich ichied im Geebabe Banbfort bei Saarlem, das ihr im folgenden Jahre verordnet mar, beren Schwefter, Die feit bem Ableben ihrer Dutter in feinem Saufe aufgenommen war, aus bem Leben. Der Aufenthalt in ber nun vereinsamten Wohnung wurde ibm auf bie Dauer unerträglich. Er entichlog fich beshalb zu einem neuen Chebunde und beirathete am 3. Januar 1836 eine hochgebilbete, auch fehr mufitalifche, bortreffliche Dame, Fraulein Marianne Pfeiffer, Tochter bes befannten beffifchen Batrioten, Dberappellationsrathes Pfeiffer, beren einziges Bestreben es fortan war, feine Tage ju berichonen und ihm bes nahenben Alters Laften bergeffen su machen. Diefe ausgezeichnete Frau, auch bichterisch hochbegabt, ichieb, ihren Batten lange überlebend, erft am 3. Januar 1892, 84jahrig aus bem Leben. -Die nachften Theaterferien benutte S. bagu, feine junge Frau feinen Bermanbten Darguftellen; er reifte über Gotha, Gifurt, wo ihm ju Chren große Teftlichleiten beranftaltet wurden, und Leipzig, wo bie alten Freunde Rochlig und Beig feiner harrten und eine ausgezeichnete Pianiftin, Frau Boigt, alle bentbaren Aufmertfamteiten borbereitet hatte, nach Dregben; bier wohnten bie brei Capellmeifter Reiffiger. Morlocchi und Raftrelli einer intereffignten, bon ibm gegebenen Quartettpartie bei. Sier traf er auch mit feinen alten Freunden Rleinbachter und Familie aus Brag und A. Beffe aus Breslau gufammen, worauf die gange Gefellichaft eine febr genugreiche Tour burch bie lachfische Schweig nach Bernistretichen machte, ber bie balb barauf componirte Reifesonate fur Glavier und Bioline, op. 96, ihren Urfprung verbantte. Bon bier aus murben bann bie Bruber in Braunschweig, wo eben ein Mufitfest stattfand, und auf ber weiteren Beimreife auch Freund Luber auf ber Cattenburg bejucht. Gin meiterer Abftecher führte ben Meifter noch jum 1000jabrigen Jubilaum bes heiligen Liborius nach Baberborn, bei welcher Gelegenheit fein einftiger Schuler, Berte, Die "letten Dinge" gur Mufffhrung brachte. Gein Beftreben, 1837 in Raffel ein Dlufitfeft ju veranftalten, icheiterte am Biberfpruch bes Rurpringen, und beinabe hatte er auch feine biesjährigen Gerien nicht rechtzeitig antreten tonnen, um in Prag feinen "Berggeift" ju birigiren, ba ber Pring bie Urlaubsausfertigung vergogerte. Er ging alfo als ber betreffenbe Tag gefommen mar, ohne eine folche, und befuchte bon Prag aus noch Wien, Galgburg, Dunchen und Grlangen. 3m folgenden Jahre marb ihm leiber ber Schmerg, feine jungfte Tochter, Thereje, ein ebenjo talentvolles als gutgeartetes, blübenbes Dabden,

bom Rervenfieber ichnell babingerafft ju feben. In Rarlebad, wo jest bie Ferien zugebracht werden follten, fand er feinen Freund Seffe und machte er Die Befanntichaft be Beriot's und Pauline Garcia's. Muf ber Rudreife bann in Leipzig die R. Schumann's, was ein dauerndes freundschaftliches Ber-haltniß zwischen beiben zur Folge hatte. Unter ben fremben Runftlern, Die in biefer Beit bas bei ben Birtuofen nicht im beften Ruf ftebenbe Raffel besuchten, um bort gu concertiren, muffen Paganini, Die Bull, Lifgt, Mortier be Fontaine, hervorgehoben werben. Alle hatten Urfache bes Meifters liebenswürdiges Entgegentommen ju ruhmen. 3m 3. 1839 fcbrieb er feine vielangefochtene "Siftorifche Sinfonie" und folgte bann einem Rufe nach England, um beim Dufitfefte in Rorwich fein Oratorium : "Des Beilands lette Stunden" ju birigiren. Diefe Reife erwarb ihm einen neuen treuen Freund in Profesor Taylor, bem hauptleiter bes gangen Feftes. Derfelbe ift auch ber Textbichter bes Oratoriums "Babylons Fall", bes leiber lehten, aber auch große artigsten Wertes Spohr's biefer Gattung. Es follte 1842 beim nachften Norwicher Dufilfefte aufgeführt werben. Der ftarrfinnige Rurfurft aber verlagte feinem Capellmeifter ben erforberlichen Urlaub, obgleich bas Comité bes Festes Monate lang barum petitionirt hatte und ber Minifter Aberbeen, ber bas Befuch abgefaßt, baburch am tiefften indignirt und beleibigt murbe; auch eine bringenbe Bitte bes Bergogs bon Cambridge ward abichläglich beichieben und eine Abreffe von 100 000 Bemobnern ber Braficaft Norfolf, worin ber beffifche Berr formlich angefleht murbe, G. gieben ju laffen, blieb unbeachtet. Diefer Borfall erregte f. 3. großtes Auffeben Bfinaften 1840 marb er nach Nachen jur Direction bes Mufilfeftes gelaben und furge Beit barauf finden wir ibn in Ganberebeim, mo bas Befinden ber geliebten Mutter ju fchweren Befürchtungen Anlag gab, Die fich benn leiber auch in ben nachften Bochen ichon erfullten. Diefem Befuche folgte ein Abftecher nach Lubed, wo Marianne einft gludliche Jugendjahre verlebt hatte. Auf ber Rudreife leitete er in Samburg eine Aufführung feiner "Beffonda" und begann nun in ben nachften Jahren, bom Berleger Schuberth bagu veranlagt, feine 5 Claviertrios ju ichreiben, bamit ein neues, ihm bisber noch frembes Welb mit größtem Erfolg cultivirend. Die Theaterferien benutte er biesmal gu einem Ausflug über Stuttgart und Bechingen, wo ihm große Ehren zu theil murben, nach ber Schweig, wo "Des Beilands lette Stunden" auf bem Mufiliefte in Lugern gegeben murben, bem er aber nur als Buborer beimobnte. Muf ber Rudreife borte er in Frantfurt a. Dt. jum erften Dale eine Glud'iche Oper: "Iphigenia in Aulis". In Raffel hatte fein ftarrfopfiger Berr nie gestattet, eine folche aufguführen. Bleich nach ber Antunft in ber Beimath begann er bie Composition feiner in ihrer Art einzigen Doppelfinfonie (eine nachahmung feiner Meifterwerte, ber Doppelquartette) "Irbifches und Gottliches im Menichenleben". Die Ferien bes nachften Jahres verbrachte er wieder in Rarlebad. Rach feiner Rudlehr ward ibm die fchmergliche Runde, bag fein langjahriger, lieber Freund, IR. Saubtmann, bon ihm in ber Folge ichwer und ichmerglich bermißt, nach leipzig als Cantor ber Thomasichule berufen fei. Roch ift zu bemerten, bag im Binter 1842 S. fich auch in der Composition einer, Mendelssohn bedieirten, Claviersonate mit Erfolg versuchte, und bag in diesem Jahre Bach's "Matthauspaffion" und Wagner's "Fliegender Gollander" in Raffel gur Aufffihrung gelangten. Ebenfo bağ ein, von ibm aber abgelehnter, Ruf an ibn erging, die Direction bes Brager Confervatoriums zu übernehmen. Die Commervacang bes nachften Jahres (1843). bie ibm bon feinem eigenfinnigen Machthaber nicht beeintrachtigt merben tonnte, berbrachte ber Meifter in London, bafelbit unter außerordentlichen Chrungen, auch feitens ber toniglichen Familie, feinen "Fall Babylons" und andere feiner Berte leitenb. Bon bem lanbestundigen Tablor geführt, warb nun auch eine

Reise burch die bedeutendsten englischen Städte und das paradiesische Wales gemacht. Mit Albums aus allen Gegenden des Landes beladen, verließ er endlich die gastliche, tunstbegeisterte Insel und vertrieb sich die Stunden der Uebersahrt damit, die zahlreichen, an ihn ergangenen Bitten um Einschreibung zu ersallen. Die Bacanzreise des Jahres 1844 ging nach Paris, wo die große Ausstellung alle Welt anzog und S. mit Habeneck, Haleby, Auber, Abam, Berlioz u. a-viele traulich angenehme Stunden verlebte, und nun auch das Conservatorium

feine Anwejenheit feierte.

Raum war S. nach Raffel gurudgefehrt, als er fich wieder gu neuer Reife mften mußte, um bas Dufitfeft, bas feine Baterftabt Braunfcweig Enbe Geptember Agentlich ibm ju Ghren veranftaltet hatte, ju leiten. Muf ber Fahrt babin, in Seefen, wo er feine frubefte Jugend verlebte, ichon mit rubrender Aufmertfamteit und Auszeichnung empfangen, geschah in Braunschweig bas Dentbare, um feine Unwefenheit zu feiern. Bei St. Aegidien, wo er einft getauft worden, and die mit Begeifterung executirte und aufgenommene Aufführung bon "Der Fall Babylons" flatt. - Gine Ginlabung ju einem großen Dufitfefte nach Newbort mußte er, der weiten Reife wegen, ablehnen. — Am Reujahrstage 1845 fam feine lette Oper: "Die Kreugfahrer", in Kaffel zu erster Borführung, dort eine beipiellos glangende Aufnahme findend. Immer beftrebt, neu in Form und Tuebrud gu fein, hatte er auch fur bies Bert eine fiberrafchenbe Darftellungsmele gemablt, indem er, um gang die Bahrheit, welche die Situation beifchte, je erreichen, allen Flitterftaat ber neuern Opernmufit, als Coloraturen, Infimmentenfoli und garmeffecte, verschmahte, und jede unnöthige Rote vermieb, lie nur bes Glangens wegen angebracht war. Die Oper wurde nachher mit großem Beifall noch in Berlin u. a. D. gegeben, in Munchen und Dresben bee Textes wegen (nachbem die Rreugfahrer bon Rogebue unbeanftanbet auf allen Buhnen beutscher Bunge Jahrzehnte hindurch aufgeführt worden waren), aber abgelebnt. Durch bie Art, wie an letterem Orte bie Rudfenbung biefes Berles burch ben Intenbanten v. Luttichau (nach 14 Monaten) erfolgte, nachtem alle Borproben bagu gehalten und in Gangerfreifen große Begeifterung laffer berrichte, war illr ben Meifter hochft frantend und verlegend und in Mittern Worten fprach er fich barüber aus, bag biefer Borfall in feiner langen Runftlerlaufbahn einzig baftebe. - Die biesjahrigen Ferien führten ibn gunachft Dibenburg, mo fein Schiller, ber Capellmeifter Bott, ein großes Concert wm Beften eines ju grundenden Orchefter-Benfionefonde veranftaltete, bas G. Brilweife Dirigiren follte. Leider überfiel ihn, mabrent er feine 5. Sinfonie und lein berrliches "Bater unfer" leitete, ein furchtbarer Dagentrampf, fo bag er Id taum mehr aufrecht erhalten tonnte und auf alle ibm jugebachten Ehren bergichten mußte. Er bermochte nun auch fein Berfprechen, in Bremen feine Beffonda" ju birigiren, nicht ju lofen, fondern mußte fich birect nach Rarlebad legeben. Die Cur bafelbft ichlug ihm aber biesmal fo gut an, bag er ichon rad 14 Tagen fich nach Berlin wenden fonnte, um bort feine "Rreugfahrer" m leiten. Megerbeer, Taubert, fein Schiller S. Ries, überhauften ihn mit Aufmertfamteiten und ber Konig lub ibn, nebft A. b. Sumbolbt, E. Tied, v. Savigny u. a. gur Tafel. Da er als Dirigent bes großartigen bei ber Gnthallung bes Beethoven - Dentmals in Bonn (11. August) geplanten Diufitfeftes ermablt war, tonnte er fich nach ber Radfehr aus feiner bies-Schrigen Bacang in Raffel feine Rube gonnen, benn es galt, in ben nachften Mochen icon wieder am Rhein gu fein. Er leitete in Bonn bie D-bur Welle und bie 9. Sinfonie Beethoben's, Lifgt ben übrigen Theil ber Aufführungen. Rach feiner Beimtehr ichui er noch eine gange Reihe bebeutenber Berte (op. 128, 129, 130, 132). - 3m folgenden Jahre ward ber Befuch Rarlibabs erneuert.

Auf ber Durchreife burch Leipzig mar es ibm gemabrt, wonnevolle Tage gu verleben und in ichonften mufitalifchen Genuffen gu fchwelgen. Er traf bier mit R. Wagner jufammen und ward von Mendelsfohn mit Liebenewarbigfeit überhauft. Gine an ihn nach Rariebad gelangte Ginlabung bes Landgrafen bon Gurftenberg in Bien, fein lettes Dratorium bort ju birigiren, mußte abgelebnt werben, ba fein charmanter, wie immer entgegentommender ffürft, tropbem bietmal Metternich eigenhandig bas Befuch ber Biener Rufilgefellichaft unterflutte, eine abichlägige Antwort beliebt hatte. - Am 20. Januar 1847 war es ibm nun vergonnt, fein 25jabriges Jubilaum als Capellmeifter des Raffeler Boftheaters au begeben. Leiber muffen wir es uns verfagen, ber Reftlichfeiten, Die bei Diefer Gelegenheit ftattfanden, naber ju gebenten. Die Stadt verlieb ibm bas Chrenburgerrecht, bas Festcomite überreichte eine filberne Baje, bom Rurfürften marb er gum Generalmufitbirector ernannt, womit er gugleich bie Boffabigfeit erhielt, ber Ronig von Breugen verlieb ihm ben rothen Ablerorben III. Claffe, Konig Dar II. von Baiern ben Maximiliansorben u. f. m. Rab und fern wetteiferte man, ihm begeifterte Gulbigungen und ehrenvollen Dant bargubringen. - Bieber entichlog er fich in Diefem Jahre einer Ginlabung noch London ju folgen. Er reifte über Bruffel, Gent und Oftende. Babrend Diefer Triumphgeit verlebte er mit den Familien Boreley, Taylor, Benedict toftliche Stunden. Doch ging bas Jahr nicht ohne berbe Schmergen, Die ihm ber Tob Menbelslohn's und ber feiner Schwiegermutter bereiteten, ju Ende. - Es beginnt nun die Zeit der großen politischen Bewegung bes Jahres 1848, an ber er die lebhafteste Untheilnahme augerte und von beren Errungenichaften er, ber fo febr fur Freiheit, Bahrheit und Recht Entflammte, fich bie beften Folgen für fein Bolt verfprach. In folch gehobener Stimmung ichrieb er fein munbervolles Sertett für Streichinftrumente (op. 140), bas er mit ben Borten in den Ratalog feiner Compositionen eintrug: "Geschrieben im Darg und April gur Beit ber glorreichen Boltsrevolution gur Bieberermedung ber Freiheit, Ginbeit und Große Deutschlands." Befeelt von dem ebelften Patriotismus, verlebte er bie biesjahrigen Sommerferien theilweife in Frantfurt, um ben Berhandlungen in ber Baulsfirche beiwohnen ju tonnen. Diefem Befuche folgte eine Bargtour und eine furge Ginfehr in Gottingen; bann jog's ibn wieber nach Rarlebad, boch wurde auf der Reife in Leipzig einige Tage geraftet. - Am 22. Januar 1849 hatte er bas Unglad, auf feinem gewohnten Bang jur Theaterprobe bei eingetretenem Blatteis einen ichweren Gall ju thun und eine nicht unbedeutende Quetichung am Ropfe gu erleiben. - Rach feiner gludlichen Bieberherftellung reifte er mabrend ber Theatervacang au einem "14tagigen Spohrieft" - fu fann man bie ununterbrochene Rette von Geftlichfeiten, Chrenbezeugungen und Dufitgenuffen aller Art nennen, bie ihm bereitet wurden, und als beren Sauptanreger fein Freund A. Beffe genaunt werben muß - , nach Breslau, welche Stabt er nach 10 Tagen wieder verließ, um, bon Geffe geleitet, eine Tour burch bas Riefengebirge gu machen, beffen fiberraschenbe Raturichonheiten er mit Entguden genog und wo es ihm auch in Barmbrunn und birichberg an mufifalifden Opationen nicht fehlte. - Die am 23. Februar 1850 erjolgte Rudtehr Baffenpflug's auf feinen Minifterpoften in Raffel, feste Geffen in großte Betrabnig unb Unrube. Heber bas gange Land wurde am 8, September ber Belagerungsguftand berhangt und am 18. bergog fich ber Landesvater mit feinen Ministern bei nacht und Rebel nach feinem Luftschloffe Bilbelmsbab bei hanau, bortbin auch fein Barberegiment mitnehmend. Diefe anscheinend fur Die mufitalifchen Buftanbe Raffels gleichgultige Thatfache, batte aber nun, ba ber grofite Theil ber hofcapelle aus Garbemufitern bestand, Die Folge, bag &. nur noch ein Drittel feiner Capellmitglieber behalten hatte und jeht bie Opernauffihrungen,

bie nicht aufhören burften, fast unmöglich wurden. Doch brachten ibm bie nun tommenben Tage tyrannifchen Drudes auch freundliche Momente, ba bie nach Raffel berlegten Baiern und Breugen aute Capellen und Mannerchore belagen, bie nicht berfaumten, bem berühmten Meifter jebe mögliche Gulbigung bargubringen. In biefer Beit fcmablichfter Bergewaltigung tonnten feine Conente fur ben Benfionsfond gegeben werben; bie aus biefen Concerten gewöhnlich entfallenben Ginnahmen tonnte aber beffen Caffe nicht entbehren. G. veranftaltete baber an ihrer Statt febr befuchte Quartettfoireen und in ihnen mar and, wo er jum letten Dale in Raffel öffentlich fpielte. Dag in biefer twollolen Beit G. mit größter Ungebuld bem Beginn ber Theaterferien entgegeninh, ift begreiflich. Er wollte feinen Tag berfelben verfaumen, aber er hatte bine Rechnung ohne ben, nun bon feinem Bolte beftgehaften Landesvater gemacht, ber erft gogerte, fein Urlaubsgefuch ausfertigen gu laffen und bann ohne Smnbangabe die Urlaubsbewilligung abichlug. G., auf fein gutes Recht ver-tmuent, reifte nun ohne biefelbe, mußte aber biefe Ruhnheit nach feiner Rudlehr mit 550 Thalern Behaltsabzug bugen. Ingwischen verbrachte er feine Bacangpit in einem bon ihm noch nicht besuchten Theile ber Schweig und in Oberfalien (Dailand und Benedig), fchlieflich beren legten Reft in Gottingen. 1852 finden wir ihn wieder in London. Er hatte, bom Theaterbirector Gpe beranlast, ben Dialog feiner Oper "Fauft" in verbindende Recitatibe umgearbeitet und war baburch einem bringenden Bunfche der Ronigin, die biefes Bert in ber italienischen Oper ju boren wünschte, entgegengetommen. Die mabrhaft vollendete Aufführung biefes genialften Spohr'ichen Bubnenwerts in ber neuen Beftalt, rief einen Sturm bon enthuftaftifchem Beijall und bon Begeifterung Doch wiederum fuchte ihn nach biefer Reife ein leidvolles Beichid beim. Im 4. Oct. verlor er feinen geliebten Schwiegervater, bas Land ben unerschrodenften and fiandhafteften Bertheibiger feiner Berfaffung. Auf fein Leben marf bies ibn tiefberuhrende Greigniß einen buntlen Schatten. - 3m Berbft 1852 erhielt at burch Ernennung feines Schulers 3. Bott jum Concertmeifter, unerwartete Erleichterung feines Bernfes, ba berfelbe fich mit ihm in bie Direction ber Opern m theilen hatte. Rochmals entschloß er fich, 1853, ju einer Reife nach England, um die Commerconcerte ber New Philharmonic Society ju birigiren. Darin Beethoven: Sinfonie Rr. 2 und Rr. 9; Spohr: Doppelfinfonie, Ouveriften Berggeift, Jeffonda, Im ernften Stil u. f. w.) Bum letten Dale fchied biesmal ber Meifter von Englands gaftlichen Kuften, über Calais die Rudreife antretenb. Bleich nach feiner Beimfebr fchrieb er bann fein Clavierfeptett. Im nachften Jahre ging bie Ferienreife durch Baben aufwarts an ben Genferfee, nach Freiburg und Bern (wo gerade "Die legten Dinge" aufgeführt wurden), bann aber ben Biermalbftabter- und Bobenfee nach Munchen (gur Induftrieaneftellung) und bon ba wieber nach bem fillen, lieblichen Alexanderbad, bas er forian regelmäßig auffuchte, um in biefem, bon berrlicher Bergluft burch-Debten Curorte, feine Lebensgeifter ju erfrifchen. - 3m Frubjahr 1855 folgte er einer Ginladung bes Ronigs bon Sannover. Der foftbare Taltftod, ben ihm nach glangend vorfibergegangenen Concertaufführungen berfelbe burch bie Capelle Aberreichen ließ, fand bes Rurfürften Billigung nicht, ba er feiner Unficht nach wohl bem furfurftlichen Generalmufitbirector, aber nicht feinem Capellmeifter gewibmet mar.

Nochmal's lenkte er seine Schritte dann nach hamburg und Lübed, besuchte Brauuschweig und Gandersheim wieder und kehrte, von Sehnsucht nach dem Rosenstor seines Gartens getrieben, bald nach Kassel zurud. — Die Bacanz des Jahren 1856 ward erst zu einer Erholungsreise nach Dresden und Prag, dann wum Besuch des Männergesangsfestes in Braunschweig, zu einer Tour durch den

Sara, aulest aum Befuch bes Mufilfiestes in Bernigerobe benutt, mo er mit Lifat, Taufig, Martull, Dr. Bander, Tichirch u. a. frohe Tage verlebte. — Un Stelle Bott's, ber fich mit ber Theaterintenbang in Raffel aberworfen hatte unb von bort abgegangen mar, trat als zweiter Capellmeifter C. Reif aus Maing-Im nachften Jahre befuchte er nochmals Solland, wo feine Schiller, Die Dufifbirectoren Bohm aus Dortrecht und Rufferath aus Utrecht biesmal feine Cicerone maren. Auf ber Beimfahrt fehrte er bei &. Siller in Roln ein und lernte D. Bruch bort tennen. Unverhofft fab er fich nach feiner Rudtehr am 14. Robember megen borgerudten Alters allergnabigft mit 1500 Thirn, penfionirt. Erfrifcht und neugefraftigt hatte er fein, wenn auch nur mit Berbftblumen geschmudtes beimisches Eben wieder betreten, mit Gifer alle Bflichten wieder aufgenommen, mit Gnt-Schiebenheit es ausgesprochen, daß feine Jahre ihm wol gestatteten, feine Berujegefchafte beigubehalten, nun war bas Beahnte boch eingetreten. Dit ber ihm eigenen Seelengroße erhob er fich über biefe neue Rrantung, ja nahm es auch jest wieber, wie bei feiner zweiten Berbeirathung, ju ber man bie Erlaubnig nur gab, nachbem er auf ben contractlich geficherten Gehalt für feine Bitwe verzichtet hatte, rubig bin, bag man ibn ftatt mit vollem Gehalte, wie es bas Unftellungsbecret aussprach, nur mit einem Theile beffelben in ben Rubeftand verfette. Satte er remonftrirt, es mare nach langem Broceffiren gefommen, wie bei ber ungerechten Bestrafung nach ber Rudtehr bon feiner Bacangreife bor einigen Jahren. Er troftete fich über all bas ihm Bugefugte verhaltnigmäßig leicht, war er nun boch ber Rudfichten gegen feinen chicanofen Fürften enthoben, fühlte er fich boch frei, fonnte er nun boch reifen wann und wohin er wollte. Rachbem bie ibm bereiteten, ebenfo ehrenben, wie rubrenben und berglichen Abichiebsfeierlichfeiten borüber waren, benutte er gleich am folgenben Morgen feine Freiheit, um feinen alten, bewährten Freund Ruber in Catlenburg gu befuchen. -Roch aber waren bie Schidfalstuden, bie ihn heimfuchen follten, nicht erichopft. Alls er am zweiten Beihnachtstage ben gewohnten Bang bom Lefemufeum heim machen wollte, fturgte er in ber Abendbammerung auf ber am Eingang befindlichen fteinernen Treppe und brach ben Arm. Derfelbe wurde awar raich wieder geheilt, gewann aber nicht mehr die erforderliche Rraft und Glafticitat, um frubere Leiftungen ferner ju ermöglichen. Aber feiner Reifeluft vermochte er wenigstens noch immer ju genugen. Er folgte einer Ginlabung nach Magdeburg, wo unter Mühling's Leitung am Charfreitag "Des Beilands legte Stunden" aufgeführt wurden, bann nach Bremen, wo man unter Engel ben "Fall Babylons" gab. Darauf ging er im Juli nach Prag, wo bas Confervatorium fein 50jahriges Jubelfest mit brei großen Dufitaufführungen (barunter "Jeffonba") beging und bie berühmten Schuler biefer Anftalt, Drey-Schod und Laub, gegenwärtig waren. 3m September wohnte er bem Dufitfefte in Biesbaben, im October großen Aufführungen, Die Riet birigirte, in Leipzig und endlich noch im April 1859 einem, bon bem jungft bort angeftellten 3. Bott veranftalteten Feficoncerte in Meiningen bei, gelegentlich beffen er felbit jum legten Dale ben Directioneftab, um einen Theil der auf dem Programm ftebenben Tonftude ju birigiren, ergriff. Bei biefem Befuche erhielt er bas Broffreug bes Cachfifd-Erneftinifchen Sansorbens, wie benn ber Bergog und ebenfo der hofcapellintendant v. Liliencron alles aufboten, ben illuftren Gaft ju ehren. Much die Freimaurerloge verherrlichte feine Anwesenheit burch ein glangendes Jeft. Roch machte er barnach einen furgen Befuch in Detmold (Concertante Rr. 1. Riel und Bargheer. 9. Ginf. Jahreszeiten) und ging bann über Silbburghaufen nach feinem lieben Alexanderbade. Auf ber Rudreife wohnte er in Bargburg noch einer Auffahrung ber "lehten Dinge" bei. Das mar feine lette Fahrt. Seit Jahren icon hatten fich bie laftigen Mertmale, Die mit bem nabenben Alter

**Брођг.** 255

immer perfnftpft finb , geaufert. Diele ichwere Schidfalsichlage , fo manche dmergbolle, ibn tief ergreifenbe Berlufte geliebter Familienglieber, bon benen such fein fonft fo gludlicher, beneibenswerther Lebensgang nicht verschont geblieben war, batte er muthvoll und fiber alle Brufungen fich immer wieber traftig erbebend, fiberftanben. Best, ba er erft bem Componiren, bann bem Biolinfpielen, mlett auch bem Dirigiren entfagen mußte, ba ihm fein fonft fo feines Gebor berfagte , fur ihn eigentlich ber beprimirenbfte Berluft, empfand er es boch febr beinlich, bag er gu gar feiner Leiftung mehr fabig, fo gar nichts mehr fur bas Leben nfige mar. Gin truber, fchmerzvoller Ausbrud lagerte auf feinen Bugen. Fortmabrenbe Schlaflofigfeit raubte ibm ben leuten Reft feiner Rrafte. Erft in ben fpatrften Lebenstagen mar ihm einige Male wieber fanfter Schlummer gegount. Connabend, den 22. Rob. 1859, 91/2 Uhr abends ging er in bas Land binüber, beffen himmlifchen harmonien er langft gelauscht, fcblog er in ftillem Brieben feine im Scheiben noch verflart blidenben muben Augen fur immer. Reinem anbern Sterblichen find je jo viele Beichen ber Berehrung geworben, wie 5. Ge tann ja fein, daß einem Fürften, einem Staatsmanne, als ben bochftgeftellten unter ben Bollern, großgrtigere und maffenhaftere Gulbigungen bargebracht wurden, aber ihm gegenüber hatten fich die Auserwählten ber Runftmelt, die Gebilbeten ber Befellichaft allermarts vereint, ihrer Liebe, Begeifterung und Bewunderung ungweideutigften, oft übermältigenden Musbrud zu geben. Sein Leben mar ein ununterbrochener Triumph und wohin er auch feine Schritte laten mochte, in Deutschland, Defterreich, Italien, der Schweig, Franfreich, bolland, England, burchjog er wie ein Sieger bie Lande. Geine Bruft gierten sehllofe Orben. Beber Regent beehrte fich, Diefelbe gu fchmuden. Den meiften Runftalademien oder großeren Dufitgefellichaften geborte er als correspondirendes ober Chrenmitglied an. G., obwol burch jedes ihm geworbene Beichen bon Berihrung und Achtung erfrent, murbe burch folche Auszeichnungen nicht aus feinem Bleichmuthe gebracht, noch weniger fuchte er bamit gu prunten ober wies er eitel Barauf bin. Alle einft, im Sochfommer, in Raffel eine Festborftellung im Theater nattiand, fab man ibn, feft in feinen Bintermantel gebullt, mit großen Schritten bem Theater guichreiten. Als ibn ein Begegnenber verwundert frug, mas biefe Ginbollung bebeute, fchlug er fait verlegen ben Mantel gurud und ftand nun im dwargen Angug mit allen feinen Orben gefchmudt ba : "In biefem Aufput tann ich mich boch nicht auf ber Strafe feben laffen ?" Der fur biefe Biographie gepahrte Raum geftattet nicht, Ausguge aus ben vielen, feine Berfonlichfeit, fein Spiel, feine Compositionen, fein Wirten als Dirigent und Lehrer ihn ausnahmslos in enthufiaftifchen Borten preifenden Artifeln wiederzugeben. Ginerfeits beweifen berartige Berichte wol die allgemeine Begeisterung und hochschung der Beitgenoffen für ihn, andererfeits bilben fie einen beherzigenswerthen Beleg bafür, welch ein flüchtig bergangliches, eitles Ding es um bas ift, mas man Ehre, Aubm und Unfterblichfeit nennt. Roch muß ber bon ihm burch viele Jahre mit Borliebe fortgeführten privaten Quartettunterhaltungen bier gebacht werben. Rit ben beften Mitgliedern feiner Capelle hatte er ein flanbiges Quartett arrangirt, mit bem er junachft feine eigenen Rammercompositionen abte und vor Gingeladenen und Freunden vorsührte. (Trios, Quartette, Quintette, Doppelquartette u. j. w.) In jeder Soiree wurden unabanderlich drei Piecen gewielt, amei Compositionen bon ihm felbft und ein anderes claffifches Quartett, in welchem er bann bie zweite Bioline zu fibernehmen pflegte. Gein Bortrag mar bei Diefen Gelegenheiten ausgezeichnet burch Fulle bes Tons, Reinheit, Rraft und Leichtigleit ber Bogenführung; er ichien fich babei ftete ju berjungen. Jugenblich aber ericbien er auch bei bem fleinen Abenbeffen, bas biefe Dufitabenbe ichlog. Da verichwand fein angeborener hober Ernft allmablich von feinem

Antlit, einer Art Aufgeraumtheit, ja fogar Beiterfeit Blat machenb. Gewöhnlich talt und abgefchloffen, murbe feine Diene nun lachelnb und liebenswurdig. Bebem, bem es vergonnt mar, biefen Ernft in Frohmuth übergeben gu feben, wird dies frobe Aufleuchten in ben Spohr'ichen Ragen unvergeflich fein. Dann wurde er lebendig und aufgeraumt und erheiterte Die Befellichaft mit pitanten Anecboten, Wigen und Schergen. Diefe Quartettabenbe fanben auch wieberholt im Saufe ber Frau v. Malaburg, einer treu ergebenen, von S. hochgeichatten Dame, boll Talent, Anmuth, Beichmad und Bildung, ftatt. Unvergeflich ift bem Schreiber biefes Auffages auch fein Concertipiel. Geine bobe, majeftatifche, alle anderen Mitwirfenben überragenbe Geftalt imponirte ichon jum boraus jebem; bann trat er wie ein junger Solbat in fefter Saltung bor die Buborer, begrufte fie mit einer unbeschreiblichen Berbeugung, voll Bfirbe ohne Stolg, voll Anmuth ohne Ronchalance und beobachtete mabrend des gangen Bortrags, felbft bei Heberwindung größter Schwierigfeiten, tabellofe Rube. Sein Spiel, boll Empfindung, Geele und Reig, aber auch Strenge und Grundlichfeit neigte jum Großen, in fanfter Behmuth Schwarmenben; polltommene Reinheit, Siderheit, Bracifion, ausgezeichnetfte Fertigfeit, alle Runfle bes Bogenftriches, namentlich ein munderbolles Staccato, alle Berichiebenheiten bes Beigentons, welch letterer bei ibm bon einer Groge, einer Macht, einem Abel mar, wie man ibn por- und nachber nicht wieber borte; bie ungezwungenfte Leichtigleit machte ibn gu einem vollendeten Birtuofen; aber die Geele, die er feinen Delodien und Baffagen einhauchte, ber Flug ber Phantafie, bas Fener, Die Bartheit, Die Innigleit Des Gefuhls, ber feine Gefchmad, feine Ginficht in ben Beift ber verschiebenften Compositionen, feine Runft, jede ihrem Charafter und Inhalt entsprechend wiederaugeben, machien ihn gum mabren, unübertrefflichen und unübertroffenen Runftler.

Rachdem es ihm gelungen mar, fich Saus und Barten gu erwerben, fabrie er ein jufriedenes, ftilles, jurudgezogenes, außerft gemuthliches Familienleben. Mochten bie Sturme bes Lebens biefen geweihten Befit umtofen, finnenb und ichaffend und voll Theilnahme fur jedes tleinfte Bortommnig um ihn ber, bilbete biefer Befig einen Großtheil feines Bludes. Er beftand aus einem nicht febr umfangreichen, forgfältig gepflegten Barten, in welchem rechtsfeitig ein Treibhans ftand und einem beicheibenen, aber außerft behaglichen zweiftodigen Bobnbaus mit Manfarbe. Gints vom Gingang maren ebenerbig fein Arbeits- und Unterrichtssimmer, rechts bie Bohnraume, über einer Treppe ein hubicher Dufiffagt mit einem ichonen Flügel und bem toftbaren Glasichrant, in welchem alle bie merthbollen und reichen Geschente, bie er allerwarts empfangen, bon feiner eigenen Sand geordnet, aufbewahrt waren. Der gange von einer Mauer umgebene Befit war ein Beiligthum. Die tonnte ich ihn andere ale in gehobener, ehrfurchisboller Stimmung betreten. Diefer Wohnftatte eines großen, eblen, berrlichen Mannes, fo ichlicht und einfach und boch burch feine Anwefenheit belebt und berflart, bermochte man nur in Anbacht ju naben. Sier im Barten pflegte er, Die Arme liebend um die bortreffliche Gattin gelegt, im traulichen Gelprache mit ihr, begludt gu manbeln, fich jeber neuen Bluthe, jeber entfalteten Blume erfreuend. Je mehr er in ben Jahren borrudte, um fo mehr bing er an biefen Raumen, um fo ftarfer muche, war er berreift, feine Gebnfucht nach ben Rofen und ihren Schweftern feines Bartens. Man tonnte nicht anders benlen, als bag biefe beilige Statte fur immer unverandert confervirt, bag jebe profane Benutung von ihr ferne gehalten und ausgeschloffen bleiben, daß bies Saus einft alle Undenten und Erinnerungen an ben Deifter fammeln und aufbemahren, bag es ein Goohr. Dufeum werden wurde. Bis jum Tode ber Bittme blieb benn auch alles unverandert, mit liebender Bietat wurde jebe Rleinigfeit gebutet, bewacht und gepflegt. Run ift boch alles anders gefommen. Der

onator jog ins Saus; in ben geweihten Raumen brangte fich eine pietatneugierige Menge : was nach Bertheilung ber Roftbarfeiten unter bie Berten noch übrig mar, tam unter ben Sammer und in frembe Sande. Infollte auch noch Barten und Saus berfteigert werben, aber es fand fich and, ber ben bon ben Erben geforberten Breis (80,000 Mt.) geboten batte : bie Stadt lehnte einen Rauf ab. Bas wird nun geschehen? Die Bahl infligen enthufiaftifchen Berehrer bes feligen Meiftere ift zu febr gefchmolgen, at eine Summe unter ihnen gesammelt werben tonnte, bie es ermöglichte, rettenbe That ju bollgieben. Raffel befitt ja viele Schloffer und anbere tgebaube, aber ber bentwurdigiten Statte in feinen Dauern, verflart burch pieljabrige Balten bes Benius in ihr, ewig ein Mecca aller funftbegeifterten berer, ein Beiligthum für alle mufiterglubenben Geelen, brobt ber Untergang. E., fo bodigebilbet, mit feinem erhabenen Beifte bas gange Dufitgebiet umb, allerwarts jum Schiederichter in Preis- und andern Mufiffragen ertoren, le Teine Compositionen gang mit feinem eblen, findlichen Gemuthe zu erfullen : nb baber ber Abglang feines fur bie Ratur, fein Baterland und feine Ditden in Liebe hingegebenen trefflichen Bergens. Obwol er in feinen Berten ifte und anscheinend verwideltefte Runftprobleme bot und mit meifterhaftem id lofte, alle find einfach, flar und verftanblich. Unter allen ben bochnäfigen iheilern fiber feine Tonbichtungen mare feiner im Stanbe, Die Doppelquartette, Doppelfinfonie, das Quartettconcert, ja nur die Biolinduetten u. a. auch nur bernd nachguahmen. Ja, wir geben weiter und behaupten, bag unter Componiften unferer Tage nicht einer befähigt ift, bas ju thun. Die ferifche Impoteng ber Wegenwart wurde an foldem Berfuch flaglich icheitern. mit welchen neuartigen, glangenben Baben bat G. fein Runftgebiet bereichert. r an die genannten Berte, fei bier an die Ginfonien : "Beihe ber Tone", or Sinfonie", "Jahreszeiten" u. b. a. erinnert. Und ben Mann, ber fo viel es und herrliches ichuf, wagt man ju bemangeln, weil ein gewiffer weicher, der Bug durch feine Berte geht und weil fie fich von jeder trivialen und roben erung fern halten. Rein anberer Tonfeger ber neueren Beit hat eine folche bon Compositionen jeber Gattung, barunter eigentlich nichts Unbebeutenbes, aufitalifchen Welt geschenft, wie er. Er fchrieb 5 Cantaten und Oratorien ingste Gericht", "Das befreite Deutschland", "Die letten Dinge", "Des indes lette Stunden", "Der Fall Babylons"), die fich bem Edelsten und n ebenburtig gur Seite ftellen, mas auf Diefem Gebiete geleiftet murbe. 11 Deffen, Somnen, Bfalmen u. bergl.; eine großere Babl von Concertmehrstimmigen Befängen und canonischen Studen, fehr viele (mehr als 90) r. Ferner 10 Opern ("Die Prüfung", "Alruna", "Der Zweikampf mit beliebten", "Fauft", "Zemire und Azor", "Jeffonda", "Berggeift", "Pietro Abano", "Achmift", "Die Kreugfahrer") und viele Arien, Chore und rturen ju Schaufpielen. Gur Inftrumente allein, 10 Sinfonien : Op. 20, 49, 66 [Weihe ber Tone], 102, 116 [hift. Ginf.], 121 [Doppelfinf.], 137, 143 reszeiten], Rr. 10 [ungebrudt]), u. 20 Duverturen ; ferner Rotturno Op. 34 für instrumente, Ronetto, Op. 31, Octetto, Op. 32, 4 Doppelquartette (Op. 65, 7, 136), Sextett, Op. 140. 7 Quintette (Op. 33, I. und II., Op. 69, 106, 129, 144), 39 Quartette, 1 Clavierfeptnor, Op. 147, 2 Clavierette, Op. 52 und 130, 5 Claviertrios (Op. 119, 123, 124, 133, 142), rientrio; 59 Sonaten und Duos fur Clavier und Bioline, Sarje und Bioober 2 Biolinen; 15 Biolinconcerte (Op. 1, 2, 7, 10, 17, 28, 38, 47 [Gecene], 55, 62, 70, 79, 92, 110 [Sonst und Jeht], 128). 11 Potpourris tioline; 6 Doppelconcerte für Bioline und andere Inftrumente; 3 Stude em beutide Biographie, XXXV.

258 Epohr.

für Harje, 7 für Clarinette (barunter 4 Concerte), 1 für Fagott. Die Krönung all bieses reichen Schaffens bilbet nun aber die in ihrer Art einzige, unübertreffliche Biolinschule. Jedoch nicht nur als Componist hat sich S. ausgezeichnet; seine schriftstell erischen Arbeiten, d. i. seine Musikberichte, z. B. aus Paris, alle in der Allg. mus. Zeitung in Leipzig erschienen, sind, wie seine löstliche, sur die Musikasitände s. 3. hochinteressante und ebenso belehrende als sessellende Autobiographie, 2 Bände, Cassel und Göttingen 1860 und 61. besonderer Beachtung

mürbig.

Außer den Biographien in lexitographischen Sammlungen, Zeitschriften 2c. sind zu berückschiegen J. J. H. Ebers, Sp. und Halson und die neueste Kirchen- und Opernmust. Breslau 1837. — Spohr- Jubelsest im Januar 1847. — W. Reumann, L. Sp. Cine Biographie. Cassel 1854. — A. Malbran, L. Sp. Sein Leben und Wirten. Frants. a. M. 1860. — H. Giehne, Zur Erinnerung an L. Sp. Cin Bortrag. Karlsruhe 1860. — H. Giehne, Zur Erinnerung an L. Sp. Cin Bortrag. Karlsruhe 1860. — H. Diehne, D. M. Schletterer, L. Sp. Leipz. 1881. — A. K. (Kempe), L. Sp. Gin Lebensbild. Cassel 1883. — H. Schletterer, Des heilands lehte Stunden. Text und Briese von Mendelssohn, Rochlig und Spohr. Jürich 1885. — L. Rohl, Sp. Mustlerbiographien Bd. VII. — A. Chrlich, berühmte Geiger. Leipzig 1893. S. 228 ff. Um die Herunsgabe des Spohr'schen Rachlasses sich sich sein Schüler C. Rundnagel, Hoforganist in Kassel, arche Berdienste erworden.

Dorette (Dorothea) G., geb. Scheidler, geboren in Botha am 2. Dec. 1781, + in Caffel am 20. Rov. 1834, Tochter bes Gothaifchen, auch wiffen icaftlich gebildeten Rammermufitus 3. Dav. Scheidler, Bioloncellift (1748 - 1802) und feiner Battin Sophie Glif. Sufanne geb. Prepfing, feit 1776 herzogliche Rammerfangerin (ihre Stimme galt als unvergleichlich + 1832). Sie wurde am 2. Februar 1806 S. angetraut und in der Folge die berühmteste beutsche Barjen-spielerin ihrer Zeit, die Genoffin der feltenen fünftlerischen Triumphe ihre Batten, ber ja ebenfalls bie erfte Stelle unter ben beutschen Biolinfpielern einnahm, und feine Begleiterin auf allen feinen Runftreifen. Gie mar guerft eine Schulerin bes auch als Clarinettiften berühmten Badofen. Talent und Runft brachte erft ihr Gatte gur Reife. Gin alter, in jene Tage gurfidbentenber Dufitfreund außerte fich einft über bas Spiel beiber: "Dan horte babei bie Engel im Simmel fingen!" Die burch hohe Schonheit und Anmuth fich aus geichnenbe Dame, auf beren holbem Antlig begludenber Liebreig und Engelimilde thronte, bing mit innigfter Liebe an ihrem Satten und ihren Rinbem (3 Tochtern), folgte verftandnigvoll bem genialen Schaffen beffelben und bemahrte ftets ein herrliches, fur ihre hohe Runft begeiftertes Gemuth und eine feltene Bergensgute. Es war wol ber bartefte Schlag, ber G. treffen fonnie, diefe anbetungswurdige Frau, die fich beim Ginfpielen einer neuen großen Bebalharfe a double mouvement, wie bann bei ifren Clavierfludien fiberanftrengt und baburch ihre ohnehin garte Befundheit gefchabigt hatte. m verlieren. Gelbft in Paris, Diefer Beimath berühmter Barfenfpieler, errang fie fich große Erfolge. Die Barfe, wie die meiften Blasinftrumente baben nur eine untergeordnete, ziemlich werthlofe Litteratur. Wie mit vielen Concret finden, unübertroffen und einzig in ihrer Urt, nur meift gu fcwer fat unfere Begenmeifter bon Beigern, G. Die Bioline bereichert bat, jo auch bie Clarinette und Sarfe. Unermublich hat er fich mit bem Dechanismus biefes letteren ichwierigen Inftrumentes vertraut gemacht und eine Reibe portrefflicer Compositionen, bon ihm und ber Gattin munberbar jufammengenbt und por getragen, Meifterwerfe fur bies Inftrument, gefchaffen. Go wurde benn aud Das Talent ber ichonen Dorette burch ihn vollftanbig entwidelt, ihr Welchmad Sponed. 259

gelautert, ihre Technit vollendet, ihre Bortrage wahrhaft beseiligend und hinreigend. Mit ihr vereint bezauberte S. durch Borffihrung seiner Duette alle Borer, erregte er allerwärts im wahrsten Wortsinne Sensation.

Ferdinand S., altester Bruder Spohr's, in Seesen 1792 geboren, † in Kassel 1831, war Schüler seines Bruders und fam durch ihn erst in das Wiener, dann in das Kasseler Orchester. Bon ihm find vortreffliche Clavierauszüge von Werten seines Bruders arrangirt.

Sponed: Rarl Friedrich Chriftian Bilbelm Graf b. G., Dr. phil., Forftmann, Sohn bes Rammerheren und Oberforftmeifters Grafen v. S. (gu Blaubeuren); geb. am 19. Juli 1762 ju Ludwigeburg, † am 4. October 1827 gu Beibelberg. Er erhielt feine Borbilbung am elterlichen Bohnorte und bezog 1779 bis 1781 behufe feiner militarifchen und miffenschaftlichen Ausbildung Die hobe Rarlifchule" ju Stuttgart. Bier murben ihm breimal Breife guerfannt, und zwar in Botanit, Bflanzenphpfiologie und Forstwiffenschaft. Rach Absol-birung seiner Studien begab er fich — ber bamaligen Sitte ber jungen Gbelleute gemaß - langere Beit auf Reifen. Alsbalb nach feiner Burudfunit murbe er jum Chef bes bergoglich murttembergischen Leibjagercorps gu Sobenheim ernannt, welchem er jugleich Unterricht in einigen Gegenftanben ertheilte, und furge Beit barauf jum Sofoberforftmeifter. Mus biefem, nicht febr anftrengenben Birfungefreife rudte er gum Oberforftmeifter in Blaubeuren, fpater in Altenfeig und gulett in Reuenburg auf. Schon in biefen Stellungen machte er fich Beit 1791) burch eine Reibe forftlicher Auffage und Mittheilungen befannt, B. im Stuttgarter ofonomifchen Bochenblatt, in b. Wilbungen's Tafchenbuch far Forft- und Jagbfreunde, Sartmann's und Laurop's Zeitschrift fur die Forftmiffenschaft (1802), Batterer's Forftarchiv (1802) und hartig's Forft-, Jagdund Filderei - Journal, fowie burch eine "Anleitung jum Ginfammeln, Aufbewahren und Renntnig in Rudficht auf Bute und Ausfaat bes Saamens von ben borguglichften beutschen Balbbaumen" (1803). Geine Sauptthatigfeit als Schriftsteller entfaltete er aber erft nach feiner Berufung in ben großbergoglich babifden Dienft als außerorbentlicher Projeffor ber Forftwiffenicait an ber Umberfitat Beibelberg (1805). 3m 3. 1808 rudte er gum orbentlichen Broiffor bafelbft mit bem Titel "Dberforftrath" auf; 1811 murbe ihm bon Geiten ber bortigen philojophifchen Nacultat die Doctormurde verlieben.

S. gebort ber forftcameraliftifchen Schule an und fchrieb eine große Unjabl bon Berten, borgugemeife forftbotanifchen und forftpolitifchen Inhalts. Diefelben geugen gwar von Litteraturkenntnig und Fleiß; eine berborragenbe Bedeutung, begw. Tiefe und Originalitat tann jeboch eigentlich feinem gugelprochen werben, weshalb von einer vollftanbigen Aufgahlung an biefer Stelle wol um fo mehr abgufeben fein burfte, als ihnen heutgutage nur noch eine bifforiiche Bebeutung gutommt. Als feine namhafteften Schriften burften gu beeichnen fein: "Ueber die Beschaffenheit, Gutftehung und Cultivirung ber Gumpfe (ober jogen. Miffen) in Gebirgsforften, mit vorzüglicher Sinficht auf den Burttembergifden und Babifchen Untheil bes Schwarzwalbes" (1807); "leber ben Schwarzwald für alle, benen es um grundliche und prattische Renntnisse im Forstwesen zu thun ist" (1817); "Ueber die Anlegung, Einrichtung und ben Rufen ber Bolggarten und Solgmagagine in forftlicher und ftaatswiffenichaftider Sinficht" (1819); "Ueber bie Beraugerung bon Staatswalbflachen gu andwirthichaftlichem Gebrauch" (1823) und befonders "Sandbuch des Floßvelens, porguglich fur Forftmanner, Rameraliften und Flogbeamte" (1825); htermit beichlog er feine litterarifche Thatigleit. Er geborte - wie alle namhaften Forftidriftfteller feiner Beit - ber (1796) von 3. Mr. Bedftein gegenn

beten "Societat ber Forft- und Jagblunde zu Baltershaufen" an. Reuer Refrolog ber Deutschen, V. Jahrgang (1827), 2. Theil, 1829, S. 1144 (bier findet fich ein vollftandiges Bergeichniß feiner Berte). -Monatschrift für das württembergische Forstwesen 1855, VI, S. 376. — Bembardt, Geschichte des Walbeigenthums zc. II, S. 173, 390, Bemerkung 32. S. 397; III, S. 244. - v. Beech, Babifche Biogr. II, S. 307 (Scha).

M. Del. Sponfel: Johann Ulrich G., eb. Beiftlicher, † 1788. G. murbe am 13. December 1721 ju Dinggenborf im Bairenthifden geboren. Gein Bater, ein Bierbrauer, bestimmte ibn gu feinem eigenen Gewerbe, bem er, ubgleich er Sinn filr bie Biffenschaften batte und heimlich gern Bucher las, trop Biber ftrebens obliegen (auch ale Sandwertsburiche manbern) mußte, bis im 3. 1740 ber Bfarrer feines Geburtsortes fich feiner annahm und feine Aufnahme in bas Babagogium bes atademischen Symnafiums gu Coburg bewirtte, welche abn wegen ber burftigen Sprachtenntniffe Sponfel's erft 1741 erfolgen tonnte. Schon im 3. 1744 mar er reif fur bie Univerfitat und ftubirte jest von 1744 bie 1746 Theologie, Philosophie und orientalifche Sprachen. 1748 murbe er Stifte-prediger und Diatonus ju St. Georgen in Baireuth, 1752 Pfarrer ju Marti Benterebeim, 1766 Pfarrer und Superintenbent ju Burgbernheim im Baireuth ichen. Dier ftarb er am 5. Januar 1788. G. war ein maderer Brediger und bat fich and auf vericiebenen wiffenichaftlichen Gebieten vortheilhaft befannt gemacht. Gein Biograph Doring (f. u.) jablt 23 Schriften Sponfel's auf barunter befinden fich mehrere Bredigtfammlungen (ale bie reiffie bon ibnen wol bie "Predigten über bie Sonn-, Feft- und Feiertags - Evangelien bes gangen 3ahres", Beilbronn 1783. 2 Theile, 8"; intereffont aber auch die Grunden ju Leichenpredigten", 4 Theile, 8", 1. Auft. 1758-1759, 2. Auft. bes 1. und 2. Theiles 1786-1787, 80), ferner eregetifche Abhandlungen, Arbeiten ju biblifchen Alterthumswiffenicoit, endlich eine "Orgelbiftorie" (Rarnberg 1771, 8")

Gein Leben bei Doring, Theologen Deutschlands u. f. m. IV (1735) S. 283-286. - Bgl. Meper's Rachrichten bon Ansbach, und Baureuth Schriftft., S. 378 u. f. - Fidenicher, Gel. Fürftenth. Baireuth IX, 57 ff. Meufel, Beriton verftorb, Schriftft, XIII, 245 ff. Baul Tidadert.

Spontini: Gasparo Luigi Bacifico S., tgl. preugifder Generalmuft director ber Oper ju Berlin, geboren am 14. Rovember 1774 gu Majolati in Italien, 7 am 14. Januar 1851 ebenbort. Er mar ber Cobn eines armen Schuhmachers, Giambattifta G., berbeirathet mit Terefa Guabaguini. Der Batt bestimmte feine vier Gohne bem geiftlichen Stande, ba er febr richtig fagte: ba ift ber einzige Stand , in bem eine niebere Beburt felbft ben bochften Butbn nichts in ben Weg legt. S. wurde baber bem Propfte an Santa-Maria be Biano in Jeft, einem Bruber bes Baters, gur Ergiebung fibergeben. Sier murber die alten Sprachen, Geschichte und theologische Studien mit Gifer und Griol betrieben. Roch in fpateren Jahren ichrieb C. Gebichte in lateinischer Sprache boch auch die Liebe und Beranlagung jur Dufit zeigte fich fcon frub, und ob gleich ibm jebe Gelegenheit entzogen wurde, fich mit ibr gu beichaftigen, ba be Onfel mit Burcht und Gorge bas erwachenbe Dufiftalent beobachtete, to fant fich boch heimlich bie Belegenheit, Die berbotene Frucht mit befto großerem Gile fich anzueignen. Befondere behilflich bagu mar ibm ber Orgelbauer Ernbel ber fur obige Rirche in Befi eine neue Orgel ju bauen batte und ein Deifte im Clabier- und Orgelfpiel mar. 3hm mar es eine besondere Freude, bas fie geigende Dufiftalent jur Anebilbung gu bringen. Ale fein Grzieher ibm m Spontini. 261

rengen Strafen brobte, wenn er bie Dufitubungen nicht einstelle, entflob er ad Monianvito, wo ein Bruber feiner Mutter mobnte, und ber übergab ibn em bortigen Capellmeifter Quintiliani jur Unterweifung. Rach einem Jahre ehrte er wieder nach Jeft gurud unter bem Berfprechen, daß ihn der Ontel jum Rufiler ausbilben laffen wolle. Er erhielt nun ben Ganger Ciuffolotti, ben rganiften Menghini ju Lehrern und trat fpater in Die Mufiticule Bonani's n Maffaccio. Spontini's ichnelle und überraschenbe Fortichritte in ber Musik emogen den Bater, Mittel und Wege ju finden, ihn in bas Confervatorium Pieta dei Turchini" nach Reapel ju fchicen, wo er 1791 eintrat und von en damals berfihmten Operncomponisten Sala, Tritto, Fenaroli, Salini mb Biccinni Unterricht empfing und außerbem durch perfönlichen Umgang mit Baifiello, Cimarofa und Fiorabanti, die damale im Benith ihres Rubmes ftanben und fich fur bas emporftrebende Talent Spontini's lebhaft ntereffirten, in die Bebeimniffe ber Operncomposition eingeweiht murbe. Lettere jaben ihm ofter Gelegenheit fur ihre Opern Ginlagen gu machen, eine bamals ehr beliebte Art, Die Bugtraft einer Oper bei ofteren Aufführungen ju erhoben. Spontini's Ginlagen fanden befonders bei ber Oper Baifiello's, "La Molimra großen Beifall. 3m 3. 1796 fand er Gelegenheit, fur Rom die Oper I puntigli delle donne" ju fchreiben, Die auch am 26. December gur Auffihrung plangte und großen Beifall erwarb, fo bag er auch fur 1797 ben Auftrag erhell, für Rom die Oper "l'Eroismo ridicolo" und für 1798 "Il finto pittore" u ichreiben. Bebe biefer Opern gefiel ungemein, und ber Ruhm Spontini's mar bamit begrfinbet. Er erhielt ben Titel eines Capellmeifters bes Conferbatoriums Reapel und schüttelte von sechs zu fechs Wochen eine Oper nach ber anderen bem Mermel, fo bag er bis jum Jahre 1799, alfo in brei Jahren, fcon icht Opern geschrieben hatte, die fich alle des besten Erfolges erfreuten. ach Balermo floh. Cimaroja wurde bahin bejohlen, lehnte aber aus Gefundeitsrudfichten ab, und fo wurde S. ale hofcomponist angestellt. Rach einer De fturmifchen Ueberfahrt, von ber G. noch in fpaterer Beit mit Braufen erabite, componirte er für 1800 die drei Opern "I Quadri parlanti", "Sofronia Olindo" und "E gli Elisi delusi", bie mit Beifall aufgenommen murben. Qualeich ertheilte er in ben Softreifen Bejangunterricht. Sierbei verliebte er fich n eine junge icone Bringeffin, Die feine Liebe nicht unerwidert ließ - G. war in iconer Mann, ber auch auf fein Aeugeres große Sorgfalt und Werth legte nußte fich aber ben Rachstellungen der Berwandten durch die Flucht entziehen mb fam gludlich nach Rom, wo er ben Auftrag erhielt, filr bas Jahr 1801 Der III goloso audace" ju fchreiben, folgte bann einem Rufe nach Benebig, to er nicht weniger als brei Opern schrieb. Bon hier wandte er sich nach Barie, mo er im 3. 1803 anlangte und fich als Befanglehrer niederließ. Er and hier als Operncomponist einen wenig gunftigen Boben, ba die italienische Der in ben letten Budungen lag und die nationale Mufit, von Gretry verrien, alles Intereffe in Anspruch nahm. Spontini's Mufit bewegte fich bis ahin in ben ausgesahrenen Spuren ber italienischen Oper, und mas ihr bis abin einen ftete ficheren Erfolg verichafft hatte, war die leichte Erfindung, anmuthiger, frifder, oft empfindungsvoller Befang, Der fich an Die Schreibweife norabanti's und Cimarofa's anlehnte, Wohlgefallen an ber Coloratur, neben e und ben getragenen Gaben viel parlando, eine leichte, fich unterordnende infrumentation, die aber babei gern burch artig belebte ober auch ichon beftiger uffidrenbe Motive bormarts treibt. Go urtheilt A. B. Mary fiber bie Jugenbrbeiten Spontini's. Bollte er in Frantreich mit feinen Opern Aufnahme finden, fab er febr bald ein, daß er andere Bege einschlagen muffe. Der Frangofe

liebte bas Bifante, Aufregende, icharf Gewurgte, Die italienifden enblofen ; tative und Arien maren ihm jumiber und langweilten ihn. Gerabe wie ! Bully bor mehr als hundert Jahren eine ber italienischen Dlufit entge gefeste Richtung einschlug, fo berfuchte es nun auch G. und legte fein ba augenmert auf bas Orchefter. Schon in ber 1804 aufgeführten Dper La filosofa", Die mit Glud aber Die Bretter ging, laffen fich jene pitanten Orche guthaten ertennen, mit benen er bie Frangofen gu feffeln gebachte. Det barauffolgenbe Opern erzielten feinen Erfolg. Seine Oper "La petite mais erregte fogar burch ben fcblupfrigen Text Stanbal und verichwand fcon i ber erften berungludten Auffuhrung. Dehr Blud hatte bie am 27. Rob. 1 im Theater Febbeau gegebene Oper "Milton", ebenfo bie am 12. Darg 18 umgearbeitete Oper "Julie ou le pot des fleurs", aus ber jogar einige Roman popular murben, mic "Envain je cherche à m'en distraire". S. hatte Blitd, ber Raiferin Josephine vorgeftellt gu werben, Die einen folden Gefallen ihm fand, bag fie ihn ju ihrem Dufifbirector ernaunte. Dies gab ibm D und Bertrauen mit Sicherheit aufgutreten und in neue Babnen eingulent Sein Tertbichter Joun, mit bem er schon feit ber Oper Milton im vertrau Berkehr lebte, hatte ben Operntegt "La Vestale" schon fruher ben Componis Dehul, Boielbien und Chernbini angeboten, boch teiner berfelben bielt ibn zwedentsprechend. Undere beurtheilte ibn G. Er erregte feine Phantafie in ei Beife, daß er die alten Bahnen vollständig verließ und die alte frangofi Tragobie in Die Oper abertrug. Das mit Orchefter begleitete Recitatio trat Stelle bes italienischen Barlanbo, bas Orchefter bob er aus feiner untergeordne Stellung berbor und gab ihm einen bebeutenben Antheil an ber Dramatiffin Broge Chormaffen traten bem Sologejange gegenfiber, und Die Sauptfache ! ichauluftigen Bublicum wurde burch Decorationen und brillante Aufglige Gen gethan. Spontini's Erfindungefraft hielt gwar ben großen Aufgaben nicht Gleichgewicht, boch verftand er die Unbebeutendheit burch Orchefter- und Gl larmen ju übertfinchen. Die Schlage und garminftrumente, Die einft nur Militarmufit fannte, fanden jest Eingang in bas Opernorchefter, und Die fammenwirfung fo vieler frembartiger Elemente wirfte in fo feffelnber 2Be bag fich Runftfritifer wie Laie babon beftechen liegen und einer Runftgatte aujubelten, Die boch ben Reim bes Berberbens jedes Runftideals in fich tr Die "Beftalin" murbe am 15. December 1807 gegeben, und ber bon Rapol geftiftete gehnjährige Preis von 10 000 Livres wurde ihm burch bie Runftautorite bon Baris jugefprochen. Biel mag babei bie Erfenntnig beigetragen baben, Rapoleon felbft Spontini's Mufit über alles ftellte und in ihm bas Genie ber Runft ertannte, wie es ihm ale Felbherr und Raifer gu Gebote fie S. murbe ber unbedingte Lobredner Rapoleon's und ergriff jebe Gelegent feine Berehrung burch charalteriftische Compositionen an ben Tag gu legen. Sieg Rapoleon's schuf auch eine Festmufit Spontini's. Auf befonderen Bur Rapoleon's componirte S. die Oper "Ferdinand Cortes", immer mehr in anger Glang und larmenber Inftrumentation nach Effecten halchend. Sie tam 28. Rovember 1809 gur erften Aufführung und rief einen ungeahnten Enthufiger herbor. Ausstattung, ber Text, Die pomphafte Dtufit wirften gerabegu betanb auf ben Buhorer. G. hatte fich jur Beltberühmtheit emporgeldmungen. im hauslichen Leben lachelte ihm bas Blud: er filhrte bie Tochter bes Die fortefabritanten Gebaftian Grard jum Altar und fand in ihr bas Duffer einer hingebenben und tugenbhaften Chefrau. Ihre Che war gwar eine fint lofe, aber im hochften Grabe gludliche. 3m 3. 1810 murbe G. jum Dire ber italienischen Oper, bes Theaters ber Raiferin, ernaunt, und unter feiner i juglichen Direction als Capellmeifter entfaltete bie Buhne eine Mannichiattig

Spontini. 268

wie fie bis babin nicht gefannt mar, befonbere ließ er fich es angelegen fein, Die Mosart ichen Opern in Dufteraufführungen vorzuführen. Durch Rwiftigleiten murde er aber gezwungen, jurndzutreten, und als nach der Reftauration Endwig XVIII. auf den Konigsthron fam, gab ihm im 3. 1814 das Ministerium bee Inniglichen Saufes bas Brivilegium für ein italienisches Theater, boch trat a baffelbe fluger Beife gegen eine Entichabigungsfumme an Frau Catalani ab. Bom Ronige erhielt er ben Titel eines bramatifchen Componiften und eine lebenslangliche Benfion von 2000 Fr., auch murbe er ale Frangofe naturalifirt. Ginige Urinere Opern, im fruberen Stile gefchrieben, hatten gar feinen Erfolg, Die Oper Olympia bagegen, welche am 15. December 1819 gur Aufführung gelangte, gablt ju feinen glangenbiten Erfolgen. Schon im Jahre 1814 hatte Ronig Friedrich Bilbelm III. von Breugen Die großen Opern von G. bei feiner Anwesenheit in Paris bewundert. 216 nun 1818 "Ferdinand Corteg" in Berlin aufgeführt murbe, gab ber Ronig bem General v. Wigleben ben Auftrag, G. ale Generalumfilbirector fur bie Berliner Oper ju gewinnen. G. ging gern barauf ein, ba er fich in Baris feit Rapoleon's Entfetjung nicht mehr in gleichem Mage geehrt fiblte, und er forgte jugleich baffir, oaf ber prenfifche Contract gang nach feinen Bunfchen ausgeführt murbe. Er erhielt 4000 Thaler Gehalt, 1050 Thaler für iede erfte Aufführung einer bon ihm nen componirten Oper, fowie bas Recht, alliabrlich am Buftage ju feinem Bortheile unter Benugung ber tgl. Capelle ein Concert im Opernhaufe ju geben. Ferner mar er in allem, mas bie Oper betraf mit ihr gufammenhing, unbeschränfter Berricher, und ber Generalintenbant tatte fich feinen Anordnungen ju fugen. Braf Brubl , ber bie lettere Stellung belleibete, fublte fich baburch im bochften Grabe gurudgefest und fab von bornberein ben Rapoleonsverehrer als feinen ichlimmiten Reind an. Cbenfo bachte in Theil bes Berliner Bublicums, welches in G. nur ben berhaften Rapoleonsverebrer fab, ber in ber größten beutschen Stadt fich erlauben tonnte, feine Unordnungen in frangofifcher Sprache ju geben und ber bas beutsche Orchefter franjoffich anredete, ba er bes Deutschen nicht machtig mar. Rur bie unbedingte Graebenbeit ber Berliner an bas Ronigshaus tonnte es G. ermöglichen, unter biefen Berhaltniffen eine fo berborragenbe Stellung fo lange gu behaupten. Er trat feine neue Stellung officiell am 26. September 1821 in Berlin an, obaleich er fcon feit bem 28. Dai 1820 bie Oper leitete. Seine Opern wurden bon im auf bas forgfältigfte einftubiert, und es berrichte nur eine Stimme barüber, bag Sanger, Orchefter und Chor fo Augerorbentliches leifteten, wie man es bisber noch nicht gehört hatte. Freilich nahm er aber bie Krafte ber Oper für fine Schöpfungen in einer Beife in Unfpruch, bag alle anderen Opern in den hintergrund gebrangt wurben; Bublicum wie Rritit brachen in febr berechtigte Rlagen fiber Die lotterige Beife aus, in ber alle anderen Opern außer den Spontinifden gegeben murben. Es ift allbefannt, wie er die Aufführung bes Greichnit bon Weber ju bergogern fuchte, indem er bem Grafen Brubt und Beber jebe Möglichkeit, eine Brobe abzuhalten, abichnitt, bis endlich bas Bublicum in einer Beife fur Beber Bartei ergriff, bag G. es fur gerathen bielt, nachguwhen. Außer einigen Gelegenheitscompositionen fcuf er fur Die Berliner Oper 1822 \_Rurmabal", 1825 "Aleibor", eine Bauberoper, 1827 "Agnes von Sobenfaufen", erfter Act, 1829 vollendet und 1837 umgearbeitet. Reine biefer Opern erreichte ben Erfolg ber "Beftalin", "Ferdinand Corteg'" und ber "Olympia", abwohl fie nach benfelben Principien componirt wurden und an Bracht der Aus-Rattung ihnen bollig gleichtamen. Spontini's Erfindungefraft murbe immer veringer und ichon in feinen beften Opern bedauert man, wie wenig mablerifch r in feinen Motiben und Dtelobien ift, fo bag neben wirflich Schonem fich bie Glimmffen Gemeinplate finden. Auch mar er in bie Manier verfallen, bramatifch

264 Spord.

bedeutende Stellen nur burch ben berminderten Septimenaccord barauftellen, moburch eine Monotonie entftand, Die jeglicher Steigerung Die Spike abbrach. Am 28. Mai 1830 murbe ber abgelaufene Contract auf weitere 10 Jahre berlangeri. Much Friedrich Bilbelm IV, erneuerte ibn, feste aber eine Commiffion ein, um Die gegenseitigen Rlagen einer genauen Untersuchung ju unterziehen. Roch mabrend biefe Untersuchung ichwebte, erichien in Rr. 253 und 254 ber Beitung fur bie elegante Welt 1840 ein anonymer Artifel, worin behauptet wirb, baf fich bon nun ab G. ben Befehlen ber Generalintenbang gu fugen habe. G. antwortete barauf in einem Schreiben vom 20. Januar 1841 in frangofifcher Sprache, welches, vielleicht in ungeschidter Beife, in deutscher Sprache jum Abbrude gelangte, und die Beborbe fand in biefer Antwort eine Majeftatsbeleidigung, wofür fie ihn mit einem neunmonatlichen Feftungsarrefte beftrafte. Siergegen appellirte S., boch feine Tage maren für Breugen gegablt; bie Aufregung gegen ibn batte einen Grad erreicht, ber alles befftrchten ließ. Wie ein Lauffeuer ging bie Rachricht burch die Stadt: S. fei bon feinem Amte fufpendirt. Um biefem Berebe entgegengutreten, fette er fur ben 2. April 1841 bie Oper "Don Juan" an, um fie felbft gu birigiren. Ils G. ins Orchefter trat, begann eine formliche Ratenmufit. Tropbem birigirte G. Die Duverture, als er aber bas Beichen jum Aufgieben bes Borhangs gab, wurde ihm nicht Folge geleiftet, und nun erreichte bie Aufregung einen Sobepuntt, Die ibn felbft mit Thatlichfeiten bedrobte, fo bag er bas Opernhaus für immer verließ. Der Ronig, welcher fiberzeugt mar, bag S. nichts ferner lag, als ihn ober feinen Bater berleben gu wollen, und ber auch wußte, bag er ber beutichen Sprache gar nicht genügend machtig war, um bie Tragmeite ber in bem incriminirten Schreiben enthaltenen Borte beurtheilen gu tonnen, ichlug bie Unterfuchung nieber und entband ihn burch Cabineteorbre vom 25. Mug. 1841 auf Die großmuthigfte Beife bon feinem Contract. S. ging nach Baris, boch er tam als gebrochener Mann an und hat fich nie wieber bon ber Rieberlage erholt. 1848 murde er bon einer Schwerhorigfeit befallen, und trop aller Ehren. Die ihm von allen Geiten gufloffen, in Orben und Titeln, fuhlte er boch, bag ce mit ibm bergab gebe. Er ging nach Italien, ließ fich in Befi eine Gruft bauen und grundete ein hofpital fur arme Altersichwache. 1850 ging er nach feiner Beimath Majolati, erfaltete fich im Januar 1851, befuchte tropbem noch bie Deffe und erlag binnen wenigen Tagen einem bigigen Fieber. - Spontini's Opern gaben ben Anftog und die Anregung gur fogenannten frangofifchen großen Dper, Die bann Meyerbeer mit mehr Talent auf gleichen ichauluftigen Effecten und geschichtlicher Grundlage ber Texte beruhend, mit Erfolg ausbaute. Saleby und Bounod folgten ihm nach, zwar mit gleichen Erfolgen, boch zugleich als Tobtengraber ber großen Ober. Auf neuer und gefunder Grundlage erhoben fich Richard Wagner's Opern und brangten jene unmöglichen Gebilde in Die Rumpelfammer.

C. Robert, Spontini, eine biogr. Stizze, Berlin 1883, 8" (die zwar Smit parteilicher Freundschaft beurtheilt, dabei aber auf Grund ber zuverläffigsten Quellen, aus Spontini's eigenem Munde, den besten Aufschluß über ibn gibt).

Spord: Johann, Graf v. S., wurde vermuthlich 1601 auf dem Spordhofe, welchen fein Bater Franz († 1625) befaß, geboren. Der hof gehörte zur Gemeinde Westerlohe im "Land Delbrild", einem Theile des Fürstbisthums Paderborn, welcher manche Reste der alten Gauverfassung und einen wohlhabenden, selbstbewußten Banernstand bewahrt hatte. Dessen Mitglieder schieden sich in Maier und Banern. Bon den "Stätten" der letzteren tamen vier einem Maierhose gleich. Auch der Spordhos war eine Banernstätte, und nichts berechtigt zu der Annahme, daß S. in besonders armlichen Berhältnissen aufgewachsen sei. Wie alle Del-

Spord. 265

riider Bauern waren auch die Spord Borige ber Bifchoje von Baberborn. Bleichwohl ichrint die Familie feltsamerweife eine abelige gewesen zu fein. Es pirb namtich nicht nur Johann's jungerer Bruber Philipp, welcher auf bem ofe blieb, in Urfunden aus ben Jahren 1674 und 1685 "bon Spord" geannt, fondern Johann felbft fchrieb fich bereits 1640 fo und beirathete fcon 1639 in Freifranlein aus altem Beichlechte, mahrend es nicht mabricheinlich ift, bag er or ober bei Erlangung ber Oberftenwurde, Die er erft 1689 erhielt, ober etwa um 3wed feiner Beirath geabelt worden fei. Bor allem aber ift es von Geoicht, daß bas Batent, wodurch ibn Raifer Ferdinand III. im 3. 1647 jum Beichsfreiherrn erhob, eine vorausgegangene Abelung nicht erwähnt, bagegen ihm in Bertommen aus bornehmem Stande gufchreibt und ruhmt, bag er feine anaborene ritterliche Tapjerleit bewährt habe. Bu beachten ift endlich, baß auch eine beiden alteren Bruder Golbaten wurden und ber eine bon ihnen, als er 1620 in ber Schlacht am Beigenberge fiel, bereits Rittmeifter mar, welche Stellung ein Richtadeliger, bem bie vorausgegangene Friedenszeit ichwerlich viel Belegenheit zu hervorragenden Thaten geboten hatte, gewiß nicht fo rafch erlangt haben wfirbe. Bas über Johann's Jugend berichtet wird, ift lediglich Sage. Beine Sanbidrift liegt bereits aus bem Jahre 1640 por und beutet nicht auf Mongel an jebem Schulunterricht. Bezeugt ift, daß er lutherifch getauft murbe; bemuthlich swang ihn jeboch bie Gegenreformation bes Bifchofs Dietrich bon Paberborn ichon als Rind jum Ratholicismus. Bon ben Unfangen feiner Golbatenlaufbabn gibt nur bas oben ermahnte Batent guverlaffige Runbe. Danach begann er 1620 gu bienen, und zwar von der Mustete an, welcher Ausbrud allerbinge nicht ausschließt, daß er sofort als Reiter eintrat, indeß in buchftablider Anifaffung burch die wiederholte Angabe feines Baffengenoffen Chabagnac, S habe als Trommlerjunge begonnen, geftugt wird. Db er von Unfang an und artig im ligiftifden Beere tampite, fteht babin. 1633 ericheint er als Rittmeifter unter Johann b. Berth. Geit 1636 zeichnete er fich burch fuhne Reiterthaten aus. 1639 wurde er, in Seffen fiehend, jum Oberften ernannt und am 29. Marg 1640 bantte er bem Ruriftriten bon Baiern, daß diefer ihm aufgetragen habe, leinen zwei Compagnien Arfebufiere noch funf weitere zu werben, und ihm b ein Regiment berlieben habe. Die von Amberg in ber Oberpfalz aus betriebenen Berbungen maren Enbe Juli fo weit gedieben, daß ber Aufbruch jum beere moglich ericbien. 3m October befand fich G. mit feinem Regiment bei mem, und in ber Folge that er fich haufig burch verwegene Streifguge und leberfalle berbor, jo inebefonbere im Rovember 1643 bei ber leberrumpelung bes frangofischen heeres in und um Tuttlingen. Bei Jantau im Marg 1645 eidnete er fich burch ungeftume Zapferfeit aus, murbe aber fchwer bermunbet und gerieth baber fury nach der ungludlichen Schlacht ju Iglau in Die Gefangendalt ber Schweben. Rach ber Auslojung ernannte ihn ber Rurfurft von Baiern Generalwachtmeifter, und seit dem August 1646 mar er wieder in alter Brie thatig. Rachbem aber Rurfurft Maximilian ben Baffenftillftanb von Ulm beldfoffen hatte, betheiligte G. fich im Juli 1647 an bem Berfuch Berth's, bas virifde Deer jum Raifer überguführen. Was ihn bagu bestimmte, ift bis jest benfowenig aufgetlart wie bie Beweggrunde Berth's, und wir fennen feine indlichen und politischen Unichauungen gu wenig, um eine Bermuthung wagen a barfen, ob jene ober blog ber Sag gegen die alten Feinde und Thatenburft ber uneblere Grande bas Unternehmen veranlaften, welches ben Anichauungen on folbatifcher Chre und Treue fo fehr widerfprach, bag es bollig miglang nb bie Unflifter fich bem Unwillen ihrer Officiere und Reiter nur muhfam burch lige Flucht entziehen tonnten, ja bag fogar im taiferlichen Beere manche Bebenten jeigten, neben ben "Berrathern" ju bienen. Der Rurfurft achtete G.

266 Spord.

wie Berth und ließ feinen Befit einziehen ober verwuften. Raifer Ferbinant bagegen geichnete ihn wie jenen perfonlich aus, ernannte ihn jum Feldmarf lieutenant, ichentte ibm bie Berrichaft Liffa und verlieh ihm unter 12. October 1647 bie erbliche Burbe eines Reichsfreiherrn. S. fampfte b alsbald gegen bie Schweden in Bohmen und 1648 gegen Schweden und gofen in Baiern. Die folgenden Friedensjahre widmete er ber Bewirthicha und Bergrößerung feines Butebefikes. 1657-1660 leiftete er wieder im bifch polnifchen Rriege, meift als Guhrer ber Borbut, burch Schnelligfeit ber wegungen und bald fuhne, bald liftige Angriffe treffliche Dienfte bei ben I nehmungen in Bolen, Breugen, Schleswig, Intland und Bommern. 1661 : er an bem flaglichen Buge gegen bie Turfen nach Siebenburgen Theil, Belegenheit zu Thaten gu finden. Um fo ausgiebiger tonnte er fich 1668 g über ben in Ungarn eingebrungenen Turten ale Deifter im fleinen Rriege mabren, und nach einer Reihe abnlicher Leiftungen führte er 1664 am 1. A in ber Schlacht bei G. Gottharb jenen wuchtigen Reiterangriff aus, welcher glangenden Sieg bes Chriftenheeres entichied und ihm felbft bauernben ? ficherte. Raifer Leopold I. belohnte ibn am 23. Auguft 1664 burch bas Wener über die gefammte Reiterei und burch ben erblichen Reichsgrafenftand, feche Jahren ber Ruhe murbe er bann auch jum Felbmarichall ernannt und erften Male an die Spige eines Beeres geftellt, um einen bon ungari Magnaten vorbereiteten Aufftand zu unterbruden. Seinem rafchen und ichiebenen Borgeben gelang bas ohne ernfte Rampfe. Als er bagegen 1672 neue nach Ungarn gefandt murbe, um die Banden gu befeitigen, welch gegen bie firchliche und politifche Gewaltherrichaft ber faiferlichen Regie erhoben hatten, gludte es ihm trot manchen Erfolgen und blutiger Sh nicht, feine Aufgabe ju lofen, ba immer neue Schaaren fich bilbeten. Commer 1673 murbe er ju bem Beere abberufen, welches Montecuccoli August gegen Turenne fuhrte, und er besehligte bie Borbut bei bem fil Buge, woburch jener biefen umging und fich ben 2Beg jum Rhein babnte. Schnelligfeit, womit G. pormarte eilte, trug wefentlich jum Belingen bes II nehmens bei. Bahrend ber Belagerung bon Bonn wies er bann einen ben fat der Stadt bezwedenden Borftog ber Frangofen gurud. Rach einem Bi lager in Beftfalen, bon wo aus er feine Beimath befuchte, nahm er an Felbjuge bon 1674 in Belgien unter be Souches Theil, murbe jeboch burch ! Berhalten an nennenswerthen Thaten gehindert. Rach ber Entjernung beff wurde er im October jum Oberbefehlshaber des geringen Reftes ber im Lattich ftebenben Raiferlichen ernannt und nahm nun noch Dinant, Chimab und ehe er die Binterquartiere bezog. Im April 1675 rudte er aus biefen an Oberrhein und vereinigte fich mit dem heere Montecuccoli's. Run aber ein folder Berfall feiner Geiftestrafte ein, bag ber Oberfelbherr ibn A Juni bewegen mußte, bas Beer zu verlaffen. 3m Februar 1676 erhielt er feinen Abichieb. Rafch überwältigte ihn barauf bas Alter in geiftiger torperlicher Sinficht bollig, und am 6. August 1679 ftarb er auf feinem Ge hermanmefter in Bohmen. - Der icon ermabnte General Chabagnac, w unter und mit ihm diente, urtheilt über ihn: "Man barf ihn unbedentlic ben geschidteften leichten Reiter Europa's halten, aber er mar ebenfo un ein Fabuchen ju fuß ju verwenden, wie er fich barauf verftand, 20 000 4 nach Laune gu fuhren." Seine Reiter hingen an ihm mit unbeidranttem trauen und begeifterter Liebe, Ueberhaupt aber mar er eine polfathumliche fonlichfeit, wie bie Menge von Geschichtchen, welche von ihm erzählt werben weifen. Dieje burften indeg wie insgesammt to namentlich ba, wo fie bl Derbheiten berichten, mit großer Borficht aufzunehmen fein, benn feine Bil

Spörden. 267

teigen einen to feinen und geiftvollen Ropi, bag ihm wohl nur jene mit humor und Ironie gepaarte Derbheit eigen gewesen fein mag, welche ber Musfluß eines geraben und freien Ginnes ift ober gielbewußt angewandt wird, um Umichweife m eriparen und Bolfsthumlichfeit ju erringen. Rlug und berechnend zeigte fich 5 auch, indem er burch Schentungen des Raifers, Rriegsbeute und gute Birth. chaft in Bohmen einen gewaltigen Grundbefit und ein febr großes Bermogen mammenbrachte. Letteres ichatte man bei feinem Tobe auf 3 Millionen, bas Gintommen aus ersterem auf 50 000 Thaler. — 1689 hatte er fich, wie er-Dahnt, mit bem Freifraulein Anna Margaretha v. Linfingen, welche ihm zwei Suter in Riederheffen zubrachte, vermahlt. Diefelbe ftarb wie ihr einziges Rind, eine Tochter, 1657, und ihre Buter famen aus Spord's Befig. Drei Jahre fpater verheirathete er fich aufs neue mit bem medlenburgifchen Freimulein Gleonore Darie Ratharine D. Fined, welches er im ichwedischen Feldauge lennen gelernt hatte. Dit biefer Frau erzeugte er zwei Cohne und zwei Tochter. Bon ben Sohnen machte fich ber altere, Frang Anton († 1738), als Berausgeber bon Erbauungsichriften und als Runftfreund, fowie durch milbe Stiftungen einen Ramen; ber jungere pflangte die Familie fort. G. hatte auch die Gobne feines Brubers Bhilipp nach Defterreich gezogen, fie mit Gutern ausgestattet und daen ben Freiherrntitel verschafft; dieselben hinterließen nur Tochter. G. J. Rofentrang, Graf Johann v. Spord, Paderborn 1854. — Me-

6. J. Kosentranz, Graf Johann v. Spord, Paderborn 1854. — Mémoires de Gaspard comte de Chavagnac, Amsterdam 1700. — Mittheilungen bes Hern Grafen Eduard v. Spord in Brag aus dem Familienarchive. — Acten des Reichsarchivs zu München. Minder wichtige Litteratur und ein Berzeichniß der Gliter Spords J. b. Wurzbach, Lexifon XXXVI, 232 und 238. K. Stieve.

Sporden: Auguft Friedrich Freiherr b. G., furfürftlich braunichweiglineburgifder gelbmarichall und commanbirenber General fiber G. Dr. bes Ronigs Ion Grofbritannien und Frland beutsche Truppen, wurde am 28. Auguft 1698 and einem bon alteraber im Gurftenthum Luneburg anfalfig gewelenen Beichlechte geboren. Gein Bater mar Landbroft ju Sarburg, feine Mutter eine Schwefter bei benetianischen Felbmarichalls Johann Matthias von ber Schulenburg. Sorgaltig und im Geschmad an Beschäftigung mit ben Biffenschaften erzogen, trat 5. 1715 beim 3. Infanterieregiment von Gaubain als Fabnrich in ben Dtilitarbenft , wurde 1716 als Lieutenant in bas Garberegiment nach Sannober berest und rudte, burch Familienverbindungen in feiner Laufbahn fehr geforbert, rreits 1733 jum Oberftlieutenant auf. Der Bunfch, feine theoretischen Renntiffe in ben Kriegswiffenschaften durch die Theilnahme an Feldzügen zu vervoll-Unbigen, bewog ihn gu ber Bitte, ben friegerischen Ereigniffen, welche in ben Jahren 1784 und 1735 aus Anlag bes Streites um die polnifche Thronfolge Bein porfielen, als Freiwilliger bei ben unter ben Befehlen bes Generals u Pontpietin borthin gefandten hannoverichen Truppen beiwohnen gu burfen. als ber Friede geichloffen mar, fehrte er in bie Beimath gurud. Der Rampf um be ofterreichifche Erbfolge brachte ibm im Jahre 1740 jum erften Dale Belegeneit ju jelbfithatiger Theilnahme am Rriege. 1742 mar er jum Dberft und jum fommanbeur bes 2. Infanterieregiments ernannt morben. In ber Spige besilben maricirte er im Berbft 1742 junachft nach Brabant, bon wo die jogenannte rogmatifche Armee in Franfreich einruden follte, im Frubjahr bes nachften Jahres ber, nachbem Ronig Georg II. ben Oberbejehl felbft fibernommen hatte, an ben Rain und war hier am 27. Juni 1748 bei ber fiegreichen Schlacht von Dettingen ugegen. Die hannoverschen Truppen wurden dann auf den Kriegsschauplag in m Rieberlanden verfett, mo G. bis jum Jahre 1748 verblieb. Un ber Chige rines Regiments (in Wirklichkeit war es nur ein Bataillon) focht er hier nament268 Sporden.

Regiment nach ber Stabsgarnifon Dinben gurud.

lich in den Schlachten von Fontenoy (11. Mai 1745), Rocour (11. October 1746) und Lauffeld (2. Juli 1747). Ein Schuß durch die Bruft, welchen er bei Fontenoy davontrug, hielt ihn neun Monate dem Feldzugsleben fern, bei Rocour wurde er durch eine Flintentugel am Halfe contusionirt. 1745 war er zum Brigadier, einer Rangstufe zwischen Oberst und General, 1747 zum Generalmajor besorbert. Als am 18. October 1748 der Friede geschlossen war, führte S. sein

Einen größeren Wirfungefreis brachte ihm bie Thatigteit, ju welcher fein Dienstalter ihn im Siebenjahrigen Rriege berief. Er mar balb nach Beginn bes Rrieges ber altefte unter ben hannoverichen Dificieren und hatte baber haufig größere Beeresabtheilungen felbftanbig ju befehligen. Dag er bie bagu notbigen Sabigteiten befeffen babe und ben an ibn ju ftellenben Unforberungen allezeit gerecht geworben fei, barf nicht behauptet werben. In ber Schlacht ließen feine Leiftungen mitunter ju munichen übrig, bei Erledigung anderer ibm geftellter Aufgaben benahm er fich nicht ungeschicht. Der vertraute Webeimichreiber bes Oberbefehlshabers, des Bergogs Ferdinand bon Braunfchweig, Weftphalen, beffen Urtheil über bie bem Bergoge unterftellten Generale faft allgemein ein fehr ungunftiges ift, nennt ihn in feiner "Geschichte ber Feldzuge bes Bergogs Ferdinand von Braunschweig-Lineburg", Berlin 1859, "bete" (2. Theil, S. 375), "indolent" (2. Theil, S. 570), und fpricht von seinem "babil" (2. Theil, S. 376); er urtheilt, als es fich um S. oder Oberg (A. D. B. XXIV, 90) handelt: "Der Gine ift fo fchlecht wie der Undere, ce ift indeg mahr, bag Dberg beffer ift als Sporden", und meint, als im Dai 1758 G. einer Rangftreitigteit wegen ein Abschiedsgesuch eingereicht bat, bag es zu bedauern fein wurde, wenn der Konig daffelbe nicht genehmigte; Riedefel (A. D. B. XXVIII, 531) nennt (5. Theil, S. 523) G. in einem am 4. Juli 1761 aus Detmolb an ben Bergog geschriebenen Briefe "le plus honnete homme du monde", indem er hingufugt "mals les differents conseilles, rapports et discours mettent tout en confusion". Wie es Friedrich ber Große bei einigen feiner Felbherren that, fo gab auch ber Bergog dem General v. S. mehrfach, wenn Diefer felbftandige Entichliegungen gu faffen hatte, jungere Officiere bei, fo feinen eigenen Abjutanten, ben Lieutenant, fpater Major v. Bulow und, nachbem biefer im Berbft 1761 geftorben mar, ben Ingenieuroberftlieutenant bu Blat. - Schon bor Beginn ber Feinbieligteiten bes Siebenjährigen Rrieges geborte G., feit 1754 Benerallieutenant, ju bem Truppencorps, welches unter bem Commando bes Generals b. Commerfelb 1756 nach England ging, um gegen eine bort gefürchtete frangofifche Landung verwendet ju werden; bald nach ber im Fruhjahr 1757 erfolgten Rudtehr brach auf bem nordweftlichen Schauplage ber Rrieg aus. Der erfte Abichnitt besfelben verlief febr ungunftig. Der Dberbejehlshaber, Bergog Muguft Bilhelm von Cumberland, führte nach ber Schlacht bei Saftenbed (26. Juli) fein heer in bas Bremeniche und ging bier bie Convention von Beven ein, deren Abichlug fur Die hannoverichen Truppen G. vollzog. Ronig Beorg II. berweigerte feine Buftimmung, berief ben Bergog ab und gab Befehl, Die Geinbfeligfeiten gu erneuern. Die in Stade berfammelten Minifter follten über bie gu biefem Bmede gu eigreifenben Dagregeln berathen; gu ihren Berhandlungen murben bie Generale v. Baftrow und v. G. berangezogen. Die am 23. Robember erfolgte Anfunit bes bom Ronige ale Dberbefehlshaber erbetenen Bergoge Ferdinand von Braunichweig verhalf diefen Abfichten raich gu thattraftigem Bollauge. In ber bom Bergoge ausgegebenen Orbre be Bataille finden wir G. als Commanbeur bes 2. Treffens (18 Bataillone, 18 Schwabronen) und bei bem erften bom bergog geleiteten Unternehmen, bem Angriffe auf bir feindliche Stellung bei Gelle, führte er mit Geschief verschiebene ibm geworbene Sporden. 269

Muitrage felbständig aus. Bei bem im Februar 1758 angetretenen Bormariche egen ben Rhein erhielt er bas Commando ber rechten Colonne, bei welcher ber bergog fich befand, und bei einer nach bem leberichreiten ber Beferlinie anpordneten Neueintheilung bes heeres bas ber linten Colonne, aus 13 Batailonen, 16 Schwadronen beftehend, welche in 3 Divifionen gegliedert maren. Um Juni fuhrte er Die ihm unterftellten Truppen bei Rees fiber ben Rhein. Im 23. folgte bie Schlacht bei Crefelb. S. befehligte ben linfen Alfigel bes beeres. Es wird ibm bier mit Recht ber Bormuri gemacht, bag er fich au febr in ben Bortlaut des Angriffsplanes gehalten und verabfaumt habe, burch mergifches Gingreifen ben Gieg ju einem bollftanbigeren ju machen, ale ohnehin riochten wurde. 3m Laufe bes Commers warb er jum General ber Infanterie beforbert. Ale bei Beginn bes Welbauges vom Jahre 1759 ber Bergog mit bem Saupttheile des Beeres fich nach Geffen mandte, ließ er G. mit ber "fleinen Ermee" jur Dedung von Beftfalen gurud; in ber glorreichen Schlacht von Minben (1. Auguft) aber mar diefer wieder mit bem Saupiheere vereinigt und E. geborte gu ben Subrern, benen in einer Generalordre bom 2. Auguft ber bergog befonbers feine "Gochachtung und Danffagung temoignirte". Der bon in bejehligten 3. Colonne geborte die Dehrzahl ber Bataillone an, beren inberes Berhalten ber Bericht bes Marichalls be Contabes mit ben Borten anmannte: "J'ai vu ce qu'on ne vit jamais, une seule ligne d'infanterie percer er culbuter trois lignes de cavalerie, rangées en bataille." S. nahm dann an ben friegerischen Borgangen in Gessen Theil und rückte von hier mit 15 Batailbnen und 16 Schwadronen in Winterquartiere nach bem Münfterschen ab. Die Beauptung bon Beftfalen nebft ber Dedung ber nieberen Befer und bem Freibalten ber Berbindung mit England mar die Aufgabe, welche ihm im 3. 1760 miet. Es wurde ibm ju biefem Ende wieder bie "fleine Armee" unterftellt, ms 22 Bataillonen, 22 Schwadronen, 44 ichweren Geschützen und 4000 Mann ndter Eruppen, im gangen etwa 24 000 Mann, bestebenb. Billow, bes Bergogs Generalabjutant, ftand ihm gur Geite; an feinen Rath verwies ber Bergog G. n einer langen, letterem gegebenen Inftruction, welche anheimgab, fich auf bie Defenfibe gu beidranten. Er hatte Bulow gern felbit behalten, aber, "il est inlepensablement nécessaire de laisser un homme de confiance chez Spoercken". Der Bergog ftand mahrend biefer Beit in Beffen bem bom Dain aus operirenden Broglie gegenuber. Als letterer feine Bereinigung mit bem vom Rhein tomnenben Saint-Bermain bewertstelligt hatte, wurde G. wieder an die große Armee erangezogen; am 13. Juli ftief er bei Landau im Balbedichen au biefer. Es elgten nun mehrere blutige Befechte, an benen G. Antheil hatte; es ift barunter mentlich ber bon bem Erbpringen von Braunichweig und ihm am 31. Juli ei Barburg babongetragene Sieg ju nennen. Der Bergog erhielt baburch bie Roglichteit, Die Linie ber Diemel ju behaupten, G. befehligte in Diefer Stellung as erfie Treffen, bas Bros ber Armee, und übernahm, als ber Bergog fich Ende levember gegen Gottingen wandte, ben Oberbefehl bes bort verbleibenden Armeeorps, bei welchem indeß nichts Bemerlenswerthes vorfiel. Bahrend bes Binters 760 61 ward G. an Stelle bes verftorbenen Generals v. Commerfelb jum bet Des Barberegiments ernannt. Das Rriegsjahr 1761 begann für ihn mit nem Siege, welchen er gemeinfam mit bem preugifchen Beneral b. Chburg am b. Februar aber Frangojen und Sachjen bei Langenfalga erfocht. Das Befecht ar ein Blied in einer Reihe von Unternehmungen, durch melche ber Bergog ben begner aus Beffen gu vertreiben hoffte. Da der Blan fehlichlug, fehrten Die ruppen an die Diemel und die Wejer gurfid; der Feldgug nahm erft im Juni on neuem feinen Anfang. Als der Herzog fich dann nach Westigalen wandte, ieh er S. mit 13000 Mann gurud; im Juli wurde dieser auch dorthin ge270 Sporden.

jogen, nahm jedoch an ber Schlacht bei Bellinghaufen (15. Jund 16. Juli) nicht Theil. Spater besehligte G. wieder an ber Befer. Dier murbe ber unter C. commanbirende braunichweigische General v. Manneberg in ber Racht vom 13. auf ben 14. Sept, bei Renhaus im Gollinge von ben Frangofen überfallen. Der Bergog maß G. Die Schuld bei , weil Diefer Die erhaltenen Befehle gu wortlich genommen habe, und gab ihm feine Ungufriedenheit in verlegender Form ju erfennen. Jest bat G. ben Ronig, ibn bom ferneren Dienfte im Gelbe gu bisbenfiren. Er begrundete fein Gefuch bamit, bag er "ungehort mit unverbienten Reprocen belegt worden fei und biefe burch bie Band eines Cangliften gegangen maren". Der Bergog ertheilte ibm bie Erlaubnig, fich vorläufig nach Sameln begeben ju burfen und berficherte ibn bei biefer Belegenheit feiner "amitie sincere, non equivoque et non simulee". Der Bwift wurde beigelegt. In welcher Beife es geicheben, ift nicht befannt. In ben hannoverichen Rriegsacten befindet fich nur ein Schreiben Ronigs Beorg's III. vom 27. October, in welchem biefer bem Beneral feine Genugthnung über ben Entichluß, wieber Dienft ju thun, ausipricht. In der That hatte letterer im Rovember ben Bejehl bon Truppen fiber nommen, welche in Beftfalen in Binterquartieren lagen, und in ber Orbre be Bataille für ben Gelbaug bes nachften Jahres ericheint er als Commanbeur bes erften Treffens ber Infanterie bei ber Großen Armee; wenn lettere in Treffen marichirte, fo batte er bie erfte Colonne gu befehligen. Den Dberbeiehl auf gefonberten Rriegofchauplagen übertrug ber Bergog lieber dem Erbpringen. Sporden's Berhalten in ber am 24. Juni gelieferten Schlacht von Bilhelmsthal wird ein abnlicher Borwurf gemacht, wie er ibn in Grefeld erfahren batte; Dangel an energifchem Eingreifen feinerfeits war auch bier fculb, daß bie Grolge ber eigenen Bartei nicht hinreichend ausgebeutet wurden, ber Gieg nicht genfigend Früchte trug. Es war ber lette Rampf, an welchem G. theilnahm. Der Rrieg mar mit Schlug bes Jahres gu Enbe. Am 28. December übergab ber Bergog, nachbem am 15. Robember ein Baffenftillftand ben Feindfeligfeiten ein Enbe gemacht batte, bas Obercommanbo an G. und berließ bas Beer; leiterer fubrte im Unfange bes Jahres 1763 bie bannoberichen Truppen in ihre Seimath gurud und nahm felbft feinen Bohnfit in Sannober, wo er auch Couverneur war 1764 ward er jum Feldmarichall und in aller Form jum commandirenden General über fammtliche beutiche Truppen Geiner toniglicen Dajeftat bon Grobbritannien und durfftrftlichen Durchlaucht gu Braunichtweig und Laneburg er nannt, als welcher er icon feit Sommerfeld's am 12. Det. 1760 erfolgten Tobe thatig gewefen mar. S. entfaltete in biefer Stellung eine umfaffenbe Birt. famteit. Die Ueberführung bes ftarten Aufgebotes an Rraften, melebes ber Rrieg beranlagt hatte, auf einen febr berringerten Friedensftand und die Aufftellung einer Miligtruppe, beren Borbandenfein Die Mangel bes letteren ausgleichen follte; der Grlag neuer taftifcher Borichriften auf Grund ber im Gefbe gemachten Erfahrungen burch Berausgabe eines Erercierreglements fur Die Infanterie im 3. 1764, für Die Caballerie im 3. 1766; Die burch Beranftaltung mannichfacher llebungen gefennzeichnete Gurforge fur Die Ausbildung der Artillerie; Die Berfügung, daß der Griat an Bferden thunlichft im eigenen Lande beichafft werben folle; bie Berausgabe neuer Saushaltsreglements fur Infanterie und Gavallerie; Die Errichtung ber Dichaelis 1762 durch ibn ju Stanbe gebrachten Officierswittmenfaffe und einer Sparfaffe für die Rinder gefullener Unterofficiere und Soldaten betunden Sporden's bielfeitige, erfolgreiche Thatigteit. Er florb ju Sanneber in ber Racht bom 12. auf 18. Juni 1776; feine Beifehnng erfolgte am 11. Juli mit großem Geprange, bon welchem die bei Gichart abgedrudte "Disposition bes Leichencondufts" und die bom erften Trauermaricall Graf Depnhaufen gelegentlich ber Beifehung gehaltene \_Parentation" (gebrudt und

Sporer. 271

u haben bei h. M. Podwit, Buchdruder in Hannover) Zeugniß ablegen. — S. ermählte sich 1729 mit einer Gröfin Rielmansegg, welche 1731 bei der Geburt bres einzigen Sohnes aus dem Leben schied. Als Hauslehrer des letzteren, welcher 1755 als Legationsrath stard, weilte 1741/42 der nachmalige Abt Jerusalem in Spörden's Haus was dennover. — Ueber die Campagnen des herreichischen Erbsolgetrieges in Brabant und am Rhein schrieb S. ein fransfische Diarium, dessen Titel in dem Bibliothekcataloge der königlich hannover'schen Artisteriebrigade verzeichnet ist; im Besitze des Familienarchivs zu Abersburg besinden sich staff von den vorhanden gewesenen acht heften dieser Arbeit.

Sein jüngerer Bruber, Morih August Freiherr v. S., geboren 1711, mit 1746 aus hannover'schen Diensten als Oberst in das sursächstisch-polnische beer, war bei Ausbruch des Siebenjährigen Krieges Generalmajor und Generalsdjutant, und schloß am 16. October 1756 mit dem preußischen Generallieutenant pass Karl v. Winterseld die Uebereintunst ab, kraft deren die Beste Königstein mit die Dauer des Krieges sur neutral erklärt wurde. Er war auch Oberstallsub küchenmeister. Als Birch (A. D. B. XXI, 657) gestorben war, ward S. m seiner Stelle Gouverneur des Königstein und starb dort als Generallieutenant m 11. Juni 1765 (Sammlung ungedruckter Rachrichten, so die Geschichte der seldinge der Preußen von 1740 bis 1779 erläutern, 3. Theil, S. 501, Tresden 1788).

Mittheilungen des Freiherrn Werner v. Sporden auf Aldersburg bei kaneburg. — L. v. Sichart, Geschichte der königlichen hannoverschen Armee, 2. und 3. Theil, Sannover 1870.

Sporer: Sans G., auch Sporer, Junghanne priffmaler, Deifter Sans uchtruder, Sans Buchbruder von Rurnberg, Rubelbans genannt, tommt nicht on 1466 in Rurnberg bor. Er ift vielmehr ibentifch mit bem Briefmaler ane, ber reft 1471 in bem Rurnberger Burger- und Deifterbuch aufgeführt tht Sein Bater mar, wie mit hober Bahricheinlichfeit angunehmen, ber 1449 1 1492 in ben Burgerbuchern bortommenbe "Sans formfneiber", bon bem er ch felbft burch bie Bezeichnung "Junghans priffmaler" unterfcheibet. Er thut bei gleich in feinem erften 1472 in Rurnberg gebrudten Buche, ber zweiten usgabe bes "Ennotefrift", wo er fich jum Schlug als ben Bertaufer ober Buchbrer nennt: "Der junghannft priffmaler hat bas puch ju nuremberg. 1472." r war aber ohne 3weifel auch ber Druder des Buches, bas er nach bamaliger Bitte felbft vertrieb. G. geborte ju jenen Briefmalern und Formichneibern -Formichneiben hatte er, wie angunehmen, bei feinem Bater gelernt - bie lingft nach Erfindung der Buchdrudertunft gunachft noch mit Golgplatten brudten, dem fie gu ben holgichnitten auch gleich ben Text ber Blatte einverleibten, ab erft ipater jur eigentlichen Buchbruderei mit beweglichen Lettern fibergingen. des genannte Buch ift eine folche rplographische Geltenheit, wobon fich nach anger ein Exemplar in ber herzoglich Gothaifchen Bibliothet befindet, nach legler auch ein weiteres in Munchen, was anzugweifeln fein burfte, ba es Ragmann nicht anfuhrt. Es hat 38 nur auf der einen Geite mit bem Reiber brudte Blatter, bon benen bas 38. mit bem 1., bas 37. mit bem 2. und fo aufammenbangt und jugleich gebrudt worben ift. Die auf bie Thatigleit Mntidrift beguglichen Darftellungen unterscheiben fich nur burch bie Reibenage bon benen ber 1. Ausgabe. Auch fehlt ber Golgichnitt mit ber Berbung Mntichrift um feine leibliche Tochter.

Der zweite Ritenberger Druck Sporer's ist die "Ars morieudi, die Kunst miterben" vom J. 1473, gleichsalls mit Holztaseln, nur aus der einen Seite wit dem Reiber gedruckt. Am Schluß hat er die Bemerkung: "Hans sporer at die puch pruffmaler." Das Werl enthält außer den 2 Seiten der Vorrede 272 Sporer.

11 Bolgidnittbilber mit 11 gegenuberftebenben Geiten ber Erlauterung. Die Unfangebuchftaben bes Textes find groß und mit Laubwert vergiert, ber übrige Drud fett und fcmutig, mas jum Theil auf Die Drudweife mit bem Reiber aurfidauführen fein bürfte. 1475 erfchien, bon ihm gebrudt, bie biblia panperum. Die feinen Ramen allerdings nicht fuhrt, wol aber fein Beichen , einen Sporn im Schilbe, tragt. Sie ift in Tegt und Darftellungen ein Rachichnitt ber 1470 bon Friedrich Balther und Sans Garning in Rordlingen gebrudten biblia pauperam, bie in ber tal. Sof- und Ctaatsbibliothet ju Dinden in gwei Gremplaren, einem in Doppelbrud mit 20 und einem in einseitigem Drud mit 40 Blattern, fowie in ber Univerfitatsbibliothel bafelbft in einem Doppelbrud bertreten ift. Rach Beller (Bolgichneibefunft 349) eriftirt noch eine meitere Ausgabe biefer Bibel von G., gleichfalls mit 40 Blattern und zwei Beichen, bem bes Sans G. und einem Schild mit von rechts nach linte gebenben brei Raden, woraus man auf Die Mitarbeiterschaft eines gweiten Runftlere geichloffen bat. Bon diefer Ausgabe follen fich Exemplare in Bolfenbuttel, Rebborf und in Rurnberg, im Befity des Beh. Rathe b. Galler befinden begm. befunden haben.

Bon 1475 bis 1487 sind uns keine Drudwerte Sporer's erhalten. Im letztgenannten Jahre taucht er plötlich in Bamberg aus, wo er sich in einem hause hinter St. Martin in der Frauengasse eine Druderei eingerichtet hatte. Sein erstes Werk, das er hier drudte, war ein "Fiesierbuchlein" vom genannten Jahre. Außerdem lassen sich noch solgende Bamberger Drude von ihm nach-

meifen.

Rosenblüt's Gedicht: "Ein Spruch von der Stadt Bamberg", das er am Pfingstadend 1491 im Druck vollendete, serner aus dem Jahre 1493: "Gedicht vom ersten Edelmann. (E)in newes gedicht ic." — "Luciser mit seiner gesellschaft val." — "Morgener, Wallsahrt in das St. Thomasland." — "Bom sinig im pad." — "Die history von dem grasen in dem pslug." — "Bon seiser Karls recht." — "Bunderzeichen des h. Thomas in Indien." — Ohne Ramensangabe druckte er 1493 zu Bamberg: "Bon dem man im garten." — "Die erschöpsung des ersten menschen Adam." — "Die ausrusunge des hochwirdigen hehltum des löblichen stists zu Bamberg." 1494 ging aus seiner Presse in Bamberg, aber ohne Ramensangabe, hervor: "Ein Spottlied auf das sehlgeschlagene Ansuchen Herzog Albrechts von Sachsen, seinen Sohn Friedrich zum Coadjutor von Wirzburg wählen zu lassen." Ohne Anzeige des Druckers und Druckorts, aber sedenfalls in seiner Wertslätte hinter St. Martin entstanden, ist der das der tgl. Bibliothet zu Bamberg vorhandene Druck: "Der pauern lob." Die vorletzen 2 Drucke sind bei Hain nicht ausgeführt.

Das Spottlieb auf Herzog Albrecht von Sachsen und seinen Sohn Friedrich wurde die Berlassung zu seinem Wegzuge von Bamberg. Er hatte durch ein Rädchen einige Exemplare diese Spottgedichts nach Würzburg geschickt. Sie wurden dort eingezogen, verbrannt und S. bei Bischos Beit von Bamberg denuncirt. Um der Strase zu entgehen, pacte er seine kleine Officin ein und wandte sich nach Ersurt, wo er schon 1495 zu drucken begann. In dem mit diesem Jahre bezeichneten Druckwerke "Bon Sancta Anna. Und von dem nat D sant anna hilf selb tryt" nennt er sich "Hanns Buchdrucker zu Kyrenberg" "zu den ehnstydeln beh sant Beitt". In dasselbe Jahr wird sein weiterer, zum zweiten Wale ausgelegter Druck: "Gesang von dem grassen in dem pflug" geseicht, der gleichsalls aus der Officin bei St. Beit hervorging, aber eine Unklarbeit in der Jahreszahl enthält, da es heißt: "Im XIV. jare." Als sernere Ersurter Drucke sind zu nennen: "Kunstbüchlein. Ein bewert tunkbuchlin das den menschen gar nuhlich zu haben ist vil sachen dar zu lernen." Um Ende: "Gedruckt zu Ersort durch Johannsen spörer zu dem wissen berge ber "Gedruckt zu Ersort durch Johannsen spörer zu dem wissen Beigen berge ber

unt Pauls pfarr. Im 99 jare." Ohne Namensangabe, aber, wie aus der aberen drilichen Bestimmung hervorgeht, von ihm zu Ersurt gedruckt sind: Bücklein von den Tugenden und Kräften der edeln Steine", wo es zum Schlusse eist: "Gedruckt zu Ersortt in sant Pauls pfor zu den weissen listigen berge. Inno domini 1498." "Bon vnsers herren angesichte . . . Gedruckt zu Ersort in sant paul im XCVIII." "Herzog Ernsts Aussahrt" . . . 1500 gleichjalls i seiner Druckerei in St. Pauls Pfarre "zu den weissen listigen Berge" gedruckt. Ir soll noch 1510 in Ersurt thätig gewesen sein und kann hier vielleicht einen Sohn um Buchdrucker herangezogen haben, da noch 1545 ein Hans S. als solcher irgegnet. Bemerkt sei noch, daß in den Kürnbergischen Bürger- und Meisterbichern 1481 auch ein Peter S. "trucker", ohne Zweisel ein Verwandter, vielsicht ein Bruder unseres S., vorkommt.

(Heineden), Nachrichten von Künstlern u. Kunstsachen. 2. Theil. — Panger, Annalen der alteren deutschen Litteratur — und Zusähe dazu. — Christ. Gottl. v. Murr, Journal zur Kunstgeschichte und allg. Litteratur. 2. Theil. — J. Heller, Geschichte der Holzschiederunst. — Hain, Repertorium bibliographicum, dazu K. Burger, Die Drucker des XV. Jahrhunderts. — G. K. Ragler, Neues allg. Künstlerlexiton. — Haskmann, Die Xylographa der Igl. Hoss und Staatsbibliothet, sowie der tgl. Universitätsbibliothet zu München. — Sprenger, Aeltere Buchdruckergeschichte Bambergs. — J. Baader, Beiträge zur Kunstgeschichte Nürnbergs. 2. Theil. — Nürnberger Bürger- und Meisterbücher im Igl. Kreisarchiv Kürnberg. — Munderger Würger- und Meisterbücher im Igl. Kreisarchiv Kürnberg. — Munderger Würger- und Meisterbücher im Igl. Kreisarchiv Kürnberg.

Sporer: Batritius G., tatholifcher Theologe aus Paffau, † 1714. Er ut Mitglied bes Orbens ber Minoriten-Recollecten und gwar ber Strafburger Abbeutschen) Broving, eine Reihe von Jahren Lector (Lehrer ber Theologie), reimal Definitor. Bon feinem großen moraltheologischen Berte ericbien ber weite Theil, "Theologia moralis sacramentalis", querft gu Salzburg 1681, ber ne. Theologia moralis super decalogum" bafelbft 1685 (in 12 Octavbanden), le meite Auflage in brei Foliobanden bafelbft 1700-1702. Es wurde feitem wiederholt gebrudt (u. a. zu Benedig 1724); die letzte Ausgabe erschien It Bujagen bon zwei Orbensgenoffen unter bem Titel: "Theologia moralis cum Aditionibus et supplementis Kiliani Kazenberger; accedunt recollectiones wrales contemporaneae in forma compendii repraesentatae a Cherabino Mayr", 766, 5 Fol. S. war Probabilift, nach dem Urtheil Liguori's und anderer mitunter ju milbe" (lag), wird aber bon ben fpateren Moraltheologen oft tirt. Gin Berehrer ber "alten" Theologie, Dt. 3. Scheeben, hat noch im 3. 67 (im Litt. Sandweifer, G. 387) gemeint, eine umgearbeitete Ausgabe bes lettes von S. werbe bem 3beal einer Moraltheologie in einer borlaufig gang niedigenben Beife entfprechen.

Burter, Nomenclator II, 860. Reufd.

Spörl: Johann Konrad S., evangelischer Prediger, † 1773. S. wurde im 3. Januar 1701 zu Rürnberg geboren, wo sein Bater Lehrer am Aegidianum In dieser Anstalt wurde er 1706—1716 vorgebildet und bezog 1718 die iniversität Altdors. Seine Studien erstreckten sich baselbst auf Theologie und dischophie und im J. 1720 erward er sich auch dort die Magisterwürde. Roch bemselben Jahre sehte er seine Studien in Jena und seit 1722 in Halle sort. Die ber lehtgenannten Universität, der Hochburg des Bietismus, hörte er nicht die Breithaupt, Anton, France, Michaelis und Lange in theologischen, sondern und Ihomasius, Gundling und Böhmer in juristischen Borlesungen. Die 14. sahre verwandte er auf seine Weiterbildung in seiner Heimath Rürntun und auf der heimischen Universität zu Altdors. Das lirchliche Amt,

274 Spöri.

bem er fich mibmete, hat er geitlebens nur in feiner Baterftabt belleibet: im 3. 1726 wurde er Fruhprediger an ber St. Margarethenlirde in Rarmberg , 1730 Diatonus an ber St. Megibientirche , 1735 Diatonus an ber St. Cebalbustirche, 1749 Antiftes und Prediger wieder ju St. Aegidien bafelbft wobei er jugleich eine Projeffur ber Theologie und ber philosophilden Moral an bem bortigen Megibianum erhielt, 1759 Brediger an ber St. Lorengtirde und Infpector fiber bie Canbibaten bes Bredigtamts, endlich noch brei Jahre por feinem Tobe erfter Prebiger an ber St. Sebalbustirche. Am 20. Mai 1773 machte ein Schlagfluß feinem Leben ein Enbe. Bermahlt mar S. mit Johanna Lucie geb. Stor, welche ihm mehrere Rinder gebar. S. war ein geachteler Brediger und maderer Belehrter; auch als astetischer Schriftfieller hat er fich einen Ramen gemacht. Er veröffentlichte "Das Evangelium Dofis ober bie Beugniffe bon Chrifti Leiben und Tobe, welche in ben Buchern Dofis enthalten find, in funfgebn Baffionspredigten erlautert." Rurnberg 1732. 80. - "Die eigentliche mabre Urfache von bem Rreugestobe Rein Chrifti, aus ber beiligen Schrift felbft angezeiget." Ebendaf. 1744. 40.

Eine Lebensbeschreibung Sport's und die Titel von sechst anderen Publicationen besselben bei Döring (Heinrich), Die gelehrten Theologen Deutschlands IV, (1835) 274-277. Bgl. Will, Rurnbergisches Gelehrtenlegiton III,

753 ff.; VIII, 273 ff. - Meufel, Legiton XIII, 242 ff.

P. Tichadert, Sporl: Johann Bubwig G., evangelifcher Geiftlicher, altefter Cobn bon Johann Konrad G., † 1793. G. erblidte bas Licht ber Welt gu Ritenberg am 8. Auguft 1731, erhielt bafelbit auf bem Megidianum feine Borbildung ftudirte Theologie und Philosophie feit 1747 au Altborf, wo er 1750 Magiftet wurde, fpater noch ju Jena und zu Leipzig. Gine firchliche Anftellung erhielt er guerft in Berebrud, mo et 1757 unterfter Diatonus, 1765 aber Diatonus und noch in bemfelben Jahre Stabtpfarrer wurde; 1778 folgte er einem Rule als Prediger an die Marienfirche in Rurnberg und 1782 erhielt er balelbft per gleich eine Projeffur ber Logit und Metabhpfit am Megibianum; 1787 mutbe er Prediger an ber St. Megibientirche und Inspector bes Megibianums, 1791 Brediger ju St. Boreng und Inspector ber Canbibaten bes Bredigtamtes, 1792 endlich Prediger an der St. Sebalbusfirche, Antifies des gangen Rirchenregiments und Stadtbibliothetar. Er ftarb am 3. Juni 1798, nachdem er turg vorber feine Gattin, eine geborene Muller aus Gersbruck, burch ben Tob verloren halte. S. erfreute fich wegen feiner aufrichtigen Frommigfeit und feiner gebiegenen theologischen Bilbung allgemeiner Achtung; ba er bem prattifchen Umte lebit hat er an litterarifden Arbeiten nur wenige burch ben Drud beröffentlicht; am wichtigsten ift fein Programm "de philosophiae fatis et abusu", welches er 1782 nach Antritt feines philosophischen Rebenamtes verfagte; Die Titel von vier anberen Bublicationen und einen Lebenslauf Sporl's, j. bei Beinrich Doring, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w., IV, (1835) 277-278.

Bgl. Will, Aftenberg. Gelehrtenlegiton III, 756ff.; VIII, 274 ff. - Meufel, Legifon XIII, 248 ff. B. Tichadert

Spörl: Boltmar Daniel S., evangelischer Geistlicher, Sohn von Johann Konrad S. und jüngerer Bruder von Johann Ludwig S., † 1807. S. wurde am 26. December 1783 zu Kürnberg geboren, erhielt seine Borbildung am Aegidianum daselbst und bezog mit seinem alteren Bruder Johann Ludwig 1761 bie Universität Jena und 1752 die Universität Leipzig. Darauf studirte er von 1758 an allein in Altborf weiter, tehrte 1756 von dort nach Kürnberg zurds und lag von da an noch mehrere Jahre privaten Studien in der Heimalh ob

3m 3. 1768 murbe er Bfarrer ju Entenberg, 1773 Diatonus an ber St. Gebalbuslirche in Rurnberg und 1793 Genior feines Capitels. Das im 3. 1805 ibm übertragene Baftorat fonnte er wegen junehmenber Altersichmäche nicht lange bermalten und balb barauf ftarb er, am 21. Januar 1807. Er batte in finderlofer Che mit Margarethe Sophie geb. Muller aus Berebrud gelebt. In Lebensmanbel und amtlicher Thatigfeit ftreng rechtlich, verfügte er auf willenichaftlichem Gebiete in ber Theologie und in ben alteren Sprachen fiber anjebnliche Renntniffe; boch hat er durch den Drud wenig veröffentlicht. Sein wichtigftes Wert ift die "Bollftandige Baftoraltheologie, aus ben fürnehmften Rirchen- und Landesordnungen ber Churfurften, Fürften und Stande bes beil. Rom. Reiche, nebft einem Unbange bon rechter Feier ber Conn- und Fefttage aus eben biefen Statutis." Rurnberg (1764, gr. 80). Augerdem publicirte er: Dissertatio epist. de ornamentis sponsi sponsaeque Ebraeorum." Altb. 1758. Dissertatio de legibus religionis politicis." Alto. 1776. 4º. (Bal. Schumann, Exercitationum juris universi praecipue Germanici vol. II.) Enblich: Dag gottliche Strafgerichte feien, ju welchen auch große Bafferfluthen ju monen find; aus heiliger Schrift bewährt und erwiefen." Ebend, 1784.

Kine Biographie, welcher obige Nachrichten entnommen sind, lieferte Döring (Heinrich), Die gelehrten Theologen Deutschlands u. s. w. IV, (1835) 279—280. Bgl. Waldau, Diptycha contin. p. 38 sqq. — Will, Rürnberg. Gelehrtenlexifon VIII, 275 ff. — Meusel, Gel. Teutschland VII, 576; XV, 513; XVI, 381.

Sporleder: Friedrich Bilbelm G., botanifcher Schriftfteller, geboren gu Bernigerobe am 10. April 1787, † bafelbit am 28. Marg 1875. Ale ber weite Sohn bes graft. Amtsverwalters G. Chr. S. und einer Tochter bes Reulibter Baftors Bottcher befuchte er bie Oberfchule feiner Baterftadt bis jum Jahre 1806, in welchem er mit einem ruhmlichen Beugniffe über feinen Fleiß and feine Befähigung entlaffen wurde. Er widmete fich nun in Gottingen brei Jahre lang bem Studium der Rechte, horte aber baneben auch naturwiffenicafiliche, befonders pflangentundliche Borlefungen bei Blumenbach. Letterer latte feine Freude an ber Begabung und bem regen Streben bes jungen Mannes und empfahl bann ben Geforberten jum Lehrer ber Raturwiffenschaft am Fellenberg'ichen Inftitut in Sofwyl. Seinen Reigungen hatte es wohl entsprochen, m einem folchen Beruf fich gang ben Raturwiffenschaften, besonders ber bon Jugend auf mit Borliebe gepflegten Pflangentunde widmen gu tonnen, aber feine imige Liebe gegen feine Eltern, Mutter und Stiefbater - feinen rechten Bater batte er icon als achtjähriger Rnabe verloren - vermochten ibn, in feiner mgeren Beimath gu bleiben und die juriftische Laufbahn gu verfolgen. Er begann Diefelbe im Dienfte ber weftfälischen Regierung als Gehulfe feines bamals ale Rantonsnotar angestellten Stiefvaters Barned. Erft nach ben Freiheitsfriegen tonnte er ben angestammten Berren ber engeren Beburtsheimath, ben Grafen ju Stolberg, bienen, querft als Amtsgerichtsaffeffor, feit 1815 als Regierungsfecretar, 1819 Regierungsaffeffor, 1828 Regierungsrath, endlich feit bem Ableben feines Freundes Delius in feiner Gigenfchaft als Regierungebirector. Der Treue und peinlichen Bewiffenhaftigfeit, mit welcher er feinen herren biente, entiprach bas unbedingte Bertrauen und bie bobe Anertennung, welche biefe ihm sollten. Aber wenn auch noch beute manche ichriftlichen Cammlungen und Aus-Mge bon bem Gifer zeugen, mit welchem er die Fragen feines öffentlichen Berufs perfolgte, fo war boch feine innere Reigung bis ans Biel feiner Tage ber naturwiffenichaft, jumeift ber Botanit jugewandt. Diefer allermeift bienten bie banfigen Ausfluge und Reifen, Die ber fonft überaus gurudgezogene beicheibene Raun theils in ber Rabe feiner Baterftabt, theils burch einen großen Theil

Deutschlands unternahm, fowie auch ber Inhalt bes ausgebehnten Briefmed mit ben Botanitern Runge in Leipzig, Sprengel und b. Schlechtenbal in S Rammelsberg und von Sanftein in Berlin, Schleiben in Jena, Meyer Göttingen, Wigand in Marburg, Sampe in Braunichweig, Irmifch in Sont haufen u. a. m., ber meift pflangenfundliche Fragen betraf. Ilm ihretwillen bei er auch wohl bie Berfammlungen beuticher Raturforicher und Mergte 188 Byrmont, 1841 in Braunichweig, 1854 in Gottingen. Auch ber naturwi ichaftliche Berein bes Barges batte an ihm ein reges thatiges Mitglieb. Schriften trat G. weniger an die Deffentlichteit, als es mohl bei feinem gebien Biffen wunichenswerth gewesen mare. 218 großere, auch befonbere gebr Bortrage im naturmiffenichaftlichen Berein bes Sarges find ju erwahnen "Ueber merfwürdige Baume bes Barges", 1862, 40 und "Bur Flora bes Bo mit besonderer Berudfichtigung ber Litteratur Diefer Flora", 1864, 4 %. treues Mitglied und Mitftifter bes wiffenschaftlichen Bereine in Bernigerobe er gu beffen 25jahrigem Stiftungefeste ale großere Schrift beraus ein : geichniß ber in ber Grafichaft Bernigerobe und ber nachften Umgegenb 1 wachfenden Phanerogamen und Befag-Cryptogamen", mit einer Steinbrudt Bernigerobe 1868, 227 Seiten 80. 3m Jahre 1882 beforgte Berr Apott Forde in fleinerem Formate eine zweite Auflage, welche burch ein Bergeid ber im Gebiet ber Graffchaft bis babin aufgefundenen Laubmoofe bermebrt ift. eine abermalige neue Bearbeitung wird vorbereitet. Es ift gu bemerten, icon bei bem erften und mehr noch bei bem zweiten Drud viele Ausfihrm bes Berfaffere über frubere Bermenbung und einheimifche Ramen ber Bflan fowie über baran gelnupfte Bollsporftellungen geftrichen find. Roch nach I endung jener Schrift mandte fich S. mit Gifer einer Unterfuchung ber Laubm ju, eine Arbeit, Die er, ohne fie gang jum Abichluß gebracht ju haben, in Banben hinterließ. Wenn von ibm 1852 in ber Linnaea Bb. XXV, S. bis 366 ein "Beitrag jur Flora ber Infel Portorico" ericbien, fo erinnert an bie Bemühungen, welche er öfter in ber Bestimmung von Bflangenfammlu Anberer fibernahm, fo bes Gartners und Reifenben Rarl Benrich (i. 21. D. B 605) auf feinen Reifen nach Italien 1819 und nach Brafilien und Rorbam 1833 und 1834 und Rarl Schwannede's von feiner Reife nach Borto Endlich beftimmte er auch bie Bflangen, welche ebangelifche Diffionare Grönland nach Bernigerobe fandten und erwarb fich burch Bereicherung graflichen Luftgartens und Bestimmung ber barin gebegten Bflangen ein gr Berdienft. Gine langere Mittheilung über ben Baftor Regler und t Stiftungen im Jahrg. 1832 bes Bernigerober Intelligenablatts geunt n manchen hanbichriftlichen Aufzeichnungen von Sporleber's geschichtlichem Si Bon feinem anfehnlichen Bucherschaße vermachte er die botanischen und ne wiffenschaftlichen Schriften ber nunmehr fürftlichen Bibliothet, feinen Borrat Conchplien und Mineralien, fowie bas in etwa zweihundert Mappen nieberge mufterhaft geordnete Berbarium den fürftlichen Cammlungen gu Wernige G. lebte mit ber Tochter feines Lehrers, bes Rectore Rallenbach feit 1821 tinderlofer aber überaus gludlicher Che. Bei aberaus borfichtiger, ma Lebensweife und treuer Pflege bewahrte ber von Rinbesbeinen auf ichwad Dann bis in ein bobes Lebensalter eine folche geiftige Rraft und Frifde, noch ber 87jahrige im October 1874 eine bas Schalen ber Fichtenbeflanbe bas Bilb betreffenbe Frage nicht nur mit Granblichteit und Umficht, fon auch mit ber ihm bis ans Enbe eigenen beiteren Laune beantworten to Bener frobe Bug feines Befens batte feinen feften Grund in bem fron findlichen Glauben, ber ben beicheibenen Dann burch fein ganges Leben gleitete. Bon feiner außeren Ericheinung gibt eine Photographie, welche

weiten Auflage feiner Schrift über bie Pflanzen ber Graffchaft Wernigerobe beigegeben ift, eine burchaus lebenswahre Borftellung.

Bgl. besonbers die bem Andenken Sporleder's gewidmete, von herrn Apotheter Forde in Bernigerode herrührende Mittheilung vor der 2. Auflage von Sporleder's oben angeführter hauptschrift S. III bis XIV.

Eb. Jacobs. Sporlin: Margareta G., eine herborragenbe Bolfeergablerin, murbe am 19. Juli 1800 ju Mulhaufen im Elfaß geboren, wo ihr Bater, Johannes &., Biarrer an ber St. Stephanslirche war. Da ber lettere icon nach brei Jahren Barb, fo murbe bie Ergiebung ber Tochter ausschlieflich von ber Mutter geleitet: ein Anfenthalt im Tochterinftitut ju St. Immer im Ranton Bern brachte bieelbe jum Abichlug, und Margareta febrte barauf nach Dulbaufen jurud, mo fe balb ein reiches Arbeitsfeld fand. Reben ber Pflege ihrer burch viele Jahre tranten Mutter widmete fie fich ber chriftlichen Unterweisung einer Angahl Tochter aus gebildeten Familien, wirfte auch an einer für die Boltsclaffen bekimmten Sonntagsichule Jahre lang in großem Segen. Den Sommer verlebte fie großtentheils auf bem Lande, balb in Langenbrud (Bajel-Land), balb in Sabenweiler. Rach bem Tobe ihrer Mutter (1852) fand fie Aufnahme in die Samilie ihrer Balbichwefter in Mulhaufen, und bier ftarb fie bochbetagt am 15. September 1882. - Margareta Sporlin's Erftlingsichriften erichienen im Berlag ber Strafburger "Evangelifchen Befellschaft" ale einzelne Tractate, Die damn mit andern Erzählungen gesammelt und unter dem Titel "Elfässliche Lebenshilber" (1872-1875) in 4 Banbchen herausgegeben murben. Erft im Borwort at 4. Auft, nannte fich die bisher anonyme Schriftftellerin mit ihrer Ramensunterschrift. In Diefen Ergablungen, Die übrigens burch frangofifche und eng-Ide Ueberjetungen auch einen weiteren Leferfreis gefunden haben, gewährt uns bie Berfafferin einen Blid in bie Geschichte ihres heimathlichen Elfag, beffen Ratur fie mit warmer Liebe und iconen Farben ju malen verfieht. "Die Morifden Thatfachen bilben freilich nur bie Rahmen, in welche ihre Runftlerand, burch erfinderifche Phantafie und tiefblidenbe Bergens- und Menichenentnig geleitet, gar fein gestidte, farbige Bilber einzufugen weiß." Ebensoweit mifernt bom verlnocherten Robiglauben, wie von confessioneller Enghergigleit, Dill fie mit ihren Lebensbilbern bem praftifchen Chriftenthum bas Wort reben, Die es fich in finblicher Gottesliebe und brilberlicher Rachftenliebe gegen Freund and Feind offenbart. Den "Lebensbildern" ließ bie Berfafferin noch folgen Der alte Gli. Gine einfache Beichichte aus bem elfaffifchen Bollsleben" (3. Muft. 879), ein mahres Deifterftud nach Inhalt und Form, bem wirkliche Begebeneiten ju Grunde liegen, wie denn die Berjafferin ihren Ergablungen viel Gelbftdebtes eingewoben bat. Ihre lette Schrift mar eine Erinnerung aus Babenveiler: "Bater Jung-Stilling und Fraulein Ratharina" (1877).

Abolf Stober, Margareta S. Gine biogr.-litterar. Stigge. Mulhaufen 82. Frang Brummer.

Sporschill: I ohann Chrhsoft omus S., Schriftsteller. Geboren zu Brünn mahren am 23. Januar 1800, besuchte er bas Symnasium seiner Batersabt, weiterhin die Hochschule zu Wien, wo er im J. 1823 zunächst den Cursus der Rechtsstudien beendigte. Seine Reigung verwies ihn aber nicht auf die herschmliche Beamtenlausbahn, sondern führte ihn auf die gewagtere des Journatsen, Publicisten und Geschichtsschreibers. Auch damit jedoch ist die Arbeit bines Lebens nicht genügend bezeichnet, sie artete allmählich in die Thätigkeit des schiefisters und Bielschreibers aus, ohne ihn, trot ursprünglicher Begabung, über die mittlere Linie zu erheben. Im J. 1827 ging er nach Leipzig, wo er sich mit publicistischen und geschichtlichen Arbeiten und aber auch mit lebersetungen

278 Spranger.

beschäftigte, und biefe Art Schriftftellerei fullt bann einen guten Theil feines Strebens aus. 218 Bublicift bezeigte er fich zuerft im 3. 1831 burch eine Schrift über bie Cachfifche Berfaffungsurfunde. 3m 3. 1832 fiebelte er nach Braunfcweig über, wo er an ber bon R. S. Bermes herausgegebenen "Deutschen Nationalgeitung aus Braunichweig und Sannober" mitwirtte und bas bamit verbundene "Litterarifche Bochenblatt" redigirte. Aber icon bas Jahr barani fehrte er infolge eingetretener Bermuriniffe mit hermes nach Leipzig jurud und nahm die unterbrochene litterarische Thatigfeit in den berichiedenften Geftalten wieber auf. G. war trot feiner Entfernung bon Defterreich ein guter Defterreicher geblieben und batte bie Aufmertfamteit bes öfterreichischen Generalconfuls in Leipzig (Ritter b. Grun) auf fich gezogen, ber feine Feber im Intereffe bes in Bien herrichenben Spftems in jenen Jahren vielfach in Unfpruch nahm. Diefe Thatigfeit ift auch weiterhin nicht unbemerkt und unverbedt geblieben. 3m 3. 1858 endlich fehrte S. angeblich von bem in Leipzig ben Ton angebenben Liberalismus gurfidgeftogen wieber nach Bien gurud und wurde bort als willtommenes Bertgeug aus bem Fonds bes Pregbureaus mit einem Jahresgehalt ausgeftattet und au journaliftifchen Zweden verwendet. Die litterarifch = publiciftifche Birffamleit Sporfchil's, umfaffend genug, ließ ihm aber gleichwol Beit, baneben eine nicht minder umfaffende Arbeitfamfeit als Ueberfeger, wie bereits angebeutet, und por allem auch als Geschichtsschreiber ju entwideln. Der confervative Grundaug feiner Ratur tam auch bier jur Ericheinung, bon wiffenichaftlichem Berthe ift jeboch feine Rebe, fie alle berfolgen eine ausgesprochen populare Tenbeng. Bir erinnern beifpielshalber an feine "Beidichte ber Freiheitstriege", "Gefchichte ber Rreugguge", "Geschichte der öfterreichischen Monarchie", "bes 30jahrigen Krieges", "Rarls des Großen", Geschichte der Deutschen, der Sobenftaufen, der Bapfte, ber tatholischen Rirche u. f. w., die, wie das taum anders fein tonnte, fammtlich binnen verhaltnigmäßig furger Beit ber nicht gang unberbienten Bergeffenbeit anheimgefallen find. Die Ueberfetungen hatten berichiebene Schriften, in erftet Linie Romane aus bem Englischen, jum geringeren aus bem Frangofischen jum Gegenstand, barunter aber auch noch Gibbon's belanntes großes geschichtliches Bert. Much ein englisches Lexiton ift ziemlich fruh aus feiner fruchtbaren Sand hervorgegangen. Die Erscheinung bes Deutschfatholicismus hat feine befondere Aufmertfamteit erregt und er ift f. 3. in mehreren Schriften gegen fie aufgetreten. Ermubet ließ er endlich feine Reber finten und ftarb am 16. December 1863 in Wien.

Bgl. C. v. Burzbach, Biographisches Lexiton bes Kaiserthums Desterreich, 36. Theil S. 247—252, wo sich zugleich ein nahezu vollständiges Berzeichniß von Sporschil's verschiebenen Schriften findet. Wegele.

Spranger: Bartholomäus S., Maler, geboren zu Antwerpen am 21. März 1546. Er kam noch sehr jung nach Paris, ging bann über Lyon nach Mailand, wo er in der Geschichtsmalerei regelmäßigen Unterricht genoß. Darauf hielt er sich in Parma auf, wo ihn Bern. Sojaro, ein Schiller des Correggio beeinflußte. Endlich kam er nach Rom, wo er unter fleißiger Arbeit sich mehrere Jahre aushielt. Der Cardinal Farnese sand Gesallen an seiner Kunst und ließ durch ihn Wandgemälde in seinem Landhaus Caprarola aussuhren und durch deuselben Präsaten wurde der strehsame Künstler dem Papst Pius V. empsohlen, sür den er verschiedene Bilder, so namentlich ein colossales Bild mit dem jüngsten Gericht mit 500 Personen aussührte. Auch in der Kirche S. Luigi de' Francest sind Wandbilder mit Heiligen von seiner Hand, ebenso eine Geschichte des h. Iohannes Evang. in der Kirche der Porta latina. Auch soll er in Rom eine Gezendersammlung im Kolosseum gemalt haben, die verloren ging. Aus die Empsehlung des Bildhauers Giodanni da Bologna wurde S. 1575

bom Raifer Maximilian II. berufen; er folgte bem ehrenvollen Rufe und malte in Bien mehrere Bilber fur benfelben. Ale ber Raifer ftarb, murbe G. Sofmaler bes Rachfolgers beffelben, bes Raifers Rubolf II., ber in Brag refibirte und blieb volle 17 Jahre in beffen Dienft. G. war ausschlieglich fur biefen Raifer beichaftigt, ber ein großes Bohlgefallen an beffen Runft fand und auch bem Maler ein fehr gewogener Macen war. Defters hielt er fich lange in beffen Arbeiteftube auf. G. fuhrte ein glangendes Leben, ber Raifer erhob ibn in ben Abelftanb (1588) und beschenfte ihn mit einer golbenen Rette. Rach 37jahriger Abwesenheit von feiner Baterftadt, wunschte fie ber Runftler noch einmal gu feben. Der Raifer ertheilte ihm ben Urlaub bagu, gab ihm 1000 Gulben Reifegelb, und S. wurde in feinem Baterlande von ben Runftlern aller Stabte mit arogen Chren und Gaftmalern empfangen. Gein Gintritt in Die Baterftabt gefaltete fich zu einem Triumphzug. Der Meifter fehrte alsbann zu feinem faifer-lichen Bohlthater zuruck und ftarb in Prag im J. 1625. Er hinterließ fehr viele Bilber, bavon die wenigsten nach Deutschland tamen. Der Gegenftanb berjelben ift meift ber h. Geschichte und ber antilen Mythologie entlehnt. Sie fanden aber balb eine icharje Rritit, ba fie vielfach manierirt ericheinen. Mariette urtheilt über ben Rünftler: "Bu feiner Beit mußte man, um Ruhm ju erlangen, bie Charaftere übertreiben, bie Dusteln ftart ausbruden, ben Figuren falfche und wunderliche Berbrehungen geben." G. wollte offenbar Dichel Angelo überbieten und verfiel in Manier. Gehr viel wurde nach feinen Bilbern geftochen, jo bon ben Brubern Sabeler, bon Bolgius und feiner Schule, C. Cort, be Shenn und vielen mehr. Auch zwei Rabirungen binterließ ber Meifter, einen b. Cebaftian und einen Johannes Ebang. Schon ift bes Runftlers Bilbnig mit feiner Frau in allegorifcher Ginfaffung, bon Eg. Sabeler geftochen.

Bgl. Sanbrart's Atabemie, Dlabacz, Immergeel, Rramm, Brhan.

Beffeln.

Sprecher: Fortunat S. b. Bernegg, Ritter, Dr. Geboren am 8. Jan. 1585 ju Davos-Plat (Kanton Graubunden), † am 12. Jan. 1647 zu Chur, flammte aus einer hochangesehenen, altadeligen Bundnersamilie, die dem gande zu allen Kriegs- und Friedenszeiten tüchtige, feingebildete Männer gestellt hat.

Ursprünglich im Thale Schanfigg wohnhaft, hatte das Geschlecht zwei seste Plate — Bernegg und Unterwegen — zu seinem Wohnsitze inne und stand in Dienstverhaltnissen zu den Fürstbischösen von Chur, den Grasen von Montsort-Werdenberg und Matsch, sowie zu den Oberherren, den Herzögen von Oesterreich. Die in alter Zeit rege Verbindung zwischen Schanfigg und Davos mag einen Zweig der Familie in die lehtgenannte Thalschaft geführt haben, woselbst schon der Großvater Fortunat's 1512 als Ansührer der Davoser bei Besehung des Beltlins eine hervorragende Stellung einnahm, er siel 1515 in der Schlacht bei Marignano. Dessen Sohn Florian ward 1582 mit Anderen nach Frankreich gesandt, um das alte Bündniß mit der Krone zu erneuern; zur Zeit der Geburt Fortunat's hatter das Landammannamt zu Davos inne, woselbst er vorher während 14 Jahren Landscherber gewesen war.

1591, acht Jahre alt, begann Fortunat die Winterschule in Davos zu besinchen. Für dessen höhere Entwicklung war es von großem Werth, daß der Churer Stadtpsarrer Lucius v. Capol, durch die Pest von Chur vertrieben, sich vach Davos stücktete und dort dessen Lateinlehrer wurde. Im Juni 1595 reiste Fortunat's Bater nach Morbegno (Beltlin), um das ihm daselbst zugefallene Amt eines Podestà zu belleiden. Hier übernahm ein bolognesischer Flüchtling die Beiterbildung des Knaben. Mit Freuden gewahrte sein Schwager, Anton v. Sondig dessen brennende Lernbegier und sein ausgezeichnetes Gedächtniß und bestelle 1595, entgegen dem Willen der Eltern, ihn nach Chur zu schieden, wo

ber als Staatsmann und humanift gleich hervorragende Pfalggraf Dr. Unbreas

Ruinelli bie Rathebralfchule, eine Art Dbergymnafium, leitete.

Infolge übermäßiger Arbeit erkrankte S. ansangs 1598 am Wechselsieher und begab sich zu seiner Erholung nach Hause. Bald war dem eifzig Strebenden das stille Landleben zu einsormig: im December floh er heimlich zu seinem Gönner Anton v. Sonvig, der ihn — abermals wider der Eltern Zusage, welche die Kosten schenen — am 6. Januar 1600 mit einem Reisegeld von 15 fl. auf die Universität Basel sandte, woselbst S. Borlesungen über Stylistik, Khetorik, Dialektik, Theologie und Geschichte hörte. Mitte Juni 1601 zwangen die Eltern den Studenten, nach Hause zurückzukehren, damit er eine, von ihnen ihm außerlesen Braut an den Traualtar sühre, welchen Plan S. "der den Studen geschworen, voll Absicheu gegen die ländliche Tölpelhastigkeit" mit beharrtichem

Biberwillen gurlidwies.

1602 beginnt G. feine politifche Laufbahn ale Davofer Cherichter, unterbricht jeboch biefelbe, 1605 jum faiferl. Rotar ernannt, um im October besfelben Jahres eine Reife nach Baris angutreten, mofelbft er ausichlieglich Jurisprubeng und bie frangofifche Sprache ftubirte. Bon Baris icheint S. fic nad Orleans gewandt ju baben, an welcher Univerfitat er fich am 29. Rovember 1606 mit ber Differtation "De Donationibus materia" die Doctormfirde ermarb. Noch Abichluß feiner Studien trat G., mit einem f. frangofifchen Reifestipendium berfeben, ber iconen Runfte und Rriegsmiffenicaften willen, eine Banberung noch Rorwegen an. Raum 27 Jahre alt befleibet fodann G., ber Uber granbliche juriftifche, biftorifche und humaniftifche Renntniffe berfugte, bas berantwortungevolle Umt eines Generalproveditors im Beltlin (eines Berichterflattere nber politifche Greigniffe im angrengenben mailanbifchen Bebiete) und in raicher Folge werben bem jungen Staatsmanne wichtige Gefanbtichaften fibertragen, jo biejenige nach Innebrud bom Dai 1621 und 3mbft im October beffelben Jahres. Dan vergegenwärtige fich, daß im Juli 1620 ber grauenhafte Beltlinermord und bamit auch ber Abfall ber Unterthanenlande fich ereignet hatten, bag im felben Monat bon bundnerischer Seite ein berungludter Bug in die rebellirende Landichaft unternommen, Untercalven durch Defterreich bem Bundnerlande entriffen murbe und feit October bes folgenben Jahres bie ofterreichilden Invafionen beginnen. Diefe Saufung ber eingreifenbften Greigniffe erheifchte tfichtige und einfichtige Staatsmanner, wie fie uns in Jenatich, Juvalt, Buler, Sprecher entgegentreten.

S. hat diese lange Kampses- und Leibenszeit mit durchgelebt, es war ihm vergönnt, die sehnlichst erhoste Pacification des Jahres 1639, welche nach bitterer Roth den Bündnern den Frieden und ihre Unterthanenlande zurückgab, noch mit anzusehen. Nimmt er auch unter den bündnerischen Staatsmännern seiner Umsichtigkeit und Ersahrung wegen eine der ersten Stellen ein, so besteht sein Haupseichtigkeit und Ersahrung wegen eine der ersten Stellen ein, so besteht sein haups

verbienft boch barin, bag er bas Gelbfterlebte aufgezeichnet bat.

In biefer Richtung tommt als zeitgendsschichtsquelle hanptsachlich in Betracht: "Historia motuum et bellorum postremis hisce annis in Rhaetia excitatorum et gestorum." Coloniae Allobrogorum 1629 und 1690 mit bem veränderten Titel: "Historia Rhaetiae in qua motus et bella ibi excitata, sideliter exponuntur." Deutsche Ausgaben älterer Zeit von 1701, 1702, 1703 sind betitelt: "Historia von denen Unruhen und Kriegen, so in denen Hocht Rhätischen Landen vor Jahren entstanden. Aus dem Lateinischen ins Teutsche überseht". Im Archiv sür die Geschichte der Republit Grandunden Band III. gibt Conradin v. Mohr eine kritische Ausgabe. Sie trägt die Ausschen Band III. gibt Conradin v. Wohr eine kritische Ausgabe. Sie trägt die Ausschen und Unruhen Das erste Buch gibt eine gedrängte Uebersicht der Ereignisse die zum Leglane des 17. Jahrhunderts (1614), hier seht dann S. mit großer Ausschlichseit und

unter Benuhung amtlicher Acten ein und behandelt den Zeitraum bis zum Baser'schen Spruch 1644, bei welchem Ereignisse der Berjasser "aus Unlust und Annmer über die Einduße, welches sein geliebtes heimaththal an seinen Rechten erlitt. die Geschichte abbricht". Der zweite Theil des Werfes, der mit der Innabrucker Gesandtschaft des Jahres 1628 anhebt und als eigenes Werf den Titel "Continuatio motuum Rhaetiae" sührt, wurde 1780 von J. L. Lehmann als "Erste und zweite Fortsetzung der Bündnergeschichte oder der ehemaligen Unmihem in dem Freistaat der III Bünde", aus einer lateinischen handschrift übersetzt, herausgegeben.

Finen wesentlich anderen Charafter trägt das zweite Hauptwerf Sprecher's, die Pallas Rhaetica, armata et togata. Ubi primae ac priscae Inalpinae Rhaetiae verus situs, bella et politia etc. adumbrantur", Basileae 1617, Lugd. Batavorum 1623, oder wie es auf der dentschen Uebersehung heißt: "Rhetische Tronica, oder Beschreibung Rhetischer Kriegs- und Regiments-Sachen", Chur 1672.

Rach dem Borbilde und wol unter Benutung älterer Schweizerchroniten wird in dieser Arbeit (welche auf den Index gesetzt worden ist) in den ersten b Buchern die rätische Geschichte als Ergänzung der Hist, motuum in chronologischer Aneinanderreihung der Creignisse, also ohne inneren Zusammenhang, behandelt. Buch 6 und 7 sind einer einläßlichen versassungsgeschichtlichen und geographischen Beschreibung des Gebietes der III Bunde und ihrer Unterthanen-

lande gemibmet.

Sprecher's biftorifche Arbeiten von untergeordneter Bedeutung find betitelt : Gin fcon neu Lied qu Chren ameiner brb Bunbt", 1615. 2) "Stemma refustissimae romanae originis familiae Plantarum. Quorum antiqua sedes in speriori Zuzii fuit, ubi turris antiquissima ejusdem nominis videtur. Collecum a Fortunato Sprechero a Berneck". 3) "Das chriftenlich leben und felig Sterben bes Anrfimen batters bes batterlands herrn Oberften Johann Guler won Buned, Ritters zc. Grundlich und eigenlich beschrieben burch F. S. woundt im Jahr Chrifti 1637. 4) Consultum iuris Duorum Praecl. Doctorum (S. \* J. Schmid) per quod clarè & patenter probatur Excels. Foedus Domus Dei pleno iure pretendere Episcum Curiensem debere esse Nationalem & oriundum codem Foedere 1627. Reben ben genannten biftor. Werten Sprecher's ind und auch geographische Arbeiten von ihm erhalten. herrliberger's Schweig. Erentempel nennt ihn als Berfaffer einer Abhandlung, betitelt "De montibus Raetige", Die wol im Busammenhange mit feinem intereffanten Rartenwerte lett, das, in 3 Anflagen ericbienen, die Anfichrift trägt: "Alpinae seu foederatae Maetine subditarumque ei terrarum nova descriptio 1620. Authoribus Forsprecher et Phil. Claverio, Amstel. in Offic. Jo. Jansonii, C. Vischer acudebat." Ueber bie Aufnahme biefer Rarte in Janffon's Atlas vgl. Saller, 1. 1, 542. G., ber zweimal verebelicht mar, zuerft mit Glifabeth be Gebreprogio und fpater mit Ludovica v. Planta, binterließ 3 Gohne zweiter Che: Antue, Florian, Beter; boch ftarb feine mannliche Linie mit bes Ratus Cobn, Dans Beter, aus.

Curriculum vitae (Fragment bis 1605 reichend) in Sprecher's Liber Creditorum et Debitorum. (Mfc.) — Rubolf Baron v. Salis, Raetia illustrata, contenant l'Histoire ou les principaux Evenemens de la Vie des Hommes

ellèbres qui ont paru au païs des Grisons, jusques à jour.

F. v. Jedlin.

Sprecher: Jacob Ulrich S. v. Bernegg, geboren am 5. Juli 1765 p Luzein im Prättigau, † am 9. Juli 1841 zu Chur, war Sohn des Bundestundsummanns Johann S. und erhielt, entsprechend der damaligen religiösen Strömung, seinen ersten Unterricht in den Lehranstalten der evangelischen Brudersmande zu Reuwied, Niesky und Barby. Am lehtgenannten Orte schloß sich

S. an feine Altersgenoffen Schleiermacher und Brintmann an, mas für feine

Spatere Entwidlung nicht ohne Bedeutung blieb.

Rach Absolvirung dieser Anstalten bezog S. die Universitäten Wittenberg und Jena, um daselbst hauptsächlich Rechts- und Staatswissenschaften zu studien. Als S. 1789 nach Haus zurucksehrte, gedachte er nur besuchsweise daselbst zu verweilen, allein einerseits die Liebe zur Heimath, andererseits die politischen Ereignisse der Folgezeit sesselten ihn endgültig ans Bündnerland; sein erstes Wirken sällt in die traurigste Zeit der Schweizer Geschichte, es ist dies der Untergang des Freistaates der III Bünde und der alten Eidgenossensschaft. Dieser Zersall der Staatswesen trat keineswegs unbermittelt ein, sondern hatte hier

wie dort feine Borfpiele, an benen G. fich auch betheiligte.

Ins Jahr 1794 fallt bie Stanbesversammlung bie, banptfachlich gegen bie Uebermacht ber Ramilie b. Salis in ben Unterthanenlanben gerichtet, bem noch jugendlichen G. bas Amt eines Untersuchungerichtere fibertrug, welcher Aufgabe fich berfelbe in fo befriedigender Beife entledigte, bag fein verfohnliches, leibenichaftslofes Borgeben allfeitig geruhmt wirb. Unlaglich biefer Stanbesverfammlung, welche auch bas Rechtsberhaltnig swifchen ben III Bunben und bem Beltlin gur Sprache brachte, was langwierige Berwidlungen mit bem Saufe Defterreich nach fich jog, floß aus Sprecher's Feber als Antwort auf eine Schrift bes mailanbifden Couberneurs Grafen bon Bilczed, betitelt "Gerechte Beichwerben aber bie vielfaltigen Uebertretungen bes allg. Bundesbriefes, ber Erbeinigung, bes emigen Friedens, der Capitulate und Tractate und Rranfung ber Rechte ber Berricalt Ragfins, welche die im Marg 1794 in Chur gufammengetretenen conftitutions widrigen Berfammlungen berfibt haben" eine "Grundliche Widerlegung der Befcmerben", welche ben bon Bilczed ber Stanbesverfammlung gegenfiber gebrauchten Ausbrud bon "Unrubftiftern" jurudwies und betonte, bag Stanbesberfammlung und Strafgericht feinesmegs Barteibemonftrationen, fonbern eine burch gefetliches Dehr ber Rathe und Gemeinden angeordnete Dagregel gemejen, um einerfeits bie Beltliner Frage, andererfeits bie Lanbesangelegenheiten gu orbnen. In dem darauf folgenden furgen Beitraume ber Rube beforgte G. far ben Behngerichtenbund eine Diffion an den Innsbrud befuchenben Raifer, mit beffen Miniftern er über Auslegung und Aufrechterhaltung fruberer Bertrage gu Bunften feiner Auftraggeber unterhandelte.

Che Bonaparte die Lombardei eroberte und fich ben Grengen ber bundnerifchen Unterthanenlande naberte, begten G. und andere Baupter feiner Bartei ben Blan, gegenfiber ber gemeinfamen Befahr ein Couls- und Trubbundnig unter ben bamaligen alten Republiten ber III Bunbe, ber Gibgenoffenschaft, Benedigs und Benuas zu errichten, icheiterten aber icon an ber Musfohnung mit ber Wegenpartei im eigenen engeren Baterlanbe, wie auch an ber Unentichloffenbeit ihrer Freunde unter ben Gidgenoffen, an welche G. ju biefem Behufe war abgefand worben. 218 bann Bonaparte, jum Schieberichter gwifchen ben III Bunben und ihren Unterthanenlanden angewiesen, die Freilassung der letteren herbeisabrte, wurde durch bas aufgeregte Bolf ein Landtag, mit ausgebehnteften Bollmachten ausge ruftet, niebergefest und abermale viele Beamte und Staatsmanner mit Gelbbuger und anderen Strafen belegt. Satte S. bis dabin faft mehr burch ichriftfiellerifc Thatigleit als burch birecte Theilnahme an ben Staatsverhandlungen ber Be borben für bie Reform bes Baterlandes gewirft, fo begann jest eine Beriobe, ir ber er unausgefest Jahre hindurch fie in amtlicher Stellung forbern half. De Landtag ordnete namlich ihn und feine politifchen Freunde Gaubeng b. Blante und Beter b. Mont an ben General Bonaparte ab, ben man am Congreg bor Raftatt glaubte, ber aber, ale bie Gefandtichaft nach Bafel tam , bereits bi Meife nach Baris angetreten hatte. Go eilte ihm benn biefe Abordnung Die it

bie Hauptstadt nach; aber ihre dortigen Bemühungen um die Rüchgabe der italienischen Bogteien waren vergeblich. Einen Borschlag Bonaparte's, die ganze bandnerische Republik möchte sich der cisalpinischen anschließen, wiesen sie auf bas entschiedenste von der Hand, einläßlicher dagegen äußerten sie sich für den-

jenigen ber Bereinigung mit ber Gibgenoffenfchaft.

Rach bem im Fruhjahr 1798 erfolgten Ginmariche einer öfterreichischen Deeresabtheilung in Graubfinden erhielt bie Barifer Gefandtichaft ben Befehl gur Rudlehr, welchem G. um fo weniger Folge leiftete, als er bie Leibenichaftlichkeit feiner Wegner nur ju gut tannte, liegen biefe boch balb barauf viele feiner Befinnungegenoffen nach biterreichifchen Feftungen ichleppen. Sprecher's Ungehorfam tam indes felbft biefen feinen Weinden ju gute, benn als fich fpater bas Blatt wieber wendete und nach ber Befegung Graubundens burch bie Frangofen an ben oligarchifch Gefinnten Repreffalien gelibt worben, war es ber neuerdings als Befandter Graubundens bewollmachtigte, bom Directorium aber auch in ber Rwifchenzeit als biplomatifche Berion behanbelte G., welcher bei ben frangofischen Rachthabern Die eifrigften Schritte fur gute Behandlung und Freilaffung feiner nach Franfreich gefchleppten Landeleute that. Diefe verfohnliche Saltung beobachtete er auch Reit feines Lebens, gang besonbers aber nach feiner endlich im Spatiabr 1800 erfolgten Rudtehr in Die Beimath. Wie nach ber am 21. October 1802 erfolgten Auflojung ber Belvetit bie Rantone burch Rapoleon eingelaben werben, jur Berathung einer neuen Bunbesberfaffung Abgeordnete nach Paris ju ichiden, ift es G., ber jum Bertreter Graubundens auserlefen wird.

Rach seierlicher Nebergabe der Bermittlungsacte, welche, wie Rapoleon beisügte, der schiffbruchigen Schweiz als Rettungsbalten bargereicht würde und sie in den Fall seben sollte, ihren unabhängigen Plat unter den Nationen Europas wieder einzunehmen, ernannte Bonaparte bei der Entlassung S. zum Präsidenten der Regierungscommission für Graubunden, als welcher er das Personal der Behörde selbst zu wählen und mit ihr die neue Bersassung einzusühren hatte.

Rachbem bies geschehen, richtete fich feine volle Thatigfeit barauf, nunmehr ben aus einem Staatenbund in einen Bundesftaat fibergegangenen Ranton Graubunden auch zu einem wohlgeordneten Staatswesen umzuwandeln. Mit anderen einfichtsvollen Dannern half er in ber Civilrechtspflege und in ben Finangen Dronung ju ichaffen. Es wurde fur ben gangen Ranton ein gemeinfames Dbergericht eingeführt und bie Staatseinfunfte, welche 1803 nur ca. 50 000 Frcs. ausmachten, wurden ohne birecte, noch fonft brudenbe Steuern auf 300 000 Fres. vermehrt. Schon im erften Jahrzehnt bes Jahrhunderts hatte er bie Freude, feine Bemuhungen fur Errichtung einer cantonalen höheren Bilbungsanftalt mit Griola gefront au feben, welchem Inftitute er felbit als Mitglieb und Brafibent bes Schulrathes bis an bas Enbe feiner Tage mit regem Intereffe porftanb. In Die gleiche Beriode fallt auch bie Ordnung bes bundnerifchen Criminal- und Boligeimefens. Auch fur Die Gefundheitspflege geschah bamals ichon vieles, namentlich wurde burch Sprecher's Bermittlung Ruhpodenftoff aus England eingeführt und beffen Impfung obligatorisch gemacht. Das Stragen- und Boft-welen bagegen gelangte erft Ansangs bes britten Jahrzehnts zu befferen Bufanben. Bis babin gab es nur mehr ober minber regelmäßige Boten, bie gum Theil vom Staate gar nicht controllirt waren. Gegen Enbe bes zweiten Jahrzehnts gelang es C. und einigen anberen berborragenben Staatsmannern, wie Friedrich b. Ticharner, ben großartigen Bau ber Alpenftrage burch bie Biamala, Schams und Rheinwald über ben Bernharbin nach Bellingona trot mannichfachen Schwierigfeiten burchaufegen.

Im Jahre 1806 wurde S. als Bundeslandammann jum ersten Male in ben großen Rath gewählt, 1839 besteibete er dieses Amt zum elsten und letzten

Male. Rebst bem mar er öfters Prafident des Großen Rathes und Obergerichts, sowie Mitglied bes Kirchenrathes und der Spnobe. Biele Jahre hindurch leitete er die Geschäfte des evang. Schulrathes, ber Postbirection und Strafencommission.

So hat benn G. an allem Wichtigen mas 1803 bis 1839 in Banben geichaffen wurde, ben regften Antheil genommen. Richt minber verbient machte fich S. burch feine Thatigteit in eibgenöffischen Angelegenheiten, wo er, flets einer berfohnlichen Bolitit ergeben, mit aller Enticiebenheit ben reactionaren Gelaften ber alten Städtetantone entgegentrat. In ben Wirren ber 1830er Jahre fand bie Reformpartei an G. einen warmen, wenn auch oft gurechtweifenden Freund. Go batten im Berbit 1831 bie Republitaner bes Kantons Reuenburg, wobin ibn bie Tagfagung als Reprafentanten ber Gibgenoffenichaft abgeordnet batte und mo fein ganges Beftreben babin ging, die Bergiegung bon Burgerblut gu berbinbern. bie Richtbefolgung feiner beschwichtigenben Rathichlage zu bereuen. Abermals, um einer Intervention ber Grogmachte borgubeugen, widerfeste er fich im Jahre 1833 mit jugendlichem Weuer bem bon einer ftarfen Bartei beabfichtigten Unichlut Graubundens an ben Conderbund. Das Ende der Bermidlungen, Die berfelbe berbeiführte und bie Berftellung eines ichweizerifchen Bundesftaates, wie er ibn icon 1803 bei Rapoleon angestrebt batte, erlebte er nicht mehr. 50 3abre bat S. feinem Baterlande unausgefest alle feine Rrafte gewidmet und mit mufterhafter Treue vermaltete er jedes Amt, bas ibm feine Mitburger übertrugen. binterließ einen einzigen Gobn Ramens Unton Bertules.

Aufzeichnungen von Sprecher's Sohn Anton Berfules.

W. b. Jedlin.

Sprecher: Johann Andreas G. b. Bernegg entftammte einer berühmten, durch viele Staatsmanner glangenden Schweizer Familie und wurde am 31. Auguft 1819 geboren. Gein Bater, ber Bundeslandammann Johann Anbreas S. ftand ber Sandlungsfirma von Sprecher und Roffer bor, mußte aber infolge ungludlicher Speculationen fich 1820 burch ichleunige Flucht ber gerichtlichen Berfolgung entziehen. Die Familie ließ fich in ber Rabe von Reuwied am Rhein nieber, und bier befuchte ber Cobn gunachft bie Anabenanftalt ber Bribergemeinbe, um bann auf bas Chmnafium ju Beglar überzugeben. Er follte nach bem Buniche feiner Angehörigen Theologie ftubiren; fein lebhafter Beift ichlug inbeffen andere Bahnen ein, und mahrend feiner Uniberfitätsftubien in Beibelberg und Bonn beichaftigte er fich vorwiegend mit Philologie und Philolophie. Begabt mit einem berborragenben Sprachtalente, mar es ihm moglich, fich im Laufe ber Beit mit elf Sprachen vertraut ju machen. Das Ableben feines Batere notbiate ibn jeboch, feine Studien abzufurgen und auf felbftanbigen Ermerb Bebacht gu nehmen. Er trat gunachft eine Sauslehrerftelle bei ber Familie Reder in Geni an, wandte fich bann nach Wien, wo er vergeblich burch fchriftfellerifche Thatigfeit fich eine Erifteng gu grunden ftrebte, und endlich wieber als Sauslebrer Bei Ausbruch ber ungarifden Revolution trat S. ale nach Giebenbürgen. Dificier in die honvebarmee ein und machte in berfelben mehrere Rriegsfahrten mit. 218 jeboch Ungarn mit Gulje Ruglands niebergeworfen mar. gerieth auch G. in Gefangenichaft und wurde por ein Rriegsgericht geftellt. Rur feiner Eigenichaft als Auslander hatte er es ju banten, bag er nicht als Rebell behandelt, fondern des Landes verwiesen wurde. Mittellos langte er in ber Schweig an, tehrte auch hierher gurud, nachdem er eine Beit lang ale Lehrer in London gewirft, und lebte bei feiner Schwefter im Bfarrhaufe gu Thalbeim Rt. Margau. Bier erhielt er bon ber Sauerlanber'ichen Berlagshanblung in Marau ben ehrenvollen Auftrag, eine neue Bearbeitung bes "Geographifch-ftatiftifden Sanblexitons ber Schweig" (1856) ju beforgen. Mit Fleig und Umficht unterzog er fich biefer Aufgabe, fo bag er bas Wert gegenuber ber fraberen Ausgabe um 3000 Artifel bereicherte. Rurg bor Beenbigung biefes Bertes war G. nach Chur übergefiebelt, mo er bie Stelle eines Actuars beim Erziehungerathe und ber tantonalen Armencommiffion erhalten hatte. Das Erlofchen biefer Commiffion, beren Anigaben an die Regierungsbeborbe übertragen murben, fowie ein gunehmenbes Beborleiben, mabnten G., alle offentlichen Memter aufzugeben; er widmete fich jest mehrere Jahre ber Publiciftit und übernahm die Redaction ber "Reuen Bundnerzeitung", in der er, einem gemäßigten Liberalismus huldigend, fich burch fachliche Behandlung der Tagesereigniffe bald Beachtung und Anertennung erwarb. In Diefe Beit fallt auch fein erfter belletriftifcher Berfuch "Mus beimath und Frembe" (1859), ein Beftchen mit bier Ergablungen, wobon wei Erinnerungen an Ungarn enthalten, mahrend die beiben fibrigen bundnerifchen Buftanben gewibmet finb. Unterbeffen hatte G. burch Antauf von Familienbibliotheten fich ein reichhaltiges Untiquariat beichafft, beffen Berwerthung theils im Banbel, theils gu eigenen hiftorifchen und litterarifchen Stubien nun feine Beit und feine Rrafte vollauf in Unfpruch nahm. Die reiffte Frucht aus biefen Studien ift feine "Geschichte bes Freiftaats ber brei Bunde im 18. 3ahrhundert" in zwei Banben, wovon ber erfte bie politifche, ber zweite bie Culturgefchichte enthalt. Schon langft Mitglied ber geschichtsforicenben Gefellicaft von Graubunben, mar er 1858 beren Brafibent geworben. Sier bereitete er in einer Reibe bon einzeln gebrudten Bortragen bas eben genannte Beschichtswert bor. Sprecher's legte Arbeiten waren wieder belletriftischer Gattung; fie fuhren in die Beit bes breißigjabrigen Rrieges ein, mabrend welcher bas Land burch Barteifturme, Religioneverfolgungen, Aufftanbe, militarifche Occupationen und Beftfrantheiten jo unfäglich litt. "Donna Octabia" (hiftor. Roman, 1878) ichilbert uns bie Begebenheiten bes Beltliner Morbes, ausgehend bon bem Untergange bon Plurs, in einem Familiengemalbe, mabrend "Die Familie be Sag" (hiftor. Roman, 1881) auf bem Untergrunde ber Beftzeit beruht und bie Schicfale zweier feindlichen Brilder jum Gegenstande hat. In Diefen beiden Romanen, Die fich burch naturmabre Schilberung von Land und Leuten, fowie auch burch ihre ernfte und auf religiofem Grunde rubende Weltanichauung auszeichnen, tritt zwar die poetisch geftaltenbe Durcharbeitung des Gefammtftoffes febr in ben Sintergrund gegenuber ber Gingelfdilberung, fo bag, afthetifch genommen, bier ein Mangel an burchgreifender Gestaltungstraft fund wird, nichtsdeftoweniger bieten fie aber eine angenehme und belehrende Becture. Ginen britten Roman, ber ben gangen Entlus biefer Darftellungen aus bem 17. Jahrhundert beenden follte, hat ber Dichter nicht mehr vollenden fonnen; er ftarb in Chur am 8. Januar 1882,

Rach Mittheilungen aus der Familie. Franz Brümmer.
Spreckelsen: v. S., ein hamburgisches, vermuthlich aus dem Stiste Bremen sammendes Geschlecht, das von der Mitte des 15. Jahrhunderts dis in den Ansang des gegenwärtigen durch verdienstvolle Männer im Rathe, in den bürgerlichen Collegien und im Rausmannsstande vertreten gewesen ist. Diesenigen, welche eine Universität besucht haben, sind, mit Ausnahme von zwei Aerzten, sammtlich Rechtsgelehrte gewesen, ein Umstand, der sich auch bei anderen hamburger Familien durch Jahrhunderte wiederholt. Schon in den Jahren 1459, 1472 und 1493 sind Mitglieder der Familie aus Hamburg auf der Universität Mostock immatriculirt, nämlich Hinricus, Jacobus und Johannes v. S., über deren nachmalige Lebensstellungen aber Nachweise sehlen. Drei Bürgermeister, Johann, Beter und Lusas, haben aber, jeder in eigenthümlicher Weise das Andenten ihres Namens in der Geschichte der Baterstadt erhalten. Johann, der Augade nach ein Ensel des Gründers der Familie in Hamburg, wurde 1498 Rathsherr, 1512 Bürgermeister und starb am 25. Februar 1517 (nicht 1518), am Aschermittwoch, nachdem er am Dienstag "in dem Bastelavende

noch mede in den staddanze" gegangen war. (Lappenberg, Riederschsstliche Chronisen. S. 15.) So lebenslustig wie er war, muß er doch damals bereits ein bejahrter Herr gewesen sein; denn im J. 1505 hatte er im Eindernehmen mit seinen dier Söhnen und drei Eidamen eine Familienstitung errichtet, aus deren Ertrag alljährlich alle v. Spreckelsens, Schwert- und Spillmagen, zu. Pfingsten ein Mahl, die "Pingst-Höge", halten sollten. Bis zum Jahre 1625 wurde dies Familiensest geseiert, dann aber wegen zu dieler Theilnehmer unterlassen, das Capital aber von den Berwaltern sorgiam durch die Zinsen gemehrt. Im J. 1688 saßten unter Borsitz eines Rathsherrn sämmtliche Juteressenten einen Beschluß, der ihrem vaterstädtischen Sinn zum wahren Ruhm gereicht. Bon den 50 000 Mark (20 — 25 000 Thaler) wurden nur etwa 4000 Mark unter bedürstige Familienmitglieder vertheilt, dagegen alles sibrige zum Besten der Stadt verwandt, nämlich für das Waisenhaus, das Zuchthaus, und namentlich zur Erbauung eines neuen Zeughauses. Bemerkenswerth dürste es sein, daß 860 Mark zur Bekehrung der Juden ausgeseht wurden.

Unter den Sohnen des Bürgermeisters ist insofern der Magister hans v. S. zu erwähnen, als er der erste ist, dem in hamburg von der römischtatholischen Partei der Borwurf gemacht worden ist, sich auf Luther berusen zu haben. Der Domscholasticus Banstow (f. A. D. B. II, 43) bestagte sich nämlich, daß jener im herbste 1522 zu Ottensen davon geredet habe, daß dem Domscapitel die Kirchenaussicht genommen werden müsse. Er habe die Bürger aufgereizt, sie brauchten nicht des Papsies Bann und des Kaisers Acht zu fürchten, Martin Luther wäre in Bann und Acht gleich dem herzog von Geldern und den Friesen. Das werde nichts geachtet, so müßten die Bürger es auch machen.

In noch höherem Grabe jog aber Johann's Bruber, ber nachmalige Bürgermeifter Beter ben Born bes Domicholafticus, auf fich. Diefer, geboren um 1494, wenn bie Ungabe bei Andelmann, Inscription. LVII, bag er 1553 ale Rennunbiunizigjabriger gestorben, richtig ift, (bagegen führt Mondeberg, Geschichte ber Nitolaitirche G. 269 ihn ohne Bezeichnung bes Jahres unter ben Rirchenjuraten bon Ritolat gwifden ben Jahren 1508-1512 an, wonach fein Geburtsjahr fruber au feben mare) hatte gleich feinem Bruber flubirt und führte ben Magiftertitel. Er trat eifrig für bie Gerechtsame ber Burger und fur bie Reformation auf in einem Streite, ber feinen Unfang icon im 3. 1473 genommen hatte. Damals hatten bie Barger bes St. Rifolaifirchipiels ihre Schule erweitern wollen, was ber Scholaftiens hermann Duder in Rom berhindert hatte. Diefer Streit entbrannte 1522 aufs neue und gestaltete fich ju einer Ungelegenheit aller bier ftabtifchen Rirchipiele, als beren Rirchengeschworenen und bornehmen Burger am 3. Ceptember 1522 fich vereinigt hatten, gemeinfam die Gingriffe bes Domicholafticus abzumehren. Bu ben Bortführern bes Ritolaitirchipiels gehorte Beter v. G., an ben Banstow als an einen "bochverftanbigen Mann" fich wandte, um bie Ginfuhrung bes vom Scholafticus erwählten Schulmeifters burchzuseben. Allein Banstow's Borftellungen waren vergeblich und es hatte auch, wie Sans b. G. ichon geaugert hatte, gar feine Folgen, bag auf bes Scholafticus' Betreiben, ber papfliche Aubitor bie Rirchengeschworenen und mit ihnen Beter b. G. aufforderte, bem Scholafticus Gehorfam gu leiften und binnen fechgig Tagen in Rom gu erfcheinen bei Strafe ber Excommunication, bes Interbicts und 10000 Ducaten Gelbbuffe. Das Domcapitel ließ die Sache feines Scholafticus in ben Befprechungen mit bem Rathe fallen und Beter b. G. wurde im folgenden Jahr (1528) in ben Rath gewählt. In firchlichen Angelegenheiten wird fein Rame binfort nur noch genannt, infofern er nebft bem Rathsberen Ditmar Robl (f. M. D. B. XVI. 422) mit ber Bermaltung ober bielmehr ber Auflojung bes Dominicanerfloffere St. Johannis im 3. 1529 betraut wurde, beffen bisberige Bewohner ihr Rlofter ber nen gegrundeten Gelehrten Schule, bem Johanneum, überlaffen mußten. Dies war in bem "Langen Receffe" bon 1529, der Grundlage ber bamburgifchen Berfaffung bis jum Jahre 1860, beftimmt worben. Diejenigen Dominicaner, welche Monche bleiben wollten, mußten ins Franciscanerflofter übertreten, ben anderen wurde ein Gelbbeitrag gegeben, um ins burgerliche Leben gurudtreten ju tonnen. Bieliach murbe nun b. G. in ftabtifchen Gefanbtichaften verwandt, fo namentlich 1584 und 1585 um ben Rrieg beigulegen, ber gwifchen Danemart und Ribed unter Bullenweber ausgebrochen mar. Bar ber Rathsberr bierbei far ben öffentlichen Frieden thatig, fo bewieß er fich boch jur felben Beit in eigener Angelegenheit auffällig gewaltsam, indem er (am 12. Geptember 1535) an ber Spige bon acht Mann bas Saus einnahm, bas ber junge Beter Salsborch, ein Bruber bes Burgermeifters Sinrich Galsborch, ber b. Spredellen's College jahrelang gewesen war, fich in Eimsbuttel erbaut hatte. Erbdaftsanfprliche mogen bie Urfache biefer Bewaltthatigfeit gewesen fein. Denn im Jahre jubor mar bie zweite Grau b. Spredelfen's geftorben und er berbeiratbete fich, mahricheinlich nach damaliger Sitte recht balb, mit ber Wittme bes Burgermeifters Salsbord. Wenn berichtet wirb, bag bie Sache burch etliche Freunde, b. b. Bermanbte wieber ausgeglichen wurde, fo gewinnt es an Bahricheinlichteit, bag bies folche maren, Die fomohl bem Angreifer als bem Beliegten nabe ftanben. Diefe legten im 3. 1536 bie Sache bei, nachbem b. G., pon Peter Salsborch, bor ben Rath geforbert, nicht erschienen war. Er wird ficherlich ber fculbige Theil gewefen fein, ba bas eingenommene Saus bem Albert Saleborch (f. A. D. B. XXX, 283), bem Bruder bes ingwischen ber-Borbenen Beter Salsborch jugefprochen wurde. Trot biefer Gewaltthat (fiche Labpenberg, Rieberfachfifche Chronit. G. 87) wurde v. G. 1539 am 25. Jan. jum Bilrgermeifter erwählt. Als folder ging er 1544 nach Speier jum Reichstage und bewirfte die Befreiung hamburgifder Schiffe, welche auf ber Unterelbe Degen bet friegerifchen Unichlage bes Ronigs bon Danemart gurudgehalten maren. 3m 3. 1551, ale Bergog Morit bon Cachfen icon Magbeburg bejett batte und Rarl V. feinen Rath Bilhelm Bodlein an Die norbbentichen Stanbe fandte, um fie jum Behorfam und jur Annahme bes Interims ju ermahnen, nabm b. S. an bem Tage ber wenbischen Stabte gu Lubed theil, auf welchem man fich mahricheinlich über Reutralitat einigte gegen bie Bumuthungen bes Ruffere und die Werbungen Morig' bon Sachfen. Um 17. Juni 1553 ftarb m mit hinterlaffung bon swolf Rindern und feiner funften Frau als Bittme, ber Mutter ber beiben jungften Rinber.

Etwa zwanzig Jahre bevor die v. Spreckelsen'sche Familie die Stistung ihres Ahnherrn der Stadt überwiesen hatte, wurde der Rathsherr Johann v. S. in tumnttuarischen Zeiten abgeseht (1667), den Richen (J. A. D. B. XXVIII, 436) als einen Mann von trästigem Sinn bezeichnet, dem in der Baterstadt mancherlei Beschwerlichteiten erregt worden seien. Von Kaiser Leopold war er 1676 geadelt warden, indeß seine Rachlommen bedienten sich ebensowenig wie manche andere samilien Hamburgs des Abels. Sein Entel war der Bürgermeister Lutas v. S., sedoren 1691, † 1751. Von Hauslehrern vorgebildet, besuchte er von 1709 dis 1712 das Alademische Ghunnasium, wo er u. a. sich besonders der Mathematik midmete. Er bezog die Universität Leipzig und 1717 Leiden, wo er nach einem Besuche Englands als Doctor der Rechte promovirte. Rach der üblichen Reise durück der Aleberlande und Frankreich und an den Hos zu Wien, in die Vaterstadt zurückgesehrt, wurde er Advocat und 1728 zum Kathsherrn erwählt. Unter den derschiedenen Gesandtschaften, die ihm übertragen wurden, ist besonders der von ihm zu Kiel zwischen dem großsürstlichen Hause Hossprechen. Rach demselben dem großsürstlichen Hause Golstein-Gottorp und Hamburg 1750 geschlossen Kaus und Anleihungsvergleich zu erwähnen. Rach demselben der

martirten Gefichtszugen, die auf einen fcharfen, aber etwas engen Geift bingu-

benten icheinen.

S. bantt feine bichterifche Schulung im wefentlichen bem Deiftergefang. ber zumal in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts gerabe in Augeburg in einer Bluthe ftand, wie felbit in Rurnberg taum mehr. Sat er die Tone ber Ingeburger Sanger nicht gang fo oft benutt, wie die ber alten zwölf und ber beruhmten Rurnberger Meifter, fo find boch die Beifen Dulner's, Birt's, Schmidt's, Schrott's, Schwarzenbach's, Wild's, Danbed's, Mahr's reichlich bei ibm bertreten. Mertwurdig, bag er felbft nie einen Ton erfunden bat : bas lag wol an mangelhafter mufitalifcher Begabung. Der Meiftergefang bat ibn fein Leben lang beschäftigt, bon 1547 (ober 1554) bis minbeftens 1599 find Meifterlieber Spreng's bezeugt, und gerabe aus feiner fpateren Bebenszeit haben fich gablreiche Bieber bon ihm erhalten. Bei ber Bahl ber Tone bestimmte ibn oft ihr Rame, wie er etwa Dayr's grine Weingartenweis benutt, um bas Meichnig bom Beingarten gu befingen, ober wie ihm bes Ehrenboten Spiegelton gerignet icheint, um bas Bilb bes Spiegels auf bas menichliche Berg anguwenden. Auch S. hat weit überwiegend geiftliche, biblifche Stoffe behandelt: war ja boch feit Luther's Auftreten bas möglichft wortliche Reimen von Bibelpartien eine Sauptaufgabe bes gefammten protestantifchen Meiftergefanges. G. benunt babet im Großen und Gangen Luther's Text, im Gingelnen fpielt bie Biricher Bibel eine Aberraichend große Rolle. Sclavifcher Reimer ber Borlage iff er nirgends: er paraphrafirt, breit und ohne Mengitlichfeit; er lagt in Ginleitung und Schlug feiner perfonlichen Lebrfeligfeit freien Lauf, begrutt wol and bie Singichule, bor ber er bortragt; er ergablt nur anbeutend, bocirt bagegen mit fichtlichem Behagen. Bei biefem Trieb ber Gelbftanbigfeit liebt er 48 auch, fich aus ben verichiebenften Bibelftellen fortlaufenbe Bebantenreiben gu-Aumen ju fuchen ober gang feine eigenen Bege gu geben: fo wenn er etwa auf einem Spagiergang ben Aderbau geiftlich fich jurechtlegt, ober wenn er bas Rom als eine Tragobie barftellt, wenn er in einem Leichenliebe ben Tob feiert, benn er mehrere "Bebete bor bem Gffen" berfagt. Und er beichrantt fich nicht auf biefe geiftlichen Stoffe. Er berichmaht nicht gang Unecboten, Die man ibm ergiblt hat. Geine reiche Belefenheit führt ihn weiter auf homer und Lucrez, and horaz und Ovid, auf Livius, Gueton, Juftinus, Balerius Magimus, Bliis, ja auf Boccaccio und Betrarca: anch bier tommt es G. mehr auf bie Roral ale auf die Ergablung an, die ihm aber 3. B. in einer afopischen Fabel ding gut gelingt; feine Lieblingsquelle ift bemgemaß Plutarch. Fur ben Reig En Thatfachen an fich wenig empfänglich, lenft er oft fchnell gur Anwendung. out wol gur gewaltsamen Ausbentung über. Er entwidelt babei eine nuchterne, lare Sprachgewandtheit, die ihn febr bortheilhaft bor der Dehrgahl ber Meifterlinger auszeichnet: man mertt feinen Liebern an, bag er auch außerhalb ber Singidule die Feber gu regieren weiß; die Berftiegenheit empfindet er ebenfo-Denig ale Borgug wie bas enge Rleben am Bortlaut ber Quellen. Bon feiner nohen Fruchtbarteit geugen mehr als 150 unter feinem Namen uns bewahrte Acifierlieber, die boch mahricheinlich noch lange nicht ben gefammten Umfang imes meisterfingerischen Schaffens bezeichnen; faum ein Drittel bavon ift promen Inhalte.

Spreng's Reigung, die Thatsachen moralisch ober geistlich auszubenten, entbrach die, wohl auf buchhändlerische Anregung zurückgehende Aufgabe, zu 178 Zeichnungen des Birgil Solis, die ihren Stoff aus Ovid's Wetamorphofen und en, den erklärenden Text zu schreiben. Diese Metamorphoses Ovidis bollmbete er nach dem Datum der Borrede am 22. Februar 1563 zu heidelberg. Sein Text, der mit dem zugehörigen Bilde je ein Blatt füllt, bringt zunächst

S. an feine Altersgenoffen Schleiermacher und Brintmann an, was fi

fpatere Entwidlung nicht ohne Bebeutung blieb.

Rach Absolvirung dieser Anstalten bezog S. die Universitäten Wit und Jena, um daselbst hauptsächlich Rechts- und Staatswissenschaften zu f Als S. 1789 nach Haus zurücksehrte, gedachte er nur besuchsweise das verweilen, allein einerseits die Liebe zur Heimath, andererseits die po Ereignisse der Folgezeit sesselten ihn endgültig ans Bündnerland; seir Wirken sällt in die traurigste Zeit der Schweizer Geschichte, es ist Untergang des Freistaates der III Bünde und der alten Eidgenossenschaft. Zersall der Staatswesen trat keineswegs unvermittelt ein, sondern ha

wie bort feine Borfpiele, an benen G. fich auch betheiligte.

Ins Jahr 1794 fallt bie Standesversammlung bie, hauptfachlich a Uebermacht ber Familie D. Salis in ben Unterthanenlanden gerichtet, be jugenblichen G. bas Amt eines Untersuchungsrichters übertrug, welcher fich berfelbe in fo befriedigender Beife entledigte, daß fein verfohnliches icaitslofes Borgeben allfeitig gerfihmt wirb. Anläftlich biefer Stanbesperfan welche auch bas Rechtsverhaltnig amifchen ben III Bunben und bem Bel Sprache brachte, mas langwierige Berwidlungen mit bem Saufe Defterre fich jog, floß aus Sprecher's Feber als Antwort auf eine Schrift t landischen Souverneurs Grafen von Bilczed, betitelt "Gerechte Beichwerd Die vielfaltigen Uebertretungen bes alla, Bunbesbriefes, ber Erbeinigung, be Friedens, ber Capitulate und Tractate und Rrantung ber Rechte ber & Raguns, welche die im Marg 1794 in Chur gufammengetretenen confti widrigen Berfammlungen verfibt haben" eine "Grandliche Biberlegung fchwerben", welche ben bon Bilczed ber Stanbesberfammlung gegent brauchten Ausbrud von "Unrubstiftern" jurildwies und betonte, bag versammlung und Strafgericht teineswegs Parteibemonftrationen, sonb burch gefegliches Dehr ber Rathe und Bemeinden angeordnete Dagregel um einerfeits die Beltliner Frage, andererfeits die Landesangelegenbe orbnen. In bem barauf folgenben furgen Beitraume ber Rube beforgte ben Behngerichtenbund eine Diffion an ben Innsbrud befuchenben Raif beffen Diniftern er über Muslegung und Aufrechterhaltung fruberer Bert Bunften feiner Muftraggeber unterhanbelte.

Che Bonaparte die Lombardei eroberte und fich ben Grengen ber bundi Unterthanenlande naberte, begten G. und andere Baupter feiner Partei be gegenüber ber gemeinfamen Befahr ein Schute und Trubbundnig unter maligen alten Republiken ber III Bunde, der Gidgenoffenschaft, Bened Genuas zu errichten, scheiterten aber schon an ber Ausfohnung mit ber partei im eigenen engeren Baterlande, wie auch an ber Unentichloffenb Freunde unter ben Eibgenoffen, an welche S. ju biefem Behufe mar a worben. 216 bann Bonaparte, jum Schieberichter gwifden ben III Ban ihren Unterthanenlanden angewiesen, die Freilaffung ber lehteren berbeifahrt burch bas aufgeregte Bolt ein Landtag, mit ausgebehnteften Bollmachter ruftet, niebergefett und abermals viele Beamte und Staatsmanner mit & und anderen Strafen belegt. Satte S, bis babin fast mehr burch ichriftst Thatigfeit als burch birecte Theilnahme an ben Staatsverhandlungen borben für die Reform bes Baterlandes gewirft, fo begann jest eine Be ber er unausgefest Jahre hindurch fie in amtlicher Stellung forbern ba Landtag ordnete nämlich ihn und feine politischen Freunde Baubeng D. und Peter v. Mont an ben General Bonaparte ab, ben man am Cong Raftatt glaubte, ber aber, als bie Gefandtichaft nach Bafel fam, be Reife nach Paris angetreten batte. Go eilte ibm benn biefe Abordnun

tabt nach; aber ihre bortigen Bemuhungen um die Rudgabe ber Bogteien waren bergeblich. Einen Borichlag Bonaparte's, Die gange Republit mochte fich ber cisalpinifchen anschließen, wiesen fie auf benfte bon ber Sand, einläglicher bagegen außerten fie fich fur ben-

Bereinigung mit ber Gibgenoffenichaft.

bem im Brabjahr 1798 erfolgten Ginmariche einer öfterreichischen eilung in Graubunden erhielt die Parifer Gefandtichaft ben Befehl gur velchem S. um fo weniger Folge leiftete, als er die Leibenschaftlichkeit ier nur ju gut tannte, ließen biefe boch balb barauf viele feiner Beroffen nach ofterreichischen Festungen ichleppen. Sprecher's Ungehorfam felbft biefen feinen Weinden ju gute, benn als fich fpater bas Blatt bete und nach ber Befegung Graubunbens burch bie Frangofen an ben Gefinnten Repreffalien genbt worben, war es ber neuerbings als Graubunbens bevollmächtigte, bom Directorium aber auch in ber t ale biplomatische Person behandelte S., welcher bei den frangofischen rn die eifrigften Schritte fur gute Behandlung und Freilaffung feiner freich geschleppten Landeleute that. Diefe verjöhnliche Saltung beobauch Zeit feines Lebens, gang besonders aber nach feiner endlich im 1800 erfolgten Rudfehr in die Beimath. Wie nach ber am 21. October gten Auflösung ber Selvetit bie Rantone burch Rapoleon eingelaben Berathung einer neuen Bunbesberfaffung Abgeordnete nach Baris ju

es G., ber jum Bertreter Graubundens auserlefen wirb.

feierlicher Uebergabe ber Bermittlungsacte, welche, wie Rapoleon beifchiffbruchigen Schweiz als Rettungsbalten bargereicht würde und fie A feten follte, ihren unabhängigen Blat unter ben Rationen Europas junehmen, ernannte Bonaparte bei ber Entlaffung G. jum Brafibenten ungecommiffion für Graubfinden, als welcher er bas Perfonal ber elbft ju mablen und mit ihr bie neue Berfaffung einzuführen hatte. bem bies geschehen, richtete fich feine volle Thatigteit barauf, nunmehr nem Staatenbund in einen Bunbesftaat übergegangenen Ranton Graud ju einem wohlgeordneten Staatswefen umguwandeln. Dit anderen Ien Mannern half er in ber Civilrechtspflege und in ben Finangen u ichaffen. Es wurde fur ben gangen Ranton ein gemeinfames Dbergeführt und bie Staatseinfünfte, welche 1803 nur ca. 50 000 Fres. , wurden ohne birecte, noch fonft brudenbe Steuern auf 300 000 Frcs. Schon im erften Jahrgehnt bes Jahrhunderts hatte er bie Frenbe, abungen für Errichtung einer cantonalen höheren Bilbungsanftalt mit ront ju feben, welchem Inftitute er felbft als Mitglied und Prafident rathes bis an das Ende feiner Tage mit regem Intereffe vorstand. In Periode fallt auch die Ordnung bes bundnerifchen Criminal- und Much für die Gefundheitepflege geschah bamals ichon vieles, wurde burch Sprecher's Bermittlung Ruhpodenftoff aus England einb beffen Impfung obligatorisch gemacht. Das Strafen- und Boftegen gelangte erft Anjangs bes dritten Jahrzehnts ju befferen Bu-Bis dabin gab es nur mehr ober minder regelmäßige Boten, die jum Staate gar nicht controllirt maren. Begen Enbe bes zweiten Jahrzehnts C. und einigen anderen hervorragenden Staatsmannern, wie Friedrich er, ben großartigen Bau ber Alpenftrage burch die Biamala, Schams swald über ben Bernhardin nach Bellingona trog mannichjachen eiten burchaufegen.

fahre 1806 murbe G. als Bunbestanbammann jum erften Dale in Rath gewählt, 1889 befleibete er biefes Umt jum elften und letten

Male. Rebst bem war er öfters Prafibent bes Großen Rathes und Dbergerich, fowie Mitglied bes Kirchenrathes und ber Spnobe. Biele Jahre hindurch leite er die Geschäfte bes evang. Schulrathes, ber Postbirection und Strafencommission

So hat benn G. an allem Wichtigen mas 1808 bis 1839 in Banben ichaffen murbe, ben regften Untheil genommen. Richt minder berbient mad fich G. burch feine Thatigfeit in eidgenoffischen Angelegenheiten, wo er, flets ein verfohnlichen Bolitit ergeben, mit aller Entichiebenheit ben reactionaren Gelaff ber alten Stäbtefantone entgegentrat. In ben Birren ber 1830er Jahre fanb Reformpartei an G. einen warmen, wenn auch oft gurechtweisenben Freund. batten im Gerbit 1831 die Republifaner bes Rantons Reuenburg, mobin bie Tagfagung als Reprajentanten ber Gibgenoffenicait abgeordnet batte und fein ganges Beftreben babin ging, die Bergiegung bon Burgerblut gu berbinbe Die Richtbefolgung feiner beschwichtigenben Rathichlage zu bereuen. Abermals, einer Intervention ber Grogmachte vorzubeugen, wiberfeste er fich im 3al 1838 mit jugendlichem Feuer bem bon einer farten Bartei beabfichtigten Anichl Graubundens an ben Sonberbund. Das Ende ber Bermidlungen, Die berfe berbeiführte und bie Berftellung eines ichmeigerifden Bunbesftagtes, wie er icon 1803 bei Rapoleon angestrebt batte, erlebte er nicht mehr. 50 3abre S. feinem Baterlande unausgesett alle feine Rrafte gewidmet und mit muft hafter Treue verwaltete er jedes Amt, bas ihm feine Mitburger übertrugen. binterließ einen einzigen Gobn Ramens Unton Berfules.

Aufzeichnungen von Sprecher's Sohn Anton Berfules.

f. b. Jedlin.

Sprecher: Johann Andreas G. b. Bernegg entstammte einer rühmten, durch biele Staatsmanner glangenden Schweiger Familie und murbe 31. Auguft 1819 geboren. Gein Bater, ber Bunbeslandammann Johann Anbre S. ftand ber Sanblungefirma bon Sprecher und Rofler bor, mußte aber injo ungludlicher Speculationen fich 1820 burch ichleunige Flucht ber gerichtlid Berfolgung entziehen. Die Familie ließ fich in der Rabe bon Reuwied am Rh nieber, und bier besuchte ber Cobn gunachft die Anabenanftalt ber Britbergemein um bann auf bas Gymnafium ju Beglar fibergugeben. Er follte nach b Buniche feiner Angehörigen Theologie ftubiren; fein lebhafter Beift ichlug inbef anbere Bahnen ein, und mabrend feiner Uniberfitatsflubien in Beibelberg m Bonn beichaftigte er fich vorwiegend mit Philologie und Philofophie. Bega mit einem bervorragenben Sprachtalente, war es ihm möglich, fich im Laufe ! Beit mit elf Sprachen vertraut ju machen. Das Ableben feines Baters notbie ibn jedoch, feine Studien abguturgen und auf felbftandigen Erwerb Bebacht nehmen. Er trat junachft eine Sauslehrerftelle bei ber Familie Recter in G an, wandte fich bann nach Wien, wo er vergeblich burch ichriftftellerische Thati feit fich eine Erifteng ju grunden ftrebte, und endlich wieder als Sausteln nach Siebenburgen. Bei Ausbruch ber ungarifchen Revolution trat 5. a Difficier in die honvebarmee ein und machte in derfelben mehrere Rrieg fahrten mit. 218 jeboch Ungarn mit Gulfe Ruglands niebergeworfen mi gerieth auch G. in Befangenschaft und wurde por ein Rriegsgericht gestellt. feiner Eigenschaft als Auslander hatte er es ju banten, bag er nicht ale Reb behandelt, fonbern bes Landes verwiefen wurde. Mittellos langte er in ! Schweig an, tehrte auch hierher gurfid, nachbem er eine Beit lang als Lebrer London gewirft, und lebte bei feiner Schwefter im Bfarrhaufe ju Thalbeim ! Margan. hier erhielt er bon ber Cauerlanber'ichen Berlagebanblung in Man ben ehrenbollen Auftrag, eine neue Bearbeitung bes "Geographijch fatiftifchen ban legisons ber Schweig" (1856) gu beforgen. Mit Fleig und Umficht unterzog fich biefer Aufgabe, fo bag er bas Wert gegenüber ber fruheren Ausgabe u

titel bereicherte. Rurg por Beenbigung biefes Bertes mar G. nach Chur belt, wo er die Stelle eines Actuars beim Erziehungsrathe und der en Armencommission erhalten hatte. Das Erloschen dieser Commission, uigaben an die Regierungebehorbe übertragen murben, fowie ein que Beborleiben, mabnten G., alle öffentlichen Aemter aufzugeben; er fich jest mehrere Jahre ber Bubliciftit und Abernahm bie Rebaction ber Bundnerzeitung", in ber er, einem gemäßigten Liberalismus bulbigenb. fachliche Behandlung ber Tagesereigniffe balb Beachtung und Ang erwarb. In biefe Beit fallt auch fein erfter belletriftifcher Berfuch imath und Fremde" (1859), ein Seftchen mit bier Ergablungen, wobon nnerungen an Ungarn enthalten, mabrend die beiben übrigen bunbnerischen n gewidmet find. Unterbeffen hatte G. burch Antauf von Familienten fich ein reichhaltiges Untiquariat beichafft, beffen Berwerthung theils el, theile gu eigenen hiftorifchen und litterarifchen Stubien nun feine feine Rrafte vollauf in Unfpruch nahm. Die reiffte Frucht aus biefen ift feine "Gefchichte bes Freiftaats ber brei Bunbe im 18. Jahrhunbert" Banben, mobon ber erfte bie politische, ber ameite bie Culturgeschichte Schon langft Mitglied ber geschichtsforichenden Befellicaft von Brauwar er 1858 beren Brafibent geworben. hier bereitete er in einer Reihe ein gebrudten Bortragen bas eben genannte Geschichtswert vor. Sprecher's beiten waren wieder belletriftifcher Gattung; fie fuhren in die Beit bes hrigen Rrieges ein, wahrend welcher bas Land burch Parteifturme, Berfolgungen, Aufftanbe, militarifche Occupationen und Beftfrantheiten "Donna Octabia" (hiftor. Roman, 1878) ichilbert uns bie eiten bes Beltliner Morbes, ausgebend bon bem Untergange bon Blure. Familiengemalbe, mabrend "Die Familie be Sag" (hiftor. Roman, 1881) Untergrunde ber Beftgeit beruht und Die Schidfale zweier feindlichen um Gegenstande hat. In diefen beiben Romanen, die fich burch naturchilderung bon Band und Leuten, fowie auch burch ihre ernfte und auf Brunde rubende Beltaufchanung auszeichnen, tritt zwar bie poetisch e Durcharbeitung bes Gefammtftoffes febr in ben Sintergrund gegenuber elfchilderung, fo bag, afthetifch genommen, bier ein Mangel an burch-Beftaltungefraft fund wird, nichtsbeftoweniger bieten fie aber eine ne und belehrende Lecture. Ginen britten Roman, ber ben gangen iefer Darftellungen aus bem 17. Jahrhundert beenden follte, hat ber nicht mehr vollenden tonnen; er ftarb in Chur am 8. Januar 1882. tach Dittheilungen aus ber Familie. Frang Brimmer. redeljen: b. G., ein hamburgifches, bermuthlich aus bem Stifte Bremen bes Beichlecht, bas bon ber Mitte bes 15. Jahrhunderts bis in ben bes gegenwärtigen burch verbienftvolle Manner im Rathe, in ben burgerollegien und im Raufmanneftanbe vertreten gewesen ift. Diejenigen, ine Universitat besucht haben, find, mit Ausnahme von zwei Mergten, Rechtsgelehrte gewesen, ein Umftand, ber fich auch bei anderen hamfamilien burch Jahrhunderte wiederholt. Schon in den Jahren 1459, b 1493 find Mitglieder ber Familie aus Samburg auf ber Univerfitat mmatriculirt, namlich hinricus, Jacobus und Johannes b. G., über chmalige Lebensftellungen aber Rachweise fehlen. Drei Burgermeifter, Beter und Lufas, haben aber, jeder in eigenthumlicher Beife mten ihres Ramens in ber Befchichte ber Baterftadt erhalten. 3ohann, abe nach ein Entel bes Brunbers ber Familie in Samburg, wurde

nthiber, 1512 Bürgermeister und ftarb am 25. Februar 1517 (nicht am Afchermittwoch, nachdem er am Dienstag "in dem Bastelavende

noch mebe in den staddanze" gegangen war. (Lappenberg, Riederjächslich Chronifen. S. 15.) So lebenslustig wie er war, muß er doch damals bereit ein bejahrter Herr gewesen sein; denn im J. 1505 hatte er im Eindernehmen mit seinen vier Söhnen und drei Eidamen eine Familienstiftung errichtet, au deren Ertrag alljährlich alle v. Spreckelsens, Schwert- und Spillmagen, di Pfingsten ein Mahl, die "Pingst-Höge", halten sollten. Bis zum Jahre 1622 wurde dies Familiensest geseicht, dann aber wegen zu vieler Theilnehmer unter lassen, das Capital aber von den Verwaltern sorgsam durch die Zinsensenkeit Im J. 1688 saßten unter Borsis eines Rathsherrn sämmtliche Juteressente einen Beschluß, der ihrem vaterstädtischen Sinn zum wahren Ruhm gereicht Von den 50 000 Mark (20 — 25 000 Thaler) wurden nur etwa 4000 Mar unter bedürstige Familienmitglieder vertheilt, dagegen alles übrige zum Besten der Stadt verwandt, nämlich für das Waisenhaus, das Zuchthaus, und nament lich zur Erdauung eines neuen Zeughauses. Bemerkenswerth dürste es sein, das 860 Mark zur Bekehrung der Juden ausgesest wurden.

Unter den Sohnen des Bfirgermeisters ist insosern der Magister hans v. S. zu erwähnen, als er der erste ist, dem in Hamburg von der römisch tatholischen Partei der Borwurf gemacht worden ist, sich auf Luther berusen zu haben. Der Domscholasticus Banstow (f. A. D. B. II, 43) bestagte sich nämlich daß jener im Herbste 1522 zu Ottensen davon geredet habe, daß dem Dom capitel die Kirchenaussicht genommen werden müsse. Er habe die Bstrger auf gereizt, sie brauchten nicht des Papstes Bann und des Kaisers Acht zu fürchten Martin Luther wäre in Bann und Acht gleich dem Herzog von Geldern und den Friesen. Das werde nichts geachtet, so müßten die Bstrger es auch machen

In noch höherem Grade zog aber Johann's Bruder, der nachmalige Bürgermeifte Beter ben Born bes Domicholafticus, auf fich. Diefer, geboren um 1494, wenn b Angabe bei Andelmann, Inscription. LVII, bağ er 1553 ale Reunundfünizigjahrige geftorben, richtig ift, (bagegen führt Mondeberg, Beldichte ber Ritolaifirche S. 26 ihn ohne Bezeichnung des Jahres unter ben Rirchenjuraten von Rifolat amifche ben Jahren 1508-1512 an, wonach fein Geburtsjahr fruber gu fegen man hatte gleich feinem Bruder ftubirt und führte ben Dagiftertitel. Er trat eifr für die Gerechtsame ber Burger und für die Reformation auf in einem Streite, be feinen Unfang ichon im 3. 1473 genommen hatte. Damale hatten bie Burger be St. Rifolaifirchipiels ihre Schule erweitern wollen, mas ber Scholaftien hermann Duder in Rom berbinbert batte. Diefer Streit entbrannte 1522 auf neue und geftaltete fich zu einer Ungelegenheit aller bier ftabtifchen Rirchibiel als beren Rirchengeschworenen und bornehmen Burger am 3. September 152 fich vereinigt hatten, gemeinfam die Gingriffe bes Domicholafticus abzumehrer Bu ben Bortführern bes Ritolaifirchfpiels gehörte Beter v. G., an ben Bansto als an einen "bochverftanbigen Mann" fich manbte, um bie Ginfahrung be bom Scholafticus ermahlten Schulmeifters burchzuseben. Allein Banstow's Bo ftellungen waren vergeblich und es hatte auch, wie Sans b. G. ichon geauge hatte, gar feine Folgen, bag auf bes Scholafticus' Betreiben, ber bapftlid Auditor Die Rirchengeschworenen und mit ihnen Beter v. G. aufforberte, Du Scholafticus Gehorfam gu leiften und binnen fechgig Tagen in Rom gu ericheine bei Strafe ber Ercommunication, bes Interdicts und 10000 Ducaten Gelbbus Das Domcapitel ließ die Sache feines Scholafticus in ben Befprechungen m bem Rathe fallen und Beter b. G. murbe im folgenden Jahr (1523) in be Rath gemablt. In firchlichen Angelegenheiten wird fein Rame binfort nur not genannt, infofern er nebft bem Ratheberen Ditmar Rohl (f. M. D. B. XV 422) mit ber Bermaltung ober vielmehr ber Auflojung bes Dominicaner Hoftere Gt. Johannis im 3. 1529 betrant murbe, beffen bisberige Bewohn

ibr Rlofter ber nen gegrundeten Gelehrten Schule, bem Johanneum, überlaffen mußten. Dies war in bem "Langen Receffe" von 1529, ber Grundlage ber bamburgifden Berfaffung bie jum Jahre 1860, beftimmt worben. Diejenigen Dominicaner, welche Donche bleiben wollten, mußten ins Franciscanerflofter übertreten, ben anderen wurde ein Gelbbeitrag gegeben, um ins burgerliche Leben jurndtreten ju tonnen. Bielfach murbe nun b. G. in ftabtifchen Gefanbtichaften bermanbt, fo namentlich 1534 und 1535 um ben Rrieg beigulegen, ber gwifchen Danemart und Lubed unter Bullenweber ausgebrochen mar. Bar ber Rathsberr bierbei fur ben öffentlichen Frieden thatig, fo bewies er fich doch gur felben Beit in eigener Angelegenbeit auffällig gewaltsam, indem er (am 12. Geptember 1585) an ber Spige bon acht Dann bas Saus einnahm, bas ber junge Beter Salsborch , ein Bruber bes Burgermeiftere hinrich Galsborch , ber b. Spredelim's College jahrelang gewesen war, fich in Gimsbuttel erbaut hatte. Erbidafteanspruche mogen bie Urfache biefer Bemaltthatigfeit gemefen fein. Denn im Jahre gubor mar bie zweite Frau b. Spredelfen's geftorben und er berbeirathete fich, mahricheinlich nach bamaliger Gitte recht balb, mit ber Bittme bes Burgermeifters Salsborch. Wenn berichtet wird, bag die Sache burch etliche Brunbe, b. h. Bermanbte wieder ausgeglichen murbe, fo gewinnt es an Bahrideinlichteit, daß dies folche maren, Die fowohl bem Angreifer als bem Beliegten nabe ftanben. Diefe legten im 3. 1586 bie Sache bei, nachbem b. S., von Peter Salsborch, bor ben Rath geforbert, nicht erschienen mar. Er wird ficherlich ber ichuldige Theil gewesen fein, ba bas eingenommene Saus bem Albert Salaborch (f. A. D. B. XXX, 283), bem Bruber bes ingwischen berforbenen Beter Salsborch jugesprochen wurde. Trot Diefer Gewaltthat (fiehe Lappenberg, Rieberfachfifche Chronit. G. 87) murbe b. G. 1539 am 25. Jan. jum Burgermeifter erwählt. Alls folder ging er 1544 nach Speier jum Reichstoge und bewirfte bie Befreiung hamburgifcher Schiffe, welche auf ber Unterelbe wegen ber friegerischen Anschläge bes Konigs von Danemart gurudgehalten waren. 3m 3. 1551, als Gerzog Morit von Sachsen schon Magbeburg besetz batte und Rarl V. feinen Rath Bilhelm Bodlein an Die norbbeutichen Stanbe fandte, um fie jum Behorfam und jur Annahme bes Interims ju ermahnen, nahm b. G. an bem Tage ber wenbischen Stabte ju Lubed theil, auf welchem man fich mahricheinlich fiber Rentralität einigte gegen bie Bumuthungen bes Raifers und bie Werbungen Morit von Sachfen. Am 17. Juni 1553 ftarb a mit hinterlaffung bon swölf Rindern und feiner fünften Frau als Bittme, ber Mutter ber beiben jungften Rinber.

Etwa zwanzig Jahre bevor die v. Spredelfen'fche Familie die Stiftung three Abnherrn ber Stadt überwiefen hatte, wurde ber Rathsherr Johann v. G. in tumultuarifchen Zeiten abgefest (1667), ben Richen (f. A. D. B. XXVIII, 436) ale einen Dann von fraftigem Ginn bezeichnet, bem in ber Baterftabt mancherlei Beidwerlichkeiten erregt worden feien. Bon Raifer Leopold mar er 1676 geabelt porben, indeß feine nachtommen bebienten fich ebenfowenig wie manche anbere Samilien Samburgs bes Abels. Gein Entel mar ber Burgermeifter Butas b. G., geboren 1691, † 1751. Bon Sauglehrern borgebilbet, besuchte er bon 1709 bis 1712 bas Atabemifche Symnafium, wo er u. a. fich besonders der Mathematit pibmete. Er bezog die Universitat Leipzig und 1717 Leiben, wo er nach einem Beluche Englands ale Doctor ber Rechte promobirte. Rach der ablichen Reife burch die Rieberlande und Franfreich und an ben Sof gu Bien, in Die Baterlabt jurlidgelehrt, wurde er Abvocat und 1728 jum Rathsherrn erwählt. Unter ben berichiebenen Gefanbtichaften, Die ihm übertragen wurden, ift befonders ber bon an gu Riel swifden bem großfürftlichen Saufe Solftein-Gottorp und Samburg 1760 geichloffene Rauf- und Anleihungsbergleich ju ermahnen. Rach bemielben ber-

pflichtete sich hamburg dem hause Gottorp über 30 000 Thaler Banto gegen Berpsändung benachbarter Dorfschaften in den Aemtern Trittau und Reinbert auf 20 Jahre zu leihen. Dieser Bertrag war deshalb von Wichtigkeit, weil hamburg noch vor Ablauf der 20 Jahre gegen Verzicht auf einen noch größeren Geldbetrag durch den Gottorper Vergleich 1768 die Anerkennung der Unabhängigteit von Dänemart erhielt nebst einigen ländlichen Gebieten. Der Mitwirtung v. Spreckelsen's wird es auch zugeschrieben, daß das Atademische Symnasium einen neuen Hörsaal bekam und daß für die durch die Schenlungen der Orientalisten Johann Christopher und Johann Christian Wolf sehr vergrößerte Bibliothet ein neues Gebäude errichtet wurde. Im December 1750 wurde v. S. Bürgermeister. Die zur Erinnerung an die Wahl geprägte Redaisle, der sogenannte Wahlpsennig, enthält die Umschrift: Gentile decus tertium, d. i. Die dritte Zierde seines Geschlechts. Aber nicht lange erfreute er sich seiner Würde. Am 27. Juli des solgenden Jahres starb er. Ein Urentel des obengenannten Kathsherrn Johann v. S., der Rechtsgelehrte Franz v. S., welcher am 27. April 1802 sinderlos gestorden ist, ist der lehte seines Geschlechts in Hamburg gewesen.

Hand. Schrifts.-Lexiton VII, 3825—3839. — Buet, Hamb. Bürgerm. S. 21—23. Die Gesandtschaften des Bym. Peter v. S., welche bei Buel in Frage gestellt sind, sind erwiesen durch Lappenberg, Niedersächsliche Chroniten S. 169, 179, durch Trahiger, herausg. v. Lappenberg S. 293 und bes. durch die v. Koppmann herausgegebenen Kämmerei-Rechnungen V, 403, 498, 532, 566, 602 u. s. w. — leber Banklow und die beiden Brüber v. S. vgl. Meher, Gesch. des Hamb. Schulwesens im Mittelalter. Hamb. 1843. S. 282, 285, 310 und Sillem, Einsührung der Res. in Hamb. Halle 1886. S. 27—39. — Die Pfingsthöge s. bei Langermann, Rungund Medaillen-Vergnügen. Hamb. 1753. S. 570; serner über Luc. d. S. S. 618, 639. — O. Benete, Hamburger Geschichten und Denkwürdigkeiten. 1. Aust. 1855. S. 53—58. — Buel S. 222—230. — Nachricht v. Riedersächsschieden Familien. Hamb. 1768. I, 59—64.

Spreng: Johannes G. (ber Rame Sprenger, ber auch zuweilen begegnet, ift unrichtig), angesehener Ueberseher und Meifterfanger bes 16. Jahr-hunderts, wurde 1524 in Augsburg geboren. Den Magistergrad ber freien Ranfte und Philosophie erwarb er fich Juli 1554 in Wittenberg, wo er u. A. De lanchthon jum Examinator hatte, und bort hat er auch noch weiter feine Studien fortgefest. Beimgefehrt gab er eine furge Beit an bem St. Unnen-Symnafium feiner Baterftabt Unterricht, nicht nur in ben ciaffifchen Sprachen, fonbern auch im Schreiben, fur bas er zuerft offentliche Lehrftunden einrichtelt (1559). Rach furger Lehrthatigteit entjagte er biefem Beruf und nahm im Winter 1561 (immatr. 5. Rob.) in Beibelberg feine Studien wieder auf. Dot fand er feinen jungeren Landsmann Wilh, Ahlander als Brofeffor bes Griechilden auf bem Lehrftuhle Michu's. Dag er ju ihm in nabere Beziehungen trat, bafur zeugt bie Elegie, die Aplander 1561 an feinen Tubinger Fachgenoffen Dart. Crufins richtete, ale biefer bie Gattin verlor; G. fteuerte gu bem Gebicht acht glatte, aber leere lateinische Diftichen bei. Bon Beibelberg ging er 1560 wieder in Die Baterftabt jurnd, ließ fich als öffentlichen Rotar eintragen und genog in biefem feinem Beruf balb bobes Anfeben. Freilich, wenn ihn bie Mugeburger mit Stoly als "einen ber großten Deifter feiner Beit" feierten, fo bantte er bas feiner litterarifchen Rebenarbeit, die jumal in ben fechgiger Jahren Aberaus ergiebig mar, mabrend ibn fpater bie gunehmende juriftifche Pragis mehr und mehr in Unipruch nahm. An ber Regierung ber Stadt ift S. unferel Wiffens nie betheiligt gewefen. Er ftarb 77 Jahre alt am 30. Darg 1601. Das uns erhaltene Bilb zeigt einen langbartigen Greis mit bober Stien und

artirten Wefichtszügen, die auf einen scharfen, aber etwas engen Geift hingu-

nten icheinen.

5. bantt feine bichterifche Schulung im wefentlichen bem Deiftergefang, jumal in ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts gerabe in Mugeburg in er Blutbe fand, wie felbft in Murnberg taum mehr. hat er bie Tone ber geburger Sanger nicht gang fo oft benutt, wie bie ber alten gwolf und ber ühmten Rurnberger Deifter, fo find boch die Beifen Dulner's, Birt's, hmibt's, Schrott's, Schwarzenbach's, Wilb's, Danbed's, Mayr's reichlich bei wertreten. Mertwardig, bag er felbft nie einen Ton erfunden hat: bas wol an mangelhafter mufitalifcher Begabung. Der Meiftergefang bat ibn n Leben lang beichaftigt, bon 1547 (ober 1554) bis minbeftens 1599 finb eifterlieber Spreng's bezeugt, und gerabe aus feiner fpateren Bebenszeit haben sablreiche Lieber bon ibm erhalten. Bei ber Bahl ber Tone bestimmte ibn ihr Rame, wie er etma Dapr's grine Weingartenweis benutt, um bas eichnig bom Beingarten ju befingen, ober wie ihm bes Ehrenboten Spiegel. n geeignet icheint, um bas Bilb bes Spiegels auf bas menichliche Berg anguenben. Much S. hat weit Aberwiegend geiftliche, biblifche Stoffe behandelt: ar ja boch feit Luther's Auftreten bas möglichft wortliche Reimen bon Bibelntien eine Sauptaufgabe bes gesammten protestantischen Deiftergefanges. G. nust babei im Brogen und Bangen Luther's Text, im Gingelnen fpielt die aricher Bibel eine Aberrafchend große Rolle. Sclavifcher Reimer ber Borlage er nirgends: er paraphrafirt, breit und ohne Mengftlichfeit; er lagt in Ginlung und Golug feiner perfonlichen Lebrfeligfeit freien Lauf, begruft mol ich bie Gingichule, bor ber er bortragt; er ergablt nur anbeutend, bocirt bagen mit fichtlichem Behagen. Bei biefem Trieb ber Gelbftanbigfeit liebt er auch, fich aus ben verschiebenften Bibelftellen fortlaufenbe Gebantenreihen gummen gu fuchen ober gang feine eigenen Wege gu geben: fo wenn er etwa f einem Spaziergang ben Aderbau geiftlich fich jurechtlegt, ober wenn er bas ben als eine Tragodie barftellt, wenn er in einem Leichenliede ben Tob feiert, ein er mehrere "Gebete bor bem Gffen" berfaft. Und er beschräntt fich nicht if biefe geiftlichen Stoffe. Er verichmaht nicht gang Anecboten, Die man ihm abit bat. Seine reiche Belefenheit fuhrt ihn weiter auf homer und Lucreg, borag und Ovid , auf Livius , Sueton , Juftinus, Balerius Maximus, Pli-18, ja auf Boccaccio und Betrarca: auch hier fommt es S. mehr auf die bral als auf bie Ergablung an, bie ihm aber g. B. in einer afopischen Fabel ng gut gelingt; feine Lieblingsquelle ift bemgemäß Blutarch. Gur ben Reig Thatlachen an fich wenig empfänglich, lentt er oft schnell jur Anwendung. d wol gur gewaltfamen Ausbeutung über. Er entwidelt babei eine nüchterne, me Sprachgemandtheit, die ibn febr portheilhaft vor ber Dehrgahl ber Meifteriger auszeichnet: man mertt feinen Liebern an, bag er auch außerhalb ber ngidjule die Feder ju regieren weiß; die Berftiegenheit empfindet er ebenfomig ale Borgug wie bas enge Rleben am Bortlant ber Quellen. Bon feiner ofen Fruchtbarteit gengen mehr als 150 unter feinem Ramen une bewahrte eifterlieder, bie boch mabricheinlich noch lange nicht ben gefammten Umfang net meifterfingerifchen Schaffens bezeichnen; taum ein Drittel bavon ift pronem Inbalts.

Spreng's Neigung, die Thatsachen moralisch ober geistlich auszubeuten, entnach die, wohl auf buchhändlerische Anregung zurückgehende Aufgabe, zu
78 Zeichnungen des Birgil Solis, die ihren Stoff aus Ovid's Metamorphosen
ohmen, den erklärenden Text zu schreiben. Diese Metamorphoses Ovidii volldete er nach dem Datum der Borrede am 22. Februar 1563 zu heidelberg.
win Text, der mit dem zugehörigen Bilde je ein Blatt füllt, bringt zunächst

eine kurze Prosabeschreibung des Bildes, dann eine an Ovid's Originalsassunssich anlehnende enarratio in Distichen, schließlich in berselben Form die vor interpretatio, die z. B. in Apollo, der die Daphne versolgt, den Satan sieh der der Seele des Menschen nachstellt, und die aus dem Tode der Semele i Jupiter's Armen nur die schädlichen Folgen der libido herausliest. Bon ander Bersuchen Spreng's in lateinischer Dichtung ist mir, abgesehen von jenen Tros versen sür Crusius, nichts bekannt; die in die Delitiae poetarum Germanorum Bd. VI ausgenommenen Berse sind sämmtlich aus Spreng's Ovid ausgehoben und ein Gedicht, Formica et luscinia, das ich erwähnt sinde, habe ich nicht autreiben können. Die Lust an dieser gelehrten Poesie wurde wohl zurückgedräng durch die ungemeine leberseherthätigkeit, die S. in Augsburg ersolgreich entsaltete

Der Anlag mar junachft prattifch. Für Golbichmiebe, Maler, Meber, Forn ichneider bot Dvib, jumal in den Bilbern von Golis, eine Gulle wirtfamer Motive um fie auch ben Lateinuntundigen bequem juganglich ju machen, übertrug G. feine lateinischen Ovib ins Deutsche (bie Borrebe ift Mugsburg, 20. Februar 156 batirt); wie biel breiter feine beutschen filbengahlenben Reimpaare anefielen al Die Diftiden bes Driginals, geht ichon baraus berbor, bag im beutichen Du au jedem Bilbe amei Tertblatter geboren. Starfer ale bier tritt bie Blattbei ber Spreng'ichen Berfe hervor in ber faft gleichzeitigen gereimten Ueberfebun von bes Marcellus Balingenius Stellatus "Zodiacus" (Borrebe: Augeburg 8. Marg 1564). G. ftreift der mit mythologischem Bomp und anderer rheio rifchen Bierrath überladenen Rebe bes Italieners, beffen Bert er in maglofe Ueberschaung ber heiligen Schrift jur Seite ftellt, theils um ber größern Rlar heit willen, theils weil ihm bas Uebermag heibnifcher Borftellungen ftorenb if fo biel bon ihrem Glang und Schmud ab, bag aus feinen rebfeligen Berin von ber Stilart bes Originals taum etwas ju errathen ift. Auch fur fein lleberfetjung ber Aeneis, für bie er feinen Borganger Murner gar nicht benub ju haben fcheint, brachte er lediglich die gewandte Sprache mit; jene Burd und Erhabenheit, Die icon bas 17. Jahrhundert an Birgil bewunderte, ift i Spreng's Reimen bollfommen berwifcht. Dagegen gluden ihm in ber Ueber tragung ber 3lias, Die jebenfalls nicht nur auf bem griechischen Driginal, fonber fehr wefentlich auch auf einer lateinischen Berfion beruht, fo manche Bartin gu benen ein fchlichter treubergiger Ion pagt, überrafchend gut. Somer und Birgil wurden erft nach Spreng's Tobe, 1610 burch ben Augsburger Berlege Biller publicirt: jahlt Beienmair in feinem gereimten Refrolog Spreng Arbeiten dronologifch auf, fo wilrben, wofür auch Anderes fpricht, Die Some und Birgilverbeutschungen unmittelbar auf ben Dvib und Marcellus gefoig fein. Die in bemfelben Refrolog angeführten lebertragungen ber Adagia be Grasmus und bes Bafilius habe ich nirgends auffinden tonnen: ob fie fiberbam gebrudt find ? Jebenfalls ftanben fie als Profaarbeiten naber gu bem 1569 n ichienenen beutichen Jojephus als ju jenen alteren Reimberfionen. Gerabe be Josephus hat die deutschen Ueberfeger bes 16. Jahrhunderts im hochften Das angezogen. G. tonnte Bedio's Uebertragung mit reichem Bewinn ju Rath gieben. Geine Abhangigfeit bon Bebio ift fur Die "alten inbifden Beidichten febr fichtlich; neben ihm benutte er Bfeubv-Rufin's lateinifche Berfton. In be Musgleichung ber Barten und gequalten Conftructionen, an benen Bebio reich ! bewährt fich auch bier Spreng's formelle Gewandtheit, Die nur feinen rechte Charafter hat. Bon foldem Bufammenhang mit Bedio habe ich aber nur ber 'loxuiologia beutliche Spuren gefunden, nicht in ben fibrigen Schriften Jojephus. Diefe Berichiebenheit ertlart fich wol aus einer Rotig ber Borreb Die Feierabend und Rab, Die Frantfurter Berleger, bem Berte borausfebil (batirt Frantfurt a. M., 9. Sept. 1569). Danach hat S., burch viele Ge

schäfte behindert, die Arbeit nicht zu Ende führen können, und es ist für ihn späterhin der Franksurter Jach. Münger eingesprungen, der feit 1550 in Wittenberg findirt und dort vielleicht Spreng's Bekanntschaft gemacht hatte; Münger

deint felbftandiger, aber minder gelent fiberfest gu haben.

Weienmair, In Effigiem M. Johannis Sprengii, dem Spreng'schen homer (Augsburg 1610) vorgedruckt. — Belth, Bibliotheca Augustana (Augsburg 1793) Alphabetum X, p. 217. — Die wichtigste Quelle sur Spreng's Meistergesang bildet die Jenaer Meisterliederhs. des hans Birner; aber auch die Augsburger H. von 1565 (in Keller's Berzeichniß altd. Hs. 104) und die Weimarische Hs. M 418 fol. enthält eine größere Anzahl Spreng'scher Lieder, von versprengtem Gut ganz abgesehen. Roethe.

Spreng: Johann Jacob S., Gelehrter und Dichter, geboren zu Basel am 31. December 1699, † am 24. Mai 1768, war der Sohn des gleichnamigen M. Johann Jacob S., Schreiblehrers am Ghmnasium zu Basel, dessen charakteristische "Schreibschule" bis in die Mitte unseres Jahrhunderts maßgebend geblieben ist und sich jeht noch bei der älteren Generation der Anerkennung ersreut. — J. J. S. d. j. widmete sich dem Studium der Theologie, womit er, dem herkommlichen Gebrauche gemäß, die Beschäftigung mit den historisch-philologischen hächern verband. Nach Ablauf seiner Studienzeit sinden wir S. als Hauslehrer hälig, so beim württembergischen Gesandten in Wien. In dieser Stellung sand en Gelegenheit, Kaiser Karl VI. bei Anlaß von dessen Krönung zum König von Böhmen 1723 ein Sonett zu überreichen, welches ihm den Titel eines Poeta laurentus eintrug. Jur Feier dieses Freignisses hielt S. am 9. Juni 1724 vor der Basler Universität eine leider nicht mehr erhaltene Kede "Ueber die Besschaffenheit und Säuberung der schweizerischen Schreibart" — gewissermaßen das

Brogramm feines ipateren erfolgreichen Birtens. Bohl auf Empjehlung bes Gefandten erhielt G. nach einander die Bredigerftelle an den reformirten frangofifchen Gemeinden gu Beilbronn und gu Beroufe bei Stuttgart. Streitigfeiten mit ben Gemeinbegliebern, benen feine Rechtglaubigleit nicht über allen Zweifel erhaben ftanb, veranlagten G., 1737 in gleicher Gigenichaft nach Ludweiler im Raffau-Gaarbrudifchen überzufiebeln. Doch auch bier mar feines Bleibens nur turge Beit. Auf Die Bitte Spreng's und mit Ginwilligung ber Univerfitat creirte ber Bagler Rath 1741 eine außerorbentliche Brofeffur ber beutschen Boefie und Berebfamteit, und fo ift G. ber erfte Titular eines germaniftifchen Lehrstuhles an ber Univerfitat Bafel geworben. 1748 trat er bas Umt an. Als ftreng miffenichaftlich gehanbhabte Disciplin im bentigen Ginne barf man fich baffelbe naturlich nicht vorftellen; rhetorifche Mebungen für Theologen und Cameraliften waren es, was man in erfter Linie Don ihm berlangte. Trogbem ober vielleicht gerabe beshalb ift es G. gelungen, bem bamals burch Gotticheb bertretenen mobernen Thpus ber neuhochbeutichen Shriftfprache jum Durchbruch in feiner Baterftadt ju verhelfen. Das bisber Ball Belt beherrichenbe fubbeutich gefarbte Rangleibeutich tritt bon nun an mehr

In seinem Bestreben, einem geläuterten Geschmad in Ansehung der deutschen Litteratur Anerkennung zu verschaffen, sand S. bereits einen Borläuser an dem Lichter Karl Friedrich Drollinger. Dieser war es, der hauptsächlich die Rückspreng's nach Basel betrieb; ja die Selbstlosigkeit des angesehenen Mannes dem sangten Genossen gegenüber ging so weit, daß er ihm die Erzeugnisse seiner Anse zur sprachlichen, meist pedantisch gehandhabten Correctur überließ. In dieser Form sind dann Drollinger's gesammelte Gedichte nach seinem Tode von E. 1743 herausgegeben worden. Borgedruckt ist die Gedächtnißrede auf Drollinger,

nit welcher S. im gleichen Jahre feine Brofeffur inaugurirt bat.

und mehr in ben hintergrund.

Die Drollinger-Ausgabe ist indeß nicht das erste Wert Spreng's. gegangen war ihr eine "Reue Uebersetzung der Psalmen David's". Base mit einem Anhang eigener "Rirchen- und Hausgesänge". Auch dieses Teinen sprachlichen Rebenzweck: die unreinen und matten Ausdruck, die ard Wortstellung, das ungenaue Wetrum der Lobwasserschen Psalmen sollt die Reubearbeitung beseitigt werden. Bon einem wirklichen Fortschriman indeß nicht reden; der Stil ist breitspurig und vielsach mit und Bildern durchseht. Dennoch erlebte das Wert dis über den Tod sein sassen kinaus eine Reihe von Auslagen. S. gab sich alle erdenkliche Mit in den evangelischen Kirchen der Schweiz officielle Geltung zu verschafte die Maßregel ließ sich nicht einmal in Basel durchsühren. Hauptsächlic des Widerstandes der Landgeistlichkeit hob der Kath 1764 den Einst beschluß wieder aus. — Roch geringeren Anklang sand eine zweite San "J. S. Sprengens Geistliche und weltliche Gebichte", Ihrich 1748.

In bem berühmten Streite ber Zürcher Krititer Bodmer und B gegen Gottsched nimmt S. eine schwankende Galtung ein. Rach dem D Drollinger's scheint er bereit gewesen zu sein, mit den Zürchern gen Sache zu machen; als aber Bodmer seine Idee der Gründung einer allg helvetischen deutschen Gesellschaft, welche die ästhetische Dictatur Leid schütteln und zugleich ein reines, aber männlicheres Schristdeutsch a sollte, ablehnte, trat eine Entsremdung ein, die sich durch Spreng's St und Bodmer's Empsindlichkeit zum definitiven Bruch steigerte. Die bahnbr Gedanken der "Kritischen Dichtkunst" sind an S. eindruckslos borüberge

Beit bedeutender fieht G. ba ale einer ber Ditbegrander be maniftifchen Wiffenichaft. Goon 1744 bereitete er u. a. eine bes Boner por und berichtete gleichzeitig an Bobmer von ber Doglich Barifer ("Maneffifche") Lieberhandichrift abichreiben gu laffen; Die 17-Bodmer veranstaltete Ausgabe ift somit mahrscheinlich auf Spreng's gurudguführen. Den ichmeigerischen Chroniften Etterlin gab er 1752 mit heraus. Das Sauptwert aber, an bem S. lange Jahre arbeitete, ift faffendes hiftorifch-fritisches Worterbuch ber beutichen Sprache. Ginem 17 gegebenen Brobebogen gufolge follte bas Bert fcon bas alleraltefte De rudfichtigen, baneben bie Bieberbelebung alter guter Ausbrude und mergung oberbeuticher Barticularismen erortern. Ausführliche Belegftelle überall citirt werben. Das auf feche bide Banbe angelegte Wert fand nothige Bahl Subscribenten; bas Manuscript, 22 Banbe, bewahrt bie Universitätsbibliothel. Für die Rechte- und Gewerbesprache bes 1 Jahrhunderts fann es dem beutigen Lexifographen noch Ausbeute Rleiner, aber vollständig und forgfältig ausgearbeitet, ift bas IR "Idioticon Rauracum ober bafelifches Borterbuch", ein mabrer Schat mannifchen Sprache bes vorigen Jahrhunderts. Diefes Bert fann unt als bas befte munbartliche Borterbuch feiner Beit und noch lange bariber bezeichnet werben.

Als Theologe hat sich S., der seit 1746 neben dem Cytraordinari die Stelle eines Geistlichen am Waisenhause versah, namentlich durch tämpfung des Pietismus bekannt gemacht. Auskassungen in diesem Sinn sich zahlreich in den von ihm redigirten moralischen Wochenschriften Gi 1749 und "Sintemal" 1759. Beide sind sider den ersten Jahrgang nickt gekommen. 1754 wurde S. außerordentlicher Prosessor der Schweizerge seine hierher gehörigen, nun durchaus veralteten Schriften verzeichnen die Rauricae (Basel 1778) II, 384 s. Grit gegen das Ende seines Lebenderlangte S. durch das Loos eine ordentliche Prosessor, die des Erie

Spreng's Leben bietet das Bild einer dornenvollen, an Zuruchseungen und Enttauschungen reichen Gelehrtenlausbahn. Die Gerechtigkeit erfordert, zu sagen, daß sein eigener Sarkasmus und Mangel an Loyalität einen großen Theil der Schuld hieran tragen. Seine Gründlichkeit und sein Scharsfinn aber sichern ihm heute, nach bald anderthalb Jahrhunderten, noch einen ehrenvollen Platz unter den gelesenen und oft citirten Schriftsellern, während andere, an Gut und Ramen

boch aber ihm ftebende Beitgenoffen vergeffen und verschollen find.

Athenae Rauricae s. o. — Leichenrebe aus S. von Simon Grynäus, Basel 1768. — Len, Allg. helvetisches Lexifon XVII (Zürich 1762), S. 434, Supplement V (1791), S. 579. — Lut, Metrolog benkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrhundert (Aarau 1812), S. 500. — K. K. Hagenbach in Herzog's Realencystopädie s. prot. Theol. u. Kirche VIII (1857), S. 448. — Röritoser, Schweiz. Litteratur des 18. Jahrhunderts (1861), S. 69 ff. — Chr. Joh. Riggenbach in den Baster Beitr. zur vaterl. Gesch. IX, 451 ff. — Zocin in Birlinger's Alemannia XV, 185 ff. — Rud. Wackernagel im Bast. Jahrbuch 1887, S. 19, 32 ff. — Bächtold, Gesch. der disch, Litteratur in der Schweiz (Franenseld 1872), S. 486 ff. — Ungedruckte Briese und Acten auf der Jürcher Stadtbibliothef, der Baster Baterländischen Bibliothef und dem Baster Staatsarchiv.

Sprengel: Rarl S., Defonomierath und Profeffor der Landwirthichaft, geb. 1787 ju Schillerslage bei hannober, † am 19. April 1859 ju Regenwalbe. Er bilbete fich in Celle und Möglin unter Albrecht Thaer gum ganbwirth aus, murbe nach 7 jahrigem Aufenthalt bafelbft Defonomieconfulent, großer Untebefiger in Sachfen und Schlefien, machte feit 1817 Reifen durch Deutschland, Die Rieberlande, Franfreich und Die Schweig, ftubirte von 1820-24 in Bottingen Raturmiffenschaften, lehrte bafelbft bis 1830 als Bribatbocent Landwirthichaft und Aderbauchemie, ging 1831 als Projeffor ber Landwirthichaft und Chemie an bas Collegium Rarolinum in Braunschweig, nahm 1839 bie Stelle eines Generalfecretars ber pommer'ichen ofonomifchen Gefellichaft mit bem Wohnfit in Megenwalde an . wo er eine landwirthicaftliche Lebranftalt und eine Rabrit landwirthichaftlicher Dajchinen und Gerathe grundete. "Dit ben reichften Renntniffen und einem unermublichen Forschungseifer in feinen Fachwiffenschaften berband er die umfaffenbite Ginficht in die praftifche Landwirthichaft; namentlich fanben an ihm Bobentunde, Dungerlehre und Urbarmachung einen Erweiterer, beffen Ginfluß auf bie Fortidritte ber rationellen Landwirthicait groß mar. Richt minder verbient machte er fich burch chemifche Untersuchung ber Adererben und Dangemittel. Auch feine Schriften haben viel gur Beforderung ber Landmitthicaft zu einer Beit beigetragen, wo biefelbe auf einer noch ziemlich niedrigen Stufe fland." Schrieb: "Chemie für Landwirthe" 1831, 2. Anfl. 1843; "Die Lehre von bem Boben" 1837, 2. Aufl. 1844; "Die Lehre von bem Dfinger" 1839, 2. Aufl. 1845; "Die Lehre von ben Urbarmachungen" 1839; "Erfabrungen im Gebiete ber allgemeinen und fpeciellen Bflangentultur", 2 Bbe., 1847-50. Die von ihm 1840-52 redigirte "Allgemeine Landwirthschaftliche Monatsichrift" mar eine ber renommirteften und einflufreichften landwirthicaftlichen Beitschriften.

Sprengel: Christian Konrad S., geb. zu Brandenburg 1750, † zu Berlin am 7. April 1816, wirkte von 1774 an als Lehrer an der Schule des Friedricks-Hofpitals in Berlin und gleichzeitig an der dortigen königlichen ecole militaire, um, nach sechssächriger Thätigkeit, durch Prosessor Jierlein in Berlin impsohlen, die Stelle eines Rectors an der lutherischen großen Stadtschule in Spandau zu übernehmen, welche er dis 1794 innehatte, in welchem Jahre er, mier Berlinzung seines Gehaltes auf ungefähr ein Drittel, von seiner vor-

gefetten Beborbe feines Amtes entfett murbe. Bon biefer Beit an lebte Bribatgelehrter gurudgezogen in Berlin, wofelbft er im Alter bon 66 perftarb. 218 Belehrter wie als Menich war G. eine gang eigenart icheinung. Bahrend über feine erfte Lehrthatigfeit nichts befannt gewor gibt fiber bie nachherige Birtfamteit als Rector eine Spanbauer Stab aus bem Ende bes 18. Jahrhunderts, niedergefchrieben bom bamaligen pfarrer und Superintenbenten an St. Nicolai, Schulinfpector Daniel Schulge, eine umfangreiche, fur ben Befprochenen freilich wenig gunftige berung. Siernach icheint einen großen Theil ber breigehnjährigen Amtit Sprengel's eine ununterbrochene Rette von Unbotmakiafeiten, Reibereien Borgefehten und Ungutraglichfeiten im Umgange mit ben Eltern ber ausgefüllt gu haben, beren Abichluß ichlieflich bie unfreiwillige Berfe ben Rubeftanb bilbete. Offenbar mar S, eine fraftvolle Ratur, mit Beiftesgaben und reichen Renntniffen ausgeruftet, und Diefer Borguge bewußt, die jedoch, in fleinliche Berhaltniffe und in eine Umgebung welche reformatorifchen Ibeen feinen Raum liegen, in herrifche Unfu und ichliefliche Bleichgültigfeit ausartete. Mogen auch die harten Urth Chroniften, ber G. graufam in ber Disciplin, willführlich in feinen Le eigenfinnig und wenig religios" nannte, nicht vollig objectiv fein, ficher ba er erft mabrend feiner Spandauer Amtszeit fich mit Botanit zu beid anfing und es mabrend berfeiben ju einer außerorbentlichen Detailtenn Diefer Biffenichaft brachte, einen großen Theil feiner Beit feinen bot Studien gewidmet haben, fo daß fich eine Berfaumniß feiner Rectorate leicht begreifen lagt. In Berlin lebte G. in febr beicheibenen, tropbe gerabe burftigen Berhaltniffen, in einer Dadwohnung eines hinterhaufes gurudgezogen, bas Leben eines Conberlings. Gein, conbentionellen Schme obholder und rudfichtelos offener Character flief bie Menichen ab, fein Mangel an Autoritatsglauben entfrembete ihm die Belehrten. Bu feinem halte gab er Stunden in Sprachen und Botanif und hielt allfonntag curfionen ab gegen geringes Entgelt. Bei biefen Gelegenheiten offenba bann ber Reichthum feines Biffens und feines inneren geiftigen Befens alles hatte und erwedte er Intereffe. Er erflarte in folden Stunden ebe Die Schrift auf einem Leichenftein, ober ben Bau einer Bindmuble, Sternenlauf ober ben Bflangentorper, und felbft wikige Bemertungen entid bann wohl feinen fonft in ftrengem Ernft gelchloffenen Lippen, Den Theil feines unten naber befprochenen botanischen Bertes gab er wege gelnder Unterftugung nicht beraus, jog fich auch aus diefem Grunde geg feines Lebens von der Botanit gang jurud und trieb wieber alte Hunf Jahre bor feinem Tobe verfaßte er noch ein Bert : "Die Rublid Bienen und die Rothwendigfeit ber Bienengucht, bon einer neuen Ge geftellt", bas volle Burdigung verbient. Geine lette Arbeit, Die Frud fprachlichen Studien, "Reue Rritit ber claffifchen romifchen Dichter", ba Beifall gefunden. Rur ein größeres Bert botanifchen Inhalts bat G. laffen, aber es überragt burch ben Reichthum an icharffinnigen Beobar und beren geniale Deutung fo febr die gefammten Litterarifden Eriche mehrerer Decennien auf bem Gebiete ber pflanglichen Gerualitat, ba epochemachenben Bebeutung in ber Beichichte ber Botanit fur alle Be Anertennung gefichert ift. Freilich mußten erft 70 Jahre bergeben, bie ! ben Beitgenoffen theils unberftanbene, theils befampfte, bon ben Spigone Beit vergeffene Bert feine volle Burbigung erhielt. Unter bem Titel entbedte Geheimniß ber Ratur im Ban und in ber Befruchtung ber gab S. 1793 bie Refultate feiner fünfjahrigen Beobachtungen in Drud

Sprengel. 295

lattlichen Folioband mit 25 Tafeln, Die hunderte correct ausgeführte Detailarfiellungen bon Bluthen und Bluthentheilen enthalten. Der Text, ein Mufter on ichlichter und boch pragnanter Darftellungsweife, bietet auf ben einleitenben 6 Griten eine vollständig neue Theorie ber Bluthenanpaffung an die Thatigfeit er Infecten und ichließt baran im fpeciellen Theil beren Begrundung burch Erauterung an gablreichen Beispielen. Jahrtaufende hindurch blieb es unbefannt, nwiefern die bunten Farben, die Boblgeruche vieler Blumen und ihre mannichaltigen Gestaltungen in Wechselbeziehung jum geben ber Pflange felber fteben, ind mabrend am Ende bes 17. Jahrhunderts Camerarius überhaupt erft Geblechtsuntericiebe ber Bflangen nachwies und ungefahr ein halbes Jahrhundert pater Roefreuter (M. D. B. XVI, 493) burch fünftliche Baftarbirungen Die Beruchtungeberhaltniffe miffenichaitlich untersuchte, mar es G. porbehalten, in feinem eruhmten Berte ben Rachweis ju liefern, in wie engen Beziehungen mit ber Sernalität auch die Structurverhaltniffe der Bluthen fteben. Die Beobachtung er unicheinbaren Barden an ber Bafis ber Blumenblatter bon Geranium silentieum im Commer 1787 und ber Bonigausicheibung unter benfelben ifibrten ibn mi bie Entbedung, bag bie meiften Blumen, welche Saft enthalten, fo eingerichtet ind, bag gwar Infecten leicht gu bemfelben gelangen tonnen, Regen aber ibn nicht zu verderben vermag. Im folgenden Jahre untersuchte er Myosotis palustris, und tam bei ber Betrachtung bes gelben Ringes an ber Deffnung gur Rronenwhre auf die Bermuthung, daß hierin ein Mertmal fur die Infecten liege, wo ie ben Weg jum Rectar ju fuchen hatten. Da ferner vielfache Beobachtungen an anderen Pflangen ihm zeigten, bag befonders auffallend gefarbte Fleden, Binien ober Flauren ftets am Eingange ju einem Nectarium fich finben, fo fcblog n, bag die Farbe ber Blumen überhaupt ein Unlodungsmittel fur die Infectenwelt fei. Ein noch wichtigeres Rejultat folgte, als er im Commer 1789 mehrere Iris-Arten untersuchte. Sierbei zeigte fich, bag bie Rarbe bei einer Art fo lag, bag fie ichlechterbings nicht anders befruchtet werben tonnte, ale burch Infecten, mb weitere Untersuchungen in biefer Richtung überzeugten ihn balb, daß die Ablonberung bon Bonig baburch, bag fie Infecten berbeilode, fur Die Bflange ngleich bas Mittel ihrer Befruchtung abgebe. Gine Beobachtung im Sommer 1790 an Epilobium angustifolium lieg ihn die Dichogamie entbeden, b. b. bie engleichzeitige Entwidlung ber beiben Geschlechter innerhalb berfelben Bluthe. Die erfte Erfcheinungsform berfelben, die Reife ber Antheren por berjenigen ber Narbe, bie er als mannlich-weibliche Dichogamie (Dichogamia androgyna) beeidnete, bot ibm bie genannte Bflange, mabrend er fpater auch bie gweite Form, Gitwidlung ber Rarbe bor ben Untheren, bon ihm weiblich-mannliche Dichoamie (Dichogamia gynandra) genannt, junachst an ber gemeinen Bolfsmilch mdwies. Mit diefen Entbedungen war bie Grundlage fur feine Theorie gewennen. Sie gipfelt in bem Sage, bag die gange Structur ber Saftblumen auf les Endgweit abziele, burch Infecten befruchtet ju werben und fich baraus bolllindig ertlaren laffe, daß fur viele Pflangen - wie die Dichogamie lebre und ihre Blutheneinrichtungen die Gelbftbestaubung birect ausgeschloffen fei, bag mblich ungefarbte, geruchlofe ober fonft unscheinbare Blumenformen faftleer feien mb auf mechanische Art, wie burch ben Wind, befruchtet werben mußten. Beweife fur feine Theorie im Gingelnen liefert ber fpecielle Theil bes Wertes, in midjem die in Frage tommenden Pflangen, der Reihe nach, wie fie ben inne'ichen Claffen gugeboren, in Bezug auf ihre Blathenverhaltniffe aufe einbeenbite unterlucht und beschrieben werben. Die letten Confequengen feiner thre hat G. felbft aber nicht gezogen. Bon feinem ftreng teleologischen Standsmile and, bag jebe noch jo unicheinbare Ginrichtung ber Organismen als bas bluberlegte Bert eines Schöpfers, in fich zwedentsprechend fei, begnugte er

296 Sprengel.

fich mit bem Musfpruche: "bie Ratur fcheine es nicht haben ju wollen, bag irgend eine Blume burch ihren eigenen Staub befruchtet werbe", ohne an bie Beantwortung der gerade feiner Auffaffung nabe liegenden Frage gu treien, welchen 3wed mohl bie wechselfeitige Rreugung ber Bluthen ober Indibibuen für biefe felbst haben moge. Diefer Unterlaffung ift es jum Theil mobl juguichreiben, bag Sprengel's Entbedungen im Rreife ber Fachgenoffen feiner Beit teine ober nur abweisenbe Beachtung fanden. Aber mehr noch mag es bie Ribnheit feiner Gebanten gewesen fein, welche ben in trodnen Schematismus berfallenen Botanitern unberftanden blieben, die fich in Richtungen bewegten, Die ben biologischen und physiologischen Thatjachen bes Pflanzenlebens gang fen ftanben. Erft als am Enbe ber iftnigiger Rabre biefes Jahrhunberte Darwin in feinem epochemachenden Berte "Die Entstehung der Arten" der biologifden Forfchung neue Bahnen wies, tamen auch Sprengel's Entbedungen wieder ans Tageslicht. Freilich , ihres teleologischen Charaftere entfleibet, bienten fie bielmehr ben Zweden ber Descendens und Selection, worin Darwin die Beantwortung bafur fand, weshalb bie Bechfelbefruchtung im Bflangenreich ben Arten im Rampfe ums Dafein bon Bortheil fei. Spatere Forfchungen bon Silbebrandt, Delpino und Frig Müller haben Sprengel's Behre bann burch gablreiche Eingels beiten beftätigt und erweitert. Dem genialen Entbeder ber Befruchtungelebr aber, ber, mit widrigen Lebensverhaltniffen tampfend, auf ben Erfolg feines Bertes vergichten mußte, tann man es nicht verfibeln, bag Digmuth ibn baran hinderte, Die bon ihm geschaffene Lehre jum lehten Abichluß gu bringen. Seine hohe Stellung in der Entwidlungegeschichte ber botanifchen Biffenfchaft tann baburch nicht geschmälert werben.

Sachs, Geschichte ber Botanit. — Herm. Muller, Befruchtung der Blumm burch Inselten. — Flora 1819. — Gefällige persönliche Mittheilungen der herrn Oberpfarrers Rede in Spandau aus Schulze's Chronit der Stadt Spandau. E. Wunschmann.

Sprengel: Rurt Bolycarp Joachim G., Botaniter, geb. ju Bolbetom bei Antlam am 3. Aug. 1766, † ju halle am 15. Marg 1838. Als Cobn eines Beiftlichen genog G. im elterlichen Saufe eine treffliche Erziehung, Die in ibm ichen frühzeitig ben Grund gu einer ungewöhnlichen linguiftischen Gertigleit legte, welche weniger auf Grundlage grammatifalischer Ausbildung, als vielmehr burch fleißige Lectilre, bezüglich ber alten Sprachen befonders burch folche ba Bibel gewonnen murbe. Reben ben claffiden Sprachen trieb er noch ichmebild, englisch, frangofisch, italienisch und fpanisch. Oftern 1785 trat S. ale Stubent in die theologische Facultat der Universität Salle ein, ging jedoch bald jum medicinifchen Studium über, bas mit feiner bereite 1787 erfolgten Promotion vorläufig abichlog. Seine Differtation behandelte bas Thema: "Rudimentorum nosologiae dynamicorum prolegomena" und verschaffte ihm jugleich bie verat legendi in ber medicinischen Facultät. Gine außerordentlich umfangreiche litter arifche Thatigleit ichloß fich an biefe Erftlingearbeit und bewegte fich, in un unterbrochener Folge bis ju feinem Bebensende nach ben berichiebenften Richtunges bin. Ramentlich tritt in feinen gablreichen Bublicationen fowol auf mebicinifchen. wie auf botanifchem Gebiete feine ausgesprochene Reigung gu biftorifden for ichungen auf, worin er auch feine größten Refultate erzielte. Daneben mar er auch ein fleißiger Ueberfeger und nicht ohne Erfolg journaliftisch thatig. Duch feine geringen Mittel gezwungen, prafticirte G. eine Reihe bon Jahren ale Ard. felbit noch, ale er 1789 außerorbentlicher Profesjor geworden war, ba ibm biele Stelle fein Gehalt brachte. Erft mit feiner Berufung gum Orbinarins 1705 gab er bie medicinifche Bragis auf und fibernahm bann 2 Jahre ipater be botanifchen Borlefungen und die Bermaltung bes botanifchen Gartens. Ben nun an tonnte er mit noch großerem Gijer fich feinen wiffenichaftlichen Arbeiten widmen. Großen außeren Erfolg haben ihm gwar weber die letteren, noch feine fefte Beruisftellung gebracht; trogbem lebnte er wieberholt vortheilhafte Berufungen nach Marburg, Dorpat und Berlin ab. Ueberhaupt hat feine miffenschaftliche Birtfamfeit auch die gebuhrende Anerfennung gefunden. Rabegu 50 Atabemien und gelehrte Rorperichaften bes In- und Auslandes gahlten ihn gu ihrem Ditgliebe. Rach einem Leben, reich an Arbeit und Dube, raffte ihn ein Schlaganfall im Alter von 67 Jahren babin. - Sprengel's botanifche Arbeiten laffen laum ein Gebiet biefer Biffenichaft unberührt, wie er benn zweifellos einer ber vielfeitigften und gelehrteften Botaniter feiner Beit gemejen ift. In erfter Linie fleben feine hiftorifchen Arbeiten. Rachbem fcon 1807 und 1808 eine gweibanbige "Historia rei herbariae" in lateinischer Sprache erschienen mar, folgte 10 Jahre fpater eine beutich geschriebene Reubearbeitung bes Bertes unter bem Titel "Geschichte der Botanit", Die ipater auch ins Frangofische überset wurde. 68 ift bies eine bon großer Belefenheit zeugende Arbeit, in welcher namentlich auch bie Berte alterer Botaniter einer genquen und fachlichen Rritit unterzogen weiben. In benfelben Rahmen geboren von fleineren Schriften noch Sprengel's nile botanifche Bublication "Antiquitatum botanicarum specimen primum", 1798 cifcienen, fowie bie Abhandlung "Dissertatio de germanis rei herbariae patribus", abgebrudt aus ben Dentichriften ber Munchener Atabemie 1811 und 1812 mb endlich eine atademische Rede, gelegentlich ber Sabilitation feines Sohnes Bilbelm ale Chirurg unter bem Titel "De frumentorum, maxime Secales, antiquitatibus" bom Jahre 1816. Gin zweites Feld, welches G. auf Grund eigener Untersuchungen litterarisch bearbeitete, war bie Phytotomie. Durch fein Sauptwert in biefer Richtung "Unleitung gur Renntnig ber Bewachfe", 3 Sammlungen in Briefform, forberte er wefentliche Buntte ber Bellenichre. Er erfannte bie Lage ber Starteforner im Inhalte ber Bellen, wenn er fie auch falfchlich fur Blaechen ausgab, belegte bie Spaltoffnungen ber Blatter, beren abwechfelnbes Sichoffnen und Schliegen er bestätigte, mit bem noch beute gangbaren Ramen, mar bagegen in ber Deutung ber Befage und ihrer Entwidelung weniger gludlich und icheint überhaupt vielfach mit ichlechten Praparaten und mangelhaften optiichen Gulismitteln gearbeitet ju haben. Tropbem tann G. bas Berbienft ifte fich beanspruchen, wie Mirbel fur Franfreich, fo fur Deutschland bas Intereffe ber Botaniter an phytotomifchen Fragen im Beginne unferes Jahrhunderts mieber angeregt ju haben. Es erlebte fein Bert 2 Auflagen. Die altere erichien 1802 und 1804 und erfuhr begiglich ihres britten Theile, welcher bie Ornbipgamen behandelt, auch eine leberfegung ins Englifche. Die gweite, gang umgearbeitete Ausgabe tam 1817 und 1818 heraus als ein breibandiges Wert mit 25 theilweife colorirten Tajeln. Bwifchen beiben Arbeiten liegt bie Beröffentlichung einer Meineren, feine 3been gufammenfaffenden Schrift "Bon bem Bau und ber Ratur ber Gemächfe" 1812, welche heinr. Fried. Lint mit fritischen Bemertungen und Bufagen begleitet bat. Sie ift ins Schwebische übertragen worben. Endlich gab G. unter bem Titel "Grundzuge ber wiffenschaftlichen Mangentunbe" 1820 eine Schrift fur Borlefungezwede beraus und bezeichnete als Mitarbeiter baran Aug. Phr. be Canbolle, wiewol letterer jede Autorichaft an berfelben bestritt. Mis "Elements of the philosophy of plants" erichien 1821 biefelbe Schrift auch in englischer Sprache. Richt weniger gablreich find Ebrengel's fpftematifche und floriftifche Arbeiten. Geine Berfuche gur Berbefferung bes Linne'ichen Suftems, die namentlich barauf binauslaufen, innerhalb ber bon Linne gegebenen Claffen eine naturlichere Gruppirung ber Unterabtheifungen gu Schaffen, finden fich fcon in ber ermahnten Schrift "Unleitung gur Renntn. b. Bem.", werden aber ausfilhrlicher behandelt in ber bon ihm beforgten 298 Sprengel.

16. Ausgabe von Linne's "Systema vegetabilium", Die er mabrent ber 3ab 1825-1828 unternahm und bis auf einen, von feinem Cohne Anton 182 berausgegebenen Supplementband, auch vollendete. Bon Linne's "Genera plat tarum" gab G. ebenfalls noch furz bor feinem Tobe eine zweibandige Bearbeitun ber 9., beziehentlich 11. Auflage heraus. Als beferiptive Arbeiten im engere Sinne find bier noch angufithren: "Plantarum Umbelliferarum denno disponer darum prodromus", ein Sonderabbrud aus ben Schriften ber Raturforid, 6 fellich. ju Salle 1813 erichienen, und über biefelbe Pflangenjamilie "Speci Umbelliferarum minus cognitae, illustratae", 1818, ferner "Flora Halensis querft 1806 berausgefommen, fpater burch Bufage bermehrt und 1832 in zweite berbefferter Auflage im Drud ericbienen. Als Director bes botanifchen Barten in Salle gelang es G., bas bis babin unbebeutenbe Inftitut bedeutend gu bebei Seiner Thatialeit an bemielben entiprangen auch einige litterarifche Bublicatione Go erichien, bald nach lebernahme ber Bermaltung, bie Monographie "D botanifche Barten ber Univerfitat ju Salle im 3. 1799", mit bem Brundri bes Gartens, wogu 1801 noch ein Rachtrag fam. Ferner reihen fich bier an "Plantarum minus cognitarum pugillus I et II", 1813-1815 und "Novi pro ventus hortorum academicorum Halensis et Berolinensis" 1819. Enblid be fich S. noch berbient gemacht burch feine Berfuche, burch Berausgabe wiffen schaftlicher Beitschriften die Botanit ju fordern. Freilich haben fammtlich Unternehmungen biefer Art nur kurze Dauer gehabt. Es waren folgende. Gin 1804 begonnene "Gartenzeitung mit illuminirten Rupjern" erlebte bie 180 4 Quartbande; Die gemeinschaftlich mit 21d. Beinr. Schrader und Beinr. Fried Bint herausgegebenen "Jahrbnicher ber Bewachstunde" brachten es bon 181 bis 1820 nur auf 3 Banbe und eine Fortfegung berfelben, bie bon S. allei redigirte Beitschrift "Reue Entbedungen im gangen Umfang ber Bflangentunde erlofch ebenfalls nach bem britten Jahre ihres Erscheinens 1822. Unter feine Uebersehungen ift in botanischer Sinficht von Intereffe Diejenige von Theophraft Raturgeschichte ber Gewächse, ber er in einem besonderen Theil noch Grlauterunge hinzugefügt bat.

Ein bollständiges Berzeichniß von Sprengel's Schriften findet fich in ber Arbeit von Jul. Rosenbaum, Curtii Sprengelii opuscula academica 1844.

Bgl. noch Sache, Beichichte ber Botanif. - Prigel, thes. lit. bot.

E. Bunidmann Richt weniger wichtig wie bie botanischen find bie medicinischen Arbeite bon G. Um befannteften ift in aratlichen Rreifen fein beruhmtes, funfbanbig Universalgeschichtswert ber Debicin. Daffelbe führt ben bescheibenen Titel "Berfuch einer pragmatischen Geschichte ber Argneitunde" (Salle 1792-1799 1800-1802; 1821-1828; 4. Aufl. von 3. Rojenbaum, Leipzig 1846, band aber nur Band I erschienen; frangol. Paris 1810, 4 vols., bon Beiger; Die 1815-1820, 9 vols, bon Jourdan u. Bosquillon; italien. Benedig 1812-181 bon Arrigioni; neu in 11 Bon. bearbeitet bon Freschi, Floreng 1839). gebort biefes Wert, wie haefer fich ausbrudt, ju ben glangenoften Bierben b bentichen med. Litteratur, bem bas Austand fein auch nur einigermagen de burtiges Bert an Die Seite ju ftellen vermag. Benn auch icon bor ibm a Reihe brauchbarer Arbeiten auf bem Gebiete ber meb. Gefchichte eriftirte, fo b boch S. mit feinem Bert fich unbedingt ben Ehrentitel eines Batere ber mi Beschichtsschreibung erworben. Gerabe Die obenermahnten "linguiftischen Beng feiten" Sprengel's ermöglichten und erleichterten ibm bas Buftanbetommen ! genannten Arbeit, beren Sauptvorzug befonbers in ber Berfidfichtigung ber al claffifchen und femitifchen (arabifchen) Litteratur auf Grund von Deiginalftudit befteht. Andererfeits befigt biefes Bert, fowie eine Reibe anderer meb. biffinite

Arbeiten von S., wie "Behträge zur Geschichte des Pulses, nebst einer Probe seiner Commentarien über Hippocrates' Aphorismen" (Leipzig und Breslau 1787), "Galens Fieberlehre" (ebba. 1788), "Apologie des Hippocrates und seiner Grundstes" (2 Theile, Leipzig 1789—1792), "Behträge zur Medicin" (Halle 1794 bis 1796); "Geschichte der Medicin im Auszuge" (1. Theil, ebba. 1804) den Mangel, daß der Bersasser den Standpunkt eines sehr subjectiven Kriticismus vertritt und als Anhänger des Ohnamismus resp. vitalistischer Ansichten entgegengesetzt Anschauungen, insbesondere die exacten Bestrebungen des 17. Jahrbunderts verwirft.

Bgl. über die Bedeutung von S. als Arzt und medicinischer Schriftsteller den Artikel im Biogr. Legison von Hirsch und Gurlt, Bb. V S. 493 und die daselbst angesübrten Quellen. Bagel.

Sprengel: Datthias Chriftian S., Geograph und Bolybiftor, geb. ju Roftod am 24. Auguft 1746, † ju Salle am 7. Januar 1803. Als Schuler Schloger's ftubirte S., nachbem er in feiner Baterftabt bie Schule befucht hatte, in Gottingen, wo wir ihm im Commer 1778 mit einer öffentlichen Borlefung Aber bie britifchen Colonien in Rorbamerita und einer privaten fiber europaifche Staatengelchichte jum erften Dal im Borlefungsverzeichniß als außerorbentlichem Profeffor begegnen. Gine geraume Beit ftand S. ju Schloger in naberen Begiehungen und wohnte in feinem Saufe. Schon im barauffolgenden Jahre finden wir ibn ale ordentlicher Professor ber Geschichte in Salle, wo er im Sommer feinen Behrftuhl mit einer gelehrten und angiebenben Rebe über ben Sclavenhandel betrat. Die innigen Begiehungen gu Reinhold Forfter, feinem fpateren Schwiegerbater und Mitarbeiter an fo manchem weitausichauenben litterarifden Unternehmen, brachten ibn ber Geographie, Ethnographie und Colonialgeldichte immer naber und er ichriftfiellerte mit erstaunlicher Fruchtbarteit und mabrem Bienenfleiße wefentlich auf biefem Gebiete. Bu feiner Profeffur empfing er noch bas feinen polyhistorischen Reigungen ungemein gujagende Amt bes erften Universitatsbibliothetars. Gein Tob erichien ben Beitgenoffen in erfter Linie ale ein fchwerer Berluft fur bie Geographie und fie berglichen fein Berbienft bem Bulding's. Die miffenichaftliche Thatigfeit Sprengel's mar febr ausgebehnt und vielfeitig. Geine englischen Sprachftudien hatten ihn zuerft in Die alte ichottische Boltspoefie und aus biefer bald in Die volle Breite ber bamale binbenden geographischen und ftatiftischen englischen Litteratur geführt, in welcher er fich borwiegend compilirend und bearbeitend, oft auch rein überfegenb erging. Auch bie frangofifche und italienische Litteratur blieben nicht unberudfichtigt. Die erfte mir befannte Schrift biefer Battung ift die "Rurge Schilberung ber Grofbritannifden Colonien" in einer Tabelle (1776). Auf biefem Gebiete bewegte fich Sprengel's fpatere Schrift über "Norbamerita und ben Unabhangigfeitelrieg", befondere die "Geschichte der Europäer in Nordamerita" (1782), über Indien und die englischen Eroberungen in Indien", befonders "Das Leben Sober Allys" (1784), "Die Geschichte ber Dahratten" (1785), "Geschichte ber indifchen Staatsveranberungen von 1756 bis 1783" (1788). Der Schabenhandel, bem er 1779 bei feinem Antritt ber hallifchen Profeffur ein Brogramm gewidmet hatte, beschäftigte ihn auch fpater und fein Rame bollte nicht vergeffen werben, wenn man berjenigen gebenft, die burch Rede und Schrift feiner Aufhebung borgearbeitet haben. Es gibt feinen bebeutenberen Schritt in Die Angelegenheit, welchen nicht G. in eigenen Berten ober Auffagen berichtet und besprochen hatte. Unterftust burch beibe Forfter gab r feit 1781 "Beitrage jur Lander- und Bollertunde" (14 Bbe. 1781-1799) und "Reue Beitrage" (13 Bbe. 1790-1794) und feit 1794 allein eine Fortlennig unter bem Titel "Auswahl ber beften ausländischen geographischen und ftatiftifden Rachrichten gur Aufflarung ber ganber- und Bollertunbe" (14 Th. bis 1800) heraus, welche jedoch nichts anderes als eine Sammlung bon geluraten Ueberfehungen geographischer Werfe und Reifebeichreibungen murbe. Sanbelsgeographifche Mittheilungen brachten diefe Beitrage mit Borliebe. Die Bearbeitungen find aber haufig in febr fluchtiger Beife bergeftellt. Auch ein anderes großes Unternehmen, welches G. begann, Die fpater von Bertuch und Ehrmann fortgefeste Bibliothet ber neueften und wichtigften Reifebefdreibungen (7 Bbe, bis 1803; auch die erfte Salfte bes 8. Banbes, die Reife bon Sauer und Billings, ift noch von G. abgefchloffen) befteht hauptfachlich aus leberfegungen. Berbienftlich mar Sprengel's Theilnahme an ber Berausgabe fpaterer Muflagen ber Achenwall'ichen Statiftit, Die bis 1781 Schloger beforgt hatte. Auch Sprengel's Grundrig ber Staatentunde ber vornehmften europäischen Reiche, beffen erfter und einziger Theil 1793 ericbien, ift wefentlich Reubearbeitung eingelner Theile bes Achenwall'ichen Sandbuches, besteht alfo aus politisch-ftatiftifden Repertorien, beren eifrige Sammlung einen großen Theil ber Thatigleit Spengel's bilbete. Das Bertuch'iche Landesinduftriecomptoir erwarb aus feinem Rachlag eine Maffe ftatiftifden Materials, welche es burch verschiedene Mitarbeiter in nugbaren Buftand bringen ließ. Sprengel's Arbeiten zeugen von einer gewaltigen Beleienbeit in alter und neuer Litteratur, auch Tageslitteratur. Bene Aufgewedtheit und jener praftifche Blid fur bas politifch Bervorragenbe ober Intereffante, bem wir auch in ben Arbeiten einiger Beitgenoffen, befonbere Bufching's und Schloger's begegnen, hindert, daß aus den maffenhaften Lefefruchten nur burre Aufgablungen murben. G. hat im Gegentheil nach vielen Geiten anregend und fordernt gewirft und theilt fich mit Schloger und Bufching in bas Berbienft, ben Blid ber Deutschen für bie weitere Belt erhellt ju haben, ift aber mit Beiben auch ber Befahr ber Berflachung nicht entgangen, welche in ber fcnellfertigen Beurtheilung ber Tagesereigniffe vom Gelehrtentische aus liegt. Seinen Schriften Aber Beilfragen, befonbers ben ftatiftifchen, batte eigentlich in einer Beit rubigerer Entwidlung bie praftijche Anwendung burch colonisatorifches Borgeben folgen muffen. Daran fcheint aber G. felbft nicht gebacht, fonbern fich mit unablaffiger, emfiger Materialfammlung begnfigt ju haben, jo bag Bertuch gleich nach feinem Tobe D. C. Sprengel's vollftanbige und ausführliche Staatenlunde von Guropa in 12 fünfzigbogigen Banben antunbigen tonnte, Die aber nie erichienen ift.

Bildniß im 87. Bb. ber Allg. Deutschen Bibliothet und Schattenrif in ber Allg. Geogr. Ephemeriden elftem Banbe. Frbr. Rabel

Sprengel: Bilbelm G., Argt und Bundargt, als Cobn bes berühmten Medico-hiftorifers und Botanifers Rurt S., am 14. Januar 1792 gu falls geboren, erhielt feine Borbilbung auf bem Symnafium ju Merfeburg und Don 1804-1810 auf bem toniglichen Babagogium feiner Baterftabt genannten Jahre bezog er bie Univerfitat feiner Baterftadt jum Studium ber Medicin und beschäftigte fich schon als Student fchriftftellerifch, inbem er Ludu-Sacco's Abhandlung "Reue Entbedungen über die Ruhpoden, die Daufe und Die Schafpoden. Mit Borwort von Curt G." (Leipzig 1812 mit 4 Rpfin) und Cavolini's "Abhandlung über bie Pflangenthiere bes Mittelmeeres" (1813) aus bem Italienischen ine Deutsche fiberfeste und berausgab. 1813 ging G als Freiwilliger jur Armee und war anjangs in Teplit und Ratibor als Laganile dirurg, fpater ale Oberchirurg bei einem Felblagareth thatig. Ale bie Mimm 1814 nach Franfreich borbrang, erhielt er ben Auftrag, bas Departement Min ju bereifen und die in Moulins und Mont-Lucon trant barnieberliegenben breubichen Befangenen gu fammeln und gu berpflegen, 1815 murbe er gum baupt lagareth nach Duffeldorf, fpater nach Ramur verfest und bann jum Stabigif eines fliegenben Gelblagarethe beforbert. Um lestgenannten Orte batte et 1816

Sprenger. 301

bas Unglud, in einer fremben Streitfache jufallig am Ropf bebeutenb vermunbet ju werben, ein Greignig, bas fein frithes und plogliches Ableben mahricheinlich verichulbet hat. - Rach Salle gurudgefehrt, erlangte G. am 20. April 1816 bie meb. Doctoriofithe mit feiner "Animadversiones castrenses" betitelten Abbanblung, legte 1817 in Berlin Die Staatsprufungen ab, machte eine halbjahrige miffenicaftliche Reife nach Bien, murbe 1818 als Barnifons-Stabsarat in Bittenberg angestellt und folgte 1821 als Rachfolger b. Safelberg's einem Rufe als Profeffor ber Debicin und Chirurgie an bie Univerfitat Greifswald, wo er fich als Urgt und Lehrer großer Beliebtheit erfreute, aber bereits am 18. Robember 1828 ftarb, - Am befannteften ift G. burch Berausgabe bes zweiten Theils zu ber bon feinem Bater begonnenen "Befchichte ber Chirurgie begw. ber chirurgifchen Operationen" (Salle 1819). Außerdem rubren von ihm noch ber: "Allgemeine Chirurgie Bo. I. Die Lehre bon ber Entzundung in den Bunden" (Galle 1828, neue Ausgabe 1833), fowie die Ueberfetjungen von "Ever, Some's pract. Beobachtungen über Die Behandlung ber Rrantheiten ber Borfteberbrife" (1817) und "3. Bennen's Bemerfungen fiber einige wichtige Begenftanbe aus ber Feldmundarznei und fiber Die Ginrichtung und Bermaltung ber Lagarethe" (1820) aus bem Englifchen.

Bal. noch Sirfch-Gurlt, Biogr. Beriton V, 494. Bagel.

Sprenger: Balthafar G., bon Guiß, gehort gu den Bertretern ber Augsburger Sanbelshäufer (Fugger, Belfer, Dochftetter, Sprgvogel, Imbof u. a.), welche im Beginn bes 16. Jahrhunderts von Ronig Emanuel von Portugal die Bejugnig erhalten hatten, in ben neu entbedten Landern Afritas und Afiens Sandel ju treiben. Anfang 1505 murben von ihnen in Untwerpen brei Schiffe (S. Raphael, hieronymus und Leonhard) ausgeruftet und bewaffnet, beren Reife um Afrita nach Indien G. in einer fleinen, mit großen holgichnitten ausge-ftatteten Schrift von 14 Tertfeiten beschrieben hat: "Die Merfart bun erfarung numer Schiffung und Wege ju viln onerfanten Infeln und Runigreichen von bem großmechtigen Bortugalifchen Runig Emanuel erforicht, funben, beftritten und ingenomen ic. Gebrudt Unno MDIX." Gine fürgere Ausgabe ift mit bolaichnitten von Burdmair geichmudt. Gie gingen über Liffabon und Roftal an ben Canarien borbei nach ben Biffagos (Biffegig), wo fie mit anberen portugiefifchen Fahrzeugen zufammentrafen. Durch einen Schiffsunfall gezwungen, fich von biefen gu trennen, machten bie Schiffe ber Deutschen allein ihren Beg Dom Granen Borgebirge bis jum Borgebirge ber Buten hoffnung. 3m Juli erreichten fie Riloa, welches mit 8 Schiffen eingenommen und geplundert murbe, ba ber Ronig feinen Tribut geben wollte, im August trafen fie, 10 Schiffe ftart, por Mombas ein, beffen trefflicher Safen mit Berftanbnig geruhmt wirb. Much bier mußte die Befte über bem Safen und fpater die Stadt mit bewaffneter band genommen werben, wobei, ebenfo wie in Riloa, reiche Beute gemacht murbe. Bei ber Musjahrt verlor ber "Leonharb", auf bem G. fuhr, fein Steuer, wodurch die Abfahrt ber jest außer ben 3 Schiffen ber Deutschen, aus brei portugiefischen und 4 ober 5 Schiffen "ber faufleut bg lombarbia" beftebenben Glotte verzogert warb. Ueber Delinde, beffen Oberhaupt friedlich gefinnt war, ging bie Fahrt nach Indien, wo auf dem menfchenleeren Giland Anfebiff ein Fort gebaut, bann in Ammor mit Erfolg getampft und in Cotichin ebenfo erfolgreich gehandelt murbe, fo bag 4 Schiffe mit Pfeffer belaben werben fonnten, bie boraus nach Cananor gingen, wo auch S. am Chriftabend 1505 antam. Rachbem noch einige Schiffe mit Bfeffer und Gewurzen belaben maren, murbe Aber Anjebiff und G. Chriftoval die Rudreife angetreten, welche im Darg 1506 nach Mojambit führte, wo ein beschädigtes Schiff entladen und wiederhergeftellt murbe. Der Meg um bas Cab ber guten Soffnung erwies fich ungemein ichwierig, mehrmale mußte bor Gegenwind gurndgelaufen und in einem Safen ber Rufte 302 Sprenger.

(Bahia de las Rocas) Anter geworfen werben. Auch die Bai De la Goa wurde angelausen, später Ascension und St. Helena gesehen und im Pasen von St. Jago gelandet und verweilt. Im November 1506 tamen die Schisse vor Lissabon an, nachdem sie noch schwere Krantheiten durchgemacht hatten, die 128 Mann wegrafften. An die Schilderung dieser Reise schließen sich einige beschreibende Bemerkungen über die portugiesischen Sediete in Afrika und Asien an. Ueber diese Reise gibt auch Lucas Rem's Tagebuch einige Auskunst (herausg. von B. Greiss 1861). Bgl. serner F. Kunstmann, "Die Fahrt der ersten Deutschen nach dem portugiesischen Indien" 1861 und Zeitschr. des histor. Vereins für Schwaben zc. 1875.

Sprenger; Balthafar S., Dr. phil., Pralat und Generaffuperintenbent au Abelberg, + bafelbit am 14. Geptember 1791. In Redar- Groningen am 11. Februar 1724 geboren und fruh jum geiftlichen Berufe bestimmt, flubirte er in den Jahren 1743/46 Theologie und Philosophie in Tubingen, wo er auch bemnachft jum Magifter promobirt wurde und feit 1749 als Repetent functioniren Nachbem er in ben nachftfolgenden Jahren größere Studienreifen burch Deutschland, Solland, England und Frantreich ausgeführt hatte, wurde er 1753 ale Diatonus in Goppingen angeftellt, nach 4 Jahren aber icon als Profeffor an bas Collegium ju Maulbronn berufen und zugleich mit bem bortigen Pfariamte betraut. hier wirfte er bis 1781, in welchem Jahre feine Ernennung jum Pralat und Generalfuperintendent fur ben Begirt Abelberg, fowie feine Charafterifirung als bergogl. wurttembergifcher Rath erfolgten. Obichon er in feinem engeren Berufstreife fich als Brediger und Lehrer einer ungetheilten Unerkennung erfreuen fonnte, fo hatte er boch mabrend feines langjabrigen Birtens in Maulbronn noch Beranlaffung genommen, fich ziemlich eingebend mit Ungelegenheiten des Geld- und Weinbaues ju beichaftigen, um nach wiffenichaitlichen reip. theoretischen Brincipien für Diefe Culturzweige gu fuchen. Auf ben ausgebehnten Befigungen bes Rlofters Maulbronn war ihm ohne Zweifel vielfach Gelegenheit bagu geboten, hauptfächlich aber mochte er burch bie im fructbaren Redarthale gemachten beguglichen Wahrnehmungen bagu geführt fein, burch Anregung und Belehrung forberlich auf die Gebung ber Landwirthichaft feines Baterlandes einzuwirfen. Diefer Aufgabe fuchte er theile burch Beobachtungen und Ermittelungen nach mathematifch-naturwiffenschaftlichen Gefichtspuntten, theils durch litterarische Bearbeitung ber babei erhaltenen Rejuliate ju entsprechen, und fo fam er gu einer ausgebreiteten fchriftstellerifchen Thatigteit, welche fich fowol auf compilatorifche, als auch auf felbftandige Leiftungen erftredte. Unter biefen find als nennenswerthe berborgubeben : "Bollftanbige Abhandlung bes gefammten Beinbaues und anderer baraus entstebenben Brobucte, ingleichen bom Beinhandel und ben Beinbergsverordnungen ic.", 2 Banbe, Frantfurt und Leipzig 1765/66, fpater ergangt burch einen 3. Band, welcher 1778 als "Pragis bes Weinbaues" auch in felbständiger Form erfchienen war. Ferner "Bollftanbige Anfangsgrunde bes Felbbaues nebft ben vorlaufigen Renntniffen aus ber Großenlehre ober Dathematif und ber allgemeinen Raturlehre" 3 Theile, Stuttgart 1772-1778; "Ginleitung in die neuere Bienengucht fur (feine) Landsleute im Schwaben", Stuttgart 1773; "Unweifungen gur gefindlichen und dauerhaften Berbefferung ber Beine", Frantfurt 1775; Berfuch eines Sandbuche ber Cameralwiffenichaft für biejenigen, welche bie Cameralia nicht als handwert erlernen", Frantfurt 1778. Im weiteren fchrieb er in einer gangen Reihe von Jahrgangen: "Detonomifche Beitrage und Bemertungen jur Landwirthichaft". Stuttgart 1780-1790; besgleichen "Geschichte eines fleinen berbefferten Sandgutes in Burttemberg nebft Berbefferungeplan für Butsbefiger at. (nach feinem Tobe erichienen) Stuttgart 1792. Mit ben meiften feiner Schriften brang auch fein Ruf ale Forberer bes Lo in weitere Rreife Deutschlanbs, Sprenger. 308

nahrend er in seiner heimath jugleich als gründlicher Philosoph, als guter Nathematiser und als gelehrter, toleranter Theolog geschäht wurde. In Ansteinnung solcher persönlichen Tüchtigseit wurde er auch 1786 jum Mitgliede es sandschaftlichen Ausschusses von Stuttgart ernannt und als Landschaftsessen mehrsach in Anspruch genommen. Seinem verdienstvollen Wirten sollte seine vorzeitiges Ende bereitet werden, da er schon im 68. Lebensjahre an einer Krankseit mit acutem Berlause seinen Tod sand.

Bgl. Meufel, Lexiton beutscher Schriftsteller XIII. — Haug, Gelehrtes Burtiemberg, 1790, S. 181. — Intelligenzblatt zur Allgemeinen Litteraturgetung, Jahra, 1791, Rr. 137.

geitung, Jahrg. 1791, Rr. 187. C. Leifewit. Sprenger: Jacob S. Neber Herfunft und Borleben biefes berühmten mouifitois ift nichts befannt. Er war Dominicaner, wird zuerft erwähnt in en 1468 ju Rom gejagten Beichluffen bes Orbensconvents fur Roln ("ad egendum sententias pro forma et gradu ministerii per Jacobum Sprenger"), par Borftand des Kölner Convents und Professor der Theologie und im J. 1494 nach Trithemius noch am Leben. Papft Sixtus IV, bestellte ibn und Rethard von Elten jum generalis fidei inquisitor fur Deutschland. Er machte iefem Auftrage in Rordbeutschland alle Ehre und ging besonders auch gegen ererei los. Infolge Biberftanbes ober ju geringer Unterftugung murbe bie Sade in Rom betrieben und bon Papft Innoceng VIII, Die beruchtigte Bulle Summis desiderantes affectibus" bom 5. December 1484 erwirft, worin er im Imte bestätigt wird, Seinrich Inftitor (Rramer) jum Genoffen und ben befoneren Auftrag erhalt, gegen bie, welche fich mit bem Teujel vermischen (daemones neubl et succubi), borgliglich einzuschreiten. Kaiser Maximilian erkannte beide nit Decret vom 6. November 1486 an. Er gab nun mit Institor den Malleus aleficarum beraus, ber in einem burch ben Rotar Arnold Rolich bon Gusinden ausgestellten Inftrumente von ben acht Brojefforen ber Rolner theologischen facultat : Lamb. be Monte, Jacobus de Stralen, Andreas b. Ochfenfurt, homas be Scotia, Ulrich Rribwig, Conradus be Campis, Corn. v. Breda und Theob. b. Bummell, approbirt murbe. Diefes Buch ift bie Brundlage ber feitem überhand nehmenben Begenproceffe geworden; es begrundet eingebend bie Bitlichteit ber fleischlichen Bunbniffe mit bem Teufel, fucht fie burch eine Daffe ngeblich erwiefener Falle ju erharten und legt ben gegen fie einzuschlagenden Strafproceg bar. Fur die Berbreitung des Buches jeugt ber Umftand, bag bier mbatirte Ausgaben bor 1487, bann bon 1487-1496 noch fünf batirte (Roln mb Harnberg), ferner folche Roln 1511 und bis 1600 noch berichiebene anbere bubanden find. Das Buch genog ein faft gefetliches Unfeben, ber Sauptantheil allt G. ju. Gine altere Schrift ift die mit Gerhard von Elten vorgenommene Condemnation ber Baradora bes Johann Ruchrath von Oberwefel (Johannes 2Befalia), bie Maing 1479 gebruckt fein follen, nach hain n. 9433; ba er ber nichts naberes angibt, ift die Sache nicht ficher, vielleicht die 1479 erfolgte roceffirung beffelben Beranlaffung ju ber Ungabe.

Erithemius, Catalogus I, 177. Daraus Quetif et Eckard, Scriptores I, 880 und Hartheim, Bibl. Colon. p. 154. — v. Wächter, Beitr. z. Deutsch. Seld., S. 281. — Reufch, Der Index I, 42. v. Schulte.

Sprenger: Johann Theodor S., Jurift, zulest fürstbischöflicher Kanzler Salzburg, geboren zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Joh. Theodor widmete ich gleich seinem Bater Ernst der Rechtswissenschaft und erhielt nach Beendung iner juristischen Studien eine außerordentliche Prosessur der Rechte in Heibelder; später wurde er hessischer, dann sächsischenagdeburgischer und am 18. Aug. 1662 pialz-zweidrückscher hofrath. In dieser Eigenschaft ging er als Gesandter bergogs Friedrich Ludwig am 28. März 1668 zum Reichstag in Regens-

burg, wo er über Jahresbauer (bis Frühsommer 1664) blieb. In Die Dem zuruckigelehrt, trat er zur tatholischen Kirche über und wurde im letten Dr bes 17. Jahrhunderts inritbischöflicher Kangler in Salzburg, welches am

bis gu feinem Tobe betleibete.

S. versaste namentlich auf dem Gebiete des diffentlichen Rechts meh seiner Zeit sehr geschähte Arbeiten, wir erwähnen "Synopsis in jur. publ. cisiones et responsa Jurisperitorum." "Librum novum juridico - polit. - de rium de Modico, qui causet ex jure divino, civili, seudall et recessibus ledeductum." Francof. 1658. "Inst. jur. publ." ihid. 1667. "Fontes jur. proman.—german." ib. 1666. Ferner erschien 1666 zu Frankfurt unter Titel "Opusc. jur. publ. selectissima" eine Sammlung einiger seiner gelese Schriften und 1668 veröffentlichte er dortselbst die "Opusc. jur. publ. mino vier Abhandlungen des dissentischen Rechts nebst einigen Arbeiten seines Bai

Bebler, Enchft, XXXIX. — Joder IV, 759. — Stolle, Anfeit Rechtsgelehrfamteit, 157. Rote. — Robolt, Bair. Gel. Legiton, S. 642.

Sprenger: Placibus Johann Philipp S., Theologe und Geschie schreiber. Um 27. October 1735 zu Bürzburg geboren und vorgebildet, wied er sich urspringlich dem Studium der Rechte, ging aber bald zur Theol aber und entschloß sich, Monch zu werden. Er trat zu diesem Zwed im 3. 1 in das besannte, im heutigen Oberfranken gelegene Benedictinerkloster Bany und wurde vier Jahre darauf (1766) zum Priester geweiht. Er erwied rasch als ein in mehr als einer Beziehung für die Interessen des Alosters h brauchdares Mitglied. Abgelehen von Aemtern mehr wellsicher Ratur, die übertragen wurden, erhielt er im 3. 1773 die Prosessur der Theologie für jungen Monche und im 3. 1777 die Function des Bibliothesars. Jugleich tre bald als Schristseller auf. Im 3. 1796 vertauschte er die Wirtsamteit in Bany der im Stephanskloster zu Wärzburg, wohin er als Prior berüsen wurde. schon nach drei Jahren sehrte er nach Banz zurüss, wo ihm die gleiche W übertragen wurde. Am 23. September 1806 ist er in Stasselstein gester

Seine litterarifche Thatigfeit bewegte fich bie langfte Beit in ber Bergn riner Beitschrift fur bas tatholifche Deutschland, beren Grengen jeboch nie enge gezogen maren und die ben freieren Geiff, ber bamals auch bie latte Welt erfüllte, berrath. 3m 3. 1778 gab er junachfit ben "Frantifchen fcauer" herans, mit dem bezeichnenden Bufage "bet gegemmartigen Aus für die Wiffenichaften und bas Schulmejen im Baterlande - jur Beforbi biefer guten Unfange". Diefer Berfuch verwandelte fich im 3. 1775 if "Litteratur bes fatholifden Deutschlands", Die im 3. 1792 ben Ramen arifches Magagin fur Ratholiten und beren Freunde" annahm. 3. 1796, wie ermahnt, nach Burgburg verfest murbe, ging bie Reduction Magazins, bas infolge ber fchweren Zeitumftanbe mannichfache Storung er hatte, in andere Sande über, ohne bag er felbft eben barum aufharte, litten thatig ju fein. Abgeseben bon bem "Thesaurus rei patristicae", ben e 3 Banben in ben Jahren 1784-1792 veröffentlicht hatte, lieft er im 3. rine Schrift über bie "Meltefte Buchbrudergeichichte bon Bamberg" erfe nachbem er bereits in feinem "Magagin" ber Buchbrudergeschichte von Man eingebenbe Beachtung gewibmet batte. Gein lettes Bert (1806) bebanbe "Diplomatifche Geftichte ber Benediftiner Abten Bang in Franten von bis 1251", beren Werth burch bie Mittheilung bon einer großen Ungebe ungebrudter Urfunben im besonderem Grabe erhoht murbe. S hotte ... eine Fortfehung bes Wertes abgefeben, ift aber burch feinen Dub baran hindert worden.

3. S. Jad, Pantheon ber Litteraten und Runftler Bambergs, S. 1083 bis 1085. Begele.

Spridmann: Anton Matthias G., Dichter, Jurift und Siftorifer, wurde am 7. Rovember 1749 gu Münfter in Beftfalen geboren. Bon feinem mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges berftorbenen Bater ift uns nichts befannt; bie Mutter bat bis in ihr neunzigftes Jahr neben bem Sohne, ber fie innig liebte, in bem alten großväterlichen Saufe gelebt und alle fturmischen Birren, aber auch bie geklarteren mannlichen Zeiten ihres Anton und endlich die schwere politifche Beimfuchung bes Dunfterlandes mit angefeben. Dag bas erfte Jammergefühl bes Lebens ber Tob feiner einzigen alteren Schwefter Dina mar, erzählt 5. aus fpater treuer und überftromender Erinnerung. Gin Bruber wurde Canonicus und brachte im Todesjahr ber Mutter burch unpraftische Gubrung ber Geschäfte bes Domcapitels unferen G. als Burgen in Die gefährlichfte Rothlage. Die Familie mar ftreng tatholifch. G. vereinigte fruh mit poetifcher Reigung die Liebe gur Dlufit, Die er felbft bis 1772 fünftlerifch ausubte, und eine bei biefem Strubellopf vermunberliche Leibenschaft fur die Dathematit, beren ftrenge Befehmäßigfeit immer wieder eine beruhigende Contraftwirtung abte; er erluhr noch bon Ball, "bag er im Grunde ein großer Mathematiter fei". Rach einem Bonner Aufenthalt ftubirte G. 1766 - 1768 in Göttingen Die Rechte und wurde 1769 jum Dr. jur. promobirt, worauf er babeim in die von binem Conner, dem ausgezeichneten Minifter b. Fürftenberg, reformirte Berwaltung eintrat und 1774 Regierungsrath murbe. Da ber Grundbefit ber Mutter allmählich mit Schulben belaftet worben mar, hatte G., einer Liebe entlogend , Icon 1773 eine fogenannte Bernunftheirath gethan und ftand boch erft auf ber Schwelle langjahriger Bergenstampfe, Die ihn ju einer fo intereffanten Gifcheinung in ber Bathologie ber Geniezeit machen. Denn mahrend die jungen Wottinger fich jumeift raich abtublten, haben bie Freunde G. und Burger Gluth und Sturm als Chemanner burchgelitten, untergebend ber eine, fich trogallebem aufraffend ber andere. Das Jahr 1776 brachte eine wichtige Wendung: ba Wurftenberg ibn fur eine Brofeffur an ber neuen Univerfitat auserfeben batte, begab fich S. ju Bibliothelftubien wieber nach Göttingen (und Benniehaufen), wo der Bund" freilich gerftoben, aber Boie noch jur Stelle und Burger nicht weit Dit ehemaligen Baingenoffen wie Bog, Bolty, Leifewit ftand G. fcon in Briefmechfel. Run lernte er Clofen, ben fanften Rachgugler Overbed fennen, forach bei Ginems, ben Mündener Bundeffreunden, bor, buldigte Lotten Reftner m hannover, Rlopftod in hamburg, trat bamals wol ber Loge bei, begrußte Bof und Claubins in Bandsbed und reifte mit dem nach Darmftadt berufenen Boten" ab. In Gotha fah er Ethof; in Beimar fluchtig ben abgottifch bereinten Goethe, bem er aber auch 1785 als Begleiter ber Fürstin Galpegin fo venig wie bei Boethe's Campagnebefuch perfonlich naber fam. "Gine treue wutiche Bieberfeele" nennt ibn 1785 Caroline Berber mit bager Charafteriftit. 1777 machte er raich erwarmend die Befanntichaft &. S. Jacobi's und ber La Roche. - Bieber in Milnfter nach fo angeregter Beit gewöhnte fich G. 1776 febr dwer ein. Freiheit, fei's briben in Amerita, gilt ihm nun als einziges But, illes andere fur Quart und Plunder; dide, beangftigende Luft qualt feine Rerven ; "bie fcmablichen Retten bon Berhaltniffen, Suborbination und jammerlidem Boblftand" ichneiben ihm ins Fleifch; er fühlt fich angeschmiedet "wie Grometheus an feinem Gelfen - ja mohl, wie Prometheus, auch mit bem Beier, ber mir bas immer wieber machfenbe Berg gerfrift, bas er nicht abfreffen forn"; alles Geffihl ber Denfcheit icheint überichmanglich auf ihn gufammen-Milgem, beutiche Biographie. XXXV.

gebrangt; er liebt gartlich fein Tochterchen Therefe, aber bie Gattin giebt biefer ungeheuren Gehnfucht fo wenig, und Sphochonbrie untergrabt vollends feine icon frub angegriffene Gefundheit; in Liebesleibenfchaft ftrebt er fich an- und abguipannen wieder und wieder, Jahre lang . . Wertherifch verlangt er im Frühling auch fur fich Erfallung, und feineswegs blog finnliche Buft zu bugen ift fein Drang, fondern gugleich Erguß bes übervollen Bergens - fonft, peinvoll in fich jurudgeftogen, mare er ein "Abbabona ber Denfcheit". Go gwifden Ragen und Bagen im Leben, und unter überspannten Rhapfobien ber Dichtung erringt er bie innere Festigung nicht, hatschelt bas raftlofe Berg und fagt boch : "mein Berg taugt nicht viel". In einem Rudblid (an Frau v. Boigts 1790) beift es: "ich hatte Ginne, febr beige, lufterne, ungeftume Ginne, aber bennoch begann ba, wo ich verführt marb, meine Berfahrung felten in biefen Sinnen" bielmehr fei es die Gehnfucht nach menschlicher Bollendung bes Dannes burch das Weib gewefen. Go brodeln beitiges Begehren und platonifche Grosphilolophie burch einander. Bie tief Goethe's "Schaufpiel fur Liebenbe" ins Leben griff. lehrt am beredteften ein bon S. an Burger, den unfeligen neuen Gleichen, geichriebenes Urtheil (8. Juli 1777): "Es find Bufalle über mich getommen. Bufalle, über die ich feiner Seele in ber Welt beichten fann, als ber Gurigen: feht nur, bas Ding, bas wie Bind im Meer ift, hat mich angeweht, ach angebrauft im Sturm. Burger, was ift bas? und wohin wird's nun fabren? bas brangt, bas malgt fich in mir wie Wogen in wilber Emporung; ich fuhle mich, wie ich mich taum geahndet hatte; mir ichwindelt por mir felbit, wenn ich bas fo fuble, mas ich fann: - Stellas find feine Traume; aber weiß Bott, and Fernandos nicht!" Ihn hatte Die "Gege Liebe" ju einer Dame Munftere geriffen, bon ber er auch burch novelliftifche Spiegelung feiner Leiben bas Ig ober Rein ertrogen wollte . . . und "die egarements feines Geiftes und Bergens" brauften jugellos weiter. Dabei empfahl fich biefer weftfälifche Sonberling bod immer burch besonnene Umtethatigfeit und burfte fagen: Arbeit fei ibm pon frühefter Rindheit an die Lieblingsfreude gewesen. Im Spatjahr 1777 burd Fürstenberg's Bertrauen nach Wehlar entsenbet, um einen Proces fur ben Rurfürsten von Roln gu fuhren, zeigte er feine zwei Geiten : ber besonnene Jurift gewann biefen Rechtshanbel; ber unbesonnene Schwarmer phantafirte in feinem Bartenafpl, ging in ben Freiftunben enthufigftifch allen Spuren Berther's nach, jogar an ber Seite ber echten Lotte, Die auf Befuch gefommen war, feiette Gebentfefte und mublte in feinen Bunden. Bwar fchloß er ju Giegen intime Breundichaft, balb auch Gevattericaft mit Brofeffor Gopfner, aber er bantirte ba auch mit anderen Rraftfnaben recht Stolbergifch unter ber Bater Ruftungen und ichmauchte bei Sopiner in mabrer Reliquienandacht aus einer querft von Rlopftod, dann bon Goethe (?) und Claudius geweihten Pfeife. Bon Regentburg, wohin ihn ernfte Geschäfte gerufen, eilte er Anfang Robember 1778 jahlings und eigenmachtig fort, über Giegen, Danben, Bollmersbaufen und wieder Manben, um wieder in unfeligen Liebesftrudeln untergutauchen. Bon 1778 an mar es bie Difindener Lotte v. Ginem, bas vielumworbene "fleine Entguden" ber Göttinger Dichter, Miller's jumal, die ihn feffelte und auch von fluchtiger Reigung ju Johanna Batterer wieder abzog. Db er an Scheidung gebacht bat! "3ch habe bie Lection mit ichwerem Lehrgelbe bezahlt" jagt ein ipaterer Brief, boch freundschaftlich empfiehlt er gulett ber 1785 an ben Erfurter Emminghaus Berbeiratheten feinen reifenben Gobn Bernb. 1780 batte er feiner ichwer erfrantten vielgepruften Gattin Generalbeichte abgelegt. Die Beit ber gedampiten Affecte war auch fur ihn endlich gefommen, wenn auch bie Rarben noch oft brannten und ein eraltirter Ton ber Empfindfamfeit langbin nachhallt.

Gr entjagte bem bichterischen Schaffen, bas, mit harmlofer Belegenheitspoefie ruffnet und feit ber neuen Munfterer Theatercampagne 1774 im Stile ber Beit machmal Heinen Buhnenereigniffen jugewandt, allmablich immer byperbolifcher. a toller ine Beniewiesen hineingerathen und feftgefahren mar. Die Leipziger, Bottinger, Boffifchen Dufenalmanache und bas Deutsche Dufeum, um nur bie beibreiteten Organe ju nennen, brachten Broben von einer Sprif, Die G. felbft 1777 auf bundert Rummern anschlägt. Aber er ift in Briefen, wenn er "alle Seiten meines Gefühls tangend im Taumeltang ber Dbenharfe" zeigt, fprifcher als in ben theils ftrophisch abgefaßten, theils freibithprambifch hingewahlten Gebichten , wo außer eigentbumlichen Stilunarten beutliche Antlange an frembe Bufter ftoren: gottingifch preifend wendet er fich "Un Rlopftod. Den 12. Darg 1776": "Beil mir, ich hab' ihn gefehn", fo daß Burger ichalt, er brauche fich bod nicht bor bem großen Mann gum Sch . . . bred gu machen; an Solth mabnen "Dora" und viel mehr "Lina"; "Berfagte Berberge" hat Boffischen Vollerton und schuf dem Dichter burch den Hohn "Geh weiter, Rhrynchen! Beb ju Blaffen, Bu Fürften und gu ihren Affen" Ungelegenheiten im frommen abeligen Münfter; "Trudchen" tann bas Borbild Bürger's, bem es benn auch aber bie Dagen" gefiel, nicht verläugnen: "In nachtlicher Stille, wie lag ich o warm Dem Dabel am Bufen, bem Dabel im Urm". Da ging Bog, ber 1775 den Freund vergebens zu "westsälischen Provinzialliedern" angespornt batte, nicht mit: bie Sprache sei "so geniemäßig. Was gewinnt ihr Leute bomit, bag ihr eure Dabochen fo ungewaschen und ungefammt barftellt?" Boie bagegen fand nichts von G. bollfommener, iconer, correcter, mabrend er fonft Rechlaffigfeiten nicht aufmugen, fondern reifender Gelbsterfenntnig überlaffen mellte. Ge tam noch viel ichlimmer als in biefem gang leiblichen Studlein. Der Dithprambus "Liebe" geigt einen fanften, Stolbergifch gefinnten Jungling bom coup de foudre getroffen: "Gin Dringen, ein Ringen, ein Schmelzen, ein Balgen, Die Fluth, voll Gluth, im tochenden Blut"; er fchlutft mit bem Gagel Gottes Lina ben Luftfelch, in Gifersuchtsqualen ftogt ber Abgemergelte ben Schlugruf "Liebe! Liebe! Diebe! D Ratur, Ratur!" aus, wie ber bon Alopfiodifch - gottingischer Phraseologie volle, Die Worte hausende voraus-gegangene Dithyrambus "Lina" (ohne Zweisel jene Münsterer Dame) emphatisch du Gwigfeit! Ewigfeit!" wiederholt. Die Gottinger Balladendichtung fand in Berrbild in ber ebenfo holperigen wie craf überladenen "3ba" : ein bamals midemifder Stoff, Rindesmord einer Berlaffenen, ift in Die "Ritterzeiten" verlegt, ein Monolog mabnfinnig gerhadt; Sollenfetten flirren, Geifter heulen, Burgericher Rlingtlang erichalt im "Sa fu fe fa"; ber Saugling wird bor bem miesten Sumfried gerichmettert und 3ba ledt Blut und Sirn auf, Luitberga mit bem Rabenhaar findet endlich ben Gemahl : "Gein Rind aufs Berg, fein Beib an ber Lippe, fo liegt er entftellt, ein faules Berippe". Go icheuglichen Smirrungen öffnete ber fluge Boie fein Deutsches Mufeum, mabrend ber Dit-Docteur Dohm als nuchterner Auftlarer überhaupt nichts bon G. wiffen mate, in biefem Fall aber auch Burger, ber bie "Lina" bewunderte, bas "Sprachenbungen" icharf rugte.

Bum Beweis dafür, wie sehr sich Spriemann's schlasende Kräfte 1776 entstelt, verwies Boie auf die Erzählungen, die er als frappant rühmte; ja er wartete von diesem großen, weitumsassenen philosophischen Geiste eine Umstlung auch der Geschichtschreibung. "Der Erzähler wird den Dichter bald wobunteln." Dann schrie Bürger in dem rüden Ton, der S. beim Commersiren in Correspondiren nicht unangesteckt ließ, dem Robellisten zu: "Stampset eure Lattnachen nur sein öster aus. Boie schmiert das Mark auf geröstete Semmel ich schmatt, daß ihm das Maul schaumt." Die Erzählungen sind im Deutschen

Mufeum 1776-78 ericbienen fiber bie anonymen Beitrage val Boie's Grffarung im Junibeft 1778 S. 562 f.), Chenda (Rop. 1776, Gt. untergeichnet) auch fein Auffat "Etwas über bas Rachahmen allgemein, und über bas Gothifiren insbesondere": bas 3beal ber Dichtfunft ift ber leibenichaftliche Denich, ber Burger Othello afthetifch vollfommener als ber gange gottliche Granbifon, Rraft und Leidenschaft Die Schonheit ber Seele, Goethe, Der Meifter Werther's und Stella's, ein Raturliebling und hochfter Wegweisender Urgenius. Die Robellen bon G. zeigen manche Spur ber Bertherbegeifterung, am ftartften ein langer Brief Billbert's in "Untren aus Bartlichfeit", und icopfen jum Theil unverfennbar aus bem eigenen Bergensleben bes Dichters, aber berratben in bem Sindrangen auf Gine beftige Situation ber Rrifis mit obligater Rachbolung ber Borgeschichte eine Manier, Die Burger's Lob "gut angelegt, gut bargeftellt" biel weniger berbient als feinen Tabel "unangemeffener" Ausbrude. Am ausgeführteften ift "Die Untren aus Bartlichfeit. Gine Conversation und ein Brief" (3an. 77), worin nach flüchtigem Rlatich ber Beld felbit feine ichwarmerijden ober wilden Irrgange burch Gelbnothe, Couliffenwelt, Che, Landleben, Berhaltniß jur Frau eines Beamten, Rlofterfehnfucht bis jur gludlichen Bereinigung mit ber erften, nun auch vermittweten Geliebten ichilbert. G. felbft geftebt ba ben "Sang jur Schwermuth" : "Alles Traurige mar mir willtommen; ich liebte ichon als Rind bas Debe, bas Ginfame, bas Schaubernde felbft mehr ale ben frohen Larm meiner Gespielen, und die traurigsten Erzählungen maren mir bes Winters beim Teuer Die liebsten . . . Diefe Empfindfamteit, der ich freilich mein Beffes, aber auch bas Trauriafte meines Lebens anrechnen muß." Bericht bier eine uble ethische Larbeit, fo geben bie "Rachrichten aus Amerita" (Nov. 76) bon breiter, jum Theil auf Jugenbeindruden rubender Exposition ju wilben Scenen fort: ein Liebender fieht heimtehrend die Mutter feiner Braut, einer Magd, wegen Brotdiebstahle an ben Pranger gegerrt und feine eigene Mutter roh gegen bas ungludliche Dabchen - er gewinnt reines Blud babruben, mobin fich S. felbft febnte. "Das Intelligengblatt" treibt eine bedenfliche Liebes-fituation mittelft eines großen Sprungs zu einer fillrmifch gludlichen Lofung; "Das Bort gur rechten Beit" (Rob. 77), fnapp, boch rhapfobijch im Ausbrud. rafft gleichfalls möglichft viel Bunbftoff auf einen Fled jufammen, aber ju tragifcher, an Fernando mahnender Explofion, und auch hier werden, uns unflat, eigene Conflicte bes Dichters verarbeitet ober vielmehr ifiggirt fein. Denn G. gibt Cfiggen, raiche Untermalung. Den großen autobiographischen Roman bat er uns vorenthalten. 3m December 1778 melbet Burger an Boie bon Sprid. mann's tiefen egarements: "Er will einen Roman, einen mahren Roman fcreiben und ber Stoff foll - fein eigenes Beben fein. Bas wird boch ba heraustommen ?" Roch fpat ift bon ber "Lebensgeschichte" und einem Brief. roman "Mornach" die Rebe (Sept. 1790, Dai 1797 an Fran D. Beigts) und bag bem fertigen "Anochengebaube" boch bie innere Entwidlung feble: et "wird nun wohl ein Fragment bleiben, wie mein Ich". Unfabig ein Runfiwert epifch gu runden, hatte G. Die Roth jum Brincip gemacht und im Beitalter ber Monobramen, bon Leifewigens ichroffen Bertchen aus bem Almanach für 1775, ber "Bjanbung" und bem "Befuch um Mitternacht" eingeftanbener Maßen tebhaft angesprochen, die Rovellette ins halbichnige Dramolet hinfiber-gezogen. Auf "Das Reujahregeschent. Gine Rlofteranelbote", die bas Motiv unglüdlicher Liebe elegisch ergabtent behandelt (Sept. 76), mar "Das Strumpfbanb, eine Rlofterfcene" (Dec. 76) gefolgt ale tataftrophifch jugefpihter berber Beitrag ju ber durch Boltaire, Diberot, La Barpe (Melanie, bann bon Gotter bearbeitet), burch Jacobi's Reifebilber, Leifewigens "Julius", Dillet's eine febr alte Gattung weichlich aufnehmende Ronnenlieber, fatirifch ober fentimentalifc bertretenen Rlofterpoefie. Anna hat im Augenblid bes Profeffes einen Schuft

ebort : ba glitt ihr ein Strumpiband ab, bas Beichent ihres Bilbelm, und ber barte Bater ju ber Mutter pord Begitter fommt, erhentt fich Anna ach ber Frage "Sind bas nicht hubiche Strumpibanber"? Gin gefuchter effing ider Ion, bem bas Gefdwirr abgeriffener Borte im Genieftil nach. foidt wird: Bater "Gulfe! Gulfe! Feuer! Dtorb! - Bott! - Bente! ente! Ronnen! Menscher! Ronnen! — o Gott!" — Ronnen "Geilige Mutter Scholastifa!" — Pater "Rein Leben mehr". — Eine Ronne "Geben Sie ihr och Die lette Abfolntion". Es folgte bas bfiftre Monobrama "Mariens Reben in ihrer Tranung" (Sept. 78): "bas Schauberhaftefte was ich von G. tenne" agte Boie und entichlog fich bedentlich jur Aufnahme. Dagegen bietet "Das Aigberftanbnig" (Juni 78), in nuce gwar und mit der beliebten Bufammenneffung in eine fritische Situation, einen großen Liebesschaufpielftoff ffiggirt ar: wie ein "Gir Fatefton" feine Fanny Trulove treulos wiederzufinden pibnt, ba fie boch feine Bittme, fondern nur bie Erbin eines guten alten Borbs Motive bes früheren burgerlichen Dramas (auch die Figur eines biederen Denere), Lengens, Rlinger's find verichlungen und ber Stil bat etwas Athemofes; Fanny follte offenbar mit Stella ringen, Fatefton mit "Sturm und Drang". Das Studchen - Seplers fpielten es 1778 in Frantfurt - machte Burger Die Augen waffern" (2, 248). Auf fleinen Umfang war wol auch bas Ronftrum berechnet, beffen lette Scene ein Brief an Boie als meifterlich und en berffindigt (3. Dec. 78): "Gin Dabchen, bas Mutter von einem Rinbe ion feche Bochen ift, und ihr Geliebter, ber Bater bes Rindes, ber ichon an ine Unbere verheirathet ift, find allein auf ber Buhne. Gie ift vergiftet. Auf ie Nachricht lauft alles fort. Gie ergreift ihr Rind, hangt fich ihrem Beliebten, ber in Ohnmacht ba liegt, um ben Sals. Das Gift wirft, fie tann fich nicht nehr halten, liegt ba, ftirbt. 3hr Geliebter erwacht, fiehts, erfticht fich. Dann III bas Rind aus ihrem Schofe, jest bas einzige lebende Beichopf; noch ein Sichtei Diefes Rindes in der Ginfamteit! darauf fallt die Gardine. Das mußte och erschüttern, buntt mich." Go spottet G. seiner felbst und weiß nicht wie. Tagegen ift ber "Ugolino" ein Rinderspiel, und die Guftchen und Evchen bes freietheaters perfcwinden bor biefer mahnichaffenen Schwefter ber Ballaben-Dag berlei crag, ja lacherlich, teineswegs aber erichutternd fei, fab noch nicht.

Bon Spridmann's größeren Dramen ift Bieles verloren gegangen, von nanchen felbft die Titel. Gleich fein Erftling "Der neue Menschenfeind. Luftbel in zwei Aufgugen", feit bem October 1773 oft gefpielt, murbe im Milnfterer Deater vertrobelt. Gin breiactiges Luftfpiel "Die Genies" berfchwand mahrbeinlich im Rachlag Gl. Schuding's, ben Berbleib bes einactigen "Avanceents" tannte ber Dichter felbit nicht, bas gleichfalls einactige "Intelligengatt" arbeitete er ju jener Ergahlung um, bie funfactigen Luftspiele "Der mierbe" und "Das Monument" bugte 1778 er auf ber übereilten Rudreife Megensburg ein; eine Romobie mit "fechs ausstechenben ausgezeichneten Bratteren" : einem "Mury", einer Rotette, einem Rouffeauiften und anderen mainalen ffiggirt fein Ofterbrief 1780 an Boie; bas lette, "Die Chebrecherin, Mpiel in funf Aufgugen, ift bon meiner ichwesterlichen Freundin Jenny Boigts, Baler's Tochter, verbrannt" (nach beren Tob auch zwei ihr zugeschickte Bandchen Rebensromans nicht wieder gu ben beiden unbollendeten anderen gurudtamen). Merarhiftorifch unbedeutend find bie junachft für Münfter verfaßten Singfpiele, Gefolge ber Beife und Schiebeler, Siller und Reefe: "Die Bilbbiebe. Orrette in einem Aufzug" 1774 ("mit meinem Freunde — Damals Abvocat Dinabrud, nachber Richter ju Delle - Stuble gemeinschaftlich verfertigt, at einer Mufit von Ritolai, Concertmeifter gu Munfter; ber Dialog und bas

erste Lied find von mir, die übrigen Gesange von Stuhle"); oft gespielt wurde auch "Der Geburtstag. Operette in drei Aufzugen" (Nisolai's Mufit im Saag gestochen) und "Der Brauttag. Operette in drei Aufzugen" (Mufit vom Dom-

fanger Balbed, 1775).

Die brei großen Dramen Spridmann's zeigen eine rafche, aber feine erfreuliche Entwidlung : fie fuhren von ichmiegfamer nachahmung veraltender Beife jur Caricatur neuer epochemachenber Gebilbe, bom Ruhrfeligen ber Carageit gu traftgenialen Fragen nach der "Emilia" und fenten fich wieder ine Samilienftud berab. "Die natürliche Tochter, ein ruhrendes Luftfpiel in funf Aufgigen" (1774) weift icon mit bem Titel in Diberot's Sphare und behandelt meinerlich. boch mit halbtomifchen Ginichlagen ein bantbares, fiber Rogebue binmeg bis ju Dumas wirffames Thema. Es erinnert noch an bie larmobante Graffiann'iche Cenie und an Leffing's Cara, auch burch manche inhaltsteere boch um fo mortreichere Scene; aber auch "Minna von Barnhelm" ubt ihren Ginfing: baber ftammt ber neugierige, geschwäßige Birth; baber ber frangofelnde Abbe v. Ticherming, ein breifter Roue, und ber Dialog ,Mais Mademoiselle! pourquoi ne parlons-nous pas françois?' Bergeiben Gie - in Deutschland bietet wortlichen Antlang; baber ber friegerische Sintergrund und ber ehrliebenbe verwundete Officier v. Ticherming, ber freilich mit Tiraben vom Tob fur Ronig und Baterland, bom Werth der Tugend und Unwerth bes Wappengbels mehr Ifflandifch als Leffingifch wirtt. Die Berwidelungen find ungeschidt und an Digberftandniffe und falfche Spannung gebunden. Die larmopante Dab. Detiers, ihre ichwermuthige Tochter Cophie, ihr munterer Pflegling Lottden werben allmählich ober fprunghaft in einen tragischen Stil hinaufgeschraubt, ber Die Beniesprache vor der Thur anmelbet, blutige Traume find eingemengt und nicht mehr im Caraftil gehalten, und ber Rittmeifter muß phantafiren: "bann gertrete biefes Berg, und frohlode, bag bu es gertrateft! und bann mit bem blutigen Fuß an ben Altar - ba - ba - ba - ". Aber obwol die naturliche Tochter faft mabnfinnig fchreit: "bu Dann mit ber graflichen Stimme, und bem bligenden Dolch", liegt fie boch julegt brantlich an ber Bruft bes Geliebten und fieht bie Dutter mit bem reuigen reichen Cbelmann bereinigt. Ge ift halbes Bert. - Theatralifch viel bedeutenber ift "Der Schmud. Gin Luftipiel in funf Aufgugen", 1779 in Wien preisgefront, aber mit einer willturlichen Menderung gebrudt, beshalb von Spridmann's Münfterer Berleger Berrenon ale "Originalausgabe" wiederholt (Die mir nicht gur Sand ift). Ge fieht auf ber Bahn gwifchen Diberot-Leffing und Gemmingen, Schrober, 3ffland und ift hier borweggunehmen. Der Berfaffer ahmt die Berfahrenheit des bof-meifters" nicht nach, macht fich aber Lengens Oberften b. Berg filt feinen Sauptmann ju Rute und ubt wie Leng eine gar ju weithergige Berfolnlichfeit. Das Stud fpielt theils in einem ichlechten Birthshaus, wo ein luppleriches Chepaar Bippler und Urful - nach Cumberland's "Beftindier"? - walten, theils in ben Raumen bes eblen Prafibenten b. Rebenthal. In bas Birthehaus ift die bon bem "laftigen" Frit D. Felbern um guten Ruf und Spar-Diennig betrogene Luife v. Wegfort geflüchtet und babin tommt ihr Bater, ihr lufterner Galan, fein ehrenhafter vermittelnber Brnber Rarl. 3m Brafibentenbaus verlauft Begfort ben Familienschmud, ber bann nach bem Recept ber "Minna" ju Berwidlung und Lolung führt, benn Frit erhalt ihn gunachft bon ber albernen Prafidentin, Die ihm, bem Courmacher, nicht Rarl, bem fcmermutbigen Dufterbeamten ihre Julie gufpricht, obwol ber Brafibent ernften Ginfpruch thut und eine finnige Schwiegertochter Francisco bie berebte Abpocatin Bruber Rarl's macht. Rach einer fiurmifchen Scene Wegfort's wird Alles geflart und Grig im Sandumbreben gebeffert: jum theatralifchen Analleffect muß

Die Brafidentin, Die eine Entführung Juliens burch Frit wfinichte, im Balltofinm als Benus berbeitommen. Rarl bat beimlich für Begfort einen großen Welbproces gewonnen: 3ffland vor Iffland. Aber Rarl nennt auch fein Berg ein "frantes Rind" wie Berther und fcmarmt elegifch, und Begfort - eine bernhinte Lieblingerolle Schröber's - arbeitet ftart in ben gemischten Empfinbungen der auf Oboardo Galotti folgenden "Bater" bes Beniebramas. Geine raube Tugend ift außerft barich und formlos. Die unvermeibliche Rarbe zeigt, bag er nicht mit fich fpagen lagt. Dem Geind geht er an Die Gurgel. Ginen Gefiblsfturm fucht er burch haftiges Champagnertrinten zu beschwichtigen ober nich noch mehr zu erregen. Bie Lenzens Berg in einem Augenblid Guftchen Canaille" ichimpft und ans herz brudt, fo fpricht Wegfort mit thranender Buth bon feinem "Mabel", ber "Fraulein Beftie", ber "Betterbere", will fie aft umhalfen und bann ben "Ridel fatt farbatichen", liebtoft fein "Bergenslinb" und heißt wieber mit roben Worten Die "Regiments-" fich paden. Ran fieht: G. geht nicht fo weit wie bie Bagner, aber weiter ale die abichwachenben Rachfolger bes Sturms und Drangs, in beffen Rebier er 1776 berfonlich getreten war. Er bielt Rlinger "nach Goethe für unferen beffen bramatifden Dichter" und ichleppte, arger ale Rlinger, Die icharf umriffenen Geftalten der "Emilia Balotti" bor ben Sohlfpiegel einer falfchen Benialitat, bie Broges ju ichaffen mabnte, wo fie ungeheuerlich nachaffte: "Gulalia. Gin Frauerfpiel in funf Aufgugen" (Leipzig, Wengand, 1777). Die alte, bon Gellert nachergabite, bon Martini einft in "Rhonfolt und Caphira" dramatifirte Spectatorgeschichte Rhonfolt's und Lucia's fpidte G. mit Motiven aus ber "Gmilia" und wies im Stud auf feine erfte Borlage bin, wie Beffing auf ben Birginius; viel plumper naturlich. Gin fcmacher Bergog, in außerlicher Che lebend, fogt feine an einen elenden frangofischen Marquis verheirathete Maitreffe bon fich, um mit Gulje bes Marquis bie eble junge Brafin Gulalia Brunob, feines Ranglere Tochter, ju geniegen. Er ift ein Ettore Bongaga, ohne beffen Weift. Der Marquis fibertrumpft ben Marinelli: ein ausgemergelter Luftling und Anppler, ale Frangos im Stud bie Bielicheibe antiwelicher Geniefatire, mafilos verrucht, ein teuflischer Intrigant und wie Marinelli mit Bollmacht fur mehrere Gventualitaten geruftet, auch von feiger Rachfucht gegen Brunov perfonlich Brunov fpielt Appiani- und Oboardofcenen. "Der Rangler" hat meniaftens feinen Stand von Grimalbi, ift übrigens ein farblofer greifer Biebermann. Gulalia, gang leufche Liebe, bis gur Dummbeit unbefangen, ber Emilia innerlich nicht berwandt, fonbern auf "Glife von Balberg" borbeutend, erfüllt anfangs die Aufgabe, bem Bergog nachts im Bart fcmarmerifche Tugenbreben ju halten und ibn ju ber entruftet fliebenben Gemablin gurudführen ju wollen. Die Marquife ift bas Berrbild ber Orfina und nimmt in ber Toilettenfcene tingangs auch ein Reftchen Marwood mit. Schon im erften Auftritt werben alle Regifter bes Bombafts und ber Syperbel gezogen; ber wigig-tragifche Stil Leifing's ericheint mit ben Ungezogenheiten einer fich überichreienden genialfeinbllenben Rraftsprache aufgeblafen. Bu ben "Mannchen", "Narrchen" tommt: Burm, Rerl, Sure, geil, Buhlbett, Windhund, Beftie, Rrote . . . Der Cynismus bes Marquis tennt feine Schrante. Der Rebeweise entspricht Die porgezeichnete Dimit, g. B. "fieht ibn ftarr an mit bergerrtem Geficht, weit offenen imtelnben Augen, ben Robi weit vorausgestredt, und fniricht". Allerdings berbient biefe Marquifin ben Titel einer wahnwitigen Furie; tein Bug ber Orfina, ber nicht carifirt ware, außer der tieffinnig bohrenden Philosophie. Die fleinften Bendungen wie "lachen Sie doch" tehren wieder. Schon im 1. Act gibt fie bem Bergog eine Ausficht aufs jungfie Gericht, und im 4. wird fie noch beut-Inder: "Das foll, bas foll! bas foll bir ein Tang merben um's Lager bei

beinen Grafinnen! bas foll! ich will noch fo ein paar berbammte Geifter, bie bu binabfifirgteft, aus ber Solle mit beraufichleppen, und bann wollen wir bir Die Brautlieder bagu fingen, und bann gufeben, ob bu bich recht freueft! Gieb, fo!" "Das foll! bas foll!" erflingt aus anderem Munbe wieder; und nochmals gegen Ende: "Meinen Dolch! meinen Dolch! Gu! - Su! (brifft por 2Buth.) Teujel! Teujel! bas follt euch ein Fest werben". . . Dies nur als Stichprobchen aus ber Maffe, worin auch bas "Tobesurtheil" Rotas und ber beredte Sinweis auf bas tobte Opfer nicht fehlen. Der Orfinabolch foll auch bier in die Sand des Mannes manbern. Die Intrigue und Rataftrophe ift berworren und endlich boch trot allen Explosionen ichwach. Der wegen Godiberrathe einneferterte Graf foll fterben, ober bie Grafin fich bingeben. Er bat eine Othelloscene mit ihr. Sie aber ftirbt, als der Bergog fie umfangen will, ben "heiligen Selbstmord" durch Bift. Der Bergog verflucht ben Marquis. Gulalia betet fur die Marquife ale fur ein Opfer bes Fürften und wunicht Bergog und Bergogin, aber auch Bergog und Brunop verfohnt gu feben! Go inconsequent ift biefe überheigte Dramatit. 3m Januar 1777, als Bengand bas Stud berausgab, argerte fich S., weil er an Beranberungen gebacht batte: eine zweite Kaboritin gar follte hineingebracht werben und ber Titel beifen "Die Maitreffe". In Burger's Berten fteht ein begeifterter Brolog ju einer Gulalienaufführung.

Derselbe Mann, der sich dichterisch so verirrt und im Liebesleben so wenig "mannlich an dem Steuer steht", fann sich doch in derselben Zeit als hülsbereiter Geschäftssührer Bürger's praktisch und besonnen zeigen und in Münster Fürstenberg's gewiß nicht auf bloße Nachsicht gegrundete Huld seschen, wie denn auch im Dentschen Museum ruhig und würdig der Jurist S. zu Worte tommt. Er erzwingt sich die "Consistenz". Die Brieswechsel werden turz abgebrochen: mit Bürger u. a., dann mit Boie, selbst mit Höhner, der ihn doch nicht zur Poesie versührte. S. hatte 1772 plöglich die Musist aufgegeben — nun, um 1779, verschwindet er vom litterarischen Schauplatz und macht die Bernunst zur "harten Aussehen" seiner "tlösterlich eingeschlossenen" Phantasie, wie er noch spät in Briesen Dialoge zwischen Kops und Herz sührt. Der empfindliche Widerstreit sollte im Stillen bleiben. Selbst die leidenschaftliche Bewunderung für Mad. Abbt tried ihn nicht wieder auf die Bretter. Er fündigt dem Freunde Boie ausdrücklich ein zehnsähriges Verschwinden aus der Litteratur an, um dann mit einem ausgereisten nicht belletristischen, sondern historischen

Bert Deutichland erbauen au tonnen.

3m Binter 1778/79 murbe G. jum Brofeffor ber beutichen Reichsgeschichte und bes beutichen Staats- und Lehnerechts beforbert und nahm es trob perachtlichen Ausrufen ernft mit feinem Amte. Er wollte bie Beichichte philofophifder faffen und fie fünftlerifder geftalten. Fürftenberg gab ben Unftog gu öffentlichen Bortragen, benen namentlich ber Abel feine Theilnahme ichenfte "Ueber die deutsche Geschichte und ihren Bortrag in öffentlichen Borlefungen" ift Spridmann's Programm bon 1781 betitelt. Rein Zweifel, daß auch Dofer ibn anregte. Er hat bie große beutiche Beichichte nie bollenbet, aber in feinem nachlag liegen weit gebiebene Borarbeiten und hiftorifche Darftellungen. Curator und Studenten maren mit G. hochlich gufrieden, ber fpater feinen Sohn erfter Ghe Bernd als Collegen an ber Uniberfitat neben fich fab. Gine zweite Che icheint ibn friedlich begludt gu haben; er fpricht gern und warm von feiner Marie. Geit 1779 genoß er ben langerfehnten Gegen einer ungetrubten geichwifterlichen Freundichait mit Dofer's jo fluger wie gefühlvoller Tochter Bennt b. Boigts, und feine nach beutiger Anschauung noch recht febr überfpannten Briefe manberten von ber Geelenichmefter auch gur fentimentalen Garftin fuile bon Deffau, mit ber er am Elterfteine Milch getrunten batte und bie om nachmals außer Moosrofen bom guifium auch gewichtigere Gulfe guwandte. er trat ber Furftin Galpegin und ihrem Breife nabe, erft nur anbachtig emporlidend, bann vertraut und trot Baufen bes Bertehrs ein eng jugeboriger Greund, wenn er auch Stolberge nicht naber fam. G. war nie mit ber Auflarung gegangen und hatte 1779 ben "Rathan" vollig verworfen; aber er mar och bon hemfterhups ju Rant's Rritit bebachtig vorgeschritten, im Streben nur noch bie "Bahrheit" als Braut gu lieben. Er fand einen Weg, auf bem bilolophie und Ratholicismus vereinigten. Gine ernfte Schrift "lleber Die uiftige Biebergeburt" ift 1834 aus feinem Rachlag gebrudt worben und zeigt ha ben Oberberg und Genoffen berwandt, wie er benn mit bem ftrengglaubigen Bbel auf gutem Buge blieb. G. lebte meift gurudgezogen, ber furchtbaren appochondrie jener Rampfjahre mol ledig, doch immer Erichutterungen bes Rorpers Bemuthe ausgesett, Die fich im Sausgarten am beften ftillten. 1791 murbe Sofrath und Lehnscommiffar, 1803 preugischer Regierungerath beim Oberappellationsfenat, 1811 in ber Frembherrichaft Tribunalsrichter. Die Roth ber ichmeren Beit bat auch fein Saus fattfam gepruft und ihn, ber lang bei fargem Sehalt bom Bermogen hatte gebren muffen, trog ber anfehnlichen preußischen mloge mit Banterott bebrobt. Er bentheilte bie politifche Entwidlung mit Rube und ward im Gegenfage gu feinen Dunfterlandern ein entschiedener Breufe, o daß die Anabenbegeifterung fur Friedrich ben Großen nun in eine mannliche Thatigleit im Dienfte Breugens ausmundet.

Beit binter ihm lag ber bichterische Sturm und Drang, wenn er auch noch 1808 bei bem ploglichen Bejuche Schonborn's wie ein Jüngling aufflammte ind folden Genuß eine Barabiefesinfel im Ocean feines Lebens nannte. 5. einft abericonte Rnaben gleich Bucholg in Die Litteratur eingeführt batte, o nahm er fich wieder überichagend des jungen Frang v. Connenberg an, fuchte ba ju bilben, eroberte bes Donatoabichters gange, auch Ihrifch ausstromenbe Begeisterung (vgl. Morgenblatt 1807, Rr. 224), ohne dem jungen Braufelopi, ber durch jaben Selbstmord endete, fünstlerischen und menschlichen Galt leihen is tonnen; vergleicht er sich doch selbst 1807 einem gesangenen Tiger. Das abnite und verbeigungereichfte Mentorverhaltnig gewann er, ber Freund ber Carthaufens, ju beren Richte Unnette D. Drofte-Bulshoff. Wir wiffen nicht, mit welchem Intereffe und Urtheil G. ber claffifchen und romantischen Dichtung wolgt ift aber fest fteht aus ihren Briefen, bag Annette bem "lieben Bater" 5. fich geiftig und gemuthlich tief berpflichtet fuhlte und bem Entfernten febnfichtig nachichaute. G. folgte namlich 1814 in vorgerudtem Alter einem ichon 1812 ergangenen Rufe nach Breslau auf ben erften Lehrftuhl ber Jurisprudeng mb fiebelte 1817, qui Staatsrath Schmedding's Betrieb, als Gichhorn's Rach-Tort an die Berliner Univerfitat über, wo er immer noch Lehrerfolg hatte und in Breglau begonnene beutiche Reichs: und Rechtsgeschichte vollenbete (Gil., Be.). Grft 1829 auf feinen Bunich mit vollem Gehalt venfionirt, sog er Dan nach Danfter, und ift in ber alten Beimath am 22. Rob, 1833 geden. Die Familie blubt noch in Bestfalen und hutet pietatvoll ben Rachlag.

Weinhold, Boie; Herbst, Boß; Strodtmann, Bürgerbriese I. II.; Hosaus, Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde, Münster 1882, Vb. 40 S. 3—49 (Briese an Jenny v. Boigts); Liesching, Galligin S. 117 sf.; Suffer, Annette v. Droste-Hülshoff 1887 (Deutsche Rundschau 1881, Bb. 26 S. 208 sf.). — Weinhold, Zeitschrift sur deutsche Culturgeschichte. R. F. 1872 Bb. 1 S. 261 sf. — Notizen von Dr. Julius Wahle, der seit langem und Monographie über S. vorbereitet und das Emmericher Familienarchiv benutzen dürsen.

314 Spring.

Spring : Friedrich Anton G., Argt und vielfeitiger Belehrter, geboren am 8. April 1814 gu Gerolbsbach in Oberbaiern, 7 am 17. Januar 1872 gu Buttich. G. wurde ju Angsburg erzogen, wo er gleichzeitig mit Rapoleon III. bas Ghmnafium befuchte. Geine vielfeitige Begabung zeigte fich icon bier, indem er neben ben alten Sprachen mit gleichem Gifer Dlufit trieb: er hatte mit 14 Jahren eine nicht ungunftig beurtheilte Meffe componirt. Darauf bezog S. Die Universität Mfinchen, wo er philosophische und naturmiffenschaftliche Borlefungen befuchte, ichlieflich aber fich ber Mebicin zuwandte, ohne allerdings fein Lieblingefach, bie Botanit, aufzugeben. Auch bier zeigte fich feine Bielfeitigleit, indem er nach einander Affiftent am botanischen Inftitut bei b. Martins und 1836 an ber Rlinif von ban Loë war, indem er in zwei Facultaten ben Doctorgrad erwarb: 1835 in ber philosophischen mit einer preisgefronten Schrift "Neber bie naturbiftorifchen Begriffe von Gattung, Art und Abart und fiber bie Urfachen ber Abartungen in ben organischen Reichen" (Leipzig 1838) und 1836 in der medicinischen Facultät mit der Differtation "De diversis pneumophtiseos speciebus" (München 1838). Rach glangend bestandenem Staateramen ging 6. 1839 ju weiterer Ausbildung nach Paris, wo ihn alsbalb im 25. Lebensjahre ein Ruf gur lebernahme ber burch ben Tob Berop's erledigten Brofeffur ber Physiologie an ber Universität Luttich traf. G. trat fein neues Amt im October 1839 an; es war nicht ju bermundern, bag man bem jungen Muslander anfange falt, migtrauifch, felbft offen feindfelig gegenuber trat. Tuchtigfeit bes Mannes ließ diefe Befühle nach furger Beit in ehrliche Anertennung fich bermanbeln, und ber Anienthalt Spring's in bem neuen Baterlande, bas Belgien ihm werden follte, geftaltete fich jum angenehmften. Bon feinem Berufe erfullt, lebte er in gladlicher Che und in bon Tag ju Tag fich beffer geftaltenden außeren Berhaltniffen; es murben ihm im Laufe ber Beit bie Profeffuren ber Anatomie, Bathologie und flinifchen Medicin übertragen, er murbe Mitglied ber belgifchen Atabemie ber Biffenichaften und anderer gelehrter Gefellichaften, belleibete Ehrenamter, barunter bas bes Rectors ber Univerfitat Buttich 1861-64, erhielt Auszeichnungen und Orben und mar fchlieflich ein vielbegehrter Argt, ber in gang Belgien in Ruf ftand und in Rrantheitsfallen felbft an ben foniglichen bof gezogen wurde. Als ber Tob allgufrit ber raftlofen Thatigfeit Spring's ein Riel fette, empfand bie Univerfitat, Die bem Manne porbem gerne ihre Bjorten verichloffen hatte, fein Scheiben als berben Berluft : fie hatte einen ihrer beliebteften und geachtetften Lehrer berloren.

Spring's wiffenschaftliche Thatigleit erftredte fich außer feinen medicinifchen Specialfachern insbefondere auf Botanit und auf praehiftorifche Forfchungen. In letterer Sinficht maren es Funbe menichlicher Anochen in Soblen ber Umgegend von Ramur, die fein Intereffe erregten und ihm mehrmals Beranlaffung gaben, fich fiber ben borgeschichtlichen Menichen ju augern. Auf bem Gebiete ber Botanit, wofur G. besondere Borliebe batte, mar es por allem bie Familie ber Lycopodiaceen, die in ihm einen tfichtigen Bearbeiter fand und feine "Monographie de la famille des Lycopodiacées" (Nonv. mém. Acad. Bruxelles XV. XXIV) ift noch heute bas erichopienbfte Wert Diefer Richtung. Bon medicinifchen Schriften fei bie aus ber Manchener Beit Rammenbe Arbeit "Heber Urfprung, Wefen und Berbreitung der mandernden Cholera" (1837) genannt, der fich eine Rotig fiber Behandlung biefer Rrantheit (1849) anichließt, ein Auflag von allgemeinerem Intereffe: "De l'influence des progrés de la civilisation sur la mortalité et la longévité" (Revue nationale 1846), cine lleberletung bes "Pebrbuche ber vergleichenben Anatomie" bon Siebold und Stannine ine Frangofifche (Baris 1849), bie Monographie de la hernie du cerveau" (Bruxelles 1854) und fein leiber unbollenbetes Sauptwerf "Symptomatologie ou traite des accidents morbides" (Bruxelles 1866-71), zahlreicher anderer Arbeiten nicht zu gebenken.

Th. Schwann, Notice sur Frédéric-Antoine Spring (Annuaire de l'Académie royale de Belgique 1874 p. 251—290). Mit Porträt und ausiführlichem Schriftenverzeichniß. — Baierisches ärztl. Intelligenzblatt 1872, S. 62. — Sihungsberichte Atad. München. Math. Physik. Klasse 1872, S. 100.

Springer: Anton Heinrich S., Kunsthistorifer und politischer Schriftsteller, wurde am 13. Juli 1825 zu Prag geboren. Sein Bater war Alosterbräuer im Brämonstratenserstist Strahow, bessen barode Kunstschäße frühzeitig die lebhaste Phantasie des grüblerischen Knaben sessen. An der Prager Universität, wo er leit 1841 seine erste Bildung erhielt, hatten der Herbartianer Erner und der Jung-Hegelianer Smetana den mächtigsten Einstuß auf ihn. Die liebevollste Ansnahme sand er im Hause der Fran Czermas, deren Söhne Jaroslaw, der Raler und Hans, der Physiolog, seine treuesten Freunde blieben. Nach einer Kunstreise nach München, Dresden, Berlin übernahm er schon 1846 den Unterricht in der Kunstgeschichte an der Prager Atademie. Der Winter 1846 sührte ihn nach Italien.

Das Jahr 1847 brachte er in Tübingen zu, wo er mit Schwegler und vor allem mit Bischer in nähere Berührung trat. Hier promodirte er mit einer Arbeit über die hegelsche Geschichtsanschauung. Rach Prag zurückgefehrt bethätigte er seine junge Krast zunächst als Journalist und begann im Rovember 1848 an der Prager Universität seine Borträge über die Geschichte des Revolutionszeitalters, die einen ungeheuren Julauf hatten — fünshundert Juhörer saßen zu seinen Füßen — und den dreiundzwanzigsährigen Privatdocenten mit einem Schlage zu einem populären Manne in Böhmen machten. Es war das erste freie Wort, das in Oesterreich von einem Katheder ertönte.

Im Juli 1849 verließ er aufs neue Prag und durchstreifte Belgien, Frankreich und England, schauend, studirend, genießend. Rach einem Jahr tehrte er wieder zursich nach Prag, um dort die Redaction der soberalistischen Union zu übernehmen, die aber nach kurzer Zeit schon unterdrückt wurde. An-

gefeindet und verfolgt verließ G. für immer Defterreich.

3m Winter 1852 habilitirte er fich in Bonn fur Runftgeschichte - biermit beginnt die zweite und gludlichfte Beriode feines thatenreichen Lebens. Aeugerlich in gebrudten Berhaltniffen, burch bie Denunciationen Cacher Majoch's bei ber preugischen Regierung als Revolutionar verbachtigt, versolgt vom Minister D. Raumer, ber jebe Beforberung bintanbielt - erft unter bem Minifterium -Beihmann-Sollweg murbe S. Brofeffor - trat er fofort mit ben beften und ebelften Beiftern ber Univerfitat in nabe Berührung, ju Dahlmann, beffen Leben er nach feinem Tobe (1860) fchrieb, bas Dufterbild einer gerechten Barbigung bes vielseitigen Mannes, wie es Frentag nannte, ju Ritschl, Jahn und bem Curator Befeler. Er entfaltete eine Aberaus umfangreiche Thatigfeit als Docent wie als Banberrebner in ben großeren rheinischen Stabten, nur unterbrochen von weiteren Reifen, nach Paris und als Begleiter ber Fürstin Bird nach Rumanien. Gein Rame gehorte neben benen bon Riticht und Jahn m ben geseiertsten ber Sochschule. In weiten Rreifen befannt murbe fein Rame burch die fur ein breiteres Leferpublifum geschriebenen popularen Arbeiten, Die Runfthiftorifchen Briefe" (Prag 1852-57), Die "Bautunft Des driftlichen Bittelalters" (Bonn 1854) und bas "Gandbuch ber Runftgeschichte" (Stuttgant 1855).

Eine schwere Bruftfrantheit, die er fich im Fruhjahr 1868 durch lleberan-

tiesen Einschnitt in sein Leben. Die dritte Periode seines Lebens seht schon hier ein, die reichste an Lorbeeren — und an Schmerzen. Die lange versagien Anertennungen trasen seht in rascher Folge ein. Im Jahre 1872 wurde er als Prorector an die neugegründete Universität Straßburg berusen und hielt hier am 1. Mai inmitten einer glänzenden Bersammlung die Festrede zur Einweihung — Springer's größter Ehrentag in der Sonnenhöhe seines Lebens — im Jahre 1873 solgte er einem Ruse nach Leipzig. Aber seine Gesundheit blieb gebrochen — im ersten Jahre seines Leipziger Ausenthaltes zeigte sich die tückschen Krantheit wieder, die ihn von aller lauten Lebensstreude verbannte. Die lehten beiden Jahrzehnte verbrachte er in größter Juruckgezogenheit als der eremita Lipsiensis, niedergedrückt, aber in unwandelbarer Pslichttreue und mit erstaunlicher Arbeitskraft weiterschaffend, an der Seite seiner treuen und verständnißvollen Pslegerin, seiner Gattin Jabella. Seine lehten und bedeutungsvollsten Werte schrieb er als ein siecher Mann. Erst der Tod, der ihn am 31. Mai 1891 ereilte, nahm ihm die Keder aus der Hand.

S. ward politifcher Schriftfteller in überichaumenber Begeifterung und blieb es aus Reigung und Roth. Als tatholifcher Defterreicher marb er geboren, als protestantifcher Deutscher beichloß er fein Leben. Das Metternich'iche Defterreich bot für ibn feinen Raum. Dit Raturnothwendigfeit entwidelte fich , wuchs, erweiterte fich feine politifche Unschauung. Als jugenblicher Journalift mar er gegen die Centralifation aufgetreten, hatte als Wortführer ber Rechten bes Reichstages für Die einzelnen Rronlander größere Gelbftandigfeit verlangt, von einer Staatsregierung getraumt, ber ein Staatenparlament einschränkenb gur Seite trat. Die Unfahigfeit Defterreiche, in einem großen Staatenbunde wieber Die Begemonie ju erlangen, batte er icon in ber Flugichrift "Defterreich. Breugen, Deutschland" (Leipzig 1851) bargethan. Gechezehn Jahre bor Ritolsburg forberte er ben Musichlug Defterreichs aus bem beutichen Bunde. Seine größte politische That war die "Geschichte Desterreichs feit bem Wiener Frieden 1809" (Reipzig 1865), čechijch von Vaclav Pravada, Dějepis Rakouska od míru Videnskeho roku (Brag 1867), Die er für Die Birgel'iche Staatengeichichte auf Dahlmann's Beranlaffung ichrieb. Defterreichs Schwäche und Unfabigleit mar bas Thema, bas Werf ericbien ein Jahr por 1866, bem Jahre bes reinigenben "großen Ungluds", bas er als einziges Beilmittel mit politifchem Beitblid feit Jahren erfehnt. Barme Bruftone anguichlagen bei ber Schilberung bes beroenlofen Leibenstampfes mar ibm berfagt: nur in leifer gronie und ichmerglichem Unwillen fonnte fein öfterreichisches Berg fich außern. Mein Act ber Felonie und tein öffentlicher Abfall mar bas Buch, als bas es feine Feinbe binguftellen versuchten, Die es ihm nie verzeihen fonnten, bag er als Europäer, nicht ale Cefterreicher ichrieb. Defterreich blieben feine Sumpathien bis an fein Lebensende treu. Die in Brag begonnene Journaliftenthatigfeit feste er in Bonn fort. eifrig für die Gelbfiandigfeit der Baltanftaaten eintretend, als langjabriger Ditarbeiter ber Rolnifchen und Allgemeinen Beitung, fpater in ben "Grengboten" und "Im neuen Reich". Bas er bon bem neuerftanbenen Reiche erhoffte, tennzeichnen am beften feine Friebenerebe in Bonn und feine Beiherebe in Straf.

Als Runfthistoriter hat er ben Kampf um die Wiffenschaftlichkeit der Runstgeschichte siegreich zu Ende gesührt und ihr durch seine Bersonlichkeit nicht minder als durch sein Wort und seine Schriften das heimathsrecht an den Universitäten erobert. Erst mit S. hat die Kunstgeschichte ausgehört, Luzuswissenschaft zu sein und ist zur anerkannten und selbständigen historischen Disciplin herangewachsen. Er hall seine Wissenschaft abgrenzen nach drei Seiten hin, gegen die flache Gulturschilderung, die einseitige, der Weite des Blides entbehrende Kennerschaft Springer. 317

und bie Aeithetit. Gelbft ein Schiller Bifcher's und pon Begel ausgebend, bat er ber Aefthetit langfam ben Boben abgegraben und feine Lieblingswiffenichaft in die mutterliche Erbe berpflangt, in der er felbft mit beiden Fugen lebensfraftig murgelte, Die Gefchichte. 218 ber lette ber universalen Altmeifter ftanb er an der Bforte einer Beriode von fich felbit verleugnenber Gingelforfchung und inbrie feine Schaler in fie binein. Geine miffenschaftliche Sauptthatigfeit mar ber mittelalterlichen, jumal ber fruhmittelalterlichen Runft gewibmet, für bie er, erft in den "Itonographischen Studien", bann in ben "Bilbern aus ber neueren Runftgeichichte", endlich in ben unter ben Abhandlungen ber tgl. jachfifchen Befellichaft ber Biffenichaften erichienenen Studien gur Runft bes 5. bis 12. 3abrbunberts neue wegweisende Gefichtspuntte aufstellte, Die Bearbeitung ber mittelalterlichen Blonographie ben Ganben ber bigherigen alleinigen Berricher, ber Theologen, entreißend und fur bie Erflarung der Bildwerte im weiteften Umfange bie litterarifchen Quellen berangiehenb. Gein Sanptwert auf bem Gebiete ber italienischen Runftgeschichte, jugleich bas umfangreichfte Bert feines Lebens, mar bie Doppelbiographie Raphael's und Michelangelo's (Leipzig 1879, 1883), in ber er bie beiben größten Rengiffanceperfonlichfeiten Italiens mit vollendeter Runftlerichaft plaftifch herausmobellitte, ber gewaltsamen Bucht bes leidenschaftlichen Dichelangelo noch beffer gerecht werbend, als ber ftillen Lieblichfeit Raphael's. Wenn er in feinen letten Jahren mit ber Detailforichung die Fuhlung ju berlieren brobte, fo war ber Grund, bag feine Krantheit ihn zwang, auf Studienreifen und bamit auf Autopfie gu vergichten.

S. war einer ber geseirtsten Katheberrebner der zweiten Galfte des 19. Jahrhunderts. Boll von flavischem Pathos, oft dis zu michelangelesker Größe gesteigert, riß er den Hörer unwiderstehlich mit sich fort. Daß er seine ganze große Persönlichkeit bei seinem Bortrag, bei jedem Aufsate einsetze, sicherte ihm den breiten und tiefgehenden Ersolg, in seinen jungen Jahren die schöne Lebendigkeit seines flarken, sich fröhlich regenden Geistes, und als diese dem Siechthum und dem Alter gewichen war, seine leidenschaftliche Begeisterung und seine starre

und unbeugfame Unabhangigfeit.

M. Springer, Aus meinem Leben, Berlin 1892. Als Anhang: Buftav Frentag, Springer ale Siftoriler und Journalift. Subert Janitichet, Springer als Runfthiftoriter (mit Bibliographie feiner funfthiftor, Arbeiten). Schlug bon Jaro Springer. - Rachruf von Subert Janitichel im Repertorium fur Runftwissenschaft 1891, S. 442. — J. Lessing, Anton Springer in der Zeitschrift für bildende Kunft XX, Rr. 8. — W. v. Seidlit ebenda R. F. III, Rr. 1. Conft. b. Burgbach, Biographisches Legifon bes Raiferthums Defterreich XXXVI, S. 268 (mit Bibliographie feiner politischen Arbeiten). - v. Selfert, Die Wiener Journaliftit im Jahre 1848 X, S. 182. - Reue Freie Preffe 1865, Rr. 383. - [Wiener] Breffe 1866, Rr. 285. -Biener Deutsche Allgemeine Zeitung 1865, Rr. 306: Springer und bie ungarifche Frage 1848. — Litterarifche Beilage 3. d. Mittheilungen bes Bereins f. b. Befch. ber Deutschen in Bohmen 1865, Rr. 16-19: Springer und Die Cechifche Bewegung. - Allgemeine Zeitung 1875, Nr. 178. - Biographie bon Jaro Springer als Ginleitung jum Lagercatalog Rr. 289, 290 ber Bibliothel Springer bei Baer, Franffurt a. M. 1891. - Fr. Schneiber i. b. Frantjurter Zeitung 3. Juni 1891. - 3. Bayer i. b. Reuen Freien Breffe 9. Juni 1891. — J. Bogel i. b. Wiffenschaftl. Beil. b. Leipziger Beitung 11. Juni 1891. — Fr. Gerbaes i. b. Freien Buhne fur mobernes Leben II, S. 615. - A. Ritger i. b. Befer-Reitung, Bochenausgabe 16. Juni 1891. - S. Friedjung i. b. Beil. jur Minchener Allgemeinen Beitung 1891, Rt. 150 u. 151. - Runft fur Alle VI, Beft 20, G. 308. - Bobemia 3. Juni 1891. Baul Clemen.

318 Springer.

Springer: Johann Chriftoph Grich G., Juvift und Rationolotonom, wurde am 11. August 1727 ju Schwabach geboren, + am 6. October 1798. Er widmete fich, trogbem er feine Universitätsftudien gemacht, ber Abvocotur, bie ibm lange Reit Saupt- und Rebenberuf mar. Er ubte feine Braris gunadft in Anebach, bann in Rurnberg aus, wo er gleichzeitig Gecretarbienfte bei einem Ansbach'ichen Minifter verrichtete. 3m Jahre 1761 erlangte er eine Stellung beim Rammercollegium bes Martgrafen von Ansbach, mußte jedoch wegen ber Berfolgungen feitens einer ihm feindlich gefinnten abeligen Familie ben Dienft aufgeben. Er manbte fich im Jahre 1766 nach Gottingen, wo er - nach Aufti - Borlefungen über Detonomie- und Cameralwiffenichaft abbielt. Der Erfolg war fo ungunftig, bag G. fich genothigt fab, im Jahre 1767 bie Stellung eines Inftructors bei ben Sohnen bes Grafen Philipp Gruff pon Schaumburg-Lippe angunehmen. Bon biefem erhielt er ben Titel eines Rathes. 3m Jahre 1771 murde er jum Profeffor bes Staatsrechtes und ber Cameral miffenschaften an ber Univerfitat in Erfurt ernannt unter Berleihung des Titels eines furmaingifchen Regierungsrathes. Erft im Jahre 1777 erwarb er in Grlangen bas juriftifche Doctorat. Im felben Jahre überfiebelte er nach Darme fadt als Rentfammerbirector mit bem Charafter eines geheimen Regierungsrathes: 1779 murbe er nach Budeburg als Rangler und Rammer- auch Steuerund Lehnsbirector, Brafibent bes Revifionsgerichtes und ber beiben geiftlichen Confiftorien berufen. Im Jahre 1787 ernannte ihn der beffifche Landgraf Bilhelm IX. jum geheimen Rathe; boch fah G. fich im folgenben Jahre beranlagt, Budeburg ju verlaffen und fich nach Rinteln ju begeben; bier wirfte er als Univerfitatsprofeffor ber Staatswiffenichaft und bes Rechnungemeine. grundete ein Inftitut fur Staatswiffenichaft und murbe endlich Borfigender ber Auriftenfacultat. G. icheint nach feiner Laufbahn ju ichliegen in Staats- und juriftifchen Gefchaften nicht geringe Gewandtheit befeffen gu haben. 2118 Gelehrter und Foricher hat er feine bauernden Spuren feiner jehr umfaffenden Thatigleit hinterlaffen. Die Angahl feiner im Drud erfchienenen Schriften ift febr groß, überdies fand fich nach feinem Ableben ein bedeutender handfdriftlicher Rachlag (u. Al. auch eine Gelbitbiographie) por. Geine Arbeiten betreffen meift öffentliches und Brivatrecht, aber auch nationalblonomifche und finangwiffenschaftliche Fragen. Als Jurift wird G. nicht mehr genannt; wenn er ale Nationalotonom noch erwähnt wird, fo verdantt er bies nicht feinem "Grundrif ber Cameralwiffenichaften" (1766), fonbern bem Umftanbe, bag er ber Heinen Schaar beuticher Physiofraten beigegahlt wirb; bies weil er in feinen "olonomifchen und cameraliftifchen Tabellen" 1771, nach einem flüchtigen Berichte über ben Inhalt ber Physiofratie, fich lobend uber diefelbe ausgesprochen. Es mag inbeffen ermahnt werben, bag G. in einer Heinen Schrift "Ueber bas phufiofratifche Spftem" aus bem Jahre 1780 feiner fruheren Beiftimmung mannidfache Borbehalte beifigt. 3m gangen bat G. weber unter ben Cameraliften noch unter ben Phyfiofraten feiner Beit eine hervortragende Stellung eingenommen.

Meusel, historisch-litterar. ftatistisches Magazin Theil 1, S. 262. — Meusel, Lexiston 13. Bd. S. 254. — Weidlich, Biographische Nachrichten 2. Th. S. 375.

R. Zuckerlandl.

Springer: Julius S., hervorragender Buchhändler des 19. Jahrhunderis, geb. zu Berlin am 18. Mai 1817, † ebendaselbst am 17. April 1877. Er ist der Gründer der bedeutenden Berliner handlung, die noch heute seinen Ramen trägt. Als Sortiments und Commissionsgeschäft hatte er sie 1842 errichtet, bald war aber auch der Berlag hinzugetreten, und dieser war es, dem er sich seit dem Jahr 1858 nach Berlauf des ersteren Geschäftes ansschließlich und mit großem Ersolg widmete. Sehen wir uns den umsangreichen Katalog seiner Verlagswerfe näher an, so ist saum ein Zweig des Schriftthums, der hier nicht ver-

treien mare; einzelne Facher aber ericheinen gang besonders gepflegt, bor allem bie Forftwillenichaft, Die uns in vielen, barunter ben bebeutenbften Ramen und einigen Beitschriften entgegentritt, fobann die Pharmacie und die technischen Facher im engeren Ginn. Außerdem mag namentlich berborgehoben werben, bag G. bem idweigerifchen Ergabler Beremias Gotthelf burch eine Gesammtausgabe und gabl. reiche Gingelausgaben feiner Werte eine Beimftatte in Rorbbeutichland geschaffen, fowie bag bie Schachlitteratur in ibm, bem Freunde des eblen Spiels, einen Forberer gefunden hat (Berte, wie die bon Dufresne, ban ber Linde, Reumann, Butertort und die Neue Berliner Schachzeitung find bei ihm erschienen). Endlich hat er, ein freigefinnter Dann, ber fur bie Fragen bes öffentlichen Lebens bie lebhaitefte Theilnahme hatte und wiederholt als Stadtverordneter von Berlin (fo icon 1848) und in anderen ftabtifchen Aemtern eine bemerkenswerthe Thatig. teit entfaltete, einer Reihe von politifchen Flugichriften ber freieren Richtung Die Mlugel gelieben. - In Diefer feiner Berlegerthatigfeit liegt Die eine Geite ber Bebeutung bes Mannes; Die andere, aum weniaften ebenfo wichtige, rubt in bem, was er im Dienfte feiner Berufsgenoffen und feines gangen Standes wirtte und ichaffte. Richt nur, daß er bei allen wichtigen Bortommniffen im Buchbanbel feine Stimme im Borfenblatt bernehmen lieft und auch privatim in ben goblreichen Ballen, ba einzelne Collegen in ichwieriger Angelegenheit fich an ibn manbten , feinen Rath ertheilte; er befleibete auch mit viel Erfolg eine Angahl bon Chrenftellen, ju welchen ben thatfraftigen und geschäftsgewandten Mann bas Bertrauen feiner Standesgenoffen berief. Bolle 26 Jahre fag er im Borftand ber einflugreichen Bereinigung der Berliner Buchhandler, feit 1862 mar er auch in ber Leitung bes Unterftugungebereins ber beutichen Buchhanbler, bon 1871 an ale beffen Borftand, thatig, und ebenfalls im Jahre 1862 murbe ihm bas ehrenbolle Amt eines Mitgliedes bes Litterarifden Sachberftanbigenbereins für Breugen übertragen, bas er bis gu feinem Tobe vermaltete. Den Sobepuntt feiner gemeinnutigen Thatigteit bezeichnen aber bie Jahre 1867-73, in welchen er bas Umt eines Borftebers bes buchhanblerifchen Borfenvereins verwaltete. Ils folder hat er fich um bas Ruftanbefommen bes Reichsgesehes, betreffenb bas Urheberrecht an Schriftmerfen, vom 11. Juni 1870, ein berporragendes Berbienft erworben, ju Borarbeiten fur eine neue gefehliche Regelung bes Berlagsvertrags wenigstens die Unregung gegeben und ben neuen internationalen litterarischen Bertragen burch Berftellung bes Entwurfes eines Rormalvertrags wejentlich borgearbeitet. Rehmen wir bagu, bag G. als Borftand bes Borfenvereins auch auf praftifche Fragen, wie die Geftaltung bes Megverfebrs, und auf litterarifche, wie bie Bebung bes Borfenblatts und ber Bibliothet bes Bereins, beftimmenden Gin-Rug genommen hat, fo darf wohl gefagt wecben, daß feine Birtfamteit nach ben verschiedensten Richtungen bin für bie Entwidlung bes buchhandlerischen Stanbes und Berufes feit ber Mitte biefes Jahrhunderts von Bedeutung geworden ift.

Bgl. Börsenblatt f. b. deutsch. Buchhandel 1877, Ar. 136 u. 140. — Pfau, Biogr. Lexiton des deutschen Buchhandels der Gegenwart, Leipzig 1890, S. 353 ff. (in der Hauptsache ein Auszug des letterwähnten Aussache). Steiff.

Springer: Robert Gustav Morih S., Belletrist und Publicist, wurde am 23. Robember 1816 zu Berlin als der Sohn eines Juweliers geboren. Er durchlief die königliche Realschule daselbst und besuchte 1835—38 das Berliner Stadtlaulehrerseminar, woraus er anderthalb Jahre als Lehrer an einer der besseren böheren Mädchenschulen seiner Baterstadt thätig war. Dann aber ging er, einem ledhasten inneren Drange solgend, völlig zur Schriststellerei über und hielt sich, whee seste Anstellung, zugleich um Land und Leute kennen zu kernen, nach einander eine Reihe von Jahren in Paris, Rom, Wien, Leipzig aus, bis er 1853 Berlin zum endgiltigen und dauernden Wohnsitze wählte. Seitdem entwickelte

er im Beuilleton großer Tagesblatter und fuhrenber Beitidriften eine ausgebehnte Thatigteit auf ben Bebieten ber Runft- und Litteraturgeschichte, ber litterarifchen Rritit und ber cultur- und localgeschichtlichen Stigge. Er ftarb bafelbft am 21. October 1885, mitten in ruftigem journaliftifden und fritifden Schaffen. Dan tann Springer's icomwiffenschaftliches Birten als viertheilig ansehen, und bementsprechend gliebern fich auch feine Beröffentlichungen in Stigen aus dem Berliner Leben, Jugenbichriften, geschichtliche Romane und Beitrage gur Litteraturgeschichte ber Beimarer claffischen Epoche; nebenber geht gegen Enbe bes Lebens eine liebevolle Beichaftigung mit verichiebenen Fragen ber Mefthetit und Ethit, boch ohne auffallend felbftanbige Ruge. Auf bem erfigenannten Bebiete find ju nennen bie gleichfam localpfpchologifchen Stubien "Berlin's Strafen, Rneipen und Rlubs im Jahre 1848" (Berl. 1850), "Berlin wird Beltftadt. Ernfte und beitere Culturbilber" (Berl., ohne Jahr; 2. Auft ebb. 1868), "Berliner Profpette und Phyfiognomien" (Bert. 1870), fomje bie wohl ber Birtlichfeit nachgebichtete Robelle "Banquier und Schriftfteller, Gin Lebensbild aus der Berliner Gefellichaft" (Berl. 1877), einer ber alteften Anfabe ju einem realiftifden "Berliner Roman". Die langere Reihe beliebter Jugenb. ichriften, die G. meift unter bem Pfeudonym 2(bam) Stein berausgab, tann an biefem Orte nicht borgeführt werben; boch moge bier nachbritdlich bor ber oft begegnenben Bermechfelung mit ben bem gleichen Bebiete angehorigen Arbeiten bes weit fruchtbareren Sallenfer Bfarrers S(ermann Otto) Rietichmann gewarnt fein, ber unter bem Dednamen A(rmin) Stein fcreibt. Unter feinem bargerlichen Ramen erichien von G. "Das Buch bes beutichen Rnaben" (Bert. 1857) mit 20 Runfibeilagen und vielen Golgichnitten. Bon Springer's Romanen tragen hiftorifchen beziehentlich hiftorifch - politifchen Charafter: "Baribalbi, bas Saupt Des jungen Italiene; fein Leben, feine Abenteuer und Gelbenthaten" (3 Bbe. Berl. 1861), "Grafin Lichtenau" (3 Bbe., Berl. 1871), "Sibney Smith (3 Bbe., Berl. 1875), benen fich etwa noch bie Ergablung "Das Boll fteht auf, ber Sturm bricht los" (1885), Springer's jungftes Erzeugnig in Diefer Gattung, anschliegen lagt. 216 "Runftler = Roman und romantifches Beitbilb" bat ber Berfaffer mit Recht "Debrient und hoffmann, ober Schaufpieler und Serapionsbruder" (3 Bbe., Berl. 1873) bezeichnet. Er trug mit biefem angiehenden Berte bereits feinen mehr und mehr bervortretenben litterargefchichtlichen Reigungen Rechnung, die in "Anna Amalia von Beimar und ihre poetische Tafelrunde" (2 Theile, Berl. 1875) volltommen burchbrachen, wo freilich immer noch ber Bulay "Romantisches Zeitbild" ericheint. Wie gern er fich auf biefem Boben bewegte, hatten ichon "Beimar's flaffifche Statten. Beitrag jum Stubium Goethe's und unferer Haffifchen Literatur-Epochen" (Berl. 1868; mit Titelbilb: Goethe's Gartenhaus in Beimar) und "Die flaffifchen Statten bon Jena und Ilmenau. Beitrag jur Goethe-Literatur" (Berl. 1869) begengt. Die weitern Ergebniffe feiner fpateren gebiegeneren Studien murben erft unmittelbar bor unb nach feinem Tobe befannt; fie find mit enthalten in "Effahs gur Rritit und Philosophie und gur Goethe-Literatur" (Minden i. 2B. 1885) und "Charalter bilber und Scenerien. Darftellungen aus ber Literature und Runftgeldicht (Minden i. 2B. 1886). Die erftere biefer beiden Sammlungen umfaßt in 22 Muit fagen - ber Titel "Effans" ichraubt bie Ansprüche boch ju boch - eine falle bon Leje- und Denffruchten, die allerdings nur felten in ein wirflich paffentet und geschmadvolles Bewand gelleidet find, wie fich überhaupt Springer's Dat ftellungsvermogen nirgends zu fünftlerifcher Bobe aufschwingt. Da biefes Und als Springer's bebeutenbfte litterariiche Leiftung angefeben werben bart, fo ft ber Inhalt naber erörtert, ber fich im einzelnen ergab "burch bie jeweiligen Fragen, bie im focialen Leben ober in ber litterarifchen Belt gerabe auf ber

Tagesorbnung ftanben, fich auch wohl in ber Entwidelung ber Staats- und Menfchenfunde geltend machten, ober theile burch meine litterarifche Beichaftigung, theils burch irgend ein neu erichienenes litterarifches Wert wieder gewectt murben". Die an ber Spige ftebenben Urtitel erftreden fich auf moderne Sociologie, wogu Englands neuefte Staatsotonomie und Sogiologie", "herbert Spencer", Die Charafteriftit 28. G. Glabftone's gablen. Aus ben übrigen Rummern ber erften Abtheilung feien berausgehoben: "Sturm und Drang", Magimilian Rlinger bebanbeind, "Leffing's Rritit ber frangofifchen Tragobie, in Frantreich erörtert", eine an Crousle's "Lessing et le goût français en Allemagne" (Baris 1863) angelebnte porurtbeilelofe Burudweifung eingelner Buntte in Leffing's bramaturgifchen Anfichten, Die Abriffe von Auguste Comte's und Emile Littre's, Des umfichtigen Lexitographen, Berjechtung ber pofitiviftifchen Philosophie, "Arthur Schopenhauer bor ber frangofifchen Rritif", "Auftlarung über Lord Bpron(e Che)," endlich "Georg Forfter und S. Ih. Sommering". Letterer bilbet gleichsam den lebergang zu den (inclusive "Goethe und Spinoza" vier) Auffagen über Goethe's naturwiffenschaftliche Studien. Die Abhandlungen fiber Goethe's Berhaltnig ju Ratur und Raturgelehrfamteit find fachlich die verdienftlichften, jugleich bie anichaulichften und lesbarften. Gerner gebubrt von ben 11 Beitragen gur Goethe-Philologie besondere Ermahnung "Ift Goethe ein Plagiarius Lorens Sterne's?" wo nachgewiesen wird, bag bie vier Seiten aus Sterne's "Roran", Die fich Soethe fur feine "Reflexionen und Maximen" notirt haben foll (wie Alfred Bebonin behauptet), verfebentlich in bie Goethe-Ausgaben aufgenommen murben. Barberlich find auch die Blide auf Goethe's Berbindung mit Gulbia Boifferee (an bie Bollenbung bes Rolner Dombaues anfnupfend), feine Stellung ju Bhron und feinen "Ginfluß auf die Tontunft". Dem Berfolg ber auch in biefem reichbaltigen Bande befundeten culturgefchichtlichen und focial-philosophischen Studien war auch ein eigenartiges Werf entsprungen: "Enfarpa. Rulturgeschichte ber Menscheit im Lichte ber puthagoreischen Lehre" (hannover 1884). hier spricht fid eine felbstandig erworbene Weltanschauung in hiftorischem Rabmen aus.

Bubwig Frantel.

21

Springintlee: Gregor G. fiebe im Rachtrage gu biefem Banbe.

Springinflee: Sans G., Beichner fur ben Solgichnitt und Illuminift in Rurnberg, Schuler Durer's, bei bem er wohnte und in beffen Weife er fich mertwarbig einlebte. Gein Geburtsjahr ift unbefannt, nach Doppelmagr ftarb rt im 3. 1540. Fruchtbarer Illuftrator, von dem fiber zweihundert Solsdnitte belannt find, Die jum großen Theil fein Monogramm tragen. Diefes ift burch Aneinanderlehnung ber Buchftaben H und K und aus einem ben marechten Balten bon H freugenden S, bas vielfach auch in Spiegelichrift porlommt, gebilbet. - Bie Durer fo nahm auch G. an ber Berftellung ber Ilufrotionen fur Die Solgichnittfolgen Raifer Maximilian's I. theil. Bum erften Ral begegnen wir ihm im Jahre 1515 im "Beiffunig", wo ber Solafchnitt Raifer Morimitian ehret bas Unbenten ber Borbater" fein Monogramm aufweift. Geine fruber begonnene Mitarbeiterschaft an ber Folge ber "Beiligen aus ber Sipp., Mag- und Schmagericait bes Raifers Maximilian I." ift neuerbings befritten worden, nur ber in ben alteren Musgaben vorfommende aber als nicht ur Gerie gehorend bei ber lehten Ausgabe ausgeschiedene St. Georg rührt, wie Mas Monogramm ungweifelhaft macht, bon ihm ber. Dit Recht wirb anemommen, bag er ber Sauptmitarbeiter Durer's bei ber Musfuhrung ber "Ghrenpforte" war. In ben architettonifchen und ornamentalen Partien feiner Blatter Toffen wir bielfach auf Motive, die an die "Chrenpforte" gemahnen. Die Sypothefe Thaufing's, bag bie acht mit bem Cranach-Drachen, ben er als Salldung reflart, beriebenen Blatter im Gebetbuche Dagimilian's auf G. gurudguführen

feien, ift mit Recht ale unhaltbar gefennzeichnet worben. - Die bebeutenbften Innftrationen bes Deiftere finden fich in einigen von Roberger beforgten Ausgaben bes Hortulus animae. Bon ben breiundachtzig Bolgichnitten ber 1516 ericienenen und 1517 wieberholten Ausgabe ruhren brei große und breinnb. fünfgig tleine von ihm ber. Dagu tamen fiebenundbreifig neue in bie Ausgabe 1518, Die auch burch Umrahmung ber einzelnen Darftellungen mit Bierleiften und architettonifchem Beiwert wefentlich großartiger geftaltet murbe und Springintlee's großes Beichid in ber Behandlung bes ornamentalen Details berrath. Die mit großer Frifche und entwideltem Schonheitsfinn componirten und in den Gingelheiten bortrefflich burchgeführten biblifchen und legendarifchen Darftellungen ericeinen als Schopfungen eines amar ftart pon Durer abbanoigen. aber boch felbftanbigen und unmittelbar empfindenden Runflers, ber ben ehrenben Beinamen bes fleinen Durer, ber ihm gegeben fein foll, verbient. Der beilige Bilibalb, ben er 1517 für bas von ihm auch mit Initialen ausgestattete Gidftatter Diffale ichuf, galt fruber als eine Schopfung Darer's. Bon ben Bolyfcnitten bes Hortulus animae murbe eine Apoftelfolge im 3. 1539 jur 3IInftration eines bie gwölf Artitel bes driftlichen Glaubens behandelnden Buchleins bermerthet. Bervorragende Schopjungen find feine Bibelifluftrationen, ein beil. hieronnmus, ben man, burch einen gewölbten Raum hindurchblidend, in einem reich ausgestatteten Gemache bei ber Arbeit fieht und ber bas Titelblatt einer 1520 in Lyon für Roberger gedrudten Bibelausgabe ichmudt, und gwei Solaichnitte mit ber Geburt ber Eva und ber Anbetung bes Rinbes, Die im Berein mit jenem in einer Bibelausgabe bom 3. 1521 bortommen. Um acht weitere fleinere Darftellungen altteftamentlichen Inhalts vermehrt, treffen wir Diefe Gruppe wieder an in bem 1524 bon Benpus berausgegebenen Alten Teffament Buther's. Gine jenem Sieronhmus verwandte Darftellung Diefes Beiligen weift ein Golgidnitt in ber Barifer Rationalbibliothet auf. Aus bem Jahre 1522 fammt ein Titelholgichnitt mit bem beil. Chriftophorus, und bemfelben Jahre gebort eine als Abundantia charafterifirte Frauengestalt an. 218 febr feiten wird aus bem Jahre 1519 ein mit einer Bignette Springinflee's verfebenes fliegenbes Blatt bes Sofbichters Sbrulius erwähnt, bas bie Doftrauer um Raifer Maximilian I, behandelt. - Bon ber Thatigfeit bes Meiftere ale Alluminift. Die Reuborfer gang befonbers hervorhebt, haben fich feine Spuren erhalten.

J. Reubörfer, Nachrichten von Künstlern und Werkleuten in Nürnberg 1547 (Ausgabe Lochner 1875). — J. S. Doppelmayr, histor. Nachrichten rc. 1730. — G. K. Nagler, Reues allgem. Künstlerleriton XVII (1847). — G. K. Ragler, Die Monogrammisten III (1863). — M. Thausing, Dürer 1884. — R. Muther, Die beutsche Bücherillustration 1883—84. — Jahrbuch ber kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses III (1885) bis VI (1888). — G. hirth u. R. Muther, Meisterholzschnitte rc. 1888 st. Tas. 51.

Springintgut: 3 ohann S., der Märtyrer des Lineburger Prälatenfrieges, 1454—56, und des Patriciates, der Theodori Gilde, bühte am 15. Juli 1455 in schwerer Gesangenschaft sein Leben ein. Er stammte aus einer seit 1329 nachweisdaren, hochangesehenen und reichen Familie der Stadt, deren Wappen durch seine Einsachheit (quergetheilt: roth und Beh) auf adelige Abkunst schließen läßt. Drei Generationen waren nach einander im Rathe: der ältere Dietrich, seit 1367 Bürgermeister, vertrat Lüneburg auf dem entschedenden Hansetage zu Köln 1368, der zum Waldemarischen Kriege sührte; 1388 sührte er die Lüneburger in dem unglücklichen Treffen dei Winsen a. d. Aller, † 22. October 1393. Er ist in allen diesen Jahren, saut Ausweis der Hansereesse, in Berbindung mit Albert

Sonte Die Geele ber Bereinigung Bineburgs mit ben Geeftabten. Der jungere Dietrich, feit 1403 im Rathe, ging mit Beinrich Bistule als Gefanbter aum Ronftanger Concile. Bleich nach feiner Rudtehr ftarb er 1417. Bon beffen brei Sohnen wurde Sander Canonicus gu Barbewied, † 1457 als Genior bes Capitels. Der ifinafte, Dietrich, mar Baumeifter (Gerichtsberr ber Gulae) mabrent bes Bralatenfrieges, murbe ju Rathe geforen 1458 und forgte fur die Gerftellung ber Ehre feines Brubers Johann. Er ftarb finderlos, und ba auch Johann feine Gohne binterließ, fo ftarb mit jenem bas Geichlecht in mannlicher Linie aus. Johann's brei Tochter aus der Ehe mit Ilfabe Groning heiratheten fpater in Die pornehmen Beichlechter ber Tzerftabe, Schomater und Garlop. Mus ben beiben legtgenannten Familien ftammt eine größere Angabl bes berühmten ganeburger Silberzeugs. Johann S. war als Rathmann am 9. April 1433 mit bem Burgermeifter Sogeherte auf bem Sanfetag in Bremen gur Ausgleichung des "Alten" und bes 1427 "figenden Reuen" Rathes, ber Errichtung ber fogenannten Jajel" (Delriche' Gejegb. S. 438), und in bemfelben Jahre mit Burgermeifter Ricolaus Gronenhagen beim Bertragsichluß von Wordingborg vom 18. Juni bis 19. Juli; auch in ben nachsten Jahren vertrat er feine Stadt auf ben Sanfetagen. In ben ftabtifchen und Salinenangelegenheiten hatte er fich ben gans befonderen Sag ber machtigen Beiftlichfeit ber umliegenden Bebiete und nicht weniger ben ber Sandwertsamter jugezogen, ber freilich bem gangen Rathe galt, aber auf ihn als einen ber reichften und fogar auswarts Schloggefeffenen beionbers fiel: er hatte einen Theil am fürftlichen Schloffe gu Sarburg bom Bater ber geerbt und Schloft Lubers fogar in Bfandbefit. Der Berlauf bes Pralatentrieges liegt außerhalb bes Rahmens ber Lebensbeschreibung, aber feine Uriachen muffen bes Berftanbniffes wegen genannt werben. Gie beruben auf bem Bechfelverhaltnig ber Stadt und ber Gulge. Das Bjanneneigenthum ber legteren war, foweit es nicht burch Rauf in ben Befit reicher Burgerfamilien abergegangen mar, burchweg in die Sande ber Rlofter und Domcavitel burch faft gang Rordbeutichland gerathen, welche baraus überaus erhebliche Renten gogen. Mehr und mehr fuchte die Stadt aber biefe Gelbquellen an fich gu gieben, und ba fie ein Obereigenthum nicht ju ertrogen vermochte, verluchte fie es auf bem Bege bes Schutes, indem fie bie ftabtifche Schuldenlaft als aus bem ber Gulge gemahrten Schirm barftellte und Die Pfanneneigenthumer nun gum Mittragen und Mitgablen zu drangen versuchte. Wiederholt hatten die Pralaten beigefteuert, als nun aber ber Rath Diene machte, Die gange Schuld auf jene abzumalgen, ba murben fie ftorrig und erhoben lautes Gefchrei, welches ihnen ben Ramen Bleter-Bralaten eintrug. Die welfischen Berren faben bem Spiel ichabenfroh ju, aber Abolf von bolftein berfuchte auf einem Tage ju Molln, wohin namentlich G. berufen mar, 1451, ju vermitteln, und Bifchof Johann von Berben brachte gwifchen ben Anmelenben einen Bertrag guftande, ben aber die Rlerifei weit berwarf. Der wathenbfte Bubrer ber letteren mar ber mit G. perfonlich bitter verfeinbete Bropft von Line, Dietrich Schaper (A. D. B. XXX, 572), ber es unternahm, die Sandwertsamter in Aufruhr ju bringen, und namentlich ju diefem 3wede aber Die Stadt und fpeciell den Rath ben papftlichen Bann heraufzubeschwören. In taum einer nordbeutschen Stadt mar Die Stellung ber Rathefamilien ben Buiten gegenuber fo fchroff wie in Luneburg. Die Galgfieber hatten es gab durchzuseben gewußt, daß tein Salzbeguterter, wenn er nicht zu ihnen felbit geborte, felber fieden burfte. Dies geschah angeblich fur ben halben Ertrag, thatladlich far einen fiberaus großeren Gewinn durch die "Gulimeifter", die fich unftmägig glieberten und durch ben anwachsenden Reichthum nicht nur bie Beuntenftellen ber Gulge, fonbern auch ben Git im Rathe fo gut wie ausschlieflich Echaupteten. Das Boll icob aber ben machjenden Reichthum auf unehrliches

Ausnuten ber Gulisquellen ber Stabt, jo bag ber Rath ben Wewinn, Die Stadt bagegen bie Schulden habe. Bebe Steuerforderung wurde baber mit bebroblichem Murren aufgenommen. Schaper wußte Diefes gegen ben Rath und vorzugemeile gegen G. ju benuten : 1454 brach ber Aufftand aus, an feine Spige trat balb ber 1451 aus bem Rathe megen feines Gintretens für Schaper ausgemielene Johann ban ber Dolen, ein grimmiger Begner Springintgut's (bgl. 21. D. B. XXII, 94 unter Alb. v. b. Molen). Es murben bie ublichen Sechgiger gemablt, ber "Allte Rath" unter Sicherheitsgelobnig feiner Stellen enthoben und ein "Reuer Rath" eingesett. Run lief Die Sache ihren üblichen Bang, ber alte Rath follte Rechenschaft thun, diese wurde nicht anerkannt und jener nun beftridt, "in feine Saufer eingelegt"; Oftern 1455 wurde ihm ein Bergeichnig bes gangen Brivathefites abgedrungen, bann biefer iftr perfallen erflart: Boffen, Documente, Gilber, Tafelgeichmeibe weggenommen und auf bas Rathhaus ge-C. ftraubte fich bagegen energifch, er wurde aufe Rathhaus geforbert, bon Johann v. b. Molen ben Rathstnechten überantwortet und am 21. April in ben Thurm am Gral, hinter bem St. Michaelellofter, ber ipater nach ihm Springintgut bieg, noch unter Bewaltthaten bon Seiten Heinerer Burger, geworfen. Dort fcblog man feine Beine in einen neuen Blod, und hielt ibn ,mit außerfter Garte, wie einen gemeinen Berbrecher". Ditglieber bes Reuen Rathe und Cechziger, alfo feine Feinde, fpeiften ibn reihum. Geine Beine ichwollen an, beffere Saltung murbe ben Bitten ber Ceinigen fchroff verjagt, nach gwalf Bochen ftarb er elend am 15. Juli, wie man nachher wohl ohne Grund ausfprengte, an beigebrachtem Gift; Absolution hatte Brobft Schaper bem Sterbenben verfagt. Man bericharrte ibn unter einem nabeliegenben Schuppen, ale einen Bebannten, in ungeweihter Erbe. In bem Tobe hatten die Gegner nicht genug, man verbannte feinen Bruder Dietrich aus ber Stadt und verlangte, auch Witime und Tochter follten bas bans raumen. Frau Ilfabe aber miderftand mutbig, und man magte boch nicht, gegen fie Gewalt ju gebrauchen. Der ausgewielene Dietrich aber entfandte die auch verbannten beiben Rathefecretare Martwart Milbehovet und Ricolaus Safela (f. biefen) mit Rlage fiber bie Gewaltthat jum Raifer und erreichte, als ichon im Innern ber Stadt fich Widerftand gegen bas Gewaltregiment erhob, bas Manbat an bie funi Stabte gubed, Samburg, Bremen, Braunichweig und Burtehube, ber Bittme und ihren Rinbern bas abgepregte Gut und Schabenerfat gu ichaffen, auch ben alten Rath unter Schabenserfat wieder eine aufegen, Die Mitglieder bes Reuen Rathe und Die Gechaiger festaunehmen und beren Gut mit Beichlag zu belegen. Rach Gerftellung bes alten Regiments, am 19. Rob. 1456, bergichtete Dietrich G. auf bie Morbantlage wegen feines Brubere und forberte eine (freilich betrachtliche) burgerliche Buge, Die mabricheinlich auch geleiftet worden ift. Es follten bie Schuldigen 4000 rhein, Gulben gu Geelmeffen fur ben Tobten ftiften und bie noch nothigen Roften fur Aufbebung bes Bannes tragen; am feierlichen Begrabnig follten fie mit brennenber einpffindiger Badeferze theilnehmen und dem Dietrich G. fur Rudziehung ber Morbflage babet bffentlich banten, ferner ihm und ben anberen Rlagern fur "Roft, Schelben, Solm und Schmahung" je 1000 Mart Lubifch, der Wittme und ihren Rindern aber 2200 rheinische Gulben gablen. Die Aufhebung des Bannes verzögerten Die unterliegenden Pralaten noch bis 1463; bann murbe Johann's Leiche geboben und feierlich in der Sanptfirche ju St. Johannis in einer der Familie Aber-wiesenen Capelle beigesett; bas Patronat Diefes Altars wurde ber Familie aber wiesen. Die Capelle ging fpater in ben Befit ber b. Laffert uber; ein Ibeil bes Altare mit bem Bilbe bes fterbenben G, und bem Dilbebovet'e wird auf bem Buneburger Rathhaufe aufbewahrt. - Der Bralatenfrieg und Springinigut's Hagliches Enbe haben Unlag gu biftorifchen Boltsliebern pon briben Geiten geSpruner. 325

geben; ein Spottlieb wirft der Familie Wendenblut vor: "Drawaner Weise", der Kan Drawan b. h. Waldgau, ist das hannover'iche Wendland. Auch für zwei moderne Romane ist der Stoff verwendet: von Julius Wolff im "Sülfmeister" (Berlin 1883) und von A. von der Elbe (A. v. d. Decken, geb. Meyer) in "Der Bürgermeisterthurm" (ebenda). Der Name fann als Schnapphahn erklärt werden, beißt in Desterreich aber als "Springinzguot" auch "Plazinsguot" Berschwender,

Schwelg (Beitichr. für Deutsches Alterth. 31 (19) C. 96).

Arch, des hist. Bereins für Niedersachsen 1843, S. 153 ff. — Habemann, Gesch. d. Braunschweig u. Lünedurg I (f. Reg.). — W. C. Bolger, Prästatenkrieg (Lüned. Reujahrsbl. 1863, 1864), — O. Jürgens, Gesch. der Stadt Lünedurg (Hannod. Städtebuch II), S. 63 ff. — Bor allem die urf. Darfiellung vom O.-A.-G.-Präf. Dr. France (Lüned. Museumsvereins-Bericht 1882—83). — Die Berhältnisse der Sülze zur Stadt, Krause, ib. 1887—90. — Die histor. Bolkslieder: z. B. bei Soltau, namentlich aber bei v. Lilientron I, S. 471—80 und Lüned. Mul.-B. 1882—83, S. 49—64 (Montbaas). — Das Lünedurger Silberzeng: Albers, Lünedurger Kathhaus und Reichsanzeiger 1874, Kr. 76 (20. März). — Das Refrolog sest den Todestag Iohann Springintgut's auf den 17. Juli. — Wedefind, Noten. III, 52.

Rraufe.

Spriner: Rarl G. v. Merg, Siftorifer und Geograph, geboren gu Stuttgart am 15. Rovember 1803, † ju München am 24. Muguft 1892. Da ber Bater, ber f. Magaginvermalter Chriftoph b. G., fcon 1807 ftarb, erhielt ber Annbe die erfte Ergiebung im Saufe feines Grofpaters, ber die Stelle eines t. Sandfteuerere in Ingolftabt betleibete. 1814 tam er als Eleve ins t. Rabettentreps ju Danchen, wo er bis ju ber 1823 erfolgten Ernennung jum Junter im 1. Jagerbataillon berblieb. 1825 wurde er jum Unterlientenant im 9. Infanterietraiment beforbert. Die ichriftftellerische Laufbahn betrat er mit einer Schrift über Baierne Bauen nach ben brei Bolleftammen ber Alemannen, Franten und Bajoaren" (1831); er wendet fich barin gegen die Behauptung bes befannten Ritter b. Lang, bag jur Beftimmung ber Gaugrengen bie Renntnig ber alten findelichen Gintheilung genuge, und fuhrt ben Rachweis, bag wenigftens im bergogibum Baiern Bau- und Diocelangrengen burchaus nicht immer gulammen-Auch mit einem poetischen Berfuche trat ber junge Dificier in bie Deffentlichfeit; ein vaterlandisches Schaufpiel "Arco's Gelbentod", das Die befannte Golfobe aus ber Beichichte bes Ginfalles ber Baiern in Tirol im 3. 1703 behandelt, stroe 1834 bei einem fog. Therefien Boltsfefte in Bamberg im Freien aufsinbet. Die verbienftlichfte Leiftung Spruner's ift ber in ben Jahren 1837 bis 1839 erichienene "hiftvrifch-geographische Sandatlas" (2. Auflage 1854, 3., von Th. Mente neu bearbeitete Auflage 1862—1879). Das in drei Abtheilungen Allus antiquus, Atlas gur Geschichte ber Staaten Europa's von Anfang bes Mittelalters bis auf die neueste Beit, Atlas jur Geschichte Afiens, Afritas, Ameritas und Auftraliens) zerfallende Wert bedeutet einen erheblichen Fort-Gritt gegen Die alteren Leiftungen. Der Berausgeber felbft bezeichnet als fein rincip : "Gin hiftorifcher Atlas, wie er fein foll, tann und muß wie eine gute Beldichte nur aus ben Quellen felbft bearbeitet werben". Gelbftverftanblich ann bei einem Die gefammte Beltgeschichte umfaffenden Berte nicht bas Studium immtlicher Quellen verlangt werden, aber es wurden wenigftens überall die wen Borarbeiten mit Gefchid bennitt, manche altere Spothefen berichtigt, sinde neue auf haltbarem Brunde aufgestellt; Die feither maffenhaft ange-Dochlene bifforifche Literatur fehte ben Rachfolger Th. Meute in Stand, Die Borgangers wefentlich ju berbolltommnen, fo bag ber Spruner'iche

826 Spruner

Atlas noch heute bon Siftoritern und Geographen gu ben geschätteften Berten feiner Battung gegahlt wirb. 1888 ericbien ein bon G. bearbeiteter Atlas gur Befchichte von Baiern, 1856 ein biftorifd-geographifcher Schulatlas, 1859 auf Anregung Ronig Maximilian's II. eine biftorifche Rarte von Europa, Beftafien und Rordafrita, im nämlichen Jahre als Beitrag zu ben Monumenta saecularia ber Munchener Atabemie ein Atlas jur Entbedungsgeschichte Ameritas mit Rachbilbungen ber in Munchener Bibliothefen vermahrten Originalfarten von Bedro Reinel, Besconte bel Majolo, Bag Dourado u. A. 3m Auftrag eines Bereines bon Gefchichtsfreunden, ber fich die Aufgabe ftellte, Die Quellen gur beutschen Geschichte auch einem größeren Publicum jugunglich ju machen, veröffentlichte S. 1838 eine Ueberschung ber Langobarbengeschichte bes Baul Barnefried (nach einer Bamberger Sanbichrift aus bem 10. Jahrhundert). 3m namlichen Jahre erfchien aus feiner Feber ein Leitfaben jur Beschichte von Baiern, ber mehrere Auflagen erlebte. 1842 wurde ber verbiente Kartograph und Siftoriter bon ber Minchener Afabemie jum außerordentlichen, 1858 jum ordentlichen Mitglied ernannt; 1854 bielt er in offentlicher Sigung Die Feftrebe über Pjalggraf Rupert ben Rabalier. In ber militarifchen Laufbahn rudte C. ziemlich langfam bor; erft 1847 murbe er jum hauptmann beforbert; Die Bitte um eine feinen Renntniffen entsprechende Berwendung wurde wiederholt abgeschlagen, vielleicht infolge einer Bemertung, welche bon einem Borgesehten am 7. Juni 1848 in Die Qualificationellifte eingefügt murbe: "berrichtet feinen Dienft vorzüglich, glaubt jedoch irrig feine Autoritat auf gewiffe Beitibeen ftuben ju fonnen, Die mit bem ftrengen Begriff ber militarifchen Disciplin fich nicht wohl vereinigen laffen". Erft als Ronig Friedrich Bilbelm IV. gelegentlich einer Parabe feinen Schwager Konig Maximilian II, fragte, wie es benn Tomme, bag in Baiern ein Officier, ber fich in ber gelehrten Belt einen fo ehrenvollen Ruf begrandet habe, nicht auf wichtigeren Boften berufen werbe, erging ein fonigliches Sandbillet an ben Rriegsminifter (26. Febr. 1851), es fei underzüglich fur Sauptmann b. G. jur befferen Benutung feiner miffenichaftlichen Bilbung eine paffenbe Berwendung ju ermitteln. Darauf murbe G. jum Generalquartiermeifter berufen; 1852 erfolgte bie Beforberung jum Major, 1855 jum Oberftlieutenant. Bu nicht unwichtiger Birtfamteit berief ibn Die Ernennung jum Gillgelabjutanten bes Ronigs (1. Oct. 1855), Die ale ein Bugeftandnig an Die fog, altbairifche Bartei angufeben mar, ba in biefen Rreifen ob der auffälligen Begunftigung Donniges' Ungufriedenheit berrichte. G. gewann bas Bertrauen bes Monarchen in fo hohem Maage, daß er bald gu ben einflugreichsten Dannern bei Soje gablte und insbesondere bei allen wiffenichaftlichen Unternehmungen bes Konigs ju Rathe gezogen wurde. 36m murbe 1859 bie Oberleitung über eine aus Officieren und Gelehrten gufammengejehte Commiffion jur Berftellung einer bairifchen Rriegegeschichte übertragen; es et-Schienen mehrere Banbe bon Beilmann, Erhard und Buerbinger, boch blieb bas Wert unvollendet. Auch als König Mar, von Rante angeregt, ben Plan faßte, eine Afademie beutscher hiftoriter als Mittelpuntt für bie beutsche Geichichtsforichung ins Leben gu rufen, wurden G., Chbel und Rubbart ale bie erften Mitglieber bom Ronig ernannt und jugleich beauftragt, Antrage fiber bie Bernfung ber erften auswartigen Ditglieder ju unterbreiten. G. bertrat in ber gelehrten Tajelrunde am Sofe Dagimilian's II. ebenfo beftimmt und bebarrlich bas großbeutiche, wie bas liberale Princip; flerifalen Ginfluffen trat er mit leibenicaftlichem Gifer entgegen, aber nicht minber miftrauifch verbielt er fic gegenüber ben nordbeutichen "Berufenen". Inebefondere die Entfernung Des "Gothaers" Sybel buntte ibm aus Grunben einer "mahrhaft bairifchen" Boliti unerläglich. "Dir ift jebe Denunciation fremb", fcrieb er am 17. Det. 1855

Spruner. 827

an ben Cabinetefecretar bes Ronigs, "wenn aber ein auch noch jo flug verbullies ober gemeinschabliches Beftreben bervortritt, wie basienige beffen Sphel pon allen Seiten beichulbigt wirb - es ift bies bie allgemeine Stimme -. bann mare langeres Schweigen Pflichtverlegung . . . Wie gejagt, ich fann nur anfuhren, was man allenthalben bort, und bas ift, bag unbefangene, feinesmegs ber Meritalen Barthen angehörige Manner, freifinnige Protestanten wie Ratholifen, benfelben beichulbigen, fur bie Bothaer und bie preugifche Segemonie offenbar Bropaganda ju machen, und bag bies ber Grundgebante feiner politifchen Anschauung ift, tonnte er felbft in feiner langeren Unterredung mit mir nicht gang unterbriiden. Geine Anschauung tann und barf ibm natfirlich miemand bestreiten, ein anderes aber ift es, ale Apostel für biefelbe aufgutreten!" Solcher Ginflug muffe auf die jungen Leute im hiftorifchen Geminar und in ben Borlefungen ichablich wirten, und es fonnte babin tommen, bag "ber Friebe, ber icone Gintlang geftort werbe, ber fich swifchen Fürft und Bolf eben bei bem leuten Octoberfeft als eine vieltaufenbftimmige Demonftration fur biefe Rufammengeborigteit und gegen jeben Gothaismus als mahres Labfal für jebes Banrifche Berg to herrlich ausiprach". Jebe Sympathie bes Ronigs fitr irgend eine Begemonie, gleichviel ob preußische ober ofterreichifche, fei eine Art politifchen Selbstmorde . . . "Sehr wünschenswerth mare es, wenn Se Dajeftaet fich entichliegen tonnten, in ben Abendgefellichaften (es find bie befannten Sumpoffen gemeint) mehr Mifchung eintreten ju laffen, benn Manner wie Bogl, Dollinger, Oberft Balther, Fentich, Dollmann, Bettentofer und wohl noch mancher andere Baber haben ficherlich gesellschaftliche Bilbung wie Renntniffe genug, um fich neben ben bisber Gelabenen mit Ehren für unfer Baterland reigen gu tonnen". Un ben großeren Unternehmungen ber Siftorifchen Commiffion betheiligte fich G. nicht; bagegen berfagte er auf Bunich bes Ronigs eine aus-Dheliche Beichreibung ber "Bandbilber bes bairifchen Rationalmufeums (1858)", Die fpater unter bem Titel "Charatterbilber aus der bairifchen Gefchichte" (1878) neu herausgegeben murbe, eine geschickte Compilation, Die auf miffen-Idaftlichen Berth teinen Unfpruch erhebt. Bu perfonlichem Gebrauch bes Ronigs fertigte er eine fiberfichtliche Tabelle ber wichtigften weltgeschichtlichen Graden; Diefelbe, als Manufcript gebrudt, gleicht in ihrer Form ben fleinften Laichentalendern und ift nur ein paar Boll hoch, ba ber Ronig fie immer in ber Westentafche mit fich fuhren wollte; ein zweites Exemplar fam in Befit ber Danchener Staatsbibliothef. Auch mit neuen bramatifchen Arbeiten behattigte fich S., ohne fich gunftigen Erfolges zu erfreuen. Im Januar 1861 murbe ein Schaufpiel "Die Berle ber Frauen" "nach ber 3bee bes London prodigal bon R. C. Merg" an ber Munchener Gofbuhne aufgeführt, jeboch bom Bublicum abgelehnt. Gine bei ber nämlichen Bubne eingereichte Bearbeitung bon Chatefpeare's "Ende gut, Alles gut" fonnte, weil bas befannte Sinbernif einer bffentlichen Auffahrung biefes Schaufpiels nicht befeitigt war, nicht berndfichtigt werben. Ebenfo wenig gelangten zwei Originalarbeiten, "Der lette Bruderlampf im Saufe Bittelsbach" und "Die Wege bes Gluds" jur Auf-fahrung. Das erstgenannte Drama, prattifch aufgebaut und reich an lebensbollen Scenen, ichildert ben Rampi bes Mittelalters mit ber anbrechenden Reugeit; als Bertreter bes feubalen Fauftrechtoftaates gerath ber tropige Bergog Chriftoph von Baiern in Streit mit bem Bertreter bes monarchifchen Princips, bergog Albrecht IV., bem Grunder ber Brimogenitur; zwischen beiden fteht bermittelnb Raifer Maximilian I., "ber lette Ritter". Das Drama "Die Wege bee Blide" (1875 ale Manuscript gebrudt) bat, wie bas befannte Ausftattungshad Sarbou's, Die rantevolle, finnliche Gattin Raifer Juftinian's, Theoborg, jur Belbin; an poetifchem Berth fteht bie altere Leiftung hinter bem Bert bes

buhnengewandteren Frangojen nicht gurud. Endwig II. ernannte ben litterarifchen Bertrauensmann feines Baters jum Generalabiutanten; außerbem ftanb S., ba ihm fein hobes Alter active Betheiligung an ben Gelbzugen ber bairifchen Armee nicht mehr geftattete, ale Borftand ber Militarrechnungsfammer und Militarfondscommiffion (1867 - 1870), fpater (1874 - 1877) bem Generalanditoriat bor, 1872 wurde er jum wirklichen Generallieutenant, 1883 jum Beneral ber Injanterie beforbert, 1886 trat er in den Rubeftand, Auffeben erregte ein 1876 anonym berausgegebenes Banbchen "Jamben eines greifen Shibellinen"; es war ein offentliches Gebeimniß, daß der Beriaffer fein anderer als Beneral G. fei. Dies mußte füglich fiberrafchen, ba ber Bhibelline "bas neue Reich" mit ber preuftichen Spike begeiftert feiert, por fallichem Barticularismus warnt und dem Ronig von Baiern guruft: "Salt feft am Reich, Du und Dein ganges Saus, Dit ihm fteht es, mit ihm brach' es gulammen!" Leibenichaftlich wendet fich ber Dichter insbesonbere gegen Die gautelnben Briefter" und ihr "faliches Chriftenthum", gegen ben in Rom geschaffenen "neuchriftlichen Dipmp", Die beuchlerischen Streiter bes sacre cour u. f. w. Das Bange ift ein feuriger Somnus auf bas geeinigte und von Rom befreite, neue Deutid-"Richt Biaffenlift, noch Diplomatenfniffe, Und Baliche nicht und nicht vermalichte Deutsche, Dit Schanfelhuten ober Bolenfronlein, Rie follen wieber fie ben alten Saber, Rie follen wieder fie ben alten Jammer beraufbeichmoren fiber unfer Bott!" Roch icharfere Angriffe werben in einer zweiten Cammlung "Aus ber Mappe bes greifen Ghibellinen, von C. v. C." (1882) gegen "bie Beuchler und Fanatifer im Lutherrode und in ber Soutane" gerichtet. "Un ber Schwelle bes Tobes" verfündete ber Achtgigjahrige fein Glaubenebelenntniß: "Sant auch mein Rirchenglaube tief und tiefer, Go bober flammte auf mein Chriftenglaube, Die innere Stimme, Die mir Gott erwedt, Sie rig mich los bon Groen Luft und Laft!" -

Refrolog in der Münchener Allgem. Zeitung vom 26. Aug. 1892. — Bersonalacten und Briefe in der Geheimregistratur des t. Kriegsminifteriums und anderen Münchener Archiven.

Spull: Johann S. Unter diesem Namen tommen zwei Lehrer in Roln vor, der altere 1413 als Rector mit dem Zusate "magister in artibus et licentiatus in jure canonico", der andere 1430 als "Joh. de Spull junior utr. juris doctor, Canonicus an St. Gereon." Welchem von beiden die handschriftlich erhaltene "lectura in IV. librum decretalium" zu Greisswald angehört, ift nicht zu sagen.

Bgl. Ih. Pyl, Die Handschr. und Urtunden der von h. Rubenow 1456 gestisteten Juriften- und Artisten Bibliothet ju Greifswald. Das. 1865. S. 79. — v. Bianco, Univ. Roln I, S. 821, 823. v. Schulte.

Spurzheim: Johann Christoph S., ber befannte Phrenolog, Freund und Mitarbeiter Gall's, ist am 31. December 1776 als Sohn eines Pächiers zu Longwich bei Trier geboren. Er studirte seit 1791 Theologie in Trier, begab sich nach Ankunst der französsischen republikanischen Armeen nach Wien, wer 1799 das Studium der Medicin begann, wurde Hauslehrer einer vornehn en Familie, wo er den berühmten Begründer der Kraniostopie Joseph Gall (s. d.) kennen kernte, 1800 dessen Privatvorkefungen hörte und ihn seit 1804 cle Secretär und Afsistent auf seinen Reisen durch Deutschland, die Schweiz, Golland und Frankreich begleitete. Doch gerieth er mit seinem Lehrer später in Zwississkeiten, trennte sich 1813 von ihm, bereiste dann allein Großbritannien und Irland und hielt phrenologische Borkesungen zu London, Bath, Bristol, Dublin Cork, Liverpool, Edinburg. Im Juni 1817 siedelte er nach Paris üder, wort als Arzt und Lehrer der Phrenologie eine rege Thätigkeit entsaltete und 1824

eine Wittme beirathete, welche bie Beichnungen und mehrere Steinbrude ju feinen Berten verfertigte, aber ichon gu Enbe bes Jahres 1829 ftarb. Spater begab fid S. abermals langere Beit auf Reifen, junachft burch mehrere Stabte Frantreichs, bann ju wiederholten Dalen nach Großbritannien und Irland und ichliehlich im Juni 1832 nach Rordamerita, fpeciell nach Bofton, wo er jedoch bereits am 10. Robember 1832 am Tuphus ftarb. G. war Dr. med, ber Biener Univerfitat (feit 1813) und ber Barifer Univerfitat (feit 1821), Licentiat bes Royal College of Phys. au London (feit 1817) und Mitglied vieler anderer gelebrier Befellichaften. Auger bem zweifelhaften Berbienft, bas er fich um Die Ausbildung und Propaganda ber fibrigens von G. felbit fpater theilmeife noch mobificirten Ball'ichen Schabellehre hauptfachlich in England erworben bat, tommt ibm bas wirkliche ju, bag infolge feiner ausgezeichneten, jum Theil mit Gall gufammen berfertigten Arbeiten, benen vorgugliche Abbilbungen beigegeben waren, fpeciell bie Renntnig ber normalen und pathologischen Anatomie bes Bebirns mefentlich geforbert und bereichert worben ift. Dieje Arbeiten fuhrten idlieglich bagu, bag man auch bie Geelenftorungen und Beiftestrantheiten als Affectionen bes Gehirns aufzufaffen lernte, und fo muß benn S. auch als Begrfinber Der neueren, mehr fomatifchen bezw. pathologisch : anatomischen Richtung in ber Bludnatrie angefeben werben. Bon feinen Arbeiten - ein bollftanbiges Bergeichniß berfelben findet fich in Callifen's med. Schriftftellerlexifon Bb. XXXII, S. 401 bis 405 - führen wir als bie bemertenswertheften folgende an: "Recherches sur le pratême nerveux en général et sur celui du cerveau en particulier" (aufammen mit Gall, Baris 1809, beutich Baris und Stragburg 1809); "Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier, avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellecmelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leurs ides (gleichfalls jufammen mit Gall, 4 Bbe., Paris 1810-1820, mit Atlas ben 100 Tafein; beutsch 2 Bbe., ebb. 1810-1812 mit 44 Rupfern; 2. Ausgabe unter bem Titel: "Sur les fonctions du cerveau et sur chacune de ses parties etc.", 6 Bbe., ebd. 1822-1825; beutich Rurnberg 1829-1833; englifd Bofton 1835, italienifd Bologna 1835). - Diefes Wert ift bie fun-Samentale, Die franioftopifchen und phrenologischen Lehren ichon in ihren Grundingen enthaltenbe Schrift, von ber übrigens ber lette Theil infolge ber ipater milden Gall und G. eingetretenen Spannung von erfterem allein berausgegeben "Observations sur la phrénologie ou la connaissance de l'homme = ral et intellectuel, fondée sur les fonctions du système nerveux" (Stragburg and Paris 1810; neue Ausgabe ebba. 1818); "Des dispositions innées de l'ame u de l'esprit; du matérialisme, du fatalisme et de la liberté morale" etc.; 16ba. 1812). Die beiben lettgenannten Schriften find gleichfalls mit Ball niemmen berausgegeben. Selbständig berfagte S. nach feiner Trennung bon Sall nech: "The physiognomical systems of Drs. Gall and Spurzheim founded wan anatomical and physiognomical examination of the nervous systeme in meral" etc. (Zonbon 1815); "Outlines of the physiognomical system of Drs. Gall and Spurzheim" etc. (cbba. 1815); "Observations on the diseased (deranged) similestations of the mind or insanity etc." (ebbq. 1817; new ed.; "Observations insanity", 1840; frangoffifch 1818; beutich von G. v. Embden Samburg 1818); Examinations of the objections made in Britain against the doctrines of Gall ad Spurzheim" (Edinburg 1817); "Observations sur la phrénologie" (Paris IMIS); "Essai philosophique sur la nature morale et intellectuelle de l'homme" abba 1820; bentich von 3. 3. hergenröther, Burgburg 1822); "Du cerveau e le rapport anatomique" (Barifer Doctortheje 1821); "A view of the elesentary principles of education founded on the study of the human nature"

(Edinburg 1821; London 1828; französisch 1822); "Précis de phrénolog tenant l'exposition du buste" (Paris 1825); "Phrenology or the doct the mind and of the relations between its manifestations and the (London 1825, 1840); "A view of the philosophical principles of phren (ebba. 1825; 1826; 1840); "Phrenology in connexion with the stuphysiognomy" (2 Bbe., London und Chinburg 1826; 4. Ausgabe Boston "The anatomy of the brain with a general view of the nervous system, lated from the unpublished French manuscript by R. Willis" etc. (ebba. 1840); "Appendix to the anatomie of the brain" (ebba. 1830). Sein Wert ist betitelt: "Manuel de phrénologie" (Paris 1832). — Nebrigens cirte S. außer den genannten größeren Arbeiten zahlreiche steinere Artis Abhandlungen sihr Zeitschriften und encyllopädische Sammelwerse.

Bgl. außer ben Lehrbüchern ber Geschichte ber Medicin von Sp Eble, Jiensee und haeser noch Biogr. Lexikon hervorragender Aergte : hirich u. Gurlt V, 497.

Spurgheim: Rarl G., Reffe bes berühmten Rranioftopen Johann & S., ift 1809 in Bien geboren, ftubirte bafelbft Mebicin und erlangte 18 argtliche Doctorwurde. Rachbem er eine miffenschaftliche Reife von zweig Dauer nach Deutschland, Belgien und Franfreich gemacht und fich bier be bem Studium ber humanitats- und namentlich ber Irrenanftalten ge batte, trat er 1837 in die Conceptspraris bei ber nieberöfterreichilchen regierung unter Leitung von Dr. Rnolg, fungirte bann bon 1840 bie 18 Secundarargt am Lagareth ber Bahringer Strafe (ber jegigen Berfor anstalt), war 1841 auch provisorischer Brimgrarat einer Filiale bes Alla Rrantenhaufes und murbe bierauf Brimararat ber Dbbfer Irrenabtheilung, ihm nach langen Muhen gelang, ben bermahrloften Buftanb, in bem genannte Abtheilung befand, ju befeitigen und jugleich eine Reihe bon reichen Reformen einzuführen, indem die Beiftesfranten aus bem Berforgun beraus in einer eigenen, großeren Anftalt untergebracht, nach bestimmter gorien in Abtheilungen gesondert wurden, beffere Roft und burch Mitberu 3manges und ber Beschräntungsmittel, fowie burch paffenbe Beschäftigu menichlichere Behandlung erhielten. In Berichten, Die G. 1843 und die genannte Anftalt abfaßte, trat er auch fchriftstellerifch fur die Durch eines Berbefferungeprogramme in angegebenem Ginne ein (Diefe Berichte ber Beitschr. b. f. t. Gesellichaft ber Merate 1844 veröffentlicht). 1848 f einem Rufe als Abgeordneter in bas Frantfurter Parlament, tehrte abe in feinen Wirtungefreis gurnd, murbe 1859 Director ber Anftalt und 18 Rachfolger von Riebel Director ber Biener Irrenanftalt, um beren Entw er fich gleichfalls burch Befeitigung bes Zwangefpftems und Unbahnu No-restraint-Berfahrens ein großes Berbienft erwarb. Doch mar feine I an legtgenannter Unftalt nur bon furger Daner, ba G. bereits am 7. 1872 ftarb. Außer ben obengenannten Berichten bat G. nur noch wenige ! berfaßt, beftebend aus Referaten und Recenfionen und jolgenben At "Ginige Borte und Baniche, Die Truntfachtigen in Sumanitatsanfial treffend" (Defterr. Wochenichr. b. Gefellich. b. Mergte 1846); "Rudblid öffentlichen Irrenanftalten ber Probing Rieberöfterreich" (ebba. 1847). in Jachtreifen hochgeschatt, ftand mit den bervorragenbften Irrenargter Beit in freundschaftlicher Berbindung, mar Mitglied mehrerer wiffenschie Bereine, auch Prafident bes Bereins für Pfpchiatrie und forenfische Pfp in Wien. "Er war humanift in ber edelften Bebeutung bes Borten,

Stnaber. 831

Unglüdlichen, die das göttliche Siegel des Menschthums mit ober ohne eigene Schuld abgestreift hatten, immer noch als Menschen betrachtete." (v. Burgbach.) Bgl. Biogr. Lexiton herborr. Aergte 2c. von hirfch u. Gurlt V, 498.

PageL

Stanber: Jojeph St. Freiherr b. Abelsheim, f. f. Feldgeugmeifter und Commandeur bes Militar-Maria-Therefien-Orbens, geboren gu Ronigseggwald, einem Dorfe im wurttembergifchen Donaufreife, im Jahre 1738, † ju Bien am 12. Robember 1808, mar im Jahre 1758 in faiferliche Dienfte getreten, batte ben fiebenjahrigen Rrieg im Infanterieregimente Rr. 16 mitgemacht und mar in biefer Beit bis jum Capitanlieutenant vorgerudt, 1768 jum Dajor im Infanterieregimente Rr. 27 beforbert, wurde 1769 Oberftlieutenant im fteierischen Grenabierbataillon und 1777 Oberft und Commandant bes Infanterieregiments Rr. 46. Mis folder machte er ben baierifchen Erbfolgefrieg mit und zeichnete fich im Befechte bei Beiftirch am 26. Rovember 1778 aus, inbem er bie beiben Compagnien, welche gerabe im Momente bes Aufmariches pom Beinde angegriffen, ungeochtet ber größten Tapferleit nach Mosning weichen mußten, bort aufnahm und burch feine zwedmäßigen Dagregeln ben Teind mit einem lebhaften Teuer empfing und jum Rudjuge nothigte, fo bag unfere Truppen ihre fruberen Aufflessungen wieder beziehen tonnten. In ber Relation über diefes Gefecht fagte ber Feldmarfchalllieutenant Stein, daß St. durch feine Tapferteit ben Feind um Rudguge genothigt. Um 21. December unternahm St. eine Recognoscirung ergen bes Geinbes Stellung, allarmirte bie Borpoften und trieb fie bis Reuftabt mrad, ihnen mehrere Gefangene abnehmend. Als bann am 12. Januar 1779 Aberlegene feindliche Streitfrafte feine Aufftellung bei Olbersdorf angriffen, burben Diefelben burch die bon St. mit großer Umficht getroffenen Bertheibigungsmagregeln, jowie burch bie Tapferfeit feiner Truppen volltommen abgewiefen. St. erhielt fur die bei biefer Gelegenheit, sowie fur die in ber Affaire von Mosning geleifteten ersprieglichen Dienfte bas Ritterfreug des Militar-Maria-Therefien- Orbens. Um 15. Mai 1784 murbe er jum Generalmajor und Bripabier in Innerofterreich beforbert und befehligte im Tfirtenfriege 1788-1789 eine Brigade in Siebenburgen, nahm 1788 am 8. October an bem Gefechte bei bategen und 1789 am 7, und 8. October an jenem bei Borcenj (Baibenj) rubmlichen Untheil, fo daß ber commandirende Beneral feiner "Thatigfeit und Rlugbeit" lobend Erwahnung thun fonnte. 1790 wurde St. jum Felbmarichall-Beutenant und 1791 jum gweiten Inhaber bes Infanterieregimente Rr. 3 ernannt. In ben nun folgenden Revolutionefriegen commandirte 1793 ber in Befem Jahre jum Reichs-Feldmarichall. Lieutenant ernannte St. ben Truppenandon am rechten Rheinufer. Ale Die Frangofen am 15. Geptember Alt-Breifach gen allen Rriegsgebrauch bombarbirten, ließ St., um Repreffalien zu nehmen, bes Fort Mortier am 8. October beichießen. Es fing funimal ju brennen an, Mein bas Teuer murbe immer wieder gelofcht, fo bag St., welcher nur Gelbufdute bei fich hatte, weiter nichts ausrichten tonnte. Im 3. 1794 befehligte beilelbe bie Truppen in Borberofterreich und Breisgan und hatte ben Rhein bon Ottenheim bie Bafel gu beobachten, Mitte April 1795 ftand er bei ber Reichs. umee awilchen ber Lahn und bem Galgbach und commanbirte bie gur Offenfibe befimmten Truppen ber Befagung von Maing, fpater, Anfange September, fuhrte m ben Oberbefehl über alle Truppen gwifchen Main und Redar und wurde als abftanbig betrachtet. Beim Uebergange fiber ben Main vertrieb er mit ber anter feinen Befehlen fiebenden Abantgarbe bie berfelben begegnenben frangofischen Batrouillen bis hinter die Ridda und erfampite fich am 29. October bei Erthemung ber frangofischen Linien por Maing bas Commanbeurfreug bes Militar-

Maria-Theressen-Ordens. S. sührte hiebei die 2. Angrisseclonne, welche, durch sein eigenes Beispiel angeeisert, dreimal stürmte und den Feind aus den Berschanzungen vertrieb, socht dann bei Kirchheimbolanden am 10. Robember, wo er die die höhen von Flörsheim besetht haltende französische Avantgarde warz, und nahm am 14. November Lambsheim. Am 18. Juni des solgenden Jahres sinden wir ihn bei der Kanonade zwischen Reuwied und Sahn, und am 24. August in der Schlacht bei Amberg in wirtsamster Thätigteit. 1797 stand S. im Centrum bei Mannheim, 1798 commandirte derselbe den linken Flügel der in Deutschland stehenden Armee, später übertrug ihm Erzherzog Karl den Besehl über die Reichstruppen, Reichsseskungen und alle auf die Gegenstände der Reichsarmee im engeren Sinne bezugnehmenden Geschäfte. 1801 trat S. mit Feldzeugmeister-Charafter in den Ruhestand und stard zu Wien im Alter von 70 Jahren.

Burgbach, Biogr. Ler. d. Raiferth. Defterreich zc. 36. Th. Wien 1878.
— hirtenfeld, Der Militär-Maria-Therefia-Orden ic. Wien 1857. — Dietrich, Gesch. d. Liroler Feld- und Land-, später 46. Lin.-Inf.-Regts. Krafau 1859.

Stabel: Unton b. Ct., Dr. jur., ber bebeutenbfte Jurift, ben bas Grosbergogthum Baben bisher befag, ein Mitbegrunder ber liberglen Mera ber fech. giger Jahre, wurde am 9. October 1806 in Stodach, bem hauptort ber bormale öfterreichischen Landgrafichaft Rellenburg, als ber Cobn eines fürfitich fürftenbergifchen Beamten geboren. Rachbem er bas Ghmnafinm ju Donaueichingen befucht, ftubirte er auf ben Univerfitaten Eftbingen und Seibelberg Die Rechtsmiffenichaft, und murbe noch bestandener Brufung unterm 15. Jamiar 1828 jum Rechtspraftifanten ernannt. Hach zweijabriger Praris bei ben Begirfsämtern Ettenheim und Bertheim murbe er burch Berfügungen ber Minifterien bes Innern bom 1. December 1829 und ber Juftig bom 19. Januar 1830 als Rechtsanwalt aufgenommen; damit hatte er nach ben damaligen Ginrichtungen Die Befugniß ju jeber gerichtlichen Bertrefung nur mit ber Beichranfung erlangt, bag jum Auftreten por ben Obergerichten Die (praftifch bedeutungsloje) "Affifteng" eines bort jugelaffenen Anwalts (Procurators) erforberlich mat. 3m Rovember 1832 murbe er bei bem Gofgerichte in Mannheim als "Dbergerichtsadvocat und Procurator" zugelaffen; ichon im April 1833 auch bei ben oberften Berichtehof bes Landes, bem "Oberhofgericht" ju Dannbeim. achtjähriger Anwaltsthätigleit trat er im October 1838 in ben Staatsbienfi als Affeffor bei bem hofgerichte ju Mannheim. Bei biefem Berufswechlel mag Die Rudficht auf feine bamale ichmantenbe Wefundheit maggebend gemejen fein, bie ibn bie ruhigere richterliche Thatigteit bem anftrengenben und aufreibenben Anwaltsberufe porgieben lieg. Hebrigens liebte St. ben Anwaltsberuf und bat es oit, auch nachdem ber Staatedienft ihn ju ben hochften Chren und Memtern emporgetragen, ausgesprochen, wie er boch in ber Berufsubung bes Mumalte (fpater auch ber bes atabemifchen Lehrers) eigentlich bie meifte innere Befriebigung gefunden habe. Schon mabrend feiner Anwaltepragis bat er auch reiche Unerlennung feiner Leiftungen gefunden. Bon Raturanlage jum Juriften beftimmt. ausgestattet mit reichem Wiffen, einem flaren, praftifchen, bas Thatiadliche einer Rechtsfache und beren juriftifche Beurtheilung ichnell erfaffenben Geifte, mußte er um fo mehr balb aus bem Rreife feiner Fachgenoffen herborragen, ale and bie Beitberhaltniffe burchaus barnach angethan maren, fpeciell im Anwaltebern tuchtige Ropfe raich emportommen gu laffen. Der 1810 in Baben ale ein fremdes Recht eingeführte code Napoleon mar bon ber beutichen Biffenichaft (bon Bacharia abgefeben) noch nicht eingehend bearbeitet; fein Inbatt war durch Brajudicien nicht wie beutsutage nach allen Richtungen firitt; Die am 1. Mai 1882 ins Leben getretene burgerliche Brocehordnung batte bie Grund-

sahe der Desserichtsordnung eingesührt. Hier war für einen Mann von wichem Wisserigen Obergerichtsordnung eingesührt. Hier war für einen Mann von wichem Wissen und rascher prattischer Auffassung, durchaus vertraut mit dem neuen Bersahren, frei von der Gewohnheit des alten, ein reiches Feld der Thatigkeit eröffnet. Stabels Anwaltschriften wie seine Plaidopers zeichneten sich voch dem Zeugniß der richterlichen und Anwaltstreise seiner Zeit durch Kürze, charse und klare Darstellung des Rechtlichen und Thatsächlichen aus; er war und blieb als Anwalt, wie als akademischer Lehrer und Minister sederzeit ein seind jeder Bielschreiberei wie auch jener declamatorisch-phrasenhaften Vortrags-

weife ber frangofifchen Abvocatur.

Schon im 3. 1841 murbe St. jum hofgerichterathe ernannt; feine gablmiden Auffage in ben "Unnalen ber babifchen Gerichte" und ben "Blattern für Juftig und Bermaltung" erregten bamals in ber babifchen Juriftenwelt hobes Auffeben und lieferten ben Beweis, bag bie Aufgaben bes neu übernommenen Sichteramtes Stabel's Arbeitstraft nicht erichopiten. In weit umfaffenderem Mange manbte er fich ber litterarifden Thatigfeit ju, ale er unterm 9. Robbr. 1841 in ben afabemifchen Lehrberuf eintrat; er wurde bamals jum Sofrath und orbentlichen Brofeffor an ber Univerfitat Freiburg ernannt als Rachfolger bes verftorbenen Geb. Rathe Dr. Duttlinger. 3m 3. 1843 erschienen bort feine Bortrage fiber bas frangofifche und babifche Civilrecht, insbesonbere über beffen Enleitung (titre preliminaire)" b. b. über bie allgemeine Ginleitung zum Code Napoleon, ber man bei ber Ginffihrung in Baben eine Reihe bon Bufdhen beis gefigt batte. Dbmohl er als afabemifche Behrmethobe ben freien munblichen Bottrng nach einem der Legalordnung folgenden Grundriß gewählt hatte, hielt er boch wegen ber befonderen Schwierigfeit ber Auslegung gerabe ber bier abachanbelten Materien eine ichriftliche Mittheilung an feine Buborer fur nothig. 3. ber Borrede bagu fagt er - und wir fuhren bies an, weil er auch in feinen ipateren Schriften biefem Grundfat treu geblieben ift -: "Dit Un-Mutung vieler Citate habe ich mich nicht befaßt, bagegen war ich bemubt, nicht Hoh an behandten, fondern bas Gefagte au begrunden und die Grunde mogen bie Stelle ber Bemahremanner vertreten. Sind fie von Bewicht, fo merben fie bei unbefangener Auffaffung ohne jene Gulfsmittel Gingang finden. Sind fie a nicht. fo murben und follen fie trog folder Ausstattung verworfen werben. Veritas vincit." Diefer Schrift folgten abnliche turg gehaltene Abhandlungen iber befonders fcmierige Daterien Des frangofifchen Civilrechte fiber ebeliches Beterrecht, Familienrecht, Pfandrecht, Befit und Berjahrung, Die an fich nur far feine Ruborer bestimmt, boch, ber Rfarbeit ihrer Darftellung wegen, weite Erbreitung und auch für die Rechtsprechung bobe Bedeutung erlangten. Rachbim St. 1844/45 bie Prorectoratsmurbe, ber Universität Freiburg befleibet hatte, met er im April 1845 in ben Staatsbienft als Director bes Bofgerichts Freiang jurud. Die babei vorbehaltene Fortfegung ber Bortrage an ber Unibefitat unterblieb um fo mehr, als er fcon im April 1847 jum Bicefangler Britten Borftand) des Oberhofgerichts ernannt wurde. Sier verschafften ihm Berjonlichfeit und fein in ben juriftischen Rreifen bereits festbegrundetes Anfeben raich einen Ginfluß auf die Rechtfprechung bes oberften Gerichtshofe, ben einem Senatsvorfigenden an fich gutommenden weit überragte. Bugleich Enbte er mit voller Energie ber Fortfetung feiner litterarischen Thatigfeit fich gu. abernahm bie Redaction ber 1823 von dem Oberhofrichter v. Sohnhorft ge-Dibelen "Oberhofgerichtlichen Jahrbucher". Der X. Band berfelben (1847/48) mbalt eine große Angahl bebeutfamer Auffage aus feiner Geber, namentlich me Abhandlung "Bahrheit und Linge im Civilproceh", Die fiber Die Pflicht In Anwalts jur Bahrheit fich ausspricht und bes fruberen Unwalts Beftreben

zeigt , dem materiellen Recht und der Wahrheit auch im Civilproceg, ber fo vielfach mit Fictionen und unterftellten Geständniffen arbeiten muß, zum Siege

au verhelfen.

Unterm 21. Juni 1849 wurde St. jum Prafibenten bes Juftigminifteriums ernannt. Die Berufung erfolgte in ichwerer Beit: Die Mairevolntion hatte bie ftaatliche Ordnung umgefturgt, im Lande felbit mar ber Rampf gwijchen ben Aufflandigen und ben preugischen Truppen noch nicht beenbet, Rarlerube und Raftatt maren noch in ber Aufftanbigen Sanb. Rach ihrem Kall malteten bie preukischen Standgerichte ihres Amtes, ein ftrenges Regiment erfchien als bas überhaupt den Zeitverhaltniffen allein angemeffene. Dag man mit Recht bie nun beginnende Zeit bis 1860 als die "Reactionsperiode" bezeichnen: fur die in Betracht tommende Rechtsgefetgebung brachten die nachften Jahre eine Meibe bon Berbefferungen, Die bem Programme ber liberalen Parteien entuommen waren und liberale Forberungen erfüllten. Das bon einer bejonderen Glebets gebungscommiffion ausgearbeitete, icon 1845 beichloffene Strafgefetbuch wurbe eingeführt mit Bufagen, Die allerbings ben Geift ber Ginführungszeit nicht Derleugnen. Ferner trat bie auf gleiche Weise entstandene Strafprocefordnung theile weise ine Leben; fie brachte fur Straffalle mittlerer Ordnung, wenigstens facultativ, ben Grundfat öffentlich - mundlicher Berhandlung, fur Straffalle oberfter Ordnung aber bie Schwurgerichte. Die Civilprocefordnung von 1832 wurde namentlich bezüglich bes Bollftredungswefens revibirt und burch Beftimmungen gur Berbinberung dicanoler Broceffuhrung ergangt, Die befreiten Berichtsftande murben aufgehoben.

3m October 1851 trat St. bom Dinifterium gurud und wandte fic, jum Oberhofrichter und Birfl. Geb. Rath ernannt, wieber bem Richterberuf gu. Seinem Biebereintritt in ben oberften Berichtehof folgte alebalb (Decbr. 51) eine Reform ber Gintheilung beffelben; Die bisherige Senatseintheilung tam in Wegfall, es follte ein einheitlicher Gerichtshof befteben, beffen Borfit neben bem zweiten und britten Borftand ber Oberhofrichter felbft führte. Gt. batte fich bamit eine gewaltige, aber feiner Rraft angemeffene Arbeitslaft auferlegt Er ift ihr, unterftut bon feinem vorzüglichen Bedachtniß, feinem Biffen und feiner rafden Auffaffung gerecht geworben. Gein Ginflug auf Die Redt fprechung bes oberften Gerichtshofes war ein machtiger; er bewegte fich, bet gangen Beranlagung bes Mannes entsprechend, in ber Richtung ber Forberus bes materiellen Rechts, bes gefunden Menichenberftandes, ju beffen Schut unt Geltendmachung, nicht Berfummerung, die formalen Borfchriften Des Processe beftunden. St. verstand es jugleich, die mundlichen Berhandlungen und Berathungen erheblich abguturgen, untergog bie Entwürfe gu Entscheidungsgrunden genauer Prajung, nicht felten fie burch felbft ausgearbeitete erfebenb. Die Be baction der "Oberhofgerichtlichen Jahrbucher" übernahm er aufs neue; ta XIII. Jahrgang derfelben besteht vorwiegend aus von ihm herrahrenden Mufagen. Darunter namentlich ein Auffat fiber ben bamals biel Auffeben erwere

ben Strafproceg Bervinus.

In den Jahren 1853, 55, 57, 59 wurde St. jeweils zum Mitglied der I. Kammur und ersten Bicepräsidenten derselben ernannt und betheiligte sich ledhaft an der Arbeiten des Landtags. Bon 1854 an war er mehrere Jahre Präsident des Commission für die damals eingesührte II. juristische Staatsprüsung; er hat de lehtere damals jo gestaltet, wie sie zum Ruten der jungen Rechtsbeslissenen beste noch besteht: zu einer prattischen Prüsung, welche die Besähigung zeigen selchevertische Kenntnisse auf die vielgestaltigen Fälle der Praris richtig anzuwendm

Das far Babens politifche Entwidlung fo hochbebeutfame Jahr 1860 mb. rudte St. endgultig bem richterlichen Beruf und fuhrte ibn auf die hochfte Sint

totsbermaltung. Unlag gab bie am 28. Juni 1859 zwischen Baben und holischen Rirchengewalt gu Rom abgeschloffene Convention, welche Die nfang ber 1850er Jahre beftebenben firchenbolitifchen Differengen gu m bestimmt mar. Sie murbe mittels Berordnung bom 5. December 1859 t, nachdem fie unterm 24. Robbr. ben Rammern "gur Renntnignahme" m Bemerfen vorgelegt worden war, bag "wegen Menberung ber enthenden Befehe feiner Beit besondere Borlage an die Stande erfolgen 3m Lande wie in den Rammern erhob fich fofort eine machfende Begegen bie Convention, ba bas Berhaltnig gwifchen bem Staate und tholischen Kirchenregimente nur burch Bereinbarung mit ben Ständen werben tonne, jumal bie meiften Bestimmungen ber Convention an fich unter § 65 ber Berjaffung fielen. Die II. Rammer beichlog unterm arg 1860 eine Abreffe, welche bat, "bie Berordnung bom 5. Decbr. 1859. Birtfamteit gu fegen". Im gleichen Monat Darg veröffentlichte St., ber I. Rammer jum Berichterftatter auserfeben mar, burch ben Drud chrift "Grundlagen für den Commissionsbericht über die Convention mit ipftlichen Stuhl". Roch ehe es aber ju einer Berathung des Gegenin ber 1. Rammer tam, trat ber Umichwung ein, ber fur Babens innere Mung maßgebend bis auf die hentigen Tage murbe: unterm 2. April murbe bas Minifterium Menfenbug. Stengel entlaffen, St. jum Staatsber Juftig ernannt (interimiftisch auch mit ber Leitung bes Minifteriums ofherzogl. Saufes und ber auswärtigen Angelegenheiten betraut), Prof. men bon Freiburg aber, ber Sauptwortfuhrer ber Begner ber Convention II. Rammer, jum Prafidenten bes Minifteriums bes Innern bernfen. eue Ministerium veranlagte die Proclamation des Landesherrn vom it 1860, Die im Lande mit einem Sturm ber Begeifterung aufgenommen Die junachft brennenden firchenvolitischen Fragen murben nun gesetlich m ber tatholischen Rirche freundlichen Sinn geregelt und auch die Rirche fich theils fofort theils fpater mit ben geschaffenen Renordnungen aus. ibm an biefer Befetgebungsarbeit bervorragenben Antheil; nicht minder Bejegen, welche die in der Proclamation vom 7. April 1860 ausenen 3been auf bem Gebiet der Reform ber inneren Berwaltung ins Abrten. Seine größte Thatigfeit hatte St. naturlich im eigenen Reffort alten: im Anschluß an die 1851 begonnene, auf den Entwürsen von zuhende Gesetgebung wurde auf den Landtagen 1861—64 eine neue Gerfaffung, Civil- und Strafprocefordnung, nebft einer Anwaltsordnung n. Diefe Gefege traten am 1. October 1864 ins Leben und brachten eine burchaus bon mobernem Beift burchwehte, ben Forberungen ber chaft entiprechende, durch die Praxis vollbemahrte Gefetgebung : Deffentlichb Danblichteit bes Berfahrens, in Straffachen Schöffengerichte fur Die m Falle, Straffammern mit funf rechtsgelehrten Richtern für die mittleren, gerichte filt bie fchweren Falle, Recurs gegen Urtheile ber Schöffengerichte, ur Richtigfeitebeschwerbe gegen bie Urtheile ber Straffammern wie ber gerichte; in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten Collegialgerichte erfter Inflang htigere Sachen, Amtegerichte filr unbedeutendere, gegen beider Urtheile ig und eine beschräntte Oberberufung gegen die Urtheile zweiter Inftang. hatte mit biefer Organisation faft genau bas erreicht, was 15 Jahre ur das Deutsche Reich in Geltung treten follte! Schon balb nach Ginbiefer Organisations. und Berfahrensgesete marjen die Rriegsereigniffe bres 1866 ihre Schatten voraus. Im Octbr. 1865 trat Frhr. v. Roggenn ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, die er feit 2. Dai 1861 gurud und ber Befandte in Bien, Grhr. b. Ebelsheim, an feine Stelle.

Als ber preußisch-österreichische Conflict sich verschärfte, sand er das babische Ministerium auf der Seite des sormalen Bundesrechts, in Nebereinstlimmung mit der Anschauung der Kammern und der Armee; eine andere Stellung war bei der Stimmung dieser Factoren und der geographischen Lage des Landes auch unmöglich. Sie stand zudem in Cintlang mit der Thatsache, daß das in seiner überwiegenden Mehrzahl liberale badische Bolt für den Leiter der preußischen Politif dei den vorhergegangenen jahrelangen Bersassungsconflicten teine Sympathien empfand.

Nachdem die Entscheidung auf den bohmischen Schlachtseldern gefallen war und die preußische Main-Armee schon einen Theil des Größherzogthums beseth hatte, trat Ende Juli 1866 das Ministerium, zu dessen Prässenten St. unterm 2. Mai 1861 ernannt worden war, zurück und Mathy, der am 5. Juli schon ausgetreten war, wurde an die Spihe der Staatsleitung berusen; Jolly übernahm das Ministerium des Junern. St. wurde zwar im Februar 1867 als Staatsminister der Justiz reactivirt, allein der Tod Mathy's (4. Februar 1868) brachte neue Beränderungen. Jolly, bedeutend jünger als St., der mit Mathy gleichaltrig und schon als Student besreundet gewesen war, trat an die Spihe des Ministeriums und St. wurde unterm 13. Febr. 1868 besinitiv in den Anders

ftanb verfest.

Er behielt ben Bohnfit in Rarlerube bei und wendete fich wieber aus-Schlieflich juriflischen Arbeiten gu; ichon in ben letten Jahren feiner oberholgerichtlichen Thatigfeit hatte er unter bem Titel "Jahrbucher fur Babifches Recht. 218 erweiterte Fortfetung ber oberhofgerichtlichen Jahrbucher" Die Fortfebung ber letteren in Angriff genommen; im 3. 1867 ericbien ber erfte Band. Er enthielt eine reiche Angahl intereffanter Abhandlungen aus Stabel's Feber, Rach ber Burruhejegung unternahm er bie Ausarbeitung eines großeren Bertes, bas er ichon früher geplant hatte und vollendete es 1871 trot aller Schwierigteiten, Die ein gunehmenbes Augenleiben, bas 1876 eine Staaroperation nothia machte, ibm entgegenftellte. Es erichien unter dem Titel "Inftitutionen bes frangofifchen Civilrechts (Code Napoleon)". Der Zwed beffelben tann beffer nicht bargestellt merben, als ibn bie Borrebe bezeichnet, in ber Gt. mit ber ihm ftets eigenen, pragnanten Ritrge fagt: "Des Staatbienftes enthoben, aber ben Mußiggang verachtend und bas politische Bebiet absichtlich vermeidend, habe ich mich wieder ausschlieglich der Rechtswiffenschaft und bem Berfuch jugewendet burch Biederaufnahme und Bollendung einer in fruberer Beit begonnenen Arbeit ber juriftifchen Welt, inebefonbere bem jungeren Theil berfelben, noch einen nutlichen Dienft gu leiften. . . . Bielleicht wird es auch mandem Braftiter, wie mir felbft, bon Rugen fein, ftatt nur ben Brajubigien, einmal wieber ben Principien nachzuforschen." Er bat fich mit biefem Buch am Ende eines vielbewegten, arbeitsreichen Lebens ein fcones Dentmal gefett; es erfreute fich hober Anerkennung ber juriftischen Belt und murbe fur bie Studirenden ber Rechtswiffenschaft wie fur bie Manner ber Praxis eine reiche Quelle ber Fordie rung, Belehrung und Anregung. Es foll in nachfter Beit in britter, unberanderter Auflage ericheinen. War biefer Erfolg geeignet, ihm ben Bebensabend gu verichonern, fo burfte er in ben letten Monaten feines Bebens noch weiter Die Freude erleben, ju feben, wie die beutiche Rechtsentwicklung nach jahrelanger Arbeit und allfeitiger Brufung bem neu geeinten großen Baterlanbe im mejentlichen bie Organifations. und Berfahrensgesehneng brachte, Die er im engeren Beimathlande bor 15 Jahren eingeführt hatte.

Er war 1877, anläglich bes ffinfundzwanzigjährigen Regierungsjubildums bes Großherzogs Friedrich, in den Abelftand erhoben worden und ftarb, nachdem feine Gemahlin im Juli 1879 ihm im Tode vorangegangen Stabius. 337

war, am 22. März 1880 an einer Lungenentzündung, bis zulett klaren und gejaßten Geistes und mit regstem Interesse den Gang der öffentlichen Angelegenheiten und besonders die praktische Bewährung der neu eingeführten deutschen Justizgesetzgebung versolgend.

Stabine: Johannes St. (Stab), Sumanift ber Epoche Raifer Maximilian's 1., geb. ju Stehr in Oberofterreich, + Anjang Januars 1522. Bu Schlettftadt unter ber Leitung Dringenberg's claffifch gefchult, Aberfiebelte St. nach Ingolftadt, wurde bier Profeffor ber Mathematit, College Ronrad Celtis', und erhielt noch por beffen Abgange an die Biener Bochfchule eine Lehrfangel ber gleichen Biffenichaft an Diefer Univerfitat (1497). St. geborte jum engften Breife ber Freunde bes Schöpfers ber Sodalitas Rhenana und Danubiana und trat auch in die Leitung des jogenannten Collegium poetarum als Borftand ber mathematifchen Abtheilung ein. Obicon vorzugsweife mathematifch-aftronomifchen Studien, ber Geographie und ber genealogischen Geschichte jugethan, versuchte fich St. auch in lateinischer Boeterei, und wurde in Anerkennung beffen von feinem Freunde Celtis (f. A. D. B. IV, 82 f.) 1502 mit dem Lorbeer ge-ichmudt. Als Celtis (1508) ftarb, war St., ber Lehrthätigfeit an ber Uniberfitat immer ferner gerudt, bem funft- und miffensfreundlichen Raifer Dax I. bereits ale Bertrauensmann und Beirath nabe getreten und erhielt alsbald ben Titel eines faiferlichen Historiographus. Alls folcher verfehrte er viel mit Lobislaus Sunthem und Jafob Manlius (f. Art. "Mennel" in b. A. D. B. XXI, 358 f.), die ihm bei der Ausarbeitung einer historia austriaca behillflich fin follten. Bur Ausführung bes Bertes tam es nicht, wohl aber ließ Maxiwifian I. ein großes Solgichnittwert, größtentheils nach Beichnungen Albrecht Durer's (f. A. D. B. V, 475 f.) mit lateinischem Text aus ber Feber bes Stabius berfiellen, bas unter bem Ramen "Triumphbogen" oder "Chrenpforte" Raximilian's I. befannt ift. - Auch an bem Stammbaume ber habsburger bebeitete St, im Beifte und Beichmad feiner Zeit und zeigte fich ba feineswegs enen fritiflofen "Alfangereien" (ineptiae), die er an einem Trithemius rfigte, bgeneigt. Gelbit Raifer Dag I. fand ben Berfuch feines Benealogen, Die Burgeln bes Saufes an Cham und Roah ju fnupjen, fo bebentlich, bag er biefe Reinung ber Biener theologischen Facultat jur Begutachtung borlegen lieg. Die eigentliche Bedeutung bes Stabins ruhte aber nicht in folden Arbeiten, ondern auf dem Felde ber Mathematit, Geographie und Aftronomie, in welchen Biffenichaften er ein Lehrer bes Biener Sumaniften und Projeffore Collimitius Georg Tanftatter, geb. 1482, † 1585) genannt werben barf. Gein Beitgenoffe fuspinian und ber genannte Collimitius ruhmen bies. St. habe Rarten von Orfferreich und Rarnten bergeftellt, einige Inftrumente, 3. B. Mond- und Sonneninen verfertigt, begugliche Unleitungen gegeben und aftronomifche Beobachtungen mgeftellt. 1515 gab er mit Albrecht Durer eine Weltfarte beraus. Auch mit er Aftrologie gab fich St. ab und berfertigte ein Borofcop. Er überlebte feinen merlichen Gonner um 3 Jahre, im Genuffe einer ergiebigen Rirchenpfrunde als ombechant ber St. Stefansfirche. Dit weittragenden genealogischen Urbeiten datigt, wurde St. auf einer Reife nach Borg bom Tobe überraicht.

Khauh, Bersuch einer Gesch. der dsterr. Gel. 1755. — Chmel, Hoschr. ber L. l. Hosbibl. 1. Bd. — Ajchbach, Geschichte der Wiener Univ. II. Bd. 1877. — Glax, Neber Maximilian's Ehrenpsorte in den "Quellen und Forschungen sur daterländische Geschichte, Litt. u. Kunst". Wien 1849. — Thausing. Dürer, Gesch. f. Lebens und seiner Kunst. 1876. — Sohmann, Neber Joh. Stadius u. s. Weltkarte (Monatsberichte über d. Verhandlungen der Geschlich. f. Erdlunde. 1848, V. — Wegele, Gesch. d. deut. Historiogr. 1885.

338 Stady.

Stad: Datthaus St., erfter Diffionar ber Briber - Bemeine in Grou land und herrnhuter Liederdichter, geb. am 4. Marg 1711, + am 21. De cember 1787. St. wurde, wie er in seinem eigenhandigen Lebenslaufe ergablt, am 4. Marg 1711 gu Mantenborf in Mahren ale Sohn eines Mannes geboren ber fich in ber Stille gu ben noch übrig gebliebenen Abtommlingen ber alten bohmifchen Britber bielt und feine Rinber gu verbergen fuchte, um fie nicht in bie tatholifche Schule und Rirche ichiden ju muffen. Die im elterlichen Sanfe erfahrenen geiftlichen Gindrude bestimmten auch bann noch Stad's Berbalten ale er in feinem fechgehnten Jahre nach Bauchtenthal fam und fich bier mancherle Berfuchen ju weltlicher Luftbarfeit ausgesett fab. Debr und mehr reifte bei Entichluß in ibm. ju ben Brubern nach herrnbut auszuwandern, wo bereits mehrere feiner Bermandten wohnten. 218 baber um Oftern 1728 fein Better Martin Frante in fein Beimatheborf fam, folgte er biefem auf feiner nachtlicher Flucht und tam ohne Sinderniffe nach herrnhut, wo er zuerft als Saustnech im Baifenbaufe und bann burch Bollfpinnen fummerlich feinen taglichen Unter halt verbiente. Bu Bfingften 1780 tehrte er mit feinem Better Chriftian Stad wieder nach Mantenborf gurud, um die Mutter bes letteren mit ihren bre Rindern und eine andere Bittwe beimlich nach herrnhut ju geleiten. Sein eigene Familie dagegen tam erft Enbe Juni nach, als fie fich bon ber tatbo lifchen Beiftlichfeit in ihrer Freiheit bedroht fab. Roch in bemfelben 3ahr ertlarte fich G. bereit, gemeinschaftlich mit Friedrich Bohnifc als Miffiona nach Grönland ju geben. Die Ausführung Diefes Entichluffes ließ jeboch noch zwei Jahre auf fich warten. Erft am 19. Januar 1783 fonnte Die Abreif Stach's erfolgen, ber jeboch nicht von Bobnifch, fonbern von Chriftian David un feinem Better Chriftian Stad begleitet murbe. Sie manbten fich querft nad Ropenhagen, wo fie auf Berwendung bes Oberfammerberen v. Bleg beim Roni freundliche Aufnahme und die Buficherung feiner Unterftutung fanden. Go tonnter fie am 10. April 1793 an Bord bes fal. Schiffes Caritas geben und landeter am 20. Mai 1733 in Gronland, wo fie bon bem bort lebenden banifchen Miffionar Bans Egebe berglich begruft wurden und die Berficherung empfingen baß er fie bei ber Erlernung ber gronlanbifchen Sprache nach Rraften unter ftuben wolle, was um fo wichtiger fur fie mar, ale fie ale unftubierte Raien in allen grammatifchen Dingen gang unerfahren waren und obendrein bas Danifde und Bronlandifche gleichzeitig lernen mußten. Auch in allen anderen Dingen waren die Anfange ibres Birtens als Miffionare von den großten Schwierie feiten begleitet. Rrantheit, Sungerenoth, Wiberftand und Spott ber Gronlande raubten ihnen die Berufsfreudigfeit, und es bedurfte eines großen Blanbent muthes bon ibrer Geite, um fie jum Ausbarren ju bestimmen. Erft nach fieben jabrigem Müben tonnte G. am 29. Darg 1789 ben Erftling unter ben Gron lanbern, Samuel Rajarnat, nebft feiner Familie burch bie Taufe bem Chriften thum guführen. Das folgende Jahr gab ihm Belegenheit, nach Deutschland p reifen, wo er im December ber Synode von Marienborn beiwohnte. Rachbem er am 4. Februar 1741 fich mit Rofina, geb. Stach, in herrenhaag bermail hatte und am 12. December beffelben Jahres ju Marienborn jum Bresbuter be Bruberfirche ordinirt worden war, febrte er im Juli 1742 nach Gronland gurud wo er und feine Benoffen mehr und mehr bei ben Gronlandern Gingang wa Wehor fanden, fo daß er am 5. Juli 1747 auf ber Station Reu-Berrnbut be Grundftein gur erften Rirche legen und fie am 18. October im Beilein pon un gefahr 300 befehrten Gronlandern einweihen fonnte. Sierauf unternahm er if zweite Reife nach Europa, biesmal außer bon feiner Frau auch bon fanf Geblandern begleitet. Rur brei bon ihnen - zwei ftarben in Berrnbut - bracht er nach ber Beimath gurfid, nachbem er mit ihnen nicht nur bie Brilber

fcbland, Solland und England, fonbern auch bie in Rorbamerita belucht 3m 3. 1751 murbe St. von Gronland abberufen, um ale Miffionar gu sitimos nach Labrador ju geben. Da aber bas Project ber Labradormiffion bamale noch nicht verwirklichen ließ, wurde er zu Bifitationsgeschäften vert, bie ihn noch breimal nach Gronland fuhrten, mabrend er zwifchen ben inen Reifen immer wieder eine Rubepaufe in Gerenhut ober in anderen chen Gemeinen genof. Es mar ihm beichieben, an ber Grundung ber Rieberng Lichtenfele theilgunehmen und bie von Lichtenau im Guben Gronlands ibereiten. Geine Thatiafeit ale Milfionar ließ ibm noch Beit fibrig . einen ug aus der gronlandischen Grammatit und aus bem gronlandischen Borter. angujertigen, ber fur ben erften Unterricht im Grontanbifchen bestimmt mar. 3. 1771 legte er fein Amt nieber und begab fich nach Barby, um ber ats - Melteften - Confereng Rechenschaft fiber feine bisberige Beichaftsführung legen. hierauf fiebelte er mit feiner Frau, Die fich eine Beit lang von ibm unt, fpater aber wieder mit ibm vereinigt hatte, nach Amerika, und zwar nach Bachau in Nord-Carolina, fiber, wo er in Bethabara als Lehrer der Rnabenben Reft feines Lebens verbrachte. Er ftarb bafelbft am 21. December 1787 7. Lebensjahr. Bie groß bas Anfeben Stach's bei ben Brubern mar, fann an der Burdigung erfeben, die ber Graf v. Bingendorf ihm angedeihen ließ. effarte ibn fur einen "Fürften Bottes in der Bemeine, ber in feinem Banger m grau geworben fei". St. hat fich mahrend der Beit, da er als Diffionar mar, baufig ale Lieberdichter verfucht. Gin Theil feiner Lieber geht auf nliche Erlebniffe gurud, Die meift fo febr in ben Borbergrund geftellt werben, Der poetifche Eindrud geftort wird; ein anderer Theil bagegen ift fo all. in gehalten, bag feine perfonlichen religiofen Erfahrungen und Erinnerungen allen Gliedern ber driftlichen Gemeinde mit- und nachempfunden werden en. Bon feinen Liebern find in das gegenwärtig im Gebrauch befindliche ine Bejangbuch ber evangelischen Brubergemeine" folgende aufgenommen en: "Gottes Bort ift flar" (Rr. 7), bas Beihnachtslied: "Der Erftgeborne rinet in ber Belt" (Rr. 28 mit 5 Strophen), "Es lebet Gottes Lamm" 144), "Durch feiner Auferstehung Rraft" (Rr. 203, Str. 14), "Das Beil beinem Tob" (Rr. 251), "Run, allerliebstes Lamm" (Rr. 850, Str. 5), Freund ber armen Ganber" (Rr. 554), "Du für mich verwundtes haupt" 555), und "Berr, unfer Deifter" (Rr. 979).

David Cranz, historie von Erönland, 2. Aust. Barby 1770. 2 Theile. Register). — Nachrichten aus der Brüder-Gemeine 1860, 8. Heft, S. 725 5 758. — [Christian Gregor], Nachricht vom Brüder-Gesangbuche des ahres 1778. Gnadau 1851, S. 200, 201. — R. Bormbaum, evang. Missions-schichte in Biogr. 3. Bd. 3. u. 4. hit. Düsselb. 1853. — Roch, Geschichte es Kindenliedes v. 1. 5. Stutto. 1868. S. 331—36.

es Kirchenliedes 2c. 1, 5. Stuttg. 1868, S. 331—36. H. Lier. Stackelberg: Berndt Otto Freiherr v. St., geb. 1662. Sein Bater, Iter v. St., war Erbherr von Hallinap. Berndt Otto v. St. hat in hervormber Stellung am nordischen Kriege theilgenommen. 1701 fämpste er als erstleutenant unter Schlippenbach in Livland gegen die Russen. In dem echt bei Kasarih und Kauge besehligte er die Artillerie. 1704 trat er als erst unter den Oberbesehl Löwenhaupt's und fämpste unter diesem in Kurdund Littauen. In der Schlacht bei Jakobstadt (26. Juli 1704) besehligte den linken Flügel, dei Gemauerthos (16. Juli 1705) die Borhut. Das Berlins zwischen Löwenhaupt und ihm war ein gespanntes. Löwenhaupt erhebt innen antobiographischen Auszeichnungen gegen St. die Anklage, daß er in In beiden Schlachten den Sieg der Schweden durch Eigenmächtigkeit und und ihm auch anderweitig durch Unbotmäßigkeit

Schwierigleiten gemacht habe. 1706 murbe St. jum Generalmajor beforbert. Bei bem Dariche Lowenhaupt's nach ber Ufraine führte er eine ber beiben Co-Ionnen bes heeres, und auch hierbei tam es ju Reibungen gwifden ibm und Lowenhaupt. In ber Schlacht bei Ljesnaja trug St. (nach Lowenhaupt) bie Schuld an ben ichweren Berluften bes ichwedischen Beeres. Rach ber Bereinigung mit Rarl XII. leitete er ben lebergang fiber bie Deffna (Rovember 1708) und nothigte die Ruffen jum Rudjuge; auch bier wird ihm Tollfühnbeit jum Bormuri gemacht. Bei bem migglidten Sturm auf Biprecz, ber am 7. Januar 1709 auf Rarl's Bejehl unternommen murbe, fuhrte St. bas Commando. 13. April 1709 fcblug er einen Angriff bes ruffilchen Generals Ronne bei Gotolfi unmeit ber Boretla gurlid. In ber Schlacht bei Bultama befehligte er unter gomenhaupt eine Infanteriecolonne und gerieth bier in ruffifche Rriegegefangenicaft. Mit ben anderen gesangenen Generalen wurde er im Triumphauge Beter's in Dostau einhergeführt. Erft 1721, nach bem Abichluffe bes Friedens, murbe er aus ber Befangenichaft entlaffen. 1727 wurde er Freiherr und Generalfeldmaricall und ftarb am 29. August 1734 zu Abo.

Bal. Lowenhaupt's Autobiographie, beutich in Schlozer, Schwedifche Biographien 1. - Wintelmann, Bibl. Liv. hist. Rr. 6084, 6086 u. 6097.

C. Girgenfohn. Stadelberg: Dito Dagnus Freiherr v. St., Runftforfcher und Dater gehorte einer alten beutschen Abelssamilie bes Bergogthums Eftland an. Gein Bater, Otto Chriftian v. St., lebte nach feiner Bermablung mit Unna Catbarine b. Duder auf feinem Landaute Raebna bei Reval. Er hatte ale Difficier ber fogenannten "bolfteinischen Garbe" fich ausgezeichnet, zugleich aber auch funftlerifchen Beftrebungen fein Intereffe jugewandt. Da feine Gemablin, Erbin einer werthvollen Bibliothet und gablreicher Runftwerfe, unter benen ein Gelbis portrat Golbein bes Jungeren, es verftand, bie Reigung fur Runft und Litterntur mit liebenswürdigem gaftfreien Wefen ju bereinigen, fo bilbete bas Gut Garling fowohl, als auch im Winter bas ftattliche Stadelberg'iche Saus in Reval einen Bereinigungspunft fur Gelebrte, Runftler und Runftfreunde. In Rebal murbe am 25. Juli (6. Auguft) 1787 bem gludlichen Baar Otto Dagnus b. Gt als 16. Rind geboren. Die alteren Bruber gogen nach beenbigtem Symnafium auf bie Univerfitat Gottingen. Bahrend ber Univerfitatsferien lebten fie in einem Sauschen im Bart bon Fachna, bas mit Boragifchen Spricen gefchmud war, und berbrachten halbe Tage lang im Studium ber alten Claffiter.

Unter folden Berhaltniffen muche Otto Magnus beran. Er war balb ber Liebling bes Saufes. In ber Mutter (ber Bater mar icon 1792 geftorben) bing er mit ichwarmerifcher Berehrung. Gie war ibm "gleichfam überall gegenwartig" und biefes beilige Befühl hat er bis an fein Lebensenbe treu bewahrt Bahrend feine Bruder im Reiten, Gechten und Jagen ihre Rrafte Abten, fab St. muficirend am Flügel ober burchblatterte mit feinen Schweftern bie reide Sammlung ber Rupferftiche, burchmufterte bie Gemalbegallerie und erfillte fein jugendliche Geele mit Begeifterung fitr bie Runft. Geine erften Beidenungen owiefen ein fo bebeutenbes Talent, bag bie Mutter ben Daler Reus aus Deutid land jum Unterricht ihres Sohnes nach Saehna tommen ließ. Gein eigentliches Lebensberuf follte aber ber bes Diplomaten fein. 1801 geleitete ibn ein allen Bruber auf bas Babagogium ju Salle, und 1803 wurde er Stubent ber IIo

perfitat Göttingen.

Dem wilden Treiben feiner jugendlichen Studiengenoffen abgewand ichweiste er, Beimweb im Bergen, einfam umber in Gottingens Umgebung. Beit, die ihm bas Studium ber Alten übrig ließ, widmete er ber Mufit, be-

Dichtung ober ber Malerei.

heidend für fein ganges Leben murde eine Reife, Die er von Gottingen egleitung zweier Bruber in ben Guben unternahm. Bunbend wirften bie Gemalde und Runftwerle auf feine Phantafie, und als er vom I aus jum erften Dal bie Alpen fab, fchrieb er in fein Tagebuch bie ber: "D batte ich Glingel bes 3farus! Rame ich auch ber Sonne gu enn Innglingsgeift ftrebt boch, in die unabsehbarften Raume, - fo boch die bochfte Wonne genoffen und fturbe im himmel." In Burich en die Reifenden die Zeichnungen Gegner's und die Sammlungen La-Rach einem Besuche bei Bestaloggi in Burgborf manbten fie fich Genf ieben den Binter über bort. 1804 manberte St. mit feinem Bruber ben St. Botthard in bas Land feiner Sehnfucht, nach Italien. 2118 neugeborenen Republit von Cisalpinien am Ujer bes Lago maggiore ch er in die Worte aus : "Röftlich ift's ju manbern burch bas gefegnete im Schatten der Maulbeerbaume ju geben, Die bon wilden Reben en durch Traubengewinde an einander gefettet find! Röftlich ju fteben chem Boben - und im Dichterlande zu denfen!" Roch bis Mailand r, bann fehrte er nach Deutschland gurud, fest entichloffen, von nun ben dem Dienft der Runft ju widmen. Bis jum Frabjahr 1805 id malte er in dem alten Stallhofgebaube ber Gallerie in Dresben, folgte er, miemol ichmeren Bergens, den Bitten ber Mutter und bezog nuer Uniberfitat, um feine Borbereitungen jum biplomatifchen Beruf Allein die Dosfauer enge Belt war ihm unerträglich, Die Mutter endlich im Sommer 1806 feinem Bunfch, und er durfte bon Dostau ingen überfiebeln.

jest bielt fich St. bem ftubentischen Treiben fern. Geiner weichen eb "das Wuthen und Braufen" . . . "wo das alte Fauftrecht zeitgeftellt ichien", ftets unverftandlich. In iconer Gemeinichaft mit nten Junglingen, meift Landsleuten, ging er fünftlerischen und wiffen-Studien nach. Er horte bei Fiorillo Archaologie und Runftgeschichte, Geschichte, bei Diffen philologische Facher. In fo manchem Profe, fo bei Schloger, heeren, Diffen, Sartorius verfehrte er als gern Baft. Je mehr und mehr erfannte er aber, bag er nur in der Runft Befriedigung finden wurde, nach ber ein thattraftiger Denich in feinem ebt. Bol murbe es ber Mutter fcmer, ben geliebten Cohn, ben fie fich tigen glangenden Diplomaten gedacht hatte, ber bescheibenen bürgerlichen ur Malerei folgen gu feben. Allein fie fonnte ben bringenben Bitten lings nicht langer widerfteben und gab ihre Ginwilligung, bag Otto 1808 in Dresben feine fünftlerischen Baben weiter ausbilden burite. 8 3ahr malte er bier in ber Ballerie, zeichnete nach ber Untife. Dann den Banderftab, um mit feinem Freunde, dem fpater viel genannten tollen, feine Schritte Rom juguwenden. In Baireuth befuchten die ben bon ihnen fchmarmerifch berehrten Jean Baul. Bon ba ging es usburg und Danden, bon wo aus ein Ausflug in bie Schleifheimer emacht wurde, über ben Brenner nach Italien binein. In Mantua lerlei Beläftigungen burch bie frangofischen Boligeibeamten. Floreng Runftichage, die die Reifenden in Entguden verfegten, vermochte fie boch e jurudguhalten. Seche Bochen nach ihrer Abreife aus Dresben lag Stadt por ihnen.

Beit ichien fur ein ruhiges Studium der Kunft nicht gunftig. Rom bon frangofischen Truppen besetht worden, während der Papst sich im verschangt hielt. Massenhaft waren Bilder und andere Kunstwerke nach ichleppt worden. Trog alledem herrschie noch in der classisch gewordenen Rneipe bes Cafe greco echtes Runftlerleben. Bier lernte St. Deblenichlager Bacharias Berner, Die Bruber Riepenhaufen, Roch, Muguft Refiner, por aller aber Thorwalbien tennen, der eben feinen Abonis vollenbet hatte, ein Werl bas einftimmig ale bas ichonfte Erzeugnift ber bilbenben Runft in ber Renge erflart murbe. Babricheinlich bier im Cafe greco batte St. wohl auch bie erft Begegnung mit bem Rarnberger Patricierfohn Saller b. Sallerftein, ber ibm ball in treuefter Freundichaft nabe trat. Den Binter fiber copirte St. eifrig all und neuere Gemalbe, brachte auch eigene nicht unbedentende Runfimerte bewort fo eine Mabonna, welcher zwei Engel bas Chriftustind entgegenbringen, eine Endymion, ben er fich nicht als Schafer, fonbern ale Jager bachte, nicht mi einem Schaferftabe, fonbern einen Speer in ber Band. "In bes Jagers Abend lied bon Boethe liegt etwas bon bem, mas ich mir bachte und ausbriden wollte notirte er in feinem Tagebuche. Es ift besonders Raphael, bem er in biefe Beit fein Studium widmet. Aber es find nicht nur bie Leiftungen ber ber gangenen Beit, die gur Bewunderung aufforbern, St. genießt auch aufgefchloffene Sinnes in ber Begenwart Bolt und Ratur bes Gfibens. Die firchlichen Refi mit ihrer malerifchen Bracht und ehrwürdigen Feierlichfeit üben unwiderftebliche Bauber auf ihn aus. Er schilbert fie in feinem Lagebuch und fahrt bann fori "Malerifcher, als alle Blumenbilber, ordneten fich in der fleibfamen Tracht be Landes die berichiebenen Gruppen ber tragenden, gebudt ftreuenden, Iniern arbeitenden Manner und Frauen. Wie biel angeborenen Beichmad. Bilbung geift und poetischen Ginn muß ein Bolt befigen, um ohne besonderen Unterrich nur nach hergebrachtem, jahrlich wieberfehrenden Brauch ber Bater folche funt lerifche Leiftungen bervorzubringen!"

Bebeutungsvoll wurde das Eintreffen des dänischen Gelehrten Dr. Brondstfür St. Mit seinem Landsmann Dr. Koës hatte Bröndsted schon längere Jent hindurch den Plan ins Auge gesaßt, Griechenland zu bereisen. Beide beredeten St., sich ihm anzuschließen, was denn auch nach längerem Zögern geschah. Für St., als russischen Staatsangehörigen, war es ein nicht geringes Wagniß, da sein 1807 die Türkei mit Außland im Kriege war, er beschloß daher, sich in dem gemeinschaftlichen Passe als "Medlendurgischer Historienmaler Schulh" anzugeden. Rach Hause meldete er zunächst nichts von dem gesahrvollen Unternehmen. Eichsstein 6 Monaten wieder zurück zu seine. Das Ergebniß der Relse sollte in einem gemeinsamen archäologischen Prachtwerse niedergelegt werden. St. batte

es übernommen, die landichaftlichen Beichnungen gu liefern.

Bronbfted und Roes verliegen Rom im April 1810, Ditte Junt fliege St., Saller und Linth in Reapel ju ihnen. Rur 14 Tage burfte ibr Aufentha bafelbft bauern. St. fchreibt barfiber: "Soviel ift mir auch ans bem turge Aufenthalt flar geworben, bag, wer in Rom mar, biefe Stadt verfteben lem und fich bort jum Rünftler bilbete, in Reapel die Befriedigung nicht finden tom welche fo viele Reifende rubmen und ich erwartete. Dan febnt fich bon Mi nur noch heißer nach Rom gurud und ift nur gludlich in Reapel, fo lange bi Raufch ber Reuheit bauert. Rom ift bie Stadt, bie bor allen anderen aus b traurigen Jehtzeit berausrudt und ein ebleres Bewußtfein auregt; Reapel ab ift ein zweites Paris, und Paris und Rom fteben in birectem Begenfage". 4. Juli brachen die vereinigten Runftfreunde auf und fuhren mit einem Betint quer über ben Apennin. Ueberall am Bege ftanben Bfable, von benen b Röpfe hingerichteter Rauber fammt abgehauenen Armen und Beinen berabgrinfe In Diranto, bon wo bie lleberfahrt nach Briechenland unternommen werd follte, mußten fie aus Furcht bor ben Englanbern, Die an ber Rufte freugte 10 Tage liegen bleiben, um das Bornbergehen der mondhellen Rächte abzumaute Mls fie fich enblich auf einer Barte einschifften, zwang fie ein Sturm, wied

Otranto juridgutebren. 3mei Tage barauf ftachen fie jum zweiten Dale See, jest auf einem befferen Schiffe, auf bem fie, freilich unter Berfolgung Englander und anderen gefährlichen Abenteuern Corfu erreichten. Rach gen Bladereien mit ben griechifchen Quarantanebeamten, murbe ihnen gmar Beiterreife geftattet, aber bie biergu nothwendigen Fermans und Emlungen an die griechischen Baschas, die ihnen von Conftantinopel aus versprochen ren, blieben aus, fo bag fie an abermalige Rudfebr bachten. Die Gebnfucht, nigftens Athen ju besuchen, fiberwog jedoch ichlieflich die Furcht bor ben Beren fo febr, bag fie fich baran machten, ein Schiff fur bie Fortfekung ber ife gu fuchen. Am 25. Auguft - St. hatte 14 Tage am Fieber frant geen - fleuerten fie bem Festlande ju. "Alle unfere Schutymittel, ichreibt fitr Die Reife burch Briechenland, beftanben in Baffen bon bem rifden Conful in Rorfn, in einem Baar Biftolen, einem Gabel und Sirfdger, und einigen Empfehlungsbriefen bon Frangojen aus Rorfu. Wir waren i überzeugt, daß wir auch ohne biefe Sicherheitsmittel reifen tonnten. Rach fen wird man in Griechenland nicht gefragt, die Empfehlungen führen nur, wir icon erfahren haben, in bie Ganbe von Leuten, Die einen befto arger migen und ausziehen, und jene Waffen find wohl auch nicht geschmiebet, um Echo in ben Felfen von Briechenland ju erweden. Go traten wir unfere ibrliche Reife mit einer Freudigfeit und Buverficht an, Die nichts Underes fein nte, ale bie magifche Birfung ber iconen Umgebungen und bes claffischen bens. Bon Brevefa aus ging bie Reife ju Lande bis Batras. Sier nahm feinen griechischen Diener Dmitri an, ber ibn feitbem auf feiner griechischen le und auch bernach noch in die heimath begleitete und ibm fein ganges en lang treu ergeben blieb. Erft im Angeficht ber malerifchen Bucht von inth verlieg St. bas Fieber, und er tonnte fich ungeftort bem Ginbrud binen ben bie Schonbeit ber Lanbichaft auf ihn machte. Rach gehntägigem enthalt ju Rorinth, mabrend beffen bie gange Begend nicht ohne Angriffe Beripottung bon Seiten ber einheimischen Bevollerung genugend erforfcht gezeichnet war, gingen bie Reifenben quer über ben Ifthmus nach bem n Safen bon Renchreae, um fich nach Athen einzuschiffen. Um 28. Septbr. beten fie im Biraeus. Roch am Abende beffelben Tages, ohne ibre ermudeten eber ju iconen, beftiegen fie ben hohen Anchosmas, die Fortfegung bes Lyfalos, ber fich gegenuber ber Afropolis erhebt. Aber taum batten fie ben fel erreicht, ale St. von einem fieberhaften Bittern bes gangen Rorpers überen wurde, ber Anjang bes typhojen Fiebers, bas ibn zwei Monate lang an Bett feffelte. Rach feiner Genefung fonnte er fich wieder feinen Gefahrten einigen neugewonnenen englischen und frangofischen Freunden anschließen. wurde eifrig gezeichnet, u. a. vollenbete St. vom Pnyrhugel aus ein Banoo von Athen. Die griechische Bevölkerung machte im allgemeinen ben iften Gindrud, fie zeigte fich betrugerifch, biebifch, babei friechend und unterfig, wenn man ihnen mit bem Stode ober einer Anzeige bei ber Obrigfeit hte. In Livabia erft, bas die Freunde auf ihrer Beiterreife von Athen nach fantinopel berfihrten, lernten fie die erften Griechen tennen, die ihrer großen rahren einigermaßen wurdig erichienen. Diefe Leute hatten bellenifch unb einisch gelernt, zeigten nationales Gelbftbewußtfein und Empfindung fur ben nd und bie Schmach bes turtischen Joches. Bon Delphi bemertt St.: "Die nne fleigt in glangenber Bracht empor und beleuchtet bas Thal bes Parnaffos; wird warm trot ber Bintergeit; immergrune Baume bededen bas aufhende Thal; Abler schweben langsam um die mächtigen Felshörner; ein bliches Leben regt fich auf den Bergen und im Thal; die castalische wile fprubelt in flaren Bellen aus bem Feljen; amphitheatralifch erheben

fich die Fundamente der Stadt über die Tiefe. Delphi ift gerflort, aber bie Gotter haben Delphi nicht verlaffen." Um 27. Februar 1811 tonnten bie Reifenben im englischen Gafthaufe in Bera abfteigen. Auch in Conftantinopel wurde St. wieder gleich nach feiner Anfunft von einem Fieberanfall, ber indeg beffer vorüberging, heimgefucht. Er beeilte fich fodann, die Gindrude ber machtigen, babei reigenb gelegenen Stabt, jugleich bes glangenbften Dittelpunttes orientalifchen Lebens, in fich aufgunehmen. Befuche fiber Befuche bei allen Gefandten ber Reibe nach mußten babei abgeffattet werben : Ginlabungen folgten auf Ginlabungen und leere Unterredungen raubten biele toftbare Stunden. Balb murbe ber Gefellichaftston in Bera St. unerträglich und er fuchte bemfelben oft burch Musfluge in bie reigenden Umgebungen ber Stadt, jumal auf ber affatifchen Geite gu entflieben. Gine intereffante Musnahme unter ber beranifchen Bevolferung machte ber ichmebifche Befandte, Chevalier be Balin, ein leibenichaftlicher Antiquar und gelehrter Sieroglyphenertlarer, ber mit ben fremben Befandten garnicht verfehrte, weil er behauptete, bag man mit diefen Lenten nicht eine Stunde leben tonnte. Um fo lebhafter mar ber Bertebr mit St., ber für feine Mungen und Alterthumer volles Berfiandnig batte. St. muficirte in Conftantinopel oft mit bem Componiften Belloli, einem Berebrer ber beutschen Mufit. Die meifte Beit aber widmete er natlirlich ben gabllofen Gebenswürdigfeiten ber Beltftabt, wobei er nur ju beflagen batte, bag er nicht frei und öffentlich zeichnen, ja nicht einmal grundlichere Runde fiber bas Beichehene fich berichaffen burite, ba jebes genauere Forichen und Fragen eines Fremben fogleich Migtrauen bei ben argwöhnischen Türlen erregte und ibn felbft in Befahr brachte. Dennoch gelang es ihm, aus Palin's Bohnung eine panoramifche Zeichnung von Conftantinopel ju Stande ju bringen.

Rach breimonatlichem Aufenthalt am goldenen born fuhren die Reifenben nach Rleinafien hinuber. Bis in die Gbenen von Troas begleitete fie ber ichme-bische Befandte Balin. In Smyrna wie auf der gangen Reife babin wurden viele Untersuchungen und Zeichnungen ber alten Ruinen und Tumuli gemacht. auch bier nicht ohne Belaftigung und Berfolgung, ba bie Fremben nicht nur in Berbacht geriethen, Schabe an Ebelmetallen aufzuftobern, fondern auch allerlei Bauberei gu treiben. Bie Ephefus brangen St. und Bronbfied por, boch mit verhaltnigmäßig geringer Ausbeute an Genug und Belehrung. In Smprna hatten foeben Brand und Bejt gewüthet. Bon Ephejus maren nur noch einige Erfimmer ju erfennen. Auf ber Rufreife von Ephefus nach Smprna wurde St. jum erften Dal von jenem gefährlichen Ufthma befallen, bas ihn bernach noch mehrmals an den Rand bes Grabes brachte. 3m Auguft landeten St. und Brondfted wieder in Briechenland, im Safen bon Trifferi, wo fie bon ber toftbaren Entbedung ber aeginetischen Statuen erfuhren , Die Die gurftigebliebenen Freunde Saller, Lindh, Coderell und Fofter gemacht hatten. Durch Theffalien, wo bas Thal Tempe und Lariffa befucht wurden, fehrten die Reifenden Mitte Ociober über Guboa nach Athen gurnd. Bon einem Ausfluge nach Marathen brachte Brondfted ben ichonen Torfo einer jugendlichen Statue in fogenanntem aegyptifchen Stil, aber bon ichonen Berhaltniffen und Aberaus forgialtiger

Arbeit, und St. Die Beichnung bes Schlachtfelbes beim.

Mit einigen englischen Gelehrten fristeten damals St. und seine Freunde eine Berbrüberung, die über die Zeit des zusälligen Zusammenseins hinausreichen sollte. Man bestimmte ein Symbolum im antifen Sinne als Wiederertennungszeichen, das neben der Idee eines Gastgeschenkes die Liebe zur Kunft und die Berhrung des Alterthums bezeichnen sollte. Die Statuten wurden entworfen, zum Symbolum ein Ring von antifer Bronze mit der Eule der Minerva und der Inschrift Lerrifor gewählt und die Diplome von 7 Primitibmitglieden

unterichrieben. Dan beichlog endlich eine Reife über gang Griechenland nach

gemeinichaftlichem Blane, obwohl in Gruppen getrennt, auszuführen.

Bu Ende bes Jahres 1811 gingen Brondfteb und Lindt nach Bea ab, um bort Grabungen anguftellen, mabrent St. burch eine Erfaltung in Athen gurudgehalten murbe. Saller leitete bie Arbeiten an athenischen Grabern , Die er iftr ben bairifchen Kronpringen bor dem thebanifchen Thore begonnen hatte. Da er aber balb nach Bante reifen mußte, um bie Berpadung ber geginetischen Statuen jum Transport nach Dalta ju beforgen, überließ er St. bie Gorge für feine Unternehmung, Die auch gunftigen Erfolg hatte, indem eine Menge Bafen und bemalte Terracotten gu Tage geforbert murben. Im Gebrugr 1812 ermarb St. auf einem Ausflug nach Salamis eine fleine Statue einer Amagone, Die er fets als bas werthvollfte Stud feines Brivatmufeums betrachtete. Am Jahrestage bes Funbes ber Megineten, am 23. April, trafen bie Freunde in Megina migmmen und beichloffen, ihre nachften Arbeiten bem Apollotempel zu Migglia mundenben, unter beffen Trimmern Saller, Lindh, Coderell und Fofter im Jahre borber eine viel verheißende Marmorplatte mit bem Relief eines Centaurenfampies gefunden hatten. Um 8. Juli begannen bie Grabungen. Ueber biefe leibit und über die burch biefelben gewonnenen Runfticate, über bas leben und Treiben der dabei Betheiligten, fowie fiber die anmuthige Umgebung bes Ories ift umftanblich und in bochft angiebenber Beife in Stadelbera's 1826 eridienenem Sauptwert "Der Apollotempel gu Baffae in Artabien" gehandelt worden. Ge hatte fich um ben Tempel eine gange Colonie ber gebungenen griedifchen Arbeiter und ber bas Bert beauffichtigenben und leitenben Gelehrten und Runftler unter luftigen, malerifchen Belten und Gutten angefiebelt, wo bie anfitengende Arbeit bes Tages mit beiteren Dahlen, mit Dufit und Tang an ben Abenden oft bis tief in die Racht hinein abwechselte. Es gelang allmählich pafrend ber gwei Monate ber bortigen Thatigfeit, ben mahricheinlich ichon frub burch ein Erbbeben erichütterten Tempel von bem 16 guß hoben Trummericutt adnitich ju reinigen und ben Tempelfries faft vollftandig, obwohl bin und wieber bridabigt au Tage au forbern. Die Marmorblode wurden gunachft nach Rante nefchafft, mo fie pertauft merben follten.

Gegen Ende des Jahres 1812 gerftreute fich die Gefellichaft von neuem. Et hielt fich, nachdem er die fibrigen jonischen Inseln antiquarisch untersucht und gegeichnet hatte, langere Beit in Ithala auf und fehrte Ansang Februar

1813 über Deffenien und Lafonien nach Athen gurud.

Beut ruftete fich St. ernftlich gur Reife in Die Beimath. Ginige Beit hielt ibn noch bie Bflege bes erfranften Coderell gurud, aber ale biefer wieber ber Beneiung entgegen ging, verließ St., wie er glaubte, fur immer Uthen. Doch follte er biefe Stadt noch einmal wiederfeben nach unfäglichen Befahren und Bibermartigfeiten. Alle er von Trifieri nach Salonich fuhr, murbe er, mahrdeinlich im Ginberftanbnig des Fuhrers feiner Barte, von Biraten gejangen und nicht eber frei gelaffen, als bis feine Freunde in Athen 11 000 Biafter aufgebracht batten und ber getreue Saller perfonlich biefe Gumme ben Raubern über-St. hat bie Qualen feiner Gejangenschaft lebhaft geschilbert. Um meiften ichmergte ibn, bag feine Mungfammlung gerftreut und mehrere von feinen Beidnungen gerriffen wurden. Gludlicherweise fonnte er ben größten Theil feiner Bappen bem berratherifchen Bootsführer anbertrauen, ber fie ihm nach ber Bereiung, wenn auch gegen hoben Lohn, wieder herausgab. Er war dann burch Prantheit noch einige Beit in Athen gurudgehalten worben. Endlich tonnte er mit feinem Diener Dmitri bie Beimreife von neuem antreten; über Trieft sing to nach Wien, wo er am 18. Juni 1814 anlangte. 3m Berbft beffelben Johres fehrte er in ben Rreis feiner Familie gurud; theils in Eftland, theils

bei Bermanbten in St. Betersburg, wo er übrigens auch bei Sof ehrenvolle Aufnahme fand, brachte St. zwei Jahre gu, ohne bie Sehnfucht nach ben berrlichen Lanbichaften, wie nach ben funftlerifchen Beschäftigungen bes Gubens aufgeben gu fonnen. Befonbers wunfchte er, an einem bagu geeigneten Orte feine Sammlungen bearbeiten und eine Beröffentlichung porbereiten ju tonnen. 3m Sommer 1816 ging er nach Rom und machte fich bier fofort an die Berausgabe bes phigalifchen Friefes. Der urfprfingliche Blan murbe balb erweitert, indem nun alle bei der Ausgrabung in Baffa aufgefundenen, ju dem Apollotempel gehörigen Bildwerte aufs vollftandigfte und getreuefte ju etwa ein Biertel ber wirflichen Große in ber urfprfinglichen Orbnung abgebilbet und in einem beigefügten Terte beichrieben und erflatt werben follten. Diefer Arbeit ftellten fich aber große Schwierigfeiten hemmend in ben 2Beg. Bu bem Mangel an Buchern, über die St, in feinen Briefen flagt, gefellten fich auch Sorgen um die Drudfoften, ba ein Berleger für bas Wert bes bisber noch unbefannten Autore nicht ju gewinnen war. Die vielen gefellichaftlichen Begiehungen, auch Buden in der eigenen gelehrten Bilbung, fpater auch mit Gifer begonnene andere Arbeiten auf tunfthiftorifdem Gebiete, pergogerten Die Bollendung bes Sauptwertes, fodag unterbeffen andere, rafchere und gewandtere Belehrte, auch auf Roften ber Redlichfeit theils burch vorläufige Auffindigung ber Funde und Ibeen Stadelberg's, theils burch Beröffentlichung bon mangelbaften Abbildungen der bon ihm berauszugebenden Bildwerfe bas Intereffe bes Bublicums borwegnahmen.

Unter den Freunden, welche St. in Rom näher traten, ist vor allen anderen der Legationssecretär der hannoverschen Gesandischaft, Kestner, der Sohn von Werther's Lotte, zu nennen. Dieser, auch durch poetische Begabung ausgezeichnete Gelehrte hat St. manchen werthvollen Rath bei den fünstlerischen Studien ertheilt. Durch Kestner wurde St. bei dem hannoverschen Gesandten d. Reden eingeführt. In der Redenschen und in der gräslich Baudissen Familie brachte er in heiterer Geselligkeit die angenehmsten Stunden seines zweiten römischen Ausenthalts zu. Seine Freunde Links und Bröndsted weilten damals

ebenfalls in Rom.

Bis jum Jahre 1820 waren bie Zeichnungen und ber Stich ber phigalifchen Bilbwerte, bis 1823 ber Tert im Manuscript vollenbet. Ingwischen mar in England eine recht mangelhafte Chition bes phigalifchen Friefes erfolgt. Charafteriftifch fur biefe Berhaltniffe ift ein bom Geptember 1825 batirter Brief Stadelberg's: "Dir ift bon bem befannten Alterthumsforicher Sofrath Bottiger ein Brief und eine Empfehlung burch ben jungen Rugelgen jugelommen, in welchem er mir unter Anderem anzeigt, daß er im 3. Bande feiner Amalthea einen meiner Briefe abbruden ließ. Go hat man fich mit ben ichreibseligen beutschen Gelehrten vorzusehen. Balb barauf erhielt ich bie Amalthea felbit als Geichent von ihm und las ben Quarf. Benn boch bie Belt einmal etwas Ordentliches bon mir gu lefen befame; aber nun wird ichon feit zwei Jahren wieber in Deutschland mit bem Drud meines Berles gezogert, bag ich befürchten muß, mein Bert fiber bie Alterthamer wird felbft zu einem Alterthum und im tomme am Ende meines Lebens nicht einmal bagu, Die Frucht meiner Arbeiten gu ernten, ober bie Frucht wird fruber von Unberen abgelefen, als ich ju ibrem Genug gelange. Go manches murbe ichon von Anderen ausgebeutet, mas if gnerft in diefem Berte berührte. But ift's, daß ich fo viel hineinlegte, fo bag ich eine völlige Erichopfung ber behandelten Stoffe nicht gu befürchten babe. Daneben murben nun aber im Jahre 1823 zwei neue Werte begonnen, Die Braber ber Bellenen" und "Trachten und Sitten ber Griechen". Bon letterem

Berte erfchien bas erfte Beft (5 Blatter) 1825 und wurde mit großem Beifall anfgenommen.

Unter biefen litterarischen Arbeiten tam St. wenig dazu, fich der Malerei zu widmen. Dagegen nahm er, angeregt durch die Anwesenheit von Paganini, Roffini, Reperbeer und anderen Runftlern in Rom, die Mufit wieder mit Eifer

auf, nachbem er fie lange Beit bernachläffigt hatte.

Im Jahre 1820 traf St. vielleicht ber schwerste Schlag seines Lebens. Seine zärtlich geliebte Mutter, die geradezu den Mittelpunkt seines ganzen Dentens und Schassens gebildet hatte, wurde ihm durch den Tod entrissen. Die Erinnerung an diesen Berlust begleitete ihn durch sein ganzes serneres Leben. Ihren Geburtstag pflegte er stets, so lange er in Rom weilte, allein oder allensalls in Gemeinschaft mit einem vertrauten Freunde, gewöhnlich an einem schönen Punkt in der Umgegend der Stadt, zu begehen, in trübe Gedanken versenkt und ausschließlich mit der Erinnerung an sie beschäftigt. Wohl hat er daran gebacht, ihr Grad zu besuchen und wenigstens einen kurzen Ausenthalt bei den Seinigen in Estland zu nehmen. Aber die litterarischen Arbeiten, wie auch seine wachsende Eingewöhnung in die Lebensverhältnisse des Südens hielten ihn von

ber Musfuhrung biefes Planes noch Jahre lang gurud.

Unter ben vielen ausgezeichneten und liebensmurbigen Menfchen, mit benen St. in Rom verfehrte, mirtten bie beiben beutschen Belehrten Berhard und Panoffa am bedeutenbften auf feine antiquarifchen Studien ein. Dit biefen und mit Refiner berband er fich 1824 ju einem antiquarifchen Berein. Bochentlich hielt man eine Busammentunft, wo ber Paufanias und Sigin gelefen, Bortrage fiber Alterthumer gehalten, befonbers auch viel über bie phigalifchen Bildwerfe verhandelt wurde. Anfangs führte bie Gesellichaft von bem Orte ihrer Busammentunfte ben pompofen Ramen ber capitolinischen, hernach nahmen bie Mitglieber wegen bes haufigen Bertehrs mit apollinischen Seiligthumern, Runftwerten und Sagen ben Ramen "Romifche Spperboraeer" an. Als Devife zeichnete Stadelberg's funftverftanbige Sand eine Bereinigung bes buberborneifchen Greifes mit ber romifchen Bolfin. Gerhard hat fpaterbin Die Refultate ber dort vorgenommenen Arbeiten unter bem Titel: "Syperboraeifch-tomifche Studien für Archaologie" in 2 Banden veröffentlicht. In bem zweiten, faft 20 3ahre nach bem erften erichienenen Banbe findet fich ein werthvoller biographifcher Abrig über St. Diefem Rreife ber Freunde murbe fpaterbin burch ben Butritt bes Bergogs von Lunnes neue Anregung und erweiterter Befichtetreis gegeben, und es ichlog fich bann hauptfachlich burch bes Letteren Be-Arebungen an die byperboraeische Genoffenschaft die für bie Entwidelung ber Allerthumswiffenschaft in neuerer Beit Gpoche machenbe Grandung des archaologischen Inftitute in Rom und bie Berausgabe ber Monumenti dell' Instituto archeologico on.

Im J. 1824 unternahm St. mit Panosta eine Reise nach Sieilien, die besonders seinem Werke über die Gräber der Hellenen sehr sörderlich war. Allein die Strapazen auf den Streisereien durch das noch sehr uncultivirte Land und eine Besteigung des Aetna hatten seine Kräfte so mitgenommen, daß er auf der Andreise in Neapel tödtlich ertrantte. Jenes Asthma, das ihn 8 Jahre vorher in Smyrna übersallen hatte, brachte ihn auch dieses Mal an den Rand des Grabes. Ust nach sechswöchentlicher Pflege seines getreuen Freundes Kestner konnte er wieder nach Kom ausbrechen. Aber völlig erlangte er seine Frische und Gesund-

beit nie wieber.

Bon besonderem Intereffe für St. war die Anwesenheit des berühmten buroglaphenforschers Champollion in Rom, 1825. Er ließ fich von ihm in die Tehtimniffe der Zeichenschrift der alten Aegypter einführen und erweiterte so

feine Renntnig bom Rillande, bas ibn burch Runft und Sitten bon jeber an-

gezogen hatte.

In einem Briefe besfelben Jahres an Die Schwefter Charlotte beift es: "Reuerbinge habe ich mich wieber mit großem Gifer ber Dufitabung bingegeben. Ge ift bier nämlich ein trefflicher junger Componift und Pianift erften Ranges. Reiffiger, mit dem ich befannt geworben bin und icon ein paar Dal muficirt habe. Er bat mir bor Rurgem ein paar Ronbeaur bon feiner Erfindung gebracht, die foftlich find . . . . Es ift boch nichts angenehmer, als was foeben erjunden wird und noch bon feinem Bregbengel befubelt ift, fogleich ju genießen." Chenfo anregend mirfte auf feine Runftliebe ber Gefang ber Catalani. 3m Juni bes Jahres 1826 erhielt St. endlich bas erfte Eremplar feines großen Bertes "Der Apollotempel gu Baffae in Artabien" (Rom 1826. Royal-Folio. 31 Rupfertafeln und 147 Seiten Text) jugeschidt. Außer einigen leiber ftart entftellenden Drudfehlern war die Musftattung der Bedeutung des Inhalts angemeffen. Biele Pladereien erwuchsen ihm in ber Folge aus ben Berhandlungen über eine beabfichtigte frangofifche Ueberfetung bes Bertes, Die indeffen niemals gu Stanbe tommen follte. Doch ericbien in Baris fogleich nach Beröffentlichung ber beutiden Ausgabe bie Anffindigung einer frangofifchen in Octab, Die gwar ber Berbreitung bon Stadelberg's 3been forberlich, aber bem Ertrage bes Unternehmens bochft nachtheilig fein mußte. Bei ber Breslauer Univerfitat murbe gleich im folgenden Jahre eine eigene Borlefung über bies Bert gehalten, wie es benn in ber gangen europäischen Gelehrtenwelt bie größte Unerfennung einerntete, wenn auch bie und ba fich Biberfpruch gegen Gingelnheiten, namentlich gegen bie fymbolifche Deutung gemiffer Mythen erhob. Aber ber flingenbe Robn blieb aus. Obgleich St. fic entichloß, feine Arbeit bem Raifer Nicolaus ju widmen, murbe fie nicht einmal in ben gelehrten guffifchen Unftalten angefauft. Dagegen ernannte ibn bie Berliner Atademie ju ihrem orbentlichen Mitgliebe.

Bludlicher und rafcher als mit biefem hauptwert ging es mit ber beraud gabe bon Stadelberg's "Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne, gravés d'après les dessins, executés en 1814 par Mr. le Baron de St. et publies à Rome 1826", wobon 1825 icon bas erfte Geit ericbienen mar und bas 1831 in Berlin in benticher Sprache berausgegeben wurde. Das Wert erichien in einem ungemein gfinftigen Beitpuntt, ba alle Belt fich fur ben eben ausgebrochenen griechischen Befreiungstampf intereffirte. Auch mar es mohl bas einzige, welches bem Autor einigermaßen bie auf die Berftellung bermanbten Untoften wieder einbrachte, obwol es trot eines besonderen papftlichen Bribilegs bis jum Jahre 1828 fünf mol nachgebrucht murbe. Die "Trachten" murben ein fo populares Bert, bag St. fpater in einem Briefe halb ironifch fcbreiben tonnte: "Ich habe bier (in Deutschland) bei fremben, aus Rom tommenben Damen meine neugriechifden Trachten in feinem Mofaitichmud ausgelubrt gefeben. Die bochfte und lebte Gulbigung empfangt in unferer Beit bie Runft boch bon ber Mobe. Schoneres ale biefen fterblichen Lobn tann fie nicht erreichen, und felbit bie tomifche Ausgeichnung, welche ich im Mufeum bon Garisrube meinen Trachten erwiesen fab, nämlich gwischen ben Delgemalben alter berühmter Meifter in einer langen Reihe mit aufgehängt und aufbewahrt zu werben, gilt nicht fo viel. Den ichonen Arm ober Bale einer Dame gu gieren, ift ichon ein herrliches Boos; mas foll man aber fagen, wenn ber Director einer berfichmten Seifenfabrit in Dresben biefe Trachten auf feine feinfte, weiße Sanbfeife abbrudt, um dieje ju empfehlen. Bit bas nicht eine abnliche Ehre, als fie Goethen ju Theil ward, ber Berther und Lotte auf Glas gemalt fand? Bie Glas ber gerbrechlichfte Stoff, fo ift Geife ber verganglichfte." Auch auf ber Buhne, felbft

auf Mastenballen wurden Stadelberg's Costumes mit großer Sorgfalt nach-

geaburt.

Die dritte große Publication Stadelberg's, die "Gräber der Hellenen", wollte dagegen lange nicht vorrücken. Obgleich die Zeichnungen schon in Rom vollendet waren, zögerte St. so lange mit Fertigstellung des Textes, daß das Buch erst 1837, in seinem Todesjahr, in Berlin erscheinen konnte. Roch im J. 1826 begann St. in Rom ein neues Werf, das eine künstliche Wiederberstellung der Throne des Amykläischen Apoll und des Olympischen Jupiter nach Pausanias Beschreibung zum Gegenstand hatte. Auch hier waren die Zeichnungen längst sertig, während die Abhandlung dazu niemals zu Stande kam und so die ganze Arbeit nicht zur Berössentsichung gelangte. Aehnlich ging es mit der Zeichnung und Erklärung der später von Rochette publicirten bronzenen

Bifta, auf ber bas blutige Tobtenopfer bes Achilles bargeftellt mar.

Bu anberen bebeutenben archaologischen Arbeiten veranlagten St. Die im 3. 1827 gefundenen etrurifchen Grabtammern, Die fogenannten Sppogden bon Tarquinii. In Begleitung bon Reftner und einem romifchen Architetten reifte er fogleich nach bem erften Befanntwerben ber Entbedung nach Corneto, in beffen Rabe ber Bund gefchen. Bier Grabtammern, Die noch völlig farbenfrifche Malereien gierten, maren bereits aufgebedt, felbft gruben St. und feine Befahrten eine fanfte auf, die an Erhaltung ber Farben alle anderen übertraf. In 17 Tagen brachte St. in den feuchten Grabern bei Rerzenlicht in unbequemfter Stellung ben gangen Tag verharrend 225 menfcliche Figuren ju Babier, außerbem eine Menge Thiere, Ornamente und Reliefs, auch nahm er eine genaue Ausmeffung aller Theile bor. Rachdem die Arbeit an Ort und Stelle beendet war, machte fich St. in Rom baran, die Beichnungen ins Reine gu bringen und ju coloriren, die barauf fogleich jum Stich auf 35 Rupferplatten nach Dunchen gefanbt murben, als artiftifcher Theil eines neu herauszugebenben Bertes "Banbgemalbe aus ben Sppogaen bon Tarquinii". Die Cornetonischen Entbedungen erregten in Deutschland bas größte Auffeben. Dit Ungebuld erwartete man bas verheißene Bert. Bunachft aber faben fich St. und Reftner infolge bes Braberjundes in allerlei Intriguen verwidelt. Der frangöfische Archaologe Raoul Rochette wollte bem bon St. begonnenen Wert ben Borrang abgewinnen und eilte nach Corneto. Da die romifche Regierung ihm bas Beichnen in ben Grabfammern nicht erlaubte, fuchte Rochette fich auf litterarischem Wege burch Berlaumdungen aller Art an St. ju rachen. Diefer bertheibigte fich burch eine launige Brojchure, die er "quelques mots sur une diatribe anonyme" nannte, und in ber er bie Unmagung bes frangofifchen Gelehrten mit ebenfo viel feinem Bib wie fachlicher Belehrfamteit geißelte. Goethe, ber in Diefem Feberfriege gang orientirt mar, nannte Stadelberg's Brofcbure "ein mabres Meisterftud" und bie porftebende parobifche Bignette (Eos-Pheme und Rephalos-Rochette) "ein lanichend im Stil antiter Bafengemalbe erfunbenes Dotiv". Leiber fcheiterte bie Drudausgabe ber Tajeln theils an einer allgugroßen Bergogerung bes Tertes, theils baran, bag eine Ginigung mit ben Berlegern (querft Cotta, bann Reimer) wegen ber Roften nicht erzielt werben fonnte. Leiber find Die Zeichnungen berleren gegangen. In bem Anbenten ber begeifterten Cornetaner leben bie Ramen ber beiben Runftfreunde noch fort. 3mei Graber werden noch heute als Grotta bel Barone Stackelberg und Grotta del Barone e Ministro di Kestner begeichnet.

Fast vollendet hat St. noch in Rom seine "Griechischen Unsichten", die 1534 in Paris unter dem Titel: "La Grèce. Vues pittoresques et topographiques" midienen. Sie bildeten die Ausbeute seiner im J. 1814 mit so vielen Mühen und Gesahren ausgeführten Reise. Und noch ein eigenthümliches Opus bestätzigte St. in den Tagen seines zweiten Ausenthalts in Rom. Es war dies

ein mythologisches Gedicht "Albunea", von dem er selbst im J. 1818 dußerter "Es ift hier noch etwas Neues aus meiner Feder entstanden, was den Gelehrten einen unerwarteten Ausschluß geben wird, die in dem Schatz des Schonen aus der vergangenen Welt herumsuchen und dabei oft den Wald vor Bäumen nicht sehen, besonders aber die lieblichsten Dichtungen verdorren lassen und aus den trischen Blumen der Mythologie ein Herbarium sammeln. Es ist dies ein Werk in gebundener Rede, ein episch-archäologisches Gedicht. Ganz geeignet zum Geheimniß, werde ich es wahrscheinlich zuerst anonym erscheinen lassen. Schon ist das Ganze beisammen und vollendet die auf die Feile, die man nicht unterlassen dars, um sich selbst damit zu befriedigen." Leider ist die "Albunea" trob

Jahre lang fortgefehter Feile nie gur Beröffentlichung gelangt.

Benn Beriplitterung ber Rrafte und Schen bor anhaltenber geordneter Thatigfeit manches mit Gifer begonnene Unternehmen nicht reifen liegen, fo mar es boch befondere bie mantende Gefundheit, Die St. an der Musfuhrung vieler feiner Entwürfe hinderte. Rach feinem Afthma-Anfall in Reapel batte St. fic mehr iconen muffen, ale ibm erträglich mar; Die Arbeiten in Tarquinii maren pollends bagu geeignet, feine angegriffene Befundheit zu erichnttern. Als er bon ihnen nach Rom gurudtehrte, befiel ihn abermals bas Afthma, bas aufanglich raich gehoben, wiederlehrte und lange Beit feinen Blan, endlich in Die norbifche heimath zu reifen, verhinderte. Bum Bruftleiden, das nach drei Monaten leid-lich geheilt war, tam die Ruhr, die ihn derart mitnahm, daß er in lang anbauernbe nervofe Schwäche verfiel. 3m April 1828 mar er fo weit bergeftellt, baf er mit Refiner und bem eben in Rom wieder eingetroffenen Berbard einen Ausflug durch Etruvien, Umbrien und das Sabinerland unternehmen tounte. Dit Berpadung feiner Runftichate vergingen noch ein paar Monate, wobei Thorwalbien getreue Gulfe leiftete. "Es ift nicht leicht", fcreibt er, "fich von einem Orte loszureißen, wo man feit zwölf Jahren mit allen feinen geiftigen Intereffen Burgel gefaßt bat, wo felbit bie Sprache bes Lanbes mit ihren mobilautenben Rlangen uns geläufiger geworben ift, als bie fruh erlernte ber Rindbeit . . . Wird der trube himmel bes Rordens mir jemals ertraglich werden ? . . . Ber weiß, wie meine Runftwerfe noch in bas Baterland gelangen, und ob mit ber Genug wird, mein fleines Dufeum bort aufgeftellt ju feben. Und boch mag ich es nirgende andere wiffen, als in der Rabe der Meinen, au ihrer und meiner Landsleute Freude und Rugen. Gin Andenten an mich, wenn biefes Dafeins Ende erreicht ift. Goll benn aber mein Leben immer nur ein Reifen fein! Rirgend fich ein Safen, ein gang befriedigender Rubeort finben, bis au jenem bon mir oft im Ginn erwogenen, ber feinem fehlen tann. Und felbft fur jenen Ort ift es mir nicht gleichgültig, in welchem Lande er mir wird. Um liebften bort, wo ich geboren bin!"

Im August 1828 verließ St. Rom und Italien auf immer. Junachst wandte er sich nach Paris, wo die Ausgabe seiner Vues pittoresques, zu ber der König 20 000 Francs beisteuerte, gesorbert wurde. Bon hier solgte er einer Einladung seines Freundes Coderell nach London. In beiden Städten versuchte St., wiewohl vergeblich, Verleger sur seine noch ungedruckten Arbeiten zu sinden. Aus England, wo er wie in Paris viele berühmte Persönlichseiten tennen sernte, ging er nach Frankfurt a. M. hier hielt er sich drei Tage auf, mit der Gerstellung seiner Karte von Griechenland beschäftigt. Darauf wandte er sich nach Göttingen, wo er viele von den Prosesson, deren Borlesungen er besucht hatte, noch vorsand. Den ehrenvollen Antrag, eine Prosessur an der Georgia Angusta zu übernehmen, schlug er aus, weil seine Künstlernatur davor zurückseute, sich in alademische Fesseln schlagen zu lassen. Bon hier eilte er nach Weiwar, um Goethe kennen zu lernen, dessen Dichtungen ihn auf seinen Reisen begleitet botten.

beffen Schriften von ihm und feinen Freunden fofort nach ihrem Ericheinen mit Begeifterung gelefen murben. St. war auf bas freudigfte überrafcht burch bie Freundlichfeit, mit ber Goethe ibm entgegentam und ibn funf Tage als taglichen Gaft und Tifchgenoffen fefthielt. Jeben Morgen trat er ichon um 10 Uhr in Goethe's Stubirftube, blieb bei ibm jum Frubftud, Mittag- und Abenbeffen, und jeben Abend, wenn er Abichied nahm, borte er bas ermunternbe Bort: Richt mabr, Gie bleiben noch?" Beichnungen, Rupferfliche und Antitenfammlung murben angefchaut, fiber ben Phigalifchen Fries und fiber Creuger's neuefte Anfichten ber Muthologie biscutirt. Dit Goethe allein ober in Gefellichaft bon bellen liebenswürdiger Schwiegertochter murbe nach Belvebere binausgefahren. murben Schloffer und Garten befucht, belebte Stunden bei Bofe und im Garten. baufe an ber 31m verbracht. In Diefer Beit hielt fich ber Dichter am liebften in bem fleinen Sandhaufe am Parte auf, wo er felbft bie Dalpen im Barten pflangte. "Go ichlicht und einfach ift Goethe in feinen Reben", fchreibt St. an Refiner, "fo ungefünftelt und ungewählt find feine Borte, und immer treffend. Gr bat die Raturfprache in feinem Befig. Es mar eine Luft, ibn mit Rinbern, bie immer ab und ju bei ibm bortamen, fprechen ju boren, benn er bat eine rubrende Art, fich mit ihnen ju unterhalten, fpricht bann in ihrem Ginne; barum fle auch an ihm bangen und gang bertraut mit ihm find. 3ch mochte nicht aufhoren, bon ibm gu reben, fo hat er mich begaubert." Beim Abicbiebe wechfelten pe Gafigeichente. Goethe gab ihm bier Dedaillen mit feinem Bildnig und Die Beichnung einiger antilen Fragmente. St. verehrte ihm feine fcbone Beichnung bon Toormina und ein Blatt aus ben "Trachten". "Gie haben erreicht, wonach ich gestrebt," fagte Goethe bei ihrem Anblid. In einem Briefe an Professor Gottling vom 22. August 1829 bemerkte Goethe: "Ich habe Ihnen die Unterbaltung mit herrn Baron bon Stadelberg bon Bergen gegonnt, ba fie mir fo riel Bergnigen und Belehrung gewährt."

Unter bem Eindruck dieser unvergeflichen Tage reifte St. nach Jena, um feine romischen Freunde Göttling und huschte aufzusuchen, ward dann in Leipzig von einem großen Kreise von Gelehrten mit großer Auszeichnung empfangen und traf in Dresden die von Rom her befreundeten Familien bes Gesandten b. Reben

und bes Grafen Baubiffin.

In Dresden verweilte St. in einem geistig bewegten Kreise, besonders gern im Hause L. Tied's, aber auch bei Hose, wo er die Prinzen Friedrich August und Ishann kennen kernte, die ihm den Ausruf entlocken: "In der Rähe so unterrichteter und liebenswürdiger Männer wünschte ich zu bleiben." Rach Bollendung der berühmten Dante-liebersehung übersandte ihm Prinz Johann ein Exemplar des Werkes. Am sächsischen Hose wurde er auch dem Kronprinzen von Preußen vorgestellt, der ihn nach Berlin zu kommen aufforderte und ihm das neueröffnete Museum zeigen wollte. In Dresden bot sich St. die Gelegenheit dar, ein seinen Kenntnissen und Reigungen entsprechendes Amt anzutreten. Er wurde ausgesindert, die Oberverwaltung aller sächsischen Kunstschafte und insbesondere des Antikencadinets zu übernehmen. Dieses Anerdieten lehnte er aber ebenso entsichlessen ab, wie srüher die Göttinger Prosessur und später das Directorat am Berliner Museum.

Als St. im Juli 1830 nach Berlin kam, wurde er mit großer Zuvortommenheit von Rauch aufgenommen, der ihm zu Ehren sammtliche Berliner Kinftler versammelte. Schinkel's Architektur des neueröffneten Museums hatte Stadelberg's Erwartungen nicht entsprochen und die Antikensammlung ihn talt gelassen. Theils schien ihm das Alte überschadt und verfälscht, theils nicht bestumb genug. Einige vorzägliche Bruchflude sand er in Tegel bei Wilhelm

b. humbolbt, den betenben Rnaben ausgenommen, überwogen fie feiner Anficht

nach Alles, mas er in Berlin gefeben. Go vergingen zwölf Tage.

Muf einer Reife nach Solftein gog fich St. eine Salsentzundung gu, Die, als er nach Dresben gurudfehrte, fich fteigerte. Es entftanb eine langwierige Rrantheit, Die ihn Monate lang an bas Bimmer bannte. Endlich mar er fo weit genesen, bag er im Commer 1831 eine Rur in Teplit mit Erfolg burchmachen und bann eine Reife nach Gubbeutschland unternehmen tonnte. In Beibelberg wurde er mit Enthufiasmus aufgenommen und ibm wiederum eine Brofeffur angeboten. Den Binter brachte St. in Mannheim ju im Rreife geiftreicher Manner und Frauen, Die fich am Sofe ber bort renbirenben Grocherangin Stephanie bon Baben berfammelten. Um endlich ungeftort an feinen Berten weiter arbeiten gu fonnen, jog er fich im Commer 1832 nach Beibelberg gurfiff. Damals murbe er von ber foniglich banifchen Gefellicaft für norbifche Alterthumstunde jum ordentlichen Mitgliede ernannt, ebenfo bon ber furlandifden Befellichaft fur Litteratur und Runft in Mitau. Das gange übrige ruffifche Reich aber tummerte fich um ihn fo gut wie garnicht. Beber murben feine Berte gefauft, noch ihm irgend welche Ehren bereitet.

Babrend eines zweiten Binteraufenthalts in Dannheim murbe St. pon

einem Rerbenichlage getroffen, bon bem er fich febr langfam erholte. Raum hatte er aber in Dresben feine Arbeiten wieder aufgenommen, wiederholten fich bie Anwandlungen von Rervenlähmung. Am 18. April 1834 erfolgte ein zweiter Schlaganfall. Seit diefem Tage war feine geiftige Rraft gebrochen, bas Bebachtniß geschmächt, Die Sprache eine Beit lang ichmer und unperftanblich. Dennoch bachte er baran, feine Arbeiten ju bollenben. 218 Raifer Ricolaus 1835 allen feinen Unterthanen befahl, nach Rugland gurudgutehren, reifte auch St. in Begleitung eines zuberlaffigen Dieners über Samburg junachft nach Riga, pon bort nach Lilienbach bei Rarba, mo fein Bruber Rarl ein gludliches Familienleben führte. Theile bier, theile bei feinem Reffen, bem General D. Mepenborff in Betersburg, berbrachte er bie letten Tage feines Lebens. Muf feine geliebten Studien mußte er gang bergichten. In Betersburg beichloß St. am 27. Darg 1837 fein bielbewegtes Leben. Seine Leiche wurde nach Eftland gebracht und neben der heifgeliebten Mutter gur Rube bestattet. Bon feinen Cammlungen, bie größtentheils in Dresben gurfidgeblieben waren, gingen werthvolle Stude in ben Befit ber fachfischen Regierung fiber, fo bie Amagone bon Galamis, andere wurden an verschiedene Runftfreunde verlauft, die meiften Sandzeichnungen gu feinen Werten werben jest noch auf bem Stadelberg'ichen Familiengute Faebna aufbewahrt.

St. mar eine weiche, mehr aufnehmenbe, ale ichopferifche Ratur. Die Borurtheile feines Standes, Die im damaligen Eftland befonders fraftig mucherten, hatte er bis zu einem gemiffen Grabe übermunben. Allein feine Schen por regelmäßiger geordneter Thatigteit als Beamter ober Profeffor lagt fich wohl auch aus feiner ariftofratifchen, vielfach in ben Berftreuungen ber Befellichaft aufgehenben Lebensweife erflaren. Dag er nicht als Lehrer ber afabemiichen Jugend wirfen wollte, war um fo mehr gu bedauern, als bon feinen Beitgenoffen befonders feine Gabe, über Runft und Rünftler belehrend gu fprechen, oft feine Buborer geradegu bingureißen, gerühmt wird. Die Reinheit feines griechifchen Runftgefühls war erftaunlich und übertraf bei weitem feine Belehrjamfeit, Die bei mangelhafter Brundlage nie jur fur ibn felbft gewunfchten Reife gebieb. Sein genialer Dilettantismus und feine funftlerifchen Beidnungen haben aber für die Welt der Alten in weiteren Rreifen gewirtt, als viele echt ichulgemake Abhandlungen. Geine gelehrten Freunde gedachten bei ber Rachricht bantbar ber vielfeitigen Anregung, die er ihnen gegeben und fetten ibm als Grabidmit Stabe. 358

be Worte: "Ein stind des Nordens, durch muhvolle Wanderlust heimisch in hellas und Rom, hat er in Werten, vom Genius Koms gepflegt, die Kunft der Griechen, jenen Glücklichen geistesverwandt, neu darzustellen und zu erklären bermocht. Früh erblüht, schön gereist, rasch gewelft, der Seinigen Stolz, seinen Frennden undergestlich, liegt er bestattet in vaterländischer Erde. Gottes ewiges Scht, das er im Wahren und Schönen hienieden suchte, möge jenseits ihm immiten!"

Bgl. Eb. Serhard, Spperboreischer römische Studien für Archäologie.

2. Theil. Berlin 1852, S. 298 ff. — C. Hoheisel, Otto Magnus Freiherr v. Stadelberg als Mensch, Künftler und Gelehrter in ber "Baltischen Monatsschrift VIII, 385—442, 475—535. — N. v. Stackelberg, Otto Magnus v. Stackelberg. Schilberung seines Lebens und seiner Reisen mit einer Bortebe von Kund Kischer. Heidelberg 1882.

Stade: Dieberich b. St., Germanift. Er ift am 13. October 1637 gu inde aus einer burgerlichen Familie geboren. Gein Bater, Ricolaus b. Stabe, ur Raufmann, bie Mutter eine Raufmannstochter, die, fruh verwittwet, auch be Sohn bem Sanbelsftande bestimmte. Schon hatte fie ihn bem Unterricht apogen und gedachte ihn ale Lehrling nach Spanien gu fenden, da trat bie bigung bes Anaben gu ben Biffenschaften fo lebhaft ju Tage, bag ihm im Urs von 14 Jahren Die Rudfehr auf Die Schulbant jugeftanden murbe. 3m 1658 bezog er bann die Univerfitat Gelmftebt, wo er Anjangs theologische Megien borte, bald aber fich mehr auf juriflische und hiftorifche Studien mart. bine miffenichaftliche Richtung burften am meiften die Borlefungen Germann enring's geforbert haben. Rachbem er im fechften Gemefter bereits Die Bochwie verlaffen hatte, hielt er fich furge Beit in Samburg auf und begab fich um nach Schweben: war boch feine beutsche Beimath feit bem westfälischen rieben ber Arone Schweben unterthan. Wahrend eines fiebenjahrigen Aufentliee hat er bort bie enticheibenden miffenichaftlichen Anregungen gefunden, reiches ffen auf fprachlichem und archaologischem Gebiete gesammelt und bedeutungs-Ile gelehrte Befannifchaften geichloffen. Bon 1662-1667 mar er Gecretar b jugleich Erzieher im Saufe des ichwedischen Reicherathe Spante Banner in led bolm, bother und nachher aber weilte et langere Beit in Upfala, wo gerabe male bie antiquarifchen und linguiftifchen Studien einen machtigen Auffchwung bmen. hier lernte er ben phantaftifchen Standinaviften Olaf Rudbed und nen ibm an foliber Belehrfamfeit und fritischem Ginn gewaltig überlegenen atichen Gollegen 3ob. Scheffer fennen, bier verfehrte er mit bem fundigen Bebeiter istanbijder Sagas Dlof Berelins und bem Renner und Berausgeber bes file Georg Stjernhielm, eignete fich eine grundliche Renntnig bes lebenben webilch wie bes Altnorbifchen, bemnachft auch bes Angelfachfifchen, Rieberwifchen und Friefilchen an und mar, als er 1668 wieder ben Boben ber imath betrat, fur bas vergleichenbe Studium ber Muttersprache weit beffer füftet ale irgend einer feiner Landeleute.

Gr erhielt in Stade das Amt eines königl. schwedischen Consistorialsecretärs gat es mit einer fünsighrigen Unterbrechung, welche die braunschweigische capation herbeisührte (1675—1680) und die ihn zwang, vorübergehend zur wattschaft seine Zustucht zu nehmen, die zum Jahre 1711 verwaltet. Aus die amtlichen Thätigkeit erwuchs u. A. eine 1684 begonnene topographische ersicht über die Herzogthümer Bremen und Berden, die, obwohl nach Supersebenturen und Präposituren bearbeitet, doch über die Zwecke der kirchlichen zwaltungsbehörden hinausgreist (erst neuerdings gedruckt im Archiv s. Gesch. 2c. Sinde VI, 12—72); serner die gelehrte Borrede zum Stadischen Kirchen-

354 Stabe.

Handbuch (Stade 1710) und allerlei Sammlungen und Borarbeiten zur Geschichte, speciell zur Kirchengeschichte jener Landschaften. Auch übersehte er (1711) die aus Anlaß der Bickerstaff'schen Prophezeiungen erschienene Schrift des Schweden M. G. Blod gegen neu aufgetauchte falsche Wahrsagereien. Im J. 1711 ward er königlicher Archivar für die Herzogthümer Bremen und Berden, aber schon 1712 durch die politischen Ereignisse aus dem ihm lieben Amte vertrieben, hat er die letzen Jahre seines Lebens in Hamburg und in Bremen zugebracht. In Bremen, wo sein zweiter Sohn seit 1712 als Domprediger wirste, ist er am

19. Mai 1718 geftorben.

Stade's Radrubm grundet fich nicht auf Die ermannten Rebenarbeiten feiner amtlichen Beschäftigung, fondern auf die germaniftifchen Studien feiner Duge. lleber beren langfamen, aber ftetigen Fortidritt gibt ber reiche Rachlag And funit, ben bie fonigliche Bibliothet ju Sannover aufbewahrt (vgl. Bobemann's Bergeichnig ihrer Sanbichriften, Regifter S. 653 f.). Sein wiffenicaftlicher Brief. wechfel, foweit er bei v. Geelen, Memoria Stadeniana (G. 181-344) gebrudt ift, beginnt erft mit bem Jahre 1694, und vor bie litterarifche Deffentlichfeit ift St. fiberhaupt erft in feinem 71. Lebensiabre getreten. Freilich in ber fleinen Wemeinde ber beutichen Alterthumler galt er ichon langft als eine Autoritat, wie bie Borrebe bes bon ihm gwar nicht angeregten, aber geforberten Greifewalber Projeffore Balthen ju beffen Ausgabe bes althochbeutichen Tatian (Greifemalb 1706) bezeugt. 1708 ericien bann zu Stabe fein "Specimen lectionum antiquarum Francicarum ex Otfridi monachi Wizanburgensis libris evangeliorum atque aliis ecclesiae christianae Germanicae veteris monumentis antiquissimis collectum" ic., ein bunnes, aber überaus inhaltreiches Quartheit, bas eine überrafchenbe Bertrautheit mit ben Denkmalern, bem Bortichat und ber Brammatil ber "frantifch-teutichen Beit" offenbarte. Geit Jahren batte St. fich mit bem Althochbeutichen und besonders eindringend mit Offried beidaftigt, mar, um gufrieden mit ber Leiftung bes Flacius, ju ber Biener of. felbft borgebrungen und begann nun, durch das Beifpiel mehr noch als durch die Aufforderung bes Englanders Sides angefeuert, Die Sprache bes Beigenburger Donche grammatifch und lexitalifch gefichtet einer Darftellung ber althochbeutichen Sprache pu Brunde gu legen. Dies Bert, im 3. 1710 begonnen, wfirde bei allen an ben Broben erfichtbaren Mangeln boch bie bisberigen Beiftungen ber Deutschen wi bem Gebiete ber hiftorifchen Sprachforichung fammtlich übertroffen und gegenuber bem Thesaurus bes Sides eine Ehrenpflicht bes beutichen Festlandes erfallt haben. St. ift der erfte beutsche Belehrte, ber über ben antiquarifchen Dilettantismut hinaus, bei bem felbft die tuchtigften feiner Landsleute, wie Schilter, fteten blieben, ju ber flaren Erlenninig und Forberung vorgeschritten ift, für jebm germanifchen Einzeldialett und fur jebe Epoche gunachft eine fefte grammatifd Grundlage ju ichaffen. Ueber bas, was ihn von Mannern wie Schilter mb Edhart trennte, hat er fich felbft ebenjo bescheiben wie bracis ausgelproces. Speciell auf althochbeutichem Bebiete mar ihm bon ben Beitgenoffen bodften ber Dane Roftgaard burch umfaffendere Quellentenutnig fiberlegen. Aber Alle und Eril haben Stabe's althochbeutiche Stubien gu teinem Abichlug gelangen laffen. Wir befigen bon ibm im Drude nur noch eine weitere Arbeit, bie frild ebenjo ein Dentmal feiner ausgebreiteten Belehrfamteit wie ein Spiegel feines fromma und liebensmurbigen Wefens ift : "Erlauter- und Erlarung ber bornebmilen Ubiter. beren fich . . . Doct. Martin Luther in Ueberfetung ber Bibel in Die Deutle Sprache gebrauchet, bon welchen einige allen und jeden entweder an fich felb. ober bem Gebrauche, wie auch bem Urfprunge nach, nicht gnug befannt bei mogen. Den Deutschen gu Liebe beutich geschrieben" (Stabe 1711). Das Ilnior nehmen, die veralteten und unberftandlich geworbenen Bortformen und 20000

Stabe. 355

vebeutungen der Lutherbibel zu sammeln und zu erläutern, war freilich nicht neu — in dem Borbericht zur 2. Ausgabe hat der Sohn selbst die Borgänger des Baters namhast gemacht; unter ihnen A. H. Franke und Bödiker; aber Riemand vor ihm hatte eine ähnlich reichhaltige Zusammenstellung geliesert, und ganz neu war die eingehende und vielsach überraschend glückliche ethmologischen kellärung, die aus reicher Kenntnis der ältern Sprache und aller zugänglichen Duellen schöpste. In der 2. Ausgabe (1717 von St. abgeschlossen und 1724 von dem Sohne herausgegeben) ist das Wert von 190 aus über 900 Seiten mgewachsen, das Auctorenregister gibt einen Ueberblick über Stade's umsassende Studien: seine Interessen begriffen sast das Sesammtgebiet dessen, was wir heute mter germanischer Philologie verstehen, auch Rechtsalterthümer, Mythologie und Bollstunde sehlen nicht, und nur freilich in der Litteratur, deren Geschichte dieser zeit nur eben als Hälswissenschaft galt, treten die Dichter der mittelhochbeutschen Blütbezeit noch durchaus zurück.

Diederich v. St. hinterließ aus seiner 1670 geschlossenen Ehe mit Elisab. Gertrud Keller vier Sohne und eine Tochter. Der älteste Sohn, Diederich v. St. wie der Bater geheißen, geb. 1674, machte im schwedischen Staatsdienst eine glänzende Carrière und wurde von Karl XII. in den Abelstand erhoben; als junger Ctats-Secretär hat er 1700 das Tagebuch über den holsteinischen Feldzug geschrieben, welches im Archiv d. Ber. s. Gesch. zu Stade II, 210—234, abgebrucht siehen. Der zweite Sohn Johann Friedrich v. St., geb. 1678, † 1740 als Domprediger zu Bremen, theilte die sprachlichen Interessen des Baters, dessen Otiried-Studien er schon im J. 1700 als schwedischer Gesandtschaftsprediger in Wien sördern konnte und von dessen Luther-Wörterbuch er außer der 2. noch eine 3. Ausgabe (Bremen 1737) mit eigenen Anmerkungen veranstaltete.

Jo. Henr. a Seelen, Memoria Stadeniana sive de vita, scriptis et meritis Diederici a Stade commentarius etc. (Hamburgi 1725). — Raumer, Geschichte ber Germanischen Philologie S. 173 ff. — Ueber den Sohn Johann Friedrich

auch Rotermund, Lexifon ber Bremifchen Belehrten II, 163.

Ebward Schröber.

Stade: Dieberich v. St., ber Jungere, war ber altefte ber 5, ben alteren Dieberich aberlebenden von 12 aus ber Che mit Glifabeth Gertrud Reller geborenen Rinber. 3hr Bater, Georg Reller, ftammte aus Caarbruden und mar Schwedischer Regierungssecretar fur Bremen und Berben in Stade. Dietrich mar um 8. Februar 1674 geboren, ftubirte bie Rechte, murbe barauf Gecretar bes Grafen Guffab Morit v. Lewenhaupt, 1699 bes Generalgouverneure ber Bergogbumer Bremen und Berben Grafen Ricolaus Galbenftern. Durch Diefen murbe = 1704 Archivar am Landesarchiv gu Stade, 1705 Etatsfecretar, Geh. Gouvernemente- und Directorialfecretar bes nieberfachfifden Rreifes, barauf 1712 Re-Berungsrath. Bom Ronige Rarl XII. wurde er geabelt, und biefer Abel ging auf feinen Sohn Dietrich Bafilius (f. unten) über, mahrend bie Familie feiner Bruber burgerlich blieb. Seine Stellung in ben Bergogthumern borte mit ber camiden Occupation auf und er floh nach Bremen; wurde aber 1711 als bmebifcher außerordentlicher Befandter nach Regensburg geschicht und ift in biefer Stellung als Comitialgefandter 1725 berftorben. G. v. Geelen, Me-Moria Stadeniana, Samburg 1725.

Dietrich Bafilius v. St., sein Sohn, geboren am 13. October 1705 w. Stade, wurde bis 1725 von Haustehrern gebildet, studirte in Halle Rechte, warbe 1728 Aubitor bei der Justigkanglei zu Celle, 1730 Affessor beim bortigen besperichte, 1733 Hofrath und 1736 Oberappellationsrath daselbst. 1751 wurde w. Director ber Justigkanglei gleich dem jezigen Landgericht zu Stade, † 1787. Brukhmt war seine Bibliothet und vor allem seine Sammlung von Landsarten.

56 Stabegge.

Riffen und Zeichnungen, die nach feinem Tobe zerstreut find. Bergl. (Pratje) Altes und Neues IX, S. 244 f., Archiv bes Bereins für Gesch zc. in Stade VI (1877) S. 9.

Der zweite Cohn Diederich's bes Melteren mar Johann Friedrich b. St., geboren am 2. December 1678 gu Stabe; er ftubirte in Roftod Theologie, murbe 1700 fcmebifder Gefanbtichaftsprediger in Wien beim Baron v. Strahlenbeim, 1707 Baftor in Rotenburg im Bergogthum Berben, 1712 fchwebifcher, bann hannobericher Baftor am Dome ju Bremen, † 1740. Er gab feines Batere Erflarung einiger teutscher Worter" in einer zweiten, bermehrten Musgabe 1724 und in einer britten (Titel-) Ausgabe 1737 heraus, leber feine Schriften bergt (Pratje) Altes und Reues VI, S. 188-191. Sein Sohn aus erfter Gbe mit Urfula b. Rebern, hieß wie ber Bater Johann Friedrich b. St. Er war 1711 in Rotenburg geboren, von 1739-1758 guerft Pfarradjunct, bann Paftor au Otterftebt. 1754 murbe er als Confiftorialrath und Superintenbent au Berben eingeführt, † am 20. Februar 1795. Er bejag noch bie bon Bratje, Altes und Reues I, S. 98 beidriebenen Collectanea ad Ducatus Brem, et Verd, pertinentia feines Großvaters. Schlichthorft, Beitrage zc. 1, S. 342, 11, S. 322. Schriften: Altes und Reues IX, G. 258f. Mus bes alteren Johann Friedrich ameiter Che mit Charitas Barenius aus Denabrud ftammte Dietrich August v. St., ber 1772 Baftor in Sollern im Alten Lande bei Stabe mar.

Der dritte Sohn des älteren Diederich, Eberhard Friedrich v. St., geb1681, wurde 1708 als Nachfolger seines Mutterbruders Rudolf Reller, schwedischer,
nachher hannoberischer Regierungsserretär in Stade; der jüngste, Karl Christeph,
war Kausmann in hamburg. Die einzige Tochter, Anna Elisabeth, verheirathete
sich mit Michael Georg Diecmann in Stade, einem Sohne des Generatsuperintebenten Johann Diecmann (A. D. B. V. 118), der am 5. October 1678 geboren, 1706 Auditeur bei dem Cavallerieregiment des Oberst v. Horn wurde und
mit nach Polen marschirt war, nach seiner Rücksehr und seiner Berheirathung
aber seinem Schwiegervater abjungirt wurde. Dieser gab ihm das Amt eines
Consistorialsecretärs völlig ab, behielt aber das Archivariat, das er 1705 als
Rachsolger seines ältesten Sohnes übernommen hatte, für sich. Späier wurde

Diecmann Sofgerichtsfecretar.

Pratje, Altes und Reues XXXXI, G. 278 f. Rrouis Stadegge: v. St., Minnejanger. Er gebort bem fleirifchen Gelchleibt ber herren bon Stabed an, beren Stammfit Burg Stabed gwei Stunden norblich von Grag in einer malbigen Schlucht über bem fleinen gleichnamigen Ort lag und bie im 13. Jahrhundert Ministerialen bes Bergogs von Steier und Lebnsmanner bes Girbifchofs bon Salaburg waren. Seine Dichtung bewegt fich in ber Bahn bee bofifden Minnejangs ber Steiermart, ben ich oben (in bem Artifel von Scharjenberg A. D B. XXX, 774) charafterifirt habe, und verrath bie Schule Reinmar's des Alten und Balther's bon ber Bogelmeibe. Diejenige Form gumal, Die Balther bem bolifden Minnefang gegeben hat burch bie lebendige Beziehung auf bie Ratur, burch bas per ionliche Berhaltniß gu ben Gorern, burch bie Ginffigung vollethumlicher Gemente, ift ihm Mufter gewesen. Erhalten find und nur brei Bieber unter feinem Ramen von ber großen Beibelberger Minnefingerhanbichrift. Allen gemeinfam find aus führliche, frifche Ratureingange. Gin Binterlieb ftellt Rebel, Schnee und Roll und bie Leiben ber Liebe nebeneinanber, betheuert Treue und Aufrichtigleit, at hebt verwunderte Befchwerbe fiber bie ber Geliebten bei aller Schonbeit feblente Bute und flingt in ber allgemeinen Genteng aus, bag Beibes Schanbeit chre Bute nichts tauge. Gin bochft anmuthiges Commerlieb ruft bir Mabden :... ben fugen Dai loben gu belfen : man fieht feine Rraft burch bie breiten Bann aufbringen ber Conne entgegen | niemale ichante man einen Dai mit reichter

farbe betleibet; Die fleinen Boglein, Die Beibe, Die lichten Tage, alles nimmt beil an ber allgemeinen Freude; die Blumen ichwanten im Binbe bes Frubnas und die wilden Rofen haben fich mit ihrer beften Rothe geputt bem grunen na an Gefallen. Gine britte Stropbe follte wol folgen und Die Wendung gum erfonlichen enthalten. Aus bem fleinen Bruchftfld leuchtet morgenlicher Blang, nichulbige jugendliche Fruhlingeluft: Die emige Erneuerung ber Ratur abgebilbet rie fie fich |piegelt in hellen Rinderaugen, Die in Menfch und Bogel, in Balb und Biefe, in bem Gran ber Baume und bem Roth ber Blumen, in Connenlicht nb Bindesraufchen nur ben tiefen Ginflang bes quellenden jubelnden Lebens epahren. Das britte Gebicht, gleichfalls ein Sommerlied, bringt in einem Eingang oll naiver Blaftil die alten einfachen inpifden Buge ber vollsthumlichen Raturbilberung, flagt bann bor allen eblen Frauen über die Beliebte, welche treuem Berben nicht lobnt, und fagt ihr unter Segensmunichen gerabezu ben Dienft auf. tit Begiehung bierauf ftellt bas Bilb ber Beibelberger Lieberhanbichrift ben ichter bar, wie er feine Dame gar unfanftiglich gergauft. - Dhne Frage gebort er Sanger noch ber erften Galfte bes 13. Jahrhunderts an: er hat, wie es er in ber beften Beit möglich war, boffiche Runft mit vollsthumlichem Inhalt Benn er in einigen formelhaften Benbungen (3. B. alle wolgemuoten ien) an Reibhart von Reuenthal und Gottfried von Reifen erinnert, fo ftebt boch ber höfifchen Dorfpoefte wie bem parobiftifch vollsthumlichen Minneng bes ichmabifchen Gangerfreifes gang fern. Er ift vielmehr ein echter Uninger jenes bofijch ritterlichen 3bealismus, wie ihn Balther und bie Dichter re claffifden Beit vertraten. Dan muß baber in bem Dichter Rubolf II. bon tabe d ertennen, ber von 1280 - begiebungsweife 1243, falls man in bem bibolf ber Urfunde von 1230 noch ben Bater, Rudolf I., erblidt - bis 1261 b. Sagen: 1262) nachgewiesen ift, einen Zeitgenoffen Ulrich's von Liechtenstein. nfammen mit biefem, an beffen Lieber Die feinigen mehrfach antlingen, gufammen nt bem Minnefanger und Epifer herrand von Wilbonie und beffen Bermandten mmt er ofter in Urfunden bor. Wir finden ihn 1246 in der Umgebung bes rybifchois Cherhard von Salgburg, 1249 in Der bes Ergbifchofs Philipp, 1250 ei bem bom Grafen Deinhard bon Gorg in Grag gehaltenen Landgericht, im ecember 1260 gu Grag bei Ronig Ottofar. Die herren von Staded maren in Bweig ber fteirifchen Minifterialen von Landesere im Dfirgihal. Erchenger I. on Sanbesere († 1211), ber Dheim unferes Dichters, fand bem Gonner teinmar's Bergog Leopold V. von Defterreich nabe, ben er 1190 auf ben Regensburger Reichstag begleitete, aber auch bem Macen Balther's Bifchof Boliger von Paffan. Deffen Sohn Erchenger II. von Landesere († nach 1269), in Better Rudolf's II. von Staded, erwartete 1240 bei hohenwang den als Artus ertleideten Ulrich bon Liechtenftein, felbft ben Ritter Zwein fpielend, und jog bann nit ibm über ben Semmering. Die gange Familie ber herren von Landesere und Stabed hatte gum Babenbergifchen Saufe enge Begiehungen. Durch Bermanbtichaft mb Breundicait alfo fteht unfer Dichter, wie man fieht, mitten in ber Stromung er bolifchen Litteratur Defterreiche und ber Steiermart. Und fo ift er ohne meifel auch jener Rudolf von Staded gewesen, ber bas Cremplar von Belbete's eneide heistellen ließ, auf bem die Difinchener Sandichrift berfelben Cgm, 57 111 .- 14. Jahrhundert) bernht. Ginen fpateren Sproffen ber Familie, Leutold II. on Stabed († 1867) feierte ber fahrende öfterreichifche Bappenbichter Beter Endenwirt in einer Totentlage: er preift ihn als einen friegsgewaltigen Mann, an bielen Bebben und Gelbaugen, insbefondere auch an ben Breugenfahrten, men beripateten 3mitationen ber ritterlichen Rreugguge, Theil genommen, ber Gemege tabler gesochten, ber aber nicht blog die alte ritterliche Waffentuchtigleit bewahrt, sondern der ererbten Standesssitte getreu auch Frauendienst und Freigedigleit gesicht hatte: man sieht, wie in ihm die alten Traditionen aus der Blüthezeit des Ritterthums nachleben. Die Wittwe des lehten männlichen Stadeders heirathete der lehte Minnesänger, Hugo von Monisort, während gleichzeitig sein Sohn Ulrich mit der Erbtochter Guta von Staded vermählt ward (1401/2). So bewahrt dies Geschlecht der Stadeder und seine Berwandten länger als zwei Jahrhunderte die Psiege ritterlicher Vildung und Dichtung, die in die Tage hinein, da bereits der Geist der Resormation und der Renaissans ansing, der gesammten beutschen Cultur einen neuen Stempel einzudrücken.

v. d. Hagen, Minnefinger II, 74 f.; III, 662; IV, 415 ff. — Weinhold, Neber den Antheil Steiermarks an der beutschen Dichtlunft des 13. Jahrhunderts. Wiener Alademierede 1860, S. 222 f., 231. — Weinhold, Der Minnefinger von Stadeck und sein Geschlecht. Sitzungsberichte der Wiener Atademie, Philolog.-histor. Klasse, 1860 Bd. 35, S. 152 ff. (darin S. 162 f. eine Ausgabe der drei Lieder). — Rummer, Herrand von Wildonie. Wien 1880, S. 86, 90 f., 96, 109 f., 184 ff., 218 ff. — Wackernell, Huge der Montsort. Innsbruck 1881. S. LIII. — Das urkundliche Material weisen nach die Indices von: v. Meiller, Regesten der Babenberger. Wien 1850; v. Meiller, Regesta archiepiscoporum Salisburgensium. Wien 1866; Zahn, Urkundenbuch der Steiermark II. Graz 1879. — Grimme's Bemerkungen in der Germania XXXII, 462 f., die lediglich aus ihnen schöpfen, sind ohne Kennlins der Arbeit Weinhold's geschrieben und ohne selbständigen Werth.

Burbad.

Staebel: Johann Friedrich St., geboren am 1. November 1728 II Frantsurt a. M., Kausmann und Bantier daselbst, † am 2. December 1816. Er hinterließ durch lettwillige Bersügung vom 15. März 1815 seine reichen Kunstsammlungen und sein bedeutendes Bermögen zu einer Stiftung "Staedel'sche Kunstsinstitut", welche nach dem Sinne des Stifters der Mittelpunkt des Kunstslebens in seiner Baterstadt werden sollte. Der Stiftungsbrief und das Kahen über die Geschichte des Instituts bei Gwinner, Kunst und Künstler in Franksurt a. M. (Franksurt 1862).

Stadelmann: Beinrich St., Dichter und Ueberfeger. St. murbe Barthelmegaurach in Mittelfranten als Cohn bes bortigen Pfarrers am 30. Dag 1830 geboren und verlebte feine Rnabengeit in Schopfloch, wohin fein Balt bald überfiedelte. Die ftille Burudgezogenheit bes Pfarrhaufes ubte ihren Gir fluß auf feine Ratur; Die Befchranfung auf Heinere Rreife Des Lebens beganfig Die gemuthvollere Bertiefung. Roch ftarfer aber waren für ihn bie Ginbraf ber Schulgeit. Denn auf bem Chmnafium ju Anebach fand er an bem Edd rath Bombard einen Lehrer, ber den nachhaltigften Ginflug auf ibu fibte. Bem bard, ein Meifter bes lateinischen Stils, hatte fich burch bas in außergewöhnliche Beile fich entfaltenbe Sprachtalent ju bem Schüler, bem er fich bald nichts mit gu corrigiren getraute, bingezogen gefühlt; in feinem Unterricht entwidelte id biefer vielversprechende Reim; nicht minder aber wirtte Die Perfonlichleit bes finniger Betrachtung geneigten und burch fie anregenben Lehrers auf St., be bem paterlichen Freunde bie bantbarfte Unbanglichfeit bis an den Ind bewahrte In Erlangen, wo St. 1848-1853 Philologie flubirte, war es beiondere Tiled lein, bon bem er Anregung empfing. Der geiftvolle Belehrte bot burch bie 4 eigene geschmadvolle Art bei ber Interpretation ber Claffiter bem poetite gelegten Schüler mehr angiebenbe Seiten als Ragelebach, in beffen Thairfin ber Rachbrud auf granbliche philologische Bilbung iftr ben tauftigen Beruf all Schulmann fiel. Das Lettere hatte fur St. einen Beigeschmad von Pedanter baburch entftand in ihm ein Wiberfpruch zwifchen feiner Reigung und bem

mablten Bernie, für ben er boch eigentlich nicht geschaffen mar, und als er einmal in bas Lehramt eingetreten mar, machte fich ihm bies felbst fuhlbar. Rach turgem Aufenthalt im baterlichen Saufe mar er 1853 Affiftent in Erlangen, bann in Unsbach geworben; feit 1855 mar er bei anfanglich fehr beicheibenem Gintommen Studienlehrer an ber Lateinschule in Memmingen. Rnaben ju unterrichten, noch bagu in Fachern, welche, wie Arithmetit und Geographie, fur ibn felbit gar teinen Reig hatten, befriedigte ibn nicht, und fur alles bas, woran fein eigner Beift Freude hatte, gab es in biefer Thatigfeit feinen Raum. Um fo inniger murbe feine Freundichaft mit ben Dufen; er hatte fich gang in bie tomifchen Dichter eingelebt, und ichon als er im 3. 1854 feine "Varia variorum carmina" beröffentlichte, eine Sammlung, in ber faft alle beutichen und auch einige griechische und englische Dichter vertreten find, lagen auch einem weiteren Rreife Die Zeugniffe einer feltenen, in ber Begenwart wol von feinem übertroffenen Deiftericat im Uebertragen moderner Stoffe in antite Form por. Sie fanden bei Rennern ungetheilten Beifall, fo bag er 1856 einen weiteren Band folgen taffen tonnte. Boethe's romifche Elegieen (1862) und Byron's bebraifche Gefange (1866) reihten fich ben früheren Arbeiten wurdig an; vieles Gingelne veröffentlichte er baneben Jahr fur Jahr in Beitichriften. Ginen gleichen Reis, wie die claffische Dichtung, hatte für ihn die altchriftliche Symnenpoefie und schon 1855 ließ er einen Band beutscher Uebersehungen biefer Art ericheinen, welchem fpater ein zweiter, Die "Gionegruße" jolgte. Satte feine Bewandtheit im Gebrauch ber lateinischen Sprache ihn in Berührung mit herborragenben Latiniften ber Gegenwart gebracht, fo lenften gludliche Rachbilbungen antiter Boefie in moderner Form balb auch bie Angen bedeutenber Dichter, wie Beibel. 3. Rerner, Berot, Scheffel auf ibn, mit benen er auch in Briefmechfel trat. "Mus Tibur und Teos" mar eine fleine Sammlung (1868) betitelt, welche ibm ben Beijall folder competenter Beurtheiler verschaffte. Da fein Ueberfegen nie ein außerliches Gintleiben in beutsches ober lateinisches Sprachgemand mar, fonbern aus ber gludlichen Gabe, fich in ben fremben Benius ju verfenten und ein= auleben, herborging, fo gelang es ibm, ohne bag er fich eigentlicher englischer Sprachftubien hatte ruhmen tonnen, auch englische Dichtungen in würdige beutiche Form umzugiegen, wie feine "Leierflange aus Albion" (1863) und feine leberlegung ber iprifchen Gebichte Byron's in ber Bibliothet auslandifcher Claffifer" begeugen: Richt ohne Berth find auch feine eigenen poetischen Schöpfungen, alle einer reichen, Ihrifden Stimmung entfprungen; boch muffen fie gegen die Leiftungen feines leberfebertalents gurudtreten. Die innere Befriedigung, welche ibm fein Behrberuf nie geben tonnte, fand er in feinem Familienfreife. Geit 1859 lebte er in gludlichfter Che mit Marie Friedreich, ber Tochter bes auch als Schriftsteller befannten Profeffors ber Medicin in Erlangen. Die außeren Gorgen verliegen ihn nie gang. Rach manchem erfolglofen Berfuche, fich eine ihm beffer gujagenbe Stellung gu verichaffen, murbe er 1872 Studienlehrer am Chmnafium m Sprier, als feine Besundheit icon burch eine im 3. 1870 fiberftandene Lungenentgundung ichmer erichuttert war. Gie fonnte fich nicht mehr nachhaltig beffern. Much ber wiederholte Befuch ber Baber bon Teinach und Lichtenthal abte feine Birtung. Tropbem erichlaffte feine Luft, ju ichaffen, nicht; hatten bie Jahre 1870 und 1871 ihn gu "Beitflangen" begeiftert, fo fonnte eine 1873 ericienene Ausgabe feiner noch ungedrudten Gebichte auch "im Schwarzwald" gefungene Lieber aninehmen, Die er aus Teinach mitbrachte. Roch trug er fich mit großeren Entwürfen, ale ein erneutes Auftreten feines Lungenleibens ibn nothigte, guerft einen langeren Urlaub angutreten, bann fich in feine Beimath Schoplloch ju begeben, bon wo er nicht mehr gurudfehrte. Am 1. October 1875 unichieb er bort. Die Bollendung bes Drude einer Lyra sacra, ber ihn gulegt

noch beschäftigte, hat er nicht mehr erlebt, Freundeshand hat ihn ju Ende geführt.

Refrolog im "Sammler", Beil. jur Augsburger Abendzeitung 1876. Ar. 30 und 31.

Stabelmann: Rubolf St. wurde am 8. September 1813 in Suhl in Thuringen geboren. Infolge bes rafchen Berfalls ber bort lange Beit blubenben Barchentmanufactur mar fein Bater in brudenbe Berarmung gerathen, und Roth und Sorge murbe in bem elterlichen Saufe um fo ichwerer empfunden, weil Bater und Mutter - jener eine leibenichaftlich beftige, biefe eine weiche, innerliche Ratur - fich gur unfeligften, friedlofeften Ghe verbunden hatten. Ge mar eine unfäglich barte Jugend, Die ber Rnabe unter Entbehrungen aller Art und unter dem Gindrud des unheilbaren Bermurjniffes ber Eltern burchlebte. Für feinen Unterricht tonnte außer bem, was die elende Stabticule gewährte, nichts gethan werben, und boch regte fich in bem begabten Rnaben ein lebhafter Biffens- und Bilbungetrieb, ber fich burch bie Borftellung hulfreicher praftifcher Birtfamteit ju einer febnfuchtigen Reigung für ben arztlichen Beruf geftaltete. Die Reigung mußte niebergefampit und ber einzige Salt ergriffen merben, ber fich ibm, in freilich gang entgegengesetter Richtung, bot. In bem Saufe ber Eltern lebte hochbetagt fein mutterlicher Grofvater, Joh. Beit Doll, eine allgemein geachtete Berfonlichfeit, ein Dann, ber fich gang aus fich felbft gu einem anertannt portrefflichen Meifter in ber Runft bes Mebaillen- und Gemmenichneibens gebildet hatte. Bu biefem flüchtete fich ber Entel. Beichnend und bes Abends bem Alten vorlefend, verbringt, jum Schaben feiner Befundheit, icon ber Rebnjahrige alle Beit, welche bie Schule ibm freilaft, in bem armlichen, bedrudend engen Arbeitsftubchen. So gut wie ohne Unleitung lebt er fich in die mubfelige funftlerifche Thatigteit bes Grofbatere bergeftalt ein, bas er, icon von feinem breigehnten Jahre an, benfelben in feiner Erifteng unterftugen tann. Er thut Dies gleichzeitig, gange fieben Jahre bindurch, auch baburch, bag er, obgleich nur bochft mangelhaft borbereitet, fur ihn ben Organiftenbienft an ber ftabtifchen Sauptfirche verfieht. Alles ber Roth megen und Alles aus Liebe ju bem murbigen Manne, ber in feiner arbeitfamen beicheibenen Weile ibm ein Borbild fars Leben geworben ift.

Mitte ber breifiger Jahre ftarb, im 86. Lebensjahre, ber Grofvater. Run batte ber Jüngling burch feine Arbeiten nur fich felbit gu erhalten, jugleich jeboch eine altere Schwefter ju unterftugen. Erft als biefe fich verheiratbete, verließ er 1837 auf Beranlaffung eines Brubers feiner Mutter, ber in Rarlerube als Mungbeamter lebte, Guhl, folgte aber, ba fich ihm in Rarleruge bie Boffnung einer Staatsanftellung nicht erfullte, icon im nachften Jahre einer Aufforberung gur Beichaftigung als Debailleur am Dangamt in Darmftabt. anregenden Bertehr mit tuchtigen Menichen, eng befreundet insbesondere mit bem nachmaligen Oberfinangrath D. hoffmann, verlebte er bier einige erfreuliche Jahre. Geine Arbeiten berichafften ihm endlich einen Ruf an die tonigl. Dinne in Reapel. Im Februar 1841 traf er bort ein. Die hoffnung, neben einer geficherten amtlichen Stellung, mabrent eines mehrjahrigen Aufenthalte in Italien fich in feinem fünftlerifchen Biffen und Ronnen weiterbringen an tonnen, erfallte feine Geele. Rajch und gemaltfam murbe biefe hoffnung gerftort. Leiber mar ihm berhehlt worben, bag bie ihm übertragene Stelle icon langft von einem in ber bortigen Munganftalt beichaftigten Italiener angestrebt worben mar. Go wurde er ein Opfer bes Saffes und ber Rache. Rur 14 Tage nach Antritt feines Umtes trifft ihn eines Abends auf ber Strafe ber Dolch eines Menchlers: ein erfter Stof bringt nicht tief in Die Bruft, ein zweiter verlett bie abwehrenbe Sand und raubt, in die Augenhöhle einbringend, bem rechten Auge fare erfte

der Sehtrast. Die Regierung und das haus Rothschild leisteten Beistand. Dem Berwundeten wurde während vier Monate die sorgsältigste Behandlung durch den Augenarzt Duadri zu theil, dis dieser endlich, mit Rücksicht auf die schädlichen "Ginstüsse der Sommerhise und Standlust von Neapel, die Kur in der vom Prof. Jäger geseiteten Augentlinit in Wien sortzusehen rieth. Es geschah mit dem besten Erfolge, aber zugleich mit der schließlichen Eröffnung, daß die Erhaltung der wiedererlangten Sehtrast nur verbürgt werden könne, wenn der Benesene einen Berus ausgebe, der den Augen so ungewöhnliche Anstrengungen zumuthe. Stadesmann's Mittel sedoch waren erschöpft, eine Entschädigung von der neapolitanischen Regierung sonnte er nicht erlangen: nothgedrungen mußte er sich zu seiner früheren Thätigkeit in Darmstadt zurückwenden. — allein nur um zu ersahren daß die Augen wieder leidend wurden und den Dienst versagten.

Da bot fich, völlig unerwartet, ein Musweg. Durch Bermittlung einer Frau D. Beif aus Riga, welche bem ehrmurdigen Emanuel b. Wellenberg in Boimpl, bem Befiger und Leiter ber bortigen pabagogifd-ofonomifden Unftalten, theilnehmend von bem Unfall in Reapel und beffen Folgen ergabit batte, gelangte eine Ginladung Fellenberg's an St., ju ihm nach Sofwul ju fommen. Die Annahme biefer Ginladung bebeutete für St. bas Aufgeben feiner gangen bisberigen Lebensarbeit und Lebensausficht, allein ber Entichluft bagu entiprach bem in feiner Ratur urfprunglich angelegten Drange gu prattifchem Birten. 3m September 1843 in Sofwhl angetommen, feffelte ibn balb das bedeutende Leben, in bas er eingetreten mar -: auf ber Grundlage eines großen Landguts mit mufterhaftem Betrieb ein Organismus von Lehr- und Ergiehungsanftalten, burch welche für alle Stanbe bon ben bochften Gefellichafteclaffen an bis au ben bermahrloften Rinbern ber Armuth im Ginne echten Menschenthums geforgt merben follte. Die Anftalt befant fich eben bamals in iconem Bebeiben, und Fellenberg, bereits ein Siebziger, trug fich mit ben umfaffenoften Planen fur Die weitere Entwidlung und Sicherung feiner Schöpfung. Durch teftamentarifche Beringung fiber einen großen Theil feines Bermogens dachte er ben außeren Beftand gu fichern: Die Burgichaft fur bas innere Bachsthum follte burch bie berangiebung ber beften miffenichaftlichen und fittlichen Rrafte gewonnen merben. In alle biefe Blane weihte Wellenberg ben neuen Antommling ein, beffen frifche Raturlichleit fein ganges Bertrauen gewann. Er regte ibn gu bem Schriftchen Die Stiftung von Sofmyl" (Darmftadt 1844) an und übertrug ibm die perfonliche Miffion, fur die hofwyler Sache ju werben, "Menfchen ju fuchen" und rechte Babagogen womöglich fur bie Umfiedlung nach hofmpl gu bestimmen. Er bem erfehnten Studium der Debicin obzuliegen. Einstweilen ruftete er ihn für eine ausgebehnte Reife burch Deutschland aus, bei ber auch bie bebeutenbiten Lehr- und Grziehungsanftalten befucht werben follten. Die fünsmonatliche Reife Thete nach Burich, Munchen, Augsburg, Stuttgart, Sobenbeim, Rurnberg, Salle, Berlin und hatte ben erwanschteften Erfolg. Dit reichen Bufagen fur Sofwpl unter anderen hatte auch Diefterweg fich bereit erflart - begab fich St. im berbft 1844 auf Die Rudreife, um nun auch mundlich über bas Erlebte und Greichte Bericht zu erftatten.

Da traf ihn auf halbem Wege bie Nachricht von dem plotlich erfolgten Isbe feines Gönners. Derfelbe bedeutete, bei der ganz anderen Dentweise der Sihne Fellenberg's, die Aufldsung der Hoswister Anstalten. Man ließ nur das symnasium und die eine landwirthschaftliche Lehranstalt auf einem Nebengute wildusig jortbestehen, und an letzterer fand sich denn auch für St. eine Stellung, in der er, nachdem seine weiterstrebenden Hossinungen zu Grabe getragen waren, bill lehrend, theils lernend, in Theorie und Praxis der Landwirthschaft sich

einfindiren mochte. Rur zu balb indeg murbe ibm burch ben Dirigenten ber Unftalt dieje Stellung verleibet. Wieber alfo mußte abgebrochen, aber es tonnte wenigstens an bie neu betretenen Lebenswege angelnupit werben. In Bena blubte unter Fr. Schulge's Leitung das mit ber Univerfitat berbundene fanbwirthicaftliche Inftitut. Dorthin begab fich auf Burathen bes maderen Brot. Scheibler, eines Freundes ber Boimpler Unftalten, St. im Berbft 1845 mit bem fleinen Reft feiner Erfparniffe, um bie in ber Schweig begonnenen Sachftubien fortgufegen und fie burch ben Befuch ber naturmiffenichaftlichen, vollswirthichaftlichen und hiftorifchen Borlefungen an ber Univerfitat ju ergangen. Es war Bulje in ber Roth, bag ihm mit Anfang bes Jahres 1846 bie arbeitevolle Stelle eines Secretars und Rechnungsführers bes landwirthichaftlichen Instituts übertragen murbe. Durch raftlofen Fleig mußte er trogbem feine Beit fo gut auszunugen, bag es ihm burch Bermittlung Schulge's und bes Philologen Bottling, bem er fich unter anderem burch funftlerifche Gulfeleiftungen fur bas fleine Bena'iche Mufeum empjoblen hatte, möglich murbe, ichon nach anberthalbjahrigem Studium im Marg 1847 bas philosophische Doctorbiplom gu erwerben. Roch vier weitere Gemefter mar bann ber Wiffensburflige und ber foviel nachgubolen hatte, ber unermublicifte Gorer bon Borlejungen. Endlich boch mußte er abichliegen und fich nach einer feften Lebensftellung umfeben. Bei bem Guchen banach leitete ibn feine Sehnfucht, nach Breugen gurudgutehren. Langere Berhandlungen wegen Grundung einer Aderbaufchule in feinem beimathlichen Rreife Schleufingen icheiterten; allein im Laufe biefer Berhandlungen batte ibn eine Einladung Rarl's v. Bulffen, ber bamals Mitglied bes preugischen Canbesofonomiecollegiums war, nach beffen Bute Biegpuhl geführt. In mehr als einer Begiehung wurde biefer Aufenthalt wichtig für ibn. Bon bem Ginbrud, ben bie bebeutende Berfonlichfeit Bulffen's auf ibn machte, zeugt bas Lebensbilb, bas er gehn Jahre nach beffen Tobe bon ihm in ben Preug, Jahrbb. (Bd. XI, 1863) entwaif. Sier tonnte er, unter bem beften Lehrmeifter, prattifch landwirthicaitliche Studien machen. Bier gewann er fich in Bulffen's Tochter Die treue Lebensgefährtin. Sier endlich entschied fich feine Unftellung ale Beneralfecretar bes landwirthichaftlichen Centralbereins ber Proving Sachfen. Anfang 1850 übernahm er, junachit interimiflifch, ein Jahr fpater befinitib, bas unter ben bamaligen Umftanben außerft mubfelige Amt. Geinen anfänglichen Bobnfib Bebra bei Merfeburg vertauschte er 1852 mit bem auf bem Rittergute Ballenborf, bas er, um mit ber landwirthichaftlichen Brazis in Bufammenhang ju bleiben, mit geringen Mitteln erworben batte. Er bewirthichaftete baffelbe bie Enbe 1858. Materielle Schwierigfeiten und wieberholte Rrantheiten feiner Frau nothigten ihm um biefe Beit ben Rfidgug in eine Stadt - in bas nabe Balle auf. Mit wie felbitlofer Trene und Anftrengung, mit welchem Gegen fur ben Berein und barfiber hinaus er 21 Jahre hindurch feines Umtes maltete, ift von ben Fachgenoffen oft und laut, officiell ichon 1859 burch die Ernennung jum Detonomierath anerfannt morben. Die landwirthichaftlichen Specialvereine ber Brobing permehrten fich mabrend feiner Amteführung auf bas Doppelte. Der bon ibm rebigirten landwirthichaftlichen Zeitschrift fuhrte er ftatt ber 200 Abonnenten, Die er bei ber Uebernahme porfand, 8000 gu und erhob fie gu einer ber beften Deutichlande. Er war es, ber, geleitet bon ben in Sojwhl und Jena gemachten Erfahrungen, ben Bebanten ber Granbung eines mit ber Univerfitat eng ju verbindenben landwirthichaftlichen Inftituts in Balle querft erfaßte und ibn, nachdem in Bul. Rabn ber rechte Mann gefunden war, allen fich anfange bagegen erhebenben Bedenten jum Erobe, ins Leben fubren balf. 36m ift es ju banten, bag ber Brobing Die gariculturchemische Station erhalten und in Salle firirt blieb. Durch feine in Buchform wiederholt aufgelegte Dentiduit "Der Gont ber nitiefichen Bogel" (Salle 1867) wirfte er auf ben Erlaß eines Bogelichungesebes bin u. f. m.

Sein peinliches Pflichtgefilbt inbeg und feine fcharje Empfindlichkeit gegen bas unliebfame Benehmen Underer raubten ibm je langer befto mehr bie Freudigfeit ju feinem Amte. Der Rampf, ben er, ber fich felbft bas Bartefte jumuthete, nur ju oft gegen Stumpiheit und Anmagung ju fampfen hatte, brobte ibn aufgureiben. Er fant fich am Enbe burch lleberauftrengung gebrochen; es fchien ibm bobe Beit, von feiner Arbeitsfraft ju retten, mas noch ju retten fei. Er erbat und erhielt im Berbft 1871 in ber ehrenbollfien Beife feinen Abichieb. Diefer Abichied jedoch murde fur ihn gu einer fehr ernften Rrifie. Dufig am Martte ju fleben hatte er in feinem arbeitereichen Leben nicht gelernt. afterlei Planen, feinen bisherigen Bohnfit gu verlaffen, in manchen hoffnungen auf eine neue Birtfamteit getäuscht, ergriff ibn eine ichwere Rerventrantheit, bon ber er erft nach langerer Beit wieder genas. Durch den Erwerb eines ichonen Befitthums, mogu langjabrige Sparfamfeit ben erften Grund gelegt, ließ er fich nun boch an Salle feffeln, mabrend gleichzeitig fein Thatigfeitstrieb in litterariicher Beichaftigung ein neues Gelb und neue Befriedigung fand. Die Abficht, ber Landwirthicaft nunmehr auf biefem Wege ju bienen, rief querit in uumittelbarem Anichluß an feine bisberige Birtfamteit bas Werf "Das landwirthichaftliche Bereinswefen in Preugen" (Galle 1874) hervor. Mit ber Schrift "Friedrich ber Große in feiner Thatigfeit fur ben Landbau Breugens" (Berlin 1876), für welche er bereits bas preugische Staatsarchiv benugen burite, manbte er fich barouf biftorifden Arbeiten gu. Das Buch murbe Unlag, bag S. v. Chbel, ber Director ber preugischen Staatearchive, ihn nunmehr aufforberte, in weiterem Umfange und in möglichft ericopfenber Berichterftattung auf Grund bes gefammten officiellen Materials, die Thatigfeit ber preugischen Ronige fur Die Pandescultur barguftellen. Go erschienen in den "Bublicationen aus ben tgl. preußischen Staatsarchiben" (Leipzig, bei Girzel) nach einander in ben Jahren 1878, 1882, 1885 und 1887 vier Bande, in benen ber Reihe nach Friedrich Bilhelm I., Friedrich ber Große, Friedrich Bilhelm II. und Friedrich Bilbelm III. nach Diefer Geite ihrer Regentenwirtsamteit geschilbert werben. Gine Rebenfrucht ber babei angestellten archivalifden Studien mar bas Bucklein Ans ber Regierungsthätigfeit Friedrich's bes Großen" (Solle 1890). Mit unermublichem Bleige widmete er fich biefer ichriftstellerifchen Thatigteit, gu ber ihn bie in feiner fruberen Laufbahn erworbenen Renntniffe bortrefflich borbereitet hatten und bei der feine geschäftliche Rlarbeit, Sorgialt und Dibnungsliebe ihm als wiffenschaftliche Dethobe bienten. Bas ihn außer feinem preugifchen Batriotismus an bie Arbeit feffelte, war nicht fo febr bas Intereffe an bem gefchichtlichen Stoff als folchem, als vielmehr bie Begiehung auf beftimmte, bem Gemeinwohl bienende 3mede, die Ueberzeugung, wie viel die funfligen Regierungen und bie Pfleger ber Canbwirthichaft aus bem authentischen Rachweis beffen lernen fonnten, was die Borfahren gethan oder verfaumt, was Be recht ober ichlecht gethan haben. Wol freute ihn bie außere Unerfennung, Die feinem Fleige - unter Anderem im 3. 1882 burch bie Ernennung jum Lanbesofonomierath - ju theil murbe, aber am meiften boch die Bethatigung biefes Beiges felbft. Unter ftorenben Rrantheitsanfallen, von benen feine gabe Con-Rilution fich boch immer wieder erholte, febnte er fich ungedulbig nach der Fortführung und Bollendung ber einmal übernommenen Aufgabe. Allein immer larger murben bie Paufen, die er ber geliebten Arbeit widmen burite, bis er indlich ber Qual afthmatischer Bufalle am 6. Juli 1891 enthoben murbe.

Das Leben, bas ihn in eine harte Schule genommen, ihn von Beruf ju Be-

364 Staben

im Stande gewesen, ben angeborenen Sinn für die heitere Seite des Lebens gang in ihm zu unterdrücken; aber es hatte seinem Wesen doch dorzugsweise dem Stempel des Ernsten und Strengen, des Grundsahmäßigen und Ansichhaltenden ausgeprägt. Auch als in den letten Jahrzehnten seines Lebens seine äußere Lage eine völlig sorgenlose, ja behagliche geworden war, machten sich die Ausstrücker brüher erlittenen Druckes in seiner Stimmung und Lebensaussassung demerklich. Aur um so mehr jedoch war seinen Freunden die Lauterteit seiner Seele, die unbedingte Zuverlässigsteit und Rechtlichkeit seines Charakters verehrungswürdig. Nach hinterlassenen Bapieren und autobiographischen Auszeichnungen.

R. Sabm. Staden: Sans St., geboren ju Somberg in Beffen aus einer fruber au Wetter aufäffigen Familie, machte zwifden 1547 und 1554 zwei Reifen nach Sabamerita und murbe neun Monate von milben Indianern bes Tupmambaftammes in Gefangenichait gehalten. Rurge Beit nach feiner Rudlehr in Die Beimath zeichnete er in zwei Buchern geringen Umfangs bie Erzählung feiner Reifen und die allgemeinen Erfahrungen, welche er befonbers über bie Gitten und Gebrauche ber Indianer gefammelt, in beren Bejangenichaft er fich befunden, auf und gab diefelben als Gin Buch von 84 Blattern mit einer vom 20. Juni 1556 batirten Borrebe heraus. Der Titel bes erften Theiles ift: "Barbafftig Diftoria bund Beichreibung einer Landtichafft ber Bilben / Radeten / Brimmigen Menichenfreffer Leuthen in ber Remen Welt America gelegen bor und nach Chrifti geburt im Band ju Beffen babetannt big auff Diefe 2 nechftvergangene jar / ba fie Bans Staben bon Somberg auf Geffen burch fein engen erfahrung ertant ond jegund burch ben Drud an tag gibt." Das Titelblatt enthalt weiter Die Angeige ber Bibmung an Landgraf Philipp von Geffen und ber weitschweifigen Borrebe bes Marburger Mebicinprofeffore Job. Dryanber, "genant Endman". Jahresjahl und Ort fehlt, am Schlug bes zweiten Theiles ift "Wengandt Don in ber Schnurgaffe jum Rrug" in Frantfurt a Dr. als Druder genannt. Der Titel Diefes Theiles lautet : "Bahrhafftiger furber Bericht / aller von mir erfatnen handel und fitten ber Tuppin Inbas / beren gefangener ich gewefen bin / Bonen in America | jene Lanbichaft liegt in 24 Grabus auff ber Genbenfeit ber linien equinoctial / jhr landichafft ftoffet an ein refier Rio be Jenero genant". Die Ergablung beginnt bamit, bag ber Berfaffer fich vom Buniche befeelt vorftellt, Indiam ju besehen. Er geht über Bremen nach holland, fahrt mit Schiffen, bie in Portugal Salg laden wollen, nach Setuval (Sanct Tuual), und tommt ju Liffabon in eine bon einem Deutschen geführte Berberge. Er finbet, bag bie Indienfahrer ichon abgegangen und nimmt auf einem nach Brafilien fahrenben Schiffe, bas Berbrecher beportiren und zugleich auf Schiffe, die mit Barbaresten Sandel treiben, und frangofifche Schiffe fahnden foll, eine Stelle ale Buchenfcut. Reben ihm maren noch zwei Deutsche, Seinrich Brant bon Bremen und Bans von Bruchhaufen, auf bem Schiffe. Gie gingen über Dabeira nach Cab De Bel (Cap Ber, Weftenbe ber Atlastette), bas bie Bortugiefen fruber befeffen batten, und nahmen ein belabenes spanisches Rauffarteischiff; barauf fubren fie nach Brafilien, wo fie im Januar 1548 bie portugiefilde Rieberlaffung Bernambuco erreichten. Rachbem ein Aufftand ber Gingeborenen gedampit, ein Rampi mit einem frangofifden Schiffe bestanden und ein Geerauber meggenommen bat tamen fie nach fechgebnmonatlicher Abwefenheit im October 1548 wieber in Liffabon an. St. wollte es nun mit einem fpanifchen Schiffe berinden, allem Anicheine nach angelodt burch ben Ruf bes golbreichen "Birau", ber auch im erreichte. Er fchiffte fich im Frubling 1549 in Gebilla nach bem Rio be 1 Plata ein. Es maren brei Schiffe unter Diego be Senabrie, St. ber einite Deutsche in ber Bemannung. Die Gabrt ging fiber Balma, Die Cap Beeben und

Staben. 365

San Tome. Ale fie unter bem 20 " G. B. angefommen maren, fanben fie ben Safen G. Catharina, ben fie fuchten, nicht, geriethen aus Irrthum an Die portugiefifche Rufte und erreichten erft nach manchen Fabrlichfeiten ihr Biel Auf einer neuen Fahrt nach G. Bincente litt St. Schiffbruch, aus bem er fich gludlich ju ben Portugiefen rettete, welche, ale fie borten, bag er ein Deutscher fei und fich etwas auf Geschut verftebe, ibn baten, bag er Die begonnene Befeftigung eines Ortes Briliofa auf ber Infel G. Marco bei S. Bincente ausführe. Er ließ fich bewegen, 4 Monate, und nach beren Ablauf noch weitere 2 Jahre ju bleiben. In biefe Beit fallt fein Bufammentreffen mit Belioborus Beffe, Sohn bes berfihmten Cobanus, ber "fchreiber und aufrichter" in bem Ingenio eines Genuelen bei G. Bincente mar. Rurge Beit nach Erneuerung feines Bertrages mit ben Bortugiefen widerfuhr bem St. bas Unglud, baft er im Balbe bon ben ben Beigen feinblich gefinnten Tupinamba überfallen und in bie Befangenichaft geführt murbe. Die Ergablung ber Leiben, bie St. unter ben Wilben ju bulben hatte, gebort in ihrer einfachen und innigen Art jum Ergreifenbften, mas unfere Reifelitteratur bietet. Bie St. im erften Rachtlager in ber Bergweiflung mit lauter Stimme ben Bfalm anftimmt: "Aus tiefer Roth ichrei ich ju bir", wie er von ben Beibern ber Tupinamba berbobnt und geschlagen, ber Mugenbrauen und bes Bartes beraubt wirb, por ihren Getischen tangen muß, wie er por einen ber frangofifchen Sandler geführt, Die mit ben Supinamba auf gutem Fuge ftanben, bon biefem, weil er fich ihm beutich nicht beutlich machen tann, fur einen Bortugiefen erflatt und ben Bilben jum Freffen angeboten wirb, wie er endlich infolge einer Geuche, Die unter feinen Feinden ausbricht, es gu befferer Behandlung bringt, weil fie glauben, ihre Gotter wollten ihnen ein Beichen geben, bag fie ihn nicht weiter qualen follten, wie er endlich bon einem frangbiifden Schiffshauptmann losgefauft und, nicht ohne unterwegs noch einmal toblich verwundet worben ju fein, nach Frantreich gebracht wirb, bas alles ift natürlich, überzeugend und ergreifend beschrieben. Um legten October 1554 verließ St. Brafilien fur immer und erreichte aber Sonfleur, London und Antwerpen die Beimath. Sier erregten feine Ergahlungen Die Aufmertjamteit febr balb, und es icheint mefentlich auf bas Betreiben bes Darburger Profeffore Drnander gemejen gu fein, bag St. fich entichlog, bie beiben Berichte ju berfaffen, welche uns vorliegen. St. hat bei benfelben, wie er felbft gefteht und wie aus ber gangen Diction berborgeht, nicht ben 3med gehabt, alles ju jagen, mas er erfahren, er wollte auch feinen gelehrten ober litterarifchen Ruhm erwerben. Geine Schicffale batten ibm einen ernften religiofen Ginn eingepragt, und er wunscht mit feinen Aufgeichnungen Beugnig bon feinem Glauben und bon ber Gilfe abzulegen, die Gott ihm in Gefahren und Rothen aller Urt gemabet. Seine Borrebe ift batirt Bolffbagen ben 20. Juni 1556, und St. untergeichnet fich G. F. G. Geborner Unterfaß Sans Staden von Somberg in Seffen, jest Barger jum Wolffhagen. - Bon ben weiteren Schicffalen Staden's ift nichts befannt, und man mochte an einen fruben Tod desfelben in Erwägung ber Thatfache glauben, daß in den vielen Ausgaben feines Reifebuches, Die noch im 16. Jahrhundert erichienen, von dem Berjaffer gar nicht die Rede ift. Rach ber eriten Ausgabe mit Borrebe von 1556 und ber zweiten, Die in Marburg bei Dane Rolben 1557 erichien, famen vericbiebene Dachbrude beraus. 1559 ericbien eine frangoffiche ju Cherbourg . 1568 eine flamifche Ueberfetung in Antwerpen; 1567 murbe bas Buch in ben zweiten Theil bes Feberabend'ichen Weltbuches nach U. Schmidl aufgenommen, 1592 erfcbeint es ins Lateinifche überfest von Abam Lonicer in ber be Bry'ichen Sammlung und 1593 in bem beutschen be Brb als britter Theil, jufammen mit Ber's Reife. Gine Unjabl ber Phantofielubfer biefer lehteren Musgabe erichienen in bertleinertem Maniftabe im 15. Bb. ber Sammlung "Raaufeurige Berjameling ber Gebent366 Staben

Baarbigften Renfen na Doft- en Beft-Indien", ber 1707 gu Lepben (boor Bieter ban ber Ma) beraustam. Die leberjegung ift wortlich, auch ber lange Borbericht Drhander's ift vollständig mit aufgenommen, und gerade wie bei be Bry ichließt die Reife bes Ler fich an. Die Capiteleintheilung ift befeitigt und es find baffir Randnoten gefest, Regifter beigegeben und biele Ortenamen verbeffert. Renere Ausgaben erschienen 1837 (frang.) von Ternaux - Compans und 1859 von Rlupfel in den Schriften des Litter, Bereins. - Die Schilde rungen Staden's find bet aller Rurge und Anfpruchelofigfeit grandlich Der ethnographische Abrig, ben er im zweiten Theile unter bem Titel "Warhafftiger Bericht" gibt, ift lehrreicher als manches Buch, bas fpaterhin gebilbetere Beobachter über Brafilien gefchrieben haben. St. hatte Belegenheit, alle Gitten und Gebrauche ber Indianer mabrend feiner langen Befangenichaft fennen gu lernen, er beobachtet unbefangen und ichilbert ungeschninft und borurtheilslos. Faft tonnte man fagen, fein "Bahrhafftiger Bericht" fei bas Dufter einer gebrangten, alles Bejentliche wiebergebenben Bollerichilberung. And die gelegentlich eingestreuten Sprachproben bezengen bas Streben nach forgfaltiger, treuer Biedergabe des Gehörten. Uebrigens mar St. allem Unichein nach zwar ein Mann von flarem Berftand, ber bas herz auf bem rechten fled hatte, aber ohne gelehrte Bilbung, ohne Sprachfenntniffe, ber auch nach bet Rudfebr febr unvolltommene Begriffe bon ber Geographie Amerita's befag, und aus einigen Gigenthumlichfeiten ber Diction mochte man faft fcbliegen, bag er Die beiden Berichte nicht felbft gefchrieben, fondern vielleicht Dictirt habe.

Staden: Johann St., ein tüchtiger Componist des 17. Jahrhunderts, ber um 1579 in Rurnberg geboren und am 15. November 1634 ebendort beerdigt worden ift. In ben Monatshesten für Musikgeschichte XV, 101 ff. befindet fic

die Biographie und Bibliographie diefes Tonmeisters, und barauf fußend, ge-ftaltet fich das Leben besselben in Rurze wie folgt: 3m J. 1606 treffen wir ibn als fürfil. branbenburgifchen Goforganiften am Sofe bes Dartgrafen Chriftian bon Baireuth, und zwar mar fein Wohnort bis jum Jahre 1610 in Rulmbach, fpater in Baireuth. Er berließ aus nicht befannten Grunden bie Stellung und ging in feine Baterftabt Rurnberg in ber hoffnung, burch perfonliche Ginwirfung eine gut bezahlte Organistenftelle zu erhalten. Er verftand es auch febr mobi, fich ben Batern ber Stadt angenehm und nutlich ju erweifen, und fo finden wir ibn bereits 1618 als angestellten Organiften an St. Boreng und 1620 an ber Sauptfirche St. Gebald, mo er Beit feines Lebens blieb. St. mar ein auferorbentlich fruchtbarer Componift, ber feine Berte auch ju berwerthen wußte und trot ber ichlimmen Beit bes breifigjahrigen Rrieges entweder einen Berleger fand ober auf eigene Roften Die oft recht umfangreichen Berte berausgab. Balter bat uns einen Ausspruch Staben's aufbewahrt, ber recht bezeichnend fur feine Denfungsart ift; er foll namlich ben Spruch im Munde geführt haben 3talienn nicht Alles miffen, Teutiche auch etwas tonnen". Es war bie Beit ber Entwidelung bes Gologesanges und Gefanges mit Inftrumentalbegleitung, ber in Italien gegen 1600 feine Entstehung fand und in furger Beit ber Dufitausubung eine gang andere Benbung gab, fo bag ber frubere mehrftimmige Gejang ubte Begleitung faft vernachlaffigt murbe. In Italien bilbete fich Die Dper und bit weltliche Cantate ausschlieglich aus, mabrend in Deutschland bie Der nur fcont Gingang fand und die Componiften die neue Mufitart auf Die geiftliche Dictelle und Cantate anwendeten, boch immer mit Bermendung bes Chures und Ber nfigung ber Choralmelodien. hierburch entftand ein gang eigenartiger Mufittal. ber mit der Dufit ber Staliener nur Die Gemeinsamfeit des fogenannten General. baffes hatte. Staden's jablreiche Werte find jum Theil nur in Fragmenten erhalten, und es ift baber nicht möglich, fich ein Bilb feiner Compositionbe

Staben. 367

hatigleit in chronologischer Beife zu bilben. Erft vom Jahre 1621 liegt mir in vollstandiges Wert por, betitelt; Harmoniarum sacrarum etc. (f. Monateb. 5. 108). Es beginnt mit einstimmigen Gefängen mit einem Bassus continuus, die menig Angiebendes enthalten und in benen die Singftimme mehr recitativifc als melobifch gebilbet ift, fich alfo genau in ber Beife ber italienischen Cantaten bewegt. Erft in ben zweistimmigen Gefangen mit Bassus continuus entwickelt St. ein felbftanbigeres und intereffanteres Tongemalbe, Sier finbet man bereits in melobifches Motiv, welches er nicht nur festhalt und contravunftifch beambelt, fondern auch in geschickter Beife fortguführen verfteht, woburch er einen barrundeten Tonfat ichafit, ber fur bie bamalige Beit gegen anbere Arbeiten inen wefentlichen Fortichritt geigt. Ebenfo find Die vierftimmigen Tonfate beambelt. Auch fagt er bin und wieber eine Ginleitungssymphonie von einigen Caften bingu, Die ben Chorfat immer wieber unterbricht und zwei- bis breimal viebertebrt. Rr. 18 ift ein Gochzeitsgesang fiber ben Text: Surge, propera gu Stimmen gefett, davon find 5 Bocal- und 2 Inftrumentalftimmen, ju benen wich ber Bassus continuns tommt. Gelten lagt er bie Inftrumente gum Chore reten, bagegen benfigt er fie in ben Ritornellen. Anch bier fiberraicht bas Feftalten bes Motivs. Geine "Gergens Andachten" von 1631 find 4 ftimmig beandelt und Rote gegen Rote gefeht, alfo ebenfo wie ber deutsch - evangelifche Shoral, nur tritt bei St. bas Tertrhythmifche noch in ben Borbergrund und beebt feine Chorfage. Die Oberftimme zeichnet fich aber nicht durch eine melobifche führung aus, fondern macht weit mehr ben Ginbrud bes recitirenben Bortes. An biefe ichliegen fich bie 7 Bugpfalmen fur 1 Stimme mit Bag an. Sie rigen entgegen ben erften Gaten eine innige und gefühlvolle melobifche Ruhrung ber Singftimme bei Innehaltung ber größten Ginfachheit. Roch ift mir eine Sammlung von Inftrumentalftuden, Die 1643 nach feinem Tobe erschienen, beannt geworben. Gie bestehen aus einfabigen furgen Sonaten, Ballets, Somphonien, Cangonen, Babanen und anderen ftets gang furgen Sagen. Auch bier ft bas Beftreben ju ertennen, ben Gagen eine Dufitform ju geben, bie ihnen Ginheit und Abrundung verleiht. Go ift g. B. gleich bie erfte Conate, Die aus 62 Tarten besteht, genau in ber fpateren Ronboform geschrieben; bas hauptthema wiederholt fich viermal, ftets von Zwischenfagen mit anderen Themen unterbrochen. Rur der Tonartenwechsel fehlt, und ftatt die Dominantentonart als nachfiliegende ju mablen, geht er mehrfach nach ber Unterbominante. Dennoch bleibt es immerbin beachtenswerth, in diefer fruben Beit ber Inftrumentalmufit to feftgezeichnete Formen gu finden. Rob. Eitner.

Staben: Sigmund Gottlieb ober Theophilus G., ein Cobn 30hann's, foll 1607 in Rurnberg geboren fein; ba aber fein Bater gur Beit in Rulmbach lebte, fo tann boch Sigmund wohl nur bort geboren fein. Gein Tob efolgte um 1655 in Rurnberg. Sicheres über fein Leben ift bis jeht noch nicht m Tage getommen. Rur bas Gine ift gewiß, bag nach Johann's Tode ber Organift Dregel fein Rachfolger an St. Gebalb murbe und St. ben baburch an St. Boreng erledigten Organiftenpoften erhielt. Das war ums Jahr 1634. Daf t benfelben Boften noch 1644 betleibete, beftatigt ein vierftimmiges geiftliches Meberbuch "Seelen- Mufic, erfter Theil", welches in biefem Jahre in Rurnberg eidien. St. ift une bon gang besonderem Intereffe burch ein Singfpiel, eine Urine Oper, welche er im Auftrage Barsborffer's componirte, in beffen "Gelprechbielen" im 4. Theile 1644 fie Anfnahme fand. Gin Reudrud mit ausgesehtem Gmeralbag ericbien 1881 im 13. Banbe ber Monatehefte fur Dufitgeschichte. Diejes Singfpiel ift ber bis jest altefte Berfuch eines Deutschen, Die Oper ber Muliener nach Deutschland ju verpflangen. Man erfennt bie Gelbftanbigfeit bes Somponiften, ber nicht flavifch fich an feine Borbilber anichließt, fondern eigene Bige geht, muß aber auch wieder gestehen, bag er bas Wefen ber italienischen 868 Clabion.

Dper in feiner Beife erfaßt hat. Der Italiener mar gerabe im Recitatib bebeutend, und lyrifche Stellen lieg er nur eintreten, wo ibn ber Text bagu beranlagte. Erft weit fpater verlnocherte er in ber Form, als bas pirtuofe Arienwefen alles Unbere fibermucherte. Staben's Recitatib bagegen ift fein rechtes Recitatio, fonbern befteht in lieberartigen Erguffen. Sin und wieber nimmt er amar einen Unlauf jum Recitatio, boch lange bauert es nicht, bis er fich wieber im Ihrifden Stile befindet. Schon daß St, größtentheils bas Strophenlied benutt, ift ein Beweis ber geringen Ertenntnig bes eigentlichen Befens ber Oper. Außerbem ift Staden's Erfindungegabe nur gering, und fo bleibt uns bon feiner Oper nur ber Beweis, bag biefe Form bem Deutschen vorläufig noch verschloffen blieb. Dan fieht auch, daß fich ber Deutsche banach gar nicht brangte, und erft burch Reinbard Reifer's geniale Schopfungen murbe ibm Die Luft eroffnet, feine Rrafte auch barin zu berfuchen. Bis jest fennen wir aber nur noch einen Componiften, der fich mit Reifer und allen Italienern meffen tonnte, und bas ift ber braunichweigische Capellmeifter Schurmann, ein Beitgenoffe Reifer's (vgl. I. D. B. XXXIII, 94 und die Oper Ludwig der Fromme im 17. Bde. der Publicationen ber Gefellichaft für Dufitforichung). Alle fibrigen bentichen Operncomponiften ichloffen fich fo ftlavifch an die Staliener an, daß fie ihre deutsche Empfindungeart bollftandig opferten und um ju gefallen, italienifche Dpern ichrieben! (Daffe und Braun.) - St. hat noch mehreres hinterlaffen und zwar außer 17 Biebern im 2. bis 4. Theil bes oben genannten Bareborffer'ichen Bertes noch bas theatralifche Stild : "Der fieben Tugenben Planeten, Tone ober Stimmen" im 5 Theile-Berner befinden fich in Rift's Reuen himmlifden Liebern gebn bon St. componirte. Roch in feiner Geschichte Des Rirchenliebes IV, 116 fagt, daß feine geiftlichen Melobien vermalicht feien. Binterfelb geht gerabe auf Die Rift'ichen geiftlichen Lieber in feinem evangelischen Rirchengefange II, 378 febr ausführlich ein und theilt auch in der Beilage eines berfelben mit. Roch's Urtheil muß hiernach als völlig verfehlt angefeben werben, benn bie Lieber find bon einer fo echt beutschen Einfachheit, bag man an eine Bermalichung in feiner Beife erinnert wird. Man wünschte aber, bag fie fich ein flein wenig über bas Riveau des Alltäglichen erheben mochten. Staden's geiftliche Melodien haben fich aus Diefem Brunde auch nie verbreitet, noch Aufnahme in Befangbucher gefunden. Gin größeres Berbienft erwarb er fich burch bie Renausgabe von Sans Leo hafter's "Rirchen Gefang: Pfalmen und geiftliche Lieder", Rurnberg bei Dumter, 1637 (tgl. Bibl. Berlin). St. hat mehrjach geanbert, bas Füniftimmige nicht gerade ju feinem Bortheile vierstimmig gefest und bie zwei achtftimmigen gang weggelaffen. Dafür hat er fünf Lieber eigener Composition bingugefügt und ei von feinem Bater Johann St. Winterfeld fagt über biefelben: Die Ionidpe find rein, angemeffen, aber nicht ausgezeichnet und benen Safter's auf leine Beile su pergleichen. Rob. Gitner.

Stadion: Johann Kafpar v. St., Abministrator bes hochmeisterthums in Preußen, Meister bentschen Ordens in beutschen und welschen Landen, Derr zu Freudenthal und Eulendurg, Rom. tais. Maj. Veheimer Rath, geboren am 21. December 1567, † am 21. November 1641, entstammt der elsässischen Linie diese Geschlechts und war ein Sohn des Johann Ulrich v. Stadion und dessen Gemahlin Apollonia v. Nandenreuth. Frühzeitig für den Massendienst erzogen, tam er, in seinen Jünglingsjahren in den deutschen Ritterorden aufgenommen, an den hof des Hoch- und Deutschmeisters Erzherzogs Maximitian, von Oester reich. S. begleitete diesen Prinzen, welcher im Juli 1594 von einer Schar von Ritterbrüdern gesolgt, nach Ungarn zog, wo Graberzog Mathias gegen die Lürkei im Felde lag. Im I. 1596 commandirte er unter dem Deutschmeister, der den Oberbesehl, nach Graberzog Mathias, über das taiserliche Geer führte. 1000 Pferde

n Ungarn gegen bie Turten, von welcher Expedition er erft im Spatherbft 1597 nach Wien gurfidlebrte. Bis 1618, bem Tobesjahre bes Erzhergoge Maximilian, ungirte St., ber bie Comthurei Freiburg feit 1606 verwaltete, ale beffen Dberftammerer und Oberfthofmeifter. Sodann weilte er beim Bruber bes Raifers, bem Ergbergog Leopold, in Innebrud ale faiferlicher Rammerer und biefem qugeorbneter Affiftengrath. Gin Rriegsmann, in ben Rampfen bes Orbens gegen Demanen erprobt, mit bebeutenbem abminiftrativen Talent und Befchict benabt, berief Raifer Ferdinand II. ibn, nach Johann's v. Molart Tobe († 15. Juni 1619) in ben flurmbewegten Tagen bes beginnenben Rrieges jum Brafibenten bes boffriegsraths. Damals wird er auch als Geheimer Rath und Stadt-Guardia-Derft ju Bien genannt. Enbe bes Jahres 1619 trat er bie Brafibentichaft bes Soffriegerathes an, Anjang Januar bes nachften Jahres jedoch erfolgte erft eine befinitive Ernennung. Seine Thatigfeit als Solbat ichlog biefe Stellung eboch nicht aus. Saufig ericheint er in ben Felblagern bei ben Rriegsoberften, um ihnen mit Rath und That jur Geite ju fteben. Go fendet ihn ber Raifer unmittelbar nach Bucquon's vor Neuhäusel erfolgtem Tobe (10. Juli 1621) jum faiferlichen Beere nach Ungarn, um bem nunmehrigen Commandanten beffelben, Derften und Feldgenameifter Maximilian b. Liechtenftein, jur Geite gu feben. Bei ben Reformprojecten und Operationsentwürfen, welche im Berbfte 1621 fur ben Geldzug bes tommenben Jahres berfaßt wurden, ift Stadion's Botum bon enticheidendem Gewicht, und zu Ende des Jahres geht er wieder als faiferlicher Commiffar gur Armee behufs "Mufter-, Bahl- und Reformirung bes afferlichen Welbfriegebeeres".

Um 16. Januar 1622 beftimmte ibn ber Raifer als Ditglied in ben Beeimen Rath, in welchem Eggenberg, Trauttmansborf, Liechtenftein, Ulm, Stralenborf außer ihm Sig und Stimme hatten. Im 3. 1628 führten ihn militarifche Angelegenheiten nach Brag. Rur im folgenden Jahre noch fungirt er als Sofhiegsraths - Prafibent, im 3. 1626 finden wir ihn ichon als Landcomthur im Glag, und am Ausgange bes 1627 er Jahres mahlt bas Generalcapitel bes beutiden Orbens gu Mergentheim St. jum boch. und Deutschmeifter. And in politifcher Begiehung ruhte feine Thatigfeit nicht, werthvolle Berichte fiber bie Stimmungen in den protestantischen Rreifen Deutschlands gingen durch Stadion's band bem Raifer gu. Gein Aufenthalt wechfelte gu Mergentheim und Bien, auch in der Mainan hielt er fich oft auf. Ende Marg 1631 forberte ibn Raifer Berdinand II. auf, bas Commando fiber die "Reichsmilig" ju fibernehmen. Er leinie bies jedoch mit Schreiben bom 15. April aus Mergentheim ab. 3m September bes Jahres 1631 weilt ber Goch- und Deutschmeifter gu Frantbet a/D. in feiner Eigenichaft als taiferl. Geheimer Rath nebft zwei taiferlichen Beidenboirathen als Mitalieber bes bort ftattfindenben Convents "jur Componirung ber zwischen ben fatholischen und protestirenden Standen wegen der geiftlichen Guter entstandenen Streitigleiten". Auch Ende Juli 1632 ward ihm seitens bes Antfürften bon Baiern und Ballenftein's, ichriftlich und mundlich burch ben

Dberbefehl gu übernehmen.

Als im Frühjahr 1634 ber König von Ungarn und Böhmen, Ferdinand, das Commando über die Armee erhielt, wünschte der kaiserliche Bater, daß St. den Sohn ins Feld begleite. So wohnte er der Campagne dieses Jahres bei, ft auch im J. 1635 häufig im Hauptquartier Ferdinand's anwesend, und wenn wies nicht der Fall, doch in reger Correspondenz mit demselben. Kaiser Ferdinand II. iber erkannte, daß Alles, was in der schweren Kriegszeit ihm der deutsche Orden

Obersten Freiherrn v. Schönberg das Anerbieten gemacht, wieder ein Commando, exmuthlich eines in Schwaben zusammenzuziehenden Corps unter des Friedländers

geleiftet und mas er infolge beffen an feinem Befit fur Schabigungen erfahren, bag Alles bies ein Opfer ber alten, treubemabrten Unbanglichfeit, ber unerichutterlichen Singebung fei, mit ber ihm und feinem Saufe ber Deutschmeifter Aberall, wo es Silfe galt, immer bereitwillig jur Geite gestanben. Er betrachtete es baber als feine Bflicht, "ben Teutschmeifter fur ben beständigen, gutwilligen, getreuen Behorfam und die Dienftwilligfeit, womit er fich um ihn und bas romifche Reich feit langen Jahren in ben beschwerlichen Rriegeläuften Die wich. tigften Berbienfte erworben, felbit mit Sintaufegung feines eigenen Fürftenthums und feiner beshalb in ben außerften Ruin gerathenen Banbe, in wurdiger Beife gu belohnen." Infolge beffen mard die eingezogene Graffchaft Beilersheim im Jartfreis an ber Tauber dem Deutschmeifter mit allen ihren Regalien und hobeitlichen Rechten verlieben. Es war ber lette Beweis ber hoben Gunft, beffen fic St. feitens Raifer Ferdinand II. ftete ju erfreuen gehabt, benn einen Monat fpater, am 15. Februar 1637, ichieb biefer Monarch aus bem Leben. 3m Berbit bes nämlichen Jahres befand fich ber Deutschmeifter in feiner Refibeng au Mergentheim, Die Beschwerben bes Altere legten ihm bamals ichon bringend torperliche Schonung auf. Der Bruder Raifer Ferdinand's III., Ergbergog Leopold Bilhelm, welcher im 3. 1639 um feine Aufnahme in ben Orben gebeten, legte am 22. August die Gelübbe ab, jugleich ernannte ihn bas Capitel jum Coabinier bes hochbetagten Deutschmeifters Trot feines boben Altere machte St. 1640 Die Campagne als Berather bes Erghergogs Leopold Wilhelm, auf Bunfch bes Raifers mit und erhielt, nachbem bas Beer in bie Winterquartiere berlegt morben, aus Regensburg bom 16. Robember 1640 ein faiferliches Dantichreiben, bag er mit feinem "reifen Rathe und beilfamen consiliis" gu ben Erfolgen bes Gelb. juges wefentlich beigetragen, gleichzeitig mit bem Erfuchen, jur neuen Campagne "fich wiederum in Berfon bei des Ergherzogs Liebben einfinden, und 3bro mit Rath und That ju Dero unfterblichem Ruhm und heilfamer Beforberung bie gemeinen Befens noch weiter ju affiftiren". Am 24. April erfuchte Raifer Tan binand III. in einem gang eigenhandigen Gehreiben aus Regensburg Gt. aber mals febr bringenb, ben Bruber wieber in's Feld ju begleiten : "E. Ibon. Prafent bei meiner Armada habe 3ch jowohl zu ber Zeit, als 3ch mich por Jahren in Perfon felbft ju Feld befunden, als auch G. g. meines orn. geliebten Bruben, bes C.- G. Leopold Bilhelm, ju Defter. 26bn. in ber Campagne beigewohrt haben, alfo nitglich u. erfprieglich bem gemeinen Reichswefen u. meinem Gre haufe befunden, daß 3ch aus Derofelben weiteren Gegenwart bei jett angehenden Relbaug von Unferm Berr Bott nicht weniger Glud und Beil, ale Geine gottliche Allmacht meinen Baffen borbin gnabiglich erwiefen, vermittelft berofetben ferneur anabenreichen Gulfe und Beiftand verhoffen tann."

Nachdem St. eine Babecur im Frühlsommer des Jahres 1641 gemucht, meldete er dem Kaiser, daß er sich wieder wohl besände und sich getraue die vorgenommene Reise zur kaiserlichen Hauptarmee zu machen. Dies that er dem auch. Allein die Kräfte des 74 jährigen waren den Anstrengungen des siedelbens nicht mehr gewachsen. In einem elenden Bauernhause im Dorfe Amsennächst Wühlhausen in Thüringen erlitt er am 21. November 1641 um 10 Um Bormittags einen Schlaganfall, infolge dessen er am selben Tage um 7 Um Abends, nach Empfang der heiligen Delung, die Augen schloß. Sein Besichtsales schreibt den Tod dem hohen Alter, den starten und vielsältigen Arbeiten, der schweren Reisen, "und sonstigen Ungelegenheiten, so sie lange Zeit her gehabt und ausgestanden", zu. Die entselte Hülle des Weisters wurde nach Mergentdes überführt und im Februar 1642 in der von ihm erdauten Kapuzinersirche, von Lotichius "operosa ac solenni cum pompa" beigeseht. Das hinscheiden Stadion einelcher dem deutschen Orden als seuchtendes Borbild erht ritterlicher Tagende

vierzehn Jahre hindurch vorgestanden, der wegen seiner reichen Kriegsersahrung, Rlugheit und Besonnenheit der allgemeinen Achtung sich erfreut hatte, bedeutete nicht nur für den Orden einen herben Berlust. Auch das Kaiserhaus betrauerte einen Mann, dessen treue Anhänglichkeit es in schweren Tagen oft zu erproben Gelegenheit gesunden.

Acten bes Deutsch-Orbens-Central-Archivs und bes t. u. t. Rriegs-Archivs.

Boint, Geschichte bes Deutschen Ritter-Orbens, 2. Bb. Berlin 1859.

C. b. Dunder.

Stadion: Johann Philipp Rarl Graf b. St., ofterreichifcher Staatsmann, geboren am 18. Juni 1763, † ju Baben bei Wien am 15. Mai 1824. Sprofiling ber Fridericianifchen ober Barthaufer Linie des elfaffifchen Sauptaftes eines ichon im Mittelalter in habsburgischen Dienften ericheinenben Abelsneichlechtes, muchs Philipp St. mit feinem alteren Bruber Friedrich Lothar auf, und eine Gefchwifterliebe von feltener Innigfeit verband bie Beiben, gleichwie fich ihre Charafteranlagen, Stubien und Lieblingeneigungen ergangten. Bb. St. war die mehr praftifch-verftanbige Ratur. Den gemeinsamen Reifen folgte bie Scheibung im Bernisleben ber Bruber. Bh. murbe trop feiner 24 Jahre (1787) bom Boj- und Staatstangler Raunig für ben Stodholmer Befandtichaftspoften auserfeben. Bedeutender, aber auch ichmieriger mar die Rolle, welche er an ber Benbe ber Dinge in Desterreich, in ber Schluggeit Jofef's II. und nach ber Thronbesteigung Leopold's II. als außerorbentlicher Gefandter in England Abertam und bie 1793 vertrat. Der Cabinetemechiel, Thugut's Guhrung ber augern Angelegenheiten Defterreiche, war unferem St. nicht willfommen, und ebenjo gewahrte er in der Gendung bes Grafen Mercy-Argenteau, bisher Bertretere Defterreiche im revolutionaren Frankreich, eines Bertrauensmannes Thugut's, nach London ben Bint, man finbe St. bier entbehrlich. Go ftreifte benn St. den Diplomaten ab und lebte, fo lange Thugut am Ruber mar, ale Brivatmann, in neuem engem Berfehre mit feinem Bruber, auf den bobmifchen Butern uber in ber Refibeng, und bestellte (1794) feinen hauslichen Seerb, indem er fich mit Marie Unna Brafin v. Thannhaufen, vermählte. -

Dit bem Rudtritte Thugut's (Enbe 1800) und ber Softanglerichaft Lubwig's Grafen bon Cobengl, beginnt bie neue Phafe ber biplomatifchen Laufbahn Stadion's. Er tritt ben Gefandtichaftspoften in Berlin an. Gier gab es ein dwieriges Stud Urbeit, benn mit bem preugischen Staatsminifter Saugwig mar bie Berftandigung nicht leicht. Es galt eine Auseinanderfetzung in der Halienifden und beutichen Frage, bas Berangieben Preugens gur Alliang mit Defterreich. Aber bie Reutralitatspolitit bes Berliner Cabinets und bie alten Begenfate Abermogen, und bollends mußte bie Rolner Ungelegenheit und ihre Berquidung mit ber bon Dunfter (1801) die beiben Gofe einander mehr entfremben ; Preugen protestirte gegen die Bahl Ergherzog Anton's von Defterreich um Ergbifchof bon Roln und Bifchof bon Munfter und lieb, bereitwilliger benn ie, ber aufreigenden Diplomatie Frankreichs das Ohr. Gern raumte baber auch 51. im Commer 1808 feinen Blat bem jungeren Collegen Metternich (f. Art.), um felbft als Botichafter nach Betersburg zu überfiebeln. Borber icon hatte Ergberzog Palatin Josef ben Weg ju feinem Schmager, Cgar Alexander I., eingeschlagen, um die Wege ju einer Alliang, vorerft nur als Drohung gegen bas confularifche Frantreich, ju ebnen. St. follte auch nur die gute Freundhaft zwifchen ben beiben Dachten pflegen, wobei er auf bie gunftige Stimmung bes bamaligen ruffifchen Staatstanglers Worongow rechnen tonnte, aber jeder Meberfiftraung in ber Rriegsfrage ausweichen, benn ber bamalige Armeeminifter Defterreichs, Ergbergog Rarl, mar fur eine moglichft lange Bertagung bes Rampfes ait Franfreich und Raifer Frang nichts weniger als tampfluftig. Rugland

372 Stadion.

brangte jeboch jum Rriege und murbe übellaunig, migtrauifch, als Defterreich zuwartend bleiben wollte. Der gewandte Armeediplomat, Oberft Freibert v. Stutterheim, follte ben Grafen St. 1804 in Betersburg unterfingen. Geine Bewandtheit und die gunftige Saltung Cgartorpisti's, bie Defterreich freundliche Saltung Wingingerobe's, waren gute Bundesgenoffen Stadion's. Der Gebeimvertrag vom 6. Rovember 1804, Die fogenannte "Declaration", vereinigte beibe Dachte, im Salle ber neue Berricher Frantreichs eine ber beiben Dachte an-Diefer Bertrag mar bas Borfpiel ber Ginigungen bom Commer 1805, welche die britte Coalition fertig brachten. St. hatte baran einen hervor-Er ftand mit ben ruffifchen Miniftern gut; auch andere ragenben Untheil. Begiehungen mit Diplomaten, fo mit bem Grafen Dunfter, murben angefnupit. Mis bann Char Alexander I. jur Armee abging, Die fich mit bem Beere Defterreichs bereinigen follte, mar auch St. in feinem Befolge, und ilbernahm noch por bem Berhangnig bei Aufterlig (Rob. 1805) mit Spulai bie bornenbolle Aufgabe, bem in Wien eingebrungenen Gieger, Rapoleon I., einen leiblichen Frieden abguringen, andererfeits mit bem preugifchen Staatsmann Saugwit eine Berftanbigung angubahnen. Das blieb alles erfolglos, und bie Schlacht bom 2. December entichied gegen die britte Coalition, ifolirte Defterreich, und ber Pregburger Friede eröffnet die folgenschwere Entgliederung Defterreichs.

Mus ben Soliticher Befprechungen gwifchen Raifer Frang I. und Ergbergog Rarl erwuchs die Reugestaltung bes Rathes der Krone. An E. Cobengl's Stelle tritt St. als Gof- und Staatstangler voll des redlichen Willens, Sand in Sand mit Grabergog Rarl, bem Leiter bes gefammten Rriegswefens, Die tief gefuntenen Rrafte bes Staates gu beben, bas geiftige Leben rubriger ju machen, Gublung mit Deutschland ju erhalten und - bas aufmertfame Muge auf Rugland und Frantreich gerichtet - jeder allzufrühen nachtheiligen Berwicklung vorzubeugen. -Dan erfieht dies am beften aus bem Berhalten Stabion's in ber orientalifden Frage, als die Gerben, im Aufftande mider die Pforte, insbefondere die Bartei bes "fcmargen Georg" (Raragjorgye Beteowie), fich Defterreich in Die Urme werfen wollten. St. mußte jeder Berausforderung Ruglands ausweichen, bie Rante Rapoleon's beobachten, und mas für Raifer Frang bor allem maggebend war, die legitime Bewalt ber Pforte in Rechnung gieben. Go gefchab es benn, daß, mahrend die ofterreichische Rriegeverwaltung für bas Gintreten Defterreiche in die ferbifche Frage ale Brotector und fur die Ausbentung der gunftigen Gelegenheit das Bort ergriff, St. aus mehr als einer Rudficht ftauen und gurud halten mußte, und als ichlieflich Die Befegung Belgrabs feitens ber Ruffen bor fic ging, Desterreich die Sympathien ber ferbischen Bewegungspartei gang einbufte. -Die ferbische Frage gieht fich in biefen unerquidlichen Bandlungen aber bie Jahre ber Stadion'ichen Mera hinaus. Wir muffen jeboch por allem bie baltung Stadion's in der Sauptfrage, Defterreichs Berhaltnig ju Frantreich, andererfeits zu Rugland und Preugen ins Auge faffen. Gern hatte er die Einfahrung ber ofterreichischen Raiferwurde (f. 1804) benutt, um nicht nur fur ben außeren Slang ber Dynaftie geforgt ju feben, fonbern baburch auch "eine neue, allen Erbstaaten gemeinschaftliche ftaatorechtliche Beziehung, einen Bereinigungepunft und ein Symbol ber Ginheit aufzustellen, woran es bisher gefehlt batte", Abrt bas blieb ein frommer Bunich. Gt. burchichaute ben tildifchen Blan Rapoleon's, Defterreich in ber 3folirung ju erhalten und feine Provingen ju berichtingen Deshalb war er bemuht, die Bege gur Berftandigung mit Rufland und Prengen feinem Staate offen gu halten. Anfanglich fur die freiwillige Bergichtleftung bes Ofterreichischen Monarchen auf Die Deutsche Raiferfrone eintretenb, fab e. bag biefer Bergicht bem Raifer Frang fcmer falle, und fo mußte ber frangofice Befandte biefen Schritt in Bien erzwingen. Rach ber Rieberlage Prengene und

bem Rrieben bon Tilfit mar eine folche Dachtverschiebung eingetreten und bie Stellung Auflands au Franfreich berart peranbert morben, baf fich St. Die Convention bom 10. October 1807 ju Fontainbleau gwifchen Champagny und Metternich, damals Gefandten Defterreichs am frangofifchen Raiferhofe, Die neue Regelung ber Grenze gwifchen Defterreich und bem Ronigreich Italien gefallen laffen mußte. Die Unbermeiblichfeit bes neuen Bufammenftofes mit Rapoleon bestimmte ibn, immer entichiebener mit ben Dachtmitteln Defterreiche ju rechnen, und er bachte babon gunftiger als Erghergog Rarl. Die frangofische Bartei in Bien batte ben Softangler gern befeitigt gefeben, aber er genog Bertrauen in ben maggebenben Rreifen, und vorfchnell wollte auch er nicht die Daste fallen laffen und ben gemaltigen Gegner berausforbern. 3m Spatjahre 1808 mar Defterreich jum Rriege entschloffen. Geine Berhandlungen mit Breugen gludten nicht. St. fab fich nun genothigt, mit England eine Berftanbigung gu berfuchen, mas mit ben Beifungen bes öfterreichifchen Minifters Graf Balmoben abernahm. Allein balb follte St. erfahren, bag England fnauferig und rudhaltig fei. - Bur Gefchichte ber Rriegeruftungen Defterreichs gablt auch bie Borbereitung des Aufftandes in Tirol gegen bie bairifche Berrichaft. Diefe Ungelegenheit lief wohl vorzugsweife durch die Gande Erzherzog Johann's und bormapr's, boch berührte fie fich auch mit bem Reffort Stabion's, bem es felbftverftanblich baran lag, bor ben argwöhnischen Mugen ber bairischen und frangofifchen Diplomatie Diefe Borbereitung ins tieffte Geheimniß gu hullen. - 218 nun ber bentwürdige Feldjug bes Jahres 1809 begann, und ben erften fur Defterreich gunftigen Erfolgen ein ichlimmer Rudichlag folgte, Die Schlughalfte bes Uprile bem Feinde Die Beerftrage nach Defterreich eröffnete, war Ergbergog Rarl für eine rasche Beendigung bes aussichtslosen Rrieges. Ergab fich schon fruber ein gewiffer Begenfat zwischen bem Minifter und Felbherren, indem St. jum Angriffetriege gebrangt hatte, Ergbergog Rarl fich bagegen mehr für bas Buwarten und bie Defenfive eingenommen zeigte, fo glaubte St., wie fchwer er auch die Migerfolge bes Aprilfelbauges empfand, jest auf die Fortfegung bes Rrieges brangen ju follen. Der Sieg bei Afpern ichien ihm Recht gu geben, und er lebte in bem Gebanten eines neuen Erfolges bis jur Schlacht bei Bagram. Um fo ichwerer traf ben Staatsmann ber Musgang bes breitagigen Ringens; bas Gebaube feiner Soffnungen brach gufammen. Metternich, der Mann der neuen Sachlage, fand angeblich fchon ben 3. Juli St. entschloffen, im Falle eines ungunftigen Ausfalles ber Enticheibung abzubanten. Das geichah benn auch jest, zwei Tage nach ber Schlacht (8. Juli). Die formliche Entlaffung folgte erft am 26. September, als Raifer Frang in Begleitung Metternich's fein Boflager in Ungarn aufgeschlagen hatte. Daß St. für feine Berfon überzeugt war, Metternich habe gegen ihn machinirt, unterliegt wohl teinem Zweifel, und Berfonlichfeiten bon Ropf und Berg, wie Ergherzog Johann, vermißten St. fcmer. Bie lebensluftig St. auch war, bem Berufe brachte er feine gange Berfonlichfeit, Grnft, Gewiffenhaftigleit und Bornehmheit ber Gefinnung entgegen; bas ichatte benn auch ein Dann wie Freiherr b. Stein an St., mahrend er ju bem neuen Staatstangler, Metternich, nie ein Berg faffen fonnte. 3m Spatjahre 1811 überfiebelte St. nach Brag und lebte bier bis jum Commer bes ereignigvollen 3abres 1813, bas ibn wieder in ben Rreis öffentlicher Thatigfeit jog.

Als es sich um die entscheidende Berständigung mit Rußland und Preußen, ben Borbermächten des Befreiungstrieges, handelte, begab sich St. im Mai als Bebollmächtigter Oesterreichs in das preußisch-russische Hauptquartier zu Görlit, während Bubna für die Mission zu Rapoleon ausgerüstet wurde. St. traf in Görlit den 13. Mai ein. Sleichzeitig war das Memoire des österreichischen Arlegspräsidiums aus Radegly's Feder abgegangen, das bei dem Trachenberger

374 Stabion.

Feldzugsplane in Berndfichtigung gezogen wurde. Metternich theilte in ber Depesche vom 30. Mai an St. mit, daß Kaiser Franz sich nach Bohmen, und zwar nach Gitschin, begeben werde. St. folgte den Berbundeten nach Reichenbach in Schlesien, und hier schloß er die Convention Desterreichs mit Preußen und Rußland (27. Juni) ab. Als Diplomat blieb St. dis zum Abschlusse des

erften Parifer Friedens (1814) thatig.

Die lette Phafe im ftaatsmannifchen Leben Stadion's fnupft fich an bie Uebernahme bes ichwierigften Refforts, Des Finanzminifteriums. Geit bem Staatsbanterott bes Jahres 1811, ber fich feineswege als heilfames lebel bemahrte, ba bie neuen Rriegsbeburiniffe alle an bie Devalvation gelnfipften Boffnungen ber Finangverwaltung fnidten, war bie Stellung bes Bojtammerprafibenten Ballis, bes Sparers um jeben Breis, immer mehr angejochten worden, und wie es mit bem Staatscredit ftand, beweift bie rafche Entwerthung ber Unticipationsicheine vom 16. April 1813. Als Ballis feine Entlaffung gab, nabm St. gewiß ohne Gelbsttaufdung bie ichwierige Aufgabe in Angriff. Bunadft wollte er eine feste Wahrung Schaffen und bas Bertrauen in bie Magregeln bes Staates wiederherstellen. Das Finangpatent vom 1. Juni 1816 verfprach, bag fein neues Papiergelb mit Zwangecure emittirt und feine Debrung bes im Umlauf befindlichen vorgenommen werben follte. Die Rationalbant abernahm bas Ginlofungsgeschäft und auch bie Bermaltung bes Tilgungsfonds. Aber ber gehoffte Erfolg blieb aus, und bas Gilberagio wuchs in bem Maage als ber Unte bes Bapiergelbes faut. St. mußte icon im Auguft 1816 bie Ginlbfung unterbrechen und ein neues Finangpatent ichmieben, bas burch ein Anleben bie "Arrofirung" ber gewaltigen Staatsichuld anstrebte. Wohl brachte man es im Marg 1818 jur Tilgung von 129 Millionen Gulben Bapiergelb, aber bie Staats. ichuld war bagegen um 120 Millionen angewachsen. Beitere Erperimente mit Unleben und Bermehrung ber Bantactien (1817), andererfeits 1818 mit feries weifer Berloofung der Papiergelbichulb und Umwandlung in Metalliques brachten es boch gur Feftigung bes Curfes und Berringerung ber alteren Staatofdulb. Die Lotterieanleben bon 1820 und 1823 bewirften bies noch enticiebener, bagegen ftieg aber bie Rinfenlaft ber Staatsichuld im Gangen um ein Bebeutenbel Rebenher tam es unter St. jur Erlaffung bes neuen Grundfteuerpatentes bon 27. December 1817. Ginen febr ichwierigen Stand hatte St. Dei feinen Finangoperationen Ungarn gegenüber, indem er fich bemubte, Die bortige Contribution ftatt in Biener Bantogetteln in Conventionsmilnge eingubeben, was bon ber ungarifchen Softanglei entichieben abgelehnt murbe. 1828 fchlog St. mit br Nationalbant einen neuen Bertrag. Mitten in folden Entwürfen und unbant baren Arbeiten wurde er vom Tobe ereilt. Gin Freund bes Schonen, hinterlieft St. auch eine erlefene Bilberfammlung. Rambafte Zeitgenoffen bewahrten ibn ein würdiges Andenten. Bu ihnen gablen bor Allen Ergbergog Johann and hormagr bon beimifcher Geite.

(Horman) Defterr. Nationalenchclopädie, herausg, von Gräffer u. Citanz V (1837). — Burzbach, Defterr. Lex. XXXVII (1878). — Lebensbilder and den Befreiungstriegen, 2. Aufl., 1844. — R. Perh, Das Leben des Ministen vom Stein (1849—55) II. III. — Metternich's Denkwärdigleiten in Aufmetternich's nachgelassenen Papieren". — Kanke, Harbenberg's Denkwärdigkeiten (1877). — Klinkowström, Aus der alten Registratur der Staatskanska 1796—1827 (Wien 1870). — Onden, Oesterreich und Preußen im Sofreiungskriege, I (1876), II (1879). — Springer, Gesch, Desterreichs seit der Wiener Frieden 1809 (1863) I. — Abolf Beer, Jur Gesch, der öfterr Politik in den Jahren 1801—1802 (Archiv f. öfterr. Gesch, Lill). — Orsterreich und Rufland in den Zahren 1801—1805 (Ebda, Lill). — Behn India

Stabius. 875

öfierr. Politit 1801—1810 (Leipzig 1877). — Die orientalische Politit Desterteichs (Prag 1883). — Die Finanzen Oesterreichs im XIX. Jahrh. (Prag 1877). — Fournier, Genh und Cobenzl, Gesch, der österr. Diplomatie in den Jahren 1801—1805 (Wien 1880). — Krones, Jur Gesch, Oesterreichs im Beitalter der franz. Kriege und der Restauration 1792—1816 (Gotha 1886). — Aus dem Tageb. Erzh. Johann's von Oesterreich 1810—1815 (Jansbruck 1891). — Aus Oesterreichs stillen und bewegten Jahren 1810—1812 und 1818—1815 (Jansbruck 1892).

Stading: Georg St., Aftronom, geboren um 1550 gu Stein (in Rieberöfterreich), † im April 1593 gu Grag. Raberes von St., ber aus einem ehr= baren Gefchlechte ber alten Donauftabt ftammte, erfahren wir erft im 3. 1578. in welchem er nach trefflich bestanbener Brufung bon bem bamaligen Rector D. Polheim, einem abeligen Studirenben, jum Dagifter ber Philosophie bon ber Uniberfitat Bittenberg promobirt wurde. Dies begrundete feinen Ruf, denn 1576 lub ibn ber Landesvermefer b. Rogendorff nach Grag ein, und bort wurde er aushalfsweise mit bem mathematischen Unterrichte an ber bon ben evangelischen Standen eingerichteten Stiftsichule - einem Mittelbinge zwischen Gymnafium und Univerfitat - betraut. Bu feiner weiteren Ausbildung ging er als Reifebegleiter junger Goelleute 1577 mit Diefen nach Italien und Franfreich; in Baris begann er nochmals ju ftubiren, und gwar unter ber Leitung feines berubmteren Ramensvetters, bes Belgiers Johannes Stabius (1. Dai 1527 bis 31. October 1579), mit welchem er felbft jum ofteren verwechfelt worben ift. 3m Frubjahr 1582 febrte St. nach Grag gurud und murbe, nachbem bas Bebenten ber Schulvorftanbe, es wurben wenig junge Leute bafein, "bie fich ad mathesin begeben", übermunden war, jum ordentlichen Professor ber Aftronomie (ale Rachfolger Lauterbach's) und jugleich jum fteiermartifchen "Lanbichaftsmathematifus" ernannt ; fpater trug man ibm auch eine geschichtliche und, ba er auch bie Rechte ftubirt batte, fogar bie Banbetten-Borlefung auf. Rurge Beit ichieb er aus feiner Behrftellung, ba fich ibm, ber ingmifchen gebeirathet batte, in feiner Baterftabt gunftigere Ausfichten gu eröffnen ichienen, allein balb fehrte er wieber nach Brag gurud, wo ihm bie maggebenben Berfonlichfeiten febr gewogen waren. Dies bewiefen fie, als St. in ben beften Mannesjahren perftorben mar und wenig mehr als Schulden binterlaffen batte, indem fie feiner Bittme eine ungewöhnlich bobe Schenfung an baarem Belbe gumenbeten. Sein Amtsnachfolger mar 3. Repler.

Stading' fchriftftellerifche Thatiateit mußte, feiner amtlichen Stellung gemag. wefentlich ber Bearbeitung bes Landestalenbers jugewendet fein, wie ja ein gleiches auch bon Repler befannt ift. Er hat eine gange Reihe folder Rolender geliefert (felbft mabrend feiner Abmefenheit von Grag lief diefe feine Berpflichtung fort), und zwar erichien einer berfelben (1590) fogar in brei Sprachen (lateinisch, italienisch, frangofisch). St. hegte binfichtlich bes aftrologifchen Beiwerles, ohne welches bamals tein Ralenber por bas Bublicum treten butite, recht bernunftige und freimuthige Anfichten und fuchte, abnlich wie Repler, nur Tolche Greigniffe gu prognofticiren, auf beren Gintreten man auf Grund ber politischen Westaltungen mit einiger Bahricheinlichfeit rechnen burfte. Dag er bem eigentlich wiffenschaftlichen Teile ber Aufgabe vollauf gewachsen war, bafur jeugen feine "Ephemerides astronomicae". Alls ein Fachmann von gefundem Urtheile pffenbart fich uns St. auch in bem febr intereffanten, burch Beinlich bem Staube ber Archive entriffenen Butachten, welches er 1583 auf Bebeig ber Stanbe über die gregorianische Reform erftattete. Dit biplomatischem Geschide Derfleht er es barin, Die religiofen Brunbe, welche ben ftarren Broteftantismus fener Tage gegen eine bom Bapfte ausgebenbe Reuerung einnahmen, ben 376 Stabl.

mancherlei fachlichen Erwägungen gegensberguftellen, welche ben Aftronomen jum unbedingten Anhanger bes neuen talendarifchen Spftemes machen mußten.

Peinlich, Die steirischen Landschaftsmathematiker vor Repler, Archiv d. Math. u. Phyl., 54. Theil, S. 470 ff. — R. Wolf, Geschichte der Aftronomie, München 1877, S. 284, 303.

Stadl: Frang Leopold Bengel Freiherr von und gu St., Genealog und Siftorifer, aus einem alten icon im 14. Jahrhundert nachweisbaren, 1597 in ben Freiherrenftand erhobenen fteiermartifchen Goelgeschlechte ftammenb, mar ber Sohn bes Johann Rubolf Freiheren v. St. und ber Maria Clara, gebornen Freiin b. Baller. Geburtsort und Geburtstag find unbefannt, bas Geburtsiahr ift nur mittelbar nachzuweisen; indem Frang Leopold 1693 fich felbft ale funigehnjährig bezeichnet, fo wird er 1678 bas Licht ber Welt erblidt haben. Gben jum Inglinge herangereift, begann er bie in jener Beit bei allen abeligen Jungherren jur Bollendung der Erziehung, jur Ausbildung bes Beiftes und Charafters und gur Erlangung ber weltmannifchen Sitten ublichen großen Reifen. October 1698 berließ er mit feinem Sofmeifter Demard Grag und begab fic fiber Benedig, Babug, Bicenga, Berong, Mantug nach Barma, wo er zwei Jahre im bortigen Jefuitencollegium gubrachte. Bon ba reifte er mit feinem alteren Bruder Johann Rarl Jojeph, begleitet von beider hofmeifter Ignag Rlein nach Siena, wo fie ein Jahr (October 1695 bis October 1696) verweilten; bann ging ihre Fahrt weiter nach Rom und Reapel und gurfid über Floreng, Genug Turin, Mailand, Benedig, burch Tirol nach Augsburg, Frantfurt, Roblem Bonn, Roln, Utrecht, Amfterbam. Auf ber Beimtebr berührten fie Braunichweig; bier gerieth Frang Leopold mit feinem Sofmeifter in einen ichweren Conflict, der mit dem Tobe bes letteren endete. St. liefert bierfiber in bem bon ibm felbft gufammengeftellten "Eigenen Gefchlechte Gefchichten Geweiß noch Urfunden" folgende "Beichreibung bes Unglids, fo Berrn Frang Leopold Frenherrn von und gu Stadl miderfahren, ba Er mit Geinem Beren Bruedter Johann Rarl Joseph Frenheren von und ju Stabl mit Berrn Soffmaifter Ignath Rloin und Cammerbienern Lucas Janchigini auf hollandt in Braunichweig angelanget und in bes herrn Cenatoris Rorn Behauftung einfereten, gu Enbte Augufib im 1697ten Jahr. Es truege fich ju, daß ber hoffmaifter Ignatine Rlain mit bem Jungern Frenherrn von und ju Stadl Frang Leopoldt aus nichts werther Urfach einen Streit anfieng, in welchen er fich fo übel goubernirte, bag er nicht allein hochermelten Jungern Freiherrn, ber boch bereits ein Erwachsener Detr if. Schimpflichft ausschaltet, fondern auch gar mit ber blofen Fauft etliche mabl au 3hm einschlueg. Das hatte er gu thuen, biefes ublen Saintement abmtommen? Der Jungere herr ergriffe Gein Degen, welcher ungefahr auf ber Bant lage, joge benfelben bon Beber, willens fich gegen fernere Gewaltjamteit Damit ju fchuten. Allein ber Berr Soffmaifter Diefes erfebend ifteff in bifinben Born zu ben jegtgemelbten Berrn Baron von neuen ein, willens Ihm ben Deer aus ber Sandt ju reigen und 3hm ferner ju attaquiren, indem Er aber if foldem blunden Born guefuhr, rannete er fich gang unbefonnen in bes Inngern herrn Barons Degen und bermunbete fich bamit bergeftalt, baf er binnen grab Stundten barauff feinen Geift aufgeben muegte. Gin loblicher Ghriamer Rath ber Stadt Braunichmeig, Diefes alles bernehmend, ftollete barauff miber ben Jungern herrn Baron bon Stadl ein inquifition an und in bes Genators Ren-Behaufung mit ain Officier und Musquetirern icharff verwachten liefe. es befenbirte fich aber berfelbe burch Geinen abvocaten ben Doctorn juris Johann Bernhard Beindeln bermagen, daß er binnen neun Tagen bon ben Tott bes herrn Soffmaifters Rlain angurechnen bon folder ihm imputirten Entleibung burch Urthl und Recht abfolvirt" - und bom Burgermeifter und Rath bit

Stabl. 377

ladt Braunschweig nur zur Zahlung von sünszig Thalern und der Gerichtsflen verhalten wurde. Daß St. an diesem Unsalle in der That im wesentchen schuldes war, als das angesehen wurde und ihm bei seinesgleichen und i Höhergestellten tein Nachtheil daraus erwuchs, beweisen seine weteren Auschnungen über den Ausenthalt in Braunschweig: "Rach solcher Zeit, daß herr ranz Leopold von und zu St. zu Braunschweig in arrest gesessen, hat Ihro urchlaucht hörzog Antony Ulrich von Wolfsenbüttl Ihme und seinem herrn ruedtern Johann Carl Joseph Frenherrn von und zu St. große gnaden und ven erwiesen, Selbe Etlichmahl nacher Wolfsenbüttl begehrt und alldort mit ihme beh Fürstlichen Tassel speisen lassen, allwo auch dero hörzogliche Geahlin und Erdprinz mitgespeisset haben; Inngleichen Spe auch zu dessen etlichausen gehaltenen Hossespeisen, Waal (Ball) und Masquern (Masteraden) gehrt, welchen Spe auch behgewohnet, mit getanzet und beh der Fürstlichen

acht-Zaffel verbleiben mfleffen.

Bon Braunfdweig erfolgte bie Beimtehr fiber Magbeburg, Dresben, Bien d Brag. Spatere Reifen fuhrten St. in Die Schweiz und über Strafburg d Paris. Bon feiner erften großen Reife gurudgefehrt, trat er ale Fahnrich bas fruber Stabl'iche, fpater Fürstenbergifche Regiment, fampfte 1701 unter n Befehle bes General Joseph Grafen bon Rabatta gegen Die ungarischen furgenten, wurde Capitan-Lieutenant und Sauptmann, 1704 Bejehlehaber ber nbifden Landmilig in Steiermart, 1705 inneröfterreichifcher Boffriegerath, 09 hochfürftlich falgburgifcher Lebenscommiffar. Bon ber Regierung und von n Standen feines Beimathlandes, ber Steiermart, murbe er vielfach ju michen Beichaften, namentlich militarifchen Gendungen, Beilegung bon Brengeitigleiten. Stragen- und Approvifionirungs-Angelegenheiten u. bal. m. bernbet, welche er alle beftens erlebigte. Rach bem Tobe feines Baters erbte er Berrichaft Rornberg in ber öftlichen Steiermart, welche er trefflich verwaltete d durch Anfaufe von Grundbefigungen ansehnlich vergrößerte; 1723 murbe er wordneter ber fleirischen Stande und 1731 Amts-Biceprafident ber "ehrsamen nbichaft in Steier". St. war in erfter, finderlofer Ghe (1721-1723) mit ina Barbara, herrin von Bera, in zweiter (feit 1725) mit Maria Josefa, rafin Breuner vermablt. Bon biefer hatte er zwei Tochter und brei Gobne, n ben letteren überlebte ihn nur ber jungfte, Johann Jofeph.

Um 12. April 1731 erliegen die Stande ber Steiermart an St. und an gmund Albrecht, Grafen von Rindsmaul eine Bufchrift, in welcher Diefelben beten wurden, "eine ordentliche Datritel ber herren und Landleute aufzurichten, Bappen und das Bappenbuch in Ordnung ju fegen und die Annaten und millen biefes Standes ad instrumentum publicum gu bringen". Das Ergebbiefes Unfuchens mar ber bon St. verfagte und gufammengeftellte "Chrenegel bes Bergogthums Steber", jebenfalls bon ihm allein gearbeitet, benn ber me Rindemaul erscheint in Diefer Angelegenheit nicht wieder. Der "Ehrenegel" befieht aus neun ftarten Foliobanden und enthalt nach den Abelsnilien geordnet eine Fulle von hiftorischen Mittheilungen, eine große Angahl ichriften von Urfunden, Bappenbriefen, Abelsbiplomen, bann Copien bon egeln, Bappen und Infdriften, Abbilbungen von Schlöffern, Grabmalern w., welche fich auf die betreffenden Familien begieben; nicht weniger als Familien werben in folder Beife in biefem Sammelwerte behandelt. Es eine wichtige Quelle fur die Beichichte bes Abels in Steiermart und fomit bas gange Land. Diefes prachtige Manuscript besand fich lange in Rorna wurde jedoch bon Beorg Freiherrn b. St., bem Entel bes Frang Leopold, Joanneum in Grag gefchentweife aberlaffen und hinterliegt jest im fteierrfifden Landesarchive. - Ein zweites handichriftliches Wert Stabl's befindet

378 Stabibanr.

sich ebenfalls, aber nur in einer jüngeren, im 19. Jahrhunderte gesertigten Abschrift in dem obengenannten Archive, die "Acta der Familie Freiheren v. St.", welche auch unter dem Namen "Eigenen Geschlechts-Geschichten Erweiß nach Artunden" erscheinen, 4 Foliodände. Das Original ist Eigenthum des Grosen Burmbrand auf Schloß Birkenstein bei Birkseld in der östlichen Steiermark, des Gatten der Tochter des Letten vom steirischen Geschlechte der St. Was St. in dem "Chrenspiegel" für alle übrigen steirischen Geblgeschlechter geseistet, das vollsührte er in den "Acta" für seine eigene Familie, indem er alle dieselbe betressenden Urkunden und Acten, namentlich Heirathsverträge, Kauscontracte, amtliche Buschriften u. s. w., soweit sie ihm zugänglich, in genauen Abschriften zusammenstellte. Außerdem wird noch hie und da einer von St. abgesaßten "Ahnentasel" erwähnt, siber welche jedoch dem unterzeichneten Bersasser "Ahnentasel" erwähnt, siber welche jedoch dem unterzeichneten Bersasser "Ahnentasel" erwähnt, siber welche jedoch dem unterzeichneten Bersasser "Einstein Gemeint, welche sich in den "Acta" besinden.

St. war sonach ein hervorragender Sammler und eifriger Arbeiter auf dem Gebiete der steiermärkischen Landes- und insbesondere Abelsgeschichte; was man zu seiner Zeit hierin überhaupt leisten konnte, das hat er auch vollbracht und heute noch dieten seine Arbeiten dem Forscher reiches und willsommenes Material.

— Am 4. März 1747 errichtete er ein testamentarisches Statut, durch welches die Herschaft Kornberg in ein Fideicommißgut umgewandelt wurde. Sein Lodestag ist ebensowenig zu ermitteln, wie der Tag seiner Geburt. Rach dem obengenannten Datum verschwindet sein Name in den Urkunden und Acten, er scheint somit noch im Jahre 1747, also in einem Alter von 69 Jahren gestorben zu sein.

— Die steirische Linie der Freiherren v. St. ist seine Linigen Jahren er-

Loichen.

Kurze Biographien und biographische Rotizen, doch sehr unvollständig und theilweise irrig: Wintsern, Biographische und litterärische Rachrichten von den Schriftstellern und Künstlern, welche in dem Herzogthum Steiermart gedoren sind (Braz 1810), S. 237. — Steiermärtische Zeitschrift, R. F., 6. Jahrg., 2. heft (Braz 1841), S. 69. — Mittheilungen des historischen Bereins ist Steiermart (Braz 1871), 19. heft, S. 184. — Burzbach, Biographisches Lexiton, 37. Theil, S. 51. — Obige Biographie ist durchaus aus den Ovellen gearbeitet: Acta der Familie Freyherrn von Stadl, 4 Bände in Folio, und Stadl'sche Familien-Archiv, 14 Fascifel — beide im steiermärtischen Landesarchive in Graz.

Stablbaur: Dr. Dag b. St., Projeffor ber fatholifchen Theologie an ber Uniberfitat Munchen, murbe geboren am 18. Juli 1808 ju Rirchenthumbach, Regierungsbegirt Oberbfalg (Baiern), als Sohn bes bortigen Schullehrers. Unter 9 Rindern mar er bas funite, und bon ben 7 Gohnen ber nicht in glangenben Bermogensberhaltniffen lebenben Lehrersfamilie traten 3 in ben geiftlichen Stand, barunter Dar. Rachbem er ben Elementarunterricht in ber Schule feines Baters genoffen, tam er 1819 in die Borbereitungsclaffe ber Studienanftalt Amberg. beren 9 Claffen er mit Bleif und Boblverhalten burchlief, jo bag er im Derbit 1826 bas Abfolutorium mit ber erften Rote beftand. Rachbem er am bortigen Luceum noch einen ameijabrigen philosophischen Gurfus burchlaufen, bezog er mit bem Binterfemefter 1828 bie Univerfitat Munchen. Sier feute er bas Studium ber Philosophie fort und begann bas ber Theologie; bei Schefling, Baaber, Schubert und Gorres borte er philosophifche und geschichtliche; bei Buchner, Amann, Doy, Dollinger, Dall und Allioli theologische Bortefungen. herbft 1829 trat er ale Alumnus in bas Gregoreanum und nachbem er que ber Mutterbiocefe Regensburg Die erbetene Entlaffung erhalten, Berbft 1880, in bas erzbilchofliche Glericalieminar zu Freifing ein, wo er am 12. Auguft 1801

bon bem Grabifchof Lothar Unfelm bie Briefterweihe empfing. Mit oberhirtlicher Grlaubnig bezog er nun jum 3med ber Bromotion nochmals bie Univerfitat München, wo er am 14. Auguft 1832 bas Doctorat ber Theologie erhielt. Die Inauguralbiffertation: "Ueber Die 3dee Gottes im Berhaltniß gur Religion und Moral", ericbien 1834 im Drud. Rach furger Bermenbung in ber Geelforge in ben Biarreien Mettenheim und Tittmoning wurde St. nach Erftehung einer biesbeguglichen Britjung bor bem Genat ber Univerfitat Difinchen, bon Ronig Bubmig 1. unter bem 10, Robember 1834 jum Profeffor fur Moraltheologie und nentestamentliche Eregese am Lyceum gu Freifing ernannt. Dit bem Binterfemefter 1838 bertaufchte er biefe Facher querft probiforifch und feit 1839 befinitib mit ber Dogmatit, aber icon im Berbft 1841 murbe er an bie Uniberfitat Manchen berufen ale ordentlicher Brofeffor für Moraltheologie, Die er im Frubfabr 1844 abermals mit ber Dogmatif vertaufchte, welch lettere er bann in Berbindung mit Dogmengeschichte und ber regula fidei bis gu feinem Tobe bocirte. Sein Bortrag, ben er nach Stiggen großtentheils frei hielt, mar lebenbig, Mar bestimmt und pracis, ohne oratorifden Schmud, barauf berechnet bie Schuler wie au gläubiger Unnahme ber Dogmen, fo gu felbftanbigem Denten anguregen. St. war feinem philosophischen Spftem ausschließlich jugethan; ichon als Stubent batte er fich burch ben wiffenschaftlichen Bertehr mit Baaber machtig angeregt Durch beffen Philosophie aber nicht gang befriedigt, manbte er fich mehr Ganther ju, ohne aber ju beffen unbedingten Anhangern ju gablen. theologischer binficht war St. jener Richtung innerhalb ber tatholifden Rirche nicht gugetban, welche bie Theologumenen fortwährend mit bogmatischem Unfeben umfleibet, berartige Fragen burch bogmatifche Firirung ber wiffenichaftlichen Disruffion entrudt und fo ben Rreis disputabler Fragen immer mehr berengert leben mochte. Go icharf er fich in ben Grengen bes firchlichen Lehrbegriffes bielt. wollte er boch folche Fragen ber freien Discuffion möglichft gewahrt wiffen. Diefe feine theologische Anschauung mag auch hauptsächlich Schuld gewesen fein, baff bie litterarifche Thatigfeit Stablbaur's eine verhaltnigmäßig unbebeutenbe Auger oben genannter Differtation ichrieb er noch 1839 ein Programm iar bas Lyceum in Freifing: "leber bas bochfte und lette Brincip ber Moral". Beiter erichienen noch im Drud bie Reben bei feinem breimaligen Rectorat: 1848 "Heber die afabemische Freiheit" und "Die Stiftung und altefte Berfaffung ber Universitat Ingolftabt"; 1853 "Ueber bas atademifche Burgerrecht and ben Beift ber Sagungen an ben f. baier. Univerfitaten" und 1862 "Ueber ben ibealen Sinn als Grundbedingung eines gedeihlichen atabemifchen Studiums". 1840 auf 41 gab er bas fatholifche Exempelbuch von Dr. Berbft in vermehrter und verbefferter Auflage heraus. 3m 3. 1846 verfaßte er bas "Lehrbuch ber driftlichen Religion" fitt bie tatholifchen Gymnafien Baierns, bas 1847 in ufter und 1856 in zweiter Auflage ericbien. Lange Jahre hindurch mar baslelbe an allen baierifchen und auch einzelnen außerbaierifchen fatholifchen Gpmnaffen als Religionshandbuch eingeführt. Go verschieben auch bie Urtheile fiber leine Brauchbarteit namentlich bom pabagogischen Standpunft aus lauten, und obwol es heute langft überholt ift, to muß es doch fur die damalige Beit jum Beften gerechnet werben, was auf biefem Gebiet vorhanden war. Den anfanglich gebegten Blan, ben allgemeinen Theil feiner Dogmatit zu publiciren, lieft i bei ber allmählich immer mehr hervortretenden Geltendmachung einer batferen Richtung innerhalb ber fatholifchen Theologie, fowie auch bei ben dlimmen Erfahrungen, die namentlich Ruhn in Tubingen machen mußte, wieber

Un ber Univerfitat Munchen murbe St. wiederholt mit wichtigen Aemtern betraut. 3m 3. 1844 murbe er jum Genator gewählt, in welchem Amte er

380 Stabler.

infolge fortmahrender Biebermahl bis ju feinem Tobe verblieb, ba man fein bervorragendes Berwaltungstalent und feine feltene Gefcaftsgewandtheit gu icaben wußte. Die fürmischen Johre von 1847 und 1848 gingen auch an St. nicht fpurlog borfiber; bereits mar er mit anderen Profefforen ber theologifchen Tacultat jur Entjernung verurtheilt und jum Stadtpfarrer von St. Ulrich in Augeburg beitimmt, als er burch eine Aenberung ber Lage ber Univerfitat noch erhalten blieb. Gleich für bas folgenbe Jahr 1848/49 murbe St. jum Rector magnificus ber Univerfitat gemablt, in welcher Stellung er fich burch fein taltvolles, fluges und boch gemeffenes Auftreten dem flurmischen Beift der alabemiichen Jugend gegenüber herborragende Berbienfte erwarb. In Anertennung biefer Thatigfeit erhielt er von Konig Dag II. mehrfache Orbensauszeichnungen, fo am 1. Januar 1849 bas Ritterfreug bes Berbienftorbens vom bl. Dichael unb am 22. September 1854, nachdem er Rahrs gubor gum gweiten Dal bas Rectorat ber Univerfitat befleibet, bas Ritterfreug bes Berbienftorbens ber baierifden Rrone. 1848 nahm St. als Rector magnificus an der Berfammlung deutscher Sochichulen in Jena theil und am Schlug bes Studienjahres 1865 ging er mit Bettentofer und Bogl als Abgeordneter ber Univerfiat gur Jubilaumsfeier ber Univerfitat Bien. Auf ber Rudreife fuchte er bas Darienbad in Bobmen auf, um feine feit langerer Beit angegriffene Befundheit wieberherzuftellen. Ohne gunftigen Erfolg febrte er nach Munchen gurud, wo fich Die gichtifchen Leiben in einer Beife fteigerten, bag er bei Beginn bes Binterfemeftere feine Borlefungen nicht wieder aufnehmen tonnte. Im Frühjahr ftellte fich Bergwafferfucht ein und am 5. September 1866 berichied er unbermuthet raich im Babe Aibling bei Rofenheim, mo er Linberung feiner Leiben gefucht. Geine Leiche wurde nach München verbracht. Rubbfler.

Stadler: Alois Martin St., Siftorienmaler. St. wurde am 12. April 1792 ju 3mit in Tirol geboren, wo fein Bater Rreisingenieur mar. Da biefer fich felbft als Daler und Rabirer verfucht hatte, erfannte er balb bie Begabung feines Sohnes und fandte ihn baber nach Innebrud in die Beichenichute Beier Denifle's, wo er fo große Fortidritte machte, bag fich ber Maler Joseph School auf Empfehlung bes Freiheren bon hormahr feiner annahm und ibn als Beballen bei ber Ausführung von Fresten verwandte. Bon Schopf tam St. im 3. 1812 auf Die unter ber Leitung J. Beter Langer's ftebenbe Atabemie ju Dinder Die Unterftugung bes Rronpringen Lubwig ermöglichte es ibm, im 3. 1819 eine Reife nach Italien und Rom angutreten und bis jum 3. 1822 bafelbft gu Derweilen. Rach Munchen gurudgefehrt, erhielt er von bem ingwijden jur Regierung gelangten Ronig Ludwig eine Reihe ehrenvoller Muftrage, hauptfachlich aber fand er als Rirchenmaler in feiner Beimath Beschäftigung. Aus diefem Grunde fiedelte er furg bor feinem fruben Ende nach Tirol fiber und ftarb bert am 11. Marg 1841 gu Sterging. Als bag befte Bild Stadler's gilt feine Rrengabnahme Chrifti auf bem Calvarienberg bei Bogen. 3m Ferdinandenn ju Innsbrud befinden fich drei Bilber bon feiner Sand: eine Dadonna in ber Glorie, barunter St. Georg und St. Nicolaus, eine Madonna mit bem Linbe, bas einem Bifchof ben Rrang reicht, und Paris als Sirt. Die fibrigen Berte des Rünftlers, foweit fie überhaupt noch befannt find, bat man gerftreut in berichiebenen Tiroler Rirchen, g. B. in Arams, 3mft und gu Stilles bei Sterging gu fuchen.

Burgbach XXXVII, 53—55. — Josef Egger, Die Tiroler und Borarlberger. Wien und Teschen 1882. S. 424. — Ratalog ber Gemalbe-Sammlung im Ferdinandeum zu Innsbrud. Innsbrud 1890. Rr. 350—352. Bgl. Julius Schnorr von Carolsfeld, Briefe aus Italien. Gotha 1886. S. 202

Stabler, 381

Stadler: Daniel St., Jefuit, geboren am 10. Juli 1705 gu Amberg, murbe am 9. October 1722 gu bem gweifahrigen novigiat ber Befellichaft Befu in Landsberg gugelaffen und ftubirte fodann ju Ingolftabt 1725-1727 Philofophie nebst Mathematit, 1731-1735 Theologie. Rach Erstehung bes britten Brobationsjahres (1786/87) ju Chersberg legte er am 2. Februar 1739 bie Broieg ber vier Jesuitengelubbe ab. Dagwifden, wie es fo Orbensbrauch mar, mußte St. Chmnafialunterricht ertheilen, 1724/25 ju Minbelbeim, 1728-1781 au Bruntrut. Ale Briefter hatte er Bhilosophie ju Straubing 1735/36 und Sall in Tirol 1737/38, feit Berbft 1738 an ber Univerfitat Dillingen gu lebren. Sier wurde St. 1738 jum Doctor ber Philosophie creirt und ließ als Prafes bei einer Promotion (1740) ein Bert fiber ben Magneten ericheinen. Rach turger Birtfamteit als Conntagprebiger in bem Manfter ju Freiburg im Breisgau 1740/41 erhielt er (1741) auch an bortiger Universität ein philosophisches Behramt. Jedoch bereits im folgenden Jahre traf ihn ber Ruf an ben faiferlichen Soi als "Inftructor" bes Rron- und Rurpringen Dar Joseph in ben philolophifch - mathematifchen Rachern, fowie als beffen Beichtvater. Um nun rafch mit einem Lehrerfolge zu glanzen, ließ St. eine Anzahl Thefen (nebst Figurentafeln) bruden, fiber welche fein Schuler am 5. und 26. Auguft 1743 vor der holgefellschaft ju Frantsurt disputiren mußte. Rach dem Tode Karl's VII. blieb St. der Gewissensrath des Rurfürsten Mag III. Joseph von Baiern. Daß er biefen auch fonst beeinflußt hat, selbst in politischen Fragen, ift unbestreitbar. Doch murbe es - von öfterreichischer Geite - übertrieben; an feinen Orbensgenoffen am Bialger Sofe, ben P. Franciscus Geeborf († 1758), reichte er nicht hinan. Er hat ber baierifch pjalgifchen Sausunion bas Bort geredet und für Die Alliang mit Frankreich 1756 gewirft. Dies machte ihn am Wiener Bofe verhaft. Mis endlich im Orben felbst ein Antlager gegen ihn auftrat, mußte St. auf Befehl bes Generales am 3. December 1762 um Entlaffung aus bem Beichtvateramte bitten. Rachbem er noch am 13. Januar 1763 in ber Theatinerlirche gepredigt, verließ er, von Dar Jojeph mit hunbert Gulben Reifegelb bedentt, am 20. beffelben Monates Munchen und begab fich nach Pruntrut, wo er am 25. September 1764 einem qualenden Leiben erlag. 218 Lehrer ber Beidichte am Cabettencorps ju Munchen (1756-1758) gab St. 1758 einen "Rurgen Abrif Baprifcher Geschichten, wie fie im durfürftl. Cadeten - Saus gu Dunchen wochentlich ertfaret werben. Denen Anhörenden, gum Behuf ber Gebachtnuß, im Drud vorgelegt" anonym heraus, welchen er vier Jahre fpater in erweitertem Umfange als "Baprifche Geschichte ju bequemen Gebrauch verfaßt und an bas Liecht gestellet" gleichsalls anonym erscheinen ließ. Er schöpfte jumeift aus Bervaux = Ablgreiter, ber ungebrudten baierifchen Gefchichte Raber's und v. Finfterwald's (Gempel's) bekannter Compilation; auch bas Archiv bes Mundener Collegiums ift benutt. Gine bittere Erfahrung machte St. mit feinem Tractatus de duello honoris vindice ad theologiae et juris principia examianto" (1751): wegen zweier angeblich incorrecter Thefen mare er beinahe auf ben Inder getommen. Die Widmung biefes Buches an ben Rurfurften bon Baiern enthalt eine Stigge ber Regierungsgeschichte beffelben.

Egl. De Bader, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus III, 903. p. O ef el e.

Stadler: Johann Evangelist St., tatholischer Theologe, geboren zu Parlstetten in der Didcese Regensburg am 24. December 1804, † zu Augsburg am 30. December 1868. Er machte seine Gymnasialstudien zu Straubing, die Universitätsstudien zu Landshut und wurde am 28. Juni 1825 von dem Bischof Sailer zu Regensburg zum Priester geweiht. Nachdem er einige Zeit in der Seelsorge thätig gewesen war, erhielt er 1828 eine Freistelle im Georgianum

zu München, um seine theologischen Studien sortzusehen. 1829 erward er sich den theologischen Doctorgrad mit der Dissertation "De identitate Sapientine Veteris Testamenti et Verdi Novi Testamenti". 1831 habilitirte er sich als Privatdocent sür Exceese, 1833 wurde er außerordentlicher, 1837 ordentlicher Prosessor. 1839 wurde er zum Domcapitular, 1858 zum Domdecan in Augeburg ernannt. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten ist die bedeutendste das "Bollständige Heiligenlegison", welches er 1856 mit Fr. J. heim zusammen begann, dalb aber allein sortsetze. Nachdem er während des Erscheinens des dritten Bandes gestorben war, übernahm J. R. Ginal die Fortsehung; das lehte heit des 5. und letzten Bandes erschien 1882.

Netrolog bon 2. S(örmann) im 3. Bande bes Seiligenleritons. -

Prantl, Geschichte ber Ludwig-Maximilians-Univerfitat 11, 525.

Renid.

Stadlmayer: Alphons St., Benedictiner, geb. zu Innsbrud 1610, † zu Weingarten am 19. Juli 1683. Er trat zu Weingarten in den Orden ein, legte am 29. October 1626 die Gelübde ab und wurde 1634 zum Priester geweiht. 1647 wurde er Prosesson an der Benedictiner-Universität Salzburg, zuerst der speculativen Theologie, 1652 der h. Schrift und der Apologetik. Bon 1652—1673 war er zugleich Rector der Universität. Am 7. September 1673 wurde er zum Abt von Weingarten gewählt. Gedruft sind von ihm Dissertationen "De legibus", 1650, "De visione beatisica", 1655, "De Deo et attributis Deo propriis", 1660.

Historia Universitatis Salisburgensis p. 261, 290. — Bibliothèque des écrivains de l'ordre de St. Benoît, 3, 77. — M. Sattler, Collectancenblatter, 1890. S. 181.

Stael: Georg Bogislaus Freiherr St. von Holftein, Sohn des Johann St. von Holftein und der Helena Juliana v. d. Pahlen, geb. 1685, wurde 1704 bei Narwa von den Ruffen gefangen. Nach seiner 1711 durch Austausch bewirtten Rüdtehr reiste er im Auftrage des schwedischen Senats zum Könige nach Bender. 1718 schlug er als Obrist in Norwegen den Angriff des dausschung Admirals Tordenstidt auf Elssborg zurück. — 1743 überbrachte er seines Friedrich I. und der Reichsstände dem damals zu Hamburg weilenden Derzest Abolf Friedrich von Holstein die Rachricht von seiner Erwählung zum Erden des schwedischen Thrones. 1731 Saraphimer-Ritter und 1757 Feldwarschaft starb er ohne männliche Nachsommen zu Malmö am 17. December 1763.

Staffler: 30 hann Jacob St., topographifcher und geographifcher Schitte fteller, geboren ju G. Leonhard in Tirol am 8. December 1783, † ju 3nnebrud am 6. December 1868, Sohn eines Pflegere und Berichtsichreibere, be fuchte bas Comnafium ju Deran und die Univerfitat Innebrud und tial nachdem er ben juriftijchen Doctor abfolvirt hatte, 1805 in ben Staatebieal In den öffentlichen Stellungen, Die er in Meran, im Bufterthal, in Innebed ausfallte, fammelte er bas Material ju feinem großen Bert: "Das bentide Tirol und Borarlberg, topographisch mit geschichtlichen Bemerlungen in In Banben. Mit einem vollftandigen Rachichlagregifter" (Innebrud 1847), bas a im Rubestand in Innabrud bollenbete. Das Bert ift ein Dufter von Genauigfeit und Fleiß, angleich bor ben meiften anberen tobograbbifden Berlen aufgegeichnet burch bie Fulle ber eigenen Erfahrungen, Die fowohl in ber Beichreibung bes Landes und feiner Dertlichfeiten als auch befondere in ber eingebend be handelten neueren Beschichte fich zeigt. Für die ruhmvolle Beschichte ber Aufftanbe gegen Franfreich und Baiern ift es ein Quellenwert erften Banges. Die Darftellung ift in ben allgemeinen Abichnitten frifc und anmuthig. Gt. rebt girte einige Jahre bas "Bolfsblatt für Tirol und Borarlberg" und aal

"Religida-moralifche Ergablungen" und "Mertwurdige Gefchichten aus ben Rriegen bes Jahres 1866" heraus. St. wird ale echter Tiroler, tief religibe. voll marmiter Unbanglichfeit an Tirol und bas Raiferhaus, ftreng gegen fich, offen und wohltbatig gegen andere geschilbert; in ben bewegten Beiten bon 1848/49 und 1866 betheiligte er fich lebhaft an ben patriotifchen Werten und bie Grundung des tirolifchen Invalidenfonds ift wefentlich ihm gu banten.

Rebrein, Biogr.- Litt. Lexiton ber fatholifchen Dichter u. f. w. II. -F. Rabel.

Burgbach, Biogr. Ler. b. R. Defterreich, XXXVII. Stägemann: Friedrich Auguft St., preugifcher Batriot aus ben Tagen Friedrich Wilhelm's III., geb. am 7. November 1763, † am 17. December 1840, nimmt unter ber faft unabfehbaren Bahl bon Individualitäten, Die bas Deutschthum in ber Beit ber tiefften Erniedrigung und ber gewaltigften Erhebung Dreufens geitigte, eine beachtenswerthe Stelle ein. Er geborte gwar nicht gu benen, Die im Borbergrunde ber Greigniffe geftanden haben; vielmehr hat er meift nur in ber Stille, im Berborgenen gewirft. Doch es ift eine befannte Gricheinung, bag auch weniger fichtbare Berionlichteiten unter Umftanben eine große Birtung auf ihre Beit und Beitgenoffen ausüben, bag fie oft mehr thun ale viele, bie auf ber Oberflache bes öffentlichen Lebens ichwimmen und einen großen Ramen haben. St. gebort ju jenen bornehm verschwindenben einflugreichen biftorifchen Geftalten. hervorgegangen aus einem Predigerhaufe ju Bierraben in ber Utermart, ift er in einem langen und ereignigreichen Leben, bas genan bie Beit bom Enbe bes fiebenjahrigen Rrieges bis jum Tobe Friedrich Bilbelm's III. ausfüllt, ju boben Staatsamtern gelangt, ber Bertraute bon brei leitenben Miniftern gewefen, geabelt und als Birtlicher Beheimer Staaterath nefforben. Er hat Theil gehabt an ben wichtigften Gefehesarbeiten. Gie entflommen jum Theil feiner Feber. Und boch tann man ihn nicht einen Staatsmann nennen. Er hat fruh angefangen. Berje ju machen, viel Liebeslhrif und ebenfoviel patriotifche Oben und Gebichte hinterlaffen. Giniges barunter ift ibm auch wohl gelungen. Es ift jedoch ju wenig, um ihm bas Prabicat eines mahren Dichters im boberen Ginne bes Wortes gutommen gu laffen. Um St. gerecht gu werben, muß man fich fein warmblutiges Empfinden und feine vielfeitige, raftlofe Thatigleit im preußischen Staatsbienft beutlich vergegenwartigen: und man Dirb bann ertennen, bag bie Bebeutung biefes Arbeiters und Gangers in feinem Patriotismus beruht.

Raum 4 Jahre alt, verlor St. feine Mutter, im 10. Lebensjahr auch feinen Bater. Freunde und Bermanbte brachten ben permaiften Rnaben nach Berlin auf bas Schindler'iche Baifenhaus, in bem er eine tuchtige Erziehung genoß. Spater befuchte er bas Berlinifche Gymnafium jum grauen Rlofter, um bann am 2. Mai 1782 bie Univerfitat Salle-Bittenberg zu beziehen und fich bort bem Studium ber Rechtswiffenichaft ju wibmen. Unter feinen Studiengenoffen ift ber fpatere Minifter Bemme hervorzuheben. Rach Bollenbung feiner Stubien sing er - im Sommer 1784 - nach Ronigsberg, wo feiner Mutter Bruder, ber Tribunalsrath, fpatere Brafibent v. Gaffon lebte. Er burfte hoffen, burch beffen Wurforge ichnelle und praftifche Ausbildung ju empfangen. Bier in Ronigsing war es, wo ber junge Rechtscandibat am 22. Juli 1784 jum erften Dale feine fpatere Gattin, Die bamalige Glifabeth Graun geb. Fifcher fab und fofort far fie eine tiefe Reigung faßte. Balb barauf beftand er bie Prafung jum Auscultator, Die jedoch giemlich burftig ausgefallen gu fein icheint, benn es werben ihm in ben Acten gwar viele natürliche Sabigfeiten, aber mangelhafte theoretifche Renntniffe nachgefagt. Um 4. Januar 1785 fand feine Ernennung jum Auscultator in Ronigsberg, am 4. Februar feine Bereidigung ftatt. Am 23. Dai 1786 gum Referendar ber oftpreußischen Regierung ernannt, wurde er 1788 bei

Ginrichtung bes bortigen Crebitipftems als Sunbitus bes Ronigsbergifden Departements angeftellt und verließ bamit ben Bermaltungebienft, um fich ber juriftifchen Thatigfeit au midmen. Um 12. December 1789 erhielt er bie Beftallung als Juftigeommiffer und notarius publicus in Ronigsberg, am 24. Juli 1790 ale Criminalrath und Affeffor Des oftpreugifchen Bof-Bale-Gerichts in anbetracht beffelben Une allerunterthaniaft angerühmten Belchidlichleit und Fleifes". Rach feinem eigenen, claffifchen Beugniffe beichaftigte ibn fein amtlicher Birfungetreis bis jum Jahre 1791 nicht ausreichend, und bie Duge nahrte in ihm Die Leibenschaft für feine Glifabeth, Die bereits feit bem Jahre 1780 mit bem fpaleren Beh. Juftigrath Graun, bem Sohn bes 1759 perftorbenen befannten Componifien Braun, bes Schöpfere bes '" Tobes Jefu", verheirathet und zwei und ein halbes 3abr alter als St. mar. Sie ftammte aus einem Ronigeberger Raufmannshaufe und ift unftreitig eine ber ebelften Frauengestalten ihrer Reit gewefen. 1787 wurde ihr bamaliger Gatte, ber ihrer burchaus nicht werth war, nach Berlin berufen. Gie blieb mit ihren beiben Rinbern, einem Cobn und einer Tochter, fowie mit ihrer Mutter 8 Jahre allein in Ronigeberg. Bahrend Diefer Beit war Die junge fowol burch ihre holbe Beiblichfeit und ficheren Tact als auch burch ihre Schonheit und Beiftesgaben gleich ausgezeichnete Frau ber Begenftand ber Berehrung gablreicher bedeutenber Manner. Der glubenbfte, aber auch gurudhaltenbfte Berehrer unter ihnen mar St. Reben ihm ift befonders ju ermabnen ein Bergog von Solftein-Bed und ber große Bublicift Friedrich Beng. Die Berfonlichfeit ihres in Berlin weilenden Batten gwang die tief ungludliche Fran, bie ihm 1795 nachfolgte, endlich bas Band ber Che mit ihm Enbe 1795 gu lofen. Der Bruder ihrer Bergensfreundin, ber große Componift und Bortrais geichner Reichardt, fclug ihr bor, fich nunmehr ber Runft gu widmen, ba fie große Gewandheit in Sepiggeichnungen bewiefen und u. a. ein treffliches Bildnif bon Rant geliefert hatte, wie benn ber Philosoph bon ihren Bilbern fagte: "Der Beift des Dargeflellten fpricht uns baraus an". Glifabeth entichied fic jedoch fur eine Berbindung mit St., nachdem fie einige Beit borber ben fich ihr in einem glangenden Briefe antragenden Beng, ber die Scheidung tommen fab, fein gurudgewiefen hatte. St., ber bie Ermahlte feines herzens in gablreichen Sonetten gefeiert, aber ftete bie Rolle eines augerft "bescheibenen Schafers" gespielt hatte und barum juweilen arg bon Gifersucht gegen Bent geplagt worben war, taufte fich mit feiner Gattin in Ronigsberg ein Saus, bon bem man ben Blid in ben Garten hatte, in dem er Glifabeth tennen gelernt hatte, bas nun ber Cammelpuntt eines feinfinnigen Befellicaftstreifes murbe. Dort ging u. a. auch Rant mit Borliebe aus und ein. Stagemann's amtliche Thatigfeit murbe in jener Beit großentheils burch bie Streitigfeiten bes Abels mit den Rollmern und bie Reformbewegung gur Berbefferung der landlichen, befonders ber bauerlichen Berhaltniffe ausgefüllt. Dit beren Bortampfer, Bloemer, ftanben Stage 218 Generallanbichaftsipnbifus vertrat Et. in manns in naben Begiehungen. bem Streit von 1793-1799, wie es icheint, ichon aus lediglich fachlichen Granben bas Intereffe bes Abels, nämlich beffen Recht auf ben Erwerb von mehreren Röllmergutern. Bei jenen Arbeiten führte ihn fein Beg ale Bertreter ber Stanbe mehrfach nach Berlin (Aniang 1799 und 1802), wo man auf ihn ale einen unterrichteten, geschidten und icharifinnigen Arbeiter feit jener Beit aufmertiam muche-Enbe 1805 wurde er baber bem Freiherrn b. Stein von Benme u. a. jur Berufung nach Berlin an die Bant vorgeschlagen. Stein ertlarie fich Damit einverftanben, nachdem er bie Ueberzeugung gewonnen hatte, dag er es in St. mit einem Manne "bon Beift, Renntniß, Thatigleit und Beichaftserfahrung" ju thu= habe, und befarmortete in einem Schreiben an ben Ronig bom 8. April 1806 unter hingufügung, bag Stagemann's Aufenthalt in einer großen Seefiabt und

seine Dienstverhältnisse ihm die Kenntniß der bei der Bank vorkommenden Geldgeschäfte verschafft habe, Stägemann's Berusung als Leiter der preußischen Bank, mit der Stein eine völlige Reugestaltung vorzunehmen beabsichtigte. Im Sommer 1806 trat St. als Geheimer Finanzrath seine Stellung an. Noch ehe er sich in die verwickelten Geschäfte eingearbeitet hatte, brach der Krieg gegen Napoleon aus. Einst hatte St. sür den Corsen Achtung gezeigt. Die surchtbaren Schläge, die jest sein Baterland trasen, stempelten ihn zu einem der glühendsten Feinde

Des Groberers; und bamit beginnt Stagemann's geschichtliche Rolle.

Rach ber Schlacht bei Bultust, Ende 1806, ging er als preugischer Unterbandler nach Barichau, um au fondiren, ob Napolcon gum Frieden geneigt mare, wofür einige Anzeichen borlagen. Jeboch ergab feine Unterrebung mit Talleprand nur eine allgemein gehaltene Antwort, Die St. am 12. Januar 1807 in Ronigsberg überbrachte. Bon ba ab blieb er in Ronigsberg, Bartenftein und Demel in der nachsten Umgebung der tgl. Familie. Der König feste auf Antrag Garbenberg's die bekannte Immediatcommission jur Neugestaltung des Staates nieber, bestehend aus Altenftein, Schon, Rlewig, Riebuhr, Gad und St. Reben ber Fortiegung ber Arbeiten, betreffend ein Beneralindult, widmete fich St. mit Schon und Rlewig jest bornehmlich ben Arbeiten, bie auf eine Befreiung bes Bauernftandes hingielten. Alle leitenden Manner, boran ber Ronig, Die Beamten besonders beeinfluft bon bem Beift ber neuen liberalen, bon England Aber Ranigsberg tommenben bollswirthichaftlichen Lehre (Abam Smith), brangten auf bie Aufhebung ber Erbunterthanigfeit. 3m Gegenfat ju bem liberalen Doctringrismus Schon's, ber ben Fortfall bes Bauernichukes ale Folgerung ber Aufhebung der Erbunterthanigfeit aufah, und ju dem Probingialminifter v. Schrötter, ber lediglich die ftanbifchen Intereffen verfocht, vertrat St. ben allein richtigen Befichtspuntt, bag gewiffe Dagregeln jum Schuge ber Bauern orthefteben mußten. Jeboch gab er bem ibm an Entichiedenheit überlegenen, obwol viel jungeren Schon gegenüber nach und formulirte felbft ben Bortlaut bes von Schon aufgestellten Entwurfs, ben Stein bei feinem Gintreffen am 20. September porfand. Stein theilte indeß Stagemann's weitblidenbe Unfichten, griff auf beffen uriprangliches Botum gurad, behnte mit ber Initiative bes mahrfait großen Staatsmannes die nur fur Oftpreußen gedachte Magregel auf ben gomen Staat aus und beauftragte St. felbft mit ber Aussertigung bes berühmten ebicts vom 9. October 1807, ber Sabeas-Corpus Acte bes preugifchen Staates, wie Schon fagte, das aber nur burch eine richtige Ausführung ober Auslegung im Stein'ichen Ginne ben vollen Gegen gemabren tonnte, ber beablichtigt mar. Alachtigteit bei ber Abjaffung bes Bortlauts burch St., Untlarheiten bes Ausbrude und bor allem der Sturg Stein's verurfachten jedoch bas Gegentheil; Stein's und Stagemann's Ideen bon Bauernichut gelangten daber nicht jur Ausführung und Stagemann's freudige Begrugung bes Befeges "als eine ber nireulichften Ericheinungen ber Beit, welches für bie Agricultur unserer Brovingen aus ftoatswirthichaftlicher Finfterniß einen goldenen Tag und aus bem Schutt bes gerfiorenden Rrieges eine neue Schöpfung hervorrufe, es fei niemals eine Gentliche Ragregel genommen, Die bas Privatwohl vieler einzelnen Familien mit ben Intereffen bes Staates gludlicher und wohlthatiger vereinigt hatte", batte baber nur eine bedingte Richtigfeit.

Rach Bollendung seiner Arbeiten betr, das Bauernedict ging die Thätigkeit Stägemann's als Leiters der Bank in der Berichtigung der französischen Contribution auf. So verhandelte er mit den Kausseuten in Königsberg, Elbing und Remel und veranlaßte sie zum Vorschuß von 16 Millionen Thalern. Ebenso kelleitete er Stein nach Berlin, um dort die Berhandlungen mit den märkischen Standen wegen einer Anleihe ju fuhren. In jener Beit fand er Belegenheit, Stein auf Die tuchtige Rraft bes Cangleiinipectors Rother aufmertfam au machen. Seit Juli 1808 Geheimer Ober Finangrath, ging St. im October 1808 ale Begleiter bes Grafen Goly nach Erfurt, um mit Daru wegen ber Contribution ju verbanbeln, und ichlieflich in Berlin barüber jum Schluf ju fommen. Beibe preußischen Unterhandler richteten, ba fie überhaupt nicht über viel Entichiebenbeit verfügten, wenig aus und erfuhren bie ichnobeste Behandlung von bem frangofifden Bevollmächtigten. Gie prefte bem niebergebrudten Batrioten St. in einem Gebicht die Frage heraus : "Wann wird bein Clend enben, v Baterland ?" Er that fein Moglichftes, um Stein's Sturg ju verbindern (Gutachten vom 7. Rov. 1808). Soffnung begann er ju faffen, ale ber Tiroler Aufftand loebrach und Defterreich an Rapoleon ben Rrieg erflarte. Da brangte auch ber preugifche Beamte in feinen Liebern, leiber meift im ichwerfalligen Beremaan boragifder Dben, auch feine Breugen, Die er im Rlopftod'ichen Stil gern "Brennen" nannte, jum Rampi; und ale Schill binauszog, ba begleitete er beffen Baffentbaten mit feurigen Liebern. Die Schilllieber find wol bas Schwungvollfte, was feine vaterlandifche Mufe hervorgebracht bat. Leiber beeintrachtigte er fpater felbit ihre Wirtung, indem er bei Berausgabe ber Gebichte bas Schill'iche Unternehmen in einem Borgebichte als vermeffenes Bagnif binftellte, bas mit bem Tobe bes Ribrers und ber Bergeffenheit feiner Gebulfen gefühnt mare. Auch unter bem Finangminifterium Altenftein blieb er, am 25. November 1809 jum Bebeimen Staatsrath ernannt, Chef ber Bant. Bur Geite wurde ihm beren fruberer Beiler, ber Beh. Ober-Binangrath v. Binterfeld, und als Gulfearbeiter Rother, ber Spatere Finangminifter, geftellt. 3m 3. 1810 trat er neben Riebuhr, Lababe und v. Delffen als Mitglied in die Immediatfinangcommiffion unter Darbenberg ein. hier lag ibm wiederum bie Regelung von Contributionsangelegenheiten fowie bes Schulbenwefens (fo betr. Berlin) ob. Der junge Friedrich b. Raumer. bem Sarbenberg in jener Beit viel Ginfluß gemabrte, fcheint ibm bier jumeilen mit einer gewiffen leberhebung, aber fachlich nicht ohne eine gewiffe Berechtigung entgegengetreten gu fein. Doch bejaß St. im hoben Grabe Barbenberg's Bertrauen. bas fich auch barin ausbrudte, bag biefer ihn im August 1810 in Die Commission jur Ausarbeitung bes Berjaffungeplanes bom 27. October 1810 berief.

Sand in Sant mit Stagemann's arbeitereicher amtlicher Thatigteit im Dienfte bes Baterlandes ging fein ftilles Werben fur bas Wert ber Befreiung. Much in Berlin war allmählich fein Saus, und mehr noch wie in Ronigeberg ein Cammelpuntt ber freifinnigen und patriotifchen Elemente ber preugifden Befellichaft geworben. Go manche ber beften preugifden Manner taufchten an ben großen Empfangeabenden bei St. ihre Bedanten aus, und biefe Abenbe waren bis jum Tobe bes Sausberen vielleicht von nicht geringerer Bebeutung fur bas Berliner Leben als die burch eine undeutsche Reclame über die Gebabr gepriefenen Abende ber Rabel. In fittlichem Gehalt aber maren biefe Birtel ber Glifabeth ben Barnhagen'ichen ungleich fiberlegen. Da verlehrten neben bem Barnhagen'ichen Baare felbft, mit bem Stagemann's eine Reit lang ena befreundet waren, bis bas beiberfeitige Berhaltniß fpater fuhler murbe, ber engere Freundestreis wie der Capellmeifter Reichardt, Die Familien b. Dorn und v. Rorff , ber Projeffor Riefewetter , ber General v. Tettenborn , ber Legationsrath b. Delener, ber vielgewandte Bilhelm Dorow, Die intereffante Beffall Juftus b. Bruner's, Die Dichter Achim b. Arnim, Chamiffo, Friedrich Forfter, Bilhelm Muller, ber feinfinnige ichwebifche Diplomat b. Brintmann, Beyme, Schon, ber Regierungeprafibent v. Wigmann, Ricolovius, in weiterem Sinne überhaupt bie Dehrzahl ber berborragenben Berliner Berfonlichfeiten. Mud Beinrich b. Rleift und Clemens Brentano find bier aus und eingegangen. Reben

ber imponirenden Frauenhobeit feiner Glifabeth, Die berborragende Reitfdriften anonbm mit trefflichen poetifchen Beitragen ju unterftuben pflegte, wurde allmablich auch die Tochter Bedwig, eine burch bezaubernbe Raivitat und zugleich burch reichen naturlichen Beift bochft anregende Berfonlichfeit, das Urbilo ber foonen Mallerin, ein neuer Angiehungepuntt an Stagemann's Abenden. Dit ben meiften ber Patrioten gehörte St. auch bem Tugenbbunde an und er war einer fener einflugreichen Beamten, beren Entlaffung Gurft Dabfelb gu Reujahr 1812 von Sarbenberg verlangte. Er blieb jeboch, unter ben andern Bertrauten bes Fürften boch burch Rechtlichfeit und Gelbftlofigfeit herborragend, bis jum Tobe bes Staatstanglere in feiner unmittelbaren Rabe, icon weil er bem leitenben Staatsmanne wegen feiner Arbeitsfraft unerfestlich mar. Gein alter Bonner Stein war freilich nicht fonberlich bavon erbaut, bag St., wie es in ber Ratur ber Sache lag, in ber Folgegeit theil hatte an ber nicht immer glatt berlaufenben Darbenberg'ichen Finangberwaltung. Der große Mann hatte geringes Berftanbniß für die bescheibene, aber immerbin boch vom Patriotismus eingegebene Unterordnung Stagemann's unter Die bestehenben Berhaltniffe. Rach Abichlug bes von Rapoleon erzwungenen Bunbniffes zwifchen Breugen und Frankreich (24. Febr. 1812) erhielt St. mit Rother und Gneifenau ben geheimen Auftrag, in berfdirbenen Oberftabten Magagine angulegen und Rriegematerial gu fammeln, um bie Erhebung borgubereiten. Außerdem ftand er 1812 an ber Spite einer neuen Immebiatfinangcommiffion, ju ber außerbem ber altere Beguelin, b. Billow, ber Statifiter Soffmann und ber Gebeimrath Schulg gehörten. Durch Cabinetsoibre pom 17. Robember 1813 murbe er neben Schrötter, Rircheifen und Schudmann jum Ditglied einer Commiffion ernannt, burch welche die interimiftischen Rationalreprajentanten bem Ronig ihre Borichlage einreichen follten.

Als ber große Rrieg heranbrach, hat ihn Sarbenberg auf allen feinen Reifen mitgenommen und St. hat ibm redlich jur Seite geftanden in unermublicher Arbeit, jugleich in Bort und Schrift, in Briefen und Liebern Die Flamme ber nationalen Begeifterung ichurend, in Beiten ber Unentschiebenheit (Boifdwig-Reichenbach) und ber niebergeschlagenheit (Feldjug in Frantreich) niemals bas Bertraven auf Die "Bolfenhand" verlierend. In Bien hat er die Rachte hindurch neben bem ihm verhaften Bent gearbeitet, in Baris mar fein Saus - er hatte leine Familie nachtommen laffen - wie dabeim ber erfrifchende und aufrichtende Sammelplag ber preugifchen Beifter. Ebenfo mar er in London um Sarbenbeig, um ihn bann wieder nach Bien ju begleiten und, ben Bulsichlag ber Beit fuhlenb, felbft am 22. Mai 1815 bas berühmte Berfaffungsebict ju entrijen. Dann ging er, wie ichon fruber einmal, ale Regierungscommiffar nach Burichau, um bie Berfaffung ber neutralen Republit Rrafan einzurichten. Ferner stifah er neben Bogen bas Amt eines preugifchen Commiffars gur Berpflegung bet Truppen. Froben Bergens fab er im zweiten Rachefrieg feinen 17 fabrigen Sohn ins Gelb gieben; ibm felbft war die Baffenarbeit berfagt. Mis bann ber Menich am Boben lag" und St. jum zweiten Dale mit Sarbenberg in mis gewesen war, ba ging fein ganges Trachten auf die Ausnutung ber wieder-Donnenen Freiheit im Innern. Der Konig lohnte ihm feine Dienfte burch m Erhebung in ben Abelftand (Februar 1816), obwohl St. felbft fich oft genug mimuthig über Abel und Abelsrechte geaugert hatte. Barbenberg meinte puppetifc, bas werbe gute Fruchte tragen, wenn man auf die Demofratie die Anftotratie pflanze. 1817 trat bann St. in ben neugebilbeten Staaterath ein. ar bat in ber Folge gu ben freieftbentenben Bortampfern fur bie Conftitution jedort, wie er auch ein Freund ber Breffreiheit mar. Die Sand'iche That nochte ibm ba einen gewaltigen Strich burch bie Rechnung, und vergebens be-

mabte er fich ale Leiter ber allgemeinen preugifchen Staatszeitung, Die am

1. Januar 1819 ins Leben trat, ben Demagogenriechern und Bureant milbere Auffaffung ber burichenschaftlichen Bewegung beigubringen. biefe erfte halbamtliche Beitung Breugens Dant St. fich burch einen Ion, gebiegene Sachlichfeit, bolfswirthichaftliches Berftandnif (Bollg feinfinniges Urtheil, jum Theil auch burch portreffliche Berichte, fo aus Paris (Stagemann's Freund Delener) auszeichnete, fo lagen bo inneren Gegenfage Stagemann's ju ben Ramphichen Anichauungen bie feinem balbigen Rudtritte bon ber überhaupt nur bochit ungern überi unbantbaren und ichweren Rebactioneftellung enthalten. Debriach ba Ramphichen Ginwirfungsverfuchen wiberftanben und Ginfenbungen bes phelifchen Mannes gurudgewiesen. Doch fcblieglich trug Rampt abe Sieg babon und feit bem letten August 1820 berichwanden mit St flaren politifchen und litterarifchen Ausführungen auch die tiefempfund ungelenten Dben bes maderen Mannes ju baterlanbifden Festtagen Staatszeitung. An feiner Statt zeichnete junachft ber unter bem Rame ale Dichter befannt geworbene Beun und fpater ein Dr. John, un bie Beitung febr nachließ. Balb nach Sarbenberg's bon ihm tief ! Tobe trat St. in eine abnliche Bertrauensftellung gu bem erften Minift Braf Lottum, in ber er bis ju feinem Tobe geblieben ift. Sin und hob er noch feine Stimme im Ginne ber freiheitlichen Bewegung. So in Berlin die fludentische Berbindung Arminia, barunter bejonders ber Leopold v. Caprivi, wefentlich feinem Dagwifchentreten ihre Schonu Schrift an ben Ronig bom 5. Dai 1823). Außerbem mar er Ditar bon Bans herausgegebenen Segelichen Jahrbucher. Roch ju Garbent brangte er entichieden ju einem Gingreifen ber weltlichen Bewalt in ! ebenfrage. Allmählich aber entfremdete fich fein Berg bem Liberalie immer rabicaler, larmenber und aufdringlicher murbe. Er mar im monarchisch, um hier noch folgen ju fonnen, und in ber polnischen wegte er fich im offenen Begenfate jum Liberalismus. Obwohl ba bon ber Opposition angegriffen, bewahrte er fich doch ftets eine be Stellung, und als ihm am 5. Februar 1835 aus Unlag feines fanf, Dienftes ein Jubelfeft im großen Stile bereitet murbe, als bie Dei eine toftbare Borgellanvafe verehrten, ju beren Musftattung Schinkel bie Stagemann's Tochter Bedwig Die poetifche Infchrift gegeben hatte, ale pring ibm felbit gratulirte und bie Freunde ein Festeffen gu mehrere Bededen veranstalteten, ba burite ihn Chamiffo gerabe megen biefer aus vermittelnden Thatigleit besonders ruhmen. Auf jenem Fefte brachte Rarl von Medlenburg, ben St. felbft einft in einem Spottberfe arg mit batte, ben Toaft auf ben Jubilar aus. Reben bem Bortrage bei ber Miniftern fiel St. auch die Mitarbeit an ben Berathungen bes Staate jo nahm er theil an ben bochwichtigen Steuerberathungen im April unterzeichnete bas Protofoll barüber ohne Borbehalt, jo ift er auch Di Commiffion gewesen, welche bas wichtige Gefet über ben Bagatelly 1. Juni 1833 praifte u. f. w. 1837 wurde ibm bas Brabicat Gro lieben. Um 12. Juli 1835 verlor er feine Glifabeth, Die ibm fo fit gewesen mar. Dies und ber Tob feines Ronigs erichütterten ibn 12. Juni 1840 lag es ihm ob, in Charlottenburg ben Miniftern be Treue abzunehmen. Die neue Sonne begrfifte ber alte Freiheitef einigen Zweifeln. Der erfahrene Beamte jog gar bie Babe ber freien Friedrich Wilhelm IV. in Frage. Nos kennimus lautete feine mit un Lacheln gegebene Untwort, als einmal bon ber Improvifirung fol bes Ronige gelprochen murbe. Die lirchliche Reaction, Die er bereinb

Stabelin.

behagte ihm nicht, und dazu kam, daß er sich selbst zurückgeset stühlte. So blidte er nicht allzu froh in die Zukunst, als er am 17. Dec. 1840 Abends 7 1/2 Uhr sein bewegtes, arbeits- und auch genußreiches Leben schloß. "Kein Freitug mehr bei St.!" schrieb Barnhagen bewegt in sein Tagebuch. Der König richtete ein warm empsundenes Beileidsschreiben an den Gatten der Tochter, den Generalbirector der preußischen Museen v. Olsers.

Miles in Allem genommen war St. eine beitere und jugleich ichwungvolle Ratur, ein florer Ropf, ein feingebilbeter und tenntnifreicher Mann, ein geichidter, ichneller und aufobjernber Arbeiter, ein gemandter Stilift, ein ehrlicher und freibentenber Bolitifer, ein treuer, gerechter und beicheibener Rathgeber. Bum Staatsmann fehlte ibm neben ber außeren Berfonlichfeit - u. a. war ibm bie freie Rebe nicht gegeben - bor allen Dingen bie burchgreifenbe Entdiebenheit. Bier liegt feine Sauptichwäche. Bei feiner außergewöhnlich langen Dienftzeit, feiner engen Berfnupjung mit ben großen Greigniffen und bor allem burch Bermenbung feiner außergewöhnlichen Arbeitefraft im Dienfte ber preugifchen Erneuerung gewinnt feine Amtothatigfeit indes eine Bedeutung, bie weit fiber bas gewöhnliche Daag felbft bei einem mufteraultigen Beamten hinanogeht. In Diefem Ginne verdient Stagemann's Webachtnig ale bas eines berbienstbollen Patrioten in Ehren gehalten ju werben. Geine poetischen Schopfungen nehmen barin allerbings nur ein fleines Blagchen ein. Geine Tochter Bedwig, in ber Beift und Befen ber Mutter in gewiffem Ginne fortlebte, ftarb am 11. December 1891 gu Berlin; fein Sohn befag bas Rittergut Reigeihen bei Ronigsberg, lebte und ftarb bort unvermahlt als Philosoph und

Sonberling.

(Stagemann) Erinnerungen an Elifabeth. Berlin 1835. - Stagemann, Siftorifde Erinnerungen in Ihrifden Gebichten. Berlin 1828. - (Dorow) Grinnerungen für eble Frauen bon Glifabeth b. Stagemann. Leibzig 1846. - Acten Des Beb. Staatsarchivs. - Reuer Refrolog ber Deutschen. Beimar 1842. S. 1167-1175. - B. Dorow, Erlebtes aus ben Jahren 1813-20. Bripgig 1843 und 1845. 4 Theile. - Barnhagen, Briefe bon Stagemann, Metternich , Beine und Betting, Leipzig 1865. - Barnhagen , Tagebucher, I, 1861. - G. F. Rnapp, Die Bauernbefreiung und ber Urfprung ber Landarbeiter in ben alteren Theilen Preugens, Leipzig 1887. - Bert, Leben Stein's, II. - Rante, Sarbenberg, III, IV, V. - Aus den Papieren Schone, halle, Berlin 1877-82, I, II, IV. - (Dorow), Delsner's Briefe an St., Leipzig 1843. - v. Baffemit, Die Rurmart Branbenburg, Leipzig 1860. I-IV. - v. Treitichte, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. I 278, 280, 608, 651, 660; II 495, 621; III 252, 445, 451; IV 207, 537, 543. - Sebichte in ben Berlinifden Mujenalmanachen 1791-94, 1796. - v. Bofchinger, Bantwefen und Bantpolitit in Preugen, Berlin 1878, I. - Fr. v. Raumer's Lebenserinnerungen, 1861, I, S. 113, 150, 157. - Saffel, Befchichte ber preußischen Bolitit 1807-1808, Leipzig 1881. - Rlofe, Sarbenberg, Salle 1851. - Stolgel, Brobg.- Breugens Rechtsverfaffung und Rechtsverwaltung, Allgem. preuß. Staatszeitung 1819-1820. - Boffifche Beitung 1891. Sonntagebeilage Rr. 51. 1892, Rr. 11. Freitag, ben 8. Januar. Sauptblatt S. 4. Chriftian v. Rother. - Rationalgeitung, December 1891. W. v. Bilbenbruch's Rachruf für Bedwig b. Olfers.

Berman b. Betereborff.

Stabelin: August St., basterischer Industrieller und Politiker, geb. am 16. September 1812, † am 28. September 1886. Obwohl einer angesehenen Jamilie angehörend, wuchs St. bennoch in einsachen und bescheibenen Berhaltuffen auf. Er war ein überaus klarer Kopf, ben Anlage und Reigung besonders feine Rraft allmählich fast ausschließlich in Anspruch genommen batte.

Die Theilnahme an jenem begann fur ibn im 3. 1844 mit ber ben basterijchen Großen Rath, bem er nun vierzig volle Jahre angehor St, neben feinen reichen Renntniffen und Erfahrungen auch über eine po Rebnergabe verfügte, mar er für bie parlamentarifche Thatigfeit wie a und gewann fich raich eine berborragende Stellung. Bon 1849-1851 er auch bem Rleinen Rathe ober ber ausubenben Beborbe feiner Bater und 1855 übertrug ibm biefe bas Danbat eines Mitgliebe bes fdime Standerathe. In Diefer Stellung nahm er fich mit befonderer Borliebe bi wirthichaftlichen Fragen an und murbe auch verschiebene Dale ale femei Abgeordneter bei auswärtigen Berhandlungen in Sanbels- und Bollon beiten verwendet. Gein flores, berftanbiges Bort fand überall mobile Beachtung. Gine große Anziehungefrait ubte außerbem auf ben tem trefflich beranlagten und gebilbeten Dann bas Gifenbahnmefen aus. glied ber Gifenbahncommiffion bes Rantons Bafel-Stadt trng er mefentli bei, die für die Grengftadt außerordentlich wichtigen und theilweife febr i ju behandelnden Brobleme auf biefem Bebiete gludlich ju lofen. Unter Mitwirfung murbe anfangs ber fiebziger Jahre bie babifche Biefentballe gelegt und ausgeführt, an beren Berwaltung er fich bis 1884 betheiligte 1857 an mar St. Ditglieb, von 1871 an Brafibent bes Bermaltungera ichweigerischen Centralbahn, und 1882 murbe er noch in ben Bermaltn ber Gotthardbahn berufen. herborragenden Antheil nahm St. auch Brundung ber baslerifchen Gewerbeschule (1853) und spater an ber Auffi biefe raich emporblithenbe Unftalt.

Stähelin: Mag. Georg St., ebangelischer Theolog bes 16. Jahrd ber Sitte ber Zeit auch Chalybwus ober Chalybwolus, im gewöhnlichen "Meister Jörg" genannt, war von jeht Galgenen in ber March (Ranton Sgebürtig, wo er vermuthlich im letten Jahrzehnt bes 15. Jahrhunderts wurde. Trop einer von ihm versaßten Lebensbeschreidung (i. n.) erfahr

Stabelin. 391

trat er in freundichaftliche Begiebungen gu bervorragenben Mannern, wie Berthold Saller in Bern und Beinrich Glareanus in Bafel. Rach zwei Jahren erhielt er bie Stelle eines Pfarrere in Freienbach am Burcherfee (Ranton Schwyg) Tolder unterzeichnete er am 2. Juli 1522 ju Ginfiebeln mit neun anderen Geiftlichen bie bon Zwingli berfaßte, einen gewiffen trogigen humor athmende Bittichrift an ben Ronftanger Bifchof Sugo b. hobenlandenberg, welche fich fur Bewahrung freier Predigt bes Conngeliums und Geftattung ober wenigftens Dulbung ber Briefterebe aussprach. Gin ausführlicheres und freundlicher gehaltenes Schreiben richtete Zwingli am 13. Juli beffelben Jahres an die eidgenöffischen Stande, weil jene Buichrift überall einen ichlimmen Ginbrud gemacht hatte, weshalb auch bie Bebn bier ihre Namen nicht beiguseken magten. Rachbem St. 1523 Bfarrer in Beiningen (Ranton Burich) geworden war, verheirathete er fich am 11. Robember mit Ratharina b. Buttiton, ber Angehörigen eines vielgenannten aargauifden Rittergeschlechtes, fab fich aber auch burch ben tatholifchen Lugerner Bogt im benachbarten Baben mit Rachftellungen bebroht, fo bag er, mit einem Feuergewehr bewaffnet, etwa ein halbes Jahr in einer bichten Laubhede unweit feines Bfarrhaufes übernachtete. 3m Frühling 1528 berief ihn ber Magiftrat bon Biel ale ftabtifchen Brediger. Zwar hatte bier bereits Thomas Buttenbach (+ im Dec. 1526) ber Reformation borgearbeitet; aber ber Gegner waren noch jo viele, daß St. erft nach zwei Jahren bie Annahme ber 1528 von Bern ausgegangenen Reformationsorbnung erlebte. Geine erfolgreiche Birtfamleit hatte bie Ansmertsamteit ber Berner Regierung auf ihn gelentt, so bag ihm dieselbe im September 1531 die Stelle eines Pfarrers in Zofingen übertrug, wo bereits leit brei Sabren Cebaftian Boimeifter (21. D. B. XII. 643 ff.) fur bie Durchführung ber Reformation thatig mar. In freundichaftlicher Berbindung mit Diefem verhalf er berfelben auch bier jum Siege. Ferner betheiligte er fich neben Sofmeifter an bem Religionsgefprache mit ben Wiebertaufern, welches bom 1. bis 9. Juli 1532 in ber Bofinger Rirche ftattfanb, aber gu feiner Enticheibung führte. Rachbem er im gleichen Weifte bier noch bis 1548 gewirft und mahrend Diefer Beit ben Tob leiner Freunde Zwingli und Sofmeifter erlebt hatte, übernahm er im genannten Johre ein Diatonat am Großmunfter in Burich, wogegen er einen Ruf nach Wangen (Rt. Bern) ausichlug, weil er bei inzwischen porgerudtem Alter nicht wieder von born anjangen mochte. Wieber zwei Jahre fpater tam er als Bfarrer nach Ruti (Rt. Bern) und auf Faftnacht 1559 nach Turbenthal (Rt. Burich). Die Befoldung - er mußte fie bon funfgig berichiebenen Orten einziehen - mar bafelbft febr farglich, Die Amtewohnung armfelig. Dit einem wehmuthigen Blid auf feine Lage und in ber Boffnung auf Berbefferung berfelben ichlieft feine Gelbitbiographie. Bann er geftorben, wird nirgende berichtet. Man fonnte vermuthen, bag bies 1568 geichehen fei: wenigftens befaß er bis ju biefem Jahre ein Saus in Bofingen und bezahlte bavon ein Pfund Burgerftener; boch behauptet eine Quelle (S. G. Gulgberger, Beidichte ber Reformation im Rt. Margau, Beiben 1881, G. 27, Mum.), n babe 1570 feine Stelle in Turbenthal altershalber niebergelegt, fich bann nach Barich begeben und bort fein Leben beschloffen. Außer ber genannten Schrift ift noch ein an Zwingli gerichteter lateinischer Brief bon ihm borhanden.

Selbstbiographie Stähelin's in Miscellanea Tigurina (hrsg. von J. J. Ulrich),
2. Thl., Jürich 1723, S. 680—695. — H. J. Leu, Helvet. Lexiton, 17. Thl.,
3arich 1762, S. 479—480. — G. E. v. Haller, Bibliothet der Schweizers
Geschichte, 2. Thl., Bern 1785, Rr. 1476 (vgl. auch Ar. 336). — (J. J. Fritart). Chronit der Stadt Zosingen, 2. Bd., Zos. 1812, S. 113. — (Derselbe). Todinium ecclesiasticum. Zos. (1824), S. 45—46. — J. J. Fritart),
Umflände aus dem öffentl. Leben des Mag. Georg Stähelin, gewes, Pjarrers
im Zosingen 1531—1543, Zos. 1831. — K. Wirz, Ctat des Zürcher Ministeriums von der Resormation dis zur Gegenwart. Zürich 1890, S. 78, 153, 179

u. 199. — Bgl. auch J. C. Mörifoser, Utrich Zwingli, 1. Thl., Leipzig 1867, S. 94 und 109—111. — Die Bittschrift (Supplicatio) an den Konstanzer Bischof sindet sich abgedruckt in: Huldreich Zwingli's Werte. Erste vollständ. Ausg. durch Melch. Schuler und Joh. Schultheß, 3. Bb., Bürich 1882, S. 16—25; die (deutsche) an die Eidgenossen: ebenda, 1. Bd., Zürich 1828, S. 30—51; der Brief Stähelin's an Zwingli: ebenda, 8. Bd., Zürich 1842, S. 204—205.

Stahl: Daniel St., angesehener Philosoph aristotelischer Richtung, wurde geboren 1589 zu hammelburg im Fuldaischen, † am 17. Mai 1654 in Jena. Er besuchte zuerst die Schule in Schweinsurt, wohin seine lutherischen Eltern sich zeitweilig vor den Bersolgungen des Abtes von Fulda gestüchtet hatten, später die Schule in Coburg, studirte hierauf in Straßburg, Gießen und Franksurt a. d. D. und wurde, nachdem er 1608 in Gießen promodirt worden war und sich in Jena als Privatdocent habilitirt hatte, 1623 Prosessor der Logis und Metaphysist an der Universität Jena. In dieser amtlichen Stellung entsaltete er durch der Jahrzehnte eine sehr ersprießliche Lehrthätigseit, die sedoch während der lehten Jahre seines Lebens durch ein Augenleiden beeinträchtigt wurde.

3ocher IV, 760. - 3. C. Beumer, vitae professorum Jenensium, p. 76.

D. Liebmann. Stahl: Friedrich Julius St., Rechtsphilosoph und Bolitifer, ift geboren ju Dunden am 16. Januar 1802. Bon feinem Bater, einem ftrengglaubigen Buden, wurde er in alter Orthodoxie erzogen, jedoch nicht auf bebraifche Biffenicait beichrantt, fondern bem Symnafium jugeführt. Rafc burchlief er bie-Preeum und philologifches Anftitut, und bestand bereits im 18. Rabre ben Coneurs fur bas Gymnafiallehreramt. Dann aber ging er jum Studium ber Rechtewiffenschaft und am 6. Rovember 1819 jum Chriftenthum lutherijder Confession fiber, an beren Dogmen er mit ftarrer Confequeng und unbebingter Glaubigleit auf Lebenszeit festgehalten bat. Defibalb von ber Philosophie feiner Beit abgeftogen, aber bon ber pofitiven Jurisprudeng und namentlich ber biftorifchen Rechtsichule angezogen, habilitirte er fich in feiner Baterftabt 1827 mit einer einflufilos gebliebenen Untersuchung "über bas altere und neuere Momifche Rlagerecht". Beboch tehrte er balb ju ber Philosophie gurnd, nicht um ibe in folgen, fonbern um fie bom theofophilden Boben aus ju überwinden. Debr noch das Berfahren als das Material, mehr noch den Muth als das Berfahren bagu, erhielt er burch bie Borlefungen Schelling's in beffen bamaliger unpftifdtheofophischer Epoche, namentlich lernte er bon ibm, "von Ueberzeugungen, Die man als in ein eigenes Bebiet geborig im Innerften gu verichließen und nur gegen leinbliche Angriffe gu ichugen pflegt, auch positiv ben vollstandigften millenfchaftlichen Gebrauch zu machen" - und zwar ohne Beweis, lediglich auf Grent eben biefer fleberzeugung bin, nachdem nur durch Biberlegung anderer Anfichten freier Raum geschaffen ift.

Daher zerfallt benn Stahl's "Philosophie des Rechts" in zwei Theile; ein erster, die "Geschichte der Rechtsphilosophie" (zuerst 1829, lehte Auflage 1870 erschienen), ist bestimmt, die Unhaltbarleit aller dishengen Doctrinen nicht nur aus ihren Einzelheiten, sondern aus ihrer rationalisischen oder speculativen Grundrichtung und als Folge derselben zu beweisen; der zweid Theil (1838, dritte Aust. 1856), sührt dann die Rechts- und Stantslehre all christlicher, das heißt sier supra-rationalistischer Anschauung aus. In diese beiden, geschlossen sich solgenden Theilen hat St. dasjenige Spstem im marsign Grundzügen und mit allseitiger Oxientirung sestgelegt, aus welches, ale welches, er stets zurücksommt; auch hat er in den späteren Anslasse immer nur Einzelheiten, namentlich lebertreibungen in der Analogie zwischn Göttlichen und Menschlichem, abgeändert, oder, den neueren Erscheinungen in

Biffenicaft und Politit nachfolgend, Erganzungen jugefügt; ber Beift des

Gangen und bie mefentlichen Theile find flets unberrudt geblieben.

Die Gefchichte ber Rechtsphilosophie ift bemgemäß nicht eine objective Darftellung, fondern ber glangenbe, mit ollen Mitteln ber Diglettif und mit Barme ber Hebergeugung burchgeführte Berfuch, Die Unfabigfeit bes lebiglich auf fich felbft geftellten menichlichen Beiftes gur Beherrichung und jum Berftandnig auch nur ber irbifden Dinge an ben Mangeln aller geschichtlich einander ablofenden Raturrechts-Spfleme flargulegen. St. beichaftigt fich baber wefentlich nur mit ber Reit feit Grotius, mabrend er unter ben claffifchen Philosophemen Plato's objectiv berrichenben 3been eine gemiffe Sympathie entgegenbringt; bag bem gegenuber bas Borbrangen bes Subjectiven jur Auflofung aller feften Sagung, jur Souberanitat bee Individuums und bamit jur Bernichtung bon Staat und Recht fabet, ift fein wefentliches thema probandum gegen die gange Reihe von Sugo Grotius bis auf Rant und Richte. Außerdem wirft er biefen Allen, wohl mit mehr Recht, ibre grengenlofe Abstraction bor, infolge beren ihnen ber gange Reichthum ber realen Berhaltniffe entgebe und ichlieflich nur noch bie Erfenntnif bon bem "Richtnichtfeinfonnenben" bleibe. Aber auch die neueften, in Edelling und Segel culminirenden Berfuche ber objectiven Beltauffaffung aus ber menichlichen Speculation berbor fonnen St. nicht befriedigen : fie fichren haltlos jum Spinogiemus und Atheismus mit feinem Untergang aller Freiheit, aller Individualität, aller Gefchichte, bamit aber auch allen Rechts und jeder Berechtigfeit. Go bleibt benn, bon welcher Geite man auch ausgehen moge, eine absolute Leere fibrig, welche auch die geschichtliche Rechtsauffaffung, mag bielelbe fonft noch fo berechtigt fein, mangels philosophifcher Grundlage auszufüllen nicht im Stande ift. In Diefe Leere tritt ber perfonliche Gottes- und chriftliche Dffenbarungeglaube ein. 3m Centrum feiner gangen "Philosophie" fieht St. Gott ale Berfonlichfeit, ale thatigen Schöpfer himmels und ber Erbe, fowie namentlich bes freien Menichen, bem fein Grundgefet in ben gottlich offenbarten beiligen Schriften gegeben ift. Bottes Gugung offenbart fich weiter in ber Bedichte, Gottes Gebot weift dem Denichen feinen Stand und Plat auf Erben an, auf Gottes Webot berugen namentlich bie zwei großen objectiven, um ihrer felbft willen, nicht nur nicht um des einzelnen Menschen, sondern nicht einmal um ber gesammten Menschheit willen existirenden außeren Ordnungen des Staats und ber Rirche. Go ubt ber Staat, in welcher Berfaffung auch immer, fein Recht nicht aus menschlicher, sondern aus gottlicher Bollmacht; er hat aber auch bieles Mecht nach ben gottlichen Beifungen einzurichten, ba, wo fich folde finben, 1. B. in ber Gefengebung über Chemefen, Aber Sittlichfeitsbelicte und in ber erbarmungelofen Durchführung der Strafjuftig. Alle ftaatlichen Ginrichtungen, Delche bagu bienen, biefes gottgewollte Funbament gur Geltung ober Aner-tennung ju bringen, feste Stanbeorbnung, Autorität ber Regierung (flatt Majoniat). Begrundung ber Berfaffung ftatt auf ein Blatt Bapier auf alte lleberlieferung, Begrundung bes Rechts auf ben Bufammenhang alter Rechte und Memobnheiten ftatt auf Cobification (bier zieht St. bie Savigny'fchen Borftellungen in fein Intereffe) - alles bies ift wünschensmerth, alles Gegentheil vom lebel : wam meiften bie Lehre von ber Souveranitat bes Bolles und von einem Rechte ber Emporung; vielmehr hat die burgerliche Ordnung als fittliches gottgewolltes Brich ben unbedingten Anspruch auf Erhaltung, ihr gegenüber bas Gewiffen bes Singelnen hochftens bas legte Sulfsmittel ber paffiven Geborfamsberweigerung. Denn der einzelne Menich ift ichlecht, fündig und allem Bofen geneigt von Ratur; beghalb ift ihm der Fluch der Arbeit auferlegt und das Joch der boberen, außerlich ergiebenben Orbnungen in Staat und Rirche; nur indem er nich bemfelben bengt, findet er mabre Freiheit. Die große Leiftung Stahl's bei

ber Bertretung und Durchführung biefer Theorien ift nun bor allem bie, mit gewaltiger Confequeng und fuftematifcher Strenge bennoch eine bedingte Anerfennung ber Gegner, eine Bermeibung außerfter Extreme und eine philosophifche Ueberlegenheit in ber Geftaltung ber Lehre ju berbinden, welche feinem Buche wiffenschaftliche Bedeutung und praftifche Anwendbarteit fichern, indem fie bie au Grunde ligenden mittelalterlichen Unschanungen auf Die Bobe moderner Bilbung erheben. Go weiß er icon in der Bolemit nicht nur, wie fur ibn nabeliegend, bei Schelling und Begel bie burch fie wieberbegrundete Anerlennung "ber großen Objectivitäten" ju ruhmen, fondern auch an ber Raturrechtephilo-Tophie bie Durchbildung ber Lehre bon bem Recht und ber Bebeutung ber eingelnen menichlichen Berionlichfeit, ihrer Sandlungs. und Bemiffeneireiheit, alb Fortichritt, natfirlich nur bis ju einem gemiffen eng begrengten Grabe, anguertennen; mit Stolg hebt er berbor, bag biefer Entwidlung die neue Beit Großes berbante, nämlich allgemeine humanität, Abichaffung von Tortur und Leibeigen-Ichait, Freiheit ber Beftrebungen im Sochften wie im Geringften, Giderung bes Austritts aus Staat und Rirche, Schut wenigstens ber Privatrechte bei jebem Glaubensbefenntnig. Un Montesquieu tabelt er nicht blog bie mechanifche Berfaffungsconftruction, fonbern auch die Folge, daß "für die mechanifch fichere Ausführung ber Regierungsmaßregeln Ghre, Freiheit und Recht ber Burger burch geheime Boligei, Sausfuchungen, Berlegung bes Boftgebeimniffes beeintrachtigt" werben, - wie benn Stahl immer, felbft in ben fchlimmften Beiten ber Berrichaft ber Reaction, Feind ber Polizeiwillfar und Bureaufratie, Inhanger illiberaler Berfaffung, aber liberaler Berwaltung geblieben ift. Bei Begel erfennt er richtig, bag feine Staatslehre "ebenfowenig ultraropaliftifch als ultraliberal, aber . . ultragouvernemental" ift; Begel ift ihm beghalb "ein Gegnet ber freien Bewegung und nicht minder ber unantaftbaren Rechte". benn auch Stahl's pofitive Doctrin wohl unterichieben bon ber fatholifd-theofratifchen be Maiftre's ober ber privatrechtlich-feudiftifchen Saller's; nicht bag gerabe bieje, fonbern bag fiberhaupt irgendwelche Obrigleit von Gott verorbnet ift, bilbet feine Grundlage; in ber Auspragung bes Staates und aller feiner Anftalten und Begiehungen als öffentlichrechtlicher Ratur, in ber leberminbung bes mittelalterlichen Gefichtspunttes, ber nur Privatrechte tennt, erblidt er einen bedeutenden Bewinn; auch erscheint ihm feineswegs als ibeglite Staatsform bas abfolnte Ronigthum, fonbern eine berfaffungsmäßig temperirte Monarchie, fofern biefe Berfaffung nur eine hiftorisch allmählich geworbene ift und por allem Barlament ober Stande blog als Beirath und Unterfifigung ber Regierung unter bem Berricher, nicht ale eigentliche Berricher über bem Ronige fteben. namentlich ben englischen Ruftanben bringt St. unbegrengte Dochachtung entgegen. Die einmal porhandene Conftitution festguhalten ift, wenn icon nicht ergwingbare, fo boch ftrenge Rechtspflicht bes Garften, ber ihre Menberung, felbft wenn er fie in feinem Gewiffen fur ein Uebel halt, boch nur auf bem bon ihr felbft all gefehmäßig bezeichneten Wege anftreben barf. Und zwar find alle biefe Anfchuungen nicht blog etwa für St. Berbramungen ober Milberungeberfuche bit eigentlichen Anficht, fondern es ift ihm um fie gerade fo ernft, wie um die m actionaren Beftandtheile feiner Theoric. Das hat er in feinem gangen ipatere politifchen Berhalten an ben Tag gelegt, wie er benn g. B. nach 1848 mie # waltjamer Berfaffungeanberung jugeftenert, aber auch fcon bor 1848 ber de mabrung beichliegenber ftatt blog berathenber Stimme an bie vereinigten Gilube bas Wort gerebet hat. Auch hat er immer bie fittliche Berfonlichteit ter Begner zu ichonen und ihnen Moral ohne Glauben einguräumen verftanben, Die er benn felbft foweit geht, feine Bebenten gu außern gegen ben Sah baft W Tugenben ber Beiben glangenbe Lafter feien; nur felten wiberfahrt es ibm, bil

er unerfreutiche Confequengen feines Spftems in compromittivenber Beile quefpricht, bann aber meift in ber Berbindung mit ber 3bee ber Strafe, beren rudfichtslofen Bollgug als Gebot bes Gottes ber Rache angufeben ibm fo naturlich ift, bag er bier jeber Borficht vergeffen muß. In biefem Buge tritt ber ftarr-bottrinare Charafter bes Mannes an bie Oberflache; ibm ift perfonlich wie geschichtlich fein Chriftenglaube birect aus bem Jubenthum, unbermittelt burch griechifde Philosophie, hervorgegangen; baber burchbringen ibn ungleich machtiger ale bie helleniftischen Die judaifchen Beftandtheile bes Chriftenthume; bas wortliche Berftanbnig ber Schrift, ben confesionellen Dogmatismus bom Boben bes Lutherthums berficht er gegen Schleiermacher; aber festzuhalten ift. bag, foweit es ihm bon biefem Boden aus irgendwie moglich ift, er ftete an ber Anerlennung einer Freiheitsfphare für bas Cubject, an einer Beichrantung fur Marft und Staat und an einer fortichreitenben Entwidlung in ber Gefchichte mit eifrigem Streben feftgehalten hat. Weitern Raum bafftr gewinnt er, inbem er Die Anficht bermirft, als liegen fich aus bem oberften Brincip fur Staat und Recht alle einzelnen Ordnungen ni Staat und Recht abstract beduciren; vielmehr ift es ibm bollfommen flar, bag biefe burchaus pofitib ben gegebenen Berbaltniffen entnommen werden muffen, ein "Raturrecht" in biefem Sinne gibt es nicht, fonbern lediglich und aussichlieflich pofitibes Recht, icharf getrennt bon ber blogen Rechtsphilosophie: Riemand bat biefen Gat energifcher burchgeführt, als St., geftagt auf Savigny, im Rampfe gegen ben Rationalismus. In ber Philojophie bes Privatrechts geht er benn auch fiber bie oberften Gage nicht binans und wo er im Dffentlichen Recht auf Die Ginzelheiten übergreift, verhehlt er feinesmegs, bag er bies thut im Unichluffe an bie beutichen Staaten und an bie gegenwärtigen Beitlaufte, nicht bon ber Sohe bloger Abftraction aus.

In erfte Linie tritt ihm dabei bald bie Rudficht auf preugifche Berhaltniffe, benn in biefe, nach Berlin, follte ihn ber atabemiiche Beruf fuhren, nachbem fein Bert ihm junachft 1882 eine außerordentliche Professur in Erlangen, noch im Winter beeleiben Jahres ben Ant ale Ordinarius Des Römifchen Rechts nach Burgburg und endlich 1834 bie Burudberufung nach Erlangen als orbentlicher Brofeffor bee Staats- und Rirchenrechts verschafft hatte. 3m Jahre 1837 von ber Uniberfitat Erlangen als ihr Bertreter nach Munchen in bie Stanbeverfammlung geldidt, mar er bort mit bem bamaligen bairifchen Minifterium fiber Fragen ber Ginangverwaltung und ber finangiellen Rechte ber Stanbe in Conflict gerathen und beghalb burch Umwandlung feiner Profeffur in eine folche fur Civilprocest gemafregelt worben; noch in Erlangen war fein Buch über "bie Rirchenvertoffung nach Lehre und Recht ber Protestanten" entstanden, welches in Ergangung ber Rechtsphilosophie bie Lebre von ber außeren Rirchenanftalt als goltlicher Inftitution ebenfo binftellt, wie jenes Bert ben Staat ale folde bingeftellt batte, baneben aber namentlich, wohl nicht unbeeinflußt burch jene Stellung jur Regierung, Die Tendeng beriolgt, bas Rirchenregiment möglichft bem Staate ju entwinden und bem Lehrftanbe, ju beffen epistopaler Ausbildang St. aufforbert, ju bindiciren. Unmittelbar nach ber Beroffentlichung biefes Berfes erreichte ibn ber Ruf nach Berlin, 1840, ju berfelben Beit, in welcher nach bem Sturg bes (Segelianers) Minifters b. Altenftein auch Schelling borthin gegogen murbe. Berufungen, welche im naben Rufammenhange ftanben, burchaus im Buniche bes Ronigs Friedrich Bilhelm IV. lagen und bisher nur burch ben Minifter bergogert worden maren, - bon welchen die Schelling's ale die bebentenbere ericheinen mochte, fich aber bie Stahl's als bie weit folgenreichere bewähren follte. Denn mahrend Schelling befanntlich die burch ben Blang feiner Intritterede frifch erwedten Soffnungen durch eine greifenhafte Unproductivitat enttaufchte, begann Stabl fofort und mit raftlofer Energie eine allfeitige

Thatigfeit zu entfalten, welcher umfaffende Wirtung auf biefem fo gunftigen Boben bon vornherein gesichert mar. Borlefungen hielt er über Staatsrecht, Rirchenrecht und Rechtsphilosophie; sobann aber ging er nun bazu über, un-

mittelbar in die firchliche und politifche Bewegung einzugreifen.

Auf eine folche Bethatigung im Dienfte ber Reaction war fein ganges Syftem wie angelegt, uub er ift in ber Lage gewesen, ber Entwicklung in allen ihren gerade bamals fo raich und fo vielfach wechselnden Phajen ju folgen, ohne je ben Boben beffelben berlaffen ober mit feinen Brincipien fich abfinben ju muffen. In den Dienft ber bon ihm vertretenen Sache, ber nicht blind wuthigen, ftanbifch-feubiftifch ju ftubenben Legitimitat und ber ftrengft confeffionellen, unionefeindlichen, felbitberrlichen lutberifchen Rirche brachte er eben mit fein borber fertig durchgebilbetes, tragfabiges Spftem, feine im Ringen mit Schelling und Begel geftablte bialettifche Runft, feinen meifterhaften, Uarburchfichtigen und lebhaft bewegten, jeboch nie rhetorifch gefteigerten Styl und über all dies die gange Babigfeit und Dacht feiner Berfonlichfeit. Daf er in ben Rampfen, in welche er fo eintrat, nicht nur ftets ohne Rudficht auf eigenen Bortheil, fonbern meift auch in geiftig überlegener, pornehmer und unperfonlicher Beife gefampft bat, wird felbft berjenige unbebingt jugeben muffen, ber ben bon ihm genbten Ginfluß fachlich bebauert, ja gerabe ben Umftand als ben unbeilvollsten empfindet, daß feine Sache durch ihn wiffenschaftliche Ericheinung gefunden bat. Er begab fich in ben Streit junachft mit einer Reihe bon Flugichriften (namentlich "über bas monarchische Brincip" 1846) und von Artifeln in ber Evangelischen Rirchen- fowie in ber Rrenggeitung (1848). Cobann murbe er bon ben Rreifen Barnim, Angermunde, Templin und Brenglau in Die bamalige Erfte Rammer gemablt und ichlog fich bort ber aus nur 13 Mitgliebern beftebenben Partei der außerften Rechten an; glangende und formvollendete Reben richtete er gegen bas Steuerberweigerungerecht ber Rammer, in welchem er fiets bie verwerflichfte ber revolutionaren Ginrichtungen erblidt bat: gegen bie Aufhebung ber Fibeicommiffe; gegen ben auf Trennung von Staat und Rirche gerichteten § 11 ber Berjaffung (von 1848); namentlich aber (am 14. Darg 1849) gegen die Annahme der Franklurter deutschen Kailerkrone : underkennbar find in diesen Reben, neben aller Engherzigfeit und allem Doctringrismus; auch viele gelundrealiftische und une heute felbft ale nicht unbedingt antiliberal ericheinenbe Sage ausgesprochen. St. ift weiterhin 1850 Mitglied bes Erfurter Barlamentes und in demfelben beftiger Begner ber herrichtung bes Bunbestages gemejen, wie v. Schulte mittheilt. 218 nun die Epoche ber Reaction einfeste und jundchft ihre parlamentarifche Stute in ber ftart angeschwollenen Rechten ber erften Rammer, Des fpateren Berrenhaufes, fand, ba traten bie Unichauungen Stabl's, bem die Leitung ber Bartei faft felbitverftandlich gufiel, in die machtigfte Birtfamteit. Ramentlich alle jene Schritte ber Beit, welche eine "Burfid-Mevifion" ber Berfaffung bebeuten, And unter feiner Mitthatigfeit ju Stande gefommen. Bu nennen maren etwa bie Beseitigung ber Gemeinde-, Rreis- und Probingial-Ordnungen von 1850; ber Entwurf eines Cheicheidungsgesehes von 1855; Die Aufhebung bes Art. 40 ber Berjaffung, welcher bie Errichtung bon Fibeicommiffen unterfagte; Die Ginführung ber Stabteordnung für Die feche oftlichen Probingen ber Monarchie bom 30. Dai 1853; bas Bejeg bom 7. Dai 1853, welches bem Ronige Die Befugnig ertheilte, eine neue erfte Rammer aus lebenslanglichen und erblichen Mitgliedern jufammengufeben; namentlich birfes leutere geht gang auf Stahl's bem Ronige fo gufagende ftanbifche Theorien und feit 1849 fortgefeste Anregungen gurud; inhaltlich entspricht ihnen Die bas Berrenhaus ichaffenbe fonigliche Berorbnung vom 12. October 1854. Andererfeite aber bat St. auch gegen ben Anfange 1858 gestellten Antrag Caurma-Bellid's

auf Biederaushebung der Bersassung gesprochen und dabei hervorgehoben, die Bersassung habe bei allen ihren tiesen grundsählichen Gebrechen dennoch ihren positiven Werth, "und das ist der, daß sie überhaupt eine Verzassung ist, d. h. daß sie Rechtsgarantieen und eine Landesvertretung enthält". Das sollte ihm nicht vergessen werden; ebensowenig, daß er, der allerdings 1850 durch die Olmüher Convention Preußen "auf den Weg des Rechts und der Bundverträge zurückzuleiten" geholsen hatte und 1854 für Rußland gegen die Westmächte ausgetreten war, dach 1857 laut seine Stimme erhoben hat zu Gunsten der Gerechtsame

bon Bolftein und Lauenburg.

Roch gar viel extremer freilich ift er in firchlichen Ungelegenheiten borgegangen, namentlich mar bier feine litterarifche wie rebnerifche Thatigfeit gegen Die Union gerichtet, icon feit feiner Theilnahme an bem Wittenberger Angemeinen Rirchentag und ber Berliner Miffions- und Baftoralconfereng von 1849 ibgl. Aber bieje Berjammlungen und Stahl's Rolle in ihnen befonbers Gerb. Fifcher, Breufen im 3. 1849, G. 200, 212), erft recht nachdem er Mitglied des 1852 neubenrunbeten Oberfirchenrathe geworden mar, in welchem er in ichroffe Begnerichaft ju bem mehr berfohnlichen Richter trat und babei auch perfonliche Reibungen nicht gang bermieben ju haben icheint. Den einseitigft lutherifchbogmatifchen Beift, welcher felbit in ber Festhaltung lutherifchen Rituals bas einzige Beil fieht, geschweige benn, bag er in irgendwelchen theologischen Gingellehren ben Reformirten entgegentommen tonnte, vertritt Stahl's Buch "Die Intherische Rirche und Die Union", 1859; weit mehr Berbreitung als Diefe wiffenichaftliche Erorterung ber Beitfrage" hat freilich gefunden und weit mehr Aufleben bat erregt feine Streitichrift "gegen Bunfen", gegen beffen "Beichen ber Beit" er mit ichmerften Unflagen und ichariften Worten porging, obichon er nicht ohne Bunfen's Bermittlung ebemals nach Berlin berujen worben war. Das Bufammentreffen zwifchen St. und Bunfen geigt bie beiden Thpen bes religiofen Charafters in vollendetem Begenfat; es ift ber Rampf bes ftarr theofratifchen reinen Berftanbesmenichen bon felfenfefter Ueberzeugung mit bem tiefreligibien Bemuthe voll idealen Schwunges und humaner allfeitiger Bilbung; namentlich ein erheblicher Defect in Diefer und im positiven Biffen tann bei Gt. nicht geleugnet werben und bilbet eine Schwäche aller feiner Berte. Befannt ift es, bag in biefem Rampi bie Sympathie Friedrich Bilhelm IV., wenn biefer auch ben alteren Freund nie gang aufgab, fich fur Stahl entichied, wie benn biefer neben einem Bengftenberg und Berlach bas Ohr bes Ronigs nur gar ju febr beleffen gu haben icheint. Die unbeilvolle 3bee, welche in bem allmählich fich umnachtenben Beifte bes ungludlichen Monarchen eine fo berhangnigvolle Rolle gespielt hat, die 3bee, bag er gefündigt habe, indem er gegen bie Revolutionare bas ibm bon Gott anvertraute Schwert ber Gerechtigleit erbarmungslos ju gebrauchen unterließ, und daß diefe Unterlaffung möglichft wieder einzuholen fei biefe bem milben großen Ginne bes Monarchen fo frembe 3bee entfpricht genau ber Lehre und ben Forberungen Stahl's, wie biefer fie in icharifter Betonung borgutragen nie mitbe murbe.

Dit dem Aldtritt Friedrich Wilhelm IV. und dem nun eintretenden neuen Spstem geht Stahl's directe Machtstellung zu Ende. Während er schon 1858 aus dem Oberkirchenrath ausgeschieden war, ist er allerdings dauernd Mitglied des herrenhauses geblieden, die Umstände aber haben sich so verschoben, daß die don ihm geleitete Partei nun nicht mehr die regierungsfreundliche, sondern die oppositionelle ist. An ihrer Spike sindet er nur noch Gelegenheit, hemmend einzugreisen, dis zu Ende aber seine Rednergabe und politische Unerschütterlichseit zu bethätigen. Er ist am 10. August 1861 im Bade Brüdenau gestorben. Iben baburch jedoch, daß er feine Partei und seine Grundsätze des unabhängig

ftrengen Conferbatismus noch in bas neue Beitalter binuberführte, bat er jener Continuitat, Diefen mittelbare Birtfamteit weit über feinen Tob gefichert; ju biefem Behufe hatte er auch Sorge bafür getragen, feine letten Lehren ber Radwelt au überliefern in Beftalt von nach feinem Tobe berausaugebenden Samm. lungen feiner parlamentarifchen Reben (1862) und feiner rednerifchen Bortrage über "die Bartheien in Staat und Rirche" (1863). Diefelben find bas Brogramm ber bon ihm geführten Bartei nicht nur, fonbern ber gangen conferbativen politifchen Richtung in Breugen geblieben und die Gedanten, welche Stbier bertritt, tauchen fortwährend wieder als leitende und maggebenbe im politifchen Beben auf, namentlich fo oft mit bem Blane, Staat und Rirche gu gegenseitiger Unterftugung ju verbinden, Ernft gemacht wird. (Bolfsichulgelet, fociale Gefetgebung, Rentenguter- und Beimftattengefet, Innungemefen, Berfaffungeinterpretation u. bgl. m.) Es ift baber unerläglich, einen lehten Blid auf biefelben au merfen ; mir entnehmen ibre theoretische Entwicklung namentlich jener Reihe von Universitatevorlejungen, welche außer von gabtreichen Stubirenden von Beneralen, Gebeimrathen und Rammermitgliedern befucht zu werben bflegten, und welche bie Summe alles beffen gieben, mas St. fonft in feinen vielfachen Streitschriften, Bortragen, Ansprachen gelehrt und in feiner politifchen Action

vertreten bat.

Alle Barteien gerfallen fur St. in zwei große Bruppen: Diejenigen ber Rebolution und der Legitimitat auf politischem, Diejenigen bes Unglaubens und bes Glaubens auf firchlichem Gebicte. Dabei faßt er "Revolution" nicht ibentifc mit Emporung ober Staatsumwalzung ichlechthin, fonbern blog mit einer folden Emporung oder Staatsumwaljung, welche bas Berricherverhaltnig felbit babin andern will, "bag Obrigfeit und Gefet grundfaglich und permanent unter ben Menschen fteben, ftatt über ihnen". Die hier zu Grunde liegende Gefinnung, welche die Staatsgewalt nicht als von Gott und nothwendig über ben Gingelnen gefest, fondern als burch ben Gingelnen und fur ben Gingelnen gefchaffen anfiebt, ift St. ber eigentlich revolutionare Beift. Dem gegenüber begreift er unter ben Barteien ber Legitimitat biejenigen alle, "welche ein Soberes, unbedingt Binbenbes, eine gottgefette Ordnung anerfennen über ben Bollswillen und aber ben 3meden der Berricher - gegebene Autoritat, geschichtliches Recht, nathrliche Blieberungen, welche noch einen Brund und Dagftab ber Staatsorbnung gelten laffen außer bem Rechte und Ruben bes Menichen und ber Freiheit bes Bolls ober ber mechanischen Sicherung ber Gefellichaft." Gine folche Gefinnung aber ift fur St. nur bentbar auf Brund feines perfonlichen chriftlichen Bottesglaubens, fo bag biefer, nicht etwa ber Theismus ichlechthin, ben einzigen Rettungsanter bietet. Bei biefer Auffaffung ift es ihm naturlich Gergensfache, junachft in einer geschichtlichen Ginleitung barguthun, bag die Revolution nicht Die conjequente Entwidlung ber Reformation, fonbern ihr Wegentheil und and gang andern Quellen entfprungen fei. Die Charafteriftit ber einzelnen revolutionaren Barteien ift bann die folgende: Der Liberalismus, welchen Die "Galbburchführung ber Brincipien ber Revolution" fennzeichnet, fampft für die Berricait bes Mittelftandes und fur die unbeichranfte individuelle Freiheit, namentlich auch in Fragen der Religion; ju beidem muß ibm Die Suprematie bes Parlaments verhelfen, welches ju biefem Bebufe mit ben Mitteln ber Budgetverweigerung und ber politifchen Minifterantlage ausgeftattet wird, bas beer aber fich fichert burch Berjaffungeeib ber regularen Armee und Errichtung einer Rationalgarbe; unter biefen Bebingungen hat ber Liberalismus übrigens gegen einen Monarchen als Bierfilld nichts einjuwenden; am erfolgreichften und rafcheften fuhrt er ju einer vollstanbigen Entglieberung ber Gesellichaft; nur eine Unterart ber liberalen ift bie conflitutionelle

Clahl. 399

Bartei. Dagegen fett an Stelle ber Salbheiten jener Bartei volle Durch. führung ber Revolution die Demofratie; fie hat nicht mehr jum Brincip ben einzelnen Menichen, fonbern bie "Apotheofe ber menichlichen Gattung, baber abfolute Bollegemalt, abfolute Bolleverherrlichung, abfolute Bollegleichheit". Sie forbert unbedingt die Republit, ftatt ber complicirten Mechanit bes Conftiintionalismus eine einfache unermäßigte Gewalt und ichlieglich ftatt ber Tolerang eine Beftimmungegewalt des Staates auch über ben Glauben ober beffer Unglauben bes Gingelnen ; fie ift felbft eine Art Religion, ein Fanatismus. Endlich, wenn fie bemertt, bag, folange ber Begenfat bon Arm und Reich nicht aufgehoben ift, fogar ihr bie vollige Bleichheit undurchführbar bleibt, ichlagt fie um in ben Socialismus und Communismus, Die St. jedoch nur in ihren erften frangofischen Formen (Babeuf, St. Simon, Louis Blanc u. a. bal.) tennt. Bahrheit in den Tendengen Diefer letten Art findet er, soweit fie die unbe-ichrantte Concurreng in ihrer Berwerflichkeit nachweisen, Die Macht der Affociation ju Gunften ber Schwachen bervorheben und mit bem Politischen bas Sociale verbinden. Diefe Strebungen bat bie richtig bentenbe Bartei ber Legitimitat aufzugreifen und im Intereffe ber gottgewollten Ordnung ju berwerthen. Denn Diefe Debnung befteht burchaus nicht etwa in ber Gewalt eines abjolut unbeschranften, einzig auf fich gestellten Ronigs, fonbern vielmehr, nach Staht's Richtung aufgefaßt, in einer naturlichen Glieberung bes Bolfes in Stande und Corporationen mit Autonomie und verfaffungsmäßiger Gicherung, eine Richtung, für welche St. bie Bezeichnung als "inftitutionelle Legitimitat" porichlagt. Die Sauptrolle ift bier gwifden Productivftanben und Berricher gu tpielen berufen ber eigentlich ftaatserhaltende Stand ber Brundherren mit feinen geichichtlichen Trabitionen und feiner burch geficherten Bobenbefit gegebenen weiglen Stellung. Durch bie Unichauung, als befige Breugen in feinem Junterthum eine folche mahre, allfeitig unabhangige, pflicht- und berufbemußte Ariftofratie, wie Stahl ihrer fur fein Spftem bedurfte, bat er fich in feiner gangen inneren Bolitit beftimmen laffen; er bat es aber auch nicht fehlen laffen an Bemubungen, auf Die vorhandenen Glemente wirflich einen erzieherischen Ginfluß in Diefem Sinne gu fiben, namentlich burch Barnungen gegen buntelhafte leberbebung und gegen blinbe Reaction; Diefe verwechfele Die frebelhaften Forberungen ber Rebolution mit berechtigten Forberungen, beren Borhandenfein man nur que ber Revolution ertennt: fo lebhait jene ju befampfen feien, fo ferne ein "Transigiren mit der Revolution" bleiben muffe, fo febr feien diefe anguertennen. "Reine Reprafentation nach Ropizahl, auch nicht mit Cenfus, aber ein Rufammenichliegen ber ftanbifchen Reprafentanten gu Giner Rationalvertretung . . Prine Theilung ber Gewalten, . . . feine Unterwerfung bes Ronigs unter bie barlamentarifden Majoritäten, wohl aber eine Concurreng ber Landesvertretung ur bie Anordnung bes öffentlichen Buftandes. Reine Rivellirung ber Befellichaft, teine egalite, wohl aber Anerfennung bes Ginen allgemeinen Staatsburgerrechts, ber Ginen allgemeinen Staatsburgerehre und barnach Befeitigung ber eigentlichen Bribilegien und Borrechte, ohne Breisgebung ber befonderen Rechte, der befenberen Berufeftellung. Rein Soberftellen ber Rationalitat über ben gegebenen Rechts- und Staatenbestand, aber Anerkennung ber Rationalität als eines adtigen Motivs und mahren Magftabs fur neue vollerrechtliche Geftsehungen. Rein Reubau bes Staats durch eine Berfaffungsurtunde, aber Anertennung einer mehr inftematifchen Berzeichnung bes Staaterechts nach tiefgreifenber Erichutteung und Ummanblung. Das ift nicht eine Beriobnung mit ber Revolution, onbern eine Berfohnung mit ber Beit, ein Gingeben auf Die wirklichen Aufgaben ber Gegenwart." Dit Diefen Worten fchlieft St. feine Darftellung ber Barteien m Staate ab; bie weit furgere Darftellung ber firchlichen Barteien beichrantt

fich im wefentlichen auf eine Begenflberftellung bes Ratholicismus und bes

Proteftantismus von geringerem Intereffe.

Ueberbliden wir schriftstellerische und politische Thätigteit Stahl's, so fleht er vor uns als Mann aus Einem Guß, bessen erstes Wert mit seinem letten, bessen Theorie mit seiner Prazis einheitlich zusammentlingen. Als wesentlich hiermit übereinstimmend wird uns auch seine Lebensführung geschildert; bürgerlich einsach in seinen Sitten, peinlich höslich gegen Jedermann, sein und liebendwürdig im näheren Umgange, und von unermüdlichem Fleiß; in gewählter schwarzer Kleidung den Eindruck des vornehmen juristischen Prosessions demsenigen des Geistlichen annähernd; ohne Pathos, aber mit scharzer Stimme redend; so bildete der ein stilles und glückliches Familienleben sührende, kleine, zarte, den Thyws seine Abstammung in der äußeren Erscheinung deutlich ausweisende Wann gegen die Mitglieder der Partei, deren sührender Geist er zu Ledzeiten gewesen und deren geistiger Heros er geblieben ist, einen Gegensat von geradezu weltgeschichtlicher Ironie. Er selbst scheint nichts derart empfunden zu haben — in dieser unerschütterten Sicherheit lag ein gutes Theil seiner Krast.

Biographie in "Unsere Zeit" VI, 419—449, anonym, nach einer Bemerkung Bluntschli's vielleicht von Gneist. — Pernice, Savigny, Stahl, Berlin 1862. — Bluntschli, in seinem und Brater's Staatslezison X, 154 bis 163, und in seiner Geschichte bes allg. Staatsrechts, 630—644. — v. Schulte, Geschichte 2c., b 204. Ernst Landsberg.

Stahl: Friedrich Rarl St., Pfpchiater, ift ein jangerer Bruder Des befannten Berliner Brofeffors bes Staats- und Rirchenrechts Julius St. und ju Manchen am 23. Darg 1811 bon jubifchen Eltern geboren. Er erhielt bereits im elterlichen Saufe eine treffliche Ergiebung und bezog nach Abfolvirung bes Chmnafiums 1828 bie Univerfitat feiner Baterftabt, ftubirte fpater noch in Erlangen, Freiburg und Burgburg Medicin und promobirte in lehtgenanntem Orte 1833. Dann erhielt er bie flinifche Affiftentenftelle bei Bente in Erlangen, legte 1836 ju Bamberg bie Broberelation und ju Munchen bie Staatspraffung ab und ließ fich 1887 ju Gulgheim in Unterfranten als Argt nieber. Dier manbte er fich bem Studium bes in jener Begend enbemifchen Gretinismus ju und veröffentlichte als Refultat eingehender miffenschaftlicher Beobachtungen 184% in ben Acta ber f. f. Leopolbino-Carolinifchen Alfabemie ber Raturf. Die boch. bebeutende Abhandlung "Beitrage jur Bathologie bes Idiotismus endemieus", eine Arbeit, Die ibm Die Ditgliedichaft ber genannten Alabemie verichaffte. Gin ihm bom Ronig Lubwig bewilligtes Reifeftipenbium ermöglichte ihm bie fpeciell auf Anregung bes Physiologen Rubolf Bagner in Gottingen erfolgte Fortlebung feiner Studien fiber benfelben Begenftanb. St. machte ju biefem 3mede 1846 Reifen nach Wien, Brag, Burttemberg, Steiermart, bem Salzburgifchen und ber Schweig und veröffentlichte 1848 "Reue Beitrage jur Phyfingnomit und pathologischen Anatomie ber Idiotia endemica", welche eine grandliche Berarbeitung feiner Reifebeobachtungen enthielten und fpeciell burch hinmeis auf einzelne bei Cretinenichabeln bortommenbe Rahtvermachjungen ben erften Anftog ju Birchom's Lehre fiber die Entwidlungsgeschichte bes Cretinismus und ber Schadelbifformis taten gaben. Gine Fortfegung biefer "Beitrage" ericbien in ber Proger Biertelinbrefdrift 1850. Diefe Arbeiten bon St. erhielten noch in hoberem Dafie Die Anertennung feitens mehrerer gelehrter Rorperichaften burch Ernennung bes Bert. jum Mitgliebe, ber ingwischen feit 1848 Physicatspermefer in Gulgheim geworben war und nach Aufhebung bes bortigen Gerichtefiges 1852 nach Danden überfiedelte. hier mandte er fich befonders ber Pfpchiatrie gu, erlangte bund Bermittlung bes bamaligen Obermebicinalrathe b. Pfeufer 1853 bie Stellung als functionirender 21rgt an ber Local-Frenanstalt St. Georgen in Baurentb

und bewirkte, nachdem er vorher noch den größten Theil der Irrenanstalten Deutschlands und Desterreichs besichtigt hatte, eine vollständige sanitäre Resorm der genannten Anstalt. Zugleich entwickelte er eine eifrige schriftstellerische Thätigleit besonders auf dem Gebiete der Schädeldissormitäten, welche sein Lieblingsstudium bildeten. 1860 wurde er Oberarzt der oberpfälzischen Kreisstrenanstalt Karthaus-Prüll bei Regensburg und war in dieser Stellung dis zu seinem am 19. Mai 1873 an einem Epithelialcarcinom der Zunge ersolgten Ableben thätig. St. war ein hervorragender Psychiater. Ein Theil seiner obengenannten Arbeiten ist in der "Allgemeinen Zeitschrift sur Psychiatrie" verössentlicht.

Bgl. noch Biogr. Lexicon herborr. Aerzte von hirich u. Gurlt, V, 503.

Stahl: Mag. Beinrich St., ein Sohn bes Meltermanns ber Großen Bilbe zu Rebal, Beinrich St., in Reval geboren, wo er auch die Schule befuchte. findirte in Roftod, Greifemalbe und Wittenberg mabricheinlich von 1620-1623, purbe Magifter und ift nach feiner Rudfehr jogleich ale Baftor nach St. Matthai in Bermen (Efthland gerfallt in bie Rreife Barrien, Biet, Jermen, Birland und Allentaden) berufen und zwar von bem foniglichen Commiffar Abam Schrabfer, nochbem biefer bie bermuftete Rirche wieber hatte berftellen laffen, und warb im Spatfommer 1628 ordinirt. Er verwaltete neben Datthai gleichzeitig auch das benochbarte Rirchfpiel St. Betri und murbe 1627 Propft in Bermen. Bon bier purbe er 1633 nach St. Ratharinen in Birland berufen und ffinf Jahre barauf Dompropft in Reval und Assessor Consistorii primarius des bom Bifchof Ihering uftaurirten Provingial-Confistoriums und unterschrieb fich seit 1638 "Praepositus flarrine utriusque, Assessor primarius et publicus poenitentiarius". 1641 jum Superintendenten über Ingermanland, Karelien und Allentaden nach Rarma recirt, richtete er unter Aufpicien ber Ronigin Chriftina bas bafige Confiftorium und Die ichwedische Schule ein. Spater murbe er Landfirchen-Bifitator in Efthland und wiederum Dompropft in Reval, ftarb, geabelt, am 7. Juni 1657. -Unter feinen vielen Schriften find bervorzuheben: Dissert, de quaestione, an Moskowitae Christiani dicendi sint? Bier Theile feines Sand- und Sausbuchs ir die Pfarrherren, gedrudt in Reval. Bon 1641-49 erschienen drei Theile frines Laien piegels, beffen Roften Die Ronigin Chriftina trug. Am 8. Mary 1641 belt er jum Chrengebachtnig bes Grafen Dathias v. Thurn und beffen Entel in ber revalichen Domfirche bie Leichenprebigt, Die gebrudt worden ift. - Großer Berühmtheit erfreute er fich lange als efthnifcher Schriftfteller. Sein Katechismus Latheri war bas erfte efthnische Buch, bas gebrudt worben war (1682). In Satharinen ließ er bie erfte efthnifche Grammatit "Unführung gu ber Efthnifchen Smach" 1687 ericheinen und gab ein efthnisches Gefangbuch beraus, in bem er bie banbichriftlich porhandenen Lieder abbrudte. Bisher galt St. als Schopfer ber efibnifden Schriftsprache, boch feit ber Auffindung ber 39 Bredigten bes Vallors jum beil. Beifte in Rebal, Georg Miller, ber biefe ju Beginn bes 17. Jahrhunderts hielt, gebuhrt Letterem die Ehre. Bis in die jungfte Bertangenheit murbe auf St. als ben Dann hingewiesen, ber ben gangen Apparat Geologischer Begriffsbilbung rein entbedt habe, aber in ben Rebaler Predigten be Georg Maller fteht ber gange complicirte Bau icon fertig bor uns ba.

(Aus Acten bes Revaler Stadtarchivs und Pauder's: Efthlands Geiftlichteit. Reval 1849.) G. v. S.

Stahl: Johann Friedrich St. wurde geboren am 26. September 1718 Sohn bes Schulmeifters Johann Michael St. in heimsheim, wurtt. Obermis Leonberg und ber Sara Agatha Laur, beren Mutter Sara Agathe Reppfer

jur Familie bes Aftronomen geborte. Den bermaiften, erft 18 Monate alten Rnaben nahm 1720 ber mit ber Mutterschwefter Ugnes Margarethe vermablte Bigrrer Georg Friedrich Seeger in Rutesheim an Rindesftatt an, farb aber Der zweite Batte bon Stabl's Bflegemutter, ber Schultbeif Chriftoph Cffich in Flacht, bestimmte ibn anfangs jum Schulbienft, erft fpater anm Studium. Unterftut von feinem Gonner, bem Leibmebicus Georg Burtbarb Seeger († 1741), besuchte St. die Lateinschulen in Baihingen, Tübingen, das Chift nach Tübingen. Um 9. Robember 1740 Magifter geworben, mar er aufange Privatlehrer in Tfibingen und Stuttgart, bann Bicar in Rnbersperg, Gofmeifter beim Freiheren b. Gollnig in Mötgingen (wurtt. Dberamts herrenberg) und feit 1751 beim Geheimenrath Chriftoph Beinrich Rorn († 1764) in Stuttgart. Die Empfehlungen bes Rammerprafidenten Friedrich Auguft v. Barbenberg verfchafften St. auf gwei Jahre ein herzogliches Reifestipendium von 100 Louisd'or, mittelft beffen er 1753-1755 Sachfen, Bohmen und ben Barg bereifte und feine Renntniffe im Muna- und Beramelen ermeiterte. Burudgefehrt, murbe er 1755 Berarath und ftanb feit 1758 ohne Gebulfen bem murttembergifchen Forftwefen bor. Alls einer ber erften legte er ben Grund ju einer wiffenichaftlichen Behandlung bee Forft. weiens und erwarb fich burch Ginführung frember Bolgforten große Berbienfte. Much bilbete er feit 1773 als Lehrer an ber Rarlsatabemie eine Reibe tuchliger Forstmanner heran. Seit 29. Dai 1760 mit Marie Chriftine Roeler, Witme bes Pfarrers Samuel Suber in Beiler verheirathet, fah er bier tuchtige Golme beranwachien, und beendete fein thatenreiches, verdienftvolles Leben am 28. Januar 1790 in Stuttgart. Bon feinen Schriften find gu nennen : "Der borfichtige und mobleriahrne Schitte und Jager", 1752; "Der gewehrgerechte Jager", 1762; "Forftmagagin" (unter feiner Aufficht berausgegeben und meiftens bon feiner Sand herrfihrend), Frantfurt und Leipzig 1763-1769; "Gage ans ber Forftund Jagdwiffenichaft", 1776, 1777 ff.

Schmabische Chronit 1790, Beilage S. 127, 159. — hirsching, Hilbrifft, litterarisches Handbuch XIII, 88—91. — Wagner, Geschichte ber Karleschule, I und 11. Theodor Schon.

Stabl: Ronrad Dietrich Martin St., Mathematifer, geboren I 30. Marg 1771 in Braunschweig, † am 12. Februar 1833 in Munchen, III Beburtsjahr ift mitunter 1778 angegeben. Stahl's Bater mar Daler, er felbft follte Jurift werben und er bezog um biefes Studiums willen die Univerfitat Belmftebt, nachbem er bie vorbereitenben Schulen feiner Baterftabt, Die beiten Spmnafien und bas Collegium Carolinum burchgemacht batte. In Belmiebt entjagte er allmählich ber Rechtsgelehrfamfeit und wandte fich immer beftimmten ber Mathematif und Phyfif gu. 3m April 1795 promovirte er bort ale Decisi ber Bhilofophie, im gleichen Jahre ließ er fich an ber Univerfitat Jena nieber, welcher er erft als Privatbocent, bann feit 1799 ale außerordentlicher Profifie bis 1802 angehörte. Gein Lehrfach mar bas ber Mathematil und Bhofil. 3me vertauschte St. 1802 mit Coburg, an beffen atabemisches Ghmnafium er bemio wurde. Rach weiteren anderthalb Jahren folgte er 1804 einem Rufe ud Burgburg an die bortige Univerfitat. Das Jahr 1806 ffibrte ibn bann an bit Univerfitat Landebut, bae Jahr 1826 an die ju Dunchen. St, mar Combinatoriter und ale folder in einer Beit, in welcher man von ber Combinations lehre fo gut wie Alles erwartete, boch beruhmt. Die fodtere Beit bat tob lich die Werthichatung jener Schule wefentlich anders geftaltet, und man tann fich beute taum eines Lachelus erwehren, wenn man in einem bei Stabl's Iou gefdriebenen Rachrufe Die Borte lieft; "Er hat fich um Die Biffenichaft bleibeit Berbienfte erworben und tann recht eigentlich als Erfinder und Beforderer 20

lag, mas unter Umitanben einen Borgug in fich febliefen fann. Die Auftalt war eine eigenartige und bielt auch bor bem gereifteren Urtheil von f. g. Stanb. Sie murbe bon Rnaben und Dabchen befucht, und es ift nicht ohne Intereffe, ju eriabren, bag Fannt in Begng auf ihre Fortichritte nur von einem Anaben, bem ipateren Brafibenien bes erften bentichen Barlaments im 3. 1849 und Brafibenten bes bentichen Reichsgerichte, Conard Simfon, fibertroffen murbe. - Rach bollendeter Schulgeit begann fur Fanny ein Leben bauslicher Sorgen und Bflichten, bie um fo brudenber fur fie maren, ba ihr inneres Leben fein Recht verlangte. Mus biefem Biberftreit murbe fie auf furge Beit burch ein Liebesverhaltniß gu einem jungen driftlichen Theologen befreit : fie traumte fich in Die Stellung einer Baftorefran binein und erhielt ben porbereitenben Unterricht für ben Urbertritt in die driftliche Religion. Das Liebesverhaltniß lofte fich - F. 2. macht teinen Behl baraus, bag bon ba ab auch eine Ernuchterung fur ben Religionsunterricht fich bei ihr einftellte - namentlich mas ben bogmatifchen Theil beffelben betraf, und bag fie die Taufe geschehen ließ, nicht ohne einen innern Rampf swifchen ihrer wirflichen fleberzeugung und bem von ihr geforberten Befenntniffe.

Gin späteres Berhaltniß, das fie junachst als ein verwandtschaftliches mit ihrem Better heinrich Simon aus Breslau (j. A. D. B. XXXIV, 371) verband und als freundschaftliches während ihres gangen Lebens festgehalten wurde, hatte ihr, deren warmes Liebesgefühl von h. Simon nicht erwidert worden, "Leidenstahre" gebracht, deren Darlegung den Inhalt der beiden nächsten Bande der

Bebensgeschichte bilbet.

In Rudficht barauf, daß F. L. in einem ihrer Romane. "Diogena", die Geißel der Sathre gegen diesenige Frau schwingt, der das Glud zu Theil geworden, von H. Simon geliebt zu werden, habe ich die Ausmerksamkeit auf ihn

gelenft.

Die bekannte Schriftstellerin, die man wol eine Dichterin nennen kann, Gräfin Ibuna Hahu-Hahn, war die von H. Simon geliebte Frau. Ihre Romane bieten allerdings den schröfften Gegensatz zu denen von F. L. Ob die sittliche Entrüstung, "die Empörung und der Zorn über das Gist, das in den Hahu-Hahn's schriften vorhanden," die Feder F. Lewald's gesührt, ob ein Gesühl von Reid und Eisersucht der sittlichen Entrüstung als Zusatz diente — wer mag es entschen? Die Gräsin mit ihrer seudal romantisch-phantastischen Richtung, die immense Seele", die, ewig unverstanden, keinen ernsten Lebensinhalt kennt, hat in F. Lewald's bürgerlichem Standesbewußtsein, in ihrer von Bernunst und Pflichtgesühl bestimmten Lebensaussassischen Widerpart, der auch ohne persönliche Motide sich geltend machen konnte. Jedensalls ist "Diogena" das einzige Buch von F. L., in dem sie ein nicht unbedeutendes Talent für Sathre zeigt.

Bir haben hier der "Lebensgeschichte" vorgegriffen, denn die Leidensjahre waren vorüber, als F. L. schriftsellerisch thatig war. Diese Zeit bezeichnet sie in den letzten zwei Bänden ihrer Lebensgeschichte als "Besteinung und Manderstehen". Die äußere Beranlassung zu ihrer schriftsellerischen Thätigseit war solgende: August Bewald, ihr Better, war Redacteur der "Europa" und versangte von ihr einen Bericht über die Holligungsseierlichteiten, die sar den Konig von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., in Königsberg im J. 1841 stattanden Der Bericht gestel ihm und er ermuthigte F. L., die schriftstellerische Indebung war schalten, sich entschließt, Sahriftstelleris zu werden und auf dem sier Gestaltung: sie solgt nicht einem, mit elementarer sich bahr "mpulse "sie commandirt die Poesie". Dennoch nicht gering zu veranschlagen und wenn sie häufig been und die Tendenz ihr wichtiger ist, als die

404 Sinhr.

(1860-63). Dies find bie Sauptfruchte feiner rein philologischen Gelebriomteit. Bielleicht mehr burch gufallige Anlaffe marb Stabl's Intereffe auch auf Fragen der Geschichte unserer neueren beimischen Litteratur gelentt. Bereits Die Unfange ber Biergiger Jahre faben ihn auf Diefem Gelbe thatig. Die Beraudgabe bon "Johann Beinrich Merd's ausgewählten Schriften jur ichonen Litteratur und Runit. Gin Dentmal" (1840), "Bur Charafterifitf Immermann's" (1842), "Shalefpeare in Deutschland" (in R. Brug' Litterarhiftor. Talchenbuch I, 1843 [vgl. bagu Roberftein, Bermifchte Auffage gur Litteraturgefchichte, G. 165 f.]), "Betting und ihr Ronigsbuch" (von A. St., 1844), Die Beroffentlichung und treffliche Ginleitung ber auf ber Großbergoglichen Sofbibliothet ju Olbenburg liegenden Abichrift eines Manuscripts von Goethe's "Iphigenie" (1839), Die Graf Stolberg bingebracht batte, legen ebenfo Bengnift baffir ab wie fein lebenbiger Antheil am Aufichwunge ber Olbenburger Sofbuhne. Obwol er mit ber Beilung ber letteren unmittelbar nichts zu thun batte - Die Intendang fubrte Freibert b. Gall, Die litterarifche und artiftische Direction lag in ben Ganben feines Freundes Julius Mojen (f. A. D. B. XXII, 359), beffen Berufung St. felbft angeregt hatte, - fo trug boch fein warmes Gintreten für gebiegene Reform ungemein gur Gebung biefes berborragenben bramatifchen Inflitute bei. Die 1845 als Band I u. II feiner "Rleinen Schriften jur Rritit ber Litteratur und Runft" gefammelten Theaterberichte, mit bem Untertitel "Olbenburgifche Theaterican. Bevorwortet von Julius Mofen", find von hohem Werthe fur Die Beichichte und die Entwidlung bes besprochenen vortrefflichen Unternehmens und bilben einen erheblichen Bauftein in ber beutschen Buhnenhiftorie. Die freie Bearbeitung bon Shatefpeare's "Wintermarchen", Die Dofen und St. gemeinschaftlich fur bie Olbenburger Aufführungen einrichteten, ftammt übrigens von ihnen beiben und nicht von Emil Balleste, wie biefer zeitweise fagte. Die Renntnig und Urtheilefahigleit Stahr's auf tunftgeschichtlichem und afthetifchem Gebiete belegte fobann bas biel befehbete Wert "Torfo: Runft, Runftler und Runfimert der Altes (2 Bbe., 1854-55; 2. Auft. 1878), mabrend Stahr's "Rleine Schriften ger Litteratur und Runft" (4 Bbe., 1871-75) neben Auffagen biefer Art eine langere Angahl gebiegener Abhandlungen über Geftalten und Probleme bet claffifchen und bes mobernen beutichen Schrifthums mittheilten, Die fleis bur bie große Mille ber Befichtspuntte anfprachen und fo aufe neue feine Bielgewandtheit erwiesen. Ramentlich mo St. hier eigene Erlebniffe berwerthet und Erinnerungen in die Darftellung verwebt, wie bei ber Behandlung feiner Freunde Theodor Echtermeyer, Arnold Ruge, Beinrich Simon, feffeln feine gehaltreichen Gffape. Denfelben Stimmungen entwuchfen Die Blatter Ins bit Jugendgeit" (2 Bbe., 1870-77), Die weit mehr ale eine bloge Autobiographie barboten: fie find ein Reflector aller ber ftart abweichenben Strablen bes gleich geitigen politifch-jocialen und bes fünftlerijch-litterarifchen Lebens. Gt. mar eint ausgesprochen publiciftische Ratur modernen Geprags, beren Schwarmern it 3bealismus und humanitat durch eine vernünftige Ginficht in ben profifice Bang ber Dinge wesentlich gebampft war. Auch "Fichte. Gin Lebenttilb (1862) rechnet in biefen Bebantenfreis. Schon in feiner Stubie fiber Die preugifche Revolution" (2 Bbe., 1850; 2. Aufl. 1852) gibt fich St. ale cins Borfampfer modern liberaler Aufflarung ohne ben bamale beliebten radicalm Anstrich zu erfennen. Geine litterarische Sauptleiftung, jugleich bas bei moten befannteite aller feiner Erzeugniffe, "Leffing, fein Leben und feine Bette (2 Bbe., 1859; 9. Aufl. 1887, von Fanny Lewald beforgt), fußt in berfelbm Tendeng, obgmar neuerdings bieraufbin ein fcharfer radicaler Rrititer, Frau Dehring, in einer Artitelreibe "Die Leffing-Legende. Gine Rettung" ("Die Art Beit" X, Bb. 1 [1892], befonders G. 632-640) bas St. gebührende Leb 311

Stafr. 405

au vertleinern und ibn felbit als einen feilen Trabanten bes angeblich pieuboaufffarifden Aufffarungszeitalters Friedrich's bes Großen zu brandmarten fucht. Bir urtheilen mit G. Schmidt's Rritit ber Borarbeiten am Enbe feines "Leffing" (1892). Daß St. nichts geleiftet habe ale bas im boraufgebenben Sabrzebnt erichienene impofante Leffingbentmal Dangel's und Gubrauer's "popularifirt und bem beutiden Bublicum in Die Sanbe gefpielt," wie 2B. v. Malgabn und R. Borberger noch 1880 im Bormort gur Reubearbeitung jener großen Biographie behaupteten. ift eine ungerechtsertigte Ausstreuung. Allerdings ficht er naturlich auf jener beider Schultern, aber mit völlig felbftandiger Gigenart und feineswege blind nachbetenb, und fein Buch bat fur bie Ausbreitung Leifing'icher Ibeen im beutichen Bolf verbienftlich gewirft. Chrende Anertennung wird St. fur biefes mit feiner gangen Ueberzeugung geschriebene Buch ftets gegiemen. Auch bie zwei Banbe über "Goethe's Frauengeftalten" (1865-68; 8. Mufl. 1891) baben far abnliches Berdienft vollen Anfpruch auf Lob. 3hr Inhalt berührt fich mannigtach mit bem intereffanten Tagebuche "Beimar und Jena" (2 Bbe., 1852; 3. Auft. 1892), das der langen Reihe ber Bucher angehört, in denen St. als ungemein anmuthiger und icharfaugiger Reifeschriftfteller auftrat. "Gin Jahr in Italien" (3 Bbe., 1847-50; 4. Aufl. 1874), "herbstmonate in Italien" (1860), "herbstmonate in Oberitalien" (1866; 3. Aufl. 1884), "Ein Winter in Rom" (1869, mit Fanny Lewald), dagu die Parifer Stiggen "3wei Monate in Baris" (1851) und "Rach ifini Jahren" (1857) bertreten biefe besonbere und gewiß bezeichnenbe Seite von Stahr's litterarifchem Befen. Beniger erfolgreich murbe Stahr's Gintreten fur Berfonlichleiten ber romifchen Raifergeit, Die Tacitus und fein Anhang als verwerflich hingestellt hatten. In feinen "Bilbern aus bem Alterthum" (4 Bbe., 1863-66) berfteifte fich St. barauf, jene möglichft rein ju wolchen und als unichulbige Opfer politifch-litterarifcher Unichmarzelucht aus bem Rufe ihrer Boswilligfeit ju erlofen. Diefe "Rettungen" bon "Liberius" (2. Auft. 1873 u. 1885; bgl. Joachim, Tiberius von Aboli Stahr, Schulprogramm 1865; B. Lejeune Dirichlet, Der Raifer Tiberius und die Majeftatsproceffe: Sonntagebeilage Rr. 28 gur Boffifchen Zeitung 1892; 2B. Ihne, Bur Ehrenrettung bes Raifers Tiberius. Aus bem Engl. mit Zusätzen von B. Schott, Strafb. 1892), "Rleobatra" (3. Aufl. 1879), "Römische Raiserfrauen" (2. Aufl. 1880), "Agrippina, Die Mutter Rero's" (2, Aufl. 1880) muffen im gangen als verfebit, Stahr's Beweisfilhrung ale nicht ftichhaltig gelten. Die fpeciell belletriftische Thatigfeit Stahr's, durch den hiftorischen Roman "Die Republikaner in Reapel" (3 Thie., 1849) und die lyrische Sammlung "Ein Stud Leben" (1869) vertreten, geigen, daß bier nicht die Burgeln feiner Kraft lagen. Bon anberweitigen Bublicationen feien noch genannt : "Chriftian Ruben's: Columbus im Mugenblide ber Entbedung ber neuen Belt. Bruchftud aus einem Reifejournal" (1844); "Theodor von Robbe. Gin Dentftein" (1845); "lleber Goethe's Fauft. Zwei dramaturgische Abhandlungen" (1845, mit J. Mosen); "Ueber die moderne Tragodie und Julius Mosen's "Don Johann von Deftreich" (1845).

Gin entschiedener und bewußter Charatter bleibt St. auf alle Fälle, mag man auch an einzelnen Seiten seines Schaffens mancherlei aussehen wollen. Er bars ben Ehrennamen eines Hauptvorfämpsers modern-deutscher Dentsreiheit verlangen (vgl. "Das Bremer Glaubensgericht des Jahres 1844. Weihnachtsbrief", 1844) und hat zur litterarischen Allgemeinbildung der Gegenwart sehr viel beigetragen, was durch das erklärliche Schwinden seines Einflusses in unseren Tagen verdunkelt wird. Er erscheint zudem stets als klarer Denker und Urtheiler, sowie als eine seine Natur, als ein hoher, ernster und edler Geist, der das Wahre und Schöne begierig sucht, freudig begrüßt und mannhast versicht.

Die befte Lebensbeschreibung und Charafteriftit Stabr's bietet ber von febr naber Freundeshand herrfihrende Auffag Abolf Glafer's in "Unfere Beit. Reue Folge. XII. 2. Salfte" (1876). Gine abichliegenbe Bfirbigung bes meitausgreifenben Mannes fehlt noch. Gine folche wird wefentlich erleichtert werben, fobald feine Briefe und anderen Bapiere juganglich gemacht werben , nachbem nun - Anjang 1892 - fein alteftes Rind, Almin, in Reapel geftorben ift. Gine Wille von Briefen Stahr's und feiner Gattin befitt bas "Goethe und Schiller-Archiv" ju Beimar infolge einer Schenfung bes regierenden Großbergogs bon Sachfen-Beimar feit 1891/92 (f. VII. Jahresbericht ber Goethe-Gefellichaft, S. 9); Berr Director Prof. Suphan fonnte fie mir leiber noch nicht nugbar machen. Für mehrere Mittheilungen bin ich bem Großbergogl. Dberbibliothefar herrn Dr. R. Mojen in Oldenburg, für bibliographische Gloffen herrn I. Schwart. Inhaber ber Schulge'ichen Goibuchhandlung ebenba, febr perbunden. Gur einige einzelne Buntte vergleiche man R. v. Dalwigt, Chronit bes Alten Theaters gu Olbenburg 1833-81 (Olbenb. 1881) und Mielte, Der beutiche Roman bes 19. Jahrh., S. 329. Lubwig Frantel.

Stahr: Fanny Lewald-St. ift in Königsberg am 24. Mary 1811 geboren; fie entstammt einer angesehenen judischen Kaufmannsfamilie, beren Beziehungen bis in die Zeit Friedrich's des Großen hinaufreichen. In ihrer "Lebensgeschichte" (6 Bbe., Berlin bei Otto Janke, 1861—62) hat sie ein Bild ihres Lebens- und Entwicklungsganges gegeben, dem wir das Wesentliche über

ihre charafteriftifche Berfonlichfeit entnehmen.

In den beiden erften Banden "Im Baterhaufe" fchildert F. L. bas Giternpaar und ben Familientreis, bem fie entstammt, in bergeminnender Beife: Bater und Mutter, von inniger Liebe fur einander erfullt, mit Bflichttreue bem verantwortlichen Berufe ber Erziehung ihrer Rinder lebend. Ramentlich ift & ber Bater, ber es mit großen Anftrengungen nur ju einem magigen Boblifiand bringt, beffen energische, confequente und boch liebebolle Erziehungsweife F. L. nicht genug rubmen tann. Gie mar bie altefte und wol bie Lieblingetochter bes Baters, ber fie icon recht fruh mit bem Bewußtfein erfullte, burch ibr Beibid einen ergiehlichen Ginflug auf ihre Gefdwifter ausiben gu muffen. Die Pficht ber Gelbftergiehung und bas aus ihr gewonnene Recht, Undere "gu beffern und ju belehren" ift ihr benn auch mabrent ihrer langen und fruchtbaren fchnitftellerifchen Thatigteit geblieben. Der echt patriarchalifche Beift, ber in bem Leben ber bamaligen iftbifchen Familien ber berrichende mar, gab auch ben feften Boben für &. Lewald's Gemuthe und Charafterbildung. Durch die bis pur Stunde noch nicht befiegten Borurtheile ber Bebollerung mar felbfi fur bie gebilbeten und geachteten jubifchen Familien eine fociale Abgeschloffenheit, ein unfichtbares aber fühlbares Chetto borhanden, bas ben einen Borgug in fich bera Die gerftreuenden Elemente einer Geselligfeit fern gu halten, Die unbeftreitber einen großen Theil geiftiger und oft auch fittlicher Rrafte ber weiblichen Jugent ber beffer fituirten Befellichafteclaffen aufgehrt. Die Abgefchloffenbeit nach anten bewirfte bei empfanglichen Gemuthern eine Bertiefung bes Innern und befahigte jur Aufnahme berjenigen Gulturelemente, in benen ber beutiche Bollegeift in feiner beften Rraft und Schonheit fich geoffenbart. Rirgends wol fanben unfere deutschen Dichter und Denter eine, bon großerer Begeifterung erfullte Liebe und Berehrung als in ben, burch die Sprache ber Pfalmiften und Propheten porbereiteten Gemuthern jubifcher Manner und Frauen. "Ein armes Beben und ein reiches Berg" - biefes Wort fenngeichnet ben Familiengeift, in bem & g. (eigentlich Fannh Marfus) aufwuchs.

Fanny erhielt ben fur die weibliche Jugend gebrauchlichen Unterricht in einer hoberen Dabchenichule, bie aber bamale feiner ftaatlichen Controlle unter

lag, was unter Umftanben einen Borgug in fich fchliegen fann. Die Anftalt war eine eigenartige und hielt auch bor bem gereifteren Urtheil von F. 2. Stand. Sie murbe bon Rnaben und Dabthen bejucht, und es ift nicht ohne Intereffe, gu erfahren, bag Ganny in Bezug auf ihre Fortidritte nur von einem Knaben, bem ipateren Brafidenten bes erften beutichen Barlaments im 3. 1849 und Brafidenten bes bentiden Reichsgerichts, Eduard Simfon, übertroffen murbe. - Rach vollenbeter Schulgeit begann fur Fanny ein Leben hauslicher Gorgen und Pflichten, bie um to brildender für fie maren, ba ihr inneres Beben fein Recht verlangte. Mus Diefem Biberftreit wurde fie auf furge Beit burch ein Liebesverhaltniß gu einem jungen driftlichen Theologen befreit : fie traumte fich in die Stellung einer Baftorsfrau binein und erhielt ben porbereitenben Unterricht für ben Uebertritt in die driftliche Religion. Das Liebesberhaltnig lofte fich - F. E. macht feinen Bebl baraus, bag bon ba ab auch eine Ernuchterung fur ben Religioneunterricht fich bei ihr einstellte - namentlich mas ben bogmatifchen Theil beffelben betraf, und bag fie Die Taufe geschehen ließ, nicht ohne einen innern Rampf awifchen ihrer wirklichen Ueberzeugung und bem bon ihr geforberten Betenntniffe.

Ein späteres Berhältniß, das sie zunächst als ein verwandtschaftliches mit ihrem Better Heinrich Simon aus Breslau (f. A. D. B. XXXIV, 371) verband und als freundschaftliches während ihres ganzen Lebens sestgehalten wurde, hatte ihr, deren warmes Liebesgesishl von h. Simon nicht erwidert worden, "Leidensighre" gebracht, deren Darlegung den Inhalt der beiden nächsten Bände der

Lebensgeschichte bilbet.

In Rudficht barauf, baß F. L. in einem ihrer Romane, "Diogena", die Geißel ber Sathre gegen biejenige Frau schwingt, ber bas Glud zu Theil geworden, bon S. Simon geliebt zu werden, habe ich die Aufmerksamkeit auf ihn

gelenft.

Die bekannte Schriftstellerin, die man wol eine Dichterin nennen kann, Gräfin Ibuna hahn-hahn, war die von h. Simon geliebte Frau. Ihre Romane bieten allerdings den schröfften Gegensatz zu denen von F. L. Ob die sittliche Entrüstung, "die Empörung und der Zorn über das Gist, das in den hahn-hahn'schen Schristen vorhanden," die Feder F. Lewald's geführt, ob ein Geschl von Reid und Eisersucht der sittlichen Entrüstung als Zusatz diente — wer mag es entscheden? Die Gräsin mit ihrer seudal romantisch-phantastischen Richtung, "die immense Seele", die, ewig unverstanden, seinen ernsten Lebensinhalt kennt, hat in F. Lewald's bürgerlichem Standesbewußtsein, in ihrer von Vernunft und Psichtgesähl bestimmten Lebensaussaussaussaussallung einen Widerpart, der auch ohne personliche Ototive sich geltend machen konnte. Jedensalls ist "Diogena" das einzige Buch von F. L., in dem sie ein nicht unbedeutendes Tasent für Sathre zeigt.

Bir haben hier der "Lebensgeschichte" vorgegriffen, denn die Leidensjahre waren vorüber, als F. L. schriftstellerisch thätig war. Diese Zeit bezeichnet sie in den lehten zwei Bänden ihrer Lebensgeschichte als "Besreiung und Wanderseden". Die äußere Beranlassung zu ihrer schriftstellerischen Thätigseit war solgende: August Lewald, ihr Better, war Redacteur der "Europa" und derlangte von ihr einen Bericht über die Huldigungsseierlichteiten, die für den Konig von Preußen, Friedrich Wilhelm IV., in Königsberg im J. 1841 statianden. Der Bericht gestel ihm und er ermuthigte F. L., die schriftstellerische Lausdahn zu betreten. Es klingt besremblich, daß F. L., nachdem sie von ihrem Bater die Erlaudniß erhalten, sich entschließt, Schriftstellerin zu werden und zwar auf dem Gebiete sreier Gestaltung: sie solgt nicht einem, mit elementarer Kraft sich bahnbrechenden Impulse — "sie commandirt die Poesie". Dennoch ist ihr Gestaltungsbermögen nicht gering zu veranschlagen und wenn sie häusig für ihre Ideen die Figuren ersindet und die Tendenz ihr wichtiger ist, als die

Trager berfelben, fo hat fie doch in fich felber die Gedanten durch Erfahrungen

gewonnen und mit warmer Empfindung burchlebt.

Reifen, Die fie mit ihrem Bater icon fruber gemacht, ein langerer Aufenthalt in Berlin gaben ihr Gelegenheit, ihr Beobachtungsvermogen nicht nur auf fich felbst und die Borgange im Innern, fondern auch auf die Augenwelt an Sie war mit Borne, bon beffen Ginflug auf die beutiche Jugend man fich heutzutage feine Borftellung machen fann, in Baben-Baben gufammengetroffen und gleiche Abstammung, gleiche Gefinnung - bervorgegangen ans bem zwiefachen Drud ber allgemeinen beutschen und ber ipecifiich jubifchen Berbaltniffe - machten Diefes Begegniß fur &. 2. ju einem Ereignig. Sie fagt von ihm (2. Band, Lebensgeschichte): "Geine Auffaffung hatte etwas topifc Rationales, bas uns Alle machtig ergriff, feine Ibeen batten etwas Erwertenbes, bas bie erzeugte Erregung nicht mehr jum Ginichlafen fommen ließ. Bebe eingelne ber Borne'ichen Stiggen mar ein gunbenber Funte, in jeber feiner Schriften fühlte man, mit welcher Rraft ber fefte Berftanb bas beige Berg gu bemeiftern ftrebte und wie das heiße Berg ben Berftand gu feinen Schluffen pormarts trieb. Much bie fleinfte feiner Schriften war ein Aufruf gur Befreiung bon irgend welchem Borurtheil, ein Aufruf gur Freiheit überhaupt und wie die Gebanten barin ftart und muthig waren, fo war auch ber Stil freier, Die Sprache, in welcher er rebete, fluffiger und energischer geworben, als man es feit ben Beiten Leffing's erlebt hatte." Diefe Auffaffung von Borne zeigt ben bermandtichaft-lichen Bug, den & L. auch nicht verleugnet, als fie ben Eindruck ichilbert, ben Die Schriften ber Rabel Barnhagen auf fie gemacht. "Das mar Weilch von meinem Fleische", fagt fie beim Lefen berfelben. Ginen Sauch jenes Beiftes, ber bon Rabel, Benriette Berg, Dorothea Beit fpater Schlegel, ber Tochter Mofes Mendelsfohn's und gleichftrebenben Frauen und Mannern ausgegangen, glaubt fie noch ju fpuren, ale fie in Berlin in ben Rreis ber "leberlebenben" tritt. "Diefe (nunmehr binfalligen) Frauen waren es gewefen, beren Geift und Bilbung bie Schranten bes Raftengeiftes burchbrochen, bie in eigner Machtpolltommenheit in Berlin Die Gewalt ber Borurtheile befiegt ; Diefe Greifinnen und ihre Befinnungsgenoffinnen waren es gewesen, welche, fich aus bem Bariothume ihres Bolles erhebend, Die Bilbung als ben bochften gultigen Abel ju vertreten und fo eine Befreiung und eine Cultur ber Beifter in ihrer Baterfiobt berbeiguführen gewußt, welche ihre Rachtommen nicht zu behaupten vermocht."

Bir wenden une nun ber fchriftftellerifchen Thatigteit F. Lewald's ju. 3m 3. 1842 erichien ihr erfter Roman : "Clementine". "Das innerlich felbft Erlebte" führt die Feder ber Berfafferin, und fie fagt in bem funften Banbe ihrer "Lebensgeschichte": "Dir flopite bas Berg bor Entguden, wenn ich niebetichrieb, was ich über die Liebe, über die Ehe bachte. Es war mir wie bas Riederlegen eines Glaubensbefenntniffes." "3ch haffe bie Che nicht", laffe id die helbin meines Buches "Clementine" fagen, "ich haffe bie Ghe nicht, im Begentheil! ich halte fie fo boch, daß ich fie und mich ju erniedrigen furchte. wenn ich bies beilige Band Infipite, ohne bag mein Gefahl Theil baran batte, D, ich habe mir bas oft himmlifch fcon gebacht: Alles, was mich berfibrt theilt und fühlt mein befter Freund mit mir. Die Ghe ift in ihrer Reinheit Die feufchefte, beiligfte Berbinbung, Die gebacht werben tann. Die Ghen, bie ich aber täglich bor meinen Augen ichließen febe, find ichlimmer ale Broftitution. Erichricf nicht bor bem Borte. Ift es benn nicht gleich, ob ein leichtfertiges fittlich vermahrloftes Dabchen fich fur eitlen But bem Danne bingibt ober ob Eltern ihr Rind fur fo und foviel Taufende opfern? 3ch geftebe bir, ich marbe bas Weib, bas augenblidliche Leibenschaft hinreißt, groß finden gegen biejenige,

Die, bas Bild eines geliebten Dannes im Bergen, fich bem Ungeliebten ergibt

für ben Breis feines Ranges und Ramens."

Diesem ersten Roman, der "Freiheit des Herzens" für die Frau verlangt, wigt bald ein zweiter: "Jenny" (1843); hier ist die Befreiung von dem Drucke, der auf den Besennern der jüdischen Religion lastet und die Gleichberechtigung der Consessionen das bewegende Motiv, die Tendenz, für deren Darlegung die Personen und deren Geschichte taum zu erfinden, sondern aus der Umgebung und den Berhältnissen der Versasserin zu entnehmen waren. Führte doch damals ein jüdischer Arzt aus Königsberg jahrelange Kämpse gegen Regierungsverordnungen wegen der Legalität seiner Che mit einer Christin.

"Eine Lebensfrage" (2 Bbe., 1845) tritt in der Tendenz wieder einen Schritt zuruch, zu der des ersten Romans; "die Chescheidung" ist die Frage, die zum Austrag gebracht wird. "In dem Roman "Eine Lebensfrage" wünschte ich zu deweisen, daß die große Anzahl von Chen, welche ohne innere Nothwendigkeit geschlossen werden, nur zu häufig den Keim einer unheilvollen Entwicklung in sich tragen, und wie das eheliche auf die bloße Gewohnheit und die frichliche Erlaubniß begründete Zusammenleben von Mann und Weib eine Un-

fittlichteit wird, wenn biefer Berbindung bie Liebe abhanden gefommen."

Bir muffen auch bier zu befferem Berftandniffe ber Berfonlichfeit ben chronologischen Bericht unterbrechen. Es ift &. 2. ber Borwurf nicht erfpart worden, baß fie jur Ghe mit einem verheiratheten Danne fchritt, ber bie Scheidung pon feiner erften Frau voraufgeben mußte. Ob die bereits im 3. 1845 ausgelprochenen Anfichten bon ber Pflicht ber Chefcheibung, fobalb bie Liebe aus ber Ghe geschwunden, por bem Forum einer sittlichen Lebensanichauung, por ber Anffaffung ber Familie als einer Gefammtperfonlichfeit, in ber bas fubjective Recht ber Gingelnen, namentlich ber Batten, als Grunder ber Familie aufgugeben bat - befteben tann, ift nicht unferes Umtes, ju entscheiben. Bir tonnen indes &. 2. por dem Bormurf retten, ale habe fie ihre Unichanung von bem Rechte der Cheicheibung fich nach eigenem Bedurinig geftaltet. (6. Band, "Lebensgefchichte"): "Mis ich im 3. 1844 in ber friedlichen Stille meiner Heinen Stube mit Geelenrube an meinem Roman arbeitete, war ich weit entfernt, ju ahnen, bag ich Berhaltniffe erfand, Schmergen und Leiben barftellte, welche ich in weit hoberem Dage felbit ju burchleben haben follte, bag ich mich ein Jahr nach bem Ericheinen meines Romans als Ditleibende in ben Seelentampfen befinden werde, welche burch die Trennung einer nicht mehr gludlichen und barum nicht mehr aufrecht gu haltenben Che veranlagt murben.

Wir sind nun bei einem Wendepunkte in dem Leben und in dem schriftstellerischen Wirten F. Lewald's angelangt. Die Reise nach Italien im J. 1847 war von entscheidendem Einsluß für ihr Innen- und Außenleben. Bis jest hatte sie Gelegenheit gehabt, diejenigen Kräste zu üben, zu entwickln, mit denen sie von der Natur vorzugsweise ausgestattet war: Berstand und Beobachtungsgabe. Ihr Geburtsort, nach ihrem großen Landsmann Kant "die Stadt der reinen Bernunft" genannt, ihr Baterhaus mit seinem zwar gemüthlichen, doch verständig-sittlichen Charaster, der Protestantismus mit dem weniger die Phantasie als den Gedanten anregenden Wesen, der geringe Reiz der ostpreußischen Landschaft — selbst das damalige Berlin mit den kritisch zersezenden, geistreichen Salongesprächen stärtten nur die starte Seite der Schriftstellerin. In Italien lewate sie die Bedeutung des "Sinnlich-lebersinnlichen" verstehen und schähen. Dem Ratholicismus mit seiner Bilderpracht und seinem Mysticismus hielt wohl die religiöse Aussalfung F. Lewald's Stand, aber trohdem macht sich der Einstüg auf die Schriftstellerin geltend. Die Blässe des Gedantens schwindet vor

410 Stahr.

bem Licht und ber Farbe ber Phantafie; fie belebt bie Darfiellung ber Meileichriftftellerin". Das "Italienische Bilberbuch" (2 Bbe., 1847) fcilbert ganb und Leute in lebenbiger Beife. Das Reifen gefällt ibr und fie bat in ben Buchern "England und Schottlanb" (1851 und 1852) fich als gewandte, feinfinnige Darftellerin ber Canbichaft, ber Buftande, ber Berfonlichfeiten bemabrt. Aber auch hier verlengnet fie die Tendengichriftftellerin nicht. Gie tabelt, lobt und belehrt - fie hat aber auch warme Empfindung für die Ungludlichen, für bie Dabfeligen und Belabenen; namentlich fablt fie tiefen Schmera fiber Unrecht, hervorgegangen aus bem Borurtheil ber Menichen. Als fie in Rom im 3. 1847 Diebe öffentlich bem Bolte jur Schau ausgestellt fiebt, ift fie im tiefften Innern emport und nimmt Bartei fur bie unglidlichen Berbrecher. "Ich founte ben Aublid nicht ertragen. - Dacht ben Berbrecher, ber fich gegen Die Gefellichaft verfündigt bat, unschablich fur biefe, aber bruftet euch nicht, mit ber Dacht ju ftrafen! Fuhrt ben Glenben, ben nur ju oft Die Schlechtigfeit unfrer Inftitutionen gur Diffethat verleitet, nicht wie ein gelangenes wildes Thier triumphirend burch bie Stragen. Betet nicht fur Die Geelen ber Geftorbenen, rettet bie Geelen ber Lebenden. Bewiß, bie Feuerqual Des Leibens, bes Mangels, wenn bicht baneben ber Reichthum ichwelgt - Die Fruerangten bes fundenbelafteten Gemiffens find barter als bas Regefeuer, aus bem ihr mit eurem Almojen und euren plarrenden Bebetsformeln die Todten erlojen mofit.

In Italien, in Rom 1847 lernte F. L. ben damals schon befannten Schriftsteller Abolf Stahr aus Oldenburg tennen und tieben. Die eheliche Berbindung konnte erst nach vielen Kämpsen und nach ersolgter Scheidung Stahr's von seiner ersten Gattin stattsinden. F. Lewald's Wohnort war seitdem Berlin, wo ihr Haus ein Mittelpunkt für die litterarischen Erdhen gewesen und wol der Abschluß für diesenige Geselligteit, die das Gepräge der ehemaligen "Salone" trug, in denen man zusammenkam, um sich zu unterhalten, nicht, um mit ein-

ander zu fpeifen.

Bir fommen nun gu ihren umfanglicheren ichriftstellerifchen Arbeiten, bon

benen wir nur einige furg fliggiren wollen :

Gin Koman in drei Bänden "Prinz Louis Ferdinand" (1849) entstand wol, beeinflußt von dem Berkehr mit Barnhagen von Ense, dessen Gattin Rabel "dem Prinzen Ferdinand Mansardenwahrheit" sagte. Die Nachtlänge einer Zeil, in der ein preußischer Prinz die Dachstube einer weder schoen noch reichen Jüdin aufsuchte, um diese zur Vertrauten seiner persönlichen Leiden und Freuden, swie seiner patriotischen Schmerzen und Hoffnungen zu machen, mußte in F. Lewald Gerzen ein startes Echo sinden. Der Roman enthält einzelne interessante Epischen, es sehlt ihm aber die künstlerische Abrundung, sowie die Krast der vollen plastischen Ausgestaltung der einzelnen Charattere. — Es solgen nun eine größe Jahl von Komanen: "Liedesbriese eines Gesangenen" (1850), "Auf rother Erde (1850) sind von der inzwischen stattgehabten Revolution von 1848 beeinstukt.

Ein vierbändiger Roman "Wandlungen" (1853) gibt Zeugnis von der nunmehr gewonnenen größeren Gestaltungsfraft der Verlafferin. Hier treten bie Menschen wol auch als Träger bestimmter Richtungen auf, aber es pulfirt ein eigenes Leben in ihnen, und man kann biesen Roman den Romanen Supstew's vergleichen, die, von einem Grundgedanken ausgehend, doch tief innerliche, psychologisch interessante Menschen zeichnen. Noch umfänglicher ist ein acht Vände umfassender Roman "Bon Geschlecht zu Geschlecht" (1864—1868). Die Vorzüge und Mängel der Verfasserin zeigen sich auch hier: ihre Sympathie in zus Seiten des Bürgerthums, der Abel verfällt von Geschlecht zu Geschlecht durch eigene Schuld.

Stain. 411

Bir beschränten uns auf diese turze Stizzirung der genannten Romane, die andern nur im Titel ansührend: "Dünen- und Berggeschichten" (1856), "Das Rädchen von Hela" (2 Bde., 1860), "Sommer und Winter am Genser See" (1869), "Gesammelte Werte" (1870—74), "Helmar" (1880), "Reisebriese aus Deutschland, Italien und Frankreich" (1880), "Vater und Sohn" (1881), "Bom Sund zum Positipp" (1882), "Treue Liebe" (1882), "Stesla" (1883), "Abendstoth" (1885), "Familie Darner" (1887), "Zwölf Bilder aus dem Leben" (1888), "Tosias, eine Geschichte aus alter Zeit" (1888).

3ft & E. auch in allen ihren Schriften Tenbengichriftftellerin, wie wir bas immer betont, fo hat fie boch bon Beit gu Beit birect Tagesfragen behandelt, und wir muffen fie namentlich auf bem Bebiete ber "Frauenfrage" als eine tapfere Rampferin anertennen. Auch verschmahte fie es nicht, ber praftifchen Seite ber Frauenfrage und ben unteren Standen fich jugumenden. In ihren Offerbriefen fur Frauen" 1863 erichienen, ift es bie "bienenbe Rlaffe", fur bie fie eintritt und manches beherzigenswerthe Bort ben wohlhabenden Frauen qurnit. Inftitutionen, Die fie gur Bebung bes Standes ber weiblichen Dienftboten perlangt, "Borbereitungsftatten, Berbergen ge." find feitbem bie und ba entftanden und theilweife auf ihre Unregung gurudguführen. Bedeutender ift Die weite Tenbengichrift "Gur und wider die Frauen" (1870), in ber fie fur Pflicht und Recht auf Arbeit ber Frau nach individueller Befähigung eintritt. Auch fie, wie weiland Glifabeth von England, will nichts von der Schmache ihres Beichlechts miffen. Bereits in ihrer "Lebensgeschichte" (Band 6) zeigt fie, wie biefe Schwache als berechtigtes Attribut ber Beiblichfeit nur fo lange fitr berechtigt gilt, als gludliche Lebensverhaltniffe es geftatten : "Rebmt einem Beibe bie Borausfegung bes Bludes, fur welches ihr baffelbe ergieht und alle bie unthatigen Tugenben, welche ihr ihm anergogen habt, werden gu Gunden, ju ichweren Unterlaffungefünden, Die auf euch gurudfallen. Sabt ihr noch nicht bageftanben por ber weiblichen Gulflofigfeit, die fich nicht gu rathen und gu belien weiß? die mit berabgefuntenen Armen, mit gefalteten Sanden den Blid ju euch erhoben? Wenn ihr bor folchen Frauen, Muttern, Witmen geftanben, battet ihr bann nicht munichen mogen, bag biefe Demuth Gelbftgefühl, biefe Beichheit Starte und Rraft, biefe Buverficht ju euch und ju bes lieben herrn Gott's Gulfe Gelbftvertrauen und Thatfraft gewesen ware?"

F. L. ist in ihrem 79. Lebensjahre am 5. August 1889 in Dresden gestorben. Sie kann nicht als schöpferischer Geist betrachtet werden, der mit "urkräftigem Behagen die Herzen der Hörer zwingt"; sie ist keine deutsche George
Sand, die mit dichterischem Seherblick in die Tiesen der menschlichen, der weiblichen Scele schaut — wir verdanken ihr keine Offenbarungen. Aber sie ist ein
Kind jenes Stammes, der "die Lehre" gebracht. Ohne Prophetin zu sein und
zu verkanden, lehrt sie und hat die Krast zu sagen, was sie als wahr und recht
erkannt. Sie lehrt mit Klarheit, mit Wärme, mit Ueberzeugungstreue. "Sie
hat einen hohen Begriff von der Aufgabe des Schriftstellers" und sie hat dieser
Aufgasten des Talent auszusprechen, was
sie innerlich und äußerlich erlebte, können wir ihr zuerkennen und ihren Manen

gebuhrt bas Bort: "Denich fein heißt ein Rampfer fein."

Benriette Goldichmidt.

Stain: Joh. Friedrich v. St., Erb= und Gerichtsherr des freien Reichsguts Mablhausen an der Eng, herborragender Staatsmann in braunschweiglichen und hessischen Diensten, ist am 15. Juli 1681 zu Campen in Golland als Sohn eines auch zu diplomatischen Diensten verwandten Generals geboren. Rachdem er in Berzogenbusch und Gent seinen ersten Unterricht genoffen hatte, tam er im 11. Lebensjahre als Edelknabe an den hof des herzogs Anton Ulrich von 412 Stain.

Braunfcweig. 1698 bezog er bie Univerfitat zu Tubingen, welche er 1700 mit ber gu Lenben vertaufchte. Rach Beendigung feiner afabemifchen Studien fuchte er fich auch einige Renntnig bon militarifchen Dingen gu berichaffen und nahm ju biefem Zwede als Bolontar an ber Belagerung von Landau theil (1702). Rach beren Beenbigung ernannte ibn ber Darfgraf Friedrich Dagnus bon Baben-Durlach jum Rammerjunter und Sofmeifter feines Cobnes Chriftoph, ber ale Sauptmann in hollandischen Dienften ftand und ben er in ben Geldzügen ber beiben folgenben Sahre begleitete. Rachbem er bann borübergebend erft in Burttemberg, bann in Geffen - Darmftabt Dienfte genommen batte und in letterem Staate bis jum Geheimen Rriegs- und Legationsrathe emporgefliegen war, übernahm er im 3. 1717 bie Stelle eines Braunschweigifch-Bolfenbittelichen Bebeimen Rathe und Reichstagsgefandten, Die er bis 1721 gur größten Bufriedenbeit feines Auftraggebers befleibete, ber ibn bann jum Minifter und Bofgerichtsprafibenten ernannte. In Diefer Stellung führte er Ramens feines Bergogs bie Beichafte bei ben 1729 in Braunichweig unter Bermittelung ber Bergoge bon Braunichweig und Gotha geführten Berhandlungen, welche einen Ausgleich ber bamals zwischen Breugen und England ichwebenden Streitigfeiten zur Folge hatten. Rach bem Tobe bes herzogs August Wilhelm von Braunfchweig-Bolfenbuttel (1731) trat er als Beheimer Rath und Regierungs Brafibent in Die Dienfte bes Landgrafen Friedrich I. bon Beffen-Caffel, welcher zugleich ben ichwedischen Thron inne hatte. Bon 1781-38 verblieb er in Caffel, 1784 aber wurde er bon bem Ronige nach Schweben berufen, wo er namentlich in ben ichwierigen Berhandlungen mit bem ichwedischen Reichstage eine nicht unbedeutende Rolle fpielte und fich in bobem Maake bas Bertrauen feines Ronigs erwarb. Seine ebenfo uneigennftige als erfolgreiche politifche Wirtfamteit fant in ben weiteften Rreifen allgemeine Unerfennung. Daneben aber berwerthete er feine einflugreiche Stellung auch gur Forberung wiffenichaftlicher und fünftlerifcher Beftrebungen. Go mar er es namentlich, ber ben geschichtlichen Studien über ben breißigjabrigen Rrieg und ben westfälischen Frieden eine neue, reiche Unregung burch bie liberale Eröffnung bes ichwebischen Archive in Stodholm verfchaffte. Der hernusgeber ber Acta pacis Westfalicae publica, Joh. Gottfr. v. Meiern, hat mit warmem Dante und hoher Anertennung befannt, bag ibm bie vollftanbige Sammlung feines Materials nur burch bas weitgebenbe Entgegentommen bes heffisch-ichwedischen Minifters ermöglicht worden fei. Auch er felbft ift als brannichweigischer Reichstagsgefandter in Regensburg in ben Jahren 1717 bis 1720 ichriftftellerifch thatig gewesen und hat eine Reihe icharffinniger politifder Abhandlungen geschrieben, Die er bem Landgrafen Rarl einfandte, Die aber nicht im Drud erichienen find. Much befag er eine reichhaltige und viele bibliographifche Geltenheiten enthaltenbe Bibliothet, von ber ein Theil fpater in ben Befit ber heffifchen Lanbesbibliothet in Caffel gefommen ift. Unfange 1785 febrte er, nachbem er von ber Gelellichaft ber Biffenichaften jum Ditglied aufgenommen worden war, nach Caffel gurud, erlag aber bort alebalb einer acut verlaufenden Rrantheit (27. Februar 1785).

Bgl. Joh. Nicol. Fund, Oratio funebris beatis manibus . . . Joh. Friderici S. R. I. Equitis et lib. Bar, de Stain . . . Friderico Suedorum Regi, Hassiae Lantgravio a sanctioribus consiliis etc. Rinteln 1785 : jemer den Borbericht von Meiern's zum 4. Theile der Acta pacis Westfallenspublica, Hannover 1785, Folio. — Strieder, Heffische Gelehrten-Geldichte. IV, S. 269 Anm. und die Acten des Marburger Staatsarchidd, welches auch als bibliographische Seltenheit ein auf Stain's Tod verfaßtes Gedicht: Gebanken über die undermuthete Gegenwarth der Bringessin Platia Durchläucht

und ber fambtlichen Dames ben ber Beerbigung bes Geel, herrn Regierungs-Praefibenten Frenherrn von Stains Excellence" (Caffel 1735) befitt.

Beorg Winter. Staindl: Johann St. (Lapillus), Domherr bon Baffau, reiht fich burch fein "Chronicon generale" unter bie letten Auslaufer ber rein compilirenden mittelalterlichen Welchichtschreibung. Er fdrieb baran fpateftens feit 1486 und gelangte bon Erichaffung ber Welt bis jum Jahre 1508, doch find bie Rachrichten etwa feit 1440, gerabe aus der Lebenszeit bes Autors, burftig und manche Jahre weifen fogar vollftandige Buden auf. Ebirt ift von bem Werte nur ungefahr bas lette Drittel, vom Jahre 700 n. Chr. an (bei Defele, Script. I). Reben bem überftrahlenden Ruhme Abentin's ift es faft überfeben worden, bag St. für große Beitraume bes Mittelalters bie Geichichtsbarftellung querft wieber ben beften Quellen wie Gregor von Tours, Baulus, Regino, ben Annalen von Rulba, Liutprand, Widufind, Ettebard entlehnt bat. Dag er auch die Unnalen bon Rieberaltaich ba, wo ihm ihre Darftellung nicht ju ausführlich erschien, wortlich, nur verfürgend, abgeschrieben hat, berichaffte feinem Berte erhöhte Bebentung, fo lange biefe wichtige Quelle nicht wieber aufgefunden morben mar. Bemerlenswerth ift, bag St. Berfe auf Bapft Alexander VI. in feine Chronit aufnahm, welche feinen Zweifel barüber laffen, wie febr er biefes unwfirbige Rirchenoberhaupt migachtete.

Eine von St. 1497 versaßte Schrift "De scriptoribus ecclesiasticis" tam in die Bibliothet des Klosters Formbach, dessen humanistisch gebildeter Abt Angelus Rumpler mit dem Berjasser eng besteundet war und mit ihm, wie es scheint, sortwährenden Austausch seiner litterarischen Productionen unterhielt. In dem Streit zwischen den Passauer Gegenbischösen Höhler und Mauertischer (1479) stand St. auf Seite des Letteren und mußte dassur einige Zeit Berbannung oder Gesängniß erdulden. 1518 wurde zu Wien eine auf Anordnung des Passauer Bischos Wiguleus Fröschl versaßte Anweisung zum richtigen Chorgesang in den Passauer Kirchen gedruckt, welche am Schlusse die Notiz enthält, daß außer den Chorvicaren auch der damalige Domcustos St. sie corrigirt habe. Als zwingenden Beweis dassur, daß St. das Jahr 1508, mit dem seine Chronif abbricht, so lange überlebt habe, wird man dies jedoch nicht betrachten dürsen, da zwischen Abfassung und Drucklegung der Schrift immerhin Jahre verstrichen sein mögen. Um dieselbe Zeit hatte das Kloster Attl einen gleichnamigen Abt,

ber wol mit unferem Chroniften verwandt mar.

Cod. lat. Monac. 782 (Stainbl's Chronit, wie es scheint, Autogramm). -

Defele I, 417 f. - Giesebrecht, Annales Altahenses G. 5 flgb.

Riezler.
Stainer: Jacobus St. (Steiner), der ausgezeichnetste deutsche Geigenmacher, geboren am 14. Juli 1621 im tiroler Dorse Absam bei Hall, wurde als Anabe zur Erlernung des Orgelbanes nach Innsbruck gegeben. An Geschick für diesen Beruf sehlte es ihm nicht, wol aber an den dasür ersorderlichen Körperträsten, weshalb er seinen Lehrmeister bald wieder verließ, um sich dem weniger anstrengenden Streichinstrumentendau zu widmen. Durch den Absamer Ortsegisstlichen, welcher sich sür St. interessiste, wurde es demselben ermöglicht, nach Eremona, der Metropole des italienischen Geigenbanes zu gehen. Dieser Ort hatte damals bereits große Berühmtheit durch die Thätigleit der Amati's erlangt, und als St. sich dahin begab, stand gerade der bedeutendste Sproß jener Familie, Nicolaus Amati, geboren 1596, gestorben 1684, auf dem Höhepunkt seines Ebirtens. Es wird behauptet, daß St. Schüler desselben wurde. Doch erscheint dies zweiselhaft, da die Form der Stainer'schen Instrumente sich in wesentlichen Puntten von der des Amati unterscheidet. Indessen dürste St. sich

bie sorgiältige und änßerst jaubere Aussuchung ber Amati-Geigen zum Borbitd genommen haben. Man unterscheidet in Stainer's Thätigkeit drei verschiedene Zeiträume. Der erste berselben fällt mit seinem Ausenthalt in Italien zusammen, der zweite (1650—67) betristt die mittlere und der dritte die letzte Periode seiner Arbeitszeit. Die in der ersten und letzten Epoche entstandenen Instrumente gelten als die besten, während die dazwischen gebauten von geringerer Gute sind, weil sie sobitmäßig hergestellt wurden. Bornehmlich versertigte St. Biolinen Biolen und Gamben. Bioloncelle sind von ihm mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Gine Anzahl seiner Samben hat man aber, nachdem diese außer Gebrauch kamen, zu Bioloncellen umgewandelt. Eine Besonderheit vieler Stainer'scher Instrumente besteht darin, daß sie anstatt der Schnecke einen geschnisten Löwensops haben. Durch seine Leistungen wurde St. der Begründer einer specissisch deutschen Geigenbauschle, die heute noch in dem bairischen Orte Mittenwald sortlebt.

Bon ben Zeitgenoffen wurden Stainer's Erzeugniffe fehr gelchat, wie auch seine 1669 erfolgte Ernennung zum faiserlichen Gofinstrumentenmacher beweist. Gegenwärtig erkennt man seinen Biolinen, die einen zwar angenehmen, aber tleinen und etwas spigen Ton haben, keinen besonderen Werth mehr zu. Aber noch bis zum Beginn unseres Jahrhunderts waren sie außerordentlich beliebt, und Manche stellten sie sogar über die Stradibari-Geigen, welche jeht besannt-

lich ale bie beften und foftbarften gelten.

Das äußere Leben Stainer's war fein glückliches. Rachdem er im Alter von etwa zwanzig Jahren aus Italien heimgekehrt war, und sich in seinem Geburtsorte Absam niedergetassen hatte, schloß er 1645 mit Margarethe Hollhammer die Ehe, welche reichlich mit Kindern gesegnet wurde. Da er aber sat seine Justrumente nur sehr mäßige Preise erhielt, — angeblich bekam er für eine Bioline nicht mehr als sechs Gulden —, so gerieth er allmählich in Bedrängnis und Noth. Dazu kam, daß er von seiten des Clerus wegen vermeintlicher Ketzei Bersolgungen zu erleiden hatte. Alle diese Widerwärtigkeiten versetzen ihn in tiese Schwermuth, die sich schließlich bis zum Wahnsinn steigerte, welcher seinen Tod im J. 1683 herbeissischere.

Stainhaufer: Johann Philipp Ct. von Treuberg, geboren au Lohr im Maingifchen am 15. Mai 1720, + gu Salgburg am 15. April 1799. Rontbem er bie juriftifchen Stubien an ben Uniperfitaten in Burgburg und Beibelberg jurudgelegt hatte, brachte er mehrere Jahre als holmeifter eines Grafen Fugger in Maing, in ben Rieberlanden, Franfreich und Bien gu, murbe im 3. 1752 Projeffor ber Rechte in Salzburg und blieb in Diefer Stellung. 3m 3. 1777 murbe er in ben Abelftand erhoben mit bem Brabicate b. Trenberg. In feinen Schriften bebient er fich ber Pfeudonyma 3. C. B. v. Abol und 3. C. B. Rathe. Schriften: "De feudis ecclesiasticis", Salisb. 1756. "Unpartheniiche Abb., ob ben Gerzogen in Baiern bas von fo vielen hochgepriefene jus regium in ecclesiasticis juftehe?" Frantf. u. Leipg. 1752; 4" (pfeud. Rathe). "Bertheidigte unparth. Abb. u. f. w." (wie borber). 1768; 40. Gines gebeimen Rathe unparth. Gebanten über eines alten Staatsminifiers Bedenten pon ber Frage: ob und wie ben jo vielen jowohl in Schriften ale in befonberen Berichten borfommenben Rlagen gegen die Geiftlichfeit und berfelben 3mmunitat ein Landesherr im Gemiffen ichulbig, Die Banbe einzuschlagen " Salab. 1770. "De principiis juris publici ecclesiastici, in specie ubi de concordatis nationis germanicae cum curia romana". 1778; 40. "Replif auf herrn 3. 3. Mofer's Abb. bon ber Berbindung ber ebangelifden Reichsgerichte Bebfiber on Die Schliffe bes Corporis Evangelicorum". Frantf. u. Leipz. 1776; 4". Auf die Gegenschrift Mofer's: "Nochmals vertheidigte Reptit u. f. w. " 1778; 4". "Unmertungen über bie Schrift u. b. E .: Bon ber Berichtsbarteit ber hochften Reidearnate in geistlichen Sachen. Ben Gelegenheit bes neuesten D. Bahrdtischen Rechtsfalls". Das. 1780. Gine Anzahl anderer Schriften über praftische Fälle, staatsrechtliche Fragen bei Pütter, Meusel und Weiblich.

Memoria Joann. Phil. Stainhauser de Treuberg . . commendata ab J. Th. Zauner. Sal. 1799. — Menjel, Gel. Teutichl., 1775, S. 1154. — Weidlich, Biogr. Racht. II. 389. III. Racht., S. 277. IV. Fortges. Racht. S. 231. — Butter, Litt. II, 89. v. Schulte.

Stainhacher: Placidus St. (Steinbacher), Benedictiner, † am 15. December 1720. Er trat zu Mallersdorf in Baiern in den Orden ein, war einige Zeit Regens des Convicts zu Salzdurg, dann Professor am Studium commune der bairischen Benedictiner-Congregation, wurde 1694 Abt von Frauenzell in Unterbaiern, später auch Generalvorsteher der genannten Congregation. Gebruckt ist von ihm ein "Tractatus de virtute poenitentiae" 1693.

Robolt, Bair. Gelehrtenlegiton I, 644. Reu | ch.

Staleto: Ricolaus St., auch Stoteto in Battner's Batricier-Bencalogien genannt, fammte nicht aus einem Buneburgifchen Batriciergeichlechte, flammte aber aus ber Dioceje Berben und gebort wenigftens fpater ju ben Galje meiftern (Salgjuntern). Er mar Magifter, batte alfo ftubirt; einen naben Berwandten, hans St., finden wir in hamburg. Um 1450 wird er als Raths-jecretar in Luneburg genannt und blieb bis 1456 in diefer Stellung. Im Bralatentriege bielt er treu jum "alten Rathe" und erntete baffir ben bag ber aufftanbifchen Gemeinde. In ben borbergebenden und ben Streit beranlaffenden Salgftreitigfeiten ichidte ibn ber Rath jur Abwendung bes brobenben Bannes mit bem Briefter Grauerd ale Brocurator gur romifchen Curie, bort murbe erft fein Bote, bann er felbit auf Beranloffung ber flagenben Domcapitel von Samburg und Lubed im Auftrage ber papitlichen Behorben überfallen, feiner Bapiere beraubt und ins Bejangnig geworfen. Er mußte fur 1000 Ducaten ausgeloft werben. 1453 jog er in berfelben Sache mit Albert van ber Dolen (f. M. D. B. XXII, 94) an ben faiferlichen Soi nach Wienerijch Reuftadt mit einem Geleitsbrief Beinrich's bes Melteren von Braunichweig, in bem er gum fürfiliden hofmann (familiaris cottidianus et domesticus) ernannt murbe. Bon Bien reifte er mit b. d. Molen abermals nach Rom, freilich auch ohne etwas auszurichten. Im Auftrage des "alten Rathes" jog er 1456 abermals an den laiferlichen Gof, um wegen ber Gewaltthaten bes "neuen Rathes" gegen Leben und Bermogen bes erfteren Rlage ju erheben. Dabei ernannte Friedrich III. ibn jum faiferlichen Rath. Alle Inhaber von Gulgegutern trat er nun in bas neugefestigte Patriciat, Die Theodori-Gilbe, ein und wurde noch 1456 in ben bergefiellten Rath getoren, marb 1466 Camergrius, 1472 Burgermeifter und farb am 18. Juni 1485, nach dem Berbener Refrolog (Pratje, Altes und Reues V, 286) am 29. Juni, mit hinterlaffung ansehnlicher Legate fur Armenftillungen. Er mar faft an allen Berhandlungen Luneburge mit Stadten und Gurften in erfter Linie betheiligt; auch bie früher ihm fo feinblichen Bralaten benutten nach ber Ausgleichung feine Gewandtheit; bem Samburger Domcapitel lieferte er eine Dentichrift über die Berwaltung und die Berrechnungen der Gulge, welche noch heute jur Ertlarung einer Menge von Alterthumlichleiten bas befte Dalfsmittel ift. Fur ben Abt bes Ciftercienferflofters gu Reinfelde trat er noch 1581 in einer Berhandlung ju Artlenburg auf. - Aus feiner erften Ghe mit ber Bitme bes Gulfmeifters (Salgjunters) Dieterich Schellepeper, Margarete Elvern, Die bon ihrem erften Manne brei Rinder, barunter ben fpateren Rathaberen Albert Schellepeper, + 1485, hatte, murbe nur eine Tochter, Margarete, im 3. 1460 geboren, Die mit bem Bfirgermeifter Bartwig Stoterogge, † 1589, verheirathet, ale Mutter bon neun Tochtern Stammmutter einer großen Reibe Batricier- und Abelsgeschlechter murbe. Ihr altefter Cobn, Ricolaus Stoterogge, murbe 1550 Burgermeifter, † 1561. Aus ber zweiten Che Stafeto's mit Bobbele (Balburg) Bromfe ftammten feine Rinber. Auch ber Samburger Sans St. mar Gulfmeiften in Luneburg, feine beiben Tochter beiratheten ebenfalls in Batricierfamilien. Das einfach-alterthumliche Wappen ber St. (bei Buttner) fieht einem altabeligen gleich: unter bem Unneburger Gilberzeug im Runftgewerbemufeum ju Berlin fteht es auf Rr. 20; bas Stoterogge'iche auf Rr. 6, 10, 20 und 21.

Die Quellen unter Joh. Springintgut. - Staphorft, Samburger Rirdengefchichte 1, 4, G. 892 ff. - Ueber bie Gulgalterthumer: Rraufe, im Jahrb. b. B. filt niederbeutiche Sprachiorichung V, 109 ff. - Luneburger Mufeumsberein 1882/83, G. 63.

Stalbent: Abriaan (juweilen auch van) St., trefflicher Daler, geboren ju Untwerpen am 17. Juni 1580. Er war von frubefter Jugend fur bie Runft febr eingenommen und Frant b. j. war fein Lehrer. In die Lucasgitbe feiner Baterfladt murbe er 1609 aufgenommen und ftanb berfelben als Decau 1618 bor. Er malte Landichaften, Die er mit fleinen Figuren febr gierlich belebte und wurde feiner Arbeiten wegen fcon von feinen Beitgenoffen febr gefcatt. Gein Ruf verbreitete fich febr weit und Ronig Rart I. fchabte ibn febr, fo bag er ibn an feinen Sof berief. In England führte er fur biefen Ronig wie fur bie Soben bes Landes viele Bilber aus, bie ihm gut bezahlt murben, fo bag er nach feiner Rudfehr nach Antwerpen einer gemiffen Wohlhabenheit fich erfreute, mas ibn inbeffen nicht hinderte, Die Runft weiter fleifig auszunden. Geine Reichnung ift elegant, das Colorit vortrefflich, fo bag fich die Beliebtheit bes Ranfilers baraus erflart. Bon feinen Berfen nennen wir bie "Anbetung ber Girten", 1622, in Berlin, ein fleines Bild; "David befiegt Goliath", in Mabrid; "Urtbeil bes Dibas" und bas "Gottermahl in einer Grotte", beibe in Dresben; "Unficht bon Antwerpen", in Ropenhagen; "Anficht von Greenwich", mabriceinlich in England gemalt. Bur B. Reefs malte er bie Staffage fur feine Rirchen. Bir befigen auch feche geiftreiche Rabirungen von ibm: eine "Bindmuble", Die "Ruine einer Abtei", das "Landhaus", ein "Fort am Meeresufer" und ein "Fort auf bem Berge" und bie "Baffermuble". Alle biefe Blatter find begeichnet mit "Stalbant" (vielleicht führte er auch biefen Romen) und mit "aqua forta" (sic!). Gein Bilbnig bat A. van Dod gemalt und B. Bontine geftochen. Auf bem Blatte wird er Stalbent genannt. Rach Soubralen foll et noch im Alter bon 80 Jahren gemalt haben. Er ftarb in feiner Baterftabt am 21. September 1662 und murbe in Butten, einer Stadt in Brabant, mo auch Jordaens die lette Rubeftatte gefunden bat, begraben.

Siehe: Soubraten, Immerzeel, Rramm, van der Rellen.

Stalber: Frang Jofeph G., aus einer alten burgerlichen Familie ber Stadt Lugern, geb. am 14. Ceptbr. 1757, befuchte bie Schulen feiner Baterfabt und erlangte im Jahre 1786 bie Briefterweihe. Er leiftete bann Dienfte ale Biarrbicar in ber Stadt und in zwei Gemeinden bes Entlebuch und munbe im Jahre 1792 Bfarrer in Gicholymatt, wo er bis 1821 blieb und neben bem geiftlichen Umte 20 Jahre lang bas Schulinfpectorat mit großem Gifer berwaltete. Im Jahre 1822 jog er fich wegen Altersbeschwerben aus jenen Stellung gurnd und verbrachte ben Reft feines Lebens als Canonicus in Beromunfter, wo er im Jahre 1838 ftarb.

Seine Thatigleit ale Pfarrer und Schulinfpector ließ ihm noch Beit, gab ihm aber auch vielfache Belegenheit, die Buftande und Eigenthumlichkeiten bes Bolles grundlich tennen gu ternen. Geine "Fragmente über Entlebuch" (2 Bbe-Burich 1797-98) behandeln bie wirthichaftlichen Berhaltniffe, ben Charalin Stälin. 417

und die Sitten der dortigen Bevölkerung. Im Jahre 1806 erschien der erste Band seines "Bersuch eines schweizerischen Idiotikon, mit ethmologischen Bemerkungen" (Basel und Aarau, Flick), dem Erdprinzen Georg von Medlenburg-Strelih gewidmet, der im J. 1802 auf einer Reise bei ihm eingekehrt war und großes Interesse an den Sitten der schweizerischen Gebirgsbewohner gezeigt hatte. Der zweite Band, der Regierung von Luzern gewidmet, erschien im Jahre 1812 (Narau, Sanerländer). Schon dem ersten Bande war eine kurze "Dialektologie" (Grammatik mit Proben einzelner Mundarten) beigegeben. Mit Hüsse seines Freundes, Prof. Füglistaller in Luzern, der die altalemannische Sprache aus den Schriften des Kero und Rotser in St. Gallen studirte, und auf Antrieb des iranzösischen Ministers Cretet, arbeitete er die "Dialektologie" weiter aus und sie erschien als ein stattlicher Band im Jahre 1819 (im selben Berlage wie der zweite Band des Idiotikons) unter dem Haupttitel "Die Landessprachen der Schweiz, mit kritischen Sprachbemerkungen. Rebst der Gleichnistede vom verschweiz, mit kritischen Sprachbemerkungen. Rebst der Gleichnistede vom verschaften der Gleichnistede vom verschweiz, mit kritischen Sprachbemerkungen.

lorenen Sohn in allen Schweigermundarten".

Da ber erfte Band der "Deutschen Grammatit" von 3. Brimm in bemleiben Jahre ericbien, fo tonnte St. nicht von biefem Bert angeregt fein, mabrend umgefehrt Brimm in ben folgenben Banben vielfach St. benutte und gebuhrenb anertannte. Es ift erstaunlich, wie ju einer Beit, wo es noch feine beutsche Sprachwiffenichaft gab und auch erft wenige Ibiotifen in Deutschland erschienen maren, ein tatholifcher Bfarrer in einem abgelegenen Bergborie ber Schweig ben Bebanten faffen tounte, folche Werte gu fchreiben. Geine Schulftubien hatten ibm bagu teine Anregung gegeben und auch fein fpaterer Berfehr mit Mitgliebern ber "belvetifchen Gefellichaft" (beren Berfammlung er brei Mal prafibirte) und mit benachbarten reformirten Beiftlichen fonnte ibm teine Sachfenntniffe bericaffen. Er mußte Alles burch ftillen Privatfleiß aus Buchern fcopfen, beren Berbeilchaffung ibm auch ichmer genug gefallen fein wirb. Mitglied bes "Frantfurtifden Belehrtenbereins" und ber "Berlinifden Gefellichaft fur beutiche Sprache" ift er erft burch feine Berte geworden. St. hat Alles geleiftet mas unter feinen Lebensumftanben möglich mar, und barf als Borlaufer Schmeller's bezeichnet werben. Er arbeitete auch unablaffig an Nachtragen gu feinem Boiotiton; bas fertige Manuscript gu einer zweiten Auflage beffelben liegt auf ber Stadtbibliothet Lugern und ift bem neuen Schweigerifchen 3biotiton, bas lett 1881 bei Suber in Frauenfeld ericheint, ju Grunde gelegt worden.

Gelehrten- und Schriftstellerlegicon von Waigenegger, Landshut 1820, II, 361-368. — Jahrbuch ber Lugernischen Kantonallehrerconfereng 1858,

5. 35-53 (befondere über Stalber's Birtfamteit im Schulmefen).

Ludwig Tobler.

Ställn: Christoph Friedrich v. St., geboren zu Calw am 4. August 1805, 

† zu Stuttgart am 12. August 1873. Er war der älteste Sohn des Kausmans 
Jatob Friedrich Stälin zu Calw und einer Tochter von Christoph Martin 
Dortenbach, dem Nachtommen einer seit lange in Calw blühenden angesehenen 
kausmannssamilie. Auf der tüchtig geleiteten Schule seiner Baterstadt und im 
Chmnasium zu Stuttgart gebildet, widmete er sich vom herbst 1821 bis Frühjahr 1825 in Abbingen und heidelberg, wo er besonders an Georg Friedrich 
Treuzer einen freundlichen Berather sand, dem Studium der Philosophie, Theologie 
und Philosogie. Im J. 1825 wurde er bei der königlichen öffentlichen Bibliothel in Stuttgart zur Leistung freiwissiger Dienste angenommen, worauf er im 
inlgenden Jahre die Zusicherung künstiger Anstellung und den Titel Unteribliothelar erhielt. An diesem Institut, welches unter der obersten Leitung des 
als Ratursorscher bedeutenden Staatsraths von Kielmeher stand, waren zu dieser

418 Stälin.

Reit u. A. angeftellt: ber Lprifer Matthijon, ber Epigrammatifer Sang, ber gelehrte Lebret. Da baffelbe bamals mit Beamten reichlicher befett mar, als fpater, und St. bie erften Jahre ohne Behalt biente, wurde feinen Bunfden gerne entsprochen, fich burch langeren Aufenthalt im Auslande, insbesonberr auch Befuch weiterer frember Univerfitaten und bermanbter Inftitute ausgubilben Go 1826 in Genf, ben Binter 1826/27 in Danchen. Sier leiftete er gugleich Dienfte auf ber toniglichen Univerfitatsbibliothet, in welcher binficht eine Emichlieftung bes Ronigs bon Baiern pom 25. Geptember 1828 ibm Die aller bochfte Bufriebenheit mit feinen verbienftlichen Bemuhungen aussprach. Seine Bohnung hatte er bei bem Bater Dollinger's, bem berühmten Phyfiologen, und trat auch au bem Cobne in nabere Begiebung : ba ber Lettere febr frube que Deffe ging, jo wedte er ihn in ber Regel burch Rlopfen an feiner Thate-St. bielt fortan ein freundschaftliches Berhaltniß zu dem ausgezeichneten Theologen aufrecht und befam in fpateren Beiten jeben Berbft Gelegenheit, baffelbe wieber neu gu beleben. Den Commer 1827 verlebte er in Paris, London, Orford, ben Commer 1828 in Göttingen, wo er an R. Fr. Gichorn fur bie Dauer einen baterlichen Freund ermarb, Berlin, Dresben, Gotha, den Binter 1832/33 in Benedig, Rom, Reapel, Mailand. Auf biefen Reifen gelang es ihm, die Wiffenschaft in ihren berschiedenen Zweigen möglichft umfaffend fic angueignen, die bebeutenbften Berte ber Litteratur burch eigene Anfchauung tennen gu lernen und burch regen Berfehr nicht nur mit ben ausgezeichneiffen Gelehrten, jondern auch mit bebeutenben Buchhandlern bes Auslandes fur bie vaterlandifche Anftalt, ber er feine Rrafte widmete, Die reichften Gruchte gu fammeln. Rachbem er ingwifden im 3. 1828 wirflicher Bibliothelar geworben. rudte er im 3. 1846 mit bem Titel und Rang eines Oberfindienrathe jur Borftandeftelle bor; im 3. 1869 erhielt er Titel und Rang eines Directore. Bon ber Zeit feiner erften Unftellung an hat er somit bolle 48 Jahre lang mit porghalicher Befähigung und mufterhafter Bflichttreue an Diefer Biblipthet. einer ber bebeutenbften Deutschlands, gewirft. Bir fein Umt, bas gang feiner Reigung entsprach, befähigten ihn borgugsweife ber enchtlopabifche, auf univerfelle Litteraturkenntniß gerichtete Charafter feiner Bilbung, lowie feine großen Sprachfenntniffe; abgefeben bon ben alten Sprachen, mit welchen er and m fpateren Jahren gang bertraut blieb, fprach er geläufig frangofifch, gut italienifd auch englisch, las fpanifch, hollanbifch, banifch, felbft bas Arabifche war ibm nicht fremd, bagu tam ein großer Ordnungsfinn, ein ungewöhnlich gutes Gebachtniß und ein feltenes Berftanbniß für bie taufmannifche Geite bes Bibliothel. amtes.

Außer an ber königlichen öffentlichen Bibliothet war St. jedoch noch is einigen anderen Aemtern thätig. Im J. 1830 erhielt er die Aufficht über das Münz-, Medaillen- und Aunstradinet; bei der Berwaltung dieses Umtes ordneter namentlich die Münzsammlung, von welcher er einen neuen, durch litterarische Nachweisungen zu den einzelnen Münzen höchst werthvollen Kalalog verfaßte, und sorgte mit regem Eiser für die aus dem ganzen Lande zu dewirkende Kinlieserung der ausgesundenen römischen Steindentmäler, die er in dem eiges hiefür erdauten Theile des königlichen Kunstgebändes in einer, von dem berufensten Beurtheiler Mommsen höchst rühmend anerkannten Weise ausstelle und durch Berdsentlichung einer Beschreibung in weiteren Kreisen besaunt machte Im J. 1831 wurde er königlicher Wappencensor, im J. 1840 ordentliches Müglied des Bereins sur Baterlandstunde und zur Theilnahme an den Arbeiten des statistisch-topographischen Bureaus berusen. In lehterer hinsicht hatte er des genannte Bureau in allen an dasselbe gelangenden historischen Fragen zu berathen sertigte für dieses Institut, speciell die von demlelben herausgegebenen Währttem

Stálin. 419

en Jahrbücher", seit den dreißiger Jahren die jährliche Zusammenstellung ettembergischen Litteratur, versah auch im J. 1850 provisorisch die Leitung frot

tejenige Leiftung aber, burch welche er fich ein bleibenbes Dentmal gefeht, ien Blat unter ben angefebenften Geschichtsichreibern Deutschlands im hrhundert gefichert und eine über bie Grengen feiner Beimath binause Autoritat erworben bat, ift feine "Birtembergifche Gefchichte", von Rante fagt, "ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich behaupte, bag llen Provinzialgeschichten, die wir in Dentschland befigen, fie den Preis Raft 60 Jahre maren verfloffen, feit ber lette Band von Sattler's nder württembergischer Geschichte erschienen war, und wenn auch diefes, igen 18 Quartbande umfaffende Werf namentlich burch die Gulle feiner ichen Beilagen noch jeht für die Geschichtsforicher nicht nur Burttemberge Deutschlands überhaupt nicht ohne Werth ift, fo ift baffelbe boch infolge gafter Darftellungsgabe bes Berfaffers ichon bon Unfang an faft unar und gegenüber den großartigen Fortichritten im Bebiete ber Beichichtshait icon langere Beit ber vollftanbig veraltet. Bon Stalin's Bert, feine Stelle treten follte, umfaßte ber 1. Band (1841) Schmaben und nten bon ber Urzeit bis 1080, ber 2. (1847) die Sobenftaufenzeit 1080/1268, (1856) ben Schlug bes Mittelalters 1269-1496, ber 4. (1873) bie 1498-1593. Das Wert beschrantt fich übrigens nicht auf Die Grengen eiligen ober auch nur des heutigen Burttemberge, fondern ftellt die te bes aus ben mannigfaltigften bynaftifchen und reichsftabtifchen Gebieten enen Ronigreichs Diefes Ramens ftets im allgemeinen Bufammenhange bag es namentlich im 1. und im 2. Bande nicht blog fur bie Befchichte mbergs felbft, fonbern gang Gudweftbeutschlands von größter Bebeutung bejondere eine giemlich eingebende Geschichte des fcwähischen Bergogthums pt gibt. Der letigenannte Band, melcher bie auf bem Boben bes jegigen mberg blubenben Berrengeschlechter eingehend behandelt und fur die Geberfelben vieliach als bahnbrechend zu bezeichnen mar, gilt nach fachn Urtheil als ber befte bes gangen Berfes. Bas bie Beurtheilung diefes feitens ber Rritit im einzelnen betrifft, fo wird ihm bon ben berufenften wifen folgendes nachgerubmt: Jedem Bartei- und überhaupt jedem Nebenremb, habe ber Berfaffer nur die gewiffenhafte Erforschung und Geftstellung brheit im Muge gehabt. Gin tief und folgerichtig burchgeführter Plan was bei ber langen Beriplitterung bes Bebietes feine leichte Aufgabe - bie einzelnen Glieder unter vollständiger Beberrichung bes Stoffes n wohlgeordneten Bangen verbunden, bei welchem trog ber reichen localen lung und bes jum Theil an ben entlegenften Orten aufgefundenen, aber ber richtigen Stelle bermenbeten Details die allgemeinen Befichtspuntte bem Muge verloren murben und die Reichsgeschichte gu ihrem Rechte Beiterbin habe ber Berfaffer, ftete auf die mit größter Gorgialt aufn Quellen gurudgebend und mit ihnen auf bas innigfte vertraut, Diefelben h und befonnen, icharf und treffend beurtheilt und berwerthet, aber auch eiftige Berarbeitung biefer Quellen einen ungemein reichen Schat von ffen ber Forichung ans Tageslicht treten laffen. Die rein fachliche, jeben auch nur eigentlich funftlerischer Geftaltung entbehrenbe Darftellung beruf jedes eingehendere Raifonnement über Berfonen und Greigniffe, biete nur turge Undeutungen, in benen das Urtheil bes Berfaffers porfichtig uchaltend fich ausspreche, sei aber gedrängt, überfichtlich, tlar und was jonbers gerfihmt wurde, burchaus guverlaffig. Lettere Gigenfchaft hat

420 Stalin.

denn auch das Buch zu einem in der allgemeinen und in der Localgeschichte fehr

viel benußten gemacht.

Stalin's Arbeiten über bie Geschichte Burttemberge beschranten fich jeboch nicht auf biefes größere Bert. Bon ben burch bas ftatiftifc topographifche Bureau herausgegebenen Oberamtsbeschreibungen hat eine, Geislingen, ibn gang jum Berfaffer, ju einer großen Ungabl ber anberen lieferte er bie geichichtlichen Theile, bis er auf feinen Bunfch im 3. 1870 auf unbeftimmte Beit bon ber Mitwirfung bei biefen Beichreibungen enthoben wurde. Dagu tommt ferner eine betrachtliche Babl bon Muifagen in ben bon biefem Bareau berausgegebenen Jahrbuchern. Er benutte Diefelben poraugsweife bagu, um einzelne Beitrage gur murttembergifchen Geschichte, welche gu febr fpeciellen, localen ober perfonlichen Charafter hatten, als daß die "Wirtembergifche Beichichte" fie batte aufnehmen tonnen, ju veröffentlichen, um über bie Quellen ber wurttembergifchen Gefchichte Erörterungen ju geben und einzelne fleinere aus Schwaben flammenbe annaliftifche Aufzeichnungen, fowie intereffante Urfunden gur ichmabifchen Befchichte herauszugeben, endlich fortlaufenbe Berichte über wichtigere Dung- unb Alterthumefunde au erftatten. Bu ermabnen find namentlich bie amei großten biefer Auffage "Die im Ronigreich Burttemberg gefundenen romifchen Steininschriften und Bilbmerte" (Jahrg. 1835, D. 1, G. 1-153 nebft Rachtnigen im 3. 1837, S. 1, S. 191-265; Jahrg. 1840, S. 2, S. 352-355 u. f. m.) und "Bur Geschichte und Beichreibung alter und neuer Bucherfammlungen im Ronigreich Burttemberg, insbesondere ber toniglichen öffentlichen Bibliothet in Stuttgart und ber mit berfelben verbundenen Dang-, Runft. und Alterthamerfammlung" (Jahrgang 1837, S. 2, S. 293-387). 3m Auftrage bes genannten Bureaus führte er ferner bas bom Sofrath Binder begonnene Bert Burtiem.

bergifche Ding- und Mebaillentunde" ju Ende.

Seine miffenschaftlichen Arbeiten verschafften bem Berfaffer benn auch bie allgemeinfte Anerfennung. Go erhielt er von zwei fremben Ronigen, Dar. milian II, bon Baiern und Georg V. bon Sannober, Die Aufforderung, ibre Landesgeschichte gu ichreiben, welche er jeboch, feiner ichwäbischen Beimath getren, bantend ablehnte, und biefe und andere Regenten verlieben ihm wiederholt Ordentauszeichnungen. Aber auch fammtliche gelehrte beutiche Atabemien mabiten ibs au ihrem Mitgliebe, Die Berliner (1846), Die Biener (1848), Die Gottinger (1857), Die Münchener (1859); im 3. 1845 murbe er von ber jurifificen Facultat ju Tubingen honoris causa jum Doctor ernannt und im 3. 1865 Chrenmitglied ber philosophischen Facultat in Wien. Außerdem mar er Mitglieb. namentlich Ehrenmitglieb, etlicher 20 beuticher und frember porquaemeile geichichtsforicenber Bereine, correspondirenbes Mitglied bes archaologifden Auftitus in Rom (1843), orbentliches Mitglied ber hiftorifch-theologischen Gejellichaft m Beipgig (1849), Ehrencorrefpondent ber faiferlichen öffentlichen Bibliothef u St. Betersburg (1850), Mitglied bes Gelehrtenausschuffes des germanischen Museums (1854). Bon ber im September 1846 ju Frankfurt tagenden Ber fammlung beuticher Geichichts-, Rechts- und Sprachforicher murben St. Archivbirector Chmel in Bien und Beh. Archibrath Brofeffor Stengel in Breslau einmuthig als die tuchtigften gu ber bamals beabfichtigten Berausgabe ber beutiden Reichstagsacten ber Bundesversammlung empfohlen. Als im 3. 1858 Ronig Maximilian II, bon Baiern bie biftorifche Commiffion bei ber Alabemir ber Biffenichaften in München errichtete, mar St. unter ben guerft Berufenen. Die bieran fich anschliegenden jahrlichen Bersammlungen gu Danchen waren far ibn ein Lichtblid bes gangen Jahres; bas innige Bufammenfein mit ben erften Siftontem Deutschlands, bon ihm fo boch geichatten und ihn fo boch fchatenben Fachgenoffen marb nie getribt. Die meiften berfelben batte er auch bie Freude in feinem

Stälin. 421

eigenen Saufe wiederholt begrußen zu tonnen, wofelbft überhaupt jeder Fremde bon wiffenichaftlichem Streben ein gern gefebener Gaft mar. Dit BBaig in Bottingen und Sauffer in Beibelberg, an beffen Stelle nach feinem Tobe Wegele in Burgburg trat, beforgte er bon Unfang an bie Rebaction ber burch bie Commiffion begrundeten "Forfchungen gur beutschen Geschichte". Geine Arbeiten ifte biefe Reitschrift maren gang ber beutschen Raifergeschichte gewibmet; er verfolgte barin u. a. bie Aufenthaltsorte ber Raifer Maximilian I., Rarl V., Ferdinand I. und zeigte bier eine ungewöhnliche Belefenheit in beutschen und anferbentichen Geichichtswerten und Urfundenbuchern (Bb. 1. G. 347 ff.; Bb. 5, 5. 563 ff.). 3m 3. 1864 murbe er eines ber vier Mitglieder der im 3. 1819 bon bem Freiheren b. Stein gegrundeten Centralbirection fur altere beutiche Beichichte, tonnte jedoch feine eingehendere Thatigleit iftr biefelbe entwideln. Groß murbe bei biefer weitverbreiteten Birtfamteit bie Rahl von Stalin's Freunden und Berehrern und wenn er auch augerhalb bes eigentlichen Berbanbes ber Sochichulen ftand, fo hatte er boch burch feine Werte und nicht minber burch Die Bedeutung feiner perfonlichen Begiehungen überall fordernd und freien Blide einen Untheil an ber geiftigen Arbeit ber Ration für Erforichung und Darftellung ihrer Bergangenheit, wie es eben nur folchen eigenartigen Berjonen in gleicher

ober abnlicher Stellung ju gewinnen möglich ift.

Reben umfaffender eigener Thatigfeit unterftutte St. übrigens mit größtem Gifer bie Arbeiten Anberer und öffnete freigebig bie Schage feines reichen Wiffens, feiner gereiften Ginficht, feiner vielfeitigen Erfahrung; auch ber jungfte Foricher, wenn er nur reges Streben zeigte, murbe bon dem alteren Dann freundlich wie feinesgleichen aufgenommen. Ffir jeben ber ihm naher ftebenben hatte er befonbere Sammlungen angelegt, um bemfelben bas ihn Intereffirenbe, auf bas er bei eigenen Studien gefloßen mar, mitgutheilen. Dag er mefentlichen Antheil an ber Bearbeitung bes "Birtembergifchen Urfundenbuches" batte, rubmt beffen Berausgeber Rausler. Namentlich aber mar es feine feit 1828 beftebenbe Freundichaft mit bem im 3. 1863 verftorbenen 3oh. Friedr. Bohmer in Frantfurt, bem erften grundlichen und umiaffenben Bearbeiter ber beutschen Raiferurtunden, welche burch perfonlichen wie ichriftlichen Berfebr und gegenfeitiges Mittheilen ber Ergebniffe ber beiberfeitfaen Studien auf beibe Freunde ftets belebend mirtte. Sagt boch ber gelehrte Berausgeber ber Bohmer'ichen Acta imperii selecta, bes im 3. 1870 ericbienenen, St. gewibmeten Bertes, Fider in Innsbrud: "Riemand hat nur annahernd fo große Berdienfte um die Erganjung und Berichtigung ber Regeften, als St.", und Bohmer felbst fcbrieb einft bem Freunde: "Sie thun fo viel für meine Studien, als was alle Anderen gufammen thun." (Ein Theil ber Correspondens swiften St. und Bohmer ift gebrudt in "Joh. F. Bohmers Leben, Briefe und Heinere Schriften." Bb. 1-3. Freiburg 1868.) Den religios = politischen Standpuntt Bohmer's hat fibrigens St., wie auch aus feinen Berten hervorgebt, burchaus nicht getheilt, mas fich, ba biefer Standpunkt bei Bohmer immer fcroffer ju Tage trat, immerbin allmählich etwas in ihren Begiehungen geltenb machte.

Im versonlichen Berkehr anspruchslos und jum Hervortreten wenig geneigt war St. trot seiner angestrengten Arbeiten von liebenswürdiger Freundlichsleit und Leutseligteit, sur verschiedene Beziehungen des Lebens, auch sur gesellige Freuden, wenn dieselben mit geistiger Anregung verbunden waren, offenen Sinnes, in seinem Artheil vorsichtig überlegend und stets maaßhaltend. Bon der praktischen Politit hielt er sich sern, wenngleich er die Weltereignisse mit Ausmerksamleit und Narem Blick versolgte und durch die Staatsmänner der älteren Schule in manche intimeren Borgänge seiner heimath eingeweiht und viel zu Rath gesogen wurde, wo aus historische Berhältnisse zurückzugehen war.

420 Stälin.

benn auch bas Buch zu einem in ber allgemeinen und in ber Localgeschich

viel benutten gemacht.

Stalin's Arbeiten über die Beichichte Burttemberge beidranften fic nicht auf biefes großere Bert. Bon ben burch bas ftatifii ch topogr Bureau herausgegebenen Oberamtebeschreibungen hat eine, Geistinge gang jum Berfaffer, ju einer großen Ungahl ber anberen lieferte et ichichtlichen Theile, bis er auf feinen Bunfch im 3. 1870 auf unbe Beit von ber Ditwirlung bei biefen Beichreibungen enthoben murbe. ferner eine betrachtliche Bahl bon Auffagen in ben bon biefem Burrau gegebenen Jahrbuchern. Er benutte biefelben porgugemeife bagu. um Beitrage jur murttembergifchen Geschichte, welche gn febr fpecieffen, Local perfonlichen Charafter hatten, ale bag bie "Birtembergifche Geichichte" aufnehmen tonnen, ju beröffentlichen, um über bie Quellen ber murttembe Befdichte Erörterungen ju geben und einzelne Heinere aus Schmaben fia annaliftifche Aufzeichnungen, fowie intereffante Urfunden gur ichmabifd Schichte berauszugeben, endlich fortlaufende Berichte über wichtigere Da Alterthumefunde ju erftatten. Bu ermahnen find namentlich Die gwei biefer Auffage "Die im Ronigreich Buttemberg gefundenen romifchen inichriften und Bilbwerte" (Jahrg. 1835, S. 1, S. 1-153 nebft Roc im J. 1837, S. 1, S. 191-265; Jahrg. 1840, S. 2, S. 352-855 und "Bur Geschichte und Beschreibung alter und neuer Buchersommlun Ronigreich Bürttemberg, insbefondere ber toniglichen öffentlichen Biblie Stuttgart und ber mit berfelben verbundenen Difing., Runft- und Alter fammlung" (Jahrgang 1837, S. 2, S. 293 - 387). 3m Auftrage bes ger Bureaus fuhrte er ferner das bom Sofrath Binber begonnene Bert . E

bergifche Dlung- und Debaillentunde" ju Ende.

Seine miffenschaftlichen Arbeiten berichafften bem Berfaffer benn a allgemeinfte Anerkennung. Go erhielt er bon zwei fremben Stonigen. milian II. bon Baiern und Georg V. bon Sannober, Die Aufforderun Lanbesgeschichte zu ichreiben, welche er jeboch, feiner ichmabilden Beimath bantend ablebnte, und biefe und andere Regenten verlieben ibm wiederholt auszeichnungen. Aber auch fammtliche gelehrte beutiche Atabemien mabi ju ihrem Mitgliebe, Die Berliner (1846), Die Wiener (1848), Die G (1857), Die Münchener (1859); im 3. 1845 murbe er bon ber jur Facultat ju Tabingen honoris causa jum Doctor ernannt und im Ehrenmitglied der philosophifchen Facultat in Bien. Außerbem mar er ! namentlich Chrenmitglied, etlicher 20 beuticher und frember boraugen fchichtsforschender Bereine, correspondirendes Mitglied bes archaologifden in Rom (1843), orbentliches Mitglied ber hiftorifchtheologifden Gefelli Leipzig (1849), Chrencorrefponbent ber laiferlichen öffentlichen Biblie St. Betersburg (1850), Mitglied bes Gelehrtenausschuffes bes germ: Mufeums (1854). Bon ber im September 1846 ju Franffurt tagener fammlung beuticher Beichichtes, Rechte- und Sprachforicher murben St. Director Chmel in Bien und Beh. Archivrath Profesor Stengel in Great muthig ale bie tilchtigften gu ber bamale beabsichtigten Berausgabe Der Reichstagsacten ber Bunbesperfammlung empfohlen. Als im 3. Maximilian II, bon Baiern bie hiftorifche Commiffion bei ber We Biffenichaften in Munchen errichtete, mar St. unter ben guerft Sim hieran fich anschließenden jahrlichen Berfammlungen gu Manchen ber Bichtblid bes gangen Jahres; bas innige Bufammenfein mit ben eil-Deutschlande, von ihm fo boch geschätten und ihn fo boch ichatente ward nie getrubt. Die meiften berfelben batte er auch Die fie

forbert und geftust; nach allen Richtungen bin bat die Zeit feines Rectorats

eine ber Glangperioben in ber Geschichte ber Thomasichnle gebilbet.

Reben biefer ausgezeichneten ichulmannifden und afabemifchen Thatigfeit trat bei St. Die gelehrte Forichung in ben Borbergrund; bornehmlich haben leine platonischen Studien feinem Ramen einen bauernden Rubm begründet. Auger ben gelehrten Bearbeitungen einzelner platonifder Dialoge (Guthpphron 1823, Menon 1827 und 1839) und namentlich der grundlegenden großen Ausgabe des Barmenibes mit bem Commentar bes Proclus (1839), fowie ber ohne Rennung feines Ramens erichienenen Ausgaben ber Apologie (1824), ber Reubearbeitung bes Dan. Buttenbach'ichen Phaedon (1825) und bes F. A. Boli'ichen Sympofion (1828) und ber für Schulzwede bestimmten Delectus dialogorum pon 1839 (Euthuphron. Apologie, Rriton und Phaebon) veranftaltete er eine boppelte Befammtausgabe ber fammtlichen Berte Blaton's. Die erfte berfelben, 1821-1825 in 12 Banben ericbienen, bot eine neue Textrecenfion mit fritischem Apparate; Die zweite war bagu bestimmt, einen Theil ber Gothaer Bibliotheca Graeca gu bilden und follte uriprunglich nur eine Angahl von Dialogen umfaffen, wurde aber allmählich ju einer Befammtausgabe erweitert, Die in ben Jahren 1827-1860 in gebn Banben - jeder Band in zwei bis brei Abtheilungen - ans Licht trat. Bei Bebreiten Stallbaum's hatten bie Gingelabtheilungen jum großeren Theile mehrlach, einige icon jum vierten Dale, neu aufgelegt werben muffen. Diefe Ausgabe umfaßt außer einer nochmaligen Textrecenfion ausführliche Prolegomena und eingehenbe Commentare ju ben einzelnen Dialogen und ift bas eigentliche wiffenicaltliche Sauptwert Stallbaum's; Die Bedeutung beffelben liegt jedoch weniger in ber Rritit, ale in ber Egegeje, filr welche es von grundlegender Bebeutung ift und bleiben wirb. Reben ben Arbeiten für Plato liefen bei Stallbaum's vielfeitigem Intereffe noch umfaffende Arbeiten ju anderen Schriftftellern ber: 1819 und bann nochmals 1825-26 veröffentlichte er eine breibanbige Ansgabe bes Berobot, 1830-31 eine fechebandige Reubearbeitung ber Tereng-Musgabe bon Befterhof mit ben Commentaren Des Donatus und Calphurnias. 1854 erichien eine Musgabe bes Sorag. Gin Abbrud ber romifchen Musgabe bes Commentare bes Guffathins jur Obuffee und jur Blias in 7 Banden mar icon 1825 - 30 berausgefommen, 1823 bie zweibanbige neue verbefferte Ausgabe pon Thomas Ruddimann's Grammaticae latinge institutiones. Bu biefen gablreichen und umfangreichen Ausgaben famen noch die vielen fleineren Schriften, Brogramm-Abbandlungen, Schulreden u. a., beren - taum bollftanbiges - Berzeichniß im Offerprogramme ber Thomasschule von 1861 nicht weniger als 58 Rummern umfaßt. Diefelben behandeln die berichiebenften Schriftfteller bes Alterthums, wie bie einzelnen Geiten bes Schullebens, auch Fragen ber Schulpolitif; bie meiften find lateinisch geschrieben und liefern burch die Bollenbung ber fprachlichen Form ben vollgiltigen Beweis baffir, wie wohlberbient bas Anfeben mar, bas St. auch als Latinift genog. - Rachbem ihm noch die Freude ju Theil geworben, fein 25jahriges Jubilaum als Rector ber Thomasichule, ber ja fait fein ganges Leben angehort hatte, und auf die ber Blang feines Ramens gurfiditrablte, unter gang befonberen Ghren am 18. Dai 1860 gefeiert gu feben, ftarb er am 24. Januar 1861.

Retrolog von C. H. Lipfius im Ofterprogramme der Thomasschule von 1861, S. 18—28; daselbst S. 20—22 ein Schristenberzeichniß, S. 1—17 Stallbaum's lette — nachgelassene — lateinische Schulrede. — Brochhaus' Conversations-Lexiton und Leipziger Tageblatt 1861, Rr. 51. — Augsb. Allgem. Beitung 1861, Beilage zu Nr. 29. — Bursian, Gesch. d. Philolgie. S. 858. R. Hooche.

Stamford: Seinrid Bilbelm v. St., berborragenber Militarfdriftfteller, auch Lhriter. Die vielleicht nicht gang unbedentlichen auf Berfummerung beutenben Erlebniffe feiner fruheften Rinbheit laffen es als eine gronie bes Schidfals ericheinen, bag fein bornehmer Rame an ben Ort Stamford in Lincoln anfnubit, beffen Benennung fich fogar in Connecticut wiederholt. Der Rame ber Familie St. bat in England wie in Deutschland fich im Laufe ber Beiten aus Standford in Stamford (nicht Stamfort) umgewandelt. Als Ronig Rarl I. von England 1646 gu den Schotten gegangen mar, flüchteten zwei Bren's nach bem Fellande, wo fie fich mit bem fpateren englischen Ramen ber Greb's nur noch St. nannten. Sie hießen Umhitel und Leonhard. Giner war ber zweite, ber anbere ber vierte Cobn bes 1628 jum Grafen b. Ct. ernannten Barons Greb bon Grebb, Giner ber beiben Brfiber wurde in Amfterbam ermorbet. Bon bem anberen ftammen Die jest in Deutschland lebenden ab. Gein Sohn ftarb gu Beibelberg als turpfalgifcher Oberftlieutenant. Deffen Cobn tam aus furpfalgifchen in naffauifche und faarbrudeniche Dienfte und ftarb ebenfalls als Oberftlieutenant. Gin Sohn von biefem ftubirte in Beibelberg und brachte ein Jahr in baben burlachichen, Die Beit von 1758 bis gu feinem Tobe 1803 aber in heffischen Diensten au. Seine Bornamen maren 3. R. Friedrich. Mit Seinrich Bilbelm ftellte er Die vierte Generation ber Familie St. in Deutschland bar. Sie waren ber Urgrobvater und ber Urgrofontel bes jest lebenden Dajors b. St. in Raffel. Ge icheint nun nicht nur bie Alucht ber Familie Greb nach Dentichland jo gut als unbefannt, fondern es wird auch die Lebensgeschichte unferes S. 2B. b. St. überall wefentlich falfch ergablt. Hur ber Berausgeber feiner Gebichte icheint eine Ahnung von bem Richtigen gehabt zu haben; er fchrieb aber jo gurudhaltenb, bag bie Brrthumer fortbauerten. Auch wird bie Angabe biefes Berausgebers, daß h. B. v. St. ein Englander fei, falfch fein; richtig bagegen Die, daß er in Frantreich (gu Bourges) 1740 bas Licht ber Belt erblicht habe. Die jebige Familie v. St. in Deutschland weiß namlich, bag ber Bater bes Dichters v. St. querft in frangofifchem Geebienfte geftanben bat. Mus bem frangofifchen gelangte ber Bater in zweibrudenichen Dienft. Wenn bie Gelehrtengeschichte bem Cobne 5. 2B. Die Anmagung bes Abels guichreibt, fo wird fie fich boch babei berubigen muffen, bag ihn Raifer Frang II. am 28. Juli 1800 noch in ben Stanb ber Ritter bes beiligen romischen Reiches erhoben bat. Wenn fie ibm unebeliche Beburt guichreibt, fo bat er ebenfalls bas Beugnif feines Raifers fur fich, ber in bem Diplon feine Mutter nambaft macht und ihm die eheliche Geburt ebenfalls ausbrudlich gufchreibt. Das Abelsbiplom, beffen Erneuerung allerbings bei ben übrigen Stamfords in Deutschland nicht nothig gewesen ober viel fruber geschehen gu fein icheint, befindet fich in ben Sanden des Berrn Majors b. St. ju Raffel. Sogar jum Findling aber wird D. 2B. b. St. in ber Belehrtengefchichte gemacht! Bewiß wird fein Bater, ber Seefoldat, fich feinen Findling ju feinem Bergungen aufgelefen haben. Richt bollig ausgeschloffen icheint d nur, bag feine Mutter, eine Burgerliche Ramens Firnhammer aus bem Breisgau. mit biefem Geemann vielleicht erft fpater burch Priefterhand verbunden worben ift. Der Rnabe muß in Franfreich eine Beit lang geblieben fein, benn bie frangofifche mar feine Mutteriprache. Er foll fogar felbft gnerft bei ben Frangofen gebient haben. Der preugische Rriegs- und Domanenrath Lubwig D. St. war fein Gonner. Dies trug vielleicht etwas bagu bei, daß wir ibn im fiebenjahrigen Rriege bei ber legion britannique fur Friedrich fambien feben. Rach bem Rriege vollendete er, wie ich vermuthe, in Braunschweig ober Bolfenbuttel - beibe bagu trefflich geeignet - feine Schulbilbung und bezog, wie die Familie meif. jebenfalls noch die Univerfitat Bottingen. Als Mathematiter trat er bort befonbers Raftner nabe. Wie Raftner tam auch St., bem es obnebin mit ber

Stamford. 425

Biffenicait Ernft mar, überhaupt nicht über ben Standpuntt ber beutschen Anafreontifer hinaus. Gelbft Boie und Burger hat er als Stubent vielleicht noch nicht tennen gelernt. Gleichwohl moge icon bier bon feinen Gebichten Die Rede fein. Bon ihnen findet fich "Gin Dadochen holber Dienen" febr oft in fliegenden Blattern. Aber auch "Ich mochte nicht ber Ronig fein" (nach Steim), "Racht und Still' ift's um mich ber", "Wenn bie Racht mit fuger Dub"" und "Auf bes Monbes fauftem Strable" murben mehr ober weniger beliebte Lieber. Auch Belegenheitegebichte nach Art ber Salberftabter, Triolette im Betteifer mit Clamor Schmidt und Gleim fowie Fabeln verfaßte er. Erft 1808, ein Jahr nach feinem Tobe, murben die Bebichte von einem Freunde be Luc's, Rimmermann's und Stamford's felbit - bem olbenburger Leibargt und Bormonter Brunnenarat Marcard - mit ber oben ermahnten furgen biographifchen Ginleitung berausgegeben. Erfahrung, Weltflugheit und Schwermuth, Die auch Godingt im Leben an ihm bemertte, betrachtet Marcard als bie hervorragenden Rennzeichen feines Dichtens. Burger hatte 1776 mit Rudficht auf feinen eigenen bamaligen Mufenalmanach geschrieben: "Stamford's Sachen haben viel Sanftes und Wefalliges". Bom 14. October 1772 bis jum 10. April 1775 mar St. Behrer bes Frangofifchen an ber Rlofterichule ju Alfelb am Gubharge. Gein Borganger war bort ein abnlicher Dann aus bem ftrategischen Rreife ber Braunichweiger: Jatob Mauvillon; fein Rachfolger: Claudius Bardieu. Alle feine ichon porbandenen Begiebungen jum braunichweigifchen Sofe murben ibn jeboch ichwerlich wieber an benfelben geführt haben. Dagegen mar es bon Ginfing, bag in bem naben Ellrich bamals Godingt ben gottinger Mufenalmanach berausgab und bag Burger fich freute, St. aus bem Godingt'ichen auch in feinen eigenen Mufenalmanach übernehmen ju tonnen. Godingt und Burger machten ben Colloborator bon Ilfeld wie mit einem Schlage befannt. Obgleich berfelbe auch in politischer Sinficht bamals gang ber Gefinnungsgenoffe biefer freifinnigen Auriften mar, fo trug Bater Gleim boch fein Bebenten, ben Erbpringen Rarl Bilhelm Berbinand von Braunschweig als Commandeur bes preugischen Regiments in Salberftadt ju bitten, St. nach Salberftadt ju berufen. Wie es fcheint, tollte er junachit nur ben jungen Dificieren in Salberftabt Bortrage halten. Seitbem erhielt bas Regiment immer mehr bie Bebeutung, Die es burchaus bem Dreugischen Grenabier" (Bleim) verdantte. St. aber brachte es nachher auch bei Friedrich nicht viel weiter als in Salberftadt. Rach Botsdam berufen ftand er bem Beneralftabe jebenfalls fehr nabe, icheint aber à la suite geblieben gu fein. 3war berichtete Godingt einmal an Burger, St. muffe einen Schaben au ber Geftung Spandau ausbeffern, aber nie verlautet etwas bon einer feften Stellung in ber Armee. Der große Monarch vertraute ibm nichts geringeres an ale Die Leitung ber ftrategifchen Ausbildung bes nachmaligen Ronigs Friedrich Bilhelm III., foll ibn aber, bierfilt wenigftens, blog mit Lobfpruchen bezahlt haben. Rein Bunber baber, wenn ibn feine Freunde Gleim, Bimmermann und Marcarb in bem bamale iconen aber traurigen Botsbam, wo es von Soldaten und Dificieren wimmelte und wo 3wang und Langeweile auf jebem Befichte gu lefen war", befonders ba er fich auch leibend fühlte, "mehr ehrenvoll als gludlich" fanben, wie Marcard fich euphemiftifch ausbrudt. Friedrich, der für fich felber feine Schonung fannte, handelte mit ausgezeichneter Ueberlegung, indem er es begunftigte, bag 1785 ober 1786 St. noch ale Erzieher, Strateg und Diplomat in Die ichwierigen niederlandischen Dienfte überging. Er leitete gunadift wieder die militarifchen Studien ber oranischen Bringen. Run batte er 1785 und 1786 in Berlin mit bem Lieutenant von Daffenbach auch bie militarifde Monatsidrift beransgegeben. Er legte einen Auffat, ben er felbft barin gefdrieben hatte, ben Bringen bor. Wie rauh auch ber Stil mar, fo

wurde boch ber "innere Berth" ber Arbeit erlannt und biefelbe infolge beffen au bem "Entwurf einer Anleitung ben Cavalleriften in Briebenszeiten ben ganon Welbbienft ju lebren" erweitert. Diefes umfangreiche Buch ericien 1794 im Berlage jener preugischen Militargeitung. Es ichlog mit einem umfangreichen Gebichte von bem Bater bes berühmten Lachmann. In ber Borrebe fagt St. et gabe zwar portreffliche Cavalleriften, aber ihre Lehrmethobe erhalte feine Allgemeinbeit. Man treibe Formiren, Abbrechen, Schwenten, Deplopiren und Attaquiren bis jum Cfel. Man ferne aber bies Alles nicht auf ben eigentlichen Relbbienft anwenben. St. will zeigen, wie ber Reiter im Frieden üben tann, mas er im Rriege gebraucht. Seine Binte bilben ein Lehrbuch, welches fich lange eines ausgezeichneten Rufes erfreut haben muß, benn noch 1827 gab ein Officier ber Reiteret einen "Entwurf einer Anweifung ben Reiter in Friedensgeiten ben gangen Felbbienft ju lebren" als Ausgug aus Stamford's Wert beraus. St. nennt fich 1794 auf feiner ftrategifchen Schrift "Beneralmajor und Beneralabjutant ber vereinigten Rieberlande". Auf feinen ein Jahr nach feinem Tobe ericbienenen Gebichten nennt ihn Marcard "Abjutant bes legten Erbftatthalters Bringen bon Oranien und großbritannischen Generallieutenant". Dan verwandte ihn im Saag auch au wichtigen biplomatischen Arbeiten. Roch fpat wurden ihm von ben Englandern in hollandischen Dingen wichtige Gendungen nach Berlin übertragen. Er war namlich julett unter ben hollanbifchen Truppen, Die in englifche Dienfte ubergingen und in Bight cantonirten. Dann lebte er mit englifchem Galbiolb u Braunichmeig. Es bing wohl mit ber Flucht Rarl Bilbelm Ferbinanb's nad ber Schlacht bei Jena gufammen, bag St. am 16. Dai 1807 gu Goleswig (nicht ju Samburg) ftarb, wo er auch begraben liegt. Da er auch bie oranifden Bringen auf bas Collegium Carolinum begleitet hatte, fo hatte er trob feiner Anftellung an ben verichiebenften Orten Die gange ftrategifche Entwicklung ber Bolfenbuttler von Gerbinand bis Friedrich Bilbeim (Dels) in ber Rabe verfolgen tonnen. Bei ber Gemablin bes Bergogs v. Br. Dele als Erbpringeffin mar bie Gemablin bon St., eine Brafin, Die ibn mit einer Tochter fiberlebte, Dberbeimeifterin. Leicht glaublich ift baber, mas ber Berausgeber feiner Gebichte 1808 fagte : bag Mittheilungen aus feinem handichriftlichen profaifchen Rachlag bemals nicht möglich gewesen fein wurden. "St. fieht ichwars!" hatte man ichm langft gefagt. Riemals hatte er in Dichterfreifen ein Scharfes Urtheil aber bie Fürften gefcheut, mit benen er bertehrte. Run war einer feiner Boglinge, be Bring Bonis, bei Saalfelb gefallen! 3ch vermuthe aber fcmerlich ohne Grund, bağ mie Bring Louis fo auch ber Bergog b. Br. Dels Stamford's ftrategifche Lebren empfangen hat. Langer, ber nachfolger Leffing's, ber fich nicht einmal getraute. 1807 ben Bergog b. Br.-Dels im Bibouge bei Braunichweig und Wolfenbfittel ju besuchen, wird fein alleiniger Mentor nicht gewesen fein. Jedenfalls murbt bem Bergoge bei Quatrebras ungefahr bas ju theil, was fich St. gewunscht batte. als er ju Marcard fagte, er tonne fich teinen ichonern Tob benten, ale nach Ersteigung ber Batterie ichon als Gieger und mit ben gabnen ichon über ber Bruftwehr ploglich bon einer Rugel gu fallen.

Die älteren Angaben nach Meusel's gelehrtem Teutschland III, S. 521, 522, auch in der Biographie universelle XI., S. 136, bei Goedeke 1. Ark. II 692 und im Register zu Bürger's Briefen bei Strodtmann unter Stamford. Meinen obigen Berichtigungen liegen briefliche Mittheilungen der Genre C. d. Stamford in Kassel und Prof. C. Bolch in Ilseld zu Grunde. — Ueba Langer s. D. Proble: Goethe, Schiller, Bürger, S. 229—235 und 239. — Directe von St. an Bürger oder von Bürger an St. gerichtete Briefe but Strodtmann nicht.

Stambeim: b. St., Minnefanger. Unter feinem Ramen überliefert bie große Beibelberger Lieberhanbichrift einen Reien im Beichmad Reibhart's p. Reuenthal. Den auch die Berliner Reibharthanbichrift bes 15. Jahrhunderte enthalt. Auf einen Ratureingang von zwei Strophen mit ber topifchen Mufforberung an bie Dabchen, jum Tang ju eilen, folgt epifch eingefilhrt ein Dialog gwijchen bem tangluftigen Guetelin und ihrer Mutter. Die Mutter hat gehort, wie bie Tochter ber Freundin Rentrut gegenuber nach ben Tangfleibern verlangt und will biefe nicht berausgeben. Die Mutter ichilt fiber ben Leichtfinn ber Jugend : ju ibrer Beit leien die Dabchen nicht wie die jungen Danner nach bem Bald jum Reien gelaufen : fie felbit babe man nie am Reien geschen. Aber bas Tochterlein weiß Die Mutter im In gefügig ju machen: auch bie ju Saufe blieben liegen fich gern verführen; wenn fie gornig werde, wolle fie Dinge fagen, Die fie bereuen werbe. Offenbar liegt barin bie Drohung, pon ber Schande ber Mutter felbit reben ju wollen. Die Mutter ift nun ploglich gang wie umgewandelt, zeigt ber Tochter, wo die Rleiber liegen, rath und hilft ihr felbft beim Bug und ruftet fich fogar felbit jum Reien. Dit vielen Gefpielinnen, beren Ramen genannt werben, geht daz kint gur Beibe. Ihre Tracht wird beschrieben; aus rothem Dunde fingt fie jum Reien bor, Die andern fingen alle nach: Schleppen und Brange fieht man am Balbesrand; bann erhebt fich ein Ballfpiel und ber "Maientang". Saupt hat (Beitidrift f. beutsches Alterthum VI. 398) ben Dichter unter ben in bairifch-ofterreichifden Gegenben nachweisbaren Berren b. St. gu finden geglaubt weil er in der Beidelberger Lieberhandichrift bor bairifchen ober offerreichischen Sangern ftebe und in jenem Gebiet überhaupt die Rachabmer Reibhart's mol junachft gu fuchen feien. Allein ber erfte Grund trifft nicht gu, benn auf St. folgt in ber Sanbichrift junachft Goeli, ber mabricheinlich nach ber Schweig gebort, und Reibhart hat auch in Schwaben Schule gemacht. Der frivole Bug bes Gebichts in ber verblumten Anflage ber Mutter burch bie Tochter, Die Aufgahlung ber Dabchennamen erinnert mehr an Die Art bes ichmabischen Sangerfreifes um Ronig Beinrich VII. Wir werben St. unmittelbar an Gottfried b. Reifen und ben Grafen b. Rirchberg anschliegen und uns nicht bebenten, in ihm einen ber ichwäbischen Berren b. St. ju erbliden. Er wird um ober bald nach 1230 gebichtet haben.

bon der Sagen, Minnefinger II, 77 f.; III, 663; IV, 418 f. - Brimme, Germania 37, 161 ff. Burbach.

Stamit: Johann Rarl St., berühmter Biolinift und geschähter Tonbichter, geb. 1719 gu Deutschbrod in Bohmen, † ju Mannheim 1761, Gohn bes Stadtcantors in Deutschbrob, bon bem er ben erften mufitalifchen Unterricht erhielt, fich bes weiteren aber vermoge feiner ungewöhnlichen Befähigung felbft fortbilbete und ungefucht ju Ruf gelangte, fo bag er, nach Dannheim eingelaben, auf Grund feiner borguglichen Leiftungen fur bort gewonnen, und bon 1745 an als erster Concertmeifter und Rammermufitbirector ber furfurftlichen Capelle in Birtfamfeit verblieb. - Uebereinftimmenbe zeitgenoffifche Urtheile lauten babin, bag die Rammermufit burch St. eine ganglich neue Richtung und jene eigenartige Auspragung erhielt, Die fortan als "Mannheimer Schule" ju Ghren tam und in ber Mufitgeschichte bes 18. Jahrhunderts fich als Glangbuntt behauptete. - Bon besonderem Intereffe ift die begeifterte Meugerung fiber biele Schule bom gleichzeitigen Chr. Frbr. Schubart: "Wenn fich Reapel burch Bracht, Berlin burch fritische Genauigfeit, Dresten burch Gragie, Wien burch bas Romifchtragische auszeichneten, fo erregt Mannheim die Bewunderung ber Belt burch Mannigfaltigfeit." Beiter hebt er berbor, daß fein Orchefter ber Belt es je in ber Ausführung bem Dannheimer guborgethan habe. "Gein Forte ift ein Donner, fein Crescendo ein Rataraft, fein Diminuendo ein in ber 428 Stamiş.

Berne binblatichernber Arpftallfluß, fein Piano ein Frublingshauch. Die blalenben Inftrumente find alle fo angebracht wie fie angebracht fein follen; fie beben und tragen, füllen und befeelen ben Sturm ber Beigen." Auch Charles Burney außert fich in feiner 1772 erschienenen "Reife burch Deutschland und die Rieberlande" gleichen Sinnes: "hier ift die Geburtsftatte bes Crescendo und Diminuendo und hier mar es, wo man bemertte, daß bas Piano, welches vorber bauptfächlich nur als Echo gebraucht murbe, fowol als bas Forte mufifalifche Farben find, Die fo gut Schattirungen haben wie bas roth ober blau in ber Malerei." Bon ben Runftlern, Die gumeift fur Diefe Glangperiobe wirften, ift nachft bem Capellmeifter Bolgbauer ber Biolinift 3. R. St. berporgubeben. welcher 30 Jahre lang bie Sauptzierde ber Capelle bilbete und eine Schule begründete, die unter ihm, wie nachgehend unter feinem Schüler Chriftian Cannabich — 1761—1798, zu den angesehensten in Europa gablte. — 3m übrigen zeigt bas Birten biefer beiben Ranftler, bag wie in Italien fo in Deutschland, bie Ginführung ber modernen Formen ber Inftrumentalmufit por allen ben Bioliniften ju banten ift. Der Uebergang bon ber italienifchen Ouverture ju ber Orchefteribmphonie in ihrer beutigen Form ift, wie Burneb ausfagt, bon teinem Anberen wie bon St. angebahnt worben : .. 3n Mannheim mar es, wo St. guerft über die Grengen ber gewöhnlichen Opernouverture hinausichritt, bie bis babin beim Theater gleichfam nur als ein Rufen im Dienfte ftand, um burch ein "Aufgeschaut" fur die auftretenden Ganger Stille und Aufmertfamteit gu erhalten. Geit ber Entbedung, auf welche ber geniale St. zuerft verfiel, find alle Birfungen verfucht worden, beren eine Bufammenfebung von unartifulirten (wortlofen) Tonen fabig ift."

Gebruckte Tonwerte von St. find: 6 Sonaten für Clavier und Bioline, (Op. 1); 2 Concerte für Clavier; 12 achtstimmige Symphonien (Op. 3, 8), 12 Sonaten für Bioline und Baß (Op. 2, 6); 6 Biolinconcerte, 6 Trios für zwei Biolinen und Baß (Op. 5) und Etilden nach Art eines Duo für zwei

Biolinen. Biele andere Berte blieben Danufcript.

Rarl St., altefter Cohn bes Borigen, Biolinift und Tonfeger, geb. am 7. Mai 1746 ju Dannheim, † 1801 ju Jena, Schuler feines Baters, nach beffen Ableben unter Leitung von Cannabich, trat 1767 in die Mannheimer Capelle ein. Doch reifeluftig, unternahm er icon 1770 eine Concertreife nach Baris, geigte fich als vollenbeter Birtuofe auf ber Bratiche und ber Viola d'amour, wurde in Folge, und blieb bis 1785 Concertmeifter bes Bergogs Roailles; reifte hierauf wieder nach Deutschland, nahm zeitweiligen Aufenthalt in Rurnberg und auch geitweiligen Dienft ale Concertmeifter bes Gurften Dobenlobe - Schillingsfürft. 3m 3. 1787 wird (von Dlabaca) feiner Anwelenbeit in Brag gebacht und zwar, bag er fich bort im "Babfaale" "auf ber Viols d'amour und Altoviola mit vielem Beifall boren ließ". Beiter findet fich über ibn berichtet, bag er 1789-90 bas Liebhaberconcert au Coffel und nach einer Bereifung von Rugland, 1800, Die atabemifchen Concerte in Jena Dirigirte. Beröffentlicht wurden von feinen Tonwerten: 3 achtftimmige und 6 gebnftimmige Sumphonien, Die Nagdinmphonie fur Streichquartett (Flote, 2 Oboen, 2 Fagutte, 2 Sorner und 2 Trompeten); 4 Concerte fur 2 Biolinen, 7 Biolinconcerte, Streichquartette (Op. 4, 7, 10, 13, 15); 6 Erios für 2 Biolinen und 6 Duette für 2 Biolinen, für Bioline und Cello, für Bratiche und Cello, ein Bratichenconcert, ein Clavierconcert u. a. m. Auch fchrieb er zwei Opern: "Der ber liebte Bormund" (fur Frantfurt) und "Darbanus" (für Betersburg).

Anton St., jungerer Bruber von Karl St., ein gleich namhalter Tonmeister, geb. 1758 ju Mannheim — Todesjahr unbekannt. Bekannt ift nur, bag er mit seinem Bruber 1770 bie Reise nach Paris unternahm und wahrStamler. 429

icheinlich sich dort festseste; benn er veröffentlichte daselbst 1782 mehrere Tonwerte. Befannt von ihm sind: 12 Streichquartette, 6 Trios für 2 Biolinen und Baß, ein Biolinconcert, Duette für Bioline und Cello, 6 Trios für Bioline und Gello, 6 Trios für Bioline, Flote und Baß. Rocturnen (Variationen) für Bioline und Cello, 6 Tuetten für Bioline und Flote, 8 Clavierconcerte und andere Concerte sur Cello, Fagott u. s. w.

Joseph St., bessen noch Dlabacg als eines Brubers bieser Beiben ermähnt, war "ein geschickter Maler zu Deutschbrob, . . . im J. 1788 lebte er noch." — Bu bieser achtbaren Künftlersamilie gablt auch noch ein Bruber von Johann

Rarl St., namlich:

Thabbaus St., vorzüglicher Biolincellist und Biolinist, geb. zu Deutscherob 1721, † am 23. August 1768 zu Alt-Bunzlau in Böhmen. Er verbrachte wie fein Bruder die ersten Studienjahre am Deutschbroder Augustiner-Gymnasium, iolgte dann aber diesem nach Mannheim und trat als wohlgeschulter Cellist mit ein in die vom Bruder geleitete Capelle. Doch war sein Berbleiben nur ein kurzes, wegen vorwiegender Neigung zum geistlichen Stande. Dieser Neigung solgend oblag er nach seiner Kücklehr ins Baterland zu Prag dem Studium der Theologie, kam als Caplan in die Baterstadt, wurde hierauf Dechant, schließlich erzebischsschlicher Vicar und Canonicus des Stistes in Alt-Bunzlau. — Ueber hinterlassene Tonweise wissen siene Biographien nicht zu berichten, wol aber darüber, daß er "geistliche Concerte veranstaltete" mit einer selbstgeschulten Capelle.

Burnen, Reife durch Deutschland. — Schubart, Briefe. — Dlabacz, Milg. Runftl.-Lexiton. — Gerber, Siftor.-Biograph. Lexiton. — Langhans,

Beich, ber Dufit bes 17., 18., 19. Jahrh. - Riemann's Legiton.

Rud. Miller.

Stamler: Johann Beinrich St., von einer vormals in Mugsburg anfaffigen Batricierfamilie abstammend, mar am 22. October 1632 in Aurich, ber Refibeng ber Grafen bon Oftiriesland, geboren, ftubirte in Giegen und promo-Dirte bier 1657 ale Doctor ber Rechte mit ber Auffeben erregenden Differtation aus bem Bebiete bes beutschen Staatsrechts: De reservatis imperatoris Romano-Germanici. In ausgesprochenem Gegenfat ju ber berühmten Schrift bes Sippolithus a Lapide vertheidigte er energisch und in beachtenswerther Beise bie Gobeitsrechte bes Raifers gegenüber ben Reichsftanden und erlangte burch fein Gritlingswert, in bem fich ausgebreitete Belefenheit mit nicht gewöhnlichem Berfande paarte, fogleich einen hervorragenden Blag in der publiciftifchen und ftaaterechtlichen Litteratur bes 17. Jahrhunderts. Berrieth er bier bereits eine ftreng monarchifche Befinnung, fo bot fich ihm balb auch Belegenheit, biefe praftifch in Staatsgeschaften ju bemahren. Denn nach ber Beimtehr in feine ofttriefifche Beimath trat er in Die Dienfte bes Fürften Georg Chriftian und murbe 1663 Regierungsrath in Aurich. Als nach des Fürften fruhem Tobe beffen Bitwe Chriftine Charlotte bie pormundichaftliche Regierung fibernahm, murbe er einer ber einflugreichsten Rathgeber biefer thatfraftigen Grau. Gie ernannte ibn 1679 jum Beheimen Rathe und Bicefangler, fpater jum Rangler und bamit jum Beiter ihrer Bolitif. Geine Thatigfeit fiel in die Beit, in der, wie andermarts, lo auch in Offiriesland bie furftliche Regierung in bestigem Ringen mit ben fanbifden Gewalten begriffen mar. Bei bem eigenthumlichen, jaben, faft eigenfinnigen Charafter einer bon ben Borftellungen uralter Freiheit beberrichten Bevollerung war biefes Ringen bier besonders lebhaft und langwierig. Die Rleinbeit ber Berhaltnife und bie Beichranttheit ber Dachtmittel auf beiben Seiten berbinberten enticheibende Schritte und zwangen andererfeits bie Barteien, ausmarts Bulfe gu fuchen. Jahrgebnte hindurch ubten Die Generalftaaten als Saranten ber Lanbesaccorbe einen bestimmenben Ginflug meift gu Gunften ber 430 Stamm.

Stanbe aus. Unaufhörlich erichienen ftaatifche Deputationen, um amifchen ben erregten Gemuthern Frieden gu ftijten, wobei begreiflich bas Intereffe ber bodmogenben im Saag nicht gu furg tam. Aber auch andere Rachbarn und entferntere Dachte griffen, gerufen und ungerufen, nicht felten in die Canbesftreitigteiten ein. Oftfriesland murbe burch biefe innere Uneinigleit lange Beit ber Tummelplat Frember. Es fam jo weit, bag in bem fleinen Lanbe Garnifonen bon bier fremben Gerren lagen. In biefen Rampfen hat St. feine befte Rraft eingefett, um bie fürftliche Dacht gegenüber ber ftanbifchen gu ftarten, ohne bak es ihm aber gelungen mare, einen enticheibenben Gieg gu erringen. Ge fonn ber wechfelnbe Berlauf biefes oft um Rleinigfeiten entbranuten Rampies, ber Die Gefchichte Ofifrieslands in ber zweiten Balfte bes 17. Jahrhunderte erfullt, bier nicht naber geschilbert werben. Es muß genligen, ju bemerten, bag St. feinen Stanb. puntt mit großer Scharje und unbeugfamer Bartnadigfeit im Rathe ber Furftin, bei ibm anvertrauten Diffionen und in mehreren, aus feiner Feber gefloffenen Staatsichriften berjocht und fich baburch ben Sag ber Stande in foldem Grabe jujog, bag biefe icon im 3. 1668 feine Entlaffung forberten. Die Farftin Chriftine Charlotte, wie auch beren Cobn Chriftian Cberhard ichentten ibm jeboch bis ju feinem Tobe unentwegtes Bertrauen, trothem fich nicht vertennen lagt, bag fein Ginfluß gur Bericarfung ber Gegenfage Bieles beigetragen bat und er bas fürftliche Saus in manche unhaltbare, nicht immer murbige Lage gebracht bat. Aus feinem Leben fei erwähnt, bag er 1663 als junger Regierungs. rath bei ber nach vieler Mube enblich ju Stande gefommenen Sulbigung ber Stande für ben Guriten Beorg Chriftian in Emden jugegen mar, bag er bas Jahr barauf nach Regensburg gefandt murbe, um ben Gurften gegen die Rlage bes Bijchofs bon Münfter megen Auslieferung fefter Blage in ber Rabe ber munfterichen Grenge an Die Generalftaaten ju vertheibigen. 3m 3. 1677 mar er Bertreter der Fürftin Chriftine Charlotte bei Unterhandlungen in Bremen, Die jur Berbeifuhrung eines Unsgleichs mit ben Stanben im Auftrage bes Raifen Graf Binbifchgrag bort eröffnete, und im folgenben Jahre murbe er nach Rheine gefandt, um mit Abgeordneten bes Bifchofe bon Dunfter ben Abzug munftericher Truppen aus Offfriesland ju erwirten. Als Die Fürftin 1686 nach Wien ging um einer vom Raifer gur Beilegung bes Bermarfniffes mit ben Standen niebergefehten Commiffion nabe ju fein, begleitete fie St. borthin, und bei biefer Gelegenheit mar es, bag er vom Raifer als Gbler p. St. in ben Abelfiand erhoben wurde. Das Diplom bom 28. September 1686 ermagnt ale Grund ber Erhebung unter anderem auch bie Berbienfte, Die er fich burch feine Differtation um ben Raifer erworben hatte. Freilich weber jene Commiffion noch Die Bermittlung bes Rurfarften bon Branbenburg vermochten bie Beriobnung in Dftfriesland herbeigufuhren. Der Rampf fpihte fich in ben 3ahren 1689 und 1690 immer mehr gu, wie es icheint, nicht ohne Schuld Stamler's, beffen Difliebiafeit bei ben Stanben fich fortmabrend pergrößerte. Roch ebe ber Strill au einem Austrag tam, ftarb er am 13. December 1692. Erat auch fogleich nach feinem Tobe noch feine Beruhigung ein, fo war boch jest ein mefentlicher Stein bes Unftoges befeitigt.

Tjaben, Das Gelehrte Ofifriesland III. - Wiarda, Ofifriefifche Geichichte V, VI. P. Bagner.

Stamm: Ferdin and St., beutsch-öfterreichischer belletriftischer und nationals ötonomischer Schriftsteller und Reichsrathsabgeordneter, wurde am 11. Dai 1813 in dem Bergwerksorte Orpus in Bohmen als Sohn eines Bergwerkeigenthumers geboren, erhielt junächst zu Hause eine treffliche Erziehung und in den Schubs zu Prefinig und Donsdorf seine erste Ausbildung. Das rege Industrieleben seine die landschaftliche Umgebung seiner Deimath übten ichon auf den Weist des

Stemm. 481

gewedten Ruaben einen großen Ginfluß aus, jumal er frubzeitig Gelegenheit batte, auf haufigen Guftouren bie naturichonheiten ber ermahnten Umgebung genau tennen ju lernen. Rach bem Tobe feines Baters fam ber Rnabe gur weiteren Ausbildung im 3. 1826 an bas Shmnafium nach Duppau und 1829 an bas Shmnafium nach Saag, wo er unter trefflichen Lehrern auch in Die Berture ber claffiichen beutichen Dichter eingeführt wurde, bon benen ibn insbesondere Rean Baul feffelte und begeifterte. Auch die erften eigenen poetischen Berinche Stamm's fallen in biefe Beit. Fruhzeitig betrieb St. aber auch bas Stubium exacter Biffenschaften , insbesonbere jenes ber Phyfit und Aftronomie, welches ben fo vielfeitig regen Beift befonbers anfprach. 3m 3. 1832 bezog St. Die Univerfitat Brag, um rechtswiffenschaftliche und philosophische Stubien su pflegen. Allerbinge mar er genothigt, um fich bie Mittel gu feinen Stubien an beichaffen, eine Ergieberftelle gu übernehmen, auch ichriftftellerifche Arbeiten begann er nun haufiger ju beröffentlichen. Bon ben Stubien einzelner Biffenfchaften mar es inebefondere jenes ber Botanit, bas ibn angog. 3m 3. 1838 pollendete er in Brag bas juriftische Studium und hatte nun die Abficht. fich bem Richterftanbe ju mibmen; es wurde ibm jedoch faft gleichzeitig eine Erzieherftelle bei Baron Raiferftein in Bien angeboten, welche er wegen ber fiberaus gunftigen Bedingungen und bes ermunichten Aufenthaltes in ber Refibeng annahm und fich im October 1838 babin begab. In Wien hatte St, Gelegenheit, nicht nur mit ben beften Befellschaftstreifen überhaupt, sonbern insbesondere auch mit Rinftlern, Gelehrten und Schriftftellern in anregenden Berfehr ju treten, aumal ibm fein Erzieheramt mehr Duge ließ, als er anfangs erwartet batte. St., ber hier auch mit Frantl, 3. G. Geibl, Bauernfelb, Unaft, Brun, Boal. Caftelli vielfach in Bernhrung tam und auch den trefflichen Redacteur Bitthauer perfonlich tennen ternte, veröffentlichte nun haufiger Rovellen, Ergablungen, humoristische Auffage und Stiggen in verschiedenen Zeitschriften und Taschen-buchern, so in ber "Wiener Zeitschrift", in ben "Conntagsblattern", in "Oft und Beft" in ben Jahren 1840 - 1847, wobei er gewöhnlich unter bem Pfeudonym "Ferrand" auftrat. 3m 3. 1844 murbe St. jum Doctor ber Rechte promobirt, im nachften Jahre erichien ein umfangreicherer humoriftifcher Roman "Beben und Lieben, Dichten und Trachten des Umteichreibers Dichael Gaberlein" (1845) aus feiner gewandten Feber. St. hatte auch einige Dramen verfaßt, Die aber nicht jur Aufführung tamen. 3m 3. 1848 mar St., ber mit glubenber Begeifterung an ber Bewegung Theil nahm, jumeift in feiner heimath im Erggebirge, obwol er allerbings auch einige Reit in bem flurmburchtobten Wien jugebracht hatte. Der beutichen armen Bevollerung ber Gebirgsgegenden Bohmens manble St. nun in Wort und Schrift feine besondere Ausmertsamleit gu. Er erhielt ben Antrag einer Reichstagscandibatur fur ben Bahlbegirt Leitmerig. erichien gewählt und begab fich bierauf ju bem Reichstage nach Rremfier, nach beffen Auflofung St. Mitrebacteur an ber "Deutschen Beitung aus Bohmen" murbe, jeboch balb wieber nach Romotau ju feiner Mutter fich begab. Dafelbft wurde er balb in ben Gemeinderath gemahlt und führte insbesondere bas Referat über bas Unterrichtsmefen, jeboch ubte er auch in anderer Begiehung feine öffentliche Thatigfeit jum Boble ber Stadt und ber Bevollerung aus, fo mar er hauptfächlich auf bem Gebiete bes Bergbaues thatig, nachdem er bie geologische Beichaffenheit Romotaus gepruft hatte. Am 2. Mai 1854 verheirathete fich St. und fiberfiedelte im 3. 1856 nach Wien, wofelbit er mehrere werthvolle Fachgeitschriften, gumeift nationalolonomifchen Charalters, herausgab, er wurde 1860 jum Bermaltungsrath ber Grag-Rollacher Gifenbabn und jum Leiter ber Berawerfe biefer Gefellichaft, im 3. 1861 jum Abgeordneten filt ben öfterreichifden Reicherath gewählt, befuchte ein Jahr fpater ale Mitglieb bes Centralcomiten 432 Stamm.

bie Londoner Beltaufftellung und machte in ben Folgejahren Reifen burch Deutschland, Italien, Frantreich und Die Schweig. 3m 3. 1864 murbe Et. jum Curator bes neuen öfterreichischen Dufeums fur Runft und Indufirie in Wien und 1865 jum Cenfor ber Generalberfammlung ber allgemeinen Bobencreditanftalt ernannt. Rachbem im 3. 1866 St. infolge ber Choleraepibemie felbit bon ber Rrantheit ergriffen worben mar, blieb er langere Beit ichmach und leibend. Spater nahm er wieder bie Feber gur Sand und beicatigte fich mit ber Ausführung einiger hiftorischer Romane, nicht ohne jeboch auch einige wiffenschaftlich-populare Arbeiten berauszugeben, fogar an die Abfaffung einiger Dramen bachte er wieber. Daneben mar er fortwährend mit ber Durchfuhrung wirthichaftlicher und praftifcher Arbeiten, Plane und Unternehmungen beichaftigt. Die ihm und feiner Familie materielle Unabhangigfeit fichern follten. Leiber gerftorte bie Rrifis bes Jahres 1873 bas meifte bes bereits Errungenen und ichabigte ben fo arbeitsfreudigen Dann außerorbentlich. 3m 3. 1874 berlor er mit bem Concurs bes "ergeebirgifchen Gifen- und Stahlwerte" ben groften Theil feines Bermogens. Er mibmete fich nun mehr ber publiciftifchen Thatiafeit, inebesondere in nationalotonomischer Richtung, fpater nahm er aber auch bie prattifche Thatigleit als Finangmann, Bergbauverftanbiger ic. wieber auf. In ben letten Jahren feines Lebens murbe St. noch bon harten Schidfalsichlagen betroffen, ju benen insbesondere ber Tob feines Lieblingsfohnes gehorte. St. fturgte fich infolgebeffen in eine Gulle von litterarifchen Arbeiten. Bon 1877 an hatte er auch die Redaction bes trefflichen "Defterreichischen Jahrbuches" bas Freiherr b. Gelfert begrunbete, übernommen. Bulegt haufig leibenb, erlag St. ben beftigen Angriffen feiner Leiben am 29. Juli 1880 in feinem Land. haufe ju Bögleineborf.

Die litterarifche Thatigfeit Stamm's manbte fich, wie fcon aus ben abigen biographischen Undentungen hervorgeht, in der fruberen Beit nur bem icongeistigen Gebiete gu, auf bem er Ergahlungen, Rovellen, Stiggen u. bgl in perichiebenen Beitichriften veröffentlichte und barin eine gewandte feffelnbe Darftellung, fowie erfrifchenden humor befundete. Auch warmempfundene und formfcone Gebichte hat St. an verschiedenen Orten veröffentlicht, eine Sammlung beifelben ift jedoch nicht erichienen. In feinem oben ichon ermahnten humoriftifden Roman hat St. Die gunftige Ginwirtung Jean Baul'ichen humors auf feine Dichtweise bargelegt. Die bramatischen Arbeiten Stamm's, welche fich in feinem Rachtaffe fanden und die allerdings auch aus feinen letten Bebensjahren ber ruhren, weifen eine eble, gebantenreiche und geiftvolle Sprache, anmuthenbe Form und edle Tendeng auf, an biefer Stelle feien bie Dramen "Libuffa", " Uraf Starhemberg" und "Rudiger von Bechlarn" genannt. - Bon den fpaleren miffenschaftlichen und popular-miffenschaftlichen Berten Stamm's, beren eine reide Bahl vorliegt, find besonders ermannenswerth: "Geschichte ber Arbeit. Bollelefebuch" (Bien 1870), eine bortreffliche, anziehend geschriebene Arbeit, Die ben umfaffenden Studien zeugt; ferner: "Die Erde als Bohnort bes Denichen (Bien 1868), ein nicht minder werthvolles, belehrendes Buch. Bon bem iadlich gearbeiteten Berte "Die Stadt und ihre Gewerbe" (2 Bbe., 1857) erichin bie 2. Auflage unter bem Titel "Die Gewerbstunde in ihrem gangen Umfange 1865 und erfreute fich besonderer Ausmertsamfeit bon Geite bes Gachpublicamb Roch feien einige Berfe über Gemeindeangelegenheiten aus Stamm's Feber # mabnt, welche 1846-1850 erichienen, insbefonbere "Die Gefchaftefulgrung ac Bemeinbeverwaltung" (Brag 1851), fowie bie otonomifchen Berte: "Die month lichen Berrichtungen auf den Acdern und Wiefen 2c." (Prag 1851), "Die Contwirthichaftstunft in allen Theilen" (Brag 1852-53) und "Das Buch ver

Stamm. 433

Sopfen" (Saag 1854). Auch einige Werke über Bergbau liegen von dem auf jo vielen Gebieten des Wiffens bewanderten Ranne vor, der in belletriftischen und politischen Blättern dis zu feinem Lebensende zahlreiche, höchst beachtenswerthe Artikel veröffentlichte.

Ferdinand Stamm. Ein Lebensbild von Ant. Aug, Raaff in den Mittheilungen d. Ber. f. Geschichte der Deutschen in Böhmen, XIX. u. XX. Jahrg. (1881 u. 1882). — Wurzbach, Biogr. Leg. XXXVII. — Kehrein, Biogr. litt. Leg. (Selbstbiographie F. Stamm's). — F. Brümmer, Leg. d. deutsch. Dichter u. Prosaisten des 19. Jahrh. A. Schloffar.

Stamm: Joh. Gottlieb Samuel St., Landschaftsmaler und Kupferstecher, geboren 1763 zu Meißen, † am 12. Januar 1814 zu Dresden. St.,
bon 1783—1789 Schüler Klengel's in Dresden und eine Zeitlang im Dienste
bes Fürsten von Schönburg in Waldenburg thätig, lebte den größten Theil
seines Lebens in Dresden, wo er Landschaften, hauptsächlich aus der Umgebung
der Stadt malte, in Sepiamanier zeichnete oder in Kupser stach.

Bgl. 2B. Loofe, Lebenstäufe Meigner Rünftler in ben Mittheilungen bes

Bereine fftr Beschichte ber Stadt Deigen. 2. Bb., 2. Beit, G. 284.

S. M. Lier.

Stamm: Theodor St., Pfend. sur Theodor Gras heusenstamm, öftere. bramatischer, epischer und lhrischer Dichter, wurde als Sohn des niederöfterr. Regierungsrathes Gras Franz heinrich v. heusenstamm am 12. März 1801 zu Wien geboren, er genoß eine vortreffliche Erziehung und wies srühzeitig hervortagendes poetische Talent auf. Ohne, wie es scheint, einen bestimmten anderen Berus erwählt zu haben, beschäftigte sich Gras Theodor Heusenstamm, nachdem er die Universität absolvirt hatte, mit den schönen Künsten, mit Musit und Malerei, und unternahm bis in sein spätes Alter Studien- und Kunstreisen nach Deutschland, Frankreich und Italien, wobei er mit den hervorragendsten Personlichteiten auf dem Gebiete der Künste und Wissenschaften in häusige Berührung sam. In Wien selbst verkehrte er nur mit einem kleinen auserwählten Kreise lämstlerisch seingebildeter Personen; zuletzt lebte Gras heusenstamm daselbst einsam und von der Welt gänzlich zurückgezogen. Er starb zu Wien am 24. Mai 1889.

St.-Beufenftamm bat fowol auf lyrifchem als auch auf epifchem und bramatifchem Gebiete eine Bahl überaus beachtenswerther Werte herausgegeben. Gine Sammlung "Gebichte" bon ihm ericbien 1845, außerbem veröffentlichte er Boefien unter bem Titel "Im Abendftrahl" (1879, 2 Bbe.) und lyrifche Getichte auch in feinem letten Werte: "Maste und Lyra" (1886). Sowol in ber Form als auch bem Inhalte nach find Diefe Dichtungen von Bebeutung und Berragen an Berth viele gleichzeitige Poefien; eble Gebanten und eine oft glangenbe Diction geichnen Beufenftamm's Berfe befonbers aus, welche in jeder Richtung ben Charafter bes gereiften Talentes aufweifen. Seufenftamm's erfte gibfere felbftanbig ericbienene Beröffentlichung mar ber Roman "Schattenriffe me Giulio's Leben" (1832), welcher fcon viel fünftlerifche Anlage verrath. Gu episches Gedicht "Besperus" (1844) zeigt Anklänge an die Romantif und one allerdings durftige Sandlung, ift aber auch reich an poetischen Stellen mit bichterifcher Bertiefung. Sowol burch bie bramatifche Anlage als auch burch Die traftige Sprache ragen die Buhnenftude Beufenftamm's berbor. Der Dichter mablt mit Borliebe Stoffe aus ber mittelalterlichen Geschichte fublicher Gegenden um Borwurje feiner Dramen. Das bramatifche Gebicht "Ein weibliches Berg" (1842) wurde icon 1839 jur beifalligen Aufführung gebracht. Es bietet eine felnde Episobe aus ber Geschichte Spaniens um 1420 und leibet zwar an Tober Bange jowie an ftarfem Bervortreten fprifchen Elementes, zeichnet aber

434 Stammel.

in geschiefter Beise bie Charaftere insbesondere der zwei weiblichen Hauptpersonen. Das phantastische Lustspiel "Die wunderlichen Pilger" ist weniger für die Bühne berechnet. Dagegen ist die Tragödie "Ein guter Bürger" aus der früheren Geschichte Neapels dramatisch lebendig gehalten, die edlen Figuren Stesano's sowie des Herzogs Theodor treten überaus wirksam hervor. Das Drama "Der Birginier" spielt in der modernen Zeit um 1830 und hat den Stlavenkamps in Birginien zum Gegenstande. Die Gewandtheit des Versassers zeigt sich auch hier in der Behandlung der Situation sowie der Hauptpersonen des sunsachigen Stücks. Heusenstamm war auch Mitarbeiter des Hormany'schen "Archivs" um 1828 sowie der tresslichen "Sonntagsblätter" von L. A. Frankl zwischen 1842 und 1847.

Burzbach, Biogr. Lez. VIII bietet nur dürstige Daten. — Eine turze Biographie des leider ganz vergessenen Dichters in Eisenberg und Groner's Lexiton: Das geistige Wien (1890) S. 332. — Ferner vgl. Brümmer, Lex. ber beutsch. Dichter u. Bros. des 19. Jahrh, I.

Stammel: Thabbaus St., Bilbhauer, wurde gu St. Martin bei Gras. einem bem Benedictinerftifte Abmont gehörigen Bute, als Rind armer Bauersleute geboren (Geburtsjahr und -Tag unbefannt); als Anabe jum Biten bes Biebes verwendet, verfertigte er Schnigwerte, woburch er die Aufmertfamfeit bes Butsherrn, bes Abtes von Abmont, Anton v. Mainereberg (1718-1751), auf fich lentte; biefer nahm fich bes talentvollen Rnaben an und forgte fur feine Ausbildung. Buerft arbeitete St. bei ben Bilbhauern Beillinger und Johann Jacob Schon in Grag; ba ber lettere 1733 ftarb und St., als er lernend bet ihm arbeitete, fich mahricheinlich in bem Alter bon 18-24 Jahren befunden haben mag, fo wird er awifchen 1709 und 1715 bas Licht ber Belt erblidt haben. Die, ftete Runft und Biffenfchaft forbernden Benedictiner bon Abmont forgten noch weiter fur ben Runftjunger; Abt Anton bestritt bie Roften ber Reife und bes Aufenthaltes Stammel's nach und in Rom, wo er fich aur weiteren Ausbildung langere Beit aufhielt. Bon bort gurudgelehrt murbe er Stiftsbilbhauer in Abmont, blieb es bis gu feinem bortfelbft am 20. December 1765 erfolgten Tobe und lohnte ben Groffinn ber würdigen Benedictiner burch Schaffung gahlreicher Berte für bas Stift felbft und andere Rirchen. St. ift als echter Gebirgsfohn Solgichniger geblieben, felbft ber parifche Darmor ber baticanifchen Statuen brachte ibn nicht aus feinem Geleife; er blieb bei feinem Materiale, verftand es aber, wie fein Zweiter, bemielben Geift und geben einguhauchen. Er hat die Aufgabe gelöft, auch im holze monumental zu bilben. Er war aus dem Bolte und ift stets volksthumlich geblieben. Die hochsten Filige in bas Reich ber Phantafie und Die brolligften Burlesten, weibebolle, aubachterregende Stimmung und beigender Bib, olhmpifche Schonheit und bauerliche Derbheit, lagen bei ihm in einem Topfe vereinigt." (Boffler.)

Die Zahl seiner Werte ist eine große; es können daher nur die bebeutenbsten hier genannt werden. In der Kirche zu St. Martin bei Graz steht auf dem Hochaltare in Lebensgröße, aus holz, die Reiterstatue des heiligen Martin, zu dessen Füßen der Bettler, mit dem er den Mantel theilt, rechts und links davon Saulus wird Paulus, auch zu Pserde, und der heilige Eligius heilt dem Pserde den abgebrochenen Juß an. In Admont: zwei große Kelies, Salomon's Urtheil und die Königin von Saba in einer Darstellung und Christus im Tempel sehrend; acht große Medaissonrelies: Elias, Moses, Petrus, Paulus, Marcus, Tucas, Matthäus und Johannes Evangelista; vier Statuetten: Beritas, Sapientia, Prubentia, Scientia; endlich des Künstlers größtes Werk, vier Colossatunden, die letzen Dinge, der Tod, das Gericht, die Hölle, der Himmel, grußgebachte Compositionen, welche die Geniasität ihres Schöpfers bezeugen. Uon Stammel's wenigen Arbeiten in Stein sind nur mehr zwei Doppelgruppen.

Franz Borgia mit Stanislaus Koftka und Ignatius mit Franz Aaber, im Dome zu Graz erhalten. Sie stehen an Werth entschieden seinen Holzschnitzwerken nach. Bei dem großen Brande des Stiftes Admont (1865) gingen mehrere seiner Werke zu Grunde. St. war im Leben ein Sonderling, in Admont erzählt man noch jetzt zahlreiche Anetdoten über ihn. Sein Schädel ist in der Bralatur dieses Stiftes aufbewahrt.

Steiermärfische Zeitschrift (1833) 11. Heft, S. 97. — Schreiner, Gräß S. 165 und 219. Gräß 1843. — Ragler, Reues allgemeines Künstlerlegikon XVII, 213. München 1847. — Fuchs, Kurzgesaßte Geschichte des Benedictinerstiftes Abmont S. 172. 178. 182—183. Graz 1859. — Wichner, Geschichte des Benedictinerstiftes Abmont vom Jahre 1466 bis auf die neueste Zeit S. 358. 364. 368—369. Graz 1880. — Wastler, Steirisches Künstlerlegikon S. 158—160. Graz 1883.

Stampfer: Simon S., Geodat, geboren am 28. October 1792 ju Binbifch= Mattrai in Tirol, † am 10. November 1864 in Wien. Er war eines ber funi Rinder einer armen Tagelohnerjamilie, in welcher es aufs fummerlichfte juging. Als hirtenjunge ohne ben geringften Unterricht erreichte St. bas 11. Lebensjahr, bevor er auf fein inftanbiges Bitten bie Schule befuchen burfte. Dort jog er burch außergewöhnliche Beraulagung Die Ausmertfamfeit bes Ortsgeiftlichen auf fich, ber es babin brachte, bag bem begabten Rnaben ber Befuch ber Studienanftalt in Lieng in Tirol und nach beren Auflofung ber bes Gymnafiums in Salzburg ermöglicht murbe. 3m 3. 1811 bezog St. bas neu organifirte Lyceum in Salgburg, beffen beibe philosophifchen Jahrgange er mit Musgeichnung gurfidlegte. Geinen Unterhalt erwarb er fich meift felbft, burch Unterricht, für welchen er fich icon bamals als febr befähigt erwies. Go mar bas Jahr 1814 herangefommen. Salgburg gehörte bamals ju Baiern, und St. nahm baraus Beranlaffung fich in Munchen ber Lehramtsprufung ju untergieben, Die er in glangenber Beife bestand. Gine Anftellung mar ibm gugefichert, wenn er bas baierifche Indigenat erwerbe. Go ichnell als in unferer Beit gingen aber bamals berartige Dinge nicht von Statten, und ingwischen murbe Salgburg 1816 wieber ofterreichifch. Run erhielt St. ohne weiteres eine Unfangsanftellung an ber Anftalt, in welcher er felbit berangebilbet worben war, und 1819 murbe er ordentlicher Brofeffor ber Clementarmathematif am Salgburger Lyceum. Reben der Lehrthätigfeit begannen von nun an auch wiffenfchaftliche Arbeiten, burch welche St. fich einen wohlberbienten Ramen in ber Belehrtenwelt erwarb. Theils hingen Diefelben mit aftronomifchen Beobachtungen sufammen, welche er in ben Berbftferien auf der Sternwarte gu Rremsmunfter anguftellen pflegte, theils mit geodatifchen Beichaftigungen bei ber Berichtigung ber neuen baierifch-öfterreichifchen Landesgrenge; auch barometrifche Gobenmeffungen fallen in diese Beit. Im Anfang des Jahres 1826 tam St. als Professor der praftischen Geometrie an das Polytechnicum in Wien, und in Diefer Stellung verblieb er bis Enbe 1848, Die letten 5 Jahre por feiner Burubefehung allerbings ichon vielfach burch gunehmende Rrantlichfeit an ber vollen Ausübung feines Lehramtes behindert. Die Jahre feines Ruheftandes brachten ibm auch nicht einen ungetrubten Lebensabenb. Der Tob eines Cohnes, einer Tochter, feiner Gattin, betrübten ibn aufs tieffte. Er jog fich mehr und mehr aus allem Umgange gurud und juchte nur in ber Biffenichaft noch Troft. Gin Schlagfluß machte feinem Leben ein Enbe. Gine Lifte feiner gahlreichen, nicht gerade bahnbrechenden, aber verbienftvollen Arbeiten, ift in Grunert's Archiv ber Mathematif und Phufit im Anschluß an einen ausführlichen Refrolog abgebruckt.

Grunert's Archiv ber Mathematik und Physik XLV, Litterarischer Bericht CLXXIX, 2-12. Cantax.

Stancarus: Franciscus St., eigentlich Francesco Ctancaro, † 1574. St. war von Geburt ein Italiener, und gwar ftammte er aus Mantua, wo er etwa 1501 geboren wurde. Ueber feine Jugend, feine Borbilbung und feine Thatigfeit in ber Beimath ift nichts Sicheres befannt; wir erfahren пит, daß bon ihm 1530 ju Benedig eine "Institutio de modo legendi bebraice" und 1546 eine "Expositio in epistolam Jacobi apostoli" ebendafelbft erichien, bag er aber als Anhanger und Bertheidiger ber firchlichen Reformation que feinem Baterlande flieben mußte, nach furgem Aufenthalte in ber Schweig (1548 in Chiavenna, 1546 in Bafel, vgl. De Porta, historia reformationis Raeticae p. 89) und in Deutschland nach Bolen überfiedelte und gu Rrafau an ber Univerfitat eine Anftellung als Brofeffor ber bebraifden Sprache erhielt. Es icheint bemnad, bağ er von fach urfprünglich icholaftifcher Theologe und orientaliftifcher Sprach. gelehrter war, allmählich indeg, je langer je mehr, in die reformatorijche Bewegung hineingetrieben murbe. Aber in Rrafau follte feines Bleibens nicht lange fein. Denn ale er in feinen Borlefungen über bie Bfalmen vieles wiber bie Unrujung ber Beiligen einfliegen ließ, "machte" ibn ber Bifchof von Rraten "jum Reger" und ließ ibn in feinem Caftell Lipobicg gefangen feben; St. aber, welcher Die Befahr erfannte, in welcher er fcwebte, ließ fich burch Geile and bem Gefängniß herab und entfam. Bei einem Magnaten Olefnidi ju Pintjeb fand er Schut. Dier wurden bie Bilber aus ben Rirchen abgethan und bas Abendmahl nach ichweigerischem Ritus gefeiert; boch ichonte man bes Rlofters und ber Monche. Diefnidi murbe aber barfiber jur Berantwortung gezogen und mußte St. entlaffen. (Bzovius, Annales ad ann. 1550, f. 220.) Aus Binczep begab fich St. barauf nach Breugen (vgl. Spondanus, Annales ad ann. 1551, nr. X u. XXI). In der hauptstadt bes Landes, ju Konigeberg, wurde er bier am 8. Mai 1551 unter bem Rectorat bes Magisters Bartholomaus Bagner als Brofeffor ber Theologie und ber bebraifchen Sprache angenommen. Er gob bit feinem Amtsantritte eine Disputation "de trinitate" beraus und pertheidigte fie am 20. Juni 1551. Damals tobte eben in Breugen ber offiandriftifche Streit, und es ift nicht unwahricheinlich, daß der Bergog mit Rudficht darauf gerabe bem Fremdling gern eine Unftellung gemabrte, weil er hoffen mochte, bas Diefer als Unbetheiligter ben Streit ber Barteien nicht verschärfen werbe. Dais aber taufchte er fich febr. Denn unerwartet brangte fich St. allen Begnen Dfiander's fo ungeftum bor, bag er ale ibr Saupt gelten wollte. Bu biefem Bwede, recht eigentlich um Bartei ju machen, formulirte er feinen Wegenfalt gegen Dfiander in eine recht auffällige, aber leicht ju behaltenbe Formel: mabrend Dfiander lehrte, daß Chriftus allein nach feiner gottlichen Ratur (burch beim Ginwohnung in une) unfere Berechtigfeit fet, behauptete St. umgefehrt, bat Chriftus nur nach feiner menfchlichen Ratur unfere Berechtigleit genannt werden tonne, weil er allein nach feiner menichlichen Ratur unter Ertafer und Minter geworben fei, "Christus Deus et homo, secundum alteram naturam tantum, nempe humanam, non autem secundum divinam, Mediator est. - Christo secundum divinam naturam non potest esse Mediator, sed tantum gennalis humanam. - Christum secundum divinam naturam esse Mediatorem, bases cum est." (Adv. Tigur. B 6. C4. K4., fiebe unten. Ercerpirt in 3. Plant. Gefchichte ber Gntfiehung ac. unfere prot. Lehrbegriffe, IV. 28b. 1796. E 435 Je wichtiger ihm biefer Gebante ericbien, und je mehr er Biberfpruch fant, befto energifcher vertheibigte er ibn. Go murbe er ber Urbeber einer neuen, mich ihm benannten Streitigfeit, moburch fein Rame alebalb neben bem Dfianbie weithin genannt murbe und noch heute - aber nur im geschichtlichen Interes genannt werden muß. Berbleiben wir gunachft bei feiner Stellung im afice. briftifchen Streite.

Stancarus. 437

Da bei feiner Antunit in Ronigsberg icon eine gange Angahl bon Theo-Togen (Dorlin, Begemon, Benetus, Staphplus und andere) mit Dfianber im Streite lagen und bor ihm in eigenen Confessionen und Jubicien bas Bort führten, fo tonnte es St. nicht erreichen, gegen Dfiander eine Führerrolle gu erhalten. Im Gegentheil finden wir ihn nur am 15. August bei einer antiofiandriftifden Rundgebung betheiligt, indem er eine Antwort ber genannten Theologen an ben Bergog bon biefem Datum unterschrieb und fie in eigener Berlon bem Fürften übergab. Er trug fich nämlich ichon bamals mit Abichiebsgebanten; benn ba er fich bor Ofianber und beffen Unbangern nicht mehr ficher fuhlte, wollte er anbermarte Unterfommen fuchen. Seine Grunde legte er um biele Reit bem Rurften brieflich in lateinifder Sprache auseinanber. Diefer Brief ift une (im Original bei hartfnoch [f. u.] G. 344. 345, in beutscher neberfehung bei Galig II, 964. 965) erhalten; aber Inhalt und Form beffelben ftellen bem Charatter bes Schreibers tein gutes Beugnig aus. In Diefem respectswidrigen, groben Schreiben an ben eblen Gurften, ber allerdings Dfiander und feine Richtung einseitig begunftigt batte, ertlart St. feinen Geind Dfiander fur ben Untichriften felbit, nennt bie "neue Religion" bes Bergogs Manichaismus, ichilt Ofiander und beffen Schwiegerfohn, ben Mediciner Aurifaber, Bluthunde (sanguinarii), um beren willen er nie mehr in den akademischen Senat tommen werbe. Er fei auf ber Strafe nicht mehr ficher. Unter folchen Umftanden lege er fein Umt nieder. Dag er auf ein Schreiben bes Bergogs nicht geantwortet, habe feinen Grund barin, bag er tein Deutsch versiebe; er fei Italiener, nicht Deutscher. ("Sum enim Italus, non Germanus".) Er wollte fich mit bem Bergoge nicht ganten ("rixari") ober Streit fuhren; aber er munbere fich, bag ber Surft auf Die Furbitten fo vieler hoben Berfonlichfeiten in feiner, bes Stancarus', Sache feine Rudficht genommen habe. "Ihre hiefigen fchlecht berathenen Rathgeber werben fiber biefen und andere ihre Frebel von Gott ihre Strafe empfangen : benn ihnen ichreibe ich alle gegenwärtigen Uebel ju." Die Unterschrift lautet ohne jebe Boflichfeitsbezeugung einfach "Franciscus Stancarus, Mantuanus". Rachbem St. abnliche Urfachen auch bem Rector ber Univerfitat gemelbet hatte, jog er am 23. Auguft 1551 von bannen. Gein nachftes Biel wurde Frantfurt a. D. Auch bier erhielt er eine Profeffur und vertheibigte wieber feine Lehre von Chriftus, wie wir fie bereits tennen, bag nämlich Chriftus nur nach feiner menfchlichen Ratur unfer Mittler fei. Begen ihn trat Dusculus auf, und durch Stancarus' Schrift "Apologia contra Osiandrum" wurde der Streit bort fo bestig, bag ber Rurfurft Joachim II. bon Brandenburg im Berbfte 1552 Melanchthon und Bugenhagen von Wittenberg nach Frantfurt entbot, um ben Streit ju untersuchen. (Corp. Ref. t. VII, p. 1104: Del. an Johann Rathefine, am 11. Oct. 1552.) Die Reife babin tam gwar nicht gu Stanbe; aber Melanchthon gab fein Butachten gegen St. babin ab, bag Chriftus, wie Briefter, fo Mittler nach feinen beiben Raturen fet (a. a. D.). Auf Grund biefer Responsio" Melanchthon's "de controversiis Stancari scripta" Lipsiae 1553, 8° im Monat Juni, Corp. Ref. t. XXIII, 87 sqq. mußte St. Frantfurt berlaffen. (Die Betheiligung Melanchthon's an biefem Streit und fpeciell ben Webantengang feiner Responsio f. bei Rarl Schmibt, Philipp Melanchthon 1861, S. 566 ff.) Er begab fich nach Bolen gurud und fuchte bort eine neue Reformation angujangen, wie aus ben bon ihm beröffentlichten "Canones reformationis ecclesiarum Polonicarum" (1552, 80) erfeben werben tonnte. Befonbers lab er es barauf ab, als bogmatifcher Reformator in Geltung ju tommen, und berbreitete zu diefem 3mede feine Lieblingsmeinung, bag Chriftus nur nach feiner menichlichen Ratur unfer Mittler fei. Denn, fo argumentirte er, wenn man ibn nach feiner gottlichen Ratur als Mittler bente, fo faffe man fein Befen

niebriger auf als bas bes Baters, laffe ihn nicht mehr im Befen eins fein mit bem Bater u. f. m. Da ingwischen in Bolen von reformfreundlicher Geite Begiebungen au ben ichweigerischen Theologen angefnührt maren, jo murben auch Buricher Theologen und Calvin felbft veranlagt, fich fiber St. ju augern. 3m 3. 1560 und in ben folgenden Jahren fchrieben fie gegen ibn. (3m Drud ericienen; "Epistolae duae ad ecclesias Polonicas, evangelium Jesu Christi amplexas, scriptae a Tigurinae ecclesiae ministris de negotio Stancariano etc." Tiguri 1561, 80, und von Calvin "Responsum ad Fratres Polonos, quomodo-Christus sit mediator, ad refutandum Stancari errorem." Genev. 1561, 8% Er aber verantwortete fich in feinen Schriften "Liber de Trinitate et Mediatore etc." und "Apologia contra Tigurinos". Der Titel ber ersteren, die seine eigentliche Hauptschrift ift, lautet genauer: "Franc Stancari, Mantuani, De Trinitate et Mediatore Domini Nostri Jesu Christi adversus Henricum Bullingerum, Petr. Martyrem et Joh. Calvinum et reliquos Tigurinae et Genevensis ecclesiae ministros, ecclesiae Dei Perturbatores - ad Magnificos et generosos Dominos Polonos Nobiles ac eorum ministros a variis Pseudo-Evangelicis soductos" (Cracoviae 1562). Der Jon, in welchem er babei feine Wegner behandelt, ift grob; die Schrift wimmelt von perfonlichen Beleidigungen; bodmuthia ichilt er fie Eutychiani, Apollinaristae, Acephali u. f. w.; Philipp Melandthon fei nichts als ein Grammaticus et theologiae ignarus, ja ber Antidrift felbft. Die Belehrfamteit Luther's und aller Reformatoren Deutschlands und ber Schweig achtete er febr gering. "Der eine Betrus Lombarbus ift mehr werth als hundert Luther, als zweihundert Melanchthon, breibundert Bullinger, vierhundert Beter Martor und fünihundert Calvin; wenn man fie alle in einem Morfer gerquetichte, fo gaben fie nicht eine mica mahrer Theologie." (\_Plus valet unus Petrus Lombardus quam centum Lutheri, ducenti Melanchthouses, trecenti Bullingeri, quadringenti Petri Martyres et quingenti Calvini; qui omnes si in mortario contunderentur, non exprimeretur una mica verae theologiae." Excerpt bei Sartfnoch G. 341.) Bon ben Burchern ericbien bagegen noch eine Gegenschrift unter bem Titel: Responsio ad maledicum Fr. Stancari libellum adversus Tigurinae ecclesiae ministros de Trinitate et Mediatore, auctore Josia Simlero, Tigurino, Tiguri 1563, 80. Da er fiberall, mobin et tam, Unruhe fliftete, fo murben feinetwegen verschiedene Synoben gehalten und Colloquia angestellt, jo gu Redzwiedz, Stobnica, Binczov, Bochow, Rrafau und an anderen Orten. Ingwischen finden wir ihn aber auch zeitweilig in Ungam und in Giebenburgen. In Ungarn, wohin er aus Bolen gefommen mar, biel er fich ju ben Reformirten; Leonhard Stodel, Rector ju Bartfeld, Disputitte und ichrieb gegen ibn. In Giebenburgen, mobin er fich barauf begab, lebte a au Rlaufenburg erft in ber Stille; ba er aber boch viele Gemuther vermint, tam es auch hier zu theologischen Berhandlungen gegen ibn. Die Brediger entwarfen bafelbft eine Confestion bon Chrifto bem Gottmenfchen ale Dittle swifchen Gott und bem Menichen, welche gegen Ct. gerichtet mar und 1555 in Wittenberg gebrudt wurde. (Bgl. Galig II, 884.) Am letten December 1557 hielten bie lutherifchen Brediger Giebenburgens mit ihm ein Colloquium ju Rlaufenburg ab, wobei es fich wieder um Stancarus' Lieblingsmeinung in Code ber Mittlerichaft bes Gottmenichen nach beffen menichlicher Ratur banbelte: 5 beftand auf feiner Unficht, Die Gegner aber hielten fich an Delanchthon's Leint. aus beffen Buche gegen St. man bort felbit gegen biefen fo erfolgreich am mentirte, bag er bon hermannftabt, wo ihm fammt Beib und Rind fich and guhalten geftattet worben war, weggog und fich nach Biftrig und ben ba Szehely Bafarbelgin ju einem pornehmen herrn, Antonius Renbi, beget Bon bier aus ichmiebete er Rante gegen feine fiebenburgifden Geaner neb me

tieg sich sogar so weit, daß er von der damaligen Königin Jabella verlangte, seine Feinde Franz Davidis, Caspar Helt und andere "salsche Propheten" mit dem Schwerte hinrichten zu lassen. Es kam auf Seiten der Prediger zu Klausenburg zu neuen Bertheidigungsmaßnahmen, und am 1. Mai 1558 hielten sie noch eine Spnode gegen ihn zu Thorda. Allmählich war er in Siebenbürgen werhaßt, daß er sich genöthigt sah, das Land zu verlassen und nach Polen zurüdzugehen. (Bgl. Salig II, 838.) hier starb er zu Stobnica am 12. November 1574 im 73. Jahre seines Alters. (Regenvolssius, lib. I, p. 84.)

Die Geschichte bes von ihm veranlaßten bogmatischen Streites läßt sich turz dahin zusammensassen, dog er überall gleichmäßig verurtheilt wurde und ein nachhaltiges wissenschaftliches Interesse nicht erregt hat, weil seine singuläre Unsicht über das Mittlergeschäft Christi schon in seinem eigenen Denken bloß eine vereinzelte Meinung war, also nicht Grundlage eines eigenen Spstems

murbe.

Die von St. felbit verjagten Schriften find oben angeführt; ebenfo bie hauptfachlichften ber mahrend feines lebens gegen ihn gerichteten Schriften Melanchthon's, ber Burcher Theologen, Calvin's und anderer. Rachrichten Aber feinen Lebensgang finden fich fobann in einer anderen beftigen Begenichrift gegen ibn, verfaßt von Stanislaus Orichovius Roxolanus unter bem Titel "Chimaera sive de Stancari funesta regni Poloniae secta" (Colon. 1563). Rach feinem Tobe fchrieben noch im 16. Jahrhundert von lutherifcher Seite ansfuhrlich fiber und gegen St.: Wigand (ber gelehrte Befinnungsgenoffe bes Flacius), de Stancarismo, Lips. 1585; Schlüffelburg, Catalogus haereticorum tom. IX; Lubienicius, historia reformationis Poloniae II; Regenvolscius, historia ecclesiae Slavonicae lib. I; Hartfnoch, Breugische Rirchenhistoria 1686, 340 ff. u. an anderen St.; Salig, Bollftanbige Siftorie ber Augsburgifchen Conjeffion II, 833 ff.; Bod, Historia Antitrinitariorum tom. II (1784), p. 548 ff.; Bald, Ginleitung in die Religionsftreitigfeiten IV, 171 ff.; 3. Bland, Geichichte ber Entftehung ic. unfere proteft. Lehrbegriffs, Bb. IV (1796), 6. 449-468 (eine ausifthrliche Burbigung feiner Dentweife bom Standpuntte aufgetlart.pragmatiftifcher Rirchen-Geschichteschreibung); Dorner, Entwidlungegeschichte ber Lehre von ber Perfon Chrifti II, 589 ff.; Rarl Schmidt, Melanchthon (1861), 566 ff.; Derfelbe, P. Marthr, S. 281; Buft. Frant, Beichichte ber prot. Theologie I. Theil (1862), S. 156 ff.; Bermann Schmidt, Art. "Stancarus" in Bergog's Realenchflopabie, 2. Muft., 14. Bb. (1884), 6. 590 ff. B. Tichadert.

Stange: Bernhard St., Landichaftsmaler, wurde am 24. Juli 1807 Dresben geboren. Gein Bater, ber rechtstundige Magiftrateactuar Chriftoph Briedrich Stange, machte fich vielfach um die Stadt verdient; er rejultirte burch tinen langeren Bortrag, bag bei ber Bejestigung Dresbens burch napoleon bie Elbbride nicht burch Bioniere aufwarts, wie napoleon zuerft wollte, fonbern durch Freiberger Knappen abwärts gesprengt wurde. Die Kriegebrangfale, sowie Die Anftrengungen im Dienfte, untergruben fruhgeitig feine Gesundheit, fo bag n am 12. October 1813, im Alter bon fanjundbiergig Jahren, bem bamals graffirenden Typhus erlag. Bernhard St. fam 1817 nach Leipzig ju bem farbermeifter Jager (Bater bes nachmaligen Siftorienmalers Buftab Jager), welcher ben Rnaben wie feinen eigenen Sohn hielt. Un ber Farberei fand St. anfänglich große Freude, erflarte fich aber entichieden bagegen, felbe jum fünftigen handwerterberuf zu erlernen. Gein Bunfch, Runftmaler zu werden, scheiterte an bem Billen bes Bormunds, welcher lieber iftr einen Unftreicher und Bimmermaler geftimmt batte. Doch erwirfte er ihm ein Stipenbium und fo ging Bernhand St. nach 3wickau, um an ber bortigen Schule auf Theologie fich borgu-

bereiten. Bu feinen Mitichulern gehörten Albert und Mar Bimmermann und ein traumerifcher, aber icon ale hochtglentirt befannter Rnabe, Robert Schumann! - Dit ber beften Rote bas Symnafium abjolvirenb, ging St. 1827 auf die hohe Schule nach Leipzig, wo ihm aber feine Abneigung bor ber hebraifchen Sprache bie Theologie verleibete. Da ber Bormund gegen bas Studium ber Medicin fich fperrte, ergab fich die Jurisprudeng ale Ausweg. Bier Jahre lang oblag St. Derfelben fleißig, mahrend er burch Inftructionen mubfelig feinen Unterhalt erwarb, und beftand glangend feine Brujung. Dann aber jog es ihn unwiderfteblich jur Runft. Auf Heinen Reifen und Ausfingen war ibm fein Auge aufgegangen für die freie, große, icone Welt und ibre Pract. Much bie Bilber bes ihm fo vielfach geiftverwandten Raspar David Friedrich mit ihrer poetifchen Stimmung, mit ben webenden Bollenichleiern und ben filbernen Monbicheineffecten, wedten abnliches Uhnen, Soffen und Empfinden: ber langit geplante Bunich reifte beim Anblid einer Landichaft von Rart Rottmann. Alfo auf und nach Dunchen! Dit gleichen Erwartungen gab ibm Guftab Jager bas Geleite. Da St. mit geringen Mitteln verfeben mar und ibm ju feinem funftigen Berufe noch alle Bortenntniffe fehlten, fo war ber angebenbe Rünftler gang auf fich angewiefen, um fo mehr, als bie von feinem alteren Bruber, Friedrich Balbemar St., ber fich bem Raufmannsftanbe gewidmet hatte, in Ausficht gestellten Unterftugungen ausblieben, ba bas Saus, in beffen Dienften er ftand, fallirte. Bahrend Balbemar fein Glud in ber neuen Welt fuchte und mirflich fant, aber nur um ichlieflich alles wieber zu verlieren, ware unfer Daler ohne bie thatfraftige und mitteibige Gulfe bes braben Dutmachere Begel, bei welchem fich St. in ber nach Sendling filhrenden Lanbftrage in einem bochgiebeligen Saufe eingemiethet batte, gang verlaffen gewefen. Die bamals noch ben weiteften Ausblid in Die Berge gemabrenbe Lage bes Saufes war für bie Bahl feiner Bohnung maßgebend gemefen; St. jog, je nachbem ein Bimmer in einem hoberen Stodwerte frei wurde, immer mit ber Borole "noch mehr Alpen!" weiter hinauf, bis er endlich die oberfte Stube mit ber reigenoften Ausficht innehatte. Der madere Sausberr mertte bald, mo feinen Infaffen ber Schuh briidte; er half mit Rath und That, bis St. im Stanbe mar, Alles ju verguten. Es ift nicht genug ju rubmen, mas bie alten Plundener Bürger in biefer Beife an ben Fremben gethan, besgleichen aber ftebt auch fell. bag ihr Borbild bei bem jungen Rachwuchs unvergeffen ift und vielfach nach Rachahmung findet. - Gine fleine Malercolonie (barunter Rauffmann, Bollmer, Biegler u. a.) that fich gufammen; Rottmann ftand ihnen wohlwollend bri-Bald gelangte St. jum Durchbruch und hatte bie Freude, bag auf Stieler's Farwort ber Graf Arco-Stepperg bas erfte Bilb erftanb. Geon 1831 taufie ber Runftverein einen "Gebirgsfee" bei nebeligem Better mit burchbrechenber Conne; feine folgenden Gemalbe fanden fchnell weitere Theilnahme. Go eiwat 1834 ber fachfifche Runftverein in Dresben eine "Gegend aus bem baierifchm Sochlande" (ein von ichroffen Bergen umichloffener Gee: bas Motiv tonnte wohl von dem hinter der Bugipite gelegenen Gibfee ftammen, wo St. mit Daniel Fohr damals langere Beit Studien malte und fich an ben urweltlichen Buftanden ber bortigen Bergbewohner ergobte), ein treffliches Stimmungebil welches von Beiched geftochen wurde. Gine fleine Tiroler "Alpenlanbichaft in Abendbeleuchtung" (angefauft bom Munchener Runfiverein) erhob bas Stath garter Runftblatt (1835, Rr. 22) mit ausgezeichnetem Lobe: 3wifden Matter ichlangelt fich ber Weg nach einigen Bauernhaufern binab, aus beren Schom fteinen gemuthliche Rauchfauten auffteigen; buntle Balbhoben begrengen bon beiben Geiten Die Ausficht in Die Ferne, aus welcher ein bon ber untergebenten Conne fanft angeftrahltes Felsgebirge emporragt. Große Rube und Lieblichtel

im Ton, außerft mabre und febr fleißige und gewandte Farbung werden gerfibmt. Roch größeren Erfolgs erfreute fich Stange's "Morgenglode". Das einfache Motiv bagu fand er in Frauen-Chiemfee: Es ift nur bas Innere einer Glodenftube auf einem Thurme, mit ber Ausficht burch bas offene Schallfenfter nach ber im frubeften Dammerlicht aufglimmenben, im Sintergrunde bon einer leichten Berglette umfaumten Bafferflache. Dag bie fleine Glode gerabe gelautet wird, fagt une beilaufig die Stimmung und ber Titel bes Bilbes; fie tonnte ebenfomobl unbeweglich in berfelben Lage eingeroftet fein. Aber eine folche Boefie ichmebt über ber flaren Lanbichaft, bag man unwillfurlich an bie ichonen Gingangeftrophen bon Uhland's Baller gemahnt wirb. Das Bild, welches noch ale "Abendaruk" - übrigens balb unter ben verichiedenften Benennungen curfirte, gemann querft in hannover großen Beifall und jog dem Maler eine Menge von Beftellungen ju, fo bag St., mit berichiebenen Barianten von großen und fleinen Glodenftublen, basfelbe Bilb achtundzwangig Mal wiederholen mußte. Gines berfelben, unter bem Titel "ein Thurmfenfter", erwarb 1843 Ronig Bubmig I. für bie neue Binatothet (in Lithographie und Photographie bon Biloth und Boble). 3m 3. 1840 war Stange's Rame icon begrundet, fo bag Graf Racapneti ihm eine ichone Stelle in feiner Runftgeschichte (II, 384) einraumte. Beim großen Albrecht Durer-Tefte bes genannten Jahres jungirte St. als BBaffenichmiebgefelle; bas von Eugen Reureuther gezeichnete Coftumportrat lagt ein feingeschnittenes, gartes Geficht erfennen; ein bon Sanfftangl 1853 photographirtes Bilonif erinnert an be Beite's milbe Buge. Es hatte ber Ramensjug eines gelehrten Baftore ober Eregeten barunter gepaßt. Gine Bufte mobellirte Job. Salbig. - Faft ausnahmslos bewegten fich Stange's Bilber auf bem Gebiete der Alpenwelt Baierns und Tirols, fogar die harmlofe Menterichwaige, bamals der Saupttummelplag ber Munchener Runftler und ber gebilbeten Belt, jog er in feinen Rreis; ein Bilochen Diefer Art hat C. Schleich 1845 burch Stich perpielfaltigt. Bisweilen ftreifte feine Erinnerung auch nach ben berwandten Bartien ber fachfifden Schweig. Insgemein aber liebte er, reines Sonnenlicht mit fpielenden Schatten, ichwermuthige Bolfenguge ober eine Mondbeleuchtung mit magifchen Lichtreflegen barüber ju gießen; folche Stimmungsbilber wurden bamals burch Anub Baabe, Morgenftern und Schleich beliebt und St. erceflirte barin, namentlich in feiner gleich gu befprechenden zweiten Beriode, mit eminenter Birtuofitat. Borerft fcuf er aber noch 1848 bas (auch burch Steinbrud verbreitete) icone Stimmungsbilb, wie junge Manner auf hober Bergesipige in fruhefter Morgenftunde bas mit Gichenlaubtrangen gefchmudte beutiche Banner aufpflangen, indeffen bon ben benachbarten Soben lobernbe Freudenfeuer antworten; Budwig Schwanthaler foll bagu bie 3bee mit einer Figurenfligge gegeben haben. Im folgenden Jahre (1849) ging er zum erften Male über die Alpen nach bem Wunderlande Italien, welches ihn, absonderlich bas icone Benebig, vollftanbig mit feinem Bauber umfing und beftridte, fo swar, bag wir Stange's Ramen faft nur in Berbindung mit einer venetianifchen Mondnacht ju benten vermögen. In Diefen Schöpfungen ift St. ein mahrer Dichter, wie Bofeph b. Gichenborff: Den gangen wolluftigen Bauber nachtftiller Garten, in welchen bie Brunnen berichlafen raufchen, Die buftichmule Ginfamteit mit boben Marmorbilbern, Balafte im filberumfloffenen Monbenglang, welcher binter hoben Binien, über Lorbeer, Aloen, Chpreffen und berichwiegenen Lauben binfpielt - bas weiß St. mit padenbfter Bahrheit wiederzugeben. 3wei Berlen Diefer Art befist Die neue Pinafothet: Gine "Landschaft bei Mondlicht" (vgl. Beil. 27, Reue Munchener Zeitung 1857) und "Schiffe im Golf bon Benebig" mit G. Maria bella Salute im Bintergrunde und bem Doppeleffect von Mond. und Schifflaternenlicht (in lithographischem Farbenbrud bon 3. Bolifie). St.

wiederholte bergleichen vielfach, immer mit Glad, originell und frifch bleibenb. Indem er fich bei ofterem Aufenthalte ju Benedig auch mit ber Beidichte biefer Lagunenftabt befaßte, beichlog er bie vier Tagesgeiten mit Bilbern aus ber venetianischen Sistorie gu ftaffiren. Als "Morgen" wahlte er bie "Berlegung bes Dogensibes nach ber Infel Riva alta", welche 809 ben Angriffen bes franfifchen Bipin Biberftand leiftete (vgl. Eggers, Deutsches Runftblatt 1858, G. 122). 3m bollen Glange bes "Mittags" geigte er bie unter Beniero "bon ber Geefclacht bei Lepanto fiegreich rudtehrende Flotte"; "bas Begrabnif bes letten Dogen" (ebenbaf. 1854, G. 124) gab bas Mctib jum "Abend", mabrend bie "Racht" mit bem "letten Gonbolier" ftaffirt ift, welcher am Godel einer ber beiden Bigggettafaulen figend, ben Untergang ber alten Berrlichfeit auf feiner Laute befingt. Der um 1854 vollendete Cyclus (nach ben Cartons photographirt bei Saniftangl) ftanb faft gleichzeitig mit Teichlein's "Rattenfanger bon Sameln" lange Beit bei einem Danchener Runfthandler (Beil, 249, Reue Danchener Beitung bom 19. October 1859). Rachbem bas Project, bas Bange in groferen Dimenfionen für ben Ronig bon Breugen auszufihren, fich zerfchlagen batte, murbe bas Bert gertheilt, b. h. zwei Bilber babon erwarb Graf Palffy, mabrend bas 1854 gemalte, von Ronig Ludwig I. angefaufte Dogenbegrabnig in Die neue Binatothet gelangte (im lithographischen Farbenbrud von 3. Bolifie), wo bas außerft paftos aufgetragene und bon St. vielfach mit Asphalt übermalte Bilb balb ju reifen und rinnen begann, und nur burch grandliche Reftauration wieber in Stand gefett werben tonnte. Das Technifche galt überhaupt für bie fcmache Seite Stange's, welcher es geitlebens bitter gu fublen batte, bag feine fünftlerische Ausbildung eine rein autobidattische war. Immer blieb er im Rampfe mit ben Mitteln, Die feinen 3been gum Ausbrude bienten; bei feinen Figuren war Freundeshulfe unentbehrlich, welche auch feine, mit mabrer Paffion immerbar ichief gemalten Thurme regelmäßig fentrecht repariren mußte. - In Benedig war St. neuerbings mit Rarl Rahl gufammengetroffen, welcher auf ihn großen coloriftischen Ginfluß ubte. Der gesuchte, aber gegenseitig fich abichwächende Effect von Abendfonnengluth und Radelbeleuchtung beim "Dogenbegrabniß" mare auf Rahl's Rechnung ju fegen. Rach Rahl's Ordination und Recept copirte St. auch Tizian's "Affunta" und die schöne "heilige Barbara" bon Balma Becchio in G. Maria Formofa. Der jedem Runftler baraus erwachsende Rugen ergiebt fich von felbft. Borftbergebend tauchte wol auch einmal bei St. ber Ginfall auf, fich mehr an bas Figurliche gu halten; Die fconen Benetianerinnen hatten ihm, wie er glaubte, wol genugend Stoff und 3been geboten. Go hatte er fich einen ehrenvollen, ruhmreichen Namen errungen, feine Bilber wurden gefucht und gingen in die Welt, nach England und Amerifa. St. lebte mit feiner gartlich geliebten Mutter, welche er balbmöglichft au fic genommen hatte und mit ber garteften Aufmertfamleit pflegte. Rach ihrem 1852 erfolgten Ableben beirathete St., überfiebelte aber plotlich 1858, in bemfelben Jahre wo er als Anerkennung feiner tunftlerifchen Leiftungen bon Ronig Ragimilian II, mit bem Ritterfreug bes Berbienftorbens bom beiligen Michael ausgezeichnet murbe, gur lleberrafchung feiner Freunde, nach dem swiften bem Starnberger- und Rochelfee gelegenen Sindelsborf, wo er ein Banerngut laufte und ale - Landwirth ibhllifch ju leben mahnte. Er vergag babei nur bie golbene Birthichaftsregel Goethe's, bag Reiner fich mit ber Erbe einlaffen follte, ber nicht von ber Scholle ftamme. Das Gutchen war gering, ber Boben theile Moor- und Saibeland, wenig rentirlich und noch bagu mit Spotheten belaftet. Aber es ichien fo reigend auf eigenem Grund und Boben gu figen und Morgens ber Detonomie und Rachmittags ber Malerei ju obliegen, bagu noch in ber Rabe ber geliebten Berge; und bann erft bie Rebel- und Monbiceinnachte fiber

ben benachbarten Geen! Rur ju balb erfolgte bie Entianfchung. 3mar cultibirte er mader und mit mabrer Bergensfreube, wobei ibm fpater fein au Schleifebeim und Beihenftephan grundlich gebildeter Sohn beiftanb; mit induftriofem Blide bie Sachlage Aberichauend, ftiftete er in ber ihm anfänglich mit bauerlichem Diftrauen gegenüberftebenben Gemeinde allerlei Afikliches, brachte bie Mildwirthichaft in Flor, grundete eine Raferei u. f. m. Darunter aber litt boch ber Runftler, welcher, losgeschalt bom belebenben Wechselvertehr mit gleichftrebenben Rraften, nur ju ichnell gurudging. 3mar fenbete er anfangs noch viele Bilber an die Runftvereine; ju Munchen wurde 1864 ein "Benedig", 1867 ein "Rirchweihmorgen aus ben Lagunen in Benedig" und 1868 eine "Mondnacht" angefauft; feine Münchener Freunde, insbesonbere Spigmeg und Fr. Boly, halfen mit Rath und That nach; fo gelangte noch 1873 eine "Partie aus Benedig" gur Ausftellung. Dann aber bergweifelten auch biefe Getreuen feine Bilber tunfigerecht ju machen und einzurichten. Auge und Sand wurden unficher; ba traf ihn ju Pfingften 1876 ein Schlag, welcher bie gange rechte Seite und eine Beit lang auch die Bunge lahmte. 3mar etholte er fich wieber infoweit, bag er im Februar bes nachsten Jahres, wenn er mit ber linten bie rechte Sand unterftugte, mubevoll mit ichredlich entftellten Schriftzugen gu ichreiben bermochte. Eine fleine Staatspenfion ber Atabemie, welche fpater noch etwas erhoht murbe, ichutte ibn bor ben brobenbften Sorgen. Die Bflege feiner Frau und feines Sohnes, welcher nach Ableiftung feiner Militargeit herbeieilte, maren trefflich. Im Frftigabre 1880 ftreifte ibn ein neuer Anfall, welcher bie linte Seite theilweife labmte. Als ber vielgeprufte Dulber am 9. October 1880 Abends bon einem Ausgang in fein Beim gurudfehrte, begrußte er eintretend noch feine Gattin und fant bann ftumm in ihre Arme: Er hatte lautlos und ploglich überftanben. - St. mar ohne Arg und Falich, von einer außerorbentlichen Gute bes Bergens, fo mas man fagt "ein feelenguter Menich"; nicht abfonberlich praftifch und ohne Menschententnig. Als ichoner Bug feiner Seele muß gerühmt werden die Innigleit, welche ibn an feine Mutter feffelte: er war ber Troft, ber Stols, die Stute ihres Alters. Gur jung aufftrebenbe ober un-verschulbet in Roth gefommene Runftgenoffen hatte St. in feinen guten Tagen immer eine offene Sand, ließ bon folden feine Bilber copiren ober untermalen und belohnte felbe bantbar und freigebig, felbft wenn er ihre Arbeit gar nicht gebrauchen, fonbern ganglich abichleifen mußte. Die beften Stiggen und Stubien berichentte er aufs gerabewohl an Befannte, fogar an feinen Barbier, ber baran besondere Freude gezeigt und fogar beren Rachbilbung versucht hatte. St. war, wo er auch weilte, der mabre Armenvater ber gangen Rachbarichaft. Er fibte nach die gaftliche Rachftenliebe als fein Stern auch ichon im Ginten mar. Auch in Rechtsfachen murbe er vielfach in Anspruch genommen; wenige feiner Nachbarn werden ju Gericht gegangen fein, ohne feine Anficht und Meinung erft abgehört ju haben. Mit großer Treue und Anhanglichfeit blieb er feinen Freunden augethan und mare jeglichen Opfers für fie fabig gemejen. Bemertenswerth war auch feine faft unverwuftliche, überall burchbrechenbe Beiterteit; mit liebensmurbigem humor machte er fich gern jur Bielfcheibe bes eigenen Bibes und iconte feine Berjon nicht, wogu er bon feinem erften Auftreten in Munchen bereitwillig Stoff bot. Dit großer Emphaje fur alles Eble, Schone und Broße, für claffifche Dichter und Tonfeber rebete und fchrieb er fich oft in eine Begeifterung ober umgelehrt in eine Entruftung binein, aus welcher ichlieflich wieder ber beiterfie Romifer hervorlugte. Dagu tommt noch, bag St. ein Talent hatte, fich ale Bondivant und Geinschmeder, freilich in aller Ginfachheit und Dagigfeit, aufgufpielen; er verftand bie Rochtunft trot einem herrn v. Rumobr. Ungemein fpaghalt berührt es, ploblich in einem Briefe an einen entfernten tranten Freund unserem St. auf diesem Gebiete zu begegnen, wie er den Recondalescenten einweiht in alle Geheimnisse der Bereitung eines echten hamburger Bezisteals. Das gourmandliche Bergnügen lacht zugleich mit dem Schalt aus den Augen, wenn er zum Gelingen des Werles den Gebrauch gewärmter Jinnteller verlangt und ausdrücklich beiseht: Zinnteller müßten es durchaus sein, sonst ginge es nicht, "obwohl es andere Teller ebenso gut zu leisten vermögen!" Später tühlten sich alle diese heiteren Eigenschaften zu einem tristen Pessmistenthum ab, als das Leben mit den bittersten Prüfungen an den Künstler trat und mit ihm heimtückisch rang. Er unterlag dem harten Geschick. Desungeachtet bleibt sein Rame mit seinen besten Werten stets unvergessen. Ein echter St. gereicht einer jeden Galerie zu Schmuck und Zier immerdar!

Bgl. Ragler 1847. XVII, 216. — Regnet, Münchener Kunstlerbilder 1871. II, 277 ff. — Lubow's Zeitschrift für bildende Kunst XVI, 166 ff. — Beilage 18 Allg. Zeitung 18. Januar 1881. — Becht, Geschichte ber Münchener Kunst 1888. S. 164. Spac. Holland.

Stange: Theodor Friedrich St., protestantifcher Theologe, + 1831. St. wurde am 1. nobember 1742 gu Ofternienburg, einem Dorfe im Unbali-Rothenichen, geboren, mar jeit 1770 Rector ber rejormirten Schule ju Duffels bort, feit 1773 in gleicher Stellung an ber reformirten Schule gu Rothen und feit 1781 als Director bes Gymnafiums ju hamm in ber Grafichaft Mat thatig. 1789 (nach Albert, f. u., S. 303: 1788) murbe er Brojeffor bee reformirten Gymnafiums gu Balle a. b. S., 1795 erfter Professor und - letter Ephorus biefer Anftalt bis 1804; benn in biefem Jahre wurde biefe Anftalt anigeloft; St. fiebelte vermuthlich ichon ju berfelben Beit, alfo 1804, ale auferorbentlicher Projeffor an die Univerfitat bafelbft fiber, murbe 1806 D. theol. am 14. Auguft 1828 orbentlicher Profeffor, und ftarb am 6. October 1831, 88 Jahre alt. (In bem Salleichen Lectionstataloge bes Jahres 1832 tommt baber fein Rame nicht mehr unter ben Docenten vor.) - 218 Gelebrter arbeitete St. hauptfachlich auf bem Gebiete ber biblifch-eregetischen, befonbers ber alltestamentlichen Wiffenschaften. Bahlreiche Programme, welche er in lateinicher Sprache verfatte, find verzeichnet in bem Berte: Das gelehrte Teutschland, angejangen von Samberger, fortgefest bon Meufel, 5. Muft., 7. 26. (Bemge 1798), S. 610-611. Bon feinen Schriften find gu nennent "Anticritica in locos Psalmorum varios", P. I (1791) und II (1794), 8°; "Theologische Spomilta" (1. Thl., Salle 1802; 2. Thl. ebenb. 1802; 3. Thl. ebenb. 1805, 89; "Beitrage jur bebraifchen Grammatit" (Salle 1820; gr. 8").

Rachrichten über ihn in; Das gelehrte Teutschland u. f. w. a. a. D. — hugo Albert, Der Dom und die Domgemeinde zu halle a. S. (halle 1888). S. 303 ff. — Die biographischen Rachrichten über seine letten Jahre verbenktich der Gute des herrn Professor Lic. Karl Müller, früher in halle a. S., ist in Erlangen, der sie mir aus den betreffenden Personalverzeichnissen balleschen Universität hat zugehen lassen. Paul Tichadert.

Stanger: Alois St., Medailleur, geboren am 24. Mai 1836 zu Minches als der Sohn des Zinngießermeisters Johann Baptist St., lernte erst bei dem geschiedten Siegelstecher Birnbod, stand 1854 bei dem Graveur Janah Felsner wacht in Condition und bezog hierauf die Münchener Atademie. Hier medellie St. als Schiller des Prosessions Max Widnmann 1857 ein Relief (Bacchus 1666 dem jungen Amor die Kunst des Trinsens), welches durch die silberne Chrisminge ausgezeichnet wurde. Zur siebenten Säcularseier der Stadt München 1858 schul St. seine erste "das Münchener Kindl in der Wiege" barkellinde Medaille, welche damals eine ebenso verdiente wie freudige Aufnahme sand. In nächsten Jahre componirte St. ein großes Relief "Halas und die Ahmphin

Stangl. 445

welchem ichon im Entwurf ber Breis guerfannt murbe (val. Beil. 222 b. Reuen Dandener Beitung bom 17. Ceptember 1859); fur bie gelungene Musfuhrung lounte ben Runftler bie Berleihung eines Reifestipenbiums nach Baris, um bei Jean Augufte Barre und Dangell in feiner Runft fich weiter gu bilben. Sier bullendete er 1861 eine Mebaille mit bem Bruftbilbe bes Bringen Luitpolb von Baiern und ichnitt einen Stablftempel mit bem Antlik ber Bittoria Colonna. wei Arbeiten, welche bem jugenblichen Meifter megen ber geiftvollen Auffaffung und ber Feinheit ber Musführung großen Beifall erwarben. In gleicher Beife modellirte St. die Bruftbilder von Morig v. Schwind, Philipp Foly, 2B. v. Raulbach (1862), ebenfo nach feiner Rudfehr ein fcones Debaillen-Reversbild, barfellend die vom auffleigenden Begafus getragene Runft, welches bie Dunchener Mabemie in ber Folge als befonbere Chrenmfinge bertheilte. Ferner entftanben bas lebensvolle Medaillon auf Juftus b. Liebig, auf ben Obermungmeifter Frang Taber D. Sainbl, Cajetan Grafen b. Berchem-Saimhaufen, Bermann D. Schlagintweit, die icone, fruhberftorbene Gattin Carrière's, Anguft Schäffler, ben berabmten Botanifer v. Martius und Ronig Ludwig II. Gine gang vorzägliche Leiftung mar auch die Breismedaille mit bem trefflichen Bruftbilbe Bermann Mitterer's (bes Granders ber Dandener Feiertagsichule), welches Sofrath D. Daniftangl aus Dantbarfeit gegen feinen erften Lebrer ftiftete. Gbenfo ichnitt St. Die Stempel ju ben Erinnerungs-Mebaillen auf Die Enthullung bes Reiterfandbilbes Ronig Ludwig's I. und auf bie zweite Gacularfeier ber Grandung Des Seminars ju Reuburg a. b. Donau. Infolge biefer Leiftungen wurde St. ate fonigl. Minggraveur 1864 nach Dresben berufen. Leider mußte ber gu ben iconften Leiftungen berechtigte Rünftler ichon 1867 biefe Stadt verlaffen und feine erfreuliche Thatigfeit nieberlegen, ba feinen rührigen Geift ein ichweres Leiden umnachtete und lahmte, welchem ber Deifter am 11. Juli 1870 gu München erlag. - Reben eigenen Rotigen folgten wir als Quelle einem bon beren 3. B. Rull im biftorifchen Berein fur Oberbaiern am 2. Dai 1890 ge-Shac. Solland. haltenen Bortrag fiber M. Stanger.

Stangl: Gregorius St., Benedictiner und Profeffor am Lyceum in Munchen, wurde geboren am 16. October 1768 ju Reufirchen im Balb bon armen Landleuten. Dit elf Jahren tam er an die Lateinschule gu Freifing und trat mit 19 Jahren in ben Benedictinerorden gu Rott am Inn. Dafelbft legte n am 25. October 1789 Brojeg ab und wurde am 15. November 1791 jum Briefter geweiht. 3m folgenden Jahre fandte ihn fein Abt gu weiterer Musbilbung ins Rlofter Rremsmunfter, wo er fich pornehmlich mit proftifcher Altonomie beichaftigte; 1793 beobachtete er bort eine Connenfinfternig (val. Belloder, Gelch, ber Sternwarte ber Benedictiner-Abtei Rremsmunfter, Ling 1864, 5. 111). Rach feiner Rudfehr bocirte er im Rlofter Philosophie und Theologie, um 1798 ale Docent der Moral- und Baftoraltheologie an bas Lyceum gu Manden, wo er aber ichon am 29. December 1802, taum 34 Jahre alt, ftarb. In ber fcmachlichen Conftitution und furgen Lehrthätigfeit Stangl's war an ein amiaffenderes wiffenichaftliches Arbeiten nicht gu benten. Es liegt benn auch bon ihm nur eine einzige Rebe im Drud vor, Die er ju Beginn des Schuljahres am 3. November 1802, alfo furg bor feinem Tobe, gehalten hat: "leber bie Rothwendigteit einer Reform in ber fatholischen Dogmatif" (Munchen, Lindauer, 1803, 15 G.). Aus ihr mogen ale Sauptgebanten folgende ber Erwähnung Denb fein : Die Grundurfache ber betlagenswerthen religiofen Buftanbe ber Beit liegt nach St. in der Ginfeitigleit, womit die Religion in Pragis und Theorie betrieben wird. Die einen verlangen bloge Gultur des Berftandes, Die Folge ift Unfuttichteit und Unglaube; Die andern forbern einseitige Pflege ber Tugend und bie Folge ift Aberglaube und Intolerang. Regelmäßig tritt bie Dogmatif

446 Stannius.

der Welt mit ihrem farren Auctoritätsglanben entgegen, wodurch von selbst der Berdacht des Willtürlichen der Religion im Menschenherzen wachgerusen und damit der Weg zum Indisserentismus gebahnt wird. Der richtige Weg ist der von der Bernunft- zur Offenbarungs-Religion, keine aber darf für sich und einseitig gepflegt werden, soll der wahre religiöse Sinn nicht Schaden leiden. Die philosophische Religionslehre darf nie von der positiven getrennt und dabei die Bedürsnisse des menschlichen Gerzens nicht außer Augen geseht werden. Dann werden wir bessere Bollslehrer und Seelsorger erhalten."

Aug. Lindner, Die Schriftsteller und die um Wiffenschaft und Aunst verbienten Mitglieder bes Benedictiner-Ordens im heutigen Konigreich Baiern vom Jahre 1750 bis zur Gegenwart (Regensburg 1880) I, 220. — Retrolog der Teutschen für das 19. Jahrh. von Friedr. Schlichtegroll, II. Bd. (1808) S. 123 ff.

Stanning: Friedrich Bermann St., ein ausgezeichneter und babnbrechenber Forfcher, wird bon Roftod aus ofter hermann Friedrich genannt, weil in Medlenburg ber erfte Taufname ber Rufname gu fein pflegt. Er murbe als Sohn bes aus Gattersleben ftammenden Raufmanns Johann Wilhelm Julius St. am 15. Marg 1808 in Samburg geboren, wo fein Bruber Bilbelm St. ipater portugiefifcher Generalconful und zugleich portugiefifcher Conful am geofbergoglich medlenburgifchen Sofe war. St. befuchte bie Gelehrtenichule bes Johanneums ju Samburg bis Oftern 1825, bag er in Schulpforta gemejen fei, icheint ein irriger Schluß aus feiner foatern Reigung gu fein, als guter Bateiner gern mit alten Bortanern ju berfehren. Bom Johanneum aus murbe er am 1. Mai 1825 in die Matritel bes Atabemifchen Chmnafiums, ber befannten erft 1883 gefchloffenen Samburger Salbuniverfitat als stud. med, aufgenommen, ging bon ba Oftern 1828 nach Seibelberg und bon bort nach Breslau, wo er am 26. November 1831 jum Dr. med. promobirte. Er wurde barauf Affifienp argt am Friedrichftabtijchen Rrantenhaufe gu Berlin, jugleich mit Musabung ber Bragis in der Stadt und mit mannichfacher wiffenschaftlicher Beichaftigung, Die Aum Theil icon auf feine fpateren goologifch gootomifchen Arbeiten binmies. Roch in Breslau gab er mit Schummel "Beitrage jur Entomologie" 1832 heraus, bann 1836 in Berlin "Die Gefchichte ber Cholera bis gu ihrem erften Auftreten in Franfreich" und überfeste aus bem Englischen 3. Clart's "Lungenichwindfucht". Dagu begann er icon bamals fein gepriefenes "Lehrbuch ber Allgemeinen Pathologie", deffen 1. Theil 1887 erfchien, bas nachher aber nicht fortgefest ift, und überfeste B. Raper's theoretifch-prattifche Darftellung bis Sautfrantheiten aus bem Frangofifchen, beren brei Banbe bon 1887-39 m ichienen. Auf biefe Leiftungen bin murbe er am 3. October 1837 ale orbent licher Profeffor ber Medicin an bie Universitat Roftod berufen. Damit beginnt feine tiefgreifende, weit über ben Kreis ber damals überans fleinen Univerfitat hinüberreichenbe Thatigleit. Die bortige medicinische Facultat mar, wie aud Die fibrigen, febr mangelhaft, eigentlich nur bruchftudweife befett. Debicinifor Inftitute, die biefen Ramen verbienten, gab es nur in robeften Unfangen, und eben borber erft hatte bie Energie und bie felbft eigene Roften nicht icheunde Uneigennfibigfeit bes maderen Rarl Friedrich Strempel (f. b.) etwas Beffens F ichaffen begonnen. Un die Ramen Strempel und St. Inupit fich bas erfte Mufbluben ber Facultat. St. mußte Phyliologie, pergleichenbe und pathologide Unatomie und allgemeine Bathologie gufammen übernehmen; er wurde Directel bes neuen, eigentlich erft bon ihm noch ju grundenben "Inftitutes ibr tergleichende und pathologische Anatomie und Physiologie", er ichuf fich felber all ben Anfang einer rafch machfenben bergleichend anatomifden Sammiung. 250 Intereffe, welches er bafür ju erweden wußte, wirfte alebald ibrbernd unter den

Stannius. 447

Mergten bes Lanbes, aber auch unter ben gablreichen Schiffern ber Stabt, bie ibm baufig Gethier, barunter einmal werthvolle Gremplare lebenber großer Mapperichlangen, auführten. Dabei mußte er fich bie erften Jahre mit einem bom phpfifalifden Dufeum erborgten Mitrofcop bebelfen. Da er einfah, bag bas Leben und die pathologifchen Borgange ber Thiere Diefelben Ericheinungen im Denfchen ju erfennen und ju beuten, ober wenigstens auf beren Spur gu führen, geeignet fein mußten, fo manbte er ben Saupttheil feiner Arbeit ber anatomifchen Untersuchung ber Thiere ju, borgugemeife ber bes Rerbeninftems, und ber Berrichtungen einzelner Organe, wie bes Bergens, ber Rieren in gefunden und tranten Buftanden. Dafür tonnte er fich nicht mit bem tobten Thiere beanfigen, er ging alfo jum Berfuch am lebenben, jur Bivifection, fiber. Go wurde fein Inftitut bas erfte gootomifchephpfiologische in Deutschland - und fand balb weitverbreiteten Ruf und Rachahmung; St. felbft aber ift auf biefem Bege einer ber namhafteiten Mitbegrunder ber neueren Debicin geworben. Bur feine Thierunterfuchungen lieferten ibm bie aus ber fischreichen Barnow und ber Ditee ftets leicht ju erhaltenden Gifche bas reichfte und bedeutsamfte Material. Rach einem "Lehrbuch ber Unatomie ber Birbelthiere", bas 1846 in Berlin erichien, folgte baber icon 1849 in Roftod bas bamals Auffeben erregenbe "Beripherifche Rerbenfpftem ber Fifche". Aber alle biefe Studien und Arbeiten begog er boch flets auf bie miffenschaftliche Begrundung ber Debicin als feinen Sauptzwed. Die Bahl feiner, jum Theil Aberaus bebeutungsvollen Schriften aufgugablen, ift bier nicht ber Ort, Die Titel allein fullen in Bland's Dedlenburgifchen Aergten fast zwei Seiten (169-171); fie bilbeten, foweit fie nicht felbstandig erichienen, bon 1832 bis 1852 Bierben in Beder's preug. medic. Beitung, Beder's Litterar. Unnalen, Casper's Wochenichrift, Sufeland's Journal ber pratt. Beilfunde, 3. Maller's Archiv ber Anatomie, bem Archiv f. phyfiol. Beilfunde, Froriep's Rotigen. Gine Angahl bebeutenber Artifel von ihm fieben in R. Bagner's Sandwörterbuch ber Phyfiologie, bem Berliner enchflopabifchen Borterbuch ber medicinischen Biffenschaften, Schmidt's Enchtlopabie ber gefammten Debicin.

Reben dieser wissenschaftlich-schriftstellerischen Thätigkeit war er als akabemischer Lehrer im höchsten Grade wirksam. Wie er im Beobachten und Ertennen flar und durchbringend, so war er auch in der Sprache von knapper und schlagender Kürze und sährte dazu auch seine Schüler. Nie duldete er halbheit oder Berdeden und Bersteden hinter Redensarten, auch sein herumtasten aus Ungewisse. Auf diese Weise konnte er auch seine damals neuen und sast Schrecken erregenden, in der Stadt vielsach verschriebenen Versuche am lebenden Thier mit möglichster Präcision und dadurch Schonung vollsühren und duldete sie nicht

anbere bei feinen Sorern.

Am 29. Sept. 1838 war er zum Mitgliebe der Großherzoglichen Medicinalcommission ernannt, am 16. Februar 1860 wurde er Obermedicinalrath. Im
Interesse seines Instituts, namentlich zur Beschaffung von wissenschaftlichem
Material und Borräthen für die Sammlungen hatte er schon 1838 über hamburg helgoland ausgesucht, 1851 war er nach Kopenhagen, noch 1857 nach
Holland gegangen, dann siel er in zunehmendes schweres Leiden. Die pathologischen Borlesungen waren mit dem betressenden Theile der Sammlungen inzwischen aus seinem Wirtungstreise ausgeschieden und aus den neuberusenen Brosessor E. Ih. Adermann übergegangen; Michaelis 1862 mußte er auch die physiologischen Borlesungen ausgeben, diese übernahm Prosessor E. Bergmann († am 30. April 1865 in Gens). Ihm siel 1863 auch die Leitung des Instituts zu, als über St. unheilbare Ilmnachtung des Geistes hereinbrach. St. hat von da an sast von der Irrenheil- und Pflegeanstalt aus dem Sachsen448 Stapel.

berge bei Schwerin gelebt, wurde aber nominell noch eine Reihe von Jahren in der Lifte der Projessoren zu Rostod und der medlenburgischen Aerzte sortgesührt. Er starb am 15. Januar 1883 auf dem Sachsenberge. — Sein Sohn ift der kaiserl. deutsche Berufsconsul Dr. jur. St. in Smyrna.

A. Bland, Die medlenb. Aerzte. — Sillem, Die Matrifel des Alab. Chum. in Hamburg (1891) S. 173, Ar. 3326 und S. 207. — Refrol. im Corr.-Bl. d. Leopoldina 1883. — Dr. M. Braun, Zoologie, vergleich. Anatomie und die entsprech. Sammlungen bei den Univ. Bühow und Rostod (Rostod 1891), S. 33—36, Stannius' Bild: das. S. 34.

Stapel : Ernft St. galt bisher ale ber Berfaffer eines in Samburg 1630, bis 1651 wiederholt gedrucken und bafelbit aufgeführten Dramas . Irenaromachia das ist Gine newe Tragicocomobia von Fried und Rrieg", da der Titel ben 3m-fat enthalt: "Auctore Ernesto Stapelio, Lemg. Westph." Es ist R. Th. Gaebert Berbienft, nachgewiefen gu haben, bag biefes Drama nicht bon St. berfast worben ift, fondern bag es als Gigenthum bes befannten Dichters Johann Bill (f. M. D. B. XXX, 79 ff.) angufeben ift, der es in der "Alleredelften Beluftigung pon 1666 G. 118 unter feinen bramatifchen Arbeiten mit bem Bemerten nennt, bag er "gleichwol eines Underen Ramen für Diefes Spiel gefest" habe. Ge erflatt fich biefer Borgang folgenbermaßen. St., ber aus Lemgo ftammte und von helmftebt nach Roftod jog, um bier feine Stubien fortzuseben, ichlog in Roftod mit Rift, ber Enbe ber gwangiger Jahre als Sofmeifter eines Samburger Patriciers borthin gegangen mar, eine innige Freundichaft, Die auch in ber gegenfeitigen Mittheilung ber bichterifchen Bervorbringungen ihren Ausbrud font St. genog bereits einen Ruf als Belegenheitsbichter, und ba Rift boffen burfte, daß feine erfte bramatifche Leiftung einen größeren Erfolg erzielen wurde, wenn fie unter Stapel's Ramen bom Stapel liefe, fo nannte er ben Freund als De faffer ber Irenaromachia und ging fogar fo weit in ber Gelbitverleugnung, bat er ein Bebicht porausichidte, in welchem er feinen G. St. preift und au neme Dichtungen aufmuntert. (Fraterni amoris invictaeque necessitudinis ergo facient Johannes Ristius Holsatus.) Bor ber Drudlegung mar unter beiber Leitung in Samburg die Aufführung des Dramas burch Studenten und Landeleute erfolgt und gwar, wie Chriftoph Walther nachgewiefen bat, im Saufe bes Rathebem Ditmann in ber St. Johannisftrage. Die Rotig, Die Balther in einer Abiant und Fortjegung ber Samburger Chronit bes Abam Tragiger fant, mennt als Berfaffer bes Dramas Ristius et Stapelius. Will man nun, hierauf geftat. St. einen Antheil an ber Autorichaft bes Dramas juweifen, fo werben ibm bit hochbeutichen, Rift bie nieberbeutichen Scenen gufallen, wie Rift ben bochbeutiches Theil bes "Friedemunichenden Deutschland" gleichfalls als Stapel's Erfindung nennt. - Bon St. ift fonft nichts hinterloffen. Rift ichreibt ibm eine griff Buneigung gu finnreichen Schaufpielen gu, worin er por vielen Unberen ich gludlich gewesen fei und wie folches feine nachgelaffenen Berte bezeugen. II verlobte fich 1634 mit Stapel's Schwefter Elifabeth und fuhrte fie im folgenden Jahre nach feiner Bahl jum Pfarrer in Bebel heim. Gt. ftarb bereits = 13. October 1635. Rift widmete feinem "febr geliebten Schwager und bodit vertrauten Freunde" ein Rlagegebicht (Boet. Luftgarten 1638 Ar. 7) und fagt in einer Anmertung zu bemfelben, bag St. und er bie Irenaromachia im 3. 1630 auf öffentlicher Buhne vorgeftellt hatten.

R. Th. Gaeberh, Jahrb. bes Bereins f. nieberb. Sprachforichung VII (1881), S. 104 f., wieberholt in Deffelben Rieberbeutichem Schanfpiel und ben Anfangen bis zur Franzolenzeit (Berlin 1884), S. 87—41. — Goebele. Grundriß der deutschen Dichtung III., 212. — Walther, Correspondenzblat

bes Bereins f. nieberd. Sprachjorichung VIII (1883), G. 66.

Stapf. 449

Stapf: Joseph Ambrofius St., tatholischer Theologe, geboren am 15. August 1785 zu Fließ im Oberinnthale, † am 10. Januar 1844 zu Briren. Er machte seine Studien zu Innsbruck, wurde 1821 Prosessor der Moraltheologie am dortigen Lyceum, 1823 Prosessor im Seminar, später auch Domherr zu Briren. Als Schriftsteller bearbeitete er hauptsächlich die Moraltheologie: "Theologia moralis in compendium redacta" (4 Bde., 1827—31, 6. Aust. 1846); "Epttome theologiae moralis publicis praelectionibus accommodata" (2 Bde., 1832, an allen theologischen Lehranstalten in Oesterreich als Lehrbuch eingesührt, 3. Aust. 1863—65, von seinem Rachsolger J. B. Hosmann und nach dessen Tode [1863] von S. Aichner besorgt); "Die christiche Moral" (4 Bde., 1840—42, 2. Aust., von J. B. Hosmann besorgt, 1848—50); "Expositio casuum reservatorum in dioecesi Brixinensi" (1836). Außerdem verössentlichte St. "Erziehungslehre im Geiste der katholischen Kirche" (1832, 4. Aust. 1846) und annuhm "Der heil. Vincenz von Paul" (2 Bde., 1835) und "Geschichte des Alten und Reuen Testamentes sür die zweiclassigen Schulen in Oesterreich" (1840).

Burgbach 37, 144. — Werner, Gesch, der tath. Theol., S. 591. — Burter, Nomenclator III, 1084.

Stapf: Frang St., fatholifcher Theologe, in Bamberg geboren am 2. Dai 1766, † am 8. August 1820. Er findirte in ber Baterftadt am Shmnafium. lobann bie Bhilolophie, erwarb am 22. Auguft 1788 bie philolophifche Doctorwurde, ftubirte bafelbft vier Jahre Theologie, murbe Brafect und Repetent am Seminar, am 29. Januar 1790 Briefter, Cooperator ju Bretsfelb von 1790 bis 30. October 1792, bis December 1799 Raplan in Bamberg, hierauf bis 1805 Pfarrer in Bettftadt, bann Regens bes Seminars, Projeffor ber Moral und Beiftlicher Rath in Bamberg, legte 1806 bas Pfarramt nieber und übernahm im 3. 1810 auch bie Brofeffur ber Dogmatif. Auger erbaulichen und tatechetischen Schriften veröffentlichte er: "Theoretischer und prattischer Unterricht bon Teftamenten u. f. w." (Bamb, 1819) und "Bollftanbiger Baftoralunterricht fiber bie Ghe ober fiber bas gefete und pflichtmagige Berhalten bes Bfarrers bor, bei und nach ber ebelichen Trauung, nach ben Brundfagen bes Rirchenrechts und unter Rudficht auf Die Civilgefebe" (Bamb. 1820, 3, Auff. 1824; beforgt von C. Egger 4. Franti. 1829, 5. Rottenb. 1831, 6. Franti., 7. bearbeitet von C. Riffel 1847). Beide Bucher, namentlich bas lette, find ohne wiffenschaftliche Bebeutung, fur ben Gebrauch bes Clerus gute Schriften.

Felber II, 364. — Jad, Panth. Sp. 1086. — v. Mastiaux, Litt. Zeit. 1820, S. 168 (Intell. Bl.). v. Schulte.

Stapf: Johann Ernst St., Arzt und hervorragender Bertreter der sogemannten homdopathischen heilmethode, geboren zu Naumburg am A. September
1788, † 1860. besuchte seit 1800 die Schulpsorta, studirte seit 1806 in Leipzig,
erlangte daselbst mit der Inaugural-Dissertation "De antogonismo organico
meletemata" die Doctorwsirde, ließ sich 1811 in Naumburg nieder, wandte sich
als einer der ersten promodirten Aerzte der befanntlich von Samuel hahnemann
begründelen homdopathie zu, versuchte 1820 die homdopathische Behandlung der
äghptischen Augenentzündung, gab seit 1822 im Berein mit einigen anderen
Berussgenossen und Anhängern der genannten Methode das "Archiv sür homdovathische Heilfunst" heraus, das dis 1848 erschien, behandelte 1830 den herzog
Bernhard von Sachsen-Weiningen, wosür er von diesem 1831 den Litel eines
Medicinalraths erhielt, und 1834 zu Altenstein die damals regierende Königin
von England, deren heilung er 1835 in England vollendete, und schrieb anger
zahlreichen Aussäche für sein Archiv und andere der homdopathischen Propaganda
gewidmeten Zeitschristen noch ein Schristehen "leber die vorzäglichsten Fehler in

450 Stopfer.

Behandlung ber Schwangeren, Bochnerinnen und Sangenben, fowie in Behandlung ber Rinder im erften Lebensjahre" ic. (Berlin 1818).

Bgl. Callifen's med. Schriftstellerlegicon XVIII, 305 und XXXII, 413.

Pagel.

Stapfer: Johann Friedrich St., reformirter Theologe, † 1775. 3n bem reformirten Theologengeschlecht ber "Stapfer", welches in ber Berner Riche feit Mitte bes 18. Jahrhunderts lange Beit gebluht bat, nimmt 3ob. Friedr. St. ale fruchtbarer Schriftfteller eine herborragenbe Stelle ein. Seiner Beiftes richtung nach war er orthodorer Wolfianer, fuchte beshalb burch bemonftrative Methode die Wahrheit bes reformirt-bogmatifchen Chriftenthums "evibent" au machen. Sein Bater war Johannes St., welcher 1731 als Pfarrer ju Dun-fingen im 54. Jahre feines Alters ftarb. Geboren im Januar 1708 gu Brugg, hatte unfer St. in Bern und in Marburg, wo Bolf damals lebrte, ftudirt und burch eine miffenichaftliche Reife nach Golland feinen Blid erweitert, aber burch feinen Lebrer Bolf fich fur immer bestimmen laffen. Er hat zeitlebens in prattifden Memtern geftanben, bon 1788-1740 ale Felbprediger in ben Balbflatten, bann gebn Jahre als Sauslehrer in ber Familie b. Battenwyl ju Diegbach bei Ihnn und bon 1750 bis an feinen Tob (1775) als Biarrer bafelbft, wo er mit großer Treue und möglichfter Berabloffung ju ber Empfanglichfeit feiner Bfarrfinder Dennoch fühlte er fich weit mehr zu litterarifcher Thatigleit bingegogen und mit ftaunenswerther Broductivitat bearbeitete er die Sauptbisciplinen ber Theologie in ichnell aufeinander folgenben umfangreichen Berten. Ge ericbienen bon ibm "Institutiones theologicae polemicae universae" (5 Bbe., 1743, ber 1. Bb. in 4. Aufl. 1757); "Grundlegung jur mahren Religion" (12 Bbc., 1746—1753); "Sittenlehre" (6 Bbe., 1757—1766); "Auszug aus ber Grundlegung jur mahren Religion" (2 Bbe., 1754); "Unterricht bon bem Gibe" (1758); "Anweifung jur mahren Religion in Frag und Antwort" (1758, neu aufgelegt 1769); (?) "Abhandlung bon ber beften Urt ju predigen" (Duisburg 1758); Borrede bom Rugen und Schaben ber Chrbegierbe por David Bertiberger's Schweißerischem Chrentempel (Th. 2, 1759); Abhandlungen in Tompe Helvet. und im Museum Helveticum.

Bgl. über ihn Len's helvetisches Lexifon, 17. Theil, 1762, S. 513 ff. und Supplement 5. Bd., 1791, S. 605. — Meusel, Lexifon ber vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, XIII. Bd. (1813) S. 287. — Alexander Schweizer, Die protestantischen Centraldogmen, 2. halite (1856) S. 758. — Güder in herzog-Plitt-haud, Realenchstopäbie für prot. Theologie und Kirche, XIV. Bd. (1884) S. 604 ff. B. Lichaffert.

Stapfer: Johannes St., reformirter Theologe, geboren 1719, † 1801, Bruder von Joh. Friedr. St. (J. d.). — St. ist ein Glied der bekannten Bernet Theologensamilie Stapfer, wirkte als Prosessor der polemischen Theologie in Bem seit 1756; 1774 erster Prosessor der Theologie baselbst; resignirte wegen Alterssichwäche 1796 und lebte von da an zurückgezogen dis an seinen Tod 1801. Er hat sich besonders durch eine "Neue metrische Uebersehung der Psalmen, nach der alten Melodie zum Gedrauche der Kirchen", verdient gemacht. Dieselbe wurde in der Berner Kirche, wo man sich dis dahin der Lobwasser stüder schweizer Güder schweizer Balder schweizer Güder schweizer Güder schweizer Sider schweizer Sider schweizer schweize

außerbem von ihm vor: "Predigten" (5 Thle., Bern 1761—1776, 8°); "Rene Predigten" (6 Thle., ebendaß. 1776—1781, gr. 8°); "Theologia analytica" (T. 1, ibid. 1763, 4°); "Anweisung für die akademische Jugend" (ebendaß. 1768, 8°); "Reues Gebetbuch" (ebendaß. 1768, 8°); "Pfalmen und Festlieder für den öffentlichen Gottesdienst der Stadt und Landschaft Bern" (1776). Seine Predigten "zeichnen sich durch Einsachheit, Durchsichtigkeit und Wärme aus".

lleber St. handelt Len, Helvetisches Lexison, Supplement 5. Bb. (1791) S. 605. — Meusel, Lexison der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen tentschen Schriftsteller, XIII. Bb. (1813) S. 286. — Güder in Herzog-Plitt-Band. Realencystopädie für prot. Theol. und Kirche. XIV. Bb. (1884) S. 606.

B. Tichadert.

Stapfer: Philipp Albert St., fcweig. Staatsmann und Gelehrter, geboren am 23. Geptember 1766 in Bern, † am 27. Darg 1840 in Baris. Sein Bater, Daniel St. aus Brugg im Margau, war Pfarrer am Berner Münfter, feine Mutter, Burnand mit ihrem Familiennamen, war aus Moubon im Baabtland geburtig. Germanifches und romanisches Wefen verbanden fich im elterlichen Saufe, und diefe Berbindung augerte ihre Birfung auf die geiftige Ent. midlung bes Rnaben. Bur ben theologischen Beruf bestimmt und begeiftert, eignete er fich in ber Litterarichule und in ber Atabemie feiner Baterftabt umaffende Renntniffe, namentlich in ben alten Sprachen und in ber Bhilosophie an und gab fcon 1786 feine Erftlingsarbeit "De philosophia Socratis" heraus. Gin Jahr barauf folgte eine alademische Festrebe "De vitae immortalis spe firmata per resurrectionem Christi". 3m Berbft 1789 begab er fich jur Fortfebung feiner Studien nach Bottingen, wo er u. a. Gidhorn, Dichaelis, Benne, Spittler, Schloger, Lichtenberg, borte. Im Beftreben nach univerfeller Bilbung mar er in Gefahr feinen Rraften gu biel jugumuthen, und ein balb nachher ausbrechenbes Augenleiben hatte ohne Zweifel in übermäßigem nachtlichem Studiren biel Anregung. Gine Reise nach Bondon und Paris (1791/92) führte ihm eine Menge bebeutenber Anschauungen qu. Er mar gereift, als er in bie Beimath aurudfehrte, mo ihm, querft in Stellvertretung feines Obeims, Die Brofeffur ber theoretischen Theologie an ber Afabemie, banach auch bie ber Philologie und Philolophie am politifchen Inftitute, einer Bilbungsanftalt fur Die patriotifche Jugend, übertragen wurde. Rach dem Abgange von J. S. 3th (j. A. D. B. XIV, 643) (1796) wurde er fogar Director biefer Anftalt. Die pabagogische Thatigteit, Die er in Diefen Jahren entfaltete, hinderte ihn nicht an ber Abfaffung einiger Schriften, Die feinen Ramen in weiteren Rreifen befannt machten. Gine Inauguralrebe "Die fruchtbarfte Entwidlungsmethobe ber Unlagen bes Menfchen. sufolge eines fritifch-philosophifchen Entwurfs ber Culturgeichichte unferes Bedelechts" (1792), war eine glangenbe Bertheibigung bes Studiums ber claffifcen Werte ber Briechen und Romer. Gine Abhandlung "De natura, conditore et incrementis Reipublicae ethicae" (1797) bezeugte ben großen Ginfluß, ben Rant auf St. ausgelibt hatte, ohne bag er baburch bauernd bom Boben bes pofitiben Chriftenthums losgeriffen worben mare. Der "Berfuch eines Beweifes ber gottlichen Sendung und Barbe Jefu aus feinem Charafter" (1797), war die Grweiterung einer im Berner Danfter gehaltenen Predigt.

Mitten aus dieser ruhigen Laufbahn des Lehrers und Schriftsellers wurde St. burch die Ereignisse des Jahres 1798 herausgerissen. Mit dem Falle Berns entschied sich der Sturz der alten Eidgenossenschaft. So lebhaft St. den Sieg ber revolutionären Grundsähe in seinem Baterlande wünschte, so hestig stießen ihn die Gewaltsamleiten der Franzosen ab. Bern hatte am schwersten unter ihnen zu leiden. Um einige Erleichterungen beim französischen Directorium po-

ermirfen, fandte bie probiforifche Berner Regierung Luthard und St. nach Bart. Der verhältnigmäßig febr gunftige Bertrag vom 27. April 1798 war nicht fowell ihr Bert, als eine Frucht der Unftrengungen und der Gewandtheit G. A. Jenner . Aber ber Aufenthalt in Paris mar fur St. in jeder Beife lehrreich. Er that tiefe Blide in Die Ibeen ber leitenben Berfonlichfeiten Franfreichs, namentlich foweit fie fich auf die gufunftige Geftalt ber Schweig bezogen. Damale lemte er auch eine burch bie ichonften Bergens: und Beifteseigenschaften ausgezeichnete Dame, Marie Bincent tennen, Die er balb barauf als Gattin heimfabrte. Die Che, ber zwei Rnaben entfproffen, mar eine febr gludliche. Gt. weilte noch in Baris, als er bom belvetifchen Directorium jum Minifter ber Runfte und Bifferfchaften ernannt wurde. Damit begann fur ibn eine Beit angeftrengtefter Arbeit, Abgefeben bon ben Begiehungen bes Staates gur Rirche, mar bae gefommie Bilbungsmefen feinem Minifterium unterftellt. Denn bies umfagte auger Gulm und Schulmejen, noch die Breffe, burgerliche Fefte, Aufficht über Muleen, Biblie theten, öffentliche Bauten. Alles mußte erft organifirt werben, unter ben großten Schwierigfeiten, bei mangelnben Mitteln, mahrend bas Land von fremben Truppen befest, und Schauplag blutiger Rampfe mar. Das bebeutenofte Sinbernig bauem ber Erfolge mar aber bas Biberftreben bes fchweigerifchen Bolfegenius gegen ben Unitarismus, bem St., wie Labarpe, Rengger und fo biele andere ibm imig verbundene Manner, hulbigte. Sein Ibealismus hob ihn jedoch über bie Schranten feiner Zeit hinweg, und manche Saat, die er ausstreute, reifte fpater. Bie er felbft beim Untritt feines Amtes feine Aufgabe faßte, gebt am beutlichten aus einem am 15. Auguft 1812 an Paul Uffert geschriebenen Briefe beiber, in bem er einen Rudblid auf feine Berwaltung wirft. "Wegen bes Stufeganges ber miffenichaftlichen Bilbung wollte ich es nach ber Smith'ichen Theme ber Division de Travail dahin anlegen, daß nach und nach alle unfere in bo Schweis bamals bestehenden hohen Schulen ju gründlichen Borbereitungeanfialte umgeschaffen, und bann eine einzige Rationaluniverfitat creirt wurde . . . 31 biefe Gentralanftalt mare Riemand aufgenommen worden, ale wer bon ein ber borbereitenben Alabemien mit allen Braliminartenntniffen binreichenb auf reichend ausgeruftet, nach überftanbenen Brufungen biscutirt worben mare Das Bange follte ein Inftitut fronen, das die ausgezeichnetften Belebrien wi Schriftsteller begriffen und jugleich die Oberaufficht aber die gange Unterrid bierarchie geführt batte . . . Alle bie gerftreut eriftirenben theologischen, juriftifda therapeutisch-flinischen Ratheber waren burch bie beffer organisirten und wollt ausgestatteten Lehrstellen in ber Centralanstalt erfett, und bie nach und nat an ben bisherigen Afabemien burch Tob ober anderweitige Berforgung eingebet ben Facultatsftuble entweder gur Berbollftandigung des reinen Theile bee Unter richts (ber propabeutischen Bilbung), in Lehrstellen fur Philologie, Mathemati-Raturwiffenschaft, speculative Philosophie, geschichtliches Studium jeber Mit ber wandelt, oder in die nationaluniversität verfest und gu ihrer Fundirung un verwendet worden. Die Behorden bes Unterrichtsmefens hatte ich mit ben übrige Staategewalten . . . baburch in nothwendige Berfnftpfung und mobiltblim Bechfelwirfung ju fegen gefucht, daß die Erhibition bon afabemifchen aber Um berfitatszengniffen, wegen bollenbeter Stubien in einem Fache ober meniglim wegen erhaltener propadeutischer Cultur, jur Babliabigfeit für Stellen in allen andern 3meigen ber Ctaatseinrichtung unablaffig und berfaffungegemat win geforbert worden. Der heillofen Bermahrlojung ber Bildung ber untern Balle claffen follte, wie billig, mit Urgens gefteuert merben; und bagu marb ber In fang burch die Erziehungerathe und Inspectoren . . . wirflich mit mehr auf gemacht, ale in ben unruhvollen Zeiten, wo diefe Beborben vrganifirt mutte ju hoffen frand . . . Der Impule, ben biefe Danner gaben, mabrt in mande

Kanton noch fort, und die Schulinspectorencreation hat alle andern Revolutionsichopfungen überlebt. Wie ich als Ministre des Cultes die Religionslehrer beider Kirchenparteien zu einem moralischen Wettstreit aussoren und ihre kirchliche Thätigkeit zu immer ausschließlicherer und reinerer Berwendung sur sittliche Besserung und Bolksveredlung hinlenken wollte, spricht sich in meinem Schreiben an die Geistlichkeit von 1798, einigen Hauptideen nach, schon so deutlich aus, als es Umstände und Klugheit gestatteten. Dieses Programm und die Anrede an den Erziehungsrath in Luzern, halte ich für das Erträglichste was ich geschrieben. Rengger giebt der Botschaft über die Organisation des öffentlichen Unterrichts den Borzug, allein in derselben ward der Horizont, schon durch viele

Rebenrudfichten beengt, fehr umnebelt."

Richt alles, was St. ale Dinifter in Angriff nahm, ift in Diefen Worten berfihrt. Bieles, wie feine Beftrebungen fur Die Stiftung von Lehrerseminarien, feine Unterftugung Beftaloggi's, feine Begrundung eines helbetifchen Bolfeblattes und eines "Bureaus für Nationalcultur", feine Berbienfte um Erhaltung der Bibliotheten . . , Bewahrung eines Nationalardives u. a. m., darf daneben nicht vergeffen werben. Die Botichaften, Inftructionen, Gutachten und andere von ihm felbft mit ausgefuchter Sorgfalt berfagte ober boch bon ibm genehmigte Actenitude bezeugen feinen unermitblichen Gifer und feinen weiten Blid. Mus Urfunden Diefer Urt erfennt man auch am beften feine perfonliche Unficht über bie auftauchenden Fragen ber Rirchenpolitif. In der Theorie betrachtete er die Rirchen nur als Privatgefellichaften. Dies tonnte aber ber Cultusminifter ber belvetischen Republit in ber Praris nicht folgerichtig burchführen, weil er bamit aberfluffig geworben mare. Auch war er nicht ftart genug, in jedem einzelnen Rall den Biberftand bes Directoriums gegen feine Entscheibungen gu brechen. Auf der anderen Seite beschuldigte man ihn nicht felten der Abficht, die Philo-Topbie an die Stelle ber driftlichen Offenbarungsreligion fegen gu wollen. Mus allen biefen Berhaltniffen erwuchfen ibm mannichfaltige Aergerniffe. Um fich bon ben Beschwerben feines Amtes gu erholen, erbat er im Juli 1800 einen mehrmochentlichen Urlaub, ben er in Baris bei feinen Bermanbten verbrachte. Bugleich murbe ihm aber eine politische Diffion anbertraut, womit fich fein Uebergang in die biplomatische Laufbahn bewertstelligte. Denn balb banach wurde er jum interimiftifchen Gefchaftetrager, bierauf jum bevollmachtigten Minifter ber belvetischen Republit bei ber frangofischen ernannt. St. brachte fur ben neuen wichtigen Boften, auf ben er geftellt murbe, manche fehr nutliche Baben mit: weltmannifche Bilbung, Anmuth ber Unterhaltung, icharfen Berftand, bolle Beberrichung ber frangofischen Sprache, Die er beinabe mit noch großerer Feinheit handhabte ale bie beutiche. Dagegen lagt fich bezweifeln, ob er in gleicher Weife über Raltblutigfeit und Menschentenntnig gebot. 3mar burchichaute er Rapoleon's bespotische Ratur volltommen und lernte im Bertehr mit Siebes, Talleprand, Fouche und anderen Berfonlichfeiten bon Unfeben vieles, mas ferner Stebenben berborgen blieb. Much mar es fein ichlechter Rath, wenn er, taum in Paris beimifch geworben, an Ufteri fchrieb: "Gilet, eilet euch eine Beriaffung an geben und diefe Berfaffung ins Bert gu fegen. Thut, als wenn ibr euch ber Borichrift des erften Coniuls gemäß als in einem probiforischen Buftand betrachtet; allein handelt, handelt, um Gottes Willen, und fündiget, nach bollenbetem Bau, Die Sache als geschehen an. Go tonnet ihr allein eure Unabhängigteit retten, bas Bert einer Berftudelung ober ichimpfliche Unter-werfung erichweren und die fo nothige Achtung einflogen, die wir nun ganglich eingebift baben." Aber er ließ fich ju bem Brrthum berleiten, bag bie franabfilde Regierung ben Unitarismus in ber Schweig unter allen Umftanben ftugen wurde, und war mitunter im ichriftlichen wie im mundlichen Berfehr mit ben

Machthabern an der Seine zu unvorsichtig. Freilich war es ein schweres Werl, wie er sich einmal ausdrückt, "den Tiger bei guter Laune zu exhalten", die Würde des durch Parteitämpse zerrissenen Baterlandes zu wahren und die Plane

ber Begner ju burchfreugen.

Manches gelang ihm, wie bie Erhaltung bes Rantons Margan in ber fogenannten "Berfaffung bon Dalmaifon" und die Erwirtung ber Abberufung Reinhard's, eines Freundes ber Soberaliften, bom frangofifchen Befanbtichafte poften in ber Schweig. Aber ber Lauf ber Greigniffe mußte ibm feine Obnmacht immer beutlicher jum Bewußtfein bringen. Ramentlich blieben feine Berfuche, bas Ballis fur bie Schweis ju retten, vergeblich. Er felbft gerieth fogar in eine fo ichiefe Stellung, bag er bem Bormurf ber 3meibeutigfeit nicht bat entgeben tonnen. Der Gefandte und ber Brivatmann St, tamen mit einander in Biberfpruch. Der Staatsftreich bom 28. October 1801 war ihm nicht unerwartet und nicht unerwünsicht. Alls aber bie neuwahlen pormiegenb fobere-Liftifch ausfielen, feine Soffnung auf eine Rufion ber Barteien icheiterte und feine unitarifch gefinnten Freunde ihrem Unwillen Luft machten, verurtheilte er bas Beichehene aufs fcarifte. Bahrend fein Borgefehter, bas Saupt ber neuen Regierung, Landammann Reding (f. U. D. B. XXVII, 523-529) im Begriff war, in Baris ju ericheinen, rieth St. ben Freunden, Die Abmefenheit bes Dannes ju benuten, um eine "neue Revolution" ju unternehmen. Damale tam es noch nicht bagu, und St. mußte fich mit ber Aufnahme bon feche Unitariern in bie beimische Centralbehörde beanngen. Bald barauf jedoch, am 17. April 1802, murbe, unter feinem Antrieb, burch einen neuen Staateftreich Reding verbrangt und ben Unitariern die Dacht gurudgegeben. Allein ber von Rapoleon im Juli befohlene Abzug ber frangofifchen Truppen aus ber Schweig bewirfte alebald bie Auflehnung eines großen Theiles ber Bevollerung gegen bie ihr aufgebrungene umitarifche Berfaffung. In St. tampften bie Befühle ber Benugthung ubrt Die Befreiung feines Baterlandes von den fremben Solbaten mit benen ber Furtht wegen ber eingetretenen Folgen. Beim fiegreichen Fortichreiten bes Aufftanbes ward er beauftragt, die Sulfe Rapoleon's anzurufen. Er erbat eine formelle Go flarung ber Anerfennung ber bedrangten belvetifchen Regierung, Abfendung eines außerordentlichen Gefandten und einiger, in frangofischem Dienfte ftebenber Schweiger Goldtruppen. Rapoleon aber hielt im Berbft 1802 Die Stunde fit gefommen, felbft mit Baffengewalt einzuschreiten und fich ber Schweig als Ber mittler" angubieten. Wie Stapfer's Berg baburch verwundet murbe, ergiebt fic aus feinem Ausspruch : "D ungludliches Baterland, unfere Zwiftigfeiten bebroben und mit bem Berluft nicht nur jeglicher Bohlfahrt, fonbern auch ber Achtung. bie man bisher bem Schweigernamen gollte. D wir tonnen nicht einmal mit Frang I. ausrufen: "Tout est perdu fors l'honneur." Er bestrebte fich, um fo viel wie möglich gu retten, Die tuchtigften Gefinnungegenoffen fur bie Confulta ju gewinnen, die fich in Paris ju verfammeln hatte. Er felbit gebone ihr als Gefanbter wie als Bertreter von Thurgan und Margan an, entwarf eine Dentichrift, in ber er bie Rothwendigleit einer fraftigen Centralregierung fit Die Schweis nachzuweisen fuchte, und war Ditglied bes Behnerausichuffes, bit mit Rapoleon und feinen Commiffgren gu berathen batte. Obwohl bie ben biefem aufgelegte Debiationeverfaffung die hoffnungen ber Unitarier bernichtet. ertannte St. fie fpater boch als Rapoleon's "beftes Bert" an. Bon Rapolion jum Prafibenten ber Liquidationscommiffion ernannt, begab fich St. im Ibal 1803 nach dem damaligen Borort Freiburg, wo biefe Commission ihre Im handlungen führte, reichte aber balb feine Entlaffung ein. Geine biplomatifde Laufbahn mar mit ber Ginfuhrung ber Debiationsberfaffung gu Enbe. Er lebit urtheilte 1811 freimfithig über fie: "Deine Barifer Berhaltniffe und Griabrunge

hatten ber von mir vertheibigten Sache und ihren eblen Freunden weit nühlicher fein tonnen, wenn ich damals nicht, theils aus Mangel an wirllich praktischen Staatskenntniffen, theils aus zu festem Bertrauen auf die Heilfamkeit oder unsehlbare Beredlungskraft gewisser Berfassungsformen, auf einmal gesaßte spstematische Jbeen zu viel Gewicht, zu geringes Interesse hingegen auf den Einfluß

bes Berfonals und bie Dacht ber Angewöhnungen gelegt batte."

Dit bem Jahre 1803 beginnt ber zweite, weniger geraufchvolle, aber nicht minber angiebenbe Abschnitt von Stapjer's Leben. Mus bem fiftemijchen Deere ber Bolitit rettete er fich wieber jur Beschäftigung mit ben geiftigen Fragen. Rwar blieb fein lebhaftes Intereffe ben politifchen Angelegenheiten bewahrt, und hie und ba fand er felbft Anlag bon ferne in fie eingugreifen. Go betheiligte er fich an ber St. Baller Bisthums- und Thurgauer Collaturfache, und gedachte burch Beröffentlichung feiner Roten von 1802, ber Annegion bes Ballis burch Franfreich entgegengnarbeiten. Er verwandte fich 1814 gu Bunften ber Unabhangigleit ber Schweiz und bes Beftandes von Margan, mas ihm 1815 bie Wahl in ben bortigen Großen Rath eintrug. Auch fpater noch, wie 1823, als ibn ein Aufenthalt in London mit mehreren ber bortigen Minifter in Berubrung brachte, und 1837 bei Gelegenheit bes Confeilhandels, machte er feinen perfonlichen Ginflug in patriotifchem Sinne geltenb. Bon folden 3mifchenfallen abgeleben, blieb er aber lediglich ein Beobachter ber politischen Borgange, burch ieben freiheitlichen Fortichritt und burch jeben Gewinn ber Cultur hocherfreut. Seine Beit geborte in erfter Linie ichriftftellerifchen Arbeiten, mobei ibn nicht am wenigften der Wunich leitete, Die Frangofen mit ben Erzeugniffen bes beutichen Beifies befannt ju machen. Bwar fließ feine Abficht, eine Bibliotheque ober Mevne germanique ju grunden, unter napoleon auf unuberwindliche Sinderniffe. Die Archives litteraires, die er mit Degerando und Banderbourg berausgab, lowie die mit Billers gegrfindeten Melanges de litterature etrangère fonnten fich nur turge Beit behaupten. Gehr ichagenswerth, wenn auch mitunter berftmmmelt, maren feine Beitrage in ber Biographie universelle, unter benen bie ausführlichen Artitel Gocrates und Rant hervorragen. Manches beutiche Bert, wie bon Beeren, Cartorius, Weffenberg, bantte feiner Fürforge, bag es fich in auffandigem frangofischen Gewande bliden laffen burfte. Alexander b. Sumboldt, mit bem er innig befreundet mar, murbe in feinen ethnographischen und linquiftifchen Arbeiten bon ihm unterftust. Gelbftanbig ericbien er mit feinen Edriften "Voyage pittoresque de l'Oberland Bernois" und "Histoire et description de la ville de Berne" 1835, die fich burch feine Beobachtungen und anmutbige Schilderungen auszeichnen.

Ein anderes Gebiet von Stapfer's Thätigteit, das gleichfalls für den Schriftsteller nicht unfruchtbar blieb, war das religiöse. Dem positiven Christenthum, das sich zeitweise bei ihm verwischt hatte, wieder vollständig zurückgewonnen, war er ein eifriger Theilnehmer der Société de la morale chrétienne und wurde dadurch zuerst mit A. Binet in Verdindung gesetzt. Als angesehener Führer der französsischen Protestanten, die er mit den Forschungen ihrer deutschen Glaubensbrüder betannt zu machen suchte, schrieb er eine Reihe von Abhandlungen, die zuerst in den Archives du christianisme, im Semeur und an anderen Orten erschienen, sodann mit sonstigen seiner Arbeiten von Binet in den "Mélanges philosophiques, litteraires, historiques et religieux par P. A. Stapser" (Paris 1844, 2 Bbe.) wieder herausgegeben worden sind. Eben hier sinden sich viele seiner Reden, die er als Präsident religiöser Vereine, wie don Missions- und Bibelgesellschaft, gehalten hat. Er wies Angrisse, die Lamennais und Bonald gegen die Bibelgesellschaft richteten, zurück. Die Verdindung mit J. Monod, A. de Staft. S. Bincent, Maine de Biran, Enizot, 1807—1810 dem Sasse

lehrer feiner Gobne, tam ihm bei allen biefen Beftrebungen gu Statten. Enblid erwarb er fich ein großes Berbienft als Stifter ber fchweigerifden Onljegefell fchaft in Baris. Es fehlte nicht an Berfuchen, ibn wieder in fein Baterlant au berpflangen. Go murbe er 1813 jum Leiter ber Rantoneichule in Agrau 1816 an die Atademie von Laufanne berufen. Aber die Rudficht auf ben Bunfd feiner Gattin, Die fich nicht von Paris trennen wollte, und Die Angewohnung an ben Reig bes bortigen Lebens bielten ibn gurfid. Auch 1824 fonnte er fich nich entichliegen, einem Rufe als Profeffor ber Dogmatif an ber proteftantifde Atabemie in Montauban gu folgen. Gin Birtuofe geiftvoller Unterhaltung, fan er hoben Benug im Bertehr mit den Brogen ber Biffenichaft und Runft, bir in ber frangofifchen Sauptftabt jufammenftromten. 3m Commer bewohnte er ben Sanbfit Befair, fpater bas Schlof Talen, unweit ber Stadt Der, bas 1884 in fein Gigenthum überging. Dit ber Schweig blieb er burch mehrere Reifen und burch einen lebhaften Briefmechfel in beftanbiger Berbinbung. Bor allen waren es C. F. Labarpe, Ufteri und Rengger, mit benen er im regften Gebantenaustaufch ftanb. Gein Tob (27. Marg 1840) wurde von allen, Die feinen

Berth tannten, als ein ichwerer Berluft empfunben.

Rudolf Luginbuhl, Ph. Alb. Stapfer. Gin Lebens- und Gulturbild. Bafel 1887. Bon bemfelben Gelehrten rubren die folgenden Ausgaben wichtiger Correspondengen Stapfer's mit Freunden und Befannten: Mus Bhilipp Albert Stapfer's Briefmechfel (por allem bemertensmerth ber Briefmechfel mit Labane und Ufteri), in ben Quellen gur Schweizer Beschichte, berausg. bon ber allgem geschichtsforschenden Gesellschaft ber Schweig. Bb. XI, XII. 1891. - Briefe non 3. G. Bimmermann, E. D. Fellenberg, S. Schnell, R. Schnell und G. 2. Meber v. Anonau an B. A. Stapfer (im Archiv bes bifforifchen Bereins bes Rantont Bern, Bb. XIII. 1890). - Bgl, außerbem: Der Ranton Margan in bei Jahren 1814 u. 1815 nach Briefen aus bem Rachlaffe B. M. Stapfer's. 3m Auftrage ber biftorifchen Gefellichaft bes Rantone Aargau berausgegeben bon Rubolf Luginbuhl. Aaran 1891. - Alexandre de Humboldt et Philippi Albert Stapfer par Rudolphe Luginbuhl. (Aus ber Dentichrift ber biftet und antiquariichen Gefellichaft ju Bajel jur Erinnerung an ben Bund bit Eibgenoffen vom 1. Auguft 1291.) Bafel 1891. - Stapfer's Briefmedid mit Rengger im Leben und Briefmechfel von Albrecht Rengger berausg, Das F. Wybler. Bb. II. Burich 1847. Stapfer's Gefandtichafteberichte berout. von Jahn: Bonaparte, Talleyrand et Stapfer. Burich 1869. - Fur Die Beit bei Belvetit fiebe, abgefeben von ben belannten allgemein geschichtlichen Beilen Amtliche Sammlung ber Acten aus ber Beit ber helvetischen Republit, berause auf Anordnung der Bundesbehörden, bearbeitet von 3. Stridler. Bern 1886 Bilty, Deffentliche Borlefungen über Die Belvetil, Bern 1878. - Leben bir beiben Burderifchen Burgermeifter David v. BBB, gefchilbert von Gr. v. But Rarich 1884. 1886. - Ueber Religionsfreiheit in ber belvetifchen Republik. Rectoraterebe bon &. Bergog. Bern 1884. Mireb Stern

Stapfer: Wilhelm St., Organist in Solothurn, vorübergehend auch Bug, † am 6. Januar 1616, ist Versasser eines langen und aben Spielet: "Tragoedia von Ersindung des Hailigen Fron-Creuhes, Wie auch desen Erkölms vh gutten alten histori vod geschichtschreibern colligirt zusammen gezogen; bis dem Lateinischen in das Teutsch Rhythmographice gestellt. Nachmals, durch ein Hochehrend vod stromme Bürgerschafft daselbsten (in Zug) des 1598. Jahrd den 14. Octobris peragiert vod gespielt worden." (Handschrift in der Kantond bibliothet Aargau, 1614 datirt.) In 2 Theilen und 16 in verschiedene Schutzersallenden Acten wird die ganze Legende von Abam und Seth die Hernales behandelt, ohne jede individuelle Aussührung, selbst in Teujels- und hunde

fernen nur bie trabitionellen Derbheiten bietend. Es ift im wefentlichen nur

eine bebeutende Erweiterung eines alteren "Beilig-Rreus Spieles".

Bächtold, Geschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz S. 386—388. Anm. 109. — Das ältere Spiel bei Keller, Fastnachtspiele, Rachlese Rr. 125. — Neber die Legende s. Schröder, Vom Holte des heiligen cruzes, Einseitung S. 1. — Restle, De sancta cruce. Berlin 1889. — Keller a. a. O. S. 122. Alexander v. Weilen.

Staphorft: Ricolaus St., Rirchenhiftorifer, geboren am 1. Auguft 1679 in ber Stadt hamburg, Sohn eines Raufmanns. Borbereitet auf dem Bymnafium ber Baterftabt, flubirte er Theologie in Roftod, wo er 1702 bie Magifterwurde fich erwarb und barauf noch in Bittenberg. Am 22. Marg 1705 ward er jum Baftor an ber St. Johannistirche in hamburg gewählt und bon 1720 an verwaltete er jugleich bas Umt eines Prebigers am Bionhaufe bafelbft. 1710 gab er neu beraus 3oh. Schellhammer's geiftreiche Schriften. Borgugeweife be-Schaftigte ibn fein ganges Leben bindurch bie Gefchichte ber Rirche in feiner Baterftabt, woffir er alles fammelte, was irgent au haben mar. Die Frucht biefer Bemubung mar erft "Bergeichniß einiger gur Samburger Rirchenhiftorie geharenden Urfunden, welche theils aus Reverendi Ministerii Actis, theils aus biefiger Stadtbibliothef, theils von guten Freunden gefammelt". Samburg 1720. Darnach folgte Die Bearbeitung ber Samburgifchen Rirchengeschichte: "Historia ecclesiae Hamburgensis diplomatica, b. i. hamburgifche Kirchengeschichte aus glaubwürdigen und mehrentheils noch ungebruchten Urfunden", Samburg 1728 bis 1729, in 5 ftattlichen Banden und geht boch nur bie 1581. Die Bollenbung bes weitlauftig angelegten Berts mar bem Berfaffer nicht bergonnt. Collectaneen jur Fortfetung fanden fich in feinem Rachlag. Das Wert, fo ausführlich, hat noch immer hoben Berth, befonders auch durch die vielen mitgetheilten biftorifchen Urfunden. Außer biefem ericbien noch von ihm: "Die Befenntnig ber Rirchen in Samburg" 1728 und "Jährliche Geftalt des Samburgifchen Predigt-Amptes" 1728. Er ftarb am 7. Juli 1731.

3ocher. — Moller, Cimbria litt. I, 654. — Jangen, Rachr. 128. 301. Samb. Schriftfteller-Lexiton VII, 280. Carftens.

Staphylus: Friedrich St., protestantifcher Theologe, bann Convertit, + 1564. Die Bebeutung biefes Mannes liegt in feiner Ronigsberger und in feiner Ingolftabter Birtfamfeit; durch jene hat er als theologischer Profeffor und herzoglicher Rath von 1546 bis 1551 bie Berhaltniffe der eben geftifteten Ronigsberger Univerfität erheblich verschlechtert, burch biefe von 1560-1564 als romifch-tatholifder Streittheologe ben Protestantismus bitter belampft. -St. fammt aus Denabrud, mo fein Bater Bubelen Stapellage (woraus ber Sobn "Staphplus" machte) Amtmann bes bortigen Bifchojs mar; feine Mutter Anna, geborene Birtmann, geborte einem angefehenen Dangiger Beichlechte an. Brith bermaift, erfrente er fich befonbers ber Fürforge feines Dangiger Obeims, Gberhard Birtmann, welcher ihn mit fich auf Reifen nahm. Go tam St. nach Dangig gu feinen Bermandten; bon ba begab er fich nach Littauen gu einem Better, wo er littauifch und ruffifch lernte (weshalb er fpater bon Bielen fur einen Littauer gehalten murbe). Die nachfte Univerfitat, welche er bon bier aus ju feiner wiffenichaftlichen Ausbildung auffuchen tonnte, mar Rrafau; bort flubirte er und bemachtigte fich gleichzeitig ber polnifden Sprache. Durch Begiehungen gu einem Denabruder Landemann, welcher in Stalien lebte und fpater in die Dienfte ber Curie trat, gelang es St. fobann, von Rrafau nach Babua übergufiedeln, wo er zwei Inhre Theologie und Philosophie finbirte. 1538 tebrte er nach Dangig gurud; begab fich aber einige Jahre fpater nach Bittenberg, wo er volle gebn 3abre (bis 1546) ben Studien oblag und (1541) als

Magifter ber freien Runfte promobirte. Durch Melanchthon's Unterftubung wurde es ihm möglich, fich burch Unterricht biefe lange Beit bindurch feinen Lebensunterhalt ju verdienen. Da er bie Achtung und Liebe Aller, Die ibn naber fennen lernten, fich ju erwerben mußte, fo ift es nicht verwunderlich, bak Melanchthon ibn 1541, als er Magifter geworden war, bei gegebener Gelegenbeit bem Bergoge Albrecht von Preugen als einen "gottesfürchtigen, in drifflicher Lehre mohl gelehrten und andern loblichen Runften und Sprachen" er fahrenen Mann empfahl. Als barauf in Ronigsberg am 15. Dai 1545 ber Projeffor ber Theologie Stanislaus Rapagelanus ftarb, und ber Bergog Albrecht felbft bei feinem Befuche in Wittenberg am 9. December 1545 fiber bie Befegung ber Ronigsberger theologischen Profeffur mit Melanchthon und Anberen Rath pflog, muffen die Wittenberger Reformatoren ben Magifter Staphplus berartig empfohlen haben, bag feine Berufung nach Ronigeberg perfect murbe. Indeg machte fich St. junachft nur auf turge Beit verbindlich; ja, er lieb fich in feinem Berufungsichreiben fogar bie Rufage geben, bag er, falls im Lanbe Breugen Brrthumer in Religionsfachen porfallen wurden, nicht mehr an ben Dienft bes Bergogs gebunden fein folle. Man fragt, mober biefe Rlaufel! Bahricheinlich floß fie nicht blog aus bem Brunde, weil in Ronigsberg eine reformirte Bartei bas bortige lutherifche Rirchenwefen bebrohte und, falls fie flege, Die Lutheraner verfolgen wurde, fonbern vielmehr beshalb mag St. feine Thatigteit fur Ronigsberg nur verclaufulirt verfprochen haben, weil er innerlich bereits an ber bogmatifchen Uneinigfeit ber Brotestanten Anftog nabm und ben Rudtritt in bie papitliche Rirche fich offen halten wollte. Weben wir feiner Ronigsberger Birtfamteit nunmehr naber nach.

St. war, ale er 1546 fein bortiges Lehramt antrat, in ber offentlichen Behre noch Butheraner, ja, ein fo correcter, bag man Gape ber Concordienformel gu lefen meint, wenn man g. B. feine atademifche Disputation von ber Recht fertigung ("Disputatio de justificationis articulo", B. Tichadert, Urfunbenbuch jur Ref. Geich. Breugens [1890] III, Rr. 2002) vor fich bat. ("Est . . justificatio: justitia Christi . . . omni credenti ad justitiam imputata, at non infusa". Theje 25 unb 29; "fides nequaquam causa est merens (justificationis), quia simpliciter passive se habet fides", Thefe 82 u. f. w.) Allein die Gotnungen, welche Bergog Albrecht und Die Bittenberger Bonner auf St. gelett hatten, rechtfertigte er burchaus nicht; auf bem Ratheber verftand er, wie fein bamaliger Buborer Martin Chemnit berichtet, weber grundlich noch bestimmt borgutragen, und ichon nach zwei Jahren hatte er feine Lebrthatigleit in Ronigsberg fo fatt, bag er Dichaelis 1548 nicht mehr gur Bieberaufnahme feiner Borlefungen ju bewegen mar. Dagu tam, bag St. burch einen Streit mit Snapheus, bem berühmten hollanbifchen humaniften, ber bamals in Ronigsberg ale Leiter eines Babagogiums und als außerorbentlicher Brofeffor an ber Univerfitat mirtte, aber auf biefen Streit bin aus ber Rirche ausgeftogen und aus bem Lanbe Brenfen vertrieben murbe, an ber Univerfitat gerabegu fich unmooled machte. Diefer Streit, welcher firchengeschichtlich baburch intereffant ift, bag ber jum erften Male ein lutherifches Rirchenregiment eine feierliche Ercommunication nach Analogie bes romifchen Excommunicationsverfahrens pollage, ift queffihriet nach ben Quellen ergablt bei B. Tichadert, Urtunbenbuch u. f. w. (1890) L S. 329 - 336. Wir heben bier nur bas fitr St. Charafteriftifche berant. Gnapheus, ber geiftvolle, aber bogmatifch überhaupt nicht intereffirte Babagogs. hatte in Ronigsberg viele Reiber und Beinde; am meiften ichen ibm bie ageftellten ordentlichen Brofefforen, unter ihnen obenan St., Schwieriafeiten bereitet gu haben. So follte er 1546, obgleich er bereite feit 1541 baleloft mielt. jur Abhaltung einer öffentlichen Dieputation gebrangt weiben, ala ob er fich

erft jett als atabemifcher Lebrer ju legitimiren batte. Er tam bem Drangen aber nach. Um bie ihm unterftellte Jugend jum theologifchen Studium anguregen, wählte er dafur bas Thema "de scripturae sacrae studio". Dieje Thejen banbeln bon ber Rothwendigfeit ber Bottes- und Gelbfterfenntnig, und bag man biefe nur ber beiligen Schrift entnehmen tonne. Auf Beranlaffung bes St. aber murben biefe Thefen bom Senate ber Univerfitat abgelebnt, weil Enapheus tein Recht habe, theologische Disputationen ju halten. Das bot man bem Manne, welcher feit Mai 1545, wo ber Borganger bes St. ftarb, bis jur Antunft bes St., Sommer 1546, aushalfemeife theologische Borlefungen gehalten hatte! Darauf bin ließ Bnapheus biefe Thefen fallen und fchrieb andere "de diserimine coelestis doctrinae et philosophiae". leber biefe bisputirte er wirflich und verfocht barin ben Bebanten, bag gwar ein mejentlicher Unterfchied gwifchen Philofophie und evangelifcher Bahrheit bestehe, und beibe beshalb nicht mit einander vermifcht werben blirften, bag aber die Philojophie, weil ihr die rechte Gotteserfenntniß fehle, auf die Religion angewiesen fei. Obgleich diefe Thefen, wie felbit Melanchthon und Joachim Camerarius fpater bem Sabinus bezeugten, nichte Unftogiges enthielten, murbe boch Bnapheus bei bem Bergoge ber grobften religiofen Irrthumer, ja fogar ber Berfpottung ber Sacramente befculbigt, fo bag er felbit bie Enticheibung bes gurften in biefer Sache anriet. Go fam es ju einer fekerrichterlichen Berhandlung gegen ibn. Dr. theol. Briegmann, welcher ale "Prafibent bes famlanbifden Biethume" bamale Die bifcofliche Amtegewalt hatte, leitete ben Broceg; ein ungenannter Autor - es mar fein anderer als St. felbit - formulirte "acht Antlageartifel". Das Refultat bes Proceffes aber mar bie feierliche Ercommunication bes Gnapheus burch Briegmann am 9. Juni 1547 und feine Austreibung aus bem Lande Breugen burch ben Bergog. Diefer hat fpater Die Schmach, welche man Gnapheus angethan hatte, wieber auszulofchen gefucht und mit bem fchwer gepruften Gelehrten fich verfohnt; aber auf St. bleibt bie Schmach figen, bag er, ber innerlich bereits ftart fatholifirte, aus Gijerfucht und Streitfucht babin gewirft hat, bag ber angejebene College wegen theologischer haarspaltereien Amt und Brot verlor. Dag St. ichon bamals innerlich bom Butberthum fich abwandte und bem romifchen Sacramentsbegriff guftimmte, erfieht man aus einer Gegenthefe, welche er gegen Gnapheus aelchrieben hat; ba jagt er "coena dominica est efficax et verum corpus et sanguis Christi, etiamsi participantium credat nemo"; - alio bas Sacrament eine rein außerliche Sandlung, actio externa! Dagu pagt bann als Borausletung ber Begriff ber Rirche als außerlicher Sacramentsanftalt. (Bgl. Tichadert a. a. O. I, 332.) In ber Bunft des Bergogs hatte fich St. aber ficher gu erbalten gewußt; noch am 21. October 1548 munichte ber Gurft, bag ber Genat ber Universität mit St. berhandele, um ihn gur Fortsegung ber theologischen Borlefungen gu bestimmen. Das war aber vergeblich; boch blieb St. junachft als "Rath" im Dienfte bes Bergogs, bis ber ofianbriftifche Streit ihm ben Aufenthalt in Ronigeberg verleibete. Er verließ 1551 Ronigeberg fur immer und fiebelte 1552 (nicht ichon 1551) nach Breslau über, mobin er ichon feit 1549, ale er bort am 29. October 1549 bie Tochter bes lutherifchen Reformators Beg, Ramens Anna, geheirathet hatte, Begiehungen unterhielt. Auf ber Reife babin berblieb er ben Binter 1551 ju 1552 in Dangig und ichrieb bier bereits bom Standpunfte ber romifch-firchlichen Trabition eine Begenichrift gegen Offiander, welche unter bem Titel "Synodus sanctorum patrum antiquorum contra nova dogmata Andreae Osiandri" in Nürnberg 1553 and Licht trat; in ihr betampite er bereits die evangelische Lehre von ber perspicuitas scripturae sacrae und forberte an ihrer Statt eine authentische firchliche Auslegung ber Bibel, So ift es benn nunmehr nicht auffällig, bag ber Mann, welcher in feinem

Denten jur romifchen Rirde geborte, auch augerlich ben Schritt that, burch welchen er feine Bugeborigfeit ju ihr bocumentirte. Bon ichwerer Frantheit befallen, empfing er in Breslau gegen Ende bes Jahres 1552 bas Abendmahl nach romifchem Ritus, unter einer Geftalt, aus ben Sanben eines Beiftlichen am bortigen Dom; ein Befenntnig, bas er babei ablegte, vericonffte ibm vollige "firchliche Rebabilitation". Rach feiner Genefung trat er in Die Dienfte bes Bifchofs von Breslau und wirfte in Reife, ber Refibeng bes Bifchofe, fur Schulgwede, murbe 1554 bon Ferdinand I, jum "Rath" ernannt und in firchlichen Musgleichsverhandlungen als theologifcher Beichaftstrager vielfach verwandt. Auch ber baierifche Bergog Albrecht V. bebiente fich feiner Dienfte gu abnlichen 3meden, und bem Salgburger Ergbischofe Martin und bem Augsburger Bifchofe Carbinal Otto ftand St. nabe. Begreiflich, bag biefe Burbentrager in biefem Convertiten ein hochwichtiges Wertzeug für Die Auseinanderfetungen mit bem Broteftantismus erblidten und ihn fur Soberes auserfaben. Durch Bermittlung folder Rreife fam es, bag St. burch ben Salgburger Bifchof in befonberem papftlichen Auftrage, nachbem er fich felbft wegen feines ehelichen Stanbes um Dispens an den Bapft gewandt hatte, jum Doctor der Theologie promobint wurde (1559, 19. Mai). Der Bergog Albrecht von Baiern aber berief ibn auf Bunich bes Jefuiten Canifius an bie Univerfitat ju Ingolftabt mit Lebauftrag für Geschichte und humaniora, aber auch für Theologie. Feierlich mit 60 Pierben eingeholt, jog St. im Dai 1560 in Ingolftabt ein. Die Bebenten, welche die theologische Facultat daselbft gegen die Bulaffung eines beweibten Laien gu theologischen Borlefungen hegte, murben mit ber papftlichen Diapenfation beichwichtigt. Der eigentliche 3med ber Bernjung bes St. nach Ingolftabt mat aber die im jefuitifchen Ginne ju betreibenbe Reorganifation ber Universität Dagu wurde St. noch in bemfelben Jahre jum Superintendenten (Curator) bafelben ernannt, und nun begann bie jesuitische Reaction, obgleich bie in ibre Privilegien verlette Univerfitat fich aufe außerfte bagegen wiberfeste. Auch auf Raifer Ferbinand's Berhaltnig jum Trienter Concil bat St. einen nicht unwefentlichen Ginflug ausgeubt, und felbft einmal fur Die Curie (1561) ein Butachten, welches bas Trienter Concil betraf, abfaffen muffen. hierbei mar er d. ber bie Erlaubnig bes Laientelches und ber Briefterebe als bie wichtigften 20geftandniffe bezeichnete, burch beren Gemabrung bie Gemuther in feberifden Begenden Deutschlands beruhigt werden würden.

Dem Protestantismus gegenüber ist St. in seinen zahlreichen Streitschriften nicht mübe geworden, die Unsicherheit und Zwiespältigkeit desselben darzuthun; aber eine innerlich religiös gegründete Position hat er ihm nicht gegenübergesteller hat sich in den Schut der römischen Kirche geslüchtet, unter deren Autorität er sich geborgen sühlte; und so sanatisch war er ihr ergeben, daß er in seinen won Ferdinand im Juli 1563 bestätigten Testamente seine eigenen Kinder mit Enterbung bedrohte, salls sie vom katholischen Glauben abträten. Wie seine Lebenslausbahn seit 1553 zeigt, hat es ihm an Ausmunterung und Anerkennung von Seiten der römischen Priester und Fürsten nicht gesehlt: im J. 1562 sandt ihm der Papst einmal durch den Cardinal Carlo Borromeo ein Gnadengeschuld von 100 Gulden; in demselben Jahre erhob ihn Kaiser Ferdinand in den Adstand, und der Herzog von Baiern belehnte ihn 1563 mit dem Hahnhof in Ingolstadt. In diesem Jahre aber erkrantte er schwer zu Innsbruck, wo er sich lange Zeit in der Rähe des Kaisers aushielt, erholte sich nur vorübergebend und

ftarb am 5. Darg 1564 gu Ingolftabt.

In ben "Unichuldigen Rachrichten", Jahrgang 1716, finber fich fein Bill (mit ber Jahreszahl "1565"); es zeigt ihn als alteren Dann mit weichem

Gesichtsausbrud und vollem Barte, im Ornat eines tatholischen Geiftlichen mit einem Barett auf bem haupte. Darunter bie Unterschrift:

"Staphil war erst ein Luttrisch Man, "Darnach nam er das Papstthum an — "Berleugnet Christum und sein Wort — "Kam an Jscariotes Ort — "Tät's Christentum schanblich verlign — "It sein Staffl in die Hell gestign.

Staphylus' Frau, die ihm in Breslau 1552 ihren erften Sohn geboren

hatte, ftarb ebenfalls 1564, 36 3ahre alt.

Als das geistige Bermächtniß des St. darf nach W. Möller's Ansicht eine erst nach seinem Tode herausgekommene Schrift gelten, die den Titel sührt: "Bon dem letten und großen Absall, so vor der Zukunst des Antichrist geschehen soll" (Ingolstadt 1565, 4°, lateinisch 1569). Dieser "Absall" sei das Lutherthum, weil es vom Papst abgesallen ist. Das Bapstthum aber habe alle Bäter, Concilien und Akademien auf seiner Seite; bei ihm sei die wahre Kirche, während die Protestanten über ihrem Gewirr von Privatmeinungen nicht zu sirchlicher Einheit kommen. Ein Berständniß für die in der Resormation wirtsam hervorgetretenen religiösen Factoren hat St. nie besessen, wohl aber hat er nicht unterlassen, die epicureische Sicherheit anzuklagen, in welcher sich katholische Prälaten und Mönche auch dann noch wiegten, als ihre Existenz auss höchste bedroht war.

Die fibrigen Berte des St., welche außer den oben genannten noch in Frage tamen, finden sich angesührt in dem Artitel B. Möller's über St. in Berzog's Realenchtlopädie, 2. Aufl., Bb. 14 (1884) S. 610 ff. — Eine Sammlung der Werke des St. erschien 1613 ju Ingolstadt in einem Foliobande unter

bem Titel; "F. Staphyli . . . libelli in unum volumen digesti". -

Neber St. hanbelt eine Vita bes St. von seinem Sohne vor ber eben erwähnten Gesammtausgabe ber Werke. — Strobel, Rachricht von dem Leben und Schriften F. Staphyli in f. "Miscellaneen" I (1778) 3 ff. — W. Möller in dem eben citirten Artikel der Herzog'schen R.-E. — P. Tschackert, Urkundenbuch zur Res.-Gesch, des Herzogthums Preußen I (1890) 294 ff. und III (1890) an mehreren Stellen (vgl. die Register daselbst).

B. Tichadert.

Stappen: Erispinus de St. (Hetis nennt ihn fälfchlich mit Bornamen Corneille; in alten Drucken auch nur Erispinus ohne Zunamen gezeichnet), war ein niederländischer Componist des 15.—16. Jahrhunderts, über dessen wir zwar leine Nachricht haben, von dem sich aber in den Petrucci'schen Sammelwerken von 1503 6 Gesänge, geistlichen und weltlichen Charafters, erhalten haben (siehe Citner's Bibliographie S. 865). Ambros scheint einige derselben in Partitur gesannt zu haben und sagt über ihn (Bd. III, S. 257): "das Wenige genugt, in ihm mindestens einen wohlgeschulten Musiker zu erkennen".

Rob. Gitner.

Staph: Friedrich St. (auch Staps geschrieben), befannt durch seinen Bersuch den Raiser Rapoleon I. zu erworden, war am 14. März 1792 zu Naumburg a. d. Saale geboren. Sein Bater war bort Prediger an der Kirche zu St. Olhmar; seine Mutter, eine geborene Wislicenus, war die Tochter eines Predigers. Als kleiner Knabe zeigte Friedrich St. große Reigung für den Beruf seines Baters, das Predigen war der Gegenstand seiner kindlichen Spiele. Die Lust verlor sich als er alter wurde, seine Borliebe wendete sich dem Kausmannstlande zu. Mit Ernst und Ausdauer war er bestrebt, sich die sur diesen besondere nützlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, so daß er gut vorbereitet im Mai 1806 als Lehrling in der Fabris von Rothstein, Lentin und

462 Star.

Compagnie in Griurt bie ermablte Laufbahn betreten tonnte. Er widmete fich ihr mit gutem Erfolge, baneben trieb er Sprachen, Beichichte, Beichnen unb Mufit, auch verluchte er fich als Dichter. Gein ganges Belen geinte nichts Ueberipanntes, auch teine Ungufriedenheit mit den bestehenben politifchen Berbaltniffen, ju beren Meugerung Die Fürftenverfammlung ju Grint, welche in bie Beit von Staph' bortigem Aufenthalte fiel, febr wol ben Anlag batte geben tonnen. Er mar bei aller Welt beliebt und ichien burchaus gufrieden au fein. Den Befchiden ber bfterreichifchen Baffen im Jahre 1809 war er mit regem Intereffe gefolgt, ohne aber über ihr endliches Miggeschid besondere Trauer an ben Tag ju legen. Da verichwand er am 24. September 1809 ploglich aus Erfurt ; feine Spur mar verloren, bis er am 12. October im Borbofe bes Schloffes von Schonbrunn bei Wien ericbien. Gin am 20. September an feine Eltern geschriebener Brief theilt biefen mit, bag er gebe "um ju voll. bringen, was ihm Gott gebeißen, mas er 3hm fürchterlich beilig geschworen babe ju bollbringen". Bas es war, jagte er nicht, deutete es auch nicht an; er war fibergeugt, bag er feinen 3med erreichen werbe, daß er aber bas eigene Beben jum Opfer bringen muffe. Un jenem 12. October hielt Rapoleon, wie er baufig ju thun pflegte, eine Parade ab, ju welcher viele Schauluftige gufammengeftromt maren. Der Raifer mar gu Gug, Berthier und Rapp befanben fich in feiner Rabe. Da brangte fich in auffälliger Beife ein junger Mann an ibn beran, ber, ale er jum zweiten Dale berfuchte fich bem Raifer au nabem und bon welchem man glaubte bag er ein Gefuch borbringen wolle, ber Bade übergeben warb. Dan fand bei ibm ein icharf geschliffenes Ruchenmeffer, bem einige Bogen graues Papier, mit Binbfaben ummunben, als Scheibe bienten Auf Befragen ertlarte er, bag er bamit ben Raifer habe ermorben wollen. Auf weitere Fragen bermeigerte er bie Ausfunft mit bem Singufugen, bag er nur bem Raifer Rebe und Untwort fteben tonne. Diefer ließ ihn bor fich bringen St. wiederholte feine Erflarung, daß er ihn habe ermorden wollen, weil Rapoleon das Unglud feines Baterlandes fei und weil er die Uebergengung bege, durch feine That bem letteren und gang Europa ben größten Dienft gu erweifen; er fei weber frant noch mabnfinnig und miffe nicht mas ein Illuminat fei; er wolle feine Gnabe und fuhle nichts als bie tieffte Betrubnig, bag fein Borbaben miglungen fei; wenn er in Freiheit gefest wurde, fo werbe er ben Beifuch wiederholen. Umfonft versuchte man mehr aus ibm berauszubringen und Ditfculbige ober Unftifter gu entbeden, die in ber That nicht borhanden maren. -St. murbe am 16. October 1809 gu Schonbrunn erichoffen. Er farb mit ben Borten: "Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tob feinem Tyrannen!" - Auf Rapoleon machten die Unterredung mit St. und fein Borhaben einen tiefen Gindrud. Er fah barin die Ergebniffe bes Muminatenthums, welches bie Gemuther in Deutschland beherrsche, und witterte eine weitverzweigte Berichwörung. Die nächste Folge war, daß er Champagny befahl, Die Friedentunterhandlungen mit Defterreich, beren Fortichreiten er bis babin felbft gehemmt hatte, ju beichleunigen. Daber wurde bereits am 14. October ber Friede von Schonbrunn unterzeichnet.

Friedrich St. Gine Biographie aus den hinterlaffenen Papieren seines Baters. Berlin 1843 (vgl. hierzu hiftorisch politische Blätter, 1844, XIV, 148-171). B. Boten.

Star: Dirt van St. (ober Staren), trefflicher hollandifder Aupferflechen, beffen wirklicher Rame, Geburts- und Sterbejahr unbefannt ift. Er arbeitete 1520—1550 (biefe Jahreszahlen tommen auf feinen Blattern bor) und ben Namen vermuthet man in seinem Monogramm suchen zu muffen, ba er seine Blatter mit einem Stern (holl. Star) zwischen D und V bezeichnete. Deften

Stard. 463

hat er zur Jahreszahl das Datum hinzugesügt. Paul Behaim in seinem in Berlin ausbewahrten handschristlichen Katalog bringt das Zeichen und erklärt es mit: Dietrich van Stern. Es sind dis jeht 24 Blätter von seiner Hand bekannt, welche biblische Historien, Heilige und Mythologisches darstellen. Ein Hauptblatt ist die Sündsluth, vom Jahre 1544, eine sigurenreiche Composition. Sehr schon sind die beiden Blätter, St. Lucas, die Madonna malend, und St. Bernhard, die Madonna verehrend, beide im reichsten Kenaissancestil. Alle seine Arbeiten, und die genannten insbesondere, erinnern an die Kunstweise des Lucas von Lehden, und es ist eine Beziehung zwischen beiden als sicher anzunehmen. Von ihm ist auch eine Kadirung bekannt, die einen betrunkenen Tambour darstellt. Möglich, daß unser Künstler mit Dirk van Star, einem Glasmaler, ibentisch ist, der seit 1520 in Antwerpen arbeitete und den auch Dürer lobt. In Frantsurt a. M. besinden sich von ihm Zeichnungen, die ossendar sür Glasbilder als Borlagen dienten. In Braunschweig ist eine Zeichnung "Bileam's Siele", mit Feder und Sepia.

Siehe: Bartich VIII. — Paffavant III. — Kramm. — Beffelh, Ge-

Stard: Rupert St., geboren zu Salzburg im J. 1700. † im Stifte zu Abmont im J. 1760. Benedictiner diese Stifts und von 1744—1749 Professor des canonischen Rechts in Salzburg. Schrift: "Judex ecclesiasticus ordinarius. Ad Tit. 31. libri I. decr. de officio et pot. iud. ord., cum concurrentibus. Salzburg 1748. 4.

Siebentees, Jur. Mag. I, 521. v. Schulte.

Stard: Johann Friedrich St., lutherijcher Bjarrer und Confiftorialrath ju Frantfurt a. Dt., Berfaffer bes Gebetbuches "Tagliches Sandbuch in guten und bofen Tagen", eines unter bem ebangelischen Bolle außerorbentlich verbreiteten Buches. Es zeichnet fich burch feine vollsthumlichen, innigen Betrachtungen und Bebete aus. St. hat noch viele religibje Schriften, 3. B. "Betrachtungen auf alle Tage" gefchrieben, auch an taufend Rirchenlieber gebichtet, bon benen jeboch nur wenige Aufnahme in Befangbucher gefunden haben. Er fteht auf bem Befenntniggrunde ber lutherifchen Rirche. Er ift am 10. October 1680 gu Gilbesheim geboren, wofelbft fein Bater Johann Oper St. bas Baderhandwert betrieb. Er war burch Rriegsläufte aus feiner Baterftabt Frantfurt babin berichlagen worben. Die Eltern hatten im Sinne, ihn ein Sandwert lernen ju laffen, aber ber ichon herangewachsene Rnabe zeigte teine Luft bagu, iondern außerte bringend ben Bunich, au fludiren. Er besuchte bann mit Uebereinftimmung feiner Eltern bas Somnafium gu Gilbesheim. 3mei mit ihm nabe verwandte Frantfurter Bfarrer, Stard und Johann Balthajar Ritter, wünschten, ibn mehr in der Rabe ju haben, um ihm mit Rath und That beizusteben. 3m 3. 1702 bezog er beshalb bie Univerfitat Giegen. Damale zeichnete fich Diefe Dochichule burch entschieden chriftlich gefinnte und berühmte Lehrer aus; namentlich finden wir als folche die Projefforen Day und Lange. Der auserwahlte Theolog Bhilipp Jacob Spener, einft Bfarrer in Frantfurt, batte auch auf Die Giegener Brofefforen Ginfluß gewonnen. Wie Spener, fo bielten auch Dieje glaubigen Profefforen Brivaterbanungsftunben. St. bejuchte fie mit reichem Gewinn für fein Inneres. Als er feinen Frantfurter Bermanbten die Dittheilung machte, er mochte gerne bie Univerfitat Strafburg besuchen, riethen fie ibm, lieber nach Frantfurt ju tommen. Bier verfab er guerft in Sachfenbaufen, bann in Frantfurt felber die Stelle eines Sauslehrers. 3m Fruhling 1707 wurde er nach wohlbestandenem Eramen unter Die Frankfurter Candidaten aufgenommen und hatte im Armen- und Baifenhaus ju predigen. Gang unerwartet erging bon Benf aus ber Ruf an ibn, bas Diatonat an ber beutichen 464 Stard.

Rirche bafelbit ju übernehmen. Er erfannte barin einen Ruf bom Berrn und Ignate im Robember 1709 bei feiner Gemeinbe an. leber amei Jahre berwaltete er mit Treue und Geschick fein Amt. Wir begegnen ihm auf feiner Rudreife querft in Baris. Er batte fich namlich in Genf Die frangofifche Sprache fo angeeignet, bag er barin mit Leichtigfeit und Geschid prebigen tonnte. In Baris beichaftigte er fich viel mit ben bafelbit aufgehäuften gelehrten Schaben und fnupfte mit berühmten Gelehrten und Rebnern perfonliche Berbindungen an. Doch jog es ihn nach Franffurt, besonders deshalb, weil nach bem Tob bes beutschen Raifers Jojef I. gerade in Frantfurt, bem Bablort ber beutschen Raifer. Die neue Babl ftattfinden follte. Er wollte fich bie mit ber Wahl perbundenen Festlichfeiten ansehen. Er trat nun wieder fein Umt im Armen- und BBaifenhaufe an und verband bamit die Stelle eines Saustehrers bei ben Gohnen bes Stadtichultheißen Johann Chriftoph v. Ochfenftein. Da gefchah es, bag ju Sachsenhaufen eine Pfarrftelle ju befegen mar. Geine Predigt machte einen fold tiefen Ginbrud, bag er jum Pfarrer ernannt wurde. Acht Jahre lang arbeitete er mit großem Erfolg in Sachsenhaufen. Doch die Frantfurter jogen ibn in die Stadt. Dafelbft burchlief er die verschiebenen Stufen ber pfarramt. lichen Thatigfeit. Ramentlich ruhmte man ihn als Sofpitalpfarrer. Er grbeitete bafelbft in großem Gegen, befonbers hob man hervor, bag er mit nachbrudlichem Ginfluffe an Berbrechern, Die gur hinrichtung beftimmt maren, wirfte. 3m 3. 1742 murbe er Confiftorialrath. Schon bor 25 Jahren war er in ben Cheftand getreten mit Ratharina Reuß, ber Tochter eines Frantfurter Raufmanns. Bon feinen 7 Rindern überlebten ibn nur 2 Gobne, bon welchen ber eine Rechtsgelehrter, ber andere (Johann Jacob St., befanntlich Dheim bon Goethe) Bfarrer in Frantfurt mar. St. verwaltete fein Bfarramt nicht blot nach ben vorgeschriebenen Dienstpflichten, fonbern er richtete nach ber Art Spener's Erbauungeftunden ein gur Beiterforderung im Chriftenthum. Ueber 30 3abre hielt er nach bem Gottesbienft einen erbaulichen Bortrag, welcher bon ernft gefinnten Seelen mit Segen benutt wurde. Beboch nicht alle, welche Die Rirche, befuchten, maren mit biefer besonberen Art ber Arbeit einverftanben. Er ging ihnen, wie fie meinten, gu weit, mabrend andere bochmuthige Geifter behaupteten, er gebe nicht weit genug, und fich beshalb bon den Gnabenmitteln ber Riche. bon bem Bort und ben bl. Sacramenten, loslagten. Wie wir icon wiffen, ftand er in feinem Bergen in bem Belenntnig ber lutherifchen Rirche, und bon ba aus tampfte er in einigen Schriften gegen biefe Separatiften. Bgl bariber Balch, Ginl. in die Religionsftreitigkeiten ber evangelisch-lutherischen Rirche V. 1078-1085. Der Berr ber Rirche hatte ihm in reichem Dage bie Gabe perlieben, Die Gunder gur Buge gu rufen, mabrend fein geiftvoller Mitarbeiter, Frejenius, befonders bas verftanb, bie erwedten Seelen meiterguforbern. Doch wiffen wir aus Stard's Schriften, bag er auch ein Meifter mar im Troften. Er war aber nicht blog ein treuer Arbeiter in seinem Amte, sondern gierte bad felbe auch burch einen mufterhaften Lebenswandel. Bahrend er in feiner Jugend mehr ober weniger mit Armuth zu fampfen hatte, hatte ihn Bott in feinem Amte mit den Gutern Diefer Belt reich gefegnet, welche er jum Dienft armet und franter Bente benutte. Im Franffurter Urmenhaus traf jebes 3ahr ein Beichent bon 500 Gulben ein mit ber Unterichrift: "Bon einer Gott liebenben Geele." Erft nach feinem Tobe erfuhr man, bag St. ber Ueberfender mar. Bahrend er in feinem bisberigen Leben fich nur ber Gefundheit erfreuen tounte, ergriff ibn im 3. 1755 eine Lungenentgundung. Obwohl er bergeftellt ichien, botte er im Juni bes folgenden Jahres beftige Fieberanfalle, und er batte bas Beinbl. bag fein Ende wohl balb tommen werbe. Roch in diefem Monat lief er fich noch einer berglichen Beichte von feinem Beichtvater bas bl. Abendmabl reichen, Mis

Stord. 465

ihn 3 Tage vor seinem Tod sein Seelsorger fragte, was er denn mache, antwortete er: "Ich bin allein mit dem alleinigen Gott beschäftigt." Seinen Leichentert hatte er mit Bezug auf seinen Ramen selbst gewählt, er steht Psalm 28, 7. Er verschied am 17. Juli 1756 im Alter von 75 Jahren.

Die Franksurter Originalausgabe bes Handbuchs (besorgt von seinem Sohn Johann Jacob St.), sowie die Ausgabe Basel 1870 durch den Unterseichneten. Lebderhofe.

Stard: Johann Muguft St., evangelifcher Theolog, † 1816. - St. murbe am 29. October 1741 gu Schwerin in Dedlenburg geboren, mo fein Bater Brediger mar. Die erfte Erziehung erhielt er im elterlichen Saufe und in ben Lebranftalten feiner Baterftabt, feine Ctubien aber machte er in Gottingen, wo er fich ber Theologie und ben orientalifchen Sprachen wibmete. 1763 finden wir ihn als Behrer in Betersburg, 1765 auf einer Reife nach England, von ba manbte er fich nach Baris, wo er eine Anftellung an ber toniglichen Bibliothet fand und als Interpret orientalifder Sanbidriften ein Gehalt von 1000 Livres bezog. In Diefer Stellung erhielt er 1766 von der philojophifchen Facultat in Gottingen bie Magifterwurde, wurde noch in bemfelben Jahre Conrector gu Bismar, Bebeime Angelegenheiten aber trieben ihn, wie man glaubte, zwei Jahre fpater wieder nach Betersburg. Doch blieb er bort nicht lange; benn 1769 murbe er außerorbentlicher Profeffor ber morgenlandifchen Sprachen gu Ronigsberg. Bier erhielt er 1770 bie Stelle bes zweiten Bofpredigers und murbe 1772 Mitglied ber theologifchen Facultat als bierter orbentlicher Brojeffor berfelben; 1773 promovirte er als Doctor ber Theologie; brei Jahre fpater murbe er Oberhofprediger und britter Profeffor ber Theologie. St. hatte fich bis babin ale Bertreter freimaurerischer Reologie hervorgethan und war dadurch auf altglanbiger Seite, besonbers bei mehreren feiner Collegen, auf bestigen Wiberftanb geftogen; einer von ihnen, ber Profeffor Bod, batte ihm fogar bie Benugung feltener Sanbichriften ber toniglichen Bibliothet, Die er begehrte, verweigert. Da verließ St. Ronigeberg 1777 und nahm eine Stelle ale Profeffor ber Philotophie an dem atademischen Gymnafium zu Mitau an. Dort ichrieb er in den Jahren 1778 bis 1781 feine "Apologie bes Orbens ber Freimaurer" (Berlin 1778, 80) und ebenfalls als Tenbengichrift gu Bunften bes Freimaurerordens bie "Beichichte ber driftlichen Rirche bes erften Jahrhunderts" (Berlin 1779-1780. 3 Bbe., 8 °) fowie "Freimuthige Betrachtungen über das Chriftenthum" (Berlin 1780, 80; 2. Auft. 1781, 80). 1781 begegnet uns St. als Oberhofprediger und Confiftorialrath in Darmftabt. Langft mar er indeg buich feine Beziehungen ju Ratholiten und Freimaurern in ben Berbacht ber Theilnahme an geheimen Berbindungen und bes Rrpptotatholicismus gerathen, und besonders von Geiten ber Berliner Auftlarer traten bieje Beschulbigungen feit 1786 öffentlich hervor. Mis Antwort barauf erschienen 1787 und 1788 bie brei Theile feiner Schrift Heber Repptotatholicismus, Profelhtenmacherei, Jefuitismus, gebeime Befellicaiten und besonders die ihm felbft gemachten Beschuldigungen" (Frantf. a. Dt. 1787, 2 Bbe., 80; "Rachtrag" dazu, auch unter bem Titel "leber Ratholicismus u. f. w.", 3. Bb., Giegen 1788, 80). Es erichienen mehrere Schriften ffir und wiber ihn; er behauptete fich aber nicht blog in feiner amtlichen Stellung, fondern flieg auch noch in der Bunft feines Gofes; 1807 erhielt er von feinem Lanbesherrn bas Großfreug bes Ludwigsordens, 1811 bas Abelsdiplom. Am 3. Darg 1816 ftarb St. im 76. Lebensjahre. Der Berbacht bes Rruptotatholicismus blieb aber auf ihm fiben, jumal feine im 3. 1809 beransgegebene Schrift "Theodul's Gaftmabl", die 1821 in fechfter Auflage erichien und in melder er einer Bereinigung ber berichiebenen chriftlichen Religionsparteien bas Mort rebete, eine ausbrudliche Empfehlung bes Ratholicismus enthalt,

466 Stard.

Stard's wichtigfte Schriften find bereits angeführt. Bir ermabnen bier noch aus feinen gablreichen Arbeiten folgende: "Commentationum et observationum philologico-criticarum vol. I" (Regiomonti 1769, 80), feine Sabilitations failt "Antrittspredigt jum hofpredigeramt" (Ronigeberg 1770, 80); "Dissertatio inauguralis de usu antiquarum versionum Scripturae Sacrae interpretationis subsidio" (ibid, 1773, 40), feine Promotionsschrift als Dr. theol.; "hephaftion (Ronigsberg 1775, 80, 2. Muft. 1776), eine Tenbengichrift, um fitr feine fird. lichen Plane Propaganda ju machen, Die zwei Gegenschriften ("Antibephaftion" und "Briefe über ben Bephaftion") hervorrief und bas Ronigsberger Confiftorium veranlagte, ben Projeffor Stard bei Friedrich II. angutlagen, woranf biefer inbeg, wie ju erwarten mar, nicht Rudficht nahm. "Antrittspredigt jum Oberhofpredigeramt" (Ronigsberg 1776, 8"); "Reujahre- und Abichiedepredigt" (ebenbal 1777, 80); "Ueber ben 3med bes Freimaurerorbens" (ebenbaf. 1781, 8"); "Ueber bie alten und neuen Dinfterien" (ebendaf. 1781, 80; 2. Aufl. ebendal. 1817, 8°); "Berfuch einer Geschichte bes Arianismus" (ebenbaf. 1783-1785, 2 Thle., 80); "Geschichte ber Taufe und Taufgefinnten" (ebenbaf, 1789, 8%). Außerbem mehrere Programme in lateinischer Sprache und minber bebeutenbe beutiche Streitschriften. Das vollftanbige Bergeichniß feiner Schriften f. bei Doering (f. unten).

Das Bildnig Stard's, geftochen bon Ruttner, befindet fich bor bem britten

Banbe feiner "Geschichte ber driftlichen Rirche" (Berlin 1780).

Bgl. heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtgehnten und neunzehnten Jahrhundert IV, 300-304. Reuftadt a. b. D. 1835. B. Tichadert.

Stard: Kaspar Heinrich St. (nach Meufel's Schriftftellerlegison XIII, 294 "Starke" zu schreiben), lutherischer Prediger, † 1750. St. erblickte das Licht der Welt in Lübed am 15. Mai 1681, wurde vorgebildet in seiner Heimath und machte seine Studien seit 1698 zu Wittenberg und 1701 in Leitzig. Seil 1708 wirtte er als Pastor zu Siebenbäumen bei Lübed im Herzogthum Lauenburg und blieb zeitlebens in dieser Stellung, sast 42 Jahre lang. Er stard am 17. Februar 1750. — St. stand im pietistischen Zeitalter auf dem Standpunste lutherischer Gläubigkeit. Bon seinen zahlreichen Schristen verdienen die historisch

gelehrten für ihre Beit Beachtung. Bir nennen baraus:

"Nova litteraria maris Balthici et Septentrionis collecta Lubecae 1705 (Lubecae et Hamburgi, 4°), eine gelehrte Monatsichrift, die er von 1705—1708 herausgab; "Dissertatio epistol. de claris Godofredis, ad Godofredum a Wedderkop" (Lubecae 1708, 4°); "De marginali de Lutheri in Proverde XXX, 10 glossa: "Nichts liebers ift auf Erden, denn Frauenliebe, wems fann werden" (luid. 1708, 4°); "Kurzgefaßte Lebensdeschreibung der Lübechischen Superintendentez, seit der Reformation Lutheri dis auf gegenwärtige Zeiten, davon der erste Theil vorstellet Hern M. Hermann Bonnum. Alles aus theils gedrucken, theils wedder urfunden, Documenten und Acten, mit denen dahin gehörigen Beplaque ausgefertiget" (Lübeck und Leipzig 1710, 8°); "Lubeca Lutherano-Evangelic oder der faiserl, srehen und des Heil. Köm. Reichs Hanse und Handelssall Lübeck Kirchengeschichte" (I. Bb. [bis 1634], Hamburg 1724, 4°, nedst Kupsen taseln). Die Fortsetung dieses Wertes, den 2. und 3. Band, hat St., wu Meusel (s. unten) berichtet, handschriftlich hinterlassen.

Angerbem verfaßte St. eine gange Anzahl theologischer Schriften, theile praftisch pastorale, zur Erbauung seiner Gemeinde ober zur Stärtung de lutherisch-lirchlichen Bewußtseins überhaupt, theils ezegetisch- und dogmatisch polemische, zur Bertheidigung des lutherischen Dogmas und Cultus. Ga magis aus bieser Gruppe erwähnt werden: Stard's "Rurze, leichte und erbauliche Franze

Starde. 467

jür junge und einsältige Leute, die zur Beichte und heil. Abendmahl gehen wollen" (Lübect 1711, 8°); "Die Sottlob vergeblich bestürmte Evangelisch-Lutherische Kirche, in dem Punkte vom heil. Abendmahl" (Lübect und Leipzig 1714, 8°); "Abgedrungene Shrenrettung wider den calvinischen Lästerer Leonh. Chph. Sturm" (ebendal. 1715, 8°); "Dissertatio, qua annum jubilaeum MDCCXVII ecclesiae Evangelico-Lutheranae neutiquam esse fatalem saecularia sacra rite facturus evincit etc." (ibid. 1717, 4°); "Vindiciae conjugii Christianorum adversus obtrectatores Judaeos" (Lubec. 1719, 4°). — Ein Berzeichniß aller seiner Schristen steht bei Meusel (s. unten).

Ueber St. handeln: Henricus a Seelen, Athenae Lubecenses P. II, p. 328 sqq. — Derfelbe, Teutsches Chrengedächtnis auf R. H. Starte. Lüb. 1750. Fol. — Jöcher, Allg. Gelehrten-Lexiton, Thl. IV (1751) S. 780 unter dem Worte "Starc (Casp. Heinr.)". — Beyträge zu den Acta historico-eccles. II, 883—887. — Trinius, Beytrag zu einer Geschichte berühmter Gottesgelehrten auf dem Lande S. 611—621. — Schmersahl, Neue Nachrichten von jüngst verstorbenen Gelehrten I, 302—311. — Unpartheyische Kirchenhistorie alten und neuen Testaments III, 1064—1066. — Meusel, Lexiton der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftseller, XIII. Bb. (1813) S. 294—297, wo noch auf eine Abhandlung Ernestis über St. verwiesen wird.

Starce: Paul Couard St., beutscher Militärarzt, geboren zu Colberg am 14. October 1837, studirte von 1856 bis 1860 als Zögling des Friedrich-Wilhelms-Instituts an der Universität Berlin, wurde 1861 Assistarzt, 1866 Stadsarzt, 1873 Oberstadsarzt, 1885 char. Seneralarzt, und betheiligte sich an den in diese Zeit sallenden Feldzügen Deutschlands. Seine hervorragenden Fenninisse und Fertigseiten bethätigte er im Frieden vornehmlich seit 1870 als Lehrer der Gesundheitspslege an der Kriegsasaddemie, als der er 1884 den Titel "Prosessor" erhielt, und von 1871 bis 1883 als Leiter der chrurgsschen Abtheilung des größten Berliner Krankenhauses "Charite". Seine chrurgsschen Schristen, die im Biographischen Lexicon V ausgezählt sind, dilben zumeist Beiträge der Charite-Annalen. Neberdies ist er durch die mit Ersolg gekrönte Ansstudyng der sür den Fußsoldaten zweckmäßigsten Fußbelleidung befannt geworden. Biele Jahre brustleidend, starb er am 17. August 1885 zu Berlin. H. Frölich.

Storde: Cebaftian Gottfried St. war Professor ber hebraischen Sprache ju Greiswald und ift als folder im 3. 1710 gestorben. (hegel, Ge-

fchichte ber hebr. Sprache, 1776, G. 280.)

Er hat eine unpunstirte Ausgabe der hebräischen Bibel vorbereitet, welche dann von D. E. Jablonsti (Berlin 1711, in 24°) herausgegeben worden ift (1. den vollständigen Titel in Rosenmiller, Handb, f. d. Litt. der bibl. Krit. I, 241). Undentlichteit und Fehlerhaftigkeit des Drucks machen diese Ausgabe für den Gebrauch nicht empsehlenswerth. — Bei Gezel a. a. D. ift noch eine Arbeit von ihm über die Alphabete von etwa 70 Sprachen nebst Uebersezungsproben des Baterunsers in etwa 100 Sprachen erwähnt. Es scheint eine ähnsiche Schrift wie der Mithridates von Abelung (f. A. D. B. I, 82) gewesen zu sein. — Ebenda ist auch ein specimen versionis Coranicae etc. erwähnt. — Buddens in seiner isagoge dist. theol. 1730 tennt S. 264 a von ihm eine Ausgabe eines griechischen Textes der Fabeln des Bidpai nebst lateinischer Uebersetung (s. d. Titel a. a. D.). — Ueber die Orthographie seines Namens haben sich die Gelehrten ebensowenig einigen können wie bei seinen Ramensgenossen. Buddens schreibt ihn Starde, Gezel und Rosenmüller: Starte.

Starbemberg: Ernit Rubiger Graf v. St., faiferlicher Felbmaricall, hoffriegeraths-Prafident und Ritter des goldenen Blieges, entstamm! einem utalten oberöfterreichischen Abelegeschlechte, welches fich urlandlich auf Abalbere Burggrafen bon Enne († 1088) berfolgen lagt. Der Rame St. taucht in biefer Familie guerft im 3. 1240 auf. - Die Starhemberge geborten gu bem alteften in der Stadt Wien "verburgrechteten" Abel. Bunbaler St. hatte Die gwingberrichaft bes Bohmentonias Ottofar II. in ben öfterreichischen Landen umfturgen belfen; ein Ribiger St. mar oberfter Gelbhauptmann Raifer Friedrich's IV., ein Sanne St. vertheibigte Defterreich ob ber Enne mit Erfolg gegen bie ,, Renner und Brenner" Coliman's, melde Bien 1529 belagerten und bei beffen Belagerung fich ein Grasmus St. herborthat. - Die Starhemberge traten gm Reformationszeit zur ebangelischen Religion, fehrten jedoch balb in ben Schoof ber tatholifchen Rirche gurud und murben bon Ferdinand III, in ben Reichts grafenftand erhoben. Ronrad Balthafar Graf St., welcher in ber Schlacht von Rördlingen 1634 verwundet wurde, vermählte fich 1635 mit ber Bitwe bes Freiherrn b. Belting, einer geborenen Freiin b. Bingenborf und aus biefer Che ftammt Beinrich Ernft Rubiger, welcher ju Brag am 12. Januar 1638 bas Licht ber Welt erblidte. Rur fparlich find die Daten fiber bie erfte Lebensund Dienstgeit bes berühmten Bertheibigers bon Wien, feine Rindheit und Die Ifinglingejahre brachte er im elterlichen Saufe gu, feine Studien wurden bon Befuiten geleitet und nach beren Beendigung unternahm er bie fibliche Belehrungereife, die fogenannte Cavaliertour. Die erfte offentliche Function abte St. als Rammerer Raifer Leopold's I. auf bem Babl. und Rronungstage Diefes Monarchen ju Frantfurt a./Dt. (1658) aus, widmete fich bann bem Staatedienfte, murbe Landrath und bann nieberofterreichifcher Regimentscath 3m 3. 1659 wohnte er ber Belagerung bon Stettin als Bolontair im Regt mente feines Betters, bes Felbmarichallieutenante Grafen Reichard St. (heute bas Infanterieregiment Rr. 8) bei, blieb bann noch einige Jahre im Staats bienfte und fungirte 1663 ale Obercommiffar bon Seite ber Stande im Dubb viertel au Leonfelben. Spater and er, burch ben Musbruch bes Türlenfrieges per anlagt, gar balb ben Rriegeruhm allen übrigen friedlichen Ghren- und Staalswurden bor und weihte fich mit allem Gifer bem Dienfte ber Baffen, welchem er auch bis ju feinem Lebensende treu blieb. Bei Beginn ber Campagne 1664 unter Montecuccoli gegen bie Turfen jog St. als Sauptmann an ber Epite einer Compagnie mit ins Gelb und machte fich bem Felbheren burch bewiefene Umficht und perfonliche Tapferfeit fowol bei ber Belagerung von Ranisja ale in ber Schlacht bei St. Gotthard bemertbar. In letterer focht er bei bem enb icheibenben Angriffe bes Feldmarichallieutenants Grafen Sparre an ber Spite bes Sugvolfes mader mit. Die Beforderung jum Oberfilieutenant war be lohnende Folge der Anerfennung, auch wurde ibm furs nachher das Dillita commando gu Tofan und gu Szathmar anvertraut. 3m 3. 1669 gum Oberfier ernannt, erhielt er bas erledigte Graf Sparre'iche Regiment (heute Infanterio regiment Rr. 54). Bur Beit ber gewöhnlich bie "Magnaten-Berichworung at nannten Conspiration brachte Frang Rafocgy am 7. April 1670 ben Grafen St. fammt beffen Dificieren bei einem Dable burch Lift in feine Gemalt und ließ fie in Gifen vermahren; erft nach langerer Beit erhielten er und feine Officien bie Freiheit. 1672 fampfte er im bollanbifchen Alliangtriege, ftanb 1673 unter Montecuccoli am Main gegen Turenne, bestand unter fo manchen anderen Gefechten jenes bon Marpareit glangend, machte bie Belagerung bon Bonn, mo # einen barten Rampi gu bestehen batte, mit, geichnete fich am 11. Muguft 1674 bei Geneffe burch Umficht und Tapferfeit aus und wurde 1675 gum Generale Geldwachmeifter beforbert. Bei ber Erfturmung von Bifftebt, am 31. 3uf.

brang St. aber bie Breiche in ben Ort und that fich am barauffolgenben Tage in ber Schlacht bei Altenbeim (auch Golbichauer) burch umfichtige Dispositionen über feine Truppen wie auch burch perfonliche Bravour bervor, mar aber ichmer verwundet worden. Rurg nachher erhielt er in Anerkennung feiner borguglichen Beiftungen bei Bilftebt und Golbicauer die verbiente Beforberung gum Felbmaricallieutenant. Den Binter 1675-1676 brachte St. abmechfelnd in Ling und Bien ju und murbe ju ben Berathungen über ben Felbaugeplan 1676 ju Rathe gezogen, nahm am 16. Dai beffelben Jahres bei Philippeburg zwei fleine porgelegte Erdwerte, war überhaupt, wie immer, umfichtig und thatig und murbe am 25. Juli am Urme neuerbings ichmer verwundet. In ben Jahren 1677 und 1678 focht er unter bem Bergoge von Lothringen, erlitt am 6. Juli 1678 bei bem feindlichen Ueberfalle von Rheinfelben und ber Begnahme bes Brudentopfes gwar empfindliche Berlufte, jog fich aber in guter Ordnung bor ber lebermacht jurud, ließ binter fich bie Brude abbrechen und verhinderte baburch ben llebergang ber Frangofen. Das Rabr 1680 brachte ihm bie Ernennung jum Commanbanten ber Stadt Bien und jum Oberften ber Biener "Stadtquarbia"; als folder widmete er feine bolle Aufmertfamteit und Thatigteit insbesonbere ber Befeftigung ber Refibenaftabt, leiber icheiterten viele feiner amedmäßigften Entwürfe am Geldmangel. 1683 befehligte Ct., nachdem er 1682 jum Feldgeugmeifter beforbert worben war, in ber fich bei Rittfee unter bem Bergoge Rarl von Lothringen fammelnben faiferlichen Armee Die Infanterie, und es war ibm bereits bas Commando ber Feftung Raab jugebacht, als die veranderten Berhaltniffe ben Raifer Leopold I. bestimmten, ihn wieder jum Commandanten ber bebrohten Stadt Bien gu ernennen. Die harte Belagerung und Die tapfere Bertheibigung ber Raiferftabt an ber Donau find ein weltgeschichtliches Ereigniß; bie Umficht und Energie ber Behörben, bas tapfere Berhalten ber Solbaten fpornte die Burger gur Rachahmung, mabrend bas erhebende Beifpiel des unermüblichen Stadtcommandanten, beffen Belbengeftalt überall zu feben mar, wo Befahr brobte, eine Begeifterung machrief, welcher einzig und allein die bemunderungsmurbigen Thaten gu verbanten find, welche ben Ruhm ber Bertheibiger Biens in alle civilifirten ganber trug. St. befichtigte breimal bes Tages und einmal in ber Racht bie Stadt, die Balle und Minen, überall rathend, helfend und ermunternd. Am 25. Juli durch einen Bombenfplitter am Urme neuerbings bermundet, ließ fich der raftlofe St. in einer Ganfte umbertragen, und als er im August von ber Rubr ergriffen wurde, befiegte feine moralische Rraft balb die tudische Krantheit und er war wieber, Allen gum Erofte, auf ben Ballen gu feben. Die Beit, welche er von ben unmittelbaren, bringenben Beichaften ernbrigte, brachte St. auf bem Stephansthurme gu, um bas feindliche heer zu beobachten. Dan zeigt noch heute dafelbft ben Ort, wo er fich oft aufgehalten haben foll. Streng gegen fich felbft, war St. auch fireng gegen feine Untergebenen; freigebig im Lobe, unerbittlich gegen Gaumige, mußte er mufterhafte Mannszucht zu halten. Unfterblich find die Berbienfte Starbemberg's, feiner tapferen Rrieger und ber entichloffenen Burgerichaft Biens. Bom 14. Juli bis 12. September, burch bolle 61 Tage hatte bie Belagerung ge-Die ruhmvolle Bertheibigung ber Stadt bildet ben Glangpuntt ber militarifchen Laufbahn Starbemberg's und brachte ihm viele Ehren. Wurben und werthvolle Gefchente. Der bantbare Raifer ernannte ihn ichon am 15. Geptember 1683 jum Feldmarichall, Gebeimen und Confereng-Rath, beichenfte ihn mit 120 000 Reichsthalern und einem toftbaren Ring, und gab ibm fpater bie Erlaubnig, den Stephansthurm in fein Wappen aufzunehmen. Schon am 25. Geptember beffelben Jahres verließ St. Wien und übernahm wieber bas Commando über Die taiferliche Infanterie, tampfte am 9. October bereits bei Barlang, betheiligte fich an ber Belagerung von Gran und 1684 an jener von Dien. 3m Rriegerathe ein Gegner ber Unschauungen fiber bie Rothwendigfeit ber Belagenng Diens, wirfte er, als es bennoch bazu tam, in felbftlofefter Beile mit, ja batte biefelbe gu leiten. Go unternahm er am 19. Juli mit 6000 Dann einen Unariff, brang burch bie Breichen in bie untere Stadt und nahm biefelbe mit ftfirmender Sand; gebn Relbftude murben erobert, mehr als 1000 Turten maren gefallen. Roch nahm er an mehreren Sturmen und Angriffen auf Die Feftung Theil, mußte fich aber, ba er feit langerer Beit febr an Bodagra litt, in einem Tragfeffel in die Approchen tragen laffen. Diefe Rrantheit fowie auch bie Intriguen, welche wegen feiner Gegnerichaft gegen bie Belagerung Ofene fic geltend machten, beftimmten ibn, ben Raifer um bie Erlaubnig ju bitten, fich aus bem Lager entfernen gu burfen. Anjange October erhielt er die Buftimmung und wurde wieder Stadtcommandant von Wien. 1686 erhielt St. neuerbings ben Oberbefehl fiber bie beim Beere bes Bergogs von Lothringen ftebenbe Infanterie, nahm an ber zweiten Belagerung Diens Theil, murbe mabrent einer am 31. Juli ausgeführten Recognoscirung ichmer permundet, fo bag ibm ein Finger ber linten Sand abgenommen werben mußte. Geit Diefer Beit erichien St. nicht mehr im Felbe, murbe aber noch im October jum Biceprafibenten, am 2. October 1691 jum Brafidenten bes Softriegerathe ernannt. Gein Prafibium, welches er bis an fein Lebensenbe belleibete, fiel in eine fur biefes Amt Schwierige Beriobe. Ebenfo bewährt im Cabinet als an ber Spige eines Deens und im Felblager zeichnete fich St. in feiner neuen Stellung burch offenen, ebr lichen Ginn, ftrenafte Bahrheitsliebe und in feiner Beurtheilung ber berichiebenen Berfonlichfeiten burch unübertroffene Objectivität aus. Bu ben Sauptmomenten feines Birtens als Prafibent bes Softriegerathes gebort jedenfalls bie Wellftellung eines bestimmten Stärleberhaltniffes ber Truppen bes logenannten Rebenben Rriegsfußes", fein unmittelbarer Ginfluß auf bie Babl bes Bringen Gugen bon Saboben jum Obercommanbanten ber Armee, Die Gintheilung ber Infanterie regimenter in brei Bataillons, Die Musarbeitung eines neuen Berpflegsreglements und feine Berfügungen über bie Berwendung ber Daffen-Artillerie im Gefechte. -St., welcher 1659 eine nabe Bermandte, Die Brafin St. geheirathet, vermabite fich nach ihrem 1688 erfolgten Tobe mit ber Grafin Marie Jorger, binterlief jeboch feine mannlichen Erben, ba feine beiben Gohne erfter Che ben Belbentob in bem Türkentriege ftarben. Die unbeugfame Strenge, bas beftige Temperament, welches ihn oft gu barten, verlegenden Worten binreigen ließ und Die oft ichroffe Beife, mit ber er feiner Ueberzeugung Ausbrud gab, haben ibm viele Biber facher jugezogen. In feinem Brivatleben von untabelhaften Sitten, bon jener Geftigleit, Treue, Menfchenliebe und jenem Pflichtgefithl, welches ben Charalter ftablt und lautert, befag ber berfihmte Welbmaricall nebft allen Sachtenutniffen eines ausgezeichneten Officiers bobe Bilbung, rebete und ichrieb gewandt mehrere Sprachen, mar ein borguglicher Reiter, hielt fich einen auserlefenen Marfial und liebte leidenschaftlich die Jagb. Er ftarb am 4. Juni 1701 an ber Beffer lucht auf feiner Befitung Befenborf (Freignt auf ber Bieben) und murbe in ber Schottenfirche bestattet, wo auch fein Monument fieht. Der Gemeinberath ber Stadt Bien ftellte fein Standbild auf der Elifabethbrude auf.

Burzbach, Biogr. Lez. d. Kaiserth. Oestern. 37. Thl. Wien 1878.— Horman, Wiens Geschichte zc. Wien 1825; — Derselbe, Oesterreich. Plutamb 14. Bd. — Kepner, Thaten zc. berühmter österr. Feldh. Wien 1808.— Schwerdling, Gesch. des zc. Hauses Starhemberg. Linz 1830.— Schweigerd, Oesterreichs Helben u. Heerschiper II. Wien 1853.— Das Kriegsjahr 1683. Wien 1883.— Thürheim, Feldm. Ernst Kübiger Graf Starhemberg. Wien 1882.— Renner, Wien im Jahre 1683. Wien 1883. Starhemberg: Georg Abam St. wurde am 10. August 1724 als der fünste Sohn des taiserlichen Gesandten am Hose von St. James, Grafen Konrad Sigmund St. und der Fürstin Leopoldine von Löwenstein in London geboren. Sein Tauspathe war König Georg I. Frühzeitig trat er in den Staatsdienst. Roch in jungen Jahren zum Reichshofrath ernannt, wurde er gleichzeitig in ganz besonderer Weise ausgezeichnet: nicht allein der Umstand, daß St. einem Geschlechte angehörte, welches um die habsburgischen Herrscher die größten Verbienste sich erworben hatte, sondern auch die nicht gewöhnliche Bildung, die er sich erworben, mochten für Kaiser Franz I. und Maria Theresia maßgebend gewesen sein, ihn neben süns anderen Cavalieren als Kammerherrn in den Sosswelen sein, ihn neben süns anderen Cavalieren als Kammerherrn in den Sosswelen sein, ihn neben süns anderen Cavalieren als Kammerherrn in den Sosswelen sein

ftaat bes Rronpringen Jofeph aufgunehmen.

Einunddreißig Jahre alt, betrat St. die biplomatische Laufbahn und eroffnete bieselbe in Liffabon. Als Ronig Joseph I. von Portugal dem Wiener Sofe Radricht von bem am 31. Juli 1750 erfolgten Tobe feines Baters. Johann's V., gab und ihm jugleich feine Thronbesteigung anzeigte, wurde St. nach Liffabon entfendet, um bem neuen Konige im Ramen ber Raiferin und ibres Gemahle gu conboliren, begiehungsweife ibn gu feinem Regierungeantritte ju begludwunfchen. Da ber portugiefifche Gof noch feinen Bertreter in Bien befag, wurde auch St. mit feinem minifteriellen Charafter ausgeftattet, fonbern ging lediglich in ber Gigenichaft eines Rammerers nach Liffabon ab. In ben Gefellicattefreifen ber Sauptftabt, ja fogar am toniglichen Sofe felbft wollte man bie außerorbentliche Genbung Starbemberg's auch damit in Bufammenbang bringen, bag er beauftragt fei, im Ramen ber faiferlichen Familie fur ben Aronpringen Bofeph um Die Sand ber brittgeborenen Infantin Maria Dorothea Francisca anguhalten. Die verwitwete Ronigin Marianne, eine Tochter Leopold's I., war es insbesondere, welche diefem Gerüchte Glauben ichenfte und auch mit Frende eine folche Berbindung verwirflicht gefeben hatte. Gie und ber gange Bof famen bem Grafen St. mit ber größten Liebensmurbigfeit entgegen. melder in Anbetracht ber heiflen Angelegenheit nichts anderes thun fonnte, als Die Rolle bes Unmiffenben ju fpielen. In ber That beftand aber bie weitere Aufgabe feiner Gendung darin, eine regere Sandelsverbindung Triefts mit Portugal ju vermitteln. Dit Gifer ging St. baran, ben Bfinfchen feiner Regierung gerecht ju werben, mas ihm auch nach jeber Richtung bin gelang. Doch tonnte er nicht umbin, Die Langfamteit Bombal's ju rfigen und auch baruber ju flagen, bag er am Sofe von Liffabon bem Staate nicht fo erfpriegliche Dienfte wie auf einem anderen Boften gu leiften im Stanbe mare. 218 er aufgeforbert murbe, fich über bie 3medmäßigfeit zu außern, einen bevollmachtigten Minifter fur Liffabon ju ernennen, fprach er fich mit ber größten Dffenbeit bagegen aus. Er bemertte, bag Bortugal feinen großen Untheil an ben Geichaften ber übrigen Belt nehme und die am foniglichen Sofe beglaubigten Minifter faft gar feine Sublung mit bem Ronige und beffen Familie betamen, londern ausichlieflich mit bem Minifterium ju berhanbeln hatten. Ueber bie Regierung felbft außerte er fich in feineswegs lobenber Beife; fo fchrieb er am 26. December 1752 Folgendes nach Saufe: "Täglich werben Renigfeiten unternummen, aber feine einzige ausgeführt. Alle, auch bie wichtigften Geschäfte gerathen in bas Stoden und werben auf die lange Bant geschoben. Carvalho loffet faft Riemand vor, und gibt er auch Jemand Aubieng, fo will er immer allein iprechen und wird nicht bas Geringfte ausgemacht." Und in ber That lief Ronig Jojeph feinem Premierminifter volltommen freies Spiel, nach Willfur und fogar recht bespotifch ju malten. So mar fur einen ftrebfamen Diplomaten wie St. Biffabon nicht ber Plat, auf welchem er feinem Baterlande erfpriegliche Dienfte gu leiften vermochte. Er feste es wirflich burch, bag er noch 1752 abberusen und nach Madrid geschickt wurde, um hier den schwer ertrankten laiserlichen Gesandten Grasen Esterhazy sür einige Zeit zu vertreten. Im solgenden Jahre zum bevollmächtigten Minister nach Paris ernannt, trat er diesen neuen Bosten am 8. Januar 1754 an. Hier kam seine diplomatische Bedeutung erst recht zur Geltung. Seinem gewandten Bersahren ist es ganz besonders zuzuschreiben, daß die von Seite des Fürsten Kaunih schon lange angedahnte Annäherung Frankreichs und Oesterreichs auch wirklich zu Stande kam. In dieser hinsicht ist der Abschluß des Bersailler Bertrages als die solgenreichste That der Starhemberg'schen Staatskunst zu verzeichnen. In Anerkennung derselben wurde er am 26. September 1756 mit dem Charalter eines kalerlichen Botschafters ausgezeichnet und im Rovember 1765 in den erbländischen und den

Reichsfürftenftand erhoben.

Ingwischen hatte fich im Schoofe ber Staatstanglei fo Danches ereignet, mas auch mit Rudficht auf die Stellung, welche St. bereinft einnehmen follte, nicht unwefentlich war. Zwei tuchtige Mitarbeiter wurden Raunig burch ben Tob entriffen, ein Umftand, welcher nicht wenig bagu beitrug, den ichleppenden Bang, welchen die Geschäfte unter bem vielleicht allgu bedachtigen Staatelaugler nahmen, noch fuhlbarer zu machen. Der Raifer, welcher hingegen bon jugenblichem Feuereifer befeelt mar, fah fich burch bie Langfamteit, mit welcher Raunit felbft bie michtigften Ungelegenheiten behandelte, vielfach gebemmt und ermangelte nicht, fich hierüber oft bitter ju beflagen. Da tauchte ber Gebante auf, bem Murften Raunit eine jungere und antreibende Rraft gugugefellen. Raunit jeboch fühlte fich verlett und reichte am 4. Juni 1766 fein Entlaffungegeluch ein Rach langen Berhandlungen, welche auf beiben Seiten mit Lebhaftigfeit geführt wurden, einigte man fich dabin, daß Raunit noch einige Beit, etwa zwei 3abre, Die Leitung ber Beichafte fortführen follte. St. aber wurde aus Paris abberufen und jum Staate- und Conferengminifter in inlandifchen Angelegenheiten ernannt; über ben Gang ber ausmartigen Gefchafte follte er gleichzeitig fortlaufend in Renntnig erhalten werben, um bereinft ihre Leitung übernehmen gu tonnen.

Fürft Raunig entichlog fich jedoch gar balb, bas Beit benn boch nicht aus ber Sand ju geben, und fo berblieb St. in feiner neuen Stellung bis ju bem am 20. Januar 1770 erfolgten Tobe bes taiferlichen Minifters in ben Rieber landen, Grafen Rarl Cobengl. St. fonnte fich zwar bes befonderen Bobimollens Maria Therefiens, aber nicht einer gang gleichen Gefinnung bon Seite bes Raifers ruhmen. Darum ift es nicht unwahrscheinlich, bag biefer bie Gelegem beit, welche Cobengl's Tod ihm darbot, ergriff, um Starhemberg's Entfernung bon feinem bisberigen Boften bei ber Raiferin zu ermirten. Derfelbe murbe nur mehr jum bebollmachtigten Minifter in ben Rieberlanden ernannt. Belder Mt auch die Brunde gewesen fein mochten, welche biefe Berfugung veranlagten, bil Gine lagt fich nicht bestreiten, bag die getroffene Bahl in jeber Begiebung ein gludliche mar. In noch ausgezeichneterer Beife als fein Borganger mar St auf feinem neuen Boften thatig. Bleich jenem arbeitete er an ben beilfamm Reformen, welche fur bas Bohl bes Lanbes fo nothig waren und unterlief # babei ebensowenig wie Cobengl die gebeihlichen Beftrebungen auf bem Gebult ber Runft und ber Wiffenichaften nach Rraften gu forbern. Weiter brachte St ber ruhrigen Thatigleit, welche bie belgischen Provingen schon mabrent bie Rrieges Englands mit feinen Colonien und ben bourbonifden Dachten entjallt hatten, um ihrem Sandel die größtmöglichen Bortheile gu verschaffen, bas ich haftefte Intereffe entgegen. Er unterftutte nach jeber Richtung bin bie De ftrebungen bes Sanbelsausichuffes in Bruffel, eine Sanbelsverbindung mit And amerita angubahnen und hatte fich ichon mit ben Borbereitungen einer folden beschäftigt, bevor ihm Raifer Joseph ben Auftrag ertheilte, Dieje Angelegenbei

in Angriff ju nehmen. Den Bemuhungen Starbemberg's ift es in erfter Linie auguichreiben, bag ber nieberlanbifche Finangrath Baron be Beelen-Bertholff im Brubiahr 1788 nach Amerita entfendet wurde, um, wenn auch noch nicht mit einem officiellen Charafter ausgestattet, Die Intereffen Defterreichs bort ju bertreten. Erwies fich alfo St. mit Rudficht auf bie Borginge feines Borgangers ale ein fiberaus wurdiger Rachfolger beffelben, fo mar er es jeboch nicht binfichtlich feiner Rehler. Denn bie Regierung vernahm nichts mehr von all ben Gelbverlegenheiten, in benen Cobengl fich fortmabrend befunden hatte und brauchte fich nicht mehr mit Magregeln zu beschäftigen, welche von Rothen maren, ihren Minifter in ben Rieberlanden aus einer fur beibe Theile gleich bemuthigenden Lage zu befreien. Maria Therefia, welcher es nicht entging, wie febr St. um bie belgischen Brobingen fich verbient machte, welche mehr als alle anderen ber Leitung eines nicht nur umfichtigen, fonbern auch mit bem erforberlichen Tact begabten Staatsmannes bedurften, ließ feine Belegenheit vorbeigeben, bem Fürften St. ihr Bohlwollen gu bezeugen. Um fo fuhlbarer machte fich biefem bie fortgefehte Ungunft bes Raifers. Go raumte Jofeph II. im Berbfte bes Jahres 1771 bem commanbirenben General Grafen Joseph d'Apafafa eine fo große Dachtvolltommenbeit ein, bag fie bemfelben fogar eine gewiffe Unabhangigfeit von ber Statthaltericait verlieh. Es ift begreiflich, bag ber Generalftatthalter ber bfterreichischen Riederlande, Bring Rarl von Lothringen, welcher in erfter Linie pon biefer Magregel getroffen war, lebhafte Beichwerbe gegen eine folde erhob. St. bingegen beutete in giemlich beutlicher Beife bie Abficht an, fich von feinem Boften gurudgugieben, mas jeboch Maria Therefia bor allem anderen bermieben feben wollte. In der That wurde die für d'Apajaja erlaffene Inftruction burch einige Beit außer Rraft gefett; balb aber fchritt ber Raifer baran, fie wieber Durchzuführen. Auf Diefes bin bat St., feines Poftens in den Riederlanden enthoben ju werben. Maria Therefia nahm jedoch fein Entlaffungsgefuch nicht an und fo verblieb St. in Bruffel bis ju feiner im 3. 1783 erfolgten Abberufung. Bleichzeitig murbe ihm bie Burbe eines erften Oberfthofmeifters verlieben. Als Raifer Bofeph fo frant barnieberlag, bag er außer Stanbe mar, fich perfonlich an den Regierungsgeschäften gu betheiligen, murbe ein Conferengrath eingefest und biefem die Leitung ber wichtigften Ctaatsangelegenheiten übertragen; neben Raunit, Bach, Satfelb und Rofenberg erhielt auch St. Sit und Stimme in bemfelben. Rach bem Tobe Joseph's bestätigte ihn Raifer Leopold II. in ber Burbe eines Oberfthofmeifters, welche er auch unter Raifer Frang I. beibehielt. 1807 ftarb Gt. im Alter bon 83 Jahren. Solitter.

Starbemberg : Buibobald ober Buibo Graf b. St. ift ohne 3meifel eine ber martanteften Perfonlichfeiten aus der ruhmbollften Beit des öfterreichifchen Beeres. Um 11. Rovember 1657 ju Grag als ber zweitgeborene Sohn bes Grafen Bartholomaus St. und ber Freiin Efther bon Binbifchgrat geboren, geborte er ber jungeren, jogenannten Benricianifchen Linie feines altberuhmten Saufes an und wendete fich, bermogenslos wie er mar, bald bem Rriegsbienfte au. Mie Sauptmann nahm er 1683 an ber Bertheidigung Biens gegen Die Efirfen thatfraftigen Antheil und rettete burch feine taltblutige Unerschrodenheit bie Stadt bor ber Gefahr, daß die Bulberborrathe in die Luft gefprengt murben ; hier empfing er auch feine erfte fcwere Bermunbung. Schon im folgenden 3abre, mabrent beffen er in Ungarn wiber Die Turten ftritt, traf ibn neuerbings zweimal bas gleiche Schidfal. Bu Schiff nach Wien gebracht, lag er bafelbft fo fcmer leibend barnieber, baß fein Oheim, ber Bertheibiger Wiens, Graf Gruft Rubiger St. in einem Briefe Die Beforgnig aussprach, Guibo werbe teine Bermundungen nicht lange überleben. Aber biefe Furcht erwies fich gludlicherweise als irrig. Schon im folgenben Jahre finden wir ibn, wenn auch

noch nicht vollends wieber bergeftellt, fo boch neuerbings auf bem Rriegsichaublage in Ungarn, und 1686 betheiligte er fich wieber mit bewunderungewarbiger Tapferfeit, aber auch mit nicht geringerem perfonlichen Diggefchid an ben Stfirmen auf Djen. Bei einem berfelben murbe er bon einem Pfeile an ber linten Schulter ichmer getroffen, von einer Naniticharentugel am Gufe verwundet und burch mehrere Steinwürfe arg verlett. Bum Oberften und im folgenben Jahre nach ber Befegung Giebenburgens burdy bie faiferlichen Trubben aum Commandanten von Claufenburg ernannt, verließ er nach ber Gröffnung bee Feldjuges bon 1688 biefe Stadt, um fich ben Belagerern Belgrabs guangefeller Mm 4. Geptember gelang es ben Turfen, eine Bombe auf ben am weiteften porgeichobenen Boften bes Belagerungsheeres ju merjen, welcher eben eirrigft mit bem Graben und Rullen einer Dine beicaftigt mar. Der bort befindliche Bulbervorrath murbe entgunbet, Die Laufgraben aber und mit ihnen St. nebit einem Theile ber Geinigen verschittet. Sang in Erbe, Steinen und Dauertrummern begraben, murbe er bereits tobt geglaubt, aber burch bie ichnelle Stilfe feiner von ber Explofion verichont gebliebenen Solbaten bom Schutte be freit und aus ber Befahr, lebendig begraben ju merben, gerettet. Dit Stonb und Blut bebedt und burch bas entgunbete Bulber bis gur Untenntlichfeit ber brannt und gefchwarzt, arbeitete fich St. herbor, bon feinen Rriegern mit jubelnder Freude als vom Tobe erftanden begrußt. Rach bem Falle Belgrobs wurde er jum Commandanten biefes Plages ernannt und ichritt allfogleich at Die Wieberherstellung feiner Befestigungewerte, welche er mit fo großem Gir burchführte, bag ihm ber Oberbeiehlshaber Martgraf Lubwig bon Baben (IL D. B. XIX, 485) bie marmften Lobiprfiche ju Theil werden lieg. Aber er wollte ibn auch mahrend bes beborftebenben Relbzuges nicht an feiner Seite miffen und jog ihn baber wieder jur Urmee. In ber fiegreichen Schladt bei Rifch zeichnete fich St. neuerdings aus. Bur Belohnung bieffir jum Generalfeldmachtmeifter ernannt, murbe er bei bem Sturme auf Bibbin, ichab Diesmal nicht gefährlich verwundet.

Die Eroberung Wibbins mar por ber Sanb bas lehte glidliche Greignik in bem Rampfe gegen bie Bforte, welcher nun eine recht ungfinftige Benbung nahm. Bum Commandanten bon Rifch eingesett, vertheibigte St. biefen ichmod befestigten Plat mit gewohnter Tapferleit gegen den Anfturm der Turfen; it erhielt jedoch die Mittheilung, er durfe auf feinen Entfat hoffen, und den Befel. es ja nicht auf ben Berluft ber Barnifon antommen gu laffen. Rach einund smanzigtägiger Bertheibigung mußte baber St. ben Plat gegen freien Abjut ber Befagung übergeben, mit ber er nun einen außerft mubebollen, bom Geinte vielfach behelligten Rudmarich nach Belgrab antrat. Geine Ernennung ma Beiehlshaber bes taiferlichen Armeecorps an ber Save und gum Commandante bon Effed erfparte ibm bie Schmach, Beuge bes Berluftes von Belgrad an M Turfen gu fein. Durch biefen glangenden Erfolg beraufcht, jogen Die Leptenn por Effed, von wo fie jedoch burch St. wieber gurftdgetrieben murben. Ind jest wieder benutte St. Die Binterszeit gur Berftarfung bes ihm anvertrante Blages, an dem nachften Feldguge aber und insbefondere an dem glangeelle Siege bes Martgrafen Ludwig bon Baben bei Sglanfament nahm er nemerbing! ruhmreichen Antheil, freilich nicht ohne ihn auch jeht wieder mit feinem Blut ju bezahlen, denn er murbe burch einen türlifchen Bfeilfchuft febr fcmer bewundet. Dennoch unternahm er ichon taum zwei Monate ipater gemeinfatte lich mit bem brandenburgifchen General b. Barins (21. D. B. II, 60) Die Be lagerung bon Grofimarbein, beffen Citabelle fich Abrigens fo mannhalt verthe bigte, bag fie erft im folgenben Jahre eingenommen murbe. Bum Felbmaridal. Lieutenant beforbert, murbe St. im Binter von 1692 98 nach Coblens at

enbet, um bem Rurfürften bon Trier als Commanbant feiner von ben Franofen bebrobten Reftungen au Dienften au fteben. Raum alaubte man jeboch bie Befahr fur biefelben berichwunden, fo murbe auch icon St. nach Ungarn gurfidbeorbert; aber leiber bermochte er mit feiner Unwesenheit nicht, bem Bange ber ortigen Rriegsereigniffe eine beffere Wendung ju geben. Die Belagerung bon Belgrad miklang auch jest wieder, und ebenso nahmen die Keldasige von 1694 bis 1696 teinen gunftigeren Berlauf, bis endlich im folgenden Jahre bas Felberrngenie und bas Rriegsglud bes Pringen Eugen von Savopen (A. D. B. VI, 106) benfelben bei Zenta jenen herrlichen Sieg erfechten ließen, ber ben Frieden von Carlowig und burch ibn bie faft gangliche Berbrangung ber Turten von bem Boben Ungarns herbeiführte. Als Commandant bes linten Glugels bes taiferichen Beeres batte St., ingwischen Belbgeugmeifter geworben, einen ruhmvollen antheil an ber Zentaer Schlacht genommen, nach welcher er Eugen auf beffen Streifzuge nach Bognien begleitete. Und ichon fruber Ditglied bes beutichen Ritterorbens geworben, erhielt er im Jahre 1700 bie Commende Laibach, in beren Besithe er nun durch 18 Jahre blieb und in welcher er fich mit gang beonderer Borliebe bon ben Unftrengungen eines raftlofen Rriegerlebens erholte. Iber lange follte er fich biefer Duge nicht erfreuen, benn gar balb rief ibn ber Ansbruch bes fpanischen Successionsfrieges wieber ins Felb. In Tirol fammelte r bie laiferlichen Truppen, welche hierauf Gugen auf feinem berühmt geworbenen juge aber unwegfames Bebirg nach Italien fuhrte. Dit feinem Oberfelbheren brilte nun St. alle Wechselfalle bes bortigen Krieges; mit ihm wohnte er bem blieglich miggludten Ueberfalle auf Eremona jowie ber unenticieben bleibenben Schlacht von Luggara bei, in der er wieder den linten Flügel befehligte. Seine emunberungemfirbige Saltung in berfelben wird bon bem Bringen in ben warmften Ausbruden belobt. Und als er ben Entichluß fagte, fich nach Bien u begeben, um bort eine Berftarfung und beffere Musruftung feines bon bem Raiferhoie bollig bernachläffigten Beeres ju erwirten, übertrug er St. ben Oberbefehl über baffelbe.

Die Abficht, welche Gugen zu biefer Reife veranlagte, blieb jedoch wenigstens por ber Band unerfullt. Go groß mar bie Bedrangnig bes Biener Sofes ju ener Reit, fo unglaublich ber Gelbmangel, in bem er fich befanb, fo labmenb bie Unentichloffenheit des Raifers Leopold I. (A. D. B. XVIII, 316), bag bie bitterften Beichwerden Starbemberg's über feine brangenbe Rothlage feine Abbalfe zu erzielen bermochten. Auch als Gugen jum Brafibenten bes Softriegsrathes ernannt worden war, trat hierin feine Aenderung ein, und wirklich herzbewegend lauten die Rlagen, in benen er fich gegen St. über fein Unvermögen regeht, ihm au helfen. Aber fo verbitternb mirtte auf St. bas Gefubl, bag ebe feiner Borftellungen, daß all fein Bitten und Flehen um jede, wenn auch noch lo geringe Gulfe umfonft fei, daß ihn dieß fogar ungerecht gegen Gugen machte und ben Reim zu einer Abneigung wiber ben Pringen legte, welche fpater manchmal recht unverholen bemertbar wurbe. Gang auf fich felbft angewiesen, fanb St. Abrigens auch in fich felbft, in feinem unermublichen Pflichteifer, in feiner unericopflichen Thatfraft Die Mittel, feiner Aberaus schwierigen Aufgabe gerecht ju werben. Er mußte fich nicht nur einem ber beften frangofifchen Felbherren, bem Bergog von Bendome und beffen überlegenen Streitfraften gegenfiber in Italien behaupten, fondern auch jur Bereitlung der Berbindung, welche berfelbe burch Inol mit bem Rurfürften bon Baiern berguftellen fich bemubte, beigutragen, und ibm endlich noch außerdem manchen recht empfindlichen Rachtheil guguffigen. Jo als ber machtigfte ber Berbanbeten Franfreichs, ber Bergog Bictor Amadeus win Savopen fich mit Ludwig XIV. entzweit und St. um bewaffneten Beiftand storgangen batte, fandte ihm berfelbe vorerft eine Abibeilung Cavallerie ju und

brach dann bald darauf selbst mit der größeren Hälfte seines freilich schon aus zusammengeschmolzenen Heeres nach Piemont auf. "Aut Caesar, ant nihil". schried er kurz vorher an Eugen, "wenn wir bleiben, müssen wir unsehlbar Hungers sterben, und wenn wir vorrücken, wagen wir Alles. Ich glaube aber, daß es besser ist, Alles aufs Spiel zu sehen, als elend zu Grund zu gehen. Ran bitte inzwischen Gott andächtigst um seinen Beistand, denn es wird tapser gefämpst werden müssen. Leben oder sterben! Wenn ich mit dem Leben davonkomme, ist es nicht, um mich nach Wien zu begeben"; mit diesen Worten endigt er sein Schreiben nicht ohne bittere Anspielung auf des Prinzen sortgesetze

Bermeilen am Soje.

Obgleich der Durchbruch nach Biemont "gegen alle Rriegsregel und ein gludlicher Erfolg taum bentbar fei", feste er ibn bennoch ins Wert und fabrie ihn, allen feindlichen Unternehmungen und der Ungunft ber Jahredgeit jum Eroge, in ber Zeit vom 25. December 1703 bis jum 18. Januar 1704 in wahrhaft bewunderungswürdiger Beife burch; an dem letteren Tage bereinigie er fich mit bem Bergoge von Savogen bei Afti. Die Ernennung gum Feldmarichall mar Starhemberg's Belohnung für feine glorreiche That. Die Folgen berfelben waren jedoch minder günftige, als man vielleicht gehofft haben modite Denn auch nach ihrer Bereinigung waren bie öfterreichifchen und Diemontefilden Streitfrafte ben frangofifchen bei weitem nicht gewachfen, indem ihre Angabl fic ju berjenigen ber Feinde etwa wie brei ju funf verhielt. Darum bermochten if auch weber ber Bergog noch St. zu berbinbern, bag fich eine Reibe piemontelider Festungen, wie Bercelli, Susa und Ivrea nach einander ergaben. Bei Beiden machte sich eine tiefe Misstimmung über Diese Ereigniffe geltend, welche nicht nur ibre frubere Ginigfeit in allmählich immer ftarteren Zwiefpalt bermanbelte, fonbern auch noch außerbem von St. um fo bitterer empfunden werben mußte, indem er fie mit den glorreichen Baffenthaten verglich, welche Gugen gleichzeitig in Deutschland ju berrichten gegonnt mar. Defhalb murbe auch feine Sprache gegen ben Bringen immer berlegenber, und es tam foweit, bag berfelbe ernitlich baran bachte, St. burch einen Anderen ju erfegen, aber er mußte Reinen, bet bie gur Gubrung eines fo ichwierigen Commandos erforberlichen Ginenicaften befaß. Als fchlieglich auch Berrua nach langer und tapferfter Bertheibigung gefallen mar, und St. neuerdings in brangenben Borten auf die Babriceinlid feit aufmertfam gemacht hatte, ber Bergog bon Saboben tonne, aufe auferit getrieben, fich wieder in die Urme Frankreichs merfen, ba raffte man fich enblid auch in Bien gu Anftrengungen empor, welche bie Rudfebr Gugen's not Italien und die Uebernahme des Dberbefehls fiber Die bortigen faiferlichen Truppen burch ihn nach fich jogen. Damit wurde benn auch bem Berbleiben Starbemberg's, beffen Dighelligfeiten mit Bictor Amabeus immer mehr anor wachsen waren, ein Ende gemacht. Raifer Joseph I. (M. D. B. XIV, 534). welcher febr große Stude auf St. hielt, entichlog fich ichon balb nach feine Thronbesteigung, ihn aus Biemont abgurufen und an bie Spige feiner gegen ber Ratocap'fchen Auffiand in Ungarn tampfenden Truppen gu ftellen. Und bolo blieb es benn auch, obwol St. bringend gewünscht hatte, fich wenigstene für einig Beit gang bom actiben Rriegebienfte gurudgieben gu burfen, und ber Bergon pos Saboben in grellem Wiberfpruch ju feinem bisberigen Benehmen gegen Gt. # flarte, ber Angenblid ber Abreife beffelben aus Biemont wurde auch ber feinis eigenen Abfalles von ber Alliang mit bem Raifer fein. Bulest blieb Gt, nicht fibrig, als ein bolliges Bermurinig mit bem Bergoge herbeigufuhren und babmit beffen Buftimmung gu feiner Entfernung gu ergwingen. 3m December 1706 traf er in Bien ein, por allem auf Biederherftellung feiner Gefundheit, will ftanbige Beilung feiner gablreichen Bunben und insbefonbere auch auf Befreie

welchem St. fich feiner Gewohnbeit nach wieder ber aukerften Gefahr fo febr ausfehte baf ibm ein Bierd unter dem Leibe getobtet und fein Rod von fiebgebn Rugeln burchlochert wurde, hielt er die Ordnung aufrecht. Immer wieder wurde ber anfturmende Feind gurudgeworfen und bas Schlachtfelb unerschütterlich behauptet, bis endlich die tiefe Racht bem Rampfe ein Ende machte." Rann fomit bem bllerreichifchen Felbherrn Die Ghre bes Sieges nicht ftreitig gemacht werben, fo paren boch bie Folgen ber Schlacht von Billaviciofa benen einer Rieberlage Bar Starhemberg's Berluft nicht fo bedeutend wie ber feiner Begner, lo vermochte er benfelben doch weit weniger ju ertragen als fie. Die Unmöglichkeit einsehend, fich in Castilien langer zu halten, trat er in bester Ordnung und alle Angriffe bes Feindes abwehrend, ben Rudmarich nach Gara-10ffg an. Aber auch bort vermochte er fich nicht zu behaupten und am Januar 1711 traf er wieber ju Balaguer auf catalonifchem Boben ein, mo feine Truppen in Cantonnirungen verlegte. Er felbft eilte nach Barcelona, bon wo aus er nun, aufs tieffte verftimmt über ben ungludlichen Ausgang bes unter ben glangenoften Aufpicien begonnenen Feldguges, in brangenofter Beife feine Abberufung verlangte. Rach nichts febnte er fich fo febr, als in einer geliebten Commende Laibach ben Reft feiner Tage in Rube ju berleben. Dievon wollten jeboch weber Raifer Joseph I. noch beffen Berbunbete etwas wir eigener Sand, "so ware er verloren". Diese und ahnliche Worte Joseph's jowie die Ueberfendung feines Bilbniffes ruhrten ben Feldmarfchall tief und bewogen ihn ju noch langerem Ausbarren. Gifrig beschäftigte er fich mit den erorberlichen Bortebrungen, ber Rriegffibrung in Spanien wieber aufguhelfen, aber ein in Wien urplöglich eintretenbes Ereignig machte alle biefe Bemuhungen gu Am 17. April 1711 ftarb Jojeph I. und fein Bruber Rarl mar nunmehr ber einzige mannliche Spröfling bes Saufes Sabsburg. Bas jest noch gelchab, um fitr ibn die fpanische Ronigsfrone ju erftreiten, erwies fich trop aller Unftrengungen fcblieglich boch als fruchtlos. Den aus Wien fortwährend an ihn gelangenden Bitten und Beichwörungen bochft ungern weichend, berließ Rarl am 27. September Barcelona , wo er feine Bemablin Glifabeth (A. D. B. VI, 11) unter bem Schute Starbemberg's als Regentin jurudlieg. Der Ronigin mabrhaft ergeben, erwiderte ber Gelbmaricall ibre buldvollen Gefinnungen mit ber innigften Anhänglichfeit. Unermublich mar er in Bortebrungen, um Die Fortidritte bes Feindes ju hemmen, aber der Abfall Englands von der Alliang machte die Fortschrung des Krieges unmöglich. Es blieb Rarl am Ende nichts abrig, als feine Gemablin aus Barcelona abzurufen und St., ben er icon finber mit ber Abichliegung eines Raumungsvertrages betraut batte, bis gu beffen Bollziehung jum Generalftatthalter ju ernennen. Da aber ein folcher Itactat in Barcelona nicht ju Stande gebracht wurde, ließ ihn Rarl felbft am 14. Marg 1713 in Utrecht ichliegen. Infolge beffen ichied St. am 26. Juni bon Barcelona und allmählich folgten ihm auch feine Truppen, bon benen die lehten am 2. September ben Boben Spaniens verliegen, um benfelben nie wieder gu betreten. St. verfügte fich Direct nach Laibach, wo er nun mehrere Jahre binburch ungeftort in tieffter Burudgezogenheit lebte. Bei bem Bieberausbruche Des Turfenfrieges lebnte er jebe Aufforderung gur Theilnahme an bemjelben ab, bod berficherte er, bag feiner Beigerung nichts Anderes ju Grunde liege, als bağ er "alt, ausgearbeitet und unbermogend fei". 3m Jahre 1717 vertaufchte te ben Aufenthalt ju Laibach mit bem bon Wien, wo er bon nun an bas bortige Orbenshaus bewohnte. Im Jahre 1720 wurde er Landcomthur ber Ballen Defterreich und balb barauf Großcomthur. In feinem achtzigften Lebensjahre ftarb er am 7. Marg 1737, und in ber Rirde feines Orbens, in ber man noch beute fein Grabmal fieht, murbe er gur Rube bestattet. b. Arneth.

Starhemberg: Gundatar Thomas Graf v. St. murbe als ber britte Sohn Ronrad Balthafar's Grafen b. St. aus beffen zweiter Che mit Francisca Ratharing geb. Grafin Caprioni am 14, December 1663 geboren. Er mibmele fich querft bem geiftlichen Stande und murbe, neunzehnjährig, Domberr gu Dimit Aber fo wie fein alterer Salbbruber Ernft Rubiger, welcher, anfangs in Civilbienft getreten, gar balb jeboch jur Erfenninig gelommen mar, bag er bem Raifer beffere Dienfte mit bem Schwerte als mit ber Weber au leiften vermochte, in ber Rolae bie militariiche Laufbabn einschlug, fo fublte fich Gunbatar jum Staatemann und nicht gum Beiftlichen geboren und er entichlog fich, Die Laufe bahn ju betreten, welche bor ibm fein Bruber verlaffen batte. Er manbte fic ber finangiellen Sphare ju und entjaltete in berfelben feine Talente in fo bobem Dage, daß man auf ibn als benjenigen hinwies, welcher dazu berufen zu fein icheine, ben arg gerrutteten Finangverhaltniffen Defterreiche aufgubelfen. Gleichgeitig mar Pring Eugen bon Sabopen beftrebt, Die militarifche Grundlage bei Staates zu festigen und die beillofe Bermirrung zu befeitigen, welche im Rriegt mefen berrichte. Die frifchere Stromung, welche zwei ber wichtigften Berwaltunge gebiete bes Staates nunmehr befeelte, veranlagte ben Raifer Leopold I, Die Urheber berfelben feinem Throne naber gu bringen; er enthob bie bisberigen Bofteber ber betreffenden Centralftellen, Die Grafen Mansfeld und Salburg ibm Memter und fibertrug im 3. 1703 bas Brafibinm bes Soffriegerathes bem Bringen Eugen bon Caboben, basjenige ber Softammer bem Grafen Gundalat St. Daß diefer nicht nur ein bebeutenbes Bermogen belag, fonbern es auch in mufferhafter Beife verwaltete, mar Leopold I, wol befannt und batte feine Ball nicht unwesentlich beeinflußt. Stand es boch zu erwarten, bag ein Dann welcher im eigenen Saufe auf Ordnung hielt, beftrebt fein werbe, fich ben ber gleichen wirthichaftlichen Grundfagen auch in bem ihm anbertrauten Reffort leiten ju laffen. Gin weiterer Beweggrund, welcher auf den Raifer bestimmend ein wirfte, war bie ftrenge Rechtlichfeit bes Brafen St. Gin Digbranch feine Stellung war bon diefem nicht gu erwarten und mit Sicherheit tonnte man pon ihm borausfeben, bag er mobl ben Staatsichak, aber feinesmege bie eigen Lafche bereichern werbe. Wenn auch St. in Anbetracht ber Digwirthicait, m welcher por feiner Umteinhrung Die öfterreichischen Finangen fich befanden, teue Bunber ju mirten bermochte, fo verftand er es boch, ben in ibn gelehten Donungen nicht nur zu entsprechen, fonbern fie auch weitans zu übertreffen. folge feiner Finanggebahrung wurde es bem Raifer erft moglich gemacht, mabren einer langen Reihe von Jahren feine Rechte auf Spanien mit bemaffneter bant au bertheibigen.

Im J. 1705 rief St. die Wiener Stadtbank ins Leben; dis zu seine Tode verblieb er an der Spike dieses Instituts, welches dem Staate in Zeite der Noth oft die wichtigsten Dienste leistete. So brachte es St. dahin, das die Eredit Oesterreichs im In- und Anslande aufrecht erhalten blieb und die Jahlungen, wenn sie auch oft unerschwinglich zu sein schienen, nicht ins Stocke geriethen. So wie als Leiter der Finanzen, so that sich St. auch als Staatsmann im allgemeinen hervor. Seit dem Jahre 1700 Mitglied der geheims Conserenz, vertrat er dem mit freisinnigen Ideen ersüllten Grasen Sinzenders gegenüber den streng katholischen Standpunkt und hielt es in politischer Hinstell mit dem Prinzen Eugen von Savoyen. Im Gegensape zu Sinzendorss, vertrat er wirden der Kandpunkt und hielt es in politischer Hinstell es mit der Wahl der Mittel, um sich in der Gunst des Kaisers zu behaupt nicht immer sehr genau nahm, hatte St. es sich in erster Linie zur Richtschwegemacht, die Wahrheit zu sagen, auch zu Zeiten, da sie der laiserliche Derr nicht

gerne vernahm. Als nach bem Regierungsantritte Rarl's VI. Die fpanische Bartei am Biener Sofe fich nicht mehr fchuchtern regte, fonbern mit allem Rachbrude bie Dberhand ju gewinnen trachtete, trat ihr St. im Bereine mit Eugen, Geilern und Trautfon gang entichieben entgegen. Zwar mahnte Fürft Trautfon feiner friedlich angelegten Ratur gemäß bes oftern jur Rachgiebigfeit; ju einer folchen jeboch wollten die Abrigen fich nicht versteben; mit bem Pringen Gugen ftimmte St. gegen bie Fortfegung bes fpanifchen Erbfolgefrieges, für bie Aufhebung ber foftpieligen Oftinbifchen Sanbelscompagnie, für ein enges Bundnig mit Rugland und Breugen; nicht minder energisch wie jener betonte er bie Rothwendigfeit, ben Geemachten und Franfreich gegenftber eine etwas entichloffenere Saltung als wie bigher einzunehmen. Ruhig überlegend, wie St. es war, und von ber Richtigleit feiner Unichauungen überzeugt, ließ er fich burch die Einwendungen, bie ber Raifer und Die fpanifche Partei borbrachten, feineswegs einschuchtern. Er behaubtete mit Burbe ben einmal eingenommenen Standpuntt; wußte er ja boch gar wol, daß der Raifer, wenn er auch anfänglich ju anderen Unfichten hinneigte, boch nach rubiger Ueberlegung ben wohlgemeinten Rathichlagen ber Beffergefinnten Gebor ichenten werbe. In immer hoberem Dage erwarb fich St. bas Bertrauen feines faiferlichen Geren, und nicht felten überwog in auswartigen Angelegenheiten, welche ja boch in Singendorff's Amtsbereich gehorten,

feine Stimme jene bes Ranglers.

Die innige Berehrung, welche St. bem Bringen Eugen gollte, und bas unbedingte Bertrauen, das er in beffen Staatsflugheit feste, gingen jedoch nicht fo weit, daß er miderfpruchslos auf die Forderungen eingegangen mare, mit welchen Dring Gugen ale Brafibent bes Softriegerathes in ben Jahren 1721 bis 1723 an die Wiener Stadtbant herantrat. Der blubende Buftand, in welchem biefes Inftitut zu einer Zeit fich befand, ba ber Gelbmangel beim heere und im Staateichage fich bereits in beunruhigenber Beife fahlbar machte, erregte, und swar nicht in bem Prinzen allein, den Wunsch, von dort aus in den Befit von Mitteln ju gelangen, welche jur Dedung ber brangenbften Schulden nothig maren. Auf bie Wiener Stadtbanf maren bie Augen Aller um fo mehr gerichtet, als weber Die Cheis ber Militar- und Civilbehorben fich gur Gerabjegung threr Forderungen verstehen wollten, ja fogar die Erhöhung ihres Budgets anetwas erfpart merben follte. 218 nun im 3. 1723 bie Softammer, welche nicht im Stande war, die Staatsbeburiniffe gu beftreiten, bas birecte Berlangen ftellte, Die Wiener Stadtbant moge fich jur regelmäßigen Ausgahlung eines Betrages von 120 000 Gulben verpflichten, ba glaubte St. nichts unterlaffen gu burfen, um bie Intereffen bes ihm fo theuer gewordenen Inftitutes gu mahren. Die Ginwande, welche er gegen ben bon ber Soffammer geftellten Untrag borbrachte, wirlten fo überzeugend, bag mit ahnlichen Bumuthungen an bie Wiener Stabt-Dant nicht mehr herangetreten wurbe. Es ift bezeichnend fur ben Charafter Giniger, welche ihre Stimmen gu Gunften ber Softammer abgaben - es waren bles Farft Trautson, Die Brasen harrach und Schlit - bag fie fo vorfichtig gemefen waren, jubor ihre in ber Bant beponirten Gelber aus berfelben jurud-Michen. Gin Borgang, welchen St. fich nicht icheute, in icharfer Beife gu rugen.

Raiser Karl VI. ehrte die Berdienste seines Ministers zu verschiedenen Malen. Seeits früher mit dem Orden des goldenen Bließes ausgezeichnet, erhielt St. im Mai des Jahres 1717 nach dem Erlöschen des fürstlich Eggenberg'schen Hauses die oberste Erbland-Marschallswürde in Oesterreich ob und unter der Enns. In diese seiner neuen Würde trug er bei der am 10. September 1732 zu Linz Lettstenden Erbhuldigung dem Kaiser das bloße Schwert vor. Als der letzte

jahre ftarb er am 7. Marg 1737, und in ber Rirche feines Orbens, in ber man noch heute fein Grabmal fieht, wurde er jur Rube bestattet. v. Arneth.

Starhemberg: Gundatar Thomas Graf v. St. murbe ale ber brille Sohn Ronrad Balthafar's Brafen D. St. aus beffen zweiter Che mit Francisca Ratharina geb. Grafin Cavriani am 14. December 1663 geboren. Er widmete fich zuerft bem geifilichen Stande und murbe, neunzehnjährig, Domherr gu Olmit. Aber fo wie fein alterer Salbbruber Ernft Rabiger, welcher, anfange in Gibilbienft getreten, gar balb jeboch jur Erfenntnig gefommen mar, bag er bem Raifer beffere Dienfte mit bem Schwerte als mit ber Feber ju leiften vermochte, in ber Folge Die militarifche Laufbahn einschlug, fo fuhlte fich Gunbalar jum Staatsmann und nicht jum Geiftlichen geboren und er entschloß fich, Die Laufe bahn au betreten, welche por ihm fein Bruber verlaffen batte. Er manbte fic ber finangiellen Sphare gu und entjaltete in berfelben feine Talente in fo boben Dage, daß man auf ihn als benjenigen hinwies, welcher dagu berufen gu fein icheine, ben arg gerrutteten Minangverhaltniffen Defterreichs aufgubelfen. Bleichgeitig war Bring Eugen bon Saboben bestrebt, Die militarische Brundlage bes Staates gu festigen und die beillofe Bermirrung gu beseitigen, welche im Rriegwefen herrichte. Die frijchere Stromung, welche zwei ber wichtigften Bermaltungs gebiete bes Staates nunmehr befeelte, veranlagte ben Raifer Leopolb I, Die Un heber berfelben feinem Throne naber gu bringen; er enthob bie bieberigen Bor fteber ber betreffenben Centralftellen, Die Grafen Dansfeld und Salburg ihm Memter und fibertrug im 3. 1703 bas Prafibium bes Bolfriegsrathes bem Bringen Eugen bon Cabopen, basjenige ber Softammer bem Grafen Gunbalat St. Daß biefer nicht nur ein bedeutenbes Bermogen befaß, fonbern es auch m mufterhafter Beije berwaltete, war Leopold I. wol befannt und hatte feine Ball nicht unwefentlich beeinflußt. Stand es boch ju erwarten, bag ein Dam. welcher im eigenen Saufe auf Ordnung hielt, bestrebt fein werbe, fich von ben gleichen wirthschaftlichen Grundsagen auch in dem ihm andertrauten Reffort leiten gu laffen. Gin weiterer Beweggrund, welcher auf ben Raifer beftimment eitwirfte, war die ftrenge Rechtlichfeit bes Brafen St. Gin Digbrauch feine Stellung war bon biefem nicht ju erwarten und mit Sicherheit tonnte me von ihm porausfegen, bag er mohl ben Staatsichat, aber feineswegs bie eigen Taide bereichern werbe. Benn auch St. in Unbetracht ber Digwirthichalt, is welcher bor feiner Umtejuhrung bie ofterreichischen Finangen fich befanden, tent Bunder ju mirten bermochte, fo verftand er es boch, ben in ibn gefehten ben nungen nicht nur zu entsprechen, sonbern fie auch weitaus zu übertreffen. 311folge feiner Finangebahrung murbe es bem Raifer erft möglich gemacht, wabund einer langen Reihe von Jahren feine Rechte auf Spanien mit bewaffneter fant an vertheibigen.

Im J. 1705 rief St. die Wiener Stadtbant ins Leben; die zu seinen Tode verblieb er an der Spihe dieses Instituts, welches dem Staate in Jeins der Roth oft die wichtigsten Dienste leistete. So brachte es St. dahin, daß da Credit Oesterreichs im In- und Auslande aufrecht erhalten blieb und die Zahlungen, wenn sie auch oft unerschwinglich zu sein schienen, nicht ins Stade geriethen. So wie als Leiter der Finanzen, so that sich St. auch als Staals mann im allgemeinen hervor. Seit dem Jahre 1700 Mitglied der gehern Conserenz, vertrat er dem mit sreisinnigen Ideen ersüllten Grasen Sinzendrigegenüber den streng katholischen Standpunkt und hielt es in politischer dinstit mit dem Prinzen Eugen von Savohen. Im Gegensate zu Sinzendorff, weldes mit der Wahl der Mittel, um sich in der Gunst des Kaisers zu behaupt nicht immer sehr genau nahm, hatte St. es sich in erster Linie zur Richtlicht gemacht, die Wahrheit zu sagen, auch zu Zeiten, da sie der kaiserliche Herr nicht

gerne vernahm. Als nach bem Regierungsantritte Rarl's VI. bie fpanische Bartei am Biener Soje fich nicht mehr ichnichtern regte, fondern mit allem Rachbrude die Oberhand gu gewinnen trachtete, trat ihr St. im Bereine mit Gugen, Geilern und Trantion gang enticieben entgegen. Zwar mabnte Fürft Traution feiner riedlich angelegten Ratur gemäß bes öftern zur Rachgiebigkeit; zu einer folchen eboch wollten die fibrigen fich nicht berfteben; mit bem Pringen Gugen ftimmte St. gegen bie Fortfegung des fpanifchen Erbfolgefrieges, fur bie Aufhebung ber leftspieligen Oftindischen Sanbelscompagnie, für ein enges Bundnig mit Rugland und Preugen; nicht minder energisch wie jener betonte er die Rothwendigfeit, ben Geemachten und Franfreich gegenfiber eine etwas entschloffenere Galtung als wie bieber einzunehmen. Ruhig überlegend, wie St. es mar, und bon ber Richtigleit feiner Anschauungen überzeugt, ließ er fich durch die Einwendungen, bie ber Raifer und bie fpanifche Bartei vorbrachten, feineswegs einschuchtern. Er behauptete mit Burbe ben einmal eingenommenen Standpunkt; wußte er ja boch gar wol, daß der Raifer, wenn er auch anfänglich zu anderen Unfichten binneigte, boch nach rubiger Ueberlegung ben mohlgemeinten Rathichlagen ber Beffergefinnten Gebor ichenten werbe. In immer hoberem Dage erwarb fich St. bas Bertranen feines taiferlichen herrn, und nicht felten überwog in auspartigen Angelegenheiten, welche ja boch in Singenborff's Amtsbereich gehörten,

eine Stimme jene bes Ranglers.

Die innige Berehrung, welche St. bem Pringen Gugen gollte, und bas unbedingte Bertrauen, bas er in beffen Staatsflugheit fette, gingen jedoch nicht fo weit, bag er wiberfpruchslos auf bie Forberungen eingegangen mare, mit welchen Bring Gugen als Prafident bes Soffriegsrathes in ben Jahren 1721 bis 1723 an bie Biener Stadtbant herantrat. Der blubende Buftand, in welchem biefes Inftitut gu einer Beit fich befand, ba ber Gelbmangel beim heere und im Staatsichage fich bereits in beunruhigender Weife fuhlbar machte, erregte, und war nicht in dem Bringen allein, den Bunfch, von dort aus in den Befit von Ritteln ju gelangen, welche jur Dedung ber brangenbften Schulben nothig waren. Auf die Wiener Stadtbant waren die Augen Aller um fo mehr genichtet, als weber bie Chefs ber Militar- und Civilbehorben fich jur Berabfegung ihrer Forderungen verstehen wollten, ja fogar die Erhöhung ihres Budgets anaribten, und auch ber Raifer bie Bumuthung gurudwies, bag am hofftaate etwas erfpart werden follte. Als nun im 3. 1723 die hoftammer, welche nicht m Stande mar, die Staatsbeduriniffe zu beftreiten, das directe Berlangen ftellte, Die Biener Stadtbant moge fich jur regelmäßigen Ausgahlung eines Betrages 120 000 Bulben berpflichten, ba glaubte St. nichts unterlaffen ju barfen, um bie Intereffen bes ihm fo theuer gewordenen Inftitutes gu mahren. Die Gumanbe, welche er gegen ben bon ber Softammer geftellten Untrag borbrachte, Dutten fo aberzeugend, daß mit ahnlichen Bumuthungen an die Biener Stabtbant nicht mehr herangetreten wurde. Es ift bezeichnend fur den Charafter miger, welche ihre Stimmen ju Bunften ber Softammer abgaben - es waren bies Farft Traution, Die Grafen harrach und Schlit - bag fie fo vorfichtig wwefen maren, gubor ihre in ber Bant beponirten Gelber aus berfelben gurud-Wiehen. Gin Borgang, welchen St. fich nicht icheute, in icharfer Beife zu rugen.

Raifer Karl VI. ehrte die Verdienste seines Ministers zu verschiebenen Malen. Breits schlieben mit dem Orden des goldenen Vließes ausgezeichnet, erhielt St. im Mai des Jahres 1717 nach dem Erlöschen des sürstlich Eggenberg'schen Hauses die oberste Erbland-Marschallswürde in Oesterreich ob und unter der Euns. In bieser seinen Würde trug er bei der am 10. September 1732 zu Linz kaltsindenden Erbhuldigung dem Kaiser das bloße Schwert vor. Als der letzte

Sabsburger fein Enbe herannagen fühlte, empfahl er bem Grafen St. feine Gemablin und feine Tochter, welche in ber erften Beit ihrer Regierung St. bas meifte Bertrauen fchentte. Er rechtfertigte bies, indem er die Unnaberung in beichleunigen fuchte, welche mabrend ber letten Monate ber Regierung Rarl's VI. amifchen Defterreich und England angebabnt worben mar, Und mit Entichiebenbeit betonte er ftets, bag unverrudbar an ber Ungertrennlichteit ber öfferreichifchen Monarchie festgehalten werben muffe; bann vertrat er biefen Standpuntt, als ber Gemahl ber jungen Konigin, Großherzog Frang bon Toscana, im 3. 1741 gu bebenten gab, man werbe fich benn boch ju Opfern berfteben muffen. Dag bereits in ber allernachften Beit bie Anficht bes Großbergogs burchbrang, mar eine Rolge ber mahrhaft troftlofen Lage, in welcher fich Maria Therefia befand, und St. war ftaatellug genug, fich bem Unabwendbaren gu fligen. Dit gleichem Rachbrude erhob er in ungarifchen Ungelegenheiten feine Stimme bafur, bag man, in Anbetracht ber politischen Wirren, welche fo lange Beit in Ungarn geherricht hatten, bas fruber Beichehene vergeffen muffe. Rur bann tonne mon bes Beiftanbes ber Ungarn gewiß fein. Es gelang ihm in ber That, alle Bebenten, welche bagegen geltend gemacht murben, jum Schweigen gu bringen, wir bie Eröffnung bes ungarifchen Landtages am 18. Mai 1741 beweift. - Bir Jahre fpater, am 8. Juli 1745, enbete St. fein berbienftvolles Leben.

Schlitter.

Starhemberg: Ludwig Graf St., fpater Fürft, wurde am 12. Man 1762 ale ber Sohn bes bamaligen faiferlichen Botichaftere am frangofifden Boit, Beorg Abam St. (f. o. S. 471), aus beffen zweiter Che mit Franzista, Bringeffin b. Galm-Galm . ju Baris geboren. Gleich feinem Bater, welcher von Ronie Beorg I. aus der Taufe gehoben warb, wurde auch bem Cohne eine abnlide Auszeichnung zu Theil, indem Ludwig XV. Bathenftelle bei ihm fibernabm.

In feinem gehnten Jahre fam St. nach Briffel, wohin fein Bater als bevollmachtigter Minifter berufen murbe. Geine Eltern liegen ihm Die forgialtigfte Ergiehung zu theil werden und biefelbe fiel auf den fruchtbarften Boben. Rod als Jüngling in die große Befellichaft Bruffels eingeführt, beren Glangpuntte Bergog Rarl bon Lothringen und ber ipatere Marichall Gurft be Ligne waren. eignete fich St. jenes weltmannifdje Benehmen an, welches ihm in feiner biplio matifchen Laufbahn fo febr ju Statten tam und ihm bes ofteren bagu verball. manche Rlippe mit Leichtigfeit zu umichiffen. Rachbem er fich im Laufe bet nachftfolgenden Jahre fur feinen funftigen Beruf vorbereitet hatte, murbe a wenn auch ohne eine bestimmte Anftellung, bon bem Gurften Raunig ber Staats tanglei gugewiefen. Geine erfte Gendung fiel in bas Grubjahr 1790. Damel wurde St. bagu außersehen, Ratharina II. bas Rotificationsichreiben ber Thur besteigung Leopold's II. gu Aberbringen. Die brei Monate, welche ber junge ftrebfame Diplomat in der ruffifden Sauptftadt verweilte, fuchte er por allen in der Beife auszunuten, daß er feine Renntniffe bereicherte. Rach Bien jurb! gefehrt arbeitete St. wieber in ber Staatslanglei. Um 15. Auguft 1792 erfolale feine Ernennung jum außerordentlichen Gefandten und bevollmachtigten Dimite im Baag. Geine Thatigfeit an Diefem Soje befchranfte fich lebiglich berant, ben englischen und hollandischen Forberungen gegenüber ben status quo bet Saager Bertrages wo moglid aufrecht ju erhalten. Doch tonnte St. nicht um bin, bem Grafen Merch, mit welchem er feiner Inftruction gemag, in fleter Sahlung mar, feine Unficht aber ben Befit ber Riebertanbe in gang offen Beife gu betennen. Er bielt benfelben unter ben obwaltenben Berhattmiffen f eine, bas Erzhaus Defterreich ftels brudenbe Laft und feste es aufer allen Bweifel, bag es beffer fei, bas Land felbft ohne alle Entichabigung aufzugeben als es immer bon neuem unter bemutbigenben Bebingungen gu erhalten. 34 Wahrheit konnten die Riederlande bereits im Spätherbste 1792 als verloren angesehen werden. Bald wurde Brüssel von den kaiserlichen Truppen geräumt. Rach der am 6. November bei Jemappes gelieserten Schlacht überschwemmten die Franzosen die belgischen Provinzen und drangen im Frühjahr 1793 auch in Holland ein. St. erhielt seine Abberusung vom Haag und wurde bald daraus, und zwar im April desselben Jahres, als Nachsolger des Grasen Stadion nach London geschickt. Seine Ausgabe bestand im wesentlichen darin, eine Convention über die gemeinschaftliche Fortsehung des Krieges abzuschließen und, nach vorheriger Sondirung, auf das Zustandekommen eines Freundschafts- und Allianzvertrages zu dringen. Gleichzeitig wurde St. auch mit der Vertretung Toscanas betraut. Da England allzusehr von seinen Colonien und seinen eigenen Interessen in Anspruch genommen war, konnte es sich bloß auf die Leistung von Halsegeldern beschränken, und nur eine äußerst kleine Anzahl englischer Soldaten

tampite in Flandern unter bem Oberbejehl bes Bergogs von Dort.

Die gemeinsame Gesahr erheischte sür beide Reiche eine innigere Berbindung. War dieselbe einerseits vom Standpunkte der Staatsklugheit geboten, so trachtete St. anderecseits, sie auch zu einer herzlichen zu gestalten. Diese Ausgabe, welche sich St. auserlegte, war keine leichte, wenn man bedenkt, daß die britischen Staatsmänner nicht wenig dazu beitrugen, das Wiener Cabinet mit Argwohn gegen sie zu erfüllen. Angesichts eines solchen Verhaltens Englands stieg wieder der Werth gewisser Dienste, welche St. der britischen Regierung erwies. So hatte es dieselbe seiner Vermittlung zu danken, daß Katharina Ik. den bereits ertheilten Besehl wieder zurückzog, die russische Flotte nach Hause zu rusen. England jedoch erwies sich nicht in gleicher Weise zuvorkommend, als St. im Frühjahr 1797 wegen eines neuen Antehens mit ihm unterhandeln wollte. Die Vachricht von dem am 18. April dieses Jahres ersolgten Abschluß der Präliminarien von Leoben war es ganz besonders, welche die seitenden Minister Englands veransaßte, eine noch größere Zurüchaltung als srüher zur Schau zu tragen. Nichtsdestoweniger gelang es St. dennoch, den Abschluß eines Anlehens

im Betrage bon 3500 000 Bfund Sterling ju Stanbe gu bringen. Der Friede bon Campo Formio verbitterte England noch mehr gegen Deflerreichs ungludjelige Bolitif. Bezeichnend ift, was Lord Grenville nach Empfang ber Friebensnachricht an St. fcbrieb: "Rechnen Gie ftets, ich bitte Gie barum, auf meine perfonliche Buneigung, welche nicht von politischen Momenten, wol aber von ber Werthichatung beeinflußt ift, von welcher ich bem Grafen Starbemberg gegenuber burchbrungen bin." Balb rehabilitirte fich die ofterreichtiche Megierung in ben Mugen Englands, als es ju einer Beit, ba Frantreich bie flare Abficht zeigte, Europa in einen Buftanb vollftanbiger Ummaljung ju berfeten, allen Ernftes die Frage ermog, einem fpateren Angriffe bon Geite Frantreichs burch die eigene Diffenfibe guborgutommen. Es tam jum Abichluffe ber zweiten Coalition Defterreichs, Englands und Ruglands gegen die Republit. Am 12. Dai 1799 erfolgte jedoch die Rriegserflarung an Defterreich bon Seite bes Directoriums. Die am 14. Juni 1800 erfolgenbe Schlacht bei Marengo machte alle Soffnungen gu nichte, gu benen bie anfanglichen Giege Rarl's und Suworow's in Italien berechtigt hatten. Auf bem italienischen wie auf bem beutiden Rriegeschauplage fampiten bie frangofischen Baffen mit gleichem Er-Ungefichts biefer Greigniffe gewann die Biener Friedenspartei ihre frubere Auberficht gurud und forberte mit Entichiebenheit die Enthebung Thugut's. Als beffen Stellung immer unhaltbarer wurde, fuchte er aus eigenem Antriebe um feine Entlaffung an, welche er auch erhielt. Graf Ludwig Cobengl wurde fein Rachfolger und begab fich als folder nach Luneville, um bort mit Joseph

Bonaparte über ben Frieben ju unterhandeln. Ueber bie Guthebung Thugut's bon bem Boften eines leitenden Minifters zeigte fich England febr berftimmt. Bebor fie noch flattgefunden hatte, fchrieb Bord Grenville bem Grafen St. "Wenn bem jo ift, fo fann ich baraus nur einen bofen Schluf auf bas Berhalten Ihres Bofes gieben." "Ich hoffe Befferes," fugte er in lateinifcher Sprache bei. Die Berbitterung, welche in ber Zwischenzeit amifchen bem Biener bote und jenem bon St. Betersburg eingetreten war, trug auch nicht wenig bagu bei, bag England feinem Berbunbeten tubler ale je begegnete. St. fiel infolge beffen die feineswegs leichte Aufgabe gu, die Freundschaft bes ruffifchen Bob ichafters in London, Grafen Borongow, wieder ju gewinnen. Bergebens bemubte fich St., bem Auftrage feines Sofes gerecht zu werben. Es tam gwifden beiben Diplomaten, welche frfiber enge befreundet maren, ju einem auf jebn Seite gleich beftig geführten Rotenwechfel und wenig fehlte, fo batte bie Ingelegenheit neben ihrem politischen auch einen perfonlichen Charafter angenommen. Um eine folde Gventualitat ju bermeiben, entfenbete bie Bieuer Regierung ben ebemaligen faiferlichen Beichaftetrager im Saag, Bernhard b. Beber, welcher mit Borongow ftets auf freundschaftlichem Fuße geftanben mar, als Mittelsperjon nach London und theilte ihn ber taiferlichen Botichaft ale Legationerath m. Die Ermordung Baul's I. enthob aber den faiferlichen Abgefandten jeder meitere Muhe und veranderte augleich mit einem Male bie allgemeine politifche Lage Europas. Wie fruber in Wien, fo wurde jest in London ber Bunfc nan Frieden immer lauter. Wie por ihm fein ofterreichischer College Thugut ber Friedenspartet weichen mußte, fo gab auch ber englische Bremierminifter Billian Bitt dem Drangen berfelben nach und refignirte. Mit ibm fcbied auch wa großen Schmerze Starhemberg's, Lord Grenville. Das neue Minifterium, welches jeht an bas Ruber trat, machte fich burch eine gang besondere Schwache bemertbar. Es ftimmte Allem ju, mas Bonaparte von ihm verlangte, wir ber am 27. Marg 1802 gu Amiens abgefchloffene Friebensvertrag mit Rlatheit beweift. Um fo heftiger machte fich bie Oppositionspartei geltend, welche in den Mannern ber fruberen Regierung, Bitt und Brenville, ibre bervorragenbfien Bertreter fand. Bie St., einer ber eifrigften Berebrer und Unbanger Thugut's, jenen Frieden migbilligte, geht aus folgender Stelle feines Tagebuches berbor "Er befiegelt nach meiner Unficht die allgemeine Erniedrigung und icabigt theils bie Throne, theils bernichtet er fie."

Im Sommer bes Jahres 1802 trat St. einen langeren Urlaub in bie Beimath an. Als berfelbe ju Enbe ging, ergriff Raifer Frang bie Belegenbeit, bie beiben berbienten Staatsmanner, Bater und Sohn, in gang befonderer Bal auszuzeichnen und ihnen zugleich einen neuerlichen Beweis feiner feltenen Bergmte gute ju geben: Er verlieb bem Brafen St. in Anertennung feiner hervorragenden Leiftungen als Diplomat, ben Orden bes goldenen Blieges, hatte aber baben porerft ben bereits 78jahrigen Farften, welcher wußte, bag er feinen Sobn in Diefem Leben wol nimmer feben werbe, vermittelft eines Sanbichreibens in Renntuit gefeht, in welchem er ihm fiber ben bevorftebenben Abichied in liebreichfter Bal Troft gufprach. Am 10. Rovember verließ St. Bien, um fiber Munchen, Stullgart und Baris nach London gurudgutehren. In Baris wurde ibm jebuch eine Ueberraichung gang eigener Art ju theil: In bas Botichaftshotel gelommen, iand er eine Depefche Talleprand's bor, welche ibm eroffnete, bag ber erfte Comful fich bei ber taiferlichen Regierung fiber ibn beflagen werbe und ibm weitert be fahl, Baris noch an bemfelben Tage ju verlaffen. St. war fich feiner anberen Schuld - wenn es eine folde gu nennen mar - bewußt, ale bag er, jebos feineswegs in Baris, feiner Anficht fiber ben reften Conful unberhohlen Muebend verlieben batte. Und im Grunde genommen mar bie Ausweifung Starbemberg. richts anderes, als ein Racheact Talleyrand's. Denn als dieser sich 1793 in tondon besunden hatte, wurde er wegen Anzettelung politischer Intriguen auf jauntsächliches Betreiben Starhemberg's von Pitt angewiesen. England zu verassen. St. leistete der Aufsorderung Bonaparte's zwar Folge, unterließ es jedoch richt, sich zuvor bei seiner Regierung über eine solche Bergewaltigung bitter zu betlagen. Am 30. Rovember tras er wieder in London ein. Die Intrigue Talleyrand's hatte aber wider Boraussehung Starhemberg's tiesere Wurzeln in Wien gesaßt. St. erhielt am 9. December einen ziemlich scharfen Berweis von Seite seiner Regierung, welcher, wie jener sich zugestehen mußte, völlig ungerechtertigt war. Geträntt hierüber wollte St. gänzlich aus dem Staatsdienste treten; aber gar bald ließ er sich durch ein Schreiben Colloredo's wieder beruhigen.

Mie am 18. Dai 1804 Bonabarte fich jum Raifer ber Frangofen, und frantreich felbft zu einem Erbfaiferthum proclamiren ließ, fühlte fich bas ichmache Rinisterium Abbington dem neuen Umschwunge ber Dinge nicht mehr gewachsen ind refignirte. William Bitt, ber entichiebenfte Gegner Rapoleon's auf engildem Boben, gelangte wieber gur Geltung und erfullte bas nunmehrige Minifteium mit friegerifcher Begeifterung. Much in Wien begann die Griebenspartei ar bebentlich ju manten. Die Oppositions- ober bie Rriegspartei, wie man e nannte, wurde angefichts ber brobenben Bestaltung ber europäischen Beltage immer machtiger und arbeitete, Gent an ber Spige, mit Gifer baran, Sobengl jum Rudtritte ju treiben. Un beffen Stelle follte Thugut ober Gurft Tranttmannsborf treten; ja man fprach auch von St. als dem Leiter ber ffinfigen Bolitit Defterreiche. Bleich Beng, mit welchem er feit Enbe 1802 in briefidem Berfehre ftand, mar St. einer ber erbittertften Begner Rapoleon's und rat mit aller Entichiebenheit für ein Bujammengeben mit England ein. Raifer Frang gab endlich bem Drangen ber Oppositionspartei insoweit nach, bag er ich jur vierten Coalition Defterreiche, Englande und Ruglande entschloft. Aber auch biefe murbe bon Rapoleon gefprengt. Das Jahr 1807 führte megen bes für Breugen und Rugland ungludlichen Ausganges bes Rrieges, einen großen Umichwung der europaischen Politit berbei: Alle Staaten fingen an, in die neue Ordnung ber Dinge, wie Rapoleon fie geschaffen, fich ju fugen. In, bas Wiener Cabinet betraute ben Grafen St. mit ber Bermittlung Defterreichs zwischen England und Frantreich. Rur ungern unterzog fich ber taiferliche Gefanbte, welcher Englands feindliche Saltung gegen ben bon ihm fo fehr gehaften Emportommling burchaus billigte, biefer ichwierigen Aufgabe. Als aber England, Die es leicht vorauszusehen war, von einem Rachgeben nichts wiffen wollte, reach ber Wiener Gof die diplomatische Berbindung mit England ab und berief einen Bertreter gurud.

St., welcher nach dem am 19. April 1807 erfolgten Tode seines Baters, biesem in der Reichsschrstenwürde gesolgt und zugleich Besitzer des Fideicommisses der älteren Linie seines Hauses geworden war, verbrachte die Zeit, da er in Disponibilität stand, theils in Wien, theils auf seinen Besthungen. Mit Beseiserung begrüßte er die kriegerische Stimmung des Jahres 1809 und nur der Imstand, das er im diplomatischen Fache diente, hielt ihn, wie er selbst gestand, davon ab, gleich anderen in die Landwehr zu treten. Bald nach ersolgtem Riegsausbruche wurde St. wieder nach England berusen, um zwischen dieser Wacht und Oesterreich eine Bereinbarung zu tressen. Rapoleon, welcher eine iolche um seden Preis unmöglich machen wollte, war auf das hestigste ausgebracht, daß gerade St., welchen er als einen seiner erbittertsten Feinde kannte, m dieser Mitston ausersehn ward. Indem er einen Preis auf Starhemberg's Besangennehmung sehte, hatte dieser mit allerlei Gesahren zu tämpsen, die er endlich, als südischer Haubelsmann verkleibet, die englische Küste erreichte. Ende

April 1809 langte er in London an, wo er von den leitenden Staatsmännen mit Beweisen freundschaftlicher Gesinnung sormlich überschüttet wurde. Es gelang ihm, jenen Theil seiner Instruction zur Ausstührung zu bringen, auf welchen Stadion, der dem Brasen Cobenzl nach dem Preßburger Frieden gefolgt war, ganz besonderes Gewicht legte: die Unterhandlung mit dem Londoner Cabinet

inbetreff ber Subfibien.

Der Feldzug bes Jahres 1809, welcher jo ungludlich fur Defterreich enbigte, bot Rapoleon Gelegenheit, fich, wenn auch in febr fleinlicher Beife, an dem Fürften St. ju rachen. Er befahl, mabrend feines Ginbruches in Defterreid, feinen Marichallen, Die Starbemberg'ichen Befigungen, welche gumeift an bet alten Reicheftrage von Baiern nach Wien gelegen maren, nach Doglichfeit ju vermuften und zu belaften. Da die frangofischen Generale in mabrhait barborifcher Beife bem Auftrage bes Eroberers nachtamen, belief fich ber Befammtverluft, welchen St. erlitt, auf weit über eine Million. Beniger burch biefen ihm jugefügten Schaben, ale vielmehr burch bie Rachricht bon bem Abichluf eines nachtheiligen Friedens, welchen Defterreich ju Schonbrunn unterzeichnel batte, murbe St. auf bas ichmerglichite berührt. Roch am 17. Rovember 1809. fuchte er mittelft eines an Raifer Frang gerichteten Schreibens, Diefem eine gleich friegerische Stimmung einzuflogen, wie fie ibn felbft befeelte. Der Raifer nabm bas Schreiben feines Befandten gwar hulbboll auf, aber er ließ fich burch bosfelbe nicht im geringften beeinfluffen. Auf Grund bes 16. Artitele bes Biener Friedens, laut beffen Defterreich Die bon Geite Rapoleon's über England perbangte Continentaliperre anerkannte, murbe bie biplomatifche Berbinbung mit biefem Staate abermals abgebrochen und St. neuerbings abberujen. In 29. Januar 1810 berließ er London und traf am 24. Februar in Bien ein. Er fab ein, bag ihm als einem bem taiferlichen Schwiegerfohne fo migfalliom Staatsmann, Die biplomatifche Laufbahn für langere Beit verichloffen bleiben

muffe. Er zog sich beshalb in ben engsten Familientreis zurück. Das Jahr 1812 aber erweckte neue hoffnungen in ihm. Die gewaltige

Bewegung, bon welcher Europa nach bem Rudjuge bes für unüberwindlich gehaltenen Corfen aus Rugland ergriffen murbe, theilte fich auch bem auf feinen Befitungen in geitlicher Disponibilität lebenben Diplomaten mit, welcher mit fieberhafter Ungebuld ben Augenblid berbeifehnte, ba Defterreich fich enblich miraffen murbe, um bie Schmach ju rachen, welche es bon Seite bes berhalten Feindes hatte erdulden muffen. Go begrußten St. und mit ihm alle Anbanon bes Legitimitateprincips, Die Bolferichlacht bei Leipzig als ein Gottesunbel welches enbaultig über bas Schidfal Napoleon's entichieb. St. fab feine biblo matifche Laufbahn wieder offen, nach London aber wurde er nicht mehr gefentet Das Bertrauen bes Raifers berief ibn auf einen anderen, unter ben obmoltenben Berhaltniffen jedoch nicht unwichtigen Boften, auf jenen bon Turin. Dier laufe er Mitte Juni 1815 an. Gein Aufenthalt an Diefem Dofe follte blof ein im terimiftifcher fein; Die Schlacht bei Baterloo jedoch und ber Gingug ber Ber bunbeten in Baris brachten es mit fich, bag St. funf Jahre ben Turiner Gr fandtichaftspoften inne hatte. 3m Grubjahr bes Jahres 1820, nachbem er ned im Ramen bes Raifers um die Sand ber Bringeffin Glifabeth bon Cabages Carignan für ben Ergherzog Rainer bei bem Ronig Bictor Emanuel bon Ger binien angehalten hatte, murbe er jum Befandten nach Dabrib ernannt. erft Mitte October beffelben Jahres tonnte er feine Abreife nach Defterreich an treten, ba fich die Anfunft feines Rachfolgers, Freiheren b. Binber, beruget 3m Spatherbit jeboch gestalteten fich bie politifden Berbaltwife Spanien berart, bag ber biplomatifche Bertehr mit biefem Staate abgebrode murbe. Infolge beffen unterblieb bie Sendung Starbemberg's. Derfelbe m sich nunmehr auf seine Guter gurud und verfolgte von hier aus mit dem regsten Interesse den Lauf der Weltbegebenheiten, an denen wertthätig theil zu nehmen, ihm vom Schichale nicht mehr gegonnt war. 72jährig beendete er am 2. September 1833 sein an Ereignissen und Erjahrungen so reiches Leben.

Schlitter. Stariting: Johann St., ein Componift aus bem Enbe bes 16. und Anfange bes 17. Jahrhunderts, ju Schleudig im Rreife Merfeburg geboren, wie er fich auf bem Titel bes unten verzeichneten Drudes bezeichnet, war um 1609 Organift an G. Loreng ju Frantfurt a. DR. Man tennt bon ihm nur eine Sammlung weltlicher Lieber in ber italienischen Mabrigalenart componirt, nebft einigen deutschen Tangen, Die unter bem Titel erichienen "Remer teutscher weltlicher Lieber, nach Art ber welfchen Madrigalen, neben estlichen lieblichen teutschen Sangen, jo wohl in lebendiger Stimmen, als auf allerhand muficalifchen 3nftrumenten und Saitenspiel gang lieblich ju gebrauchen, mit fünf und bier Stimmen componirt" . . . Frantfurt a. Dt. 1609 in Berlegung Nicolai Steinii (bie Bibl. Göttingen und Berlin befigen I-IV. vox, bie Bibl. Samburg 5 Ctb.). Die Deutschen maren in bamaliger Beit fo verwelicht, daß fie felbft ihren Drud. titeln ein italienisches Mantelchen glaubten umbangen ju muffen, um es bem Bublicum ju empfehlen. Das italienifche Dabrigal ftand ber Motette im geiftlichen Tonfage gegenfiber und unterschied fich burch eine tunftvolle Arbeit in breiter Form wefentlich bon ber Cangonette, die im feichten harmonischen Stile geschrieben war. Die Dentichen am Unfange bes 17. Jahrhunderts hatten fich aber weit mehr gu letterer Form, ale gur erfteren gewendet und felbft Sagler dreibt feine beutichen Lieber mehr in einem leichten und harmonifch mobi-Hingenben Stile, als in ftrengerer contrapunttifcher Form. Ueber Staricius' Lieber fehlt une noch ein Urtheil, ba fie noch ber fleißigen Sand harren, Die fie in Bartitur fest. Die Dufitlegita icheinen aus bem einen Berte zwei gu machen, welche beibe 1609 ericbienen und einen abnlichen Inbalt aufweifen.

Rob. Gitner. Start: Muguftin St., Aftronom und Meteorologe, geboren am 22. Februar 1771 au Augsburg, + ebenba am 8. Mara 1839. Er war ber Sohn eines moblhabenden, aber mit vielen Rindern gesegneten Raufmannes und wurde ichon in jarter Jugend ben (Er-)Befuiten bon St. Salbator jur Erziehung übergeben. Mit breiundzwanzig Jahren empfing er bie Briefterweihe, und vier Jahre fpater murbe ihm bas Lehramt bes tanonifchen Rechtes im Stifte St. Georg übertragen. Allein balb nachher ward biefes facularifirt, und nun mußte fich St. einige Beit als hofmeifter feinen Lebensunterhalt erwerben, bis ihn die baierische Regierung, welcher ingwischen die Reichsstadt Augsburg gugefallen mar, gum Brofeffor ber Mathematit, Phyfit und Raturgefchichte ernannte. Er hatte biefe Biffenichaften nur als Autodibatt, aber barum nicht weniger grundlich, fich gu eigen gemacht und widmete fich benfelben mit vollem Gifer; nachbem ihm auch bie mit guten Branber'ichen Inftrumenten ausgestattete Sternwarte übergeben worden war, legte er fich befonders auf Aftronomie und Meteorologie. St., ben u. a. Die Berliner Gefellichaft naturforichender Freunde und Die Mahrifche Gelellichaft far Ratur- und Landestunde jum Mitgliebe ermaglt hatten, verblieb ale Aftronom im Amte bis ju feinem Tobe, feit 1812 mit bem Titel Conrector. 3m 3. 1821 wurde er Domcapitular und geiftlicher Rath. Bon feinen ichriftfellerifchen Arbeiten bergeichnen wir bie bon ibm auf Geheiß und mit Unter-Rutung der Regierung herausgegebenen Reductionstabellen für Maage und Gewichte, welche mehrere Auflagen erlebten. Geine Beobachtungen über ben großen Cometen bon 1811 murben ohne fein Wiffen in Mailand (italienifch) veröffentlicht. Aftronomifche Rotigen gab er querft in Bobe's Jahrbuch, aber bon 1812

bis 1836 ließ er alljährlich in Augsburg ein auch die aftronomischen Beobactungen enthaltendes "Weteorologisches Jahrbuch" erscheinen, welches viel braudbares enthielt, bessen zahlreiche Angaben über die Fledensrequenz der Sonne z. B. sür R. Wolf bei seiner Feststellung der bekannten elsjährigen Periode von hohem Werthe gewesen sind. Eben nach Wolf scheint St. auch den nach Forcault benannten Pendelversuch schon viel srüher angestellt zu haben. — Ale Curiosum verdient die von Stark's Collegen, dem bekannten Jugendschriftstelluchr. Schmid, uns überlieserte Thatsache bemertt zu werden, daß ersterer leinem weiblichen Wesen den Zutritt zu seinem Observatorium gestattete. Nicht etwa aus kanonischen Gründen, sondern weil ihm einmal die Schleppe einer Besuchein das Gewebe der Spinne zerstört hatte, welche er, um ihre angebliche Cigenschust als Wetterprophet zu prüsen, in einer Ecke des Zimmers angesiedelt hatte.

Felder-Waitenegger, Gelehrten- und Schriftstellerlexiton der deutschen katholischen Geistlichkeit II, 365 ff. Landshut 1820. — Hellmann, Repertorium der deutschen Meteorologie Sp. 476. Leipzig 1883. — Wolf, Handbuch der Mathematik, Physik, Geodosie und Astronomie II, 223. 299. 349. Rürich 1872.

Starf: Rarl Bernhard St., herborragenber Archaologe bes 19, 3abr hunderts. Er murbe als ber Cohn bes Profeffors ber Bathologie und Gebeimm hofrathes Rarl Bilbelm St. (f. S. 491) am 2. Octbr. 1824 in Jena geboren, er hielt hier auch feine erfte Schulbilbung auf bem Grafe Brzosta'ichen Inftitute, De Jena damals eines Ghmnafiums voch entbehrte, jo besuchte er bon 1838 an bas unter Leitung bon G. Riegling ftebenbe Gymnafium gu Silbburghaufen und nach beffen Abfolvirung (1841) noch ein Jahr lang bie Banbesichule gu Bioria, beren Rector bamals R. Rirchner mar. 1842 febrie er in bas Glternhaus gurud und widmete fich nun in Jena bem Studium ber claffifchen Philologie. Dir hat er borgugemeife R. 2B. Gottling's forbernben Ginfluß genoffen. Rachbem n fobann feine Studien einige Gemefter in Leipzig, wo G. Bermann ibm freundliches Intereffe zuwandte, fortgefest batte, ging er nach Berlin und batte bin bas Glud, Auguft Boedh naber ju treten und ein ganges Jahr in beffen bant verleben gut fonnen. Die burch den taglichen Bertehr mit Diefem gewonnen Unregung ift für Die Richtung feiner Studien entscheibend geworben ; Gt. beabi fichtigte fpater, feiner Bietat gegen Boedh in einer ausfuhrlichen Biographie beffelben Ausbrud zu geben, bat jeboch biefen Plan nicht mehr gur Aussahrung bringen tonnen. Aber ber werthvolle Artifel über Boedh in ber A. D. B. (f. II. 770 ff.) legt Beugnig bon ber bantbaren Befinnung ab, welche er bem bortrefflica Mann geitlebens bewahrte. - 3m 3. 1845 promovirte St. in Jena mit eine gehaltbollen Differtation "Quaestionum Anacreonticarum libri II" und blieb bann bis 1847 in ber Beimath, mit archaologifchen Studien und Bribatborlefingen über Runftgeschichte beschäftigt. 3m Beginn bes Jahres 1848 unternahm a feine erfte großere wiffenschaftliche Reife aber München nach Italien; in Benedig, Floreng, Rom und Reapel verweilte er langere Beit jum Ctudium ber antiten und mittelalterlichen Runftichage. 3m Berbft 1848 fehrte er nach Jena gurad. erwarb fich hier mit ber Differtation "De Tellure dea deque eins Imagint ! Manuele Phile descripta" bie venia legendi und habilitirte fich barauf als Bribalbocent für claffische Bhilologie und Archaologie; bereits 1850 murbe er jun außerordentlichen Profeffor ernannt.

Nachdem St. schon 1851 eine größere Arbeit fiber "Albrecht Durer und seine Zeit" in der Zeitschrift Germania hatte erscheinen lassen, trat er im solgen den Jahre mit der wichtigen und bedeutenden Abhandlung "Archaologiste Studien zu einer Revision von Muller's Handbuch der Archaologis in der Zeitschrift für Alterthumswissenschaft hervor und erregte bereits bierburch

Aufmertfamteit ber Fachgenoffen. Dehr noch geschah bies burch fein - in bemfelben Jahre ericbienenes - erftes großeres Wert "Baga und Die philiftaifche Rafte, Forichungen gur Geschichte und Alterthumefunde bes bellenischen Orients", in welchem er "auf einem berhaltnigmaßig eng begrengten Gebiete bie Wechfelwirfung ber bauptfächlichften Culturmachte bes Orients unter fich und befonbers gegenuber ber bellenischen Belt" barguftellen versuchte. In zwei Buchern bebanbelt bas Bert bie politifche Entwidlung und culturgeichichtliche Stellung ber philiftaifden Stabte in ber Beit ber orientalifchen Abgefchloffenheit bor ber Groberung Gaga's durch Alexander und in ber Beit bes hellenismus bis gum Bordringen bes Muhamebanismus. - 3m 3. 1852 unternahm St. feine zweite wiffenichaftliche Reife nach Frantreich und Belgien; borwiegend die in ben Broningialftabten borhanbenen, noch weniger befannten Runftichage bilbeten ben Begenstand feiner eingehenden Studien. Die Ergebniffe bat er in bem im 3. 1855 ericienenen Berte "Stadteleben, Runft und Alterthum in Franfreich, nebft einem Anhange über Antwerpen" niedergelegt; die Frifche ber Darftellung und bie lebendige Schilberung bon Sand und Leuten geben Diefem Buche einen

befonbers angiebenben Reig.

Das Jahr 1855 brachte St. bie Berufung ale orbentlicher Projeffor ber Ardiaologie und Mitbirector bes philologifchen Ceminars an ber Univerfitat Beibelberg. Es wartete feiner hier, wo das Studium der Archäologie feit Creuzer's Rudtritte gang vernachläffigt mar, eine große Aufgabe, Die er mit bielem Bechid und Glud geloft hat; ein archaologisches Mufeum, ju welchem nur fummerliche Unfange in ber Bibliothet porhanben maren, murbe burch ibn geschaffen und in wurdiger Beife geftaltet, bas wiffenichaftliche Studium ber Archaologie in Beidelberg überhaupt erft begrundet. Geine wiffenschaftliche Bedeutung, fein Behrgefchid und Die liebenswurdige und anregende Art feines Bertebre mit ber Audirenden Jugend verichafften ibm febr balb eine angesehene und geficherte Stellung an ber Universitat. Reben ber afabemifchen Thatigfeit fullte bie erften Beibelberger Jahre bornehmlich bie Reubearbeitung ber "Gottesbienftlichen Alterthumer ber Sellenen" bon R. F. Bermann aus, in ber er mit pietatvoller Schonung ber Cigenart bes Bertes, bas feit bem Ericheinen beffelben gewonnene wiffenschaftliche Material gur Darftellung brachte; bas Buch ericbien 1855. In abnlicher Beife bat St. fpater auch R. F. hermann's griechifche Brivatalteribnmer (1870) und bie griechischen Staatsalterthumer (1875) neu bearbeitet. -Bon ben balb nach feiner Ueberfiedlung nach Seibelberg begonnenen "Mitho-Logifden Barallelen", welche wie bas oben ermannte Bert über Baga, ber Darlegung ber amifchen Drient und Briechenland porhandenen Bechfelmirfungen biente, ift nur bas erfte Stud "Die Bachtel, Sterneninfel und ber Delbaum im Bereiche phonitifcher und griechifcher Mothen", 1856 erichienen.

Das zweite selbständige größere Wert, dessen Borbereitung die Jahre seit 1855 wesentlich gewidmet gewesen waren, erschien 1863 unter dem Titel "Riobe und die Riobiden in ihrer litterarischen, künstlerischen und mythologischen Bedeutung". Diese Schrift unterzieht die gesammte antike, litterarische und künstlerische Darstellung des Riobecultus, seine ethnologische Stellung und innere Bedeutung einer eingehenden Prüfung, und versucht namentlich die an die uns erhaltene Riodidengruppe sich anschließenden Probleme zu lösen. — Reben diesen größeren Arbeiten ging in Heidelberg eine eistrige Beschäftigung mit den in der Immgegend erhaltenen Resten des Alterthums her; ein Ergebniß dieser Beschäftigung war u. a. die im J. 1867 erschienene Schrift "Ladenburg am Recar und seine Fande". Im J. 1871 ersällte sich St. ein lange gehegter Wunsch, als ihm durch die Unterstützung der badischen Regierung eine Reise nach Griechen-land und in den griechischen Orient erwöglicht wurde. Er besuchte Troja.

Smyrna, die Ruinen von Ephejus, das Tantalusgrab und den Riobejelsen, verweilte längere Zeit in Athen, von wo er in mehrjachen Ausstlügen Griechenland durchstreiste und kehrte erst Ostern 1872 nach heidelberg zurück. In einer überaus anziehenden Reiseschilderung "Rach dem griechischen Orient", hat er 1874 die gewonnenen Eindrücke veröffentlicht. — Sogleich nach der Rückehr begann er die lehte größere Arbeit seines Lebens, das "Handbuch der Archäologie den Kunst", zu dessen Herstellung er sich nun erst hinreichend vorbereitet glaubte. Die Ausarbeitung dieses ausgezeichneten Werkes, welches er leider nicht mehr vollendet sehen sollte, hat hauptsächlich die lehten Jahre, in welche u. a. auch das Rectorat der Universität 1873 siel, ausgesüllt. Rur die erste Abtheilung des ersten Bandes ist noch von St. selbst herausgegeben, die zweite Abtheilung dieses Bandes hatte er wenigstens noch drucksertig machen können. — Im September 1879 kehrte St. von einer Reise nach Baiern krant zurückseine rasch sich entwickelnde Krantheit rasse ihn bereits am 12. October 1878 bahin.

Netrolog von Frommel im Burfian-Calvard'ichen biographischen Jahbuche von 1880, S. 40—44. Daselbst S. 44 s. ein Schriftenverzeichnis von Burfian. — Burfian, Geschichte der Philologie S. 1100 ff. und an mehren anderen Stellen.

Stark: Christian Ludwig Wilhelm St., protestantischer Theologe und Philosoph, † 1818. St. wurde am 28. September 1790 in Jenn geboren; sein Bater war der im J. 1811 verstorbene sachsen-weimarsche Seh. Hofralt und Leibarzt Johann Christian St. Auf dem Symnasium zu Weimar 1806 bis 1809 vorgebildet, kudirte er in Jena seit 1809 Theologie, Philosophie, Alterthumskunde, Geschichte und Raturwissenschaften. 1812 promovirte St. als Doctor der Philosophie. In den Jahren 1814 und 1815 bildete er sich in Berlin weiter aus, sehrte 1815 nach Jena zurück und erössnete jeht hier exegetische und kirchengeschichtliche Vorlesungen. Zwei Jahre später erhielt er in Jena eine außerordentliche Prosessiur der Theologie und Philosophie, sand aber am 1. Juli 1818 beim Baden in der Saale einen srühzeitigen Tod.

St. schrieb außer einigen Differtationen: "Beiträge zur Bervolltommung ber Hermeneutit, insbesondere der des Reuen Testaments" (Jena 1818, 8"); "Das Leben und dessen höchste Zwecke in ihrer allmählichen Entwicklung und in ihrer Bollendung durch das Christenthum" (I. Theil 1817, II. Theil 1815 [dieser auch unter dem Titel: "Das Christenthum in seinem eigentlichen Wesen und seinem Wirken für die lehten Zwecke des Lebens"], 2. Aust. 1822).

Bu vgl. heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands in achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, IV. Bd. (1835) S. 305-306, wo auch die Titel der anderen minder nennenswerthen Schriften Starks.

Stark: Johann Christian St., Prosessor der Medicin, sachsen-weimarischer Hofrath und Leibarzt in Jena, geboren am 13. Januar 1753 in der Achvon Apolda, hatte nach Angabe von F. B. Osiander nur in Jena dei Prosessor Meubauer die Entbindungskunde studiet. 1777 wurde er zum Doctor in Imapromodirt und bereits 1779 Prosessor extraordinarius an derselben Universität. Durch einen mit glüdlichem Ersolg an einer Frau v. L. ausgesührten Rasselchnitt wurde er bald berühmt und 1784 zum ordentsichen Prosessor und Director der Entbindungsanstalt in Jena ernannt. 1782 hatte er ein Debammer lehrbuch "in Gesprächen" geschrieben. Er ersand und veränderte mande geburtshülsliche Instrumente, so eine Zange, einen Bedenmesser, einem Geburtshülsliche Instrumente, so eine Zange, einen Bedenmesser, einem Geburtshülse, Frauenzimmer und Kindertrankheiten, welches bis zum Jahre 1804 sich erhielt und dann in Siebold

Queina überging. Seine Publicationen erstreckten sich nicht bloß auf die Geburtshülse, sondern auch auf pharmatologische, pädiatrische und andere Gegenstände und er schrieb auch eine Geschichte des Tetanus. St. war der Leibart Friedrich v. Schiller's und bessen Briese an ihn sind noch erhalten. St. war ein ausgezeichneter klinischer Lehrer und gab zuerst in Deutschland klinische Berichte von seinem Entbindungsinstitut heraus 1784. Er starb am 11. Januar 1811.

3. B. Ofiander, Lit. pragmat. Geschichte ber Entbindungskunft S. 463. 466. — Eb. v. Siebold, Bersuch einer Geschichte ber Geburtshulse II, 483. — Rleinwächter in Gurlt-hirsch's Biograph. Lexison V, 511. F. v. Win de l.

Start : Johann Chriftian St., ein Reffe bes vorigen, murbe am 28. Oct. 1769 im Großherzogthum Sachfen-Beimar geboren. Er promovirte mit 24 Jahren und ging bann mehrere Jahre - bis 1796 - auf Reifen, um fich fpater in Bena als Argt niebergulaffen. Bier murbe er 1805 orbentlicher Brofeffor ber Chirurgie und 1811 auch Profeffor orbinarius ber Geburtshulfe; 1812 murbe er jum großherzoglichen Leibargt und Stabtphpficus ernannt. Wie es in jener Beit fo haufig vorfam, daß die verschiedenften Profeffuren und Staatsamter in einer Berfon vereinigt murben, fo murbe St. nicht blog birigirenbes Mitglieb ber Landesbirection als Obermebicinalbehorbe, fondern auch Director bes Landtrantenbaufes, ber Irrenanstalt, ber ambulatorifchen Rlinit und bes Entbindungsinftitutes, und war feit 1829 auch Stadt- und Amtsphpficus. Er fcheint fich jeboch mit besonderer Borliebe immer ber Geburtebulfe gewidmet gu haben, ba er nicht blog 26 Jahre hindurch Gebammen unterrichtete, fondern auf Aufforberung ber großherzoglichen Landesbirection zu Beimar noch im 3. 1837 ein neues Sebammenlehrbuch fchrieb, beffen Borrebe, vom 12. Juni 1837 batirt, in febr Harer Beife bie Befugniffe einer Bebamme barlegt und namentlich auch Die operativen Gingriffe, welche man benfelben allenfalls geftatten tonne, gang correct angiebt. Roch in bemfelben Jahre, am 24. December 1837, erlag er einer Apoplerie.

Sachs' med. Almanach für 1839 S. 40. — Pagel in Gurlt-hirsch's Biograph. Lexison V, 512. F. w. Windel.

Start: Joseph Franz Xaver St., fatholischer Priester und Schriststeller, † 1816. Geboren am 17. December 1750 zu See in Tirol und auf
bem Symnasium zu Innsbrud vorgebildet, trat St. 1769 zu Landsberg in den
Zesuitenorden, vollendete nach Ausbedung besselben seine Studien in Innsbrud
und erhielt hier 1774 die Priesterweihe. 1784 trat St. in das Collegium zu
St. Salvator in Augsburg und lehrte an der mit diesem Colleg verbundenen
Lehranstalt erst Philosophie, dann Dogmatit, dis die Anstalt ausgelöst wurde.
Da verließ er Augsburg 1807 und lebte von da an, sörperlich leidend, bei
einem Freunde in der Nähe von Augsburg in stiller Zurückgezogenheit, in dem
Dorse Gersthosen. Daselbst starb er am 31. December 1816.

St. war vielsach schriftstellerisch thatig, meist zu asketisch-erbaulichen Zweden. 1788 erschien von ihm eine Uebersehung der Schrift des Thomas von Kempen: Bon der Rachfolge Christi (Augsburg, 8°), welche 1819 die dritte Auflage erslebte; noch nach seinem Tode kamen 1818 seine "Christlichen Andachtsübungen zum allgemeinen Gebrauch in der Kirche und zu Hause" (Salzburg, 8°, 2. Aust.

1824) heraus.

Bu vgl. heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w., IV. Bb. (1885) S. 312-315, wo sich auch die Titel seiner anderen Werte finden. P. Isch adert.

Start: Karl Wilhelm St., Arzt, wurde zu Jena am 18. Mai 1787 als Sohn des tuchtigen Klinikers und Geburtshelfers Johann Chriftian St. (f. v.) geboren. Seine Studien machte er seit 1804 in seiner Baterstadt, wo er 1807 492 Stärt.

bie aratlichen Prfifungen bestand und noch in bemfelben Jahre ale Commebicat beim Bergog Rarl Auguft angestellt murbe. In biefer Gigenichaft begleitete er 1810 ben Fürften und 1811 bie Großfürftin nach Teplit. Erft im leutgenannten Rabie erlangte er mit ber Inauguralabhanblung "Diss. qua intimus gravidtatis, lactationis mensiumque proflavii consensus et convenientia ex propris mulieris vi et natura deductus demonstratur" in Jena bie Doctormurbe, machte bann bon Teplit aus 4 Jahre lang wiffenicaftliche Reifen über Wien, Italien, Baris, Berlin und Salle, febrte 1813 vorübergebend nach Jena jurud, murbe bier 1814 außerordentlicher Profeffor und Leibmedicus und machte 1814 ber frangofifden Feldaug mit. Ueber Golland nach feiner Baterftadt gurudgelebrt. nahm er bier 1815 feinen befinitiven Aufenthalt und widmete fich fortab bem atabemifchen Lehrberufe. Er las fpeciell medicinifche Encyclopabie, allgemeine Bathologie und Therapie, Augenheilfunde und allgemeine Chirurgie. Rachbem er einen an ihn ergangenen Ruf nach Berlin abgelebnt batte, wurde er 1817 aum Bofrath und großbergoglichen Leibargt, 1823 jum außerorbentlichen Beifiber ber medicinifchen Facultat und bes afabemifchen Genats, 1826 gum orbentlichen Profeffor, 1836 jum Bebeimen Sofrath ernannt und fibernahm 1838 nach bem Tobe feines Baters die Direction der Landesheilanstalten. Auch wurde er 1839 Stadtphyficus. St., ber am 15. Dai 1845 ftarb, war als Denich, Mrst und Lehrer gleich ausgezeichnet. Much in ichriftftellerifcher Beziehung entfaltete er eine rabrige Thatigfeit. Bon feinen Arbeiten haben noch beute eine gewiffe Bedentung die "Patholog. Fragmente" (2 Bde., Weimar 1824—25) und feine "Allgemeine Pathologie ober allgemeine Raturlehre ber Rrantbeit" (2 Bb. Leipzig 1838-44). In letterer befennt er fich ale Schuler Schonlein's und ber fogenannten "naturhiftorifchen Schule". Rrantheit ift nach St. ein an und auf bem gefunden Organismus fich entwidelnber Barafit, "ein Lebensproces, ber alle wesentlichen Gigenichaften bes Lebens an fich tragt, aber immer ein andeni, ber Form nach ihm ungleichartiges Leben gu feiner Entftebung und fernem Exifteng vorausfest".

Bgl. noch Biograph. Legifon, herausgegeben von Birfch u. Gurlt V, 511

Bagel

Start: 3. F. St., über beffen Lebensgang fonft nichts befannt ift, gab im 3. 1822 ein ftenographisches Shftem beraus unter bem Titel : "Deutid Stenographie ober Schnellichreibefunft, auf fo leichtfagliche Regeln gegenntel. bag man bei Durchlefung biefes Buches ben Grund biefer Runft erfeben und in einigen Bochen biefelbe erlernen tann, ingleichen nach einer mountliche praftifchen lebung dabin febn wird, der Deutschen Schrift bollig entbehren # tonnen." Er lebte als Felbmeffer in Berlin, hielt bort offentliche Bortrage aber fein Suftem und unterbreitete es, nachbem er Ronigl. Breugifcher Regierungs conducteur geworben, bem Minifterium, bas ihm nicht nur bie Anertennung # theil werben ließ, "baß, nach bem eingeholten Gutachten von Sachverftanbigen über dieje Schrift, Start's Methode, die tachngraphischen Beichen auf Grundlage ber Rabien und Segmente bes Rreifes gu bilben, burch ihre Leichtiglia bor allen andern fruberen Dethoben fich febr empfehle". fonbern ibn auch ma einer Bratification gur Ermunterung in feinen Bemuhungen belohnte. Im Diefer Anerfennung und obwol bas Lehrbuchlein im 3. 1829 eine zweite And lage erlebte, bat bas Spftem feine Ausbreitung gefunden; benn es litt an ber felben Dangeln, die alle bis babin veröffentlichten bentichen Spfteme unbranchte machten. Die Schrift ift ungeläufig, unguberläffig, fchwer wiebergulefen und nicht nach einem bestimmten Princip, sondern nach willfurlichen Regeln unt unbegrundeten Ginfallen aufgebaut. Dagu führt fie in Die Entwidlung in beutschen Stenographie feinen neuen Gebanten ein, fonbern ift, von unmefentStarfe. 493

hen Aenderungen und Zusähen abgesehen, nichts als eine Wiederholung des ersuchs, den 1796 der Consistorialrath Fr. Mosengeil nach englischen und ungösischen Borbildern (Taylor und Bertin) in seiner "Anleitung zur Stenoaphie" veröffentlicht hatte.

Ernst Alberti.

Starke: Christoph St., ward am 10. März (Joecher u. Winer, Handb. r theolog. Litteratur Bb. II, S. 788 irrthumlich 21. März, s. u. unsere Quelle) Jahres 1684 zu Frehenwalde a. D. geboren, dessen Schule er dis zu seinem Jahre besuchte. Bon dort kam er aus ein Ghmnasium in Berlin. 1703 zog er die Universität Halle, um Theologie zu studiren. Aus seinen innere atwicklung und theologische Richtung haben Spener und Breithaupt (s. die tt.) nachhaltigen Cinsluß ausgeübt. Nach verschiedenen Hauslehrerstellungen langte er 1709 zu Nennhausen bei Nathenow in das Amt eines Dorschulvers und Pastors. 1737 ward er zum Oberpsarrer und Garnisonprediger in riesen berusen, in welcher Stellung er in segensreicher Wirtsamleit die zu seinem n 12. December 1744 ersolgenden Tode verblieb. (Bon Starke's Sohn, Johann errae St., im Eingang des 5. Theils der unten genannten Synopsis dibl. th.

V. T. 1747 berfaßter Lebenslauf.)

Bon Starte's Berten, die man a. a. D. am Schlug bes Lebenslaufe vollindig vergeichnet findet, haben bis jest wegen ihrer Rusbarteit für praftische tegele fich im Bebrauch erhalten zwei umfaffenbe Arbeiten fiber die Auslegung beiligen Schrift. Buerft bon ihnen ericbien 1733 eine "Synopsis bibliothecae egeticae in Novum Testamentum" (f. ben vollft. Titel a. a. O.), in 3 Banben 187 vollendet, 2. Aufl. 1740, 3. Aufl. 1745/46, 4. Aufl. 1758/59 (Winer a. O. Bb. I, S. 186). Spater ließ er eine "Synopsis bibl. exeget. in V. T." ben vollft. Titel am oben angef. Orte) folgen, beren 1. Thl. 1741, 2. Aufl. 744; 2. Thl. 1742, 2. Aufl. 1745; 3. Thl. 1744 erichienen. Gie umfaffen Bentatend, Die hiftorifchen Bucher, Siob und die fleinen Propheten. Die nlage ift in der Beife gemacht, daß eine paraphraftisch-exegefirende Ueberfetung n einzelnen Berfe ber betreffenben Schrift vorangeftellt ift. Dann folgen Unertungen gur Erlauterung einzelner Schwierigfeiten. Bulegt, unter ber leberrift "Ruganwendung", werden erbauliche Winke für gottfeliges Leben nach Unitung ber Schriftstellen, bon benen bie Rebe ift, gegeben. Das Bange ruht if einer Unterlage von gelehrter Golibitat, Die man in heutigen ber praftischen regefe bienenden Werten vergeblich fuchen wurde. Das Wert ift baber auch in bie neuefte Zeit immer wieder abgedruckt worden. - Die folgenden Theile und 5, 1747. 1750, hat bes Berftorbenen Gohn, Johann George St., ausarbeitet. Gie enthalten bie Pfalmen, Die fogen. Schriften Salomo's und bie er großen Bropheten. C. Giegfried.

Starle: Heinrich Benedict St. ward im März 1672 zu Engelen gebbe bei Wolsenbüttel geboren. Er war außerordentlicher Prosessor der orienslichen Sprachen zu Leipzig. † 18. Juli 1727 (Joecher s. v., Winer, Handb. a iheol. Litt. Bd. II, S. 788). In der Schreibung des Namens schwankt kiner zwischen Starl, Stard und Starde; Gesenius, Geschichte der hebr. Sprache L. 123, schreibt Starl, ebenso Bleet-Ramphausen, Einl. in das A. L. S. 163, le Starle entscheiden sich Heel. Geschichte der hebr. Sprache S. 280 und Meher, echichte der Schristerllärung Bd. IV, S. 459. Da die lateinischen Titel stets k horm Starkins bieten, dürste die Entscheidung schwer werden. Heel a. a. D. het von ihm solgende Schristen an: 1. "Lux grammatices Ebraeae" 1705. 173. 1717. 4. Ausg. von Wilsich 1737. 5. Ausg. von Bossel 1764. 2. "Lux kladeae linguae". 3. "Lux accentuationis". 4. "Ebraismi etymologiei". Die Grüsche Erammatik bewegt sich ganz in dem Schematismus der Danzischen Christe (j. d. Art.). Die anderweiten Arbeiten Starle's gehören der Schriste

auslegung an. Die "Notae selectae critico-philologico-exegeticae in loca dolia ac difficiliora V. Ti." 3 Bbe. 4°, 1714 (f. ben vollst. Titel bei Winer a. a. D. Bb. I, S. 195), behandeln Stellen aus dem Pentateuch und den historischen Büchern. Die "Notae selectae . . . in N. T." 2 Bde. 4°, 1724, sind in ihrer Zeit wegen guter grammatischer Bemerkungen geschätzt worden, s. Meher a. a. D. Bb. I, S. 240, sührt von ihm auch "Notae selectae . . . in ep. P. ad Hebraeos" 1710 an. C. Siegsried.

Starte: Johann Beorg St., fachfifder Oberft und Oberlandbaumeifter, hatte an ber baulichen Reugestaltung Dresbens unter bem Rurfürften Johann Georg III. wesentlichen Antheil. Er gilt als ber Erbauer bes Balais im Brogen Barten, bas als eines ber wichtigften Dentmale fur die Gefchichte bes Barodftiles in Deutschland angufeben ift. Dieje Unnahme beruht auf einer Rotis B. J. Marberger's, ber bamals (1679) in Dresben lebte und in feiner "Diffiorie und Leben der berühmteften Europaeifchen Baumeifter" (Berlin 1711, 8%, ausbrudlich erwähnt, bag St. "bas Luft-Bauf im Großen Garten" erbaut, Johann Friedrich Rarger aber, ben Andere fur ben Urheber bes Balais balten Die Rebenbauten bafelbft errichtet habe. Steche ertlart in feinem Muffan aber bas Palais in ber Biffenschaftlichen Beilage ber Leipziger Zeitung 1886 Mr. 105, daß St. den Bau unter Berathung mit dem Oberlandbaumeifter Boll Rauper v. Rlengel gemeinsam mit Rarger ausgeführt habe (1679-1680), und berichtet bann weiter, bag St. feit bem Jahre 1663 auf Roften bes Rurfürften Italien und die Rieberlande bereift und namentlich Benedig befucht habe, um die bortigen Bauten zu ftubiren. Die fonftigen Rachrichten, Die wir über St. befiben, find febr burftig. Bieberum gemeinfam mit Rarger, ber ein gelernter Bartner mar, legte er ben Rifchifchen und Bingenborfifchen Garten in Dresben an. 218 Rufürft Johann Georg IV. Die große Treppe im Refibengichloffe gu Dresben, Die ben Ramen "Englische Treppe" erhielt, erbauen ließ, batte St. gemeinsam mit bem Oberlandbaumeifter Beber Die Leitung ber Arbeiten. Außerhalb Dreebene hatte St. die von Johann Georg III. angeordnete Aufnahme eines Grundriffet bon Schneeberg auszufuhren, bie bermuthlich bagu bienen follte, bie Stabt neu und regelmäßiger aufzubauen. Da jedoch ber Rurfürft ftarb, zerfchlug fich bat Project. Auch find Die Plane Starte's noch nicht wieder aufgefunden worben. Sonft horen wir von St., daß er "ein wilber Ropf" gewesen fei und fich im 3. 1673 mit dem Oberft Sans Beinrich Ruffen buellirt habe. Wann er co ftorben ift, fteht ebensowenig fest wie Tag und Jahr feiner Geburt. Die Ungaben ichwanten zwischen 1692, 1693 und 1695.

Bgl. [Hajche, ] Magazin ber Sächl. Geschichte I, Dresden 1784, S. 147; II, ebendaj. 1785, S. 654. — Füeßli, Allgemeines Künstlerleziton II, & Bürich 1814, S. 1714. — Archiv für die Sächs. Geschichte X. Leipzig 1872, S. 100. — Cornelius Gurlitt, Geschichte des Barockstles und des Rocces in Deutschland, Stuttgart 1889, S. 78. — R. Steche, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, S. Lest. Dresden 1887, S. 29.

Starke: Johann Friedrich St., Maler, wurde am 5. Februar 1827 zu Cölln bei Meißen geboren. Anfänglich zum Schreiber bestimmt und als solcher bei einem Advocaten in Dresden thätig, wußte er es doch durchzusetz daß er seiner Liebhaberei für die Kunst nachgehen und die Alademie zu Dresde besuchen durste. Ohne die Mittel dazu zu besigen, trat er im J. 1324 im Reise nach Paris an, wo er sich vor allem der Blumenmalerei widmen wellt. Da ihm das Glück wohlwolke, gelang es ihm, sich hier dald emporzuarbeitu. Er wurde zum Zeichenlehrer der Kinder Louis Philipp's bernien und durch der Berleihung des Prosessorieles ausgezeichnet. Nach der Bertreibung Louis Philipp's

murde er Director ber Gobelinmanufactur zu Beauvais, wo er bis zum Jahre 1851 blieb. Bon dieser Zeit an lebte er wieder in Paris. Im J. 1858 tehrte er nach Meißen zurnd, und im J. 1861 siedelte er nach Dresden über, wo er am 10. Januar 1872 starb. St. gehörte zu den beliebtesten Blumenmalern seiner Zeit. Zwei seiner Bilder sind in die Gemäldesammlung des Louvre aufgenommen worden. Auch in Dresden stellte er gelegentlich aus. So sandte er 3. B. im J. 1829 von Paris zwei Bilder, Blühende Cactuszweige und einen Strauß Stiesmütterchen darstellend.

Ugl. Wilhelm Loofe, Lebensläufe Meigner Künftler in ben Mittheilungen bes Bereins für Geschichte ber Stadt Meigen II, 2, Meigen 1888, S. 284, 285. S. A. Lier.

Starte: Bilbelm Ernft St., evangelifcher Brediger, + 1764. St. murbe am 19. April 1692 ju Ballenftedt geboren, erhielt feine Borbilbung feit 1708 auf bem atabemifchen Somnafium ju Berbft, ftubirte (1711) ju Franeter hanptfachlich bei Bitringa Theologie und Philologie, machte eine Reife burch Bolland und febrte 1712 in Die Beimath gurud. Bier murbe er Bfarrgebulfe ju Cormigt, 1715 Bfarrer ju Renborf bei Bargerobe und 1718 Diafonus in Ballenstedt. hier hat er eine Reihe Schriften veröffentlicht, in benen er fich als grundlichen Renner ber orientalischen Sprachen und als Anhänger ber topijden Auslegung bes Alten Teftamentes erwies. Er ftarb (nach Schmibt's Anhaltischem Schriftftellerlegiton S. 412) im 3. 1764 am 25. Juni. (Meufel im Schriftftellerlegiton XIII, 297 lagt ihn nach 1754 fterben.) Das vollftanbige Bergeichnig feiner Schriften bei Beinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w. IV. Bb. (1835) G. 322-324; wir nennen baraus: "Diftorifche, fritifche und theologische Betrachtungen vom Baume der Erfenntnig Gutes und Bojes, ber fogenannten philosophischen Untersuchung bon bem Bufande bes Menichen in ber Erbfande entgegengestellt" (Frantf. und Leipzig 1747, 8 Thie. in 80, mit Rupfern); "Die Beiben bes Deffia aus ben Fürbildern bes Alten Teftaments gezeigt und in Jefu Chrifto, bem Gohn ber Jungfrau Maria erfallt u. f. w." (Salle 1750, 80). B. Tichadert.

Startenberg: Sartmann b. St., Minnefanger. Man wird ihn nicht mit ber öfterreichischen Familie in Bufammenhang bringen burjen, aus ber jener Gundaker von Starkenperc stammte, welcher 1224 zu Frisach mit Illrich von Liechtenftein turnierte (Frauendienft Lachmann 67, 13): beren Rame lautet meift Starbenberg und ein hartmann läßt sich unter ihnen nicht nachweisen. Das ift ber Fall bei ber machtigen tirolifden Minifterialenfamilie bon Starfenberg, in ber 1260 ein Sartmann urfunblich ericheint. Dies wird wol ber Dichter fein. Seine brei bon ber großen Beibelberger Lieberhanbichrift bemahrten Bedichte zeigen in einsachen Formen rein höfischen Charafter, wie es feiner Beimath, bo fich am langften ritterliches leben und ritterliche Dichtung erhalten bat, gemaß ift. Das britte ruft zu fommerlicher Freude und Frauendienft auf, feiert bie Beliebte, in beren Dienft Schilb und Speer erfrachen muffe. Das zweite ift in ber Frembe berfaßt: Geibe und Blan mifchen fich mancherlei Farbe, fein Berg febnt fich nach ber fernen Liebften; er fucht einen Boten an fie und wollte, wenn er einen Deutschen bagu fanbe, ihn auf Ganden tragen. Offenbar befindet er fich in Italien. Und hier scheint auch bas erfte Gebicht entstanden zu fein, bas priginellfie: im Sahr porber hat er fein Land verlaffen, aber bas hat ihm nichts genfitt; bergeblich bat er bort ein Beiligenbild, bas fonft jedem einen Wunfch gewährt, gebeten, ber Geliebten feinen Liebestummer mitgutheilen. Gie weiß immer noch nicht, was ihn brildt. Run ichwantt er, wie er fie ber Ghre gemäß

496 Startlof.

aufflaren foll, und ba er feinen Boten hat, entschlieft er fich, ihr biefes Lieb felbft als Boten gu fenben, aus bem fie felber alles merten werbe.

von ber Sagen, Minnefinger II, 78 f.; III, 662; IV, 413 ff.

Burbad. Starflof: Rarl Chriftian Budwig St., Sohn des Rammerregiftratme, nachmaligen Boftbirectors St. in Olbenburg, geboren am 28. Geptember 1789 ju Ludwigsburg (Burttemberg), wo die Mutter jum Befuch in ihrer Beimath fich befand, † gu Oldenburg am 11. October 1850, erhielt feine fculmiffenfchaftliche Bilbung auf bem Symnafium in Olbenburg, ftubirte von Dichaelit 1807 bis babin 1810 in Gottingen und Beibelberg bie Rechte und begann im 3. 1811 feine Laufbahn im oldenburgifchen Staatsbienft ale Secretar bei ber Regierung zu Gutin. 3m 3. 1814 murbe er als Cabinetsjecretar nach Olbem burg berfest und fungirte bon 1815 an als Secretar bei ber olbenburgifden Bunbestogegefandtichaft in Frantfurt a./D., von wo er 1818 mit bem Titel eines Sofrathe in feine frubere Dienftstellung in Olbenburg gurudtebrte. 3n ben Jahren 1826 und 1827 befleibete er furge Beit bie Stelle eines Amtmanns ju Oberftein im Fürftenthum Birtenfelb, trat bann aber auf fein bringenbes Unfuchen wiederum in feine Stellung beim Cabinet in Olbenburg ein, Die er, feit 1834 mit bem Titel eines Geheimen Sofrathe und feit 1839 in Berbinbung mit ben Geschäften eines Secretars bes Saus- und Berbienftorbens, Die jum Jahre 1846 inne batte. - Geine Berufsgeschäfte liegen ihm Duge gu einer vielseitigen Thatigleit auf ben verschiebenften Gebieten. 3m 3. 1832 wurde in Olbenburg unter Starfloi's Mitwirfung bas großbergogliche Theater gegrundet; er übernahm die Leitung beffelben und jog fich aus biefer Stellung erft im Frühjahr 1842 jurud, nachbem er, wie er felbft fagt, "Intenbant, Directer, Regifieur, Theaterfecretar, Garberobeborftand und noch manches andere gewefen war". Mit lebhaftem Gifer betheiligte er fich im 3. 1889 an ber Grundung bes olbenburgifchen Gewerbe- und Sanbelsvereins und erwarb fich als berpotragendes Mitglied beffelben burch Wort und Schrift Berbienfte um Die Grichtung einer Dampifchifffahrt, welche Olbenburg mit Bremen und Bremerhajen verband (1844/45), um die Borbereitungen für die Unlage bes Sunte-Ems-Canals, welcher jeht feiner Bollendung entgegengeht, und um die mit biefer Unlage gufammenbangende Colonifirung ber Moore. Daneben nahm er lebhaften Antheil an ber Gründung des Runftvereins (1842), die ihn in nahe Begiebungen ju bem Maler Berndorff brachte; er hat bemfelben fpater einen warmen Rachrni gewidmet ("Buft Ulrid Jerndorff, ein Rarafterbilb", 1847). Schon feit bem 3ahre 1821 gehörte er ber 1779 gegrunbeten "litterarifchen Gefellichaft" an, und im 3. 1842 trat er auch bem "litterarifch gefelligen Berein" bei; bier und bott ein anregendes Mitglieb, wie in allen Rreifen ein wegen feiner Talente unb feines lebhaften Beiftes gern gefebener Gaft. - Das Jahr 1846 brachte eines Benbepunft in feinem Leben. Gein in biefem Jahre erschienener Roman "Armin Galoor" enthielt radfichtslofe Meugerungen und Anfpielungen, Die, ba fie Auffeben im Bublicum und Anftog im nachbarftaate erregten, ben Großbergen zwangen, ihn bon feiner Stellung im Cabinet und als Privatfecretar ju miheben und gur Disposition gu ftellen. Infolge bes Austritte aus bem Diene wandte er fich neben feinen verschiedenartigen litterarifchen Beftrebungen - all Fruchte feiner Duge find zu nennen auf ber einen Seite , Siftorifche Bortift und Scenen aus ben Memoiren bes Bergogs von St. Gimon" (1847), auf bie anbern "Moorcanale und Moorcolonien gwijchen Sunte und Eme" (1847) porzugeweife auch ber Politit ju. Im 3. 1848 ging er nach Frantfurt a. I. indem er die Berichterftattung über die Berhandlungen bes beutichen Barlamente fur Die "Bremer Beitung" übernahm, und berfebrie bort borgugeweile mit bes

Startloff. 497

Mannern ber Linten; er folgte bem Barlament nach Stuttgart und febrte bann nach Olbenburg gurud. Gein Bunich, im engern Baterlande wiederum eine Anftellung ju erhalten, fand feine Erfullung; Die getäuschte Soffnung und bas Befühl, nicht mehr bem fruheren allfeitigen Entgegentommen gu begegnen, brachten un gu bem Entichluß, felbft fich bas Leben gu nehmen. Der Berfuch, bei einer Aleberiahrt über die Befer feinen Plan ausguführen, miglang; am 11. October 1850 murbe feine Leiche in ber Gunte bei Olbenburg aufgefunden. - Startlof's jablreiche Arbeiten find wol mehr ober weniger bergeffen. Die einzige Rovelle, Die wir bon ihm befigen : "Girene; eine Schloffer- und Sohlen-Beschichte" bat B. Debie in ben erften Band bes "Reuen beutiden Rovellenichates" aufgenommen und mit einer biographischen Ginleitung begleitet. Die lettere weift biejenigen Schriften (Romane und Erzählungen) nach, welche neben ben bereits ermahnten für einen über bie engere Beimath binausreichenben Rreis beftimmt maren; Diefelben wurden im allgemeinen gunftig beurtheilt und bom Bublicum gern entgegengenommen; fein "Bittefind, ein Gemalbe altbeutscher Belbengeit" (4 Thie. 1832) hat fogar eine zweite Auflage erlebt (1835). Ueber fein einziges bramatifches Wert "Bring Leo, eine phantaftifch-tragifche Gof- und Staatsaction" (1834) bemertt Benje, bag es, "von Leffing'ichem Geifte angehaucht, leiber nur die ftrenge Bubnentechnit feines Borbilbes bermiffen lagt, in Dialog und Charafteriftit aber eine überraichende geiftige Scharfe und Frifche offenbart". Die gleichen Borgunge werben ber "Girene" nachgerfihmt. Durch feine ben heimathlichen Intereffen gewidmeten Auffabe hat er anregend und forbernd gewirft. - Bas Startlof's Berfonlichfeit betrifft, fo charafterifirt ibn Dalwigt (Chronif bes alten Theaters in Olbenburg S. 10) als "lebhaften Beiftes, mit mancherlei Talenten ausge-Stattet, in Rebe und Schrift allgeit fchlagfertig und nie um Borte berlegen, unermublich agitirend und auf bas vorgestedte Biel losgebend, rudfichtslos und mit Dobn ihm philifterhaft ericheinenben Bebenten entgegentretenb".

Mugenbecher.

Starffoff: Beinrich Ab oli v. St. war geboren am 11. Febr. 1810 in Lubwigsburg ale Cohn bes am 25. Juni 1840 in Stuttgart verftorbenen fonigl. wurtt. Oberftlieutenante Friedrich Deinrich v. St. und ber am 8. November 1856 in Stutigart berftorbenen Thereje, geb. Schwarg. Er trat am 25. Marg 1827 in bie wurttembergifche Armee, wurde 1830 Lieutenant, 1836 Oberlieutenant, 1846 Dauptmann, 1857 Major, 1860 Oberfilieutenant und Commandant bes 1. Jagerbataillons auf hobenasperg, 1865 Oberft und Commandant Des Regiments. All folder machte er 1866 ben Feldzug gegen Preugen mit. 1869 murde er Gemeralmajor und Brigadecommandant. Im frangofischen Krieg 1870-1871 irug er als Commandant ber 2. Brigade am 6. Auguft 1870 am Schluß ber Schlacht von Borth bei Elfaghaufen und Frofchweiler wefentlich gur Entteibung bei, wie auch bie bon ihm geführten Truppen am 30. Rovember 1870 bor Paris bei Mont Mesley und Bonneuil gegen ben Ausfall ber Frangofen lapfer Stand bielten. Bur feine Berbienfte erhielt er 1870 bas Groffreug bes Friedrichsorbens mit Schwertern und am 12. Juni (Diplom bom 29. Auguft) 1878 ben erblichen württembergifchen Freiherrnftand, wie auch am 3. April 1876 das Großfreug bes Militarverdienftorbens. Alle Commandeur ber 27. Divifion 12. wurtt.) nahm er 1876 ben Abichied. Freiherr b. St., welcher auch Generalabjutant bes Ronigs und Borftand bes Berwaltungerathe ber murttembergifchen Invalidenfliftung war, ftarb am 9. Marg 1892 in Stuttgart. Seit bem 7. October 1847 mar er bermählt mit Louise v. Bifcher, Mitbefigerin bes Rittergute Ihingen, einer Bruderstochter ber Gemahlin Ludwig Ubland's.

Bester, Militär-Handbuch des Königreichs Württemberg, Stuttgart 1868, S. 122, 123. — Deutsche Kriegszeitung, Stuttgart 1870, S. 39; 1871. S. 70, 125—126. — Der deutsch-französische Krieg 1870/71, I (1874) 273 ff.; III (1876) 550. — Maximilian Gripner, Standeserhebungen, Görlig 1881, S. 851.

Starter: Jan Jansfen St., hollandifcher Dichter. Geboren 1594 m London, tam er mahricheinlich 1607 nach Amfterbam, ba feine Bermanbten all Diffenters England verlaffen mußten. 1612 in die Rederijfertamer In lieffie bloevende aufgenommen, begab er fich 1614 nach Leeuwarben, wo er beiratbeie und eine Buchhandlung begrundete. Auch hier ftiftete er 1617 einen Dichter verein, welcher feine Schauspiele "Don Timbre be Carbone" und "Dareibe aufführte, fich aber 1619 auflofen mußte. St. fiebelte 1620 nach Franelet über, wo er fich jugleich als Stubent ber Rechte einschreiben lief. Gein Gefchaft wurde 1622 zwangsweise verlauft. Er felbft war 1621 bereits wieder in Amfterbam, um feine Bedichtfammlung "Friesche lusthof beplant met verscheydene stichtelijke minneliedekens, gedichten, ende boertighe kluchten bruden gu laffen. Obichon fie viel Beifall fand und bis 1627 noch vier Auflagen beranftaltet murben, fab er felbft fich boch genothigt, unter Dansfelb's Fahme au treten. 1626 verschwindet feine Spur. Geine Bebichte lieft 3. ban Bloten 1864 gu Utrecht nochmals abbruden, jedoch ohne die zwei Dramen und ohne bie fatirifche Baftorale "Ungeniet", welche Breberov angefangen, St. vollenbet In der That hat St. Diefem liebenswürdigen Enriter fich befonbere angefchloffen und in lebhaften Formen luftige und fehnfilchtige Liebe aum Ansbrud gebracht. Seine "Mennisten-Vriagie" erregte wegen bes Spottes auf Die Scheintugend ber mennonitischen Gectirer Anftog auch in neuerer Beit. Rraftig find feine Solbatenlieber, welche Dorig von Raffan feiern; von einer "Mansfeldin tonnte er nur einen "Boorloper" ericheinen laffen. Anbere Gebichte, befonbers bie auf Sochzeiten ober bei politifden Unlaffen gebichteten, find in fieifen Alexandrinen abgefaßt und icheinen nur auf Belbermerb auszugeben.

S. bef. Jondbloet, Geschiedenis der nederl. letterkunde, 3. Hoft. III, 98 fg. Rartin.

Stattler: Benedict St., fatholifcher Theologe, geboren am 30, Januar 1728 ju Rötting im bairifchen Balbe, † am 21. Auguft 1797 gu Minde Rachbem er die Comnafialftudien bei ben Benedictinern gu Rieberattaich und bei ben Refuiten au München absolvirt hatte, trat er am 17. September 1745 # Landeberg am Lech in ben Jefuitenorben, machte nach Beendigung bes meijahrigen Rovigiates 1747-54 feine philosophischen und theologischen Studies ju Innsbrud, wurde bann vier Jahre als Lehrer an ben Ghmnafien ju Strap bing, Landshut und Reuburg an ber Donau beschäftigt, 1759 gum Brieflet geweiht und legte am 2. Februar 1763 bie feierlichen Orbensgelnibbe ab. Er bocirte bann feche Jahre Philosophie und Theologie gu Golothurn und Junibrud, und murbe 1770 Doctor ber Theologie und gweiter, nach bem Abgungt B. Urban's 1773 erfter Profeffor ber Dogmatif an ber Univerfitat ju Ingolifett; er behielt biefe Profeffur auch nach ber Aufhebung bes Jefuitenorbens (1770) bis 1781. 1775 murbe er auch Pfarrer bon St. Morig und hatte als folder nach einer Berordnung des Rutfürften Ratl Theobor bom 7. April 1779 (Ach hist.-eccl. n. temp. 7, 50, 269) in ber bon bem Bifchof bon Gichftabt bap eingeraumten Rirche St. Gebaftian ben gu Ingolftabt "anderen Religionen wo thanen (protestantifchen) Rriegefnechten jum driftlichen Lebenewandel in guter Sitten gebeihliche Exportationen gu halten". 1775 ernaunte ibm ber Bilde bon Gichftabt als Rangler ber Univerfitat auch jum Prolangler. Der Quint

bestritt anfangs bem Bifchof bas Recht, einseitig ben Protangler gu ernennen,

erfannte aber ichlieflich Die Ernennung an.

St. war ohne Zweifel einer der hervorragenbsten Professoren, jedenfalls der bedeutendste unter den Theologen, die damals in Ingolstadt lehrten. Er war sich aber seiner Ueberlegenheit über die meisten seiner Collegen wohl bewußt, dabei rechthaberisch und herrisch und gerieth darum in viele Streitigkeiten auch mit anderen Mitgliedern der theologischen Facultät, in der er nach 1773 der einzige Erjesuit war, während die übrigen aus anderen Orden oder Weltgeistliche waren. Die Streitigkeiten wurden zum Theil durch persönliche Reibungen veranlaßt, namentlich aber durch die neuen Studienpläne für die theologische Facultät, die im Austrage des Kursursten 1773 von J. A. v. Ichtatt (A. D. B. XIII, 741) und 1776 von Heinrich Braun (A. D. B. III, 266) ausgearbeitet wurden. Der Streit darüber kam durch Einsendungen in Schlözer's Brieswechsel (Band 9 und 10) und durch Broschüren auch in die Oessentlichteit. (Ueber den Streit mit W. Frölich s. u.)

Als ber Rurfürft Rarl Theodor 1781 beichloß, im Intereffe des Abels und namentlich feiner unehelichen Sohne eine bairische Junge des Malteserordens gu fliften und aus Rirchengutern zu botiren (A. D. B. XV, 254), war anfangs im Blane, die 78 bairifchen Stifter gur jahrlichen Bahlung einer Summe bon 150,000 Gulben zu verpflichten, und es wurde auch ein papftliches Brebe bom 16. Juni 1781 ermirft, welches biefe Befteuerung ber Rlofter gestattete. Die Bralaten ichlugen aber bor, Die fruberen Befuitenguter, beren Werth auf feche Diffionen geschätt murbe, ben Maltefern gu überweifen, und erboten fich, bie Lehrstellen an ber Univerfitat Ingolftabt und an ben Lyceen und Gymnafien, beren Inhaber ihre Befoldung aus dem Jefuitenfonds erhielten, durch Brofefforen aus ihren Rloftern berfeben gu laffen. Diefer Plan, den Seinrich Braun guerft angeregt haben foll, wurde in einer Dentschrift bes Propftes Frang Topel bon Bolling entwidelt, bon St. in einer langeren Gingabe an Die Regierung bom 7. Auguft 1781 befampit, die voll icharfer Bemerkungen über die Monche ift (abgebrudt in Schlozer's Staatsang. II, 179). Er tam aber gur Ausführung und am 14. December 1781 murben die Jefuitenguter ben Daltefern übermiefen. Infolge davon murben die Exjefuiten und Weltgeiftlichen, Die in Ingolftabt Brofeffuren hatten, burch Orbensgeiftliche erfett, St. burch feinen Wegner B. Frolich. St. murbe jum Stadtpfarrer in Remnath in ber Diocese Regensburg ernannt (er mußte vorber bie Bfarrbefähigungsprufung machen).

Rach einigen Jahren verzichtete St. auf Die Pfarrei und jog nach München. Bier murbe er 1790 jum frequentirenden (wirklichen) Beiftlichen und Cenfurrathe ernannt, alfo jum Collegen feines fruberen Begners S. Braun, ber jeboch icon 1792 ftarb. Er mar nun einige Jahre eine einflugreiche Berfonlichfeit. Gr foll ale Cenfurrath eine Beifung an bie Dinichener Buchhanbler, Rantifche Schriften nicht zu verlaufen, erlaffen, Schriften von Rantianern, wie Geb. Muticelle, bie Druderlaubnig bermeigert (f. u.), fogar feinem Schuler Gailer für bie "Bernunftlebre" bie Approbation erft nach langerem Bogern ertheilt, auch bas Berbot ber Oberbeutschen Litteraturgeitung betrieben haben. Er berjagte auch auf allerhochften turfurftlichen Befehl" Religionshandbucher fur Schulen (i. u.) und zwei Ratechismen. Infolge feines Conflictes mit ber romifchen Eurie wurde er im December 1794 genothigt, abzudanten (f. u.). Er lebte nun noch einige Jahre ohne Unftellung. Er ftarb an einem Schlagfluffe. In feinem Teftamente batte er bestimmt, man folle feinen feierlichen Leichengottesbienft halten, fonbern nur bier Deffen fur ibn lefen ; fein nicht unbedeutendes Bermogen bermachte er, einige Legate iftr Dienftboten abgerechnet, ju Gdul- und

Armengweden.

Unmittelbar nach ber Aufhebung bes Jefuitenorbene, im Berbft 1778 veröffentlichte St. anonym und mit bem fallchen Drudort Berlin und Breilau" eine merlwurdige Schrift von 30 Quartfeiten unter bem Titel , Amien Defensio Societatis Jesu" (auch beutsch "Freundschaftliche Bertheibigung ber Wefellichaft Jeju"; fie fteht nicht in ben Bergeichniffen feiner Schriften bei Banber, be Bader u. a., wird aber bon Gailer ermahnt). Er entwidelt barin bie Gebanten : bem Papite fei burch bas Lateranconcil von 1215 bas ausichliefliche Recht übertragen worben, religiofe Orben ju approbiren, aber nicht auch, apprebirte Orden aufzuheben; bei der Approbation eines Ordens fei er unfehlbat, nicht auch bei ber Aufhebung eines Orbens; ber Papft hatte ben Jelnitenorden nicht aufheben tonnen ohne Buftimmung ber Bifchofe und ber tatbolifden Anrften; Clemens XIV. habe aber nicht einmal bas Carbinalscollegium berogt, fondern nur fünf den Zefuiten übelwollende Cardinale, von benen er vier ei fury gubor, mohl eigens gu biefem Bwede, ernannt habe; bie in bem Breve ben Jefuiten gemachten Bormurfe feien größtentheils unbegrundet, und fo weit fie begrundet feien, trafen fie nicht ben gangen Orben, namentlich nicht die Befriten in Deutschland, Bolen und bem größten Theile von Italien; bie Bifcofe, bie ben Orben für nuglich bielten, hatten bie amtliche Pflicht, mit bem b. Baulns ben irrenben Rephas auf bas gegebene Mergernig bingumeifen, und feien burch Die Bflicht bes Gehorfams gegen ben Bapft nicht jur Ausfilbrung bes ungerechte Urtheils verpflichtet. (Aehnliche Debuctionen ericbienen bamals bon anberen Gr jefuiten; es erfolgten mehrere Entgegnungen gegen St., u. a. eine bon D. Braun, "Bon ber Macht bes Romifchen Stuhles in Angehung ber Reguler-Orden 1774.) Da die Bifchofe nicht fur ben Orden eintraten, fab Gt. feine Mahebung als eine vollendete Thatfache an. Bu ben Erjefulten in Weigrugland und in Augsburg, bie ein thatfachliches Fortbesteben bes Orbens anftrebten ftand er in feinen Begiehungen, wenn S. Braun (in Schloger's Briefm. IX, 21) noch 1779 St. au ben Eriefniten gablt, Die bas Project, Die erlofchene Societat jo viel als möglich wieder aufleben zu machen, noch nicht aufgegeben batten, lo beruht bas auf ber Digbeutung einer Stelle, an ber St. nur fagt, er halte if fftr rathfam, bag bie Canbibaten bes geiftlichen Stanbes in Seminarien in ablicher Beife, wie bas bei ben Zesuiten Sitte gewefen, erzogen und erft mit breißig Jahren geweiht wurben, bag alle Beltgeiftlichen einer Stadt ober einer Rirche unter einem Obern eine Urt Orbensleben führten u. f. w. Er entwidelle 1791 biefen Bebanten ausführlich in einer besonderen anondmen Schrift: Wahre und affein binreichende Reformationsart bes fath. Briefterftanbes", und es mare gerade bie Augsburger Erjefuiten, welche biefe Schrift beftig angriffen. And in feiner fchriftftellerifchen Thatigleit fclug St. Wege ein, Die fich febr wil bon ben bon ben echten Jefuiten bertretenen Anschanungen entfernfen,

St. begann seine schriftsellerische Thätigkeit mit einigen naturwisselchaftlichen Schriften: "Tractatio cosmologica de viribus et natura corporum" (1768); "Mineralogiae et metallurgicae principia physica" (1765); "Mineralogia specialis" (1766). Hir das zweite Werf erhielt er 1768 von Wien aus einer Preis. 1771 wurde eine lateinische Abhandlung von ihm über Hydrostatit werder Minchener Alabemie mit einem Preise von 25 Ducaten gekrönt (sie ist sp. Bande der Abhandlungen abgedruckt). 1773 wurde er zum Mitgliede der Alabemie erwählt. Als Prosession in Ingolstadt verössentlichte St. zunächst siese "Philosophia methodo scientiis propria explanata", in 8 Theilen, 1770—1772 ("Compendium philosophiae, vol. I. complectens quinque primas partem", 1770), dann eine vollständige Darstellung der spstematischen Theologie: "Demopstrame evangelica" (1770); "Demonstratio catholica" (1775, die britte Sextire wurde erst 1781 beigefügt); "De locis theologicis" (1775); "Theologia sind

na theoretica" (6 Bbe. 1776—80); "Ethica christiana universalis" (1772—1798); "Ethica christiana communis" (3 Theile, 1772—89 und 1791—1802). Außerdem schrieb er in Ingolstadt einige theologische Dissertationen, er "Epistola paraenetica ad V. Cl. C. Fr. Bahrdt ex occasione professionis al ipso ad Caesarem missae" (A. D. B. 1, 772), 1780, und einige andere eitschriften (f. u.).

St. legt selbst großen Werth auf seine Philosophie und seine philosophische andlung der Dogmatik im Gegensahe zu der hergebrachten Scholastik. Seine osophie ist aber im wesentlichen "ein eksektisch-empiristischer Dogmatismus, Wolff'sche Bernunftwissenschaft, verseht mit Elementen der Lock'schen Erkenntbeorie und einigen Elementen der kaben Schulen"

mer, Beich, ber fathol. Theologie G. 176).

In ber positiben Dogmatit ichließt fich St. im wefentlichen an Die Schober Jefuiten an. Aber "an die Stelle bes alten Rampfes gwifchen Rathomus und Proteftantismus tritt bei ibm ber Rampf fur ben driftlichen iben wiber bas Freibenferthum und wiber ben offenbarungefeindlichen Unben, und die Bolemif gegen ben Broteftantismus wird nur nach jener Geite er geführt, nach welcher berfelbe innerhalb bes theologischen Gebietes ben bengen bes Freibenterthums entgegengutommen ichien" (Berner G. 234). bem, was er fiber ben Papft vorträgt, ichließt er fich in mehrfacher Beung an die gallicanische Lehre an. Die bei ben Jefuiten geltende Lehre ber Unfehlbarteit ber Cathebralenticheibungen bes Bapftes mobificirt er in erbarer Beife fo, baft er fagt, fie feien unfehlbar, wenn fie wenigftens bon gen Bijchojen bffentlich ale Glaubeneregel angenommen murben. verlorität bes allgemeinen Concils über ben Papft bestreitet er in ber bei Befuiten hergebrachten Beife. Gehr entichieben lehrt er aber: Die Bifchofe en ihre Jurisdiction unmittelbar bon Gott, nicht bom Papfte; biefer habe als mas eine Jurisdiction über alle Bifchoje, barum auch eine mittelbare, aber leine ittelbare und orbentliche Jurisdiction über bie Gläubigen anderer Diocejen als feinigen (ber Stadt Rom); er burfe nur im Rothfalle in die Bermaltung rer Diocefen eingreifen. Daraus jog er die Confequeng, Die Bribilegien und ntionen ber Orben, inebefondere die Ermachtigung der Orbensgeiftlichen burch Bapft, auch ohne Ermächtigung ber betreffenben Bifchofe fiberall Beichte gu n, feien bom lebel; und als man ihn barauf aufmertfam machte, bag bie uiten fich Diejelben und noch weiter gebende Privilegien vom Papfte erwirtt en, war er confequent genug, auch biefes ju tabeln. Much in feinen Darngen über bas Berbaltnig von Rirche und Staat entfernte er fich febr weit ben jesuitischen und curialistischen Anfichten: Die Fürsten, lehrt er, feien beich ihrer rein politischen Gewalt bom Bapfte nicht abhangig; bie Immuniber Geiftlichen berube nicht auf gottlichem Rechte, fonbern auf einer Conon ber Fürften; bem tatholifchen Fürften ftebe bas Placet gu; ber Fürft e Bedingungen fur die Gultigfeit ber Cheabichliefung und trennende Cheerniffe aufftellen, und die Rirche tonne eine nach ftaatlichem Rechte unige Che nicht für gultig erflaren.

Ste war naiv genug, zu glauben, seine Darstellung der Autorität der hie und des Papstes in Berbindung mit seinen, wie er meinte, mit unwidericher Logit geführten Beweisen für die Richtigkeit des Princips des Katholims sei geeignet, die Wiedervereinigung der Protestanten mit der katholischen he zu erleichtern. Diese kag ihm sehr am herzen. Er veröffentlichte darüber er zwei deutsche Schriften: "Wahres Jerusalem oder über religiose Macht Toleranz in sedem und besonders im katholischen Christenthum, aus Anlaß Mendelsschussischen Jerusalem (A. D. B. XXI, 322) und einiger Gegen-

ichriften. Rebft einem Rachtrag an Grn. Ricolai in Berlin", 1787, und "Blan gu ber allein möglichen Bereinigung im Glauben ber Broteftanten mit ber fathelifden Rirde und bon ben Brengen biefer Möglichleit", 1791 (Berner S. 228). Benn St. mit feinen Bieberbereinigungsprojecten bei ben Proteftanten feine gunftige Aufnahme finden fonnte, fo erregte er auf ber anberen Geite mit manchen barin porgetragenen Cagen bei feinen fatholifden Gegnern Anflos. Es fei möglich, fagte er u. a., daß auch gelehrte Atatholiten bezuglich bet Dogmas bon ber ber Rirche und ihren Borftebern von Chriffus fibertragenen Gewalt, mit Unjehlbarfeit Glaubensfage ju entscheiben, ohne Schuld irrten; barum tonne fein gelebrter Ratholit mit gutem Grunde Afatholiten blog barum Die Boffnung ber Geligfeit absprechen, weil fie bie Uniehlbarfeit ber Rirde in Blaubensfägen nicht anerfannten. Unter ben jest lebenben gebilbeten Ratholiffen würben nur wenige bie Brazis, bas Bredigen irriger Lehren mit Gilen und Teuer ju beftrafen, billigen. Es fei gang in ber Ordnung, daß durch beutiche Reich-gefebe verboten fei, die Protestanten Reger zu nennen u. f. w.

Rach feiner Entlaffung von Ingolftabt ichrieb St. - abgefeben bon einem Erbauungsbuche "Liber psalmorum christianus" (1789) - nur noch beutsche Bucher. Aber wenn er ein leidlich gutes Latein fchrieb, fo find feine beutiden Bucher nicht nur unerträglich breit, fonbern auch in einem entjeglich bolperigen Stile geschrieben. Un feine lateinischen Schriften ichließen fich an Bollftanbigt driftliche Gittenlehre für ben gefammten driftlichen Saus- ober Familienftand 2 Banbe, (1789, 91); "Migemeine tatholifch-driftliche Sittenlehre vber mabre Bludfeligfeitelehre", 2 Banbe, 1791; "Allgemeine fatholifchedriftliche theoretiche Religionslehre", (2 Banbe, 1793). Die beiben letten Bucher find im Auftrage bet Regierung "für die oberften Claffen ber Lyceen" geschrieben (von ber Sittenteber erichienen 1791 auch ein erfter Musgug fur die oberen und ein zweiter Musjug für die unteren Claffen ber Gumnafien). Sie find, nicht blog ibres Imfanges wegen, fur ihren 3med fo ungeeignet wie moglich und beweifen, bit St. für eine populare Darftellung ber fatholifchen Glaubens- und Gittenlebre gar feinen Beruf hatte. Die "Sittenlehre" bermidelte St. in eine litterariide Febbe, bie nicht ruhmlich fur ihn ausging. Er hatte barin, wie fruber in ber Ethica communis, nach bem Borgange alterer Cafuiften aus bem Jefuilenorben gelehrt, bag man einer ichweren Realinjurie, 3. B. einem Stodftreiche ober einer Ohrfeige, wenn es nicht anbers möglich fei, burch Tobtung bes Beleibigere B bortommen burje, wiewohl die driftliche Liebe rathe, fich biefer Rothmehr I entichlagen; ichweren Berleumdungen burje man gwar nicht insgemein, aber bed in gewiffen Fallen durch Tobtung des Berleumders gubortommen. Dieje Stille wurde mit Recht in ber Oberbeutschen Litteraturgeitung gerfigt. Gt, verbfreit lichte barauf 1791 eine "Abgebrungene Rothwere iftr meine Lebre von bit Rotwehre . . . gegen ben Angriff bes hinter ber Band berborgenen Recenjenta der Salzburger Litteraturzeitung", die zwar in febr icharfem Tone geschrieben ift, ibn aber in teiner Beise rechtfertigt, auch nicht durch die Gerborhebung ber Thatfache, daß ber Theatiner Diana, ein Cafuift des 17. Jahrhunderte, vienit Theologen für Die angefochtene Lehre citire.

1788 erfchien bon St. ein zweibanbiges Wert gegen bie Rantifche Bhir fophie unter bem Titel "Anti-Rant", bagu noch in bemfelben Jahre ein Allbang, eine "Wiberlegung ber Rantischen Grundlegung gur Metaphpfit ber Sitter 1789 zwei Streitschriften gegen Recenfenten bes Bertes und 1791 ein 2000 baraus: "Der Anti-Rant im Rurgen" (Widerlegung bon 3ob. Schulg) "Rurger Entwurf ber unausfteblichen Ungereimtheiten ber Rantifchen Philologie fammt bem Seichtbenfen fo mancher gutmuthiger Sochichager berfeiben, beaufgebedt für jeden gefunden Denichenverstand und noch mehr fur jeben, wie

nur erften Anjanger im orbentlichen Gelbftbenfen." Als Jofeph Weber, Gailer's Freund und College in Dillingen, 1793 feinen "Berfuch, Die harten Urtheile über bie Rantifche Philosophie gu milbern," veröffentlichte und Daternus Reuß gu Burgburg feiner 1789 ericbienenen Schrift "Goll man auf fatholifchen Uniberfitaten Rant's Philosophie erflaren?" einige lateinische philosophische Compendien im Rant'ichen Sinne folgen ließ (A. D. B. XXVIII, 313), ichrieb St. "Meine noch immer fefte leberzeugung bon bem vollen Ungrunde ber Rantifchen Philosophie und bon dem aus ihrer Aufnahme in die driftlichen Schulen unfehlbar entflebenden außerften Schaben für Moral und Religion; gegen zween neue Bertheibiger ihrer Grundlichfeit und Unichulb", und "Bahres Berhaltniß ber Rantifden Philosophie gur chriftlichen Religion und Moral", beibe 1794. 3m Jahre 1795 beröffentlichte Geb. Mutichelle ju Freifing, gleich St. ein Exjefuit (A. D. B. XXIII, 115), anonym "Kritifche Beitrage jur Metaphyfit in einer Brufung ber Stattlerifchen antifantifchen". St. antwortete fofort in ber "Rritit ber frififchen Beitrage . . . Bom Unti-Rant", 1795, und ließ 1796 noch Tolgen "Fernere Behauptung ber Rritif . . . gegen ben einseitigen Recenfenten in ber Dberb. Allg. Litt. Stg." (Ueber Stattler's Rritif ber Rantifchen Philofophie f. Werner G. 282.)

In Ingolftabt mar Abam Beishaupt Stattler's Gegner gemejen. Es ift barum ertfarlich, bag fich St. auch an ber Bolemit gegen bie 3lluminaten betheiligte. Er fchrieb 1787 anonym "Das Geheimniß ber Bosheit bes Stifters bes Illuminatismus, jur Barnung ber Unvorsichtigen bell aufgebedt bon einem feiner alten Renner und Freunde." - Rady bem Musbruch ber frangofischen Revolution veröffentlichte St. "Unfinn ber frangofifchen Freiheitephilosophie im Entwurfe ihrer neuen Conftitutionen, jur Barnung und Belehrung deutscher trangofelnber Philosophen in bas helle Licht geftellt", 1791, und anonym "Unverichamte Beuchelei ber Revolutionsbifchofe in Frankreich in ber bon ihnen verfaßten, von einem beutichen leberfeger B. C. hoch empfohlenen und ju Galgburg 1792 verlegten Barmonie ber mabren Grundfage ber Rirche, ber Moral und ber Bernunft mit der burgerlichen Berjaffung bes Clerus bon Franfreich, enthallt bon einem redlichen Berehrer ber Rirche und bes Staates", Stragburg und Bafel (Manchen) 1792. (In Schlichtegroll's Retrolog 1797 wird St. bas bon ibm befampfte Buch "harmonie u. f. w. (eine Ueberfetung bes bon ben achtgebn frangofifden Bifcojen, Die Mitglieder ber Conftituante maren, berausgegebenen Accord des vrais principes etc.; Reufc, Index II, 1110) jugefcrieben. B. G. ift nicht Benedict Stattler, fondern ein Salzburger Benedictiner Bernhard Stoger. - Das von Meufel u. a. St. zugeschriebene Buch "Ueber bie Befahr, die ben Thronen, ben Staaten und bem Chriftenthum ben ganglichen Berjall broht", 1791, ift nach Baaber von Rarl v. Edhartshaufen (A. D. B.

Gin besonders intereffanter Buntt in ber Beichichte der ichriftstellerischen Thatigteit Stattler's ift fein Conflict mit der Romifchen Gurie. Die Entftehung beffelben bangt gufammen mit bem feinbfeligen Berhaltniffe, in welches St. mahrend feiner Birtfamteit in Ingolftadt ju ben Orbensgeiftlichen gerieth. 3m 3. 1779 erichien "bon einem Donche ber baierifchen Congregation", - es mar ber Regensburger Benedictiner Boligang Frolich, - Reflexio in sic dictam Demonstrationem catholicam Locosque theologicos Magnifici Dom. B. St., in bemfelben Jahre bon einem Dainger Baccalaurens 2B. 3. Bergog eine Dissertatio polemico-methodica de activae infallibilitatis subjecto, gegen Stattler's Lehre bon ber Unfehlbarfeit bes Papftes, und anonym (von bem fpateren Landshuter Projeffor Anton Micht, A. D. B. XXI, 799) Reflexiones in litteras retractatorias Justini Febronii 1. Novemb. 1778 Romam missas, morin St.

nicht mit Unrecht als ein halber Webronianer bargeftellt wird burch bie Bemertung : bie Untericeibung swifden unmittelbarer und mittelbarer Bewalt be-Papfies batten außer Gebronius viele andere gemacht, am gennblichften St. in ber Demonstr, cath. Bon einem andern Regensburger Benebictiner, Erharb Bus . murbe 1780 Stattler's Anficht von ber Moglichteit einer Biebervereingung ber Brotestanten mit ber tatholilchen Rirche fritifirt in bem anonymen Schriftchen Duo verba contra conditiones Stattlerianas, sub quibus solis religions unionem fieri posse putat. St. blieb natürlich bie Antwort nicht ichufbig: bon ihm felbft ericbienen in turger Beit mehrere Streitfdriften, andere bon feine Schalern 3. Renhaufer und 3. M. Sailer (M. D. B. XXX, 179). Frolid replicirte jest mit Rennung feines Ramens und auch gu feinen Gunften erfchienen Schriften von anberen. In einer 1780 erichienenen Schrift ftellte Frolich am Schluffe 54 Gabe aus mehreren Schriften bon St. gufammen, Die er bem Papfie formlich benuncirte. Allem Anscheine nach hatte er aber schon fruber perfoulich St. bei ber Inbercongregation benuncirt. Bon ben Mugeburger Griefniten 3. M. Ballinger und 2. Beith murbe St. wegen feiner Lehre bon ben Sacramenten in bem 1777 erfchienenen 6. Banbe ber Dogmatit benuncirt; biefe Denunciation

icheint aber feine Folgen gehabt ju haben.

MIs St. von ber Denunciation Frolich's borte, reifte er fofort nach Rom und blieb bort bom September bis Anfang Robember 1780. Er erinhr abri nur privatim bon bem Gecretar ber Inbercongregation, bem Dominicaner Damachi, daß über bie Antlage verhandelt werde und bag ber Garftbifchof von Eichftadt babon in Renntnig gefett worben fei. Borgelaben und pernommen wurde er nicht. Mamachi hatte bereits am 9. September bem Garftbilde Strafolbo amtlich mitgetheilt: Die Congregation habe junachft Die Demonstratio catholica gepruft und beichloffen, bas Buch wegen ber groben barin enthaltene Brrthumer in den Inder gu feben; der Papft habe biefen Befchlug befidtigt, et fei aber gugleich beichloffen worben, ben Beichlug bor ber Bublication bem Burftbifchof, mit beffen Approbation bas Buch erschienen fei, mitgutheilen, bamil er feinerfeits bor ber Beroffentlichung bes romifchen Berbotes bas Buch ber bieten fonne. Der Fürftbifchof machte in einem Briefe an Pine VI. bon 9. October 1780 febr energifche Borftellungen und richtete gleichzeitig an Damachi, ber in Rom fein Lehrer gewesen war, einen Pribatbrief, worin er fagte: a habe bisber bem Dominicanertlofter in Gichftabt viele Wohlthaten erwiefen; ich ferneres Berhalten gegen baffelbe merbe von bem Berhalten feines alten Freunde in der Stattler'ichen Sache abhangen. Dan wird annehmen bfrien, baf bie Drohung hauptfachlich es gemejen ift, die bewirtte, bag, fo lange Strafoldo und Mamachi lebten (jener ftarb ichon 1781, biefer wurde 1781 Magister Sain Palatii und ftarb 1792), bon ber Beroffentlichung bes Beichluffes ber Inber-Congregation nicht mehr die Rebe mar.

Nach der Entsernung Stattler's von Ingolstadt im J. 1781 wurde Fedlia sein Rachsolger. Er machte sich durch seine Unverträglichkeit und Denunciationslucht dort unmöglich; 1790 verließ er die Universität. 1791 reiste er nach Naswo er sechs Jahre blieb. Er wird dort die Stattler'sche Angelegenheit wirde in Fluß gebracht haben. St. muß im August 1792, als er bereits in Mänden angestellt war, davon gehört haben. Nur so ist es zu erklären, daß er damild den Münchener Nuntius dat, zwei seiner lateinischen Streitschriften and dem I. 1780, in denen er einen besonders anstößigen Sah der Demonstr. cath. gemilden hatte, nach Kom zu schieden. Aus den Kath des Kuntius legte er ein vollständiges Berzeichniß seiner Schristen (46 Bände bezw. Heste) bei. Im Fedium 1793 ließ ihm der Kuntius durch seinen Secretär sagen: nach einer Mittbellum des Cardinal-Staatssecretärs werde das Berdammungsurtheil gegen ihn

offentlicht werben, wenn er biefem nicht burch einen Wiberruf guborfomme. Er ichrieb darauf an ben Babft und an Die Inber-Congregation: er werbe fich fofort. auch mit volltommener innerer Glaubenszustimmung, bem Papite unterwerfen, wenn biefer einen ber Lehre feiner Demonstr. cath. widerfprechenden Sat formlich als Dogma befinire; er fei ben ber llebereinftimmung feiner Lebre mit bem Grangelium fo fest ilberzeugt, bag er fie nur auf Grund einer folchen Dogmotifchen Definition als irrig wurde anertennen fonnen, nicht aber auf Grund eines Decretes ber Inbercongregation. - Es bergingen wieber faft zwei Jahre, ohne daß St. etwas borte. Im December 1794 aber ließ ihm der erfte Minifter Des Rurfurften fagen: es fei Die Rachricht eingetroffen, er fei gu Rom wegen vielfaltiger Regereien fo fcharf verurtheilt worben, bag ber Rurfurft, fobalb bie Berbammung amtlich befannt gemacht worben, ihn mit Schimpf und Schande ans feinem geiftlichen Rathe und bem Cenfurcollegium werbe entlaffen muffen; er moge barum freiwillig abbanten. St. that biefes, richtete aber nun ein bom 11. Januar 1795 batirtes ausführliches und freimuthiges Bertheibigungs- und Riagelchreiben an ben Bapft. Rach ber Absenbung beffelben erfuhr er, bag es fich in Rom gar nicht, wie ber Minifter aus ben Mittheilungen bes Runtius entnehmen zu muffen geglaubt hatte, um eine neue Untersuchung wegen Reberei banble, fonbern lediglich um die Beröffentlichung bes Inderbecretes von 1780. Er fchidte darum am 18. Maig 1795 an die Indercongregation eine ausführliche Ertlarung über die beiben Gage ber Demonstr. cath., bon benen er glaubte, baf fie in Rom besonders Anftog erregt hatten: bag ber Bapit nicht eine unmittelbare ordentliche Jurisdiction über alle Glaubigen habe und bag er neue Befete nicht ohne Buftimmung ber Bifchofe erlaffen follte. Unter bem 8. Mai 1795 ichrieb barauf Bius VI. an ben Fürftbifchof von Gichftabt, Graf Bofeph b. Stubenberg, ber fich, wie fein Borganger und Obeim Strafolbo, fur St. verwendet hatte: auf feinen Bunich fei die Beröffentlichung ber Berbammung ber Demonstr. cath, berichoben worben; er fenbe ihm ein Bergeichniß ber (awolf) Cate, die hauptfachlich ju ber Berdammung Anlag gegeben hatten; wenn St. biefe einfach widerrufe, tonne bon ber Beröffentlichung Abstand genommen merben; bie Briffung anderer Schriften von St., Loci theologici, Theologia theoretica und Epistola ad Bahrdtium (fammtlich por 1780 erichienen), fei noch nicht beendigt; wenn man auch in biefen irrige Gate finde, wurden fie ibm gleichfalle überfandt werben. St. fchrieb nun eine ausführliche Erwiberung, bie ber Bifchof am 11. Juli 1795 nach Rom fchidte: ju einigen ber beanftanbeten Sage gibt er barin Erlauterungen, bon anberen erfennt er an, bag fir unrichtige ober ungenaue Musbrude enthielten; jugleich erbietet er fich, eine biefer Erwiderung abnliche Schrift ober eine berbefferte Ausgabe ber Demonstr. cath. eventuell auch ber anberen Cdriften ju veröffentlichen. Darauf ichrieb ber Papft am 23. Januar 1796 an ben Guritbifchof; bie Erflarungen bon St. feien burchaus nicht genugend, machten vielmehr bie Sache nur ichlimmer; bas Inberbecret werbe beröffentlicht werben, wenn nicht St. binnen brei Monaten lein Buch rudhaltlos wiberrufe. St. ichrieb nun am 25. Mars nochmals einen langen, respectvollen, aber febr freimuthigen Brief an ben Papft. Run murbe ein am 29. April 1796 vom Papfte bestätigtes Decret ber Inbercongregation peroffentlicht, worin Stattler's Demonstr. cath. unter Bezugnahme auf ben am 11. Juli 1780 (alfo bor 16 Jahren) gefaßten Beichluß verboten murbe. St. veröffentlichte nun anonym "Authentische Actenftude wegen bem ju Rom theils betriebenen, theils abzuwenden getrachteten Berbammungsurtheil über bas Ctattler'iche Buch Demonstratio catholica", 1796. Diefe Schrift murbe am 10. Juli 1797 in den Inder gefett, gleichzeitig die brei oben ermannten alteren Bucher. Dag fich St. bem Urtheile ber Inbercongregation unterworfen babe ober auch

506 Staub

nur von bem Runtius ober von feinem Bifchof bagu aufgefordert worben fei, wird nicht berichtet. Sailer führt von ihm die Aeugerung an : 3ch hoffe, ich

werbe meinen Broceg bei Gott beffer ausjechten als auf Erben.

Sailer, der in Ingolstadt 1773—77 Stattler's Schiller, 1780—81 im College gewesen war, veröffentlichte gleich nach seinem Tode anonym eine "Kurzgesäte Biographie" (1798, abgedruckt in den Sämmtl. Werten XXXVIII, 115). Er erwähnt St. auch in seinen anderen Schriften oft in ehrenden Ausdrücke und sagt u. a. von ihm, er habe "das schlasende Nach und Selbstdenken in Baiern und im ganzen katholischen Deutschland ausgeweckt und dem Studium einen neuen Schwung und eine neue Cestalt gegeben" (Werke XXI, 195). Alber 1823 als Weihbischof auf einer Firmungsreise nach Köhting, dem Geburtsorte Stattler's, kam, sagte er in einer Anrede an das Bolk: "St. ist mir als Lehrer unvergeßlich; er war mir als Mitbruder, Freund und Nathgeder alles; ihm din ich nächst Bott am ersten alles schuldig, was ich din und habe."—
Iedensalls ist St. eine der bedeutendsten und interessantesten Figuren in der Uebergangszeit, welche die katholische Theologie in den lehten Jahrzehnten dre 18. Jahrhunderts durchmachte.

(J. Salat in) Schlichtegroll's Netrolog auf das Jahr 1797, II, 145, — Baader, Lexifon II., 176. — de Backer. — Prantl, Gesch. der Ludwig-Maximilians-Univ. I, 624 u. s. — Werner, Gesch. der fath. Theologie a. a. D. — Henfe, Archiv s. d. neueste Kirchengesch. VI, 1 (Römisches Berdammungsurtheil über eine Schrift des Exjesuiten B. St.). — Reusch. Index II, 1000.

Stanb: Johannes St., Lehrer und Schriftfteller, murbe 1818 in gand geboren. Gein Bater, Sanbelsmann bafelbft, ftarb acht Tage nach ber Gebut bes Rnaben; bie Mutter, eine gemuthreiche und energische Frau, führte bas Gie ichaft mit Umficht fort und erzog ihre Rinder in ziemlichem Boblftande. Rodbem Johannes die Staatsichulen Burichs befucht, tam er, ba er gut und gen geichnete, ju einem Steingutmaler in bie Lehre, wo er harte Beit burchjumaden hatte. Mit 16 Jahren ging er auf die Banberichaft und burchgog gang Dentidland, bis er endlich in bem oberpfalgifchen Stabtchen Birichau Unftellung fand Sier blieb er bon 1830 bis 1836, arbeitete fleißig an feiner Fortbilbung, wu er benn jeben Sonntag die Bewerbeschule in Amberg besuchte, und machte fic burch Schreiberdienfte vielfach nuglich. Seinem Principal, einem buchgebilbeim Danne, berbantte er bie erfte Unregung ju poetifcher Thatigfeit und eine grundliche Ginführung in die Metrit. Gin fleines Erbe von 500 Bulben ermoglicht es ihm, feinen Lieblingsplan ber Jugend, fich bem Lehrerberufe gu wienm, wieber aufnehmen zu tonnen. Er fehrte in Die Schweig gurfid, trat in bas om Thomas Scherr geleitete Lehrerfeminar ju Rugnacht ein, beftand 1839 fent Behrerprufung und erhielt feine erfte Anftellung in Bringen bei Binteribm Schon im folgenden Jahre wurde er nach Fluntern berufen, wo er 34 Jahr in feinem Berufe mirfte und gleichzeitig als Schriftfteller nach berichiebent Richtung bin thatig war. Das erfte Erzeugniß feiner Dufe mar ein Tenbent roman "Drei Rachte" (1842), ber bie ftaatlichen Buftanbe von 1804 behandelle 3hm folgten brei abnliche Arbeiten, "Drei Tage" (1844), welche bie flacilide Umwalgung im 3. 1830 jum Gegenstanbe hat, "Die Jesuiten auf bem Rig" (1846), welche ben Buriputich im 3. 1889 behandelt, und "Die Freifcharle" (II, 1848), die fich auf die Begebenheiten bes Sonderbundelrieges (1847) onte baut. Doch maren biefe Romane nach Plan und Ausführung noch recht unreif, und St. felbit bezeichnete fie fpater ale feine litterarifchen Augenbifinben Großen Griola bagegen ergielte er mit feinen Dichtungen ffir Rinber. St. mutbe auf biefes Bebiet burch bie Erfahrung gebrangt, bag bie ju jener Beit in bie

Stanb. 507

Schulen gebrauchlichen Lieberbuchlein wegen ihres vorwiegend bogmatifch-religibien Inhalts pabagogifch werthlos maren. Er fing nun an, felber geeignete Rinberliebchen ju bichten und fie in feiner Schule ju verwerthen; banach verfuchte er es, folden Lehrstoff auch feinen Collegen juganglich ju machen, und er führte bies auch auf eine fehr praftifche Beife burch. Es mar Brauch, bag bie Lebrer ihren Schulern, welche ihnen Reujahregaben barbrachten, fleine Begengeschente in Obft, Badwert, Schreibutenfilien zc. verabreichten. Um an Stelle biefer Dinge etwas Befferes ju feten und jugleich moralisch auf bas Rinbesgemnith einzumirten, gab St. bor Reujahr 1843 ein Beftchen illuftrirter Rinberlieden beraus und fandte es allen gurcherischen Lehrern gu. Die fcone, neue 3dee hatte durchichlagenden Erjolg, und von ba ab erichienen bie "Staubebuchli" burch 12 3abre, bie eine Menge Nachahmungen ben Berfaffer beftimmten, bon einer weiteren Bermehrung abzufehen. Diefe "Rinderbuchlein", die 1876 in 6. Aufl. (St. Gallen) ericienen, fteben noch heute bei Rinbern und Muttern in ber Schweig in großer Bunft, und burch fie ift St. ber Begrunber ber poetifchen Jugenblitteratur in ber Schweig geworben. "Mit innig beiterer Religiofitat, foftlichem humor, ficherer Beobachtung und feiner Renntnig bes Geelenlebens führt er bie junge Belt fpielend an Borbilbern bes Schonen und Guten ben Meg jur Tugend und Beredelung, jur Belehrung und froben Unterhaltung, regt fie an jur Gemuthe- und Charafterbildung." Erft im 3. 1872 trat St. mit einem "Reuen Rinderbuch, reich illuftrirt" herbor, bas gleichen Erfolg errang und auf ber Biener Ausftellung pramiirt murbe. Bermandt mit feiner Thatiateit ale Jugendichriftsteller ift die des Boltsichriftftellers. Gein "Republitanerfalenber" (1847-50), mehr aber noch "Der Bettergotti-Ralenber" (1855-61) find jum Bollsbuch geworben. St. war auch ber erfte, ber burch feine Schrift Die Pfahlbauten in ben Schweizerfeen" (1864) fein Bolt auf jene uralte Groche in ber Entwidlungsgeschichte ber Menschheit hinwies. Rachbem er 1874 in ben Ruheftand getreten war, lebte er in Fluntern bis 1876 als Privatmann, fiedelte bann nach Riesbach fiber, und bier ift er am 11. April 1880 geftorben.

3. J. honegger, Die poetische Nationallitteratur ber beutschen Schweig, IV, 342. — Directe Mittheilung. Frang Brummer.

Stanb: Johann Jatob St., jurcherifcher Induftrieller, geboren am 18. December 1803 in Sorgen, Ranton Burich, † am 27. December 1888 ebenbafelbit. - Aus einer Familie geschidter Leineweber herborgegangen, ift 3. 3. St. einer ber tuchtigften Seibenjabrifanten geworben, ber fich um biefe Sauptinduftrie bes Rantons Burich die größten Berdienfte erworben hat. Bu feiner Ausbildung als prattifcher Weber begab er fich in feinem 21. Altersjahre an den Mittelpuntt ber frangofifchen Geibenweberei, nach Lyon, wo foeben die Jacquardmaichine ju allgemeiner Anwendung tam. Auf bas grundlichfte machte St. fich bier wahrend eines Jahres mit bem Stoff und ber Technit ber Seibenmeberei vertraut und ftellte nach feiner Rudfehr in die Geimath die erften funf Jacquard-Rable in Borgen auf. Faconnirte Gilets und Bettbeden in Geibe, Bolle und Baumwolle waren die Producte ber bescheibenen Beberei, die erft nach Affociation mit feinem Schwager, bem Seibenfabritanten Abegg in Obermeilen (1830), unter ber Firma Abegg & Staub, ju einer wirklichen Fabrit bon 28 Stublen erweitert wurde. Bu der Ansertigung der Jacquardmaschinen für das erweiterte Gefchaft war ber alte Leineweberteller in eine mechanische Wertftatt umgewandelt worben; auch eine fehr gute Schlagmafchine (lissage) gur mechanischen Berftellung ber Muftercartons ging aus ihr hervor. Durch Aufnahme neuer Artifel fand bas Beicait feinen gebeihlichen Fortgang und in einem angefehenen gurcherischen Seibenhandler einen Commanbitar, ber bie nothigen Mittel gur Erbauung einer Rabrit für 130 Jacquarbftuble lieferte (1835).

Die in so bedeutend vergrößertem Maßstade betriebene Fabrifation empjand indeß erst recht die Schwierigkeiten, mit ihren Modeartikeln von einem Duff am Zürcherse aus gegen die Concurrenz der übermächtigen Lyoner Mebers aufzukommen, so daß der geschäftliche Ersolg hinter den Hoffnungen und Grwartungen zurücklieb. Dafür erwies St. der ganzen zürcherischen Seidenweberei einen außerordentlichen Dienst durch Errichtung einer Privatwebschinke in Horgen, der ersten derartigen Anstalt im Kanton Jürich. Theorie und Prass wurden in einem drei Jahre umfassenden Curse gründlich gelehrt. Acht Jahre lang wirkte St. durch sein gemeinnühziges Institut mit dem besten Ersolge, die die Entmuthigung, welche der amerikanische Bürgerkrieg unter den Fabrikanten herdorrief, es an Schülern sehlen ließ und zur Schließung der Schule führte.

Was St. aber bamals begonnen hatte, das ist 20 Jahre später dund. Gründung der öffentlichen Seidenwehschule Zürich auf breiterer Grundlage und mit größeren Mitteln wieder ausgenommen und weiter gesührt worden. Und ebenso erging es den Bersuchen, welche die Firma Abegg & Staub ansangs der sechziger Jahre mit der Fabrisation von Peluche und Sammt als Doppelgewebe, statt der alten Methode des Ruthenschitts, unternommen hatte, doch aus Mangel an den nöthigen Hilsindustrien wieder ausgeben mußte. — Erwähnung der dient auch, daß St. ansangs der fünfziger Jahre den Fabrisanten Raspot Honegger in Rüti zum ersten Bersuche in der mechanischen Seidenweberei voranlaßte. — So ist am 27. December 1888 mit dem hochbetagten Greife is Mann dahin gegangen, der in stiller Bescheidenheit Bleibendes und in sinnt Art Bedeutendes gewirft bat.

Ab. Burfli- Meper, Geschichte der Burcherischen Seibeninduftrie ben Schluffe bes XIII. Jahrhunderts an bis in die neuere Zeit, S. 214-216.—Reue Burcher Beitung, Jahrgang 1888, Nr. 364, zweites Blatt.

Bartmann

Stanbfand: Arnold St., beffifcher Philologe und Schulmann, ift pu Grebenftein am 25. Februar 1591 geboren. Er ftudirte in Marburg Theologie und Philologie und erwarb bafelbft im 3. 1614 bie Dagifterwurde. Heber fein Leben , welches er gang bem Dienfte ber Schule wibmete, ift nur bas Wenige befannt, mas er felbft gelegentlich in feinen Schriften ergablt. Danach mutbe er 1622 Rector in bem heffischen Stabtden Bofgeismar, ging fpater (vor 1688) in gleicher Eigenschaft nach Brebenftein. In ben Jahren 1647-51 war a Rector ber Schule in Detmold, febrte aber balb wieber in fein heffifches Beimal land jurud und wirtte bie jum Jahre 1676 als Conrector am Padagogiun au Raffel. 1676 in ben Rubeftand verfett, lebte er noch acht 3abre feme humaniftifch-poetischen Arbeiten und ftarb im Alter von 93 Jahren am 8. Muguft 1684. Reben feiner pabagogifchen Birtfamteit blieb ihm noch Beit an jabl. reichen litterarifchen Arbeiten, Die fich theils mit biblifchen und pabagogifca Fragen beschäftigten, jum größten Theil aber lateinische Gelegenheitepcein mannichfachfter Art im Stile ber Beit waren, benen eine befondere Bebentung nicht innewohnt. Der mubjamen Arbeit einer bibliographiichen Bufammen ftellung feiner fammtlichen Drudfdriften bat fich Strieber (Belfilde Gelehrte geschichte XV, 240-247) unterzogen. Georg Binter.

Staudacher: Michael St., Dolprediger, geboren im J. 1613 au Sall wastrol, trat mit 16 Jahren zu Landsberg in die Gesellschaft Jesu, wirtte eine Beit lang in München, wo er 1641 Thesen aus der scholastischen Philosophie veröffentlichte, war um das Jahr 1647 als Prediger in Dillingen thutig um wurde im Sommer 1650 auf die Ranzel der Hostische zu Innobruct berusen hier hielt er eine Reihe von Jahren hindurch vor dem Landeurgenten Erzherzof Ferdinand Karl homiletische Borträge. Die bedeutenbsten seiner zumüchst sprach-

Staube. 509

lich intereffanten Schriften find: "Genouefa, bas ift: Bunberliches Leben und bentwurdige Geschichten ber S. Genouefa ac." (Dillingen 1648; neu aufgelegt ebendaf, 1660). Das Buchlein ift der Grafin Ifabella Cleonora von Dettingen-Ballerstein sugeeignet. In ber Wibmung ipricht ber Berfaffer mit Begeisterung von bem portrefflichen "Spielenben" (Beinamen harsborffer's im Blumenorben) und gibt ben loblichen Borfat fund, die Reinheit der Mutterfprache nicht burch Ginfahrung frember Borter gu berunehren. Das gleiche Beftreben zeigt er mit Grfolg in ber Bredigtfammlung: "Geiftliche und Sittliche Redverjaffungen" (2 Theile, Innebrud 1656; wiederholt gedrudt 1682). Sier finden fich in feinen etwas gegierten Ausführungen öfters Berfe aus beutichen Dichtern, befondere aus Spee und Ruen, verwoben. Gingelne Schilberungen, wie bie ber Berobung bes Landes im Bojahrigen Rriege (Bredigt auf St. Datthiastag), find febr anschaulich und ergreifend. Immerhin wird eine beutsche Brofa, wie St. fie fchrieb, in jener Beit bes Ungeschmads ziemlich felten gemefen fein. Rebenbei leben wir ben Orbensmann auch mit Raturwiffenschaft beschäftigt. Ath. Rircher in feinem Mundus subterraneus II, 227 theilt einen Brief beffelben mit, ber bon ben in tirolifchen Bergwerfen vorfommenben Ebelfteinen banbelt. St. fcbieb aus biefem Leben gu Gbersberg in Oberbaiern am 10. Robember 1673.

De Bader, Bibliothèque des écrivains de la société de Jésus. Liège-Paris 1869. Vol. III, 921. Ga. Westermaner.

Stande: Johannes Sieronymus St., berbienter Babagog, marb geboren im 3. 1615 und ftarb am 11. October 1668; fein Bater mar ber Baftor und Propft Jonas St. ju Rammin in hinterpommern, fein Grogvater Jonas St. Brediger ber Rifolaitirche in Stralfund († 1596) und Schwiegerfohn bes Sundifden Reformators Retelhoet. Wahricheinlich auf bem Straffunder Gymnafium borgebilbet, begte er anfangs ben Blan, Theologie ju ftubiren, widmete fich aber fpater bem Schulfach. Er war intellectuell fehr befähigt und erfreute fich eines gludlichen Gebachtniffes, welches ihm bei Erlernung ber Sprachen, namentlich ber morgenlandischen, febr ju Statten fam. Gur bie Runfte befaß er nicht bloß angeborne Reigung, fonbern auch Geschid, er muficirte, malte, bichtete und ichrieb eine überaus zierliche Sand; im perfonlichen Umgang zeichneten ibn Big und humor aus. Auf Empfehlung bes Ronigl. Schwedischen Rathes und Universitätscurators p. Lilienström ward er 1651 professor linguarum orientalium ju Breifemald, in welchem Umte er fich burch feine Gelehrsamfeit und feine einnehmende Berfonlichfeit bie Liebe ber Studirenden und die Achtung feiner Amtsgenoffen in fo hohem Grade erwarb, daß die Konigin Chriftine ihm bas Gehalt ans ber Staatscaffe anweifen ließ, weil bie infolge bes breifigjahrigen Rrieges erichopften Universitätsmittel für ihn als Extraordinarius feine Fonds gewähren tonnten. Geine Borlefungen betrafen bas Buch Giob und bas Sobe Lieb, auch gab er Unterricht im Bebraifchen, Chalbaifchen und Sprifchen. 21s er 1658 ber Ronigin die Buniche ber Universität vortrug, erwirfte feine Geschäftsgewandtheit einen gunftigen Befcheib, infolgebeffen fein Amtsgenoffe Marcus Bernharbinus, weltben feine Beit mit bem Beinamen Vergilius christianus ehrte, ihm einen poetifchen Bludwunich barbrachte. Leider tamen bie von ber Ronigin ber Bochichule bewilligten Bortheile (f. bie Urfunden-Regesten bei Rofegarten, Geschichte ber Univerfitat Greifewald II, 140) wegen ihrer balb barauf erfolgten Abdanlung nicht jur Ausführung und auch Staude's amtliche Lage blieb ohne beffere Aus-Richten fur Die Bufunft. Mis ihm baber 1655 nach bem Abgange bes jum Hathemitglied ermahlten Rector Bahr, mabricheinlich auf beffen Empfehlung bie Leitung bes Stralfunder Stadtgymnofinms angetragen wurde, folgte er biefem Rufe unbebenflich; balb nach bem Antritt bes neuen Schulamtes verheirathete er fich mit Urfala Illies, ber Tochter bes bamaligen Rathebermandten und nachberigen Burgermeiftere Daniel Illies. Dit erfolgreichfter Thatigleit bermaltete er fein Umt (feit Dai 1655) und bie Schule blubte unter feinem Rectorat wie nie gubor. Leiber murbe biefe fegensreiche Thatigleit burch feinen fruben Iob am 11. October 1663 unterbrochen, fo bag une bon feinen ichriftftellerifden Leiftungen nur Die im Drud erfchienene Trauerrebe auf ben Ronig Rail X. Guftav von Schweden vorliegt. Dagegen rühmt die von dem Sondifus Dichaelis ihm gu Ehren unter dem Titel "Monumenta ultimi honoris etc." herausgegebem Sammlung bon Bebichten feine Renntnig ber claffifden Sprachen, feine Gabe, Die Bollergeschichte poetisch ju verherrlichen und feine allgemeine Bebeutung für Runft und Biffenicaft. Gein Bilbnig wird noch jest in ber Schulbiblicitel aufbewahrt. - Bon feinen beiben burch ben Rector Bunfow trefflich erzogenen Cobnen, bei benen frith Reigung und Talent aur Dichtfunft berbortrat, fant ber altere, Johann Beorg, als Canbibat ber Theologie bor feiner Anftellung, ber jungere, Chriftian, welcher als Rangleirath bes Grafen Bengt Drenftierne geabelt wurde, ftarb 1728 unvermablt und vermachte fein anfehnliches Bermogn ju wohlthatigen Stiftungen, insbesondere fur Die ftudirende Jugend, fomie feine werthvollen Dangen und anderen Sammlungen bem Stralfunder Bomnafium.

Bober, Bur Beichichte bes Stralfunder Symnafiume III, 27-29.

Rofegarten, Gefchichte ber Univerfitat Breifemald (1857) G. 140.

Dadermann

Standenmaier: Frang Anton St., fatholifcher Theologe, geb. am 11. Sept. 1800 gu Dongborf, Oberamt Geislingen in Barttemberg, † am 19. Januar 1856 ju Freiburg im Breisgau. Er war ber Cobn eines Sandwerters, wurde, als er 1814 aus ber Elementarichule entlaffen mar, bon feinem Bater in Die Lebn genommen, ermirtte fich aber balb bie Erlaubnig, ju ftubiren. Batronatsherren feiner Beimath, ben Grafen bon Rechberg-Rothenlowen unter ftust, befuchte er 1815-18 Die lateinische Schule ju Gmund, 1818-22 tol Dbergymnafium gu Ellwangen. 3m Berbft 1822 wurde er in bas 29:15/mb ftift ju Tubingen aufgenommen und borte nun bie Borlefungen namentlich wo Drey, Berbft, Feilmofer, Siricher und Dobler. 1825 erhielt er ben Breis 12 Die Bearbeitung ber von ber tatholijch - theologischen Facultat geftellten Bred jrage: Quid auctoritatis quidque juris fuerit principibus christianis circa quicoporum electionem a Constantino M. ad hodierna usque tempora. Auf Enanlaffung Dobler's erweiterte und überarbeitete er biefen Auffat und veröffentlichte ihn 1830 unter bem Titel: "Gefchichte ber Bifchofewahlen, mit befondent Berudfichtigung ber Rechte und bes Ginfluffes driftlicher Fürften auf biefelben Bahrend feines Aufenthaltes im Briefterfeminare gu Rottenburg 1826-27 wo faßte er eine Abhandlung über ben "Bragmatismus der Beiftesgaben", be 1828 in ber Tübinger Theologischen Quartallchrift gebrudt, 1885 in erweiterlie Beftalt unter bem Titel "Der Pragmatismus ber Beiftesgaben ober bas Birlin bes gottlichen Geiftes im Menichen und in ber Denichheit" erfchien. In 15. September 1827 jum Priefter geweiht, mar er einige Beit gu Gilmangen und Beilbronn in ber Geelforge thatig, murbe aber ichon am 21. Det. 1826 jum Repetenten im Bilbelmeftift ernannt und im Berbft 1830 ale orbert licher Projeffor an bie neu errichtete tatholifch - theologische Facultat gu Gieben Er las bort über Dogmatit und bie bamit jufammenbangenten Macher, grundete 1834 mit feinen Gollegen Rubn, Locherer und Buft Die Jahr bucher für Theologie und driftliche Philosophie" und fchrieb fur biele biele Abhandlungen und Recenfionen, peröffentlichte auch mehrere felbfiandige Bute: "Johannes Scotus Erigena und Die Biffenschaft feiner Beit. Dit allgemeine Entwidlungen der Sauptwahrheiten auf dem Gebiete ber Bhilosophie und Reib gion und Grundzügen ju einer Gefchichte ber fpeculativen Theologie. I. Ibdl

184 (ber II. Theil ist nicht erschienen; über das philosophische System des eigena, welches darin dargestellt werden sollte, handelt aber St. aussährlich der "Philosophie des Christenthums" S. 535 ff. und in einigen Abhandugen in Zeitschriften); "Enchklopädie der theologischen Wissenschaften als hitem der gesammten Theologie", 1834 (von der auf zwei Bände berechneten veiten Auslage ist nur der erste erschienen, 1840); "Der Geist des Christenums, dargestellt in den heiligen Zeiten, in den heiligen Hanst und in r heiligen Kunst", zwei Theile, 1835 (1855 erschien die fünste Auslage, 380 die achte); "Geist der göttlichen Offenbarung oder Wissenschaft der Ge-

ichteprincipien bes Chriftenthums", 1837.

Im herbst 1837 wurde St. (gleichzeitig mit seinem Lehrer hirscher) als wiessen der Dogmatit nach Freiburg berusen. Seine dortige Antrittsrede ichien 1839 in erweiterter Form: "Neber das Wesen der Universität und den neren Zusammenhang der Universitätswissenschaften aus dem Standpunkte der heologie". Bon 1839 bis 1848 gab er mit seinen Freiburger Collegen die Zeitschrift sür Theologie" heraus. 1843 wurde er Domcapitular, 1846 großtischer Seistlicher Rath, 1848 Geheimer Rath. 1851—52 war er Mitsied der ersten Kammer. Mehrsache Berusungen an andere Universitäten sehnte ab. Ein Nerven- und Gemüthsleiden, welches sich seit dem herbst 1852 nmer stärser entwickelte, nöthigte ihn, seine Borlesungen und seine schriftsserische Thätigkeit einzustellen. Im herbst 1855 ließ er sich als Prosessorensienen. Am 19. Januar 1856 tras ihn auf einem einsamen Spaziergange n Schlagansall, der einen unglücklichen Sturz in einen Canal zur Folge hatte nd so seinen plöglichen Tod herbeisührte. Am 21. Januar wurde er neben

inem berühmten Collegen Sug beigefest.

Infolge ber Erfrantung Staubenmaier's ift fein Sauptwert, "Die drifthe Dogmatit" unbollendet geblieben: ber erfte und zweite Band maren 1844, r britte 1848 erichienen; von bem vierten Banbe erichien 1852 nur bie erfte btheilung. Bon einem groß angelegten, auf vier Banbe berechneten Berte, Die Philofophie des Chriftenthums ober Metaphyfit ber beiligen Schrift als bre bon ben gottlichen Ibeen und ihrer Entwidlung in ber Ratur, im Beifte ib in der Beichichte", ift nur ein (ftarfer) Band (Anton Bunther gewibmet), 340 erichienen. 1844 erichien "Darftellung und Rritif bes Segelichen Spftems 8 bem Standpuntte ber driftlichen Philosophie" (Schelling's Offenbarungsilojophie beiprach er in einem Auffage ber Freiburger Beitschrift). Außerbem röffentlichte St. mahrend seiner Freiburger Beriode: Erlauterungen und eine orrebe zu einem "Bilberchtlus für tatholische Christen", 1843—44; "Das efen ber tatholischen Rirche mit Rudficht auf ihre Begner," 1845 (burch bie utichtatholifche Bewegung veranlagt); "Die firchliche Aufgabe der Gegenwart", 49 (ben bamals eben in Burgburg berfammelten Bifchofen überfandt); jum religiofen Frieben ber Butunft mit Rudficht auf Die religios - politifche rigabe ber Begenwart"; 1. und 2. Theil: "Der Protestantismus in feinem efen und feiner Entwicklung (1846)"; 3. Theil: "Die Grundfragen ber Gegennt, mit einer Entwidlungsgeschichte ber antichriftlichen Principien in intellec-Mer, religiofer, fittlicher und focialer Sinficht, von ben Beiten bes Gnofticisis an bis auf uns herab" (1851). Außer fur bie genannten Beitschriften St. auch fur Sengler's Rirchenzeitung, Fichte's Zeitschrift fur Philosophie, Bonner Beitschrift für fatholische Theologie und ben Dainger Ratholifen itrage geliefert.

R. Berner nennt St. "einen ber speculativsten Köpfe ber neueren beutschen elehrtenwelt" und feine schriftstellerische Wirtsamkeit "ebenso glanzend wie haltboll und verdienstreich". Jebensalls war er nicht nur einer ber fruchtbarften, fondern auch einer ber bedeutenditen unter ben tatholifchen Theologen

Deutschlands in ber erften Galfte unferes Jahrhunderts.

(J. König in dem) Freiburger Kirchenlegikon 12, 1151 (und bei) Weech, Badische Biographicen 2, 308. — (J. Hamberger in der) Real-Encyklopädie für prot. Theol. 14, 645. — K. Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 487 mit 497 u. f. — Fr. Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart, 1877.

Standigl: Joseph St., einer ber erften beutschen Ganger unseres Jahr hunderts, mar ju Bollersborf in Niederofterreich am 14. April 1807 geborn und ftarb ju Wien am 28. Marg 1861. Er mar ber Cobn eines failerliden Revierjagers und follte feinem Bater in biefem Dienfte folgen. Da er jeboch von fcmachlicher Conflitution war, jo tam er aufe Symnafium nach Biener Reuftabt und erregte ichon bier burch feine icone Sopranftimme einiges Auffeben. 1828 tam er aufe philosophische Collegium nach Rreme und trat 1825 ale Rovige in bas Benedictinerftift ju Delt. Sier entfaltete fich feine Stimm ju einem prachtvollen Bag, jumal er reichliche Gelegenheit fand, fich ale Rirchenfanger berborguthun. Trot ber großen Berthichatung, Die ihm bas Stift engegenbrachte, litt es ben jungen, regfamen Dann nicht lange in Melt. Gr bet balb aus bem Rlofter aus, ging im September 1827 nach Bien und begam Chirurgie ju ftubiren. Geine Dittellofigfeit gwang ibn, fich burch Gefang einen Rebenerwerb gu ichaffen; er fang in verschiedenen Rirchenchoren und fand nach manchen fehlgeschlagenen Berfuchen endlich ein bauerndes Engagement ale Gberfanger in der Sofoper, beren Chorperfonal damals unter Graf Gallenberg eta einer Erneuerung und Auffrischung unterzogen wurde. Daneben feste er fem dirurgifchen Studien fort, bis er burch einen Bufall die allgemeine Aufmet famteit auf fich lentte. Ale bor einer Aufffihrung ber "Stummen bon Portid ber gewöhnliche Bietro ploglich erfrantte, fprang St. rafch fur ihn ein mi überrafchte Publicum und Collegen burch feine Leiftung. Rach und nach wmte er nun mit immer größeren Aufgaben betraut und muche in turger Beit um erften Baffiften bes Softheaters beran. In ben Partien bes Rocco, Gamfin, Bertram, Comthur, Marcell, Orobift, Mofes, mar er balb ber größte Lieblus bes Bublicums. Er war tein großer Bejangevirtuofe und fein ichanipielenicht Talent war nicht hervorragend; aber er verftand es, feine Rollen ben Juir tionen bes Componiften getren mufitalifch fcon auszugeftatten und poetifd # vertlaren. Daber war er auch im Rirchen- und Oratoriengefange fowie all Lieberfanger noch viel bedeutenber, benn als Bubnenfanger. 3m 3. 1831 murbe er Sofcabellfanger und mar feit 1888 eine Bierbe ber regelmäßig wieben tehrenben Oratorienconcerte ber Tontfinftler-Societat, ber er, ohne ihr Ditglid gu fein, burch viele Jahre bie uneigennutigften Dienfte geleiftet bat. 3m 3 1845 berließ er die Sofbuhne und ging and Theater an ber Bien, mo er mi Bifchet und ber Jenny Lind im Berein unvergleichliche Triumphe felerte. En bem Jahre 1848 wirfte er jeboch wieber an ber hofober. Geine Reifen in Ausland machten ihn in aller Welt befannt, und er erregte überall allgemein Bewunderung. Ramentlich gift bies von London, wo er ber einzige beuter Sanger war, ber in englischer Sprache fang. Bei bem Dufitfefte in Birming ham 1846 fang er ben Glias in Mendelsfohn's Oratorium jum erften Hal. In ber Biebergabe bon Schubert's Liebern mar er ohne Gleichen; mit ben "Erltonig", bem "Banberer", ber "Bruppe aus bem Tartarus" und abalica erichntterte er feine Bubbrer bis ins Innerfte. Daneben bilbeten bie Bafpatter in ben Sabbn'ichen Oratorien feine eigentliche Große. Er bat fich auch ale Liebercomponift berfucht. 3m 3. 1856 begannen feine geiftigen Rrafte p ichwinden; erft bilbete er fich ein, er fei Tenorift, und wollte Tenomarten

fingen, dann traten bedenklichere Zeichen von Geistesverwirrung auf, und er mußte der Landesirrenanstalt übergeben werden. Hier verbrachte er seine letzten Lebensjahre. St. war ein Sänger von ungewöhnlicher allgemeiner Bildung und hatte außer seinen musikalischen verschiedene Fähigkeiten anderer Art, die er alle mit gleicher Liebe und Ausdauer pflegte. Er war seit seiner srühesten Jugend ein vortresslicher Zeichner; Malerei und Chemie interessirten und beschäftigten ihn ernsthaft ebensosehr wie Billard- und Schachspiel, in denen er außergewöhnliche Fertigkeit besaß. Daneben liebte und betrieb er das Waidmannshandwert mit Leidenschaft. Er war ein Mann von ehrlicher tünstlerischer Begeisterung, von edlen Herzens- und Charaftereigenschaften und von strenger Ordnungsliebe und Dekonomie, die es ihm auch ermöglichten, seinen Söhnen ein nicht unbedeutendes Vermögen zu hinterlassen.

Standinger: Abam St., Ranonift, geb, ju Bobenheim am 11, Octbr. 1696, † Bu Bamberg im Juli 1762. Er mar im 3. 1717 in ben Jefuitenorben eingetreten, an ben Orbensghmnafien ju Beibelberg und Burgburg Lehrer gemejen, hatte barauf in Beibelberg nochmals bie Theologie und bas fanonische Recht findirt, bas Doctorat im tanonischen Rechte erworben und eine Beit lang Bhiloophie gelehrt. 3m 3. 1732 wurde er Profeffor ber Moral in Burgburg, 1786 aber wieber nach Beibelberg gurud beorbert. Sier trug er burch neun Rabre bas tanonische Recht als Projessor an ber juriftischen Facultät bor. Aus biefer Beit ift intereffant, daß ber Probingial Joh. haas ihm bas Salten bon Bripatvorlejungen unterfagte, weil biefe morgens bon 8-9 ftattfanden und er baburch im Deffelesen behindert werde, der Jesuitengeneral Frang Reg bingegen biefes Berbot aufhob und die Privatvorlefungen ihm wie feinem Umteporaginger ferner au balten gestattete. Bon 1745 an murbe er Rector beridniedener Orbenscollegien, insbefondere in Fulba, Speier, Erfurt, gulett 1759 in Bamberg. Schriften: "Diss. de iureiurando." 1738. "D. de officio indicis ecclesiastici et civilis. eod. D. de usuris, eod. D. de simonia." 1789. .D. de renuntiatione." 1740, alle in Beibelberg erfchienen.

Ruland, Series p. 110 sq. — Acta saecul, Acad. Heid. p. 222, 305. — E. Wintelmann, Urtundenbuch II. Ar. 2082. — Wie Hauf, Gesch. II, 265 bazu kommt, ihn 1731—1733 in heid. can. Recht dociren zu lassen, ist nicht klat. Im Ordis literatus academicus Germanico-Europaeus 1737 Fol. kommt er 1787 als Brosessor der jur. Fac. in heid, vor. v. Schulte.

Standinger: Bucas Undreas St., Landwirth und Inhaber eines Bachtgutes ju Groß : Flottbed bei hamburg, † bafelbft am 30. November 1842. Mis Cobn eines Rammerbieners ju Unebach am 27. Januar 1770 geboren. murbe er icon frith feinen Grogeltern jur Erziehung fibergeben, wuchs aber bis jum 10. Lebensjahre ohne Schulunterricht und faft wie im Buftanbe ber Bermahrlofung auf. Erft mit ber Ueberfiedelung feines Baters nach Rurnberg tonnte ber gugellos geworbene Rnabe einer folden Bermilberung entriffen, als Chorichaler an St. Loreng untergebracht und fomit auch jum regelmäßigen Bejuch ber Schule gezwungen werden. 3m 15. Jahre confirmirt, verlieg er bas elterliche Saus und führte ein abenteuerndes Leben, gelangte nach einigen Nabren auf feinen giellos unternommenen Banberungen gu Schubart, bamals Director bes beutschen Theaters in Stuttgart, ber fich bes gesangstundigen ehemaligen Chorichillers annahm und ihm auch nach Ablauf einer gewiffen Beobachtungefrift Die Aufnahme an ber Rarleafabemie erwirfte. Rach turger Beit jedoch wieber bom Banbertriebe erfaßt, begab fich St., mit einem Empfehlungsichreiben feines Banners verfeben, nach Samburg ju Rlopftod, bon welchem er an ben Baron bon Boght gu Rlein-Blottbed verwiefen wurde. Sier fand er vorerft eine Ber514 Stänblin.

wendung zu ichriftlichen Arbeiten und, als er fich barin bewährt batte, murbe ibm bie Berwaltung bes genannten Gutes fibertragen, burch welche er nunmehr, im Alter von 25 Jahren, fur ben landwirthichaftlichen Bernf gefeffelt merben follte. Dit vollem Intereffe und großer Energie widmete er fich Diefer Thatigfeit und übernahm ichon nach wenigen Jahren, bom Drange gur Gelbftanbigfeit getrieben, eine Bachtung ju Groß-Flottbed, mo er fpater noch eine lanbwirthichaftliche Schule errichtete und bis jum Jahre 1812 unterhalten tonnte. Die manbte er fich balb weitergehenben Aufgaben gu, indem er einerfeits bemabt war, gewiffe abnorme Ericheinungen auf bem Gebiete ber Bflangencultur burch Beobachtungen ju ergrunden reip. ju ertfaren, andererfeits jugleich auch auf Abftellung mancher Mangel in ben landwirthichaftlichen Buftanben feiner neuen Beimath energifch binwirfte und burch Beifviel wie burch Belehrung gur Gebung bee mahrend ber friegerifchen Beit gefuntenen Boblftanbes feiner Berufsgenoffen begutragen fuchte. Schon 1805 jum Chrenmitgliebe ber "hamburgifchen Gefellfchaft gur Forderung der nublichen Bewerbe und Runfte" ernannt, nahm et regen Antheil an beren Aufgaben. Spater auch als Borftand ber Section ge-Bejorberung bes Land- und Gartenbaues thatig, lieferte er viele ichriftliche Mo beiten für hamburgifche, holfteinische und medlenburgifche Beitschriften und gab noch berichiebene Abhandlungen über Pflangenfrantheiten beraus. Go fand et bem in der Jugend taum Die Ausficht auf eine nutliche Mitwirtung im 80 reiche ber gefellichaftlichen Thatigfeit eröffnet gu fein ichien, noch ungeabnit Unertennung burch feine Leiftungen auf einem Gebiete, welches bamals fatt überall ber rationellen Pflege entbehrte und baber ichon bem naturlichen Scharfe finn, wie bem mit fefter Willenstraft verfolgten Streben viel Belegenheit gut Ergielung bebeutenber Erfolge bieten tonnte.

Bergl. Reuer Refrolog ber Deutschen, Jahrg. XX. G. Beifewis. Ständlin: Gotthold Friedrich St., Dichter, 1758 - 1796. - 61. wurde am 15. October 1758 (nicht 1760) in Stuttgart als Sohn eines Ro gierungsraths geboren. Er folgte ber juriftischen Laufbahn bes angesehen Batere und murbe am 2. Auguft 1776 in Tubingen als Studirenber ber Bedu immatriculirt; bagegen ift er nach ben Facultätsacten niemals (wie Deulel, f. u. angibt) Dr. jur. geworben. Rach feiner Univerfitatszeit machte er Reifen und lebte bann in Stuttgart, Die erften Jahre nur mit litterarifchen Arbeiten bo icaftigt, bann als Abvocat; bas wurttembergifche Abrefbuch führt ibn Des 1786 an ale Rangley-Advocatus extraordinarius auf. Gein erftes felbfianbig erschienenes Wert mar bas begeifterte, viel Talent verrathenbe Gebicht in ben Gefängen "Albrecht von Saller" (1780); barauf folgten 1781 bie "Proten einer beutschen Meneis, nebft Iprifchen Gedichten". In den Mittelpuntt ber bamaligen Brobuction Schwabens fette er fich burch bie Berausgabe feinel "Mufenalmanachs", der theils unter biefem Titel, theils unter bem eine "Schwäbischen Blumenlese" erschien, zuerft fur 1782, bann weiter bis 1787. nach einer langeren Unterbrechung folgten noch bie beiben Jahrgunge 1792 bil 1793 nach unter bem Titel "Mufenalmanach" und "Boetifche Blumenleje" Diefe zwei legten Jahrgange find werthvoll badurch, bag fie Bolberlin's Ibnide Erstlinge enthalten. 3m 3. 1782 ericbien bie Sammlung "Bermifchte poetifde Stude". In Diefer und in ben zwei erften Jahrgangen bes Dufenalmanads findet fich die befannte Polemit mit Schiller. Es ift nicht gang ficher, we biefe entstanden ift. Gine 1781 in B. Daug's "Buftand ber Wiffenschaften w Ranfte in Schmaben" ericbienene abfällige Recenfion bon Staublin's Menne rubrte wohl von Schiller ber. Bu gleicher Beit erichien Staublin's Dinter almanach auf 1782, in welchem fich ein Gebicht Schiller's, aber, wie es icheim verftummelt aufgenommen fand. Schiller feste bem Dujenalmanach feine . Im

Staublin. 515

logie" gegenuber, welche neben ben polemifchen Borreben auch zwei Gebichte en St. enthielt. Eine Satire "Das Kraftgenie", Die fich in Staublin's Berichten poetischen Studen findet, geht beutlich auf Schiller. Diefer wiederum tifirte St. im erften befte bes "Birtembergifchen Repertoriums". Damit tte bie Polemit von Geiten Schiller's ein Ende, welcher turg nachher feine imalh verließ. St. horte noch nicht auf. Er polemifirte junachft noch im eiten Jahrgang feines Mufenalmanachs in ber Borrebe und in zwei Gebichten en Schiller; ob die Figur des Originalgenies Silling in feinem Roman Ballberg" Bezug auf Schiller bat, tann babin geftell' bleiben; ein erft 1788 roffentlichtes "Lied eines Bagabunden" hat auch vielleicht Buge Schiller's an 3m 3. 1783 erichien ber eben genannte fentimentale Roman "Ballrgs Briefe an feinen Freund Ferdinand", von dem aber nur eine erfte Ab-eilung erschienen ift. Das Borbild bes Werther ift deutlich. Der Roman elt in Tubingen, auf beffen Berfonen und Berhaltniffe gablreiche oft taum hr berftandliche Anspielungen gielen : man barf aber nur Cepbold's funf Jahre iher erschienene Klostergeschichte "Hartmann" vergleichen, um zu feben, wie etimental verschwommen und ibeologisch St. zeichnet. — 1783 veröffentlichte Bobmer's "Apollinarien", b. h. nachgelaffene Gedichte, Auffage, leberungen, mit beren Berausgabe ibn Bobmer felbft beauftragt hatte; erft 1794 dienen Die "Briefe beruhmter Deutscher an Bobmer", von 1744 bis 1773 hend, welche bon Bobmer felbit geordnet und gur Berausgabe burch St. bestimmt rben waren. 1785 erichien als Gingelbrud bas Bebicht "Bum Gebachtniffe rjogs Leopold von Braunschweig-Wolfenbuttel". Gin paar Jahre fpater unterm es St., feine Bebichte ju fammeln; fie erichienen in zwei Banben 1788 1791; ein Berfuch einer zweiten Auflage 1795 tam nicht zu Stande; Die von 27 f. u. - In Staublin's Boefie vereinigen fich gewiffermagen bie Ingrengien, welche die Lyrif ber borromantischen Zeit und fpeciell feiner schwäbischen absleute charafterifiren. Individuelle Physicanomie hat fie nicht, aber fie ist enehm, vielfeitig und gewandt, und fo mochte fich St. beffer als ein anderer enfalls mehr ale Schubart ober ber junge Schiller mit ihren ftarten Inbiualitaten) jum Anführer ber Iprifchen Jugend Schwabens eignen. Reben opflod und ben Anafreontifern, welche etwas entjernter und befonders in der trifchen Form nachwirfen, find Burger und Wieland bie Sauptmuffer indlin's, jener in feiner echten Lyrit, aber auch in feinem Bantelfanger-Diefer in Ergablungen und anderen größeren Gedichten, foweit fie nicht bem bilbe ber Boffifchen Ibullen folgen. Aus dem Boden biefes Beitgeschmads Solberlin herausgewachsen, in manchen Jugendpoefien bewegt er fich noch barauf; mahrend er aber biefer Manier entwuchs, find feine Freunde ffer und Dagenau in berfelben verblieben.

Im Jan. 1791 wurde in Württemberg ein neues Kirchengesangbuch einstri; St. war bei der Redaction desselben mit thätig. Unglück hatte er mit Fortsetung von Schubart's († am 10. Oct. 1791) "Baterländischer Chronit"; Blatt wurde bald von verschiedenen Regierungen verboten. Auch in mehreren dichten Stäudlin's zeigt sich Hinneigung zur französischen Revolution, welche die in Württemberg damals die Gemüther sebhast bewegte. Im Oct. 1793 ien mit dem Regierungsantritt des Herzogs Audwig Eugen sirchlich und politisch sern mit dem Regierungsantritt des Herzogs Audwig Eugen sirchlich und politisch sern mit dem Regierungsantritt des Herzogs Audwig Eugen sirchlich und politisch sern mit dem Regierungsantritt des Herzogs Audwig Eugen sirchlich und politisch sen mit dem Regierungsantritt des Herzogs Audwig Eugen sirchlich und politisch seinem Tode sort. — In die letzte Zeit seines Stuttgarter Ausenthalts sällt e Wiederanlusspiung mit Schiller. In der "Blumenlese" auf 1793 stand dem Sommer 1791 datirtes Gedicht Stäudlin's "An Schiller, als eine che Nachricht von seinem Tode erschollen war", worin diesem die Eigenschaften

516 Ständlin.

eines Chafelpeare und eines hume vereinigt jugefdrieben maren. Dann baben mir vom 20. Sept. und 26. Oct. 1798 zwei Briefe Staublin's aus Stuttgart an Schiller, morin St, fein Gebicht erwähnt, Golberlin empfiehlt und bie al ficht ausspricht, 1794 eine "ber Geschichte und ben fconen Redefinften ge-widmete Zeitschrift Ralliope herauszugeben; vielleicht haben fich beibe bamal. bei Schiller's Aufenthalt in Burttemberg, auch perfonlich gefeben. Bene Beitfchrift fam nicht gu Stanbe; bagegen bat St. im Breiegau, wo er nach feiner Entfernung aus Stuttaart lebte - 1795 foll er fich in Sobengerolbeed, 1796 in Labr aufgehalten haben -, eine furglebige Beitschrift "Rlio" berausgegeben Mit ber Entjernung aus ber Beimath hatte St. offenbar ben feften Boben perloren; weder die litterarische noch die advocatische Thatigleit wollte ibm gladen Der Mann, ber ehrbem als jobialer Gefellichafter und Improvifator voll Laune gefchatt worben mar, entwich bem Drud feiner außeren Lage, indem er fich am 17. Sept. 1796 bei Strafburg im Mhein ertrantte, - nicht gu frube fur feinen Rubm, benn feine litterarifche Bebeutung, eng umichrantt und in einer altern Beit wurgelnb, batte burch weitere Berte nicht hober gehoben werben tonnen -An Stäublin's poetifchem Talent nahmen auch ein paar feiner Befchwifter Mutheil: ein ichon im 19. Jahr verftorbener Bruder Gottlieb Friedrich, ber befanntt Göttinger Theologe Rarl Friedrich (f. b.) und eine Schwefter Charlotte; 1827 wurden mehrere Bedichte Diefer Geschwifter mit den feinigen gufammen berand gegeben unter dem Titel: "Bermischte Bedichte ber Beschwifter . . . Staublin"

Reuer Teutscher Merkur 1797, II, 296—306: Netrolog, unterz. S-1. (= Ludwig Schubart). — Meusel, Lexifon der 1750—1800 verstarbenn Teutschen Schriftsteller, XIII, 275 f. — Urlichs, Briefe an Schiller, Ar. 90. 96. — Weltrich, Schiller S. 483—500. 560—568. — Stäudlin's Großness, der verstorbene Stuttgarter Hosbibliothekar W. Hemsen, hat lange für ein Biographie Stäudlin's gesammelt; seine Materialien sind aber nicht verdisentlicht und standen mir nicht zu Gebote. Permann Fischer.

Ständlin: Rarl Friebrich St., protestantifcher Theologe, † 1826, einer ber gelehrten Schmaben, ber aber feine Lebensarbeit in Gottingen that. Gt. mutbe am 25. Juli 1761 gu Stuttaart als Bruder von Gottholb Friedr. St. (f. o. S. 514) geboren. In feinem Elternhaufe lebte ftrenge Rechtlichfeit und ehrliche Frommigfeit. Geine Borbilbung empfing ber Anabe auf bem Stuttgarter Stadtgymnafium. Bom Bater nicht jum Theologen bestimmt, mabite er fich boch biefen Bern, ba er burch ben Religionsunterricht eines Spenerifch gefinnten Geiftlichen und burch eigene Lecture erbaulicher Schriften religios angeregt morben mar. Bon 1779 an ftubirte er baber im Theologischen Stifte ju Tubingen, wo er in fun Jahren die bort üblichen Uebungen und Brufungen burchlief. Rach bem im 3 1784 gu Stuttgart bestandenen Confiftorialeramen privatifirte er bafelbft, abte fich im Bredigen und ichrieb ichon bamals achtungswerthe wiffenichaftliche Ar beiten. 1785 erichienen bon ihm (in Gemeinschaft mit feinem Freunde Goul herausgegeben) "Beitrage jur Erlauterung der biblijchen Propheten und jur Ge Schichte ihrer Auslegung. I. Theil." (Tübingen 8 %.) Die Fortsehung biese weit angelegten Wertes, bas fich hauptsachlich mit hofeas beschäftigt, wurd aber unterbrochen, als St. 1786 auf wiffenichaftliche Reifen ging; er begleitete einige Boglinge burch Deutschland, Franfreich, England und Die Schweis, ber lebte zwei Jahre im Baabtlanbe und faft ein Jahr in England. Mis er fic 1790 hier in London aufhielt, traf ihn ein durch feinen Landemann Spittler permittelter Ruf ale ordentlicher Projeffor nach Gottingen, wo 1789 burd 3. P. Miller's Tob eine Bacang eingetreten war. St. nahm ben Huf m und wirfte von ba an faft 36 Jahre, bie an feinen Tob, an ber Georg-Augufts-Univerfitat, eng verbunden mit feinem um gebn Inbre alteren Collegen und Stäublin. 517

bomann Jafob Bland - ber ihn noch um fieben Jahre überleben follte. 2 murbe St. Doctor ber Theologie und 1803 Confiftorialrath. Geine Borngen erftredten fich faft auf alle theologischen Disciplinen, eine Beit lang e er auch in ber Universitatelirche gu prebigen. Doch meint Bente, bag er Docent unter ben bamale nach Bottingen berufenen Schwaben wohl ber beft hervorragende und burch feine eintonigen, in ftart fcmabifchem Dialecte getragenen Dictate wenig anregend gemefen fei. Bervorragenber mirtte Gt. egen burch feine gablreichen Schriften, in welchen er große Belefenheit, ichen Sinn und aufrichtig religiofes Intereffe zeigte; bas rationale Element, ches er vertrat, icheint bei ihm gepaart mit ben Bedurfniffen eines glaubigen nathes, und bagu mar er ein geschichtlicher Forfcher von unbestechlichem brbeitofinne und erftaunlichem Fleige. Satte er ichon im Anfange feiner tinger Birtfamteit feinen Standpunft als ben eines bernunitigen Offenungeglaubens bezeichnet, fo außerte er gegen Enbe feines Lebens gewiffergen testamentarifch : "3ch befenne offen und freimuthig, bag mir bas Chriftenm nur ale bereinigter Rationalismus und Supranaturalismus begründet und thar ju fein icheint; es bringt auf ben Gebrauch ber Bernunft und aller exer Beiftes- und Geelenfrafte fur Religions- und Gittenlehre, aber auf einen na Bigten, bescheibenen und bemuthigen, und zugleich auf ben Glauben an die rnaturliche, burch ben Sohn Gottes geschehene Offenbarung, wogu wir auch unde genug in und außer uns finden." (Gefchichte bes Rationalismus und pernaturalismus, Göttingen 1826. G. 468.) Auf biefem Standpunfte bemenen Bermittelns zwischen Bernunft und Glauben behandelte St. felbft feine tigften Begner mit Schonung und Milbe, in feinem Bandel ein burchaus Micher Charafter, gelaffen und gedulbig auch im Leiben, bas er mit Erbung trug. Geine litterarifche Thatiafeit ericheint außerorbentlich vielfeitig, 6 wiegt in feinen Leiftungen bie Gulle feiner hiftorischen Arbeiten bor, und Diefer Dinficht, als hiftorifch- fritische Berichterstattung, find ihrer mehrere

d heute merthvoll.

Gine feiner erften Gottinger Schriften waren feine "Ibeen gur Rritif bes ftems ber driftlichen Religion" (1791), in benen er bon dem eben charafteriten Standpuntte aus die Brincipien und Methoden ber miffenichaftlichen Beablung ber Dogmatit befprach. 1794 folgte in zwei Banben "Geschichte und ift bes Stepticismus, vorzüglich in Rudficht auf Moral und Religion", ein ert, in welchem er ben Stepticismus, welcher ihn felbft ehebem angefochten tte, für fich und andere überwinden wollte. Jahre lang hatte er dazu Borbien gemacht und befonders mabrend feines Aufenthaltes in England fich bagu Sume eingehend beichaftigt, weshalb biefe Schrift gerade über beffen Leben, briften und Philosophie ausführlich handelt. Unterließ er es gleichzeitig nicht, getische Arbeiten, jumal über altteftamentliche Begenftande gu liefern (1791 ue Beitrage ju den biblifchen Bropheten, über Daniel, Jefaia 53, das Sobeb u. f. w.), fo wandte er fich boch in Bortragen und Schriften je langer to entichiebener ber biftorifchen und fustematischen Theologie gu. Lange Beit er taglich bier Stunden, um 7, 8, 11 und 2 Uhr, Dogmatif, Dogmendichte, Moral und Rirchengeschichte, und ba er das Bedürfniß fühlte, feine ricfungen nach eigenen Compendien borgutragen, jo erichien 1798-1800 n Grundrig ber Tugend- und Religionslehre ju alademischen Borlefungen aufunftige Lehrer in ber driftlichen Rirche". Satte er in Diefent Berte ber mtifden Philofophie einen ftarten Ginfluß auf die wiffenichaftliche Geftaltung Lugendlehre eingeräumt, fo milberte er ihn felbft alsbald berab in bem 00 beröffentlichten fürgeren Lehrbuche, welchem er ben Titel gab "Grundfabe Moral zu alademischen Borlefungen", worin er, wie er felbst berichtet,

518 Stäudlin.

manches beffer geordnet und icharfer beftimmt, anderes berichtigt wher auch and getilgt habe, was in bem fruberen Buche auftogig gewejen fei. 1805 folgte eine "philosophische und biblifche Moral", in welcher er auf philosophischen Bebiete ellettifch verfuhr, bagegen eine vollständige biblifche Moral bet und einen fortgebenben Beweis ber Göttlichfeit ber Gittenlehre Jefu gu erbringen fuchte. Roch beutlicher und entichiedener biente biefem applogetisch-inflematifche 3mede fein "Reues Lehrbuch ber Moral fur Theologen" (1. Aufl. 1815, 2. Aufl. 1817; 3. Aufl. 1825), in welchem er erklärte, "daß er ein absolut höchstes Princip der Moral nicht für nothwendig und möglich halte, bagegen Die Babrbeit und Göttlichfeit ber Gittenlebre Refu auch in ihren politiben und hiftorifchen Theilen rette". Mus ber Tenbeng biefer Schriften erfieht man m ber geiftigen Entwidlung Staublin's einen Fortgang bon ber Speculation ju Erfahrung, bom Rriticismus jum Bofitibismus. (Bgl. feine Schrift "Jefus ba gottliche Brophet." Göttingen 1824.) Dem entspricht feine Reigung, fich bein ber Moral ju behandelnden Stoffes gefchichtlich ju bemachtigen. Er mut jo gerabezu ber Schöpfer einer neuen Zweigwiffenschaft, ber Befchichte ber Doral. Satte er fich lange Beit mit bem Gebanten beidaftigt, eine allgemeine Geldicht aller Religionen gu liefern und gu biefem 3mede 1797-1799 eine neue Bei ichrift in funf Banben unter bem Titel "Beitrage jur Philosophie und Go ichichte ber Religions- und Sittenlehre überhaupt" und 1801 bis 1806 in vin Banden (mit Carus) ein "Magazin für Religions-, Moral- und Richengeschichte" herausgegeben, fo richtete er fein Sauptangenmert doch auf eine Be arbeitung ber Beschichte ber driftlichen Gittenlehre im weiteften Umfange be Bortes. Seine beiben Sauptwerfe auf Diefem Gebiete find Die "Befchichte bit Sittenlehre Jesu" 1799-1823 in 4 Banden (Die beiben letten Bande auch unter bem Titel: 3. D. Michaelis, Geschichte ber Moral, Des III. Bande 3. und 4. Theil) und die "Geschichte ber driftlichen Moral feit bem Wieber aufleben ber Wiffenschaften" (Göttingen 1808). Diefes Wert bildet einen Ibni ber bon G. Gichhorn begrundeten Göttinger Geschichte ber Wiffenschaften und Runfte. Reben biefen beiben Sauptwerten aber ericbien eine ftattliche Reib moralgeschichtlicher Brogramme, Abhandlungen und Monographieen, bon bente manche noch in ber Begenwart Beachtung verbienen. Go beroffentlichte St 1796 ein "Programma de patrum ecclesiae doctrina morali" (40); 1798 Programma de prophetarum Ebraeorum doctrina morali" (4º); 1800 "Progr. Commenta de Scriptis patrum quos vocant apostolicorum veris et supposititiis, histora disciplinae morum christianae antiquioris fontibus et documentis insignibus. (41) 1805 Progr. Historia jurisjurandi biblica": 1806 Geichichte ber philes phifden, ebraifchen und chriftlichen Moral im Grundriffe" (8", Sonnebal 1808 "Progr. de Joannis Valentini Andreae, Theologi olim Wirtembergents consilio et doctrina morali" (4º); 1811 "Progr. de usu vocis syneidesis » Novo Testamento" (40); 1812 "Progr. de theologia morali Scholasticora" (40); 1823 "Geschichte ber Moralphilojophie" (Sannober, 8"); 1823 "Ge ichichte ber Borftellungen bon ber Sittlichfeit bes Schaufpiele" (Gottingen, 8") 1824 "Geschichte und Borftellungen der Lehre bom Gelbitmorbe" (Cbenbal. 81 "Befchichte ber Lehren bom Gibe" (Ebendaf., 80); "Befchichte ber Borfteflungen und Lehren vom Gebete" (Ebendaf., 80); "Gefchichte ber Lehre vom Gemin (Salle, 8"); 1825 "Geichichte ber Borftellungen und Lehren bon ber 66 (Ebenbaf., 8"); 1826 "Beichichte ber Lehre von ber Freundichaft" (Sannover, " - Wegen ber vielerlei intereffanten Rachrichten, welche er in biefen jablreichts Einzelarbeiten gur Geschichte ber Ethit beibrachte, wird noch jeht nicht unge auf fie gurudgegangen.

Daneben bearbeitete St. bie Rirchengeschichte, welche er neben Pland #

Ständlin. 519

der Univerfitat regelmäßig in Borlefungen vertrat. Im Jahre 1806 erichien aus feiner Feber eine "Universalgeschichte ber driftlichen Rirche" (Sannover, 80). welche eine zweite bis fünfte Auflage erlebte (1816, 1821, 1825 und bie fanfte, nach Stäudlin's Tobe bon Solzhaufen fortgefest und herausgegeben, 1835), nachbem icon 1804 eine "Rirchliche Geographie und Statiftit" (80) porangegangen mar. 1810-1811 folgte eine "Geschichte ber theologischen Biffenichaften feit ber Ausbreitung ber alten Literatur" (2 Theile in 80, auch unter bem Titel "I. G. Gichhorn's Geschichte ber Literatur von ihrem Anfange bis auf Die neueften Beiten: fechften Banbes 1. und 2. Abtheila.)" Bon 1813 bis 1820 gab er gemeinschaftlich mit S. G. Tafchirner ein "Archiv fur alte und neue Rirchengeschichte" (Leipzig, 4 Banbe 80) beraus; 1819 folgte feine "MIgemeine Rirchengeschichte von Großbritannien" (Gottingen, 2 Theile, gr. 80); 1823 noch einmal ein "Rirchenbistorifches Archiv" (gemeinschaftlich mit Tafchirner und Bater berausgegeben, 1. Band, 1 .- 4. Beft. Salle, 80); 1826 feine Beichichte bes Rationalismus und Supernaturalismus, vornehmlich in Beniebung auf bas Chriftenthum. Rebft ungebrudten Briefen von Rant" (Bottingen 1826, gr. 8 °) - ein Bert, beffen Bebentung für die innere Entwicklung Staublin's icon oben gewürdigt ift; 1827, von Bemfen hrag., feine "Gefchichte und Litteratur ber Rirchengeschichte" (Sannover 80). - Aufer Diefen umfaffenben Berten lieferte ber raftlos thatige Mann auch auf bem hiftorifchen Gebiete noch eine Reihe werthvoller Gingelarbeiten, fo vier lateinische Brogramme iber Berengar von Tours: 1814 "Annuntiatur editio libri Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum, simul omnino de Scriptis ejus agitur" (Göttingen, 4º); 1815 "Progr. Exhibetur specimen libri inediti Berengarii Turonensis adversus Lanfrancum" (ibid., 4°); 1821 unb 1822 "Progr. Liber Berengarii de sacra coena adversus Lanfrancum ex codice manuscripto Guelpherbitano editus." Pars I et II, Gottingae, 4 "). Rleinere Beitrage litterargeschichtlichen Inhalts lieferte St. außerbem für mancherlei Sammelwerfe; fo für Dlichaelis und Inchien's Orient. und eregetifche Bibliothet, fur Die Gottinger gelehrten Ungeigen, fur bie Jenaer, Sallifche, Leipziger Litteraturgeitung u. f. m. - In einem "Lehrbuche ber Enchtlopabie, Dethobologie und Geschichte ber theologifchen Wiffenfchaften" (Sannover 1821, gr. 80) find ebenfalls bie biftorifchen Barticen, Die Geschichte und Litteratur ber einzelnen Zweigwiffenschaften, Das werthvollfte. Richt unerwähnt mag bleiben, bag auch Predigten unter bem Titel "Unfterblichfeit und öffentlicher Gottesbienft" (Gottingen 1797) von ihm exiftiren.

"Bei der Menge dieser Schriften und der darin ausgebreiteten Belesenheit ist auf Form und Darstellung nicht eben viel Mühe verwandt. Aber Einsalt und Gerabheit im Umgang und Urtheil, tieses und theilnehmendes Religionsgesühl, Frommigkeit und Biederkeit des Charafters, dabei eine seltene Anspruchslosigkeit und Friedensliede werden von seinem Leichenprediger Ruperti wie von seinen Collegen und Schülern einstimmig ihm nachgerühmt, und rastlos arbeitsam blieb er sast die den Tage seines Todes. Am 1. Juli 1826 hielt er noch leine Borlesungen, am 4. schrieb er die letzte Seite einer Abhandlung über ebräische Poesie, am 5. früh 5. Uhr starb er im 65. Lebensjahre." (Henke-

Bagenmann, f. unten.)

Sein Leben hat St. selbst beschrieben. Es liegt vor in einer Schrift, welche unter dem Titel "Zur Erinnerung an D. Stäudlin zc." mit Zusähen, Schriftenverzeichniß und der auf St. gehaltenen Gedächtnißpredigt Auperti's von J. T. Hemsen (Göttingen 1826, 8°) herausgegeben wurde. Außerdem ist zu vgl. Gradmann, Gel. Schwaben; Heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. s. v., IV. Bb. (1835), S. 287—299, wo sich ein Berzeichniß

520 Staubt

von 65 Arbeiten Stäublin's findet; Saalseld, Gesch, d. Univ. Göttingen (1820), § 108; Desterley, Göttinger Gelehrten-Geschichte (1838), § 125 (die Forteseung Saalseld's); Gaß, Geschichte der protest. Dogmatil IV, 349; Frank, Geschichte d. protest. Theologie III, 292 st.; Henle-Wagenmann, Art. in Herpsp-Plitt-Hauch, Real-Encyslopädie sür protest. Theol. und Kirche, XIV. Bd. (1884). S. 574—577.

Gin Bildniß Stäudlin's findet fich vor Beper's Allg. Magazin f. Prediger, Bb. IX, St. 1 (1793) und in Bod's Sammlungen von Bildniffen Gelehrter und Künftler (1800). B. Tfcactert.

Standt: Rarl Georg Chriftian v. St., Mathematifer, geboren an 24. Januar 1798 gu Rothenburg an ber Tauber, † am 1. Juni 1867 in Gre langen Er geborte einer Rothenburger Patricierfamilie an, beren Mitglieber burch viele Geschlechter hindurch bie Regierung der beimischen freien Reicheflab! fahren halfen. Auch fein Bater, Georg v. St., mar als Rathe-Confulent thatig. Chriftian b. St. befuchte feit 1814 bas Chmnafium ju Ansbach, von wo er mit ber Chrenmebaille entlaffen jum Studium ber Dathemalit nach Wottingen ging. Er ift einer ber fehr wenigen Dathematifer gewefen, Die mm Schuler bon Gaug in bem Ginne nennen tann, bag fie gu bem Lebrer in naberer Begiebung ftanben. Baug verschmabte es nicht, St. Aufgaben au ftellen, und ibm, wenn er die Lofung brachte, feine eigene Bearbeitung ber Frage p Abergeben, wobei Baug einmal Die icherghafte, in feinem Munbe unerhorte Bo mertung machte, er hoffe auf gegenseitige Befriedigung. 3m Jahre 1822 modte St. querft in Erlangen bas Doctor., bann in Manchen bas Lehrereramen mit alangenbem Griolge und murbe noch im gleichen Jahre als Brofeffor am Gunnoffum in BBirgburg angeftellt. Daneben habilitirte er fich ale Bribatbecent an ber bortigen Bochicule. Das Jahr 1827 brachte Staubt's Berfegung nach Rarnberg ale Profeffor an bas Chmnafium und ale Lehrer an bie polptechniche Gule: enblich 1885 murbe St. als orbentlicher Brofeffor ber Dathematif an Die Univerfitat Erlangen berufen, und in diefer Stellung blieb er bis gu feinen Tobe. Diefe Grolge in feiner Laufbahn verdantte St. einzig feiner Bebrtbatigteit, benn bis 1885 bat er nur zwei Schulprogramme veröffentlicht (1825 und 1831), beren erfteres einen einfachen Beweis bes Gauf'ichen Rreistheilungtfahre enthielt. Die Begiehungen ju Gauß find auch in mehreren Abbandlungen ju erfennen, welche St. im Crelle'ichen Journale verbifentlichte. In bie Bonftruction bes 17edes, einen besonderen Fall ber Rreistheilung, fenlie er 1842 (Grelle XXIV) fein Augenmert und tam in einer nachgelaffenen Abbanblung abermals auf bie Rreistheilung gurud; ber Fundamentalias ber Ale nebra bon ber Berlegbarfeit jeber gangen rationalen Junction einer Beranber lichen in lineare Factoren beschäftigte ihn 1845 (Grelle XXIX). Auch bo Claub! de Gal von ben Bernoulli'ichen Bahlen aus bem 3. 1840 (Grelle XXII gebort ber gleichen Richtung an; in ihm hat Gt. Die Befehmäßigleit in ber Milbung ber Renner ber fogen. Bernoulli'ichen Bahlen erfannt und fforgelegt. Gine gang anbere Richtung fclug bagegen bas 1847 im Drud erichienene But Geometrie ber Lage" ein, welchem 1856 und 1857 noch zwei Sefte Beitrige jur Geometrie ber Lage" nachfolgten. Das Cpochemachenbe an Diefem Bleife in Die Bostrennung ber Begiehungen ber Lage bon affen meffenben Unter Die Begrunder ber neueren fonthetifchen Geometrie in unferen Jahrbunderte baben es fammtlich nicht vermieben, auch von metrifchen Bealebungen Webrauch ju machen, St. war der Erfte, ber fich dabon unabhangia jo machen mußte, ber alle Gaje, welche aus ber gegenfeitigen Lage auf einanba bezogener Raumgebilbe folgen, auch durch bloge Betrachtung ber Lagenberbaltniffe ableitete. Und auch eine zweite geometrifche Leiftung Ctanbt's bat bie

Stauf. 521

gen ber Wiffenschaft hinausgerudt. Er hat es verfianden, einen Weg zu en, der das Imaginäre ficher in das Bereich geometrischer Untersuchung gieben läßt.

Bgl. Refrolog verjagt von Dr. v. Martine in Grunert's Archiv XLIX, terariicher Bericht CLXXXXIII, 1-3. - Grelle's Journal LXVII, 217. Boggenborff, Biogr.-litterar. Sandwörterbuch 11, 987. Cantor. Stauf: Sieronymus b. St. (Donauftauf), Reichsfreiherr gu Ernfels (an margen Laber, nordweftl. von Regensburg), bergoglich bairifcher Sofmeifter, richtet am 8. April 1516, entstammte einer jener bairischen Abelssamilien, bon Raifer Friedrich III. mit ber Reichsfreiherenwurde beichentt, baburch einem theilweife nicht unbegrundeten Digtrauen ihrer Landesberren ausworden maren. Befannt ift ber Big, den man damals am faiferlichen aufgebracht haben foll: bag fich brei große Banfen aus Baiern freien ; bie neuen Freiherren biegen nämlich Sans b. Degenberg, Sans b. Michund Sans b. Stauf, bes Sieronymus Bater. Die Mutter bes Sieronymus mar Schent v. Beiern, feine Gemablin eine Pflug v. Rabenftein. Dag fich feine bilbung in engen Grengen hielt, verrathen Sprache und Schrift feiner . Doch icheinen ber ftaufiichen Familie im allgemeinen geiftige Intereffen fremd gemefen gu fein : Die Ramen Bargibal, Gramoffang, Feirafig, Die ben en bes Saufes beigelegt murben, funben bon bem Gultus, ben man bier lien helbenpoefie widmete; als unerschrodene Bibelforicherin und Borferin für Luther's Lehre lebt bes Sier. Nichte, Argula b. Grumbach, Die er feines Bruders Bernhardin, in der Geschichte fort. Als Bergog Albrecht IV. Baiern burch Forberungen, die im Intereffe bes Staates lagen, aber gegen eftes Recht verftiegen, ben Abel feines Straubinger Lanbes in Die Oppound jum Abschluß bes Lowenbundes (1489) gebrangt hatte, traten bie Bruber b. St. Diefem Bunbniffe bei. Außer ben gemeinsamen Beschwerben litterichaft hatten fie noch besondere, jumal über Eingriffe ber berzoglichen iten in ihren hofmarten. Bernhardin erhielt bom Raifer (21. Rop. 1491) Befehl, gegen Regensburg, bas fich Bergog Albrecht's Sobeit unterworfen bie Reicheacht ju bollftreden, und nun mar 5., ber anfangs feinen er von dem Abichlug bes Bundes gurudguhalten und die 3wiftigfeiten mit g Albrecht gütlich beizulegen gesucht hatte, ber erste, der gegen den Landes-losschlug, indem er am 13. Decbr. von seinem Site Kösering aus bessen Biatter überfiel. Bon ihren Berbunbeten im Stich gelaffen, murben jeboch Dwenrifter von Albrecht's überlegener Macht niedergeworfen, am 26. und december bes hier. Schlöffer Rofering und Triftelfing erobert und gefchleift, fammt 80 Landstnechten gejangen. Um 22. Januar 1492 fiel auch bas k Ernfels. Durch bie allgemeine politische Conftellation und ben Biberfeiner Landichaft genothigt, mußte Albrecht gleichwohl in ber wichtigften frage, bezüglich ber Besteuerung der ritterschaftlichen Bauern, nachgeben, if am 7. August 1493 unter Bermittlung bon Landichaftsverordneten bie bnung bes Bergogs mit acht ber machtigften Bunbesglieber, barunter Bernund hieronymus b. St., guftande tam. Die wichtigen Memter, die ben ern b. St. in ber Folge bom Bergoge Abertragen wurden, und die hervorben Dienfte, die fie barin leifteten, fprechen bafur, bag man bon beiben ben Schleier bes Bergeffens fiber alles Borausgegangene fallen ließ. S. als herzoglicher Sauptmann gu Straubing beftellt und feste in ben Rampfen andshuter Erbfolgefrieges bas Leben für feinen Landesherrn ein; in ber enichlacht und bor Dingolfing murben ihm Bferbe erftochen. Bernhardin mit ber wichtigen Sauptmanns- ober Bigtumftelle in bem neugewonnenen

522 Stauf.

Landshut betraut, ja noch von Albrecht felbft als einer ber Bormunder feines

Erftgeborenen und Mitglied bes Regentichaftsrathes beftellt.

Unter dem jugendlichen Wilhelm IV. spielte Hier als dessen Rath, der oft zu wichtigen Gesandtschaften berwendet wurde, sogleich eine hervorragende Rolle. Als der Herzog im October 1512 den Bersuch machte, durch Einderusung des Landschaftsausschusses die Landschaft selbst zu umgehen, war es St., durch desse Mund die einderusenen Ausschusselieder sich als nicht zuständig erklärten. Als die Landschaft dann für den jüngeren Bruder Ludwig im Widerspruch mit Gerzog Albrecht's Primogeniturordnung die Mitregierung sorderte und neue Käthe er nannte, die Wilhelm bis zu seinem 24. Jahre wie eine Regentschaft zur Seitssehen sollten, besand sich auch unter diesen wieder Heronhmus. Er ward damale als gemeinschaftlicher Hosmeister sür Wilhelm und Ludwig bestellt. Als solcher gehörte er zu den "täglichen", d. i. ständigen Käthen in München, und hatte im herzoglichen Schlosse selbst seine Wohnung. Persönliche Eigenschaften ertlärken und unterstützten seinen großen politischen Einfluß. Rach Abentin ist er im ganzen Baierlande, mochte man nun Geburt oder Reichthum, Verstand war Beredsamleit in Betracht ziehen, hinter keinem Abeligen zurückgestanden.

Rach wenigen Wochen ber briiberlichen Gintracht machte Wilhelm, ber bient ben Raifer auf feiner Geite hatte, ben Berfuch, Die aufgedrungene Dittregierung bes Bruders abzuschütteln und fich der Abhangigleit vom Regentschaftsrath und ben Standen zu entwinden. In der hoffnung, gegen die Dinchener au bas Riederland fich zu ftugen, fiedelte er nach Burghaufen über und richtell fich bort einen besonderen Sofhalt ein. Bergog Ludwig und bie Landschaft betrachteten ben Staufer als jenen, beffen Rath Bilhelm Damals beftimmte. Dar warf ihm bor, er habe Bilhelm gegen bie Lanbichaft aufgebest und ben Mub fcug bes grundlofen Planes bezichtigt, ben Fürften aufzuheben. Als er im August mit einem Auftrag feines herrn nach Milnchen ritt, ward er bort au bem Rathhaus bon Dietrich bon Plieningen jur Rebe geftellt und foll im Im aus ber Stadt geschieben fein. Bleichwohl führte Die Ausidhnung ber Bruba bie im September 1514 guftanbe tam, noch nicht fogleich fein Berberben berbe. Roch befand er fich unter ben bier Berren, die allein in bas intimfte Gebriumt ber herzoglichen Politif, in ben Plan, Die an Defterreich und Die junge Pal verlorenen Lande wieder beigubringen (9. Gept. 1515), eingeweiht murben. Unic feinen Stanbesgenoffen aber fachte bie Schenfung ber Berrichaft Faltenftein, be er Bergog Wilhelm's Bunft verbantte, Reib und Born aufs neue an. All I December 1515 ber Landtag ju Landshut verfammelt war, fand man mid Tages an ber Rirchenthure bon St. Martin einen Bettel angefchlagen, mem ein Ungenannter ben Staufer wegen biefer ungefestlichen Bereicherung beitig angeil Der Sturg bes einflugreichen Bunftlings erfolgte, als im Frubjahr 1516 bergoglichen Brüber fich noch enger als bisher aneinanber anschloffen, Die frube beichloffene Trennung ber Berwaltung aufgaben und auf gehn Jahre gu geme famer Regierung fich entichloffen. Damals muß Ludwig feinen Bruber Mo rebet haben, daß fein Sofmeifter unter ber heuchlerifchen Daste bes befiffen Dieners auch ihm gegenüber nur als eigennutiger Berrather gehandelt babe.

In der Nacht des 1. April 1516 wurde Hier. in Ingolftadt verhaltet wie Kacht darauf in Gegenwart Herzog Wilhelm's unter Anwendung der Folternach dem römischen Recht, das für Majestätsverdrecher leine Ausnahme in Inwendung dieses Beweismittels zuließ — dem Verhör unterworfen. Rach eine Aeußerung der Herzoge soll die Folter in viermaligem Aufziehen ohne Gewilde bestanden haben. Die Anklageacte war von beiden Fürsten dietirt, der größer Theil der Anklagen ging von Herzog Ludwig aus. Dem Holmeister wurden vorgeworsen beleidigende Aeußerungen und Drohworte, ja Mordpläne gegen

Bergoge Albrecht und Ludwig; Untreue und Bflichtbergeffenheit gegen Bergog Bilbelm : eigennükige Gefchaftsführung und Aufhehung ber beiben Gürften gegen anander, auch Berleumbung ber Landichaft bor ben Fürften und Aufhegung bergog Bilbelm's gegen biefelbe. Dehrere ber Antlagen find auf gehaffige Denunciation feiner Biberjacher gurudguführen. Unbedachte Reben, Ausbruche ougenblidlicher Aufwallung ober Berftimmung, bei beren Beurtheilung man ben Daffiab ber zeitgenöffischen Derbheit angulegen hat, wurden ihm, jum Theil noch nach langen Jahren, jum Berbrechen gemacht. Erot ber wieberholt verfündeten Anneftie wurde er auch wegen folder Schritte gur Berantwortung gejogen, Die er mabrend bes Bermurfniffes ber beiben lanbesherrlichen Brilder im Intereffe bes einen jum Schaben bes anbern unternommen haben follte. Gine Durchsuchung feiner Wohnung in Manchen hatte nichts Belaftenbes ergeben. Die Ginfprache feiner Bermanbten murbe gurudgewiefen, ber Berichtshof fallte bas Lobesurtheil, und nachdem basielbe ber eben berfammelten Lanbichaft vorgelegt und pon diefer gebilligt worden war, fiel am 8. April auf dem Salamartt au Angolftabt Beren hieronymus' Saupt unter bem Schwerte des Benfers. Bu fpat lief ein Schreiben faiferlicher Rathe ein, welche Stillftand bes Proceffes befahlen, ba ber berr D. St. auch "Glied und Bermandter bes Reiches" fet. Die Bergoge und fire Mutter wußten die Sache bem Raifer, ihrem Oheim und Bruber, fo hinguftellen, bağ ihnen diefer (20. April) nachträglich freie Hand jum Borgeben gegen den Staufer gewährte, wiewohl H. (wie es scheint, nicht fehr lange vor feinem Sturge) auch unter die faiferlichen Rathe aufgenommen worben mar.

Ein sicheres Urtheil über die Schuld des Staufers läßt sich nicht gewinnen. Den Zeitgenossen freilich galt dieselbe als erwiesen, aber deren Meinung wurde durch ein zu Ungunsten des Angeslagten entstelltes Berhörprotosoll bestimmt, das dem Kaiser und der Landschaft vorgelegt wurde und allein an die Dessentlichkeit gelangte. Erst der Bergleich mit der jüngst ausgesundenen, in der Folterkammer entstandenen Urschrift des Protosolls hat dieses Berhältniß sestzustellen gestatet. Wider die Wahrheit behauptete die verössentlichte Urgicht, der Stauser habe auf sammtliche Anslagepuntte ein Seständniß abgelegt, es verschwieg alle einschränkenden Jusäte, alle etwa mildernden Umstände und es unterdrückte die Betheuerung des Angeslagten, daß ihm alle Geständnisse nur durch die Folter erpreßt und der Wahrheit widersprechend seien. Eine Gütereinziehung war mit dem Proceß nicht verbunden; selbst Faltenstein blieb der Familie, die gleichwohl schon nach

turger Reit in finangiellen Berfall gerieth.

Hiezler, Der Handener Atad. d. Wiffensch. 1890, S. 435—506), wo auch Quellen und weitere Litteratur verzeichnet sind. Riegler.

Stanssacher, eine in der Entstehungsgeschichte der schweizerischen Eidgenossensichaft bedeutsam hervortretende, dem freien Bauernstand angehörige Schwhzersamilie, die den Ramen von dem Hose Staussach in Steinen, dessen Stelle durch die jezige Staussacherene bezeichnet ist, erhielt, weshalb sie bald "von Staussach", bald "Staussacher" heißt. Der erste des Geschlechtes ist Werner von St. der Aeltere, der 1267 als Zeuge bei einem Güterverkaus in Steinen genannt wird. Wichtiger ist Rudolf v. St., vermuthlich ein Sohn oder Bruder Werner's, der uns im J. 1275 als der erste urkundlich genannte Ammann des Landes Schwyz entgegentritt. Als echter Repräsentant der damaligen Schwyzer, denen das Umsichgreisen des gestlichen Besties und das damit verbundene Zusammenschwinden des freien bäuerlichen Eigens ein Dorn im Auge war, gerieth

Andolf St. mit bem Ronnenflofter Steinen in Streit, indem er beffen Aufpenit auf Steuerfreiheit nicht anertennen wollte und bemfelben trot ber Warnung bei toniglichen Landvogtes hartmann von Balbegg ein Pferd ale Pfant fur bie harinadig berweigerte Steuer wegnahm, worauf Die Ronnen Die Interbention ber auf Riburg weilenden Ronigin Unna, ber Bemablin Ruboli's bon Sabeburg. anriefen. 1281 ericheint Rubolf b. St. wieber ale Ammann an ber Spife ber Schwhger; bernach finden wir ibn langere Beit ohne Umt, aber immer unter ben einflugreichften Mannern bes Landes. Go mar er ohne Zweifel beim Abichluft bes emigen Bundes ber brei Balbftatte am 1. Auguft 1291 in berborragender Beife betheiligt. 3mar nennt bie noch erhaltene Bundesurfunde iber Urheber nicht; aber wir erfahren bie Ramen ber bamaligen Lenter von Uri und Schwyg aus einem Bunbnig, bas die beiben Lander nur gehn Bochen fpater mit Rurich eingingen und bas fich politisch in berfelben antiofterreichischen Richtung bewegte. Wir burfen baber ohne weiteres annehmen, bag bie Danner, welche am 16. October 1291 Burich gegenüber als die officiellen Bertreter ber 2Balb. ftatte ericheinen, auch am 1. August bes Jahres bie Brundlagen ihres engenen Bunbes feftgeftellt haben und beshalb als bie biftorifchen Begrinber ber Gib.

genoffenichaft ju betrachten find.

Un ber Spige ber Bertreter von Uri fteht ber Landammann Arnold ber Meier bon Silenen, Ritter, ein Angehöriger bes 1243 auftauchenben Minifterialengeichlechtes berer von Gilenen, beren Stammfit vermutblich ber noch erbaltene Ritterthurm in Oberfilenen an ber alten Gottharbftrage ift. Reben ibm ericeint als Siegelbewahrer bes Landes Bernher II. bon Attinghufen, ber von Schiller berberrlichte Freiherr. Die Attinabufen waren bie einzige freiherrliche Framilie. Die in ben Balbftatten felber ihren Gig hatte. Den Ramen trugen fie bon ber Burg Attinghufen, beren malerische Ruine fich auf einem Sugel am linten Uir ber Reuß gegenüber Altorf erhebt. Außer ben Gutern in Uri befagen fie aber auch die Burg Schweinsberg im bernifchen Emmenthal, nach ber fie ebenfalls juweilen ben Ramen führten. Der Stammvater bes Geichlechtes ift Illrich, ber bon 1240-1253 balb als Gerr von Attinghufen, balb als Ebler von Schweintberg ericheint. Gein Sohn Werner I. icheint feinen regelmäßigen Sig in Unt gehabt gu haben, ba faft alle über ibn erhaltenen urfunblichen Rotigen (1248 bie 1288) auf Uri Begug haben. Er hatte zwei ihn überlebenbe Gobne, Wernher II. (1264-1321) und Diethelm , gwifchen benen um 1299 eine Erbibeitung fiatifand, vermoge welcher Wernher Burg und Buter in Uri, Diethelm aber Schweinsberg und die Emmenthaler Befigungen erhielt. Der lettere murbe ber Begrunder ber Freien bon Schweinsberg im Emmenthal, Die bis ins 15. 3chte hundert hinein beftanben. Wernher II. aber verwuchs aufs innigfte mit ben Lande Uri, ale beffen Siegelbewahrer er feit 1290 ericheint und bem er bon 1291 an, wie es icheint, ununterbrochen bis gu feinem um 1821 erfolgten Tobe all Banbammann porftanb. Gin britter Bertreter von Uri bei ben Bunbniffen pon 1291 ift ber Altlandammann Burthard Schupfer, ein Gotteshausmann ber Abtei Burich, ber ichon 1243 als Zeuge auftritt und in ben Jahren 1273-84 als ber erfte mit namen befannte Landammann in Uri maltete; ein pierter Ronrad ber Deier von Erftfelben, ein Eigenmann bes Rloftere Bettingen, ber aber, ohne bem eigentlichen Ministerialenftanbe anzugehoren, burch ben Beit eines Meieramtes ber Aebtiffin von Burich, ber größten Grundherrin im Thale, einer der angelebenften Danner bes Landes murbe und feit 1275 bitere in Up tunben als Beuge genannt wirb. Als erften Bertreter bon Schwag finben wir ben Landammann Ronrad ab 3berg, einen altfreien Landmann gleich ber Depr jabl feiner Bollsgenoffen, ber feit 1281 unter ben Borflebern bes Sanbei ericheint und 1291 an die erfte Stelle unter benfelben gerudt war, bann geben

m ben Altammann Rubolf St. und einen Konrad Hunn, der 1281 seinen indsleuten als Gesandter, unbekannt, bei wem, wesentliche Dienste erwiesen atte. Leider ist es unmöglich, in ähnlicher Weise sur Unterwalden die leitenm Personlichkeiten des Jahres 1291 anzugeben, da es sich nicht direct an dem andnisse mit Jürich betheiligte und keine anderweitigen Documente in die ficke treten.

Belche Rolle Rubolf St. bei ben auf bas Bundnig von 1291 folgenden ben Bemubungen ber Schwyger, Die ihnen von Raifer Friedrich II. 1240 berbene Reichsunmittelbarfeit gegenüber ben lanbesherrlichen Unfprüchen ber absburger gur Geltung gu bringen, gefpielt bat, lagt fich im einzelnen nicht ehr ertennen; jedenfalls mar er mit Konrad ab 3berg und Wernber bon ttinghulen ber eigentliche Suhrer ber Freiheitsbewegung. In ihm barf man ohl and ben Urheber ber mertwürdigen Beichluffe erbliden, burch welche die appgerifche Landsgemeinde 1294 ben freien Bauernftand gegen bas Uebermuchern s geiftlichen Befiges ju fcugen fuchte, jumal er um biefelbe Beit fich an nem Broceffe betheiligte, burch welchen einige Landleute ein Gutervermachtnig bas Rlofter Steinen rudgangig ju machen fuchten. Rach jenen Beichluffen nite niemand mehr bei fchwerer Bufe einem Rlofter in bem Lande liegendes nt verlaufen ober vermachen; wenn einer feinen Leib ober fein But einem foffer ichentte, jo fiel bas But ben nachften Erben ober, wenn bieje es auslugen, bem Lande gu. Und wenn die Rlofter nicht gu ben Laften des Landes Bhrige beitragen wollten, fo follten fie auch "meiden Feld, Baffer, Solz, unne und Weide des Landes", b. h. bom Genuß der Gemeinmart ausgeschloffen m. Daß biefe Befchtuffe nicht auf bem Bapier blieben, zeigt ein Schreiben ber bnigin Glifabeth, der Gemablin Albrecht's, bom 13. Januar 1299, worin efelbe bon Rarnberg aus ben Landammann bon Schwyg aufforberte, Die teuerfreiheit der Ronnen ju Steinen ju achten und ihnen eine durch Pfandung ggenommene Gelbjumme unberguglich gurfidguerftatten. Der Rame bes Landnmanns wird nicht genannt; aber die Bermuthung liegt nabe, bag ber riidhteloje Steuereintreiber fein anderer mar, als Rudolf St., ber, wie auch aus nem anderen Document hervorgeht, unter Ronig Albrecht wieder bas Landamannamt befleibete. Begen Ende ber Regierung Albrecht's fcheint ibn Rond ab 3berg wieder barin abgeloft zu haben, ber 1309-1311 als Landam= ann bezeugt ift; aber noch immer nahm St. an ben politischen Geschäften ines Landes ben lebhafteften Antheil. Unmittelbar nach Albrecht's Ermordung tten bie Schwyger eine beitige Rebbe gegen bas Rlofter Ginfiedeln begonnen, il baffelbe ihnen ben Befit gewiffer Beiben und Balber ftreitig machte. Als s Stift bon bem bifchoflich tonftangifchen Gericht ein fur die Schwyger unnftiges Urtheil ermitte, appellirten biefe an Papft Clemens V, und als fie rauf bom tonftangifchen Dificial in Bann und Interbict gethan murben, legten auch bagegen beim Stuhl in Avignon Berwahrung ein. Die Berufung an ben ipft wurde bon 10 Mannern unterzeichnet, welche im Bannurtheil mit Ramen nannt worden waren; an ihrer Spige finden wir Ronrad ab 3berg mit feinen hnen Konrad und Ulrich und Rubolf St. mit feinen Gohnen Beinrich und erner (Urt. b. 12. Geptember 1309). In ber That erging bon Avignon an Die Mebte bon Beingarten und Engelberg ber Befehl, ju untersuchen, ber Bann bor ober nach ber Appellation verhangt worden fei, und ibn in sterem Ball für ungultig ju erflaren, mas auch geschah.

Ueber dieser Localsehde verloren aber die thatkräftigen Männer, die an der vihe der schwyzerischen Bauerngemeinde standen, die für ihre höchsten Ziele so nstige Umgestaltung, welche die Berhältnisse des ganzen Reiches durch den Tod brecht's ersuhren, nicht aus den Augen. Unter der Führung der ab Iberg, Rubolf St. und Attinghufen erwirften bie Balbftatte am 3. Juni 1309 bon Ronia Beinrich VII. ihre gleichmäßige Befreiung von ber öfterreichifchen Juris-Diction und ihre Berichmelgung in eine einheitliche Reichsvogtei, womit bas Biel, bem fie feit ben Tagen Friedrich's II. nachgeftrebt hatten, endlich erreicht mar. Ende Juni 1809 versammelten fich bie Stifter bes emigen Bunbes bon 1291, Landammann Ronrad ab 3berg, Ruboli St. und Ronrad hunn von Schwig, Landammann Wernher von Attinghufen und Ritter Arnold ber Deier von Silenen bon Uri mit ben angefebenften Unterwalbnern ju Stans um ben Reichtbogt Graf Wernher von Somberg zu einer Art Tagfagung, fowol um einen Grenaftreit amifchen Uri und bem Stift Engelberg au fcblichten, als auch um bie Dagregeln gu berathen, welche bie neue Lage ber ganber angefichts ber Feindseligfeit ber öfterreichischen Umgebung erforberte. Rurg nachher fcheint St. gestorben gu fein, wie aberhaupt bie Beneration, welcher bie Balbstätte ben Bund bon 1291 und bie Erwerbung ber Reichsfreiheit im Jahre 1309 beidantte, ihrem Ende zueilte. Bon Burthard Schupfer vernehmen wir feit 1291, bon Ronrad bon Erftfelben feit 1294 nichts mehr. Wie Rubolf St., fo berichwinden auch Ronrad Sunn und Arnold bon Gilenen feit 1309 aus ben IIrfunden. Ronrad ab 3berg tritt uns jum legten Dal im April 1811 entgegen; einzig der Freiherr v. Attinghufen überlebte bie Schlacht am Morgarten. Sonft mar es ein neues Beichlecht, bem nunmehr bie Leitung ber Dinge jufiel; theils waren es die Sohne ber bisherigen Führer, welche bas Erbe ber Bater

antraten, theils ruden neue Ramen in ben Borbergrund.

Un ber Spige biefer jungeren Generation ftand fur Schwyg Berner (II.) St., ber zweite Cohn Rudolf's, welcher Ronrad ab 3berg in der hochften Barbe bes Landes nachfolgte. Reben ihm treten auch fein Bruber Beinrich St. und der junge Konrad ab 3berg berbor. In Uri finden wir eine jungere Rraft in Balter Fürft, ber einem icon 1257 ermahnten Gefchlecht im Schächenthal angehörig, 1303 jum erften Dal als Benge genannt wird und feit 1318 neben bem Freiheren b. Attinghufen bei allen wichtigen Acten bes Bandes in erfter Linie thatig ericheint. Werner Ct. und Balter Wurft find alfo nicht blot Belben ber Sage ober ber Fabel, es find hiftorifche Beftalten, beren Rolle jeboch bon ber Tradition berichoben worden ift. Ihr Berbienft besteht nicht in ber Stiftung, wol aber in der Erhaltung ber Gibgenoffenschaft in einer Bett, wo die junge Bilbung von ben ichwerften Gefahren bedroht mar. Der Streit swiften Schwha und Ginfiedeln nahm immer großere Proportionen an. Da be Schwhzer einem Schiedsfpruch von Burcher Burgern teine Folge leifteten, geriethen fie in ein Bermurinig mit ber Stadt Burich, bas fie mit biefer und ben mit ihr berbunbeten Stabten Ronftang, St. Ballen und Schaffhaufen in Rriet ju fturgen brobte. Um 24. April 1313 murbe biefer 3mift mit Burich burd einen Spruch bes faiferlichen Landvogtes im Thur- und Burichgan, Gberbard bon Burgeln, ausgeglichen, ohne daß indeß babei bie Streitigfeiten mit Ginfiedeln ihre Erledigung gefunden hatten. Für die Ginhaltung bes Bergleich verbürgten fich acht Schwyger, an ihrer Spige ber Landammann Berner SL und Ronrad ab Iberg der Junge, ferner vier Urner, barunter Balter Farft und Berner, bes Ritters Arnold b. Silenen Cobn, fowie gwei Unterwalbner. Abt von Ginfiebeln aber verfolgte feine Sache neuerbinge por ben geiftlichn Gerichten und erwirfte abermals Bann und Interbict gegen bie Schmitger. 311 Antwort festen Diefe einen Breis auf ben Ropf bes Abtes und fuchten in ber Dreitonigenacht bom 6.7. Januar 1314 unter ber perfonlichen Gubrung bi Landammanns Werner C . Das Rlofter felber burch einen Ueberfall beim, bei einer ber betroffenen Jufoffen bes Stifts, ber Schulmeifter Ruboll von Mabene in einem lateinifchen Epos anichaulich geschilbert bat. Der Rame bee Schwart

Stauffer. 527

Landammanns vom Jahre 1915 ist nicht überliesert, aber es ist wahrscheinlich, daß Werner St. damals das Amt ebenjalls bekleidete, da er auch in den nächstsolgenden Jahren noch an der Spihe des Landes erscheint. Wir werden daher in ihm den Ansührer der Schwyzer in der Schlacht am Morgarten zu erblicken

baben, wenn er auch nicht ausbrfidlich als folcher genannt wirb.

1319 und 1320 bekleidete Seinrich St. die Landammannwürde; dann ersahren wir nichts mehr über dieselbe bis 1338, wo Werner St. noch einmal im Besit des Amtes erscheint, um hieraus aus den Urfunden, soweit sie bis jett bekannt sind, völlig zu verschwinden. Rach dem Jahrzeitbuch Steinen hieß seine Gattin Margaretha. Ein Sohn Werner's (II.) ist wohl Werner III., der 1348, 1359 und 1368 in angesehener Stellung erscheint, ohne zur höchsten Würde des Landes gelangt zu sein. Dagegen wurde diese Ulrich St., einem Sohne Heinich's zu Theil, der dieselbe 1378—83 bekleidete. Mit Ulrich verschwindet der Rame der Staussacher aus den Reihen der Vorsteher des Landes; im 15. Jahrhundert scheint die Familie gänzlich erloschen zu sein, salls nicht die jett noch lebenden St. zu Matt in Glarus ein Zweig derselben sind.

Meger v. Knonau, Aus mittleren und neueren Jahrhunderten S. 33 ff.
— Derfelbe im Anzeiger für schweiz. Gesch. II, 295. — v. Liebenau, im Anzeiger für schweiz. Gesch. III, 110. — Kälin, die Landammänner des Landes Schwyz, im Geschichtsfreund XXXII, 107. — Dechsli, Die historischen Gründer der Eidgenossenschaft, in den Bausteinen zur Schweizergeschichte S. 1 bis 43. — Derselbe, Die Anfänge der schweizerischen Eidgenossenschaft.

3. 179 ff., S. 295 ff. Wilhelm Dechsli.

Stauffer: Rarl St., Maler, Rabirer und Bilbhauer, murbe am 2. Sept. 1857 in Trubichachen im ichweizerischen Emmenthal geboren und berichied bereits am 24. Januar 1891 in Moreng. Gein Bater, ber im Tieffinn ftarb, mar Beiftlicher und julet Bjarrer in Bern. Die Mutter, eine weitgereifte Erzieherin bon Beruf, erzog ben ungefügen Rnaben und blieb die treufte Stube in allen Fabruiffen feines fturmifchen Lebens. Gie, beren Bortrat fein Meifterwert geworden ift, fab ihn fteigen, glangen und elend enden. Schon fruh regte fich in ihm ber Trieb gur Gelbftanbigfeit. Auf bem Berner Gymnafium hielt er es nur bis Tertia aus. Er, ber Meltefte, war bas Schmerzenstind im Saufe. Bobl um ben jungeren Gefchwiftern bas boje Beifpiel ju entziehen, gab ber Bater ben flinfen Zeichner auf brei Jahre weg in die Lehre des Stubenmalers Bengel nach Manchen. Aus ber Bertftatt tam er bann auf die Atabemie, mo er bei Diet und befonders bei Lofft malen, bei Raab Act geichnen lernte. Aufs gerathewohl, wie ein armer Sandwerfeburich, manberte er 1880 nach Berlin, malte bier ben Bilbhauer Dag Rlein und erregte mit biefem Portrat auf ber atabemifchen Ausstellung im Gerbft 1881 fo großes Auffeben, bag ibm bie golbene Debaille verliehen wurde und nun die Auftrage geflogen tamen. Der junge, hungrige "Schweiger-Rarl" (wie Sans Sopfen ibn in einer Robelle nennt) war ploglich ein in Runft und Gefellichaft vielbegehrter Mann geworben. Bohl ober übel malte er, wen und was fich bot. Aber die Borträts fielen febr ungleich aus, benn nur wo St. ein menfchliches Intereffe fur einen Ropf gefaßt batte, ging ihm mit bem Beift auch bie Runft auf. Je naber er fich bem Begenstand fühlte, besto beffer gelang bas Bilb. Taft tann man aus ber Gute ber Arbeit auf Die perfonliche Sympathie filr ben Gemalten einen Schlug giebn. Bahrend ibm fo befannte Berfonlichfeiten Berlins fagen, wie Barbeleben, L'Arronge, ber Jurift Golbichmibt, Lauer, Ludwig Lome, fab man ben jungen Ranfiler bei Reichstagsverhandlungen, in benen Bismard fprach, ausbauernd auf ber Botichaftertribune figen, bas Rathiel biefes Saupts ju lofen. Allmablich flieg ber Gebante in ihm auf, eine Chrengalerie berühmter Beitgenoffen bem

528 Ctanffer.

Bolle ju ichenten, und bor allem lodten ihn die beiben großen Dichter feines Schweigerlands, Reller und C. F. Meber. Gin Bilb bes fiebzigfahrigen Guffen Freptag bestellte bei ihm bie fonigl. Rationalgalerie in Berlin und er hat et. bei ben Situngen bas innige Bohlwollen bes alten Boeten gewinnend, geliefert Aber ber Brotermerb bes "Dug. Bortratiften" wiberte ibn um fo mehr an, ie meniger Reig bie Befteller fur ibn hatten. "Biel lieber Rupferftecher", ichrieb er eines Tages, und angeregt burch feinen Freund Beter Salm, ging er nun mit bem fur ihn bezeichnenden feghaften Gifer aus Rabiren. Dabei wurben ibm Die Borgfige ber Arbeit mit bem Stichel por ber reinen Rabirung immer flater, und nach dem Beifpiel bes Frangofen Gaillard führte er in Deutschland ber Sieg des frei gehandhabten Stichels über die Rabirnadel berbei. Gein Don ihm aufs hochfte bewunderter Freund Mar Rlinger ift bierin fein Schule. Diefe ftecherischen Arbeiten, beren Reuerung er auch Schriftstellerisch zu propogiren gedachte, find bon bochfter Bedeutung, und fo entftanbene Bortrate feiner Mutter, feiner Schweftern, Abolf Mengel's, Reller's, Meyer's und Frebtag's. Beter Salm's, Eva Dohm's, Die entgudende Actftudie eines liegenden Diaberen. nicht jum wenigsten bes Runftlers Selbstbildniffe gehören zu ben glangenbften Erscheinungen ber mobernen Runftgeschichte; ein Mann wie Bobe fteht nicht an, in diefer Sinficht St. mit Solbein, Rembrandt und Antonelli gu bergleichen Bie in ber Malerei, fo fam es ihm auch beim Stechen hauptfachlich barauf an, bie Gingelfigur in ihrer plaftifchen Ericheinung und in ihrer Inbividualitat auf bas getreufte nach ber Ratur burchzuführen. Und fein vielumjebbeter Crucifirus, ein 1886 entftanbenes lebensgroßes Bilb, ergibt fich nur als ein großattige Berfuch, hinter Die Gebeimniffe bes menichlichen Rorpers ju tommen. Diele aus ber Gerne ichlechthin plaftifch wirtenbe Leinwand tonnte bereits als bet ftoblene Mengerung eines Wandels gelten, ber fich in bem Runftler 1888 tolljog. Damals ließ er fein eben erft mobleingerichtetes Atelier am Norbrand bes Berliner Thiergartens im Stich und ging mit Mag Rlinger nach Nom, em Bildhauer gu merben. Er ichwor ber Farbe, ber er nie recht frob merben fonnte und die feiner nie recht froh geworben ift, nun bollende ab und manble fich ber reinen forperlichen Form gu. Dabei ging bem mobernen Realiften auf ben porfibergebend auch ber Barifer Impreffionismus ftart gemirft batte, in Italien immer mehr bas antife Schonheitsibeal auf. Wahrhait im Schweise feines Angefichts begann er nun, aber breißig Jahre alt, feinen Lebensweg win neuem. Er arbeitete auch bie beigen Commer über in Rom, und muglich bet in biefem leibenschaftlichen Ringen icon bie Gefundheit und Rlatheit feine (bom Bater ber belafteten) birne gu leiben begann. Bon biefen bilbhauerifchen Studien ift nur wenig borbanden: ein in ben Extremitaten unvollenbeta Aborant, ben Abolf Gilbebrandt hat giegen laffen, Die erften Entwurfe ju einen Speermerfer und bas Mobell gur Breisbewerbung ums Berner Bubenberg-Denline. Bas damals in ihm borging und wonach er fo feurig ftrebte, ergibt fich binle mehr als aus biefen erften Berfuchen aus feinen Briefen, Die er bon 3tallen her an Rabestebende ichrieb.

Bu diesen Rahestehenden gehörte auch Frau Lydia Welti-Cscher in Beiden bei Zürich, die Gattin eines Schulgenossen, die er mehrsach gemalt hat, auf dere herrlichem Landsit am Zürcherse er Jahre lang eine Sommersreistatt hatte, wieder er in den Monaten des Getrenntseins über sich und seine Kunst lebhatt correspondirte, die seine Muse ward und später, ihm und ihr zum tädlichen Berhängniß, auch seine Geliebte werden sollte. In Florenz, wo die verwirten Liebenden im Spätherbst 1889 mit abenteuerlichen Ansiedlungsplänen beschäftigt waren, tam es bei einer zufälligen Abwesenheit des Gatten und Freundes zuw Berlöbniß und zur Flucht nach Kom; zu einer Zeit, wo schriftliebe Document

Staupin. 529

Beifteszuftand bes Entifihrers icon als ichwertrant nachweifen. Auf Beraffung bes Gatten wurde St. nicht, wie die Frau, in eine heilanstalt, sondern ein Besangnig geschafft, wo er zusammen mit gemeinen Berbrechern ichmachtete.

"bie Bergewaltigung einer Beiftestranten", wegen ber St. unter Antlage in Floreng begangen war, fo führte man ihn auf bem Berbrecherfarren, fielt in einer Rette mit acht Banbiten nach Floreng, wo er nach 14ftunbiger brt anlangte und etwas milbere Untersuchungshaft fand. Am 5. Januar 10 tam er endlich gegen eine Caution bon nur 800 Lire frei. Berfolgungsanfinn mar bas Erbtheil Diefer fürchterlichen Freiheitsberaubung; und aus Rerter mußte ber Schnellergraute ins Irrenhaus manbern, wo er blieb, bis ju Grablings Anfang ein Berner Argt in Die Beimath holte. Bier bei ber itter ware fein frantes Gemuth vielleicht noch einmal gefundet, wenn ihn t eine bittere Enttaufchung, Die fchroffe Abfage ber reuigen Geliebten, befen batte. Run berlor er ben Lebensmuth. Am 3. Juni 1890 that er in n einen Gehlichuß auf fein Berg; aber er genas bon biefer fchweren Beribung, trug fich noch eine Beit lang mit Planen, Die an feiner Arbeits. abigfeit icheiterten, und folgte einer jufprechenden Ginladung Gilbebrandt's Floreng. Aber Alles Schlug fehl. Dit ber Lebensfreude mar auch bas ent bin. Roch erlebte er bas neue Jahr 1891; aber in ber Rocht gum Januar fant ibn feine Florentiner Birthin fterbend im Bette bor. Dan muthet, fein geschwächter, fruh gealterter, wunder Rorper, ber bon ber ftrogen-Braft und gefunden Schonheit bes einstigen Stauffer, wie ihn noch Frentag und fcbilbert, nichts mehr übrig gelaffen bat, fei ber gu ftarfen Dofis eines lafmittels nicht mehr gewachsen gewesen. Der erfehnte Schlaf rief ben vielit noch erfehnteren Tob berbei, und ein glangendes Runfilerleben ichlog fo merboll.

Wie start seine Kunst war, beweisen die Porträts, die von ihm übrig sind; nan größere Compositionen hat er sich nie gewagt. Dit schrieb man das em Mangel an Phantasie zu. Dem aber widersprechen die von Brahm abernsten Briese, in denen ein ganzer, vielseitiger Künstler sich über die Weiten Tiesen seiner Kunst mit einer schriststellerischen Begadung ausspricht, wie sie er den heutigen sog. "Berussschriftsellerischen Begadung ausspricht, wie sie er den heutigen sog. "Berussschriftsellern" sehr selten anzutressen ist. Und war nicht bloß ein Maler, ein Radirer, ein Bildhauer, ein Schriststeller, dern er, der nach Frehtag's tieser Beobachtung "von einer geheimen Einheit Künste" träumte, war auch ein Dichter; und in unserer unsprischen Zeit seine Sedichte eine Seltenheit. In den herbsten Nöthen des Lebens gab i ein Sott zu sagen, wie er leide. Das war sein Trost in Kerfer und trenhaus. Aus seinem Grabstein aber sollte stehen, was Sustav Freytag von i gesagt hat: "Sich selbst zu genügen, war ihm viel wichtiger, als Anderen gesallen". Eine Künstlerdevise, so selten wie ehrsurchtsordernd.

Neber die Radirungen Wilhelm Bode in den Graphischen Künsten, III. Jahrg., S. 53 ff. Wien 1890. — Katalog zur Ausstellung der Werke von Karl Stauffer-Bern in der tgl. Nationalgalerie vom 4. Dec. 1891 bis 4. Januar 1892. Mit einer biographischen Ginleitung v. Donop's. Berlin 891. — Otto Brahm, Karl Stauffer-Bern. Sein Leben, seine Briese, seine Bedichte. Rebst einem Briese von Gustav Freytag über den Künstler. Stuttart 1892. 340 S. Hierzu polemische Feuilletons von J. B. Widmann w Berner "Bund", October 1892. — Heinrich Weigläder, Karl Stauffer, in

er Beitichrift "Die Runft unferer Beit" 1892, G. 53-60.

Baul Schlenther.

Staubits: Johann b. St., Theolog, geboren im Meifinischen, vielleicht bem feiner Familie gehörigen Dorfe Müglenz unweit Wurzen, aus einer alt-

Brior beftatigt, nachbem er am 7. Dai 1508 auf bem Capit auf Borichlag bes fein Amt niederlegenden Proles jum Bicar be gewählt worben mar. Er ift aber nicht lange in Dancben ge bon bem Ruriftrften Friedrich III., bem Beifen, bei ber Grunt berfitat Wittenberg jugezogen worben, batte au biefe burd Ronig Maximilian's I. bom 6, Juli 1502 geftiftete und am 18. Sabres feierlich eröffnete Univerfitat, an ber auch bem bortigen vent eine Behrbetheiligung guftand, eine Reihe von Dannern ben ihm bon Tubingen ber befannt maren. Mis bann bie Berbaltniff Congregation ju bem Beneral fich immer ichwieriger geftalteten . Auftrag bes Rurfürften, beim Bapfte bie Beftatigung ber neuen ermirten, an und reifte Enbe bes Jahres 1506 nach Bologna, m gelang, die am 12. Juni 1507 ausgestellte Bestätigungabuffe von P ju ermirten. Er ift im Commer nach Wittenberg jurfidgeleb Bifitationereife lernte er im Muguftinertlofter ju Erfurt Dartin nahm fich bes fich abqualenden jungen Brubers warm an und ben Beg bin, welchen Buther einschlung; Buther felbft fagt im lei St., bag burch St. "bas Licht bes Evangeliums aus ber Finftern es berborgen gehalten mar, querft in feinem Bergen wieber aufgulen habe". St. bewirfte, bag guther im 3. 1507 bie Priefterweih 1508 - St. mar gerabe Decan - nach Bittenberg ale Bebrer berufen murbe. Die ichwierigen Berhaltniffe bes Orbene und bie Bicare haben feit biefem Jahre St. meiftens bon Bittenberg fern e Juni 1509 weilte er ju Roln, um den bortigen Convent in Die aufgunehmen, im Geptember ju Minchen, in ben nachfien Jahr tionereifen in berichiebenen Theilen Deutschlands, in Brabant ! legte im Berbft 1512 feine Brofeffur ju Bittenberg nieber, berlan Buther bie theologifche Doctorwfirbe erwerbe und an feine Stelle logifche Facultat eintrete, was Luther nach langem Biberftreben her am 18 Detaker 1519 Stattagund

an St. mit ber Bitte gefandt, Die Schrift an ben Babft gu fenben ; ol auch geschehen. Bon Seibelberg aus hatte fich St. in verschiebenen gehalten, im September wieber nach Salzburg gewandt, wohin er tommen rieth. Als Luther anfangs October fich nach Augeburg auf Rurfarften begab, wo ber Carbinal Cajetan beffen Berhor bornahm, auch borthin und fam am 12. October an. Rach vergeblicher Berund nachdem Luther bon St. ber Obebieng entbunden worben mar, sterer am 16. October Mugeburg, nachbem ein Gerficht von einem bes Orbensgenerals gegen beibe, bas ihre Berhaftung bejehle, verbreitet hielt fich zuerft in Rurnberg auf und ging bann nach Galgburg. Bon nd er mit Buther nicht mehr in brieflichem Berfehr, traf ihn aber Ende 9 in Grimma; er migbilligte offenbar beffen Auftreten, machte bener im December von Salgburg aus mit bem befannt, mas Ed gegen e. Rachbem St. auf bem Generalcapitel bes Orbens im Juni 1519 g, wo Cabriel Benetus zum General gewählt wurde, nicht erschienen chte biefer in einem Briefe bom 15. Marg 1520 den Berfuch, ibn gu Buther bon feinem Bege abzulenten. St. bat wirflich Luther, freilich bie Schrift an ben Abel nicht ju veröffentlichen, legte bann auf bem u Gisleben (28. August 1520) fein Amt nieber, ging aber mit Lint September nach Wittenberg, wo beide Luther ju der Erklarung gu behten, daß er öffentlich bem Bapfte ertlare, ibn nicht perfonlich haben ju wollen. Seitbem fab er Luther nicht mehr, ftand auch nicht mehr r mit ihm. St. ging auf ben Ruf bes Ergbifchofe Carbinal Datthaus Bellenburg als Brediger an ber Detropolitanfirche nach Salgburg. bifchof murbe bon Rom befohlen, bag er St. verhalte, vor Rotar und ie in ber Bulle Exsurge Domine vom 14. Juni 1520 gegen Luther en Artifel ju verwerfen. Am 4. Januar 1521 fcbrieb St. an Linf, es verweigert habe, weil er nicht zu widerrufen brauche, mas er nicht ibe; er ertlarte aber, ben Babit als Richter anguertennen. Dan bebamit. Mus Briefen beffelben ergibt fich fein gedrudter Geelenguftanb. ifchof hatte die Abfegung bes Abtes von St. Beter in Salzburg burchi St. in bie Stelle zu bringen. Rachbem Luther bas Megopfer abgeschafft, ergelubbe und ben Colibat verworfen, manbte fich St. von der Beb; er murbe auf bes Ergbischofs Schritte bin von Rom jum Austritt ftrengeren Orben ber Muguftiner, und jum Gintritt in ben ber Benemachtigt (26. April und 14. Juni 1522), trat am 1. August in den in, wurde am 2. Auguft jum Abte bon St. Beter - ber Carbinal h gewaltsame Acte biefes erreicht - erwählt und am 6. August 1522 Johannes IV. eingeseht. Er widmete fich borguglich ber Predigt. Um mber 1523 hielt Luther ihm fein Sanbeln bor und fuchte ibn gur bewegen, Die Antwort vom 1. April 1524 verfichert Luther, bag er am Evangelium und ber Liebe ju Luther, aber bieles nicht billigen 18 bie ichlichten Bergen bermirre. Die Folgen eines Schlages enbeten fein Leichnam murbe in ber St. Beitecapelle bes Stifte beigefest. St. im Frieden ber romifchen Rirche, in hober Stellung geftorben ift, in bem Indez Paul's IV. von 1559 unter die nauctores quorum scripta omnia prohibentur", alfo in die erfte Claffe gefett, lediglich, Cochlaeus neben Luther als Begner Tegel's ermahnt"; er ift in ber fe fteben geblieben im fogenannten Tribentiner Inder (Bing' IV. von b bis auf bie feste Ausgabe (Reufch, Die Indices libror. prohibitorum abrb. S. 191, 268. Tubingen 1886. Derf., Der Inder I, S. 279. 33), eine ber vielen Broben ber Grundlichfeit des curialen Borgebens.

532 Staupiß.

Gin Rachfolger bon St. in Salgburg bat bie meiften Bucher und Sanbichmiten barunter vieles von Luther, verbrennen laffen. Die erfte Schrift Staupie' aus bem Jahre 1500, wie ber borgebrudte Brief an ben Tubinger Buchbanden 30h. Othmar bom 30. Mars 1500 zeigt, "Decisio quaestionis de audieses missae in parochiali ecclesia dominicis et festivis diebus. Cum ceteris appexis, bat weniger ihren Schwerpuntt in der Entscheidung fur die Bflicht ber Un borung ber Conntagemeffe in ber Pfarrfirche, als in ber Berborbebung, bis ber einzelne feinem Gemiffen folgen jolle und bie Berte (Berbienfte) ber Schamm Gottes unterliegen. Die Anhangfel geben die fur den Chriften nothwendign Dinge; fie ift oft gebrudt worben. Tritt in biefer Schrift bas mpftifche Glemen noch gang in ben hintergrund und zeigt fich barin ein Berlaffen ber icholoftiffen Methobe und bes icholaftischen 3beenfreifes in feinerlei Beife, fo find fein nachfolgenben Schriften anberer Urt. "Bon ber Rachfolgung bes willige Sterbens Chrifti", 1515 gewidmet der Grafin Agnes v. Dansfeld; "Libelt de executione aeternae praedestinationis", mit Brief vom 1. Januar 1515, bem Rurnberger Burgermeifter Sieronymus Ebner gewibmet, bon Chrift. Schmil ins Deutsche fiberjegt, Rftenberg 1517 u. b. I.: "Ein nugbarliches buchtein ser ber entlichen volgiehung ewiger fürsehung, Wie ber wirdig vatter Joannes :-Staupit, Doctor und ber reformirten Augustiner Bicarius, Das heilig Abond bee 1516 Jahres ju Rurmberg got ju lob und gemeiner wohlphart geprebly hat"; bie britte "Bon ber Liebe Gottes" 1518, aus ben 1517 gu Dandes gehaltenen Abventspredigten, gewidmet ber Bialgarafin Runigunde gehorenen Gre herzogin von Defterreich; "Bon bem beiligen rechten driftlichen Glauben", 153 berausgeg. ("nach feinem abichapben"). In Diefen Schriften und in gabireite Briefen fpricht fich eine Anschauung aus, wie fie ber Lehre Buther's ju Grund liegt, beren Auseinanderfehung nicht bierber gebort. Gleichwol folgte Gt. Buter auf bem feit 1519 eingeschlagenen Wege nicht mehr. Buther mobile if im Briefe bom 3. October 1519: "Du verlaffest mich allgufehr; ich mar Tennewegen, wie ein entwöhntes Rind über feine Mutter in biefen Tagen fehr tramt. ich beschwore Dich, preise ben herrn auch in mir fündigen Menfchen . . . beute Racht habe ich von Dir getraumt, es war mir, ale ob Du von mir ichiele ich aber weinte bitterlich und war betrübt, Du bagegen wintteft mir mit bu Sand, ich moge ruhig fein, Du werbeft ju mir gurudfebren", und beffen Bett im Briefe bom 9. Februar 1521 : "Deine Unterwerfung hat mich betrabt wi mir einen andern Staupig borgehalten, als jenen Brediger ber Gnabe und be Rrenges . . . Es ift jeht nicht Beit, ju fürchten, fonbern gu rufen, mo mic herr Jefus Chriftus verdammt und geschmaht wird. Deshalb, fobiel Du == gur Demuth ermahneft, foviel ermahne ich Dich jum Stolg, Du baft gu == Demuth, wie ich zu viel hochmuth. Das Wort Chrifti ift nicht ein Bott M Friedens, fondern bes Schwertes" Wenn St. dem nicht folgte, jo ertfart fich bas co mal gerabe aus bem mpftifchen Grundzuge in Staupig' Befen, fobann baraus, bi Buther jene Dinge fahren ließ, welche St. als funbamentale anfab : bas Deform und bas befondere Briefterthum. Auch mar es ber gangen Ratur Staupit ! wiber, daß Luther bem Orbensgelubbe entgegentrat und burch bie Ghe ber 60 lichen einer Entjagung wiberftand, in ber St. eine Stufe ber fittlichen Aebunertannte. Ob St. felbftanbig ju bem Standpuntte gelangt ift, ber fich in feint Schriften feit 1517 ausspricht, ober ob biefer auf bie Ginwirfung Luther's pe rudguführen ift, wird fich taum feststellen laffen. Das aber ift unfraglid to aller Freundschaft und Liebe mar ein Gegensat borhanden. In ben Wirter bie St. am 4. Januar 1521 an Bint fchrieb: "Martinus bat Gefahrlichen gefangen und führt es mit hobem Beifte von Bott erleuchtet aus ich obe ftammele, bin ein Rind, bas ber Dilch bebarf", liegt bie Ertlarung, 2.10

tte ben entscheibenden Schritt gethan: zu brechen mit der Kirche, wie sie gestehn war, Priesterthum, Episcopat in der bisherigen Auffassung verworfen, u Gehorsam aufgesagt, St. vermochte dies nicht. Die Auswüchse einzelner den mitgewirft haben, entschieden haben sie kaum. St. zeigt dasselbe Bild.

s ein Saneberg im 3. 1871 barbietet.

Th. Rolbe, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann v. St. Gotha 1879, gibt S. 456 ff. die ganze Litteratur, dazu Ilgen, Zeitschr. s. die histor. Theol. VII, 58 ff. Die ältesten Schriften in J. R. Knaale, Joh. Staupttil Opera. Potsdam 1867. Kur ein Band erschienen, der die deutschen Schriften euthält, ein Rachtrag bei Kolde S. 452 ff. Einzelnes auch Muther, Aus dem Universitäts- und Gelehrtenleben S. 91, 182, 427. Erlangen 1866.
— Statuta Vited. XVI. — Zur Geschichte der Rechtswiffensch. S. 264, 268, 283. Jena 1876.

Stavenhagen: Friedrich Rarl Leopold St., preugifcher Generalmajor, 8. Mary 1796 in Bommern geboren, trat bei Ausbruch des Befreiungsnbies bon 1813 als freiwilliger Jager beim 1. pommerichen Infanterietiment in ben heeresbienft, und warb am 9. Geptember jenes Jahres jum conblieutenant im Elb-Infanterieregiment, gegenwartig Infanterieregiment irft Leopold bon Unhalt-Deffau (1. Magdeburgifches) Rr. 26, ernannt, mit ichem er ben Winterfeldzug bon 1813/14 in Golland und Belgien und als jutant bes Gufilierbataillone ben Gelbzug von 1815, namentlich bie Schlacht Ligny und ben Sturm auf Ramur, mitmachte. Durch Erbberechtigung erer fpater bas Giferne Rreug II. Claffe. Am 17. Darg 1816 murbe er m Premierlieutenant, am 27. September 1821 jum Capitain beforbert und 30. Darg 1822 jum Generalftabe commandirt, welchem er bis gu feinem efcheiben aus bem Dienfte in verichiebenen Stellungen und Bermenbungen gehort hat, gulent, nachbem er am 22. Mars 1845 Oberft geworben mar, feit n 17. Februar 1846 als Chef eines Rriegstheatere beim Brogen Generalftabe Berlin. 3m 3. 1848 betrat er als Abgeordneter jur deutschen Rational= Sammlung in Frantfurt bie parlamentarifche Laufbahn, baneben war er feit n 22. Auguft 1848 bem Reichstriegsministerium überwiesen, in welchem er ter General D. Beuder Director mar. Er gehorte bamals ber Cafinopartei einem Theile bes Gagern'ichen Centrums, welches bas Rlein-Deutschland im iften Sinne bes Bortes wollte, einen von Defterreich loegeloften Bunbesftant preußischer Spige. Als es mit ber Berfammlung und mit dem Reichseasminifterium aus mar, marb St. im activen Dienfte nicht wieber verwendet. ibern burch Cabinetsorbre bom 26. Juni 1849 als Beneralmajor mit Benfion Disposition gestellt. Er jog nach Gotha und verlebte bier gebn Jahre in Mer Dage, aber fortmabrend erfullt von lebhaftem Intereffe fur bie Entwidig ber beutschen Frage und die politischen Borgange in feiner engeren Beimath. hatte bie hoffnungen bes Jahres 1813, unter benen er Golbat geworben r, nicht vergeffen. Gie maren auf bie Bemahrung einer ftanbifden Bertretung b auf ein geeintes, freies beutsches Baterland gerichtet gemefen. Im Laufe Beit war er liberal geworben, eine conftitutionelle Regierungsform und ein iges Deutschland maren bas Biel feiner Buniche. Als im 3. 1859 bie tiche Bewegung bon neuem in Flug tam und die Regentichaft bes Pringen ithelm in Breugen Diefe ju unterftugen ichien, faßte St. frifche Soffnung fur Berwirflichung feiner Jugendtraume. Der Bahlfreis Wefthavelland. Bauchlig vertraute ihm ein Mandat für bas preußische Abgeordnetenhaus an. Als 12. Januar 1860 bie Geffion eröffnet murbe, nahm er gum erften Male en Sit ein und trat ber liberalen Fraction bei. Die Thronrede betonte nale bie Rothwendigfeit einer Reugeftaltung ber Bunbestriegeverfaffung. In

die Antwort, welche das Abgeordnetenhaus barauf gab, marb in Gemagheit eines bon St. ausgehenben Borichlages bie Erflarung aufgenommen, bag eine Reimm ber Rriegsverfaffung nicht ausreiche um die Buniche bes Bolles ju erfullen, fonbern daß biefen erft genugt fein murbe, wenn Breugen Die leitende Stellung in einem engeren Bundesftaate fibernommen und namentlich die Pubrung ber Diplomatifchen, militärischen und handelspolitischen Angelegenheiten beffelben in Sanben haben wurde. Um 10. Februar brachte bie Regierung gwei barat begugliche Gefegvorschlage ein, von benen ber eine bie Regelung ber gefehlimen Dienftpflicht betraf, ber andere bie jur Durchfahrung ber Reorganifation be-Beeres nothigen Mittel forderte. Das Saus bestellte gur Begutachtung ber legenannten Militarvorlage eine Commiffion, welche jum Borfigenden Georg D. Binde, jum Berichterftatter ben General St. mabite. Er mar als Gad verftanbiger ber militarifche Bertrauensmann bes Saufes und ju einer Ber flanbigung mit ber Regierung geneigt. Auf Die Organifation bes Beeres wollie er einen Ginflug nicht ausüben, er erfannte barin einen Gingriff in bie Rechte ber Rrone; nur bei ber Gelbfrage und ben gefeklichen Grundlagen ber Beentergangung wollte er mitfbrechen. Gine Berftarfung ber jahrlichen Ausbebung auf 63 000 Mann und bie Bermehrung ber Linienregimenter mar er gu bewilligen bereit, aber er mar gegen bas Ausscheiben ber Landwehr aus ber Felbarmee und fur die Ginfuhrung der zweifahrigen Dienftzeit. Die Landwehr lag ibm ben Jahre 1813 her am Bergen; gegen bie "Reorganisation" mar er nicht grundfablic eingenommen, fie erichien ihm aber als ju theuer. In ber Landlageberiobe bot 1861, nachdem der bisherige Bringregent als Ronig Wilhelm I. ben Thron beftiegen hatte, horte bie Militarfrage auf ju fein was fie bis babin hauptfachta gemejen mar, namlich eine Gelbfrage, St. war wiederum ber Berichterftattet ber bom Abgeordnetenhaufe niebergefesten Commiffion und ber Bortführer unter ben Gegnern ber Regierung. Auf Rechnung feiner politischen Saltung ift mel gu feben, daß er ohne fein Anfuchen am 11. Juni 1861 aus bem Disponibilitäteverhaltniffe mit Benfion in den Rubeftand verfett murbe. Die Enticheibung über Die Militarfrage murbe aber bamals noch vertagt. Die Annahme bes Amenbement Ruhne, welches nach Abftrich bon 750 000 Thalern und mit der Majgabe, daß ber Betrag ber Roften ber Reorganisation nicht in bas Ordinarium. fonbern in bas Ertraorbinarium bes Staatshaushaltes eingestellt, alfo ale eine einmalige und borfibergehende Musgabe betrachtet werben folle, die Forderung bewilligte, beugte ber Entscheidung bor. Gie fiel 1862. Die Regierung to mehr überzeugt, bag fie mit bem Abgeordnetenbaufe in feiner gegenwärtigen 30fammenfehung nicht gu ihrem Biele gelangen murbe, lofte im Darg bie Bafammlung auf. Aber bie Berufung an bas Land entsprach ihren Erwartungen nicht. Ans ben am 6. Dai borgenommenen Bablen ging eine berftarfte Cemerichaft herbor. Darunter mar St., welcher bei ber Reubilbung ber Parteien ich bem linten Gentrum unter ber Guhrerichaft von Bodum-Dolffe gugefellte. Mu 11. Geptember 1862 begann bie fiebentagige Berhandlung aber bie Frage ber Rengestaltung bes heeres. 3m Berein mit Tweften und Spbel ftellte St. eine Bermittlungsantrag: Die neuen Truppentheile follten beibehalten, aber es follte Die zweijahrige Dienftzeit eingeführt werben. Der Rriegeminifter Roon bezeichnite ben Borichlag einen Augenblid als vielleicht annehmbar, aber am folgenben Tage verwarf ihn bie Regierung und bie Debrheit bes Saufes verweigerte mit alle ihre Forderungen. Damit mar auf faft bier Jahre ber Rrieg gwifden ber Sogierung und ben Bertretern bes Bolfes ertlart. St. beharrte mabrent biefer Beit auf feinem Standpuntte. Er verftand bie Bolitit Bismard's, welcher am 24. September ben Borfit im Staatsminifterium abernommen batte, nicht und jab nicht ab, wogu bas nengestaltete beer gebraucht werben follte. Mit ber

Exieg bon 1866 beenbet war, eröffnete er am 5. Auguft als Altersprafident bie . Legislaturperiobe, mahrend welcher er in biefem Jahre bas Amt bes Biceprafibenten belleibete. Die alten Gegenfage maren ausgeglichen. Dit freudigem Stolze fab St. jeht auf bas Beer, beffen Buftanbefommen er jo lange belampit batte, er hatte fich ber Bewalt ber Thatfachen gebeugt. Bei ber Bilbung ber Barteien ichloß er fich ber neubegründeten nationalliberalen an; als ber Rordbeutiche Reichstag jufammentrat, warb er bon ben Bahlern ber Stabt Salle und bes Gaalfreifes ju ihrem Bertreter erforen. Beiben gejetgebenben Rorpercaften bat er bis gu feinem am 30. Darg 1869 gu Berlin erfolgten Tobe angebort. Alls nach ben Ofterferien biefes Jahres ber Reichstag feine erfte Situng abhielt, gebachte Brafibent Gimfon mit warmen Borten bes Dabingefchiebenen; er rahmte feinen lauteren, treuen, tapferen, felbfilofen Ginn, ben reinen Batriotiemus, ber ju allen Beiten feine Uebergeugungen bestimmt habe, feine mit Bohlwollen und Rechtsgefühl gepaarte Energie. Gein Parteigenoffe Spbel fagt, er lei ein rechtschaffener und ehrenwerther Dann, ohne die bei berabichiebeten Offirieren fo haufige Berbitterung gemefen, ber großes Bertrauen genoffen habe.

B. v. Kleift, Die Generale der königlich preußischen Armee, 1840 bis 1890. Hannover 1891. — Schmidt-Weißensels, Preußische Landtagsmänner S. 218. Breslau 1862. — H. v. Sybel, Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. Minchen und Leipzig 1889. II, 378 ff.

B. Boten.

Stavenhagen: Karl Friedrich St., Historiker, geboren am 7. October 1723 in Anclam als Sohn des Rausmanns Gottsried Friedrich St., entstammte einer dort noch gegenwärtig vertretenen Kausmannssamilie. Rachdem er dis 1746 in Halle die Rechte studirt hatte, ging er 1748 nach Kurland, wo ein väterlicher Berwandter, Dietrich St., Prediger der deutschen Gemeinde in Durben war und wurde Erzieher der Söhne des Kanzlers Dietrich v. Kehserlingk, dis ihn 1754 der Ruf tras, das Amt eines Stadtsecretärs in seiner Baterstadt zu äbernehmen. Im J. 1777 wurde er Stadtspolifus und starb als solcher am 2G. September 1781. Außerhalb dieser Aemter hat er sich verdient gemacht durch eine Beschreibung der Kaussund handelsstadt Anclam", Greisswald 1773. Das Werk, zu dem St. kaum irgend brauchbare Borarbeiten vorsand und bei bessen Absalfung er die srühere Berschleuberung der rathhäuslichen Acten bitter zu beklagen hatte, ist noch heute von Werth, namentlich was die städtischen Besstungen anlangt; nur ist zu beachten, daß die demselben beigegebenen 117 Urzunden zum Theil nach einem mangelhasten Copialbuch zum Abdruck gelangt sind.

Rirchenbucher von S. Ricolai in Anclam burch Bermittlung bes Prof. Dr. Hanow.

Staveren: J. H. van St., holländischer Maler, bessensverhältnisse ganz unbekannt sind; er dürste um 1675 geblicht haben. Es sind nur wenige Bilder von ihm bekannt, welche meist Einsiedler in Höhlen vorstellen. Bei solchen Borwürsen hielt er sich an die Manier des G. Dow und wußte seinen Köpsen viel Ausdruck zu geben. In Kopenhagen besindet sich ein betender h. Hieronymus und ein Genrebild mit der Magd in der Küche, in Paris ein Geograph in seinem Cabinet und in Amsterdam ein Greis, in einer Grotte meditirend. Heudelot hat nach ihm ein Genrebild mit der Nagelprobe gestochen, doch ist es unbekannt, wo sich das Bild zu dem Stiche besindet. Kramm erwähnt ein Blatt (eine Radirung?) mit einem sichenden und rauchenden Bauer, mit der Bezeichnung: E. Dusart inv. J. H. Staveren sec. Mir ist das Blatt unbekannt und kann ich es nicht näher charakterisiren.

Stavinely: David St., Rechtsgelehrter, geboren am 26. Auguft 1668 in Loniceim bei Ronigeberg, † am 8. April 1722 in letterer Stabt. St. er-

hielt seine humanistische und juristische Bildung in Königsberg und Halle; an letterer Hochschule erwarb er unter Samuel Stryck's Borsit mit der Differtation "de foro ministrorum principis" 1694 das juristische Licentiat. und 1702 die Wirde eines Doctors beider Rechte. Einige Jahre früher (1697) war St. in Königsberg außerordentlicher Prosessor der Rechte und Hossgerichtsaddocat geworden und wurde 1716 zum dritten ord. Prosessor der Rechte dortselbst ernannt, in welcher Eigenschaft er 1722 im 54. Lebensjahre mit Tode abging. St. versaste von 1695 dis 1714 theils in Halle, theils in Königsberg eine größere Reihe von Disputationen; u. a. "De donationidus principis Imperii (Halle 1697); "De negotiis, in quidus cessat evictionis praestatio" (Königsberg 1698); "De jura occupandi res hostiles" (ebenda 1707).

Bebler, Enchtl. XXXIX, 1391. - Jocher IV, 788. - Arnold, Diff. b. Univerfitat Ronigsberg II, 255. Gifen hart.

Stawingth: Rarl St., Schaufpieler und Regiffeur, murbe am 12. 3an. 1794 in Berlin geboren, † am 24. Dec. 1866 ebenjalls in Berlin. 3m Berliner fonigl. Schauspielhause bat er bon 1828 bis 1856 unter bier Intenbanten treue Dienfte, mehr noch als Regiffeur, benn als Schaufpieler geleiftet. 1810 war er in Reuftrelit jum erften Dale auf Die Bubne getreten. Dann batte er mit einer Banbertruppe bie Stabte ber medlenburgifch-pommerichen Rufte bereift. und 1814 faßte er in Stettin beim Director Bohner feften guf. Schon 1810 luchte er am Berliner Softheater burch ein breimaliges Gaftipiel feine Befabigung jum Rachfolger Iffland's ju erweifen, beffen Spielart auf ben ftattlichen und wurdig reprafentirenden Dann neben berjenigen Mattaufch's farf eingewirt hatte. Aber bamals mußte er bor Lubwig Devrient weichen, ben er nunmehr in Breslau erfehte. Breslau wurde auch feiner Regielunft bie Borfchule fur Berlin. Es gab im Umgang mit Schall, Soltei u. a. einige frobliche Jahre, und fein auftliches Seim ichmudte eine icone, muntere Frau. 1826 aber trieb ibn bie Ungunft der Theaterverhaltniffe meg nach Braunschweig. Bon bier and erreicht er endlich fein lang erftrebtes Biel, Die Gofbuhne feiner Baterftabt. Gr wer teine ihrer erften Bierben. Berftanb und Biffen geichneten ibn biel mehr ant als eine ftarte ichauspielerische Berfonlichfeit, und im Regieamt beugte er fic nur allgu leicht unfünftlerischen Bureau Ginfluffen. Gein Rollengebiet begann im Romifchen und ging bereits in Stettin gang ins Charafterfach fiber. In Berlin hatte er auf feinem Boben ftete Großere neben fich. In jungeren Jahren war er auch für die Oper verwendbar gewesen, als Papageno, als Adam in "Dorfbarbier" u. bergl. Um bas Repertoire zu bereichern, übersette er bin und wieder etwas aus bem Frangofifchen, g. B. Legouve's "Pamphlet" und "Betta Fris". Das lette Jahrzehnt feines Lebens verbrachte er ale binfalliger Benfidnar ber Sofbuhne in Durftigfeit und Ginfamteit, nur bon einer alten Mitte Schafterin betreut. Allein bem bramatifchen Lefecomité ber Sofbubne biente noch bis gulett feine Erfahrung. Baul Schlenther

Steher: Bartholomaus St., Arzt bes 15. Jahrhunderts, in be merkenswerth als einer der ältesten Schriftsteller, welche in Deutschland ther Sphilis geschrieben haben. Das betr. Wert ist betitelt: "A malo Francos morbo Gallorum, praeservatio ac cura." Vermuthlich sallt diese Publicusis um 1497—1498. St. war Prosessor der Medicin an der Universität zu Wingum 1490 Rector dieser Hochschule und seit 1492 belleidete er seche mal die Decanatswürde. Er starb in Wien am 14. Januar 1506 und wurde in die Stephanskliche beerdigt, Uebrigens wird St. von vielen Autoren in Folge eins in die Bücher übergegangenen Schreib- und Druckselters fällschlich als Silven

begm. Staber bezeichnet.

Stedge: 587

Stede: Frang Richard St., Architett und Runfigelehrter, murbe am 17. Februar 1837 ale Cobn bes Rechtsanwaltes A. St. ju Leipzig geboren und erhielt feinen erften wiffenichaftlichen Unterricht in ber Erziehungsanftalt bes Baftore Grundmann gu Rlofchwig bei Blauen i. B. Bon 1850 bis 1856 befuchte er bas Thomasgymnafium ju Leipzig, wo außer bem Rector Stallbaum und bem Germaniften R. Silbebrand namentlich ber Runfthiftoriter Dr. Aug. Chrift. Ab. Beftermann auf ihn Ginfluß gewann und ben Bunich in ihm erregte, fich bem Studium ber Runftwiffenichaft widmen ju burfen. Da jeboch die Eltern Bebenten trugen, ibm biefen Bunich ju gemabren, entichlog fich St., Architeft zu werben, und bezog am Schluffe bes Jahres 1856 bie Baugewertenichule ju Dresben, Die er im 3. 1859 mit ber Bauafabemie in Berlin bertaufchte, auf ber er bis jum Sabre 1861 weilte. In Berlin trat er namentlich ben Architelten Sofbaurath 3ob. Beinrich Strad und Richard Lucae, bem fpateren Director ber Bauatabemie, nabe. Er arbeitete gunachft in bem Atelier Strad's und bann in bem Lucae's praftifch und machte fich in ihnen mit ben Anforderungen bes Badfteinbaues genauer vertraut. Diefen Stil felbftanbig angumenben, fand er Belegenheit, als er im Binter 1863 auf 1864 eine Unftellung bei ber medlenburgifchen Friedrich-Frang-Gifenbahn erhielt, fur Die er Die Babnhofe von Reubrandenburg und Derkenhof erbaute. Geine tunftgeschichtlichen Renntniffe tonnte er jum erften Dal praftifch berwerthen, als ibm die Reftauration ber aus dem Mittelalter ftammenden Rirche ju Lubbersborf bei Friedland und der Reuban ber Rirche ju Sabeltow im Umte Stargard übertragen murbe. Bleichgeitig arbeitete er an einem Bert über bie Thorbauten bon Reubranbenburg, bas jeboch nie beroffentlicht murbe. Auszugeweife murbe fpater ber Sauptinhalt beffelben in einem Auffat in Lugow's Beitschrift fur bilbenbe Runft (Bb. XII, S. 374-380) mitgetheilt. 3m 3. 1867 wandte fich St. nach Cachfen gurud und nahm feinen Bohnfit in Dresben, wo er fowol prattifch als wiffenichaftlich thatig war. Unter anderen gewann er im 3. 1868 ben erften Preis bei ber Concurreng fur Die Rirche gu Binbenau bei Leipzig. Die in ben fiebgiger Jahren beginnende funfigewerbliche Bewegung fand an St. einen eifrigen Borfampfer, ber fich, obwol feit bem Jahre 1872 verheirathet und barauf angewiesen, feinen Unterhalt ju berbienen, mehr und mehr von ber praftischen Thatigfeit als Arditelt ab- und bem tunftarchaologischen Specialftudium zuwandte. Die im 3. 1875 in Dresben veranftaltete Musftellung alterer tunftgewerblicher Arbeiten, eines ber erften Unternehmen biefer Urt, mar im wefentlichen von St. eingerichtet und mit Fachgenoffen burchgeführt worben. Der von ihm bearbeitete Ratalog erlebte awei Auflagen und wurde bon competenter Seite als tuchtige Leiftung bezeichnet. Saufige Reifen burch Deutschland, Italien, Die Riederlande und Danemart, namentlich aber bie Beschäftigung mit ben Runftbentmalern Norbbentichlands diente bagu, Steche's Anschauungelreis und Runftverftanbnig ju erweitern. 3m 3. 1877 ließ er eine Abhandlung über Sans v. Debn-Rothfelfer, ben angeblichen Erbauer bes Dresbener Refibengichloffes, ericheinen, auf Brund beren er in Leipzig jum Doctor ber Philosophie promobirt murbe. 3m nachften Jahre habilitirte er fich in Dresben an ber technischen Fachichule als Bribatbocent filt Die Beschichte ber technischen Runfte, ein Fach, bas er ipater als prattifche Aefthetit gu bezeichnen pflegte. Geine Sabilitationsichrift führte ben Titel: "Bur Geschichte bes Bucheinbandes mit Berudfichtigung feiner Entwidlung in Sachfen". Das Material bagu batte er meiftens aus ben ber tonial. öffentlichen Bibliothef ju Dresben gehörigen Beftanben an toftbaren Ginbanben geschöpit, boch gebachte er, es ju erweitern und feine Beobachtungen in einer großen Angabl ber hauptfachlichften beutschen, italienischen und englischen Bibliothelen ju einem größeren Bert über benfelben Gegenftand ju berarbeiten. 538 Stedje.

Die Musftellung funftgewerblich bervorragenber Ginbanbe, Die um jene Reit in ber tonigt, öffentlichen Bibliothet in eigenen Schautaften eingerichtet murbe, it auf feine Anregung gurudguführen, wie er auch bie Ausmahl traf und bie einzelnen Banbe nach hiftorifchen Gefichtspuntten anordnete. In feinen Bor lefungen am Bolytechnifum behandelte er bie Geschichte ber technischen Runfte, indem er balb über Reramit und Teftonit, balb über Detallotechnit und Tertifffinfte las. In einem besonberen Colleg besprach er bie Entwidlung ber Runfte in ben fachfischen ganbern bom Mittelalter bis jur Reugeit; einem anderen gab er den Titel: "Ausgewählte Rapitel angewandter Mefthetit". Mehnliche Borleinngen bielt er ibater auch an ber toniglichen Runftgewerbeichule gu Dreiben. Obwol er am 1. April 1880 jum außerorbentlichen Brofeffor ernannt worben mat, fo fand er bas eigentliche Gelb feiner bahnbrechenben Thatigfeit nicht als alebemifcher Lehrer, fonbern als Leiter bes Inventarifationswerts ber fachfilden Runftaltertbumer. Bas er auf biefem Gebiete mit raftlofem Aleife und unermublicher Thatfraft in ber furgen Beit feit bem Jahre 1881 allein und ohne jegliche fachmannische Unterftugung geleiftet bat, fichert feinem Ramen für immer einen ruhmbollen Blat in ber Geschichte ber beutschen Runftforichung. Das pon ihm herausgegebene Bert: "Beichreibende Darftellung ber Bau- und Runftbentmaler Sachjens", beren erftes Beft im Commer 1862 ericbien, und bon bem bis gu Enbe bes Jahres 1891 im gangen 15 Gefte veröffentlicht murben, ift von ber Rachpreffe einstimmig als eine ber beften Arbeiten unter ben gablreichen gleichgeitigen Unternehmungen bezeichnet worben und hat eine Gulle tunftgefchichtlich werthvoller Junde ju Tage geforbert. Gin abnliches Berbienft hat fich Gt. um ben Ronigl. Gachfifchen Alterthums-Berein erworben, als beffen zweiter Director er an hettner's Stelle bom Jahre 1878 an bis jum Jahre 1889 jungirte. 3m Auftrage biefes Bereins, bes tonigl. Minifteriums bes Innern und bes ebangelifchen Landesconfiftoriums erftattete er Jahr aus Jahr ein gahlreiche Gutachten über beabfichtigte Erwerbungen fur bas Bereinsmufeum, über Rirchenreftaurationen und über Runftwerfe im Privatbefig, beren Befichtigung oft zeitraubend und in einzelnen Wallen nur nach Bemaltigung mannichfaltiger Schwierigfeiten moglich war. Geit bem Jahre 1876 vertrat er als Pfleger bie Intereffen bet Germanischen Museums in Dresben und murbe nach Settner's Tobe im 3. 1882 jum Mitglied bes Bermaltungs- und Gelehrtenausichuffes gemahlt. Bon ban aus leibenichaftlich angelegt, leicht erregbar und von großem Ehrgeig befreit, rieb fich St. bei biefer raftlofen Thatigleit borgeitig auf, jumal er noch in feine letten Jahren, namentlich fur Die Golfteinichen Berrichaften, bei benen er in hober Bunft ftand, auch als ausübender Runftler mancherlei Unternehmungen einleitete ober wenigstens ihre Musführung abermachte. Seine lette wichtigen tunftgeschichtliche Entbedung mar bie Auffindung von "Planen fur bas tonigude Beughaus und ein Stallgebaube ju Berlin aus bem Rachlaffe bes Generals be Bodt" (Berlin 1891, Fol.). St. entbedte fie in ber Bibliothet bes toniglich fachfifden Ingenieurcorps und hatte bie Genugthuung, fie feiner Dafeftat ben Raifer Wilhelm II. in einer Brivataubieng überreichen gu burjen. Schon tell Jahren hochgrabig nervos und von beichwerlichem Guften geplagt, erfrante ff. im Commer 1892 an Lungen- und Darmtuberfuloje und erlag biefem Leiter am 3. Januar 1893 nach langem Siechthum in feiner Bohnung ju Rieber lognig bei Dresben, wo er fich im 3. 1889 niebergelaffen batte. Mann", urtheilt Cornelius Burlitt über ihn (in einem Rachruf in ber Demicus Baugeitung, XXVII. Jahrg., Rr. 3, S. 17), "von regftem, faft leibenschaftliche Gifer für feine Runft und Biffenichaft. Dit größter Rudfichtslofigfeit ftrebt er bem Beften gu. Gine fo gerabe, ehrliche, aber auch fo tnorrige Ratur == Die feinige mußte leicht in Bwiefpalt mit jenen tommen, Die er fur feine Wegut

Stechow. 539

. So zerfiorte er manchmal im lebhaften Eifer für bas Gute für ihn ige Berhältniffe, die er selbst mit Mühe aufgebaut hatte. Wer aber tiefer in Besen zu schauen vermochte, der erkannte in ihm den echten deutschen n und den warmherzigen Freund des Guten."

Rach einer eigenhandigen Aufzeichnung Steche's über fein Leben vom Juli 1888. Ein eingehender Refrolog wird im 14. Band bes Renen

divs für Cachfifche Gefchichte und Alterthumstunde ericheinen.

5. A. Lier, 8 17. Jahrhu

Stechow: Dichael St. (Stechau), geiftlicher Dichter bes 17. Jahrhun-Magifter ber Philosophie, um 1630 geboren, trat 1666 ober 1667 en Glbichmanenorden, in dem ihn ber Balatin Rift felbft jum Dichter fein Orbensname mar Riftifander. Damals hatte er bie Bfarre gu dau (heute Barfitow bei Reuftadt a. d. Doffe) inne; bon feiner bortigen amfeit zeugt noch heute eine in bas altefte Rirchenbuch bon ihm eingetragene, 12. Dec. 1670 batirte "Rirchen-Agenda", Die in 18 Capiteln Die amtlichen genheiten des Barfitower Bjarrers und die Rechte der Bfarre darlegt. ober fruher hat er biefe feinem Schwiegersohn Joh. Schneider eingeraumt war felbft Fürftlich Golfteinischer Felb- und Sofprediger bei bem Beftengen Regiment geworben; am 10. Aug. 1679 feste ihn bie Bunft bes Ba-Frang Rurt b. b. Rnefebed in die Bfarre bon Rorbfteinbed (jest Rordle bei Borsfelbe im Braunschweigischen) ein, Die er aber, wegen anftogiger sfuhrung mit gerichtlicher Untersuchung bedroht, Dai 1681 in aller Stille B; es beißt, bag er fpater noch Jurift geworben. Alfo ein munberlicher ger, ein frommer Dann mit ausgesprochener unruhiger Reigung jum Aben-, wie das Jahrhundert des großen Rrieges fo manche hervorgebracht. 218 Rordfteimter Pfarrer veröffentlichte er feine mindeftens theilweife fcon 1677 verfaßten "Pfalmen Davids" (Braunfchw. 1680), benen er feinen arischen Ruhm bankt. Dieje Berfificirung bes Pfalters war urfprunglich gang individuellen Unlaffen, aus bem Gindrud bon Berfolgungen und eleiben aller Urt erwachsen und nicht fur die Deffentlichfeit bestimmt. ber bewundernde Beifall von Bonnern und Freunden, bor allem die foen officielle Anerkennung ber Mansfelbifchen Regierung veranlagte ibn, bie it druden gu laffen. Er weiß wohl, daß er nicht ber erfte poetische mennberfeger ift, wenngleich er ben mabren Umfang biefer beutschen Bfalteratur nicht zum gehnten Theil überschaut. Er meint einem Bedürfnig ba-Au genfigen, bag er feine Pfalmen nicht in Lobmaffer's und Opig' Art fur imel's Melobicen einrichtet, fondern fie ben Beifen befannter Rirchenlieder t. 218 Borganger tennt er in Diefem Beftreben Corn. Beder, an ben er fich auch 3. B. beim 28. Bfalm unverfennbar anlehnt; aber er ift bemubt, ben eberungen ber neuen glatten poetischen und metrischen Technit beffer gu geund fich zugleich an den Wortlaut der Bibel enger anzuschliegen; einige, er Rirche festgewurzelte Bfalmendichtungen Luther's u. A. nimmt er unter Reime auf, ichließt ihnen bann aber noch eine eigene leberfehung beffelben nes an. Berftoge gegen die strenge poetische Sorgialt entschuldigt er durch die ierigfeit ber Aufgabe; in feinen andern Gebichten will er diefe Berftoge ben haben. Belcher Art biefe andern Gebichte maren, ift unbefannt, und unfinnige Lob eines ihm gewibmeten Elogiums: Tullius es Maroque simul, clarior illis gewährt baffir feinen Anhalt; mahricheinlich boch wohl Gebeitsgebichte im Geschmade von Opis und Rift, Die ihm die bewunderten er ber Dichtfunft find.

Benutt murben archivalische Rachrichten, Die ich ber Bute ber herren arrer Lipte in Barfifow und Schute in Bolfmarsborf bante. Roethe.

540 Sted.

Sted: Johann Rubolf St., wurde geboren zu Bern am 16. Mai 1772 als Sohn von Johann Rubolf St., der 1773 Commandant der Festung Narburg wurde und der Frau Maria Magdalena geb. v. Jenner. Seine Jugend brachte er aus dem Schlosse Aarburg zu, durchlief dann, nachdem sein Bater schon 1778 gestorben war, die Schulen seiner Baterstadt, widmete sich suristischen Studien und trat als junger Afpirant aus den Staatsdienst in die Staatstanzlei ein. In dieser Stellung hatte er Gelegenheit, im Juli 1792 die bernischen Abgeordneten an die außerordentliche Tagsahung zu Frauenield als Secretär zu begleiten und im Kovember desselben Jahres in ähnlicher Stellung die Besehung von Gens durch bernische Truppen mitzumachen. So sernte er anzwei weit von einander entlegenen Punkten des Vatersandes die politische Stim-

mung ber Bevölferung tennen.

Mit bem Freundesfreife, bem er angehorte und von beffen Ditgliedern ibn Joh. Rub. Fifcher, fpater Gecretar bes Minifters Stapfer und Babagog im Sinne Beftaloggi's (1772-1800), ferner Albrecht Bebender, genannt bom Gurnigel, fpater Stadtschreiber bon Bern (1770-1849) und Albrecht Friedrich Dan (f. A. D. B. XXI, 78 f.) am nachften ftanben, theilte er bie Begeifterung für bie urfprunglichen Brincipien ber frangofifchen Revolution und lebte bee Glaubens, bag burch freiwilligen Unfchlug an Diefelben bas alte Staatomefen ber ichmeigerischen Gibgenoffenschaft berjungt und por bem brobenben Unter gange gerettet werben fonnte. Diefer Ginbrud murbe noch berflarft, als er 1795 im Berbft mit feinem Freunde Fifcher die Univerfitat Jena bezog, mo er fich namentlich fur Bichte und Sufeland begeifterte und einen Rreis neuer Freunde fand, unter denen der Philosoph Berbart, Der fpater eine Beit lang Sauslehrer in Marchligen bei Bern mar, ihm befonbers werth murbe. Frithiahr 1797 reifte er über Rorbbeutschland und Solland nach Baris. Sorge bemertte er bort bie feindfelige Stimmung ber frangofifchen Republifaner gegen Bern, in welchem fie ben Sauptfit ber alten Ariftofratie erblidlen, und fein Bunich nach balbigen Reformen murbe um fo bringenber. In Baris lernte er auch feine funftige Lebensgefährtin fennen, eine geiftvolle auch als Dichterin nicht unbedeutende Frangofin, Marie Mimee Buichelin, die ibm im Berbft ale feine Gattin nach ber Beimath folgte.

In Bern fand er die Staatslenfer in bem angftvollen bin- und bertaffen amifchen Biberftand gegen Die frangofifche Ginmifchung und Rachgiebigleit gere Die Forberungen der Freiheitsfreunde, bas bie erften Monate Des Jahres 1788 ausfüllte. Die am 3. Februar proclamirte politifche Bleichberechtigung alle Staatsburger tonnte ben Sturm nicht mehr beichworen, Bern mußte feine Thin ben Frangofen öffnen. In Diefen Monaten hatte St. wieder berichiebene ber nifche Commiffionen als Secretar ju begleiten, fo die nach ber Baabt abgefantie bie biefen aufgeregten Landestheil beruhigen follte, und bie Gefanbtichaft Tillim's nach Bafel, Ende Februar, die fich vergeblich bor Mengand bemuthigte. It bem Siege ber Frangofen wirtte er in ber Contributionscommiffion mit, melde Die Anfpruche ber "Befreier" mit ben finangiellen Rraften ber Benotterung aujugleichen fuchte. Es trat nun mit biefer Wendung fur ben Rreis, bem 31 angehorte, Die Möglichfeit politischer Birtfamteit ein. Das neugebilbete bei betische Directorium berief ihn ju feinem Generalfecretar. Er folgte bem Rut und begab fich am 25. April 1798 nach Aarau. Allein es war biefer Bit famteit teine lange Dauer beschieben. Die entschiedenen Frangolenfreunde wart ungufrieben baruber, bag bas Directorium aus Mannern gemäßigter Richtung jufammengefest mar, ber frangofifche Commiffar Rapinat wollte far Des unt Labarbe in bemfelben Blag ichaffen und verlangte gebieterifc ben Austritt ber Directoren Ban und Bipffer und die Demiffion bes Rriegeminiftere Beges und

Sted. 541

bes Beneralfecretars St. Es mußte ihm willfahrt werben. St. nahm am

18. Juni feine Entlaffung und tehrte nach Bern gurud.

Des politischen Habers milde, erwarb er nun ein Landgut in Moosseedorf bei Bern, in dessen Nähe 1799 sein Freund Fellenberg in Hoswill sich ankauste. Er tebte daselbst die nächsten Jahre in der Stille, in philosophischen Studien dem Lebensideal der Zeit nachtrachtend und nur noch als Mitglied des Erziehungsrathes an den öffentlichen Angelegenheiten betheiligt. Im Juni 1802 wurde er zum Beisiher des außerordentlichen Gerichtshoses berusen, der siber die Unruhen im Waadtlande wegen der sog, "bourlapapey", d. h. Verbrennung von Lehensurtunden durch die unzusriedenen Landleute und angedrohten Absall an Frankreich, richten sollte. Das Versahren sührte zu einigen scharsen Verurtheistungen, wurde sedoch schließlich durch eine Amnestie beendigt.

Als die helvetische Republik zusammenbrach und die Mediationsacte einen neuen politischen Zustand ins Leben rief, wurde auch St. wieder zur thätigen Mitwirfung am Staatsleben berusen. Er kam durch sechssache Wahl am 11. April 1803 in den großen Rath und dieser wählte ihn am 25. April in das oberste Appellationsgericht. In dieser Behörde widmete er sich namentlich der Criminalisste, versiet sedoch in Folge der peinlichen Aufregungen, die dieser Berus mit sich brachte, in eine rasch verlausende Brustrantheit, die ihn am 21. September

1805 babinraffte.

Sammlung bernischer Biographieen 1, 446 f. — Michaud, Mad. Steck et ses poesies. 1885. — Sted's Briefwechsel mit seinen Freunden, namentlich Fischer und Zehender. — Actensammlung aus der Zeit der helvetischen Republik, von Strickler. — v. Gonzenbach, Leben des Staatskanzlers Mousson im Berner Taschenbuch 1864. — Lauterburg, Albrecht Friedrich Mah, ebenda, Jahrgang 1860. — Ziller, Herbartische Reliquien. 1871. R. Sted.

Sted: Johann Chriftoph Bilbelm v. St., preußischer Geheimer Legationsrath, politifcher und tanoniftischer Schriftfteller, geboren am 4. Januar 1780 gu Diebelsbeim (im Burttembergifchen), wo fein Bater, Magifter Johann

Chriftoph St., Prediger war, + ju Berlin am 8. October 1797.

St. begann feine humaniftifchen Stubien 1743 am Gymnafium ju Ball in Schwaben (im fogenannten contabernium), und bezog bereits um Oftern 1747 mit feinem alteren Bruber, Beinrich Friedrich Maximilian, Die Universität Enbingen, wo er am 5. Dai, nach bem Borbilbe mehrerer tuchtiger Uhnen, als Borer ber Rechte inscribirt murbe. 1749 trat er als Sommeifter ber beiben Cobne bes wurttembergifchen Minifters Freiherrn b. Frantenberg in beffen Saus. 1751 wurde er in Tubingen Oberhofgerichtsabvocat und Licentiat der Rechte, im nachften Jahre Bofmeifter bei bem jungen Ernft Anton Beinrich b. Gedendorf, welche Stelle er 2 Jahre betleibete. Um 26. April 1753 erwarb St. mit ber Inaugural drift "de Jure devolutionis maxime in capitulis immediatis" ben Grab eines Doctors beiber Rechte, worauf er mit feinem Schutbefohlenen nach Leipzig fiberfiedelte, wo er bis 1755 Borlefungen fiber Staate- und Rirchenrecht mit vielem Beifalle hielt. Unter mehreren Berufungen mablend, ging unfer Gelehrter um Dichaelis 1755 als orbentlicher Profeffor bes Staats-, Rirchenund Lebenrechts nach Salle, aber ichon im Dai 1758 finden wir ihn als vierten ordentlichen Rechtslehrer mit benfelben Rominalfachern in Frankfurt a. D., ju welchen ihm nach Beftermann's Ableben auch ber Lehrstuhl ber Berebfamteit abertragen wurde. Infolge beffen hielt St. mehrere feierliche Reben, unter anberen am 24. Januar 1759 auf Ronig Friedrich, und am 17. Februar beffelben Jahres jum Gebachtnig bes Rurfarften Friedrich Wilhelm. 1763 wurde er jum Rammergerichtsrath in Berlin, 1765 jum Juftitiar und Confulenten ber igl. Bant ernannt. 1767 legte er biefe Stellen nieber und übernahm die eines

542 Steeb.

Seheimen Tribunalrathes; 1768 visitirte er die Universität Halle, 1770 jeme zu Franksurt a. D. 1773 zum Geheimen Kriegsrath im auswärtigen Amternannt, hatte er das Reserat in Sachen des Reichs- und öffentlichen Rechtt; 1776 wurde er in den erblichen Abelstand erhoben, 1787 Geheimer Legations-

rath und ftarb ju Berlin am 8. October 1797.

St. war zwei Dal verheirathet; bas erfte Dal 1756 mit Friederifa Gberhardine, einer Tochter bes württembergifchen Regierungsrathes Ludwig Chriftoph Bifcher, welche jeboch ichon am 21. Mai 1757 mit Tob abging. Die gweite Che fchlog er gu Salle am 15. December 1757, indem er Die altefte Todier bes Rriegsrathes und Boftmeifters Goben in Salle, Leopolbine Charlotte, jun Traugltar führte. In weiten Rreifen bochgeschaht, unterhielt St. mit vielen Belehrten einen lebhaften Briefmechfel; augerbem war er Mitalied ber lateinifchen Befellichaft in Jena, ber Gefellichaft ber freien Runfte in Leipzig, auch ber Atabemie ber freien Runfte in Berlin, und entwidelte als publiciftifder und tanoniftischer Schriftfteller eine febr rege Thatigfeit. Bon erfteren Berten, Die er theilweife auch frangofifch ichrieb, wollen wir auger einigen Differtationen und Deductionen, bei Golgichuber, nur ermahnen: "Abhandlungen ans bem Teutschen Staats- und Lebenrecht gur Erlauterung einiger, neuer Reichsangelegenbeiten." (anonym, Salle 1757. gr. 80.) (11 Abhandl., Die großentheils fruber in ben Sallifchen gelehrten Anzeigen erichienen maren.) - "Bon bem Geichlechteabel und ber Erneuerung bes Abels." Leipzig 1778. - "Ausführungen einiger gemeinnütziger Materien." Halle 1784. — "Essai sur divers sujets de juri-prudence et de politique". Halle 1778 etc. etc. Ein genaues Bergeichnis ber neun tanoniftifchen Schriften findet fich bei b. Schulte, Beichichte ber Quellen und Litteratur bes fanon, Rechts. 3. Bb. 2. u. 3. Theil. S. 150 bl. Ein Bergeichniß fammtl. Berte geben: Beiblich, Meufel, Birfching; bas vellftanbigfte Bergeichniß enthalt bas neuefte, gelehrte Berlin. Theil 2. G. 198. Sein Bildnig befindet fich im 3. Banbe ber neuen, allgem, beutschen Bibliottel und por bem 63. Bbe. ber Enchflopabie von Rrunig. Gifenbart.

Steeb: Johann Gottlieb St., Bfarrer ju Grabenftetten und land wirthichaftlicher Schriftsteller, + am 29, Rovember 1799. Bu Mirtinger, einem murttembergifchen Landftabtchen, am 10. Februar 1742 geboren, erbiel er im elterlichen Saufe eine einfache, bon ben Grundfagen ber Bieberteit mb bes Batriotismus geleitete Ergiehung und murbe im Alter bon 15 Jahren bebel Borbereitung auf ben geiftlichen Beruf in bas theologische Seminar bes Rloftes Blaubeuren gebracht. Rach vier Jahren fcon hatte er bie Reife fur ben Beid ber theologischen Facultat ju Tubingen erlangt, wo er fich bann mit großes Gifer ebenfo ben philosophischen, wie ben Gachstudien widmete. Bor Bollenburg berfelben erwarb er fich burch eine lateinische Disputation Die Magifternam und wurde infolge beffen mit der Function eines Cuftos an ber bortigen Rlofebibliothet betraut. Bom 21. bis jum 25. Lebensjahre theils mit biefen Furd tionen, theils noch mit feinen Studien beschäftigt, auch litterarifc auf the logifchem Bebiete mehrjach thatig, übernahm er 1767 eine Stellung ale bent lehrer bei bem Geheimen Rath b. Gemmingen in Beilbronn, wo er 5 3abhindurch unverbroffen wirfte, bis ihm bas Bfarramt in Dirnau Abertragen munte. Da er bier nicht vollig burch Umtsgeschäfte in Unipruch genommen mar, feste er gwar feine litterarifche Thatigleit fort, wibmete fich aber auch mit rege Intereffe bem Studium ber Ratur und ftellte namentlich auf bem Gebiete M Landbaues eingehende Beobachtungen an, wozu ihm noch durch die damals and gelommene wiffenichaftliche Tenbeng in der landwirthichaftlichen Litteratur be fonbere Anregung geboten fein mochte. Satte er fich babei inbeg fur eine Roll bon Jahren boreift auf eine informatorifche und aufflarenbe Thatfaleit in beStern. 543

ichranten gehabt, fo murbe bemnachft in ibm mit bem Bewußtsein, Ginficht und Sachlenntnig gewonnen ju haben, auch bas Berlangen gewedt, Ruganwen-Dungen babon jum Boble feiner Ditmenfchen erbringen gu burfen. Erft im 3. 1787 bot fich ihm bie erwanichte Belegenheit bagu, ale er nach Grabenftetten, einem im Gebiete ber Rauben Allp gelegenen Dorfe, verfett murbe. Dort mar es mit ben Culturguftanden ichlecht beftellt, Felbbau und Biebgucht lagen im Argen, Berbdung ober Bermilberung berrichte auf den weitgedehnten Fluren. und die landlichen Bewohner jenes Diftrictes maren ber Indoleng ober ber Upathie verfallen. Rachbem fich St. genauer mit ben Urfachen ber bortigen Mifftande befannt gemacht und gegen viele Schwierigfeiten angefampit hatte, um ben eingefeffenen Landleuten bas Berftandnig fur die richtige Beurtheilung ihrer traurigen Lage und ben Ginn gur Befolgung anberer wirthichaftlichen Maximen beigubringen, ging er mit Ertheilung geeigneter Rathichlage begm. mit Ginleitung von Gulturversuchen vor. Er führte ben Anbau bes Gipare ein, gab Anleitung ju ben nothwendigften Berbefferungen im Ader- und Pflanzenbau, wie in ber Saltung ber Biebftanbe, er manbte fich an bie Regierung und bie Landflande bes Bergogthums, um beren Intereffe fur Die jur Bebung bes Boltswohlftandes unerläglich geworbenen Culturmagregeln gu meden und ihren forberlichen Ginfluß in Anspruch ju nehmen. Bugleich gab er in einer Reihe bon Schriften feine Unichauungen und Blane binfichtlich ber Berbefferung ber Gultur auf ber Rauben Allp öffentlich fund, fuchte burch eine Schrift über bie Bilbung bes Landwirthes Die Zwedmäßigfeit ber Grundung einer ofonomifchen Gefellicaft im Bergogthum Burttemberg barguthun und appellirte gugleich an ben geiftlichen wie ben Beamtenftand, um beffen erfpriegliche Mitwirfung ju gewinnen. Da leine bezüglichen Anregungen vielfach Antlang fanden und die erfolgreiche Birtfamteit anderer Blonomifcher Societaten jur Rachahmung aufforberte, fo tonnte er balb im Berein mit einer Angahl einflugreicher und patriotisch gefinnter Manner bie Organisation einer folden Gefellichaft ins Bert fegen. Durch bie Leitung berfelben noch weiter in Anspruch genommen, und mit ber Musarbeitung einer flatiftifchen Beichreibung ber murttembergifchen Alp beichäftigt, murbe er ploulich aus feinem fegensreichen Birfen burch ben Tob abgerufen.

Als Mann von ausgezeichneten Charaftereigenschaften und als wahrer Patriot in besteundeten Kreisen gewürdigt, als pflichttreuer und toleranter Seelsorger jederzeit bewährt gesunden, sollte er doch kaum die Genugthuung ernten, für seine ausopsernde Thätigkeit entsprechend anerkannt worden zu sein; er hatte ein entbehrungsreiches Leben zu sühren gehabt und mußte sich mehrentheils mit dem Bewußtsein begnügen, nach Krästen sür das Wohl seiner Mitmenschen ge-

wirft ju haben.

Bgl. Schlichtegroll, Refrolog ber Deutschen. Jahrg. 1799.

Steen: Frans ban ben St., Zeichner und Rupferstecher, geboren in Antwerpen 1604. Er war nicht für die Kunst bestimmt, aber eine Berletzung des Fußes zwang ihn, eine andere Lebensrichtung einzuschlagen und er wandte sich der Kunst zu und wurde Kupserstecher. Wir besitzen von seiner Hand mehrere Bilbuisse, die theils für Bücher Berwendung sanden, theils in Einzelnblättern ausgegeben wurden. Einzelne sind gut behandelt, andere aber nachtäsig gestochen. Seine größeren Blätter, in denen er classische Bilder wiedergab, erschen als Nachbildungen von Cartons, indem er das Malerische des Stickes nicht zur Geltung brachte. Der Erzherzog Leopold ernannte ihn zu seinem Hosenperstecher und als solcher lieferte er Blätter zum Brüsseler Galeriewerte und

lette diese Arbeit fort, als er mit bem Erzherzog nach Wien überfiedelte, wo er fpater auch in die Dienste bes Raifers Ferdinand's III, tam. Unter seinen 544 Steen.

Werten sind hervorzuheben: Bildniffe ber Heiligen Pepin und Begga nach einer Zeichnung von Rubens nach H. ban Eyd, die Verkandigung, nach Kubens, die Dreieinigkeit und die Marter der 10 Tausend Heiligen, beibe nach A. Daren, mehrere Madonnen, darunter die mit dem kleinen Johannes, nach Willeborts, die Apotheose des Kaisers Ferdinand, drei mythologische Compositionen nach A. Allegri, Ganymed, Amor der Bogenschnitzer und Jupiter mit der Ja; das geizige alte Paar Geld zählend und vom Tode bedroht, nach Teniers, die Camee des Augustus in der kaiserlichen Schahkammer, ein seltenes Blatt nach Rubent Beichnung, u. a. m.

S. Immerzeel. — Andresen u. Wesselh, handbuch. — Le Blanc u. Wesselh, Manuel.

Steen: Jan Ct., vorzüglicher Gattungsmaler, geboren in Lepben 1620, † 1679. Er mar ber Cobn eines Brauers, fein erfter Lehrer in ber Runft mar ber wenig befannte Rnupfer, fein zweiter Jan ban Copen. Geit Boubrates ber fein Leben gu einem Roman ausspinnt, mar fein Leben mit allerhand Muclboten fibergogen, jo bag man ichlieflich fiber bem Runftler nur ben emfigen Befucher ber Rneipe, ben großen Berehrer bes Beines erblidte. Bie bei ben vielen hollanbifden Schilberern ber Trinfgefellicaften und ber Birthubansfreuden, glaubte man auch bei St, mit bem Urtheil eines Soubrafen über im bas Richtige getroffen ju haben: Geine Bilber gleichen feiner Lebensweife und biefe feinen Bilbern. Dan bat offenbar lettere nicht gerecht beurtheilt. Die Forfchung ber Rengeit hat fich bemubt, bas Unrecht, bas bem Daler burch bie Rtatichfucht feiner Beitgenoffen und ihrer Rachbeter jugeffigt worben ift . gut gu machen. Manches vom luftigen Leben blieb freilich als Bahrheit noch hangen, was ihm aber bor ber claffifchen Entwidlung feiner Runft gern vergieben bit. Richt Beber tann ein ascetischer Ginfiebler fein und nur ernfte Beiligenbiller malen. Der Meifter wurde 1648 in Lepben in die Lucasgilbe aufgenommen, bas Jahr barauf ehelichte er die Tochter feines Lehrers ban Goben und wieber ein Jahr fpater ericheint er ale Brauer in Delft. In der Fuhrung bes Weichaftes fehlte ihm Energie, mas bei Runftlern fich oft wieberholt; wenn er als Brauer Schiffbruch litt, malte er ale Rfinftler nothgebrungen Bilber und brachte fich alebalb in die Sohe. 3m 3. 1669, nach bem Tobe feines Baters, jog it wieder nach Lebben, murbe bafelbft mit Erlaubnig ber Stadt Berbergevalle und ftarb im baterlichen Saufe 1679. Das Saus, fein Gigenthum, murbe at nach feinem Tobe vertauft, ein Beweis, bag ber Runftler wirthicaftlich fich nicht gu Grunde gerichtet hatte. - Gin Beweis, wie bie Berthichagung feiner Bilber fich balb nach feinem Tobe fleigerte, bleibt es, bag Bilber, für die ber Runftler etwa 80-100 Gulben erhielt, ju Ende bes Jahrhunderts icon mit 180 Gulben bezahlt wurden, im 18. Jahrhundert fich bis 350 Gulden fleigerten und in ber Begenwart, wenn fie im Runfthandel portommen und ju ben Sauptwerfen bei Meifters gehoren, nur um biele Taufenbe ju haben finb. Es merben an 500 Bilber feiner Runft nachgewiesen, barunter viele claffifche Sauptbilber; auch ein Beweit. bağ ein angeblicher Durft und bas Birthshausleben feine Runfithatigleit unmöglich im Arbeiten hinbern tonnten. Freilich war St. ein Genie; wal a fieht, wird bei ihm jum Bilde und Diefes ohne jegliche Dabe, ohne Borarbeiten und Studien, in bollendeter Farbengebung jum Ausbrud gebracht. Dabei if es ibm gegeben, jeglichen Gemuthecharafter treu wieberzugeben. Dag bie Saturber Schalt gumeilen fich vorbrangt, ift leicht gu begreifen. In feinen figure reicheren Compositionen athmet die Bufammenftellung bolles Leben, ber Geficht ausbrud, bie Bewegung ber einzelnen Berfonen, ift ein treues Bortrat biefe Lebens. Der Deifter verfügt über ein ausgebreitetes Webiet, aus bem er Steff für die Darftellung mablt. Wie feine Beichaftigung als Brauer, Birth und

Steen. 545

Maler ihn mit ben verichiedenften Menschenclaffen gusammenführt, fo ift auch ber Stoff feiner Bilber reichhaltig und lebenevoll; Rneipfcenen, Gefellichaften, frobes Familienleben, Feste aller Art, Quadfalber, Spieler, Rrantenftuben mit arallicher Confuttation. Sochzeiten, Dreitoniasiefte und bergleichen, bas alles in bieliacher Wiederholung bietet fich unferen Augen wie ein Raleibofcop bar. Auch einige biblifche Scenen tommen bor, befonders wenn ihr Gegenftand fich in ber Art bes profanen Lebens barftellen ließ, wie bas Weft bes Abasverus, Die Bochjeit in Cana, ber berlorene Cobn bei ben Dirnen, ber Reiche und ber arme Lazarus. Außerbem geichichtliche Thatfachen, wie ber Raub ber Sabinerinnen, Antonius und Cleopatra. Die Bilber 3. Steen's find in ben öffentlichen und privaten Sammlungen Europas zerftreut, die meiften befinden fich in England, Mis Sauptbilder gelten in Amfterbam: "Das Feft ju Chren Bilhelm's III." "Das Riclasfeft"; in ber Sammlung van ber hoop: "Die frante Frau", "Familienfcene"; im Saag: "Mergtliche Befuche" (zweimal verichieben), bas beruhmte Bilb bes menichlichen Lebens; in Berlin: "Der Beringseffer"; in Munchen: "Gine Schlagerei"; in Bien, taifert. Sammlung: "Bauernhochzeit"; in Braunichweig: "Der Checontract", ein berühmtes Bilb, bas ichon Soubraten beidreibt und febr lobt, bann "Gine frobliche Gefellichaft" mit trefflicher Farbe: in Raffel: "Ein Bohnenfeft"; in Gt. Betersburg: "Efther bor Ahasberus" Auch einige Radirungen geboren ihm an. - Bei biefem Schaffensreichthum bes Meifters ift es erflarlich, bag fich viele Stecher bon biefem angezogen fühlten und gablreiche Bilber beffelben, jum Theil in trefflichen Reproductionen, ber naberen Beachtung gufuhrten; wir nennen nur Abril, R. Brodshaw, L. A. Clemens, 3. C. Baquon, 3. Gole (bas Bilbnig Steen's als Citherspieler, ein treffliches Blatt), B. Green, 3. Stolfer u. a.

Siehe Houbraten, Immerzeel, Kramm, van Westerheene, C. Lemde (in Dobme's Kunft u. Runftler). — Galerietataloge. Westelle.

Steen: Tibemann St. mar ein bebentenber und wohlhabenber Raufmann in Lubed, Schonenfahrer, auch Aeltermann Diefer Gefellichaft. Als im 3. 1408 infolge eines Aufftanbes ber Burger ber großere Theil bes Rathe bie Stadt freiwillig verließ, der fibrige Theil die Regierung niederlegte, murbe er burch bie Bahl ber Burgerichaft Mitglied eines neu gemahlten Raths und 1409 beauftragt, Die Sache beffelben, jugleich mit brei anderen Mitgliedern, vor bem follerlichen Sofgericht in Beibelberg ju vertreten, bei welchem die Mitglieder bes alten Raths Rlage erhoben hatten. Das Gericht entschied zu Gunften der Rlager. Der neue Rath leiftete freilich bem Urtheil feine Folge, ging sogar fo weit, das gefammte Brivateigenthum ber Ausgewichenen an Immobilien und Renten, fo viel babon fich aus ben Spothelenbuchern erlennen ließ, ju confisciren und um Beften ber Stadt ju verlaufen. Go murbe Tibemann St. Eigenthamer bes baujes, welches bis babin bem verdienftvollen Burgermeifter Jordan Plestow gebort batte. Er veraugerte es bald wieber. Auffällig ift, bag die Abgeordneten nach ihrer Rudlehr von Beidelberg mahrheitswidrige Rachrichten fiber das Genchteberfahren gaben. Daß Tibemann St. fich babei betheiligte, erregt bie Bermuthung, bag er nach Anfichten und Befinnung mehr auf Seiten bes alten, als bes neuen Rathe ftand. Acht Jahre lang bauerte ber ungesetliche Buftanb. Abemann St. wurde 1412 Burgermeifter. 3m 3. 1416 gelang es ben fortgeseigten Anstrengungen Jordan Plestow's, ben Bemühungen befreundeter Stabte und bem Gingreifen bes Raifers Sigismund, Die Wiedereinsehung bes alten Raths ju bewirten. Es ift fein 3weifel, bag er bon ber Bemeinde gern wieder aufgenommen wurde, und er fehrte feinerfeits mit burchaus verjohnlichen Befinnungen gurlid. Der neue Rath mußte gwar gurudtreten, aber funf Mitglieder

546 Steen.

desselben wurden bei den ersorderlich gewordenen Ergänzungswahlen in den alten Rath berusen, unter ihnen Tidemann St., jedoch nicht als Bürgermeister, sondern als Rathmann. Auch in die Zirkelgesellschaft sand er Aufnahme. Der Rathbewies ihm sogleich volles Vertrauen und er war von nun an eins der thätigsten Witglieder. Ramentlich wurde er zu sast allen auswärtigen Sendungen, wenn gleich, wie es damals üblich war, nicht allein, sondern mit einem oder einigen Andern, gebraucht, auch zu den schwierigen Verhandlungen, welche eine Kassohnung des Königs Erich von Dänemart mit heinrich, herzog von Schledwig und Graf von Holstein, bezwecken, wurde er gesandt. 1418 schloß er einen Vertrag mit den Grasen Dietrich und Christian von Olbenburg, in welchen diese versprachen, den Seerändern und Vitalianern seine Unterplützung mehr p gewähren, 1422 einen ähnlichen mit einer Anzahl opisciessischer Haup gewähren, und Vitalianern seine Unterplützung mehr p gewähren, auch der Schlössen Unternehmen gegen Lauendurg, durch welches nach der Eroberung der Schlösser Bergedorf und Riesendurg, die sogenannten von

Lande in ben Befit ber beiben Stabte gefommen find.

Das Berhaltnig Lubeds und ber Sanfeftabte Aberhaupt ju Ronig Gra bon Danemart, welcher gu ber Biedereinfegung bes alten Rathe viel beigetragen hatte und mit Jordan Blestow perfonliche Freundschaft unterhielt, anberte fic mit bes Betteren Tobe 1425. Gein Berfahren gegen bie Bergoge bon Schlesmis und Grafen bon Golftein, und bie widerrechtliche Erhebung eines neuen Bolle, bes Sundzolls, beranlagten einen Rrieg. In Diefem Rriege rufteten 1427 bit feche wendischen Stabte eine große Flotte aus, jebe Stadt gab ihren Schiffen einen Anfibrer, jum gemeinsamen Oberanführer, bem alle ju gehoreben berpflichtet maren, murbe ber Führer ber Lubedifchen Schiffe, Tibemann St. beftellt. Der Rath verlieh ihm, um ihm großeres Unfeben gu geben, Die Burgermeiftermurbe. Die Flotte fegelte in ben Gund und hatte insbesonbere ben Auftrag, eine ansehnliche hanfische Sandeleflotte, die im Begriff war, aus ber Beichfel in die Beftfee gu fegeln, und eine andere, beren Rudfebr aus Frant reich und Flanbern in Die Oftfee erwartet wurde, ju fchuben und gegen Angriffe ber Danen gu fichern. Diefen Auftrag führte Tibemann St. nicht aus. Rad bem Berichte bes Chroniften Detmar tampften Die Samburger Schiffe ungludich und berloren viele Gefangene, bie Libeder bagegen fampften gladlich und Tibe mann St. fegelte mit ber gemachten Beute Davon. Der Bericht ift vielleidt nicht genau, andere Chroniften ergablen etwas anders. Wie es auch fein ma Die Thatfache fteht feft, bag turge Beit nach Tibemann Steen's Entfernung bu hanfiiche Flotte aus ber Beitiee im Gunbe ericbien und ben Danen in bir Banbe fiel. Gie eroberten mehr als breifig, nach einem anderen Bericht feite undbiergig reich beladene Schiffe und machten viele Bejangene. Die Silbie junachft Labed und Samburg, aber auch andere, namentlich bie liblanbifden erlitten beträchtliche Berlufte und hatten überdies ben Schimpf. Begreiflicher Welt entftand große Aufregung und Erbitterung. Dan forberte Schabenerfal wil Die Beftrafung Tibemann Steen's, der einem bestimmt ihm ertheilten Beich jumiber gehandelt habe. Der Rath tonnte nicht umbin, ibn alsbalb ins fangniß ju feben. Bei bem weiteren Berfahren gab bann Libemann St. im andere Darftellung: Die Samburger Schiffe feien nicht mehr in ber Lage gemefen, ihm Beiftanb gu leiften, Die Stralfunder feien gar nicht anmefent gemefen, er habe gwar noch fecheundbreißig Schiffe gehabt, aber große und Une ben breiundbreifig großen banifchen Schiffen gegenüber fei er gu fcwach gemefen ein Rampf wurde ibm Berberben gebracht haben, beshalb habe er ber flaubrilbe Blotte burch einen Boten eine Barnung entgegengefanbt und fich nach Bornholm gurudgezogen, um bie Stralfunder Schiffe aufgunehmen und Die wertooollen

eichselflotte ju retten. Der Rath, ber offenbar Tidemann St. geneigt mar, bat fich nun - in bamale nicht ungewöhnlicher Beife - eine Rechtsberung bon bem Rathe bon Laneburg, und Diefer erfuchte wieber bie Rathe n Braunichweig und Gottingen um ein Gutachten. Beibe Gutachten führten is, daß ein in einem Rriege bem Oberbejehlshaber gegebener Bejehl niemals ein unbedingt gegebener angesehen werben fonne, vielmehr bemfelben immer erlaffen bleiben muffe, ben Umftanben gemaß zu handeln, Tidemann St. alfo Berbrechen nicht begangen habe. Siernach mar ber Rath ber Rothwendigt fiberhoben, die Todesftrafe fiber ihn ju erfennen, aber im Gefangnig blieb und es war ein ichweres Befangnig. Anjangs mar er mit Feffeln und mit iten an ben Beinen beladen und mußte bas langer als ein Jahr ertragen. ft ju Dichaelie 1428 erlaubte ber Rath, daß ihm bie Bande abgenommen arben. Rach Berlauf faft eines weiteren Jahres, am 22. Juli 1429, ließ Rath gu, bag er aus bem Thurm, in bem er bis babin gehalten mar, in ien anderen, alfo leichteren, gebracht wurde. Wiederum nach mehr als einem ihre, am 11. Robember 1430, verwandelte er die Gefängnißftrafe in ftrengen ausarreft. Jebes Dal mußten vier Freunde, angesehene Manner, fich bafür rbargen, bag er nicht entfliehen werbe, und verfprechen, felbft ine Befangnig geben, falls es bennoch geschehen follte; bei Antritt bes Sausarreftes leiftete felbit eidliche Urichde.

Das Schicklat des Mannes fand in weiten Kreisen Theilnahme. Schon 1428 rwandte sich der herzog Otto von Braunschweig-Lüneburg sür ihn, indem er h darauf berief, daß er als sein Unterthan geboren und mit vielen achtbaren amilien verwandt und befreundet sei. Sogar der Kaiser erhielt, vielleicht urch den Bischof von Lübeck, Kenntniß von dem Borsall und besahl, durch einertunde vom 1. Mai 1430, bei einer Strase von 1000 Mark löthigen Goldes, n Tidemann St. frei zu lassen und wieder in sein Amt einzusehen. Der ath von Braunschweig übersandte den Besehl durch eine eigene Botschaft. Die timmung der Bürgerschaft wird es dem Kathe unmöglich gemacht haben, ihn Aussührung zu bringen, ohne Einfluß ist er wahrscheinlich nicht geblieben, uch spätere Berwendungen des Erzbischofs Dietrich von Köln, des herzogs dals von Clebe und Berg, des Grasen Gerhard von Elebe im April 1434,

ieben erfolglos.

Bis zu Ende des Jahres 1431 hat der Rath den Tidemann St. als sein titglied angesehen, 1432 wurde wieder ein vierter Bürgermeister erwählt, am December 1434 ersolgte seine sormliche Entlassung mit seiner Zustimmung id unter abermaliger Leistung einer Ursehde. Der Rath gab der Bürgerschaft avon Kenntniß. Er hat noch lange gelebt. Am 20. September 1441 überid er in seinem Hause und in Gegenwart zweier Rathmänner den Borstehern Deil. Geist Hauses die Summe von 1500 Mt. mit der Bestimmung, daß on den Zinsen sedem Hospitaliten täglich ein Brod gereicht werden solle. Kurzurauf, wie aus anderen Auszeichnungen erhellt, ist er gestorben. Der Todessa ist nicht bekanut.

Steenwijd: Hendrit St., ber altere, Architekturens und historienmaler, boren in Steenwijd um 1550, war ein Schüler von Bredeman de Bries. Als riger Rünftler hielt er sich in Flandern und Brabant auf, übersiedelte, der riegsunruhen wegen, sodann nach Deutschland und kann nach Franksurt, wo bis zu seinem Tode, der nach 1604 eintrat, blieb. Er malte vorzugsweise untle Gallen mit Facelbeleuchtung, die er durch verschiedene Personen belebte, ab die Perspective berselben wird sehr gelobt, doch wird der Eindruck durch n hartes, schweres Colorit beeinträchtigt. Seine Bilder werden sehr gesucht

und in öffentlichen Sammlungen trifft man viele seiner Hauptwerke an. In London ist der Palast der Dido, der Aeneas vorgestellt wird. Wiederholt sommen Kerker vor, meist mit der Beireiung Petri, wie in Amsterdam oder Wien, 1604, dann auch das Innere von Kirchen zur Rachtzeit (in Wien), oder bei Kerzen-

beleuchtung (in Amfterbam).

Hmsterdam (ober Antwerpen?) um 1580, war zuerst Schüler seines Baten, dann von J. Brueghel (Sammt-B.) und van Thulden. Er trat als Künstler ganz in die Fußstadsen seines Baters und malte ähnliche Gegenstände architekturalen Charafters wie jener, weshalb die Bilder beider oft verwechselt werden. Seine Kunst sand einen Bewunderer an König Karl I. von England, der ihe berief und vielsach beschäftigte. In London ist er auch gestorben, nicht 1640 oder 1642, wie in Handbüchern steht, sondern erst nach 1649, da sich in Berlin ein Bild von ihm (das Gesängnis) mit dieser Jahreszahl besindet. Ausgerdes sindet man Bilder von ihm in Wien, London, Braunschweig, Darmstadt, Schweria und anderwärts. Nach seinem Tode siedelte dessen Wittwe, die auch Molerin war, nach Amsterdam über. In der Architektur offenbart der Meister einen gleich tressschieden Charakter, wie sein Bater, doch ist er in der Farbe effectvoller als dieser.

Siehe Immergeel, Rramm, Siret. Beffely.

Steffan: Arnold St., Landichaftsmaler, geboren 1848 gu Manchen, + an 4. December 1882, fampite icon Die erften dreigebn Jahre mit bem Leben und wurde nur durch die unermudliche Pflege und Sorgfalt feiner Eltern gerettet. Mle feine Befundheit endlich geftartt und befeftigt ichien, wendete er fich nach bem Borbilbe feines Baters, des gefchatten Landichafters Johann Gottfried St. jur Malerei, genog burch DR. Echter und Alexander Strabuber grundliche Unterweisung im Beidnen, trat bann in bie Schule bes Rarl b. Biloty und bilbeie fich ichlieflich unter bem Ginfluffe bes Baters, auf Studienreifen nach bin baierischen und Tiroler Alben, in Defterreich und bem Schweigerlande. Die Go gebniffe babon ericbienen balb in einer Reihe bon Lanbichaften, welche bie ibeale, stilifirte Auffaffung ber alteren Schule mit ber Technit ber mobernen Realifien in gludlicher Beife bereinten. Dagu gehoren beifpielsmeife ein Bilb In Dberbaiern" (1872); ein "Spatherbit" mit Motiven aus Berchtesgaben feffellt burch machtigen Anfbau feiner Maffen und ernftes Colorit (vgl. Libow's Beitichrift 1874. IX. Bb. G. 452 und 500), ebenfo ein anderes Bild , Auf ber Sohe bes Ballenftabterfee" (beibe in ber Ausstellung ju Duffelborf 1874). Die warm empfundenes und gut angeordnetes, gubem mit großer Gemandibeit and geführtes "Leutstetten" (mit iconer Fernficht über ben Starnbergerfee und bie weite Alpenfette) erichien im Münchener Runfiverein. Boraus gingen ein "Werftrand bei Amalfi" (1871) und eine Schweizergegend mit ber "Jungfrau" (1872); 1877 folgten ein feinbehandeltes Dotiv "Bon ber 3far", dann ein "Biemoltflatterfee"; 1879 ein "Gohlmeg" (aus ber Ramfau) u. f. w. 2Babrent ber Runftler Die Freude eines iconen Schaffens und feit 1874 verheiratbet, bab gludlichfte Familienleben genoß, brach unerwartet bas Beichid mit ichweren Schlagen über ihn herein. Erft erfrantte feine Gattin; ale er bann ju ihre Erholung nach Gubtirol eilte, berührte ibn ein Schlaganfall, welcher feine rechte Seite lahmte und ihn beinahe ber Sprache beranbte; ber felbft Pflege beburibee fah am 3. Robember beffelben Jahres (1879) ber geliebten Frau in bas Gut. In feiner Runft Eroft gut fuchen, begann er mit ber ungewohnten Linten m malen, bis auch biefe verfagte und ber geiftig und leiblich gefolierte, erft 34 Jam gablende Mann am 4. December 1882 feine Geele aushauchte.

Bgl. Beilage 56 Allgem, Zeitung vom 25. Februar 1883. — Kunftvereins-Bericht für 1882. S. 73. — Seubert, Lexilon 1879. III, 356.

Spac. Solland. Steffani: Agoftino St. (auch Stephani gefchrieben, in fpaterer Beit gen feine Compositionen ben Ramen feines Secretars Gregorio Biva), ein egezeichneter Componift bes 17. und 18. Jahrhunderts, babei ein gewandter Mititer, ber mit Erfolg bie verwicheltften Berhandlungen im Intereffe feines ren leitete. Er mar ju Caftelfranco bei Benebig 1655 geboren, benn er eichnet fich auf feinem erften Drudwerte von 1674 auf bem Titel "Anno utis 1674, aetatis suae 19", und ftarb auf einer Reife nach Frantsurt a. M. 3. 1780. Aus ärmlicher Familie ftammend, biente er als Cangerinabe an Marco in Benedig. Graf Tattenbach aus Manchen borte ibn bort mabreinlich ein Golo fingen und er beichlog ihn mit nach ber Seimath zu nehmen b anebilben gu laffen. Der Rnabe machte reigende Fortichritte, fowohl in n Schulmiffenschaften als in ber Dufit, und ber Graf beftimmte ibn für ben illiden Stand. Rachbem er feine Studien beendet hatte, erhielt er bie Briefteribe und ben Titel Abate. Auch ber Rurfurft von Baiern war um bas Wohl teffani's fo beforgt, wie er es nur um einen eigenen Gobn fein fonnte. Dan uß biefe Theilnahme fich theils burch bie außere Erscheinung Steffani's erbren, er foll zwar bon Figur flein, jedoch zierlich gewesen fein, theils burch n Befen und Biffen, benn bie Ueberlieferung ergablt, bag aus feinen Bugen efft. Rlugheit und Dilbe fprach. Bon Ratur ernfthaft, nahm er im Gefprach n Ausbrud ber Freundlichteit und bes Bohlwollens an. Die Acten bes reitarchive in Munchen geben über fein Leben manchen erwünschten Aufichlug. mit Decret vom 26. Juli 1668 wurden bem Grafen v. Tattenbach "wegen auf ein Jahr bei ihm gehabten welfchen Dufifus Auguftin Steffani" aus r furfürstlichen Raffe 150 fl. gezahlt. Schon am 9. Juli deffelben Jahres ar er dem Capellmeister Raspar Rerl, bei dem er "die Orgel schlagen lernen flie, in Unterricht und Roft" gegeben, wofftr Rerl 432 fl. jabrlich erhielt, ach den Rechnungen toftete bem Rurfürften Die Erziehung Steffani's im 3. 1669: 3 fl. 12 fr. und 1670: 997 fl. Bei Rerl hatte er bis jum 1. October 1671 nterricht, bon ba ab tam er in Pflege ju bem Rammerbiener August Gehler. trat febr bald in furfurftliche Dienfte und gwar muß bies um biefe Beit mejen fein, benn in einem Actenftude werben ihm bom 15. Januar 1672 gu n ichon bezogenen 300 fl. als hofmufifus (er befleidete ben Organiftenbienft, e und ber Titel gur Pfalmodia bon 1674 belehrt), noch 300 fl. fur Naturalien d Rleider angewiesen. 3m October 1678 reifte er auf Roften bes Rurfürften d Rom jur weiteren Musbilbung, fowohl in ber Runft, als ben Biffenichaften. reifte fiber Benedig und erfrantte bafelbit, boch icheint er nach einigen Bochen ieder genesen ju fein, denn am 1. Januar 1674 unterzeichnet er die Debi-tion ju seinem erften Drudwerte, der "Psalmodia vespertina" in Rom. . D. Rubbart befindet fich in feiner Geschichte ber Oper am Soje ju Munchen reifing 1865, G. 72 ff.) im Jerthum, wenn er glaubt, Gt. fei überhaupt nicht d Rom gefommen, ba bie Bechfel aus München ftets auf Benebig lauteten. e Psalmodia, Die er feinem Boblthater, bem Rurfftrften Ferdinand Maria to feiner Gemablin widmete, belehrt uns auch burch die Dedication, daß er cole Bernabei jum Lehrer im Contrapuntt hatte, benn er fagt bort "gloria ati laboris sapientia est solum Magistri, & fortitudo Herculis, cujus stylum stari pon ex parte, sed totum glorior." Unter Hercules fann man nur ben maligen Capellmeifter am St. Beter in Rom, Ercole Bernabet, verfteben. a nun aber St, im October 1673 erft Manchen verließ, einige Wochen frant Benedig bleiben mußte und am 1. Januar 1674 fich ichon einen Schuler

Bernabei's nennt, bem affer Ruhm gulomme, fo muß man gefieben, bag Bernabei bagu nur febr wenig beigetragen haben tann und mehr fein Rame bas Dpus 1, als feine Lehren bas Bert fronen follten. Bernabei brauchte fich allabings feines erft eingetretenen Schulers nicht ju ichamen, benn er fant on ibm einen bereits fertig ausgebildeten Meifter, ber mit ficherer Sand und leichte Erfindungsgabe muftergultige Werle ichuf, Die fogar vor bem ftrengen Richterftuble Bater Martini's in Bologna Anerfennung fanben, benn er nahm ben ibm aus obiger Bfalmobia ben Pfalmen "Sicut erat" ju 8 Stimmen, in feine Dufferjammlung "Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto" (Bologna 1774) in ben II. Band, p. 311 auf. Bernabei murbe am 30. Juni 1674 bom Ruriurften bon Baiern als Cabellmeifter in Dunchen angeftellt Man geht wohl nicht irre, wenn man bier bie gwar noch junge, aber fichne Sand Steffani's vermuthet, ber ale Bermittler und vielleicht auch ale Gm pfehlender bem Rurfürften einen Capellmeifter berichaffte. St. felbft tam feinem Behrer balb nach und langte ichon im Juli 1674 wieber in Dinichen an. Gr wurde fogleich unter bie Rammermufifer mit einem Behalte bon 770 fl. 20 fr. eingereiht. Um 1. Marg 1675 wird er gum Soforganiften ernannt. Reben ben Mufitstudien betrieb er eifrig Philosophie und Mathematit und legte ben Grund ju bem allgemeinen Biffen, welches ihn fo wefentlich bor anderen auszeid nele und bie Wege zu ben hochften Aemtern ebnete. Um 3. Nobember 1680 empfing er bom Rurfarften ein Gnabengeschent bon 1200 fl. 3m 3. 1681 ichrieb :: für den Carneval die Oper: Marco Aurelio, Text von Tergago. Die Duft icheint verloren gu fein, nur bas Textbuch bewahrt die Staatsbibliothel in Munchen auf. Aus bem Titel beffelben erfieht man auch, bag er jum furfaritlichen Mufitbirector ernannt mar. Die Jahre 1685 und 86 brachten anbere Opern, bon benen fich aber auch nur bas Textbuch ebenbort erhalten bat. Gie find betitelt: "Audacia e Rispetto, prerogative d' Amore" und "Servio Tullio", 1683 erfchienen: "Sonate da camera à 3, 2 Violini, Alto e Basso". Mir ut nur bie Umfterbamer Ausgabe von Stephan hummel befannt (tonial, Bibliothef Berlin), die erft im 18. Jahrhundert ericbien. Chryfander im Sanbel 1, 314 nennt die Jahresjahl 1683, Fetis bagegen Monaco 1679. 1685 brachte St. ein neues Gefangswert jum Drud, betitelt; "Sacer Janus Quadrifrons tellen vocibus vel duabus qualibet praetermissa modulans." Monachii, typis Jour. Jacklini, welches er bem Rurfürsten Maximilian Emanuel bebieirte. Gin Graplar in 4 Stb. befigt bas Liceo ju Bologna. Ge enthalt 48 Motetten mit einem Bassus continuus. Das Wert ift bis jest fo unbefannt, daß uns fice Urtheil barfiber fehlt. Ueber bie folgende Beit giebt und Chrofanber's bantd nabere und fichere Rachricht, mabrend bie fruberen Rachrichten Geite 311 1. Bbe, ungenau find, ba ihm die Münchner Quellen fehlten. Er fchreibt: = Oper Servio Tullio, jur Bermählung bes Rurfürften Maximilian Gmonat componirt, brachte auch ben Bergog Ernft August bon Bannober als Gaft ma Danden. Steffani's Dufit und Befangetunft gefielen bem Bergoge to ich bağ er ihn gu bereben fuchte, als fein Capellmeifter mit nach Sannober gu gebe Da St. in Munchen wenig Ausficht hatte fobalb ju einer boberen Stellung ! gelangen, fo fchlug er ein, boch tann er erft nach 1688 nach hannober gegangen fein , benn bis babin lagt er fich in ben Rechnungen ber Difinchener Seleupal verfolgen. 3m Jahre 1686 wird er fogar noch jum Bicecapellmeifter befetent und erft am 14. Marg 1688 wegen einer Reife nach Italien entlaffen une um ber Behalt fur 3 Jahre mit 3382 fl. ausgezahlt, von benen eine Summe & gezogen murbe, um feine Schulben in Munchen gu bezahlen. Gein Gebalt bebut julegt 1080 ff. Rachweislich ift er erft 1689 in Sannover und componier if bie bortige Oper bie Mufit ju "Henrico Leone, dramma da recitara per las-

1689 nel nuovo theatro d' Hannover". Die Mufit hat fich, entaggen ber Anficht Shrpfanber's, in ber Bibliothef Berlin in 64 Arien unter bem Titel "Enrico 1689" m Manuscript 21,204 erhalten, doch fehlen die Inftrumente und find nur burch einen begifferten Bag erfett. Die Dufillegifa bergeichnen im Gangen 11 Opern von St. Radweifen tann ich außer ber obigen, noch 9 Opern, Die allerbings nur jum Theil mit ben bisher genannten fibereinstimmen, baffir bie Bewahr geben, bag alle Flunterei ausgeschloffen ift, bie bisher immer noch in ber Mufilgeschichte in Appiger Weife wuchert, 1) "Alcibes" 1689, 32 Arien, MI. 21,204 in Bibl. Berlin, nur mit bez. Bag. Chrufander 1, 320 fennt nur das hamburger Textbuch von 1696 unter bem Titel: Der fiegende Alcides, ursprünglich "L' Alceste", von Rauro gedichtet. 2) "La lotta d'Hercole con Acheloo" 1689. Bibl. Berlin, bollftanbige Bart. Mf. 21, 200. Bibl. Munchen und tgl. Mufitalien Cammlung in Dresten haben ftatt d'Hercole bas Bort Maleide. 3) "Allerander", 1690 refp. 1695, 70 Arien in Bibl. Berlin Di. 21,204. Das hannoveriche Textbuch tragt ben Titel: La superbia d'Alessandro. 4) "Orlando", 1691 refp. 1696, 66 Arien in Df. 21,204 ber Bibl. Berlin. Das Tertbuch in Sannover tragt ben Titel: Orlando generoso. In Samburg gab man die Oper unter bem Titel: Rolando, Die Bibl. Berlin befitt in Di. 21,206 Urien und Duette. 5) "Atalanta o i Rivali concordi", 1692 reip. 1698. Bibl. München complette Partitur, in Berlin in Dif. 21,204 nur is Arien. In Mf. 21,206 Arien und Duette. Unter bem Titel: Gli rivali oncordi auch in Berlin Mi. 21,201 eine vollständige Partitur. 6) "Alcibiade o la libertà contenta", 1693 rejp. 1697, 63 Arien in Berlin in Mj. 21,204. 7) "Trionfo de fatto o Didone", 1695. 61 Arien ebenbort. Das hannover'iche Trutbuch trägt ben Titel: I trionfi del fato o le glorie d'Enea. 8) "Briseide", 1696. Mj. 21,204 in Bibl. Berlin, 59 Arien. Chrhfanber 1, 321 Rr. 14 tennt nicht den Componiften. 9) "Tassilone", Oper in 5 Acten, ohne Jahr, vollftandige Partitur in Mf. 21,202 Bibl. Berlin und auch in München. Chryfander giebt auf Seite 323 u. f. ein Urtheil fiber einige ber Opern. Er lobt die lebhafte Erfindungegabe, Die treffliche gemiffenhafte Arbeit, nur fehlt ihnen bas bramatifche Glement. Es ift Dufit fur ben Concertfaal, aber nicht far bie Bubne. Dagegen find feine beruhmten und vielverbreiteten Duetti muftergultig und haben einftmals auf die Runft bes Cages wie bes Befanges ihre bolle Wirtung ausgeübt (Chrhfanber S. 327 ff.). St. genoß ben Ruf bes bortrefflichften und unfibertrefflichften Componiften, fagt Chryfander a. a. D., und ba er außerbem eine gute Erziehung genoffen hatte und aus bem armen nieberen Anaben ein feiner und liebenswürdiger Beltmann in priefterlichem Bemande geworden war, ber nicht nur trefflich componirte, fondern auch in vermidelten politifchen und Sofangelegenheiten fich als gewandter Befandter bewies, lo flieg er im Unfeben ber Menichen bon Stufe gu Stufe. Dem Saufe Braundweig . hannover war bom Raifer fur geleiftete Rriegebienfte Die Rurfurftenwurde jugebacht. Rleinliche Streitigleiten vergogerten bie Ausführung. Als man nun im 3. 1696 nach einer geeigneten Berfonlichfeit fuchte, um die Widerfacher an ben groferen Sofen unschablich ober bem Blane geneigt ju machen, fiel bie Bahl auf St. Der Erfolg ber Gefandtichaft lehrte, bag bie Bahl nicht beffer ein tonnte. Glangende Belohnungen blieben nicht aus; Sannover erhohte feinen Sabresgehalt und ber Papft machte ibn jum Bralaten, inbem er ihm bas Bishum Spiga im fpanifchen Beftinbien verlieb. Freilich mehr Ghre als Bewinn, benn bas Bisthum mar eines jener, bie ber Papft nie befaft, alfo jebergeit berchenten tonnte. Rebenbei behielt er auch noch bas Amt bes Capellmeifters bei, benn er fand niemanden, bem er basfelbe anvertrauen tom Grft als Sandel. 1710 nach Sannober tam, St. ihn tennen gelernt und is bofe embfahlen,

legte er Die Direction in beffen Banbe. Samtine in feiner Mufitgefchichte berichtet Sanbel's eigene Borte über feine Stellung ju St. und mas er biefen ju banten habe (Chryfander 1, 311). Da nun St. in Sannover entbehrlich mar, folgte er bem Rufe bes Rurfurften Johann Bilhelm von ber Bialg, eines enthufiaftifchen Mufitliebhabers, ber ihm ben geheimen Rathetitel verlieb. Die Academy of ancient Music, 1710 bon Dr. Pepuich u. a. in London gegrundet, ermablte ibn jum Chrenmitgliebe und als Die Gefellicait 1724 auf bem Fefe lande größere Berbreitung fand, gab fie fich eine Berfaffung und mablte St. jum Borfigenden. Alles was er nach ber Erwählung jum Bijchofe noch componirte, tragt ben Ramen feines Secretars Bregorio Biva, fo s. B. fammtlidje Compofitionen, die er obiger Academy widmete und die fich jest in ber Bibliothel bes Royal College of Music in London befinden. Chrufander bezeichnet biefelben Seite 347 naber, brudt auch einen 2ftimmigen Gat ab. Es find zwei 3ftimmige und ein Sflimmiges Madrigal ("Al rigor", "La spagnola" und "Gottano i Reund die Sftimmige Motette "Qui diligit Mariam" mit Bassus continuns. 3m 3. 1729 reifte er in Gemeinschaft mit Bandel, ber Canger engagiren wollte, nach Italien. Un Oftern waren fie in Rom. Bieber nach Deutschland gurudgelehrt, und gwar nach Sannover, mußte er im folgenden Jahre einer offentlichen Angelegenheit halber nach Frantfurt reifen, erfrantte bafelbft und flath in wenigen Tagen. - Außer ben oben genannten Compositionen ift noch gent besonders ein "Stabat mater" ju ermahnen (die Bibl. Berlin befint bavon eine Copie in Dif. 6 in ber Winterfeld'ichen handichriftl. Cammlung), welches Chipfanber febr boch ichatt (S. 350). Es ift für 6 Singftimmen, 2 Biolinen, 3 Biolen, Bioloncello und Orgel geschrieben und in Erfindung wie Ausfahrung ein Meisterwerf erften Ranges, welches in feiner Contrapunttif fogar bin und wieber an Geb. Bach erinnert. Der Ginflug, ben St. auf Banbel im Unfange ihrer Befanntichaft ausnbte, ift als gang bedeutend gu veranschlagen und er ftredte fich jogar jo weit, daß Sandel Steffani'fche Themen benutte und in feiner Beife bermerthete (Chryfander 1, 349). Auch als Ganger leiftete St. außerordentliches und Sandel berichtet, bag er auf feiner legten Romreife (1729) beim Cardinal Ottoboni, ale einer der hauptfänger bei den Montagabend. Durffen fehlte, beffen Bartie übernahm, und obgleich feine Stimme nur eben fo laut man, baß fie im Saale gehort murbe (St. mar bamals 74 Jahr alt), fo war be eble icone Ton, die feine anmuthige reine Singart und ber teufche Musbud, fo überrafchend, daß alle Unwefenden erftaunt und entgudt maren. Auch all Musitschriftsteller trat er auf und zwar in Beranlaffung einer 1694 zu hannowe in einer Gefellicaft gepflogenen Unterhaltung, ber wohl bie fleine, 1685 @ fchienene Schrift "Lettera scritta dal Sig. Antimo Liberati" . . . 311 Crush gelegen hat. Die Abhandlung ift betitelt: "Quanta certezza habbia da pul principii la musica et in qual pregio fosse perciò presso gli Antichi. Amutadam. 1695. Risposta di D. A. Steffani Abbate di Lepsing Protonotario della San. Sede Apostolica. Ad una lettera del Sr. March". A. G. In difesa d'una Proposizione sostenuta da lui in una Assemblea Hannovera Sett. 1694". 121 2 BII, 72 G. (Bibl. Berlin und Dregben. Deutsch bon Berdmeifter 1699 und 1760 bon Albrecht neu herausgegeben, ebenbort borhanden.) Sinter biefes Streitfragen lauerte Die niedrige Anficht, nach welcher Die Dufit im Defen wie im 3wede tief unter ben übrigen Beiftesthätigleiten ftand. Gine Auficht, W wohl bamale in ber gebildeten Welt gang und gabe gewefen fein mus. In einer folchen Beit mar Steffani's Genbichreiben ein Freibrief fur Die Runft, W Chryfander 1, 340 fich ansbelidt, ben bie Junger ber Runft nur borbeiten burften, um ben Bann projaifcher Borurtheile gu brechen. Go wirtte fein Bio lein auf Die Beit. St. fucht zu beweifen und thut es mit großer Berebifam

leiner angeborenen Liebensmurbigfeit, bag bie Dufit im Bejen und in rtungen ben anderen Biffenichaften gleichberechtigt ift. Wenn er nun ift, die Dufit hauptfachlich bon ber gelehrten Seite gu betrachten, um en Rreis ber Biffenschaften ju beben, fo lag bies in ben Unfichten ber elche die Dufit nicht als Runft zu faffen vermochte, wohl aber fich bamit inden erflarte, bag es eine Biffenichaft fei. Für uns hat bie Abhandum noch ein Intereffe, fur die bamalige Beit mar fie ein Bort gur Reit und bom hiftorifchen Standpuntte aus betrachtet, wirft fie ein recht Dicht auf bie Unschauungsweise fiber Runft. Chryfander fnupft bieran tige beluftigende Seitenblide über englische und italienische Mufithiftoriter, grelles Licht auf Die einstmalige Unwiffenheit in mufithiftorifchen Sachen (Giebe Chrifander 1, 342.) Rob. Eitner. effani: Chriftian Friedrich St., ebangelifcher Theolog, geboren am 1780 in bem preug. Gleden Banbersleben (Regierungsbegirt und Rreis empfing ben erften Unterricht bon feinem Bater, ber bort Organift und par, und die eigentlich miffenschaftliche Borbildung burch ben Ortspfarrer bem gothaifden Gymnafium, bas bamals unter &. 2B. Doring's be-Leitung fand. Bahrend eines fiebenjährigen Aufenthaltes bafelbft r nach bem fruhen Tobe bes Baters und bei bem geringen Bermogen tter einen Theil feines Unterhaltes burch Singen im Schulerchor und tunbengeben berdienen. Dit Unterftugung ber herzoglichen Regierung er fich dann in Jena ber Theologie, beftand nach Bollenbung feiner bie Canbibatenprufung in Gotha und übernahm gunächft eine Sous-He in Friedrichsanjang, einem Forfthaufe bes Thuringer Balbes unweit ries Cramintel. Drei Nabre fpater folgte er einem Rufe nach Regenso er bie Rinder bon bier angefebenen Rauis und Sandelsberren zu unterhatte und fich in einer jo befriedigenden Lage befand, daß er erft nach hren (1809) in die Beimath gurudfehrte. Bom Generaljuperintendenten Boffler (A. D. B. XIX, 106 f.) jum jogen. Bifitationscandidaten erbegleitete er nun biefen als Protofolliuhrer auf amtlichen Reifen und geleich freie Bohnung in beffen Saufe. Beil fich ihm damit bie fichere auf balbige Berforgung eröffnete, verlobte er fich mit Friederite Boner gebildeten Burgeretochter aus Gotha, und feierte feine Bochgeit, fobald December 1812 Bfarrer in Laucha geworden war. Reben feinen geift-Bflichten manbte er fich jest wieber ber liebgeworbenen pabagogischen eit gu, indem er eine Angaht Rnaben gur Erziehung bei fich aufnahm. benachbarten Dorfe Borfelgau, wohin er 1888 in gleicher Stellung elte, feste er, immer mit Beibulfe feiner Gattin, Diefe Unftalt fort und jubem eine Fortbilbungsichule fur Junglinge und eine Abenduntergejellichaft für Danner, obwol ibn bie mit feiner Bjarrei verbundene thichaft bedeutend in Unipruch nahm. - Ingwischen waren ihm gwei und brei Tochter berangewachsen. Den alteren Gobn fab er feit 1842 en zweiten Amtsnachjolger in Laucha walten, und ben Bund ber mittleren mit einem Beiftlichen gedachte er am 24. November 1846 eben einguals ein Schlagflug ihn ploglich feinen Angehörigen und feinem Wirten Gin Dann bon echter Frommigfeit, bon lauterer und milber Gebeiter und anregend in gefellichaftlichen Rreifen und ein trefflicher boltser Rebner, fublte er fich bon feinem Berufe und bem Leben in feinem b febr angezogen, daß er ofter im Scherze außerte: "Und wenn ich auch wiedergeboren wilrbe, fo wollte ich boch immer wieder Pfarrer werden ar allemal in Sorfelgau". An feiner theologischen und pabagogischen ung arbeitete er in freien Stunden ruftig weiter und lieferte auch ber-

schiebene Abhandlungen in die Darmstädter "Allgemeine Kirchenzeitung", webei er jedoch seinen Ramen verschwieg, da ihm der Beisall des Mitherausgebers B. G. Bretichneider vollständig genügte. Ferner veröffentlichte er noch in selbständiger Form: "Historische Fragen und deren Beantwortung sür die Jugend. Jur angenehmen und nühlichen Unterhaltung" (1811; 2., vermehrte Aust. 1816) und "Dr. Martin Luthers Leben und Wirken" (1826; neue Ausg. 1831), ein "Supplementband" zu: "Dr. Martin Luthers Werte. In einer das Bedürsnis der Zeit berücksichtigenden Auswahl". Der letzteren Schrift hat S. meist des seltene Buch des Joh. Mathesius: "Historien von . . Doctoris Martizi Luthers ansang, Lehr, leben und steuberzige Sprache der Urschrift möglichst beibehalten.

Meusel, Gel. Teutschl. XX (1825), 586. — Allgemeine Kirchenzeitung, Jahrg. 1847, Rr. 28, Sp. 246—248. — R. Ketrolog, 24. Jahrg., 1848, 2. Thl. (1848), S. 773—75. — Der Unterzeichnete in J. Pehholbt's Anzeiger s. Bibliogr. und Bibliothefwiss., Jahrg. 1881, Aug. und Sept., S. 265 s. — Bgl. auch: A. Beck, Geschichte d. gothaischen Landes, Bd. III, Ihl. I, Gotha 1875, S. 451 und 369. (Außerdem ges. Mittheilungen den Biarrer Jul. Steffani in Laucha.)

Steffens: Feobor St. ift ber Schriftftellername für Rarl belmatt Dammas, Geboren am 22. October 1816 ju Bergen auf ber Infel Runn ale Sohn eines Lehrers, murde er bon feinem Bater jum Theologen bestimmt und bem Spmnafium au Stralfund anbertraut. Rach fünfjahrigem Beinde beffelben anderte ber Gobn aber felber feinen Lebensmeg und ichlug Die Runtlerlaufbahn ein, indem er fich fpeciell bem Studium der Dinfit an widmen beichlog. Er ging beghalb nach Berlin, wo er querft bas Ronigl. Inftitut fit Rirchenmufit, fpater bie Alabemie der Runfte befuchte und baneben an ber Univerfitat Borlefungen fiber Philosophie, Gefchichte und Aefthetit borte. Menter Berhaltniffe zwangen ihn balb, feine Exifteng burch Unterricht in ber Dufit und Berausgabe bon Compositionen ju fichern, allein leberanftrengung fcmachte ibn Bruft und Sals in bem Grade, bag er, bereite 26 Jahre alt, eine neue Buif babn einschlagen mußte. Sobere Staatebeamte, benen feine Begabung und fein Streben auf bem Runftgebiete nicht unbefannt geblieben maren, leiteten ben llebertritt in Die Beamtenlaufbahn ein, und als im Jahre 1843 bei jeben Oberpräsibium ein fogenanntes Pregbureau gebilbet murbe, um nach ber 3ba bes Ronigs Friedrich Bilbelm IV. eine allmähliche Befreiung ber Preffe wil ben bisberigen Weffeln angubahnen, erhielt St. eine Stellung im Breiburen bes Oberprafibiume ju Botebam und bilbete fich baneben in ben fibrigen 300 waltungefachern bei ber Regierung bafelbit aus. Gin Jahr blieb er best, mabrend welcher Beit auch einige feiner großeren Compositionen in öffentliche und geschloffenen Rreifen gur Aufführung gelangten. Dann murbe er an Bunfch bes Ronigs bem Dichter Ludwig Tied als Gelfer bei feinem Schule wechfel und feinen bamaligen Arbeiten gur Aufführung ber griechischen Duma jugewiefen, woburch er in ftetem geifligen Bertehr mit ber intereffanten fund lerifchen Tafelrunde Tied's in beffen Billa ju Sansfouci blieb, bis er enblit durch Tied's und Sumboldt's Bermittelung eine Anftellung im Roniglica hofmarichallamt erhielt, aus bem er bann nach einem balben Jahre di Beh. erbedirender Gecretar in bas Finangminifterium übertrat. Jest Digim er, feine Duge ju ichriftftellerifchen Arbeiten auszubenten. Auger fleineren So bellen, Die anonym in Ralenbern und Journalen jum Abbrude gelangten, ichie er feinen hiftorifchen Roman "James ber Zweite und fein Fall" (111, 1859). bem bann noch "Die Schulgefahrten. Bilber ans ber bofen Belt" (II, 1865).

t. Eine tragifomische Fastnachtsposse" (1865) und "Künstlerleben und eleben" (Roman III, 1868) solgten. In seiner amtlichen Stellung ward ielsach zu selbständigen Kommissionen verwandt, wie z. B. 1862 zur Insausstellung in London; 1865 wurde er zweiter und 1875 erster Director General-Lotterie-Direction, und in bieser Stellung starb er am 24./25. 1885.

Sanbidriftliche Mittheilungen. Frang Brummer. Steffens: Benrich G., feiner Geburt nach Rormeger, feiner Bilbung angen Lebensentwidlung nach aus eigener Bahl ber beutschen Ration annd, vielfeitig begabter Raturforfcher, Philosoph und Dichter, einer ber Freunde und Unhanger bes um zwei Jahre jungeren Schelling, murbe Dai 1773 ju Stabanger als Sohn eines aus Solftein eingewanderten tgen geboren. Bon Rindheit an zeigte fich in feinem Naturell bie unruhige blamteit feines nach außen thatigen Baters und die innige Religiofitat ernften, frommen Mutter gu einer Berfonlichfeit verschmolgen, Die ben leben Drang nach ftete fich erweiternber Belt- und Raturtenntnig mit bem gu tieffinniger Speculation und ichwarmerifch poetifchem Ginn bereinigte. Eltern wechfelten mabrend feiner Rinderjahre haufig ihren Bohnfig. Bon nger murbe fein Bater als Regimentsargt nach Trondhiem, bon bort nach gor, bann nach Roesfilde, endlich nach Rovenhagen verfest. Sier ftarb Mutter, Die in bem Rnaben ben angeborenen religiofen Ginn aufs eifrigfte et hatte. Rach unregelmäßiger Schulbilbung bezog er 1790 bie Univerfität penhagen, gab die Abficht, Theologie ju ftudiren auf, widmete fich, von ber e der Berte Buffon's und Linne's erfullt, durch die mannichfaltigen Gineiner großen Ratur bon frah auf angeregt, bem Studium ber Raturgee und ermablte die Mineralogie ju feinem Sauptfach. Bon einer naturchaftlichen Gefellschaft in Ropenhagen unterftutt, unternahm St. 1792 Seereife an ber Westfufte von Norwegen, um Mollusten gu fammeln, und auf ber Rudfahrt in ber Nordfee fcmeren Schiffbruch; eine Rataftrophe, Die er in novelliftifcher Form ausführlich geschildert bat. Rachbem er in Samund bei feinem in Rendsburg jurftagezogen lebenben Bater mehrere Jahre augebrocht hatte, habilitirte er fich 1796 als Privatbocent an ber Uniit Riel, wo feine erfte beutsche Schrift "leber bie Mineralogie und bas alogifche Studium" abgefaßt murbe. Bleichzeitig machte fich bei ihm reges ifch litterarisches und philosophisches Intereffe geltenb. Rant und Gichte n an feinem Gorizont; namentlich aber ergriffen ihn Jacobi's Briefe über hre bes Spinoga, eine Schrift, Die nach feinen eigenen Borten "Epoche nem Beben gemacht hat". Dit Leibenschaft vertiefte er fich in Gpifeiner eigenen Uhnung entgegentommenbe Lehre bon ber Ginheitlichkeit Beltwefens. Hur vermigte er in ber ftarren Ginbeit und Rube ber fpinoen Substang ben belebenden Buls und die in ber Fulle und Mannicheit ber Naturerscheinungen fich außernbe Triebfraft. Un bas Sterbebette Baters nach Rendsburg berufen, eilte er borthin; und als er tief erert nach Riel gurudtam, fand er Schelling's "Ibeen gu einer Philosophie atur" por. Diefe fowie Schelling's Schrift bon ber "Beltfeele" murben in Denten enticheibend, erfullten feine tieiften hoffnungen und "beftimmten Thatigleit für fein ganges Leben". Deutschland, mit beffen großer geiftiger jung er ichon vertraut mar, murbe bas Land feiner Gehnfucht. Durch ben gen Minifter Brafen Schimmelmann mit einem Reifestipenbium berforgt, r im Grabjahr 1798 von Samburg aus theils im Poftwagen, theile als anderer fiber ben Barg und Erfurt nach Jena, brachte bann mehrere n mit geognoftischen Untersuchungen beschäftigt im Thuringer Balbe gu.

ftubirte in ber ibullifden Balbeinsamteit von Schwarzburg Richte's Biffenichaitslehre" und fehrte nach Jena gurud, furg bevor A. 2B. Schlegel und Schelling bafelbit eintrajen. Er horte Schelling's Probevorlejung mit an, worin Die Idee einer Raturphilosophie und Die Rothwendigfeit, Die Ratur aus ibm Einheit zu erfaffen, energisch auseinandergefest wurde. Bon biefen mit feiner eigenen Intention gulammentreffenden Gebanten fühlte St. fich gang bingeriffen, fuchte Schelling perfonlich auf und fchlog mit ihm einen Freundschaftebund, ber fich fure gange Leben baltbar ermiefen bat. Auch in Richte's Borlefungen botpitirte er, gewann Goethes Bohlwollen, bertehrte bei A. B. Schlegel jowie in Frommann'ichen Saufe und fand bamit bauernbe Aufnahme und Anertennung in ben bochften, maggebenben Rreifen ber beutichen Litteratur. Im Sommer 1799 ging St. von Jena über Berlin, wo er Tied, Schleiermacher und fr-Schlegel tennen lernte, nach Freiberg, um an der bortigen Bergatabemie unter Berner's fachtundiger Leitung fein mineralogifches Fachftubium fortzufeben. Berner's Geognofie und Schelling's Philosophie wirften nun in feinem Geille aufammen; ihr gemeinschaftliches Erzeugnig mar bas von Steffens in Freiben ausgearbeitete Wert "Beitrage jur inneren Raturgeschichte ber Erbe" (1801); de Buch, welches bon ben naturphilosophischen Anhangern Schelling's mit Begeifterung begrußt murbe, und bon bem St. felber ertlart: "Alle Ericheinungen bes Lebens in ber Ginheit ber Ratur und Geschichte ju verbinden und aus biefem Standpuntt ber Ginheit beiber bie Spuren einer gottlichen Abfichtlidfeit in ber großartigen Entwidlung bes Alls ju berfolgen, mar bie offenban Abficht biefer Schrift". "Bas ich in diefer Schrift zu entwideln fuchte, bilbe bas Grundthema meines gangen Lebens." Mit geiftvoller Berwerthung natur wiffenschaftlicher Specialtenntniffe und dichterifch freier Phantafie wird barin ber Gebante einer ftujenformig ichaffenden Ratur burchgeführt, Die, mit anorganischen Broceffen und Producten beginnend, in ber freien menichlichen Berfonlichfeit ihnn Bipfel und ihr Biel erreicht.

Rachdem St. in seine Heimath zurückgefehrt war, zwei Jahre in Artenhagen gelebt und sich mit einer geborenen Reichardt verheirathet hatte, erbeller auf Reil's Betrieb einen Rus als ordentlicher Prosessor der Raturphilosopie, Physiologie und Mineralogie an der Universität Halle a. S. Hier tras ne hossungsfreudig im September 1804 ein und trat sein Lehramt an, um war dauernd dem preußischen Staat seine Dienste zu widmen. Schleiermacher, F. L. Wolf, Reil waren seine Collegen und Freunde in Halle. Bon der gundender Einwirkung seiner Borlesungen auf die akademische Jugend berichtet Varnhagen von Ense in seinen "Denkwürdigkeiten". Zu gleicher Zeit publicirte St. seine Schrift "Grundzüge der philosophischen Raturwissenschaft" (1806), eine Verhem

lichung der Unfichten Schelling's.

Nach der unglüdlichen Schickalsschlacht von Jena und Auerstädt, der sernen Kanonendonner St. auf der Landstraße nach Merfeburg mit an die und gelegtem Ohr in ängstlicher Spannung verfolgte, wurde die Universität in daße von Napoleon aufgehoben. St., von dem Zusammendruch des Staates auf tieste erschittert, nahm vorläusig bei dem preußischen Ministerium Arsaul, hielt sich als Emigrant zwei Jahre lang in Holstein, Hamburg und Labed die Freunden auf, tehrte dann aber 1808 in das nunmehr "töniglich westschlich gewordene Halle zurück und begann an der wiederhergestellten, sedoch nur fümntrlich vegetirenden Universität vor wenigen Zuhörern von neuem seine Lehrbistischen. An den von Berlin und Halle aus geleiteten Unternehmungen patriotika Männer, die den Sturz der napoleonischen Gewaltherrschaft vorderriten sollten beiheiligte sich St. auss lebhasteste, wodet er gegensiber den tranzdischen Polizeivionen in nicht geringe versönliche Gesahr gerieth. Rach den fruchtsolen Aufmonen in nicht geringe versönliche Gesahr gerieth. Rach den fruchtsolen

andeversuchen Schill's und Dornberg's wurde die erhoffte Biedergeburt Breuens und Deutschlands aufs Unbestimmte vertagt.

Unter biefen Umftanben mußte ibm eine an ihn gelangenbe Berufung nach restau bochft millfommen fein. Im Berbit 1811 fiebelte er bon Salle nach reelan fiber, richtete bort bas phyfitalifche Inftitut ein, bielt Borlefungen über bufit und Philosophie, arbeitete ein mineralogisches Sanbbuch aus, berjolgte er jugleich mit leibenschaftlicher Aufmertfamteit ben Gang ber preugischen olitit, die, wie gang Europa, napoleon auf feinem ruffifchen Feldzug Geeres. ige ju leiften gezwungen mar. Erot aller bitteren Entfaufchungen verließ ben iteiotischen Mann ber Glaube an eine beffere Bufunft nicht. Er trat mit neisenau und Scharnhorft in vertrauliche Beziehungen. Er fab nach bem ntergang ber großen Armee und Rapoleon's beimlicher Flucht bie Morgenthe bee langit erjehnten Tages aufdammern; und als nach General Port's entpeibender That Ronig Friedrich Wilhelm III, in Breslau ben Aufruf an bas all erließ, hielt Steffens an die maffenhaft gufammenftromende vaterlandifche ugend in grengenlofer Erregung flammende Reben, Die jum Rampf aufforderten ib in benen er ben Entschluß, felbft bie Baffen gu ergreifen, beftimmt aus-Er hat Wort gehalten. Gin vierzigjahriger Stubengelehrter und amilienvater, bis dabin bem Rriegsbienft vollig fernstehend, ging er mit bem eilpiel voran. 218 Freiwilliger, mit bem Recht die Officiersuniform gu tragen, at er in bas heer ein und hat ben gangen Krieg von 1813-14 mitgemacht. m Sauptquartier Blucher's nahm St. an ben Schlachten von Groß Goriden, n Bauben, bon Bartenburg, an ber Bolferichlacht bei Leipzig, am Binterbaug in Frantreich theil, bis er nach ber Ginnahme bon Baris, mit bem ernen Rreuge geschmudt, im Dai 1814 aus bem Militarbienfte entlaffen

Bon nun an tonnte er fich, nach Breslau ju feiner Familie und feinem abemifchen Wirfungefreis beimgefehrt, in ungeftorter Dluge miffenschaftlichen to litterarifden Arbeiten widmen. Rach Abichluß bes Friedens, nach ber eugestaltung Guropas burch ben Wiener Congreg und im Bufammenhang mit n aulgeregten Erwartungen ber Ration waren es begreiflicher Weise junachst ragen politischer Urt, bon benen fein Intereffe lebhaft in Anspruch genommen Bwei großere Schriften gingen hieraus bervor: "Die gegenwartige Beit ib wie fie geworben" (1817) und "Caricaturen bes Beiligften" (1819-21). arauf folgte, ben feststehenben Grundgedanten feiner Raturphilosophie wieder inehmend, Die "Anthropologie" (2 Bbe., 1822), worin ber Denich als benbige Ginheit bes Geiftes und ber Ratur, fomit als mitrofosmifcher Berder bes Universums begriffen werben foll. Bang im ichellingianischen Ginne ht St. Phyfit, Geologie, Phyfiologie berbei, um mit phantaftifchem Unalogieniel und willfürlicher Symbolit bie teleologische Weltentwicklung bon ben organischen Raturfactoren an bis ju bem in freier Sittlichfeit und religiblem ewußtfein fich entfaltenben Thous bes Denfchenthums bor Mugen gu fuhren. af biefe phantaftifche Anthropologie neben lautem Beifall auch heftige Angriffe inbr. ift tein Bunber. Gine febr icharfe und bittere Recenfion ichrieb Berbart. Ginige größere Reifen unterbrachen ben Aufenthalt in Breslau. 3m Jahre 17 ging St., von Schut begleitet, nach Gubbeutschland, hielt fich acht Tage ng in Munchen bei feinem alten Freunde und verehrten Meifter Schelling und machte bie perfonliche Befanntichaft bes greifen &. S. Jacobi fowie Dinfliters Frang b. Baader. Sieben Jahre fpater (1824) unternahm er feinem Reffen eine fandinavifche Reife, die ihn nach Stodholm, Upfala b ju leiner in Sebemarten lebenben Schwester führte. Dehrfach murbe St., gefeben bon philosophischen Meinungsgegenfagen, in beftige Conflicte und

Streitigleiten verwidelt. So über das von Jahn gesorberte Turnwesen, deffen Berechtigung er aus höherem ethisch-pädagogischem Gesichtspunkt anzweiseln zu müssen glaubte. Hauptsächlich aber waren es innere und äußere Kämpse consessionensteretigiöser Natur, von welchen er bei der Einführung der Union in Preußen ergrissen wurde. Er nahm gegen die ministeriellen Anordnungen für die streng lutherisch gesinnten Gemeinden Partei, hielt in Breslau auf eigene Sand religiöse Bersammlungen ab, verössentlichte 1824 sein Buch "Bon der sallschen Theologie und dem wahren Glauben", iprach später in der Schrift Wie ich wieder Lutheraner wurde" (1831) sein persönliches Glaubensdesenntniß aus und dem Staatsdienst. Diese wurde ihm zwar, trop wiederholten Abschiedsgesucke, unter ausdrücklicher Anerkennung seiner Berdienste nicht gewährt; indessen mehr und mehr sühlte sich St. in Bressau isolirt und sehnte sich aus einer immer unerquidlicher gewordenen Lage heraus.

Inzwischen hatte der alternde Gelehrte auch seiner poetischen Raturanlage Spielraum gegeben; und zwar nach einer Richtung, die durch sein religiblet Innenleben wesentlich mitbestimmt war. Er schried eine längere Reihe den Rovellen, wie "Die Familie Walseth und Leith" (3 Bde., 1827) und "Die vier Norweger" (6 Bde., 1828); Dichtungen, die vielen Beisall fanden und in denen die Schilderung großer nordischer Raturscenerien sich mit feiner psychologischer Beobachtung und dem Grundton einer tief empfundenen Religiosität auf eigen

thumliche Beife verichwifterten.

Seine Sehnsucht, aus ben Breslauer Berhältnissen herauszukommen, wacke endlich ganz seinen Bünschen entsprechend badurch besteidigt, daß St. auf Berwendung des ihm persönlich wohlwollenden Aronprinzen (des nachmaligen Abnize Friedrich Wilhelm IV.) in seinem 59. Lebensjahr einen Ruf an die Universität in Berlin erhielt. Am 14. April 1832 tras er in Berlin ein, hielt hier Borlesungen über Raturphilosophie, Anthropologie und Religionsphilosophie und wurde, obwohl der Mehrzahl seiner Collegen innersich fremd und mit den wissenschaftlichen Geiste der Zeit in Zwiespalt, nach Ablauf von drei Semester zum Rector gewählt. Sein letztes wissenschaftliches Wert ist eine "Christische Religionsphilosophie" (2 Bde., 1839). Unmittelbar daran schloß sich im äußerst inhaltreiche Autodiographie, welche wegen der nach dem Leben entworsenn Schilderungen zahlreicher hervorragender Menschen und interessanter Zustahle einer hochbedeutsamen Periode der neuesten deutschen Geschichte als werthrolle Quellenschrift betrachtet werden dars. Sie erschien unter dem Titel "Web in erlebte" in 10 Bänden; Breslau 1840—1844. St. starb in Berlin un 13. Februar 1845.

Rachgelassene Schriften von h. Steffens, mit einem Borwort um Schelling, 1846. — Barnhagen von Ense, Denkwürdigkeiten. — R. hann. Die romantische Schule. — Kuno Fischer, Geschichte ber neueren Philoipphie, Bd. VI.

Steffens: Johann heinrich St. (nicht Steffen), geboren 1711 is Nordhausen, war Rector ber Lateinischen Schule in Gelle und starb am 26. Jan 1784. An eine litterarische Richtung seiner Zeit hat sich S. nicht angeschleste ja er scheint taum mehr als oberflächlich Kenntniß von den zeitgenossische Schöpfungen gehabt zu haben. Er war viel zu sehr Schulmaun, als daß nie poetischen Bestrebungen von einem anderen, als dem rein pabagogische Standpunkte hätte betrachten können. Die Poesie hielt er sint einen der vernehmsten Unterrichtsgegenstände und bermeinte durch Uebungen im "Bersemannt Uebersehungen und Aufsührungen seine Schüler zur höchsten Stufe sittlicher von

geifliger Bolltommenbeit ju fuhren. Geine Schrift "Bon ber Moralitat ber Schaufpiele" (Celle 1746) regt zu einem intereffanten Bergleich mit Schiller's abnlichem Auffag an und bringt den himmelweiten Abftand ber afthetischen Auffaffung zweier auf einander folgender Beitalter braftifch gur Unichauung. Freilich wollte auch G. afthetifch ergieben, blieb aber geitlebens ben lehrhaften Grundfagen bes 17. Jahrhunderts treu und mar ein ebenfo trodener und ungeichidter Berfemacher wie eifriger Babagog. Das beweifen nicht nur feine Bearbeitungen: Der "Debipus" nach Cophofles (Celle 1746), "Der Belbtopf" nach ber Aufularia bes Plantus (1765), "Das Schnupftuch" nach Chatefpeare's "Othello" (1770), "Mejop am Sofe" und "Mejop in ber Stadt" nach Bourfault (1770), die lateinische llebersehung von "Emilia Galotti" (1778; progymnasmatis loco), fondern auch feine eigenen (nach fremden Romanen u. f. w. berfertigten) bramatischen Bersuche: "Placibus oder Eustach, Trauersviel" (1749), "Clariffa, Trauerfpiel" (1765), "Tom Jones, Luftspiel" (1765). G. fchrieb angerdem "Die Beschichte ber alteften Bewohner Deutschlands" (1752), einen "Index geographicus Europaeus" (1768) und andere in gleicher Beife werthlog geworbene geichichtliche Bucher.

Meufel, Lexicon der 1750-1800 verstorbenenen Teutschen Schriftfteller, XIII, 313. Friedrich Brandes.

Steffens: Johann Friedrich Cfaias St., evangelischer Prediger, † 1802. St. war ein vielseitig gebildeter Theologe und beliebter Kanzelstebner. Er wurde geboren am 19. Januar 1716 zu Wippra in der Grasschaft Mansseld, studirte von 1735 an in Göttingen, wirkte von 1740 bis 1749 als Lehrer und Conrector in Celle, von 1749 an aber bis an seinen Tod als evangelischer Geistlicher in Stade. Erst war er daselbst Diasonus an der Wilhadistriche, 1751 wurde er Pastor primarius an der Cosmas- und Damianitirche, 1780 Senior des geistlichen Ministeriums. Mit unermüdeter Berusstreue verwaltete er diese Aemter, dis er, im 87. Lebensjahre, am 24. Juni 1802. starb. Sein religidses Gemüth offenbart sich in seiner Schrift "Heilige Gespräche stemmer Christen mit Gott", Stade 1782, 8°. Andere Schriften von ihm aus den Jahren 1741 bis 1784 bei Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. s. v., 4. Bd. 1835, S. 333—335, wo auch die Daten seines Lebens stehen. B. Tschadert.

Steffensen: Usmus St., Padagog, geb. am 12. Decbr. 1783 im Dorfe Thumby in Angeln (Schleswig-Holftein). Auf dem Lehrerseminar in Riel, unter bem berfihmten Ratecheten Beinr. Miller (A. D. B. XXII, 556) ausgebilbet, warb er querft Lebrer an ber Rirchfpielicule in Geltingen, 1807 erfter und von 1812 an alleiniger Lehrer am Baifenhaufe in der Stadt Flensburg, 1826 Lehrer an ber Schule ju St. Marien bafelbit und 1834 Oberlehrer an ber Sauptichule fur Dabchen bafelbit. Auf fein wegen gunehmenber Altersichwäche geftelltes Anjuchen ward er gu Reujahr 1850 entlaffen und jog nun gu feinem Sohn, ber Paftor in Saran mar, ftarb aber bafelbit icon am 26. Inli beffelben Jahres. In Glensburg mar, als er bort antrat, ein reges Leben unter ber jungern Lehrerwelt und St. betheiligte fich babei mit voller Rraft. In Berbindung mit ben Collegen Riffen und herrmannfen und theilweise auch Benbigen verfaßte er eine Reihe bon Schulbnichern, Die bamals viel gebraucht und in mehreren Auflagen erichienen find. 3. B. "Aufgaben ju llebungen in den vier Grundrechnungsarten", 1809, 5. Aufl. 1824. "Theoretifch-praftifches Sandbuch für unmittelbare Denfilbungen. Gine gefronte Preisichrift" 1812, 2. Aufl. 1819. "Geerichien: "Beleuchtung wichtiger oft verlannter Bahrheiten aus ber Erziehungsfunde." Augustenburg 1822. In Briefform verbreitet fich ber Berjaffer über bie

560 Stegen

Wichtigkeit der Erziehung im allgemeinen und des erziehenden Unterrichts. Chat diese Schrift, die viel Durchdachtes und Lehrreiches enthält, seiner Zeit viel Anerkennung gefunden. "Katechetische Ausarbeitungen," 1822. "Julie oder der kindliche Sinn", 1826. Der Verlasser wollte durch diese Charatterschilderung den frommen religiösen Sinn der reiseren Jugend sördern helsen. Die Erzählung ist anziehend, in edler Sprache geschrieben. "Auswahl gradmäßig geordneter Materialien zu Stillübungen der Jugend", Altona 1828. "Pädagogische Lehrerzählungen", Hamburg 1831. Auch lieserte er Beiträge zu den Provinzialberichten und dem schleswig-holsteinschen Schulblatt, in welchem sich auch einzelne Gedicht des begabten Versassers besinden, z. B. 1851. S. 353.

R. Nefrolog ber Deutschen XXVIII, 447. - Schl. Solft. Schulbl. XIII, 542. - Lubler Schröder, Schriftstellerlericon II, 582. - Alberti II, 415.

Sein Sohn Heinrich Jürgen St., geb. am 16. Juli 1814 in Fleneburg, 

† als Pastor in Sarau am 22. December 1854, war gelehrter Theolog, ber det 
Amtsezamen mit dem höchsten Prädicat bestanden. Bon ihm sind mehrere
theologische Abhandlungen gedruckt. 3. B. in Pelt's theol. Mitarbeiten 1838, 1,

4, 64 "Bersuch einer Würdigung der vornehmsten Einwürse gegen die Christologie Schleiermacher's". III. 3, 106: "Beitr. zum Berständnis der Schleiermacher'schen Glaubenslehre". IV, 2, 3: "Die Lehre von den göttt. Eigenschaften.
In den Stud. und Krit. 1847, III, 718: "lieber Matthäi 31, 45, 46". 1848,

III, 686: "Ueber die Parabel von den Arbeitern im Weinberg" zt. (Albert),
Schriftsellerlexicon II, 415). Ein zweiter Sohn ist der Prosessor der Philosophie
Dr. Karl St. in Basel.

Stegen: Johanna St., "bas Dabchen von Buneburg". Als im John 1813 bie Trummer ber großen Urmee aus Rugland gurudflutheten und ihnen auf dem Fuge bie ale Befreier bom Joche bes berhaften Fremdlinge jubelnb begrußten Ruffen und bie auf ben Ruf ihres Ronigs voll Begeifterung ju ben Waffen geeilten Preugen folgten, war auch Laneburg am 18. Dars ben ber frangofifchen Befatung geräumt und am 21. Marg bon einer fleinen Abibeilung Rojaden, ju benen bald mehr Truppen fliegen, bejeht worben. Aber nur tuit Beit bauerte bie Freude ber Burger; icon am 30. Mars mußte bie ichwate Schaar bor bem mit großer lebermacht beranrudenben General Morand gurudweiden. Un zwei mit ben Waffen in ber Sand ergriffenen Bfirgern murbe blutige Rade genbt, andere murben theile ale Geifeln, theile um fie bor bas Rriegegericht ju ftellen, feftgenommen. Am 2. April griffen bie nunmehr erftgriten Berbundete Die Stadt an, trieben auch die Frangofen binaus, hatten aber bann bem gegit bas Reue Thor wieder andringenden Feinde gegenftber einen harten Stanb, ut mentlich bie preußischen Rufiliere bes b. Borde'ichen Bataillons, beren Munitim auf die Reige ging, als mit einem Male ein Mabden in einfach burgerliche Tracht bei ihnen ericheint, bas in feiner Schurze gerabe bas tragt, mas fie an nothigften brauchen - Patronen, die es aus einem umgefturgten Munitimb magen aufgesammelt hatte. Auf weitere Rachfrage lauft fie felbft wieber both bin und bringt, fo viel fie nur tragen tann. Dreimal, nach anderer Angabe fogar ffinimal, legt fie in augenscheinlichfter Lebensgefahr ben Weg gurud und bleibt, obgleich ihre Rleiber mehrfach burchlochert murben, mitten im Rugelregen unverlett, bis ber Hall bes feindlichen Anfahrers General Morand ben Sing In einem bollfommenen machte. Bon ben Rampfern tannte fie naturlich fean, nur ihr rothlich-blonbes Saar mar aufgefallen und burch bies murbe fie, als fie fich in ber Stadt eifrigft an ber Sorge fur bie Bermundeten betheiligte, ale Johanna St., bie am 11. Januar 1793 ju Lineburg geborene Tochter Ich Sillyvogte Beter Daniel Stegen und feiner Chefrau Sophie geb. Bebrenbe & mittelt. Die Mutter, friih berwittmet und auf ein fargliches Bugbengehalt au-

efen, war nicht im Stande, ihrer Tochter außer einer einfachen auf Bflichtund Gottesfurcht gerichteten Erziehung etwas fur bas Leben mitzugeben Daber trat fie, wie es au jener Beit bei Dabchen aus fleinburgerlichem ibe Aberhaupt Ablich war, nach ihrer Ginfegnung in Dienft. Bei Beginn Strafentampfes war fie mit ihrer Dienftherrin, ber verwittweten Frau Bollalter Benge, in ben Reller eines Rachbarhaufes geflüchtet, hatte bon bort Gingug ber Freunde mit angesehen und Die porbeireitenden Rofaden mit untwein erquidt. Den weiterziehenben folgte fie bis bor bas Thor, wo bie rwegs aufgelejene Laft und ihre weitere Gulfeleiftung ben Bertheibigern bie brudliche Fortfetung bes Feuergesechts ermöglichte. Freilich blieb ber ergewonnene Sieg ohne bauernden Erfolg. Schon am nachften Tage jogen bie Berbanbeten bor ber 6000 Mann ftart unter General Montbrun bornden Borhut Davouft's wieder gurfid und bis gum 16. September, wo die ngofen endgultig die Stadt raumten, schwebte Johanna in ber größten Bemehrmals entging fie ben fie fuchenben Safdern nur wie burch ein iber. General Tettenborn, ber am 18. September Luneburg befeste, erwies bobe Ehren, jog fie gur Tafel und ftellte fie allen Anwefenden (barunter nhagen b. Enje, ber bies berichtet) als wurdigen Rampigenoffen bor. Tettenborn war auch Major v. Reiche, ber Gubrer eines Bataillons freiger Jager, nach Laneburg gefommen, der fie bei Diefer Belegenheit fennen icaben fernte und feine Gemablin veranlagte, fie gu fich ju nehmen, ale Dienerin, fondern ale liebe Sausgenoffin. Dort in Berlin verlobte fie bem freiwilligen Rager Wilhelm Sinberfin. Rachbem biefer 1816 als Felbf feinen Abichied genommen und im neuerrichteten, feinem Gonner Dajor teiche unterftellten toniglichen lithographischen Inftitut eine Anftellung geen hatte (er war ein fehr tuchtiger Zeichner und führte die technische Leitung Unftalt), fand am 28. September 1817 Die Bochzeit ftatt, bei ber Friedr. v. Jahn, Major v. Reiche und Fr. Aug. v. Stägemann Trangeugen waren, nlich 25 Jahre lebte fie geachtet und geliebt bon allen, die ihr nabe traten, Indlicher, mit bier Rinbern gesegneter Che und mancherlei Auszeichnungen ben ihr zu Theil, bie fie am 12. Januar 1842 einem Bergleiden erlag. erften Unfange diefes Leibens meifen auf ben 18. Juli 1813 gurud, wo fie er Mittagehine fiber brei Deilen Wege wie ein gehehtes Wild por ben Biffchen Douaniere flüchtete, und ichlieflich noch viele Stunden in einem Reller verborgen halten mußte. 3hr Gatte, ber fich 1846 jum zweiten Male vert hatte, ftarb am 31. Januar 1863.

Diel gepriesen, viel erhoben wurde die heldenhaste That des "Mädchens von burg", Rückert, Varnhagen, Maßmann haben sie in gut gemeinten Versen agen, Wilhelm Scheerer machte sie zur Heldin eines 1829 erschienenen, mehrausgesührten Rationalschauspiels in drei Acten. Dichtung und Sage haben wirklich seststehen, hier nach Möglichkeit wiedergegebenen Thatsachen mit mit schleier umwoben, und selbst der Biograph Johanna's, Hans Ferd. Maßen, der noch in der Lage war, aus den besten Quellen zu schöpfen, scheint in der Jubelstimmung des Jahres 1863 von der Ausnahme einer Reihe an sehr wohl möglicher, aber undeweisbarer Einzelzüge nicht freigehalten zu

п.

Der zweite April 1813 und Johanna Stegen, das Mädchen von Lanetrg. Zur fanfzigjährigen Jubelfeier ins Gedächtniß gerusen von H. F. Maßann, Dr., Prosessor ze. Ein Buch für das gesammte deutsche Bolf. Mit itd. Laneburg 1863, VIII, 72 S. 8°, worin die die dahin erschienene, stem um nichts Wesentliches vermehrte Litteratur verzeichnet ist. Maßmann Laem, deutsche Siegraphie, XXXV. ftut fich felbst besonders auf eingehende mundliche und schriftliche Berichte ihres altesten Sohnes, des Bankbirectors hinderfin in Stettin, und bei Appellationsgerichtsraths b. Reiche in Breslau, eines Sohnes des mehriad

genannten Dajors v Reiche, fowie anderer Beitgenoffen.

Mb. Spimeifter Steamann : 30b. Gottlieb St., mathematifcher Bhpfiler, ift am 16. 3mm 1725 gu Sartum im Gurftenthum Dinben geboren, mo fein Bater Geiftlichen war. In ben Anfangsgrunden ber Wiffenichaft murbe er bom Bater unter richtet, fpater wurde ihm ein Sauslehrer gehalten. Rach bes Batere Tobe befuchte er bon 1786-1740 bas Gymnafium in Lubed, bann bie Baifenhautichule ju Salle, welche er 1748 berließ, um fich auf ber bortigen Sochlante bem Studium der Philosophie, Dathematit und Phyfit ju widmen; augerbem borte er in Salle und fpater in Jena auch theologifche Borlefungen. enbigung feiner atabemifchen Stubien unternahm er eine langere miffen chaltlide Reife und war bann eine Beit lang Sauslehrer in ber Familie eines Bofton walters. Am 16. Juni 1750 erwarb er fich von ber Univerfitat ju Rintela Die philosophische Doctorwurde, nachbem er vorher eine Beit lang baran gebaut hatte, fich bem geiftlichen Stanbe zu widmen. Er begann jett Borlefungen an ber Universität gu halten, und zwar wandte er fich in ihnen wie in feinen fonftigen wiffenschaftlichen Arbeiten immer ausschließlicher ber Erperimentalphist ju und leiftete auf biefem Gebiete balb fo Bortreffliches, bag er unter feinen Beitgenoffen eine febr bervorragenbe Stellung einnahm. Schon ein 3abr noch feiner Bromotion wurde er außerorbentlicher, ein weiteres 3ahr fpater orbentlicher Profeffor an ber Universität Rinteln. Um fruchtbarften und umfaffenblie aber entfaltete fich feine Thatigfeit, nachbem er vom Landgrafen Willelm VIIIan bas Collegium Carolinum nach Raffel berufen worben mar. Dort hat it neben feiner Lebrthatigfeit eine febr erfolgreiche erperimentelle Birtfamfeit ent faltet und eine Reihe phyfitalifcher, technifcher und mathematifcher Infirumente, theils felbft erfunden, theils fur ben praftifchen Bebrauch verbeffert, Die fich alebalb in weiteren Rreifen einen bortheilhaften Ruf errangen und bielen 2514 fanden. Die Berftellung berfelben murbe infolge beffen ichlieflich faft fabul maßig betrieben. Bir befigen ein bon ihm in Drud gegebenes umfangreicht Breisverzeichniß feiner phyfitalifchen und mathematifchen Juftrumente, unte benen bie bon ihm felbft erfundenen ober wefentlich verbefferten mit einen Sternchen bezeichnet find; barunter befinden fich ein Mifrofcop gur Beobachten bon Bafferinfecten, ein Sonnenmifrofcop, eine Sandluftpumpe mit befondet zwedmagiger Conftruction, eine Compressionsmaschine, eine Mildhumpe, et Papinianifcher Topf u. dgl. m. Ueber mehrere biefer Instrumente bat er bim eingebende Erlauterungen und Gebrauchsanweilungen bruden laffen, barete aber auch auf theoretisch-phyfitalischem Gebiete eine rege, wenn auch minde eigentlich fchopferische Thatigfeit entfaltet, Die fich bann auch auf Die Brenge biete feiner Biffenichaft, ja felbft auf allgemeine philosophische Fragen erfriedte. Richt ohne Intereffe find auch bie hiftorifchen Abhandlungen, Die er fiber Mi Berbienfte mehrerer beffifcher Landgrafen (Bithelm's IV., Rarl's, Morit's) un bie philojophifchen und mathematifchen Biffenichaften verfagt bat, ba in ibm jum erften Dale die Aufmertfamteit weiterer Kreife auf die bebeutenbe intenfibe unt ertenfibe Thatigfeit gelentt murbe, welche namentlich die geiftig berborragenben In grafen Bilbelm IV. und Morih ber Gelehrte als felbfitbatige forberer und Giber miffenschaftlicher Arbeit entfaltet haben. - 3m Jahre 1786 murbe E .... mit mehreren anderen Lehrern bes Collegium Carolinum jugleich an die Unnfitat Marburg berufen, mo er ben Lehrftuhl für Logit, Metaphofit, Mathane und Phyfit inne batte; boch war ju biefer Beit feine eigentliche Edoffenden

insolge einer langwierigen Krankheit, die ihn bald nach seiner Uebersiedelung nach Marburg besiel, schon sehr verringert. Seine eigentliche Glanzperiode sällt in die Jahre seines Aufenthaltes in Kassel. Am 4. Mai 1795 ist er zu Marburg gestorben.

Bgl. seine Selbstbiographie in dem alademischen Programm von Mich. Cont. Curtius, De translatione academiarum, Marburg 1786. 4°; serner Mich. Cont. Curtius, Memoria Joannis Gottlied Stegmanni, Marburg 1795. 4°, in der auch ein 32 Rummern umfassendes Berzeichniß seiner Schristen enthalten ist, endlich Strieder's hessische Gelehrtengeschichte XV, 267—278, ber sich namentlich durch eine Zusammenstellung der von St. ersundenen

begw. verbefferten Instrumente ein Berdienft erworben bat.

Beorg Winter.

Stegmann: Jojua St. (ober Stegman) murbe im Jahre 1588 ju Sulgield bei Meiningen geboren. Gein Bater, ber Baftor Ambrofius Gt. (geboren im 3. 1556 ju Luciau in ber Riederlaufig), ftand feit dem 3. 1583 in Sillgield und tam im 3. 1598 als Superintendent nach Edarbtsberga, mahrdeinlich dorthin berufen durch Bermittlung feines Schwiegervaters Jofua Loner, ber feit 1592 Superintendent in Altenburg war. In Edarbisberga warb unfer St. mohl junachit von feinem Bater unterrichtet; er foll bann weiter gu Rofa, einem Dorie bei Meiningen, auf die Univerfitat vorbereitet fein. Bahricheinlich im 3. 1607 bezog er bie Universitat Leipzig, wo er fieben Jahre turfarftlicher Alumnus mar und im gangen etwa gehn Jahre verweilte. Er horte befonbers die Projefforen Beinrich Sopfner und Thomas Weinrich und abte fich fleißig im Disputiren. Es galt bamals besonders die Behauptungen ber Socinianer u wiberlegen, und unfer St. entwidelte babei, wie es icheint, um fo mehr einen besonberen Gifer, als einige der tlichtigften Bertreter bes Socinianismus gleich ihm Stegmann hießen und ihm baran lag, mit biefen nicht verwechselt zu werden. In Leibzig ward er auch Magifter und gegen das Ende feines bortigen Aufenthalles Adjunct der philosophischen Facultat. 3m 3. 1617 mard er, obwohl noch nicht 30 Jahre alt, jum Baftor primarius, Brofeffor ber Theologie am Symnafium und jum Superintenbent ber Braficaft Schaumburg nach Stabthagen berufen; er wollte anfänglich feiner Jugend wegen bem Rufe nicht folgen; aber Johann Berhard (A. D. B. VIII, 767), ber fur feine Berfon biefe Beenfung abgelebnt hatte, fowie bie theologische Facultat gu Leipzig bestimmten ibn, ibn anzunehmen. Bei den Berhandlungen hiernber zeigte fich, welches Unfebens er fich ichon bamals bei ben bedeutenbften Bertretern ber bamaligen tutherifchen Theologie erfreute. Ghe er nach Stadthagen abreifte, erwarb er Rich in Bittenberg bei ber Jubelfeier ber Reformation am 24. October 1617 bie Burbe eines Doctors der Theologie; fur feine Disputation fugte er ben Anther'ichen Thesen über den Ablag neue hingu. In Stadthagen heirathete er im October 1618 die Wittme seines am 29. Juli 1615 verftorbenen Borgangers, bes D. Johann Jacob Bernhardi. Als im 3. 1621 bie langft geplante Umwandlung des Gymnasiums in Stadthagen in eine Universität und die Beclegung nach Rinteln stattfand, ward St. hier erster ordentlicher Projessor ber Theologie und bielt als folder am 17. Juli 1621 bie Ginmeihungspredigt für bie neue Uniberfitat. Doch tonnte er fich nicht lange ungeftorter Birtfam-Teit erfreuen. Die nach bem Tobe bes Fürften Ernft III. auch über Rinteln ausbrechenden Rriegsbrangfale nothigten ibn gu flieben. Mls er bann wieber in fein Amt hatte gurudtehren tonnen, ward er im 3. 1625 jum Cphorus ber Graffchaft Schaumburg ernannt. Aber Die Zeiten blieben betrubt, und Schlimmeres ftand ihm noch bebor. Infolge bes Reftitutionsebictes bom 6. Darg 1629 landen fich im 3. 1680 Benedictiner in Rinteln ein, Die die gur Erhal-

tung ber Univerfitat verwandten Ginnahmen und Guter wieber an fich riffen und fogar ben Brojefforen ihre icon empfangenen Befolbungen wieber burd Solbaten absorbern liegen und ihnen auf alle Beife Leib gufügten. Ginen Collegen bes St., ben Profeffor Johannes Gifenius (A. D. B. IX, 199) liegen fie gegen Oftern 1632 ins Wefangnig nach Sameln abführen, weil er ale Recter in einem verbachtigen Briefmedfel mit ben Schweben geftanben habe; Gt. nothigten fie, an einer Disputation theilgunehmen, bei ber er bon bagu beftelltes garmmachern verhöhnt und in Berwirrung gebracht wurde. Er fiberlebte biefe Rranfung nur wenige Bochen; an einem bigigen Fieber, bas ibn befiel, fan er am 3. Mug. 1632, erft 44 Jahre alt. - St. bat außer gelehrten Schriftm. meift theologischen Differtationen in lateinischer Sprache, in ber Beit ber Rriegs nothe, Die Aber ibn famen, einige Erbanungsichriften bruden laffen, in welchen fich auch geiftliche Dichtungen befinden, ffraere Reimgebete und eigentliche Lieber Bahrend von einem Theile Diefer Bebete und Lieber feftftebt, bag fie von andere verfaßt find, und ein anderer Theil von ihm fiberarbeitete Dichtungen andere find, lagt fich bon einer großerer Angabl nicht ficher ausmachen, ob fie ibm eigenthumlich angehören ober nicht. Boebete ift ber Anficht, bag St. nur aller Lieber bearbeitet und "wohl felbft feins verfaßt" habe; bagegen glaubt ber betannte Symnologe Gifcher (f. unten) ihm allein bon ben 61 Liebern, Die fich in ber lehten ber bon St. herausgegebenen Erbauungefchriften, ben im 3. 1680 bei Johann und Beinrich Stern in Laneburg erichienenen "Erneuerten Bergend-Seufgern, barinnen Beitgebetlein auf die bevorftebenbe betrubte Rriegetheurung und Sterbenszeiten gerichtet", außer einem Liebe, bas ihm auf Grund flarten Heberarbeitung feinerfeits zugeschrieben werben barf, noch 36 Lieber mit einiger Sicherheit gufchreiben gu tonnen. Jene Ueberarbeitung ift bie bes Dpib'iden Liebes "Gei wohlgemuth, lag trauern fein, Auf Regen folget Connenidein", out welchem St. ein furgeres Lied mit gleichem Unfang gemacht bat. Bu ben fie Liebern, beren eigentlicher Dichter St. felbit fein foll, gehort vor allem bas betannte Lieb: "Ach bleib mit beiner Gnabe bei uns Berr Jefu Chrift", welche allein fcon genugte, ihm unter ben Rirchenlieberdichtern feinen Blag gu fichen. Der frubite, bis jest befannte Drud biefes Liebes ift ber in ber 3. Ansgale ber "Suspiria temporum", Rinteln 1628; boch befand es fich mabricheinlich auch ichon in ben beiden erften Ausgaben Diefes St. ichen Bertes, welche mit nicht wieder aufgefunden find. Dag biefes und einige andere Lieder ans bie bon St. herausgegebenen Erbauungebuchern fcon im 3. 1631, alfo ale Et. noch lebte, von Clauber in feiner Psalmodia nova ihm als ihrem Berfaffer Ibgeschrieben find, fpricht allerdings baffir, bag Gt. fie gedichtet hat; aber fich ift die Sache bamit feineswegs, und es ift taum mabriceinlich, bag fie jemalt pollig fichergeftellt wird.

Bebler XXXIX, Sp. 1471. — Rambach, Anthologie II. 255 ff. — Roch, Geschichte des Kirchenlieds u. s. s. s. Aust., III, 128 ff. — Majel, Geistliche Lieder der evangelischen Kirche aus dem siedzehnten u. s. s., 1. de. Braunschweig 1858, S. 187, 303 und 383. — Goedete, 2. Aust., III, 186, Kr. 48. — Fr. Mot im Programm des Symnasium Bernhardinum Weiningen von Ostern 1888: erste Abtheilung einer Lebensdeschreibung um Josua Stegmann. — Fischer in den Blättern s. hymnologie 1888, S. 162 ff. — James Mearns in John Julian's Dictionary of Hymnology, London 1892, S. 1090. — Neber die Socinianer, die drei Brüder Christoph, Joachund Lorenz Stegmann, vgl. (außer den bekannten Schriften don Sand, Armold u. g.) Ledler a. a. D. Sen 1469 ff.

n. a.) Bebler a. a. D., Sp. 1469 ff. L n. Stegmann: Rarl Joseph St., Publicift, geboren in Schleften im 3. 1767, † in Augsburg am 3. Marg 1887. Einer wohlhabenben Familie mb

immend, erhielt ber Rnabe und Jungling auf Brestauer und Berliner Lehr-Malten fowie auf ber Univerfitat Salle feine Ausbildung, mußte fich aber Algeitig, nachbem fein Bater burch ben Depper'ichen Banferott in Barfchau in Bermogen verloren, bem Dienft in einer Berwaltungsbehorbe in Berlin guenden, brachte bann zwei Jahre in Italien gu, wo er Reifeberichte beriafte, e er 1798 unter bem Titel "Fragmente über Italien. Aus bem Tagebuch nes jungen Deutschen" (2 Bochn., anonym und ohne Angabe bes Drudorts) icheinen ließ, betleibete bierauf eine Gecretarftelle in Birich und mar in ber dimeig als Ueberfeter (u. a. eines Gartenbuchs aus bem Englischen) und als Ritarbeiter an ben Litteraturgeitungen ju Jena und Salle litterarifch thatig, is er im 3. 1804 nach Ulm überfiedelte, wo er in bie Redaction ber "Allgeeinen Beitung" eintrat, um balb ben Rebacteurpoften bes berftorbenen Landesrectionsrathe b. Suber ju übernehmen und bem Cotta'ichen Beltblatte fortan, rit bemfelben nach Augsburg überfiedelnd, bis gu feinem Tobe feine Rrafte gu ibmen. Rach bem wohlberufenen Zeugnig feines fpateren Collegen (feit 1827) nb Rachfolgere Dr. Buftav Rolb mußte St. in ben bezeichneten brei ereignigichen Jahrzehnten bas bamalige vornehmfte beutsche Pregorgan ber Polititer nd Gelehrten als unbejangener Beobachter, mit maghaltender Parteilofigfeit, ei bon Ginseitigteit und Uebereilung, mit Seelenruhe, Besonnenheit und Rlareit ju leiten. Auch Therefe huber († 1829) fcilbert Die Eigenart bes langibrigen Chefredacteurs bes hochgeachteten und einflugreichen Blattes in ebenfo brenden Grundzugen : "Gein perfonlicher Charafter ift feiner wichtigen Stellung benfo entsprechend wie fein Beift und feine Thatigfeit. Feft, verschloffen, bennen, redlich, von feiner Citelfeit geblenbet, im Umgang ohne Unmagung, ftebt , bon eigener Rraft gehalten, unbeweglich im Mittelpuntte ber reichften und efahrlichften Beweglichfeit und genießt beshalb bie Achtung aller Cabinette, och erft bie Rachwelt wird fein Berbienft vollständig gu murbigen wiffen." Das ritgendifische Urtheil, befraftigt burch bie Ditarbeit bon Bubliciften wie Geng, bitiger, Rlaber, Beigel, bat feitbem anderweit vielfache Beftätigung erfahren nd St. darf in ber Geschichte ber baterlandischen Journalistif als ein Thous ner Schule gelten, Die, fern bon eitlem Brunte, bem Rannegiegern abgeneigt, iches Wiffen, reife Welterfahrung und ebles Rationalgefitht in feingebilbeten ormen bemahrte. C. Peget.

Stegmager: Ferdinand St., Tonfeger und Dufifdirigent, geboren am 5. Mug. 1803 ju Wien, zweiter Cohn bon Matthaus St., † 1820 als Director er Sofoper in Bien, bes Berfaffers von Rochus Bumpernidel. Da fich bei ihm bon in frühefter Jugend ein ungewöhnliches musikalisches Talent offenbarte, ef fich ber Bater die Musbilbung beffelben febr angelegen fein, bamit ber ohn fpater die Rufit als Lebensberuf ermahlen tonne. Borgebilbet von den digften Behrfraften, wie Triebenfee, Riotte, Senfried, erhielt St. icon mit Jahren eine Anftellung als Chorrepetitor im Theater in Ling und tam nach emigen Jahren an das Rarnthnerthor-Theater in Wien, wo er bis 1825 berich. Dann übernahm er bie Stelle eines Dufitbirectors am Ronigftabter beater in Berlin, Die er einige Jahre inne hatte, worauf er fich fur langere eit einem pagirenben Runftlerleben bingab. "Das alte Dufftantenthum mit inen Glang- und Rehrseiten ftedte ihm in allen Bliebern. Unfteten Ginnes, rlaglich nur im Buntte ehrenhafter Uneigennutzigfeit und fünftlerifcher Beifterung, manberte er oft rath- und hulflos, boch faft immer wohlgemuth bon rt gu Drt, bon Stadt ju Stadt, bon Amte ju Amte." Go finden wir ibn 331 und 1832 ale Theatercapellmeifter in Leipzig, 1839 in Bremen, fpater a concertirenben Clavieripieler in Rugland und Paris und 1843 als zweiten apellmeifter am ftanbijchen Theater in Prag, bis er 1846 nach Wien gurud-

febrte und bier endlich feghaft murbe. Er wirfte in Bien gunachft als Diofillehrer und Opernbirigent, feit 1850 aber vorwiegend als Gefanglehrer und Chormeifter an verichiebenen Mufitinftituten. Großes Berbienft erwarb er fich burd bie Brundung ber Singafabemie, eines Bereins für gemifchten Chorgefang (1858), in welchem er bie gebiegenften Tonwerte alterer und neuerer Deifter in landlerifcher Bollenbung jur Aufführung brachte. Leiber brachte bie Untegelmabige feit feines Birtene nicht nur ben Berein um einen guten Theil feines Rubmes, fonbern ichlieflich auch ben Leiter beffelben um feine Stellung. Beit flobfte bie Roth an Stegmager's Thur, und zunehmenbe Krantlichfeit vergrößerte Diefelbe, und wenn ihm auch in ber Folge noch einige Wirkungstreife eröffnet wurden, fo mar boch feine Rraft gebrochen, und am 6. Mai 1863 farb er in ben burftigften Berhaltniffen. - St. hat mehrere Compositionen veröffentlicht, bie aber meift aus ber erften Beit feiner Wirtfamteit ftammen. Gie berrathen ein bebeutendes Talent, eine icopferifche Phantafie und eine gelauterte Geichmadbilbung. St. befag "ein reiches mufitalifches Biffen, tein Zweig ber mufitalifden Litteratur mar ibm fremb. Mit einem tief eingehenden Berftanbnig ber bramatifchen Mufit, bas er fich als Theatercapellmeifter erworben, berband er giofe und eindringliche Renntniß ber erften Tonwerfe im Bereiche ber alten clofficen Mufit. In bas Befen ber Gefangefunft bejag er einen Ginblid wie Benige; über allem aber ftanb fein Directionstalent: barin marb er pon Reinem fibertroffen."

Burgbach, Biographisches Legiton bes Raiserthums Defterreich XXXVII,

Stegmaner: Ratl St., ber altefte Sohn bes Schaufpielere Dattbant Gt. (f. o. S. 565), murbe am 12. Jan. 1800 in Bien geboren und beenbete bafelbit auch feine Studien. Als Bogling ber Bochichule hatte er fich bei ber Polivi baburch migliebig gemacht, bag er einer gang harmlofen Bereinigung ber Stubentin beigetreten mar, die aber unter ben Wiener Berhaltniffen in jener Reit gu einer "Studentenberichwörung" aufgebaufcht worben war, und Gt. hielt es barum für bas Befte, fich bem Gefichtstreife ber Polizei zu entziehen. Er wandte fich mid Galigien und bem Gebiete bes bamaligen Freiftaats Rrafau und wirfte bir theils als Saustehrer, theils als Dibatbeamter. Der Befuch bes berabmie Salzbergmerts Wieliczta in Galizien erwedte in ihm ben Bunich, fich bem Imp mannifchen Berufe gu midmen, und fo trat er als Bogling in die Bergafatenie au Schemnitt ein. Balb batte er aum zweiten Dale fich ben Gintritt in ben Staatsbienft verfperrt, ba er wegen Grundung eines Bereins von Gleichgefinnter. besonders aber wegen freimuthiger bergmannischer Lieder in Untersuchung gejona und zu mehrwochentlicher Saft berurtheilt worben mar, und nur mit große Unftrengung gelang es ihm, 1827 ale Concepteprattifant in ber montanifilden Abtheilung ber allgemeinen Softammer aufgenommen zu merben. Dier blieb a bis 1843, in welchem Jahre er auch feinen "Grundriß einer popularen ber werlofunde. Bum Gelbftunterricht" veröffentlichte. Rach einer großeren Rate burch Preugen, Sadfen und Ungarn murbe er Concipift bei bem f. t. Salines Oberamte in Emunden, bon wo er 1849 nach Tirol verfett marb. Geine Betheiligung im liberalen Ginne an ber politischen Bewegung bes 3abres 1848, fowie die Berausgabe zweier Schriften ("Was vom Staate zu miffen, bem gangt Bolle nothig. Freier Bortrag, gefprochen im Bollsberein gu Emunden", 1830 Die Bergbaufrage. Gin Berfuch ju ihrer Beantwortung bom Stanbbunfte be-Rational-Defonomie, Ginangen und Politif", 1851) veranlagte bie Stantsbebit in ber Reactionsperiode, St. 1851 ohne Benfion gu entlaffen. 3mar gelong St., eine private Unftellung ale Berg- und Guttenamtebirector an Schlabming in Steiermart ju finden, boch ale er biefelbe nach einigen Jahren obne fell

Steibelt. 567

Schuld berlor, sah er sich genöthigt, die schriftstellerische Thätigkeit zu ergreisen. Da ihm dieselbe aber kaum das tägliche Brot eintrug, so war der Tod wirklich eine Erlösung für ihn: er starb am 10. Mai 1862 in Wien. Die poetischen Arbeiten Stegmayer's sind sehr zahlreich, aber nur die wenigsten sind durch den Druck veröffentlicht. Diese sind: "Prodirnadeln. Hüns Erzählungen" (1828); "Klänge aus der Teuse. Bergmännische Gedichte und Aphorismen" (1836); "Dramatische Dichtungen. 1. Band [Bibor, der Affassinensürst. — Die letzten Ichaniter auf Rhoduss" (1836); "Die Schlacht bei Effeg. Histor. Schauspiel in 4 A." (1843); "Die Radicalen" (1846); "Novellen und Rovelletten" (1847). Andere dramatische Stücke, meist auf Sensation berechnet, wie "Der Käuber und sein Kind"; "Szeräuberrache"; "Witesind"; "Das Mutterherz" u. a. gelangten auf verschiedenen Bühnen zur Ausschlang.

Burzbach, Biographisches Legiton bes Raiserthums Oesterreich XXXVII, 324 ff. Fr. Br.

Steibelt: Daniel St., Sohn eines gefchidten Claviermachers, geboren in Berlin 1755 (1756, 1764, 1765?), + ale taiferl. Capellmeifter in Betersburg am 20. September 1823. Es gab eine Beit, wo man auf jebem Clavier neben ben allgemein beliebten Berten 3. Plebel's bie eines anbern Mobecomponiften, D. St., fand. Geltener traf man die Compositionen Mogart's, Sandn's, Beethoven's, mit welch letterm St. fogar ju concurriren magte, an. Gin gerechtes Schidfal ereilt aber alles oberflächliche und gehaltlofe. Raum wird man heute noch auf einem Biano Compositionen bon Blegel und St. finben. Und boch ift nicht ichlechtweg alles verächtlich und unwürdig was fie ichufen. St. war ein fehr fruchtbarer Tonfeber und glangender Birtuofe. Wenn auch, wie alle diefe, einseitig und nur mit gewiffen Borgugen und Meugerlichkeiten brillirend, ward ihm boch bie enthufiaftische Bewunderung bes Bublicums aller großen Stabte und namentlich die ber bochften Rreife ber Gefellichaft, die leiber felten bem beften, fonbern meift nur bem oberflächlich bestechenden Bunft und Ermunterung ju theil werben laffen. Auffallend gleichmäßig beurtheilen geitgenöffische Berichte Steibelt's Leiftungen, ruhmen fein Feuer, feine große Technit, feine Leichtigfeit und Elegang, beflagen aber zugleich, bag er immer nur bas nämliche und nie ein Abagio fpielte, und tabeln gewiffe Manieren (namentlich ein Tremolo der linken Sand), die er Aberall anbrachte. Aber wie bei taum einem anbern Rünftler außern fich auch alle ohne Rudficht bezüglich ber Schattenfeiten feines Charafters, Die ihn zu einem ber unausftehlichften Menichen machten. Gr tam, nachdem er fich icon in Deutschland burch mehriache Concertreifen einen Huf als Pianift gegrundet, frubgeitig nach Paris, und als er einige Beit bort geweilt, ichien es, als ichame er fich ein Deutscher gu fein. Obwohl er bas Frangbiifche wie bas Englische nur mangelhaft und lächerlich rabebrechte, gab er fich ben Anschein, Deutsch nicht mehr zu berfteben. Im Umgange mar er unerträglich läppisch und arrogant; immer affectirt und launisch, lernte er fich in gebildeter Befellichaft nie bewegen. Begen Bonner und Befcuther bewies er fich oft undantbar, wortbruchig und impertinent. Auf feine Birtuofitat mar er maglos eitel. Bur feine verichwenderische Lebensweise reichten die großen Ginnahmen, die ihm Concerte, Lectionen und Compositionen verschafften, nicht bin; ftets bejand er fich in Roth und pecuniaren Berlegenheiten. Bas aber feinem Ruf befonders ichabete, waren gewisse unrebliche Bortommniffe (fo bertaufte er 3. B. viele feiner Compositionen gleichzeitig verschiedenen Berlegern und bgl.), und auch fonft, besonders wenn ihn feine Glaubiger brangten, mar er unreellem Sanbeln nicht abgeneigt. - Ueber bie erfte Jugend Steibelt's find nur wenige und unfichere Rachrichten auf uns getommen. Die außerorbentlichen mufitalifchen Talente bee Anaben machten in Berlin foldes Anfieben, bag fich ber funft568 Steibelt.

liebende Rronpring, feit 1786 Ronig Friedrich Bilbelm II. bon Breugen, feiner annahm, und ihn burch ben hochangesehenen Rirnberger auf bem Clavier und in ber Theorie unterrichten ließ. Die forgialtige Anleitung biefes Lebrers batte aber leider nicht den gewünschten Erfolg, fie icheiterte an bem allem gwange wiberftrebenben, augellofen naturell bes Anaben, bas ein methobifches Stubies und bie Erreichung eines feiner Begabung entfprechenden Rieles unmöglich macht. 1789 trat er als Concertipieler bor bie Deffentlichfeit, damit jene vielen Runje reifen und unftate Lebensführung beginnend, in beren Berlaufe er bie Runft-Ireife Europas vielfach in bochfte Begeifterung verfette. Rurg porber maren bei Unbre in Offenbach feine erften Compositionen gestochen worben (Clavierlongen mit Bioline, 1788), die, obwohl in ihrer Ginfachheit noch nicht ben Reichthum feiner Bhantafie abnen laffend, boch einen Beweis ebenfo von feinem burch gebiegene Schulung entwidelten Geschmad, wie von feinen ungewöhnlichen Runfitalenten gaben. 1790 befuchte er London und Barie. Sier gewann er in dem fet rührigen Berleger Boper einen eifrigen Beschüter, ber ihn in fein Saus aufnahm, fein Auftreten bei Sofe beranlafte und ihn in jeber Beife forberte. Bum Dan baifir verfaufte er ihm feine bereits anbermarts gebrudten Biolinfonaten als Trios (nachbem er eine bem Clavierbaffe folgende Bioloncellftimme beigeflat hatte). Als Boper barauffin mit einem Broceft brobte, mußte St. frob fein, ihn burch bas Berlagerecht feiner zwei erften Clavierconcerte beruhigen zu tonnen. Durch die Protection feines Berlegers und ben Ruf glangenber Birtuofitat geftaltete fich fein Parifer Aufenthalt balb fehr befriedigenb. In Baris lebte bamals ein anderer beuticher Bianift, Joh. Dab. Bermann, Lehrer und Golb. ling ber Ronigin Marie Antoinette; er ftand in hobem Anfeben, obwohl er nur ein wenig bedeutenber Mufiter und oberflächlicher Bielichreiber mar; trouben auleht ju großem Bermogen gelangt, tonnte er leider die Dufit jum Bergullarn treiben und bas Bublicum mit faben Dachwerten überschütten. Diefen vollständig ju befiegen, mar St. ein leichtes, aber als Mann von Bilbung fugte fich hermann biefer Ueberlegenheit und fam feinem bochmutbigen Rivalen foggr mit Boblwollen entgegen, um bei ibm biefelben triben Erfahrungen gu machen, wie ber her Bober. Steibelt's Ruf muchs mit jedem Tage. Der melodifche Reichtbun leiner Compositionen tauschte bas Bublicum über ihre innern Schmachen. Die in ihnen größte Ungleichheit berrichte, indem fie bald überrafchenbe Bobe ber Infpiration, balb größte Mittelmäßigfeit barlegten, fo war er auch ale Birtust unguverläffig, einmal burch bas Feuer feines Bortrags und die ibm gelaufigen Effecte hinreißenb, bann wieder burch Stillofigleit, Manierirtheit und reiglofen, ichlotterigen Anichlag verlegend. Tropbem vergrößerte fich die Babl feiner Berehrer. Die elegante Belt, ber neugebadene Abel bes Raiferreiche brangten fa ju feinem Unterricht. Aber um eine glangenbe, forgenfreie Butunft brachte it fein excentrifches, alles Bartgefühls ermangelndes Befen. Er fab fich enblich genothigt Paris ju verlaffen und wieder feine Concerttournees aufgunehmen. Rachbem er Golland und England bereift, tam er, Oct. 1799, nach Sambart besuchte dann Dresden und Brag (wo er nur dem hoben Abel eine Atademie gab, die bei einem Entree von 1 Ducaten, ihm fiber 1800 ft. abwarf) mb reifte bon ba, Die Borfe mit Golbftuden gefüllt, nach Bien. Bier batte a aber bas gleiche Schidfal, bas er feinem Rebenbuhler in Baris bereitel batte. Gr beging in feinem Uebermuthe bie Unbesonnenheit, fich mit Beethoben in einen Wettftreit einzulaffen, in welchem er bon bemfelben bollftanbig aufe bavpt geschlagen wurde. Dan ergablte, bag er in einem feiner Concerte febr mitblmagige Bariationen über ein Thema bes Meifters improvifirt babe und baf auf Diefe Berausforberung fein Gegner ihm einige Tage fpater antwortete mil Bariationen über einen armfeligen Bag eines Steibeltichen Trio, einem continSteibelt. 569

punttifchen Wunderwert. Das Publicum, völlig urtheilslos damals wie heute Aber ben Berthunterichied beiber Runftler applaudirte vorlaufig bem einen wie bem andern. Db biefe Anecbote auf Bahrheit beruht, wird baburch zweifelhaft. bağ unter Beethoven's Bariationenwerfen feines auf ein Steibelt'iches Thema fich befinbet. Letterer mag aber jebenfalls gefühlt haben, bag mit foldem Gegner nicht au fbaken mar. Er berlieft Bien plotlich, um über Berlin, mo er ebenfalls concertirte, wieder nach Baris gurlidgutehren. Ueberall hatte feine außerardentliche Fertigfeit, Pracifion, "Galanterie und Artigleit" (wie man in Dresden rubmte) vielen Beifall gefunden. In feinen Concerten begleitete ibn gewöhnlich feine junge, fcone Frau, eine Englanderin, felbft eine brabe Bianiftin, febr niedlich auf bem Tambourin; ihr gefellte fich vielmale noch eine andere reigende Dame, Die Triangel fpielte. Golche Beigaben jogen ftets maffenhaftes Bublicum an. St. gab berartigen Studen ben Ramen "Bacchangle". Diefer fein zweiter Mufenthalt in ber Sauptftadt ber Moden, wo er bereits in ichlechtem Rufe ftand und ihm die bon ihm begangenen Berftoge gegen die Regeln guter Sitte ben Butritt in Die Saufer und Gefellichaften angesehener Runftfreunde unmöglich machten, hatte nicht ben erhofften Erfolg. Auch ber Umftand fonnte ihm nicht belfen, daß er als Theilnehmer in das große Erarb'iche Mufitgeschaft eingetreten war. Er manbte fich baber balb nach London, wo er viele glangenbe und eintragliche Concerte gab und eine Daffe wenig bebeutenber Clavierftude beröffentlichte. Tropbem mußte er balb ertennen, bag er auch bier fefte Stellung nicht erringen fonne; benn bie gerabe im Buntte ber außern Lebensführung und conventionellen Sitte und Saltung fo empfinblichen ariftofratifchen Rreife Lonbone fuhlten fich burch feine Berfonlichteit und fein Benehmen in gleichem Grabe gurfidgeftogen wie die Barifer. Dennoch entichlog er fich 1805 in Paris wieber fein Blud gu versuchen. In bem Bahne, bag man bort, wo er glaubte wie in Deutschland ben ftolgen Englander und anmagenden Frangofen fpielen an tonnen, bag man in ber großen Stadt feine Berftoge gegen Befcheibenbeit und Benfigfamteit, überhaupt fein unerträgliches Berhalten und bie beleidigende Mrt, bie er gegen Collegen, gegen bie Capellen, Die ihn in feinen Concerten unterftuten, Dielfach auch gegen bochfte und fürftliche Berfonen anzunehmen pflegte, weniger bemerten und ahnden murbe, fah er fich graufam enttaufcht. Milmablich mar man auch ba jur Ginficht gefommen, bag er burch feine Beiftungen nur unterhalten und in Bewunderung fegen wollte; daß fein Spiel mehr Sache ber Finger als ber Geele war und bag er nur barauf ausging, Muffeben ju erregen, Beifall und Ginnahmen einzubeimfen. Aus diefem Grunde trug er nur folche Stude bor, in benen er feine Dorguge ins befte Licht ftellen und in feinem feften Tattes ermangelnden Spiel willfürlich ichalten tonnte. Man ertannte allmählich, bag feine Compositionen nicht groß und originell, fondern porwiegend nur brillant waren, nicht tief gearbeitet, aber effectvoll und angenehm. Trogbem er es nur barauf abfah, burch bie Schnelligfeit und Glaftieitat feiner Finger gu brilliren, waren feine Paffagen boch nicht gerade fchwer; arfindliche Arbeit und innerer Gehalt mangelten ben meiften feiner Tonfage, aber fie waren ben Inftrumenten angemeffen, gefällig und wohltlingend. Hebrigens wenn es ihm barum ju thun war, vermochte er immer auch ben Schuler bes berühmten Rirnberger berauszufehren. Rochlig empfiehlt g. B. feine 4-banbigen Sonaten, in benen alles geleiftet ift, was man bon einem tuchtigen Tonfeber erwarten tann, bem Bublicum fehr. "Gie befiben Reichthum ber barmonie ohne Ueberladung, Gebantenfulle im Rofengewand ber Gragien, contrapunttiiche Runft in lichtvoller Darftellung und eine bem Ohre wohlthuenbe Bopularitat im Ausbrud." Ebenfo anerfennend wird feine ber Dab. Bonaparte bebieirte große Sonate, in ber er fich vom Gewöhnlichen und Flachen abmendet,

570 Steibelt

aber Erfünfteltes und Bigarres boch nicht gang gu vermeiben mag, beurtbeilt. Seine fehr vielen, meift icon gestochenen und fast nur bochften Berfonlichleiten gewidmeten Clavierwerfe bermochten ihn nicht por Roth au ichnien und aulent (1808) fab er bei ganglichem Dangel aller Gubfiftengmittel fich genothiat, fic feinen Glaubigern ichnellftens burch bie Flucht ju entziehen. Er manbte fic nun nach Betersburg und hatte bas Glud, bort bom Raifer an Stelle bes forben nach Baris gurudgefehrten Boielbieu erft gum Mufitbirector ber frangofilden Doer ernannt, bann als Capellmeifter angestellt ju werben. Die lette Beriode feines frangofifchen Aufenthaltes findet ftrenge Rritif: "Das Clavier ift gerade bas Instrument, beffen hobere Ausbildung am wenigften in Franfreich gu fuchen ift. St. hat eine verwünschte Spielart eingeführt, — nachgeahmt und bereichert mit eigenen Fehlern von allen Clavierlehrern. — die das Inftrument entstellt und wenn fie auch Dilettanten angieht, boch bem Renner abftogend ericheinen muß, Ihre hauptschwäche besteht in einem Migbrauch ber Bebale. Die Pianiffen haben alle Werke berühmter Tonfeger bei Geite gelegt und fich mit Leib und Seele bem Charlatanismus und fleinlichem Gefchmad verfchrieben, ber in Steibelt's meiften Arbeiten herricht. Dan tann fich taum einen Begriff von ber wibrigen Manier machen, mit der man jest in Paris Clavier fpielt." In Frantfurt a. IL und Leipzig, wo er auf ber Durchreife concertirte, tabelte man, bag er feines mabrhait ichonen Triller habe und bie linte Sand auffallend gegen bie rechte jurudftebe, daß er bon Dufil als einer Seelensprache nichts berfiebe, meghalb er bermieb, Abagios, überhaupt Stude in langfamem Beitmag vorzutragen, tas ein großer Mangel an Tatt fein Enfemblefpiel vertummere, und bag, mer ibn einmal gehort, fein Berlangen trage, ibn ofter ju boren. - St. war aber nicht nur ein berühmter Bianift und Componift fur fein Inftrument, auch auf ben Gebiete ber bramatifchen Dufit hat er fich herborgethan, ja man tann behaupten, bag er hier bedeutenderes leiftete, wie als Claviercomponift. Er ichrieb bie ben Baron be Cegur für ihn gedichtete Sactige Oper "Romeo et Juliette", Die, nadbem fie von ber großen Oper gurudgewiesen worden, im Theater Fredean in Paris 1793 mit burchichlagenbem, ja jenfationellem Erfolge und ebenfo in Betersburg und Stodholm furg bor feinem Tobe gur Aufführung tam. Gl. 0. tlarte bies Wert felbft fur fein beftes (Andere halten die Oper "Cendrillon bafur) und widmete beren Partitur noch auf feinem Sterbebette bem Mong Friedrich Wilhelm III. bon Preugen, jum Dant fur Die bon beffen Borganger empfangenen Wohlthaten. Gine Oper "Albert et Adelaide", Die auf Rome gefolgt fein foll, ift weiter nicht befannt geworben. Roch fdrieb er bas Bellet "Le retour de Zephire", 1802 gegeben.

Im Jahre 1800 führte er dem Parifer Publicum erstmalig die den ih übrigens arg verballhornisite "Schödfung" Hahdels bor. Bicomte den Segehatte eine ungläckliche Textübersehung dazu geliesert. Trohdem die Ausschläusse an dem Tage stattsand (3. Nivose an IX), an dem bei der Fahrt des erste Consuls ins Theater eine Höllenmaschine explodirte, was die Empfänglichtet wo Publicums nicht wenig beeinträchtigte, überstieg der Ersolg des herrlichen Betle doch alle Erwartungen. Entgegen der begeisterten Stimme der Höllen Betle der Kritit dasselbe für "sehr ennuyant". In London entstanden dann die beide Ballets "La belle laitière" und "Le jugement de Paris". Nach der Rückernach Paris die Cantate "La sete de Mars", 1805 zur Feier des Sieges de Ausserzig schrieb er noch "La sete de l'Empereur", "Cendrillon". 1809 and "Sargines ou L'elève de l'amour" (der blöbe Ritter?) 1810 und arbeitete puspieten Male "Romeo et Juliette", auch "La princesse de Babylone" zu lleber der Composition der Oper "Le jugement de Midas" flach er. Von ber

Eteibelt. 571

Ratur für Melobie formlich pradeftinirt, zeigt St. als Gefangscomponift neben manchem Ungenugenben bezüglich bes reinen Sages, folche Gulle ber Erfindung, lo richtigen Inftinct fur bas bramatifch Wirtenbe, bag Mangel in ber Stimmfahrung und Ungeschidt in ber Orcheftrirung bor bem ju Ruhmenben berdwanden und ihm ftete ber laute Beifall ber Borer ficher war. Auch 5 Beite Romances und 5 Airs d'Estelle, sowie eine Sammlung patriotischer Gefange hat St. hinterlaffen. Er liebte es, in seinen Clavierstuden Tongemalde gu geben, fo in den der Rönigin von Holland bedierrten Bacchanalen, in seinen Schlachtftuden, in feinen Concerten, Sonaten und Phantaffen: "Le depart": Les adieux de Bayard à sa dame"; "Le départ de Paris pour St. Pétersbourg"; "Die Berftorung von Mostau"; "Le retour de Cavallerie russe à Petersbourg" etc. Souft gehoren ju feinen beften Berten bie Sonate Op. 64, ber Mad. Clem. d'Epremesnil bedicirt; bie Sonate Op. 69; bas ber Bergogin von Gurland gewidmete Es-dur Concert; fein brittes Concert: "L'orage sur mer", Op. 35; fein fechates in g-moll "Voyage sur le mont Bernard" und fein fiebentes in e-moll "Conc. militaire" mit Begleitung von 2 Orcheftern. 218 befonders werthvoll wird bie auch ins Deutsche und Spanifche überfette "Große Bianoforteichule mit 6 Sonaten und großen Uebungsftuden" (Paris, Janet 1805) gerubmt (baraus 12 Exercices bei Breitfopf & Sartel). Weiter ericbienen im gleichen Berlage, in dem mohl die meiften Werte Steibelt's edirt find, Op. 78 "50 Exercices de différents genres". Gin möglichst vollständiges Berzeichniß feiner Compositionen bis jum Jahre 1813 gibt Gerber in feinem Reuen Tonfünftlerleriton Bb. IV. Gin alles umfaffenber Ratalog burite fich taum berfiellen laffen, ba vieles in verschiebenen Sanbern, mehrfachen Arrangements, mit boppelten Opusgahlen u. f. w. erichienen und bas Deifte wohl bereits auch langft vergriffen ift. Die Ungahl ber Steibelt'ichen Compositionen, ben man nicht mit Unrecht ben Banhall feiner Beit genannt hat, ber aber trobbem hinter ben Dufitfabritanten ber Reugeit gurfidfteht, burfte fich alfo claffificiren laffen: 1 Onverture in Form einer Ginjonie; Die Schlacht bei Ulm f. Sarmonie; 6 Streichquartette; 7 Clavier-, 1 Barjenconcert; 2 Clavierquintette; 1 Clavierquartett; tfirfifche Ouverture f. Cl., B. und C.; 26 Clavier- und 6 Sarfentrios; 115 Duos f. Cl. u. B.; 3 Duos f. Garje u. Cl.; 6 Duos f. 2 Cl. ober barfe u. CL; 12 vierhandige Sonaten; 77 Solojonaten f. Cl.; 45 Clavierronbos; 32 Fantafien; 21 Dibertiffements; 11 Befte Stubien; 12 Capricen; 20 Potpourris; 12 Bacchanales (mit Tambourin und Triangel); 2 Sefte Serenaben: 25 Bartien Bariationen; 6 Conaten fur Barfe; verichiebene Triumph-, Gieges- und Trauermariche, Balger und andere Tange, petits Pièces u. f. w. Der lette Abichnitt von Steibelt's Leben, ben er ruhig in Betersburg in geficherter Unftellung verbrochte, war verhaltnigmäßig ein freundlicher. Er tonnte gwar meder an mufitalifcher Autoritat noch an perfonlicher Burbe an einen Borganger, Brielbieu, hinanreichen, boch bemahrte er fich als gewandter, immer noch hohen Auffcwungs fähiger Mufiter. Aber aus feinen Geldnothen tam er bis gur letten Stunde nicht. Er ftarb nach ichmerglicher langwieriger Grantheit im ungefähren Alter von 68 Jahren. Collegen und theilnehmende Freunde mußten jufammenlegen, um ein ehrenvoll-würdiges Begrabnig gu ermöglichen. Seine Familie hinterließ er in Roth; feines Sohnes einziges Erbtheil maren bie porhandenen Opernpartituren. Giner feiner Berehrer, ber Graf Miloradowitich, Kriegegouberneur bon Betereburg, übernahm bie erfte Sorge für bie Sinterbliebenen und veranftaltete ju ihrem Beften ein Concert, beffen Imgramm and Steibelt'ichen Compositionen gufammengefest mar. Ginem Beicht ber Leibg, muf. Beitung gufolge fiel baffelbe fehr ungenugend aus, anbrereite lieft mon, bag es bie Summe bon 40,000 Rubeln ertragen habe. Alles

in Allem genommen war er, wenn auch nicht der größte Künstler s. 3. für ben er sich selbst hielt, doch ein tilchtiger, über unerschöpslichen Ideenreichthum verfügender Musiker: er hat der Tonkunst keine neuen Bahnen erschlossen und ihre Grenzen nicht erweitert, aber er hat ihren Andau fleißig gesordert, ihr bei unzähligen Liebhabern Eingang verschafft und Biele durch seine besseren Arbeiten erfreut. Auch das ist dantbaren Andenkens werth.

Schletterer. Steichele: Dr. Anton v. St., Ergbifchof bon Dilinchen-Freifing, mutbe am 22. Februar 1816 gu Mertingen bei Donauworth achtbaren, aber nicht gerabe mobilhabenben Rothgerberseheleuten als alteftes bon gebn Rinbern geboten. Die "ternhafte, einfache Frommigteit" bes Elternhaufes fentte fich auch in bie Seele bes Rinbes und haftete in ihr burchs gange Leben. Da ber Rnabe in ber Bollsichule gute Begabung und ruhmliches Betragen zeigte, durfte er feinem Buniche entsprechend am 26. October 1826 die Lateinichule ju Dillingen begieben. Sier lag er mit ruhmlichem Bleig und gutem Erfolg ben Stubien ob und erhielt im Berbfte 1833 bas Reifegeugnig. Rachbem er noch zwei Jahre am Lyceum ju Dillingen philofophifche Borlefungen gebort, fiedelte er im berbit 1835 an Die Univerfitat Dunchen über, um bier Theologie gu ftubiren. Die Sorge um bas materielle Fortfommen wurde ihm badurch abgenommen, bag er für bas erfte Jahr als Sauslehrer in bie Familie b. Branca Mujnahme fand und im folgenden Jahre einen Freiplat im Georgianum erhielt. Mit begeifterter Bernbegierbe befuchte St. Die Borlefungen bei Raifer (Moral), Mall (a. L.), Reithmahr (n. T.), Wiedemann (Baftoral) und Döllinger (Dogmatil und Rirchenrecht). Gang besonders aber jog ihn Möhler an: "Er ift es", fcrieb er einem Freunde, "ber mir bas theologische Studium wirklich angenehm mocht Es wird mich nie gereuen, ihm ju lieb bie Univerfitat bezogen ju haben Rachdem er fich burch Geiftes- und Bergensbilbung wohl vorbereitet, erhielt a am 28. August 1838 von Bifchof Beter Richary in ber Domfirche ju Augeburg Die Briefterweihe, "die Gehnsucht langer Jahre". Gleich nach ber Primis, bie er am 16. September j. 3. in ber Pfarrtirche feines Beimathortes feierle, et hielt er von feinem Bifchof ben erbetenen Urlaub, um fich burch weitere Stubie auf ber Universität Munchen auf bas philologische Lehrfach vorgubereiten. 300 gleich erhielt St. einen ftillen, ihm lieben Birtungetreis als Sofmeifter in ber Familie Berfs. Als lettere im April 1839 nach Landshut überfiebelte, begleitete fie auch St. und bier fernte ibn fein Bifchof Richars, ber ber Familie befreundet war, nager fennen. Der Bifchof gewann ben beicheibenen, begobten und ftrebfamen jungen Priefter lieb und jog ibn nun in feine Rabe. Am 7. April 1841 ernannte er ihn jum Domvicar und bifcoflicen Archivar; 300 gleich bewirfte er, daß ihm im October beff. 3. die Ratechetenftelle an ber Studienanftalt St. Unna, fowie jene an ber boberen Tochterfcule bei ben mit lifchen Fraulein in Mugsburg übertragen murbe. In ber neuen Stellung ermach fich St. bas Bertrauen feines Oberhirten in foldem Dafe, bag ibn biefer am 27. April 1844 unter Belaffung im Amte eines Archivars jum bifchaftiden Secretar und jum geiftlichen Rath mit Sit und Stimme in ber bifchoflicen Curie ernannte. St. erwies fich bier ale in befonberem Grabe geeignet fur ben bifchoflichen Bermaltungsbienft und empfahl fich angerbem auch burch fein leibenichaftslofes Befen, bas fich bon feinem Barteiintereffe leiten ober beeinftuffen ließ. Er gewann benn auch bie Sochachtung und Berthichatung ber gefammten Curie, jo bag er icon am 30. December 1847 bom Domcabitel einftimmig jum Domberen gewählt murbe. Der Tob bes Bifchofe Beter b. Michars (? in ber Frube bes 2. Juli 1855) brachte einige Menberung gwar nicht in ber Stellung und Beruistrene, wol aber in ber inneren Stimmung Steichele's mit fich. Sein schon von Ratur aus mehr nach innen gelehrter Beist wurde baburch noch mehr ber Ginsamteit und ernstem Studium jugeführt. "Ich suche Buruchgezogenheit und treibe Siftorica", schrieb er balb nach jenem hingang an einen Freund.

Bur hiftorifche Studien befaß St. auch, abgefeben bon feiner naturlichen Begabung, all bie Eigenichaften, die unerläßlich find, wenn bas Arbeiten eines Diftoriters nugbringend und bon bleibenbem Berthe fein foll : eifernen Rleift und Ausbauer, peinliche Afribie, garte Gemiffenhaftigfeit und aufrichtige Bahrbeiteliebe. Solche Gigenichaften mußten bei ber Stellung eines Archivars fast bon felbft gu hiftorifchem Forichen und Arbeiten fuhren. Go beröffentlichte benn auch St. feit 1848 junachft "Beitrage gur Geschichte bes Biethume Augeburg"; allmablich aber reifte in ihm ber Plan, bas gange altehrmurbige Bisthum Augsburg hiftorifch und ftatiftifch gu beschreiben. Die erften Baufteine gu biefem monumentalen Berte lieferte er im "Archib fur Die Geschichte bes Biethums Angeburg", wobon in ben Jahren 1856-60 brei Bande ericbienen. Sofort nahm er nun aber bas eigentliche Wert felbft in Angriff und ichon 1861 erichien bas erfte Beft: "Das Bisthum Augeburg hiftorifc und ftatiftifch beichrieben." Ale Sauptgrundfat galt ihm biebei nach eigener Darlegung: Biffenicaftliche Saltung anguftreben und ebenfo bem praftifchen Bebrauche gu Dienen." Faft brei Decennien hindurch fammelte St. mit unermubetem Gifer und faunenewerther Ausbauer Material fur fein Bert. Alle, irgend eine Ausbeute beriprechenben öffentlichen wie Brivatarchive und Bibliotheten murben burchforicht, fo, abgesehen bon fammtlichen einschlägigen Biarr- und Decanotsarchiven ber Diocele Augeburg, Die reichhaltigen Archive ju Augeburg, Daibingen, München, Stuttgart, Bolfenbuttel, Bien, Beft u. a. Gbenfo befuchte et fammtliche gu beschreibenbe Pfarreien, Rirchen, Capellen, Burgruinen, Romerichangen u. f. w. perfonlich, flieg auf Die Thurme, um Die Glodeninschriften ju lefen, untersuchte Ruinen, Dentmaler, Sohlen oft mit Lebensgefahr, fo bie boblen bei Rilling und Dingelbach in ber Rabe bon Augeburg. Go groß aber auch ber Gifer und fo ausbauernd ber Fleiß, bas Wert mar nach Anlage und Inhalt ju ichwierig und ju umfangreich, als bag Gines Menichen Leben und Arbeitstraft ju feiner Bollenbung binreichen fonnte. Dagu tamen bei St. noch eine Reihe von Behinderungsgrunden, Die es als felbftverftanblich ericheinen laffen, bag er fein Lieblingswert unvollenbet gurudlaffen mußte. Raum ein Drittel bes Sangen mar bei feinem Tobe erichienen: von 38 Decanaten hatten nur 12 in 35 Lieferungen ihre Beichreibung gefunden. Augerbem fteht auch ber erfte Band noch aus, ber bie Geschichte ber Bischöfe, bann ber Stadt und bes Archibiaconats Augeburg enthalten follte. Go barrt bas icone Wert einer tuchtigen, jungen Braft, um ber Bollenbung entgegengeführt ju werben, wogn in ben mohlgeordneten Collectaneen Steichele's bereits reichhaltiges Material borhanden ift. Dem Forichen und Arbeiten bes ftrebfamen Gelehrten blieb auch Die Anertennung nicht vorenthalten. Rachbem er ben erften Band vollenbet Ronig Ludwig II. borgelegt, erhielt er unter bem 5. Februar 1865 bas Ritterfreug 1. Claffe bes Berdienftorbens bom bl. Dichael. 1870 am 4. Juli ernannte ihn bie theologische Facultat ber Univerfität München jum Doctor theologiae und 1879 erhielt er bon Bergog Dar in Baiern die goldene Mebaille fur Runft und Biffenichaft.

Unterbeffen waren in ber Lebensftellung unseres Forschers Beränderungen eingetreten, die ihn seinen wissenschaftlichen Arbeiten zwar nicht ganz entziehen tonnten, ihn aber darin doch wesentlich behindern mußten. Am 9. August 1873 war St. zum Dompropst in Augsburg ernannt worden, und als im J. 1877 nach dem Tode Scherr's der erzbischösliche Stuhl von Milichen-Freising vacant wurde, sah man in St. allgemein den Mann, der geeignet wäre, in schwerer

Reit ben Birtenftab bes bl. Corbinian ju fubren. Go murbe er benn auch am 30. April 1878 bon Konig Lubwig II. jum Erzbischof befignirt und am 15. Juli j. 3. bon Leo XIII. praconifirt; am 14. October aber nahm er bom erabifcoflichen Stuhl feierlich Befit, nachbem er Tage anbor in ber Rathebrale au München confecrirt worben. Benn bas fprfichwörtliche "nolo episcopari" je einen Kern von Wahrheit in fich geschloffen, fo war bieg gang gewiß bei Anton St. ber Fall. Erft nach langem hartem Rampfe tonnte er fich bereit finden laffen, "bie icone, rubige Stellung in Augaburg ben Intereffen ber Rirche jum Opfer gu bringen", und wie fchwer bas Opfer werden follte, tonnte er bald genug erfahren. Gleich beim Informativproceg vor bem papftlichen Runtine in Diffinchen erfuhr er ju feiner größten lleberrafchung, bag er im Berbacht bee Irvingianismus fteben folle. St. hatte nämlich als Domberr in Augeburg bervorragenden Untheil genommen an bem Procefverfahren gegen bie Apoliel bes Irbingianismus, namentlich gegen ben Pfarrer Beorg Lut und feinen eigenen Amtenachfolger, ben bifchoflichen Gecretar Spindler, die beibe ercommunicit wurden. Geiner Energie und Umficht war es hauptfachlich ju banten, bag bie irvingianifche Bewegung in Schwaben jo rafch und unichablich verlief. Dief nun hatte angeblich tirchlicher Uebereifer babin ju verfebren gewußt, ale ob St. felbft bom Irvingianismus angestedt mare. Go leicht es ibm mar, blefe Untlage ale burchaus unbegrundet ju entfraften, fo tief frantte bie tunbgeworbene Intrique ben geraben und offenen Ginn bes Mannes. Als Bifdel war ihm erfte und wichtigfte Gorge gewiffenhafte Erfallung aller Pflichten feines hirtenamtes, bas er bermaltete als einer, ber Rechenichaft ju geben bat far bir ihm anvertrauten Geelen (Sebr. 13, 17). Bor allem fag ibm am berger Pflangung und Pflege eines mahrhaft driftlich religiofen Ginnes in Boll und Beiftlichteit: babin gielten alle Bemuhungen und Berordnungen feines gange Bontificates. Um bie Rinder ju lebendiger Theilnahme am firchlichen Geliebe Dienfte gu erziehen, gab er ihnen ein eigenes Befang- und Gebetbuch in bie Sand; um den Tag ber Firmung ju beiligen, erließ er eigene Beflimmungen ju beffen wurdiger Feier; um bas Familienglud ju forbern und bergiftenbe Ginfluffe ber Leibenfchaft möglichft fern gu halten, ließ er alljahrlich eine einbringliche Belehrung fiber bas Sacrament ber Ghe bon ben Rangeln verleim. Die weitere Sorge galt ber Forberung einer erfprieglichen Baftoration. Um ftets tuchtige Priefter in nothiger Angahl erziehen gu tonnen, reorganifine er ben Corbiniansberein; andererfeits forgte er fur Errichtung neuer Pfarreie und Seelforgeftellen, wie er g. B. in Dlunchen die Erbanung und Granbang breier neuer Rirchen und Pfarreien (St. Benno, St. Paul und St. Darimilian energisch in Angriff nahm und biese Stiftungen auch noch testamentarifd bebachte. Der offenen und geraden Ratur Steichele's wiberftrebte alles Agitatoria. baber blieb er auch ber Bewegung bes baierifchen Ratholifentages im Commer und herbit 1889 burchaus ferne, fo offen und freimutbig er auch in bei Immediateingabe bes baierifchen Episcopates bom 14. Juni 1888 bie belle Durchführung bes Concordates und bie unerläglichen Gerechtfame firchliche Oberhirten reclamirte. Dit berfelben Entichiebenbeit mar er bieffir and ale Mitglied ber Rammer ber Reichsrathe eingetreten.

Reben Pflanzung und Pflege bes Glaubenslebens war Erzbischof St. nicht weniger auch die Wiedergewinnung der dem firchlichen Leben Entfremdeten am Berzen gelegen. Seinem liebevollen und schonenden Borgehen ward auch mandstellig zu theil. Die schönste Freude freilich sollte ihm nicht vergönnt seinen verehrten Lehrer, Stiftspropst v. Dollinger, mit der Kirche wieder aussichnen zu können; ja seine dießbezüglichen edlen Bestebungen sollten ihm nach krantungen eintragen. Gleich nach seiner Stublbesteigung erfuhr Erzbischof Et.

Steichele. 575

bag Dollinger feine Ernennung mit bem Ausbrud aufrichtiger Freude begruft und baran auch feinerfeits Soffnungen tnilbfen ju wollen icheine. Der Ergbifcof fanbte ihm baber unter bem 12. December 1878 feinen erften Birtenbrief mit einem berglichen Begleitschreiben (f. Reufch, Briefe und Ertlarungen bon 3. v. Döllinger, München 1890, Rr. 22), wofür Döllinger unter bem 14. j. M. in verbindlichfter Beife bantte. Diefen freundlichen Gebantenaustausch benutten nun einige wohlmeinende Freunde Dollinger's, um eine perfonliche Busammenfunft bes Ergbischofs und Stiftspropftes berbeiguführen, was auch wirtlich gelang. Rach borberiger Unfrage erfchien Dollinger am 21. Januar 1879 Abends 6 Uhr im Arbeitsgimmer bes Ergbifchofs. Der Inhalt ber Unterrebung ift freilich nie Jemand befannt geworben, beibe Manner haben benfelben mit ins Grab genommen. St. hatte gwar eine Aufzeichnung ber bentwürdigen Befprechung begonnen, allein biefelbe enthalt nur bie einleitenben Begrugungeformeln; ba wo ber eigentliche Gegenftand beginnen follte, bricht fie ploglich ab. Coviel lagt fich übrigens einigen Meugerungen bes Ergbifchofe entnehmen, bag ihm infolge diefer Unterrebung ein leifer Goffnungeichimmer einer möglichen Biebergewinnung Dollinger's aufleuchtete. Er ichrieb Daber wenige Bochen barauf jenen liebevollen Gludwunich jum 80. Geburtstag Dollinger's (f. Reufch a. a. D. G. 125), ber in einem Theil ber tatholifchen Breffe eine fo frantenbe und lieblofe Interpretation gefunden (f. Reue Zeitung, Maing, 10. Marg 1879). Anbers freilich urtheilte Rom fiber bas Berhalten bes Ergbischofs. In einem Schreiben bes Carbinals Rina bom 31. Marg 1879 wird ben "liebevollen Bemuhungen bes Godm. Berrn Erzbifchofs, ber fich feine Belegenheit entgeben ließ, ben verirrten Profeffor Dollinger an feine Pflicht gu erinnern", bolle Anerkennung gezollt, jugleich auch bas aufrichtige Bebauern ausgesprochen, bag Letterer biefen Dahnungen nicht entgegensomme. Dollinger's Antwort auf obigen Gludwunich, bom 28. Februar 1879 batirt, mußte bie Doffnungen bes Ergbifchofs wefentlich berabftimmen. Reben ben berbindlichften Dantesbezeigungen heißt es barin: "Welch ein Blud und Segen mare es für mich gewesen, wenn Sie im 3. 1871 mein Oberhirte gewesen! Jest freilich find bie Retten geschmiebet, die weber Gie noch ich zu gerreifen vermogen; benn bas febe ich tlar, bag bon Rom ber Ihnen nie gestattet werben wurde, bon bem vollen Relch ber Luge und ber Schande, ben auszutrinfen man mich zwingen wurbe, auch nur Ginen einzigen Tropfen mir ju erfparen." Es ift begreiflich, bag nach biefer Ertlarung Ergbifchof St. einer burch Domcapitular Moufang in Mainz im Juli und Auguft 1885 in Rom angeregten Berfohnungsanbahnung burch ben Babft felbft geringen ober teinen Erfolg in Ausficht ftellen tonnte. Tropbem wollte ber Erzbifchof nochmals einen Berfuch magen und ichrieb anlaglich Dollinger's Ramenstag am 30. Juli 1886 einen lehten liebevollen Milidwunfch, beffen "gutige und hulbreiche Worte", fowie "wohlwollende Musbrilde und Buniche" ber Stiftspropft in feiner borlaufigen Antwort bom 3. Auguft bantend anertannte. In ber in Ausficht geftellten eingehenberen Erwiderung bom 1. Marg 1887 aber (Reufch a. a. D. C. 129) ließ er feinen Ameifel mehr auftommen, bag jeber weitere Berfuch einer Ausfohnung vergeblich und nuglos mare. Der Ergbifchof fandte benn auch nur noch eine turge Richtigftellung einer unrichtigen Bermuthung Dollinger's (Reufch a. a. D. S. 144).

Die liebevolle Pietät, womit der Erzbischof seinem ehemaligen Lehrer stets entgegentrat, war ein schöner Charakterzug Steichele's, der sich auch anderwärts äußerte. Roch als Bischof verwahrte er in seinem Bredier ein einsaches Bildniß seines Ramenspatrons mit der bezeichnenden Umschrift: "Ein Andenken an meine Mutter, als ich den 26. October 1826 das erste Mal in die Studien nach Dillingen abreiste." Als man die irdischen Neberreste des Bischofs Richarz im

Dom au Augsburg in die Gruft gefentt, ftanb Domberr St. noch por ihr mit Thranen in ben Augen, als fich ichon Alles entfernt und die Bertlente fie mit rafchen Sanden fchloffen." In feinem geraben und biebern Wefen tonnte St. teinen Gefallen finden an bem, was bie Belt außere Reprafentation nennt. Auch als erfter baierifcher Rirchenfürft behielt er bie liebgewonnene Ginfochheit bei und es fehlte nicht, daß es, wie einftens einem Cardinal Eimenes, fo auch St. berargt werben wollte, bag er ben Ergbifchof nach außen ju wenig jur Beltung tommen laffe. Gein an ernfte Arbeit gewohnter Beift brachte es mit fich, bag er vieles und jumal nuglofes Sin- und herreben fiber unbebentente Dinge nicht liebte und baber Bielen fur ichweigfam und wortfarg gelten tonnte, mabrend er an eruften, miffenschaftlichen, namentlich hiftorifchen Gefprachen fiels regften Untheil nahm. Wer je einmal gefehen, wie hiebei fein großes, flates Auge aufleuchtete, wird ben geiftvollen Blid nie wieder vergeffen. In vertrautem Berfebr fonnte fogar feine gemuthbolle Beiterfeit gur Beltung tommen.

Die letten Jahre feines Lebens maren vielfach burch torperliche Leiben getrubt, fur Die er theils im Guben (in Gries bei Bogen), theils in Rariebab Bulle ober boch Linberung fuchte. Roch tonnte er im Berbfte 1888 bas funfgiejahrige Priefterjubilaum unter allgemeiner Untheilnahme ber gangen Grabibtefe feiern, allein ichon maren bie Tage bes arbeitsreichen Lebens gegablt. Im 10. September 1889 mar er aus Rarlsbad gurudgelehrt und begab fich, wie er glaubte, jur Rachtur, factifc aber jum Sterben, nach Freifing. Bier peridieb er nach forglicher Ordnung feiner zeitlichen und geiftlichen Ungelegenheiten am Abend bes 9. October 1889 felig im Beren. Geine irbifchen leberrefte wurden nach Munchen verbracht und in bortiger Rathebrale beigefett. Charalteritifd für Gemuth und Beift bes gelehrten Ergbischofs find bie Schlugworte bes fieben Tage bor feinem Tode abgefaßten Teftamentes, die turge Ermabnung verdienen buiften. "Indem ich fterbend vom Bischofsftuhl bes bl. Corbinian berablteige und den hirtenftab an meinem Grabe niederlege, fenbe ich noch meinen leiten Segen und meine letten Gruge binaus in meine weite Dioceje. Allen Die mit je Liebe und Liebesbienft erwiefen, bante ich aufs innigfte; ift mir Jemant gram, fo reiche ich ihm hiemit bie verfohnende Sand. In Liebe und Frieden, berfohnt mit Bott und aller Belt, will ich aus bem mubevollen leben fdeiter und getroft und boll Ergebung beimtebren gu Gott, meinem Berrn."

Schematismus bes Ergbisthums München und Freifing fur bas 3abt

1890, G. 263 ff.; fowie mundliche und ichriftliche Mittheilungen.

Rnopiler Steier: Gilbefter St., protestantifcher Dichter aus ber gweiten Galite bes 16. Jahrhunberts. Ueber feinen Bebensberhaltniffen fcmebt noch Duntel Der Buname Leopalla, burch den er feine Bertunft bezeichnet, mag auf Liebenthal in Bohmen hinmeifen. 1574 batirt er eine Borrebe "in praedio nostro Sindelhofio", 1578 eine andere "Oegrae"; tropbem findet fich fein Rame, wie mich herr Stadtarchivar Beinrich Grabl in Eger freundlichft belehrt, nicht in gleichzeitigen Egerer Archibalien. 1571 vollenbete er eine von feinem Brubt: Martin auf Anregung bes pfalggraflichen Ranglere Johann Rnob ju Ambere begonnene gereimte Berbeutschung von Buchanan's lateinischer Tragobie Jephire. bie bann ju Rurnberg gebrudt murbe. Die an Fran Urfula Rnob gerichtele Borrebe ift von Martin Steier unterzeichnet. Gin intereffantes, mit Melabien versehenes Liederwert, bas zwölf Jahre fpater erschien, ift mir leiber nicht jugunglich gewesen, obwol es C. F. Beder (Tonwerle bes 16. unb 17. Jahre hunderis, 1847, Sp. 176) offenbar benutt hat: "Hymnorum oecomorniourum in octavas heptadum classes distributorum libri duo, prior latino germanicaalter germanico-latinus" (Noribergae 1583, 8"). 1594 gelangte Steer's Iwanje

abre jubor begonnenes theologisches Bert aber bie Stammeltern Chrifti, mit ortrefflichen holgichnitten gegiert, jum Drude: "Historia genealogiae domini etri Jesu Christi, synopsi gemina et tribus libris expressa" (Francofurti, assaeus, 1594, fol.). Das borangestellte Wibmungsgedicht ift an ben Raifer nbolf IL gerichtet; im Berlauf ermahnt St. verschiebene bohmifche Gonner to Freunde, auf Bl. C 4 a 2 bezeichnet er ben befannten Theologen Leonhard renzheim (f. A. D. B. XVII, 125) als feinen Schwager und erwähnt, daß Abraham Buchholzer († 1584 zu Freistadt) zu Grabe geleitet habe. Goedete, Grundriß<sup>2</sup> 2, 384. — Götze, Merkwürdigkeiten der Dresdener

Bibliothef I, 307 f. (1744). 3. Bolte.

Steigenberger: Cafpar St., mit feinem Ordensnamen Berhoh, geboren n 20. April 1741 ju Beiffenberg, † am 5. August 1787 ju Munchen. Er achte feine erften Stubien in bem Rlofter ju Polling, ju bem fein Geburtsort 8 Biarrei gehorte, und am Gymnafium ju Dunchen, trat am 17. Geptember 758 in den Orden der regulirten Chorherren ju Bolling und feste junachft ort feine Studien fort, bann von 1763-66 bei ben regulirten Chorherren von er beil. Genoveja ju Baris, endlich 1766-68 ju Rom. hier murbe er am 8. Rebruar 1768 jum Briefter geweiht. In fein Rlofter gurudgefehrt, murbe in ber Seelforge beicaftigt und bocirte Mathematit, Bhilofophie und Theoogie. Im Berbst 1773 wurde er Professor ber Philosophie, ber allgemeinen nb Litteraturgeschichte, 1774 auch Universitäts-Bibliothefar zu Ingolstadt, fehrte ber im Geptember 1777 nach Bolling gurud und übernahm wieder ben Untercht ber jungeren Orbensbruder und bie Aufficht über bie Bibliothet. 1781 urbe er gum Borfteber ber Sofbibliothet in München und jum Mitgliebe ber tabemie ber Biffenschaften, auch jum Geiftlichen Rath ernannt. - Bahrend ines Aufenthaltes in Baris fchrieb er "Dissertation sur le véritable auteur un ouvrage intitule Flores Psalmorum" (1764); später: "De synodo Neuen-imensi sub Tassilone" (1777); "Historisch- Litterarischer Bersuch von Entebung und Aufnahme ber Rurfarftl. Bibliothet in Danchen" (1784); "Ueber e swei alteften gebrudten beutschen Bibeln in ber Bibliothet in Dunchen" 787); ferner einige anonyme Schriftchen und Beitrage ju beutichen und angofiichen Beitichriften.

Baaber, Lexifon I, 2, 248. - Meberer-Bermaneber, Annales Ingolst. V. 35. - Meufel XIII, 310. Reufch.

Steigentefd: Muguft Ernft Freiherr b. St., Dichter und Diplomat, urbe geboren am 12. Januar 1774 ju Silbesheim. Bon feinen (urfprfinglich) ber Schweig und in Tirol anfaffigen Borfahren) war fein Grofvater, Ronrab t., geboren 1744 gu Conftang, geftorben 1779 in Wien, befannt als beliebter omiler und Charafterbarfieller am Wiener Goftheater, für bas er brei Luftiele nach dem Englischen und Frangofischen (vgl. "Reues Wiener Theater") arbeitete. Steigentefch's Bater, Unbreas St., ftand in Dienften bes Fürftfcofe bon Silbesbeim, war bann beim Reichstammergericht in Beglar angeellt, wurde 1788 in den Reichsadelftand erhoben und ftarb als furmainzischer irectorialgefandter in Regensburg. Rach einer forgfältigen Erziehung trat G. 789 in biterreichische Rriegsbienfte und mußte fich burch Renntniffe und geandtes Benehmen fo zu empfehlen, daß er ungewöhnlich ichnell avancirte und alb im biplomatifchen Dienfte verwendet wurde. Go war er bereits 1804 tabeofficier und ging in diefem Jahre in diplomatifcher Gendung jum baaligen Landgrafen bon Beffen-Raffel, ebenfo bor Ausbruch bes Rrieges bon 1809 ben preugifden Sof in Ronigsberg und noch in bemfelben Jahre an den ruffifchen. ach bem Priege verließ er die Armee und war hauptfachlich mit litterarischen weiten beichaftigt. Die Frucht eingehender friegsgeschichtlicher und theoretischer Studien hatte er bereits 1807 in einem Auffag aber "Stebende Seere und Landwehr" (in ber "Minerba", herausgegeben von Archenholg) geboten. Aufer ichongeiftigen Arbeiten widmete St. jest ben Rriegsvorlommniffen und befonden ber Frage über Bollebewaffnung warme Theilnahme, tehrte 1813, ale Jeben mann ju ben Baffen griff, jur Armee jurud und wurde Generalabjutant bes Felbmarichalls Fürften bon Schwarzenberg. Als jolcher berftand er et Die Aufmertjamfeit bes Fürften Metternich auf fich zu lenten und wurde nun mit verschiedenen wichtigen Miffionen betraut. 1814 ging er nach Rommegn. um biefes bem Ronig von Schweben ju fibergeben, mar bann mabrent bes Biener Congreffes Generalabiutant bes Ronigs bon Danemart und murbe inter taiferl. tonigt. Gefandter am banifchen Sofe in Ropenhagen. In biefer Bell erichien bie "Correspondance inedite de Napoleon", in welcher ber melifalite Befandte Baron v. Linden biplomatifche Ungeschidlichleiten Steigenteich's mabren feines Aufenthalts am preugischen Sof in Ronigsberg (1809) aufdedte und ber allem ausbrudlich betonte, daß er gur Renntnig verschiedener wichtiger Ginglbeiten burch ben Leichtfinn bes öfterreichischen Unterhandlers St. gelangt in Steigenteich's Bertheibigung auf Diefen Bormurf foll auf hoberen Befehl unter blieben fein. Roch immer Gunftling Metternich's ging er mabrend ber " bunden Tage" mit bem Freiherrn Genfft v. Pilfach in Die Schweig, Die als Saubthaft ber Operationelinie bienen follte, und erhielt barauf bom Raifer als Unter tennung das Commandeurfreug des Leopoldordens. Rach bem Geldange be gleitete er auf taiferlichen Befehl ben Raifer Alexander, ber ibn außerorbentin begunftigte, nach Betersburg und fehrte, burch jablreiche Musgeichnungen geeht. 1816 ale General nach Bien gurfid, wo er gum Birff. Beb. Rath und General major ernannt murbe. Im Jahre 1818 mar St. Bevollmachtigter beim Durbemilitar-Comité in Frantfurt und follte 1820 als ofterreichifcher Gefandter nat Turin geben, woran ibn jedoch fein mantender Gefundheitszustand binberte. Rab einer Erholungereife burch Frantreich und Italien, die er in den durch fatinge Sittenschilderungen und geiftvolle Culturcharatteriftifen ausgezeichneten "Ditthi lungen aus bem Tagebuche eines Reifenden in ben Jahren 1821 und 22 (Leipzig 1824, ohne Ramen) befchrieb, murbe St. noch einige Dale mit biple matifchen Auftragen (Gratulation jur Bermablung bes Rronpringen bon Brentes u. a.) betraut, mußte fich aber balb, burch bedenfliche Angeichen ber BBafferfull genotbigt, bon allem öffentlichen Birten gurudgieben, bewohnte im Commi meift fein gandhaus Laa bei Wien und ftarb am 30. December 1826.

St. ift eine ber intereffanteften Riquren bes beginnenben 19. 3abrbunbent in faft jeber Begiehung ein Product bes napoleonifch-metternichifchen Beitolin Gin Mann bon feltener Schonbeit, geiftig wie gefellichaftlich bochbegabt, for fältig erzogen, in ber Wiffenichaft ein feingebilbeter Laie, erfahren in alle Runften ber Conduite, ein virtuofer Lebemann, "ein Schmeder ohnegleichen, bem gaftronomifche Benuffe fiber Alles gingen ("Des Menfchen Schidfal ift in Dagen!"), berftanb er es, bie Berhaltniffe mit bewundernewerther Gewanth beit auszunugen und Jeden, der mit ihm in Berührung tam, für fich eine nehmen. Go ertlaren fich feine außerorbentliche Beliebtheit und Die Griolge = Wiener, am Ropenhagener und Betersburger Soje, trot ber Calamitat u Ronigeberg und trot ber allgemeinen, öffentlich bezeugten Beringichatung feint biplomatifchen und militarifchen Talente. Ein halber Abenteurer, babei reblich und ehrenhaft, mit großer Dofis Leichtfinn berfeben, aber ein gemit hafter Cavalier, ber fich auf Etitette wie felten einer perftanb, mit nemd loderer Moral, aber ohne moralifchen Matel, bor allem ehrgeigig, aber und forglos, batte St. feinen rubmenswerthen wie ichlechten Gigenichaften glangenbfte Laufbahn ju berbanten. Durch Glud und Beichid im Spiel gemes

ein beträchtliches Bermögen und vergrößerte es durch heirath mit einem taulein b. Zwierlein († 1816), die er bann ohne gerichtliche Scheidung wegen experlicher Reizlofigleit von fich ftieß, ohne den Berkehr, der ihm pecuniare

tortheile brachte, gang abzubrechen.

Auch in Steigenteich's ichriftftellerifchem Auftreten machten fich bie gegilberten Borguge und Unarten geltend. Es ift feine Frage, bag er einer nferer beften Luftspielbichter batte werben tonnen, wenn er weniger oberflachlich n feine Aufgaben gegangen mare, wenn feinem Schaffenstriebe weniger bas nienhafte Bornehmthun und eine raffinirte Amufementssucht um jeden Breis, le vielmehr bie naibe Freude und ber fittliche Ernft bes mahren Dichters gu frumbe gelegen hatte. Dit hat man bas Befilht, als ob ber galante Sofmann d bes Boetennamens icamte und feinesfalls mit bem berufsmägigen Dichterroft gufammengewfirfelt werben mochte. Gein Sauptheftreben ift, ben gefellhaftlich erhabenen, biffinguirten Lebemann berauszutehren, bon oben berab gu sibeln und ju fpotteln, nicht ohne pitant-mephistophelische Anwandlungen mit Behagen und in oft harmlofer Form ju bieten. Dag St., ein ungemein flarer topi, bem Mutterwik und Phantafie aberreich eigen maren, vom bramatifchen befonere bem tomifchen Schaffen eine weit hobere Auffaffung hatte, als bie bochgefeierten tohebue und Benoffen, daß bie Schule ber Claffiler auf feine funftlerifche Ginicht gunftige Wirfung ausgenbt hatte, beweifen feine trefflichen Muffage "Umiffe ber Geschichte bes Luftspiels" und "Ueber bas beutsche Luftspiel", in benen r gegen die unfinnige Gentimentalitat ber Rubrftude, gegen Die philiftrofen Bevatterfinde und ben tolpelhaften Big ber burgerlichen Romobie icharf gu Gelbe gog. Die Aufgabe bes bramatifchen Dichters fei, bas Leben in feiner ollen Babrbeit zu erfaffen und in fünftlerifcher Beife porzuführen, nicht aber moralifche Salbaberei und carifirte Gefühle in unmöglichen Situationen ju bieten, wie es meift gur Beit (theils in ber Reaction, theils in ber verfehrten Rachahmung bes Clafficismus) ber Fall fei. Steigenteich's Luftfpielen felbft ift um Theil bas Berbienft gugufchreiben, gur Reinigung bes Theaters bon ben genannten Gebrechen und beren Wortführern, jowie gur Lauterung bes Gefchmade, elbft ber Technit, wefentlich beigetragen zu haben. Gine Beit lang hat er inferordentliche Triumphe gefeiert und allgemeine Anerkennung gefunden. Bie boch er ale Luftspielbichter geschätt war, erweisen manche gewichtige Stimmen tonangebenber Dramaturgen und Rritifer. Borne fagt in einer Recenfion Des Buftibiels "Die Entbedung" (Befammelte Schriften, 2. Aufl., Samburg 1835, 1. Theil, S. 94): "Den Luftspielen bes herrn v. Steigentesch fteben feine gur Seite, wenige nabe. Die Grazie ber Luft, Die nur lächelt, nicht lacht; bie nur lievelt, nicht aufschreit; die verführt, nicht Gewalt gebraucht - Diefes Aufbraufen ber Empfindung, bas Berlen eines Champagnerglafes, nicht das Schaumen eines Bierteffels — biefen garten Spott, der nur nedt, nicht verlett, nur brobt, nicht trifft — biefen ichimmernden, babin flatternden Wig, der wie ein Schmetterling ben Sonig ber Blumen nur faugt, nicht gu flebendem Bachfe teftinetet u. f. m., wo findet man biefes alles fonft noch bei ben beutschen Luftwiel-Dichtern?" Bebentt man, daß, abgefeben von vereinzelten Berfuchen, das beutiche Luftipiel noch gang in ben Rinberichuhen ftedte, fo wird man über bie ungebenchelte Bergudung bes meift ungufriedenen Borne nicht berwundert fein. 3a, ohne mit Burgbach's allgu wohlwollender Werthichatung bes Dichters übereinguftimmen, tonnte man ber Auffrischung einiger befferer Stude Steigenleich's bas Bort reben. Bas feinem bramatifchen, fowie überhaupt bichterischen Schaffen mangelte, ift ichnell ju überfeben aus ber turgen Inhaltsangabe ber Sauptwerte in Mengel's "Geschichte ber beutschen Dichtung" (neue Musgabe, Beipgig 1875, II, 560. 561), ber Mengel bie wenigen, treffend charafterifierenden Worte

voransett: "Wieland's geistvollster Nachahmer in Wien war herr b. Steigenteid. Er schrieb Gedichte, Schauspiele, Erzählungen und Romane, die alle den Welmann verrathen, der an die leichtesten Sitten gewöhnt ist." Steigenteich's Schristen, die Quellen zu seiner Biographie u. a. sind vorzüglich zusamangestellt bei Constant v. Wurzbach, Biographisches Lexison des Kaiserthums Ochrereich XXXVIII, Wien 1879; vgl. außerdem den dort nicht erwähnten Reuen Netrolog der Deutschen, IV. Jahrg., 1826 Nr. LXXI; Koberstein IV, 418, 421, V, 415, 472, 474 (mit falschem Bornamen).

Friebrich Branbes. Steiger: Crescentius St., ift burch feinen "Bachtelgefang" bon 1621 ein Sauptvertreter ber gegen bie Ripper und Bipper gerichteten Flugidrifterlitteratur. Er icheint Oberfachfe gu fein: bafur mag es iprechen, bag ibm bie neuen Schredenberger ber Typus ber fchlechten Dange find und bag fein Gebitt im Deignischen fpielt. Wenn er fich Valde-Joachimicus nennt, fo foff bas mel nicht feine Beimath bezeichnen, fonbern lebiglich feine bringenbe Bertbichaume für bie alten vollwichtigen nummi Joachimici ausbruden. In filbengablenben, aber rhythmifch ziemlich fluffigen Reimpaaren, beren flingende Musgange ftele ale ftumpfe gebrudt merben (wibr: niebr; maffn : Straffn u. f. m.), ergabli er, mie er in einem Balbe einem Trog von Rippern und ihren Belfern begegnet, Iber benen die Bachteln mit ihrem "Rippbewipp" baherflogen, und wie ein eisgrauer Mann ihn belehrt, was bas für ein Gefindel fei. Die gahlreichen Anfpielungen gelten offenbar ben localen Berhaltniffen bes oberfachfichen Rreife. ber unter ber Ripperei neben bem nieberfachfifden wol am fdlimmften litt. Et. ertennt febr beutlich bie entfetlichen fittlichen und wirthichaftlichen Folgen biefer inftematifden Gelbverichlechterung, Die ben Abenteurern und Speculonien, ben Juben und Jubengenoffen gu Reichthum balf und Die ehrliche Armuth, gumal Die auf farges, feftes Behalt angewiesenen Geiftlichen, Schulmeifter, Dienftboten ruinirte. Er taufcht fich auch nicht über bie fchlimme Rolle, welche bie babgierige Obrigleit babei fpielt, wenn er fie auch nur borfichtig anbeutet. Freilich er beurtheilt die Dinge lediglich empirisch und ift allgu geneigt, ale Unrecht bet Einzelnen angufeben, mas in Wahrheit bie unvermeibliche Confequeng biefer ichlimmen Gelbbewegung fein mußte. Bebesfalls mar die Scheltrebe gegen ben Dammonsbienft, mit ber ber Reimfpruch fcbließt, in jenen Ripperjahren fo an gebracht wie taum je fonft in der beutschen Gulturgeschichte, und an bem fegene reichen Drude ber öffentlichen Meinung, ber bem Unjug ichlieflich boch ein Ente machte, bat St. feinen redlichen Antheil gehabt.

Steiger: Jatob Robert St., geboren am 7. Juni 1801 ju Buer, Kanton Luzern, † am 5. April 1862 zu Luzern, Arzt und Politiker. Auf dem kleinen Heimwesen der armen Eltern, im Dörschen Geuensee bei Büron, auf gewachsen und nach der Dorsschule auf der Lateinschule in Sursee vorgedildet vollendete S. seine Borbereitung zur Universität in Luzern, wo er schon alle Mitglied des studentischen Zosingervereins seinen patriotischen Idealen nach Mitglied des studentischen Zosingervereins seinen patriotischen Idealen nach Breiburg im Breisgau, hernach nach Paris über, wo er seine medicinischen Studien abschloß. Als mit großer Auszeichnung geprüster Arzt ließ er sich in Bützunieder; dagegen zerschlug sich wegen der ausgeprägt liberalen Gesinnung des zwar von dem Protector Eduard Pfysser (f. A. D. B. XXV, 722—724) warm empschlenen Candidaten die Hossinung auf Anstellung als Prosessor der Philosophie in Luzern. Nach der Julirevolution dagegen betheiligte sich nunmehr St. als Mitglied des Berkassungsrathes auf das eitrigste an der Reugestaltung des Kantons, und er wurde als eines der sieden neu bestellten Ritglieder bes Regierungsrathes, unter sanzen, 1831 erwählt; bis 1848 blied St. Mitglied

vidmen, welche er jeht mit bebeutendem Erfolge in Luzern, als seinem Wohnsitz, betrieb. In wichtigen Fragen hatte St. auch als Bertreter seines Kantons an der Tagsahung bei eidgenössischen Dingen, wegen der Bundesrevision, der Flüchtlingsangelegenheiten u. a. m. mitgehandelt. Durch den Umschwung von 1841 wurde St. in die Reihe der Oppositionellen gerückt, und er erhob sich nun gewissermaßen zum Widerpart des gleichfalls der Landschaft entstammenden Bauerndorsechters der consessionell ausgeprägten Demokratie, des Bauern Joseph Leu (f. A. D. B. XVIII, 469—472). Als nach dem Mißlingen des gegen die Berusung der Jesuiten ins Wert gesehen Beto-Sturmes die Wassenergreisung vom 8. December 1844 durch die Regierung niedergeworsen worden war, besand sich St., obsichon er nicht zu den Bewassneten gezählt hatte, unter den ohne weitere Förmlichkeit Berhasteten. Nach einer Haft von sechs Wochen, gegen Ertegung einer ansehnlichen Caution sreigelassen, verließ er den Kanton Luzern.

Seit biefer Beit mar St. vollende bas geiftige Saupt ber regierungefeindlichen Partei, und ber Gebante, mit größeren Anftrengungen als bas erfte Dal burch bie Rraft ber Aluchtlinge und ber mit ihnen gefinnungsverwandten Ungeborigen ber angrenzenden Rantone in einem Freischaarenguge bas in Lugern berrichende Spftem au fturgen, gewann bis in bas Frubjahr 1845 vollige Reife. St. mar eines ber einflugreichften Mitglieder bes bie Borbereitungen treffenden Flüchtlings-Comites. Go tam es ju bem abermals ben Landfrieden brechenden Einmarich über Die Lugerner Grengen am 31. Marg, ber bis gum 1. April ganglich icheiterte. Unter ben Taufenden eingebrachter Befangener befand fich auch St., ber auf ber Flucht an ber Nordgrenze gegen ben Ranton Margan ergriffen worben war. In bem gefundheitswidrigen Gefangnig bes Reffelthurmes, eines feften Studes ber Ringmauer, murbe St. untergebracht. Bor Gericht vertheidigte er fich felbft, wurde aber bon Rafimir Bipffer (f. A. D. B. XXV, 717-721) unterftugt. Er gab feine Theilnahme am Landfriedensbruche gu, fiellte aber in Abrebe, Rubrer gewesen ju fein und ein Commando befleibet ju haben; Die Ergreifung ber Baffen erflarte er als Rothwehr bagegen, bag bie berrichenbe Bartei bie Berfaffung gebrochen habe. Criminalgericht und Obergericht iprachen bas Urtheil auf Tob burch Bulber und Blei aus. Gt. feinerfeits wandte fich mit einem Begnabigungsgefuch, bas in fehr gahlreichen Bittdriften mit Taufenben von Unterschriften, fowie in eigenen Gingaben, auch von Seiten zweier ichweizerischer Bifchofe, Buftimmung fand, an ben Großen Rath, mit bem Unerbieten, Die Gibgenoffenichaft ober, falls es geforbert merben follte, ben europäischen Continent gu verlaffen. Gingelne besonnene Stimmen, welche betonten, bag nach biefem Anerbieten St. bas Ehrenwort abgenommen und er an ber Rantonogrenge freigelaffen werbe, fanden bei ben maggebenben Berionlichteiten tein Gehor. Wohl aber übertrug der Große Rath am 19. Mai auf Siegwart-Müller's (f. A. D. B. XXXIV, 209) Antrag dem Regierungsrathe die Aufgabe, ju unterfuchen, ob und wie St. ohne Bollgiehung bes Tobesurtheils für ben Ranton unschablich gemacht werben fonne. Unterhandlungen wurden mit auswartigen Staaten hierliber angefnupft, und Sardinien erflarte fich bereit, St. auf Ehrenwort in eine Stabt ju interniren. Aber in ber Racht bom 19. jum 20. Juni, Die burch ihr gewitterhaftes Duntel fich bafur eignete, entflob St. aus bem Rerter nach Burich. Gin auf Betrieb eines rabical gefinnten Calewirths in Burich entftandenes geheimes Rettungscomite hatte die brei Landjager gewonnen, welche unter großen Schwierigfeiten die Befreiung bes forgfältig bewachten Befangenen herbeifuhrten. Steiger's Schidfal, in Bilb und Schrift, im Liebe vielfach gefeiert, war ein Gegenftand, ber weit über die Grengen ber Schweig binaus bie Aufmertfamteit in leibenicaftliche Spannung verfett hatte.

Die Wendung galt als ein Sieg der radicalen Sache fiberhaupt. Daß St. selbst an der genau einen Monat nach seiner Flucht, in der Nacht vom 19. jum 20. Juli, durchgesührten Ermordung Leu's so wenig als ein anderer der Partessührer der unterlegenen Opposition, einen irgendwie unmittelbaren Antheil halte, wurde in unbesangenen Kreisen auch der Gegnerschaft bald anerkannt. Dagegewar es unedel, wie er dadurch an Leu für dessen anfänglich sehr schonungslose Aeußerungen, zunächst nach der Riederlage vom 1. April, jeht nachträglich sich rächte, daß er ganz wesentlich an der gestissentlichen Verbreitung der durchsichtigen

Rabel bom Gelbftmorbe bes Betobteten fich betheiligte.

In Binterthur mablte St. feinen Aufenthalt; eine gurcherifche und eine bernerifche Gemeinde fcentten dem beimathlofen Glachtling ihr Bargeriecht. Rach bem Mall Lugerns im Sonderbundsfriege tehrte ber Berbannte, ber als Argt ein gurcherisches Bataillon begleitet hatte, gurud und geigte fich querft an 27. Robember 1847 in einer tumultuarifchen Bollsberfammlung am Theolerplage den ihn jubelnd begrugenden Parteigenoffen; als Bortfubrer forbette er fogleich Ausweisung ber Befuiten und eine allgemeine Amneftie ber politifchen Bergeben. Bei ber Conftitution des am 11. December neu gewählten Großen Rathes wurde St. jum Prafibent ernannt; in bem neu bestellten, einftweilen proviforifchen Regierungsrathe trat er gleichfalls, als Schultheiß, an bie Gpife. Bang befonders auf feine Anregung bin erfolgte 1848 jum Behufe ber Deifung ber Rriegstoften bie Aufhebung ber Rlofter Ct. Urban und Rathbaufen. Dann betheiligte er fich auch als Befandter an die Tagfahung an ber Berathung ber neuen Bundesberfaffung, und 1848 murbe er bei bem Bufammentritt ber erften Bunbesverfammlung, nach der Wahl bes Bunbesrathes, Prafibent bes Nationalrathes. 1849 flieg er ein erftes Mal auf ben Stuhl bes Lugerner Schultheifen in befinitiber Befegung. Allein fpater manbte er fich wieber, unter Rieberlegung ber ftaatlichen Memter, bem argtlichen Berufe gu, wenn er auch ale Bublicift in Beitungeartiteln und Brofchuren politifch ju tampfen fortfuhr. 218 bieliabriger Redacteur bes "Gibgenoffen", bes erften im Ranton Lugern begrundeten Blattet feiner Partei, blidte er auf eine lange Bahn publiciftifcher Bolemit gurud. Gin herborragenber politifcher Gegner Steiger's, Segeffer (f. A. D. B. XXXIII, 595) legte fiber ibn bas perfonliche Urtheil ab: "Gin beller, vielfeitig gebilbeter Rop und tuchtiger Arbeiter, hatte er in feinem Wefen etwas Ungeftumes: er boste granblich und machte fein Sehl baraus. 3mar liebte er es, juweilen ben Gemuthlichen, Berfohnlichen, Gemäßigten ju fpielen, aber in einer Beife, bag bie Schaltheit offen gu Tage trat, Die einen charafteriftifchen Bug feines Charafters ausmachte. Richt immer berechnete er die Folgen: ich bin fiberzeugt, bag er nicht immer ben Schaben anrichten wollte, ben er anrichtete". Gin Refrolog führte bas Bort eines jum Conderbunde ftebenden Urichweigers aber St. an: "Er ift en rabifale Da, aber fuft en brave Da".

Die Bebeutung Steiger's als Mediciner, besonders aber auch als Bolaniker — 1860 erschien seine "Flora des Kantons Luzern, der Rigi und des Pilatus" — hebt ein Auffat von Meyer in den Verhandlungen der schweizerischen natursorschenden Gesellschaft bei ihrer Versammlung zu Luzern 1862 (heren desseniter Wellschaft der gereien wert berbare S. 250, 256

(beren besignirter Prafibent St. gewefen war) hervor, S. 250-256.

Begen ber Litteratur für Steiger's politifche Thatigfeit in ber Sobezeit feiner öffentlichen Bebentung vgl. A. D. B. XXI, 561, XXXIV, 212.

Meyer v. Anonau. Steiger: Isaat v. St. gehörte einer der vornehmften Familien Bems an, welche, wahrscheinlich aus dem Wallis stammend und seit der Mitte bes 15. Jahrhunderts in Bern begiltert, mit dem Schultheißen Johannes St. (1519—1562), dem Urgroßvater Isaat's, zu hervorragendem Reichthum und Steiger. 583.

ben gelangt mar. Diefer erwarb neben ausgebehntem Grundbefit im den Gebiete namentlich bie maabtlanbifche Freiberrichaft Rolle am Benferund bat als Staatsoberhaupt in außerft ichmierigen Beiten mit Duth und pid bie Republit geleitet. Gein Gefchlecht führt einen weißen Steinbod im pen. 3faat's Bater, Johann Anton St., beffen Schwefter die Urgroßmutter Albrecht Saller's erfter Gattin wurde, lebte als bernifcher Commandant auf Festung Marburg. Sier murbe Maaf geboren und am 7. Marg 1669 ge-Der Reichthum ber Familie mar langft wieber einem fehr beicheibenen Istande gewichen, und als Johann Anton schon 1677 ftarb, hinterließ er Rinber, aber ein gang geringes Bermogen. 3faat mar auf eigenen Erwerb wiejen; als forperlich ichmachlich und geiftig ichwerfallig betrachtet, murbe um Beruf eines Schreibers bestimmt. Es wird behauptet, bag er eine Beit an ben Dartitagen auf ben Strafen bie Beichafte ber Bauern um fpar-Bezahlung beforgte. Aber burch Bilbungeeifer und ungewöhnliche Energie ng er fich allmählich ein nicht geringes Dag bon Kenntniffen und bon tigteit, und endlich auch bie Anertennung biefer Gigenschaften. Buerft, feit Griftfuhrer im oberften Chegerichte, murbe er 1701, burch ben Bufall Loofes begunftigt, Mitglied bes Großen Rathes, 1705 "Dberbogt" bes Be-Schenkenberg im bernischen Margan, 1711 Mitglied bes oberften Berichtsbiente 1712 in bem fur Bern flegreichen Religionefriege gegen Die fathoen Rantone als Zahlmeister, spater noch als Oberinspector ber öffentlichen iken und in berschiedenen fleinen Aemtern, bis ihn endlich 1720 bas allgemeine rauen in Die Regierungsbehörbe, ben Rleinen Rath, berief. 3m 3. 1725 be er Benner feiner Bunftgefellichaft, ber Gerber, 1726 Prafibent bes Schulaund ber Atabemie von Laufanne, bann 1729 beuticher Gefelmeifter und at, ju Oftern 1732, an ber Stelle feines Ramens- aber nicht Gefchlechtsandten, bes Schultheißen Chriftoph v. St., Schultheiß von Bern. 218 ifcher Befandter hatte er im gleichen Jahre in Solothurn über ein Bundnig Frantreich zu verhandeln und an den vom frangofischen Ambaffaboren veralteten Festlichkeiten theilzunehmen; aber wichtiger war feine Abordnung nach enburg, um bort bie gegen bie preugische Beberrichung unwilligen Burger eruhigen, ein Auftrag, ber ihn in birecten brieflichen Berfehr mit Friedrich belm I. gebracht bat. Seine Gewandtheit bemahrte fich bier bermagen, bag ibn wieder die Babl fiel, als ein in Genf ausgebrochener Aufftand bas dreiten ber Berner Regierung nothwendig machte. In Gemeinschaft mit m Abgefandten bon Burich, jum Theil auch in Berbindung mit einem Berr bes frangofifchen Ronigs, mußten bon Auguft 1737 bis jum Anfang bes inden Jahres die Unterhandlungen swiften der unzufriedenen Burgerichaft ihrem Rathe geführt werden. Dem billigen und der Umficht Steiger's wird Mermeift jugeschrieben, daß es gelang, nicht nur bie Ordnung berguftellen, ern auch die Giferfucht Frankreichs ju iconen, ohne boch feinem Ginfluffe Birklichkeit allgugroßen Raum zu geftatten. Am 17. Februar 1738 erklärte Große Rath von Bern, burch bie überzeugenbe Darftellung Steiger's genen, feine Buftimmung zu ben Bermittlungsartifeln. Doch erft am 7. April gte bie allfeitige Unterzeichnung bes Bertrags und am 8. Dai bie feierliche porung burch die Parteien. Satte die Berftellung bes Friedens in Genf große Anertennung gebracht, fo follte nun, nach einigen Jahren ftiller eit im Dienfte bes Staates, bie Entbedung eines abnlichen innern 3wietes in Bern felbft feinen Tob beichleunigen, nämlich die fogenannte Bengi'fche chmorung bon 1749. Ein Theil ber Bargerichaft, ber fich politifch jurudt glaubte, plante, bon bem litterarifch-gebilbeten Samuel Bengi und Anderen tet, einen gewaltsamen Umfturg und eine Aenberung ber Staatseinrichtungen.

Der Blan murbe amar bor bem Ausbruch verratben und raich unterbriidt, allein ber ichmere Rummer über biefes Greignig erfcutterte ben alternben Schultheilen aufs tieffte, um fo mehr, ba ihm gerabe in biefem Jahre, als Alt-Schultbeigen und Brafibenten bes Gebeimen Rathes, Die Unterfuchung gegen Die Berichworener au fuhren oblag. Er ftarb am 27, December 1749. Durch feine Berbeiratbune und nachber noch burch fast zufällige Erbichaften war St. fpater in ben Bent eines beträchtlichen Bermogens gelangt. Seine Dugezeit benutte er jur Be ichaftigung mit ber Befchichte feines Baterlanbes. Er verfaßte ein "Staate und Standbuch", bas jeboch ungebrudt geblieben ift; es befteht aus 6 Quatibanden und enthalt fowol bie Geschichte ber gesommten Gidgenoffenicaft und ihrer 13 Rantone, ale bann namentlich biejenige bon Bern, ift aber eine bloge Compilation. Außerbem fchrieb er indeffen noch feine Dentwürdigfeiten, welche nicht ohne Bebeutung find und ibn als einen nicht nur febr wohlgefinnten und umfichtigen, fonbern auch in mancher Sinficht über Die Borurtheile feiner Beilund Standesgenoffen binausgebenben Dann erfennen laffen. Albrecht D. Baller, ber ihn feinen "Better" nannte, fchatte ihn boch und bat in feinem Gebichte iber "Die verborbenen Sitten" ihn in vorzuglich gunftiger Beife geschildert; abnifd hat ihn auch Leffing in feinem Trauerfpiel "Bengi" gezeichnet. Gein einzign Cohn, Frang Ludwig St., genannt b. Allmendingen, war Saller's vertrauteffer Freund und ftand mit ibm mabrend beffen Aufenthalt in Gottingen in aufern fleifigem Briefmechfel, wobei Die politifden Berhaltniffe und Ruftanbe ber Bateftabt in eingehenbfter Beife besprochen wurden. Frang Ludwig St., ben men um feiner vorzüglichen Beiftesgaben willen bereits als funftigen Schultbeigen anfah, ftarb auf ber Borftuje ju biefer Burbe, ale Gefelmeifter, icon 1765.

Berner Taschenbuch, Jahrg. 1879. — v. Tillier, Geschichte Des frieftaates Bern V. — Archiv bes hiftorischen Bereins von Bern IX, 411—437.
— Galler's Briefwechsel in ber Berner Stadtbibliothet.

Steiger: Ritlaus Friedrich b. St., geboren am 17. Dai 1729 in Bern, gehörte burch feine Abstammung bem bernifchen Batriciate an, und cour berjenigen Familie v. St., welche jum Unterschiebe bon einer anderen gleich namigen einen "ichwarzen Steinbod" im Wappen fuhrt. Er mar ber britte unter ben bier Gohnen bee Ritlaus Sigmund St. genannt b. Monnab, be bamaligen bernifchen Landvogtes ju Morfee am Genferfee und ber Francite Elifabeth henriette Buillermin. Seine Erziehung mar anfangs bie gembonlich. durch geiftliche Sauslehrer geleitete, allein ber Rnabe zeigte icon frub eine folde geistige Lebenbigleit, bei einem weichen Bergen boch fo ftarten Billen, in einen ichwächlichen Rorper fo viel feuriges Temperament und fo unbandigen Chronic daß die Eltern einen gang bon ben fonftigen bernifchen Gitten abmeichenden Entschluß faßten, indem fie ihren Sohn 1741 bem Babagogium in Balle aber gaben. Dort feste St. benn auch feine Studien weiter fort, nachbem er idet 1743 feinen Bater berloren hatte und unter Die Obhut eines Bermanbten, bie damaligen Schultheißen Chriftoph St., getreten war. Ausgedehnte Meifen buch Deutschland und ein langerer Aufenthalt in Golland, Utrecht, wirtten jo ber theilhaft auf ihn ein, bag er fich nicht nur biele Renntniffe, fonbern and alle Lebensformen ber großen Welt aneignete, fein Gelbitgefubl in bie richtigen Schranten brachte und ale ein eben fo fein, ale allfeitig gebilbeter junger Dar Ende 1754 nach Bern gurudfebrte, ber nicht weniger burch Liebenswurd glet ju gewinnen, ale burch geiftige Ueberlegenheit fich bemertbar ju machen berfiant 3m 3. 1756 berheirathete er fich mit Elifabeth v. Baren, nachbem burch for Mutter bie waabtlandische Freiherrichaft Montrichier auf ihn übergegangen wa-Sein Beruf gum Berricher mar fo unberfennbar, bag er icon fura nach feine Beimtebr, bon feinen Alters. und Stanbesgenoffen ale ber Grite anerfaunt, mu-

Schultheigen bes Meugern Standes" ermahlt murbe, bas beift jum Oberhanpte einer ber bernischen Ariftofratie eigenthumlichen halbamtlichen Rorpericait, Die als Abbild und jugleich Borbereitungsichule für bie ftaatsmannische Laufbahn betrachtet worben ift. Dier lernte er Menichentenntnig und republifanische Beredjamteit und wurde, fobalb bas Gefet bies gestattete, 1766, Mitglieb bes Brofen Rathes, bes "fouveranen Stanbes", wie man es nannte. Seine Anlage jur Bebandlung politischer Geschäfte hatte fich querft in ben Angelegenheiten bes Fürftenthums Reuenburg ju bemahren. Die Burger bes feit 1707 bem preufifchen Ronigebaufe jugeborenben, aber mit ber Schweig und namentlich eng mit Bern verbundeten Landes beflagten fich über ihren Gouverneur; es fam 1767 und 1768 ju Tumulten, welche bie Ginmifchung ber eidgenöffifchen Regierungen nothwendig machten; St. erhielt als Mitglied ber bernifchen Ab-ordnung ben schwierigen Auftrag, die herstellung des Friedens ju bermitteln, und hatte bie Befriedigung, bag bies am 8. Auguft 1768 gludlich gelang. 3m 3. 1772 unterzog er fich ber Prujung als öffentlicher Rotar, welche als Bebingung au ben hobern Staatsamtern galt, und fah fich noch im gleichen Jahre anm "Schultheißen", b. b. Landbogt, bon Thun, ermablt. Allein icon 1774 berief ibn bas allgemeine Bertrauen in ben "Rleinen Rath" ober bie eigentliche Regierungsbehörbe. Als es fich nach ber Thronbefteigung Ludwig's XVI. um bie Erneuerung bes alten eibgenoffifchen Bunbniffes mit Franfreich banbelte, murbe St. wieder, obwol fein Freund biefes Bundes, jogar als bas Saupt ber "antigallifchen" Bartei angesehen, mit ber Fuhrung ber bezuglichen Unterhandlungen beauftragt, war balb in Marau ober Baben, wo die Tagfagungen fich persammelten, bald in Solothurn, wo der Gesandte Frankreichs refibirte, und am 25. Auguft 1777 hatte er bann auch als einer ber Bertreter Berns ber überaus großartigen Beschwörungsfeier beizuwohnen. Bu Oftern 1777 von feinen Runfigenoffen jum "Benner" erwählt, erhielt St. am 20. Januar 1780 bas michtige Amt bes Deutschen Getelmeifters ober Borftebers bes bernifchen Finangwefens, und jugleich den Borfit in der Appellationstammer ober bem oberften Gerichtshof ber Republit. Die Jahre 1781 und 1782 hatte St. faft gang in Beni jugubringen. In den erften Tagen bes Februar 1781 tam es in ber Baterftadt Rouffeau's neuerdings, wie icon 1734-38 und 1766-78, ju argen Rwiftigleiten gwifchen ber Burgerichaft und bem Rathe. Der lettere erbat fich Beiftand von ben verbandeten Rantonen Burich und Bern, und St. murbe ale Bermittler abgefendet. Am 13. Februar jog er in Benf ein und am 19. gelang es ibm, ein Friebenswert ju Stande ju bringen; allein nun machte Frantreich Schwierigfeiten, welches als Schummacht mitgufprechen verlangte und ichlieflich logar Truppen in bie Rabe ruden ließ. Gegen Steiger's eigenen Rath murbe bie Gefanbtichaft im Rovember jurudgerufen und bie aufgeregte Stadt fich felbit Aberlaffen. Am 8. April 1782 brach ber Aufftand wieder los, und auch diesmal war es St., der die Rube wiederherstellen follte. Rachdem fowol Frankreich von ber einen Seite, als die Schweiger-Rantone von ber anderen, mit Baffengewalt einzuschreiten fich anschickten, erfolgte nach langen Berhandlungen am 3. Juli eine gemeinschaftliche Besehung Genis und bie Annahme ber vereinbarten Bermittlungeborichlage. Um 16. October wurden Diefelben auch im Großen Rathe pon Bern gutgeheißen und ben Befanbten am 11. December in feierlicher Beife der Dant bes Staates ausgesprochen. Es war fast felbstverständlich, daß gu Oftern 1787, ale ber eine ber beiben Schultheißen, ber 91jahrige Albrecht b. Grlach, fein Umt nieberlegte, auf St. bie Bahl jum Rachfolger fiel, eine Barbe, die damals berjenigen eines Berzogs gleichgeachtet wurde. Der preugische Ronig ertheilte ihm "aus besonderer Achtung por bem Rathe von Bern" ben Schwargen Ablerorben, und bie Beborbe gab bie Erlaubnig gur Annahme biefer

Ausgeichnung. Die erften friedlichen Jahre bon Steiger's Amtsichbrung jeinen, ohne daß fein perfonlicher Untheil nachgewiefen werben tonnte, ein unvertennbare Streben, burch Berbefferungen in ber inneren Bermaltung ben Anforderungen bes philosophischen Jahrhunderte entgegengutommen, namentlich auf bem Gebiete ber Augenbergiehung; es entftanben fury nach einander bas fogenannte "Bolitifde Inftitut", an welchem Johannes v. Duller lebrte, eine "Runftatabemie", ein "Medicinisches Inftitut"; eine ftaatliche Leihbant gur Erleichterung Des Gelbverlehrs murbe begrundet, und Steiger's eifrigftes Bemuben ging jebenfalle babin, bas Urtheil ju rechtfertigen, bas fpaterbin ber eben genannte ichmeigeniche Beidichtidreiber 30b. b. Diffler ausgesprochen bat: "Gewiß gab es nie eine baterlichere Regierung als bie Berner, und nirgends eine großere Daffe offent. licher Boblighrt, als beren fich Bern und bie übrige Schweig freuten." St. tonnte freilich nicht berhindern, daß bas ariftofratifche Regierungsfpfiem nach 500jabrigem ehrenvollen Beftanbe allmablich tiefe Schaben offenbar werben lieb und bie Abneigung bagegen junahm. Das Princip ber Erblichleit aller Regierungsborrechte im engen Rreife einiger Familien mar nicht mehr fo felbeverftanblich wie fruber, und es bedurfte nur noch eines augern Unftoges, um ben im Innern morich geworbenen Baum ju Boben ju werfen. Diefer Unftof blieb nicht aus. Dem abftracten Freiheitsbegriff ber Frangolen maren bie allbiftorifchen Ginrichtungen ber fcweigerifchen Republifen unbegreiflich, und be ausgebilbeten ftabtifchen Befchlechterregierungen, noch mehr als die monardifche Staatsform, ein Breuel. Der unberfohnliche Begenfat bes revolutionaren Frantreich und ber alten Gibgenoffenschaft wurde auf beiben Geiten wenn nicht er tannt, fo boch empfunden. Den Angriffspunft bilbete einerfeite bas Baabtland, 1536 bon Bern erobert und feither verwaltet, aber bon frangofifch rebendem Bolle bewohnt und nie vollftanbig einverleibt, jeinen beutschen berren wenig geneigt und jest außerft empfanglich fur bie neuen 3been, andererfeite bas finifbisthum Bafel, eine ftaaterechtliche Zwitterbilbung, ebenfalls frangofilch fprechenb, aber halb jum beutschen Reiche, halb jur Schweis gerechnet. Im Banbtiante machten fich feit Unfang ber 90er Jahre Die Umtriebe von Leuten bemerthor, welche auf die Loureigung von Bern binarbeiteten. Berbannte Baabtlander in Paris und frangofiiche Aussenblinge in ber Baabt arbeiteten fich in Die Banbe. Unter ben erfteren ift namentlich Friedrich Caefar be Labarpe befannt geworben. Schon im 3. 1791 tam es ju einem fleinen Aufftand, ber inbeffen raich unter brildt werben fonnte. Die por ber Schredensgeit fliebenben Frangolen, Die fogenannten "Emigranten", vergrößerten bie Befahr. Der Schultheiß St. glaubte Diefer Lage nur im entschiedenen Unschluß an Die europaischen Fürftenboje begegnen gu tonnen und feste fich mit Raunit in Wien, mit Bergberg in Berlin, aber auch mit ber englischen Regierung in Berbindung, um ihnen bie Gemeinfamteit ber Intereffen, Die Rothwendigfeit fibereinstimmenben traffigen Sandeine nabezulegen. Gein Berichterftatter in Baris mar ber unermubliche Genfer Schrift. fteller Dallet bu Ban. Die Coalition fam ju Stanbe, ber Rrieg murbe er öffnet, aber bie Folge fur bie Schweig mar feine anbere, als ber Gingng bir frangofifchen Truppen in das Bisthum Bafel, wo fie bon einem Theil ber Bewohner als Befreier aufgenommen wurden, und Die Errichtung ber "Raurachilden Republit" am 17. December 1792, welche freilich nicht lange bauern follte. fondern fcon am 7. Darg 1793 als Departement "bu Mont Terrible" bet großeren Schwefter einverleibt murbe. Wenn es ben monarchifchen Staaten en ber nothigen Entschiebenheit fehlte, um nach ben Gebanten Steiger's mit bollet Rraft in bem Schut ber Gibgenoffenichaft fich felbft gu ichnten, fo fab fich ber felbe im eigenen Lande nicht minder gehemmt. Richt nur ichredten mande ber Berbunbeten bor allen energischen Magregeln gurud, auch in Bern felbit botte

587

n leinem nachfolger im Setelmeifteramte, Rarl Albrecht b. Frifching D. B. VIII, 95), einen feinen und gewandten Gegner, welcher die Erng bes Friedens und fluge nachgiebigfeit als die einzig richtige Bolitit erund babei nicht wenige Unhanger fand. Die grauenhafte Riebermegelung chweizergarben in Baris am 10. August 1792 batte bie Gemuther fo beftig Franfreich erregt, bag die friegerifche Stimmung allgemein ichien; allein inmuthigfeit in ber außerorbentlichen Tagfagung im Geptember in Narau rte am Biberftanbe von Burich, und trop aller Anftrengungen Steiger's umgefehrt am 22. Februar 1793 burch bie Anertennung bes frangofifchen bten Barthelemp ber Friede mit der neuen Republit gefchloffen. meng und Bantelmuth, je nachdem bie eine ober bie andere Deinung für nblide überwog, zerstörten alles Selbstvertrauen. "Den Krallen des Teufels ht man nicht badurch, daß man ihn streichelt", war Steiger's Grundsab, er fab fich bamit immer mehr vereinzelt. Dag 1794 auch Solland aufreich jur Beute fiel, fonnte wol bie Schweig erichreden, vermochte aber fie aufgurutteln und ben Friedensfreunden bie Mugen gu öffnen. Gine terung bes bernischen Rathes au Oftern 1795 vermehrte noch bie Rabl letteren fo febr, bag man fich im April 1796 fogar berbeiließ, auf bas terische Berlangen Frankreichs alle Emigranten — es waren beren bei 400 im Kanton Bern — aus bem Lande zu weisen. Allein auch damit wurde age teineswegs beffer. 3m Dai wurde ber gemäßigte und ber Schweig blich gefinnte Barthelemy in bas Directorium gewählt und in ber Schweig ben gang anders gearteten Mengaud erfett; jest erfolgte bie weitere Forg, bag auch bem englischen Befanbten Widham ber Aufenthalt in ber eig unterfagt werben follte. Allerbings hatte biefer im Ginne ber Begenation eine Thatigfeit entwidelt, welche auf die Sicherheit ber Schweig febr Rudficht nahm und felbft bem ihm befreundeten St. Bedenten einflogen Rachdem querft Bern, bann auch bie übrigen Stande ben frangofischen hl" mit Stoly jurudgewiesen (11. October 1796), bewog St. perfonlich einer langeren vertrauten Unterredung fiber bie gefammte politische Lage pas (f. Widham's Correfp.) ben gefährlich gewordenen Dann gur Abreife. wenig freilich bas Barifer Directorium burch folche Rachgiebigfeiten berwerben tonnte, zeigte fich furg barauf, ba eine bernifche Befandtichaft in boiliden, ja ichnoben Formen gur Rudfehr gezwungen wurde. Go fam atastrophe unvertennbar immer naber. Um 23. November reifte ber Beneral parte burch bie Schweig, wobei er in ber abfichtlichften Beife feine Abng gegen Bern tund ju geben für gut fand, indem er ohne Aufenthalt im n bie Stadt burchfuhr und nur feinen Abjutanten Junot gu bem feiner nden Schultheißen fandte, nachdem er umgefehrt in Laufanne die Soffnung bas befreiende Frantreich ebenfo gefliffentlich genahrt hatte. War Bonaals Sturmbogel ericbienen, fo mar ber Berlauf bes Raftatter Congreffes, eldem er fich begab, nichts weniger als beruhigend für Die Schweig. Die utionaren Gelufte hatten fich unterbeffen aus bem Fürftbisthum Bafel anib weiter verbreitet in die Thaler des Jura, und diefen Rundgebungen n frangofifche Truppen auf bem Fuße nach. Um 15. December brachen bas mit Bern im engften Bunbe ftebenbe Thal bon Munfter ein. Die at Steiger's, bag biefer neberfall nur burch Rrieg gu beantworten fei, verworfen, ein Antrag auf Ginfetzung einer bictatorischen Bewalt guerft ommen, bann aber wieder beseitigt und nur, am 18. December, ein milier Befehlshaber ernannt, ber Generallieutenant Rarl Ludwig b. Erlach D. B. VI. 220). Die faliche Sicherheit, Die blinde Buberficht auf Die meliebe ber Frangofen wollten nicht weichen. Im Waadtlande erhoben fich

brobenbe Beichen, in Bern felbst mantte bie Treue ber ungufriedenen Burger. Gine "Betition" ber Baabtlander verlangte Befreiung von Bern, und ber franabifiche Gefandte begleitete biefelbe mit ber Erflarung, bag bie Unterzeichner unter feinem Schute fteben und bie große Republit eine Berjolgung berfelben nicht bulben werbe (28. December). Der Berfuch, burch eine neue Gulbigung bas Land an feine Regierung ju binben, gelang nur theilmeife; ber an Die Spite ber Berner Truppen im Baabtlande geftellte "philosophifche" General Beif fchabete burch fein Auftreten mehr als er nutte, und im namlichen Augenblide, ba bie alte Eibgenoffenschaft am 25. Januar 1798 in Marau mit ungewohnter Feierlichfeit den Bundesichwur erneuerte, hatte in Birflichfeit die Ummaljung bereits begonnen. Jest enticolog fich ber bernifche Rath, fich burch Abgeordnete bes Landes zu verftarten. St. hatte erffart: "Benn biefer Borichlag uns nicht rettet, wird er uns gewiß tobten!" - Es war wirklich icon au fpat. Um 3. Februar murbe bem Ranton ber Erlag einer neuen Berfaffung gugefagt, aber bamit die Bermirrung nur noch bermehrt, die Ginen geftachelt, die Andern entmuthigt, Riemand befriedigt. Die Baabt murbe preisgegeben. General Brum rildte mit feinen Truppen ein, immer noch unterhandelnd und ben Schein es regend, bag es einzig um ben Sturg ber Ariftofratie und bie "Befreiung ber Schweig zu thun fei. Die bernische Rriegsmacht murbe beshalb aufgeftellt, aber jeber Angriff ihr unterfagt; Die gunftige Beit ju einem folden ging porfiber, bie Frangofen berftarften fich, bie Berner Miligen wurden migmuthig. Rod einmal ichien ein Aufraffen möglich. Am 26. Februar trat General v. Erlech mit 72 feiner Officiere ju Bern bor ben berfammelten Rath und perlangte Bollmacht gur Eröffnung ber Feinbfeligfeiten. Steiger's einbringliche Beredfamfeit fiegte, ber Beichlug murbe faft einflimmig gefaßt; auch bie Geguer ber Ariftofraten wollten ihr Baterland retten bor bem frechen Ginbruch ber Fremben-Allein nochmals lub Brune zu Unterhandlungen ein und verfprach Erhaltung des Friedens; v. Erlach erhielt Gegenbefehl - im gleichen Mugenblid, 1. Dan ba ber frangofifche Weldherr feinerfeits, noch bor Ablauf bes Baffenftillftanbet, jum Angriffe fchritt. Es war ein fchanblich trugerifches Spiel, bas mit ber Schweig getrieben murbe, bat boch ber namliche Bote, ber Brune's Aufforderung ju neuen Berhandlungen nach Bern brachte, feinen Beg forigefest, um jum Bubrer ber anberen, bei Golothurn ftebenben Abtheilung, bem General Chauenburg, bie Beifung jum Unmarich ju tragen. Um 3. Darg abergaben fich Freiburg im Beften, Golothurn im Rorben bon Bern, Die Eruppen ber ber bunbeten Rantone gogen nach Saufe; Die bernischen Bataillone lelbft fingen an fich aufzulojen, und bei Bielen fchlug bie noch porhandene Rampfluft in rebelliche Bergweiflung um. Um 4. Darg bestellte Bern eine provisorische Regierungs behorbe, an beren Spige Frifding ftanb; St. legte feine Burbe nieber, berlieb, bom gangen Rathe in unwillfürlicher, wehmuthiger Ehrerbietung begrußt, ben Saal und begab fich gu ber Armee, wo er ben Tob gu finden hoffte. Die Rade hindurch erwartete er, wenig mehr ale eine Stunde bon ber Stadt entfernt ben anrudenben Reind mit bem fleinen leberrefte bernifcher Golbaten ; aber mabre por den weftlichen Thoren, bei Reuenegg, Die fraftige Buth noch einen rubmlichen Sieg zu erringen vermochte, tam es auf ber anbern Seite ber Stabt, im "Grauholg", taum mehr gu einem ernftlichen Rampfe. 3m letten Augenblide wurde St. von feinen Freunden in ben Bagen gehoben und fortgeführt, an ber Stadt porbei, die jest ihre Thore bffnen mußte, auf die Strafe nach Thun, me er unter mancherlei Gefahren und Bebrohungen - fein Freund, ber General v. Erlad, war auf ber namlichen Strafe als "Berrather" icauerlich ichte gefchlagen worben, und andere Officiere erlitten bas namliche Schidfal - tobfrant und ericopft enblich anlangte. "Ich hoffte beim Geere ein ehrenbalie

be zu finden und mein unglückliches Baterland nicht zu überleben, welches rrath, Feigheit und Thorheit verderbt und entehrt hatten; die Borsehung hat anders geordnet, ich entging wie durch ein Wunder dem Tode, den ich sur Glück für mich hielt", schrieb St. bei späterem Rücklick. Seine Absicht n., nach Berlust der Hauptstadt im bernischen Oberlande den Widerstand zu sanisiren; er mußte denselben ausgeben, da alle Ordnung sich ausgelöst hatte, diebte seine Reise sort über den Brünig ins Ausland, nach Lindau und Ulm. 1 es den Franzosen nicht gelungen war, den Schultheißen selbst im Triumph haris zu sähren, so nannten sie mit wenig würdigem Spotte den einen aus dem "Graben" gezogenen und in einem eisernen Käsige nach Paris ge-

ichten Baren mit bem Ramen "Steiger".

Mit ber in ber Schweig eingetretenen Wendung begann auch fur St. eine it gang neuer Aufgaben und Biele. Run, im 70. Jahre ftebend, fpannte er e feine Rrafte an, um eine Bieberberftellung bes frubern politifchen Buftanbes erreichen. Dit einer Art von patriotifchem Fanatismus feste er alle Dittel Bewegung, um bies zu Stanbe zu bringen. Er glaubte fich babei auf bie Re Rabl berienigen ftuken au tonnen, welche in ber Schweig felbft bie Fremdrichaft nur unwillig bulbeten, und auf bie europäischen Gurftenhofe, welche bem Umfichgreifen ber Revolution bie größte Befahr fur fich felbit erbliden Bten, berechnete aber mohl zu wenig, bag nicht Alle, welche mit ihm eines rnes waren, barum auch fo tief fühlten, fo einseitig fraftvoll handeln tonnten, er felbft; überfah auch ju febr, bag Breugen und Defterreich, Rugland und gland ebensowenig gewillt fein tonnten, fich nur als Wertzeug für die Berlung ber alten Gibgenoffenschaft ju betrachten, als er, St. felbit, die Abficht te, die Schweig nur als Schlachtfeld bargubieten für die Intereffen ber beribeten Machte. In Ulm wurde St. fofort von ben Bertretern bes Berliner bes Wiener Sofes empfangen und burch englische Agenten mit den nothigen dmitteln berfeben. In Dinchen traf er am 10. Dat einen ber Sache tren liebenen Baabtlander, ben Oberften be Roverea, mit dem er fich nun durch fcwur jur Rettung bes Baterlandes verband. Giner Ginladung bes Sofes end, begab er fich nach Wien, wo er am 4. Juni anlangte, mit feiner Gattin vereinigen tonnte und nun eine fieberhafte Thatigfeit entwidelte, um Defterjum Rriege gegen Frantreich ju treiben und gleichzeitig einen allgemeinen ftand in ber Schweig ins Bert gu fegen. Seine Berhandlungen mit bem nifter Thugut, feine Aubieng beim Raifer Franz, ber ihn als legitimes Saupt es Beimathstaates mit aller Achtung empfing, konnten die besten Erwartungen gen. Andere Flüchtlinge aus ber Schweig fammelten fich um ihn, es bilbete ein geheimer Musichug, bestehend aus bem ofterreichischen Generallieutenant bobe, einem gebornen Schweiger, bem vertriebenen Fürftabt von St. Ballen, Generallieutenant v. Galis - Darichlins aus Graubunden, bem Grafen Courten aus Ballis, bem gewesenen folothurnischen Landbogt Buager Dornach, bem Basler Burthardt v. Rirfchgarten und bem icon genannten erea. St. felbft fuhrte ben Borfity. Die fcmeigerifchen Freiwilligen follten r fcweigerifcher Fahne, aus englischem Gelbe befolbet, als ein Beftandtheil Ofterreichischen Beeres in ben Rrieg gieben. Mit bem 1. Juli begab fich nach Berlin, um auch bort perfonlich thatig zu fein; er fand auch bier Buniche, aber wenig ernftes Bollen. Die Stimmung in ber Schweig war tig; ber erfte Goffnungerausch ging bereits in Ernuchterung über; durch bas egwungene Bandnig mit Franfreich hatte bas Land auch ben Schein ber ftanbigfeit eingebußt und war ein bloger Bafallenftaat geworden. Solbatenebungen für Frantreichs Rriege nahrten den Widerwillen gegen die angebn Befreier. Allein die Soje gauderten, bereinzelte Erhebungen tonnten nur

590 Steiger.

gewaltfamer Riebermerfung rufen; ber verfruhte Aufftanb ber Inner-Schweis führte ju ber entfeglichen Bermuftung von Ribmalben in ben erften Tagen bes September. Die hier verübten Greuel mehrten nun freilich ihrerfeits bas Intereffe bes Muslandes fur bas ungludliche Bolt, und zugleich die Babl ber Midtlinge, welche die Schweig berliegen und fich ben Beftrebungen ber Wegenrepolution jur Berfügung ftellten. St., ber fich nach Augsburg ins Sauptquartier bes Ergherzogs Rarl begeben, hatte wiederholt Befprechungen mit bem Welbherrn; aber immer noch jogerte bie Rriegserflarung. Erft am 20. Februar 1799 erfolgte biefelbe, nachbem Defterreich und Rugland enblich ihren Bund geichloffen hatten. In Reu-Ravensburg, einer Domane bes Abtes von St. Gallen. fand enblich am 8. April bie feierliche Gibesleiftung ber Schweigertruppen ftatt, Die fich in den Dienft ihres Landes ftellten und auf englische Roften ausgeruftet und nothburftig eingenbt worben maren. Ungefahr 600 Dann bilbeten biefe freiwillige Schweizerlegion, Die aus ber Band Steiger's ihre Fahne erhielt und unter ber Fubrung von Roverea ftanb. Die Schlacht bei Felblirch am 28. April, ber große Sieg bei Stodach, zwei Tage fpater, erwedten bie großte hoffnung auf bas Gelingen. In ber Schweis felbft magten fich bie Reichen ber Abneigung gegen die Frangofenherrichaft wieder offen hervor. St. ging fiber die Grenge nach Schaffhaufen und erließ einen begeifternden Aufruf. Am 9. Juni gogen bie Berbunbeten in Burich ein, mit ihnen Steiger's Schweigerlegion. Der Ing der Wieberaufrichtung ber alten Staatsordnung ichien gang nabe gu fein. Schon wurden die Brundlinien ber fünftigen politifchen Ginrichtungen beiprochen und bas Maag ber unvermeiblichen Reformen in Berathung gezogen, welche St. als Reprafentant ber verbundeten Dachte burchfubren wollte und follte - als unvermuthet ber Ergherzog Rarl bon feinem Rriegerathe an ben Rhein gerufen und bie Schweig preisgegeben wurde. Die Schlacht bei Burich am 25. Geptember, in der Maffena die Ruffen unter Rorfatow ichlug, entichied ben Feldzug ploglich ju Gunften ber Frangofen. Beim Rudjug mußte St., ber nicht weichen wollte, wiederum mit Gewalt fortgebracht werben. Dit gebrochenem Duth fam a wieber nach Mugsburg, nochmals raffte er fich bier zu verzweifelten Berluden neuer Thatigleit auf, jum allgemeinen Biberftanb gegen Frantreich : - allein ein Schlaganfall lahmte ploglich feine Rrafte, er ftarb am 3. December 1799. "Sagt unfern Freunden, daß ich ben Berluft bes Bebens nur um ihretwillen bedaure, und wegen ber Dienfte, Die ich unferem Baterlande vielleicht noch batte leiften fonnen", bas mar bas Abichiedewort bes Sterbenben. Um 6. December wurde er unter ben militarifchen Ehrenbezeigungen eines ofterreichischen Genetale lieutenants in Mugeburg feierlich beerbigt.

Tiefe Religiosität und große Einsachheit in den häuslichen Sitten, Sexestyfite und Willensstärke, Scharssinn und Arbeitsamteit sind die Eigenschaften, du ihm nachgerühmt werden. Sein bligendes Auge ersetzt die mangelnde Kresteiner Stimme; die Klarheit und Energie der Gedanken ließ die natürliche Beredsamkeit wenig vermissen. In seinem Neußern soll er aussallend an Friedrich den Großen erinnert haben, der ihm wol auch als Borbild galt. Sein Bermögen hat er den Interessen seines Landes vollständig zum Opser gedracht; nach dem Tode noch, im Mai 1800, sollte über seinen Rachlaß der Concurs erstillt werden, nur mit Mühe wurde dies abgewendet. Johannes v. Maller nannte ihn "einen Mann von seltener Einsicht, seltenen Kenntnissen und einer großesele, der besten Zeit Berns oder größerer Wirtungstreise würdig"; sein leiderschaftlichster Gegner, de Laharpe, urtheilte nicht anders, wenn er gesagt dur "Er war mein Feind, aber nur, wie es ein edler und großmüthiger Mann ihr und auch Pitt soll St. sür einen der ersten Staatsmänner seiner Zeit erstän haben. Jedensalls hat er schärfer gesehen, als die allermeisten seiner Beit

Steiger. 591

genoffen. Als Besiegter ift er gestorben, aber bie Geschichte hat bie Richtigkeit feines Urtheils bewiesen.

Zwei Jahre nach dem Tode Steiger's erwachte in Bern, unter einer gänzlich neugewordenen politischen Lage, der Wunsch, die Asche des edeln Patrioten nicht im Auslande zu lassen. Am 26. März 1802 sand die Ausgrabung der Leiche in Augsburg, und nach einer seierlichen Nebersührung am 17. April mit einem in republikanischem Lande sehr ungewöhnlichen Pomp die Beisetung in der bernischen Hauptsirche statt. Im August 1806 wurde sodann das neue Grab durch ein einsach schaltseißen St. bewahrt die Berner Stadtbibliothek, Copien desselben sind sehr verbreitet. Der originelle, damals in Bern lebende Künstler Dunker hat eine Lebensgeschichte Steiger's in einer Serie von kleinen Kupserstichen bearbeitet.

Gin vollständiges Bergeichnig ber beg, Litteratur gibt Lauterburg im Berner Tafchenbuch, Jahrg. 1853. Wir heben aus bemfelben berbor: Dallet bu Ban, Essai historique sur la destruction de la ligue helvétique, 1798, p. 2 u. 8. - De Robéréa, Précis de la révolution de la Suisse, 1798, p. 109-111. - Un neueren Quellen tommen bagu: De Roberea, Mémoires, Berne 1848, 4 vols. — Bill. Bidham, The correspondence from 1794. London 1870. 2 vols. — Papiers de Barthélémy, ambass, de France en Suisse 1792-97, publ. par Kaulek, Paris 1886-88. 4 tom. - Rarl Miller, Die legten Tage bes alten Bern. Bern 1886. - Gibgen. Abichiebe. Sammlung Bb. VIII von 1778-98. Burich 1856. - Der Rachlag Steiger's befindet fich, mas die Beit bor ber Revolution anbetrifft, die Diffionen nach Renenburg und nach Benf, vollständig geordnet in der Berner Stadtbibliothet; bie Correfpondengen ber fpateren Beit bagegen icheinen verloren, mol eher abfichtlich vernichtet worden gu fein. - Gine vollständige Biographie Steiger's ift bie jett nicht ericienen; boch bat or. Berchtold Saller in Bern mit großer Dabe bas Material hanbichriftlich gefammelt, und für die außerorbentliche Liebenswürdigfeit, mit welcher er die Benutyung biefer werthvollen Arbeit geftattet bat, gebührt ibm bier gang befonderer Dant.

Steiger: Bilbelm St., reformirter Theologe, † 1836. St. war ber Sohn bes im Ranton Margau in ber Schweig angestellten Beiftlichen Johannes St. und murbe am 9. Februar 1809 geboren. Theils im elterlichen Saufe, theils in Schaffhaufen borgebildet, bezog ber begabte Jungling, erft 17 Jahre alt, Die Univerfitat Tubingen, wo bamals Steubel und ber jungere Bengel lehrten. Rach bes Letteren Tobe manbte er fich nach Salle, wo er ben Rationalismus noch in größter Bluthe antraf, aber, von ihm abgeftogen, fich Tholud zuwandte und in ibm feinen geiftlichen Bater fanb. 1827 fehrte er in Die Beimath gurud, erhielt 1828 in Maran bie Orbination und lebte bann ein Jahr in ber frangofifden Schweig. hier erwarmte er fich gang besonders fur Die glaubigen Separatiften und vertrat ihre Sache in Wort und Schrift. Das brachte ibn in Begiebungen gur Bengftenbergifchen Rirchenzeitung, an welcher er bon ba an eifrig mitarbeitete. Das hatte wieder gur Folge, daß er 1829 felbft nach Berlin überfiebelte und brittehalb Jahre bort gubrachte; boch lebte er bier hauptfachlich feiner eigenen Fortbildung und litterarifden Arbeiten. Diefe maren feiner Grundftimmung nach bamals polemisch gehalten. Go erichienen mit Bezug auf ben Salleichen Streit, als bort die Profefforen Begicheiber und Gefenius megen haretifcher Borlefungen benuncirt worden waren, Steiger's "Bemerkungen fiber bie Salleiche Streitfache und bie Frage, ob die evangelischen Regierungen gegen ben Rationalismus einzuschreiten haben" (Leipzig 1830, anonym), hauptfachlich gegen Bretfcneiber gerichtet, und fein erftes unter feinem Ramen berausgegebenes Buch "Rritit bes Rationalismus in Wegicheiber's Dogmatit" (Berlin 1830), in

welchem er mit unberhohlenem jugenblichen Unmuthe ben Rationalismus burch Anwendung feiner eigenen Brincipien ju fcblagen fuchte. Bichtiger als feine Bolemit wurden feine pofitib bauenben Berte, ju benen er balb barauf fic manbte. 1832 erichien "Der erfte Brief Betri, mit Berudfichtigung bes genten biblifchen Behrbegriffe" (Berlin). In ben Bahnen Tholud's manbelnd, melden in feinem Commentar jum Romerbriefe jum erften Dale bie Auslegungen ber Rirchenbater berangezogen hatte, um bas Berftanbnig ber fruberen 3abrhunberte jumal ber alteften Beit fur bie Gegenwart nugbar ju machen, brachte auch Gt. in feiner Muslegung die Auffaffungen ber alten Interpreten reichlich berbei, bod lag ihm noch mehr baran, ben Text bes Briefes felbft in feinem gangen Wehalte hervortreten gu laffen. Er widmete biefes Buch bem theologischen Comite ber (methobiftifch-) evangelifchen Gefellicaft in Genf, welche eine theologifche Schule jur Bilbung glaubiger Geiftlicher gestiftet und gerabe jest St. jum Brofeffor ber neutestamentlichen Eregese berufen hatte. Bon Oftern 1832 an wirfte er in Diefer Stellung, und feinen Borlefungen murbe nachgerubmt, bag fie in feltener Beife beutichen Gebanten bie rechte frangofifche Form ju geben verftanben. Seine Schiller hingen mit großer Liebe an ihm und nach feinem Tobe bat einer ber felben nach Collegienheften Steiger's "Introduction generale aux livres du N. T. (Geneve, Lausanne et Paris 1837) herausgegeben. 1833 und 1834 erichienen pon St. und Savernid ebirt "Melanges de theologie reformee" (Beit 1 und 2. Geneve et Paris), die Anfange einer Beitschrift, die indeg nicht fortgefahrt wurde. Darauf lieferte ber fleißige Autor einen Commentar jum Briefe an Die Roloffer ("Der Brief Bauli an Die Roloffer. Ueberfehung, Erffarung einleitenbe und epifritifche Abhandlungen." Erlangen, Bebber 1835); er joffte ber eine Theil eines Commentars fiber die fleinen paulinifchen Briefe werben. Ren mat an biefem Berte, bag er Ginleitung und Interpretation reinlich ichieb: in ber Ginleitung gab er bas, mas ber Interpret anders woher als aus bem Briefe felbft erfahrt; was fich bagegen burch die Interpretation ergibt, wurde in einer Schlugbetrachtung bor Augen gestellt. Gine Ueberfetung, im Musbrud und in ber Satbilbung bem Texte moglichft conform, wurde hingugefügt, um ein Befammtbilb bes Ausgulegenben und Ausgelegten jugleich ju geben. Bei biefem erften Theile ift es verblieben; benn die Fortfepung bes geplanten Bertes binberte ber Tob. Die angestrengten Arbeiten machten ben ohnehin burch formerliche Leiben gebrudten unermublichen Arbeiter fruhzeitig erlahmen; noch nicht 27 Jahre alt, erlag er am 9. Januar 1836 einem Rerbenfieber unter Sinterlaffung einer Wittme und eines Gobnchens. Wie fein Neugeres, fo bat auch fein Charafter Danche an Calvin erinnert.

Bgl. (Schmidt's) Reuer Nefrolog der Deutschen. Bierzehnter Jahrg. 1836. Zweiter Theil (Weimar 1838) S. 986 und den Artifel St. von & F. Steiger in Herzog-Plitt-Haud, Real-Encyclopädie für prot. Theol. und Artifel XIV (1884), 658—59.

Steigleber: Hans Ulrich St., ein tüchtiger Orgelspieler und Compunit für sein Instrument. Das neuerdings erschienene Geschichtswert von Jese Sittard über die Stuttgarter Hoscapelle setzt uns endlich in den Stand, die Steigleber'sche Familie als Organisten in einem Zeitraume von über 100 Jahren versolgen zu können. Ein Uh St. ist um 1534 Organist an der Hoscapelle in Stuttgart, ein Ulrich St. wird von 1546 bis 1555 in den Acten angestehn Ein Zeitgenosse Hans Ulrich's, mit Bornamen Abam, vielleicht ein Bruder desselben, war um 1617 Organist in Ulm. Bon ihm sinden sich in Wolf Tadulaturbuch von 1617 zwei Orgelsähe. Der Bedeutendste der Familie war jedensalls Hans Ulrich. Kitter in seiner Geschichte des Orgelspiels (Lyp. 1884.

5. 151) gibt seine Geburt um 1590 an, Biese Jahreszahl ist wol nur eine

muthmagliche Annahme. Da wir aber nun burch Sittarb's Untersuchungen wiffen, bag er am 9. October 1635 in Stuttgart ftarb, fo tann man wol feine Geburt um 20 Jahre gurudlegen. Er foll nach Ritter guerft Organift in Lindau am Bobenfee gewesen fein, bis er bon ba aus als Stiftsorganift nach Stuttgart berufen wurde. Sittarb ichwantt in ber Jahreszahl feiner Berufung: 20b. 1. 5. 84 fahrt er ihn ichon im 3. 1605 als Stiftsorganift an und G. 297 nennt er 1617 bas Jahr feiner Berufung. Rach einer Berfügung bom 30. Dai 1627 batte er auch bei ber Rammermufit, Capell- und hofmufit aufzuwarten. Gein Behalt betrug 122 Gulben an Belb, 2 Scheffel Roggen, 24 Scheffel Dintel, 3 Gimer und 4 3mi Bein und 40 Bib. Lichte. Belchen Meifter er jum Lehrer batte, darfiber find wir nicht unterrichtet. Mertwurdig ift die Uebereinstimmung in Form und Inhalt mit Sweelind; es lagt fich nur etwa ber Schlug barans gieben, bag fich Sweelind's Berte febr fchnell verbreitet und überall Rachahmung gefunben haben. Die Bibliothet bes Symnaftums jum grauen Rlofter in Berlin befitt einen Band mit Draelcompositionen von Sweelind, Scheidt und einen Sal bon St. Lehterer ift mit "Phantafie in D" fiberschrieben und hat bie Form einer Doppeljuge ober eigentlich zweier Themas, Die bon pornherein gegen einander contrabunttiren. Der Gat enthalt neben manchem Bortrefflichen viel ungeniegbare Stellen, Die gwar nicht ungeschidt gemacht find, aber burch ihre Langweiligfeit ben rechten Fluß hemmen. Auch ber plotliche Bechfel bon beweglich figurirten Stellen ju fich langfam binfchleppender Bewegung fort bas Ebenmaaß. Man fieht fo recht, daß fich die reine Instrumentalmufit noch in ben Rinberschuhen befindet. Gie ift wol auf bem richtigen Wege, weiß aber die Luden gwifchen ben verschiebenen Ginfagen bes Themas noch nicht mit Wefchmad und Gefchid auszufallen. Erft ein Geb. Bach lehrte bie Runft, Die Bwifchenfpiele aus einem Motive des Themas ju bilben und burch Modulation und Steigerung das Intereffe wach gu erhalten. St. gab 1627 in Strafburg bei Marg ein "Tabulatur Buch", b. h. Orgelbuch, heraus, welches ben Choral Bater unfer in ber alten lutherischen Beise vierzig Mal bariirt. Ritter druckt baraus zwei Bariationen ab, Rr. 87 und 88 feiner Beifpielfammlung. Die erftere ber mitgetheilten Bariationen beruht auf einem chromatisch herabgehenden Thema und flingt oft gang barbarifch fur unfere an Boblflang gewöhnten Ohren. Die weite Bariation bagegen, Rr. 88, beruht auf einem figurirten Thema, welches wohlflingend und gefchidt gehandhabt ift. Trot aller Barten und Ungefchidlichfeiten tritt boch fiberall bas Beftreben berbor, ein Thema ober Motiv nach allen Seiten bin ausgunuten, und dies gibt feinen Werten einen gewiffen hiftorischen Werth, benn nur durch bas Festhalten an diefem Grundfage gelangte die Runft endlich ju einer geschloffenen Form mit werthvollem Inhalte, der nicht nur ben Berftand ergötte, sondern auch dem Gefühl Rechnung trug. Das oben erwähnte Drudwert von 1627 ist in den Monatshest. f. Musikgesch. XIX, 13 aussuhrlich mit Musgugen beichrieben. Rob. Gitner.

Steiglehner: Colestin, eigentlich Georg Christoph St., geboren am 17. August 1788 zu Sindersbühl bei Nürnberg, wo sein Bater Wundarzt war. Der junge St. erhielt ben ersten Unterricht von seinem Bater; im J. 1748 wurde er in das "teutsche Haus" zu Rürnberg als Chorknabe aufgenommen; von den drei Geistlichen, die der deutsche Ritterorden in diesem Hause unterhielt, wurde er in der lateinischen Sprache, der Musik und im Zeichnen unterwiesen; im Herbst 1752 kam er, 14 Jahre alt, in das Seminar zu St. Emmeran in Regensburg und besuchte jeht das bischiliche Ghmnasium daselbst; die sechs Chumasialclassen legte er mit Auszeichnung zurück; er trat dann in dem sürstlichen Reichsstist zu St. Emmeran in den Benedictinerorden ein, legte am

4. Robember 1759 Die Orbensgelfibbe ab und las am 2. October 1763 ieine erfte Deffe. Geit 1758 hatte er fich mit Philosophie, Dathematit, Gefchichte, Sprachen, Theologie und Rirchengeschichte beschäftigt: 1764 pollenbete er ben theologischen Curius; im December beffelben Jahres murbe er Gulfeprebiger in ber oberen Stadtpfarrfirche ju Regensburg, 1765 Bfarrer ju Schnabelmeb Rachbem ber am 15. Juli 1762 jum Fürftabt ju St. Emmeran ermattle Frobenius Forfter eine Atabemie ber Wiffenichaften an bem ibm unterfteller Stifte gegrundet hatte, murbe St. feit 1766 bas mathematifc phyfifalife Nach übertragen. Er lehrte reine und angewandte Dathematit, theoretifche und Experimental-Bhufit, fowie Meteorologie und Aftronomie. Bom Robember 1766 bis Ende bes Jahres 1791 lehrte er ununterbrochen theils innerhalb ber Ringe mauern feines Rlofters, theils an ber Univerfitat ju Ingolftabt. Bon 1770 bie 1781 mar St. Auffeber bes Alumnats ju St. Emmeran. Ale folder lieft er fich u. a. bornehmlich die Ausbildung feiner Schuler im Rirchengefange angelego fein. Er componirte felbit einige Somnen und andere Rirchengefange und copiete eigenhandig, um ben Mufitalienborrath bes Stiftes zu bereichern, viele alte und neue Meifterwerte. Er ftubirte auch ben Choralgefang theoretifc, unterfucte bie griechischen Tonarten und fchrieb eine grundliche Abhandlung, beren man fic feit 1777 in bem gemeinsamen Rovigiate ber baierifchen Benedictinercongregation St. Angelorum custodum jum Unterricht ber Boglinge bebiente. Gie murbe ieboch nie gebrudt und ging fpater verloren. Geit 1771 beichaftigte er fich and mit ber praftifchen Bitterungefunde; es murbe bon ibm und feinen Ditbriben ein febr genaues meteorologifches Tagebuch geführt. Bei Gelegenheit einer öffentlichen Disputation im Marg 1773 ichrieb er eine phpfitalifche Abhandlung fiber die Birfungen bes Bliges auf Gebaube ohne Ableiter: "Observationes phaenmenorum electricarum in Hohengebrahim et Prifling prope Ratisbonam factse et expositae" (Ratisbonae 1773), wie er benn überhaupt ber Meteorologie eine befondere Borliebe bemahrte. Er las und excerpirte alle biesbeguglichen Schriffen ber Alten, fammelte und verglich die gleichzeitigen Beobachtungen ber entiegenten Standpuntte, gewöhnte alle feine Schiler frabzeitig an bas Beobachten ju beftimmten Stunden und an ein fortlaufendes Tagebuch. Seine Grjahrungen und Anfichten über ben täglichen und monatlichen Gang bes Barometers legte n nieber in ber Abhandlung: "Atmosphaerae pressio varia, observationibus barescopicis propriis et alienis quaesita" (Ingolftabt 1783). Da ber ichon ermibile Burftabt Frobenius feine fo icon aufblubenbe Atabemie obne jebe Liide municht. jo berief er im Januar 1778 Don Charles Loncelat aus ber berühmten Bene-Dictiner-Abtei ju St. Germain bes Bres in Paris nach Regensburg, um bet Rloftergoglingen gu St. Emmeran Unterricht im Griechifden, Bebraifden Sprifchen, Chalbaifchen u. f. w. ju ertheilen. Sogleich fchloß auch St. fo biefem als Schuler an, ohne aber fiber feinen neuen Stubien feinen Berni all Lehrer und feine Beschäftigung mit Physit, Mathematit u. f. w. anfgugeben. 3m October 1781 wurde er als ordentlicher Professor der Mathematit, Erpermental-Bhpfit und Aftronomie an bie Univerfitat Ingolftabt berufen; er muite Doctor ber Philosophie und Theologie und furfürftlich geiftlicher Rath. Er lente alsbalb für eine grundliche Bieberherftellung ber fcon etwas febr baufallig :worbenen Sternwarte ber Univerfitat, ließ bie ichabhaften Inftrumente am beffern und neue anichaffen, wobei er in bochbergigfter Beile bon feinem Alte abt Frobenius unterftutt wurde. Gein Ruf als vorzuglicher Behrer verbreite fich ichnell; Buborer aus allen Facultaten, Beamte, Die meiften Officiere Garnifon ftromten ibm gu. Das Anerbieten bes Rurifteften Rarl Theobor . Stelle eines Sofaftronomen gu Mannheim ju übernehmen, lebnte er ab, be ! fich weber bon feinem Stifte, noch bon feinem Orben trennen mochte. ITh

the er bon ber baierifden Atabemie ber Biffenichaften in München gum Mitber phyfitalifchen Claffe ernannt: auch die Afabemie ber Biffenichaften in annheim, fowie mehrere andere gelehrte Gefellichaften nahmen ihn unter ihre itglieber auf. 3m October 1791 ftarb ber Fürftabt Frobenius und am December beffelben Jahres murbe St. burch Stimmenmehrheit jum Gurftabt faiferlichen, freien Reichsftiftes und Benedictinerflofters bon St. Emmeran sablt. Als folder traf er, nachdem er eine Krantheit, die ihn bald nach er Bahl barnieberwarf, gludlich überftanden hatte, neue zwedmäßige Gintungen in ber Orbensregel, baute bas Rlofter weiter aus, berfah es mit er Fenermauer, mit Feuersprigen u. dgl. m.; ebenfo bereifte er die Guter und marten bes Stiftes, um die Bermaltung ber Beamten an Ort und Stelle controlliren, bob die läftigen Frobnbienfte für die Unterthanen auf und bernberte bie Abgaben. Trogbem mabrend jener Beit ber Rrieg bem Stift viele Iber entgog, es zuweilen auch ftarte Einquartirungen über fich ergeben laffen ifte, wurden bennoch unter Coleftin's Leitung neue Unichaffungen fur bas ofter gemacht; auch ber Unterricht murbe nicht ausgesett. Bei ber Gaculaation ber Riofter fiel bas Reicheftijt St. Emmeran bem Rurfürften Ergfangler irl Theobor v. Dalberg ale Entichabigung gu. Die Befinnahme mar auf ben December 1802 feftgefest. Dalberg, felbit ein geiftlicher Reichsfürft, ber ben hein wahren wollte, fein in feinen neuen Staaten noch bestehendes Rlofter fgehoben gu haben, überließ ben Benedictinern anfangs bas gefammte Rlofterbaube, die willenichaftlichen Cammlungen, Sanbichriften, Bucher u. f. m., und icon Coleftin ben Untergang bes Stiftes in nicht zu weiter Gerne bor Mugen b, fuchte er doch noch, nunmehr aus eignen Mitteln, den Fortbestand beffelben lange wie moglich zu fichern. Um 23. April 1809 jedoch wurde bas Abteibaube bon frangofifchen Truppen brei Stunden lang mit Granaten beichoffen, m bie Stadt auf ber fublichen Geite in Brand gu fegen; in der jolgenden Racht urbe die Wohnung Coleftin's formlich geplundert. 3m Februar 1810 murbe blich bas Gebiet bes Bisthums Regensburg bem Königreich Baiern einverleibt. m nun nicht feine letten Lebensjahre ale Diethling in einem fremben Saufe rbringen ju muffen, opjerte Coleftin feine numismatifche und antiquarifche ammlung und erftand bafur bas ebemalige "teutsche Saus", bas er nun bezog. 813 feierte er fein funfzigjähriges Priefterjubilaum. Er ftarb am 21. Februar 19 in einem Alter bon 80 Jahren und 6 Monaten.

Bgl. C. A. Baaber, Lexifon verstorbener Baierischer Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts. 2 Bde. Leipzig u. Augsburg 1824—25. — R. F. Felber u. F. J. Waizenegger, Gelehrten- u. Schriftsteller-Lexison ber

bentichen fatholischen Beiftlichfeit. 3 Bbe. Landshut 1817-22.

R. Anott.

Stein: Albert Gereon St. wurde am 29. September 1809 in Köln boren und am 16. April 1833 daselbst zum Priester geweiht. Er wirkte eine eite von Jahren als Pfarrer an St. Johann daselbst und gleichzeitig als esanzlehrer am Priesterseminar. Um 26. September 1862 wurde er als sarrer an St. Ursula in Köln angestellt. Er starb daselbst am 10. Juni 1881, achdem er schon seit längerer Zeit insolge eines schweren Leidens seine Berusstätigleit sast vollständig hatte ausgeben müssen. St. hat sich durch seine schriftsulerische Thätigkeit, namentlich auf tirchenmusikalischem Gebiete, einen Namen worden. Sein "Kölnisches Gesangbuch" und sein "Kölnisches Andachtsbuch" unen bei seinem Tode in je 26 Auslagen verbreitet, das vereinigte "Gesangend Andachtsbuch" in nahezu einer halben Million von Exemplaren. Außerdem sichienen von ihm "Antiphonarium Coloniense in brevius coaetum . . . jussu nutboritate Reverendissimi et illustrissimi Domini Joannis Archiepiscopi

Coloniensis." Coloniae 1846. — "Kyriale sive Ordinarium Missae." Colonie 1850. (6. Auflage 1877.) "Orgelbegleitung zu den Melodien des Kölnische Gesangbuches". Köln 1853 (2. Auflage 1869). "Die katholische Kirchenmust nach ihrer Bestimmung und ihrer dermaligen Beschaffenheit dargestellt". Alla 1864, eine sur die Resorm der Kirchenmusit in den Rheinlanden grundlegente Schrift. "Die heilige Ursusa und ihre Gesellschaft". Köln 1879. "Die Piamzur hl. Ursusa". Köln 1880. Bier Borträge, welche St. über tatholische Kirchemusst auf den Generalversammlungen der christlichen Kunstverine zu Köln 1854 und 1858 und zu Regensburg 1857 gehalten hat, sind in den gedruckten Berhandlungen dieser Generalversammlungen erschienen. Wilhelm Bäumter.

Stein: Albrecht bom St. Die Boriahren bes berfihmt geworbenen Schweizen Soldners maren ritterliche Dienftleute, erft ber Bergoge bon Bahringen, bam ihrer Erben in Burgund, ber Grafen b. Rhburg. Burg und Befitungen loger in ber Rabe bon Colothurn und trugen ben Ramen zweifellos bon einem un geheuren Steinblod, einem Gleticher-Findling, welcher im ehemaligen Goelle auf ber Oberflache liegt. Das Beichlecht "bom Stein" verbargerte fich in 14. Jahrhundert fowohl in Solothurn als auch in Bern und gelangte namenlich im Gebiete ber lettern Stadt, welche 1332 im Rriege gegen Rhburg Die Bun "jum Stein" gerftort hatte, balb ju großem Reichthum. Rafpar bom wurde 1457 Schultheiß ju Bern, mabrend fein Bruder hartmann bie namit Barbe in Solothurn betleibete. Gin Sohn Sartmann's, ber fich fpater cher falls in Bern niebergelaffen batte, nämlich Brandolf vom St., war Sauptman ber Befagung von Grandfon 1476, gur Beit bes Burgundertrieges, Befehluhaber ber Berner in bem großen Siege bei Ranch 1477, in welchem Bergog Rarl fen Leben verlor, 1483 Schultheiß ju Thun, 1490 Landvogt ju Lengburg und tra 1496 in ben Rleinen Rath. Rachbem er bie Berner wiederum im Jogemannten Schwabenfriege, 1499, in bem ruhmvollen Ueberfall bei Dornach angeführt, er im April 1500 geftorben. Das war ber Bater Albrecht's. Bann bir lettere geboren murde, lagt fich nur annabernd aus ber Thatfache fchliegen, bei er 1502 schon eigenen Rechtes und 1505 verheirathet war. Im folgenden Jeln erscheint er als Bogt zu Aarburg; allein Abenteuerluft, feuriger Chracis und Schrantenlofe Reigung ju hoffartigem Leben brangten ibn balb aus ben gent neten Bahnen bes Staatsbienftes hinaus. Den fchmablichen Furno- Ganbel. in welchem die Schweig, geftutt auf angebliche, bon einem Saboparben gefallich Teftamente, ihren friegerifchen Ruf ju eigentlicher Belberpreffung gegenibe bem Bergog bon Saboben migbrauchte, foll St., als Bermittler auftreten jur perfonlichen Bereicherung benutt haben. 1509 jog er bann ale fahmeiner freiwilligen Schaar ben Benetianern ju Gulfe, betheiligte fich ebenfo, : Jahre fpater, an bem Aufbruche von 10 000 Schweigern mit Benebig gert Franfreich, ber bann 1512, nach ber Schlacht bei Rabenna, mit noch groffen Dacht wiederholt wurde. Die Gidgenoffen, Die fich, ber Aufforderung Des Paplio gehorchend, in Trient gefammelt hatten, vertrieben die Frangofen aus gang Obo italien bis Genua; Julius II. ertfarte fie als "Befchirmer ber Rirche", befchrole fie mit Bullen und feibenen Sahnen; fie felbft fibergaben bas Bergegthem Beland, nachbem fie ben norblichen Theil, ben beutigen Ranton Teffin, far behalten, bem neuen Fürften Maximilian Cforga, ber am 29. December 1811 bon ihnen in feine Sauptftadt geleitet wurde. St. hatte unterbeffen, jum Ibn auf eigene Fauft, in ben Bebirgen bon Biemont bie Frangofen befriegt; gegen ftand er wieber in ben Reiben feiner Lanbeleute, ale biefe fcon im nichten Jahre in die Loge tamen, Mailand gegen bie Angriffe ber Frangofen Gir ju muffen. 7000 Schweiger, ohne Befchute und ohne Reiterei, fcblugen := 6. Juni 1513 bas fiber 20 000 Mann gablenbe und prachtoll outgem !-

Sa Tremouille und J. Tribulzio bejehligte heer Ludwig's XII, bei Robara e Blucht. Der Ruhm, ben St. in biefer glangenben Waffenthat fur fic nlich geholt hat, icheint freilich nicht unbestritten gewesen zu fein; er fab veranlagt, bor ber Tagfagung fiber verläumderifche Gerfichte Beichwerbe gu n. Rurg bernach hat er in Bern bei einem gefährlichen Aufftande fich Beiftesgegenwart und Duth ausgezeichnet. Die Unfabigfeit bes Bergogs Mailand ließ alle Bortheile bes Gieges von Rovara wieder verloren geben; nigte die ju Frantreich neigende Partei weber zu verfohnen noch ju unteren, noch weniger berftand er überhaupt ju regieren. St., feit Oftern 1514 llieb ber Bernifchen Regierung, hielt fich langere Beit am mailanbifchen auf, als eine Art von Auffeher bestellt, um über ben Bang ber Dinge oachen und zu berichten. Geine Briefe an ben beimischen Rath find bon m Intereffe, geben aber ein hochft bedenfliches Bild von ber Berfahrenbeit Richtigleit bes Bergogs und laffen einen balbigen Bufammenbruch ber Ordahnen, mit beren Fortbeftand auch die Schweig einen Theil ihrer Sicherverlnupit hatte. St. bemuhte fich namentlich, bem Bergog Bergamo und cia wieder ju verschaffen, welches ber fpanifche Bicetonig von Reapel noch elt; allein Sforza beflagte fich über die Schweizer, wie fie über ihn, und fichtiges Mißtrauen ließ ben Plan nicht gelingen. Am 1. Januar 1515, nämlichen Tage, an welchem Ludwig XII. von Frantreich ftarb und Frang I. olgte, begab fich St. von Mailand nach Burich, um auf die Befahren ber aufmertfam zu machen. Gine ichweizerische Gefandtichaft erhielt ben Aufben Bergog ju größerem Ernfte ju mahnen. Schon im April ging St. er fiber ben Gottharb, ba man bon einem Anschlage ber Frangojen gegen ia wiffen wollte, und an der Spige fcmeigerifcher Truppen follte er gum be biefer Stadt ausziehen. Papft Leo X., ber mit Frang I. Frieden halten te, bergogerte ben Aufbruch, und Genua fiel. Die Rataftrophe nabte beran; Schweizer felbft beforberten bie Wendung, und St. trug nicht am wenigften bei. Er war auch bies Dal ber Anführer ber Berner, welche Mailand en follten, als Frang I. Die Albenpaffe überichritt, um bas Bergogthum er au erobern. Durch fein ftolges und hochjahrenbes Auftreten icheint er re eidgenöffische Sauptleute gereigt und verlett gu haben; eine tiefgebenbe weiung trennte infolgebeffen bie Beerhaufen ber Berner einerfeits, ber obger und Glarner andererfeits. Die Erbitterung fteigerte fich burch Dei-Sberichiebenheiten in Bezug auf ben Rriegsplan. Mit 50 000 Mann, n Beere, wie jene Beit noch feines gefeben, tam ber frangofifche Ronig beran, war ber Anficht, bag ibm nur in ben ichwierigen Gebirgenbergangen von sont mit Erfolg entgegengetreten werben tonne, Die andern wollten fich auf Deffung bon Mailand beichranten. Mit Dabe erzwang St. ein theilweifes ilden im Juni 1515; er war entichloffen, wie er nach Bern fchrieb, "ben n, und nit bem Gelbe nach ju friegen"; Die Abneigung gegen feine Perfon ju groß, als bag fein umfichtiger Rath batte Gingang finden fonnen; hte Berpflegung erichwerte bie Disciplin und mehrte ben Unmuth Aller Mile. St. wurde fogar bon Schwygern und Glarnern in feinem Belte allen und mit bem Tobe bedroht, nur ber Dazwischentunft bes Carbinals nner bon Sitten fchrieb man feine Rettung gu. Nirgenbs aufgehalten, ftiegen rangolen in die Thaler hernieder, wo die Bertheidigung immer weniger gunftige ichten bot, und grollend ftellte fich jest St. mit feinen Bernern bei Seite, als Ingludsichlacht bei Marignano nahte. Es tam in ben erften Tagen bes Gepers au Galera oder Gallerate au Unterhandlungen und Separatverträgen mit freich bon Seiten ber Berner, an welche auch Die Freiburger und Solothurner loffen, mahrend ber Reft ber Schweizertruppen, bon Schinner's tollem Fana-

und nebit feiner noch hoffartigeren Frau mehr und mehr "eines Grafen entfaltete. Benn er baburch bie Alten argerte, fo wirtte er um fo ber auf die Jugend. Dit 12 000 Mann, Die er gegen bas Berbot be Regierung mit frangbijdem Gelbe geworben, ging er im Darg 1516 großen St. Bernhard, erft nach Robara, bann nach Mailand, in den blide, ba ber Bergog bon Bourbon im Begriff mar, Die Stabt wieb angeben, Jobins und Reifiner (im Leben G. Frundeberg's) behaupten, Raifer fofort ben Rudjug beichloffen babe, ale er borte, bag Gt. be In feiner Beimath jest megen Ungeborfams mit Confiscation feines Bi beftraft und berbannt, murbe er bon Seiten Franfreiche reichlich belol erhielt eine "golbene Rleidung", Die Berrichaft Montreal, 10 000 Rre einen bedeutenben Jahrgehalt. Der Jorn ber Berner war benn auch r Dauer, man freute fich boch aber feine Erfolge, man benühte gern feinen auf ben Bof bes frangofifchen Ronigs. Er bermittelte 1518 feiner E ben Grwerb von Reliquien ber beil. Anna; bag biefelben fich bernach falfcht erwiefen, berringerte ben Dant nicht, ben man ibm baffir gollt gefehrt hoffte nun Frang I, die Ueberredungstunft bes Mannes benunen gu um bie Schweiger gur Unterfingung feiner Bewerbung um bie Raifer bemegen. Er icheint ibn perfonlich bernfen ju haben, um ibm bie ! biefer Bahl fur bie Gibgenoffenicaft vorzuftellen. St. felbft fab au Enticheib in biefem Ginne fo febr ale ben in ber Weltlage gegebenen an feinen Sanduleuten rieth, bagu Gulje ju bieten, bamit wir ben Rubn folches hatten wir gethan". Das mertwardige Schreiben verbiente pol Mittheilung, wenn ber Raum es nicht verbieten wurde. Dan weiß, Schweig anberer Anficht mar und fur ben Entel Maximilian's eintr hatte gwar am 29. Robember 1516 ibr emiges Bandnig mit Frant ichloffen, tonnte aber nicht wilnichen, bag biefer Rachbarftagt gur Allein! in Europa gelange. Burich allein hatte die Annahme bes Bundes mit reich berweigert; St. follte nun im Auftrage bes Ronigs die Stadt ju g fuchen, feine Genbung icheiterte an bem Biberftanbe Zwingli's, ber

Idianates Lager bei Bicocca gebedt, und Lautrec gogerte. St. brangte ungebulbig. und forberte im Ramen feiner Dannichaft: entweder Gelb ober Beimtebr ober Schlacht! - Lautrec gab nach, aber unwillig genug. Die Schweizer brachen ofort los, in blindem Ungeftum nicht achtend, bag die Frangofen fie im Stiche ließen. Rach wiederholtem, unglaublich tolllühnem Unfturm lagen von den 8000 Rampienden nicht weniger als 5000 auf bem Schlachtfelbe, bavon 22 Sauptleute, und unter ihnen auch St. Der traurige Reft mußte in demfelben Augenblide ben Rudgug antreten, als ber Maricall be Foir endlich von ber anbern Seite ber angugreifen begann. St. war ein Thous jener Abenteurer, welche ben Rrieg ale ihren Beruf anfaben, ohne lange ju fragen, in weffen Dienfte gelampit wird, um welche Biele es fich hanbelt. Er war ein Mann von ebler Mitterlichkeit nach bem eiteln Ehrbegriff ber wilden Beit, bobere, fittliche Gigendaften wurde man umfonft bei ihm fuchen. Ginnehmendes Wefen und eine mehr als gewöhnliche Bilbung verschafften ibm, im Berein mit militarifcher Begabung, einen Ginfluß, ber fur fein Baterland verhangnigvoll merben follte. Die frangofifden Gefchichtsichreiber ber Beit, Die wenig geneigt fein mochten, ben Rriegsruhm ihrer nationalen Gelben mit einem Fremben gu theilen, nennen ben dweigerifchen Goldner Albert be la Bierre : ale Albertus Betra ericheint er bei Jobius und Guiccardini. Sein Landsmann, ber Maler Niclaus Manuel bon Bern, ber unter ihm im Felde ftand, bat das Meugere Stein's in einem Bilbe feines Tobtentanges wiebergegeben. Dag berfelbe nicht ohne Berftanbnig far bobere geiftige Buter war, beweift feine Bemubung, für feinen einzigen Gobn, Branbolf, ber 1521 in Baris feine wiffenicaftlichen Studien machen follte, ben Dumaniften Meldbior Bolmar, fruber Schulmeifter in Bern, bann befannt als Behrer Calvin's, als Begleiter ju gewinnen.

Biographische Rotizen über St. in Schweizerischer Ecschichtssoricher V, 321—451 und VI, 1—67. — Die Schweizer in Italien und der Bernische Feldhauptmann St. (von Hibber), Berner Neujahrsblatt für 1860. — Gluß u. Hottinger, Fortsehung von J. v. Müller's Schweizergeschichte V, 2 u. VI. — B. Anshelm's Berner Chronif, namentlich Bd. IV u. V (n. Ausg.). — P. Jovius, Historia sui temporis. Argentor. 1556. — Guiccardini, Historia sui temporis. Basil. 1566. — Reissner, Historia Historia sui temporis. Basil. 1599. — Mémoires de Fleuranges, Mémoires de Mart. Du Bellay (Collect. Petitot. 1. ser, tom. XVI. XVII. XVIII). — Original-Acten des Berner Staatsarchivs. — Sammlung der eidg. Abschiede III, 2 n. IV, 1.

Stein: 30h. Anbreas St., geboren in Beibelsheim in ber Rheinpfalz, Schuler bes berühmten Orgelbauers Silbermann, Organift an ber Barfugerlirche in Mugsburg, erfinderischer und febr geschiefter Orgelbauer und Clavierinftrumentenmacher; † nach langwieriger Bafferfucht an einem Schlaganfalle am 29. Februar 1792, morgens 8 Uhr. - Unter ben mancherlei ingenibsen und ausgezeichneten Mannern, die bon je in Augsburg Talente und Runfte berwertheten, nimmt St. eine erfte Stelle ein. Er hat nicht nur die große bortrefflice Orgel mit 43 flingenden Stimmen in ber Barfugerfirche (1755-57) um febr billiges Geld gebaut, er hat fich auch burch feine Claviere, die er unablaffig bemuht mar, mit Bolltommenheiten und neuen Erfindungen auszuftatten, 1. 3. einen europäischen Ruf erworben. 1758 reifte er erstmalig nach Paris, allba bie Befanntichaft ber bervorragenbften Runftler machenb. Diefe Reife gab ihm Gelegenheit zur Bervolltommnung eines Instrumentes, das er Bolh-Toni-Glabicord nannte; alle Renner gaben bemfelben ihren Beifall. 1766 baute er bie neue große Orgel fur die tatholifche Rirche jum h. Rreug. Gleichzeitig aber beichaftigte ibn die Erfindung eines Orgelwerles, welches gwar einen Rloten-

ton, boch aber wieder etwas gang Eigenes befag, woburch es fich bon allen anderen Inftrumenten unterschied. Es war fein Liebling unter feinen Gefinbungen; er nannte es Melodica. Erftmalig fpielte er es 1771 in einem Concerte auf ber Gerren Geichlechterftube; 1773 aber reifte er, burch feinen Freund, ben Sauptmann v. Beede, fürftl. Dettingifch-Ballerfteinichen Rammer- und Jagbjunter und Mufitbirector, bochangefeben als Componift und Clabierfpieler, bare aufgefordert, jum gweiten Dale nach Baris, fich jeht mit feiner Melobica bor ben Ronige und bem gangen Sofe im Bimmer ber Dab. Ia Dauphine mit großen Beifall horen laffenb. 1777 ging er bann mit einem abermale nen erfunbener großen Flügel, ber 2 gegenüberftebenbe Claviaturen hatte und von 2 Berlonen gu fpielen war, nach Bien und gewann auch bier bie Bewunderung bes Gofet wie bie der Renner. Seinen Clavieren, bon benen über 700 in Deutschland und barüber hinaus verbreitet maren, rubmte man größte Bute und Schonfell nach. Ein Clavecin organise wurde nach Schweben, ein jogenanntes Vis à m in Baris bertauft, ebenfo eine Melodica. Er mußte feinen Concertinftrumenter bochfte Bollenbung baburch ju geben, bag er bas Fortepiano mit bem Flage berband, boch fo, bag jebes Instrument Saiten und Refonangbaben far fic hatte. In ber Delobica vereinigte fich ein Flotenregifter mit bem Claviere, mit einer Borrichtung, welche Schwebungen und Bebungen ermöglichte, furg ein Schwellen bes Tones und ein regulirbares Biano und Forte geftatiete. Um 1789 erfand er die Saitenharmonica, aus einem zweifach bezogenen Fortepiano beftehend. Um bas Pianiffimo "jum völligen Richts abfterbend bervorbringen ju tonnen", war bem Inftrumente noch eine Gaite beigefligt, Die burch eine elaftifche Borrichtung jum Rlange gebracht murbe. Er nannte dies Spinett, Bein Erlofchen bes Zones entftand, indem bas Clavier beim leifeften Drud ben Im nach bem Spinett fibertrug, ein gang besonbers wunderbarer Gffect. Das Inftrument tam nach Maing; es murbe mit 100 Louisbor bezahlt und ber Ranftler erhielt bom Raufer außerbem noch ein Rag Rheinwein jum Beichent. Diefe ber ichiedenen Runftwerte find im Laufe ber Beit leiber verschollen; bauernbes Berbien? erwarb fich St. um die Bervollfommnung bes Claviere baburch, bag er Begrunder bes fogenannten Wiener Dechanismus wurde. Er erfand nam-lich ein neues hammerwert, wobei bie hammerchen in Deffingtapfeln gingen. fowie bie Auslofung und ben Fanger fur biefe Mechanit; erftere mar um b wichtiger, als burch fie Anschlag und Tonbilbung bes Claviers bas Robe und Unbollfommene berloren, mas bem Tangenten- und Stokzungen-Mechanismus eigen war. 3hm wird auch bas Berbienft jugefdrieben, bie Beleberung ber Dammer querft angewandt gu haben. Er war ein echter Runftler, ber nicht feinen Bor theil, fonbern nur bie Berpolltommnung ber Runftmittel im Ange batte. Den er ein Inftrument fertig batte, bann corrigirte und tuftelte er an jebem Ten, bis es gang nach feinem Sinne mar. Er arbeitete nur im Intereffe ber Runt und nicht feines Rugens wegen, fonft batte er fich feine Diben leicht mache tonnen. Gang vorzüglich mar auch bie Dechanit und bie mit ben Rnieen p regierenden Forte- und Bianoglige bei feinen Inftrumenten. Er fagte oft: "Benn ich nicht felbft fo paffionirter Mufitliebhaber mare, und nicht felbft eines Beniges auf bem Clavier tonnte, hatte ich gewiß langft icon bie Gebuld bei meiner Arbeit berloren: allein ich bin halt ein Liebhaber bon Inftrumenten, bie bauerhaft find." Mit großer Begeifterung und Sochachtung fpricht ber murbie B. D. Stetten in feiner Runft- und Bewerbegeschichte Mugsburgs bon bem ge-Schidten und braben Danne und ebenfo D. Schubart, ber mahrend feines Mogburger Aufenthaltes feine Freundichaft gewonnen batte, in feinen Ibeen au cine Mefthetit ber Tonfunft. Er fcwarmte bom Melodicon, "es werbe, wenn beiten Geheimniß allgemein geworden, ber Pianift bicht an ben Ganger grengen

wie Orpheus, die Bäume tanzen machen. St., der als Mechaniker seines Gleichen in Europa suchte, wisse in allen seinen Instrumenten Stärke mit Zartheit, Tiessinn mit Hoheit, Dauer mit Schönheit zu vereinen". Das Beste übrigens, was über St. und überhaupt über die musikalischen und geselligen Berhältnisse Augsdurgs geschrieben wurde, entstammt der Feder des jungen Mozart, der im October 1777 die Reichsstadt besuchte und da den Reister und seine Instrumente intim kennen lernte. (Mozart's Briefe von L. Rohl 65—69.) Die wichtigen, großes Aussehen machenden Ersindungen und Berbesserungen Stein's

werben in allen gleichzeitigen Journalen eingehend besprochen.

Andreas St., Sohn des vorigen, ebenfalls ein tüchtiger Claviermacher und seines Baters würdiger Schüler, siedelte nach dessen Tode um 1794 mit Bruber und Schwester Nanette und deren Gatten nach Wien über, dort das Geschäft sortsehend und Instrumente in der Manier seines Baters bauend. Eine Riederlage Stein'schre Claviere besand sich stets im Bureau de Musique (Peters) in Leipzig. Sein jüngster Bruder, Friedrich St., geboren in Augsburg 1784, tam. 20 Jahre alt, nach Wien, studirte bei Albrechtsberger Composition, galt für einen der vorzüglichsten Pianisten und berechtigte auch zu den schönsten Hossmungen als Tonseher. Leider entriß ihn ein früher Tod schon am 5. Mai 1809 den Seinen und einer ehrenvollen Lausbahn. Außer einigen im Drucke erschienenen Clavierwerken schrieb er das Zauberspiel "Der Kamps um Mitternacht"

und bas pantomimifche Ballet: "Tee Rabiante".

Der alte St. hinterließ 6 bortrefflich erzogene Rinber; unter ihnen war Die einzige Tochter Ranette (geboren am 2. Januar 1769, † am 16. Jan. 1833) ein bochft talentvolles Dabchen, fein Liebling, ober wie Mogart fagt, er war gang vernarrt in fie". Der Bater, felbit ein guter Clavierfpieler (er fpielte g. B. in einem bon Mogart in Augsburg gegebenen Concerte Die britte Clavierpartie in beffen Concert für brei Claviere), fceute feine Dube, bas icone Talent feines geliebten Rindes, bas taum Sjahrig, fcon ein Concert öffentlich bortrug und begunftigt bom feinften Bebor, auch im Gefange erftaunliche Fortidritte machte, ju entwideln. Bugleich bethätigte bas Dabchen ein feltenes Beichid fur ben Dechanismus bes Inftrumentes, fo bag fie burch 14 Jahre bie treuberläffigfte Behulfin ihres Papas mar, ber fie in alle Beheimniffe feiner Runft und feines ausgebreiteten Geschäftes einweihte. Rachbem berfelbe, bon ber liebenben Tochter bie gulett mit einer ihre eigene Befundheit bedrobenben treuen Singabe gepflegt, und in ihren Urmen in ein befferes Jenfeits binubergefchlummert war, forgte fie gewiffenhaft und energifch für Mutter und Beichwifter und trug allein die Laft bes Sandelsgeschäftes. Um 1794 verheirathete fie fich mit bem in Munchen lebenden 3. A. Streicher aus Stuttgart, bem Jugenbfreunde Schiller's, und verlegte bas Geschäft nach Bien, wo es bis 1802 unter ber Firma "Gefchwifter Stein" fortbeftand (f. Streicher). Diefe portreffliche bochgebildete Frau, bis an ihr Enbe ben Ruf einer ausgezeichneten Bianiftin bewahrend, ohne ben Pflichten ber Sausfrau und Mutter bas Geringfte gu bergeben, war befanntlich die mutterliche Freundin Beethoven's, fur beffen Sausmelen fie unermublich forgte und ber fich auch, bon ihrer treuen Gefinnung überseugt, willig ihren Anordnungen fügte. Schletterer.

Stein: Bartholomaus St. (Stenus), in der zweiten halfte des XV. Jahrhunderts in Brieg in Schlefien geboren, bezog im Sommersemester 1495 bie Universität Krafau und wurde dort 1498 Baccalar und 1501 Magister der Philosophie. Nachdem er als Magister legens ausgetreten war, besuchte er vorabergehend eine andere Universität, um 1506 wieder nach Krafau zuruckzulehren. Im Rovember 1508 siedelte er nach Wittenberg siber, wo er durch Christoph Scheurt's Bermittlung 1509 als erster Docent der Geographie angestellt wurde.

Seiner ersten Borlesung legte er den Pomponius Mela zu Crunde, den er zu diesem Zwecke, nach der Recension des Hermolaus Barbarus, drucken ließ. 1512 sinden wir ihn in sreundlicher Berührung mit Hieronymus Emser in Leidzig Nach der Heimath zurückgelehrt, trat er in Breslau in den Johanniterconvert zu Corpus Christi und schrieb hier sein wichtigstes Wert "Descriptio totus Silesiae atque civitatis regiae Wratislaviensis", die älteste Beschreibung den Breslau und die erste aussührlichere von Schlesien, vermuthlich im Jahre 1516. St. dürste um das Jahr 1520 gestorben sein. 1523 erschien von ihm noch in Nürnberg, durch Thomas Benatorius veröffentlicht, der die Handschrift sür diesen Zweck von dem Breslauer Resormator Johann Heß zugeschickt erhalten hatte, eine "Geschichte des jüdischen Bolkes".

Schlef. Beitidrift XXVI, 225 f. Guftav Band.

Stein: Charlotte Albertine Erneftine v. St., geboren am 25, December 1742 ju Weimar, mar bie Tochter bes hofmarichalls Johann Chriftian Bilbelm b. Scharbt und feiner Gattin Concordia Glifabeth aus einem eblen ichottifden Gefchlechte. Mit brei Bribern und brei Schweftern wuchs fie in ernfter, oft truber Jugend beran, meift ber Obbut ihrer fanften, frommen, Ungen, aber burch bie ftrengen Borichriften bes Gatten gebundenen Mutter Bberfaffen. Gine anmuthige, gewinnenbe Ericheinung, milb, ernft, geschmadvoll und flug, in frangofischer Litteratur, in Dufit und im Beichnen gut gebildet, trat fie ifin-zehnjährig als hofdame in ben perfonlichen Dienft ber herzogin Anna Amalia. Mus Diefem ichied fie erft, als fie am 8. Mai 1764 ben bergoglich-weimariiden Stallmeifter (ipater Oberftallmeifter) Gottlob Ernft Jofias Friedrich Freibenn b. Stein auf Rochberg (1735-1793) beirathete, einen fconen, beiteren, bieberen, frommen, aber nuchternen, fur bobere Geiftesbilbung wenig empfanglichen Dofmann. Sie lebte nun theils ju Weimar, theils gu Rochberg (bei Rubolfladt). bier wie bort aber giemlich gurfidgezogen, wenngleich ber Berfehr mit bem Deimarer Soje wie mit ben übrigen nachbarlichen Sojen ftete aufrecht erhalten wurde. Bis 1774 gebar fie ihrem Gatten brei Cohne und vier Tochter, verler jeboch alle biefe Rinber frubgeitig wieder bis auf ben Erftgeborenen, Rarl, unb auf ben iflingften Cohn, Friedrich. Rorperliches Leiben und ber Dangel einer freundichaftlich-gleichgestimmten Geele trieben Charlotte in biefen Jahren immer mehr in trube Ginfamfeit. Auch Wieland's Gintritt in ben Beimarer Bofter und die badurch bewirtte emfigere Pflege litterarifcher Intereffen bafelbft fahrte fie junachft nicht in bas gefelligere Leben jurid; erft ale Bergogin Butfe 1778 in Beimar einzog, erichien Charlotte wieder ofter am Dof, mo fie ber gleich ihr fich unbefriedigt fühlenden jungen Fürstin eine treu theilnehmende Freundin wurde, Um 7. Robember 1775 tam Goethe nach Beimar. Seine Dichtungen. besonders "Werther", und das, was Zimmermann, Charlottens Argt, mabren ihres Aufenthalts im Bad Phrmont (1773), ihr über ben Dichter felbft berichte. hatten ihre Erwartung bereits boch gefpannt; aber auch Boethe batte 250 Bimmermann icon ju viel über bie tiefe, liebevoll-tlare Geele ber feltenen from gebort, um ihr gleichgultig gegenuber ju treten. Go bilbete fich amilden iben balb nach ber erften Begegnung ein inniges Beiftes- und Bergeneverbaltnis De Goethe borber ein abnliches zu feiner feiner gablreichen Freundinnen gehabt balt. Die Madchen, Die er bis babin geliebt batte, ftanden geiftig alle unter ibm; bildeten fich unberhaltnigmäßig mehr an ibm ale er an ihnen. In Charlate b. Stein aber fand er eine Dame, ber bie feinfte gefellichaftliche Sitte angebou war, burch Bilbung bes Weiftes und Bergens gleich ausgezeichnet, bem unla gahrenden Jugenddrang, in bem er fich oft noch befangen fühlte, burch emit Lebensersahrungen langft icon entrudt. Wie fie für ben mannichfachen Bergiat auf geiftige Genuffe mabrend ber letten Jahre nun im liebevoll bingebenben

Berfehr mit bem Genie, beffen Groge fie balb gang erfannte, reichen Erfat erlangte, fo tonnte fie augleich biefes noch fillrmenbe und oft tollenbe Benie gu ber ichonen feelischen Rube und bem eblen fünftlerifden Daafe leiten, bas fie fich ale ben Breis ihrer bisberigen Entjagung gewonnen batte. Sie murbe die "Befauftigerin" Goethe's, bes Jinglings, ber mit beigem Ungeftum um ihre Liebe warb und nur langfam, unter beitigen feelifden Rampfen, Die rechten Schranten für biefes reinfte Berhaltniß fand, bas er außer gu feiner Schwefter je ju einer Frau gehabt, aber auch die Befanftigerin des Dichters, ber unter ben bebeutenben Unregungen bes Beimarer Bof- und Staatslebens fich bon ben Tenbengen bes litterarifchen Sturms und Drangs ab und einer an ber Antile auch formal gefchulten Runft guwandte und fo ben Grund gu ben reifften, erft wahrend und nach ber italienischen Reife vollenbeten Berten feiner Boefie legte. Das Gefühl ber Liebe ju Frau b. Stein half ihm leicht über ben Berluft Lili's binmeg, ließ ihn ben Tob ber theuern Schwester verschmergen, troftete ihn fur alte Freundschaften, die fich jah ober langfam und unvermertt loften. In Diefer Liebe fuchte er Erholung bon ben Beschäftigungen feines Amtes; fie begleitete ibn bei feinen wiffenichaftlichen und fünftlerifchen Beftrebungen. Aber auch bie Heinsten bauslichen und perfonlichen Altagsforgen theilte Charlotte mit ibm und er mit ihr. Faft taglich fab er fie, wenn fie in Beimar weilte, und auch, to lange fie (wie meift im Sommer) in Rochberg wohnte, besuchte er fie biters. Unbere Frauen bermochten ihr ben Rang in feinem Bergen nicht ftreitig gu machen, wenn auch diefe ober jene ihn fluchtig anzog. Befonders feit 1781, nachbem er fein funfjabriges "Robiciat" überftanben, genog er in ber Liebe gu Charlotte ein feine Bunfche vollauf befriedigendes Glud. Die Gefchichte biefes Berbens und fchlieflichen feligen Benugens fpiegelt fich am flarften wiber in ben Briefen Goethe's, die Tag fur Tag gu Frau b. Stein manderten, bald furge Billetten, Die nur einen Grug, eine Anfrage enthielten, fleine Blatter, Die eine treundschaftliche Gabe begleiteten, balb ausführliche Epifteln, Die getreulich Bericht bon feinem gangen Treiben und Denten gaben. Gie liegen, faft 1800 Rummern ftart, in der trefflichen Ausgabe Abolf Scholl's vor (Beimar 1848 bis 1851, 3 Bande; 2., vervollftanbigte Aufl. bearbeitet von Bilbelm Fielis, Frantfurt a. DR. 1883-85, 2 Bbe.; bagu Tagebucher und Briefe Goethe's aus 3talien an Frau b. Stein und Berber, berausgegeben bon Grich Schmibt, Beimar 1886; untritisch und ludenhaft ift Geinrich Dunger's Ausgabe: Goethe's Liebesbriefe an Frau v. Stein 1776-1789, Leipzig 1886). Leiber befigen wir nur die eine Galfte ber Correfpondeng; ihre eignen Briefe bat Fran b. Stein fich noch por ihrem Tobe guruderbeten und faft fammtlich vernichtet. Ergangend reiben fich jene bon Boefie überquellenden Briefe Goethe's an Die Freundin feinen Dichtungen aus derfelben Beit an, die, unter ben Augen und jum Theil unter ber prufenben Mitarbeit Charlottens entftanben, ebenfalls feine Liebe gu ifr, boch mehr berichleiert, abbilben. Un fie bachte er bei bem bramatischen Entwurt "Der Falte" und bei bem wenig fpateren Schaufpiel "Die Geschwifter"; für fie bornehmlich verfaßte er bie "Geheimniffe"; fie lieferte Buge fur verichiebene Beftalten in ben junachft fur ben bof bestimmten Dichtungen bes erften Beimarer Jahrgehnts, aber auch bermuthlich für Antiope im "Elpenor" und ficerlich fur 3phigenie, fur bie Bringeffin im "Toffo", fur Ratalie im "Bilbelm Meifter", fur Lotte in ber Beimarer Umbichtung bes "Berther". Die Darftellung ber Schweizer Reife bon 1779/80 und ber italienischen Reife gum großeren Theil ift unmittelbar nach Briefen an Charlotte redigirt. Aber bald nach Goethe's Rudlehr bon Italien (am 18. Juni 1788) lofte fich bas bergliche Berhaltnig, bas ibn wie Frau b. St. mehr als ein Jahrzehnt aufs fchonfte begliidt hatte, bas auch fur ben Dichter eine ber vornehmften Urfachen gewesen

war, feine Beimreife gu beichleunigen. Satte icon 1786 Goethe's beimliche Mucht nach bem Guben und bie mehrere Bochen anbauernbe Ungewigheit feines Aufenthaltes bie Freundin bitter gegramt, fo fand fie fich nun in ben mit bollig veranberten Runft- und Lebensanschauungen Burudgelehrten nicht mehr, und er, beffen finnliche Ratur in Stalien neu erwacht mar, fuhlte gu ber trant lichen und gealterten, auch burch bausliches Unglud verftimmten Frau nicht mehr jene beige Leibenschaft, Die ibn borbem erfullt hatte. 3war noch eiftig bemubt, die freundschaftliche Reigung swifchen ihnen gu erhalten, gab doch auch er Anlag gu Diftverftanbniffen, Die nicht mehr, wie gelegentlich friber, mit hingebungevoller Liebe ausgeglichen, fonbern mit ausweichenben Enticulbigungen verbedt murben, und balb jog Frau b. Stein fich hoflich-fuhl bon bem einftigen Bergensfreunde gurud. Dagu tam Goethe's Gewiffensebe mit Chriftiane Bulpins, von ber Charlotte fpateftens ju Anfang bes Darg 1789 Runbe erhielt. De Goethe bon Chriftiane nicht laffen wollte, brach Charlotte im Juni 1789 (mahrend fie im Babe ju Ems weilte) ben Bertehr mit ihm vollftanbig ab. In dem tiefen Schmerg, in den fie ber Groll auf den Berlorenen und fcwere bausliche Erfahrungen, befonbers ber Tob ihres Baters (1790) und ihres Gatten (1793 nach mehrjähriger Rrantheit), verfentten, troftete fie am meiften bie innige Freundschaft, Die fie mit Lottchen v. Lengefelb verband und fo auch balb in enge Beziehung zu Schiller brachte. Ihre Theilnahme an bem Schidfale Schiller's gab benn auch ben Unlag, bag im Muguft 1794 Boethe, ber in amifchen feinen Bund mit bem jungeren Dichter geschloffen hatte, Die einftige Beliebte wieder befuchte. Lebhafter wurde bie Bieberannaberung, feit im Frit ling 1796 Schiller einige Wochen als Gaft bei Goethe, Lotichen und ihr Rinb aber bei Frau b. Stein mobnten; befonbers erwies bie lettere feitbem Goethe's Rnaben August manche bon bem Bater bantbar aufgenommene Freundlichteil Bur gleichen Beit aber machte ihr 1794 entstandenes funfactiges Trauerfpiel "Dibo" mit feinen berben, bagu vielfach ungerechten Unfpielungen auf Goette Die Runde bei ihren Freunden, welche bas auf Juftin, vielleicht auch auf nemer Dichterifche Bearbeitungen bes antiten Sagenftoffes gegrunbete, fcmachliche, burd und burch profaifche Stud mit unverbientem Lobe bedachten. Much mas fie fonft an eignen poetischen Berfuchen leiftete, ift unbebeutenb. Bir tennen neben einigen tief empfundenen Ihrifden Gebichten noch ein fleines humoriftifches Schaufpiel "Rino" von 1776, bas ben ftarten Ginfluß ber Goethe'fden Farten in Sans-Sadfifder Manier berrath und Goethe's Berhaltnig gu ben Damm bes Beimarer Sofes barmlos verfpottet. Begen biefer fatirifchen Gewandlott empfahl Schiller ihr befonbers bie Romobie. Das erfte Luftfpiel, bas fie auf feinen Rath 1799 bollenbete und fur bas fie auch feinen Beifall erntete, "Reut Freiheitsfuftem ober bie Berichwörung gegen bie Liebe", reich an Romit, abn auch an perfonlichen Beziehungen, ift noch nicht veröffentlicht worben. Bon ihm fpateren Berfuchen auf biefem Gebiete erichien bas nach einer englifchen Gradblum der Dig Cophia Lee bearbeitete vieractige Drama "Die zwei Emilien" 1808 anonym bei Cotta. (Den "Rino" gab Beinrich Dunger in ber Deutschm Bierteljahreichrift" 1870 Seft 3 [Bb. 33, Rr. 131], Die "Dibo" berfelbe | Frantfurt a. Dt. 1867 herans; beibe find genauer bon Fielig im Anhang pu Goethe's Briefen an Charlotte mitgetheilt.) - Die alte Bergenswarme I Goethe zeigte fich erft mieber, ale biefer im Januar 1801 tobfrant barnieber lag; bas Berhaltnig ber beiben murbe wieber freundschaftlich-berglicher, und feit bem Januar 1804 nahm Fran b. Stein regelmäßig an ben mochentlichen, balb noch ofteren Bufammentunften in Goethe's Saufe jur Betrachtung von Runtgegenftanben theil, Die bis 1811 bauerten. Bieber faben fich bie Berfotnier faft taglich; fogar mit Goethe's Frau verlehrte Charlotte gulett gefellichaftlich-

höllich. Im allgemeinen erfreute sie sich eines heiteren Alters, obgleich ihr Schickfalsschläge herbster Art nicht erspart blieben. 1802 verlor sie ihre Mutter, 1805 ergriff sie der Tod Schiller's mächtig, 1806 hatte sie nach der Schlacht bei Jena unter der Planderung Weimars schwer zu leiden. Bon ihren Freunden sah sie viele vor sich hinwegsterben, zuleht noch 1826 Schiller's Wittwe, ihr treues Lottchen. Aber desto innigern Antheil nahm sie an den Ueberlebenden; besonders sreute sie sich ihrer Sohne und Enkel, die freilich auch meist von ihr getrennt waren. Ihre Körperkräfte ließen schließlich merkbar nach; sie kränkelte, lange Zeit stets dis zum Auslöschen schwach, stets auch von Todesgedanken erfüllt. Endlich schließ sie am 6. Januar 1827 zu Weimar sanst hinüber.

Bon ihren Gohnen lag ihr der iflingfte, Friedrich Conftantin (geb. ju Beimar am 26. October 1772), befonbers am Bergen. Um feine Ergiebung batte fich Goethe mit liebevoller Sorge bemfibt, ibn wieberholt auf fleine Reifen mitgenommen und feit bem Dai 1783 fogar gang in fein Saus aufgenommen. Grit mahrend Goethe auf der Reife nach Italien mar, tehrte Frit im Berbit 1786 in bas Elternhaus gurud. Aber bie Liebe bes Dichters blieb ihm auch bier erhalten, und felbft in den Jahren ber bitterften Berftimmung swifchen feiner Mutter und Goethe entzog biefer ibm feine treue Fürforge nicht. Frig ftubirte feit 1791 in Jena, wo er eine Beit lang bei Schiller wohnte; im Berbft 1798 bejuchte er bie Bandelsafabemie von Bild in Samburg, ging im Frubling 1794 Aber Solland nach England und 1795 auf ben Bunfch Rarl Muguft's, ber ihn icon ju Anjang bes Jahres 1794 jum Rammerjunter ernannt und jum funftigen Ergieber bes Erbpringen bestimmt batte, nach Breslau, um hier Staatsotonomie ju ftubiren. Die großeren preußischen Berhaltniffe jogen ibn aber so machtig an, bag er 1797 fich feinen Abschied aus bem weimarifchen Dienft erbat; bas Jahr barauf wurde er jum preugifchen Rriegsund Domanenrath in Breslau ernannt. 1799 faufte er fich - gegen ben Rath der Mutter - ein Gut in Schlefien, das er 1802 mit Strachwig bei Deutsch-Liffa vertauschte. Gein Umt gab er 1807 auf, weil er, in feinem Saffe Rapoleon's pollig einstimmig mit feiner Mutter, unter ber Frangofenberrichaft nicht bienen wollte. 1810 übernahm er bie Stelle eines General-Lanbichaftereprafentanten in Schlefien, 1818 mar er unter ben Stiftern bes ichlefischen Bereins fur ben Unterricht ber Blinden, um ben er fich fpater als erfter Borftand hoch berbient machte, 1819 wurde er Brafes ber ichlefischen Gefellichaft fur baterlanbifche Gultur. In beharrlichem, fegensreichem Birten für bas gemeine Bohl fand er Das Blud, bas ibm in feiner Sauslichfeit verfagt blieb. Er ftarb am 3. Juli 1844 in Breslau. Aus feinem Rachlaß gaben Dr. J. J. D. Ebers und Dr. August Rahlert "Briefe von Goethe und beffen Mutter an Friedrich Freiherrn D. Stein, nebst einigen Beilagen" (Leipzig 1846) mit furgem Lebensabrig bes Berftorbenen heraus.

Heinrich Dünger, Charlotte v. Stein, Goethe's Freundin. Ein Lebensbild. 2 Bbe. Stuttgart 1874. — Derfelbe, Charlotte v. Stein und Corona Schröter. Eine Bertheidigung. Stuttgart 1876. (Gegen Abolf Stahr, Aus dem alten Weimar, Berlin 1875, und gegen Robert Keil, Bor hundert Jahren, Bb. 2, Leipzig 1875). — Edmund Hoefer, Goethe und Charlotte v. Stein. Stuttgart 1878. — Gg. H. Calvert, Charlotte v. Stein. Boston und New-York 1881. — Erich Schmidt, Charafteristiten, Berlin 1886, S. 302 ff.

Stein: Chriftian Gottlieb Daniel St., geographischer Schriftfteller, geboren am 14. October 1771 zu Leipzig, wo sein Bater Rausmann war. Dieser ftarb friche und hinterließ seiner Familie nur armliche Reste seines im 7jahrigen Rriege zerftorien Bermögens. Durch eigene Anstrengungen und große Opfer

feiner Mutter, Die einen Theil ber ju ben Studien bes Sohnes nothwendigen Mittel erarbeitete, vermochte St., die Thomasichule und feit 1789 die Univerfitat zu befuchen, an ber er erft Theologie und fpater Bhilologie und Cefchichte ftubirte. 1798 promovirte er in Beipzig und 1794 fand er eine Stelle als Collaborator am Berlinifd-Rolnifden Comnafium, wo er 1802 Brofeffor wurde. Die in feiner außeren Lage gebotene Rothwendigleit, fur ben Erwerb zu arbeiten, mag ibn zu ben fruben litterarifchen Berfuchen auf pabagogifchem, philologifchem und geschichtlichem Gebiete veranlagt haben, - feine Differtation behandelt des Plutarch "De puerorum educatione" - Die er auch in fpateren Jahren fortfette; bauernbere Berbienfte hat er fich aber erft mit feinen geographifden Berfen errungen, beren erftes ein "Sanbbuch ber Gefchichte und Erbbeichreibung bes preugischen Staates", 1796, erichien. Diefem folgte 1808 ein "Banbbuch ber Geographie" in 2 Banben und eine "Rleine Geographie", Die viele Auflagen erlebt hat, 1809 ein "Lehrbuch ber Geographie bes preugifchen Staates", 1811 ein "Geographifch-ftatiftifches Boft- und Beitungelegifen" und eine "Geographie nach Raturgrengen", 1812-1816 ein "Schulatlas", 1814 bis 1816 ein "Atlas in 14 Blattern mit ftatiftifchen Tafeln", 1817 eine "Guropaifche Geographie nach ben natftrlichen Grenzen" und noch mehrere Berte über Geographie und Statiftit von Breugen und 7 Bandchen "Reifen nach ben porguglichften Sauptftadten von Mitteleuropa". Berichiebene naturgefchichtliche Sandbuder, auch ein "Deutsch-griechisches Sandworterbuch", gingen neben biefer langen Reihe geographischer Bucher einher, unter benen bas "Ganbbuch ber Becgraphie" feinen Plat bis beute, wenn auch in febr veranberter Beftalt, bebamptet: es erlebte 5 Auflagen ju Lebzeiten feines Berfaffers und bat fpater eine eingreifenbe Umgeftaltung burch Bappans erfahren. Durch Gleiß, Gewandtheit und eigene, auf Reifen burch fast gang Europa erworbene Erfahrungen mar St. gur geographifchen Schriftftellerei in bervorragenbem Dage befabigt. Geine Schulbucher zeichnen fich burch Rlarbeit, feine Sand- und Rachichlagebucher burch Bollftandigfeit und prattifche Anordnung aus. In ber Biffenichaft haben fie feine Spur gelaffen. 1827 wurde er auf Boligens Empfehlung jum Profeffer ber hiftorifchen Gulfemiffenichaften in Leipzig vorgeschlagen, aber nicht berufen; boch verbefferte fich nun feine Stellung in Berlin, und als er 1829 eine Stiftung bon 10000 Thalern für Wittwen verdienter Schulmanner machte, berlieb ibn ber Ronig ben rothen Ablerorben. St. war auch ein fleifiger Recenfent fur Die Litteraturgeitungen von Salle und Leipzig, einer ber frubeften Mitarbeiter ber Enchtlopabie von Erich und Bruber, eine Beit lang redigirte er Die Boffice Beitung in Berlin; auch im Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen findet mas feine Beitrage. - Die taum ju überfebenbe Reihe ber Beroffentlichungen Stein's lagt ben Rieiß bes lebhaften, von allen Geiten angeregten und nach vielen thatigen Mannes erfennen, ber ein beicheibenes, gurudgezogenes Leben führte und ben feine Freunde als offenen, ehrlichen Charafter ichathten. Er ftarb gu Berlin am 14. Juni 1830.

Mittheilungen von Bolit im R. Refrolog b. Deutschen VIII, 1.

Stein: Eitelwolf vom St. (Hololykos), schwäbischer Ebelmann mit humanistischer und juristischer Bildung, † 1515. — Er stammte aus einem edeln Geschlechte Schwabens. Nachdem er seine Schulbildung unter Craft Udesbeim in Schlettstadt erhalten, zog er nach damaliger Sitte nach Italien, um seine Bildung zu vollenden. Unter Philippus Bervaldus trieb er Lateinisch worden; seine griechischen Studien wurden seboch badurch unterbrocken, des er einem Ruse seiner Familie Folge leisten und nach Deutschland zurücksehrm mußte, worüber er später noch oft klagte. Doch sprach er wenigstens gewandt

Stein: 607

und rein bas Latein, bas er auch im ichriftlichen Ausbrud aut zu berwenben bufte. Er trat in Die Dienfte Des Rurfürften Johann Cicero bon Branbenburg und feines Rachfolgers Joachim I. von Brandenburg. Den letteren icheint er bei feinen Beftrebungen, fur Branbenburg in Frantfurt a. D. eine Univerfität au errichten, unterflüt ju haben, wenn er auch in ber Frantfurter Univerfitatematritel nicht genannt ift. Gein ganges Leben mar er nach Rraften bemubt, in Deutschland die Wiffenschaften ju befordern. Gelbft ein Freund ber Belehramleit, icaute er auch die Gelehrten und fuchte ihren Umgang. Den humaniften Bigilantius, ber eine Beit lang an ber Franffurter Sochichule lehrte, nannte er ben beredteften unter ben Deutschen und fagte von ibm, er bore ibn oft, aber nie genug. Mutianus Rufus, mit bem er brieflich vertebrte, ichatte er im bochften Brabe. Auch ju bem Rreife bes Ronrad Celtis hatte er Besiehungen. Den Tob bes gelehrten Bohuslaus v. Saffenftein, welchen er eine Saule bes Abels ju nennen pflegte, beflagte er ichmerglich. Mis Dichter verehrte er Cobanus Beffus unter allen Zeitgenoffen am bochften. In bem Streite Reuchlin's mit ben Rolnern nahm er fur ben erfteren Bartei und nannte bie Dominicaner Reuchlinstäufe. Gin befonbers gutiger Gonner mar er fur Ulrich b. hutten, ben er wiederholt empfahl. Ein neues Reld für feine Thatigleit ichien fich ihm aufzuthun, als er in ben Dienft bes Brubers von Joachim I., bes Rurfürften Albrecht bon Magdeburg und Maing, trat. Besonders die Sochichule Daing wollte er mit neuem Beifte erfullen und ju einem Gibe ber bumaniftifchen Biffenschaften umwandeln. Er jog Ulrich b. hutten in bes Rurfurften Dienfte, ftarb aber ichon im 3. 1515, noch ehe er bas fünfzigfte Lebensjahr erreicht hatte. In einem aussubrlichen Brief an Jacob Fuchs fchrieb Gutten feinem Gonner einen pietatvollen Refrolog, ber unter anderen an Gitelwolf auch die Gabe ichlagender Antworten ruhmt. Als 3. B. jemand ergahlte, der Krieg mit Benedig fei fo icon beschrieben worben, fagte er: "Es mare mir lieber, wenn er gludlich geführt morben mare". Alls einer, ber eine Bunde im Gefichte hatte, prablte, er babe bem Beinbe ins Beficht wiberftanben, faate er: "Auch ber Feind bir. wie ich febe."

Ulrichi Hutteni opp., ed. Ed. Böcking. Tom. I, 34—37. 42—45.
— D. Fr. Strauß, Ulrich v. Hutten. 2. Aufl. Leipzig 1871 (Register). — C. Krause, Der Brieswechsel des Mutianus Rusus. Rassel 1885 (Register).
— J. H. Hennes, Albrecht von Brandenburg, Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Mainz 1858.

Stein: Frang Jofeph Freiherr b. St., heffen = barmftabtifcher Bebeimer Rath ju Beiten bes napoleonischen Rheinbundes, entstammte bem reichsunmittelbaren Beichlechte Stein v. Lausnig in Schwaben und war in Reubonau bei Beilbronn am 25. Februar 1772 geboren. Er ftubirte im Seminar bom beiligen Rilian in Burgburg Philosophie und wurde 1794 jum Magifter promovirt. Roch in bemielben Jahre ernannte ihn ber Fürftbilchof Frang Lubwig bon Burgburg jum hofebelfnaben. In Diefer Stellung nahm er feine atabemijchen Studien noch einmal auf und widmete fich jeht ber Rechtsgelehrfam-1797 erhielt er ben Grad eines Licentiaten beider Rechte, wurde alsbann bom Burftbifchof Georg Rarl jum Sof- und Regierungsrath ernannt und mit berichiebenen biplomatifchen und juriftifden Miffionen betraut. Go nahm er u. a. eine Beit lang an ben Berhandlungen bes Raftatter Congreffes theil. Bu gleicher Beit mar er auch litterarisch auf politischem Gebiete thatig und ergriff namentlich in ber Frage ber Entichabigung weltlicher Fürften burch facularifirte geiftliche Gebiete offentlich bas Wort. Dann war er mehrere Jahre Beifiger beim Reichstammergericht fur ben burgundischen Rreis und hat fich in biefer Stellung mannichfache Berbienfte um feine Auftraggeber erworben und jugleich bei feinen

Collegen große Beliebtheit errungen. 1808 wurde er von dem Großherzog von Heffen-Darmstadt zum Geheimen Rath und Hosgerichtsdirector in Gießen ermannt. In dieser Stellung hat er in Wahrnehmung der Interessen seines Landesherrn in den trüben Zeiten des Rheindundes eine rege publicistische Khätigkeit enfaltet und war namentlich eisriger Mitarbeiter der Wintopp'schen Zeitschift, "Der rheinische Bund", in der er eine Reihe schwieriger Versassungsfragen diese Rapoleonischen Schöpfung in scharssinniger, alle Gesahren und Klippen geschickt umgehender Weise erörterte, so daß er sich nicht nur die Anerkennung seines Landesherrn, sondern auch die der sranzösischen Machthaber zu erwerden verstand. Bon ersterem wurde er 1811 zum Regierungspräsidenten ernannt, von König Ierome den Westsalen aber erhielt er 1812 das Ritterkreuz erster Classe vom Orden der westsälischen Krone. 1819 worde er großherzoglich hessischer Wirlicker Geheimer Rath. Auch in dieser Stellung hat er seine publicistische Ehätigkeit sortgeseht und u. a. eine Abhandlung über die Oessentlicheit der Debatten auf dem Landtage verössentlicht (1820). Er starb am 8. Januar 1834.

Bgl. Wintopp, Der Rheinische Bund XXIII, Heft 69, wo sich eine Biographie Stein's findet, ferner Bahltampi's reichstammergerichtliche Miscellen II, heft 5. 1806, endlich Justi's Fortsehung zu Strieder's hessischen Gelehrtengeschichte S. 642—44, aus der die Biographie im Reuen Retrolog

ber Deutschen, 12. Jahrg. 1834, G. 1124-26, entnommen ift.

Georg Binter. Stein: Beorg b. St. (ober Stain), wie er fich ju fchreiben bflegte, ein bervorragenber Staatsmann in ber gweiten Balfte bes 15. Jahrhunderts, geborte, wie bie in feinem Giegel beutlich ertennbaren fibereinander flebenden gefturgten Bolisangeln anzeigen, bem altberühmten und machtigen Gelchlechte beherren v. St. in Oberichmaben an. Auch murbe ibm in ber Frembe ofter feine fcmabifche herfunft borgeworfen (Fontes rer. Austr. II, 2, p. 190; Ss. rer. Lusat. III, 135). Gein Bater Ronrad, ber gufammt einem Bruber Johann 1451 unter ben Mannen bes Ergbergogs Albrecht von Defterreich erwähnt wird, mahrend er von bem befannten Bafeler Raplan Sans Anebel als armiger Constanciensis bezeichnet wirb, lebte noch 1477. Er felbft hatte zwei Bruber, Marquath und Konrad, auch mehrere Bettern, alle in ben Landen bes Ergbergog Albrecht begiltert. Db auch ber Bamberger Dombechant hertnib p. St. (in ber Bolognefer Matritel 1451 Gerthnib vom Stain) ju ber Bermanbtichaft gehort, bleibe dahingeftellt. Ginfluß auf die Geftaltung feines erften Lebensabichnittes batte fein Dheim, Wilhelm D. St., Doctor ber Rechte und Rath bes Bergogs Albrecht. Auf fein Betreiben wendet fich ber junge Mann bem geiftlichen Stande gu, auf feine Empfehlung erhalt er ein Ranonitat in Angeburg, und in feiner Begleitung macht er ben Romaug Friedrich's III. 1451-1452 mit. Damals wirb er auf Empfehlung bes Gerzogs Albrecht von Rifolaus V. jum papfilichen Protonolar ernannt. Da auch Rnebel mit ihm in Rom gufammengetroffen fein will, und beffen romifcher Aufenthalt 1458 fallt, barfte St. wiederholt in ber emigen Stadt gemefen fein. Un einen wirtlichen Dienft in ber papftlichen Gurie 3 bei ihm nicht gu benten, ba er nach ben fibereinftimmenben Beugniffen ciert gangen Reihe bon Berfonen, die ibn in ben berichiedenen Abichnitten feines Lebens fennen gelernt haben, bem geiftlichen Stanbe nicht lange tren geblieben ift. Rach Anebel hat er es fiber bas Subbialonat nicht hinaus gebracht, allo Die Priefterweiße nie erlangt; feinem beigen Drange nach ben Butern biefet Erbe ichien Die ritterliche Laufbahn befferen Borichub gu leiften. Als Ranger des Erzherzogs Albrecht beginnt Georg etwa feit 1458 eine politische Molle p ipielen, nachbem er ichon borber im Dienfte bes Raifers Friedrich, Albrechts Bruder, als Befehlshaber ju 3ps ermannt wird. In ben Streitigleiten Albridia

feinem Bruber und bann nach Albrecht's Tobe in ben Auseinanderfegungen hen bem Raifer und feinem Better, Sigmund bon Tirol, erscheint er als febr gefchäftiger, ftete auf feinen eigenen Bortbeil bebachter, hinterhaltiger rantevoller Dann, abnlich ben Baumfirchner, Grafeneder, Buchheimer, Die b ibm aus Glaubigern ihres Gurften beffen Gegner und ichonungelofe benebrecher murben. Fir Darleben und Berburgungen, die er bem Erg-Mibrecht geleistet hatte, hatte er zuerft Schloß Laufenburg inne; bann It er am 16. Darg 1463 Burg und Stadt Steier, am Ginfluß ber Steier ie Enns in Dberofterreich, jum Pfand in Bobe bon 14 000 Ducaten; er it fich in ber nachften Beit gewöhnlich "herr und Regierer ber herrlichfeit Alten Bufagen gemäß und um fich felbft leichter im Befige bon Steier ehaupten, luchte er nach Albrecht's Tobe bie oberöfterreichischen Lande gum hlug an Sigmund bon Tirol ju bewegen; als bas nicht gludte, vertrug er fich bem Raifer im Upril 1464 babin, bag er bon feinem Gelbe 6000 Ducaten ließ und gegen Erftattung ber fibrigen Summe Steier herauszugeben berb. Gin Jahr lang follte er bie Ginfunfte ber Pfanbichaft noch genießen. uchte aber bie Berausgabe berfelben immer wieder hingugiehen und bald ben er gegen Bergog Sigmund, balb biefen gegen ben Raifer auszulpielen. Als erer Die Stadt Steier burch Truppen unter Bergog Albrecht bon Sachfen Reujahr 1467 hatte befegen laffen, fammelte St. Golbner in Bohmen und am 29. Januar 1467 bie Raiferlichen nach blutigen Rampfen wieder heraus, nigte fich mit ben Seinen in ber Burg und befehbete bas Land weit ringsum. brach jest offen mit dem Raifer und trat in den Gehorfam und Dienft des as Beorg Bobiebrab, ber eben bes Raifers Teinb geworben mar und nun ungehorfamen Bafallen beffelben in feinen Schut nahm. Er fuchte burch fogar in Bien Berbindungen ju gewinnen. Den Berfehr vermittelte theil-Gregor Beimburg (Archiv f. Runbe ofterr. Gefch.- Du. XII, 336-338), I um diefer Berbindung willen mit bem gebannten Bohmentonig ward auch bom papftlichen Legaten Lorengo Robarella, Bifchof bon Ferrara, in ben gethan. Gegen Enbe bes Jahres 1467 verlor er auch mahrend einer n Abwefenheit die Stadt Steier und fpater, weil die bohmifche Gulfe unter Bictorin nicht fiber die Donau zu fegen bermochte, Ende Januar 1468 Burg; feine Berfuche, fie bon Bohmen aus wieber ju erobern, bon benen und 1470 die Rebe ift, migglidten. Er mußte biefen Befig endgultig n laffen; burch Urlunde bom 30. November 1470 gu Mabrifch = Trubau er alle feine Rechte an Ulrich von Bostowig ju Cimburg ab. Raifer prich war noch 1474 berartig erbittert gegen ihn, daß er Martgraf Albrecht anderen Reichsfürften ihn gefangen ju nehmen auftrug (20. Gept.). Um bes Bohmenlonigs fand Stein's Reigung jum Planemachen und Ranteen bolle Befriedigung. 3m Rampfe gegen die aus feinen aufftanbifchen nen und ben beutschen Rebenlanbern gebilbete fatholische Liga und gegen belfer berfelben, den Raifer Friedrich und den König Matthias bon Ungarn, ich ber legerifche Ronig Georg ju manchem ungewöhnlichen Schritt gebrangt. fuchte er ben Burgunderherzog Rarl burch Erhebung auf den Thron als ifcher Ronig 1469 und 1470 auf feine Geite ju gieben. Gur folche Berlungen fand er in St. gang ben richtigen Mann; nach bem Wenigen, mas baraber befannt geworben ift, befuchte St. fowol ben burgundifchen Sof bie beutschen Farften in ber Sache, freilich ohne Erfolg. Aber die Beringen, die er babei angufnupfen berftand, bahnten ihm nach bem Tode g's bon Pobiebrab († 22. Marg 1471) ben Weg in bas Lager feines ere Matthias bon Ungarn. Diefer war gwar icon im Dai 1469 bon pem, beutiche Biographie, XXXV.

ber tatholifden Liga jum bohmifden Ronig ausgerufen worben, batte aber Bobiebrad nicht besiegen tonnen und fah fich nach beffen Tobe gur Fortletten bes Rampfes gegen ben bon der huffitifchen Bartei auf ben Thron gehobenen Bladislam bon Bolen genothigt. In Diefer Lage fuchte er Albrecht bon Bronden. burg und Bilhelm von Sachfen burch St. auf feine Seite ju gieben. Um 24. December 1471 ale Unterhandler bei Martgraf Albrecht beglaubigt, jog St. bis in ben Sochsommer 1472 unermublich zwifden Branbenburg, Gaden und Ungarn bin und ber. Obwol von Martgraf Albrecht mit Mintranen empfangen und faft wie ein Schwindler angesehen, weil er bie weitgebenben gebeimen Anerbietungen, die er machte, nicht mit ausbrudlicher Bollmocht beglanbigen tonnte, brachte er boch am 15. Juli 1472 einen freilich farblofen Bundnigvertrag zwifchen feinem Ronig und ben beiben beutichen Gurften m Berbit ju Stanbe. Wenn er bamale jum Marfgrafen außerte, er wolle beim nach Schwaben reiten, jo hatte er vielleicht icon einen weiteren Auftrag für Burgund; wenigstens 1473, 1474 und 1475 ift er zwifchen Mottbios and Rarl bem Rubnen in Dingen thatig, die nicht recht flar find, in benen aber bon einem ungarifch-burgunbifch-englischen Bundnig und bon einer Berlobung Maria's von Burgund mit Friedrich von Arragon, bem Schwager bes Matthias Die Rebe ift. Auch wird er 1475 von Datthias ju Sigmund bon Etrol und 1476 ju den Schweigern gefchidt, immer fur ben Burgunderbergog Ratt ber Rubnen vermittelnb. Bahrend bes Reuger Rrieges ließ beshalb Marfore Albrecht als Reichsfelbherr auf ihn fahnden. Gein Diftrauen blieb immer gegen ibn rege; er nennt ibn fpater, allerdings ju einer Beit, wo er mit feinen Berrn, Ronig Matthias, im Streite lag, geradegu einen Bofewicht, und mant feinen Sohn, ihm in feiner Beife gu trauen, er gebe immer mit Lagen am (Denn er ift ein Bofewicht. Dan fabre ibn auf welchen Darft man will, fe gilt er nicht mehr, 1483.) lebrigens treffen wir ibn 1473 und fpater wieber holt auch als Unterhandler bes Ronigs bei ben jungen fachfifchen Bergogen Griff und Albrecht; wenn er auch bier nicht gut angeschrieben ift, fo tritt boch eigenb lich fein anderer Grund herbor, als bag er im Intereffe feines ungarifden berm fich nicht bereit finden ließ, den Planen ber Wettiner, namentlich auf Gewerbungen in Schlefien, nach Bunfch entgegen ju tommen. Er galt in ber bid fifchen Ranglei als nicht gut meignisch gefinnt. Gine langer bauernbe Stellung bon Bebeutung hat er fich in Schlefien ju begrunden gewußt, bas bem von bei tatholifchen Liga jum bobmifchen Gegentonig gemablten Matthias Corvinus leit 1469 als herricher gehorchte. In besonderer Gendung am Ende 1473 und bann in der Begleitung des Ronigs 1474 fernte er Die ichlefischen Berbattmite naber fennen. In der Folge marb er hierfelbft neben Johann Filipec, Bidd bon Grogmarbein, einem Dafren bon Geburt und ehemaligen Bernhardinermona in Breslau, ber einflugreichfte Dann und ber rudfichtslofefte Bertreter ber Inter effen feines herrn. Durch ibn ließ biefer 1475 in ber ichlefifchen Saupiffall Breslau bas uralte Rathemablrecht anbern. Beter Gichenloer, ber befannte Chronift Diefer Beit, vergilt ihm bas mit reichlichem Soffe. "Diefe gwei". er bon ihm und Bifchof Johann, "über alle Garften und Bannerbetten biller Dacht gu thun und gu laffen. Die großmachtigen herren aus Bobmen, ba D. Sternberg, bie b. Sajenburg und alle anberen und alle Fürften in Echlefic ließ Matthias auswendig feinem Rathe. Wiewol ibm ehrlicher und nublicat und biefem Reiche ju Bohmen beffer mare gemefen, er batte folche geborene et liche herren feines Reiches vorgezogen, vor Mugen gehabt und ihrem Rathe @ folgt. Go ein folches geschehen mare, Datthias batte langit bie Rrone feinem Saupte gehabt, die Rriege hatten langft ibr Enbe genommen. Aber amei Rathe, bie mochten nicht rathen jum Frieden, barinnen Dattbiab ibm

Richts hatte geachtet, und ihr Bentel mare nicht gefüllt worben. Gie batten ieber bas gange Ronigreich in ihren Beutel genommen, benn jum Frieben gerathen." 3m 3. 1478 erhalt St. Die wichtige und machtvolle Stellung eines Coniglichen Anwalts in Rieberichleffen, Bogts ber Ober- und Rieberlaufit, wie und Sauptmanns ber Fürftenthumer Schweidnig und Jauer. Ronig Matthias rauchte gerabe Diener, Die ohne Rudficht auf Die hertommlichen Freiheiten ber ingelnen Brobingen feines Reiches und beren nachfte Bedurfniffe und ohne Scheu por Unpopularität ihm vor allen Dingen Gelb verschafften. Dazu waren Fremde geeigneter als die Einheimischen. Der Ronig ftubte feine Dacht nicht auf die untentsamen Aufgebote ber Lanbichaften, mit Gelb waren jeber Beit Golbner gu merben, Die in ber Sand eines festen Berrn ein befferes Inftrument ber Berrchaft maren, indem fie fich auch gegen ben Willen und ben Bortheil ber einzelnen Landichaften und ihrer Stande gebrauchen liegen. Aber ber Sag, ben St. in Schlefien und Laufit auf fich lub, galt nicht allein ber von ihm vertretenen Regierungspolitit, fondern auch feinem perfonlichen, durch und durch eigennutgigen Bebahren. Die Urt, wie er fich mit Berlegung ber ihm wohlbefannten Unwarticait ber herren bon Blenburg 1478 ben Befit ber burch bas Musfterben ber alten herren an ben Ronig gefallenen herrichaft Boffen in ber Rieberlaufit bon Matthias verschaffte, mar ebensowenig fein, wie bas Berfahren, burch welches er fpater in Schleffen die Berrichaft Steinau und Raudten an fich brachte. Ingwischen hatte er auch 1482 auf eine noch nicht naber ermittelte Beife bie Berrichaft Soberswerba erlangt. Auch auf ober an bem Bobtenberge fuchte er fich burch Ginlofung von Bfandrechten feftgufeben. Die Art ferner, wie er im Fürstenthum Breslau eine bochft rigorofe Revision ber Rechtstitel auf Erb- und Lebngater leitete, und wie er fich jur Rieberbrudung ber machtigen Sauptftabt mit Being Dompnig, einem Charafter abnlichen Schlages aus bem Breslauer Patriciat felbit verband, erregte ihm einen giftigen Sag in ben bornehmen Rreifen ber Stadt und ber Lanbichaft. Im gangen Lande mar fein Rame gefürchtet als ber eines rudfichtelofen Bertreters feines gewaltthatigen Berrn, und Die Stimmung erbitterte fich immer mehr gegen ibn, je beutlicher bas Beftreben ju Zage trat, ein ichlefisches Gurftenthum nach bem andern einzuziehen, um für ben toniglichen Baftarb Johannes Corvinus, ber 1487 mit einer mailanbischen Bringelfin bermahlt murbe, einen fürftlichen Befit gufammengubringen. Golche Plane ju betreiben und burchjuffhren, mar St. gang ber Mann; bas gab gute Belegenheit, auch filr fich etwas ju erschnappen. Schon war ber größere Theil bon Dberichlefien in bes Ronias Sanden, und in Riederichleffen gemabrte ber Mangel an Lehnserben ber Bergoge Bans bon Sagan und Ronrad von Dels die Soffnung eines ftattlichen Anfalls. Allerdings erhob fich im 3. 1488 ber wilbe Bergog Bans mit bem gangen Ungeftum feiner Ratur bagegen, aber ber Auffand warb nach entfetilichen Greueln niebergeschlagen und ber Bergog berjagt; bie rudfehrenben Truppen fügten bann ber Eroberung bes Glogauer Fürftenthums auch Die bon Dels bingu. Dem Lande Schlefien murbe biefe Bolitit baburd noch fcmerglicher, bag es auch die Roften ber Kriege begablen mußte, eine Landesfteuer nach ber andern ward ausgeschrieben und bon St. mit emfiger Beichaftigleit beigetrieben. Auch ber Beiftlichfeit wurde Die Balfte aller ihrer Ginnahmen aus wiebertauflichen Binfen im 3. 1489 abgeforbert, mit ber Motibirung, Die St. fogar burch Joh. Langer von Bollenhain litterarisch rechtfertigen lieg, daß Binonehmen tanonifch verboten fei. In allen diefen Dingen bebiente fich St. bes oben ermahnten Being Dompnig, ben ber Ronig auf fein Betreiben jum Sauptmann von Breslau ernannt hatte, als ftets willfahrigen Factotums und fab ihm bafur burch bie Finger, fcutte ihn auch öffentlich, wenn berfelbe fich ebenfo ichamlos gu bereichern fuchte als fein Berr und Deifter.

Die gleiche Ungufriebenheit wie in Schleffen erregte Stein's Regiment in ber Oberlaufit, wo er ju Baugen bie Orteleburg unter lautem Broteft ber Glabt und bes jugeborigen Abels als eine Art Zwinguri ausbauen ließ und bie Rlogen ber Stanbe über Berlegung ihrer Rechte mit hohnischem Uebermuth beantwortele. Das Alles gufammen lagt die Rataftrophe verfleben, die fiber ibn bereinbrad als Ronig Matthias nach furgem Rrantenlager ploglich am 5. April 1490 in Wien die Augen ichlog. St. befand fich gerabe auf ber Orteleburg in Bauren, ale bie Radricht bom Tobe bes Ronigs eintraf. Sofort verlangten Stabt und Mannichaft bie Berausgabe ber Burg und beftridten feine außerhalb berfellen liegenden Rnechte. Die icharjen Borte, Die eine auf Die Burg gelaffene Intation ibm ine Beficht mari, riethen ibm, fich bei Beiten aus bem Stanbe m machen; burch bie Bermittlung ber Gorliger in ihre Ctabt geleitet, fant er auch bort balb bie ihm fonft freundlichere Stimmung umgelchlagen, und aus Breifen erfuhr er, bag man feine Correspondeng auf ber bortigen Burg beichlagnabmi und feinen Spieggefellen Dompnig gefangen gefett und bes Bochverrathe anteflagt hatte. Der eben noch fo machtige Dann mar, wie ber Berfaffer ber Borliker Ratheannalen berichtet, in gang Schleffen und Laufit feines Lebend nicht mehr ficher. Er entwich auf feine Berrichaft Boffen und begab fich ben ba an ben furfürftlichen bof nach Berlin. Much feinen Befit tonnte er nicht behaupten. Boffen verlaufte er noch im felben Commer an ben Rurffriten Johann; wie er hoperswerba verlor, ift nicht naber befannt; fein Recht auf Steinau und Randten vertheibigte er gegen bie bon Datthias' Rachfelan Bladislam anerkannten Unfprfiche ber Bergogin Ratharina bon Troppan noch langere Beit, jebenfalls ohne im thatfachlichen Befite ber Berrichaft au fein und verlauft es erft 1495 an ben bobmifchen Ritter Benefch D. Beitmil. 30 fibrigen mar er nicht ber Dann, fich bom Ungliid ohne Wiberftand beugen m laffen. 3m Auguft 1490, ale bas Saupt feines Genoffen Dompnig bereits gefallen war, fuchte er wieder mit Breslau anzufnüpfen; auffallend ift in diefen Schreiben feine heftigfeit gegen ben Breslauer Bifchof Johannes Roth, "ben wuthenben Teufel". Aber nirgends wollte man von feiner "Buberei" menige wiffen ale in Breglau. Ebensowenig Erfolg hatte er bei Datthias' Rachfolgen Blabistam, besgleichen bei Dagimilian bon Defterreich, ber mit biefem um bie ungarifche Rrone ftritt. Die letten Jahre feines Lebens find wenig befannt, if icheint ihm nirgends mehr gegludt ju fein. Er bielt fich wol hauptfachlich m ber Mart auf, da ihm die Bertaufefumme fur Boffen in Form einer Leibent gezahlt murbe, und ftarb ju Berlin am 3. December 1497 im Grauen Rlofter. Rach Andentungen in einem Briefe Dompnig's an ibn bom 18. Auguft 1488 befag St. eine Tochter, die an Jan Bielit D. Rornig, ben bamaligen Lambe hauptmann von Oberichlefien, vermählt mar ober vermählt werben follte. Rod Brenenhuber war 1464 Chriftoph bon Degberg, ein offerreichifcher Bett. in Schwager, ob ale Bruder feiner Frau ober Mann feiner Schmefter, bleibt im befannt; Lehnserben hatte er außer feinen Britbern Ronrad und Marquard, = fich aus ben Urfunden über Boffen und Steinau-Raubten ergibt, nicht quard ftand im Dienfte bes Grafen Geinrich von Burttembera und las all Bogt auf ber Burg ju Mompelgarbt. Georg's Abfall bom geifilichen Stante wird ihm bon feinen Feinden ofter vorgeworfen; apostata a statu clerical @ persecutor einsdem nennt ihn ber Abt Benedict Johnsborf, "bor Beiten mit & ein geiftlich Mann, ein Evangelier geweft", fagt Gidenloer; bei bem Baugun Chroniften Muhlmorf ift er "ber Grentherrn Orbens und ein geiftlider Die conus". Bon ber geiftlichen Ergiehung ber batte er nicht nur mehr Regelat ale fonft die Danner feines Standes, fundern auch einen lebhaffen Sien fie Bilbung; nicht nur ber icon genannte Langer, fonbern und Tritbenips, Gelis

rahmen ihn beshalb; fein humaniftifch gebilbeter Reffe Gitelwolf b. St. le ibm feine Schrift De laudibus heroum et virorum illustrium. Nach Men ericheint er als eine ber bebeutenberen Figuren bes ausgehenben en Mittelalters, boll Thatfraft, Beltgewandtheit, Gefchaftatlugheit und uneigennutige Singabe an ihren Dienft barf man bei ben Staatsmannern Beit freilich nicht fuchen, fie bienten eben weber einem Staate noch einer fonbern abnlich ben Landstnechten bemjenigen, bei bem fie fich am beften rts ju bringen hofften; aber felbft unter feines Bleichen ragt er wie burch frfolge, fo auch burch feine habsucht herbor. Gie rig ihn wieberholt in Bechiel aus ftattlichem Befit heraus und machte fein Lebensende elend

nfam.

Die Quellen über Stein's Leben und Thatigteit find febr gerftreut; bgl. ndere bes Berf. Auffat über Being Dompnig in ber Zeitschrift fur Behte Schlefiens 20, wo icon Danches angeführt ift; ferner Monumenta sburgica I; Archiv für öfterr. Geschichtsquellen VII, XII; Fontes rer. tr. 42, 44, 46 und die im Ericheinen begriffenen neuen Bande ber Bolit. respondeng Breglaus (Ss. rer. Siles, 13, 14), sowie bie Darftellungen ber genolfficen Geschichte Defterreichs, Bohmens, Ungarns u. ber Schweig geffer, Basler Chronifen u. f. w.). Martaraf. Stein : Georg Bilhelm St., ber altere, murbe am 3. April 1737 in Raffel n, befuchte bas Collegium Carolinum in feiner Baterftabt und bezog 1756 bie efitat Gottingen, wo ihn befonders Roberer jum Studium ber Geburtshulfe Er promovirte am 29. Darg 1760 auf Grund feiner Inauguralation: "De signorum graviditatis aestimatione", und ging bann fiber burg, mo er bei Fried D. alt, einen Monat blieb, nach Paris. hier murbe fein Lehrer. 1761 febrte er nach Raffel gurud und erwarb fich febr balb usgedebnte Braris. 1763 fchrieb er ein Programm über die Indicationen ebeutung ber Benbung und murbe noch in bemfelben Jahre jum Director Raffel neu errichteten Entbindungsanftalt ernannt, welche fur den Unterber Schiller bes Collegium Carolinum und ber Bebammen beftimmt mar. murbe er Mitglied bes Medicinalcollegiums, 1766 Sofmedicus; 1767 er ein zweites Programm, Diefes Mal fiber die Bedeutung und ben Berth ange, bem er 1771 noch ein weiteres über basselbe Thema jolgen ließ. erichien fein "Lehrbuch ber Geburtshulfe", welches bis 1803 fieben Auferlebte. Er erfand ben erften beutichen Bedenmeffer 1772, conftruirte einen neuen Geburtsftuhl, gab ein neues Perforatorium an und machte en 1772 und 1780 brei Dal ben Raiferschnitt, barunter ein Dal bei Ofteomalacifchen. Er pracifirte die Indicationen für diefe Operation auf ber genauesten Bedenmeffung. 1780 publicirte er bie erften Resultate bie bis babin ausgeführten Falle von Synchondrotomie in bem medicin, enblatt von Reichardt, Bd. I. S. 141. 1792 wurde die Raffeler Entngsanftalt nach Marburg verlegt und der inzwischen zum Oberhofrath er-St. jugleich Director berfelben und ordentl. Projeffor der Geburtebulfe arburg. Urfprünglich ben Lehren Lebret's folgend, hat er fich boch balb enselben theilweise emancipirt und mancherlei Reuerungen und Berbesserungen nem Fache, allerdings hauptfächlich in dem operativen Theil deffelben, berbeirt. F. B. Dfiander nannte ibn mit Enthufiasmus feinen geliebten Lehrer; bem find unter feinen Schillern noch Eb. b. Siebold und fein Reffe und olger B. 2B. St. (f. S. 614) ju nennen Er ftarb am 24. Septbr. 1808. B. B. Ofiander, Litter. pragmat. Gefch, ber Entbindungelunft G. 352. Gb. b. Siebold, Berfuch einer Beich. ber Beburtebulje II, 451-460. elt-Bield's Biograph, Lexifon V, 521. Is b. Windel.

Stein: Beorg Bilhelm St., ber Reffe, ebenfalls in Raffel am 26. Wart 1773 geboren, ging mit ber leberfiedelung feines Obeime 1792 ebenfalls an bie Universitat Marburg. hier promovirte er 1797 mit einer Differtation "De sin et inclinatione pelvis", publicirte bann ben Bedenneigungsmeffer feines Cheins und gab nach beffen Tobe die fiebente Auflage von beffen Lehrbuch ber Geburisbulfe heraus. Bon 1803, wo er Radfolger bes Obeime als Director ber Entbindungsanftalt in Marburg murbe, verblieb er bafelbft bis 1819 und publicine in biefer Beit geburtshulfliche Abhandlungen verschiebener Art, namentlich aber bon 1808-1813 bie "Unnalen der Marburger Entbindungeauftalt". 1819 einem Ruf an die neugegrundete Universität nach Bonn folgte, ichrieb er ein Programm über bie Frage: "Bas war heffen ber Geburtebulfe und mat war bie Geburtebulfe heffen?" 1822 publicirte er eine "Lehre ber hebammetunft" und 1825 fein "Lehrbuch ber Geburtsbulfe". Gein Sauptverbienft beliebt in ber auten Darftellung ber Urfachen ber Bedenberunftaltungen; feine Coreibweise war oft breit und untlar. 1826 trat er bon ber atabemischen Behitbatig-teit gurud, arbeitete aber noch an verschiedenen geburtshülflichen Beitschriften fleißig mit und gab auch 1830 noch eine Schrift über bas Abreißen und Burud. bleiben bes Ropfes nach ber Buggeburt beraus. Er ftarb erft im 97. Lebentjahre am 10. Februar 1870.

Siebold, Bersuch einer Geschichte ber Geburtshulfe II, 668. - Mutte Girfch's Biograph. Legiton V, 522. F. v. Winfel.

Stein: Beinrich Friedrich Rarl Freiherr bom St., geboren an 26. October 1757 gu Raffan, + am 29. Juni 1831 gu Cappenberg in Bellfalen. Er ftammte aus einem rheinfrantifchen Abelsgeschlecht, beffen gerfallen Burg unweit ber bes Saufes Raffau boch über ber Labn gelegen ift. Gein Bater, ber furmaingifche Gebeimrath Rarl Philipp Freiherr bom St., mar eehrenfefter, energischer Mann, Die Mutter, Benriette Raroline geb. Langwerth !. Simmern, verwittwete b. Low, eine anmuthige, verftandige Frau bon fremmen Sinn und wirthichaftlicher Thatfraft. Sieben Rinder überlebten bie Gltem: vier Cobne, von benen St. ber ifingfte mar, und brei Tochter. Mus ihrer Roll ftanben bie beiben Schweftern Johanna Louife, Die auf den jungen Garbenbeit flüchtig Einbrud machte, fpater nicht gludlich mit bem fachfifchen Gebeimet von Werthern verheirathet, und die jungfte Marianne, nachmals Arbtiffin tel Stiftes Ballerftein, bem Bruber befonbers nabe. 3m Stein'fchen bank herrichten bie 3been bon Baterlandeliebe und Familienebre, wie fie ben beiter Abtommlingen ber Reichsritterichaft eigen waren. Bon ihnen erfallt, burd 141 Landleben gelräftigt und bei Unterricht wie Lecture namentlich burch bie We fchichte angezogen, bezog St. im Berbfte 1773 mit feinem Sofmeifier bie Urs berfitat Gottingen. Rach bem Buniche feiner Eltern ftubirte er Inriepruben. machte fich aber auch mit Statiftit, Rationalotonomie und Gefchichte, befonder bes englifchen Bolles bertraut, und verlebte anregende Stunden im Umgang mit gleichgefinnten jungen Mannern, wie Rebberg und Brandes. Rachbem er DRen 1777 Die Universität verlaffen hatte, folgte ein mehrmonatlicher Aufenthall is Beglar, bem Cipe bes Reichstammergerichtes, wo fich Stein's Abneigung off ben juriftifchen Beruf teineswegs minberte, bierauf eine Beit ber Wanberjabu, in ber er an bie Sofe von Mannheim, Darmftabt, Stuttgart, Munchen, wie Regensburg, wo der Reichstag faß, nach Bien und bon ba nach Steleman und Ungarn geführt wurde. Im Februar 1780 machte er in Berlin Galt, entichloffen unter Friedrich bem Großen in die Beamtenlaufbahn einzutren Die Eltern gaben feinem Bunfche nach. Es war ein bebeutfamer Schritt. In Reichsritter, ber nach einem Familienbertrag jum Stammhalter und Erben id

vaterlichen Gutes erforen war, band fein Schidfal an bas bes preußischen Staates.

Gr bantte bem Minifter D. Beinig, einem Freunde feiner Ettern, eine fofortige Unftellung im Bergwerts- und Gutten - Departement. Roch im Alter rubmte er, daß die breigebn Jahre, die er ihm angehorte, ben Rugen gehabt batten, ben Rorper gu ftarten, ben prattifchen Geichaftefinn gu beleben, und bas Richtige bes tobten Buchftabens und ber Bapierthatigfeit fennen ju Ternen". Der Befuch naturmiffenschaftlicher Borlefungen in Berlin, Begleitung bes Dinifters auf lehrreichen Dienftreifen, Befichtigung ber Bergwerte Galigiens, Schlefiens. Thuringens, bes Barges, ein eifriges Studienjahr in Freiberg machten ibn bald mit feinem Nache vollfommen vertraut. Schon im Februar 1784 murbe ibm bie Leitung bes Bergwefens und ber Fabrifen Beftfalens fibertragen, bie er, eigenem Geftandnig nach, "mit Gifer aber etwas einseitig burchgreifend", betrieb. Für furge Beit marb er 1785 aus feiner amtlichen Thatigfeit berausgeriffen, um fur eine biplomatifche Diffion verwandt zu werben. Es banbelte fich barum, ben Beitritt bes Rurfürften bon Daing jum Fürftenbunde gu Bege au bringen, mas ihm in Gemeinschaft mit bem Legationgrathe b. Bohmer gelang. In ber Folge mar fein altefter Bruber, Johann Friedrich, als preugifcher Gefandter beim furfürftlichen Soje, fur bie Befeftigung und Ausbilbung biefes Bandniffes thatig. St. felbft bagegen, bom biplomatifchen Treiben und bem bamit berbunbenen gefellichaftlichen Diffiggang angewidert, tehrte freudig auf feinen Boften nach Better an ber Ruhr unter Die fernige Bevölferung ber Graficaft Mart gurud. Richt lange barauf, im October 1786, warb er jum Oberbergrath ernannt. Es bing mit feinem Berufe gufammen, als er in Begleitung feines Freundes, bes Grafen Reben, bom Robember 1786 bis jum August 1787 "eine mineralogische und technologische Reise" nach England machte. Doch außerte bie perfonliche Befanntichaft mit bem claffifchen Lande bes Selfgovernment unzweifelhaft eine unichatbare allgemeine Birtung auf feine Dentweife. Balb nach feiner Rudfehr jum zweiten, im Juli 1788 jum erften Rammerbirector bei ber Rriege- und Domanentammer ju Elebe und Samm ernannt, fand er Belegenheit, fich in großerem Birtungefreise als aufgetlarter Beamter gu bethatigen. Er ftellte ein Dufter auf wie Turgot als Intenbant bes Limoufin. Bu feinen Ruhmesthaten gehörte bie Schiffbarmachung ber Rubr, Die Unlage von Runfiftragen ohne Frohnbienfte, Die Beschrantung ber Accife, Die Freigebung von Berfehr und Gewerbebetrieb fur bas Land.

Die Rudichlage ber frangofischen Revolution trafen ihn mitten in biefer fegensreichen Thatigfeit. St. mußte bie Ummalgung als feinbliche Macht betrachten, ichon infofern fie ben Frieden Deutschlands bebrobte. Durch feinen Bruder erhielt er bie Rachricht ber Uebergabe bon Maing (1792). Mit ihm und bem Feldmarichall Grafen Ballmoben traf er Anordnungen, um bas Borbringen der Frangofen einzudammen, ermuthigte die Landgrafen von Geffen, fcblog fich bem hauptquartiere bes Ronigs von Preugen an und mar Zeuge ber Biebereinnahme bon Frantfurt. Er batte mit für bie Bervflegung bes preu-Bifchen Beeres ju forgen, feste bies Beichaft 1798 fort und gewann burch einen neuen Aufenthalt im Felblager, namentlich als Beuge ber Belagerung und Burfideroberung bon Maing, ein lebenbiges Bilb bon ben friegerifchen Angelegenheiten. Immerbin blieb feine gewohnte amtliche Wirtfamfeit bon ben Greigniffen noch unberührt. Gie erweiterte fich noch burch feine Ernennung jum Brafibenten ber Rriege- und Domanentammer bon Samm und Cleve im Jahre 1793. In eben biefem Jahre fuhrte er bie Brafin Bilhelmine b. Ballmoben als Battin beim, beren treffliche Gigenschaften er je mehr und mehr ichagen lernte. Sie gebar ibm brei Tochter, bon benen eine jung ftarb. Das Bor-

bringen ber Frangolen bon ben nieberlanben fer notfigte ibm 1794 Elee. w er feinen Sausftand aufgeschlagen batte, ju verlaffen. Er fdifte feine Fran ber größeren Sicherheit wegen nach hannover gu ihren Bermanbien und jog felbft nach Befel. Wieberum bamit beschäftigt, bas Unbeil ber feindlichen 30. pafion möglichft ju milbern und fur bie preugifden Truppen meter Rallenborff's Commando Borrathe gu befchaffen, wurde er burch ben Abiching bei Grieben bon Bafel gang und gar ben Arbeiten ber inneren Bermaltung gurudgegeben Sie Dberprafibent fammtlicher weftfalifder Rammern mit bem Bobnft in Sinter fand er Gelegenheit eine ftartere Drobe feiner boben Beggbung für ben imman Staatsbienft abgulegen. Er belebte ben Berfehr burch Erbanung ber Berrimfe swifden Bielefeld und Osnabrud, verbefferte die Schifffahrt auf ber Befer, be ftrebte fich, Leinwandfabritation, Landwirthichaft und Bolgenttur au beben und betheiligte fich eifrig bei ber Durchführung ber großen Reform, welche bami abgielte, bie Dienfte ber Domanenbauern aufgubeben und fie gu freien Gigen thumern ju machen. Auch bag bie militarifchen Ginrichtungen Preugens ber Reformen beburften, ertannte er Har. Er vernitheilte bas Berbeinftem wab bielt es für ein unberaugerliches Recht bes Staates, "bon ben Unterthanen bie Bertheibigung feiner Integritat und Inbepenbeng gu forbern". mabrte es, fo erhob er fich ju ber Forberung, bag feiner einen Bauernhof aber nehme ober einen flabtifchen Betrieb ausnben folle, ber nicht als Solbat gebint habe und bag bie Dienftzeit auf etwa gehn Jahre befchrantt werbe. Gin unermitblicher Arbeiter, unnachfichtig gegen nachläffige ober treuloje Untergebent, bon ichonungslofem Freimuth gegenüber hober Geftellten, erwarb er fich bat vollfte Bertrauen ber Bebolferung. In feiner Rabe fuchte er mabnend auf ben Bringen Louis Ferdinand einguwirfen. Auf Reifen, jo namentlich noch bannover, trat er mit bebeutenben Beitgenoffen, wie Scharnhorft und Danfter, in Beziehung. Jebem machte er ben Gindrud eines genialen Feuergeiftes. Der heilige Ernft, ber ihn burchbrang, ließ auch feine Garten vergeiben. Lubwig D. Binde, ber trot mancher Reibungen ben Borgefesten nach feinem vollen Beribe ertannte, urtheilte über ihn: "Ein trefflicher Mann, vielleicht noch beffer jum Minifter als jum Prafibenten."

Che fich biefe Brophezeiung bewahrheitete, hatte Gt. ale Organifaier ber facularifirten Stifter Dunfter und Baberborn, Die ju ber Daffe prengifder Gutichabigungen fur bie am linten Rheinufer erlittenen Berlufte geborten, eine bet ichwierigften Aufgaben ju lofen. Er traf Enbe September 1802 in Manger ein, wofelbit er in einem Glagel bes bijchoflichen Schloffes refibirte. Gina anderen Flügel bezog in ber Folge ber Militargouverneur General D. Blader Die beiben tapferen Danner wohnten unter einem Dache und berftanben fic febr gut miteinander. Rachft Blucher mar St. befondere ber Dombecont b. Spiegel ein werthvoller Bundesgenoffe fur Die Ueberleitung in Die neuen Ber baltniffe. Die Acten geben Beugnig babon, mit wie viel Tact und Schonner biefe gefchab. Stein's Borfcblage, Die Beborben auf preugifchen fing eine richten mit Beibehaltung alter, tauglicher Beamten, auf ben tatholifden Priefter ftanb ber neuen Landestheile Rudficht ju nehmen, ohne ber Staatsgemall eines ju bergeben, Die Abneigung gegen ben Militarbienft ju befampfen, bie ebe maligen geiftlichen Ginfunite ju gemeinnutigen, insbesonbere ju Schulameden, bermenben, burch Ermäßigung ber Accife ben Sanbel gu entlaften u. g. m. b. weifen, mit welchem Gifer und in welchem Geifte er fich feinen Obliegenheits untergog. - Ingwijden murbe er burch ben Gang ber allgemeinen Politit

mehr ale einer Beife ichmerglich berührt.

Breugens Reutralitat bot bem nordlichen Deutschland leine Schub-

ruppenmacht, die sich auflösen mußte, statt den Feind abzuwehren, stand unter em Commando Wallmoden's, des Schwiegervaters Stein's. Er sah den Unter-

ang bes Reiches flar bor Mugen.

An feinen eigenen Gutern im Raffauifchen, Frucht und Schweighaufen, rariff fich ber Bergog bon Raffau, inbem er erflarte, fur ben Sall ber Auf. fung ber Reichsritterichaft, Die Landeshoheit auf fie ausbehnen ju wollen. t. bertheibigte fich und feine Genoffen bon ber Reicheritterichaft in einem gornühenden Briefe gegen ben brobenben Gewaltact. Geine Anficht iber das, as er für die tunitige Gestaltung Deutschlands munichte, tam barin gum Aus-Raffauifche Unnegionen fab er mit anderem Muge an als preugifche. Leutschland's Unabhangigfeit und Gelbftftanbigfeit, ichrieb er, wird burch bie onfolibation ber wenigen reichsritterichaftlichen Befigungen mit benen fie umbenden fleinen Territorien wenig gewinnen; follen biefe fur die Ration fo blitbatige große Zwede erreicht werben, fo muffen biefe fleinen Staaten mit n beiben großen Mongrchicen, bon beren Erifteng bie Fortbauer bes teutschen amene abhangt, bereinigt werben, und die Borfebung gebe, bag ich bies gludhe Ereignig erlebe." - Das Jahr 1804, welchem biefer Brief angehort, achte in Stein's Wirklamteit fur ben Staat eine große Beranberung berbor. murbe am 27. October 1804, als Rachfolger Struenfee's, jum Minifter erunt und mit ber unmittelbaren Berwaltung bes Accife-, Boll-, Fabrif-, annfactur- und Rommerzwefens betraut. Fur die Bermaltung ber Bant, ebandlung und bes Salzweiens mar er in wichtigen Fragen an ben Rath b an bie Enticheibung bes Grafen b. b. Schulenburg-Rehnert gebunben. Unen verließ er einen Bofien, ber nach feinem Bunfche burch Binde in einer ner murbigen Weise neu befett murbe. Aber überzeugt bavon, bag beutiche erebelung und Cultur feft und ungertrennlich an bas Blud ber preugischen onarchie gelettet ift", war er "gu jeder Aufopferung" perfonlicher Buniche reit. Bon nun an ftand er im Mittelpunfte bes Staates.

Es mar fur ihn wie fur Preugen bon unschatbarem Berthe, bag er feine atsmannifche Lehrzeit im Beften durchgemacht hatte. Sier waren wirthichaftbe und politifche Ruftanbe erhalten, Die fich von benen bes Oftens ber Dondie aufe portheilhaftefte unterschieden. hier, wo bie Induftrie auch eifrig ben Dorfern getrieben wurbe, ließ fich bie icharfe Scheibung von Stabt und nd nicht burchfuhren. Wegräumung ber Bollichranten und gleichartige Beuerung waren natürliche Erforberniffe in ben gerftreuten, gewerbthatigen Beeten. Die Grundberrichaft hatte bier nicht eine fo borwiegende Bedeutung e in ben oftlichen Brovingen. Es gab auf ber rothen Erbe Weftfalens ch jablreiche freie Bauern, und eine ftanbifche Betheiligung ber Be-Merung am öffentlichen Beben feste fich von Landtagen abwarte in Tiefe, ju mannichfaltigen Ortsverbanden, fort. Die Bureaufratie war er vielfach an die Mitwirfung von Mannern ohne besoldetes Amt gemben. In St. fanben berartige Ginrichtungen ihren Bertheibiger. Er trat jahrliche Berufung ber cleve-marfifchen Canbtage ein, als bie Gefahr rer Abichaffung brobte. Er erflarte, als bie Ritterichaft bes Dunfterlandes offnungen wegen Bilbung einer neuen ftanbifchen Berfaffung außerte: "Die itbung gwedmäßig eingerichteter Stande halte ich für eine große Bohlthat für ele Brobingen. Sie erhalten eine wohlthatige auf Berfaffung und gefetliche ronning fich grundende Berbindung zwischen bem Unterthan und ber Regierung. ie belehren jenen über bie Abficht ber lettern, fie machen biefe mit ben finichen und Soffnungen jener befannt, fie verhindern die willfürlichen Abichungen bon Berfaffung und gefehlicher Ordnung, Die fich Die Landescollegien im Drange ber Beichafte nicht felten ju Schulben tommen laffen, und fie find

burch Gigenthum und Anhanglichfeit an bas Baterland feft an bas Intereffe eines Landes gelettet, bas ben fremben öffentlichen Beamten gewöhnlich unbefannt, oft gleichgultig und bismeilen felbft verachtlich und verhaft wird. Die Regenten haben bon Standen, Die aus Gigenthumern befteben, nichts ju fürchten, mehr bon ber Reuerungssucht jungerer, ber Lauigleit und bem Diethlingsgeifte alterer öffentlicher Beamter und bon ber alle Sittlichfeit berichlingenben Beichlichfeit und bem Egoismus, ber alle Stande ergreift." Gr machte bereits bestimmte Borichlage über bie Bilbung und bie Competeng ber Stande für bie neuen Landestheile. Dabei war, fobiel fich ertennen laft, feine Borausfegung, bag ibre Ditalieder aus Grundeigenthumern befteben mußten. Gr ideint in Diefem Buntte bamale noch überzeugter Phyfiofrat gewefen gu fein. Allerbings beichaftigte er fich auch eingehend mit Abam Smith, aber er gab fich ibm niemals gang gefangen und arbeitete in fpateren Jahren fogar an einer Biberlegung vieler feiner Cabe. Immer trat bei ihm die gufammenbangenbe Theone hinter praftifchem Wirten gurud, bas fich auch Ausnahmen bon ber Regel geftattete. Dabei ging er nicht bon ber Freiheit bes Individuums, fondern bom Intereffe der Gefammtheit aus. Der Bunich, Die Angehörigen bes Gemeinwefens in beffen perfonlichen Dienft geftellt gu feben, beberrichte ihn bor allen fibrigen, und bei ber Berbindung von Rechten und Pflichten wollte er ber grund-

befigenden Claffe einen Borgug eingeräumt wiffen.

MIS Rachfolger Struenfee's hatte St. fich freilich junachft auf feinen engenn Befchaftstreis zu beschranten. Auch bier bot fich feinem Reformeifer ein meitel Welb. Die Erfahrungen, Die er im Beften ber Monarchie gefammelt batte, begleiteten ihn, als er einen genaueren Ginblid in bie wirthichaftlichen Buftanbe bes Oftens erhielt. Die lebendige Unschauung mabrend einer großen Umteute im Commer 1805 that wieber babei bas Befte. Er trat als Berfechter bes Freihandels auf, fehte es burch, bag alle Binnen- und Brobingialgolle aufborn, Die Accifetarife in Oft- und Westbreugen berbeffert, Die indirecten Steuem in Gub- und Reu-Oftbreugen bereinfacht werben follten. Dagu tam eine Arueinrichtung ber Salgabminiftration, die eine Ersparung ber Bebungstoften bobeifuhrte, Minderung bes Schreibmefens bei ben Oberbehorben, Grrichtung bis flatiftifden Bureaus, Forberung ber Induftrie burch Ginführung englifde Methoden. 218 bie Leitung ber Bant und ber Seehandlung von Schulenburg Banben in bie feinigen überging, machte er fich an eine Umwandlung beiber Anftalten, bei beren Berwaltung grobe Digbrauche eingeriffen waren, und berid Riebuhr bon Ropenhagen an ihre Spige. Indeffen murbe eine grundliche Menbemns bes Finanzwefens durch die bringenden Gorgen ber allgemeinen Politit unmöglich gemacht. Der Ronig entichlog fich beim Ausbruch bes neuen Coalitionafrige Anfange Ceptember 1805 ju mobilifiren, eine Dagregel, Die fich gunachft gegin ben brobenben Ginmarich bes ruffifchen Beeres ju richten ichien. Alle aber Bernabotte bas ansbachifche Gebiet verlet hatte, folgte bie freiwillige Preib gebung ber Reutralitat im Often, ber Abichlug bes Bertrages mit bem Barm. ber Breugen die Rolle bewaffneter Bermittlung überwies, Die Abfendung bes Grafen Saugwig mit bem Ultimatum in Rapoleon's Sauptquartier. Dit Ruftung und die Ausficht auf ben möglichen Gintritt in ben Rrieg machten # nothwendig, die Beschaffung von Gelbmitteln ine Auge ju faffen. u. a. Anleiben, Erhöhung und Musgleichung ber Steuern, Benugung bes Schafel in Borichlag, ging auch auf ben Gedanten ein, Bapiergelb auszugeben, ba mahrend des Krieges unrealifirbar, in Friedenszeiten aber realificbar fein follte. Die Unterzeichnung bes Bertrages von Schonbrunn burch Sanawih und feint bedingte Annahme burch ben Ronig machten es ichon halb gewiß, bag Prenten fich nicht zum Rriege entichließen wurde. Die Annahme bes noch ungunftigeren

rtrages von Paris vollendete seine Demüthigung. Der erzwungene Rückritt rbenberg's, die Berwicklungen mit England und Schweden, die Stistung des einbundes, die Täuschungen durch Rapoleon in Sachen des Besitzes Handers und der Gründung eines norddeutschen Bundes: das Alles belastete die chnung der preußischen Staatsleitung. Angesichts dieser Sachlage wurde St. ju gedrängt, aus dem Rahmen des Fachministers heraus zu treten. Er durch-

aute bie Dangel bes Gangen und fibte baran freimuthige Rritit.

Seine erfte fcon bem Ende April 1806 angehörige That mar die "Darlung ber fehlerhaften Organisation bes Cabinets und ber nothwendigfeit ber bung einer Minifterial-Confereng". Dit ber ftartften, im einzelnen vielfach ertriebenen Charafteriftit ber einflugreichen Bertrauensmänner bes Ronigs ebme, Lombard, Haugwig, Roderig) verband fich bie Forberung einer völligen ibildung ber hochsten Berwaltung. Er verlangte Begfall des Generaldirec-iums mit den Provinzialministern, Bildung eines einheitlichen, nach bem alfostem geordneten Ministeriums, beffen Bufammenhang mit bem Ronig nicht ch die Uebergriffe eines unverantwortlichen Cabinets gerriffen wurde, Entung ber Manner, die Preugen in ben Abgrund flogen wurden, wenn fie auf en Boften blieben. Auf ben Rath Schrötter's nahm St. einzelne Dilbeigen und Menderungen feiner Dentichrift vor. Gie gelangte jedoch vermuthlich ber in ber einen noch in ber anderen Form an ben Ronig, fonbern wurde ber Ronigin, Die fie burch die Grafin Bog empfangen batte, gurudbehalten. ne andere Dentidrift, bon Johannes v. Duller verfaßt, gleichfalls gegen bie bineteregierung gerichtet, bom Enbe Auguft tam bor bie Augen bes Ronigs. ter benen, welche fie unterzeichnet hatten, befand fich neben mehreren Pringen toniglichen Saufes, bem Bringen bon Oranien, ben Generalen Ruchel und ull auch St. Der Ronig war über ben ungewöhnlichen Schritt erzurnt und St. insbesonbere feine Ungufriedenheit ju ertennen. Unmittelbar banach en die Burjel, wurden bie bufteren Prophezeiungen gur Wahrheit. Der auschende Ariea gegen Rapoleon erwies Preukens Schwäche. Die Doppelichlacht Bena und Auerftabt, Die Capitulationen im offenen Welde, Die Uebergabe Feftungen folgten fich Schlag auf Schlag. Das alte moriche Staatsmefen ich jufammen. St. rettete rechtzeitig bie Caffen von Berlin nach Stettin. in nach Ronigsberg, verließ am 20. October, fehr ftart an Bodagra leibend, Saubtfladt und wiberrieth mit ber Dinberheit in ber Confereng gu Ofterobe 20. und 21. Robember bie Annahme bes Baffenftillftanbes und ber fchimpfen bon Rapoleon borgeichlagenen Bedingungen. Gein berghafter Rath fiegte. burch entichied fich die Berbindung mit Rugland und ber Fall bon Saugber ihr wiberftrebte. Der Ronig wunichte, bag Gt. bas erlebigte Amt Musmartigen wenigftens interimiftifch übernehmen moge. Aber St. lebnte ab. Er wies auf feine Untenntnig ber biplomatifchen Gefchafte bin, für en Behandlung Garbenberg fich beffer eigne. Bugleich aber brang er noch-18 auf Umwandlung ber oberften Beborben im Ginne feiner fruberen Dentrift. Ge entfpann fich nunmehr ein Rampf gwischen St. und bem Ronig um Fortleben ber Cabinetsregierung. Der Konig wollte burch Ginfehung eines chrantten Confeils nur ein halbes Zugeftanbnig machen, nachdem Lombarb on entfernt war, fich bon Beyme als Cabineterath nicht trennen, ihm eine ellung anweifen, welche bie Gelbftftanbigfeit ber Minifter geschäbigt baben rbe. Go wenig wie St. war harbenberg gewillt, fich barauf einzulaffen. att feiner murbe am 19. December Baftrom interimiftifch Dlinifter bes Ausrtigen, Ruchel erhielt bas Dinifterium bes Rrieges, St. bas bes Innern, mit bas ber Finangen verbunden fein follte. Diefe brei follten, unter Bahrung Rechte Bebme's, bas gemeinsame Confeil bilben. St. bachte nicht an Aus-

icheiben, lehnte aber, ba bie Umwandlung eine unvollständige geblieben mar, bie ihm augebachte Stellung im Confeil burch ein Schreiben an Rachel ab Dies tam jeboch bem Ronig nach Ruchel's iconenbem Berichte nicht jum Bewußtfein. St. feinerfeits hielt fest baran, bas Confeil nach feiner Beigerung nicht für conflituirt angufeben. Der Bruch erfolgte, als St. fich nochmals weigerte ein Gutachten über eine Angelegenheit abzugeben, bas ber Ronig, gulett mit Bernjung auf Die neue Ginrichtung bes Confeil, burch Roderit ibm abverlangte. Richt nur daß Diefer Bote St. verhaßt mar, er felbft burch frantbeit und Unmillen fiber ben Lauf ber Dinge gereigt: er weigerte fich, bie überfandten Acten gu behalten , weil bie fragliche Angelegenheit nicht gu feinem Geschäftstreife gehore. Sierauf hatte auch die Gebuld bes Ronigs ein Enbe. Er ichrieb ibm am 3. Januar 1807 in ben barteften Ausbruden, faßte ufammen, mas er alles gegen ibn auf bem Bergen hatte und erflatte ibm am Schluß, ber Staat fonne fich feine große Rechnung auf feine ferneren Dienfte machen, wenn er fein "refpectwidriges und unanftandiges Benehmen" nicht andere. St. war im Begriff, mit gurudlaffung ber Seinigen, barunter eines am Rervenfieber tobtranten Rinbes, bem Sofe bon Ronigsberg nach Demel m folgen, als ihm bies Schreiben burch einen Felbjager jugeftellt murbe. Er erbal

fofort feine Entlaffung und erhielt fic.

Rrantbeit bielt ibn bis nach ber Schlacht von Eplau in Ronigsberg gunfif. Bon ba begab er fich mit feiner Familie nach Dangig, erreichte unter mancherlei Bejahren Berlin und gelangte Ende Darg nach Raffau. Babrend Sarbenberg, als leitender Minifter gurfidgerufen, alle Rraft anfpannte, um durch bas preufeid. ruffifche Bunbnig die Befreiung Europas vom Alp ber frangofifden Borbere fchaft angubahnen, fann St. in ber Stille auf Mittel, bem Staate Friedrich's bes Großen neues leben einzuhauchen. Sier entwarf er gum erften Dale, in Juni 1807, ein umfaffendes Brogramm "über die zwedmäßige Bilbung ber oberften und ber Provinzial - Finang- und Polizei - Behörden in ber preußischen Monarchie". Bennichon bie Frage ber Reubilbung ber Centralbeborben biel ausführlicher behandelt murbe als bie übrigen Begenftanbe, fo burchbrangen bed amei Grundgebanten bas Bange. Es ift bas Beftreben, ber Bermaltung großere Rraft und Ginheit verlieben, gleichzeitig aber ber Bunfc, ben freien Bargen bes Staates ohne Ginichrantung auf einen Stand, aber unter Borausfehung bon Gigenthum (und gwar bon "bebeutenbem Gigenthum jeber Urt", alfo nicht allein bon Grundeigenthum) Antheil an ihr gewährt ju feben. Das eine mar ole Graangung bes anbern gebacht. Die "Bureaufratie", ber "Miethlingsgeift befolbeter Beamten", bas "Leben in Formen und Dienstmechanismus" follten ca Correctiv erhalten und erfett werben burch bie Theilnahme "ber Gigenthumer aller Claffen" an ber Communal- und Probingialberwaltung. "Meine Dienfierfahrung, ertlarte er bier u. a., gang entsprechend fruberen Aeugerungen, übereent mich innig und lebhaft bon ber Bortrefflichteit zwedmäßig gebilbeter Stante, und ich fehe fie als ein fraftiges Mittel an, Die Regierung burch bie Renntriffe und bas Unfeben aller gebilbeten Claffen ju berftarten, fie alle burch lieber zeugung, Theilnahme und Mitwirlung ben ben Rationalangelegenheiten an ber Staat ju tnupfen, ben Rraften ber Ration eine freie Thatigfeit und eine Rictung auf bas Gemeinnubige gu geben. fie bom muffigen finnlichen Genuf che bon leeren hirngespinnften ber Metaphpfit, ober von Berfolgung blof eige nutgiger Zwede abzulenten und ein gut gebildetes Organ ber offentlichen Mirnung zu erhalten, die man jeht aus Aeuferungen einzelner Manner ober einzelen Befellichaften bergeblich zu errathen bemuht ift . . . Die Regierung, weit et fernt Urfache gu haben fiber ben Ginflug ber Glaffe ber Gigenthumer, aus mit rubigen, fittlichen, verftanbigen Ration etwas bestärchten zu muffen, verpiellallet

bie Quellen ihrer Erkenntniß von den Bedürsnissen der bürgerlichen Gesellschaft, und gewinnt an Stärke in den Mitteln der Aussührung. Alle Kräfte der Ration werden in Anspruch genommen, und finken die höheren Classen derselben durch Weichlichkeit und Gewinnsucht, so treten die solgenden mit versüngter Kraft auf, erringen sich Einfluß, Ansehen und Vermögen, und erhalten das ehrwürdige Gebäude einer frehen, selbständigen unabhängigen Versassung." Sollte die Selbstverwaltung in dem von ihm gewünschten Umsang in Preußen durchgesührt werden, so mußte eine Aenderung in den bäuerlichen Zuständen und in den städtischen Verhältnissen vorausgehen. Die alten gesellschaftlichen Schranken mußten sallen,

bie Banblungen bis in die Tiefen bes Bolfelebens hinabbringen.

Der Abichlug bes Tilfiter Friedens, ju bem fich Friedrich Bilhelm III. entichließen mußte, brachte es mit fich, bag Gt. felbft berufen murbe, bie Ausabrung feines Reformprogrammes in Angriff ju nehmen. In der grengenlofen Roth ericien er nach harbenberg's unbermeiblicher Entlaffung als einzig moglicher Retter. Sogar Rapoleon wies ben Ronig auf ihn bin. Barbenberg ichrieb hm: "Sie find ber Gingige, auf ben alle guten Baterlandsfreunde ihre Soffnung Die Bringeffin Louife bon Radgiwill befchwor ibn : "Berfagen Gie fich infern Bitten nicht." Bon einem beftigen Rieberanfall gepadt entichlog fich St, boch fofort ber Aufforberung bes Ronigs, wieber in ben Dienft bes Staates u treten, ju folgen und eilte, fobalb feine Gefundheit es erlaubte, nach Demel, mo er am 30. September 1807 eintraf. Der Ronig geigte fich bereit, om bie oberfte Leitung aller Civilangelegenheiten ju übertragen und feine Blane er Umbilbung ber Berwaltung gutzuheigen. Uebrigens fehlte es nicht an Reiungen, ba ber Ronig fich noch immer nicht bon Beyme trennen wollte. Gine Einigung erfolgte erft in ber Beife, bag Behme jum Chefprafibenten bes Rammergerichts ernannt murbe, vorläufig aber mit beschräntter Birtfamteit in ber Rabe bes Ronigs blieb. Die frubere Art ber Cabinetsregierung borte auf, menndon die gangliche Auflofung bes Cabinets erft im Juni 1808 mit Behme's Abreife erfolgte. Bis jur Berftellung ber neuen Behorbenorganifation erhielt St. eine Urt bictatorifcher Gewalt. Das preugische Provingialminifterium Schrötter), bas einstweilige Juftigministerium, Die fur bas Innere und Die Fitangen eingefette Immebiatcommiffion, Die Friedensvollziehungs - Commiffion n Berlin waren ihm untergeordnet und er hatte ihre Berichte bem Ronig borutragen. Er hatte in ben Conferengen bes Minifteriums bes Auswartigen Borfit und Stimme. Er leitete bie Berwaltung ber Generalcaffen, ber Staatsbuchhalterei, Bant und Seehandlung. Er nahm an den Berathungen der Militär-Reorganisationscommission Theil. Er war berechtigt, von sämmtlichen Behorben Austunft zu fordern. Dit fo großen Machtvolltommenheiten ausgeruftet, om Ronig mehr gefürchtet als geliebt, burch ausgezeichnete Ditarbeiter untertutt, entfaltete er eine unvergleichlich fruchtbare Wirffamkeit beim Reubau Greugens. Gie ericheint um fo glangenber, wenn man bebentt, bag fie wenig anger ale ein Jahr mabrte, und bag finangielle Bebrangniffe bes Staates und uswartige Angelegenheiten ihn jugleich fortbauernb in Anfpruch nahmen. Merbinge war ber Grab feiner perfonlichen Thatigfeit beim Buftanbefommen er einzelnen Reformgefege ein fehr verschiedener. "Er faßte, wie Binde fich usbrudt, Die Sachen großartig auf, nahm von dem Detail wenig Rotig und fiberab die Schwierigfeiten, welche biefes mit fich brachte, felbft wenn fie unübervindlich gewesen waren." In manchem, was fein Rame bedte, machten fich nebr bie politifchen und vollswirthichaftlichen 3been anderer (fo namentlich Schon's) eltend als feine eigenen. Aber bant feiner Charafterftarte, feiner fortreißenden mergie und durchbringenden Ginficht wurde er ber Borfampjer, um ben fich Me gujammenichloffen, die nur von gründlichen Reformen das Seit erwarteten.

Ohne feine "eiferne Festigkeit" ware, wie Boyen in feinen Erinnerungen urtheill, vielleicht ihre Sanctionirung burch ben König nicht erreicht worden. Dager bildet jene gange Gesehgebung seines turgen hochsten Ministeriums feinen schonften

Ruhmestitel.

Die erfte bebeutenbe Magregel, Die es verewigt, ift bas Ebict ben erleichterten Befit und ben freien Gebrauch bes Grundeigenthums, fowie Die Dafonlichen Berhaltniffe ber Landbewohner betreffend" bom 9. October 1807. Die Aufhebung ber Erbunterthanigfeit, die auf ben meiften Domanen icon durchgeführt war, wurde bamit auch ben Privatbauern ju Theil, und bie finbeit bes Gutervertehres wie bie freie Bahl bes Gewerbes ohne Rudficht auf ben angeborenen Stand jugelaffen. Bufammengenommen mar bies ein gemaltiges Stud jener "Revolution im guten Sinne", Die Barbenberg in feiner Rigger Dentichrift als Biel hinftellte. Allerdings hatten ber Minifter Schratter mit feinem Bruber, bem Rangler, Die Immediatcommiffion, und in ihr por Allen Schon, bereits por ber Antunft Stein's Diefe große gefengeberifche That borbereitet. Das Berbienft Stein's, ber mit bem Grundgebanten bes Gbictes langft vertraut war, bestand barin, an der fcon beabsichtigten Ausbehnung beffelben auf die gange Monarchie festauhalten und hinfichtlich ber Frage ber freien Ber jugung über bas Bauernland fortbauernber Staatsaufficht bas Bort ju reben Diefer Gebante follte in Berordnungen jum Musbrud tommen, bon benen bie für die Proving Preugen erlaffene vorbilblich murbe. Sie entfprach jeboch weniger Stein's als Schon's agrarpolitifchen Unfichten. - Un bas Gbiet bon 9. October ichlog fich ergangend an bie Berordnung vom 28. October 1807, welche bie Erbunterthanigfeit auf ben Domanen, wo fie noch beftanb, aufhob. Am 27. Juli 1808 murbe bie Berleihung bes Gigenthums an alle Immebial-Einfaffen ber Domanen von Oftpreugen, Litthauen und Weftpreugen geregell. was nach Stein's Rechnung bem Wohlftanbe von 47 000 Familien ju Bute tam Er hatte bie Abficht, auf bie agrarifche Reform eine landliche Communal ordnung folgen gu laffen, mit ber patrimoniale Gerichts- und Polizeigewall ge Fall gefommen maren. Gine Rreis- und Polizeiordnung des platten Canbis follte fich anschließen. Aber man gelangte nicht über einen ludenhaften Gubwurf hinaus, ber fich gubem nur auf die Brobing Breugen bezog.

hingegen wurde mit ber Stabteordnung bom 19. Rob. 1808 ein Beil gefchaffen, bas, wefentlich in Stein's Sinne gebacht, lebenstraftig fortbauerte. Seine perfonliche Thatigfeit beim Buftanbetommen biefes epochemachenben Ge febes mar freilich nach bem Urtheil bes fundigften Forfchers "berhaltnigmilit gering". Auch wichen feine Unfichten in ben verschiedenen Meugerungen ibri biefen Begenstand, Die fich erhalten haben, bie und ba bon einander ab und fanden nur theilmeife Aufnahme in bas Befet. Das hauptberbienft feiner Auarbeitung, wie faft aller Organisationsgesetge bes Stein'schen Minifteriums, tall bem oftpreußischen Provingialbepartement gu. Reben Schrötter gebuhrt namentlich Bildens, einem feiner beften Gehilfen, ein Blat in ber Borgefchichte ber Stabteordnung. Doch hat man gwei Auffate bes Bebeimen Rriegerathet und Boligei-Directors Freb fur noch wichtiger angufeben, infofern fie bereite bit Grundlagen ber Städteordnung enthielten. Gben biefe Anfiage maren aber auf Stein's Aufforderung abgefaßt. In ihnen fanden fich Gedanten, Die berme feine Raffauer Dentschrift vom Juni 1807 enthalten hatte: Ginfchrantung ber ftaatlichen Bevormundung, Theilnahme ber mit Saufern und Gigenthum . gefeffenen Burgerichaft an ber Berwaltung burch gewählte Reprafentanten. Unt Die Einzelheiten ber Stadteordnung tann bier nicht eingegangen werben. Abt fobiel ift als ein unberganglicher Ruhm bes Stein'ichen Minifteriume bertor gubeben: indem fie ben Untericied von Immediatftabten und Mebiatftabten be-

leitigte, die Eintheilung der Bürgerschaft nach Zünsten und Classen aushob, ein einheitliches Bürgerrecht schus, in Magistrat und Stadtverordneten Organe der städtischen Selbstregierung bildete und diesen einen weitgezogenen Spielraum gewährte, nährte sie in unvergleichlicher Weise den Gemeingeist und besorderte auss mächtigste die politische Erziehung. St. hat im Lause der Zeit manche Mängel der Städteordnung erkannt und frühere Ansichten ausgegeben, die sich auf diesen Gegenstand bezogen. Aber den "wohlthätigen Einfluß" des Gesets durste er viele Jahre nach seinem Erlasse rühmen, wobei er über seinen eigenen

Antheil an der geiftigen Urheberichaft gang binmegging.

Gin weiteres Mittel bie Gelbfithatigfeit ber Ration gu weden mar in ber Anbahnung ber Gemerbefreiheit gu finden. Indeffen blieb St. babei fteben, nur ben Bunftzwang ber Bader, Fleischer und Bertaufer ber nothwendigften Lebensmittel in ben Stabten ber Brobingen Dit-, Befipreugen und Litthauen gu brechen. Es ware irrig, ibn mit fich felbft in Biberfpruch feben gu wollen, weil die Regierungeinstruction vom 26. December 1808 allgemein "möglichster Gewerbefreiheit" bas Bort rebet, benn bies Actenftud hat feiner Beurtheilung nicht vorgelegen. Dit ber fpateren, ausgebehnten Gewerbefreiheit hat er fich niemals befreundet. Die Bunite wollte er in berbefferter Geftalt erhalten wiffen. Er unternahm in ber Folge (1821) ibre Bertheibigung gegenüber feinem moberner denfenden Freunde Runth, nicht als "technologischer Anftalten", fondern ber Meinung, daß "bas Burgerthum beffer aus ihnen entbluben werbe", "bie burch gemeinichaftliches Intereffe, Lebensweife, Erziehung, Meifterehre und Jugendzucht gebunden find, als aus den topographifden Stadtvierteln, wo Rachbar mit Rachbar, felbit Sausbewohner mit Sausbewohner in feiner Berbindung fteht und vielmehr burch ben allgemeinen Egoismus auseinander gehalten wird". Muf einem anderen Gelbe ber Reformgefetgebung, bei ber Umbilbung ber Central- und Brobingialbehörben, brachte St. felbft burch entichiebenes perfonliches Eingreifen feine Erfahrungen jur Geltung. Rach feinen Angaben arbeitete Altenftein ben Organisationsplan pom 23. Robember 1807 aus. Die Sauptgefichtspunfte, Die ben Minifter leiteten, waren feinen Borten nach : "bie moglichfte Einheit und Rraft in ber oberften Leitung ber gangen Staatsverwaltung au bereinigen", "eine awedmagige Bertheilung ber Beichafte gu bewirten", bei folden, die "gang vorzügliche wiffenschaftliche ober technische Renntniffe erforbern, die Beidrantung auf blog eigentliche Geichaftsmanner" aufzugeben, endlich "bie nachtheile zu bermeiben, welche entfteben, wenn die Abminiftration lediglich in die Bande besolbeter Diener fommt und die Ration von aller Theilnahme ausgeschloffen wird". Indeffen mußte man fich junachft mit interimiftis ichen Magnahmen begnugen. Erft am 28. October 1808 tonnte St. ben Blan borlegen, ber ale Berordnung bom 24, Robember 1808 bon Friedrich Bilbelm genehmigt, aber freilich niemals publicirt wurde. hier fand fich die Ginrichtung eines Staatsrathes, ber unter Borfit bes Ronigs ober eines von ihm ernannten Stellvertreters "bie oberfte Beitung fammtlicher Regierungsgeschäfte besorgt", Die Theilung des ihm angehörigen Minifteriums in funf Gruppen lediglich nach fachlichen Gefichtspuntten, die Abgrengung ber Geschäftsfreise bis in die letten Bergweigungen, Die Buffigung technischer und wiffenichaftlicher Deputationen gu einzelnen Behorben: alles burchfichtig und folgerecht, aus tiefer Renntnig bes Lebens gefcopit, ben langft erhobenen Forberungen Stein's entsprechend. Rach feinem Sturge erfolgte allerbings eine bebeutenbe Abichmachung feiner Reform. Aber die Biebertehr bes alten Buftandes blieb ganglich ausgeschloffen. - Ueber bie Brobingialbehorben enthielt bie Berordnung bom 24. Rovember 1808 nichts. Bie St. fich biefe organifirt bachte: Rriegs- und Domanentammern unter bem neuen Ramen ber Regierungen mit erleichtertem Geschäftsgange, Ginfahrung von

Oberpräfibenten an der Spihe der Provinzen, als Commissarien der Centralftellen, als controllirende und als consultative Behörden, ergibt sich am besim aus Altenstein's Entwurf vom 23. Rovembe 1807. Ebenda ist die Stein'iche Lieblingsidee der Zuziehung ständischer Repräsentanten zu den Geschäften der Regierungen entwickelt, die er auch gegen sehr gewichtige Einwürse Schrödiers ausrecht erhielt. Allein so wenig der Staatsrath, wie St. ihn sich gedacht hatte, jemals ins Leben trat, so unvollkommen und vorsibergehend blieb die von ihm gewollte Theilnahme von "Repräsentanten der neu zu bildenden Stände" an den Geschäften der Regierungen. Aur in Oftpreußen wurde ein Versuch damit

gemacht, ber jeboch nicht gur Rachahmung reigte.

Enblich ward jene Reubildung ber Stande felbft St. nicht mehr maglich. Er wurde burch fie fein Bert gefront haben. Denn feine fefte Abficht mat nicht nur Brobingialftanbe einguführen aus Gigenthumern aller Glaffen gufammen gefest mit weitgebender Competeng, fondern auch Reichsftande "in berfaffungtmagig gebilbeten Berfammlungen", wogu, wie er berfichert, "ber Ronig Damale ichon geneigt mar". Dehrere Plane bafur murben ausgearbeitet und St. eingereicht, bon benen berjenige Binde's (auch auf Probingialftanbe beguglich) bollftanbig, berjenige Rhebiger's, in zwei Faffungen, bruchftudweife befannt geworden ift. Aus Stein's Bemertungen fiber biefen Begenftand tann man Schliffe auf feine eigenen bamaligen Unfichten gieben. Er will eine "Theilnahme ber Ration an der allgemeinen Gefehgebung und Berwaltung" junachft durch Ausabens bes Rechtes ber Begutachtung und bes Borichlags neuer Befege, ein "Oberhaus", aus bem "reichen Abel" gebilbet, bie "Stellvertreter ber Ration", durch "freie Bahlen ber Eigenthumer" aus ber Mitte ber verschiebenen Berufsgenoffenschaften ertoren, Berechtigung ber Regierung burch Ernennung bie Bahl ber Babler bes Dberhaufes gu bermehren und ben Reichstag jeder Beit aufgulofen, bem aber Die Pflicht entfprach, ihn nach Musichreiben bon Reuwahlen innerhalb fect Monaten wieder gufammen gu berufen, Beroffentlichung ber Discuffionen bis Reichstages. Befentlich fur ihn war, wie er gelegentlich am Ranbe eines Gutachtens bon Rlewig fiber bie Umanberung ber Berwaltung bemertte, baf bie Reprafentation "fraftig, vielfeitig, fcwer ju influenciren" fet. Db bie Reichtftanbe aus ober von ben Provingialftanben gemablt werben follen, fagt er nicht. Spater bat er fich ebenfo entichieben bagegen geaugert wie gegen bie Ginidiate tung auf "bas Rathgeben". Alles in allem genommen wird man ihn mit Rante als ben "intellectuellen Urheber bes Reprajentativfpftems in Breugen" begeichnen bürfen.

Wennschon die Hauptthätigleit Stein's hinsichtlich des Innern den sociole und politischen Resormen zugewandt blieb, war seine Krast doch auch für dat Borschreiten der militärischen Resormen unschätzbar. Zwischen ihm und Scharnhorscherzschte das schönste Einderständniß. Auch mit Gneisenau sühlte er sich dand Gemeinsamkeit des Strebens innig verbunden. Er, der schon vor Jahren den das Werbespstem den Stad gebrochen und den Gedanken der allgemeinen Wehrpslicht versochten hatte, war der beste Bundesgenosse Scharnhorst's und fries Freunde in jener Reorganisations-Commission, in welcher ihm Sih und Stimme eingeräumt war. Er erzwang die Ersehung Lottum's, des Gegners der Resormals vortragenden Generaladjutanten durch Scharnhorst. Er iprach dafür, dan Jugendunterricht auf Leibes- und Wassenübung Rücksicht zu nehmen. Er untwitigte die Vorschläge einer Besserung der Obilitärverwaltung. An allen Griolgen, die Scharnhorst mit seinen Wassengesährten damals erstritt, gebührt aus

ibm fein Untheil.

Indeffen wurde bas Wert der Wiedergeburt von Staat und Deer immer burch fchwere Sorgen unterbrochen. Außerordentliche Magregeln, wie die Ber

ordnung bergufolge bie Treforicheine nach festauftellenbem Curfe als Bahlungsmittel anertannt werben follten, und bie Bewilligung eines Indultes fur Grundbefiger, tonnten nicht ohne Biberfpruch burchgeführt werben. Aeugerfte Sparfamteit von Sofhalt und Berwaltung, Ginführung einer Gintommenfteuer in einigen Brobingen, Unterhandlungen wegen Aufnahme eines hollandischen Anlebens. Gintreibung einer ruffifchen Goulb, Plane einer Beraugerung bon Domanen: mit alledem war nicht geholfen, fo lange die frangofischen Truppen noch bas Land ausjogen und man mit Daru, napoleon's Generalintendanten, nicht im Reinen war. Die Berhandlungen mit biefem, burch Gad in Berlin geführt, berwidelten fich aber immer mehr. Gine Genbung bes Pringen Wilhelm nach Baris, ber ben Abichluß einer Defenfive und Offenfivalliang anbieten follte, brobte ergebniflos ju bleiben. Rur borübergebend hatte St. gehofft, Rapoleon's Eigenliebe figeln und ibn baburch milber ftimmen gu fonnen. Der Pring follte ibm erllaren, man wolle bei ber Reuordnung ber preugifchen Berwaltung Frantreichs Beifpiel nachahmen und ibn ober bie Raiferin bitten, im preugischen Ronigshaufe Bathenftelle zu vertreten, ein Rath, ben Friedrich Bilbelm übrigens verwarf. Alls von folden Liften nichts mehr zu hoffen mar und man erfuhr, bağ Rapoleon fogar auf Schlefien fpeculire, wofür er bem Baren bie Donaufürftenthumer überlaffen wollte, reifte St. felbft Enbe Februar 1808 nach Berlin, wo er raicher als ju hoffen gewefen, mit Daru einig murbe. Gin Bertragsentwurf (bom 9. Darg 1808) entiprach faft in allen Buntten fruberen Borfchlagen, Die St. felbft gebilligt hatte. Preugens Rriegsichuld murbe auf 101 Million Fres. fefigefest, die burch baares Gelb. Wechfel und Pfandbriefe getilgt werben follten. Bis gur Ginlofung ber Pfandbriefe follten Die Dberfestungen in frangofischen Banben bleiben, bie übrigen Truppen aber breifig Tage nach ber Ratification abruden. Der unerwartete Erfolg war ohne 3meifel nicht fowohl bem Gingreifen Stein's als ben Beifungen, Die Daru von Paris empfangen hatte, ju banten, und für biefe mare bie Erflarung in Rapoleon's Berhaltniß jum Baren ju fuchen. Indeffen, fo lange Rapoleon ben Bertrag nicht bestätigt hatte, burfte man nicht beruhigt fein. Bunachft ftrengte St. fich an alle hinderniffe ber Berftanbigung aus bem Wege gu raumen. Wie die oftpreufifchen Stanbe, fo murben die ritterichaftlichen Creditverbanbe ber übrigen Brobingen bei ber Spothecirung ber Domanen gur Mitberpflichtung bewogen. Die Entsernung Sad's, ber mit Darn einen heftigen Conflict gehabt hatte, wurde angegeben, die Bilbung einiger Lager für die frangofilchen Truppen in der Mark auf Roften ber Ginwohner burchgeführt. St. hatte hiebei eine Rachgiebigfeit gegen die herrifchen Groberer geubt, Die feinem bringenden Buniche entfprach, bas Bertragswerf um feinen Preis scheitern ju laffen. In Diefer Stimmung mar er auch noch, als er Ende Dai 1808 nach Ronigsberg gurudtehrte.

Aber die Erhebung der Spanier und die Rüftungen Oesterreichs weckten in ihm, wie in seinen Freunden, die Hossinung auf baldigen Beginn des Betreiungstampses, der Preußen, Deutschland, Europa vom Drude der Herrschaft Rapoleon's erlösen sollte. Zum Scheine wollte er die Rachgiebigkeit gegen Frankreich sortgeseht, in Wahrheit aber ein Kriegsbundniß mit Oesterreich und England geschlossen und den Ausstand des Bolkes in Rordbeutschland vorbereitet wissen. "Die Allianz, heißt es in einer Dentschrift Stein's vom 11. Aug. 1808 (bieses Datum sindet sich im Concept von Stein's hand, Stein'sches Archiv, Rassau), muß nur zum Deckmantel dienen der Anstalten, die man tressen wird, um sich loszureißen." Er drang mit Scharnhorst und Gneisenau verbundet, in den König, diese Politik anzunehmen, beschwor ihn "alle gemeinen erbärmlichen Egoisten" zu entsernen, warnte vor sedem Schwanken. Der König

ließ sich nicht sortreißen, mißtraute Desterreich, wollte nichts ohne Aufland unternehmen. Doch verlor er die Möglichkeit eines Bruches mit Frankreich nicht aus dem Auge. St. arbeitete planmäßig darauf hin. Als von französischer Seite der Bunsch des Eintritts Preußens in den Rheindund angedeutet wurde, ließ er die Idee sallen, die Allianz als Deckmantel der Anstalien zum Befreiungstriege benuhen zu wollen, sehte diese aber mit Eiser sort. Er stand mit Patrioten der Hauptstadt, aus deren Zahl Schleiermacher nach Konigsberg tam, und anderen, die an Boltserhebung dachten, in Berkehr. Er hat vielleicht daran gedacht, sich auch des Tugendbundes zu bedienen, den er im übrigen als "unpraftisch" sehr gering schähte und dessen Auslösung er sogar wenig später be-

antragte.

Mitten in Diefe fieberhafte Thatigfeit fiel Die Entbedung eines Briefes (pon 15. Auguft 1808), ben er febr unvorsichtiger Beife unchiffriet an ben Farfin Bittgenflein gefchrieben hatte, burch bie Frangofen. Es mar barin bon bem beborftegenden öfterreichifch-frangofifchen Rriege, bon ber gunehmenben Grbitterung in Deutschland, bon Planen fie ju nabren, bon Berbindungen in Beffen und Bestfalen die Rebe. Dem Ueberbringer, einem Affeffor Roppe, hatte St. bie größte Borficht eingescharft. Inbeffen behauptete Roppe fpater, er habe ge glaubt, bag es fich nur um ein Creditiv handle (Roppe an Stein 2. 3an. 1811, Urch. Raffau). Wie bem auch fei: bas frangofifche Militargouvernement in Berlin mar im boraus bant ber Betriebiamfeit zweier Spione in Ronigsbeng (Bigneron und Biefche) von Roppe's Abreife benachrichtigt. Er wurde angehalten feiner Babiere beraubt und gefangen gefett. Rapoleon, bem ber aufgelangen Brief fiberfandt marb, fab barin ben Beweis ber friegerifchen Abfichten Brengen und erzwang bom Bringen Bilhelm bie Unterfchrift des harten Bertrages Der 8. Gept. In Ronigsberg erfuhr man bies am 21. Gept., einen Tag, nachben ber Bar, auf bem Wege jum Erfurter Congreß, Die Stadt verlaffen batte Bleichzeitig aber erhielt man ben Moniteur bom 8. Gept., in welchem Stein's Brief, als "ein Denfmal ber Urfachen bes Gebeihens und bes Sturge be Reiche", abgebrudt war. St. erbat fojort feine Entlaffung. Der Ronig lebnik fie jedoch ab, um fich erft nach ber Rudtehr bes Baren barüber ichlatfig je machen. St. blieb alfo noch auf feinem Boften. Gein Rath ging babin, be Bertrag bom 8. Gept. in biefer Form nicht zu ratificiren, fondern junadt burch Berwendung bes Baren, in feinem Falle aber, wie dem Ronig nahegelest war, durch Angebot bon Bandabtretungen, eine Milberung gu erftreben. In Ronig war anfangs gang bamit einverftanben, bollgog bann aber boch, au Brund bon Berichten bes Bringen Bilbelm, Die Ratification. Gie follte felbi bann gultig fein, wenn ber nach Erfurt entfandte Minifter Goly tein 30 geftanbniß erreichen wurde. Wenn St., ber erft nach ein paar Tagen 140 Diefer Menberung erfuhr, feinen Ginfpruch bagegen erhob, fo gefchab es nur mit bem hintergebanten, badurch die Borbereitung jur Erhebung ju mastiren. Ic der Bebante an Diefe verließ ihn nicht. In feinem Auftrag unterhielt fein finnungegenoffe Graf Goben, Commandant ber oberichlefischen Geftungen, burd ben Major Lucen Berbindungen mit der öfterreichifchen Rriegspartei. St. ftelle ihm eine Summe gur Berfügung, um Baffenantaufe gu machen, rieib, bir Bauern burch bie Butoberen anguftacheln, ben Schubengilben in ben Stabten großere Musbehnung ju geben, unter ben Truppen und Golbaten auf alle Beit ben Beift bes Wiberftanbes zu erhalten. Gleichzeitig ließ er burch Subem es Uniprache an die protestantische und tatholische Beiftlichfeit, eine Breclamatie an die Bewohner Preugens über die eingeführten und geplanten Reformet einen "Aufruf an die Deutschen" für den Fall bes Rrieges (mit bem In-"am 3. October", Arch. Raffan) ausarbeiten, tonnte aber ben Ranja nicht

Glutheißung bewegen. Ebenso missällig war diesem der Gedanke, durch Berusung eines Landtags von Bolksvertretern der ganzen Monarchie die Frage der Annahme oder Ablehnung der französischen Forderungen, und damit die Frage des Friedens oder des Krieges entschen zu lassen. Bohen hatte am 28. Sept. dies Berlangen an ihn gestellt. Scharnhorst, Gneisenau, Ricolovius, Savern, Schon. Frolmann, Köchner wiederholten es am 14. Oct. 1808 in einer an St.

gerichteten Abreffe.

Allein ichon murbe beffen Stellung unhaltbar. Rapoleon hatte bereits in ben Bertrag bom 8. Gept. einen geheimen Artifel aufnehmen laffen, ber ben Ronig verpflichten follte, alle Unterthanen der im Tilfiter Frieden abgetretenen Brodingen ju berabichieben. Er glaubte baburch St. ju treffen, ben er fur einen Beftfalen bielt. In Erfurt machte er im Gefprach mit Golg einen "furchtbaren Ausfall" gegen St. und frug, wie es tomme, bag er unbeftraft bleibe. Ergangenbe Meugerungen Champagny's und Golg' Bericht ichienen noch hoffen ju laffen, Rapoleon werbe fich jufrieden geben, wenn St. nur bor ber Belt bom Schanplage verfchwinde, aber geheimen Ginflug behalte. Der Bar, ber auf bem Radweg vom Erfurter Congreß (20,-24. Oct.) in Ronigsberg verweilte, berficherte fogar, Rapoleon verlange nur Entjernung Stein's von ber Leitung bes Mengeren. Anderer Unficht mar harbenberg, mit bem bas Ronigspaar am 10. und 11. Robbr, eine furze Bujammenfunit hatte. Er erflarte Die Entlaffung Stein's, wenn man Rapoleon nicht reigen wolle, fur unbedingt nothwendig. Diefelbe Meinung vertrat Stagemann, ber Golg' Reifebegleiter gewesen war, und noch biel entichiebener diefer felbft bei feiner Rudfehr nach Ronigsberg. Er behauptete von Davouft und anderen einflugreichen frangofischen Berfonlichkeiten in Berlin erfahren gu haben, Die Raumung bes Landes werbe, bem ingwischen abgeschloffenen Erfurter Bertrage jum Trot, nicht erfolgen, wenn St. bis Ende Rovember nicht ausscheibe. Bahrendbeffen war aber auch die dem großen Reformminifter feindliche Bartei in Breugen überaus geschäftig feinen Sturg berbeiguilihren. Bablreiche Berfechter des Alten, Anhanger feudaler Borrechte und polizeilicher Bevormundung haften ihn als einen "Revolutionar". Im Frahling 1808 mahrend feiner Entfernung von Königsberg waren alle Gebel in Bewegung gefett worden ihn ju Falle ju bringen. 3m Juli hatte Baftrow verlucht ihn ju verbrangen. Diefe Intriguen hatten fich fortgefest und nach bem Befanntwerben bes verhangnifvollen aufgefangenen Schreibens neue Rabrung erhalten. Bon Berlin aus fuchte namentlich ber ehemalige Minifter bon Bog, ein Saupt ber martifchen Junter, St. beim Ronig anguichwärzen, indem er feinen Ramen mit einer angeblich "revolutionären Gefellschaft" in Berbindung brachte. Auf feiner Seite ftand Fürft Bagfelb, und Golg fecundirte ibm, Der Rampf ber Parteien berpflangte fich nach Ronigsberg und an ben Sof. Je bringenber Befinnungsgenoffen Stein's in Abreffen, Anfprachen, Gebichten feine Beibehaltung forberten, befto geschäftiger waren feine Feinde folche Meugerungen als Mittel unerlaubter Demagogie ju tennzeichnen. In Diefem Ginne arbeitete u. a. Ragler ale Bundesgenoffe feines verftimmten Schwagers Altenftein. Er hatte großen Ginfluß bei ber Ronigin, beren Bunich, einer Ginlabung bes Baren ju folgen, St. eben bamals wiberfprach. Lagen uns bie Aufzeichnungen der ihm bochft unsympathischen Oberhofmeisterin Frau b. Bog nicht in febr berftummeltem Buftanbe bor, fo murben wir über bie "hoffabale" wohl noch beffer unterrichtet fein.

Indessen entscheidend war und blieb, daß das Berhältniß zu Frankreich Stein's Erhaltung im Dienste unmöglich machte. Nur eine Wendung zur triegerischen Erhebung im Bunde mit Desterreich und die Entsesselnung der Boltstraft für den Befreiungsfamps hätten daran etwas andern tonnen. Der Ronig aber

tonnte fich um fo weniger bagu entichliegen, ale ein rafches Queichlagen Dellareichs nicht gu erwarten und Ruglands Festhalten an ber Alliang mit Grant reich gewiß mar. Am 6. Rov. hatte er nochmals jener, in etwas veranberten, Broclamation an Die Bewohner Breugens leine Unterfchrift berfagt, worauf El. fein Entlaffungegefuch wiederholte. Bis jum 24. Rob. gogerte fich Die Entlaffung noch bin, eine Beit, die St., wenn auch mit halbem Erfolg, benubte, auf bie Bilbung bes neuen Minifteriums einzumirten und Die Bermaltungspragnifation abzuschliegen. Das Ereignig, nach ben ehrenden Abichiedeworten bes Ronigs "jur Rothwendigfeit geworden", wedte Trauer in weiten Rreifen. Alle Reform-freunde hatten bas Gefühl, bag mit St. ihr halt verloren gebe. Unmittelbar por feiner Abreife am 5. Dec. unterzeichnete er ein bon Schon am 24. And aufgefettes Runbidreiben an bie Mitglieber bes fünftigen Staaterathes, bas nachft einem Blid auf Die ichon eingeführten Berbefferungen ein Brogramm bet noch beabsichtigten enthielt. Dies Actenfind, bas fpater unter bem Ramen "Stein's politifches Teftament" berfihmt geworben ift, enthielt im einzelnen rabicalere Cape als bie von St. vorgeschlagene Proclamation an Die Ginmober Breugens. Es ift baber febr glaublich, bag er nur gogernd feine Unteriduit gab. Allein indem er es that, aboptirte er bie pon Schon ausgesprochenen Ibeen.

St. fam am 12. Dec. nach Berlin, bas foeben bon ben letten frangofifden Truppen berlaffen worben mar. Sier bereinigte er fich nach langer Tremming wieder mit feiner Frau und feinen Tochtern. Geine Abficht mar mit feiner Familie in Breslau ben Bang der Ereigniffe abzuwarten. Aber ein Archtungtbecret Rapoleon's zwang ihn aus Preugen zu flüchten. Rapoleon batte feiner wie icon ein Bulletin vom 13. Rov. 1808 bewieß, auch in Spanien nicht ber geffen. Die Entlaffung bes Miniftere genugte ibm nicht mehr. Er batte St. in Berbacht noch mit England in Berbindung ju fteben. Demnachft maren ben frangofifchen Behorben zwei Briefe bes Gurften Bittgenftein, wie biefer boraus feben fonnte, in die Sand gefallen, in benen er, bamale felbft megen eines thorichten Berbachtes bon ben Frangofen bebelligt, fich über die Fortiebung eine chiffrirten Correfpondeng Stein's bellagte. ("Er hatte fie nur unchiffrirt vorlegen fonnen." Randnote Stein's ju Bittgenftein's Entschuldigungebrief bom 20. Bun 1809, Arch. Raffan.) Endlich beabsichtigte Rapoleon vielleicht auf die prengifde Regierung einen fchredenben Ginbrud ju machen. Benug: am 16. Dec. 1808 ließ er bon Mabrid an Champagny einen Armeebefehl fiberfenben, in bem . nomme Stein", weil er Unruhen in Deutschland erregen wolle, jum freinde Frantreiche und bes Rheinbundes ertfart murbe. Geine Gater follten mit Bo ichlag belegt, er felbit, wo die bewaffnete Dacht feiner habhaft werben tonn. ergriffen werden. Das Decret mar gur Dittheilung an alle theinbunbilden Regierungen bestimmt. Augerbem follte bie Auslieferung Stein's, als ens Berrathers, bon Preugen gefordert werben. Rapoleon wollte fogar gu perfictet geben laffen, bag Stein's Leben verwirlt fei, wenn man feiner habhaft weibt. was Champagny jedoch unterbrudte. Auch Graf St. Marjan, ber ichen im Begriff mar fich als biplomatifcher Bertreter Rapoleon's nach Berlin ju begeben, wurde von dem Armeebefehl in Renntnig gefeht und angewiefen, frince Boften nicht anzutreten, wenn St. noch auf preugifchem Boben weile. 3de geheim ließ er aber St. burch ben hollandifchen Befandten b. Golbberg marner Mit Bilfe feiner Freunde Gad und Runth traf St. Anftalten einen Theil feines Bermogens ju reiten und berlieg in ber Racht bom 5. auf ben 6. 3an 180 Berlin. Um 9. fand er beim Grafen Reben in Budwald ein Obbach. An 12. überichritt er, in Befellichaft eines anberen Bertrauten, bes Grafen Wellin Die öfterreichische Grenze.

Das Mechtungsbecret, an vielen Stellen, mo bie frangofilde Millitarmal

gebot, auch in beutscher Uebersehung öffentlich angeschlagen, machte Stein's Ramen damals erft allgemein befannt. "Rapoleon, fchrieb ihm Gneisenau, hatte far Ahre erweiterte Celebritat nichts Zwedmäßigeres thun fonnen. Sie gehorten ebebem nur unferem Staate an; nun ber gangen civilifirten Belt." St. hatte in Cefterreich theilnehmenbe Freunde wie feinen Schwager Ballmoben, Die Minifter Stadion und D'Donnell, einen Göttinger Studiengenoffen. An biefe beiben wandte er fich mit ber Bitte um Gemahrung eines Afples. Er mare gern in Brag geblieben, wo er am 16. Jan. 1809 angefommen mar. Stabion empfabl aber, ihm Brunn ale Aufenthaltsort angumeifen, ba in Brag au biele "gegen Frantreich prononcirte Personen" wohnhaft feien. Bugleich nahm er ibn gegen einen Bericht bes Polizeiminifters in Schut, ber St. nach Mittheilungen "affiliirter Litteraten in Berlin" als einen "mit Maurergeift begabten," neuerungsfüchtigen Geheimbunbler benuncirt hatte. St. nahm alfo Ende Januar in Brunn feinen Bohnfit, wohin feine Familie ihm im Darg folgte. Gine Berwendung feiner Rrafte fur ben öfterreichischen Staat, wie fie Bent bei feinem Bufammentreffen mit St. in Brag fur möglich gehalten hatte, fand nicht ftatt. Er blieb ein gebuldeter Flüchtling, felbft bon materiellen Gorgen nicht frei, ba feine Guter gemag bem Mechtungsbecret mit Beschlag belegt waren. Gine lebhafte Correspondeng mit ben Gefinnungsgenoffen in Breugen unterrichtete ibn fiber Die bortigen Buftanbe. Der Umgang mit ausgezeichneten Mannern in feiner Rabe, wie ben Brafen von Berchtold, Galm-Reifferscheid, C. Andre, und eigene Beobachtung machten ihn mit ben Berhaltniffen Defterreichs bertraut. Der Musbruch bes Rrieges von 1809 belebte borübergebend feine Soffnungen, aber nach ber Schlacht von Wagram erichien um feiner Sicherheit willen die lleberfiebelung nach Troppau nothwendig. Bier flammte fein leibenichaftlicher Gifer für ben allgemeinen Befreiungstampf boch auf. Entwürfe fur bie Erhebung Norbbeutschlands und die Mitwirfung eines englischen Landungsheeres und Correspondengen barfiber mit Stadion, Gent, bem Bringen b. Oranien brangten fich. In folden Beftrebungen fand er fich auch mit bem nach Troppau berichlagenen Bogso bi Borgo gufammen. Der Abichlug bes Friedens, ben Defterreich mit großen Opfern erfaufte, machte aber alle berartigen Blane ju nichte. St. jog, ba Metternich, Stabion's Rachfolger, gleichfalls Bebenten hatte, ibm Brag als Bohnort ju geftatten, am 11. Rov. entfagungsvoll wieber nach Brann zurfic

Sier berfloß ihm ber Winter unter ftaatswiffenschaftlichen und hiftorifchen Stubien, Abfaffung einer ausgezeichneten Denfichrift über Die Mangel bes ofterreicifichen Unterrichtswefens, Beichaftigung mit ber Erziehung feiner Tochter. Sein Blaube an Die Gebrechlichfeit ber napoleonischen Berrichaft blieb trog ber neueften peinlichen Wendung unerschüttert. "Es ift unmöglich, ichrieb er ber Bringeffin Louise, bag fich ein System halten fann, wie bas, worfiber wir feufgen, welches bas Glud Aller bem Billen eines Gingigen jum Opfer forbert; es muß burch einen Anftog bon außen ober burch feine innere Raulnig fallen." Rachbem er endlich die Erlaubniß gur Ueberfiedelung nach Prag erhalten hatte, foling er am 9. Juni 1810 bort feinen Bohnfis auf. Un biefem Sammelpuntte fo mancher Gleichgefinnten, wo fich ein Rreis hochgebilbeter und bebeutenber Menfchen (bie Brafen Sternberg, Fr. Stadion, Fürft Reug u. a.) porfand, fühlte St. fich wohler als in der fleinen mabrifchen Provingftadt. Much befferte fich feine materielle Lage, ba ber Ronig von Preugen ihm ein jahrliches Rubegehalt von 5000 Thalern guficherte. Gein Umgang und fein Briefwechiel wurden aber forgfam von ber ofterreichischen Boligei überwacht, obne Bweifel theils um möglichen Beichwerben Frantreichs guvorzutommen, bemnachft, weil Metternich, gang anbers wie fein Borganger, in St. einen "ber

vorzüglichsten Chefs" des Tugendbundes erblidte und biesem eine "excentrisch revolutionare Tendeng" schuld gab. Diese doppelt irrige Meinung hat er fich auch nie rauben lassen, und mancher Handlanger der Reaction in Preußen hat

fie getheilt ober ju theilen borgegeben.

Bon Brag aus erhielt Ct. glebalb Gelegenheit auch fiber bie preufifchen Dinge mitgureben. Das ichwache Minifterium Dobna-Altenftein batte barben berg Blat machen muffen. Diefem tam viel barauf au, bie Buftimmung Stein's au feinen Finangplanen ju gewinnen, Die vielfach, wie bei Coon und Riebule, auf Widerftand fliegen. Er ließ fie St. burch Runth mittheilen, hatte felbe am 14. Gept, (bies Datum nach Acten im Arch, Raffau) in hermsborf, unwelt ber bohmifchen Grenge, eine gebeime Bufammentunft mit ihm, und Gt. biffigte, trop einzelner Ginwendungen, Barbenberg's Entwürfe. Much noch ibater trat er auf feine Seite und pflog im Commer 1811 mit ihm einen freundichaftlichen Allein bie Agrargefege Barbenberg's murben bon ihm anis fcharifte getabelt. Der bureaufratifche Grundjug von Sarbenberg's Bermaltung war ihm berhaft, und je weniger er fein loderes Bribatleben achten tonnte, befto entichiebener verurtheilte er in ber Folge bie Birtfamteit bes Staats tanglers. Much jene Finangplane Barbenberg's bon 1810 nannte er nachmals, in Widerfpruch mit fich felbft, "febr luftig". Bahrend ber Bruch gwifden Napoleon und bem Baren fich borbereitete, verbrachte St. eine Beit augeiftet Spannung. Heber bie Schwantungen ber preugischen Bolitif war er burd briefliche Mittheilungen und munbliche Austunft, wie bes Grafen Arnim ber Boihenburg, in Renntnig gefest. Er fam, folange fich auf ein Bufammengeben Breugens mit Rugland hoffen ließ, auf feine Borichlage ber Entfeffelung bet Boltefrieges in Rordbentichland und ber Berbindung mit England gurud. Gr ftellte bie Energie bes Bohlfahrteausichuffes als Mufter auf und ging loweit, eine Rachahmung ber Affignaten ju empfehlen. Er nahm, als bie Bundeife bertrage Breugens und Defterreichs mit Franfreich gefchloffen maren, an ber fühnen Planen bes nach Prag gelangten feurigen Juftus Gruner ben thatigfen Untheil.

Ingwifden wurde er felbft bem von ihm bitter beflagten "Daffiggung" entriffen und wieder auf die große Bubne bes öffentlichen Birtens gurudgeführt. Sein Plan mar, wie er Münfter wiffen ließ, fich unter dem Schute ber em lifchen Gefandtichaft ins ruffifche Sauptquartier ju begeben. Aber ebe eine Antwort bon London einlief, erhielt er eine Ginlabung bes Baren. Der Bat hatte ihm icon im 3. 1807 eine Stellung in feinem Dienfte angeboten. Rub mehr, ba ber Rrieg mit napoleon gewiß war und es fich um Rettung vor ber volligen "Anechtung Europa's" handelte, wollte er "bie Energie feines Charattere und feine ausnehmenben Talente" nicht entbehren. St. gogerte nicht ber IIforberung zu entsprechen und erreichte am 12. Juni, leidend nach anftrengenber Reife, Bilna. Er lehnte, um feine Freiheit zu mahren, Die Unnahme einer feften Anftellung ab, berieth aber ben Baren vornehmlich in allen Deutigland betreffenben Ungelegenheiten und bot ibm einen unichatbaren fittlichen ball Er folgte ihm in bas Lager von Driffa, bierauf nach Mostau und endlich nach Betersburg. Gin bon ihm entworfener "Aufruf an Die Deutschen" wurde burd ben ruffilden Oberfelbheren verbreitet, ein "bentiches Comite", beffen Geele tr war, eingefest, eine ruffifch-beutiche Legion gebilbet, ber ausgetretene prentife Dificiere (wie Stulpnagel, die Brafen Dohna, Claufewith) bas Geprage gaben Infolge ber unerwarteten Berhaftung Bruner's rif mancher nach Denticial und Defterreich hingesponnene gaben ab. Dafür aber erhielt St. in bem :ibm berufenen G. M. Arnbt einen werthvollen litterarifchen Mitarbeiter, Tos Boben trat, ale er in Petersburg ericien, mit ihm in nabe Berbindung.

ber ebenbafelbft auftretenben Frau b. Stael fanb St. fich im Sag gegen Raoleon's Rwingherifchaft gufammen. Als nach bem Brande Mostau's in ber Amgebung bes Baren Muthlofigleit eingureißen brobte, beftartte er ibn im Entdluffe um jeden Breis auszuhalten. Als der Rudzug ber Frangofen und bie Auflojung ber großen Urmee gewiß war, brang er barauf ben Krieg nach Deutschand gu tragen und "bie Freiheit Guropa's auf weifen und bauerhaften Grundlagen herzustellen". Er war auch hier eine große moralische Macht, und bies nicht zum wenigsten badurch, daß er "Männerstolz vor Königsthronen" bewährte. Anvergeklich bleibt bie Strafrebe, bie er ber Raiferin-Mutter bielt, als biefe bei Tafel gejagt hatte: "Farmahr, wenn bon bem frangofischen Beere ein Dann iber ben Rhein ins Baterland gurudfommt, werbe ich mich ichamen eine Deutsche au fein." St. wechfelte bie Tarbe und brach bann fich erhebend in Die Worte aus: "Em. Majeftat haben febr Unrecht bies ju fagen, und gmar por ben Ruffen gu fagen, welche ben Deutschen fo biel verbanten. Gie follten nicht fagen: Gie werben fich ber Deutschen ichamen, sonbern sollten Ihre Bettern gennen, die deutschen Fürsten. Ich habe in den Jahren 1792, 93 u. f. w. am Rhein gelebt; bas brave beutsche Bolt hatte nicht schuld; hatte man ihm barraut, batte man es ju brauchen verftanben, nie mare ein Grangole über bie

Elbe, geichweige bie Beichfel und ben Dniepr gefommen."

Der Bar ging gang auf Stein's Gebanten ein. Schon fab biefer bie iconften Soffnungen fur Die Bufunit eröffnet". Er trieb Munfter, burch engfiche Mittel ein beutiches beer bilben und bie Berbinbung gwifchen Rufland and Defterreich bewirten gu laffen. Er beftrebte fich, Die Rrafte bon Tirol, wie 1809, für ben Befreiungstampf nugbar ju machen. Er fette bas militarifchpolitifche Brogramm auf, bas ber ruffifche Sochitcommanbirenbe beim Ginruden in Deutschland befolgen follte. Er entwarf ein glubenbes Schreiben, um Friedrich Wilhelm III. ju ermahnen, "feiner Pflicht gemäß Partei ju ergreifen". Die That Port's tam feinem Ginnen und Trachten ju Gulfe. Wenige Tage nachber am 5. 3an. 1813 berließ er mit Arnbt Betersburg, traf nach winterlicher Rabrt, bei ber ibm bie friegerischen Greuel por Augen traten, im taiferlichen Sauptquartier ein und erhielt bier am 18. Jan. eine auf Dit- und Beftpreugen berechnete, febr ausgebehnte Bollmacht bes Baren, Die feinen Bunfchen entiprad. Er follte bemnach bie Rriegs- und Gelbmittel gur Unterftugung ber Unternehmungen gegen bie frangofischen Beere in Thatigfeit fegen, Landwehr und Landfturm nach ben Entwürfen bon 1808 bewaffnen, Ordnung und Schnelligfeit ber Lieferungen für Die ruffifchen Truppen fiberwachen, Beamte, Die er ffir unfahig und boswillig halten werbe, entfernen, Berbachtige in Saft nehmen burien. Cobald ein enbliches Abkommen zwischen bem Baren und bem Ronig bon Breugen getroffen mare, follte feine Miffion erlofchen und bie Berwaltung der Proving an den Konig gurudgegeben werden. Da die Alliang wischen Rugland und Preugen sich ichon vorbereitete, fo wurde der außerorbentlichen Bollmacht, mit ber St. ausgeruftet war, viel an Scharfe genommen. Inbeffen war fie, in Berbindung mit fonftigen Borgangen, geeignet, lohale und niftrauische Gemuther zu beunruhigen, wenn St. fie in vollem Umfange geltend nachte. Für ibn felbst andererfeits tam alles barauf an burch rafches Sanbeln nie Bollstraft aufzubieten und ben Konig fortzureißen. Je leibenschaftlicher er biefen Bielen guftrebte, befto meniger liegen fich Reibungen bermeiben.

Um 20. Jan. Rachts in Gumbinnen angelangt, hatte er eine Befprechung nit Schon, Die gu beiberfeitiger Befriedigung endigte. Auch tom ber Landhofneifter Auerswald am 23. feiner Aufforderung nach, einen Generallandtag ausufdreiben, Die er gleich noch feiner Antunft in Ronigeberg an ibn gerichtet atte. Alle St. jedoch am 24. befahl, bag bie Dienftberbinbung mit Berlin

aufhören solle, änderte Auerswald das Ausschreiben ab, sodaß nur eine sorm lose Bersammlung von Deputirten statisinden sollte, um über Stein's Eröffnungen zu berathen. St., obwohl erbittert auf Auerswald, ließ sich auch dies genügen, hob die Continentalsperre aus, erreichte, daß die Berpslegung russischer und kranzösischer Kranker in verschiedenen Hospitälern der Provinz von Rustand übernommen würde. Aber sein Berlangen der Einsührung des russischen Papiergeldes stieß aus starten Widerstand. Sein gedieterisches, grobes Austreten wurde selbst einem Manne wie Pork fühlbar. Ein neuer Constitt entstand, als der erkrankte Auerswald sich sür unsähig erklärte den Borsis der Bersammlung der Deputirten zu übernehmen. St. zuerst an Schön, und als dieser ablehnte, an Port eigenmächtig die Forderung richtete, seine Stelle einzunehmen. Es kam zu heitigen Scenen, dis St. nachgab. Der von Auerswald ernannte Bertreter eröffnete die Sitzungen auf Grund des von St. geäußerten Berlangens, Port erschien in der Bersammlung, die Bollsbewassnung wurde beschlossen und St. reiste, weiterem Eingreisen entsagend, am 7. Februar ins russische Pauptquartier zurück. Des

große Bert, ju dem er ben Auftog gegeben hatte, mar gefichert.

Aber noch mar bie Alliang swiften Preugen und Rugland nicht geichloffen. wennichon bie Abreife bes Ronigs nach Breslau ibn aus ber frangofilden Im garnung befreit hatte. Um allen Bogerungen ein Enbe ju machen, bat St. am 10. Febr. ben Baren, ibn jum Ronig ju fenben. Bieber ging tofibate Beit burch die Berhandlungen Rnefebed's in Ralifd verloren. Enblich entichlof fich ber Bar, St. mit Unftett als feine Bevollmachtigten nach Breston gebra ju laffen. Um 25. Februar trafen fie bier ein. Wenn bie Stelle eines Briefe bes Ronigs an ben Baren wortlich ju nehmen mare, fo batte St. ibn nicht gleich gefeben. Aber nach Bopen's Bericht mare er, obwohl burch beftige Gicht fcmergen gepeinigt, fofort beim Ronig borgefahren, wo er auch harbenberg gefprochen hatte. In ben nachften Tagen tam ein gefahrliches Rervenfieber bi ihm jum Ausbruch. Er hatte mit Dube in einem elenben Dachftubden be Bafthaufes "jum Scepter", bas ber Lutower Freifchaar jum Berbeplay ein geraumt mar, eine Unterfunft gefunden. Geine alten Freunde, Die in Breelan aufammengeftromt waren, fuchten ibn fcwerbeforgt auf, ber Ranig bezeigte burch nichts feine Theilnahme, ber frangofifche Gefandte lief feine Bobnus überwachen. Auf die Rachricht feiner Erfrantung eilte feine Frau mit bir Tochtern berbei. Sie fand ibn ichon auf bem Wege ber Befferung. Da im swiften ber Bundnigvertrag abgeichloffen war und die Antunit bes Baren be borftanb, begannen bie Leute bes Sofes ihm einige Aufmertfamteit gu fcenten Diefe fteigerte fich, ale ber Bar ben noch ans Bimmer Wefeffelten auffuchte. Indeffen ftellte fich weder jum Ronig, noch ju harbenberg, ber in St. einm Rebenbuhler fürchten mochte, ein nabes Berhaltniß ber.

Rachdem der Bruch Preußens mit Frankreich ersolgt war, wurde in 19. März eine russische Convention über die Berwaltung der dund den Krieg zu besteinden Länder unterzeichnet. Sie war wesentlich das Bert Stein's. Danach sollten Fürsten und Böller durch einen Aufruf beider Macht zur Mitwirlung sür die Besreiung Deutschlands eingeladen, seber Fürst, der desstimmter Frist dieser Aussorderung nicht entsprechen würde, mit dem Bertallieiner Staaten bedroht, ein Centralverwaltungsrath mit unbeschränkten Bolmachten für die besetzten Länder errichtet werden. Bon Kalisch aus, wohin st. noch angegriffen, sich begab, erging der Aufrus. In Dresden, wo er der Japril anlangte, trat unter seiner Leitung der Centralverwaltungsrath mit Leben. Die neue Behörde suche denn auch die Bewassung von Norddeutschland möglichst zu sordern. Aber die Mitstimmung Englands, Destervielle Schwebens, das Widerstreben um ihre Sonveränität besorgter Keiner Saller

die seindliche Haltung sächsischer Beamten lähmten ihre Thätigkeit. St. selbst, spottweise "Kaiser von Deutschland" genannt, hatte einen schweren Stand und wurde außerdem durch die welfischen Ansprüche und den schleppenden Gang der Berhandlungen über den Abschluß eines Bündnisses mit England verdittert. Als nach der Schlacht von Bauhen der Rüczug gegen Schlessen ersolgte, tras er Ende Mai wieder in Prag dei seiner Familie ein. Es läßt sich annehmen, daß er hier den todwunden Scharnhorst noch gesprochen hat. Nach turzem Berweilen verließ er am 4. Juni mit Ompteda die böhmische Hauptstadt, um dem Hauptquartier zuzueilen. Die Nachricht vom Abschlusse des Wassenstillstandes, die er in Glat erhielt, ersällte ihn mit Bestürzung. Aber in Reichenbach angelangt, zweiselte er nicht mehr an dem bevorstehenden Eintritt Desterreichs in die Allianz.

Andem Diefer gewiß wurde, war die weltgeschichtliche Rolle, Die St. gefpielt hatte, ju Ende. Metternich, in allem fein Wiberpart, begann bie Fruchte sumartender Bolitit ju ernten, und in der Umgebung Alexander's arbeitete Reffelrobe bem Ginfluß Stein's entgegen. Das Borgefühl ftarter Enttaufchungen mochte ihm bas Bort erpreffen, bag "Menschenetel" taglich bei ihm gunehme. Benn feine reigbare Ratur mit einer anderen, wie ber Riebuhr's, gufammenfließ, war es nicht ju permunbern, daß ein Rig alter Freundichaft entftand, ber erft nach Jahren beilte, als St. in Rom von Riebuhr, bem preugischen Befandten bei ber Curie, gaftfrei aufgenommen murbe. - Beim Bieberausbruch ber Rrieges athmete er auf. Er verließ Reichenbach, erfuhr in Brag, bann in Teplit Die Runde von ben glangenben Siegen bes Auguft und September und trat Bilbelm b. Sumboldt bei ber Bearbeitung bes Planes einer neuen Ginrichtung ber Centralverwaltung naber. Der Baiern febr gunftige Bertrag bon Rieb, uber ben er feinen Unwillen außerte, mar allerdings fur bie Berwirtlichung feiner 3been bon übelfter Borbebeutung. Indeffen brangte bie Freude über ben Musgang ber Bolterichlacht von Leipzig balb banach jeden anderen Gedanten in ben Sintergrund. Auf bem Marttplat ber eroberten Stadt foll St. mit Bnei-Tenau am 20. October ausammengetroffen fein und beibe follen fich bas Wort barauf gegeben haben, bag biefer Rrieg nur mit Rapoleon's Sturg enben burfe.

Das Rachite, mas St. befchaftigte, mar bie neue Birffamfeit bes ibm untergeordneten Centralverwaltungsrathes in Gemägheit einer Convention bom 21. October. Er richtete fofort bas Generalgouvernement Sachfen ein, widmete bem Sofpitalmefen feine Furforge, war auf die Berpflegung und Berftartung ber Truppen bebacht. Mitte November beim großen Sauptquartier in Frantfurt angelangt bilbete er die Generalgouvernements Frantfurt und Berg. Er nabm energifchen Untheil an ben Commiffionen, Die Beitreibung von Gelbern, Raturalien, Streitfraften ber Rheinbundftaaten und Anordnung eines Bertheidigungefpftemes von Deutschland burchzuführen hatten. Deutsche Fürften mußten bei ihm "antichambriren", und es wird behauptet, bag er fie bei Mubiengen bann und wann mit reichsfreiherrlichem Stolze behandelt habe. Bewiß ift, daß, ale feinen Borten nach "bie Gundfluth bon Bringen und Souveranen fich ju verlaufen begann", er ber Meinung mar, fie feien "biel beffer behandelt worben als fie verbienten". Die Wibermartigfeiten, benen bie Centralverwaltung auch jest bei bem Beichafte ber Boltebemaffnung, ber Un= lage bon Lagaretten, ber Truppenverpflegung begegnete, tonnten fein Urtheil nicht milbern. Ingwischen tam feine Auwefenheit in Frantfurt bem Drangen ber Rriegspartei gu ftatten, die nach bebenflichen Schwanfungen ben Sieg bavon trug. Die Fortfegung bes Rampfes murbe beichloffen. St. folgte am 18. Dec. bem Baren über Beibelberg und Rarlerube nach Freiburg, weilte bom 9 .- 18. Ran, 1814 in Bafel, wo er ju bebeutenben Schweigern (Bictet be Rochemont,

Reinhard, Reding, Mülinen u. a.) in Beziehung trat und begleitete das große Hauptquartier auf seinen wechselnden Stationen in Frankreich. Sein Wirtungstreis erweiterte sich mit jedem Tage, da nun auch in den der französsischen Fremdherrschaft entrissenen Gebieten des linken Rheinusers, in Belgien und den eroberten französischen Departements Generalgoudernements zu bilden varen. Zugleich war er bestrebt dem Einfluß Metternich's im Rathe der Mächte entgegenzuarbeiten und einer krästigen Kriegsührung beim Zaren das Wort zu reden. Die Auslösung des Congresses don Chatillon und der Borwarsch auf Pariströnten seine Wünsche. Triumphirend schrieb er, als Rapoleon's Sturz gewiß war, seiner Frau: "der Mensch ist zu Boden" und am 9. April in Parist angelangt, sühlte er sich erst im Stande, "den ganzen Umsang seines setzen

Blude, Die Große feines borigen Leibens ju murbigen".

Die Wieberherftellung ber Bourbonen entfprach gang feinem Berlangen. Aber er migbilligte bie Brogmuth, die ber Bar ben Befiegten erzeigte und bemubte fich vergeblich, icon in Paris ein binbenbes Abtommen über bie beutiden Gebietsveranderungen, insbefondere über ben Reubau Preugens, burchaufeben. Nach ber Unterzeichnung bes Friebens mar fein Amt in Franfreich beenbigt Er fagte bem Baren gu auf bem bevorftebenben Congreg in Bien gu ericheinen behielt aber bis babin Beit, fein But in Raffau wieder gu befichtigen, wob'r im August auch feine Familie gurudtehrte, in Frantfurt mancherlei Geicafte abjumideln, bier, am Gige ber bertleinerten Centralberwaltung, ihren Abidluf porzubereiten, und fich burch ben Gebrauch bes Emfer Babes gu ffarten. 3m Juli, als er ben Baren in Bruchfal am babifchen Goje wiederfah, erhielt er nochmals bie Aufforderung in Wien beim Congreß fich eingufinden. Bon Mitte Sept. 1814 bis jum 28. Dai 1815 verweilte er bafelbft unter ber glangenben Bejellichaft bon Fürften und Staatsmannern, jur Theilnahme an ben raufden ben Festen ebenfo wenig aufgelegt wie ju bofifch-fanftem Leifetreten, in einer Stellung, Die ihn auf die Dauer fehr wenig befriedigte. Er, ber Deutiche, mar Rathgeber bes ruffifchen Monarchen, ohne ein Amt gu belleiben. Er hatte bol Bertrauen des Baren mit Rapodiftria, Rasumomati, Cgartorieti, Reffelrobe u. a. au theilen, bon benen mancher ichlecht mit ibm übereinftimmte. Die Bertreter Breugens, Sarbenberg und Sumbolbt, fühlten fich amar immer auf feinen Rath angewiesen, aber ju bem erften bilbeten fich nicht bertraute Begiebungen und bem Ronig war er entfrembet. "Aus bem Galbverhaltnig, in bem ich fand - cogabit er felbft in feinen Aufgeichnungen - tonnte nur Lebensüberbruß entfleben; ich hatte Influeng ohne burchgreifende Leitung, und Influeng auf bodift unpolltommene Menichen, Die als Wertzeuge gur Erreichung großer Bwede gebroucht werben follten." Dennoch war feine Thatigfeit eine außerft vielfeitige und eingreifende. Die Summe feiner Entwürfe, Gutachten, Dentschriften aus Dieler Epoche feines Lebens ift fehr bebeutenb. Er nahm Theil an ben Sigungen ber Minifterialcommiffion fur Die Ordnung ber ichmeiger Angelegenbeiten. Ge betrieb die Blane fubbeutscher Berfaffungen, burch bie ber "Gultanismus" ber ebmaligen rheinbundifchen Regierungen gezügelt werben follte. Er bearbeitete Me Frage ber Erbfolge in Baben u. a. m.

Anis angelegentlichste beschäftigte ihn die polnisch-sächsische Sache, die der ganzen Congreß scheitern zu lassen drohte. Sein Name ftand unter jenem preußisch-russischen Prototoll vom 28. Sept. 1814, dem zusolge die Berwaltung Sachsens vorläufig an Preußen übergehen sollte und welches hoffen ließ, das ganz Sachsen, wennschon unter dem Namen eines Königreiches, der preußischen Wionarchie angeschlossen werden würde. Es mußte ihn mit Bitterleit erfallen, daß Preußen in der Folge gezwungen wurde, einen Theil Sachsens weder sabren zu lassen. Ebenso fühlte er sich schwer getrossen, als die polnischen Institute und fahren zu lassen. Ebenso fühlte er sich schwer getrossen, als die polnischen Instituten zu lassen.

iprüche bes Zaren in ihrem vollen Umjang sich enthüllten. Es kam barüber in ziemlich gereizten mündlichen Berhandlungen zwischen ihm und Alexander. Auch die Idee einer polnischen Berfassung fand nicht seine Billigung, weil, wie er dem Zaren einwarf, in Polen ein dritter Stand sehle. Das Abschwenken Friedrich Wilhelm's III. auf die russische Seite erregte seinen lebhasten Unwillen. Während der solgenden Berwicklung, die durch Tallehrand's verhetzende Thätigeteit gesteigert wurde, war die Erhaltung des Friedens seine Hauptsorge. Wurde diese auch gehoben, so konnte er sich doch nicht enthalten in einem Briese an seine Frau von "den Leiden" zu sprechen, die der "Sang der Dinge" ihm verursache.

Gin borguglicher Brund biefer Digftimmung lag in bem Berlaufe ber pentichen Beriaffungsfrage, Die mehr als irgend etwas fonft mabrend bes Conreffes ibm ju ichaffen machte. Will man Stein's Anfichten über ben Reubau iner Berfaffung Gefammtbeutichlande im Bufammenhange betrachten, fo muß man auf jenen flammenben Broteft bes Jahres 1804 gegen bie Uebergriffe bes Baufes Raffau gurudgeben. Damals hatte er bie hoffnung ausgesprochen, es noch ju erleben, daß die "tleinen Staaten mit ben beiben großen Monarchieen Breugen und Defterreich), bon beren Erifteng bie Fortbauer bes beutschen Namens abhangt, vereinigt werben". Diefer Gebante beherrschte ihn auch, als re, in tubnem Bertrauen auf die bevorftebende Bernichtung des napoleonischen Reiches, am 18. Ceptbr. 1812 fur ben Baren eine Dentschrift entwarf, Die Deutschlands Rufunit behandelte. Die "Bereinigung Deutschlands ju einer Monarchie", wie fie bom gehnten bis breigehnten Jahrhundert bestanden habe, o wunschenswerth fie ibn buntte, hielt er nach ber geschichtlichen Entwidlung ar "unmöglich". Rur eine Theilung zwischen Defterreich und Breugen nach ber Mainlinie ober bundnigmäßiger Anschluß einiger geschonter Staaten an Die beiden großen Theile fchien ibm fabig ju fein Die Mangel ber alten Reichsverfaffung aufzuheben. Die zweite Alternative war, wie fich aus zahlreichen anderweitigen Meußerungen ergibt, damals die ernstlich gemeinte. Er wollte eine Angahl von Dynafticen geopfert, Die erhaltenen ale "Bafallen ber umdliegenden Reiche" ber Doglichfeit bes "findischen Buiffangirens", wie er fich 1811 gegenüber Münfter ausgebrückt hatte, beraubt wiffen. Daneben aber hatte boch noch immer ber Bunich nach Aufrichtung ber Raiferwurbe, Die er fich als erblich im Saufe Sabsburg bachte, in bem Bergen bes reichsritterlichen Abfommlings Burgeln gehabt. Dies war in einer Enbe Auguft 1813 in Prag abgefaßten Dentidrift ju Tage getreten, Die er bem Baren in berfurgter Form guftellte. Dier fanben fich jugleich Borfchlage ber Erneuerung bes Reichstages fowie ber Abgrenzung der Competenz von Reichsgewalt und Landeshoheit. Auch wurde bas Dajein von Landständen in den einzelnen Territorien mit "Concurrenz bei ber Probingialgefeggebung und bei ber Abgabenbewilligung" borausgefest. Breugen aber, bas burch Ginverleibung mehrerer nordbeutscher Staaten verftartt werben follte, war ebensowenig als Blied bes Reiches gedacht wie Defterreich mit dem "Besithstande von 1805", sondern es war nur ein "Bund von Teutsch-land, Defterreich und Preußen" angenommen, der "die Ruhe und Integrität ber teutschen Bollerichaften ju grunden und bauerhaft ju erhalten" fart genug mare.

Die Ereignisse gingen rasch über diesen unklaren Plan, Kaiserthum und Dualismus zu verdinden, hinweg. Die Kaiseridee wurde von den österreichischen Wachthabern verworsen, die Berträge mit den rheinblindischen Fürsten und die Restaurationen in Norddeutschland sicherten die Souveränität von Mittel- und Kleinstaaten. In Langres und Chaumont setzten die Mächte demnächst sest, das Deutschland aus einem Bunde unabhängiger Fürsten bestehen solle. Wol

ober fibel ergriff auch St. biefen Gebanten , nicht ohne ftarte Gintvirlung einer im Dec 1813 ibm mitgetheilten Dentidrift Sumbolbt's. Babrend bieler fic aber fur eine gemeinschaftliche Oberleitung bes Bundes burch Defterreich und Breugen ertlart hatte, fchlug er felbft im Darg 1814 ein Directorium bor, bas aus Defterreich, Breugen, Baiern, Sannover bestehen follte, mit ausgebehnter Competeng. Sie ichlog biplomatifchen Bertehr mit bem Auslande, Enticheidung aber Rrieg und Frieden, militarifche Oberleitung in fich ein. Reben bem Directorium bachte er fich eine einheitliche Bunbesverfammlung aus Abgeordneten ber Ffirften, ber Sanfeftabte, ber Lanbftande, mit bem Rechte ber Gefengebung und Steuerbewilligung für Bundeszwede, fowie ber Enticheibung von Streitigteiten swifchen Bunbesftaaten, Fürften und Unterthanen. Der Bund follte ein Bollgebiet bilben, und, abgefeben bon Steuern, eigene Ginnahmen aus ben Rhein- und Grenggöllen begieben. Bieberholt murbe Die Birtfamfeit von Land. ftanben, mit Inbegriff ber mebiatifirten Furften, Grafen, Reichsritter, porantgefest und eine Angahl individueller Rechte aufgeführt. - Dit anberen Materialien wurden auch diefe Borichlage Stein's von Barbenberg fur eines Berfaffungsentwurf benutt, ben er ihm im Juli 1814 in Frantfurt borlegte. In einer Begutachtung Diefes Entwurfes wich aber St. wieder bon feinem leuten Standpuntt jurud. Go befürmortete er Die Brafibialleitung Defterreichs. Bot allem tam er nochmals auf die Ibee gurud, wenn nicht alle, fo boch gablreiche beutsche Brobingen Breugens und Defterreichs vom Bunbe ausguichliefen, um Diefe beiben Staaten "in ihren inneren Ginrichtungen ungeftort" ju laffen. 3nd besondere fürchtete er bon bem Beitritt aller beutschen Brobingen Defterreich. man werbe "die Berfaffung fur bas übrige Deutschland fo lofe bilben muffen, baf fie gegen ben Gultanismus nur wenig Schut gemabrt". Der Bund follte "nur die Lander gwifchen bem Inn, der Elbe, ber preugischen Brenge, der Giber, ben Brengen bes Muslandes in fich begreifen", bon Preugen und Defterreich abn garantirt und mit ihnen burch eine unauflosliche Alliang verlnfipft merben. Sarbenberg ging barauf ein. 218 aber Stein's Bertrauensmann, ber Graf ben Colms-Laubach, ben Entwurf nach Wien an humboldt überbrachte, murbe in Conferengen, Die Diefer mit ben Bertretern Sannovers veranftaltete, Die 3ber ber Ausschließung Preugens und Defterreichs jenfeits ber Gibe und bes 3m bermorfen.

Comeit maren bie Dinge gediehen, als ber Congreg eröffnet murbe. Dinund berichwantend zwifchen febr berichiebenen widerfpruchevollen Blanen batte St. boch als Biel immer im Muge, "bag Deutschland groß und flatt werbe, um feine Gelbftandigfeit, Unabhangigfeit und nationalität wiederzuerlangen und ge behaupten". Wenn es auf prattifche Borichlage gur Erreichung Diefes Biefes antam, nichts weniger als ein Unitarier, gefchweige benn ein Bortampler bes Gebantens ber hegemonie Breugens, hatte er ichon im December 1812 an Munfter gefchrieben: "mein Glaubensbefenntniß ift Ginheit; ift fie nicht monlic, ein Austunftsmittel, ein Uebergang." Auf feine Anregung beschloffen Die Ber treter ber bier verbundeten Dachte, Die beutschen Angelegenheiten bon ben eutopaifchen ju trennen. Jene follten ben Berathungen eines Auslchuffes ber inn größeren beutichen Staaten (Defterreich, Breugen, Bannober, Baiern, Buritem. berg) Aberlaffen werben. Schon ber Butritt ber beiben Glieber bes ebemaligen Rheinbundes mußte St. widerwartig fein. 218 fie fobann ben bon ben bin anderen bereinbarten Bundesentwurf befampften, rief er ben Baren jur Dir mijchung auf, fuchte burch ben "Rheinischen Merfur" auf Die bffentliche Danung zu mirten und reigte bie Rleinftaaten gegen bie Mittelftaaten. murbe aber eine Bewegung entfeffelt, Die weit über feine Abfichten binausging. Die 3bee ber Berftellung bes Raiferthums, als einer erblichen Wiftrbe bee offer

reichischen Berricherhaufes, durchtreugte Die 3bee eines bem nationalen Beburfen möglichft angepagten Bunbes. Gine Beit lang hielt St. an biefer noch feft, wobei er jugleich bie Intereffen ber Debiatifirten und Reichsritter mabrjunehmen und die Bollsrechte ju erweitern fuchte. Als aber mahrend ber polnifch fachfilden Rrifis ein Stillftand bes beutiden Musichuffes eintrat und Defterreich einem Berfaffungsplan für Deutschland ohne Breugen Unbanger werben wollte, gewann feine frubere Reigung für habsburgifches Raiferthum wieber Rraft. Dies war um fo mehr geeignet Berwirrung ju ftiften, als im Febr. 1815 bie endgiltige Berathung einer Bunbesverfaffung, unter Theilnahme aller beutschen Furften und Freiftabte, in Rlug zu fommen ichien. Gei es, nur weil er Defterreich nicht anders an Deutschland ju feffeln fur möglich hielt, fei es, daß auch eine ftarte romantifche Stromung ber öffentlichen Meinung ibn mitrig: eben bamals agitirte er eifrig, ju großem Digvergnugen ber preußischen Bebollmachtigten, für Berftellung ber erblichen, mit reichen Bejugniffen ausgeftatteten Raiferwurde ju Gunften Defterreichs. Geine Bemuhungen, burch ben Baren auf Biberftrebende einen Drud auszunben gingen wieber mit Ginwirfungen auf Die Breffe Sand in Sand. Aber er fab feinen Blan icheitern. Rach ber Unterbrechung ber Congregarbeiten, die Rapoleon's Rudfehr von Glba berutfacht batte, fcblog bas beutiche Berfaffungswert mit ber Unnahme jener Bunbesacte, von ber, Stein's bitterem Urtheile nach, "fich nur ein febr fcmacher Ginflug

auf bas öffentliche Blud Deutschlands erwarten ließ".

Schon borber am 28. Mai hatte St. Wien verlaffen. Der Commer berging ibm, indem er in Raffau und Ems feiner Befundheit lebte. Gin furger Aueflug nach Seibelberg führte ibn wieder in die Rabe bes Baren, einen anderen unternahm er mit Boethe nach Roln, wo Urnot die beiben "größten Deutschen bes neunzehnten Sabrhunderts" im Dome neben einander mandeln fab. Baris jum zweitenmale bon ben Berbunbeten eingenommen und bie Friedensverhandlung im Bange mar, eilte er, bon Barbenberg ju Gulfe gerufen, bortbin. Aber fo freundlich ibn ber Bar auch aufnahm: eine Unterftugung ber beutichen Forberungen bei ber Weftstellung ber Brenge gemahrte er nicht. Stein's Unwefenheit in ber frangofischen Sauptftabt bom 14. August bis 10. Geptbr. berfehlte ihren 2med. Indem fich mit feiner Beimtehr fein Berhaltnig jum Baren lofte, fchied er aus bem öffentlichen Leben. Die Prafidentenftelle beim Bundestag, Die Metternich, und Die preugische Gefandtenftelle ebendafelbft, Die Barbenberg ihm anbot, lehnte er ab. 3m preugischen Staaterath, ber 1817, freilich nicht als bie von ihm geplante Inftitution, berufen murbe, marb ihm tein Gig eingeräumt. Much auf ber naffauifchen herrenbant blieb fein Plat leer. Er batte gwar am Inhalt bes naffauischen Berfaffungspatentes von 1814 bedeutenben Antheil. Aber entruftet über bas Regierungsfuftem bes Miniftere Darfchall, weigerte er fich bem Bergog ohne Borbehalt ben Treueid gu leiften, ber bei ber Berujung ber Stanbe allen ihren Mitgliedern abgefordert murbe. Go trat er benn, feinen eigenen Borten nach, in ben neuen Abichnitt bes Lebens "mit ber Bojung zweier Aufgaben, ber ber Beichaftstofigfeit und ber bes Alters". Die ibm gegonnte Duge fullte er junachft burch forgliche Bermaltung feiner Befitungen aus. Die entfernte Berrichaft Birnbaum an ber Barthe, Die er 1802 erworben batte, murbe gegen bie Domane Cappenberg umgetaufcht, woburch St. wieder mit dem geliebten Beftfalen in Berbindung gefet murde. In Raffau ward ein Thurm errichtet, dem Undenten der Befreiungsfriege gewidmet und mit einem Theile ber erlefenen Bibliothet ausgestattet. Ueberall fab ber erfahrene Gutsherr nach bem rechten, ein Wohlthater ber Armen, ein Freund ber Bauern. Seine Gaftfreiheit blieb fich gleich, auch nachdem ihm 1819 bie Gattin burch ben Tob geraubt murbe und die Tochter fich vermählten, Benriette 1825

mit dem Grasen v. Giech, Therese 1827 mit dem Grasen Kielmansegge. Obwohl er 1817 auf dem rechten Auge erblindet war, sehte er sein Lieblingsstudium, das der Geschichte, unermüdlich sort. Die Erkenntniß der Mangelhaftigkeit der Quellensammlungen deutscher Geschichte leitete ihn zu dem Gedanken, eine kritische Sammlung deutscher Geschichtsquellen zu veranstalten, womit er zugleich einen hohen vaterländischen Zweck zu erreichen hoffte. So entstand, dank seiner Anregung, die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtstunde. Er scheute weder Mühr noch Kosten das Unternehmen zu sorbern und hatte die Genugthuung die Ersolge von Perh und das Erscheinen der ersten Bande der

Monumenta Germaniae historica zu erleben.

Die politischen Angelegenheiten versolgte er mit regstem Interesse nicht ohne in Briesen seiner Meinung oft fraftigen Ausdruck zu leihen. Einem Manns seines Schlages, der den Liberalen zu aristofratisch und den Legitimisten zu volksthümlich war, tannte es unter den Gegensähen der Zeit nicht wohl werden. Er fühlte sich von den "sanschlottischen Schriststellern" ebenso abgestoßen, wie von den "vorganissienden Buralisten". So entschieden er die ständischen Bestredungen abeliger Freunde am Rhein und in Westsalen bisligte, so ernstlich warnte er den "Wiederbelebung von Privilegien" und "Ansschließung derzenigen, so keinen Stammbaum vorzuweisen haben". Er hatte bittere Worte sür "das stahenhalbe Treiben mehrerer Hald-Gelehrten und versührter Jünglinge". Aber die punehmende Reaction und die Abhängigseit Preußens von Oesterreich schmerzten ihn ties. Mitunter war er in einer Stimmung, die ihn klagen ließt. Das Resultat meiner Lebensersahrung ist die Richtigkeit des menschlichen Wissens und Treibens, besonders des politischen." Ein anderes Mal brach der srohe Alaube, nicht umsonst gewirft, zumal in Preußen sruchtbare Saat ausgestreut zu haben,

bei ihm burch.

Sein Sauptaugenmert blieb ber Entwidlung ber prengifden Berfaffungtfrage jugewandt. Er war allerbinge fur bie Bilbung von Provingialfianber mit zeitgemäßen Beranberungen eingenommen. Dieje Propingialftanbe follten hinfichtlich ber Brobingial-Abgaben und . Geleke Beichlufrecht haben. Wenn et in ihnen "bie Ritterfchaft" nur aus Ditgliebern bes allen erreichbaren grund besitenben Abels gufammengefett feben wollte, verlangte er boch fur bie go fammte Bertretung des Burgerftandes nicht bas unbedingte Erforbernig wat Grundeigenthum. Aber baran bielt er feft, bag "bie Ginheit und Braft bit Monarchie gerruttet wurde", wenn Provingialftande in Fragen allgemeiner Befes gebung und Befteuerung an bie Stelle bon Reichoftanben treten wollten. IR irrt in der Annahme, daß er an bem Edicte vom 22. Dai 1815 Antheil ge habt habe. Er hatte für feine Faffung icharfen Tabel. Aber es war nun ein mal die gefehliche Grundlage. "Huch ben Dummften im Bolte, ichrieb er at Eichhorn, wird man nicht glauben machen, bag es von bem Billen bes Firmer abhange, ob, wann und wie er eine übernommene Berbindlichfeit erinlle." Ill im Spatfommer 1817 bie Bereifung ber Provingen erfolgte, um ichapban Materialien für bas Studium ber Berfaffungsfrage zu fammeln, wirb er Alleftein, der ibn fprach, feine Meinung nicht vorenthalten haben. Geine Bemertungen ju Sumboldt's claffifcher Dentichrift fiber Beriaffung von 1814 be weifen, wie tief er nunmehr bon ber Rothwendigfeit beichließenber Reideltanbe überzeugt mar. Rachbem bie lette Berfaffungecommiffion unter bem Bonite des Rronpringen 1822 bas enticheibende Wort gefprochen, bas Wann und Die ber Berufung bon Reichsftanben ber lanbesbaterlichen Farforge boibebalter hatte, erflarte er bem Rronpringen auf Befragen, Die Provingialftanbe felen .... Bornbung ju bem ichwierigen Beruf ber allgemeinen Stande". Gein Butabin über bie Einrichtung ber Provinzialftanbe, bas ihm zugleich aus Softiatest

lehter Stunde abverlangt worden war, sand teine Beachtung. Dennoch zog er sich nicht schwollend zurnich, sondern nahm 1826 die ihm zugedachte Stelle eines Marschalles des westsällschen Landtags an. Dreimal hat er seine Berhandlungen geleitet und ihm durch sein Erscheinen Glanz verliehen. Aber so würdevoll er als Prässdent sein konnte, so verlehend wurde hie und da seine Schrossheit und Heftigkeit sür einzelne Mitglieder. Auch mit dem alten Genossen, dem Landtagscommissar Binde, gerieth er in Zwist über die Angelegenheit der Katastrirung. In der Bersammlung selbst stieß seine eigene Ansicht, wie in dem Streite über die Ab-

Ibjungeordnung, mitunter an beibe Ertreme,

Abgesehen von diesem Wiederaustreten im öffentlichen Leben, war auch durch Reisen dasur gesorgt, daß der alternde St. sich nicht weltslüchtig einspann. Er hatte 1817 mit dem König von Württemberg und Wangenheim in Stuttgart die württembergische Versassungsangelegenheit zu besprechen gehabt, 1818 auf dem Congreß von Aachen den Zaren begrüßt, vom Sommer 1820 an ein Jahr lang mit den Töchtern die Schweiz und Italien durchstreist, 1822 in Thüringen und Schlesien alte Freunde wiedergesehen. Einigemale vertauschte er im Winter den Wohnsitz auf seinen Gütern mit anregendem Ausenthalt in Franksurt. Im Frühling 1827 betrat er nach achtzehnjähriger Abwesenheit aufs neue Berlin, wurde endlich auch in den Staatsrath ausgenommen, wohnte aber

nur einer Sigung beffelben bei.

Seine lette Lebenszeit murbe noch burch ben Musbruch ber Juli-Revolution und ihre nachsten Folgen erregt. Er betrachtete bas Greigniß bornehmlich unter bem Gefichtswintel einer gefährlichen Erschütterung ber Rube Guropa's, murbe aber bon ber berzweifelten Stimmung Riebuhr's nicht angeftedt. Roch einmal ließ er fich auf bem westfälischen Landtag fiber bie große Butunftsfrage Breu-Bens boren, als bier am 20. Dec. 1830 unter Ginwirtung bes neuen politischen Unfloges ber Untrag geftellt murbe, ben Ronig um Berufung bon Reichsftanben au bitten. Er hielt ibn in biefer Form angefichts ber friegerifchen Gefahren und ber Aufregung ber Gemuther nicht fur zeitgemäß, übernahm es jeboch, ben Bringen Bilhelm, Generalgouverneur ber Rheinlande und Beftfalens, um feine Bermittlung angugeben. Er entledigte fich feines Auftrages, war aber ungufrieden mit ber Berbreitung ber betreffenben Landtagsverhandlung burch ben Drud. Dies bot auch in Berlin ben Bormand, bem Bringen gu berbieten, die gewunichte Bermittlung ju übernehmen. Gin folder Berlauf ber Sache mußte St. fcmerglich berühren. "Es rudt ein neues Gefchlecht beran, fchrieb er borahnend an Gneifenau, . . rathfam ift es bie Flamme gu leiten, che fie gerfibrend wirft". Go blieb er bis an bie Schwelle bes Tobes feinem Befen tren: rechtzeitiger Ginführung bon Resormen jugeneigt, um Revolutionen ju vermeiben.

Je mehr seinen törperlichen Kräften durch Krantheiten zugesetzt wurde, besto häusiger wandten sich seine Gedanken dem Lebensende zu. "Bon hier erwarte ich nichts mehr, hatte er schon vor Jahren eine autobiographische Stizze geschlossen, als sortschreitende Uebung in Resignation, in Demuth, in Hossung und Glauben." Lief durchdrungen von religiöser Gesinnung kam er wiederholt darauf zurück, daß ihn sein Ende "zu einer edleren Bestimmung als der irdischen" sahren werde. Schwindel- und Ohnmachtsansälle kündigten es an. Am 17. Juni 1831 erschien er zum letzten Mase auf dem Kreistage in Hamm. Eine starte Erkältung warf ihn gleich darnach zu Cappenberg nieder. Am 29. Juni erlag er einem Lungenschlag. Er wurde neben den Eltern und der Gattin in der Familiengrust zu Frücht unweit Ems bestattet.

St. war bon mittlerer Große, ftammig und breitschulterig. Er hatte eine gewolbte Stirn und feurige Augen. Um feine fcmalen Lippen fpielte wechselnd

ber Ausbrud von Ernft und Spott. Seine Rebe floß festgeschloffen und raid einfer. Wer ihm nahte, empfing ben Ginbrud eines Mannes, "ber ichmer weite bienen tonnen und also herrichen und immer in erster Stelle fteben muffen.

Biographisches hauptwerf: Bert, Das Leben Des Minifters Freihern bom Stein. 6 Bbe. 1850-55 (mit Borficht zu benugen, ba haufig nicht ju erfennen ift, wo man Stein's ober Berb' Borte bor fich bat). Geganjung: Bert, Dentichriften Stein's über beutiche Berfaffungen, 1848. - Seeley, Life and times of Stein. 3 Bbe, Cambridge 1878. Deutsche Ueberlenung bon & Lehmann. - Urnbt, Meine Banberungen und Banbelungen mit ben Reichsfreiheren v. Stein, 1858. - Rofcher, Die National - Detonomie bis Miniftere v. Stein (Cotta'iche Bierteljahreichrift 1866). - R. Bilmans, Der Freiherr b. Stein und Die Organifation bec Erbfurftenthumer Danfte und Baberborn in ben Jahren 1802 bis 1804, nach amtlichen Dentichtiften beffelben (Zeitschr. f. Breug. Gesch. X). — Le Coq, Ginige fritifche De mertungen ju Berg: Das Leben Stein's (Zeitschr. I. Preug. Gesch. XI). -Alfred Stern, Der Sturg bes Freiherrn bom Stein im 3. 1808 und bn Tugendbund (Abhandlungen und Actenftude jur Beichichte b. preug. Reform geit. Leipzig 1885; bafelbft: Gefchichte b. preug. Berfaffungefrage 1807-15 und Mittheilungen aus dem Archive bes Auswartigen in Baris). - F. Lentner, Rarl Fr. v. Stein in Defterreich. Wien 1873. - G. Trantenberger, R. Ft. b. Stein in Brann (Publication Deutscher Club in Brann Rr. 1). -M. Fournier, Stein und Bruner in Defterreich (Deutsche Rundicau 1888); Derfelbe, Bur Geschichte bes Tugenbbunbes (Sifter, Stubien und Chum. Brag 1885). — Paul Golbichmidt, Zwei Briefe Darbenberg's an Stein mehl beffen Antworten (Giftor. Zeitschr. XLVI. Bgl. P. und F. Golbichmid. Das Leben bes Staatsrath Runth, 2 Ausg. 1888). - Mar Lehmann, Mil ber Borgefchichte bes Rrieges von 1813 (Siftor, Zeitfchr. LXIII). - Baille Gin Schreiben bes Freiherrn b. Stein gur beutschen Frage 1818 (Differ. Beitichr. XLVI). - Der Urfprung bes beutichen Bermaltungerathes v. 1811 (Siftor. Beitfchr. LIX). - (Gichhorn:) Die Central Berwaltung ber Er bundeten unter bem Freiherrn bom Stein. Deutschland 1814. - Mag Leb mann, Tagebuch bes Freiherrn bom Stein mahrend bes Biener Congreste (Biftor, Beitichr. LX). - A. Dunder, Der Freiherr bom Stein und bir beutsche Frage auf bem Wiener Congreffe, Sanau 1873. - 28. M. Schmitt, Beschichte ber beutschen Berjaffungsfrage mahrend ber Befreiungefriege und bet Wiener Congresses 1812-15. Stuttgart 1890. [Dalelbit & 159, B. II ift "aus England" ju ftreichen, G. 279, 3. 8 Baiern ftatt Baben, G. 457, Rr. 8 Rurbeffen ftatt Rurfachsen ju feben.] — 2B. Sauer, Raffan unter bem Minifterium bon Marichall 1: R. F. D. Stein und die Gutftebung bet Raffauifchen Berfaffung. Die erfte Standeberfammlung 1818 (Unnalen ber Bereins f. Raffauifche Alterthumstunde u. Gefch. XXII, 1890; erweitert in Das Bergogthum Raffau 1813-1820. Wiesbaben 1893). - Die Brieft bes Freiherrn bom Stein an ben Freiherrn b. Gagern 1813-31. Stuffgut 1833. — Pert, Stein und die Monumenta Germaniae. Atabemifche Rebe. Berlin 1843. — Alfred Stern, Briefe des Fr. v. Stein an R. F. v. Mallan (R. Archiv f. altere beutiche Geschichtstunde IX). - Janffen, 3. F. Bobund Leben u. f. w. 1868. - Außerdem tommen neben ben allgemeinen Berter Aber bie Geschichte bes Zeitalters ber Revolution, Rapoleon's und ber Reutlin bon Quellen und Darftellungen befonders in Betracht: Berh Delbrud, Wast fenau; Lehmann, Scharnhorft; Aus ben Papieren Schon's nebft ber baju borigen Litteratur (Lehmann, Rnefebed und Goon. Stein, Scharnhorft w Schon. Bu Schut und Trut am Babe Schon's, von einem Oftverigen u. 1

vgl. die Angaben am Schlusse des Art. Schön (A. D. B. XXXII, 791, 792).

— Ranke, Hardenberg. — Bodelschwingh, Binde. — Ompteba, Politischer Rachlaß. — Hormahr, Lebensbilder a. d. Befreiungskriege. — Onden, Oesterreich und Preußen im Befreiungskriege. — Bohen, Erinnerungen. — Hüffer, Die Cabinetsregierung in Preußen u. s. w., 1891. — Hasel, Geschichte der preußischen Politik, Ihl. 1, 1881. — Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Theilen Preußens. 2 Bde. 1887. — Erust Meier, Die Resorm der Berwaltungs-Organisation unter Stein und Hardenberg, 1881. —

Ich verdanke der Frau Gräfin Rielmannsegge, Stein's Enkelin, die Erlaubniß in das Stein'sche Archiv in Nassau haben Einsicht nehmen zu dürfen. Alfred Stern.

Stein: Joachim Lucas St., namhafter Rechtsgelehrter, geb. ju Roftod am 11. December 1711, † am 27. Juni 1785 ebendajelbft. Aus angeschener Familie ftammend, bezog er zu Michaelis 1728 bie Universität Rostod und wibmete fich mit Gifer ber Rechtsgelehrfamfeit, um bie fich icon brei Briber feines Baters, Datthias, Johannes und Ronrad, als Profefforen an ben Univerfitaten Roftod und Ronigeberg verdient gemacht batten. Bu Oftern 1733 ging er nach Salle, wo er fich namentlich an Juftus Benning Bohmer und 3. G. Beineccius anichlog. Oftern 1735 trat er eine langere Reife an, auf ber er fich in Wien mit ber Pragis bes Reichshofraths vertraut machte und auch fonft feine Belegenheit, feine Renntniffe ju erweitern und zu vertiefen, unbenutt borübergeben ließ. Gegen Ende bes Jahres fehrte er in bie Beimath gurud und geborte, nachbem er querft faft wiber feinen Billen in bie abpocatorifche Braris bineingebrangt worben war, balb ju ben gefuchteften Anwalten. 3m 3. 1786 bisputirte er unter bem Borfit bon E. J. F. Mangel pro gradu fiber bas Thema: "An et quatenus Juri Romano competat praerogativa prae veteri Jure Germanico in decidendis controversiis judicialibus" (in 2. Aufl. im Drud ericbienen Roftod 1747) und promobirte im Januar 1738 gum Doctor beiber Rechte (es war bies zugleich die lette Promotion, die in alter folenner Beife offentlich in ber St. Marienfirche abgehalten murbe). Bon ber bamit erlangten Berechtigung, Borlefungen an ber Univerfitat ju halten, machte er Gebrauch, Toweit es ihm feine weit ausgebehnte Abbocatur gestattete. Die Borlefungen aber bas Lubifche Recht erfreuten fich großen Beifalls; als ber befanntefte feiner Schuler ift ber fpatere Profeffor, bann Burgermeifter Jac. Beinr. Balete ju nennen, bem ber Sauptantheil an ber 1757 abgeschloffenen Cobification bes Roftoder Stadtrechts gutommt. Rach ber Spaltung ber Univerfitat im 3. 1760 erweiterte er, bem porliegenben Rothftande entsprechenb, ben Rreis feiner Borlefungen auf alle Theile ber Rechtswiffenichaft und nahm auch an Kacultatsgeicaften theil , boch ohne eine ordentliche Brojeffur ju belleiben. Geine miffenschaftliche Thatigfeit concentrirte fich auf bas Lubifche Recht. Schon 1738 ericien ber erfte, 3. 5. Bohmer gewibmete Theil feiner "Grundlichen Abhandfung des Lübischen Rechts", das Bersonenrecht umfaffend, 1741 und 1745 folgten der 2. und 3. Theil, das Sachenrecht, ebenso 1745 ber 4. Theil, das Brocegrecht, und ale 5. Theil bie "Abhandlung bes Lubifchen Geerechts". Theil 1 und 2 murben gu Beipgig, Die anderen gu Roftod auf Roften bes Berlaffere gebrudt. Mus feinen Borlefungen erwuche bann bie fnapper gehaltene Ginleitung jur Bublichen Rechtsgelahrfamteit" (Roftod und Bismar 1751), mahrend bie 1776-83 in 4 Theilen ans Licht getretenen "Betrachtungen einzelner Rechtsmaterien nach Deutschen, besonbers Gadfifchen, Labed'ichen und anderer Orte Rechten" jum großeren Theil aus feiner prattifden Thatigfeit berborgegangen find. Dogen auch Stein's Arbeiten nach bem competenten Urtheil sucem. bentide Biographie. XXXV.

Böhlau's (Medlenburgisches Landrecht I, 263) in hinficht auf Pracifion und Darftellung die seines großen Borgangers Mevius nicht erreichen, so fichem keihrem Berfaffer boch immer eine hervorragende Stellung in der deutschiedlichen Litteratur seines Jahrhunderts und find noch heute nicht außer Gebrand.

Bon seinen Söhnen studirte der ältere, Christian Wolhard, am 29. Kon. 1742 geb., gleichfalls die Rechte und habilitirte sich 1772 als Privatdocent in Rostock, trat jedoch bald in die Praxis siber, wurde 1775 Procurator beim Restoder Obergericht und 1793 Stadt-Fiscal. Er hat nur wenige kleinere Avbeiten veröffentlicht und starb 1814. Der jüngere, Joachim David, geboren im October 1748, widmete sich der Theologie, war zuerst Prediger am Kloster zum heil. Kreuz in Rostock und solgte 1783 einem Ruse als Pastor der deutschen Gemeinde in Gothenburg, wo er als Propst und Consistorialrath noch um 1820 wirste.

Joh. Ehn. Koppe, Jest lebendes gelehrtes Medlenburg, 2. Stud (Rofted und Leipzig 1783) S. 152-187. (Ueberaus weitschweifig, aber zuverläffig)

— J. G. Meusel, Lexiton der von 1750-1800 verstorbenen teutsches Schriftsteller XIII, 321.

Stein: Johann Friedrich Freiherr D. und gum St., ein Bruder bit großen preußischen Minifters, bervorgetreten burch feine biplomatifche Thatigleit jur Beit bes beutichen Fürstenbundes, bat ein wechselreiches Leben geführt. Weboren 1749 als ber altefte Cobn bes furmaingifden Geheimrathe Rari Bollipp v. St., befuchte er bas Babagogium ju Salle a. G., unternahm bann ausge behnte Reifen in vielen Landern, trat 1766 bei bem hollandifchen Infantene regiment Bring bon Raffau-Ufingen in Dienfte und wurde in biefem 1769 Compagniechef. Wegen feiner perichmenberifchen Bebensmeife murbe er burt Familienbeschluß vom 2. Februar 1774 von ber Erbichaft bes vaterlichen Bemogens ausgeschloffen. Wie fein Bruber war er ein Bewunderer Friedrich's II Mis Romtur bes beutschen Orbens ju Bedbingen (bei Boslar) bot er fic bem Ronig bon Breuken aur Errichtung eines Freiregiments an. Friedrich ber Broge theilte ibm im Mary 1778 bei Musbruch bes bairifchen Erbfolgefriege mit, bag er nunmehr auf fein Anerbieten, zwei Freibataillone gu bilben, eingele und fich jur Uebernahme ber Berbeloften verftebe. St. fammelte bas Regimen entsprechend ber Beifung bes Ronigs unter Berangiehung bon fremben Dificien in Salberftabt. Laut Refeript vom 4. April 1778 murbe er jum Commandent bes Regiments und jum Oberft bon ber Armee ernannt. Bon feinen Baffen thaten ift une nichts befannt geworben. Das Regiment wurde 1779 in Dagbeburg reducirt. St. blieb jedoch in preugischen Diensten mit einem Jahresgeball bon 682 Thalern. 3m Juli 1779 vermittelte er Berhandlungen gwifchen ben Ronig und bem fachfifchen Artilleriebauptmann Tielte, ber Borichlage meen ber Bilbung einer Artiflerieschule machte. Gin praftifches Ergebnig murbe im bef bierbei nicht erzielt. Bon neuem fuchte St. fich bem Ronig gefallig au erweifen, indem er ihm (Auguft 1779) bas Anerbieten machte, ibn mit Rachrichten aus ben Rieberlanden ju verfeben, mas ber Ronig bantenb ablebute. Unermublich in feinen Gefälligfeiten wibmete St. nunmehr ben toniglite Forften und beren Berbefferung feine Aufmertfamteit, wofür Friedrich fich ibn dantbar bewies. Dem dienstwilligen Freiherrn wurde feit 1780 eine Bertrubentftellung am Sofe eingeraumt, in ber er etwa bie Functionen eines Geremonies. meifters ju berfeben hatte. Diefe Stellung bilbete bie Brude ju Stein's Im wendung im biplomatischen Dienft. Buerft geschah bies Enbe 1780 burd in Sendung an den Wiener Sof. St. entledigte fich feiner Aufgabe jur greis Bufriedenheit bes Ronigs. Ueber eine von St. eingereichte Dentichrift fonnber Rönig (14. Dec. 1780); "I'y rencontre partout votre esprit alegrales

643

luste et éclairé. C'est un morceau, qui vous fait honneur et je vous sais beaucoup de gre de me l'avoir adresse", gewiß ein ichmeichelhaftes Urtheil aus biefem Munbe. Im weiteren lobt Friedrich Stein's Batriotismus und fpricht ben Bunich aus, Deutschland mochte noch viele folder Batrioten haben. Dies verrath ben beutichen Standpuntt Johann Friedrich's vom St. entiprechend bem feines Brubers Rarl. In feinen ferneren Dentichriften aus ber Beit jener Befandtichaft überzeugte St. ben Ronig von ben die beutsche Freiheit bedrobenden Blanen Defterreiche, fo bag biefer jum Entichlug fam d'opposer à cette cascade de desseins pernicieux des digues assez fortes pour en arrêter le torrent (eigenhandiges Schreiben an St., Berlin 6. Januar 1781) und St. anwies, mit bem Minifter Braf Findenftein über die Biener Ungelegenheiten gu conferiren. So ericeint ber Rame St. mit ben erften Anfangen einer breufifchen Bolitit verfnupit. 3m Bufammenhang biermit fteht bie Beifung, Die er am 27. Januar 1781 erhielt, Die Stimmung ber Capitel von Maing, Burgburg und Bamberg ju erforichen und im preugischen Ginne ju bearbeiten sowie ben bamaligen maingifchen Statthalter in Erfurt, Rarl Theodor p. Dalberg, ber bon Breugen jum Coabjutor bon Daing erfeben murbe, fur Breugen ju gewinnen. Diefe in ben Anjang bes Jahres 1781 (Februar bis Dai) fallende Gendung Stein's wegen ber beutichen Bischofsmahlen geschah im tiefften Bebeimnig. St. begab fich unter dem Bormande, feine Schwefter, Die Grafin Werthern gu befuchen, nach Erfurt. Huch bei biefer Befandtichaft bewies St. feine Bewandtheit, die von Erfolgen begleitet war. Spater hat ihn Friedrich II. nicht mehr im biplomatifchen Dienft verwandt. Gin feiner Gefellichafter, tam St. balb am Dofe des Thronfolgers ju Ginfluß; er trat ju Friedrich Bilbelm in ein febr vertrautes Berhaltnig. Gbenfo bilbeten fich zwischen ihm und Bifchoffwerber cordiale Begiehungen, bagegen icheint Berbberg St. gegenuber eine gemiffe Burudhaltung beobachtet ju haben. Gin inniges Freundschaftsverhaltnig fnupite St. mit bem Bergog Rarl Auguft von Sachfen-Beimar an, ber Seele bes Fürftenbundes nach Friedrich's II. Sintritt. Die Gunft Friedrich Wilhelm's II. fand fofort nach beffen Thronbesteigung ihren Ausbrud in der Ernennung Stein's jum Doj- und Landjagermeifter ber Dart (10. Rob. 1786), eine Stellung, für bie ber ftattliche Gehalt von 3000 Thalern ausgeworfen mar. St. feinerfeits bergotterte faft ben neuen herricher. Er ichilderte ben Ronig "thatiger wie feinen unfterblichen Borfahren, thatiger wie noch je ein Ronig auf Erben mar. Ueber bas, mas geschehe, schlage zuweilen bas Berg vor Freuden, balb erschrede man wieder" (6. October 1786). Lange verfah er jedoch nicht bie Obliegenheiten eines hofjagermeifters. Er murbe wieber ju biplomatifchen 3meden bermanbt und zwar entfandte ihn Friedrich Wilhelm im Januar 1787 an ben Sof bes Rurfürften bon Daing, Rarl's v. Erthal, wo er im Ginne des Fürftenbundes wirfen follte. St. tam baburch in einen viel größeren Wirfungefreis und in eine Umgebung, Die gwar feinen Reigungen und feinem Temperament entsprach, bie indeg nicht forberlich auf ihn einwirten tonnte. Reben bem augenblidlich febr preußisch und fürftenbundlerifch gefinnten ungebildeten Rurfurften fpielten bort Die beruchtigte Cubenhoven fowie ber Dichter bes Arbinghello, Beinfe, und ber Gefchichtichreiber Johannes v. Müller eine Rolle. Mit Maller befreundete fich St. im Laufe ber Beit; er fuchte ibm auf Maller's eigenen Bunich eine eintommliche Stellung im preugischen Dienst zu berichaffen und es wird erzählt, bag er 1789 am Rrantenlager des Beichichtichreibers Die Rachte burchwacht babe. Da ber Rurfurit bon Maing wunichte, bag Ct. ftanbig mit ber Bertretung Breugens in Maing betraut murbe, fo murbe St. ichlieflich nach einigem Sin- und Berreben bie Stelle eines Gefandten und bevollmächtigten Minifters am bortigen Bofe übertragen (30. Rovbr. 1787). Gein Freund Rarl Auguft von Beimar warnte ben auf

feine Beglaubigung brangenben St. freunbichaftlich bor ben Dainger Lodungen, bie es por bem "Sanblande" poraus habe. "Es buntt mir, bag 3hr Baum in jenen Rienwalbern eingepflangt fteht." Der Briefwechsel zwischen St. und Rarl Auguft wiberfpricht Rante's Angabe, bag St. auf Rarl Auguft's Betreiben in Mains accreditirt wurde. Nachdem St. noch im Sommmer 1787 einige Angelegenheiten in ber Berwaltung ber foniglichen Forften in Berlin und Potsbam geordnet und im Binter bes Jahres Rarl August von Beimar befucht batte, ging er im December auf feinen Boften nach Maing, auf bem er funf Jahre geblieben ift. Er entwidelte eine burchaus geschidte Thatigfeit ju Bunften Breugene und bes Fürftenbundes und befag in ben erften Jahren bedeutenben Ginflug beim Rup fürften. Er führte einen regen Schriftwechfel mit bem Ronig, Bifchoffwerber und bem Reffortminifter Lucchefini. Mit bem Ronig und Bifchoffmerber war ber Briefwechsel fehr vertrauter Ratur. Dem Reichsfreiheren begegnete ber preußische General mit bemerkenswerther Achtung. St. richtete es fich am burfürftlichen Sofe auf bas bequemfte ein, und ale Goethe 1792 bierber fam, tonnte er fich bem behaglichen Ginbrud bes Stein'ichen Lanbfiges nicht entzieben, Mit bem Auftommen bes preugenfeindlichen Ranglers Albini begann inbef ber Ginflug Stein's am Mainger Boje ju finten. 218 bann Die Revolution ibre Wellen auch in die beutschen Rleinftaaten trug, und General Guftine feinen Einbruch in bas Mainger Gebiet unternahm, ba mar es mit ben Fürftenbundeibeen und bamit auch mit Stein's biplomatifcher Thatigleit aus. St. ichrist in Maing unter ben wenigen gewesen gu fein, Die beim Berannaben ber Gefahr feitens ber Frangofen nicht den Ropf berloren. Er rief bereits am 2. Mai, wenngleich bergeblich, ben Rurfürften ju Widerftandemagregeln auf. Er rieb Anftanbfegung ber Feftungswerte. Er befurwortete Die Ernennung eines Commandanten und bie Berangiehung von Artillerie. Er folug por, fich mit ben landgraflich-heffischen Truppen gu vereinigen. Alles umfonft bei ber volligen Stumpfheit biefer Rreife. Als bann Cuftine Die Belagerung begann, traf St. felbft Borfehrungen jur Bertheibigung. Rach ber Uebergabe bea Maing am 21. October 1792 eilte er unter Burudlaffung feiner Sabe noch Raffau, von wo er am 23, in Robleng eintraf. Dort erhoben fich gerabe bie Burger gegen bie preugifchen heeresbeamten. St. fciffte bas große Gospital und einen Theil ber Magagine ein und fandte fie nach Befel. Dann traf = in Giegen mit feinem Bruber Rarl und mit Ballmoben gu einer Berathung fiber bie Lage ber Dinge jufammen. Gin Ergebnig biefer Befprechung mar eine rege Agitation, Die St. entfaltete, um eine Bereinigung ber Sannoveraner mit ben preugischen Truppen gu bewirfen. Um 10. Robember begab er fich mit feinem Bruber jum beere Ronig Friedrich Bilhelm's II. Dann entichwindet St. unferen Augen. Der Briefmechfel, ben er mit bem Ronig, Bifchoffmerber, Ran August u. a. geführt hat, bricht burchweg mit bem Jahre 1798 ab. Gs beift, bag er in biefer Beit beim Ronig in Ungnabe gefallen mare. Er wird in Abrefibuchern ale Biceoberjagermeifter fortgeführt, icheint jeboch Preugen balb verlaffen zu haben. Gin Rervenschlag raffte ihn im Alter von 50 Jahren am 29. Juli 1799 zu Triesborf im Fürstenthum Ansbach aus bem Leben. Gr binterließ eine Schulbenlaft von 27 000 Gulben. Er war unberbeirathet avblieben. Gein ichriftlicher Rachlag murbe bon prengifden Beamten verfiegelt und bie porgefundenen politifchen Bapiere murben bem Bebeimen Staatsardie Au Berlin einverleibt.

Richt ohne Geift und biplomatische Gewandtheit, dazu voller patriotischer Bern und auch wol von guter Arbeitstraft, selbst nicht ohne vortheilhafte Charatterange, besaß St. jedoch nicht den inneren Ernst, die sittliche Festigseit, die Steigleit und die leidenschaftliche Energie des Handelns, Gigenschaften burch die sem großer Bruber fo wefentlich von ihm abflicht. Die Leichtlebigfeit bes Belt-

mannes verbinderte Die freie Entfaltung borhandener guter Anlagen.

Die Quellen sind sehr spärlich. Acten bes Geheimen Staatsarchivs zu Berlin. — Acten ber Geheimen Kriegstanzlei im preußischen Kriegsministerium. — Kanke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund, Werte 31. — Perth, Leben des Ministers vom Stein. — (König), Geldenlezikon, Berlin 1791. — Perthes, Politische Zustände und Personen zur Zeit der französischen Gerrischaft. Gotha 1862. — Hurter, Denkutrigseiten aus dem letzten Decennium bes 18. Jahrhunderts. Schaffhausen 1840.

S. v. Betersborff.

Stein: Rarl Freiberr v. St. jum Altenftein, meift furzweg Alten. ft ein genonnt, preugifcher Staatsmann, geboren am 1. October 1770 ju Unsbach, † am 14. Mai 1840 in Berlin. Er entstammt einem alten, schon im 10. Jahrhundert erwähnten und 1695 in den Reichsfreiherrnstand erhobenen frantifchen Abelsgeschlecht, von bem ein bairifcher und ein belaifcher Ameia noch befteben, mabrent bie Ansbacher Linie jest im Mannesflamme erlofchen ift. Gein Bater mar Difficier, gulegt Rittmeifter im marfgraflichen Dienft. Da berfelbe bereits 1779 ftarb, fibte bie Mutter (aus bem Geschlecht b. Abelsheim) um fo größeren Ginfluß auf den heranwachsenden Rnaben. Sie wird milde, geift- und gemuthvoll genannt, Gigenschaften, welche ebenfo für den Sohn gutreffen. Deffen oit bethatigtes Bobiwollen, weitgebende Milbthatigfeit und feines Tactgefibl werben bon ben Beitgenoffen als Erbtheil ber Mutter bezeichnet, man wird nicht fehlgeben, wenn man auch bie Beichheit feines Gemuthes und bie Unbeftimmtbeit bes Befens auf biefelbe Quelle gurfidführt. Gein Tactgefühl auszubilden und fich in ben Formen bes höfischen Lebens ju üben, erhielt ber Rnabe frub Gelegenheit, ba er icon mabrend feiner Schulgeit in bas fürftliche Bagencorps aufgenommen wurde. Er befuchte bas Ghmnafium in Unsbach, ftubirte bann in Grlangen und Göttingen bie Rechte, baneben aus Liebhaberei Raturwiffenichaft und Philosophie, namentlich Religionsphilosophie. 1793 trat er als Referendar bei ber Rriegs- und Domanentammer in Ansbach ein, furg nachdem die beiden frantifden Martgraficaten an Breugen gefommen waren. Freiherr b. Barbenberg batte ben Auftrag erhalten, ihre Berhaltniffe gu orbnen und ben Uebergang in Die preugifche Bermaltung ju leiten. Es ift ftets Barbenberg's Art gemejen, Die aufftrebenden jungen Talente heranguziehen, hier hatte er bagu befonbere Beranlaffung, ba er fich auf die alteren Beamten, Die mit bem Martgrafen fortbauernb in Streit gewesen maren, nicht gut ffugen tonnte. Bang besonbers icheinen M., fein um zwei Jahre jungerer Bruber Gigismund und ihr fpaterer Schwager Ragler feine Bunft und fein Bertrauen gewonnen gu haben, fo bag fie raid beforbert und bann nach Berlin berufen wurden. Rarl fiebelte 1799 babin fiber, gleichzeitig mit bem aus Jena bertriebenen Fichte, ju bem er balb in nabe Begiehungen trat. 1803 murbe er jum Geheimen Oberfinangrath und jum Mitglied bes Generalbirectoriums ernannt. 1806 folgte er bem Soje nach Ronigsberg, im Juli 1807, bei Sarbenberg's Rudtritt, murbe er Mitglieb ber Immebiatcommiffion, Die einftweilen, b. b. bis ju Stein's Wiebereintritt, Die obere Leitung ber inneren und ber Finangverwaltung führen follte.

Im September bieses Jahres geht er nach Riga, wohin harbenberg sich jurudgezogen hatte, und unterstütt biesen bei der Ausarbeitung des von dem Ronige gesorderten Planes für die Neuordnung des preußischen Staates. Gine zu diesem Zwede versaßte Denkschrift Altenstein's wurde von hardenberg als Grundlage seiner Aussuhrungen benutt und mit denselben dem Konige überfandt. Für seine Borschläge über die Umgestaltung der obersten Staatsbehörden hat A. die von Stein im April 1806 ausgearbeitete Denkschrift benutt, dessen ausfahren

lichere Dentschrift über benselben Gegenstand vom Juni 1807 war ihm noch nicht bekannt. Andere Joeen verdankt er, wie er selbst mittheilt, den Gesprächen mit Hardenberg, der Anregung Schön's und Riebuhr's. An einigen Stellen ist der Einsluß von Fichte und von Adam Müller's Borlesungen über deutsche Wissenschaft und Litteratur zu erkennen, die eben damals durch ihre Begeisterung für das deutsche Geistesleben Ausmerksamkeit erregten. Wie viel demnach den ben fruchtbaren Gedanken der Dentschrift ihm selbst zuzuschreiben ist, erschein zweiselhaft, da A. sonst niemals mit selbständigen neuen Gedanken hervorgetreten, sondern immer mehr ein Anempfinder und Rachempfinder gewesen ist. Wohl aber gebührt ihm das Berdienst, daß er diese Gedanken zuerst im Jusammenhange ersaßt und an der entscheidenden Stelle, d. h. bei hardenberg und

burch biefen beim Ronige gur Geltung gebracht bat.

Er begründet zunächst die Rothwendigkeit einer tiefgreisenden Umgestaltung und sorbert die Abschaffung aller Borrechte des Abels, der nur als eine Auszeichnung der Geburt bestehen bleiben soll. Die Erbunterthänigkeit bezeichnet er als einen Schandsleck des Staates und wundert sich, daß dieselbe so lange habebestehen können. Indetress der Gewerbe verlangt er, daß jedem der möglichs speice Gebrauch seiner persönlichen Kräste, seines Capitals, seiner Hände und seines Kopses gestattet werde. Die Zünste erscheinen ihm als schädliche Monopole, die den Fortschritt des Handwerts verhindern. Ebenso nachtheilig seinen alle Pfründen, Stiftsstellen und ähnlichen "Bolster der Faulheit". Das Heer bedürse einer völligen Umgestaltung. Die disherigen Landstände seien zu beseitigen; statt ihre müsse eine Repräsentation des Volkes gebildet werden, die, in passender Weile abgestuft, den Kreisvorstehern, den Berwaltungstammern und den Ministern bez dem König mit berathender Stimme zur Seite stehen könne; die Verwaltung der Gemeinden müsse ausschließlich durch von den Einwohnern erwählte Beaute geführt werden.

Mus bem weiteren Inhalt ber umfaffenben Dentichrift fei nuch berbutgehoben, wie große Bebeutung A. barauf legt, bag bie geiftige Rraft bes Bolles gehoben werbe. Gerade hierin erblidt er ein wesentliches Mittel, Die Grochung gegen Frankreich und ben fünftigen Sieg über basselbe vorzubereiten. Er fchreift: "Es liegt in ber als leitenbes Princip angenommenen hochften 3bee bes Staatel, bağ er ben hochften Berth auf echte Biffenichaft und icone Runft lege. Frante reich, bei einer untergeordneten, auf bloge Rraftaugerung gerichteten Tenben, tann die Wiffenschaft und Runft nicht von biefem reinen Standpuntt betrachten . Die Wiffenicaft und Runft wird fich bereinft rachen, indem fie fich ber bobenn Tendeng anschließt und biefer ben Sieg verfichert. Preugen muß biefes benuben." Allerdings ericheine es ichwer, in einem Augenblide, wo bem Staate alle billmittel genommen find und er alle Rrafte gu feiner Erhaltung nothig bat, wed folden neuen Anforberungen ju genilgen. "Allein infofern Biffenicalt und Runft felber bie Dittel gur Erhaltung erhöhen, durfen fie nicht bernachlafigt In bielem Sinne mußten namentlich bie Univerfitaten umgefialtet Beffer ale mehrere fleine fei eine in ber Sauptftabt gu errichtente große Univerfitat, auf die ber Staat alle erforderlichen Mittel verwende

Diese Dentschrift ist wol das bedeutendste Schriftstud, das aus Altensteins Feder gestossen ist, man wird sie auch als ein Programm bessen ansehen können, was er selbst auszuführen gewünscht hätte. Zunächst war er nur zur Ritensell berusen. Stein hatte die Leitung der Geschäfte übernommen und die Immedialcommission war ihm untergeordnet worden. Sie bestand indessen sort, sast alle wichtigeren Angelegenheiten wurden ihr vorgelegt. Als eine der schwiezisses erschien neben den Resormplänen die Frage der Kriegsentschädigung an Frankzeich, beren Abtragung von vielen ihr unmöglich erachtet wurde. Im

cember 1807 ftellte Schon beshalb ben Untrag, man folle verfuchen, Die Berminberung ber Rriegscontribution auf Die Balfte burch Abtretung von Gebiet, namentlich einiger Theile Schlefiens, ju erlangen. Il. aber trat mit großer Barme bagegen auf und bob ben nationalen Gefichtspuntt fraftig berbor. Es Tei unbereinbar mit bem gerechten Ginn bes Ronigs, einen Theil von Land und Benten abgutreten, um feinen übrigen Unterthanen Erleichterung bon ben Muilagen bes Rrieges ju berichaffen. Augerbem bergichte man bamit fur immer auf bie Bufunft Breugens: "Bebe Lanberabtretung in Deutschland ericheint um to bedentlicher, ale ber Staat nur in feinem Berhaltnig ju Deutschland finftig

Stellung und Bieberherftellung ju hoffen haben durfte."

Muf die Ausarbeitung ber Reformgefeke hatte A. inbeffen meniger Ginfluß, als ihm feiner Anficht nach gufam, ba Stein feine gunftige Deinung bon ibm hatte und anderen Rathen ben Borgug gab. A. fühlte fich baburch verlegt und ließ fich im Berbft 1808 burch feinen Jugenbgenoffen und Schwager Ragler beftimmen, fich ben Gegnern bes Minifters anguichliegen und mit ihnen auf Die Entfernung besfelben hinguwirten. Soweit wie Die Unhanger bes alten Spftems ging A. freilich nicht. Auch er wollte ben Minifter fturgen, aber er bachte fein Rachfolger ju merben und die Reform fortguführen. Um fein Biel ju erreichen, wendet er fich an Sarbenberg, mit bem er in fteter Berbindung geblieben war, und veranlagt bei Barbenberg's Durchreife burch Ronigsberg am 10. Robember eine icheinbar jufallige Begegnung beffelben mit bem Ronig und ber Ronigin. Wie er vorausgesehen hat, erregt bies Zusammentreffen ben Bunich bes Ronigs nach einem eingehenderen Bebantenaustaufch mit feinem fruberen Berather. Ragter bermittelt eine zweite, gegeime Besprechung, Die am 11. im Dorfe Ralgen ftatifindet, und harbenberg wird bom Ronig aufgeforbert, feine Rathichlage ichriftlich ju formuliren. Da er burch A. über alle Berhaltniffe unterrichtet ift, namentlich vermittelft eines eingehenden Schreibens vom 10. Rob., fann er biefem Buniche fofort nachtommen und überfenbet bereits am 12. Rop, eine ausführliche Dentschrift über bie Lage bes preugischen Staates. Er schließt fich ben Ausführungen Altenftein's an, ebenfo wie biefer bezeichnet er Stein's vollige Entfernung ale unbedingt nothwendig, rath aber bie begonnene Reform weiterzuffihren und Al, Die Leitung ber Gefchafte ju übertragen. Stein munichte, bag Schon fein Rachfolger wurde, bie Gegner ber Reform bemubten fich, die Ernennung bon Bog burchzusehen. Da A. zwischen ben beiben Barteien zu fteben und beshalb geeignet ichien, einen vermittelnden Ginflug auszuüben, entichied fich ber Ronig nach Barbenberg's Borichlag, und ernaunte am 24. November 1808 21. jum Finangminifter.

So fab fich biefer im Alter von 38 Nahren au fubrenber Stellung erhoben, an ber Spite bes unter ben obwaltenben Umftanben wichtigften Minifteriums. Freilich unter gang besonders ichwierigen Berhaltniffen. Denn gu aller anderen Roth tam noch bingu, bag burch ben Sturg bes Reformminifters bie Goffnungen ber gegnerischen Bartei und ihr Ginfluß am Sofe gewachsen waren. Die Durchfahrung ber Reformen, die Al. ein Jahr borber in fo fchwungvoller Beife borgeichlagen hatte, war baburch febr erichwert. Doch tann man wohl annehmen, bak er tropbem an feinem Brogramm fefthielt und ben aufrichtigen Bunich

hatte, basjelbe auszuführen.

Much ber Buftand ber Finangen forderte bies. Denn foweit die Ginnahmen bes prenfifchen Staates auf Steuern beruhten - abgefeben alfo von ber Ginnahme aus Domanen, Forften, Stempeln u. f. w. und abgefeben bon ben Bollen, Die mehr Schuty- als Finanggolle maren und nicht viel einbrachten mar ibre Grunblage bie Blieberung ber Befellicatt in Die brei Stanbe bes Abels, ber Bauern und ber flabtifchen Bebolferung. Der erflere jaglie meift nur bie geringe Abgabe ber Lebuspferbegelber, bie übrige lanbliche Bebolterung mar einer birecten Steuer, ber Contribution unterworfen, mabrend in ben Stabten eine Confumtionsfteuer, Die Accife, erhoben murbe. Rachbem mm bas Gbict bom 9. October 1807 bie rechtliche Welchloffenheit ber Stanbe anie gehoben hatte, fonnte auch das Steuerfpftem nicht aufrecht erhalten merben Die Bermifchung ber Stanbe, ber lebergang von einer Beruisart gur anbern, felbit ber Bechiel bes Bohnorts gefährbete Die Ginnahmen bes Staates. Die unerläftliche Bermebrung berfelben war vollends auf bem bisherigen Bege nicht ju erreichen, fonbern nur burch eine umfaffenbe Finangreform, burch eine auf ber Rechtsgleichheit beruhenbe und alle Claffen ber Bevollerung gleichmaßig treffende Urt ber Befteuerung. Belder Urt bierfiber Die Gebanten Altenfiein's maren, ift nicht gang flar, ba ein allgemeiner Blan nicht ausgearbeitet morben ift. Doch feben wir ihn nach berichiebenen Richtungen bin thatig. Gine Commiffice murbe eingeseht, um fiber eine Beranberung ber Accife und ibre Musbehnung an bas platte Land ju berathen, mit ben turmarfifden Stanben murbe fiber bie Giniftbrung einer Gintommenfteuer berhanbelt, bon ben Regierungen munben Berichte über die Umwandlung der Contribution eingefordert. In allen biefen Dingen ift er aber nicht fiber bie Borarbeiten hinausgefommen. Der berechtigte Bunfch, bei fo tief eingreifenden Menderungen mit möglichfter Schonung borgugeben, labmte bie Rraft bes Minifters, mabrend feine Begner teineswege fo gartfühlend maren, vielmehr ihre bebrohten Borrechte energisch vertheibigten Gur folden Rampf mar Altenftein's milbe, leibenichafteloje Ratur nicht gefchaffen. ibm fehlte die feft gugreifende Billensfraft, ohne die im Rampfe ber Parteien nichts großes erreicht wirb.

Da diese Berhandlungen über die Beränderung der Steuern nur langlam sortschritten und jedensalls surs erste teine Mehreinnahme erwarten ließen, demühte sich A. durch allerlei außerordentliche Mittel die ersorderlichen Summer zu beschäffen. Alsdald nach Uebernahme der Berwaltung, im December 1808. legte er eine Prämienanleihe auf. Dieselbe sand wenig Betheiligung und brackt nur 900 000 Thaler ein. Im Februar 1809 wurde versügt, daß alle sinswohner des Staates ihr gesammtes Gold- und Silbergeräth dem Staate gegen sogenannte Münzscheine verlausen oder den dritten Theil des Werthes als Steur zahlen sollten, daß serner von allen Juwelen und echten Verlen der sechste Theil des Werthes bezahlt werden solle. Auch diese harte, sehr ungleichmäßig wirsend Maßregel ergab viel weniger als man erwartet hatte. Ihr Ertrag wird au 11/2 Million Thaler geschäht. Am meisten hosste der Minister von einer in Holland auszunehmenden Anleihe, stieß aber dabei aus größere Schwierigleiten, als er vorausgesetz hatte. Aurz vor seinem Rücktritt, im Februar 1810, versuchte er es noch mit einer Anleihe im Inlande und brachte 1 400 000 Thaler zusammen, also nicht viel mehr als eine Monatsrate der an Frankreich w

gahlenben Gumme.

Troh solcher Mißerfolge hatte A. eine sehr hohe Meinung bon seiner Thatigteit und seiner Krast. Es hätte nahe gelegen, wenn nicht Stein, so bod harbenberg, den langjährigen Gönner und Freund, um Rath au sragen und ihm seine Entwürse mitzutheilen. Da dies nicht geschah, wendet sich hardenberg im Wärz 1809 mit einem längeren Schreiben an ihn. Er bedauert, die Plane bes Ministers nicht zu kennen und sei deshalb außer Stande. sie zu beurtheilen. Was ihm disher davon bekannt geworden, scheine ihm nicht dem Zwecke zu enksprechen und namentlich nicht geeignet, das öffentliche Bertrauen zu seben allem sei es ersorderlich, "soviel immer möglich, allgemeine große Mahregeln zu nehmen, wobei das Publicum das Sanze übersehen kann — die geben allem Bertrauen". Er verweist dann auf den großen Werth der Domänen und der

geiftlichen Guter. "Bill man benn biefe nicht benuten ? 3ch habe fie noch

nirgenb in Anichlag bringen horen."

An die Domänen hat A. allerdings gedacht, ist indessen auch hier nicht weiter gelommen, als daß er ihre Katastrirung und Abschäung angeordnet hat. In umsassen, als daß er ihre Katastrirung und Abschäung angeordnet hat. In umsassen, allgemeine Maßregeln aber schien ihm jeht, nachdem er die Schwierigkeit, solche durchzusehen, erkannt hatte, die Zeit nicht geeignet zu sein. Im März 1810 erklärte er geradezu, daß die Unsicherheit der Existenz und die durch den Krieg herbeigesührte Erschöpsung der inneren Kräste es unräthlich, ja ummöglich mache, große Ausopserungen für die Finanzen zu verlangen und bedeutende Resormen in der Organisation des Innern zu wagen. Auch eine öffentliche Darlegung der Berhältnisse hält er nicht für zweckmäßig, weil sie den Muth ganz niederschlagen und dem Ansehen der Regierung Rachtheil bringen werde. Er glaubt, nur ein Wechsel der Berhältnisse könne günstigere Justände herbeissihren. Um aber von einem Augenblick zum andern zu kommen, seien einzelne keine Haisseichend, welche die Ration weniger drückten und zu deren

Belingen bas Butrauen noch ausreiche.

Leiber reichten feine fleinen Gulfsmittel nicht bin, um die allmonatlich alligen bier Dillionen France ber Rriegsentichabigung aufzubringen. Rur bis jum Fritigahr 1809 hat A. Diefe Bablungen gu leiften bermocht. Geine Beldmittel waren nabegu erichopit, als Defterreiche Baffenerhebung bie Gelegenheit bot, eine Benbung bes Geschicks berbeiguführen. A. war ebenfo wie feine Benoffen im Ministerium, wie fast alle Generale und die gange patriotische Bartei ber Anficht, bag Breugen biefe Gelegenheit benugen, fich mit Defterreich verbinden und eine allgemeine Erhebung gegen ben Unterbruder herbeifuhren muffe. Er ichlug beshalb bem Ronige por, ben Reft bes noch porhandenen Gelbes nicht bem Feinde ju gahlen, fondern jur Berftartung der eigenen Ruftung ju ber-wenden, eine Dagregel, die wol von patriotischem Gefühl eingegeben, aber außerft gefährlich war. Rur wenn ber Entichlug jum Rriege bereits unabanberlich feftftand, durfte biefer Schritt gewagt werben; daß man ibn borgeitig that, brachte ben preußischen Staat in eine fehr peinliche Lage und gab bem frangofischen Raifer begrundeten Bormand ju neuer Bebrudung. Go lange ber Rrieg mit Defterreich bauerte, mußte Rapoleon fich gefallen laffen, mas in Breugen gefchab, con um ben Ronig nicht ju verleten, ber faft allein bem ungeftumen Drangen ber Rriegspartei gegenüberftand und biefelbe jurudhielt. Als er aber ben Frieben gefchloffen hatte und in Familienverbindung mit dem ofterreichischen Raifer trat, war fein Berhaltniß zu Breugen ein anderes geworben. Auch auf Rugland, an bem Breugen bis babin einen Rudhalt gehabt hatte, brauchte er nicht mehr fo biel Rudficht gu nehmen wie bisber. Im Begentheil faßte er bereits ben fanftigen Bruch mit biefem Staate ins Auge und wollte icon um beswillen Breugen in völlige Abhangigteit bringen. Energisch forberte er bie Bahlung ber rudftanbigen Summen und ber Binfen bafür, ließ aber burchbliden, daß er eine Banbentichabigung annehmen werbe. Man fonnte ertennen, bag es auf Schlefien abgesehen war, welches er mit bem Bergogthum Barichau vereinigen wollte, um Diefes mit bem Ronigreiche Sachfen in unmittelbare Berbindung gu bringen. Breugen mare baburch auch bon Defterreich getrennt und fast auf allen Geiten burch bon Frankreich abhangige Lander umichloffen worben. M. ertlatte bie Bahlung fur unmöglich, auf feinen Bericht geftust, folug bas Ministerium am 12. Marg 1810 bem Könige por, über die Abtretung Schlefiens in Berhandlung ju treten. Go fchlimm aber ftand es mit ber Sache Preugens boch nicht. M. unterichante die Rraft bes Staates und ben Umfang ber gur Betfligung flebenben Mittel. Roch maren Die Domanen und Die geiftlichen Buter nicht ernfthaft berangezogen. Man hatte nicht einmal eine Ueberficht ihres Werthes, ber nach harbenberg's Schähung allein fur die in Schlesung legenen den rückständigen Betrag der Kriegsentschädigung überstieg. hier mist por allem eingesetzt werden. Weitere Mittel waren von der Erstartung de wirthschaftlichen Lebens und von der Hebung des inländischen Credites zu abhöffen. Es kam darauf an, ob dahin zielende Resormen durchgeführt und konnten, was A. trot aller Gelehrsamkeit und Gründlichkeit bisber nicht

lungen war.

Denn die von Stein so kraftvoll begonnene Resorm war nicht nur indehnder Finanzen, sondern ebenso auf dem Gediete der Bolkswirthschaft, der Sowaltung und des Heeres ins Stocken gerathen. Der Gedanke, durch die Freide der Erwerdsthätigkeit die wirthschaftlichen Kräfte des Landes zu entsessellen, kan A. in seinem Programm entwicklt hatte, war ein frommer Wunsch gebliede, nur mit Freigebung der Weberei und mit Ausbedung des Mühlskeinregals der man einen schwachen Ansang gemacht. Bon der Bildung des Staatsraks und der Bolksrepräsentation hatte man Abstand genommen, auch sonst die von Stein vorgeschlagene Einrichtung der Verwaltung nicht vollständig durchgesührt, obzieder König dem nicht abgeneigt war. In einer Cabinetsordre vom 8. December 1808 erklärte er den Ministern, daß er in der neuen Organisation Lücken sich, weil sie nur theilweise ausgesührt worden sei, namentlich vermisse er die bedsichtigte Einheit der Berwaltung und die Theilnahme der Ration, soweit sie stattsinden könne. Hier hätten die Minister also wol auf die Unterstühung der Königs rechnen können, wenn sie einig gewesen und kräftig vorgegagngen würs

Mit ber Beeregreform mar man allerbinge ein wenig weiter gelommer. Scharnhorft's Feftigfeit und Rlarbeit gelang es, allen Begnern jum Ito wenigstens einige Berbefferungen burchauführen. Biel fonnte er freilich mit nicht mehr erreichen, feit ihm bie Gulfe Stein's fehlte. Bergebens bemubte a fich, ben Ronig fur ben Grundfat ber allgemeinen Behrpflicht ju geminnen. Gr fließ bierbei nicht nur auf ben leidenschaftlichen Biberftand bes Abele, er fat auch unter ben Miniftern, Die ihn fonft wol unterftutten, enticbiebene grund fabliche Begner. A. fürchtete von ber Confcription Die ichwerfte Schabigung bit Gewerbes und ber Bilbung, ja gerabegu bie Berftorung aller Gultur. Er mentt überdies, bag auch für das beer, außer ju den Officierftellen, die Berangiebus ber Bebilbeten nicht vortheilhaft fei. "Ich fann es nicht glauben", beift es feinem Butachten, "bag bem Dilitarmefen mit ben boberen Stanben (infelm biefe nicht forperlich und geiftig ju bem Militarmefen Beruf fublen, und Ben hat nur die Runftleranlage, Die fich ohnebies immer bem Berufe hingeben with eröffnet man ihr nur Belegenheit) ba, wo es forperliche Rraft gilt, gebient bi Durch bie Bulaffung von Stellvertretern aus ber unteren Glaffe ober aus ber forperlich fraftigeren Claffe (wenn bas erftere anfiogig flingt) wirb far bas bet bes Dillitare geforgt und ber Drud einer allgemeinen Confcription gemilben

Wirklich fruchtbar ift die Amtöführung Altenstein's nur far die Pflege begeistigen Interessen gewesen, die seinem Gerzen am nächsten standen. Er fordelt die Gründung der Universität Berlin und wußte troh aller finanziellen Bedakenis die ersorderlichen Mittel flussig zu machen, wenn auch nicht gang in be

Daage, wie Sumboldt und feine Freunde fie forberten.

Unter diesen Umständen mußte der König daran benten, die Jüget der Regierung in sestere hande zu legen. Schon im August und im Robember 1800 berichtet der französische Gesandte in Berlin nach Paris, daß der König der Wunsch habe, hardenberg zum Finanzminister zu ernennen. Im Februar 1810 schreibt er: der König habe ihn gebeten, darauf hinzuwirken, daß der Rosser deiner ungünstigen Meinung über hardenberg zurücktomme, der ein Mann von Gessel, den Eredit beleben und die Angelegenheiten wieder in Stand seine Beien Besch

Feltere Geftalt gewann biefer Bunich, ale bie Minifter jenen Borfchlag bom 12. Marg 1810 fiberreichten. Der Ronig forberte harbenberg gu einem Butnchten über die Lage bes Staates auf und hatte bann mabrend bes April und Mai Befprechungen mit ibm, die man möglichft geheim zu halten fuchte. A. betrachtete Barbenberg's Muftreten als unberechtigte Ginmifchung und es tam milden ben beiben fruber befreundeten Mannern ju einer icharfen Auseinanderfettung. Migtrauifch geworben und in gereigter Stimmung vergaß fich ber fonft o höfliche und formgewandte Minifter felbit bem Ronige gegenüber und ließ fich, wie Boyen ale Augenzeuge ergablt, burch aufbraufenbe Beftigfeit "bis an Die außerfte Grenge bes Unftandes fortreißen". Dennoch wünschte ber Ronig, ibn im Dienft gu behalten, ba er ibn ichatte und ber llebergeugung mar, bag er unter ber Oberleitung Sarbenberg's nutliche Dienfte leiften werbe. Barbenberg aber bestand trok ber Bermittlungsverfuche Scharnhorft's auf Altenftein's Entlaffung, er wollte felbit außer ber oberften Leitung aller Beichafte auch bas Finangminifterium fibernehmen und vollig freie Sand haben. Schlieglich fügte fich ber Ronig und M. mußte gurudtreten. (4. Juni 1810.)

Anberthalb Jahre hatte er an der Spitze der Berwaltung gestanden, aber bie höffnungen, mit denen er in diese Stellung eingetreten war, hatten sich nicht verwirklicht. Reiche Kenntnisse und große Arbeitstraft, freundliches Eingehen auf die Ansichten Anderer, sowie seine Besähigung, die Dinge nach allgemeinen Gesichtspunkten philosophisch zu ersassen, hatten ihm Ansehen verschafft und ihm vorher ermöglicht, unter ruhigeren Verhältnissen sich auszuzeichnen und an zweiter Stelle Tüchtiges zu leisten. Selbst die Richtung zu geben, in sturmbewegter Beit das Steuer des Staates zu sühren, wie er sich zugetraut hatte, war ihm

nicht gelungen.

Die Beit ber Duge benutte 21. ju mannichfacher wiffenschaftlicher Thatigfeit, er vertiefte fich in bie Lehren Fichte's und beschäftigte fich eingehend mit ber Bflangenwelt, ift inbeffen auch auf biefen Gebieten gu eigentlich productiber Thatigfeit nicht gefommen. In feinem Rachlaß fanben fich fpater gablreiche Arbeiten über Botanit, von benen er, außer einem Artitel in Brand's Jahrbuchern für die Apothefer, nichts veröffentlicht hat. 3m Marg 1813 wurde er jum Civilgouverneur von Schlefien ernannt. Inbeffen gelang es ihm nicht, Die Bilbung ber Landwehr fo ichnell ju betreiben, wie bie Regierung forberte. Die Rlagen bermehrten fich noch, als die Rriegsereigniffe faft bie gesammten Streittrafte nach Schlefien führten und es nun galt, Die Bebensmittel fur Diefe Truppenmaffen berbeiguichaffen. Durch die Unwefenheit ber Beere maren die Berhaltniffe ichwieriger geworden als in den anderen Probingen, nur ein Mann bon ungewohnlicher Thatfrait und Raichheit bes Entichluffes war im Stande, fie ju beberrichen und ben vielfachen Anforderungen genug zu thun. Um weitere Reibungen ber Behorben ju bermeiben, murde im Juni bas Militar- und Civilgouvernement von Schlefien fuspenbirt, die Berwaltung ber Brobing bem Generalquartiermeifter Bueifenau, als Bertreter bes Oberbefehlshabers ber Armee, unterftellt und ibm au Diefem Brede ber Regierungsprafibent Mertel beigeordnet. A. murbe angewiefen, Diefem feine "bisherigen Gefchafte nebft bem Dienftpersonal ber letteren" ju fibergeben. Im Geptember murbe 2. bagu außerfeben, Stein bei ber Leitung bes neu eingerichteten Berwaltungsrathes für die von Rapoleon's Berrichaft befreiten Lander ju unterftugen. "Gie find", fchrieb ihm Barbenberg, "nach Art ber Minifter-Rollegen in Rugland jum Suppleant Des herrn vom Stein und ju feinem Mitarbeiter bestimmt." U. ertlarte fich bereit, bat aber bennoch bas neue Amt nicht angetreten. Wahrscheinlich bat Stein feine Mitarbeit nicht gemanicht, die bei ber Berichiebenheit ihrer Raturen auch taum ju ersprieglichen Refultaten geführt haben wurde. Während bes Feldzuges von 1814 icheint A. vorübergehend im Hauptquartier gewesen zu sein; im Mai dieses Jahres erhüller das eiserne Kreuz "wegen der für die Sache des Baterlandes bethätigte treuen Gestinnungen". Erst nach der Beendigung des Krieges sand sich für itz eine Thätigteit, die seiner Besähigung und seinen wissenschaftlichen Reigungs entsprach. Er wurde 1815 nach Paris berusen und an die Spite des Ausschusses gestellt, der die geraubten Kunstschäpe und Manuscrivte zurücksenzische Jundschaftlichen Feeiste, um die Verhältnisse und namentlich die ständischen Einrichtungen ber Gebiete, um die Verhältnisse und namentlich die ständischen Einrichtungen ber

felben tennen gu lernen und barüber an ben Ronig gu berichten.

Roch ehe er diese Reise beendet hatte, mußte er nach Berlin zurucklehm um das neu gebildete Ministerium für Cultus, Unterricht und Medicinalweis zu übernehmen (3. Rovbr. 1817). Bisher hatten diese Zweige der Berwaltung zum Ministerium des Innern gehört und unter der Leitung des Herrn b. Schudmann gestanden, eines sehr thätigen und energischen Geschäftsmannes, der die Berwaltung mit sester Hand, aber allzu bureautratisch gesührt hatte. Dan glaubte, daß der vielseitige, seinstnnige A. besser im Stande sein werde, die voschiedenen Richtungen des sich trästig entsaltenden geistigen Lebens zu würdige und ihnen gerecht zu werden. Bornehmlich in religibser Beziehung hatte die tiesgehende, alle Schichten der Bevölterung ergreisende Erregung des Besteinungtrieges nachhaltige Wirtung ausgeübt. Sowol in der evangelischen wie in ber römisch-katholischen Kirche zeigte sich ein erhöhtes religidses Beben, traten aber

auch die Begenfage ftarter berbor.

In ber evangelifden Rirche mar biefe Bewegung burch Schleiermachere machtige Berfonlichfeit vorbereitet worben. Geine von philosophischen Gedanten burchbrungene, tief innerliche Auffaffung und fein fraftvolles Wort hatten bie Schlaffen aufgerüttelt und am meiften dagu beigetragen, Die Berricait ber rationaliftifchen Schule gu brechen. Daneben machten Orthodore und Bietiften fich geltenb. Die firchlichen Behörben maren meift noch mit Mannern ber allen Schule befest und wenig geneigt, bas neu erwachte firchliche Leben gu forbem 21. fuchte über biefen fich befampfenben Barteien gu fteben, er betrachtete bie firchlichen Zwiftigfeiten mehr bom philosophischen und politischen Standbuntte aus als bom religiofen und war fo allerbings bor ber Befahr einfeitiger Partenahme bewahrt. Unbererfeits aber mar ihm baburch auch ein tieferes Griafic ber religiöfen Fragen erschwert, bas nur bann ftattgufinben pflegt, wenn eigen Ueberzeugung ihrem Berftanbnig entgegentommt. Dies icheint bei M. nicht ber Mall gewesen gu fein. Gerabe in religiofer Begiehung tann er bismeilen, trob feines Bartgefühls und feines reichen Gemuthblebens, nicht recht begreifen, wet anderen bas Berg bewegt ober bas Bewiffen bedrickt. Geine Thatigleit mu bornehmlich auf Die Erhaltung Des Friedens gerichtet, er fuchte gu bermittel und burch borfichtiges Labiren beftige Musbriiche ju berhindern. Dabei mußte it freilich auf die besondere firchliche Politit des Ronigs und auf Die orthoboge Reigungen bes Rronpringen Rudficht nehmen.

Den heftigsten Anstrum gegen die rationalistische Schule wehrte er ned gerade ab, indem es ihm gelang, Gesenius und Wegscheider, die Haupter dies Partei in Halle, zu schühren, gegen die in den Jahren 1827 und 1830 ein er bitterter Kamps geführt wurde. Die Gegner bemühren sich unmittelbar auf die König einzuwirken. Ramentlich die in Hengstenberg's Kirchenzeitung veröffentlichte Betrachtungen des Präsibenten von Gerlach über die Vorlesungen der beide Prosessionen waren darauf berechnet und erreichten ihren Zwed. In einer zwinigen Cabinetsordre besiehlt der König "daß die empörenden Thatsachen sowia aufs strengste untersucht werden" und fragt "ob denn sat Theologen gar tow Grenzen ihrer Lehrsreiheit" beständen. Dem gegenstder vertheidigte A. is

sichtiger und boch würdiger Art die Lehrfreiheit der Hochschulen. Der Zwed des Studiums auf der Universität, sührte er in seinem Bericht an den König aus, sei nicht, daß dort erst den Studirenden der christliche Glaube beigebracht werde; es komme vielmehr darauf an, "daß sie dort eine wissenschaftliche theologische Bildung, wie solche der Dienst der Kirche erheischt, erhalten. Der evangelische Glaube kann dadurch bei ihnen, ist er rechter Art, nicht leiden, da er auch gegen die Zweisel vorhalten muß, welche sich ihnen bei wissenschaftlichen Erörterungen ausdringen. Sie lernen solche abzuweisen, wenn sie sich ihrer Ausbildung nach allen Richtungen mit Ernst hingeben und ihr kirchliches Berhältniß sesthaten." Der König erklärte sich im ganzen damit einverstanden, sprach aber doch den bestimmten Bunsch aus, daß in Zukunst bei der Reuanstellung von Prosessoren der Theologie "die Anhänglichkeit an den Lehrbegriff der evangelischen Kirche" mit "ernstlichster Sorge" berücksichtigt werde.

Infolgebessen Wurden seitbem die erledigten theologischen Professuren und die wichtigeren Aemter des Kirchenregiments überwiegend mit Orthodoxen besetz, zum Theil auf Betreiben des Kronprinzen, der unter der Hand einen stetig wachsenden Einsluß in diesen Fragen gewann. Offene Einmischung desselben duldete der König in den firchlichen Fragen ebensowenig wie in den politischen. Aber seine Schützlinge und Freunde in hohen und niederen Aemtern waren gern bereit, auf seine Wünsiche Kücksicht zu nehmen. Auch der nachgiebige A. stand oft unter dem Banne des geistvollen und regsamen Prinzen, der in den liedenswürzbigsten Formen, mit seiner Schmeichelei um seine Gunst und Unterstützung

warb.

Des Ronigs Bestreben mar bornehmlich auf die weitere Durchführung ber Union gerichtet. Er wanichte eine möglichft vollftanbige Bereinigung ber Confeffionen berbeiguführen und biefelbe auch in ben außeren Formen gum Ausbrud an bringen. Rachbem er burchgefett hatte, bag bei allen evangelifchen Rirchen ein Talar eingeführt murbe abnlich bem, wie ihn guther und Delanchthon getragen hatten, mar er auf eine übereinftimmenbe Liturgie bedacht. Auch bierbei ging er in eifrigen, vieljahrigen Studien hauptfachlich auf Luther gurud. Die bon ihm ausgearbeitete Agende murbe 1816 junachft in ber Botsbamer Sofund Garnisontirche eingeführt. Da fie große Aufregung hervorrief, murbe fie erneuter, eingehenber Ermagung unterworfen und bementsprechend verandert, bann aber wurde 1830 ihre Ginführung in allen ebangelischen Rirchen befohlen. Un ben porbereitenben Dagregeln bat ber Minifter feinen Untheil gehabt, bie ibm aufgetragene Durchfifthrung hat er aber mit großem Gifer betrieben und ift babei gegen bie widerstrebenden Gemeinden mit einer fonft bei ihm gang ungewöhnlichen Strenge porgegangen. Gelbft vor ben harteften polizeilichen Dagregeln ichredte er nicht gurud, obwol ber Ronig felbft gur Dilbe neigte und lieber burch Uebergeugung und Ueberredung, burch Freundlichfeit und burch Belohnungen für bie Rachgiebigen fein Biel erreichen wollte als burch Beftrafungen. In einem Bericht vom 2. November 1833 führt A. aus, bag ber Ronig fraft bes ibm auftebenben jus liturgicum allen lutherischen und reformirten Gemeinden Die Naende poridreiben tonne, bag bie Rlagen über Bewiffensamang vollig unbegrunbet feien und beshalb Alle, die ber Agende wegen aus ber Landestirche ausscheiben wollten, als gefahrliche Sectiver behandelt und bestraft werben mußten. Der Juftigminifter b. Muhler erflarte freilich biefe Anficht für irrig und bon ben Gerichten murben bie Ungeflagten meift freigesprochen. Die angebrobten Dagregeln fonnten alfo nicht in bollem Umfange burchgeführt werben, man mar außer Stanbe, bie Separation und die Auswanderung ju berhindern, fo daß nichts übrig blieb ale nach und nach einige Bugeftandniffe ju machen. Die Berhandlungen über biefelben gogen fich fo in bie Lange, bag fie beim Tobe bes Minifters und bes

Königs noch nicht abgeschlossen waren und es ihren Nachsolgern überlassen blick, diese Berhältnisse zu regeln. In dem ersten Bericht, den Minister v. Rochon darüber dem neuen Könige erstattete, heißt es, daß die bisherigen Maßurgen bedingt gewesen seine "durch des hochseligen Königs eigenthumliche Ansicht" und

burch "bie llebergeugung bes berftorbenen Dinifters".

Roch beftiger maren die Zwiftigleiten, in welche bie Regierung mit ben Giferern ber romifch-tatholifden Rirche gerieth, namentlich inbetreff ber Berme fianer und ber gemischten Chen. Bermes' Lehre und Schriften hatten in bit Beit bes religiofen Friedens bie weitefte Berbreitung und bie großte Anerlemnung gefunden, ein febr großer Theil ber Brofefforen an ben tatholifchen Facultaten und an ben Geminaren, Taufende bon Beiftlichen in ben preugischen Propins geborten gu ihren Anhangern. Als hermes 1820 von Munfter, wo er bereit mit bem Generalvicar Clemens Anguft b. Drofte-Bifchering in Streit geratten war, nach ber neuen Univerfitat Bonn überfiebelte, verbot ber Generalvicar alle jungen Theologen feines Bisthums ben Befuch biefer Uniberfitat und berlangte, bak fie nur an ber Atabemie in Difinfter ftubiren follten. Der Chermafibent v. Binde ertlarte biefe Berfugung fur nichtig und fanb babei bon Geiten bet Miniftere fraftige Unterfichtung. Da ber Generalvicar fich bei ben meiteren Br bandlungen gang unguganglich zeigte und jedes Entgegentommen ablebnie, mute Die theologische Facultat in Dunfter fuspenbirt und bie Wieberaufnahme ibm Thatigleit erft gestattet, nachbem Drofte fein Umt als Beneralvicar niebergeligt hatte. Spater aber, als 1835 ber Papit Bermes' Lehre verurtheilt batte, fate fich ber Minifter. Alle Anbanger ber als feberiich erflarten Anfichten mußten fich unterwerfen, wer fich beffen weigerte, wurde feines Lehramtes enthoben.

And binfichtlich ber gemischten Chen batte bis zu jener Beit ein friedliches Berhaltnig bestanden. Die in den alten Brobingen fruber geltenbe landrechtliche Beftimmung, nach welcher die Gobne in ber Religion bes Baters, Die Tochter in ber Religion ber Mutter erzogen murben, mar 1803 babin abgeandert merben, bağ alle Rinber in ber Religion bes Baters unterrichtet werben follten, bağ bie Chegatten gwar berechtigt feien, hiervon abzuweichen, aber fein Theil ben antem burch Bertrag bagu berpflichten burfe. Die Ausführung biefes Gefebes fand feines Biberftand, nur in Munfter, bas 1815 wieder mit bem prengifden Staate per einigt wurde, machte ber borber genannte Generalbicar Drofte Schwierigleite und lebnte fogar jebe Berhandlung ab, ba er in firchlichen Dingen nur ben Bapfte, aber nicht ber weltlichen Obrigfeit Rebe ju fteben berpflichtet fei. Duich feinen Rudtritt ichienen auch bier bie Sinderniffe befeitigt gu fein, und bie preußische Regierung beschloß 1825, Die Declaration von 1803 auf bie 1815 neu erworbenen Provingen auszudehnen. Die rheinifden Bifcofe manbten Et bierauf unter Bermittlung ber preußischen Regierung an ben Bapft, ber inbeffen ben Unipruch auf Die tatholifche Erziehung aller Rinber nicht aufgeben wollte. Rach langerer Berhandlung wurde in bem Brebe bon 1830, unter weitschweifige Grörterungen fiber bie Rachtheile ber gemischten Ghen und fiber bes Papites Bereitwilligfeit auf die Bunfche bes Ronigs Rudficht ju nehmen, gwar die Iertennung ber ohne Mitwirfung bes fatholifden Beiftlichen geichloffenen Gon jugeftanden, bem tatholifchen Beiftlichen aber bochftens bie paffibe Alfiften geftaibt und jebe firchliche Reierlichfeit verboten. Die Regierung mar biermit nicht we frieden und fuchte weitere Bugeftanbniffe gu erlangen. Da ihr bies nicht gelant entichloß fie fich 1834, bas Brebe ben Bifchofen amtlich mitzutheilen, aber ni nachdem biefelben, unter ber fichrung bes verfohnlichen Erzbifchois Spiegel Roln, fich mit ihr aber die Art ber Ausführung geeinigt hatten. Bereinbarung follen bie Beiftlichen in ber Regel bie tirchliche Ginfegnung mabren und babei bem guten Willen bes tatholifden Theile und ber Prutt ibm

väterlichen Ermahnung vertrauen, von dem förmlichen Bersprechen über die Erstehung der Kinder aber Abstand nehmen. Allzu geschickt war das Berhalten der Regierung in dieser Angelegenheit nicht gewesen, immerhin war ein Austunftsmittel gesunden, das so lange ausreichen konnte, als versöhnliche Männer an der Spike der Diöcesen standen und troß der rührigen ultramontanen Agi-

tation ibr Beriprechen erfüllten.

Ergbifchof Spiegel ftarb bereite 1835. Die Erhaltung bes firchlichen Friedens ichien bavon abzuhängen, bag auch fein Rachfolger bereit mar, benelben ju forbern. Bei ber Stimmung bes Domcapitels tonnte bie Babl eines olden Bralaten ohne Dube erreicht werben. Die preugische Regierung ließ fich aber burch ben Rronpringen und einflufreiche Gefinnungsgenoffen beffelben bepegen, bem Domcapitel die Bahl eben ienes Clemens Auguft v. Drofte-Bifchering porguichlagen, ber fruber in Dunfter wieberholt feine hierarchifche Befinnung befundet und ben Befegen bes Staates Trop geboten hatte. Die Regierung elbft hat die Bahl diefes fanatischen Mannes durchgefest und bamit ber ultramontanen Partei in Preußen ihren Fuhrer gegeben. Allerdings hatte Drofte ausbrudlich verfichert, bag er jene Bereinbarung nicht angreifen, sondern nach bem Beifte ber Liebe und ber Friedfertigfeit anwenden werde, Spater erffarte er, an biefe Berficherung nicht gebunden ju fein, ba er fie in der irrthumlichen Borausfehung abgegeben babe, daß die Bereinbarung ber Bifchofe mit bem Brebe bes Papftes übereinstimme. In allen Buntten, wo bies nicht ber Fall fei, wollte er nur bas lettere gelten laffen. Auch in anderen Fragen trat er ebenfo ichroff auf. Die Regierung fam beshalb schließlich zu der Ueberzeugung, daß seine Entsernung vom Amte nothwendig fei. A. schrieb ihm, um ihn zu freiwilliger Riederlegung desselben zu bestimmen. Als der Erzbischof dies unbedingt ablehnte, wurde er verhaftet und nach Minden geführt. Bei biefem Borgeben gegen die Berfon des Erzbischofe fand A. auch die Unterftubung des Kronpringen, ber über bas tropige Berhalten Drofte's ergurnt mar. In ber Sache aber rieth ber Bring jur Rachgiebigfeit und fuchte in Diefem Ginne fowol auf ben Ronig wie auf ben Minifter ju wirfen. Dan folgte feinem Rathe. Die Cabinetsorbre bom 28. Januar 1838 fiberwies bie Enticheibung in allen ameifelhaften Fallen ben Bifchofen.

Inzwischen hatte sich der Papst mit leidenschaftlichen Worten der Sache des verhasteten Erzbischofs angenommen. Dies veranlaßte den Erzbischof Dunin von Posen, der disher in seiner Diöcese die Beobachtung der staatlichen Gesetz zugelassen hatte, seht gegen dieselben auszutreten. Auch das freundliche Entgegenkommen der Regierung und ein von dem König persönlich unternommener Bersuch, einen Ausgleich herbeizusühren, konnten ihn nicht zur Kachgiedigkeit bewegen. So blieb zuleht nichts übrig als ihn gleichsalls zu verhasten. Erst nach dem Tode des Königs gab er versöhnliche Erklärungen und erhielt darauf die Erlaubniß, in seine Diöcese zurüczusehren. Dem Erzbischof von Köln wurde dies auch von Friedrich Wilhelm IV. nicht gestattet, er mußte in die Bestellung eines Coadjutors willigen und diesem die Führung der Geschäfte übertragen.

In den kirchlichen Angelegenheiten ist Altenstein's Berwaltung offendar nicht glüdlich gewesen. Bei den Evangelischen wie dei den Katholiten war der Frieden gestört worden, die Regierung hatte die strengsten Maßregeln angewendet und tropdem ihren Willen nicht durchsehen können. Der Ausschwung des kirchlichen Lebens war vornehmlich der orthodozen und ultramontanen Partei nühlich geworden, die allerdings an dem Thronsolger einen einflußreichen Freund und starten Beschützer hatte.

Die Unterrichtsverwaltung hat größere Erfolge zu verzeichnen: Die Grunbung ber Universität Bonn, bes Berliner Mufeums, der Thierarzneischule, Der Särtnerlehranstalt, die Wiederherstellung der Malerafademie in Duffeldort, die Erweiterung der Universität Halle, das Ausblühen der neuen Hochschulen in Berlin und Breslau, die Umgestaltung des botanischen Sartens und der Charitadie Neugründung oder Ausgestaltung anderer wissenschaftlicher Institute mit künstlerischer Unternehmungen, die Errichtung zahlreicher neuer Symnasien und Schullehrerseminare, sowie die vollständige Durchsührung der allgemeinen Schappslicht, Leistungen, die um so mehr anzuerkennen sind, als sie in einem barsamen und nicht reichen Staate mit verhältnißmäßig geringen Geldmitteln durchgesührt werden mußten. Diese Unternehmungen wurden zwar hinsichtlich der Kuust durch die warme Theilnahme des Hoses, namentlich des Krondringen unterstützt, andererseits aber durch die bald nach dem Besteiungskrieg herei-

brechenbe Reaction gang außerorbentlich erichwert.

Die burichenschaftliche Bewegung, bas Bartburgfeft, Die blutige That Ganb's haben biefe Reaction gefordert und in ben maggebenben Rreifen eine ben Univerfitaten abgeneigte Stimmung bervorgerufen. Altenflein's Begner am Dot glaubten, bag er ben Ausschreitungen nicht energisch genug entgegentrete, bat er bie Studirenden und ihre Behrer nicht genfigend im Baume halte. Gie batten ibn gern aus feinem Umte entfernt, und ba fich bies bei ber freundlichen Wefinnung bes ihm perfonlich wohlwollenben Ronigs nicht ohne weiteres burchlere ließ, fo fuchten fie ihm fein Umt gu erschweren und ihn gum freiwilligen Ridtritt ju brangen. Diefen Befallen that 21. feinen Begnern nicht. Es wurde noch ichlimmer werben, wenn er ginge, fagte er ju feinen Bertrauten. Deshelb budte er fich lieber, um bas Unmetter vorfibergeben gu laffen. Er lief es fic gefallen, bag Geheimrath Ramph, einer ber rubrigften unter ben Forberern ber Reaction, als Director ber Unterrichtsabtheilung in bas Gultusminifterium eintrat, daß biejenigen Rathe, benen er am meiften vertraute, in ihrer Birtiam teit beschränkt und andere Mitarbeiter, mit denen er nicht übereinstimmte, ibm aufgezwungen wurden. Männlich und ftolg war sein Berhalten nicht, aber mon wird wol jugeben muffen, bag er - wie Bifchof Chlert meint - burch fein Temporifiren, Safitiren, Labiren, Cunctiren und ad interim-Berfugen mandet Bofe abgewendet und manche verwidelte, vielfach angeseindete Sache erhalten und geforbert, auch manchen tuchtigen Dann und verbienten Gelehrten gefchut hat, ben fonft bie Leibenschaft ber Begner aus bem Amte verbrangt baben marbe

Gern hatte er auch das Turnen erhalten und dasselbe, um es von allen Auswüchsen und Nebertreibungen zu besreien, dem öffentlichen Unterricht eingestigt und untergeordnet. Er tonnte aber nicht verhindern, daß 1820 auf bejehl des Königs die Turnpläße geschlossen und das Turnen in der bisher üblichen Weise verboten wurde. Seine Borschläge sur eine anderweitige Regelang des Turnwesens erhielten nicht die Billigung des Königs, eine allgemeine Ordnung mußte deshalb unterbleiben. Soweit aber einzelne Symnasien und Erziehungsaustalten körperliche Nebungen ihrer Schüler wünschten, wurden sie dem Minister nicht daran gehindert. In einem Erlasse an die Oberpräsidenten erklärte er es für unbedentlich, dieselben zu gestatten, nur nicht in dem Seise und in der Form der untersagten Turnübungen. Erst 1837 sonnie das Turnen wieder in weiterem Umsange erlaubt und den Ihmanssen empfohlen werden.

Durch die Reaction ist auch der Plan eines allgemeinen Schulgesest gescheitert, für dessen Förderung A. bemüht gewesen ist, wenn er auch selfsamer Weise keinen unmittelbaren Antheil an der Ausarbeitung gehabt bet Die Stimmung der Zeit war nicht darnach angethan, das kirchliche Ausschliche Tussischt abzugrenzen und die Schulunterhaltungspflicht gleichwäßig zu ordnes Das lehtere war überhaupt nicht gut möglich, ehe nicht die Berwaltung und die rechtliche Stellung der Landgemeinden geregelt waren. Dies zu thun, bellie rechtliche Stellung der Landgemeinden geregelt waren.

man 1807 in Aussicht genommen, doch sind noch Jahrzehnte bis zur Aussichtung vergangen. Damals haben außerdem noch andere Umstände mitgewirkt, wie Berschiedenheit der Ansichten über die Einrichtung der höheren Schulen. 1819 war der Entwurf sertig gestellt und wurde den Provinzialbehörden sowie den Bischöfen zu gutachtlicher Aeußerung übersendet. Er sand vielsachen Widerspruch, über den eine Einigung nicht erzielt werden konnte. Am 12. Februar 1823 meldet A. dies dem Könige, aber, schreibt er: "die Einrichtung und Berbessenung des Schulwesens steht inzwischen nicht still, vielmehr lasse ich es mir angelegen sein, dieselbe . . . im Fortschreiten zu erhalten . . . so daß die Schulvedung gewissermaßen vorbereitend ins Leben geseht wird." Nach diesem Plane hat der Minister in der That gehandelt. Ein allgemeines Geseh war nicht zu erlangen, auf dem Wege der Verordnung aber ist Vieles und Bedeutsames erzricht worden.

Im einzelnen bargulegen, wie A. bemuht mar, Biffenichaft und Runft gu flegen, die berborragenden Manner burchangeben, die von ihm unterfifit, georbert, an bie Univerfitäten und Alabemien berufen wurben, tann nicht ber Bwed Diefer Stigge fein. Dafftr ift bie Bahl ber beruhmten Ramen gu groß, obicon nicht in allen Gallen bie Babl auf ben rechten Dann gefallen ift. Auch an argen Difgriffen hat es nicht gesehlt, und manche ausgezeichnete Kraft ift bem preußischen Staate verloren gegangen, weil man ihre Bedeutung nicht erfannte und fich nicht die Dube gab, fie ju gewinnen ober festzuhalten. In ber Regel wird A. vorgeworfen, bag er einseitig Begel und feine Schule beannftigt babe. Dies ift inbeffen nicht eigentlich bon ihm felbft ausgegangen, ber zwar in manchen Buntten mit bem gefeierten Philosophen übereinftimmte und bon ber Allgewalt bes Staates eine nabezu ebenfo bobe Meinung hatte wie biefer, fich aber feiner Lehre teineswegs vollig hingab. Im gangen hielt er mehr ju Bichte und außerte wieberholt, bag er in feinen eigenen Studien nicht über biefen binaus gefommen fei. Er machte nicht ben Anfpruch, bie Beitftromung gu leiten, fondern folgte ibr, um fo leichter, ale biefelbe in feinem Bertrauten, Johannes Schulge, bem begeifterten Freunde und Schuler Begel's, einen febr berebten Bertreter hatte. A. war nicht immer mit Schulge's Borchlagen einberftanben und hat auch wol bier und ba an feiner abweichenben Meinung festgehalten. Da Schulze aber bem Minifter an Rlarheit bes Urtheils wie bes Willens Aberlegen war, fo hat er fich, wie er felbst ergablt, "fast ohne Ausnahme feiner endlichen Buftimmung" erfreuen tonnen.

Roch größeren Ginflug fibte Schulge in ber Leitung bes höheren Schulwefens. A. folgte bier faft überall bem Rathe bes fachfundigen Mannes, fo bag lowol ber Ruhm als auch bie Berantwortung für bie bebeutenden Berinberungen, bie unter bem Minifterium A. auf biefem Gebiete ftattfanben, mehr bem Berather ale bem Dinifter gufteht. 218 bie wichtigften Diefer Beranberungen ericheinen: 1825 bie Ginrichtung der Provinzial-Schulcollegien fur bas bobere Schulwelen, bas bisher unter ben Confiftorien gestanden hatte und nunnehr großere Gemahr fachmannifcher Leitung und Beauffichtigung erhielt; Die neue Ordnung für bie Brufung ber Lehrer an ben höheren Schulen bon 1831, bie Ordnung fur Die Abgangsprufung ber hoberen Burger- und Realfchulen bon 1832, Die Umanderung der Abiturientenprfijung an ben Symnafien von 1834, ber Rormallehrplan bon 1837. Das hierbei für bie Gymnafien erftrebte Biel ging barauf hinaus, eine allfeitige harmonifche Ausbildung ber Schuler gu ereichen. Bu biefem 3mede follte ber Mathematit, ber Raturwiffenschaft und ber Geichichte eine erhohte Thatigfeit jugewendet werben, trogbem aber follten le alten Sprachen nach wie bor im Mittelpuntte bes Unterrichte fteben. Lateinisch wurde zwar etwas beschränkt, Griechisch aber stärker als bisher betont und für alle Schüler der Gymnasien obligatorisch gemacht. Zeit und Kraft für selche Arbeit sollte durch größere Concentration des Unterrichts, durch Ausstattung der Schulen mit den besten Unterrichtsmitteln, durch bessere Borbildung der Lehre und durch strengere Auswahl bei der Anstellung derselben gewonnen werden. Dies durchzusühren ersorderte bedeutende Geldmittel, um die äußere Lage der Lehrer einigermaßen bestiedigend zu gestalten und die nöthigen Lehrmittel zu beschaffen. In dieser Beziehung ist A. eistig bemüht gewesen, wenn auch um

mit theilweifem Erfolge.

Die erhöhten Unforberungen an die Arbeitstraft ber Cymnafiaften riefen großen Wiberfpruch und icharfen Angriff berbor. Bunachft bon feiten berer, bie ben Unterricht in ben alten Sprachen beschränten wollten. Sie fanden fur biefe Forberung in ben bochften Rreifen Unterftukung; auch ber Ronig bat fich wiebebolt in Diefem Ginne ausgesprochen, ließ fich indeffen beschwichtigen. Am gefährlichften von ihnen mar Rampt, ber acht Jahre lang (1824-1832) an ber Spige ber Unterrichtsabtheilung ftanb und auch fpater ale Juftigminifter großen Ginfluß ausubte. In feinem Rampfe gegen die beutschen 3beologen batte er bas Studium des Griechischen am liebsten gang befeitigt. Ueberbies mar er ber Meinung, bag es meniger auf bas Daaf bes Biffens antomme, ale auf bie in ben Schulern ju ermedenbe religiofe und politifche Befinnung. A. und Schule liegen fich aber bon ihrem Biele nicht abwenben. Rur tamen fie bem Berlangen nach ftarferer Betreibung ber realen Biffenichaften fo weit entgegen, bag ben Stabten erlaubt wurde, auf ihre Roften bobere Burger- und Realichnten einem richten, und biefe nicht gang fo ftreng wie bie Spmnafien in bas bureaufratifde Jody gleichmäßiger Unforberungen eingespannt wurden. Die humaniften anbererfeits waren unwillig, bag bie Alleinherrichaft ber lateinischen Spruche eingefchrantt murbe. Gie schalten auf "bie neue Lehrweisheit in Preugen", Die ju vielerlei lehre, "burch leberladung, leberfpannung und leberbietung Die Blathe der Regfamteit in ber Jugend gerbrude und bie Sammlung bes Beiftes ftore." Doch mußte felbft Thierich, ber bedeutenbite und zugleich ber beftigfte unter ben Bortführern Diefer Richtung, "bie Energie bes Beftrebens, Die Biffenichaftlichtell und bie Bilbung bes Lehrstandes, Die Unterftugung ber Beborben" anerfennen und er erffarte: "bie preugifchen gelehrten Schulen find gwar nicht, mas fie fein tonnten, wol aber die beften unter allen, beren Europa fich jego rubmen tann. Aehnliche, jum Theil uneingeschrantte Anerfennung fand bas bobere Schnimem in Breufen auch burch andere ausmartige Gelehrte und Schulmanner. 3m 3mlande aber wollten die Rlagen nicht verftummen. Um meiften Mulleben erregten 1836 bie Ausführungen bes Medicinalrathes Lorinfer, daß die Ueberburd ber Schuler ihre forperliche Entwidlung verhindere. Die jum Beweife beffen batgebrachten angeblichen Thatfachen erwiefen fich freilich bei eingebender Benfung großentheils als unrichtig. Das Ministerium tonnte alfo bie Uebertreibungen abweifen und die Anflage auf ein beicheibenes Daag jurudiabren. Die Gr mittlungen ber Erlagbeborben geigten fogar, bag aus ben Ghmnafien mehr gefunde und brauchbare Solbaten bervorgingen als aus ben Gleichaltrigen anberer Rreife.

Auf das Bolfsschulwesen konnte Johannes Schulze nicht so großen Einste ausüben, da 1820 hierfür ein besonderes Decernat eingerichtet wurde, das A der Reaction nachgebend, dem Geheimrath Bededorf (1820—1827) übertresse mußte. Dieser begünstigte ausschließlich die positiv-gläubige Richtung, die is damals innerhalb der Pestalozzi'schen Schule entwickelte. A. sorgte dafür, bei auch die sreiere Richtung, als deren Führer Adolf Diesterweg gilt. sich weite entwickeln konnte. Selbst den lehten Rest der aus dem alten Philanthiops

mmenden Richtung der sogenannten Küşlichkeitsschule ließ er gewähren, wo felbe von erfahrenen Beamten, wie etwa Zerrenner in Magdeburg, vertreten irde. Er hatte kein eigenes Shikem, aber er bemühte sich, tüchtige Männer szuwählen und diesen, soweit als möglich, die Bahn frei zu machen. Bor em sorgte er für die Bildung der Bolksschullehrer durch Errichtung neuer eminare und durch die Berbesserung der bestehenden, serner sur Gründung und isstattung von Bolksschulen. Bei seinem Tode war die in den älteren Landeseilen gesehlich schon lange bestehende allgemeine Schulpslicht in dem ganzen niange des preußischen Staates thatsächlich durchgesührt, in einem so hohen rade, wie er wol niemals vorher in einem großen Staate erreicht worden ist, e Zahl der Schüler und Schülerinnen betrug den sechsten Theil der gesammten erdlterung.

Schon biese kurze Nebersicht über die Thätigkeit der Unterrichtsverwaltung, ver die Streitsragen, zu denen sie Beranlassung gab, und über die Schwierigeten, mit denen sie zu kämpsen hatte, zeigt, daß in den 23 Jahren des kinisteriums A. Bedeutendes geleistet worden ist, troh der ungünstigen Beraktnisse, die einer vollen Entsaltung des geistigen Lebens entgegenstanden. Diese erhältnisse zu demeistern, war Altenstein's Persönlichteit allerdings nicht gegnet. Was unter ihm sür Unterricht, Kunst und Wissenschaft geschen ist, it er nicht durch kühnes Borgehen nach sestem Plane erreicht, sondern indem mit Zähigkeit an seinen Zielen sesten, wenn er auch im einzelnen Fallem auf ihn ausgestoten Drucke nachgab und von träftigeren Naturen leicht besmut und beeinslußt wurde. Rur durch seine Rachgiedigleit und Borsicht ist ihm gelungen, sich dis zum Tode in der Gunst des Königs und im Amte

erhalten.

An diesem Amte hing er mit ganzer Seele. Er hatte ein startes Gesühliner Bürde und Bedeutung, er war zugleich stolz aus das Gute, das er wirken disordern konnte. Mit großer Sorgsalt hielt er daraus, daß die zahlreichen itischristen eingehend untersucht und beantwortet wurden. Ganz besondere reude gewährte es ihm, junge Talente zu unterstützen, ost hat er, wenn die littel nicht ausreichten, von dem Eigenen dazu gegeben. Wie die Freude am Bohlthun ist die Liebe zur Pflanzenwelt ihm bis ins Alter geblieben. Sich er zu widmen gaben der Sommersich, den er in Schöneberg erworben hatte, und n Weinberg bei Werder reiche Gelegenheit. Auch die weiten Käume seiner mitswohnung waren sast wie ein Garten eingerichtet und ost von berauschen Blumendust ersällt. Inmitten seltener Pflanzen und erlesener Kunstwerken

bte er ben Beichaften, den Studien und feinen Liebhabereien.

In feinem Familienleben ift A. nicht gludlich gewesen. Seine Gattin ftarb 305 nach furger Che an der Schwindsucht. Derfelben Krantheit erlag 1829 r einzige Cobn, mabrend er ale Referendar bei ber Regierung in Merfeburg beitete. Mit feinen in Berlin lebenben Bermanbten ftand ber Minifter in nigem Berfehr. Gine unverheirathete Schwefter fuhrte fein Sauswesen, feitbem er e Frau verloren hatte, eine andere, jung verftorbene. war die Gattin Ragler's geefen- Diefer energifche, ruhrige Mann bat, wie die Beitgenoffen übereinstimmend bechten, großen Ginfluß auf 21. ausgenbt, obgleich ihre politifchen Unfichten ebenfo ifchieben waren, wie ihre Raturen. Wie Ragler einft gu ben heftigften Begnern Reform gebort hatte, fo biente er nachher mit leibenschaftlichem Gifer ber enction, bie feinem Schwager bas Leben fo fehr erichwerte. Reben Ragler wird s bem Minifter am nachften ftebend ein jungerer Rath feines Minifteriums, reiherr b. Stein ju Rochberg, Sohn ber Charlotte v. St. (f. o. S. 602), geunt, ber mit feiner Richte, ber einzigen Tochter bes fruber ermahnten rubers Sigismund, berheirathet war. Diefer Lettere war Rath im Juftiginisterium und ftarb 1835. 42\*

Bgl. außer den allgemeinen Werlen zur politischen und lirchlichen beschichte Deutschlands bezw. Preußens in diesem Zeitraum, den Biographies und den Memoiren, Erinnerungen, Denkwürdigleiten, Mittheilungen der Zeitgenossen: Germann, Alteustein. Fichte und die Universität Erlangen — Mamroth, Geschichte der preußischen Staatsbesteuerung I. — Bornbal, Die preuß. Finanzresorm von 1810 (Forsch. z. brand. Gesch. III). — Histor Zeitschr. 26 und 65 (Arbeiten von Rasse und Barrentrapp). — Dollinger, Neber gemischte Chen. — Bunsen, Darlegung des Versahrens gegen den Erzbische von Köln. — Die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Unterrichtswesens, Bosm 1869. — Paulsen, Gesch, des gelehrten Unterrichts. — Harnisch, Der seitze Zustand des preuß. Boltsschulwesens, Leipzig 1841. — Diesterweg, Padsgogisches Jahrbuch 1851. — Deutsche Kedus VII. (Aus Altenstein's Cultus-ministerium und Ein preuß. Staatsmann von Frhr. v. Stein zu Rochberg, Baul Colbisch midt.

Stein: Rarl St., Schriftfteller, geboren am 23. Juni 1778 ju Renbrandenburg in Medlenburg-Strelit, murbe 1815 weimarifcher Rath und Piofeffor, fpater preugischer Sofrath in Berlin und ftarb bafelbft am 12. Februat 1855. G. war ein Tagesichriftfteller bon ungemeinem Fleige und erftaunlider Fruchtbarfeit. Seine gesammte litterarifche Thatigfeit tenngeichnet bas immen hervortretenbe Beftreben, fich ben jeweiligen Beburfniffen bes lefe- und ichan luftigen Augenblidspublicums angupaffen. Bei ben Beitgenoffen fanben bamblfachlich feine miffenschaftlich merthlofen biftorifchen Arbeiten (auch Lebrbucher far bie Jugenb), die er fur Gohne und Tochter aus ben gebilbeten Stanben, far Beitungslefer gur Orientirung u. f. w. verfaßte, weite Berbreitung. Ebenfo fruchtbar und unbedeutend ift G. als Dichter. Geine (bei Boebete und Brummer aufgegablten) Ergablungen, Romane und Dramen ernften wie heiteren Inbalte gehörten eine Beit lang jum Stamme ber Leibbibliothefen und ber Babne, obne nachhaltige Erfolge erzielen ju tonnen, und find beute mit Recht vergeffen. 5 fchrieb auch unter ben Ramen Buftav Linden und Rarl Jenis (nicht aber Gerig Schiller, wie Roberftein, S. mit bem Rovelliften und Luftipielbichter Rar Fr. Stein bermechfelnb, angibt).

Brümmer. — Goedete, Grundrig 1 III, S. 318 Rr. 177, S. 946 Rr. 825 — Roberftein 5 V, 131, 141; 413. Friedrich Brandes.

Stein: Leopold St., Dr., geboren am 5. Robember 1810 in Burp preppach, † am 2. December 1882 in Frantfurt a. Dt., hervorragenber Theologe und Schriftfteller. Gunf Jahre alt tam er nach Abeleborf, wohin frie Bater ale Rabbiner berufen murbe. St. zeigte frifgeitig bervorragenbe geiftigt Unlagen, fein Bilbungegang mar jeboch anfänglich nur ber bei bem bamalier Juden wegen ihrer Ausichliegung von den öffentlichen Schulen übliche, einleitte biblifch talmubifche. Erft in feinem 17. Lebensjahre begann er profane Studien mit Erfolg zu treiben und befuchte, nachdem er in Erlangen und Bairent Symnafialftubien obgelegen, Die Univerfitat Birgburg. Geine theologifde Aufbilbung fand ihren Abichlug an ber talmubifchen Bochichule ju Farth. 3a religiöfer Beziehung mar er fortichrittlich gefinnt und er murbe mit einer ba Begrunder und Bfleger der fpnagogalen Reformrichtung. 1835 murbe Et all Rabbiner nach Burg- und Altenfunftabt berufen. Geine poetifche Begabung ftellte St. auch in ben Dienft ber Synagoge. Er Aberfette biblifche und mittelalterliche Dichtungen ine Deutsche und legte traditionellen Belobien ber bebrie ifchen Liturgie Deutsche Texte unter, welche bielfach in ben offentlichen Cottesbienft aufgenommen wurden. ("Stufengefange, Dichtungen." Burgburg 1834 "Die Ronigstrone" 1839.) Er verfaßte auch weltliche Gebichte ernften un heiteren Charafters und verfuchte fich fogar auf bramalifchem Webiete ( Die Die monacer, hiftorifches Drama in funf Acten." Frantfurt a. DR. 1859. \_ Oans

Shrlich, Drama in funf Mufgigen." Leipzig 1863. "Der Rnabenraub bon Ratpentras, Drama in vier Aufgugen." Berlin 1868). Gine Reihe von Jahren gab St. eine populare jubifch-theologische Zeitschrift "Der Boltslehrer" heraus (1851-61). 3m 3. 1844 murbe St. als Rabbiner ber israelitischen Gemeinde nach Frantfurt a. Dt. berujen, welches Amt er im 3. 1862 nieberlegte ("Mein Dienftverhaltniß jum israelitischen Gemeindeborftanbe ju Frantfurt a. Dt., altenmaßig jur Begrfindung meiner Amteniederlegung bargeftellt" Franffurt a. D. 1861. "Die Borbereitungen gum Abschied, Bredigt in der neuen hauptfynagoge". Rebft einem Anhange, Frantfurt a. M. 1862). St. genoß einen berechtigten Ruf als Rangelreber und viele feiner Reben find im Drud ericbienen ("Robeleth, Gine Auswahl gottesbienftlicher Bortrage", Frantfurt a. Dt. 1846). Geine Reben waren poetisch burchhaucht und gipfelten in ber Idee der allgemeinen Menschen-liebe. Rach seinem Rudtritte vom Amte als Rabbiner in Franksurt a. M. grundete er bort ein Madchenpensionat und seine Freunde und Anhanger thaten fich ju einer "Beftenb-Union-Gemeinbe" gufammen, in ber er als Brebiger wirfte. ("Mus bem Beften. Gine Bredigtfammlung", Mannheim 1872. "Der Rampf bes Lebens, ein Cyclus von Festpredigten", Mannheim 1871). St. ichrieb ein Gebetbuch fur die israelitische Gemeinde, bas in einigen Synagogen eingeführt wurde und ein Religionsbuch fur die israelitische Jugend. Eine seiner betannteften Schriften ift die "Die Schrift bes Lebens", eine populare Darftellung ber Dogmatit und Ethit bes Judenthums. 3m 3. 1872 legte er wegen borgerudten Alters fein Predigtamt nieber. Die an feiner Bahre gehaltene Leichenrebe bon bem fel. Rabbiner Dr. R. Brull ift abgedruckt in Brull's Pop. Biff. Monateblattern Jahrg. III, G. 22, Abolf Brill.

Stein: Loreng b. St., Rationalofonom, geboren am 15. Robbr. 1815 gu Edernforde im Bergogthume Schleswig, verbrachte feine erfte Jugend an einer Militarerziehungsanftalt und an bem Gymnafium in Glensburg, bezog im 3. 1835 die Sochichule in Riel, 1837 jene in Jena, an welcher er borwiegend philosophifchen und juriftischen Studien oblag. Rach absolvirtem Rechteftubium ging er 1839 nach Ropenhagen, wo er in ber ichleswig-holfteinifchen Ranglei eine Unftellung erhielt. Doch wendete er fich alsbald gu feiner weiteren wiffenichaftlichen Ausbilbung wieber ber Univerfitat gu, promobirte in Berlin jum Doctor ber Rechte und ichlug barauf fur langere Beit feinen Bohnfit in Baris auf, wo er ebenfo intenfib gelehrte, befonders rechtsgeschichtliche Studien betrieb, wie er dafelbft an der Brutftatte bes Socialismus ben Unichauungen und leitenden 3deen beffelben bis auf feine letten Burgeln im lebenbigen Contacte mit bem Bolfaleben felbit nachging. 3m 3. 1846 erfolgte feine Ernennung jum außerorbentlichen Br feffor an ber Univerfitat Riel; aber balb führte bie Erhebung ber Bergogthumer gegen Danemart ben Gelehrten wieder auf bas Forum. Bie er fich an ber Schrift ber Rieler Projefforen fiber Das Succeffionerecht in den Bergogthamern betheiligt hatte, nahm er auch in ber Folge ben thatigften Antheil an ber politifchen Bewegung feiner Seimath, Dertrat ale Delegirter ber proviforifchen Regierung Die Sache ber Bergogthumer in Baris, wo er mabrend bes Juniaufftandes 1848 fich aufhielt, und murbe nach feiner Rudfehr in ben Landtag gemahlt. Alle aber im 3. 1850 die banifche Berrichaft in den Bergogthumern wieder bergeftellt murde, buste St. mit noch acht anderen Brofefforen ber Rieler Univerfitat bas offene und entichiebene Gintreten für bie Gelbständigfeit ber Bergogthumer mit bem Berlufte ber Lehrfangel. Dennoch blieb er in Riel, fortan ausschlieglich mit ftaatswiffenschaftlichen Arbeiten befchaftigt, in der Soffnung, an einer anderen Uniberfitat eine Stellung au erhalten, wogu fich auch mehrmals gegrunbete Ausfichten eröffneten. Als fie fich aber trobbem nie verwirklichten, fab St. fich genothigt, in Defterreich fein

Glid ju verluchen, wohin ihn verfonliche Begiehungen und marme Empfehlungen führten. Und in ber That gelang es ihm balb, fich eine Bofition gu verfcheffen. indem er in bem Finangminifter Brud eine congeniale Ratur fand, Die, Stein's Berth und Bedeutung ermeffend, auf feine Berufung an Die Uniberfitat Sie einen maggebenben Ginflug ausfibte. Bon 1855 angefangen wirfte Gt. an ber erften Sochichule bes Reiches als Lehrer ber Staatswiffenschaften bis an feiner Berfehung in ben bleibenben Rubeftanb (1888) ununterbrochen, unermablia und in glangenbfter Beife. In bas praftifche politifche Leben bat er fich, ber ben erften Jahren feines Biener Aufenthaltes abgefeben, faft nie mehr ein gelaffen; bem praftifchen Beichaftaleben ftand er eine Beit lang, inebefonbere in Eifenbahn- und Actiengefellichaitswefen, nabe, und febr wechfelvolle Schiffele find ihm auf biefem Boben erwachjen; aber unwandelbar mar fein Gifer, nie fein Erfolg im weiten Bereiche ber Wiffenschaft, Die ibm nicht nur ibre bodien außerlichen Ehren zollte, sondern auch den Preis der Meifterschaft in der fruchbaren Reception feiner fundamentalen Lehren nicht vorenthalten hat. Im langerer Rrantlichfeit bon feltener geiftiger Frifche, lernbegierig bis aum letten Augenblide wie ein Jungling, ichaffend und wirfend, wie in bollfter Mamel frait ftarb ber balb 75jahrige Greis noch viel gu fruh ben Seinen, ber Biffeichaft und bem Baterlanbe, am 23. Geptember 1890 auf feinem Panbfibe in

Beiblingan bei Bien.

Stein's litterarifche Leiftungen laffen fich nur in ihrer Gefammtheit und in ihrem vollen Bufammenhange richtig beurtheilen. Wie man ben vollen Genuß bes perfonlichen Berfehrs mit St. nur bann empfand, wenn man be ihm ju Saufe war, fo muß auch in feinen Schriften gu Saufe fein, wer fe richtig verfteben und geniegen will. St. ichuf immer aus bem Bollen, ob er nun geiftreich plaubernd mit feinen Freunden einzelne Fragen erörterte ober ein ganges Gebiet der Biffenichaft monographisch behandelte; den großen leitenden 3been, welche fein ganges Denten und Forichen beberrichten, mußte fich jebis einzelne Urtheil, jebe einzelne Thatfache, Die fich ihm aufbrangte, fugen. Gr mar ein fpeculativer und conftructiver Denter mit einer icharf ausgepragten Meigung jur Spftematit; aber alle biefe herborftechenben Buge feiner Schriften maren ber nur Die formalen Glemente feiner geiftigen Arbeit; fie machten nicht fein Beja Mit einer reichen, ja fippigen Phantafie ausgestattet, mar ibm bie Erculation nur die Brude, welche über die guden unferes Biffen binuberfabren follte, um bas zu verbinden, mas bie Forfchung an feftem Land errungen halte: feine Conftructionen, mochten fie nun jur Berftellung hiftorifder Ratenorien ober juriftifcher Begriffe fuhren, maren ihm bas Mittel gur Darftellung abgerundeln Dentformen, wo die Mannigfaltigfeit ber realen Lebenserfcheinungen bie Grfaffung ihrer begrifflichen Ginbeit erichwerte; bas Spftem mar ibm wie ein Reg. bas er über bie bewegten Clemente bes Wiffens legte, um fie fur bie Benbadtung au fixiren und wirfliche ober vermuthete Bufammenbange trichter aber bliden und erflaren gu tonnen.

Alle biese brei wichtigsten Hilsmittel seiner geistigen Arbeit, in deren man oft ganz irrthümlicher Weise bas Wesentlichste seiner wissenschaftlichen Leistung gesehen hat, waren nur Dent- und Lehrbehelse für ihn. Und barum waren sie auch für ihn nichts Festes, Unwandelbares, außer nach ihrer sormelm Seite hin. Daß er die durch speculative Abstraction gewonnenen Lehrsche die geändert, begriffliche Constructionen ausgegeben und andere an ihre Stelle gesehhat, daß er in der Systematit der von ihm gepflegten Disciplinen nie zur Rolgesommen, sondern sortwährend an derselben umgebaut hat, das ist ihm oft Borwurse gemacht worden; es zeigt aber vielmehr, daß ihm diese Eroeben

Srein. 668

feiner Geiftesarbeit felbft immer nur proviforifche, daß fie fur ihn nicht von

wefentlicher Bebeutung waren.

Im rechten Gegensate nun zu diesen sormalen Elementen seiner Geistesarbeit zeugen die großen leitenden Gedanken Stein's von einer lebensvollen Gesammtausfassung des realen Gesellschafts- und Staatslebens, wie sie nur aus der eindringlichsten und schärssten Beobachtung des Lebens heraus gewonnen werden konnten und von einer Einheitlichkeit und Sicherheit ihrer Geltendmachung in allen seinen Schristen, welche Stein's schon in srüheren Jahren großartigen Blick für die Grundprobleme unseres Gesellschaftslebens in das hellste Licht stellen und seine Meisterschaft in der consequenten Durchsührung dieser Grundund Leitmotive seiner ganzen staatswissenschaftlichen Aussalfung als unerreicht ersehen lassen.

Der wiffenschaftliche Grundgebante ber Stein'ichen Befellichafts- und Staatslehre lagt fich vielleicht mit wenigstens annahernder Genauigleit in folgenber Beife formuliren: Die europäische Civilisation ift bas Ergebnig ber aus ber Bergangenheit angefammelten Bilbungs- und Reichthumselemente. Es ift bas Gefet bes Guterlebens (Bollswirthichaftslehre), bag immer fiber ben augenblidlichen Bedarf producirt wird (freier Berth), fo bag ber fteigende Reichthum immer neue und gesteigerte Beburiniffe erzeugt und befriedigt. Das Befet bes perfonlichen Lebens (Gefellichaftslehre) bewirft eine immer größere Betheiligung ber Bebolferung an ben geiftigen Gutern und bamit eine fortmabrenbe Erhebung ber unteren Bolfsichichten gu hoberer perfonlicher Leiftung, aber auch gu einem hoberen Daage von Gutern und Beburiniffen (auffteigenbe Claffenbewegung). Das Bejeg bes Staatelebens (Berfaffungs- und Berwaltungslehre) ift Die recht= liche Ausgestaltung ber unter bem Ginfluffe bes Guterlebens und ber focialen Bewegung erzeugten Thatfachen und die Berftellung ber organischen Berbindung swiften ben Borgangen bes Guterlebens mit ben Borgangen ber focialen Bewegung (fociales Ronigthum). Die vorhandenen Bilbungs. und Reichthums. elemente entspringen in Europa allenthalben ben gleichen Burgeln (europäische Rechts- und Wirthschaftsgeschichte) und ber Staat hat in Europa allenthalben Die gleiche Aufgabe; eine Ideen- und Intereffengemeinschaft beherrscht in letter

Linie alle europäifchen Culturftaaten (europäifche Berwaltungelehre).

Diefer gange Gedantengang ift innerhalb ber zweiten Galfte unferes Jahrhunderts der Biffenichaft, ja wohl ber gebildeten Belt fiberhaupt, icon fo gelaufig geworben, bag wir faft fagen burfen, er fei jum Gemeinqute bes Bolles geworben. Dag auch bie Formulirung im Gingelnen noch vielfach abweichen, bie fchlagwortartige Bufpigung ba und bort als ju fcharf ober einfeitig begeichnet werben: eine wesentliche Abweichung bon ben großen Linien biefer Befammtauffaffung, findet fich boch nur mehr in ben Dictaten überlebter Schulen ober in ben Brogrammen reactionarer und revolutionarer Parteien. Alle biefe Bedanten aber finden entweder ihren Urfprung oder doch ihre erfte bestimmte und gielbewußte Formulirung in ben Werfen von St.; theils unvermertt, theils in charjem Rampfe haben fie ihren Gingug in die wiffenichaftliche Litteratur, in bie Barlamente und Aemter, in die Tagespreffe und bas politische Denten ber Maffe gefunden. Stein's miffenschaftliche That war es jum guten Theile, daß in Die Staats- und Gefellichaftswiffenichaft ein einheitlicher großer Gebantengang gebracht wurde und bag ber Bufammenhang bes Bolfs- und Staatslebens wieber flar por Augen trat. Und Dieje wiffenschaftliche That wirfte im Leben meiter: fie ward bas Boftulat ber modernen Birthschaftspolitit, wie ber pofitiven locialen Reform, wie fie jum Brogramme ber mobernen Berfaffungsparteien burbe, welche in ber Ausbildung bes verfaffungemäßigen Berwaltungerechtes bie Schutmehr gegen einen Rudfall in ben Gubamonismus bes absoluten Boligei-

staates aufrichtete. Ja selbst die neueste Richtung, welche europäische Staatsweisheit in dem Gedanken eines alleuropäischen Bundes zur Abwehr panamertanischer und großrussischer Tendenzen einzuschlagen sich anschieft, hat in Stein's längst ausgesprochenem Sage von der Einheit der europäischen Civilisation ihr

porahnende Formel gefunden.

Liegt nun auch ber Schwerpuntt ber miffenschaftlichen Leiftungen bon Gt. burchaus auf feinen inftematischen großen Werten über Gefellichaftslehre, Bollswirthichaftslehre, Finangwiffenichafts- und Berwaltungslehre, welche mit ibm pielen Auflagen und leberfegungen in frembe Sprachen fur fich allein eine lleine Bibliothel barftellen, jo ift feine litterarische Fruchtbarkeit boch erft out ber Rulle fleinerer Abhandlungen und Effaps volltommen gu beurtheilen. 32. aus biefen fleinen, oft vom Angenblide gereiften Fruchten feines raftlofen Geiffes ift bie Gigenart feines Denfens eigentlich am beften gu ertennen ; auch mo fe nicht unterzeichnet waren, tonnte boch nie ein Zweifel Aber Die Autorichaft befteben; fo charatteriftifch, jo gang individuell mar Stein's Schreibweife. 3ebe Tagesfrage, Die er auch gerne in ber Tagespreffe ju erortern liebte, Infiplie er an bie großen weltbewegenden Probleme an; jeder wies er ihren Rang und ibr Stellung in ber gangen Belt ber Fragen an. Filt jebe biefer Fragen entwidelte er junachft bie Borausfehungen, unter benen fie entstand; damit nahm er ben Befer gefangen; und nun fuhrte er ibn mit unerbittlicher Logit und einer glangenden Dialeftit, wohin er wollte, bis in einer tnappen Formel eine Bofung bei Problems vorlag, ber man um fo weniger wiberfprechen tonnte, als bie Ginführung ber Borausfekungen, unter benen folche Lofung möglich mar, auf bas forgjältigfte und mit Unwendung flereotyper Goflichfeitsformeln barauf berechnet war, im Anjange ber Argumentation jeben Biberfpruch unmöglich ober boch vergeffen ju machen.

Es war burchaus nicht immer ftrenger wissenschaftlicher Ernft, ber ihm biese Tagesartikel eingab; hier spielte er oft mit überlegener Meisterschaft mit einem Gebanken; ja es klingt oft wie von souveraner Berachtung der Artheilsfrast seiner Leser aus diesen Causerieen heraus; auch der Gedanke läßt sich nicht immer abweisen, daß er von der Bedeutung der Tagespresse keine allzugwie Meinung hatte, — trot — oder vielleicht wegen — seiner eminenten Begabnung

für die Journaliftif.

Bahllos find die Artifel, welche er im Laufe der Zeit in der Augaburger (fpater Münchener) Allgemeinen Zeitung, in seinen eigenen Zeitschriften ihr Eisenbahnwesen und sonst veröffentlicht hat; tein Problem der außeren oder der inneren Politif wird schließlich dabei unberührt geblieben sein; fitt die Gesammtauffassung Stein's bilden sie trot der Flüchtigkeit ihrer Conception, trot der auch für ihn selbst teineswegs immer endgültigen Formulirung seiner Gedanten

boch eine unentbehrliche Ergangung feiner Schriften.

Wie aber St. als Schriftfteller in seltenem Maaße fruchtbar und wirtungsvoll war, so war er das mindestens eben so sehr als alademischer Lehrer. Ueber 30 Jahre lang hat er an der Wiener Hochschule die Staatswiffenschaften im weitesten Umsange vorgetragen, ein Meister des Wortes und des Gebankentein ganzes Geschlecht von Männern hat er in die Staatswiffenschaft eingesührt, nach vielen Tausenden tonnte er seine begeisterten Juhörer jählen, — nur eine war ihm versagt, Schule zu machen. Wohl hat er, insbesondere in surzew Jahren, seine Zuhörer angeregt zu sorgsamer Beobachtung vollswirthschaftliche und staatswirthschaftlicher Justände und Borgänge, die sie ihm, aus den Feinzurückgesehrt, mittheilen sollten. Auch hat er im Bereine mit Studenrauch ein eigenes Institut für systematische Sammlung und Verwerthung des gesescherischen Materials der verschiedenen Staaten einzurückten begonnen, das seine

gangen Unlage nach geeignet gemefen mare, ber Boben fur ein umfaffenbes ftaatswillenichaftliches Seminar au werben. Aber boch mar ihm biele Art ber Thatigleit nie congenial; er wollte bie Sache haben, ohne fie ju machen; und fo lebrte er auch, mas er wußte und bachte, ohne feine Schiller gu unterrichten, wie er ju feinem Wiffen getommen. Und bas lag burchaus in feinem Wefen : benn für St. war alles Ertennen ein unmittelbares; fein reiches positives Wiffen war nur ber Rahrftoff feiner Phantafie; Die Individualitat feines Dentens und Arbeitens war ju ausgeprägt, als bag er fie auf Andere hatte burch methobifche Unweifung übertragen tonnen. Rur in einem Falle, am Abenbe feines Lebens, hat er, allerbings in gang eigenartiger Beife und unter gang besonderen Berhaltniffen, wirflich Schule gemacht; er war ber eigentliche Lehrmeifter ber japanifden Jugend, welcher er bie europaifche Civilifation, ihre Formen und ihre Beranftaltungen interpretirte; von St. lernten biefe Culturtrager bes fernen Oftens, was Europa fich an einheitlicher Bilbung und an allgemeinen 3been ber Bolts- und Staatswohlfahrt errungen habe und in welcher Beife eine Uebertragung biefer einheitlichen europäischen Civilisation auf ben Boben einer affatiichen Defpotie möglich fei. Dieje erotische, aber gewiß bantbare Aufgabe reigte ibn fo febr, bag er ihr einen guten Theil feiner Beit wibmete. Es wird fich erft in ber nachftolgenden Entwidlung ber öffentlichen Ginrichtungen Japans geigen, wie tiefgebend fein Ginfluß in Diefer Sinficht gewesen ift.

Diese überaus vielseitige und erstaunlich fruchtbare Wirksamkeit Stein's war nur möglich bei der hingebendsten Begeisterung sür seine Lebensausgabe, die er sich während seines ganzen Lebens dis in die letzten Tage in jugendlicher Frische gewahrt hat; ihm war jede Arbeit Erholung und jede Erholung ward ihm zur Arbeit; wie er nie müde war zu lernen, so ging Niemand von ihm, ohne etwas gelernt zu haben. Und so wird auch, da er nicht mehr ist, die Welt noch lange von ihm lernen können; denn das Beste, was er in seinem Leben gab, die unendliche Fille von Anregungen zu weiterer Arbeit, hat sich noch lange nicht ausgelebt; unsere Beit, deren Pulsschlag er so seinsschlich eretaunte, hat die Fragen der Gesellschaft noch lange nicht überwunden, sür deren

Lofung er fein Beftes eingefest bat.

Bon den gablreichen felbständig und in Beitschriften peröffentlichten Schriften Stein's feien im Folgenben nur bie bebeutenbften ermahnt: "Die Gefchichte bes banifchen Civilproceges und bas heutige Berfahren. Als Beitrag zu einer bergleichenben Rechtswiffenicaft" (1841); "Der Socialismus und Communismus bes beutigen Frantreichs. Gin Beitrag jur Beitgeschichte" (1842; 2. Aufl. 2 Bbe. 1847); "Die Municipalberfaffung Frantreichs" (1843); "Gefchichte bes frangofifchen Strafrechte und Proceffes" (in L. A. Barntonig's frangofifcher Staatsund Rechtsgeschichte, 1846); "Die focialiftifchen und communiftifchen Bewegungen feit der britten frangofifchen Revolution. Unbang jum Socialismus und Communismus" (1848); "Ginleitung in das ftandifche Recht ber Bergogthumer Schleswig und Solftein" (1847); "Dentschrift über die Bollverhaltniffe ber Bergogthumer Schleswig und Solftein, mit besonberer Berudfichtigung eines Anfchluffes berfelben an ben Bollverein" (Beitfchr. für beutiche Statiftit. 1848. 2.-4. Deft); "La question du Schleswig-Holstein" (1848); "Geschichte ber focialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unfere Tage" (3 Bbe. 1850. Sierbon Bb. I: Der Begriff ber Gefellicaft und bie fociale Gefchichte ber frangofifchen Revolution bis jum 3. 1830; Bb. II: Die induftrielle Befellichaft, ber Socialismus und Communismus Franfreichs von 1830-1848; 26. III: Das Ronigthum, Die Republit und Die Couveranetat ber frangofifchen Gefellicait feit ber Februar-Revolution 1848. 218 2. (Titel.)Auflage, 1855); "Die Lebensaufgabe ber Sausfrau" (1. Aufl. 1851 [anonym]. 2. Mufl. 1853.

3. Aufl. 1890); "Rechtliches Butachten fiber bie fortbauernbe Galtigleit bet Schleswig- Solftein'ichen Staatspapiere und bes Batente vom 7. Juni, Die Aufbebung biefer Gultigteit betr. nebft Ginleitung und species facti b. 2. S. Simon" (1852); "Spftem ber Staatswiffenichaft" (2 Bbe. 1852, 1856. 1; Spftem ber Statiftit, Bopulationiftit und ber Bollswirthicaftslehre. II: Die Gefellicalislebre); "Die Grundlagen und Aufgaben bes lunftigen Friebens" (mit 4 officiellen Beilagen, 1856); "Die neue Beftaltung bes Gelb- und Creditmefens in Defter reich" (1856); "Defterreich und ber Friede" (1856); "Lehrbuch ber Bollemittichaft. Bum Gebrauche für Borlefungen und jum Gelbfiftubinm" (1858, 1878. 1887); "Lehrbuch der Finanzwiffenschaft. Als Grundlage zu Borlefungen und zum Selbststudium" (1860, 1871, 1875, 1878, 1885—86); "Studien fiber ftebenbe Beere" (1860); "Die Berwaltungelehre" (I.-VII. Thl. 1865 - 68); "Sandbuch ber Bermaltungslehre und bes Bermaltungsrechts. Ale Grunblage für Borlefungen" (1870, 1876, 1887); "Die Lehre vom Beermefen. 2118 Theil ber Staatswiffenichaft" (1872); "Bur Gifenbahnrechtsbildung. Befammelte Muffage aus bem Centralblatt für Gifenbahnen und Dampfichifffahrt ber bflert. ungar, Monarchie" (1872); "Allpenrofen. Gebichte" (1873); "Die Frau auf bem Bebiete ber nationalotonomie" (1875, 6. Aufl. 1886); "Gegenwart und Bufunit ber Rechts- und Staatswiffenicait Deutschlands" (1876); "Behrireibeit, Biffenfchaft und Collegiengelb" (1875); "Der Bucher und fein Recht" (1880); "Die ftaatswiffenschaftliche und die landwirthschaftliche Bilbung" (1880, Rom u. Sab); "Die Frau auf bem focialen Gebiete" (1880); "Die Landwirthichaft in ber Bermaltung und bas Princip ber Rechtsbilbung bes Grundbefiges Drei Bortrage" (1883); "Die brei Fragen bes Brundbefitjes: Die irifche, Die continentale und bie transatlantifche Frage" (1881); "Bauerngut und Suienrecht Gin Gutachten" (1882).

Ausführliche Biographien in der Statistischen Monatsschrift XVI. Jahre. (von Inama), von Miastowski, in den Jahrbüchern s. Rat.-Defonomie von Conrad, 3. Folge, 1. Bd. 1891 (von C. Menger), alle drei mit aussährlichen Litteraturangaden. — Bgl. auch Mohl, Gesch. u. Litt. d. Staatswissensch. III. — Roscher, Gesch. d. Nationaldtonomie. — Schmoller, Zur Litteraturgesch. der Staats- u. Socialwissenschaften. 1888.

Stein: Marquart v. St. (Stain), bekannt als Projasterjeher bes aus gehenden 15. Jahrhunderts, war 1493 württembergischer Landvogt in Mömpelgard; da er damals bereits auf seine Jugend aus der Ferne zurückschaut und erwachsene Töchter hat, wird er spätestens in den vierziger Jahren des Jahrhunderts geboren sein. Ihn mit dem gleichnamigen, hochangesehenen kalserlichen Rath und Propst von Augsburg, Bamberg und Mainz zu identisieren, da 1559 in Augsburg im Alter von 83 Jahren stard, wird ebenso durch Eründe der Zeit wie des Standes verdoten; dieser jüngere Marquart war schon als Kind 1485 (?) Kanonisus in Augsburg. Immerhin wird der Landvogt gleichjalls dem sehr bedeutenden schwäbischen Abelsgeschlechte v. Stain zu Jeisze angehört haben, in dem der Borname Marquart noch diter begegnet sie bei einem 1564 zu Dillingen gestorbenen bairischen Hofrath).

Um seine Töchter durch lehrreiche Lectüre bor dem Massiggang zu schöfen der aller Laster Anfang sei, hat St. ein 1372 abgeschlossens französisches Beil. Geoffroh's de la Tour Landry "Livre pour l'enseignement de ses filles" under dem Titel: "Der Ritter vom Turn von den Grempeln der gotssorcht on erkerteit" in schlichte deutsche Prosa übertragen und damit einen Groog gedelt dessen sich das Original nie ersreut hat; das zuerst 149% bei Furter in Beld erschienene Wert wurde ein wieder und wieder gedruckes Bollsbuch, das, ausgestischt und vermehrt, noch die ans Ende des 17. Jahrhunderts nen ausges

murbe. "Der Ritter bom Turn" ift eine Legenben-, Rovellen- und Anelbotenfammlung, in ber ber bigotte Aberglaube und bie nadte Behandlung geichlechtlicher Dinge jebenfalls mehr naiv als anftogig wirtt; fie erlautert junachft burch Beifpiele ben Rugen ber einzelnen weiblichen Tugenben, rollt bann eine Galerie bofer und guter, meift biblifcher Frauenbilber auf und bringt in ber giemlich ungeordneten Schlufpartie unter anderem ein Gefprach zwischen dem Ritter und feiner Gattin, in bem biefe ftrengfte weibliche Burndhaltung verlangt. Aus ben bornehmen und abeligen Rreifen einer noch bofifcheren und gläubigeren Reit ermachlen, ftellt bas Buch ein Frauenideal ber ftillen, wertheiligen Frommigfeit und ber fittigen Bucht auf, bas in bem grobianischen Deutschland bes Jahres 1493 befremblich genug wirfen mochte. Aber vielleicht wirfte es gerabe barum. Der ichmabifche Abel ber Beit, bie Damen voran, mußten fich nichts befferes, ale bie halb höfifchen frangofischen Profaromane, in benen fie ichwelgten, mabrend fie die verachteten ober vergeffenen mittelhochbeutschen Rittergeschichten feines Blides wurdigten. Diefer Moberichtung folgte St. auch barin, bag er ein porjugsweife für weibliches Bublicum berechnetes Buch jur leberfegung mabite. Des Frangofichen mar ber Landbogt bon Mömpelgard natürlich machtig; es entichlubiten ihm wol ein paar ungenaue Ausbrude; aber ichlimmere Digberftanbniffe, wie bie 'fram genant Grees' (l'exemple de grerie, Cap. 73 bes Originals) find boch febr felten. 3mei gange Capitel hat er fortgelaffen, bon ber Frau bes Jerobeam und bon ber frommen Olive be Belle - Bille, fowie allerlei lleine, beilaufig vorgebrachte Buge, ohne bag ich ben Grund bes Streichens erriethe : am Schlug theilt er bafur eine turge inhaltlofe Widmung an die Tochter mit, die in dem abrupt ichliegenden Driginal fehlt. Durchgangig furgt er bie febr breiten moralifden ober frommen Betrachtungen, Die Beoffron feinen Beichichtchen anhangt; boch wird Stein's eigner Stil fo febr bon ber zweigliedrigen Formel beberricht, daß man auch ibn nicht eigentlich fnapp nennen fann. Es ift mir überhaupt zweiselhaft, ob wir jene Muslaffungen und jenen Bufat bem Ueberfeger guichreiben burfen: Montaiglon berichtet G. XXXIX feiner Ausgabe bes frangofischen Buches bon einer Sanbichrift (Rr. 7078 du fonds frangois), in ber gleichfalls 'des parties de phrase' überfprungen und bie Beschichte ber Frau be Belle-Bille größtentheils fortgefallen ift; eine ahnlich verftummelte und gefürzte Banbidrift fonnte auch St. vorgelegen haben und bon ihm gewiffenhaft übertragen fein. Wie es nun bamit auch ftehe, jedenfalls gebuhrt St. Unertennung für feine fliegende, beutliche und eindringliche Rebe, burch die er an bem Erfolge bes Buches immerhin feinen vollen Untheil hat.

Le livre du chevalier de la Tour Landry pour l'enseignement de ses filles, publ. par M. Anat. de Montaiglon, Paris 1854 p. LI f. (Bibl. Elzevirienne). — Ueber die Familie von Stein vgl. Hattstein, Die Hoheit des Teutschen Reichs-Adels, Tom. II, 390 ff.

Stein: Paul St., resormirter Theologe, einer der hesssischen Abgeordneten auf der Dordrechter Synode, geboren 1585 zu Sontra als Sohn eines Wirthes, i am 3. Rovember 1634 in Kassel. Bei dem Landgrasen Morig stand er, als ein allseitig gebildeter und entschieden resormirter Gottesgelehrter in hohem Ansehen, so daß ihn dieser schon im J. 1609 zum zweiten Hosprediger ernannte. Drei Jahre später wurde er Prediger an der Brüderlirche zu Kassel und bald darauf erster Hosprediger. Als der Landgras am 15. Februar 1618 die unter dem Ramen Collegium Adelphicum Mauritianum bekannte Ritterschule zu Kassel mit vier Prosessoren erössnete, machte er St. zum Decan und Lehrer in der Theologie an derselben, und ordnete ihn in demselben Jahre mit den Marburger Brosessoren Georg Cruciger, Daniel Angelocrator und Rudolf Goclenius zur Dordrechter Synode ab. Aus den Acten derselben ist zu entnehmen, daß die-

668 Steinach:

felben als treue Schuler Calvin's gegen bie Remonstranten energisch aufgetreim find, und die Braebestinationslehre, welche auch in dem fünften Artitel bes ber ber Generalfpnode ju Raffel 1607 angenommenen Blaubensbefenntniffes einer flaren Ausbrud gefunden, mit Barme vertheidigt haben. Es murbe ihnen aber großes Unrecht angethan werben, wollte man fie befibalb bogmatifcher Beichranttheit ober gar bes Fanatismus befculbigen. Denn biefelben Danner betonten alle bie Ginbeit bes Protestantismus, mabrend boch bie Arminianer ober Remonstranten hauptfachlich ihre Parteifache im Auge hatten. Gbe St. nach Dorbrecht gezogen, hatte er am 22. Juni bei ber Trauung eines pornehmen abeligen Reformirten mit einer lutherifchen Chelbame eine "Friebenspredigt" fiber Sirach 25, 1. 2 gehalten, worin er bewies, bag beiberfeits bie Coange lifchen bon ber Berfon bes herrn Chrifti, bon bem beil. Abenbmable und ber Bnabenmahl ber Rinber Gottes im Grunbe ber Seligfeit burchaus einig, and bag bie wenigen unter ihnen ichwebenben ftrittigen Buntte nicht to erheblich feien, bag begwegen gwifchen ihnen bas Band ber bruberlichen Liebe gerriffen werben folle. Obgleich St. nur auf lettere, angelegentlich bes borliegenben ehelichen Bundniffes, bas Augenmert gerichtet hatte und nicht auf eine aufen Rirchenunion, jo gerieth er boch alebalb nach bem Ericheinen biefer Bredigt mit bem hochft gewandten lutherifden Bolemiter Balthafar Menger, Dem Melteren in Biegen, in eine lange Controverfe, an ber fich auch ber braunfcmeigifde Sofprediger Beter Tudermann betheiligte. Raum jurudgetommen im Dai 1619 bon Dorbrecht, mußte er baber eine "Rettung" feiner Friedenspredigt ichreiben Inbem er feine gutgemeinte Abficht auseinanberfett, verwahrt er fich andererfeils gegen ben ihm bon Menger fupponirten Syncretismus. "Co hat es auch gleichwohl bie Meinung nicht, wenn wir ben Lutherifchen Frieden anbieten, als wollen wir ihnen biermit unfere Rirchen und Capellen eröffnen, bag fie neben une auffteigen und ihre Meinung öffentlich in unferen Rirchen lebren follten, fondern nur, bag fie uns nicht berfebern" u. f. w. Sierauf publicirte Menter 1620 ein "Gramen ober Brob' ber Rettung Gorn Baul Stein's", worin er allerlei Cophismen gebraucht. Auch fucht er bie briberliche Liebe Stein's gegen Die Lutheraner gu verbachtigen, benn unter bem Ramen ber Remonftranten babe St. ju Dorbrecht auch bie lutherische Lehre, in ben ffinf Bunten ber Remonftranten, ale irrig und unrichtig verworfen. In folder Beife fuchte Menter Die Rluft gwijchen Lutherischen und Reformirten nur noch ju erweitern.

3m 3. 1622 wurde St. Superintenbent in Raffel, in welcher Stellung er, foviel ibm bie Ungunft ber Beit vergonnte, in großem Segen fur bie ibm un-

terftellten Gemeinden bis gu feinem Beimgange wirfte.

Strieder, heff, Gelehrtengeich. — Bach, Kurze Gesch. d. heff, Airchanversaffung. — Ledberhole, heff.-tas. Kirchenstaat. — Zeitschr. f. histor. Theel. Jahrg. 1853. — Rurze historie der Gelehrtheit der heffen. — Dilmar, Gesch. d. Consessionsstandes der ev. Kirche in Heffen. — Heppe, Gesch. die ev. Kirche der beiden hessen.

Steinach: Bligger v. St., Minnefänger aus einem ritterlichen Geschlecht der Rheinpfalz; die Trümmer seiner Stammburg Nedarsteinach sind noch ebalten. — Der Borname ift, wie in vielen dieser Familien, erblich (vgl. hillsbolt v. Schwangau A. D. B. XXXIII, 184). Der Dichter ericheint in Urtunden von 1165—1209, zumeist in seiner Heimathgegend. 1194 war er mit Deinrich VI. in Italien, wie eine in Piacenza ausgestellte Urtunde beweist. In stagerer Bligger, 1209 zuerst auftretend und 1228 gestorben, muß der Sobbes Dichters sein. Denn der Dichter erwähnt Saladin († 3. März 1193) als lebend, und gehört seiner ganzen Art nach in die erste Epoche des Minnesange Bl. ist Lyrifer und Epiler zugleich. Tropdem seiner Epil von Gottseich

v. Straßburg und Rudolf v. Ems hohes Lob gespendet wird, sind boch von seiner dichterischen Thätigkeit nur geringe Spuren erhalten. Der Umstand, daß er, obwol Friedrich v. Hausen's specieller Landsmann, nicht diesem, sondern Belbeke sich anschließt, mag die Verbreitung und Erhaltung seiner Lieder in der Heimath gehindert haben; dieser Umstand ist aber gleichzeitig ein Beweis sur Bligger's Selbständigkeit. Ein ahnlicher Grund, allzu originelle Stoffwahl, scheint seinem Epos geschadet zu haben.

Ueberliefert find unter seinem Namen brei Gedichte. Zwei Liebesgedichte stehen in der Paris-heidelberger und der Weingartener Sammlung, eine gnomische Strophe nur in der ersteren. Bartich hat die lettere ohne genügenden Grund

Bl. abgefprochen.

Seine Gebichte zeigen ihn als Renerer in der Berstunft, indem er in der Strophit und der Reimwahl individuelle Neigungen zeigt. Sie bewegen sich in etwas schwerschlister Weise um die officiellen Minne-Termini swaere (Liebestummer) und wan (Liebeshoffnung). Die Rücksichtnahme auf die Umgebung, welche erst bei Reinmar typisch ausgebildet wird, tritt bereits ziemlich start hervor. Die Anlehnung an volksthümliche Art aber, welche Beldete's Schule im Gegensat zu der rein hössischen Hausen's charakterisitet, zeigt sich in alten Formeln und Sprüchen, ganz besonders jedoch in der Borliebe sür typische Zahlenangaben. — Formell dichtet Bl. ebenzalls "in Beldete's Ton", doch schon in gedehnteren Perioden. Bl. bevorzugt scharse Caesur; seine Datthlen sind eher romanischem Einfluß als volksthümlichem zuzuschreiben. Sein Stil ist ernst, nachbenklich, reich an Antithesen.

In ben befannten litterarbiftorifchen Stellen bei Gottfried v. Strafburg und Rudolf b. Ems (abgebrudt in b. d. Sagen's Minnefingern IV, 863 f.) wird unter ben Epifern Bligger b. St. mit einem Gebicht "der umbehanc" (b. b. "ber Bandteppich") angeffihrt. Es liegt fein Brund por, Diefen Autor von unferem Sprifer ju trennen. Jenen guverläffigen Gemahremannern gufolge war bas Gebicht nach einem fehr mertwurbigen Blan entworfen, beftanb aus einzelnen Abentiuren, und mar unbollendet. Raum zu bezweifeln ift, daß es eine Reibe einzelner Liebesgeschichten fchilberte. Docen glaubte nun, eine Angahl Sinweife auf fonft in ber mbb. Epit nicht behanbelte antite Liebesepifoben (fo Baris und Denone) auf dies Gedicht gurudführen gu follen. Diefer geiftreiche Ginfall hat faft allgemeinen Beifall gefunden. Aber Bligger's Epos wird fiberall mit Dichtungen romanischer Bertunft gusammengestellt, wie benn auch feine Lnif Begiehungen gur benachbarten romanifchen Boefie aufweift. 3mmerbin tonnte ber antite Stoff - wie bei Belbete - burch frangofische Poefie permittelt fein; aber bagegen fpricht wieber bie Entichiebenheit, mit ber Rubolf v. Ems bie Driginalität bes Blans hervorhebt. Danach ergibt fich bie größte Babricheinlichteit für die Bearbeitung moderner frangofifcher Liebesgeschichten burch Bligger; benn nur fo mare bie Bufammenftellung mit ben Artusromanen ebenfo febr wie die Gelbftandigfeit ber Erfindung anzuerfennen. (Auch der Titel fpricht bafur, ba bie Teppichmirteret in Frankreich, nicht aber in Deutschland auf ber Bobe ftand, wie auch ichon Pfeiffer hervorhob.) Der Dichter murbe alfo in epifcher Form bor den Mugen ber Buborer einen Wandteppich entsteben laffen, der eine Art "histoire amoureuse des Gaules" darftellt. (Ueber folche Teppiche vgl. Alwin Schult, Sofiiches Leben I, 63.) Pfeiffer hat ein Bruchftud bes "umbebano" in einem namenlos überlieferten Fragment gu finden geglaubt. Wenn fein hauptargument, ber barin vorkommenbe (von ihm als Oenone gebeutete) Rame Alnune nach bem Obigen nicht beweifend ift, fo behalt feine Bermuthung boch die größte Bahricheinlichfeit. Das Bruchftud behandelt Die Liebesgeschichte eines Konigs; ba ein Ritter "Willehalm be Bunt" (noch nicht

nachgewiesen) barin austritt, scheint sie in Frankreich zu spielen. Die überreich lobende Charafteristik Gottsried's und Rubols's paßt sehr wol auf bas reizende Fragment; die von dem ersten besonders hervorgehobene Reimgewandtheit sehlt nicht. Weitere stillsstische Uebereinstimmungen aber lassen sich nicht ausweiser; im Gegentheil scheint die starke Vorliebe für drei- und mehrgliedrige Verbindungen (so lip, liute unde lant), die in Bligger's Kyrik sehlen, gegen die Ibentität der Autoren zu sprechen. Andererseits steht das Bruchstud mit seiner novellistischen Form so vereinzelt da, wie Bligger's Epik dagestanden haben mußdöstens könnte das bedeutende Gedicht "Moriz v. Craon" neben Pseissere Fragment dazu dienen, von Bligger's verlorenem Werk eine Anschauung zu geben.

Ob nun aber wirklich Pfeiffer's Bruchstüde ober ber Morit v. Eraon zu Bligger in Beziehungen stehen ober nicht — bie drei Gedichte und die Urtheile Gottfried's und Rudolf's genügen jedenfalls, um ihn als einen Dichter von großem Ernst, entschiedener Selbständigkeit, Originalität der Ersindung, Sorgist der Form erkennen zu lassen. Aristokratische Geringschätzung der Mode schint

Die Schuld an bem Berichwinden feiner Dichtungen zu tragen. -

Die beste Ausgabe der lyrischen Gedichte in Minnesangs Frühling, 54z von Lachmann u. Haupt XVI, S. 118. — Pseisser's Bruchstücke in seiner Freien Forschung, Wien 1867, S. 71 s. — Der anonyme Morit v. Craon, hrsg. von M. Haupt (in den Festgaben für G. Homeher), Berlin 1871. — Litt über Bligger: Biographisches: v. d. Hagen's Minnesinger IV, 254; Bartscherdichter XVII S. XXXVII; Grimme in Pseisser's Germania XXXII, 416. Lyrit: Stil, Burdach, Walter und Reinmar, S. 92; Dattylen, Weißenstell, Der dattylische Rhythmus bei den Minnesängern, Halle 1886, S. 162. Jun, umbehanc": Docen, Miscellaneen II, 295; altd. Museum I, 139; Lachmann zu Iwein 6444; Pseisser, Freie Forschung, S. 53 s.; gegen Bligger's Autorschaft nur (mit schwachen Gründen) J. Schmidt in Paul u. Braune's Beiträgen III, 173 (wo auch einige weitere Litteratur). — Text und Litteratur auch bei Piper in Kürschner's D. R.-L. IV, 1, S. 352.

Richard Dt. Deger. Steinach: Sans Landichab v. St., Ritter und Reformationefreund. Unter bem angesehenen Geschlecht ber Ritter v. St. - feit bem Enbe bes 18. Jahrhunderte führten fie ben noch unerflarten feltfamen Ramen "Lanbichab" -. beren Burgen bei bem heffifchen Stabtchen Redarfteinach liegen, nahm bant Landichab eine hervorragenbe Stelle ein. Gein Bater, Blider Landichab, mot Burgaraf gu Alzei und Sofmeifter bes Rurfurften bon ber Bfalg. Sans Bandichab murbe icon 1486 ju Aachen bon Raifer Maximilian jum Ritter geichlagen (Bernh. Berhog, Befchrenbung bes Rrenchgawes. MS. Frantfurt), leigete bann bem Ronig Matthias bon Ungarn, + 1490, etliche Jahre Rriegebienst wider bie Turfen und focht unter Raifer Maximilian in brei Schlachten. 3= bem baierifchen Erbfolgetrieg 1504 machte ibn Rurfürft Philipp von ber Bials jum Oberbefehlshaber feiner Eruppen am Rhein. Un ber Rabe tambite er mit Bergog Alexander von Zweibruden und bem Landgrafen Bilbelm von Gellen. nahm bas Stabtchen Dbernheim ein und entjehte Rreugnach. Der Landgraf ion nach Bingen und wollte theinaufwarts ziehen, ale ibm jedoch Landichab ben Weg verlegte, manbte er fich nach Rorben und beichog Ranb. fpater tam Sans Lanbichab ibm nach, warf fich in die Stadt und fuhrte eines heftigen Rampf, ber damit endete, daß ber Landgraf nach einer Belagerung bes 6 Bochen genothigt war, am 25. September abgugiehen und fein Beer au callaffen. Bu friegerifchen Thaten war nun wenigstens in ber Bfalg feine Gelegen beit, ba machte benn Sans &. eine Ballfahrt nach Balaftina und murb beit beiligen Grab jum Ritter geschlagen. Schon vorher batte er verschiebene bobe Temter

effeibet : er foll icon 1499 Boat au Durlach (Sumbracht) und Amfmann au Migei gewesen fein; nun murbe er auch Burggraf in Migei, 1509 ernannte ibn ber Burfurft Ludwig jum Rath, 1514 foll er auch Sofmeifter gewesen fein und ange Rabre Bftrgermeifter ber Stadt Oppenheim. In welchem Unfeben er tanb, fieht man baraus, bag er g. B. ju Rath gezogen murbe bei Bermitteungen swiften bem Bergog bon Burttemberg und bem Grafen bon Erbach Bimmer'iche Chronit II, 259), sowie zwischen bem Grafen von Leiningen und em Bifchof bon Borms, er wirfte auch mit als Gefandter bes Martarafen pon Baben bei bem Bertrag Ulrich's von Burttemberg mit feinen Unterthanen rach bem Bauernaufruhr (v. Liliencron, Siftor. Bolfelieder III, 145). An weiterer Thatigfeit wurde er inbeffen baburch gehindert, bag ibn ber liebe Gott in feinem beften Alter zwanzig Jahre lang aufs Bett legte, indem er burch Rodagra an Sugen und Sanden erlahmte, auch am Stein litt, fobaß er fich farbag ber weltlichen Sachen entschlagen mußte. Sans g. mar, um fein bausliches Leben ju ermahnen, in erfter Che vermablt mit Lucie von Rippenburg, bie 1508 ftarb; 1506 vermablte er fich jum zweitenmal mit Margarete von Fledenftein. Gine Bendung in Sans Lanbicab's Leben trat ein mit ber Reformation. Seine Boreltern waren firchlich gefinnte Leute: feine Eltern, Blider Lanbichab und Dya von Selmftatt, hatten in Redarfteinach eine neue Rirche gebaut (1488) und mancherlei Stiftungen gemacht. Bane &. felbft hatte viele Rahrten ju ben Beiligen gethan, viel Gut geftiftet in Rirchen und Rlofter, Belb geftiftet ju Jahrzeiten und Deffen, Degpfrunden angerichtet, gefaftet, gebetet, gebeichtet, viel Almofen gegeben u. f. w. Aber ichon melbete fich auch in Redarsteinach bie neue Beit an. Der humanismus fant ja am hofe gu Beibelberg befondern Gingang. Giner der befannteften humaniften, Jodocus Sallus, murbe 1493 Pfarrer in Redarfteinach. 3hm folgte Ulrich be Caftello, ein Freund Wimpheling's, Dalberg's und anberer Sumaniften; und Diefem wieber ber gleichgefinnte Ronrad Sehelin. Gine Benbung ber religiofen Uebergeugung brachte jedoch bei Sans 2. nach der Inschrift auf feinem Epitaphium in ber Rirche ju Redarfteinach erft bas Auftreten Luther's im 3. 1518 berbor. In Diefem Jahre tam befanntlich Luther nach Seibelberg und bisputirte bafelbft unter großem Bulauf und lautem Beifall, und es ift um fo mahricheinlicher, bag auch Landichab biefer Disputation beigewohnt habe, als bamals brei feiner Cobne jufammen mit bem jungen Grafen Eberhard von Erbach in Beibelberg Audirten, und bag fie einen bleibenben Ginbrud auf ibn machte. fagt bann weiter: "hat er in Anno swentig zwen — Wiber ber Welt und Bapfis Geschren — Der Erste in dieser Landsart gleich — burch Gottes Geift und Gifer reich - Sambt feiner Smabln von Medenftein - Solch Lehr por driftlich und bor rein - Erfant und alfobalbt mit Crafft - Allhie bas Bapftumb abgeichafft." In bemfelben Jahre 1522 beröffentlichte Sans &. "Ain Diffine an herrn Ludwigen Bialigrauff ben Rein. Bon wegen ber gott-Lichen Leer, ju beichirmen. Gott ju Lob und allen driftglaubigen Menichen nuglich." Er habe, fagt er, alle Schriften Luther's gelefen und mit ber Bibel perglichen, aber es fei ihm tein Belehrter gugefommen, ber ihm einen einigen Puntt ber Lehre Luther's habe verwerfen tonnen. Alls geichworener Diener bes Rurfürsten ermabnt er benfelben mit aller Unterthänigfeit, bas Evangelium handhaben und bor ben menichlichen, papftlichen und concilifchen Geboten ichugen ju belfen. Der Rurfurft babe ju Borms bas Gelchrei gehabt, ein Liebhober und Forberer bes Evangeliums und ber Lehre Luther's ju fein. Gr, Laubichab, mochte gern boren, wer ben Rurfürften babon abgebracht habe. Der Rangler und Sofmeifter feien auch lange Beit gut gewefen und umgefallen, barum richte er biefe Schrift an ben Rurfürften. Es ift gu bemerten ban in

baffelbe Nahr bie Schrift Sidingen's an Diether von Banbichuchebeim fallt; aber Landichad's Schrift ift mobil die altefte protestantifche Schrift aus Rurplale Ungehangt ift ihr "ain hupicher Spruch", ber auch ein gereimtes Baterunfer enthalt. Ueber bie Urt ber Aenberung, welche mit Landichab borging, fast Rat. Ottber (Chriffl, Leben und Sterben): "Er hat allen Gunben, allem bas wider Boit und fein Bort ift, abgefagt, um allein nach Gottes Bort ju banbeln, es tofte Leib und Leben, Ghr ober But, ungeachtet aller Denichen Umgnab." "Er ift auch ein Beltfind gemefen, ein Kriegsmann, ein ftolger Rertin ehrantig, prachtlich, ein hojmann, ein ftrenger Amtmann, bon Farften und herrn moblgehalten, von ber Belt mobl berfihmt . . . Er ift nun uf Gnaben Gottes, nit feinethalb, ein Rind Gottes, gerecht, ein Chrift" u. J. w. Bon Landichab's Gemablin, feiner "redlichen Gefahrtin auf feiner Bilgeriabrt", rubmt Otther, bag fie mit Luft und troftlichem Gemuth unangefeben allerlei Gefabrlichteit ber gangen Belt fich begeben, burch Gottes Bort ihren Gott und Schopfer erfennen, loben und ehren gelernt habe. - Db Sans 2. icon 1522 bie Reformation in ber Berrichaft Redarfteinach und ben anbern ihm gehorigen Orten einführte, oder erft 1525, ift nicht auszumachen. Ende biefes Jahres berief er nämlich ben M. Jatob Otther, ber in Luther's Sinn ichon borber im babifdin Oberlande gewirft hatte und 1524 aus Rengingen vertrieben und ibm bon Strafburg aus als fromm, redlich und wohlgelehrt empfohlen worden mar Mertwurdig ift, daß Otther bereits 1509 feinen Behrern Jodocus Ballus, ben friheren Bfarrer bon Redarfteinach, und Johann Bigilius Geiler's Predigten über bas Baterunfer gewibmet hatte. Lanbichab ichaffte bie Deffe ab und führte ben evangelischen Gottesbienft ein. Die Rirchenzierden, Defigemanber u. von benen ein großer leberfluß in feiner Rirche nuglos lag, wurden theilmeife verlauft und bas Gelb in ben gemeinen Rafien gelegt. Otther betont, wie auch Landichad felbit in feiner fpatern Berantwortung fagt, bag er, Landichab, weber feine Angehörigen noch feine Unterthanen gu bem neuen Gottesbienft genothigt, gezwungen ober gebrungen ober burch Drohungen bon bem alim Befen abgeschredt habe, weil er mußte, bag Bott feine gezwungenen Tiener haben will, fondern fie haben mit Luft und Freuden die Renerung ertannt und angenommen. Der Rurfurft Ludwig lebnte einen gewaltsamen Gingriff in bie religiofe Bewegung ab, er bulbete fogar Danner ber neuen Richtung an feinem hofe und in der Umgebung. Bu biefen gehorte auch bes Rurfurften Secretar, Beter Barer, ber Befchreiber bes Bauernfriegs, ber 1525 bem Bans Lanbidot, in beffen Dienften er fraber geftanben hatte, Die lleberfegung einer Schrift feines Schwagers Melanchthon widmete: Ein furger Begriff ju dem Durcht. Landge Philipp bon Beffen, worin driftliche Gerechtigleit ftebe. Aber inbeffen mar man in Beidelberg aus der vermittelnden Tendeng boch etwas berausgetreten : im 3. 1526 gebot ber Rurfurft wieber, bei Strafe die Deffe gu befuchen. Sans ". betam die Folgen biefer geanderten Stellung ju fpuren. Infolge einer war Ergherzog Ferdinand erhobenen Beschwerbe forderte ibn ber Rurfurft am 1. Jum 1526 gur Berantwortung auf, marum er bie Deffe abgeftellt, bie Defgemanber verfauft und jenen Otther jum Prediger bernfen habe, ber befanntlich in Regingen Aufruhr gepredigt habe. Der Ritter manbte fich an feine Bettern, bie herren von Gemmingen, Diefe theilten Die Gache bem 3of. Breng mit, ber at Sans Lanbichab fchrieb und feinen Brief mit einem Bedenten begleitete, in welchem er fich über bie tirchlichen Gebrauche, Die fogen. "mittelmäßigen Dies" augerte. (Die Untwort des Breng mit dem jebenfalls falfchen Datum 1525 ft. 1526). Breng rath, Lanbichab moge fich erbieten, Die Sache Der Uniberfilat Beibelberg ober einem anderen Bericht porgulegen und gu geigen, bag bie fie richtungen weber bem Evangelium noch bem faiferlichen Manbat (welchem, bem

43

emfer ober Rurnberger?) jumiber feien. Otther werbe fich am beften felbit ftlich verantworten. Gott moge bem Ritter ein feft, ftart Berg und Bebigfeit geben. Die Mittelbinge betreffend, fo feien biefelben um ber Folgen len, weil ber Glaube Roth leibe und die Liebe geargert werbe, fein nube, es fei nichts anderes ale Chriftum und bas Evangelium verläugnen, fie behalten. In abnlichem Ginne ichrieb auch Erghergog Ferbinand, ber bale auf bem Reichstag in Speier war, am 19. Juni 1526 an Sans Lanbib, und forberte, bag er feinen Brediger unverzüglich entlaffe und ibn nicht r in feinem Bebiet predigen laffe. Der Rurfurft nahm Landichad's Berwortung übel auf. Um 8. Juni antwortete ber Rurfürft, überichicte bas erliche Manbat und erneuerte bie Borwurfe gegen Otther. Es fei allweg ubt, bas Evangelium ju predigen, boch nach ber Lehre ber chriftlichen Rirche aller Rechtglaubigen gemeinem Berftanb. Die Abstellung ber Deffe und Abjall fet nicht ohne Landichab's Schuld geicheben; gur Berfaufung ber ggewander habe er fein Recht gehabt; er folle, ftatt Die Ungnade ber Obern fich ju gieben, an Weib und Rinder benten. Wenn er fich nicht feines rtes entichlage, den Brediger entlaffe und bas faiferl. Edict befolge, werde ihn, fein Beib, und feine Rinder unwiederbringliches Berberben tommen. bichab erwiberte fowohl bem Rurfürften, als Ferbinand, teine Obrigfeit Belt habe bie ebangelische Lehre gu verbieten; tonne man ihm beweifen, er bie beil. Schrift übertreten, jo wolle er babon abfteben. Geinen Brebivertheidigt er gegen Die Bormfirje. Er tonne nicht glauben, bag ber Raifer einen Sandlungen ein Diffallen habe. Er felbit wolle lieber fterben, als wider tes Bort handeln. Er habe hundertmal fein Leben fur ben Raifer, Fürften aute Gefellen gewagt, follte er benn nicht auch fein Leib, Leben, But und e um Gottes und feines Erlofers Willen hingeben? Es fcheint, bag ber gang bes Reichstags ju Speper auch bem Ritter Bans ju gute fam, metene wurden bie gegen ihn ausgesprochenen Drohungen nicht ausgeführt und onnte fein Bert weiter ausbauen. In Diefer Beziehung ift zweierlei gu ermen, erftens ein Briefwechfel mit Buter in Strafburg über bie Abendmahlsfrage zweitens die Stiftung des Pfarramte und gemeinen Raftens. Als bie agburger bei ben Berren bon Gemmingen bertragen murben, als ob fie ben rten Chrifti bom beil. Abendmahl nicht glauben wollten, legte Buger ihnen en Standpuntt bar im December 1525. Landichab, ber vielleicht Runde on erhielt, wandte fich ebenfalls an Buger, ber fich in einem langeren reiben verantwortete, zuerft ben Berbacht, als ob er mit Rarlftadt ftimme, bnte, Detolampad in Schut nimmt und fagt, ben Strafburgern fei es por m um ben Zwed zu thun. Reine Partei folle die andere für feterisch ten; Luther fei ihnen groß und mehr als groß, aber wenn Betrus gestrauchelt e, to bag ibn Baulus ftrafte, jo moge es mohl auch Luther geschehen. Landd ftand auf Luther's Seite. (MS. des Thomasstifts in Strafburg.) — Am ttwoch nach St. Michelstag 1527 feste Sans &. eine Urfunde auf, welche fpatere Sand überichrieb als "Befandtnug aus mas Urfachen er von dem olifchen Glauben ab und ju bem Lutterthum getreten". Allerdings fpricht ich auch fiber diefen Buntt aus und zwar in berfelben Beife wie anderwarts. ne Borfahren haben viele Rirchengierben besonders in Nedarsteinach hingelegt, abe als Batron ber Rirche beschloffen, biefelben, wie auch die Stiftungen, bie Armen ju berwenden. Die 4 Pfrfinden follen, fobalb fie ledig werben, babonftogen wolle er niemand, jur Befoldung eines Pfarrers und eines tons bienen, die anderen firchlichen Ginfunfte in ben gemeinen Raften fallen. biefem follen Borichuffe gemacht werben bei Theuerung und Unfall, mur-

Agem. beutiche Biographie. XXXV.

bigen Bfarrfindern foll in Armuth und Rrantheit geholfen werden, Rinder grun-Beute aum Sandwert beforbert, arme Brautleute ausgesteuert und Bettelei berbatet werben. Es war alfo eine abnliche Ginrichtung, wie fie Bugenhagen w bemfelben Jahre in Samburg traf. Lanbichab ermahnt feine Rachtommen bei bem Blut Chrifti, gegen Diefe Anordnung nicht gu bandeln, fondern fie in ichligen und ju fordern; es follte nach feinem Billen von bem Rirchengut nichts entwendet werden. — Das Jahr 1527 brachte indeffen eine ichlimme Benburg Infolge neuer bon Ferbinand an ben Rutfurften ergangener Aufforberungen murbe Bans Landichab im Februar 1527 bor bas hofgericht in Beibelbern gelaben mit feinen Gohnen. Man ertlarte ibm mit Berufung auf bes Raifert Ungnabe, ber Rurfurft tonne nicht langer gufeben. Lanbichab verlangte bergebens, fich perfonlich bor bem Rurfürften verantworten ju burjen, er berief fic vergeblich auf ben Rurnberger Reichsabichieb, auf Die gegen Die übrige Ritter ichaft geubte Dulbung und bie Predigt bes Evangeliums in Beidelberg felbit auf bie freiwillige Buftimmung feiner Unterthanen. Den Brediger merbe nicht entlaffen. ,Bollen G. Un. mir ober meinen Rinbern barüber Gewalt thun über mein rechtlich und genugiam Erbieten, bas muß ich Gott befehlen. Da fige ich und habe einen armen leimen Rorper, ben mog er wiber Gbre, Gott und Recht mit Gewalt zwingen, mich tobten, Leib und But nehmen Aber mein Berg, Gemuth und Willen tann er mir nit nehmen." 36m falbit gefchab fein Leib, aber Otther murbe 14 Tage fpater mit Gewalt aus Redafteinach pertrieben. Sandichab gab bem jum zweiten Dal vertriebenen Prebiger. ber fich junachft nach Strafburg manbte, bann in ber Schweig und endlich it Eflingen bauernbe Unftellung fand, ein bochft ehrenvolles Beugnig mit und nahm ihm bas Berfprechen ab, wiebergutommen, fobalb bie Bials bas Gvange lium annehme. Doch bas erlebte Sans 2. nicht mehr. Rathfelhaft bleibt, bif Otther die im Berbit beffelben Jahres errichtete Urfunde, Die wir oben ermabaten mit befiegelte. Dag er fich in berfelben "biefer Beit Baftor gu Steinach nannte, - er that bies auch in ben nachher ju ermahnenden Schriften - it eher zu erflaren, ba feine Bertreibung aus Redarfteinach eine Gewaltthat ma und er eine Beit lang wohl noch auf Rudfehr hoffte. Im Darg 1528 erfdies namlich feine ichon ofter citirte, Sans Lanbichab, feiner Bemablin und feines Sohnen gewidmete Schrift "Chriftlich Leben und Sterben, wie fich des hem nachtmahl zu brauchen". Er meint, ber Abendmahlestreit fei faft nur es Bortfrieg, benn alle feien einig in bem Befenntnig, bag Chriftue ba fei burd Wort und aus Kraft bes Worts. Im folgenden Monat erichien: Das ent Buch Moft gepredigt", Predigten, die Otther in Recarsteinach gehalten bitte und die er nun feiner Gemeinde ichidt, befonders um fie auch gegen Section p mahren. - Roch einer andern Wibmung an Sans 2. muffen wir gebenten namlich ber tleinen Schrift bes Ritters Frih Jatob bon Aintwohl "Befcheburg bes Bolds und ber Landichafft Thurgow", gelegentlich eines Bedichtes, bas es thurgauifder Bauer "ju beidirmen ebangelifder Lebr" batte ausgeben laten, datirt vom 9. Januar 1527. - Sans Landichad lebte noch einige Jahre. De oben ermahnte mertwürdige Infdrift auf feinem Epitaphium, bie einen Ibn feines Lebens enthält, fogt am Schluß: "Do er nun merdet feines Lebens End - Bfal er fein Beift in Gottes Bend - Entichlieff im Berren feliglich Albie im forbern Schloß fag ich - Seins Alters feche und fechbig 3ar-Um fibenden Robember gwar - Mis man im Jar fchrib ein und breiffe Unter feinen Tugenden wird gerühmt "infonderheit Beisheit, Berftanb, Bil rebenheit jufampt mannlicher Tapferleit". Bielleicht hat er noch ben Prebig-Meld, Ambach, fpater in Franffurt, berufen, ber 1580 ober 1581 nach Redat

fteinach tam. Sans Landichab's Nachtommen blieben bis jum Erlofchen bes

Sanger, Geschichte bes rheinischen Pfalz. — Mittheilungen bes histor. Bereins ber Pfalz XI. — Archiv s. hessische Geschichte V, XII u. XIV (im 12. Bb.: F. Ritsert, Die Herren v. Nedarsteinach, als Separatabbrud, Darmstadt 1868—69). — H. Sevin, Die Herren von Redarsteinach. — Otther, Christliches Leben und Sterben. — Adami vitae Germ. Theologorum 1710. p. 264. — Riggenbach, Das Chronicon b. Pellitan. — Hartmann u. Jäger, Brenz I. — Suffann, Rennsingen in der Resormationszeit, 1888; Jatob Otter, 1893. — Vierordt, Geschichte d. Resormation im Großh. Baden 1. 238 sp.; — Derselbe, Die 7 ersten Jahre aus der Resorm. Geschichte Badens, S. 57 sp. — Pressel, Anecdota Brentiana, S. 8—24. — Röhrich, Kirchenzeschichte des Elsasses I, 319. — Jugendblätter v. G. Weitbrecht, Jahrgang 1888, S. 372 sp. — Jugendblätter v. G. Meitbrecht,

Steinader: Buftav St., theolog, und belletriftifcher Schriftfteller, murbe am 1. Marg 1809 ju Bien geboren. Da er frabzeitig nach Ungarn fam, erhielt er bafelbft und zwar in Bregburg und Rasmart bie erfte Musbilbung, worauf er fich bem Studium ber Theologie juwendete und baneben auch bie Litteratur Umgarns eifrig berfolgenb, an ben Uniberfitaten gu Bien und Salle feine Studien beenbete. Bunachst mar St. auf pabagogischem Gebiete thatig und leitete bie beutsche Tochterschule in Debreczin, spater wurde er Pfarrer ju Gollnig (Breugen), bon 1846 an Biarrer ber ebangelifchen Gemeinde in Trieft, wo er eine Schrift iber "Das Bresbyterial- und Synobalwefen ber evangel. Rirche" 1848 beröffentlichte, infolge feiner politisch-religiofen Saltung in bemfelben Jahre jedoch fein Umt verlor. Gine Baht jum Brediger in Sannober murbe bom Con-Aftorium nicht bestätigt. St. lebte bon 1854 an in Beimar, bon wo aus er brei Jahre fpater endlich wieber eine fefte Unftellung erreichte, indem er jum Biorrer in dem naben Buttftabt ernannt wurde, bort wirfte er mit theologischen, pabagogifden und belletriftifch-litterarifchen Arbeiten und hauptfächlich mit Studien auf bem Gebiete der Litteratur Ungarns beschäftigt nabegu 20 3ahre, bis ibn am 7. Juni 1877 ebendafelbft ber Tod ereilte. — Als theologischer Schriftfteller trat St. außer ber oben genannten Schrift mit mehreren Sammlungen bon Brebigten (1839, 1848, 1857) fowie mit einigen einzeln ericbienenen Rangelreben auf, auch verfaßte er mehrere polemifche Schriften aber die Synobal- und Befenntniffrage ber Brotestanten und gab "Bredigten und Amtereden namhafter Rangelredner" (1865 ff.) heraus. Auf padagogifchem Gebiete find feine "Bilber, Studien und Rlange aus dem Bereiche des Elternhaufes und Rindergartens" (halle 1868) beachtenswerth, auch hatte er ichon 1842 eine "Beibliche Berufs- und Umgangelehre" ebirt. 3m 3. 1847 erichienen "Bergens-Mange", eine Auswahl eigener Dichtungen in hubicher Form und von warmer Empfindung. Gine Erinnerungsgabe an bie hundertjährige Geburtstagsfeier Rarl Auguft's bilbet bie Schrift: "Weimars Genius" (1857). - Die meifte Aufmertfamteit in weiteren litterarifchen Rreifen jeboch erregten Steinader's Ueberfehungen aus bem Ungarifchen, durch welche er junachft auf ben reichen Schat von Poefie ber ungarifchen Dichter aufmertfam machte, welcher bamale fur bas beutiche Publicum noch ichmer juganglich erschien. Go bot er ichon 1835 bie Anthologie "Barfentone aus bem Ungarlande", im 3. 1840 bie Blumenlefe auf bem Gelbe ber neueren magnarifchen Lyrif: "Bannonia", wobei er fich als gewandter und gefchmadvoller Ueberfeber ermies. Er fibertrug aus bem Ungarifchen ferner Rit. 36fita's: "Abafi" (1838) fowie beffen "Bringi ber Dichter" (1844). Befonbers berbient machte fich St. burch feine Uebertragung bon Frang Tolbh's vortreff. lichem Berte: "Geschichte ber ungarifden Dichtung bon ben alteften Beiten bis

auf A. Kissaludy", welche 1863 erschien und ber gewissermaßen als Ergänzus die ebenfalls mit litterarhistorischen Noten und Anmerkungen reich berieben Zusammenstellung und Uebertragung der "Ungarischen Lyriker von A. Kissaludy bis auf die neueste Zeit" (1875) folgte. Manche seiner Uebersehungen sind unter dem Pseudonhm G. Treumund erschienen.

Burzbach, Biogr, Legiton XXXVIII. — Brummer, Legiton b. beutschen Dichter u. Profaisten b. 19. Jahrh. A. Schloffar.

Steinader : Rarl St., Bubrer ber liberalen Oppofition im braunichmes gifden Landtage und ftaatemiffenichaftlicher Schriftsteller, murbe geboren in Altendorf bei Golgminden, wo fein Bater Damals, doch ohne fonderlichen Griola, ein taufmannifches und Fabritgefchaft betrieb, am 15. Auguft 1801. Die Gr giehung lag vornehmlich in den Sanden ber Mutter, ber Tochter eines Canbe geiftlichen ; hauptfachlich burch Ginwirtung auf Die Ghrliebe fuchte fie Die gelegentlich berportretenben ablern Reigungen bes lebhaiten Anaben au befampin Die unruhigen Beiten ber Frembherrichaft, Die vielen Truppenburchgunge, Die freilich auch oft brudenbe Roth im Saufe ichafften, hatten andrerfeite bes Rnaben Befichtefreis fruh erweitert; auch bes Frangofifchen bemeifterte er fic balb und fonnte fo feinem Bater, ber 1812 ale Dlaire-Abjunct nach Solaminben bergogen war, um bann überhaupt in ber Beamtenlaufbahn gu bleiben. bei feinen Dienstgeschäften frubzeitig von wesentlichem Ruben fein. Das Gumnafium in bolminden befuchte St. feit bem Jahre 1809; unter ben Behrern beffelben mir namentlich ber berbienftvolle Joh. Chr. Roten, nachmals langjahriger Directer ber Schule bon großem Ginflug auf ihn. Debr aber noch bas Bufammerleben mit einer Ungahl meift alterer Ditichuler, mit benen er eine Art von Tugendbund ftiftete, jum 3mede fich gegenseitig in fittlicher und miffenfcaltlicher Sinficht ju forbern. Schiller, Rorner und bor allen Seume maren feine Lieblingsschriftfteller. 3m 3. 1818 bezog St. Die Universität Gottingen, um fich bort, bis Oftern 1821, bem Studium ber Rechtswiffenschaft ju widmer. Er traf bier ben großeren Theil ber alten Freunde wieder, und mit marmer jugendlicher Begeifterung wurden die alten Ideen wieder aufgenommen und in Bechselrebe und Bortragen weitergepflegt. Für die Freiheit ber Menichbent jebergeit einzutreten, fich felber zu veredeln, um am Fortichritte ber Denichben mitarbeiten gu tonnen, Pflege bes Bemeinfinnes im engern und weitern Rreite bas waren bie Biele, Die er fich feste. Burichenschaftliche Anschauungen fanben bei ihm und feinen Genoffen vielen Antlang, boch war man fich barnber flat, bag es nicht Aufgabe bes Studententhums fein tonne, in Die proftifche Bolibit einzugreifen. In alle bem lag ohne Zweifel manches Untlate, manche Schmarmere. aber doch haben im gangen biefe Jahre Steinader's gange nachberige Lebenrichtung bestimmt, und namentlich jenen Geift unentwegter Bahrheiteliebe, jenen unbeugfamen Berechtigleitsfinn und ben Opfermuth für eine große 3bee in ibm gezeitigt, welche felbft feine politifchen Begner allezeit bei ibm anertennen mußten.

Nachdem er die Universität verlassen, bestand er alsbald seine Standprüfung und meldete sich alsdann zur Abvocatur, woster er die Bestallung bereit im Herbst 1821 erhielt. Sehr bald hatte er bei seiner vertrauenerwedendes Persönlichteit sowie bei der ihm innewohnenden Arbeitstrast und der bald er wordenen Geschäftsgewandtheit eine sehr sohnende Praxis, die es ihm ermöslichte sich eine Familie zu begründen, indem er im J. 1828 die Tochter er Pastors Kind in Halle a. d. Weser als Gattin heimsahrte. Reden der odwostorischen Praxis beschäftigten ihn schon sehr lebhaft die disentische Degelegenheiten seiner engern heimat. Auch über die Bertehrs und Erweitschaft was haltnisse der Wesergegenden machte er eingehende Studien, wodon eine späten

(1837) erfchienene Schrift "leber Die Erwerbsverhaltniffe bes Beferbiftrittes"

rühmliches Beugniß ablegt.

In biefe verhaltnigmäßig noch ibpllifche Rube fiel wie eine Bombe die Nieberbrennung bes Bergoglichen Schloffes in Braunichmeig und die Alucht bes Bergogs Rarl aus feinem ganbe, am 7. Sept. 1830. Da regte fichs benn auch an andern Orten, Buniche und Beichwerben mancher Art wurden laut. Go auch in holaminben, wo bie letteren fich bornehmlich gegen berichiebene Dagnahmen bes Magiftrates richteten. Wie an andern Orten, fo mar man auch bier jur Bilbung einer Burgergarbe geschritten, um bie öffentliche Ordnung aufrecht au erhalten, und im 3. 1831 entftand bann ein "Batriotifcher Berein". Die Seele bei allen biefen Unternehmungen war St., und namentlich was an Arbeit, befonbers an fchriftlicher, ihm auferlegt werben tonnte, bas gefchab. Go fam er in den maggebenben Rreifen ber Sauptftadt in ben Berbacht, ein unruhiger Ropf, ein Revolutionar gu fein, und es macht in ber That einen etwas beremblichen Ginbrud, wenn biefer Borwurf ihm, bem rubigen Reformmann, auch bon folden gemacht wurde, die turg borber fich felber im "Revolutionmachen" etwas verfucht batten. Richt verringert, fonbern eber verfcharft murbe Diefe Stimmung gegen ibn, ale er im 3. 1831 zwei Brofchuren, "Buniche ber Braunichweiger", herausgab und bamit feine publiciftifche Wirtfamteit eröffnete. Sie betrafen bie Ginführung einer Civillifte und Die Berbefferung ber Boltsbertretung, und es ift wol bezeichnenb, bag felbft Befinnungsgenoffen bon ber Berausgabe ber Brojchuren abriethen, um nicht "Aufregung" berborgurufen, obwol fie im gangen nicht einmal foviel forberten, als bie nachmalige Berfaffung bon 1832 gemahrt hat. Unbrerfeits aber lenften boch gerabe biefe Schriften Die Blide weiterer Rreife auf St., ben man vielfach fchon jet als ben Mann ber Zukunft bezeichnete, beffen Bahl fur ben nach ber neuen Berfaffung pon 1832 im 3. 1833 gufammentretenben neuen Landtag eine Rothwendigfeit fei. In ber That wurde biefe Bahl auch burchgefest, und bon ba ab beginnt Steinader's tiefeingreifenbe bis ju feinem Tobe nicht unterbrochene Birtfamteit in ber braunichweigischen Standeversammlung. Um biefe gang ju murbigen, mußte man tiefer auf die Entwidlung ber braunschweigischen Berjaffungs. geldichte eingeben, ale bier auch nur annabernd möglich mare, baber benn nur eingelne Bunfte berborgehoben, andere nur angebeutet werben tonnen. Inbeffen Die Bebeutung Steinader's erichopit fich bierin nicht, ja findet barin nicht einmal ihren Sauptausbrud, jondern fie liegt bor allem in feiner regen Theilnahme an ber bochpolitischen Frage von Deutschlands Entwidlung gur Einheit und conftitutionellen Freiheit. Das war feines Lebens Biel und 3med, und alles andere ibm bagu nur Mittel und mehr ober minder nothwendige Borbereitung.

Hebung des Gemeinfinnes hielt er für eine der wichtigsten Aufgaben jedes Einzelnen und er glaubte darin mit gutem Beispiele vorangehen zu müssen, indem er überall, wo irgend die Aufforderung an ihn herantrat, der öffentlichen Angelegenheiten auf das wärmste sich annahm. Das tostete viel Zeit und brachte nichts ein, ohnehin war St. auch als Geschäftsmann viel zu selbstlos, um auf einen grünen Zweig zu kommen, und so kam es, daß seine so günstig entwickelte Praxis — seit 1825 hatte er auch das Notariat — bald den Kredsgang ging. Das drückte ihn sehr und erweckte den lebhasten Wunsch in ihm nach einer disentlichen Anstellung. Rachdem er die zur Betleidung einer höhern Beamtenstelle ersorderliche zweite juristische Staatsprüsung im J. 1833 bestanden hatte, meldete er sich zum Staatsdienste. Aber, obwohl man seine volle Beschligung dazu leineswegs in Zweisel zog, that man dies um so mehr indetressiener lopalen Gesinnung. Man könne im Staatsdienste doch Niemand anstellen, der nicht die richtigen politischen Ansichten hätte, schrieb ihm der sonst doch vor-

urtheilssteie Staatsminister Frhr. v. Schleinis. Als es sich herausstellte, toll er im Landtage aufs trästigste die Rechte der Bolksvertretung vertrat, als er gar den Militäretat zu beschneiden unternahm, da hatte er sich zweisellos Misallen und Ungnade an höchster Stelle zugezogen. Als er nach Erlaß der man Städteordnung in der Stadt Holzminden 1834 einstimmig zum Bürgerweiser erwählt war, wurde ihm die höchste Bestätigung verweigert, obwohl eine Abordnung von Holzminden aus eigens darum gebeten hatte. So wurde ihm auch 1839 ein vom Oberlandesgerichte in Wolsenbüttel lebhaft bestürwordet Gesuch um eine Procuratur bei demselben abgeschlagen, anderer ahnlichet Se

täufchungen nicht ju gebenten.

Aber all bas tonnte ibn boch auf bie Dauer nicht nieberbruden; imma wieder erhob er fich an ber Lebensaufgabe, Die er fich geftellt hatte, ber conte tutionellen 3bee in Deutschland jum endlichen Giege ju berhelfen. Dag biem feine Birtfamfeit im fleinen Lanbe Braunschweig nicht ausreichen tonnte, fab er ein und fuchte beshalb Berbindungen nach ben berichiebenften Seiten im, namentlich aber im Guben Deutschlands angulnupfen. Geit bem 3. 1885 bat er Mitarbeiter an bem von Rotted und Belder herausgegebenen Staatsferiten und amar einer ber eifrigften, bis gu feinem Tobe; auch an Beil's conflitutio nellen Jahrbuchern betheiligte er fich lebhaft. Dagu tam ein gang aufer ordentlich ausgebreiteter Briefmechfel, fowie Die Mitarbeiterfchaft an verfchiebenen großen Beitungen, namentlich ber Rolnifchen. Berabegu ungablbar ift bie Meng ber Artitel, Die er bei ben verichiebenften Anlaffen auf Diefe Beife ins Bublicum brachte. Es mag gleich bier bemertt fein, bag biefe, ber Ratur ber Sache nad. boch flüchtigeren Arbeiten tropbem alle durch flare icharfe Faffung und gewandt Stiliftit fich auszeichnen. Wohl war St. bier und ba etwas qu einfeitig ven feiner 3bee befangen, als bag ibm nicht mitunter eine etwas ichiefe Beurtheilung gegnerifcher Unfichten untergelaufen mare, niemals aber bat er auch nur ein Wort gegen feine Ueberzeugung geschrieben, niemals mit feinem Biffen einem Begner Unrecht gethan. Da freilich, wo er auf ichnoben Gigennut, vollenbete Gefinnungslofigfeit ober fich breitmachende Dummheit ftieß, ba trafen oftmale feine Borte wie vernichtenbe Reulenschläge. Debrjache Reifen nach Gubbeutid land (bie er auch bis in Die Schweig ausbehnte) brachten ihn fpaterbin auch in perfonliche Berührung mit ben Mannern, Die fcon langft feine politifcon Freunde waren, fo mit Rarl v. Rotted, beffen Cobn Bermann v. R., 36ffein Belder, Soiron, Gerbinus u. a., von benen namentlich Belder ibm ein trent Freund blieb bis an fein Lebensenbe.

Ingwischen hatte St. feine parlamentarifche Thatigfeit begonnen ale Mirolieb bes nach ber Beriaffung von 1832 einberufenen erften orbentlichen Landtages (1833-35). Er fand hier borlaufig ben Boben für feine Beftrebungen noch wenig gunftig. Go tonnte ber Antrag auf Deffentlichteit ber Berband lungen, für ben er auf bas nachbrudlichfte eintrat und als Mitalied ber be treffenben Commiffion ein febr gebiegenes Minoritatsautachten abftattete, nicht einmal die Buftimmung ber Berfammlung erhalten. In die neue Stabteordware gelang ihm nur einige unbedeutenbere Menberungen bineingubringen; fein marme Muitreten für bie gefehlich festzuftellende Grrichtung einer Burgergarbe - bem Werth er freilich wohl überichagen mochte - fand wenig Antlang, ebenfoment fein Antrag, bag bie befolbeten Dagiftratsmitglieber nicht auf Lebenegeit : mahlt merben follten. Als Berichterstatter ber Commiffion für Die Gemeinbid theilungs- und Ablofungsorbnung fonnte er einige für die Bflichtigen gunde Beftimmungen burchfeben. Wenn biefer Landtag nun auch gerabe fur bie Ubent Bartei ale folche erhebliche Erfolge nicht zeigte, fo hatte boch bas perfielit Urtheil Aber St. infofern eine Menberung ju feinen Gunten erlabren all 3

sinen klar blidenden praktischen Doctrinär und unruhigen Kopf, sondern als einen klar blidenden praktischen Mann von großer Arbeitstraft erwiesen hatte. Die Folge davon war, daß er in sämmtliche bedeutendere Commissionen gewählt, in den meisten auch zum Schristsührer und Berichterstatter bestimmt wurde. Das alles aber brachte ihm eine ungeheure Arbeitslast zu Wege. Dazu kam, daß er, nach seiner Art, auch sonst am öffentlichen Leben regen Antheil nahm, so z. B. im Braunschweigischen Bürgerverein, der damals eine gute Anzahl tilichtiger Männer unter seinen Mitgliedern auswies. Borträge hielt, deren einer "über das Verhältniß der Moral und der Religion zum staatsbürgerlichen Leben", am 6. März 1835 gehalten, auf Kosten des Vereins gedruckt und verbreitet wurde. Auch späterhin, von Holzminden ab, blieb er mit dem Bürgervereine, der ihn zum Ehrenmitgliede ernannte, noch in regem Berkehr durch

Ginfenbung von Auffagen u. bgl.

Aber burch folch Uebermaß neuer Arbeiten hatte feine Braris wieberum ichwer gelitten, und eine bedrohliche Rrantheit, welche mit als Folge feiner Neberanftrengung ibn im Berbft 1836 befiel, ließ bas Schlimmfte befürchten. 3mei Babereifen nach Ems in ben Jahren 1837 und 1838 ftellten gwar feine Belunbheit vollig ber, aber bie nun folgende Beit brachte auch neue Laft. Es perftand fich ichon pon felbit, bag St. Mitglied bes braunichmeigifchen Canbtages fein muffe. Un ber zweiten ordentlichen Tagung (1836/37) hatte er fich nur wenig betheiligen fonnen; er fühlte fich auch ohnehin wenig befriedigt von bem Berhalten ber liberalen Bartei im Lande, bas ihm ber brobenben Reaction gegenfiber biel ju gabm ericbien. Auf bem außerorbentlichen Landtage bon 1839, ber bie Mittel bewilligen follte jur Fortführung ber Gifenbahn über Bolfenbattel hinaus nach bem Barge, fprach er als Berichterftatter ber Commiffion gegen bie Bewilligung ber Bahn, Die er fur gang unrentabel bielt; bon ber Musbehnung und ber Bebeutung, welche bie Bahnen bes Landes in nicht gu ferner Butunft haben wurden, fonnte freilich bamale noch Riemand etwas ahnen. Auf bem britten Sanbiage (1839/42) ericbien er erft im Darg 1840. Sier trat er bei Belegenheit ber Berathung bes neuen Criminalgefegbuches mit Barme fur die Abichaffung ber Todesftrafe ein, auch wußte er mit feinem Tact bier und ba auf Die Rothwendigleit ber Deffentlichfeit bes Berichteberfahrens und ber Beschworenengerichte bingumeifen; Antrage in Diefer Richtung gu ftellen, mare entichieben noch berfruht gemejen. Belegentlich eines bon anderer Geite geftellten Antrages auf Milberung ber Cenfur, rebete er, ber erfte in ber Berfammlung, mit großer Energie und ichlagenben Grunden ber Breffreiheit bas Bort. Er fand eigentlich feinen Biberfpruch, eher Buftimmung, hatte aber boch ebenfowenig Erfolg bamit, wie mit ber immer noch vergeblich gestellten Forderung auf Deffentlichfeit ber fanbifchen Berathungen.

Die Verhandlungen mit Hannover wegen Verbleibens der braunschweigischen Landestheile im Hannover-Braunschweig-Oldenburgischen Steuervereine sowie über den eventuellen Eintritt Braunschweigs in den Preußisch-Deutschen Zollverein beschäftigten St. sehr. Schon seit Jahren stand ihm sest, daß Losreißung von Hannover und Anschluß an Preußen das richtige sei; um so eher werde dann auch Hannover veranlaßt, in den Jollverein einzutreten, den er für eine der segensreichsten Schöpsungen zur Besörderung der deutschen Sinheit hielt. Doch gab er zu, daß dies vor der Hand schwer zu erreichen sei. Es mag hier angesügt sein, daß er allem, was er zur Förderung deutscher Einheitsgesühle für geeignet hielt, das wärmste Interesse entgegenbrachte, so den Sammlungen für den Kölner Domban, sür die Hanburger Abgebrannten, den Gründungen von Verbänden beutscher Liedertaseln u. s. f. Alles das betrachtete er aus höberem Gesichtspuntte. Im Jahre 1841 erschien seine Schrift "Die Ausgabe

bes Abvocatenftanbes in conftitutionellen Staaten". Er hatte bas Bert fic foansagen bon ber Seele gefchrieben, um feinen Stand und bamit fich felber ber bem oft gehörten Borwurfe bes Eigennuges und ber Rabulifterei gu fchien und qualeich feinen Amtegenoffen ein boberes Biel ju fteden. "Der Abvect muß einsehen und tief burchbrungen werben, bag feine Gache feine anbere ift. als eben bie Sache ber Freiheit und bes vollsthumlichen Rechtes." Wirfte biefe Schrift mehr im engern Rreife ber Berufsgenoffen, fo erregte bagegen un io großeres und allgemeineres Auffeben bie 1842 erichienene Arbeit "Ueber bae Berhaltniß Breugens ju Deutschland", bervorgerufen durch die Schrift b. Balen-Cummerow's: "Preugen, feine Berfaffung, feine Berwaltung, fein Berbaltnig : Deutschland". Er führte aus, daß Deutschland nur durch und mit Preugen jur Ginbeit gelangen fonne, b. b. mit einem im mabren Sinne confittutionells monarchifch, nicht junferlich-mittelalterlich-romantifch regierten Breugen. b. 8. C. felbft erfannte ben fachlich-gemäßigten Ton ber Steinader'ichen Erwiderung bewie auch vieles bom Inhalte an, und bot St. bon felber bie Sand jur Berftanbigung an, bie biefer mit Freuden ergriff. Dit welch flarem Blide St. m bie Bufunit ichaute, bas zeigt eine Aufgablung ber aus ber Ginmirfung bet Rollvereins auf Deutschland ju erwartenben politisch-ftaatsrechtlichen Einwirfungen (a. C. 242); lauter Dinge, bie bas neue beutsche Reich in ber That organisch

ausgebildet hat.

In Braunschweig hatten fich die Dinge inzwischen wesentlich geandert Die Abelspartei hatte fich ftart geregt, um ben frubern Ginflug in ber Regierung und junachft corporative Rechte fur bie Rittericaft ju erlangen. Sie war aber beim Ministerium Schleinig - fowie beim Bergoge felbft - auf entschiedenen Bibr. ftand geftogen und plante nun ben Sturg bes Minifteriums berbeigufabren. Bu bem Ende fuchte fie ber liberalen Oppositionspartei fich ju nabern, um vielleicht mit ihrer Gulje bem Minifterium in ber Bubgetfrage Schwierigleiten au fchaffen, über bie es fturgen fonnte. Gt. fab bas Alles mit Digtrauen anbennoch war bie nachfte Folge, bag bei bem im Rov. 1842 einberufenen neuer Bandtage St. von ber Berfammlung auf Die Prafibentenlifte gefest und - le giemtich wider Aller Erwarten, von ber Regierung bestätigt wurde. Am meifin überrascht mar er wohl felber; die Partei jubelte laut, und auch ibm wollte icheinen, als fei bie Morgenrothe einer beffern Butunit fur ibn und bie ben ibm vertretene Cache ericbienen. Taufchte er fich barin, fo taufchten fich bod noch weit mehr Diejenigen, welche nun ichon ben fertigen Regierungsmann ihm faben. Bmar bielt er es fur feine Sauptaufgabe, bas jebige Minifterion nach Rraften gegen bie von ber Abelspartei ausgehenben Angriffe an finben, amar murbe er borfichtiger in feinen öffentlichen Meinungeaugerungen und jog 3. B. eine icon gebrudte "Proteftation gegen bas Urtheil bes preugifchen Juffip minifters Serrn v. Mabler über bie bevorftebenbe Abvocatenverfammlung is Maing" (1844) feiner eigenen Stellung wegen wie auch um Die braunichmet gifche Regierung nicht ju compromittiren, bor ber Ausgabe gurud, gwar mildte er fich fehr felten in die Debatte und fuchte, augerlich wenigstens, fiber ben Barteien gu fteben; innerlich und im Rreise ber Freunde blieb er berielbe and half mit Rath und That. Dag man ihn und feine Stellung gelegentlich is einseitigen 3meden auszunfigen fuchte (auch von Geiten ber Regierung), me angftliche Freunde wohl meinten, bas tonnte er, beffen Bertrauen auf Die gelt Seite ber Menfcheit immer wieder burchbrach, einfach nicht glauben

In der Stellung zu Sannover bezüglich des Steuervereins war mit bes 3. 1844 eine plogliche und unerwartete Aenderung eingetreten. Rach fangmfruchtlosen Berhandlungen hatte Braunschweig alle Bertrage mit Sannover gefundigt und mit sammtlichen Gebietstheilen dem preugischen Bollberein fich au-

neldloffen. St. veröffentlichte barüber gunachft (anonym) eine Brofcire "Die Berbandlungen gwifchen Sannover, Braunichweig und bem Rollverein fiber Sannovers Anichluß" (1844 - querft ericbienen in ber Rolnifchen Reitung), wogu bim regierungsfeitig bas Material geliefert war, und eröffnete bamit einen langen Reigen bon Staatefdriften und fonftigen Brofchuren über biefen Begenftand. Auch er felbst betheiligte fich an Diefer Sache mit ber Schrift "leber Die poli= tifche und ftaaterechtliche Entwidlung Dentichlands burch ben Ginflug bes bentichen Bollvereins" (1844), ber Form nach anknupfend an bes "Dachprebigers" Dr. Saber (nachmaligen Staatsrathes Rimmermann) politische Brebigten. In beiben Schriften fuchte St. ben Beweis ju fuhren, daß gufolge ber Unguberläffigfeit und hinterhaltigfeit hannobers Braunfcweig gar nicht anders batte banbeln fonnen, als es gethan. Es waren bas ja, wenn man will, zwei Stantsichriften im Intereffe ber braunichweigischen Regierung; aber ficher batte St. auch fein Wort barin geschrieben, wie es ftanb, wenn es nicht feiner innerften leberzeugung entsprochen hatte. Mis bagegen auf bem neuen im 3. 1845 eröffneten Landtage, ber wiederum St. auf bem Prafibentenftuhle fab, ein Beraffungsconflict zwifchen bem Landtage und ber Regierung über ben § 9 ber Berfoffung - bas Militarmefen betreffenb - fich ju entwickeln brobte und bann wirklich eintrat, fo daß ein Anrufen bes Bunbes in Ausficht ftanb, ba ftellte fich St. ebenfo entichloffen wie überzeugt auf Die Seite ber lanbftanbifchen Rechte.

Bu Oftern 1846 febrte er, außerlich beiter, aber ichmeren Bergens über bie Lage ber Dinge, noch Solzminden gurud, wo eine Unfumme aufgeschobener litterarifcher wie geschäftlicher Arbeiten auf ihn wartete. Er machte fich ungefaumt an beren Bewältigung, aber es wollte faft icheinen, als wenn bie alte Arbeitetraft und Energie nicht mehr vorhanden feien; mit Dube nur brachte er einige Ordnung in die Geschäfte feiner fo fehr vernachläffigten abvocatorischen Braris. Auch die alte herzgewinnende Beiterfeit machte jest öfters truben Stimmungen Plat. 3m Winter 1846/47 wollten Freunde einen allgemeinen Berfall feiner Rrafte wahrnehmen; fie hatten nur zu Recht. Rach turzer Arantheit, an einem Charfreitage, frühmorgens am 2. April 1847 entschlief St. gu fruh far feine Familie, fein engeres und weiteres Baterland. Den Bolferrubling pon 1848 follte er nicht mehr erleben; aber bas beutiche Bolt wird einen namen zu nennen haben in ber Reihe berjenigen Manner, Die mit Sintanletung jeglichen eigenen Bortheils, ben Boben vorbereitet haben fur Deutschlands Ginigung auf ber Grundlage eines conftitutionell-monarchifchen Berfaffungslebens. Bon feinen Schriften jeien noch ermahnt: "Ueber Die Dotive ber brannichweigischen Ablofungsordnung in Bezug auf Dienfte" (1837); fowie "Sammlung ber größeren Organifatione- und Berwaltungegesete bes Bergog-

thums Braunschweig" (1837). Eb. Stein acker.
Richt lange vor seinem Tode erhielt St. von Gervinus, der ihn sehr hoch schätzte, das Anerbieten, die Redaction der später von ihm selbst herausgegebenen Deutschen Zeitung zu übernehmen. Er war gern dazu bereit und dachte schon an eine Nebersiedelung nach Frantsurt, als der Tod am 2. April 1847 diesem Plane ein Ende machte. St. hinterließ außer einigen Töchtern einen Sohn, (Georg Phil. Ab. Werner) Eduard St., den Verfasser des obigen Aussatzs, der letzten Arbeit seiner Feder. Dieser war am 25. März 1839 zu Holzminden geboren. Da der Vater bei seiner umsangreichen, öffentlichen Thätigteit seine abvocatorische Praxis mehr und mehr hatte zurücktreten lassen milsten, so war die Vermögenslage der Familie bei seinem Tode keine glänzende, doch halsen die Jehlreichen Freunde des Verstorbenen über die Schwierigkeiten hinweg und ermöglichten dem hoffnungsvollen Sohne das Studium. Er besuchte die

Annuales ju Biskenbillet und halbenber inter und Ingent 1861 jun Lociae der Antichtenber und der Antichtenber und der Fernandenber und der Kannannflenber in hand der Kannannflenber in Kondomnahmen in Wossenbillet, der der 1866 im den Rendammanflum zu Statischer einzumköhnen berfest werbe. Hier ih er 1866 im den Rendammanflum zu Fernandenber einem vor in den beiden legten Juhrzehnten der einer Verblingenber der hand auf diesen Keiner Antichten der einer der Kunfleden der bereitenber and die bereiten der Kunflede, mehrfenber abei der bereit der kann bei der kunflede Rendammen der Kunflede Bereiten und Konflumpen bereitenber und der Bereitenber aus Sorflandenberglieb bes darenberken Musiemme, führ große Bereitenberg und der Sorflandenberg erworben.

3. Jammer mann,

Steinider: Chriftian Ruel Anton Griebrich Grifter b. Et. prachifder General, um 25. Februar 1781 auf bem villrefichen Gute Branto im freife Calbe an ber Soule geboren und auf ber Mloftenbengen Schale in Magbefrurg unterrichtet, tret bei bem Infantreiemgimente bes Pringen Bonit Berbinand in ben Dient und nahm, nachbem er Regimentabiutunt geweien mar und feit 1804 bie burch Schurnhorft geleibrte Mabemir fibr junge Diffeien in Berlin belacht hatte, als Abjutant jemes Pringen um Seilbjuge von 1806 theil, word in Magbeburg friegsgefangen und bilbete bunn, bu er burch fein Chrenwort perhindert mar gegen Frantreich ju fechten, in Dommern für bei Shill'iche Corps Refruten aus. Geit 1807 Premierfrentemant, fam er bei ber Reorganisation bes heeres in bas 1. Pommeriche Infuntreiereniment, machte mit biefem ale Stabscopitan ben Feldzug gegen Aufland mit und erhielt unf ber Borichlag Bord's fur Auszeichnung im Gefechte bon Clivenbof ben Deben pour le merite. Bei Ausbruch bes Arieges von 1813 wurd er Compagniechel in 5, oftpreugifden Infanterieregiment, focht als folder bei Beibtan, Grofberm. Tennewis und Coswig, bor Stettin und Bittenberg und erwarb bas Giferne Areng 2, Claffe. Der Borichlag, in welchem General D. Thumen fur Gt. bit 1. Glaffe bes Orbens erbat, ging burch einen wibrigen Bufall verloven; feint Befcheibenheit bielt ibn ab, baraufbin ipater Anfprache ju begrunben. 1814 war er junachft bei ber Bilbung von Landwehrtruppen im Baderbornichen thatie. word bann in bas 2. Garberegiment berfest und erhielt 1817 bas Commande bes 34. Infanterieregiments in Daing, wo er fich mit einem Graulein b. Gall verheirathete. 1828 in gleicher Eigenschaft nach Reiße jum 22. Infanterio regiment verfett, 1835 jum Landwehr-Brigabecommandeur in Roln, 1840 jun Commanbeur ber 10. Divifion und jum Feftungecommanbanten in Bojen er nannt, befand er fich in letterer Stellung mabrend ber Unruben in ben Jahren 1846 bis 1848. Geine Thatfraft und feine unermubete Singabe an ben Dient, fowie bie bon ihm in jener ichweren Beit beobachtete Dagigung fanben allge meine Anerfennung. Balb nachher aber nothigte feine angegriffene Gefunbei ibn, in ben Rubeftand gu treten. 1850 erhielt er ben erbetenen Abichieb, wilegte feinen Bohnfit nach Salle und ftarb bort am 11. Marg 1851.

Reuer Refrolog ber Deutschen, 29. Jahrgang, I, Rr. 63, Beimar 1858.

Steinen: Abam Beinrich Graf St., furfürstlich-fachfischer und toniglichvolnischer Generalselbmarichall, bemnächst venetianischer General, einem frantische Weschlechte entsproffen, bessen Stammhaus im hennebergischen stand. St. ten vor dem Jahre 1693 vom Kaifer in den Freiherren-, 1704 in den Grafenfinde erhoben, trat zuerst in kurbaierische Dienste und besehligte in den Efterentische Steinau. 683

bon 1685 bis 1688 eine Brigabe. 1685 befand er fich bei ber Belagerung bon Reubaufel, welche Bergog Rarl von Lothringen am 7. Juli 1685 begann, bann bei bem Treffen bon Gran, in welchem ber Bergog am 16. Auguft ein feindliches Entfatheer ichlug, und endlich am 19. Auguft bei ber Erfturmung bon Reubaufel. 1688 mar er unter Rurfurft Dar Emanuel bon Baiern am 17. Mai bei ber Eroberung von Stuhlweißenburg. 1689 gehorte er gu bem Beere bes Bergogs Rarl bon Lothringen, welches Dlaing belagerte und am 11. September burch Capitulation einnahm. 1693 trat St. in Die Dienfte bes Freiftaates Benedig. Im folgenden Jahre fampfte er wiederum gegen bie Efirfen; bei ber im Ceptember ausgeführten Eroberung ber Infel Chios bejehligte er unter bem Generalcapitan Untonio Beno ben größten Theil ber Truppen. Rachbem Chios 1695 wieber aufgegeben mar, fchlug St. auf bem feften Lande eine im Meerbujen bon Rapoli bi Romania gelandete und bis Argos borgebrungene turfifche Beeresabtheilung; als er biefe auf bem Meere berfolgte, brach auf bem Schiffe, welches er beftiegen hatte, Feuer aus; nachbem er fich auf ein anberes gerettet batte, flog jenes in bie Buft. - 1699 pertaufchte er ben benetianischen mit bem fachfifch-polnifchen Dienfte. Er marb jum Generalfelbmarichall und aum Chef bes erledigten Lubomirety'fchen Caraffier-, fowie bes Baireuthifchen Infanterieregiments ernannt. Seine Thatigteit hatte fich junachft auf Die Reuorganifation ber Truppen ju richten, beren Bahl bebeutenb vermehrt murbe, aber icon im 3. 1700 ging es in ben Rorbischen Rrieg. St. fahrte bie fachfischen Truppen nach Livland gegen bie Schweden; er befehligte bier 14 000 Mann mit 8000 Bierben, belagerte vergeblich Rigg, nahm aber burch Capitulation Dungmunbe und übergab am 15. Muli ben Oberbefehl bem perfonlich anlangenben Ronig-Rurfürften Auguft II., unter welchem er fobann commanbirte. Das beer gablte 16 000 Sachfen und 6000 Lithauer. Dann wurden Winterquartiere beaogen. Um 19. Juli 1701 tam es an ber Duna jum Rampfe. Steinau's Bortruppen murden überraschend angegriffen und geworfen, St. eilte ihnen mit bem Groß ju Gulfe, wurde aber, obgleich er persontich mit ausgezeichneter Tapferfeit focht und mit feinen Caraffieren breimal in Die Barbe bes Ronigs einbrang, ebenfalls jum Rudjuge genothigt und por ber Bernichtung nur baburch bewahrt, bag Ronig Rarl XII. nicht berfolgte. St. war burch einen Schlag mit einer Dustete bom Bierbe geworfen, fo bag er aus bem Gefechte gebracht werben mußte. Auguft II. ließ ihn nun nach Gachfen gurudtehren, im folgenben Jahre aber rudte er mit ben fachfischen Truppen bon neuem nach Bolen. Um 19. Juli tam es gur Schlacht bei Rliffoma. St. bejehligte ben linten Blugel bes bom Ronig-Rurfürften perfonlich commandirten fachfild bolnifchen Beeres. Der rechte unter General von Flemming, bei welchem Anguft II. felbft fich befand, murbe geichlagen; St. aber brang mittelft eingeworfener Safchinen über einen von ben Gegnern für unguganglich gehaltenen Moraft in ben Ruden ber Schweben und bebrangte fie bart, bie Ronig Rarl mit ben fiegreichen Truppen feines linten Flugels berantam und ibn nothigte, bem gefchlagenen Flemming gu folgen. Den Winter von 1702 auf 1703 blieb er mit ben fachfifchen Truppen in Bolen; im Marg 1703 versammelte er biefelben bei Bultust. Sier ließ er fich am 1. Dai bon ben Schweben berart überrafchen, bag es gu feinem rangirten Befechte tam, fonbern bag ichleunigft ber Rudjug angetreten werben mußte. Bei Ditrolenta fammelte er Die Seinen wieber, welche 1500 Mann und 16 Beichute verloren hatten. Der Ronig beurlaubte ihn jest nach Sachfen. Mis bier im 3. 1704 die Truppen gur Abmehr eines befürchteten (fcmebifchen) Ginfalles in amei Lagern bei Buben und bei Gorlig aufammengezogen murben, befehligte St. jenes, in welchem 10000 Mann ftanben und fuhrte biefe bann auf bas Bebeiß bes Ronig-Rurfurften nach Bolen. Gier berief ihn Letterer ju fich nach Barichau.

Das Commando der von ihm besehligt gewesenen Truppen übernahm General von der Schulenburg (J. A. D. B. XXXII, 667), welcher später mit ihnen den berühmt gewordenen Rückzug nach Sachsen ausstührte. Ein Jahr darauf tehrte St. dahin zurück, von wo er gesommen war, in den venetianischen Dieust; der Oberbesehl der sächsischen Truppen ward am 16. Januar 1706 dem ebengenannten Schulenburg übertragen. St. blieb nur turze Zeit, während welcher er auf dem italienischen Festlande commandirte, im Dienste Benedigs, nahm danu seines hohen Alters wegen den Abschied, zog sich auf seine im Areise Vilsen in Böhmen belegenen Güter zurück und starb dort im J. 1712 mit hinterlassung eines Sohnes, welcher in venetianischen Kriegsdiensten stand. Seine Gemahlin war eine Gräfin Tausstürchen; er besaß auch Güter bei Striegau und bei Boltendam in Schlessen.

Zebler's Universal-Legison XXXIX. Leipzig und Halle 1744. — Geschichte ber Sächsischen Armee von Schuster und Francke I, 140—166. Leipzig 1885. B. Boten.

Steinbach: Christoph Ernst St., der dritte in der Reihe der allen Aerzte (vgl. Dasppodius im 16., Henisch im 17. Jahrh.), denen die deutsche Lexisographie zu Danke verpflichtet ist. Er war geboren am 24. März 1698 in dem niederschlesischen Dorse Semmelwiß, besuchte zuerst die Stadtschule im nahen Jauer, dann seit 1717 das Breslauer Elisabeth-Gymnasium, von wo a 1720 die Universität Jena bezog, um Medicin zu studiren. 1722 machte er eine Reise nach England und siedelte dann auf die Rostocken Hochschule über, die damals in Georg Detharding einen ärztlichen Lehrer von weitem Rus besaß. Rachdem er 1723 promodirt hatte, ließ er sich 1724 in Breslau als Arzt nieder und hat hier die Praxis dis an sein Ende ausgesibt. Größere Ausgabenstellte ihm ein Truppendurchmarsch im J. 1739 und zwei Jahre später die Fürsorge sür die Berwundeten aus der Schlacht bei Mollwiß. Bei einer Reik, die er bald hernach antrat, zog er sich ein Fledsieber zu, an dem er, nach

Breslau gurudgefehrt, am 27. Dai 1741 geftorben ift.

Schon bor feiner Beimtehr nach Schleften hat der junge Debiciner eine "Rurge und grandliche Anweifung jur Deutschen Sprache vel succincta et perfecta grammatica linguae germanicae nova methodo tradita" (Rostochii st Parchimi 1724) berausgegeben. Die Bluthe ber Litteratur, Die er in ben Werten feiner ichlefifden Landeleute Opig, Gruphine, Sofmannemalban und Lobenftein erblidt, muß nach feiner patriotischen Auffaffung auch ju einer gefteigerten Berthichatung ber beutschen Sprache fithren, und Gt. will ibr Derarbeiten, indem er fur In- und Auslander den Beweis liefert, baf unfer Muttersprache feineswegs fo ichwierig und "voller Unrichtigfeiten" fei, wie men gemeinhin annehme. Die Regeln auch im icheinbar regellofen aus ber Sprode felbft, mit möglichfter Bermeibung eines fremben Schemas nachguweifen, ift ber gefunde 3med bes Bertchens, bas in "Etymologie" (b. i. Lautlehre, Bortbildung, Flexion) und Syntag geriallt und fich burch bie bestimmte Scheideng bar ftarter (I) und ichwacher (II) Conjugation, durch gute Beobachtung bes 11lauts und Ablauts, Erfenntniß mancher etymologifchen Bufammenbange und Aufmertfamteit fur ben lebenbigen Sprachgebrauch auszeichnet. Gt. nennt unter feinen Borgangern teinen Auslander und verrath leine altdeutschen Renntniffe: gleichwol burfte ihm Sides mit seiner Conjugatio I (fchwache) und II (fterti) taum fremd gewefen fein, mabrend er bon Cambert ten Rate geitlebene : beeinflußt geblieben ift. Rachbem bereits bie Borrebe ber Grammatit bie 1 fündigung und eine lexitalische Probe gebracht hatte, folgte im nachften John bas "Deutsche Wörterbuch vel Lexicon latino-germanicum secundum methoden grammaticae ejusdem autoris" (Brefilau 1725). Ge ift ein makines Bandon (444 S. II. 8"), bas Material aus Lindner's lateinifch=beutichem Lexifon ... nach Grundwörtern" alphabetifch angeordnet, ohne eigene Sammlungen. Der Sauptwerth wird auf die Etymologie gelegt und fur biefe find wichtige Erfenntniffe Mar ausgesprochen und confequent verwerthet: fo vor allem, bag bie gleichen Ablautserscheinungen wie im Berbum auch in ber Rominalbilbung wieberfehren (ich binbe, ich band, gebunden - die Binde, bas Band, ber Bund). Die Ableitung aus fremben Sprachen gilt bem Berf. nur als ultimum refugium, ein für jene Reit bopbelt lobenswerther Grundfat, mo eben wieber ein gelehrter Landsmann Steinbach's, ber Conrector am Breslauer Dagbalenaum Chriftoph Thieler, in feinem "Borboten eines Teutschen Lexici etymologici" (Breflau 1724) bie Auffuchung bes "bebraifchen Stammworts" ale ben bochften Gipfel etymologischer Beisheit proclamirt hatte. Neun Jahre fpater erschien bann eine zweite Ausgabe in wesentlich erweiterter Gestalt: "Deutsches Borterbuch vel Lexicon germanico-latinum", 2 Bbe. (1086 u. 1134 G.) in gr. 80 (Breflau 1734), Raifer Rarl VI. und ben Reichsftanden gewidmet, mit einem empfehlenben Borbericht Joh. Ulrich Ronig's. Die Borrebe bes Berfaffers ergablt von bem Anwachfen bes Bertes: auch weiterbin haben lateinisch-beutsche Lexifa und nachftbem bas Beitungs-Beriton bie Sauptquellen bes Wortmaterials gebilbet, erft furg por bem Abichluß bat St. fur Gintrage aus neuern Dichtern Sorge getragen, befonbers ausführlich und weit überwiegend folche aus hofmannsmalbau und Bunther. Go ift ber Sprachgebrauch neben ber Ethmologie einigermaßen jur Geltung gefommen und bas Bert immerhin lebensboller gerathen, als fein letter Borganger "Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs" bon bem Spaten (Stieler). Der etymologische Theil aber fieht, obwol bie altbeutichen Renntniffe bes Berfaffers nur fecundaren Quellen (Stade und Edhart -Bachter erichien ju fpat) entftammen und wenig gur Geltung tommen, burch unlengbaren Tact in Ableitung und Gruppirung über allem mas feither für bie lebenbe Sprache gufammeniaffend geleiftet mar, wenn er auch freilich balb genug (1741) burch Frifch's monumentale Leiftung überholt worben ift.

Much bie Litteraturgeschichte fennt Steinbach's Ramen: benn ichon ben Beitgenoffen mar bas Pfeudonum Carl Chrenfried Siebrand, unter bem er 1738 "Johann Chriftian Gunther's, bes berühmten Schlefischen Dichters, Leben und Schriften" erscheinen ließ, burchfichtig genug. Das Buch ift feinem fachlichen Inhalt nach ein Quellenwert von dauernbem Berthe, obwol ber Berfaffer urtundliche Mittheilung und eigene Deutung und Bermuthung nicht flar geschieben bat : es beeintrachtigt aber unfere Borftellung bon ber Berfon bes begabten und verbienten Lexifographen nicht wenig burch bie eingestreuten, vielfach recht ichiefen Beichmadsurtheile und bie plumpe und bornirte Bolemit gegen bie Rrititer feines Belden, bor allem gegen Botticheb, in bem St. jugleich ben Berfaffer einer Ungeige feines Borterbuchs vermuthete (Bentr. g. Crit. Sift. IV [14] 190-222, fie ruhrte bon 3. 3. Schwabe ber). Dieje bon perfonlicher Empfindlichfeit mehr noch als von ichlefischem Chaubinismus Dictirten Ausfälle führten gwar gum Austritt Gottiched's aus der Leipziger Deutschen Gesellichaft, als diefe ihr Mitglied St. nicht ohne weiteres ausichlog (Dangel, Gottiched G. 98 ff.), gogen aber bem banbelfnichtigen Guntherbiographen swei Gegenschriften aus bem Gottichedischen Lager gu, Die fein litterarisches Renommee vernichtet haben werben : junachft eine entichiebene fachliche Burechtweisung in bem "Schreiben an Berr Doctor Steinbach in Breglau u. f. w.", bann eine in ber Ironie wie in ber Grobbeit gleich fconungeloje Abfertigung, bas "Gefprache zwischen Johann Chriftian Banthern aus Schlefien in dem Reiche ber Tobten, und einem Ungenannten in bem Reiche ber Lebenbigen", als beffen Berfaffer man neuerbings

Liecom ertannt ju haben glaubt.

Reue Fortsetzung ber gelehrten Reuigleiten Schlesiens auf die Jahre 1741 und 1742 (Liegnitz, Bb. VIII) S. 231—234; bgl. Gel. Reuigleiten Schlesiens VII, 112, 406—418 (Rachweise des Herrn Stadtbibliothekars Dr. Markgraf in Breslau). — Raumer S. 187 s. — G. Eitner, J. Chr. Gunther's Liegraph Dr. St. u. die Gottschedianer, Progr. des Magdalendums zu Breslau 1872. — Die Streitschriften gegen St. sind dem Göttinger Cremplar seines Buches über Gunther (H. lit. biogr. IV, 5760) angebunden.

Comarb Smraben Steinbad: David St., fachfifcher Beiftlicher bes 16. Jahrhunderts, murbe um 1563 in Burgen geboren, befuchte Die bortige Stabtichule, ftubirte auf ber Universität Leipzig Philosophie und Theologie, erwarb fich auch bier bie Dagiffer murbe, und murbe um 1580 Diafonus ju Edarteberge, ale folder jugleich Biann bes benachbarten Dories Riederholghaufen. 1582 wurde ibm bas Blarramt = ber Biblebenichen Canbichule ju Rofteben übertragen, wo er 1586 aus Melas bes Tobes Rurfftrft Auguft's ein Trauergebicht beröffentlichte. 1588 tebrie er. Diesmal als Biarrer und Superintenbent nach Edartsberge gurfid, bon mo er bereits 1589 als Sofprediger nach Dresben überging. Dag Dieje Berufung nicht auf Beranlaffung bes befannten Ranglers Rifolaus Rrell erfolgt ift, ergibt fic aus ber fühlen Beurtheilung, Die Diefer in einem Berichte an ben Rurfurften ber erften Predigt gu theil werben ließ. Auch an einer zweiten hatte er eine Reibe bon Ausstellungen ju machen, wenn fie ihm auch beffer als bie erfte go fallen hatte. Im Stile finbet ber Rangler Arbnlichfeit mit Melanchthon. 30 befinde auch fonften, bas er gar ein gutter Philippicus. Beil er aber one bis ein feiner Brediger, und es auch umb bie Augrebe alfo geschaffen, bas ich balle, er tonne fich berfelben halben mohl beffern; er fich auch in ber ihigen Prebigt albereit mit der pronunciation anders als negft erzeigt", fo ftellte ber Ranglet Die Berufung bem Belieben bes Rurfurften Chriftian I. und ber Rurfurftin Sophie anheim, Die fich fur St. entschieden. Rach Uebernahme bes fofpredigeramtes am Dresbener Sofe unterftutte er eifrig die Beftrebungen Rrell's (f. A. D. B. XVII, 116 ff.) und Salmuth's (f. A. D. B. XXX, 274) im Sinne bes Calvinismus. Er gehorte ju ber Cenfurcommiffion, Die Die thetlogifche Litteratur ftreng fiberwachte und jede gegnerische Rundgebung rudfichte los unterbrudte. Er übernahm auch bie Musarbeitung bes geplanten Ratechismus und gwei Bogen find von Rrell bem Rurfürften porgelegt worben. Dagu mar St. fur die Ausbreitung feiner Anschauungen nach außen eifrig thatig, mole bie Abichaffung ber Grorcismusformel bei ber Taufe eine große Rolle bielle. Go finden wir ihn in Deigen, wo die Mitglieder bes Confiftoriums bearbeitet und gewonnen wurden. In Birna icheiterten bes hofpredigers Bemubungen an bem Biberfpruche bes Abergeugungstreuen Superintenbenten Rabemann; in Burgen fant er an bem Diatonus Mamphrafius einen ichlagfertigen aberlegenen Begner. Auch in Merfeburg, Raumburg und Dichat fuchte er gegen ben Erorcismus ju mirten.

Aber der lange zurückgehaltene Unwille des Boltes brach offen aus, ele ber junge Rurfürst Christian plötlich ftarb. St. wurde, wie fein Amtsgenoffe Salmuth, in Dresden in Haft gehalten, als aber ein Aufstand die Sichechit der Gesangenen bedrohte, nach der Bergveste Stolden gebracht. Seine Gegne wollten hier, wie frither, ihn im Vertehr mit dem Tenfel beobachtet haben. Die sorgfältig vorbereiteter Fluchtversuch mitlang und zog ihm einen Schenkelden zu. Er versaste jetzt einen Widerruf, in welchem er das Beständnit ablegte, is habe "frembde, Calvinische, irrige in der Augspurgischen Consession ausgeletzt Lehren einführen wollen und dadurch die hochlöbliche Schloftlirche daselbst einwenig geärgert", und versprach, falsche Lehre zu meiden und fich gewah be-

Symbote zu halten. In einem Gesuche vom 27. Juli 1592 bat er den turfächsischen Administrator Herzog Friedrich Wilhelm um Besteiung aus der Haft. Die Bitte wurde ihm gewährt, nachdem er am 15. September 1592 einen in icharfen Ausdrücken abgesaßten Revers unterschrieben hatte, dessen bezeichnendste Stelle lautet: ".... so hab ich mich doch, durch den leidigen Satan dahin versühren lassen, daß ich solcher meiner Berpflichtung zuwider mich untersangen, den versuchten Calvinismus auf die mir besohlene Kanzel zu bringen, auch solche versührerische Lehre in diesem Kursürstenthum einschieben und verpflanzen zu helsen". Die von ihm gesührte Calvinische Lehre erklärte er für "irrig, verdammlich und gottlos". Auf sein Gesuch hatte er die Erlaubniß erhalten, sich nach Etsterberg (im Boigtlande) zu den Seinen zu begeben.

Außer der Litteratur über die jog, tryptocalvinistischen Streitigkeiten vgl. Chr. Schöttgen, historie der Chur-Sächsischen Stissestadt Wurken. Leipzig 1717. — A. H. Krephig, Album der evangelisch-lutherischen Geistlichen im Königreich Sachsen von der Resormation bis zur Gegenwart. Dresden 1883. S. 101. — J. A. Gleich, Annalium Ecclesiasticarum Erster Theil, In sich sassend die Lebensbeschreibungen der . . . Herren Hossestiger in ihrer Ordnung von 1539 bis 1613. Dresden und Leipzig 1730. S. 453—464. — A. B. Richard, Der Kurs. Sächs. Kanzler Dr. Rifolaus Krell. Dresden 1859. Bd. I. — Böttiger-Flathe, Geschichte von Sachsen. Gotha 1870. II. 2, 102, 105.

Steinbach: Benbelin St., Theologe, geboren im 15. Jahrhundert, † nach 1515. Er war geburtig aus Bugbach in Oberheffen und ein Schuler Gabriel Biel's (f. A. D. B. II, 622), ber bort Bropft bes Stiftes St. Martin bon ber Congregation ber Bruber bes gemeinsamen Lebens war. Als Biel nach Burttemberg überfiebelte, folgte ihm St. balb nach und murbe auf Biel's Bermenbung Propft Des Stiftes Urach. Um 13. October 1489 murbe er gleichzeitig mit Ronrad Summenhart (f. d.) gu Tubingen jum Doctor ber Theologie promobirt; ber Graf Cberhard im Bart (f. A. D. B. V, 557), beffen Beichtvater und Gewiffensrath St. war, beftritt bie Roften ber Promotion. St. war bann eine Reihe von Jahren Profeffor ber Theologie in Tubingen, mit feinem Lehrer Biel bie ju beffen Tobe im 3. 1495 innig befreundet. Er mar feche Dal Rector ber Universitat, zuerft 1490, julest 1515. Sein Sauptverdienft mar die Berausgabe ber Schriften Biel's. Schon 1488 ließ er beffen Lectura super canone missae in alma universitate Tuwingensi lecta (Sacri canonis missae tam mystica quam literalis expositio) bei Joh. Ottmar in Reutlingen bruden. Biel ertlarte, biele Borlejungen feien ohne fein Borwiffen gebrudt und nicht bes Drudes werth gemefen, eo quod de suis nulla vel minima, sed quae a majoribus (namentlich von Eggeling bon Braunschweig) digesta comperit, calamo designavit. Das Buch erlebte eine Reihe bon Auflagen. Bon 1499 an veröffentlichte St. Die anberen Schriften Biel's. In bem Collectorium s. epithoma in magistri sententiarum libros IV (Tubingen 1501) find die letten 27 Diftinctionen ein Supplement bon St. Melanchthon ermabnt eine fleine beutsche Dogmatit bon St. bie aber nicht gebrudt ift.

3. 3. Moser, Vitae professorum Tubingensium (Tüb. 1718) p. 32. — Fr Cleß, Landw.- und Culturgesch. von Württemberg II, 2, 281. — Linsenmann, Gabriel Biel, in der Tübinger Theol. Quartalschr. 1865, S. 214, 218, 219. — Derselbe, R. Summenhart, 1877, S. 5. Reusch.

Steinbart: Gotthelf Samuel St., protestantischer Theologe, † 1809. St. ift als Bertreter eines ausgeprägt eubämonistischen Lehrspstems eine der am meisten charatteristischen Personlichkeiten der Auftlärung des 18. Jahrhunderts. Geboren zu Julichau am 21. September 1738, wurde er von seinem Bater, 688 Steinbart.

bem Director bes burch ben Bietismus bort geschaffenen Baifenhaufes, nach pietiftischen Grundfagen erzogen, aber auf ber Schule ju Rlofter Bergen, bie unter Leitung bes pietiftifchen Abtes Steinmet ftanb, obgleich man ibn bort nach Sigismund Baumgarten's Dogmatit und Bolemit unterrichtete, burch private Lecture bon Schriften Boltaire's fitr ben "bon sens", ben gefunden Menfchenverftand, gewonnen. Er begann feine Studien in Salle unter Baumgarten, ging, ale der fiebenjährige Rrieg fie bort unterbrach, nach Frantfurt a. O., w er an Tollner einen baterlichen Freund und Rathgeber fand, unterrichtete bann eine Beit lang an ber Realichule in Berlin und begab fich endlich nach Bullichau jurud, mo er bie Leitung einer Erziehungsanftalt übernahm. Durch bas Stubium ber Lode'ichen und Boli'ichen Philosophie und burch ben Umgang mit Teller und Tollner hatte er die bamalige populare Aufflarung ju einem Suftem philofophifcher Beltanichauung verarbeitet. Rachbem er ale Babagoge bie Aufmertfamteit ber preugischen Regierung auf fich gezogen hatte, wurde er 1774 ale orbentlicher Brofeffor ber Bhilosophie nach Frantfurt a. D. berufen , wonn er fpater noch als Brof. extraord. in der theologischen Facultat lebrte, Dirigine aber bon bort aus zugleich bie Bullichauer Erziehungsanftalt, mit welcher ein tonigliches Schullehrerfeminar verbunben murbe, beffen Beitung gleichfalle Et. übernahm. Satte er fich bis babin litterarifch hauptfachlich auf pabagogifdem Webiete und meift anonym bewegt, fo trat er 1778 mit einem Berte bewor, bas für die Beurtheilung bon Religion und Moral ber Auftlarungegeit (nach Frant's Urtheil f. unten) bas "charafteriftifchfte Buch" ift: wir meinen fein "Spftem ber reinen Philosophie ober Gludjeligfeitslehre bes Chriftentbums, ihr Die Bedürfniffe feiner aufgeflarten Sandeleute und Andrer, Die nach Beisbeit fragen, eingerichtet" (4. Aufl. Bullichau 1794). Er grundete bierin Die Moral auf bie vernünftige Gelbftliebe und bemag ben Werth bes Chriftenthums nad bem Beitrage, welchen es jur Gludfeligfeit gebe. Go follte bas Buch ein Leitfaben fein, vermittelft beffen man fich, ohne erft nach Arabiens Wufte gu reifen und hor und Ginai gu besteigen, aus allen Irrgangen bes Rirchenipftems berautfinden und gu einem neuen Lehrgebaude bes Chriftenthums gelangen tonne (Ginl., 2. Aufl., S. 5.) Als bochites Gut bezeichnete St. barin Die Gludfeligfeit und beichrieb fie als ben Gemutheguftand einer fortbauernben Bufriebenbeit und bes ofteren Bergnugtfeins. Ginen folchen Buftand tonne bie altteftamentliche Religion nicht gemahren, wol aber bas Chriftenthum, naturlich nur, wenn es bon allem pofitiben Behalte und bon aller firchlichen Beftimmtheit beinit fei. Der Stifter bes Chriftenthums, ein außerorbentlicher Mann bon feltenen Talenten und feltener Rechtschaffenheit, lehre, genau befehen, nichts als bie mabre Tugend. Tugendhaft fein aber beife in vollem Dage bas Gute genießen, mas Gott von allen Seiten aus freier Bute barbiete. Bur mahren Gludjeligleit aber gebore als Poftulat die Unfterblichfeit, weil ohne fie eine mabre Werthichabung und eine fortichreitende Berbolltommnung unferer felbft unmöglich fei. Mui biefet Suftem bin wurde St. jum Dr. theol. ernannt, murbe 1787 Dberfchulrath und Mitglied bes Berliner Oberfchulcollegiums, welche Stelle er aber 1789 megen anderweitiger amtlicher Bflichien nieberlegte, und fpater auch Confiftorialrath Bahrend bon ben Reologen feiner Beit fein Buch als bas allgemeine Compendium der Religion gepriefen murbe, erfuhr es bon Seiten ber Orthobene Die heftigften Angriffe. Dagegen vertheidigte er fich in feinen "Bbilofopbifden Unterhaltungen gur weitern Auftlarung ber Gludfeligfeitelehre (3 beite, Malit 1782-84). Die hier ausgesprochene Behauptung, bag es fur ben Menfore überhaupt nur relative Babrheit gebe, verwidelte ihn in einen Streit mit fenen Wefinnungsgenoffen und Collegen in Salle, 3ob. Mug. Gberharb. Bereits burher mar Steinbart's "Gemeinnutige Anleitung bes Berftanbes jum regelmation

Selbstbenten" (Züllichau 1780, 3. Auft. 1793) erschienen, die, ohne in die Tiese zu suhren, sich durch Popularität empsahl. Seine "Anweisung zur Amtsberedsamkeit christlicher Lehrer" (Züllichau 1779, 2. Auft. 1784) ist in der Reihe ber homiletischen Schriften der Auftlärung gleichsalls beachtenswerth. Steinbart's Ansehen sant, nicht durch das Wöllner'sche Religionsedict, dem er sich sügte, indem er erklärte, daß er die Theologie schon seit einigen Jahren bloß historisch vortrage, ohne über die Richtigkeit der Grundsähe der einzelnen Religionsparteien zu entschen — es sant, als der Kant'sche Moralismus, der kategorische Imperativ der Pflicht, den Eudämonismus zu überwinden begann; seine Aemter aber verwaltete er alle dis an seinen Tod. St. starb am 3. Februar 1809.

aber verwaltete er alle bis an seinen Tod. St. starb am 3. Februar 1809.
Ein vollständiges Berzeichniß der Schriften Steinbart's sindet sich in Heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. s. w., 1835, S. 336—339. — Bildnisse Steinbart's in Beher, Allg. Magazin für Prediger Bd. V, St. 6; vor der 3. Ausg. von Steinbart's Shstem der reinen Philosophie (Züllichau 1786) und vor dem 2. Bändchen der kleineren auserlesenen liturgischen Bibliothet für Prediger (1794). — Bgl. G. Frank, Geschichte der prot. Theologie, III. Bd. (1875) S. 119—121. — C. R. Hausen, Geschichte der Universität u. Stadt Franksurt a. O. (1800) S. 108. — Die Lebensbaten bei Doering a. a. O.

Steinbeis: Ferdinand St., f. am Schluffe bes Bandes.

Steinberg: Joh. Melchior St., reformirter Theologe, hervorragend als Bolemifer gegen die romifch-tatholifden Dogmen, geboren im December 1625 gu Beni, † am 25. Robember 1670 in Franeter. Gein Bater Johann St. aus Borlig in ber Laufit wurde im großen beutiden Rriege nach Genf verichlagen, wo er mehrere Jahre als Brojeffor ber Rechtswiffenichaft wirfte, bis er einem Rufe nach Groningen folgte. Joh. Meldbior St. ftudirte in Groningen unter bem berühmten Theologen Samuel Marefius, beffen treuefter Schuler er murbe. Bei bem Gegner bes Marefins, Jacob Alting, horte er Bebraifch. Sierauf jog er, nachdem er die theologische Doctorwurde fich erworben, 1652 nach Genf, wo er einige Jahre als Prediger und Profeffor der Theologie neben Deftregat und Frang Turretin thatig mar, bis er nach Berborn berufen murbe. Dafelbit ichrieb er feine bebeutenoften Berte, lebte aber auch in manchen Zwiftigleiten mit feinen Collegen, beren Brund in feiner übergroßen Reigbarfeit gu fuchen ift. Der beutichen Sprache bediente er fich in öffentlichen Schriftstuden nie, fonbern nur ber frangofifchen, feiner Mutterfprache, und ber lateinischen. Dit Freuden jog er nach Franeter, wo er am 22. October 1669 als Profeffor eingeführt wurbe, aber ichon nach einem Jahre ftarb. St. hat nicht viele Schriften hinterlaffen. Muger einigen atabemifchen Disputationen hat er ein wiffenschaftliches Bert über "Controverspuntte ber Theologie", fobann eins über bie "Infallibilität bes Papftes" und feine Sauptichrift "Anatome Papismi" geschrieben. Diefelben zeugen bon großer patriftifcher Belefenheit, bon icharffinniger, geschidter Exegefe ber Bibel und großer Liebe fur Die ebangelifche Bahrheit. 218 fein heftigfter Gegner trat ber Colner Jefuit Jacob Majenius auf. Aus feiner Ghe mit Cophie, ber Tochter feines Berborner Collegen Ronrad Pofthius, batte er nur einen Gobn : Beinrich Auguft, geboren am 7. Januar 1668 gu Berborn, † am 9. April 1749 als hofprediger in Berlin, ber ebenfalls als theologifcher Schriftfteller fich einen Ramen erworben bat.

Großes vollständiges Universal-Legison. — Senebier, Hist, litteraire de Genève II. — Livre du Recteur de Genève. — Jonabloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen. — Glasius, Godgeleerd Nederland. — Briemoct, Athen, Frisiac. — Effigies et vitae prof. Groning. — Neubauer, Nachr. von den luth. und ref. Theologen in Deutschland. — Küster, Altes und neues nagem, deutsche Stagraphie. XXXV.

Berlin I. - Bering, Reue Beitrage 3. Gesch, b. ev.-ref. Rirche in ben Perst. Brandenb. Lanbern I. - Sanbichriftliches.

Steinberg: Nicolaus St. (auch Steinberger), tuchtiger Schulmam murbe im April 1543 au Breslau geboren. Er erhielt feine Borbilbung auf bemfelben Glifabeth-Gymnafium, bem er fpater 32 Jahre lang als Rector por ftanb, und bann auf der Univerfitat Bittenberg. Rachbem er bier 1562 Dagifter geworden mar, fing er ichon 1563 an in feiner Baterftabt ju lebren, querft am Magbalenen., 1566 am Elifabeth-Chmnafium. 1574 murbe er Rector ber erftern, 1578 ber zweiten Schule, an ber er bann bis zu feinem Tobe, am 27. Rai 1610, verblieb. Sein Schuler Ritolaus Benel führt in feiner Silesia togata bei feine Lehrweise carafterifirende Bort an, er giebe eine Schule mit guter Badl und geringerer Biffenschaft einer folden vor, an ber bas Berhaltnig umgelebri ici (auream disciplinam plumbeamque doctrinam praeferendam doctrinae aurea sed disciplinae plumbeae). Ueble Erfahrungen mit Batricierfohnden, u. a. and mit bem Cohne bes großen Argtes Joh. Crato v. Grafftheim, ben ber vielbelchäftigte Bater feiner besonderen Ffirforge anbertrant batte, geitigten biefen berben Grundfat icon frub in ibm. Geine beicheibene, ja bemuthige Gefinnung fteigerte fich unter bem Ginflug feiner ichmachlichen Gefundheit und manderlei Unfeindungen gu einem bypochondrifchen Befen, bem nur die raftlofe Singobe an feine Schulthatigfeit ein Begengewicht bot. In Diefer fand er fein Benugen, an Gelehrsamfeit und ichriftftellerischer Rraft ftanb er feinen berfibmten Bergangern und Rachfolgern nach. Lateinische Berje bandhabte er leicht, boch met in Nachahmung ber alten Dichter, als aus wirklicher bichterifcher Begabung. Wür feine "Porta Augusta in Honorem Ingressus Caesarei Rudolphi II etc. Wratislaviae Erecta Mense Majo A. Chr. MDLXXVI" erhielt er ben Dichter lorbeer, auf ben er großes Bewicht legte, Muger großeren und fleineren Ge bichten ju Familienfesten find bon ihm noch im Drud borbanden : "De nobiltate ex Aristotelis sententia: Nobilitas est virtus generis", an ben Burggrafe Chriftoph v. Dohna gerichtet 1579, die "Conversionis s. Pauli . . . meditatis historica carmine heroico exposita", an Andreas Reuß gerichtet 1586, und ble "Elegia de Jaurino nuper die XXIX Martii recuperato", 1598, bir bon bet Borgangen bei ber Eroberung Raabs beinahe gar nichts, um fo mehr aber bei ben Gunden und Laftern ber Chriften und ben bon Gott über fie verbanden Strafen handelt. In Broja bat er nichts veröffentlicht.

Rach handschriftlichen Materialien auf ber Breslauer Stadtbibliothet. Martaraf.

Steinberger: 30h. Georg St., Raufmann gu Breslau, geitgenafficen Berichterftatter fiber die Erwerbung Schlefiens durch Friedrich b. G., + 1780. Geboren ju Frantfurt a. M. 1694 am 24. Marg, Sohn bes Schneibermeine Melteften Gebaftian St. bafelbft, ift er mabricheinlich auf Beranlaffung bant acht Jahre alteren Bruders Joh. Gerhard, ber anscheinend im Unfange M XVIII. Jahrhunderts fich als Raufmann in Breslau niedergelaffen batte, in 3. 1715 nach diefer Ctadt übergefiebelt, wo er gehn Jahre lang in bem großen Sandelshaufe Gottfried's v. Greiff "die Correspondeng und Caffa geführt". nebenbei habe er, fchreibt er, "eine muhfame Correfpondens nach Oftinbies cepflogen, indem er eine große Luft gehabet, babin ju reifen und alle Theile be Welt ju feben, wenn nicht feine ichwache Beibesconftitution und bas affice Widerrathen feiner Freunde in Indien ihn davon abgehalten". 1725 Com bann St. in bas Gefchaft feines Brubers, ber am Ring in ber golbnen Sam einen Laben hatte, eingetreten ju fein. Reben feiner taufmannifden Thatiele beschäftigte ibn nun bie Abfaffung einer umfänglichen Chronit, Die er, unterio bon feinem Bruber, unter bem Titel "Breftanifches Tagebuch" perfaut

ohne sich barin aber auf specifisch Breslauer Creignisse zu beschränken. Bon ben vier mit großer Schrift aber eng vollgeschriebenen Folianten, welche bas Wert bildeten, ist der erste verloren gegangen, derselbe reichte von den ältesten Zeiten die zum J. 965. Rechten Werth hat eigentlich nur der vierte, der vom J. 1739 bis Ende des J. 1750 reicht und die Zeiten der schlessischen Kriege anschaulich und gewissenhaft unter Cinrückung von Actenstücken und politischen Gedichten schichten schichten schichten schichten schichten schichten schichten und zwar vom Standpunkte eines Protestanten aus, der die Periode des Glaubensdruckes noch mit erlebt hat und deshalb die preußische Herische des Glaubensdruckes noch mit erlebt hat und deshalb die preußische Herische des Glaubensdruckes noch mit erlebt hat und deshalb die preußische Hersslau gestorben, unvermählt. Die Handschrift war an einen Urentel des Berjassers, Prosesson, unvermählt. Die Handschrift war an einen Urentel des Berjassers, Prosesson unvermählt. Die Handschrift war an einen Urentel des Berjassers, Prosesson unvermählt. Die Handschrift war an einen Urentel des Berjassers, Prosesson unvermählt. Die Handschrift war an einen Urentel des Berjassers, Prosesson unter dem Titel "Breslau vor 100 Jahren" veröffentlichte. Nachdem Kahlert das Manuscript der Bibliothet der Bresl. Geschlich, sür vaterländ. Cultur vermacht hatte, ist der interessantesse Leeil des Tagebuchs, die Jahre 1740—1742 umfassen, Ramens des Bereins f. Gesch. u. Alterth. Schlessen 1891 durch Dr. E. Träger herausgegeben worden.

Erager's Ginleitung ju ber ermabnten Ausgabe. Grunhagen.

Steinbrecher: Die Schaufpielerfamilie St. wird in ber Theatergefchichte bes 18. Jahrhunderts baufig genannt und war jedenjalls eine der renommirteften ber beutichen Bahne jener Beit. Leiber aber fehlen une eingehenbere Dittheilungen fiber bas leben und bie Bedeutung ihrer Mitglieder, fo bag fich ihr Biograph mit einzelnen, nicht jufammenhangenben Angaben begnugen muß. Gin Schaufpieler Diefes Ramens mar feit bem Jahre 1727 Mitglied ber Reuberichen Truppe, mit der er guerft in Leipzig und fpater, im 3. 1786, in Frantfurt a. Dt. auftrat. 3m 3. 1745 tam er mit ibr wieder nach Leibzig, wo er fich namentlich als Barlefin auszeichnete. Im folgenben Jahre finden wir ihn bei bem Danziger Principal Diedrich in Danzig. Bon dort aus begab er fich mit der Gilferdingichen Gefellschaft nach Rugland, wo er feine Familie im höchften Clend gurudließ. Spater gog er als Billeteinnehmer mit ber Gefellichaft Josephi's umber, bei ber er im 3. 1761 in Paberborn ftarb. Er mar jebenfalls gang unbrauchbar geworben, boch burfte bie Rachricht, bag er fein Leben als Ganfehirt gefriftet habe, auf Erfindung beruhen. - Beit befannter und bedeutenber als St. ift feine Frau Bilbelmine St. gewesen. Sie war im 3. 1701 als Tochter bes Principals Spiegelberg geboren und baber burch ihre jungere Schwefter Die Schwagerin Edhof's. Schon als fie im 3. 1786 in Frantfurt a. D. als Mitalied ber Reuberichen Truppe fpielte, rubmte man an ihrer Darftellung bon atteren Roniginnen und Belbenmuttern Burbe und erhabene Declamation. 218 fie im 3. 1745 mit ber Reuberschen Truppe nach Leipzig tam, ftand fie in bem Rufe, tolette Mutter bortrefflich ju geben. 3m 3. 1746 gehorte fie in Dangig ber Diebrichschen Truppe an, ging bann mit Gilferbing nach Rugland und fcblog fich nach Auflofung biefer Gefellichaft ber Ohl'ichen Truppe an, bis fie im 3. 1752 bei Roch Engagement fand. Mit ihm mar fie in bemfelben Jahre in Beimar und im 3. 1755 in Samburg, wo fie ju Schonemann übertrat. Mle fie gu Pfingften 1757 bon jenem ben Abichied erhielt, nahm fie Dobbelin in feine Gefellichaft auf. Indeffen war diefe Stellung nur bon furger Dauer, ba Dabbelin icon im nachften Jahre feine Truppe auflofte. Die Gt. begab fich nun wieder ju Roch, bei bem fie feitbem langere Beit ausgehalten gu haben icheint. Bir finden fie nämlich in feiner Befellschaft im 3. 1764 in Dresben, und noch im 3. 1771 wird fie, allerdings als neuengagirt, unter ben Mitgliebern ber bamals in Berlin fpielenden Roch'ichen Truppe aufgeführt. 3m nachften Jahre aber ging fie nach Riga, und feit biefer Beit berichwindet ihr Rame aus ben Unnalen bes beutschen Theaters. - Die bebeutenbite unter ben

Mitaliebern ber Familie mar aber bie Tochter ber beiben genannten, Caroline Elifabeth St. Sie mar am 1. Januar 1781 (nach einer anberen Angabe 1738 in Ct. Betersburg) geboren und erhielt möglicher Beife ihren erften bramatifden Unterricht burch ihren Ontel Edhof. Gie geichnete fich namentlich als Sangerin im Singfpiel aus und erhielt wegen ihres gragibjen lebermuthes bon Beife. in beffen Oper "Der Teufel ift los" fie im 3. 1752 in Leipzig bie Rolle bes Benchen geschaffen hatte, ben Beinamen ber beutschen Favart. Branbes, ber fie allerbings mit ben Mugen bes Liebhabers betrachtete, berichtet bon ihr, bag fie "eine febr angiebende Geftalt befeffen habe", "etwas Spottelnbes in ihren Dienen und in ihrem Betragen etwas Gebieterifches, bag aber in beiteren Augenbliden von fo viel Anmuth begleitet wurde, bas man fich ihren Befehlen mit Bergnugen unterwarf". Much als Schaufpielerin genoß fie einen bedeutenden Rul. In Leipzig fpielte fie bei Roch im April 1756 guerft bie Titelrolle in Leffing's "Dig Sara Sampion" und in Berlin bei ber erften Auffuhrung ber Gmilia Galotti" am 6. April 1772 die Emilia. Ihre außeren Lebensichidigte maren biefelben wie die ihrer Mutter, mit der fie, wie es scheint, beständig bas gleiche Engagement theilte. 3m Auguft 1772 permablte fie fich mit bem Ganger Subler, einem gebornen Dresbener, mit bem fie im nachften Jahre noch Rige überfiedelte, wo fie gleichfalls für uns verfehwindet. (Rach einer anberen angabe mare fie bie Battin bes Gangere Gunther geworben.)

Bgl. [Ch. S. Schmid], Chronologie bes beutichen Theaters. s. 1. 1775 [Register]. — Schute, Samburgifche Theater-Geschichte. Samburg 1794. S. 287, 292, 297, 303, 307. — Joh. Chrift. Brandes, Meine Lebenegefchichte. Berlin 1799. I, 181, 182, 208, 209, 223-226. - Eb. Debrient, Gefchichte ber beutichen Schaufpielfunft. Leipzig 1848. II, 12, 96, 99, 108, 113, 137, 296, 319. - E. A. Sagen, Befchichte bes Theaters in Breugen. Ronigeberg 1854. G. 211, 212. - M. G. Brachvogel, Gefchichte bee Rel. Theaters zu Berlin. Berlin 1877. 1, 227, 238, 245. — G. Pasque, Goethe's Theaterleitung in Weimar. Leipzig 1863. 1, 21. - Fürftenau im Almanach ber Benoffenichaft beuticher Buhnen-Angehöriger III. 1875. S. 22-24. b. Reben - Esbect, Caroline Reuber und ihre Zeitgenoffen. Leipzig 1881 S. 57. - G. Mengel im Archiv für Frantfurts Gefchichte und Runft. Ame Folge. 9. Bb. Frantfurt a. M. 1882. S. 162, 163. - Morib Rubolph. Rigaer Theater- und Tontunftler-Leriton, Riga 1890. C. 287. (Die bei Rudolph enthaltenen Angaben über bas Schidfal ber St. in Rugland tomme fich ebenfogut auf die Mutter als auf die Tochter beziehen. Rach ibm ging Caroline Glifabeth St. in Riga in bas Fach ber erften Mitter im Trange und Luftfpiel über, trat noch in St. Betersburg und Rebal auf, und fand, guleht getrennt bon ihrem Manne, in Riga im 3. 1796.) S. M. Lier

Steinbrenner: Wilhelm Ludwig St., evangelischer Prediger, 7 1831 St. wurde am 6. Januar 1759 in Petersaurach im Ansbachischen geberm; sein Bater war baselbst Psarrer, starb aber schon, als der Sohn im vierte Lebensjahre stand. Auf dem Gymnosium zu Ansbach vorgebildet, studirte St. Theologie und Philosogie in Erlangen und erlangte hier die Magisterwarde Wichtig sit seinen Lebensgang wurde seine Ernennung zum Instructor der Erlangen studirenden Prinzen Albrecht und Karl von Schwarzburg Sondershausen. In ihrer Gesellschaft unternahm er nach kurzem Ausenthalte in Sershausen (1787) eine Reise in die Schweiz, wo er Lavater kennen lernte, middem er später Briese wechselte, nach Frankreich, Belgien und den Aheingegen. Die Eindricke, welche er dabei empfing, legte er nieder in dem Werte Gemerkungen auf einer Reise durch einige Deutsche, Schweizer und Französischen, in Briesen an einen Freund" (Göttingen 1791—1793. 3 Junio

gr. 8"). Gin halbes Jahr nach der Rudfehr, im Juli 1789, erhielt er eine Bredigerftelle in Grofbobungen und Sauroben bei Rordhaufen, murbe 1809 bon ber Erlanger theologifchen Gacultat jum Dr. theol. promobirt und 1816, nach ber Bereinigung feiner beiben Gemeinden mit bem Ronigreich Breugen jum Superintenbenten ernannt. In biefer Stellung ftarb er am 26. Decbr. 1831 und hinterließ ben Ruf eines tuchtigen Belehrten und allgemein berehrten Charalters. Sein Standpuntt mar ber bes aufgeflarten Moralismus, ber fich 1. B. in feiner Inauguralbiffertation von 1808 zeigt: "Dissertatio inauguralis De vi et efficacia christianae religionis in tuendis atque regendis hominum moribus, praesertim in adjuvanda virtute et obsequio legibus civilibus praestando conspicua". Geine wichtigeren Schriften find "Chriftliches Sausandachtsbuch ober Betrachtungen auf alle Tage bes Jahres, für ben Burger und Landmann" (Sonderebaufen und Großbobungen, 1793); "Der Prediger als Aufflarer auf ber Rangel und in feinem gangen Amte, ein Sanbbuch fur Brebiger und alle die es werden wollen" (Leipzig 1794—1795, 2 Thle.); "Geiftliches Tagebuch für ben Burger- und Landmann" (Erfurt 1798); "Raturlehre für Burger- und Lanbichulen" (Urnftabt und Rubolftabt 1803, 3. Mufi. 1820); "Bredigten über bie Runft, bas menichliche Beben gu verlangern, nach Sufeland'ichen Grundaben" (Salle 1804); "Biblische Borlefungen über wichtige und gemeinnutige Abschnitte ber Bibel" (Erlangen 1810). Undere Publicationen in großer Rahl find aufgeführt bei Doering (f. u.), wo fich auch bie Daten feines Lebens finben.

Bgl. heinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands im achtgehnten und neunzehnten Jahrhundert. Reuftabt 1835, IV, 340-344.

B. Tichadert.

Steinbriichel : 3 o b. 3 a t. St., gurcherifder Philologe und Theologe, ift 1729 au Schonholzersweilen (Thurgau) geboren; fein Bater, bamals Pfarrvicar in biefer Bemeinde, wurde 1736 Pfarrer gu Gar im Rheinthale. Bier berlebte ber junge St. gludliche Rnabenjahre, bie nur ber fruhe Tob feiner trefflichen Dlutter trabte. Seine Studien machte er am Carolinum in Burich und warb bier Breitinger's Liebling, bem er fich völlig auf- und anschloß. Durch freimuthige Meugerungen und ben berben Spott, ben er fich anläglich ber Ericheinung eines Rometen über die angftlichen Brophegeiungen unter feinen Mitburgern erlaubte, tam er frit ichon in ben Ruf eines Freigeiftes und Atheiften, fobaft ibm bas theologische Examen nicht ohne Wiberspruch abgenommen murbe 1751. Seine Bredigten fanden indeg namentlich auch ben Beifall Bieland's, der 1752 nach Rarich tam und mit St. in perfonliche Freundschaftsbeziehungen trat. Gine Stellung fand fich fur ben bochbegabten Candibaten, ber ohne Bermogen und Familienverbindungen mar, in ber Beimath nicht; jo ging er junachft fur amei Jahre als Brediger an eine Balbenfergemeinde in Schwaben (Binache) und grundete nach feiner Rudfehr in Burich eine Art Privatgymnafium, bas fich burch Steinbruchel's vortreffliches Lehrgeschid und feine allfeitige unermabliche Thatigleit balb eines bortrefflichen Rufes und großen Bufpruche erfreute. Erft 1763 gelang es, ibm im officiellen Schulwefen Blag ju fchaffen; gunachft ward ihm die Profeffur fur bie hebraifche Sprache übertragen; aber fcon 1764 vertaufchte er biefen Borpoften mit ber Projeffur ber Gloqueng und lentere 1769 mit ber Lehrftelle fur bie alten Sprachen am Collegium humanitatis; nach Breitinger's Tob 1776 ward er burch einhellige Bahl beffen Rachfolger in ber Projeffur ber griechifden Sprache und ber biblifchen Bermeneutit, fowie im Canonical. Un ber Reorganisation ber gelehrten Schulen Buriche mirfte er neben Breitinger, Beibegger, &. Ufteri in großer Singebung mit; auch an gemeinnutigen Unternehmungen jum Bohl feiner Mitburger außerhalb bes Schulwefens nahm er lebhaften Antheil. Auf ber Gobe feines Birtens als gefeinter Schulmann ftarb er am 23. Mars 1796 an einer raich verlaufenben Lunger-

frantheit.

Steinbrüchel's Wissen und Können war ein ungemein vielseitiges und weitgreisendes. In seinen philosophischen Borlesungen vertrat er die Lehren der Lelbniz, Wolff und Baumgarten, arbeitete sich aber in seinen spätern Jahrn auch in die Kant'sche Philosophie ein. Als Philosope war er Breitingerd Schüler und mehr als ebenbürtiger Nachsolger; als Theologe vertrat er die kreiere Richtung, der schon Zimmermann in Ihrich Bahn gebrochen und schied in seinen Erklärungen namentlich an Ernesti an. Nach Hottinger's Beugnit war er weniger zu selbständiger und originaler Production als zu lichtvolken

Darftellung und Abmagung ber Gebanten Underer bejähigt.

Das zeigt fich auch in ber Richtung, Die feine fchriftftellerische Thatigtet nabm. Bunachft trat er als leberfeber claffifcher Dramen auf. Es erichienen bon ihm: Sophotles' Eleftra nebft Bindar's 1. Dbe (Burich, Begner, 1789), Ronig Dedipus nebft Binbar's 2. Dbe (ib. 1759); Philoctetes nebft Binbar's 3. Obe (ib. 1760); Antigone nebft Binbar's 4. u. 5. Obe (ib. 1760); in gweiter Auflage ale bas "tragifche Theater ber Griechen" in 2 Banben mit ber Ueberfehung Guripideifcher Tragobien (Geluba, 3phigenia in Aulis, Bhonipe rinnen und Sippolytus) vermehrt (Burich, Orell, 1768). Durch außere Ilftanbe ließ fich St. bewegen, Dieje Ueberfegerthatigfeit abzubrechen und mit wieder aufzunehmen. Immerbin ift bochft mabifcheinlich, bag er einige Jahr ipater noch einen Berfuch mit ben Reben bes Demofthenes magen wollte. Ibon "B." aus eingegangene leberfegung ber 1. olunthifchen Rebe, beren Bot wort mit ben Initialen "St." unterzeichnet ift und die ale Probe im 2. 32 ber "bollftanbigen fritifchen Rachrichten bon ben beften und mertwurdiafen Schriften" u. f. w. (Lindau und Leipzig 1765) veröffentlicht murbe, ift bed wol bon St. in Burich; fie gab befanntlich fur ben jugendlichen Beffe Toggi ben Anlag, in ber nämlichen Zeitschrift ("Lindauer Journal", f. Beftalaunt Schwanengefang) fich mit einer rivalifirenben leberfegung aus ber 3. olontbilde Rebe gu berfuchen; Beftaloggi's Borwurf, ber Arbeit bes Profeffore mangle til rhetorifche Talent, icheint allgemein getheilt worden ju fein; wenigstene inigit ber 1. olpnthifden Rebe feine anbere in Steinbruchel's leberfennng nach. To far veröffentlichte St. 1769 eine "Anthologia ex libris M. T. Ciceronis at officiis excerpta cui subjungitur lexici antibarbari compendium in usum Colleghumanitatis" (Turici 1769); ferner in Sottinger's Musacum Turicense 1781 fritifche Studien fiber eine Stelle Des Sopholles und Bemertungen ju Guripion Seluba; eine weitere Arbeit über bas Violetum ber Raiferin Gubocia, in welchem " eine Compilation bes 16. Jahrhunderts nachweifen gu fonnen glaubte, tam bor die Deffentlichfeit, ba die Beitfdrift, in ber fie ericheinen follte. 1766 einging.

Beit bebeutender als seine litterarische hinterlassenst ist der Ginsus den er durch sein unmittelbares Wirten als Lehrer auf die Gesterrichtung sonn Beitgenossen gewann. Sein offenes gerades, frohlicher Geselligteit gern fich poebendes Raturell zog ihn zu der Jugend und die Jugend zu ihm. Sein Redeweise war einsach, ungesucht, lebhaft und törnig. Der philologische Reinteram blieb seinem Unterrichte ebensosern wie seiner Ertlärung der dieblische Schriften dogmatische Redeurschieben. So viel als möglich trug er bei bund suchte durch ausgedehnte Betreibung cursorischer Lecture die Schuler in die Beist des Alterthums einzusühren und zur Beherrschung der classischen Sonstelle zu bringen. With und fatirische Bemertungen wurden auch auf dem Kottennicht gespart, namentlich wo es galt, theologischer Intolerang und zus

Fanatismus entgegengutreten. Wie im Leben, fo bielt ere auch ber Jugenb gegenüber: wer einmal feine Buneigung gewonnen, bem blieb fie; junge Leute bon Ergiebung und Benie, befonbere wenn fie rechte Luft gum Studium ber Alten hatten, jog er auf alle Beife berbor, vergieb ihnen jugendliche Unarten leicht und feine Dube fur fie mar ibm ju viel; mittelmäßige Ropfe bagegen, wenn fie auch noch fo viel Bleif hatten, tonnten feine Buneigung niemals erhalten. In feinem Befen lag eine eigenthumliche Mifchung ber Raturmuchfigfeit bes Bolfemanns mit bem Sochgefühl ber Ariftofratie bes Beiftes: baburch ertfart fich einerfeits bie Dacht bes Ginfluffes, ben er auf die junge Generation ber Bebilbeten ausubte; anderfeits bie perichiebene Beurtheilung, Die biefer Ginflug befonders in Bezug auf Die Gefinnungerichtung ber fünftigen Beiftlichen, erfubr; und nicht blog Dunfelmanner flagten, bag bie rein humaniftifche Borbildung, die biefe in Steinbruchel's Schule erhielten, fie dem Bolfegemuth entfrembe; ber Begenfag, ber fpater gur erbitterten Bolemit gwifden Steinbruchel's Rachfolgern auf ben gurcherischen Lehrstühlen einerfeits, Beftaloggi und feinen Unhangern anderfeits filhrte, murgelt in ber Gigenart, Die fich bon St. auf jene vererbte; biefer Begenfag tont auch leife mit in ber ebenfo bietatpollen als begeifterten Schilberung, Die Steinbrüchel's Schuler, 3. 3. Sottinger b. a., bes Meifters Berfonlichfeit und Birten gewibmet bat:

"Unter Breitinger's vielen und großen Berbienften um feine Baterftadt ift ohne Zweifel Steinbriichel's Wedung und Bilbung bas größte. Diefer feltene Mann voll Beift und Rraft, beffen Brofe Alles, mas ihm nabe tam, freiwillig bulbigte, ichien bagu auserfeben, bie meifen Plane feines Lebrers ausguführen. und was jener angefangen hatte, ju vollenden. Schon fruber durch feine Talente und bas Feuer feiner Thatigfeit als durch eine öffentliche Stimme jum allgemeinen Lehrer bes Baterlandes berufen, trat er als Jungling auf und fullte gang allein bie Luden aus, welche bas Gebeihen bes wiffenichattlichen Unterrichtes aufhielten. Gein heller Bortrag und Die fiegenbe Ueberzeugungefraft feiner geiftvollen Darftellung lodte balb bie lernbegierige Jugend fcharenweise ju ihm berbei. Gie ließ fich bie bereits gelefenen Schriften ber Briechen und Romer bon ihm erflaren, und erftaunte, fie nun gang anders ju finden als porber: fie borte feinen philosophischen Unterricht an und bas Teuer eines regen Enthufiasmus ergriff alle beffern Ropfe. Das Intereffe bes Stoffes ichrantte fich nicht auf die Stunden des Unterrichts ein. Man fing an felbft zu denten, theilte fic bas Gebachte mit, wendete bas Erlernte an und Philosophie warb balb ber Text ber freundichaftlichen Unterhaltung.

"St. ward nicht blog ber allgemeine Lehrer ber Jugend. Die beitere Laune feines genialifden Umgange verfammelte balb bie gebilbetften feiner Ditburger um ihn herum. Die anspruchslose Mittheilung feines Geiftes und herzens war die Burge des gesellschaftlichen Ideentausche, sowie feine Unterhaltung eine Schule fotratifcher Beisheit. Er unterrichtete ohne es gu fceinen, man ternte bon ibm, ohne es ju wollen. Der große Mann bob feine Beitgenoffen um ein paar Stufen hober. In feinem Umgange rieben fich die Ideen, Die Begriffe wurden anfgeflart, Die Borftellungen gereinigt, Die Befichtspuntte erweitert und berichtigt. Dan ward allmählich mit neuen Unfichten bertraut, gefunbere Grunbfage tamen empor und bie Sache ber Bernunft fand felbft unter

ben Ungeweihten manchen entschloffenen Bertheibiger.

"Best war die Philosophie in ihre Rechte eingesett und damit Alles gewonnen. Umfonft machte die Orthodoxie ihre ehemaligen Anfprüche gegen fie geltend. Umfonft forberte fie Die Berfegerungsfucht jum letten Beiftand auf. Alle ihre Bewegungen führten ju feinem Biele; fie maren nichts als die letten Budungen ihrer allgulange ufurpirten Berrichaft. Allmablich jog fie fich in bas 696 Steinbrud.

enge Gebiet der gelehrten Dogmatit jurud, in welchem fie bis auf das lette Dezennium friedlich schlummerte. Dieses zu schützen blieb ihr underwehrt; aber die fibrigen Wiffenschaften alle, und selbst die Religion, konnte sie dem Ginfluse der Philosophie und des durch das Studium der alten Litteratur unter uns au-

blubenben Gefchmades nicht entziehen."

Rülcheler, Kurze biographischaralteristische Nachrichten v. J. J. St. 3ürich 1796. — J. J. Hottinger b. ä., Acroama de J. J. St. 1796, in Hottinger's opuscula oratoria (Turici, Orell 1816, p. 237—284); Deffelden Zürichs religiöser u. litterarischer Zustand im 18. Jahrh., Zürich, Orell, 1802.— Neujahrsblatt der Jürch. Gesellschaft der Chorherrn auf 1818 (von Archibiaton Kramer). — M. Luh, Refrolog denkwürdiger Schweizer, Aaran 1812. S. 510. — R. Hanhart, Erzählungen aus der Schweizergeschichte, Bb. IV (Basel 1830), S. 480—492. — Hunziker, Geschichte der schweizergeschichte, Bb. IV (Basel 1830), S. 480—492. — Hunziker, Geschichte der schweizergeschichte, Bb. I (Zürich 1881), S. 208—210.

Steinbriid: Joachim Bernhard St., evangelifder Beiftlicher und bifterifcher Sammler, geboren am 12. Oct. 1725 (ale Sohn bes am 26. Aug. 1686 in Rrottborf bei Salberftabt geborenen Diafonus Michael Matthias St.) in Faltenburg (hinterpommern) und ber Ratharina Magbalene (nicht Margarethe) Rortmann, Tochter bes bortigen Oberpfarrers, tam mit 15 Jahren auf bit lateinische Schule bes Waisenhauses zu Salle, von beren Lehrern namentlich Knapp (A. D. B. XVI, 267) und Fuchs heilfam auf ihn einwirkten, und ftubirte von Michaelis 1744-1745 ebenba Theologie unter Rnapp, Baumgarten (A. D. B. II, 161) und Callenberg (A. D. B. III, 707). Rach Saufe gurudgelehrt (aus Gelbmangel geichab bie Reife bon Berlin aus gu Fuß) unterflatte er mit zwei Brudern, bon benen einer, Immanuel Theophil, fpater Rector in Benfun wurde, ben Bater in feinem Amte, entging nur mit Mube ber Gefahr, als Solbat in bas Bring Friedrich'iche Ruraffierregiment geftedt gu merben, und erhielt am 8. Febr. 1750 bie Stelle eines Diatonus an ber St. Beter-Bault firche in Stettin, rudte 1774 hinauf in Die bes Baftors und ftarb als folden am 14. Juli 1789 injolge eines ungludlichen Sturges. Bon feiner amtliden Thatigleit ift wenig befannt, bagegen fammelte er aus archivalifchen Quellen Rirchenbuchern, Leichenpredigten, Beitungen, furg aus Allem, was ibm unter bie Sande fam, mit Bienenfleig hiftorifche Daten gur pommerichen Geldicht. namentlich zu genealogischen 3weden. Die Daffe bes Bufammengetragenen leit in Erstaunen, barf aber nicht ungepruft Berwendung finden. Rur ein geringer Theil bavon ift geordnet, noch weniger ift bearbeitet und gebrudt, obgleich St. im Rreife feiner Umtsbruder und Freunde tein Familienfeft ober Grinnerungette irgend welcher Art vorübergeben ließ, ohne eine fleine Schrift localgeschichtliden Inhalts in Die Belt ju ichiden. Die unten citirte Biographie fabrt beren 20 auf, abgefeben bon benen, Die nur hanbichriftlich borbanben find. Eros bee meift unscheinbaren Bewandes find fie fur ben Localforicher nicht ohne Wert und haben bem fleißigen Berfaffer icon bei Lebzeiten Anertennung verfchafft. am 14. Darg 1777 ernannte ihn bie Univerfitat Gelmftebt jum Dagifter ber Philosophie, 1786 bie hiftorifche Claffe ber gelehrten Gefellichaft in Frantfurt a. D. ju ihrem auswärtigen und 1788 bie beutiche Befellichaft ju Roniteberg ju ihrem Ehrenmitgliebe. St. war zweimal verheirathet, querft fant am 11. Mary 1751 bie Tochter feines Borgangers Gleonore Marie Dichaelis in ihm ihren Berforger; nach beren am 25. Anguft 1775 erfolgten Tole beirathete er am 22. Auguft 1776 Frieberife Amalie Sermebort. Ins beiben Ghen ftammen acht Rinder, bon benen Johann Joachim Gt. ju emilian ift, geboren am 18. Auguft 1760 in Stettin, Diatonus an S. Beter Paul befelbft und Amtogebulfe bes Baters 1789, erfter Brebiger an ber genannte Steindorff.

Rirche 1827, penfionirt 1833, † am 24. Januar 1841; feit 4, Febr. 1793 berbeirathet mit Marie Glifabeth Ulrife Meigner aus Ronigsberg i. R. Der Sohn theilte Die Biebhaberei bes Baters und fette beffen Sammlungen fort, auch veröffentlichte er eine Biographie beffelben (Stettin 1790), eine "Befchichte ber Rlofter in Bommern" (ebenba 1796), und eine turge "Gefchichte ber 5. Beter Baulelirche" (ebenba 1818). Die Beichichte ber pommerichen Rlofter ift am befannteften, ohne jeboch febr brauchbar ju fein, benn weber ber Ber-Taffer war einer folden Arbeit gewachfen, noch war bamale bas Material bagu ausreichend gefammelt. Biele Wehler in ben Jahreszahlen erichweren noch bagu ben Gebrauch. Der handichriftliche Rachlag von Bater und Sohn mit ber bagu gehörigen umfangreichen Correfpondeng ift bedauerlicher Beife gerftreut; ein großer Theil ift in ben Befit bes tonigl. Staatsarchibs in Stettin getommen, welches auch nach und nach viel von ber Steinbrud'ichen Bibliothet erworben hat, manches hat bie Gefellichaft fur pomm. Beichichte an fich gebracht, bas wenigfte ift in ben Sanben ber Familie verblieben, bie noch febr jablreich in Bommern blüht.

Joach. Bernh. Steinbrud, Leben bes Mich. Math. Steinbrud, Stettin 1763. — Joh. Joach. Steinbrud, Leben bes Mag. Joach. Bernh. Steinbrud, Stettin 1790 mit einem Verzeichniß von bessen Schriften. — Nachrichten aus der Familie und aus dem Pfarrarchiv von S. Peter-Paul in Stettin.

Steinborff: Dagnus Friedrich St., geboren am 29. Dai 1811 gu Behrensbroot, einem abligen Gut im fublichen Schleswig, als Sohn bes bortigen Butebefibers Chriftian Ludwig St., geborte in ben nationalen und politischen Rampfen unter Ronig Chriftian VIII. und Ronig Friedrich VII. gu ben Guhrern ber beutschgefinnten Schleswiger. Auf ber Domidule ju Schleswig vorgebilbet, Aubirte er Medicin in Berlin, Burgburg und Riel, mo er am 16. Ceptbr. 1833 promobirte. Seine Ausbildung vollendete St. auf einer langeren Studienreife nach Brag, Wien und mehreren fubdeutichen Universitäten. In Wien feffelte ihn bor allen ber Ophthalmologe &. Jager und unter feinen bortigen Freunden ftanb ibm ber nur wenig altere, ipater ale Batholog berühmte R. G. Saffe aus Dresben befonders nabe. 3m 3. 1835 ließ St. fich als praftifcher Argt in Flensburg nieber und hatte balb Erfolge, aber ber bort herrichenbe Rramergeift mar ihm auf Die Dauer unerträglich; beshalb fiebelte er im 3. 1840 nach Schleswig über. Sier fand er, mas er neben ber aratlichen Thatigfeit fuchte: politifche Regfamfeit, einen großen Rreis ichlesmig-holfteinischer Batrioten und die Möglichteit filr bas ichon bamals bebrobte Deutschthum ber Bergogthumer mit Bort und That einzufreien. Muf die Burgerichaft ber Stadt, Die als Git ber Regierung und anderer Beborben ein ftart bureaufratifches Geprage batte, gewann St. balb bebeutenben Ginflug: er und fein nachfter Freund, ber Barbesbogt & Jacobien, 1849 Chef bes ichlesmig-holfteinischen Rriegsbepartements, arbeiteten planmagig barauf bin, ben Biberftand gegen die banifche Politit recht eigentlich in der Stadt popular ju machen, mabrend ber beiben befreundete Abvocat 2B. Befeler feine Sauptthatigfeit in die Standeversammlung verlegte. Bie wichtig es fur die Landesfache war, daß die Bestrebungen diefer Manner Erfolg hatten, zeigte fich in ben enticheibenben Margtagen bes Jahres 1848. Alls am Morgen bes 24. Die Rachricht bon ber Bilbung ber probiforifchen Regierung aus Riel eintraf, tam es bor allem barauf an, ben berhaften Regierungeprafibenten b. Scheel jum Radtritt ju gwingen und bie militarifchen Autoritaten, welche ber Erhebung feindlich fein wurden, lahm ju legen. Das gelang im Laufe bes Tages vollftanbig und zwar ohne Bewaltthatigfeit, burch eine große Bollebemonftration, bie St ins Bert feute, inbem er Die Sturmglode lauten lieg, um Die Bfirger

auf bem Rathhaufe gu versammeln. Auf feinen Borichlag proclamirte bie Menge Jacobien jum "Dictator" und einen beutschgefinnten Officier, ben Dlajor ben Unger, jum Stadtcommanbanten, bann begann ber Umgug burch bie Stabt, Die migliebigen Berfonlichfeiten flüchteten ober gaben beruhigende Erffarungen Die öffentlichen Raffen wurden für bie proviforifche Regierung in Beichlag genommen und ungehindert bollgog fich die Anerfennung berfelben nicht nur in ber Stadt feitens bes Magiftrate, fonbern auch in ben benachbarten Benb. biftricten, namentlich in Angeln. - Rachbem ber Rrieg ausgebrochen war itellte fich St. ale Arat gur Berfügung und wiederholt wurde er mit ber Leitung bon Sospitalern betraut. Bahrend bes erften Baffenftillstandes arbeitete er in Auftrage ber gemeinsamen Regierung an einer gesehlichen Regelung bes Girl-Medicinalmefens ber Bergogthumer: er entwarf mehrere Berordnungen und as ber Durchberathung berfelben betheiligte fich unter anderen 2. Stromeper, leit Rovember 1848 Profeffor ber Chirurgie in Riel und Generalftabsargt ba ichleswig-holfteinischen Armee; Diefe erfte Befanntichaft Steindorff's mit Stromeber begrundete ihr fpateres freundichaftliches Berhaltnig. Bugleich mar Et. als Polititer thatig und gwar, foweit es fich um innere Fragen bandelte, w liberalem Ginne; im übrigen erftrebte er, wie bie Dehrzahl feiner Lanbeleute, enge Berbindung ber Bergogthumer mit bem geeinigten Deutschland und Berfenalunion mit Danemart - biefe als llebergangeftabium bis gur vollftanbigen Trem nung. Die Stadt Schleswig mablte ibn in Die conftituirende ganbesberfamme lung und die proviforifche Regierung berief ibn mit Breuger, Sammer und anderen in Die Commiffion ber "geachteten Danner", aus beren Berathung ber Entwurf jum ichlesmig : holfteinichen Staatsgrundgefes bom 15. Geptbr. 1848 berborging. In ber Berfammlung faß St. auf ber Linten, aber nicht in ber rabicalen, von Theodor Olehaufen geführten Fraction, fonbern, ein Gefinnunggenoffe bon Juftus Olshaufen, gehorte er mit biefem gu ben Begrunbern einer liberalen Mittelpartei, des linfen Centrums. In die Debatte griff er nur ein bei wichtigeren Anlaffen; er fprach gewandt und einbrudeboll; eine Beit lang war er Biceprafident ber Berfammlung. Auch fonft empfing er Beweife alle gemeiner Achtung. Er war einer ber Deputirten, welche bie Lanbesberfammlung Anfang April 1849 nach Berlin ichidte, um ben Ronig bon Preugen gu feiner Erwählung jum beutichen Raifer ju begliidwunschen. Enbe April trat er in die deutsche Nationalbersammlung als Abgeordneter des vierten schleswig ichen Bahlbistricts, beffen bisheriger Bertreter, Bunfen in London, fein Mandat niedergelegt hatte. St. fcblog fich bem Glub bes Augsburger Soies und bamit der großen erbfaiferlichen Partei an, aber in ber Berfammlung mar bereits tein Raum mehr fur eine erfpriefliche Thatigfeit; im Grunde mar fie ichon feit ber Ablehnung ber Raifermurbe burch Friedrich Bilbelm IV, ben Schidfal ber Gelbstauflojung verfallen und ber Ausbruch von revolutionaten Bewegungen in einem großen Theile Deutschlands beschleunigte Die Rateftrab jumal für bie gemäßigten Barteien. St. erflatte feinen Austritt am 24. Det gemeinfam mit feinen Landsleuten Frande, Esmarch und Dichelfen. Gleid ihnen betheiligte er fich an ber Berfammlung ber "Bundesftaatlichen" in Gets und an ber ihr folgenden Barteibilbung burch Unterfchrift ber am 28. 3um gefaßten Beichluffe. Beimgefehrt griff St. energifch ein in Die Rampie ber beutschen Schleswiger gegen Die auf Grund bes Berliner Baffenftillftunbes bom 10. Juli 1849 eingesehte und gang bon banifchem Ginflug beberrichte Lanbeiverwaltung. Die Organifirung des paffiben aber nichts bestoweniger febr widfamen Biberftandes, dem das Regiment Tillifch-Gulenburg fublich ber Demer-cationelinie begegnete, war jum großen Theil fein Bert; befondere thatig mer er all einer ber Stifter und ale Mitglied eines Bereine gur Schubloufaltung Steinen. 699

berjenigen Coffenbeamten, welche ihre Steuerbetrage nicht an Die fogen, ichleswigiche Centralcaffe, fonbern nach Rendeburg an Die Statthalterichaft ablieferten und beshalb bon ber Lanbesverwaltung mit Gelbftrafen belegt murben. Um biefelbe Beit murbe St. von ber Landesversammlung beftimmt au einem ber brei Bertrauensmänner, die im Januar 1850 bereit maren, nach Ropenhagen gu geben und jum 3med einer birecten Berftanbigung mit banifchen Bertrauensmannern jufammengutreten. Der Plan fcheiterte, weil Ronig Friedrich VII. zwar bie ihm borgeichlagenen Berfonlichfeiten, außer St. Dbergerichtsrath Mommfen und Sonditus Prebn genehmigte, aber auf ichriftlicher Auseinander-fegung ber Buniche ber Bergogthumer bestand. Auch ber erften ordentlichen Landesverlammlung, die mabrend bes Rrieges von 1850 gemahlt murbe, gehorte St. an und als biele nach ber Ginmifchung bon Breugen und Defterreich fich zu enticheiben hatten swifden bem Wiberftanbe gegen bie Forberungen ber Großmächte, wie ibn 2B. Befeler, bas ichlesmigiche Mitglied ber Statthalterichaft, beantragte, und ber bon Braf &. Reventlow, bem anderen Statthalter empfohlenen Unterwerfung, trat St. auf Befeler's Geite; in ben bentwürdigen Berhandlungen bom 10. und 11. Januar 1850 ftimmte er mit ber Minoritat fur ben Biberftand. - Der ungludliche Ausgang bes Rampies machte es ihm unmöglich, in Schleswig gu bleiben; er fiebelte nach Riel über und lebte bier vor allem feinem aratlichen Berufe. Bon politifcher Thatigfeit hielt er fich Jahre lang fern; erft in ben letten Beiten bes banifchen Regiments manbte er fich ihr wieber ju unter bem Antrieb ber hoffnungen, Die ber Regierungswechsel in Breugen (1858) und bas Wiedererwachen nationaler Beftrebungen in Deutschland (1859) auch für Die Sache ber Bergogtbumer herborriefen. Als ber Tod Ronig Friedrich's VII. ber Berbindung mit Danemart rechtlich ein Biel feste, nahm St. Die Proclamation des Bergogs Friedrich VIII. bom 15. Robbr. 1863 mit voller lieber-Beugung gur Richtichnur feines Berhaltens und in Riel, wo ber Bergog perfonlich unbefannt mar, trug fein entschiedenes Gintreten fur bas Recht desfelben wefentlich bagu bei, die Burgerichaft fur ihn gu gewinnen. In ben Parteitampfen um bas Berhaltnig ber bon Danemart befreiten Bergogthumer gu Breugen verfuchte St. eine Mittelftellung amifchen Annexioniften und Barticulariften einzunehmen; er gablte ju ben Unbangern eines engen, aber bertragsmakig geordneten und bas Recht ber auguftenburgifchen Dynaftie mahrenben Anichluffes an Preugen. Dag ber Bang ber Dinge biefe Beftrebungen bereitelte und die Einverleibung bes Landes in Preugen berbeiführte, war ihm ichmerglich, aber ohne Berbitterung und mit Bertrauen auf bie Bufunft fügte er fich in bie neue Ordnung. In Riel murbe ihm ein Manbat jum Abgeordnetenhaufe angeboten, er lebnte es ab aus berfonlichen Brunben. Am 22. Juni 1869 ift er geftorben.

A. Sach, Geschichte ber Stadt Schleswig (1875), S. 299—312, hauptssächlich nach Auszeichnungen Jacobsen's. — D. Fock, Schleswig-holsteinische Erinnerungen, S. 224 ff. — G. F. L. Stromeher, Erinnerungen eines beutschen Arztes II, 238. 334. — R. E. Haffe, Erinnerungen aus meinem Leben (als Manuscr. gebr.), S. 85 ff. G. Steindorff.

Steinen: Johann Dietrich v. St. wurde am 7. März 1699 zu Fromern in der Grafschaft Mark geboren, wo sein Bater Dietrich Reinhard d. St. Prediger und Inspector der Unnaischen Predigerclasse war. Bon geschickten Hauslehrern vorbereitet, besuchte er seit 1711 die Ghmnasien zu Unna und Dortmund, die er 1717 die Universität Jena bezog. Hier waren Buddens, Rus, Teichmeier, Melissantes und Reusch, in Halle, wohin er 1720 gegangen, Langen, Michaelis, Herrnschmidt, Wolf und Gundling seine Lehrer. Rachdem er 1721 turze Zeit im Elternhause zugebracht und eine gelehrte Reise durch die holländischen Provinzen beendet hatte, wurde er Prediger und Erzieher bei dem

Freib. v. Spberg au Aprath im Bergogthume Berg. Durch Treue, Sorgfalt und Fleig erwarb er in hobem Grade Die Achtung feines Batrons, ber ihn nur ungern icheiben fab, als er am 10. Septbr. 1722 bie zweite Bredigerftelle bei ber ebang.-luth. Gemeinde ju Clebe übernahm, Die er 1724 mit ber eintrage licheren Pfarrstelle ju Iffelburg vertauschte. Aber auch hier blieb er nur beit Jahre, ba er nach bem Tobe feines Baters († 13. Oct. 1727) zu beffen Radfolger in Fromern berufen murbe. Um 13. Juli 1728 murbe er ale Griba angefest, am 16. Juli bon ber Spnobe jum Generalinspector und im folgenben Jahre auch von ber Amt-Unnaischen Bredigerclaffe jum Infpector ermabit, 1750 von Friedrich bem Großen jum Confiftorialrath ernannt. Schon in Glee hatte er fich neben ber Erziehung einzelner jungen Leute viel mit ber Beichichte feines Baterlandes beichaftigt. Die Fruchte biefer und feiner fpateren Studien legte er in mehreren Schriften nieber, von benen feine "Beftphalifche Gefchichte", (Thl. 1-4, Lemgo 1755-1760) hauptfächlich ju nennen ift. Die Drudlegung bes letten Theils berfelben, bor ber ibn am 31. August 1759 ber Tob ereille, beforgte unverandert fein altefter Sohn, ber nur die Borrede mit ber Biographie bes Baters bingufugte. Diefer Borrebe find auch bie von B. Al. Mebbigen in feinem Westfal. Rational = Ralender fur 1801 (S. 219-225) aber St. bei gebrachten Rachrichten entnommen. B. Bablmann

Steinen: Johann Dietrich Frang Ernft v. St., geboren 1725 pu Fromern, war gwolf Jahre Brediger in Langentreer, tam 1759 gur Unterfifitung feines franten Baters (f. oben) nach Fromern gurutt und murbe nach beffen Tobe fein Nachfolger. Er war Mitglied ber Göttingischen beutschen Gesellschaft und ein den fo tuchtiger Siftorifer wie Theologe. Schon por ber herausgabe bes bon feinem Bater hinterlaffenen vierten Banbes ber weftfälifchen Gefchichte batte er Des Lob ber noch lebenben unbefannten Schriftfteller in . . . Beftphalen" (Colln 1751) und eine "Untersuchung in wie weit die Grunerifche Bertheibigung Benphalens gegen bas Bob ber noch lebenden unbet. Schriftfteller in . . . 2Befiphalen nothig und binlanglich fen?" (Samburg u. Leipzig 1753) veröffentlicht und fpater noch "Drei Brebigten ben Anwefenheit bes aflirten Sauptquartiere in hilbesheim gehalten" 1765 ju Frantfurt ericbeinen laffen. Die gablreiden bon ihm und feinen Borfahren gefammelten westfälischen Chroniten und Danufcripte gingen leiber verloren, ale Coubije um feinen Rudgug gu beden, bas Dorf Fromern in Brand fteden ließ; boch icheint er auch nach bem fiebenjahrige Rriege noch werthvolle Documente gefunden und erworben gu haben. 72 3abre alt ftarb er am 26. Dai 1797 an einem Entfraftungefieber und Fromern, mo feine Borfahren im 3. 1545 bie Reformation eingeführt und feitdem fieben ben einander in geraber Linie abstammenbe Angehörige ber Familie St. in unber rudter Ordnung Prediger gewefen, mußte bies Amt einem Manne anberen namens übertragen, ba Steinen's franklicher Sohn ihm nicht borgufteben ber mochte.

Bgl. die Borrede ju 3. D. v. Steinen's Beftphal. Geschichte IV. - Intelligenzblatt ber Allgem. Litteratur-Zeitung vom 3. 1797, S. 642. - 3. G. Reufel, Leriton ber teutschen Schriftfteller XIII, 335.

Steiner: Jatob St., Mathematiler, geboren am 18. Marz 1796 in Uhrsftorf (Kanton Bern zwischen Solothurn und Burgdorf), † am 1. April 1858 in Bern. St. war der Sohn eines Landwirthes und wuchs in einer Umgebung auf, welche geistige Ausbildung über das niedrigste Maaß des Wiffens hinous als überflüssigen, wenn nicht als schädlichen Luxus betrachtete. Erst mit 14 Jahren erlernte St. das Schreiben, und wer weiß, ob nicht die Nothwendigkeit, dem Gedächtnisse mehr als es sonst der Fall zu sein pflegt, zu vertrauen, jene be

bunbernswerthe Raumphantafie ausbilben half, beren St. fich erfreute. eftigen Auftritten mit bem wiberftrebenben Bater feste St. es burch, nach Overbon zu Bestaloggi geben gu burfen, beffen Unftalt gwar bamals ichon ihren öhepuntt überschritten hatte und jahem Berjall mit troftlofer Sicherheit fich aberte, für St. aber immer noch reiche Forberungsmittel enthielt, Die er als Schuler, fpater ale Gulfelehrer fich aneignete. Rachbem ber Bufammenbruch ber Beftaloggifchen Anftalt 1817 erfolgt war, manbte St. fich nach Beibelberg, um Dathematit ju ftubiren, ju welcher Wiffenichaft er eine machfenbe Buneigung empfand, feitbem er bei Beftaloggi gelernt hatte, Bahlenbegriffe mit Raumanichauungen gu verbinden. Durch Unterricht feinen Lebensunterhalt beichaffenb. hatte St. in Beibelberg 1818-1821 Schweins (f. A. D. B. XXXIII, 364) jum Bebrer, beffen Borlefungen ihn jedoch fo wenig befriedigten, bag er fpater bie bort porgetragene Geometrie mit wenig ichmeichelhaftem, bem Ramen bes Lehrenben entnommenen Beiworte bezeichnete. Immerhin gaben die Borlesungen ibm Anlag fiber geometrifche Dinge nachzubenten, und in Beibelberg erwarb er fich ben Doctortitel. Dann jog er weiter nach Berlin. Gine Lehrftelle am Plamann'ichen Brivatinstitute ermöglichte ihm ben Aufenthalt wenigstens einigermaken, und mas bei feiner makigen Lebensweise ibm an Gelbmitteln noch fehlte, erwarb er fich wieber burch Ertheilung von Privatunterricht. Giner feiner Schaler war ber altefte Sohn Wilhelm's v. Sumboldt, und ber Butritt gu biefem Saufe bezeichnet einen Wendepuntt in Steiner's Leben. Sier lernte er auch Alexander b. Sumbolbt tennen, bon bier aus fnupiten fich Begiehungen gu ben bamals in Berlin lebenben bervorragenden Mathematifern an, insbefondere nachdem St. infolge ber Befürwortung Wilhelm's v. humbolbt 1825 eine Stelle als Lehrer ber Dathematit an ber ftabtifchen Gewerbeichule erhalten hatte, in welcher er gebn Jahre lang verblieb. Dann wurde fur ihn an ber Berliner Univerfitat eine außerorbentliche Brofeffur ber Geometrie gegrundet, mabrend er augleich feit 1834 Mitglied ber Afabemie mar. Die ichriftftellerifche Thatigfeit Steiner's begann faft gleichzeitig mit feiner Anftellung an ber Gewerbeschule. Dberbaurath Crelle (f. A. D. B. IV, 589) hatte 1826 bas Journal für reine und angewandte Mathematik gegründet, und feine beiben fruchtbarften Mitarbeiter waren zwei junge Gelehrte, die vom Austande nach Berlin gekommen waren, and die als Bertreter ber beiben Sauptrichtungen in der Mathematit auftraten: ber Analptiler Abel, ber Beometer Steiner. Dit fab man ben paterlichen Freund mit feinen Schuglingen fpagieren, Abam mit feinen Gohnen Rain und Abel, wie ber Berliner Big fie nannte, indem ber Rame Abel's die Beranlaffung bot, mabrend Crelle nicht Abam, fondern August hieß. In Crelle's Journal alfo erichienen feit 1826 in rafcher Aufeinanderfolge Auffage Steiner's, welche ein in Deutschland damals ziemlich neues Bebiet, bas ber fonthetischen Geometrie, bearbeiteten. Schon im 17. Jahrhundert hatten frangofische Geometer, por allen Desargues und Pascal, an bie Methoben ber Alten antnupfend und eine Bermengung ber geometrischen Betrachtungen mit Rechnung bon fich weisend, neue und wichtige Entbedungen theils veröffentlicht, theils vorbereitet. Die Geometria situs von Leibnit follte abnliches leiften. Jest im 19. Jahrhundert gaben wieder zwei Frangofen den erneuten Unftog zur Fortfehung ber lange unterbrochenen Untersuchungen: Gergonne und Boncelet. Erfterer ber Berausgeber ber Annales de mathematiques (1810-1831), in welchen er felbft in gahlreichen Abhandlungen bas von ihm erfundene und benannte Princip ber Dualität in Anwenbung brachte; legterer der Erfinder der Théorie des polaires réciproques, welche 817-1818 in Gergonne's Annales veröffentlicht wurden, bann ber Berfaffer ves Traité des propriétés projectives von 1822. Als ein britter frangofischer Beometer trat Chasles 1829 auf. Bwifchen bie Arbeiten bon Bergonne und

Boncelet einerfeits, von Chasles andrerfeits, fallen bie erften Beroffentlichungen Steiner's, swifchen Diefe und Chasles ber barpcentrifche Calcul pon Mabins (1827). Man hat, um die Berbienfte ber einzelnen bier genanuten Gemmer richtig ju murbigen, neben ben Daten auch ben Umftanb ju beachten, baf St. ber frangofifchen Sprache machtig war und alles las, mas ibn inhaltlich feffeln tonnte, mochte es in ber frangofischen ober in ber beutschen Beitschrift per öffentlicht worben fein, bag Chasles bagegen bei aller fonftigen Gelehrfomleit tein Bort beutich verftand, beutiche Arbeiten mithin nur bann tennen lernte, wenn fie ins Frangofifche überfeht murben, was Bergonne für einige Abbantlungen Steiner's beforgte. Satte Steiner's Rame icon infolge feiner Ditwirtung am Crelle'fchen Journale einen guten Rlang erlangt, fo muche ble Unerfennung bei ben freilich ziemlich bann gefaten engeren Fachgenoffen, die 1832 bie "Spftematifche Entwidlung ber Abhangigfeit geometrifcher Geftalim bon einander, mit Berudfichtigung ber Arbeiten alter und neuer Geometer fiber Porismen , Projectionsmethoben , Geometrie ber Lage , Transperfalen , Dualität und Reciprocitat zc. Erfter Theil" Die Breffe verließ, ber Anjang eines anf ifin Theile geplanten Berles, beffen Fortfegung aber niemals erichienen ift. Statt beren tam 1833 "Die geometrifchen Conftructionen, ausgeführt mittelft ber geraben Linie und eines feften Rreifes", tamen gabireiche Auffage, bon welchen wir nur bier nennen wollen: "Sur le maximum et le minimum des figure dans le plan, sur la sphère et dans l'espace en général" (Greffe XXIV, 1842). "Allgemeine Eigenschaften ber algebraifchen Curven" (Crelle XLVII, 1854), "Gigenschaften ber Curven vierten Brabes rudfichtlich ihrer Doppeltangenten (Creffe XLIX. 1854), "Ueber bie Glachen bes britten Grabes" (Ereffe LIII. 1857). Roch fpater begnügte St. fich bamit, unbewiefene Lehrfage bem Dride ju fibergeben, beren Racherfindung noch beute nicht durchwegs gelungen ift (Crelle LV, 1858 und LXVI aus Steiner's Rachlaffe). Steiner's geometrices Blaubensbelenntnig mar es, bag nur burch funthetifche Betrachtungen es moglic fei "ben Organismus aufzudeden, burch welchen bie berichiebenartigften Gricheinungen in der Raumwelt mit einander verbunden find". In der berühmten Borrebe gur "Spftematifchen Entwidlung" ift gwar noch geleuguet, als ob es wefentlich fei, welcher Methobe, ber fonthetischen ober analptischen, man fich bediene. Der Rern ber Gache beftebe barin, "bag bie Abhangigteit ber Geftalten bon einander und die Art und Weife aufgebedt wird, wie ihre Gigenfchaften bon ben einfacheren Figuren gu ben gufammengefegtern fich fortpflangen". Mbet immerhin entwidelt G. Die Ergebniffe fonthetifch. Er findet es teinemege uberraichend, daß jene Ergebniffe fich nachtraglich analbtifch rechtfertigen laffen. "Der Analyft, ber biefes ausführt, bat nicht mehr als feine Bflicht gethan, wenn er jeden Fortichritt ber Biffenichaft benugt, und fich benfelben fo jur Behre bienen lagt, bag feine Methobe barnach vervollständigt wird." In einer Borlefung fprach er vollends ben Sat aus: "Die Analpfis gieht einem bie Schlaftappe über ben Ropf. Bei uns beißt es: Mugen auffperren, bann ficht man bie Sachen auch." Gine Digachtung ber Analpfis als folder muß man indeffen in diefen Meugerungen nicht erfennen wollen; ber Freund Abel's, Bacobie wußte beren Leiftungen ju ichagen, wenn auch nicht nachzuahmen; er mar bit flar bewußt, baß feine Befähigung ihm ein anderes Arbeitegebiet jumift. Steiner's Gefundheit und Arbeitefabigfeit nahmen bom Enbe ber funfgiger Jahre an raich ab, und in gleichem Maage nahmen Unbertraglichfeit und wenig forgfame Bahl ber gebrauchten Ausbrude bei ibm gu. Faft mit allen frubenta Freunden tam er auseinander, und feine Stellung im Leben, wenn auch nicht in der Biffenichait, litt barunter. Er fcbleppte fich allfommerlich von Bab in Bab, und auf einer folden Reife erlofch fein Leben in ber Beimath. Die

Berliner Afabemie der Wissenschaften veranstaltete eine Ausgabe sämmtlicher von St. im Drucke veröffentlichten Schriften in zwei Bänden. Mittelbar müssen dazu als Ergänzung die Borlesungsheste gerechnet werden, welche hervorragende Schüler Steiner's herausgegeben haben, C. F. Geiser und der jest auch schon zu den Todten gehörende Heinrich Schröter. Geiser gab die "populären Regelschnitte", wie die Ueberschrift von Steiner's Notizen lautete, als Jakob Steiner's Borlesungen über synthetische Geometrie, I. Theil (1867) heraus; Schröter bearbeitete in dem II. Theil (1867) die Borlesung "über die neuern Methoden der synthetischen Geometrie". Beide Bände dürsten wohl mehr gewirkt haben, als Steiner's eigene Borträge, welche ein sehr sleißiges Mitarbeiten der Zuhörer erheischten und deshalb nicht von vielen andauernd besucht wurden, abgesehen davon, daß Steiner's Gewohnheit, mitten im Winter die Fenster des Hörsaales auszureißen, ihm manchen Schüler abspenstig machte.

Bgl. C. F. Geiser, Bur Erinnerung an Jatob Steiner. Schaffhaufen 1874.

Steiner: Johann St., Maler, geboren am 16. Mai 1725 au Ralau in Dahren, † 1792 in Bien. Sein Bater mar Magiftratebeamter in Iglau, welcher feinen Cohn urfprunglich fur ben geiftlichen Stand bestimmt hatte. Aber er zeigte icon in jungen Jahren eine befondere Reigung zur Runft, welche fich mabrend bes Unterrichts, ben er genoß, rafch entwidelte und fich in einer scharfen Charafteriftit von Bortrats aussprach. Durch Unterftugung bon Gonnern gelang es ihm, fich in Italien weiter auszubilben. In Rom nahm er fich vorzugsmeife Raphael Mengs jum Borbilbe, beffen Studien gu bem großen Altarbilbe "Maria Simmelfahrt" fur die fatholifche Rirche in Dregben, auf feine Runftrichtung machtig einwirften. 3m 3. 1751 begab fich St. nach Benebig, wo er au feiner Musbildung mehrere Jahre berweilte. Rach Iglau gurfidgefehrt, beichaftigten ibn gablreiche Auftrage jur Ausschmudung ber Rirchen mit Altargemalben. 218 im 3. 1755 ber Mufitgraf Joh. Wengel Sport burch Iglau reifte, wurde er auf ben Runftler aufmertfam gemacht. Befriebigt bon beffen Leiftungen empfahl ber Graf ben Maler ber Raiferin Maria Therefia, welche ibn nach Wien berief und furg barauf jum Rammermaler ernannte. Sier bot fich ihm Gelegenheit, feine hervorragende Begabung als Portratmaler vielfältig au erproben. Rach feiner Ernennung jum Mitglied ber f. Atabemie ber bilbenben Runfte im 3. 1767, überreichte St. berfelben das Bildniß ihres Protectors, bes Staatsminifters Fürften Raunig. Bon ihm rühren Bildniffe her des Grafen Ferdinand C. harrach, bes Feldmarichalls Landon, bes Dichters Bietro Detaftafio, bes Jefuitengenerals Riggi, bes Regers Angelo Soliman u. f. w. Bieberholt ließen fich von dem Runftler bie Raiferin Maria Therefia und Raifer Jojef II. malen. Bon St. werben in ber Gemalbegalerie ber Atabemie ein "b. Jojej" und eine Studie "ber Chemifer" aufbewahrt. Jedoch feine Sauptthatigleit war bie Ausführung bon Freefen und Altarblattern. Geinen jungeren Jahren gehoren die Altargemalbe in der Bfarrtirche, ber Jefuitentirche und ber Minoritentirche ju Iglau, in den Pfarrfirchen ju Wileng, Reureufch, Beigfirchen, Miftet und Raigern an. In eine fpatere Zeit fallen die Altargemalde in ben Rirchen zu Bobleinsborf und Rarnabrunn. Er hatte fich auch als Reftaurator und Rabirer versucht. Dehrere feiner Bilbniffe murden bon Said, Dannsjeld und Schmuger geftochen.

Burzbach, Biograph. Lexifon, XXXVIII, 69. R. B. Steiner: Johann Bilhelm Christian St., heffen-barmstädtischer Topograph und historifer, war am 15. Februar 1785 zu Rohdorf bei Darmstadt geboren. Rachdem er erst in seinem Geburtsorte, dann in Reinheim bon bem bortigen Bsarrer unterrichtet worden war, sam er im 10. Lebensjahre nach

Darmstadt, wohin ein Jahr später seine Eltern ihren Wohnsitz verlegten, mid besuchte das dortige Ghmnasium, von welchem er 1804 mit dem Zeugais der Reise für die Universität entlassen wurde. 1804—1807 studirte er in Giesen Jurisprudenz, wo namentlich der damalige Privatdocent, nachherige darmstädtliche Staatsminister Dr. Jaup, großen Einsluß auf ihn ausübte. Er widmete sich, nachdem er 1807 und 1808 seine Examina absolvirt hatte, in der That zunächst der juristischen Praxis als Advocat und später Rotar am Hosgerickte zu Darmstadt und ließ sich dann als Advocat in Seligenstadt nieder. Im I-1813 melbete er sich als Freiwilliger zum Kampse und wurde als Advocatungeschäfte weiter sihren. Er wurde später Ches des Z. Bataislons vom 12. Regiment der Landwehr (1816) und Interimscommandeur des Schühencorps diese Regiments (1819) und erzielte dabei als Organisator so tüchtige Ersolge, das sein Bataislon zu den besten der Landwehr gerechnet wurde. Rachdem die Landwehr 1819 wieder ausgehoben war, widmete sich St. wieder ausschließlich seinen Advocaturgeschäften.

Aber gerade in ber Beit, in welcher er bas Landwehrbataillon in Seligenftabt befehligt hatte, mar die ichon in ber Chmnafialgeit burch feinen berühmten Director Bend gewedte Theilnahme fur Die Beichaftigung mit ber paterlanbifden Geschichte von neuem und reger benn je in ihm erwacht. 3hr widmete er forten die Duge, die ihm feine juriftifchen Berufspflichten fibrig liegen. Dies war auch ber Grund, weshalb er bie ibm eröffnete Ausficht auf einen richterlichen Boften ausschlug und es vorzog, bei ber freien Abvocatur zu bleiben. Gr begte babei bie bon bem Staatsminifter b. Grolmann unterftuste Soffnung, Ipale: einmal eine Anftellung im Staatsbienfte ju erlangen, Die feinen biftorifden Reigungen beffer entsprache als bie eines Juriften. Alls nachfte Aufgabe bette er fich, durch feinen Aufenthaltsort veranlagt, eine Geschichte ber alten Abtei Seligenftadt und eine Erforschung ber Territorialgeschichte bes Daingebiets von Obernburg bis Offenbach geftellt, für welche er in Geligenftadt und Umgegend eine Menge bisher unbenuhter Archivalien borjand. 1820 erichien feine "Gefchichte ber Stadt und Abtei Geligenftabt", Die eine febr freundliche Aufnahme fanb; in ichneller Folge entstanden bann weitere Arbeiten jur Geschichte ber einzelnen Baue und eine "Beschichte bes Freigerichts Algenau" fowie "Forfchungen gur Beichichte des Maingebiets und des Speffarte unter ben Romern", far bie namentlich bie aus ber Romerzeit erhaltenen Dentmaler, freilich nicht immer in gutreffender und methodisch richtiger Beife, berwerthet murben. Immerbin mar er ber erfte, ber gu einer inftematifchen Erforichung bes limes Romanus, ben er im Speffart im Jahre 1834 nach berichiebenen Richtungen unterfuchte, ben Unfloß gab. Er erregte mit biefen Forichungen nicht nur bie Anertennung bes Brogherzogs Ludwig I. bon Seffen, ber namentlich feine Welchichte bes Badgaues mehriach auch pecuniar unterflütte und ihm nach bem Ericheinen bes 1. Bandes ben Titel "Gofrath" verlieh (1825), fondern auch die bes Ronige Ludwig I. von Baiern. Faft gleichzeitig veröffentlichte er eine von ber Mundener Mabemie angeregte und preisgefronte Arbeit über bas altbeutiche und allbaierifche Berichtswefen in Begug auf Die Deffentlichfeit und Manblichfeit tee Berfahrens (Afchaffenburg 1824) und eine Reihe fleiner Arbeiten , baruntet eine Biographie bes Landgrafen Georg I. von Beffen Darmftabt.

Um biefe rege litterarische Thatigteit auf bem Gebiete ber heffischen Territorialgeschichte wirtsam zu unterftugen zugleich und zu belohnen, ernannte ihn Großherzog Ludwig II. am 1. December 1831 unter Beibehaltung feiner Abwocatur zum hiftoriographen bes großherzoglichen hauses und Landes, in welches Stellung er einer ber Rachfolger seines berühmten und verehrten Lebrers Berd

purbe. Er erhielt baburch neben einer ziemlich hoben Rangftellung por allem bollig freien Butritt jum Landesarchib und ber Gofbibliothet, Die er mit großem Bifer fur feine ferneren Forichungen benutte. Bor allem aber fcuf er fur biefe Studien ber Territorialaeldichte mit Unterftukung bes Großbergogs, ber freudig auf feinen Plan einging, einen Mittelpuntt in bem biftorifchen Berein fur bas Brogherzogthum Geffen, beffen conftituirenbe Berfammlung ibn jum erften Gecretar und jum Berausgeber ber bon bem Berein berausjugebenben Beitichrift ernannte. Er hat biefelbe, die unter bem Titel "Archiv fur helfische Geschichte und Alterthumstunde" ericien und noch ericheint, bon ber Grandung bes Bereins bis um Jahre 1844 redigirt und als eifriger Mitarbeiter mit einer großen Reihe bon Beitragen berfeben, Aberhaupt aber bei ber Leitung bes Bereins eine herborragenbe organisatorifche Begabung an ben Tag gelegt. Um fich biefen feinen biftorifden Arbeiten gang und ungestort widmen gu fonnen, erbat und erhielt St., welcher icon 1825 feinen Wohnfit von Geligenftabt nach Rleinfrobenburg berlegt hatte, 1843 feine Entlaffung aus bem Abvocaturdienste. In ben nächsten Sabren manbte er fich bann namentlich bem Studium ber neueften Geschichte Beffens gu, bem die Biographien der Großherzoge Ludwig I. und Ludwig II. entiprangen, fur bie er die Schate bes Archive und ber hofbibliothet in umaffenber, wenn auch nicht erichopienber Beije verwerthete. Reben biefen bioraphischen Berfuchen liefen aber immer noch weiter localgeschichtliche Forschungen ber, to eine "Beichichte bes Batrimonialgerichts Londorf" (1842), "Forschungen aber bas Suftem ber romifchen Befeftigungen im Gebiete von Darmftadt und im Redargebiet" u. a. Die letteren Arbeiten, die jum großen Theil auf ben Reften ber alten Romerbauten beruhten, führten ben Berfaffer zu einer febr umaffenben Sammelarbeit, ber Berftellung eines "Cober ber romifchen Inichriften an Rhein und Donau", welcher in 6 Theilen bon 1851-1864 erfchienen und ein Beugniß erftaunlichen Foricherfleiges ift. 3war erfuhr berfelbe, ba es St. methodifch an manchen Bortenntniffen gebrach, neben vieler und berechtigter Anertennung auch icharfe Angriffe, und in ber That enthält er, wie bas bei einer berartigen umfaffenden Arbeit taum ju vermeiben ift, eine nicht unbedeutende Babl bon Difigriffen, falichen Deutungen und Ergangungen in bem febr umangreichen Commentar zu bem eigentlichen Text ber Inschriften, allein als Materialfammlung tommt ibm unftreitig ein hervorragender Berth gu. Die mannigfachen Berdienfte, die fich der Berfaffer burch diese und gablreiche andere Arbeiten um die Erforschung ber vaterlandischen, namentlich ber großherzoglich heffifchen Beichichte erworben hat, haben ihm, namentlich bei Belegenheit feines Sojahrigen und 60jahrigen Amtsjubilaums (1858 und 1868), bon ben berchiebenften Seiten, von beutschen Fürften, Universitäten und gelehrten Gefellchaften gablreiche Anertennungen eingetragen. Die Univerfitat Giegen ernannte ibn icon 1832 jum juriftifchen, bei feinem funfzigjahrigen Amtejubilaum (1858) jum philosophischen Doctor; feit 1832 mar er correspondirendes, feit 1856 pirtliches Mitglied ber Münchener Atademie ber Wiffenschaften. Er ftarb am 29. Mars 1870.

Bgl. Justi, Fortsetzung zu Strieder's hessischer Gelehrtengeschichte, S. 644—47, zahlreiche Aufsate im Archiv für hessische Geschichte und Alterthumstunde, namentlich aber die zu seinem 60jährigen Amtsjubiläum erschienene Schrift "Fünf historische Aussatzungen Feier eines 60jährigen Staatsbienst-Jubiläums zu Darmstadt am 28. Juli 1868 von Hofrath Dr. jur. et phil. Steiner." Darmstadt 1868, wo S. 1—45 eine eingehende Biographie Steiner's, S. 74—76 eine Bibliographie seiner Schriften gegeben wird.

Georg Binter.

Steiner: Johann Dichael St., tatholifder Beiftlicher und Schulmann, geboren am 6. September 1746 ju Dinbelheim, † am 1. Juli 1808 Manchen. Er befuchte Die lateinische Schule feiner Baterftabt und trat bann 1762 in ben Jesuitenorben. Rach Beendigung bes zweijahrigen Robiziates m Bandsberg am Lech, lehrte er bie Sumaniora ju Ingolftabt und Regensburg bis jur Aufhebung des Ordens im 3. 1773. 3m 3. 1774 wurde er um Priefter geweiht und war bann 1774-80 Gymnafiallehrer in Manchen, banes Sanslehrer. 3m Marg 1791 murbe er Inspector bes beutichen Schulionbi-Blicherverlags (er blieb biefes bis 1806), 1795 Rector ber beutichen Schulm in München. Bon 1799 an war er mit wechselnben Titeln Rath in ber oberften Schulbehorbe. Reben feinen Berbienften um bie Organisation und Leitung bet Elementarichulwefens bebt fein Biograph Gailer berbor, bag er ale Infpecter bes Bucherverlage bie von biefem verlegten Schul- und Erbauungeichriften ibelle umgearbeitet, theils durch neue, bon ibm felbit ober auf feine Anregung perfatte erfest, eine lithographifche Anftalt errichtet und fich bie Berftellung guter Ruples fliche und Lithographien fur ben Schulunterricht und fur Erbauungebucher babe angelegen fein laffen. Bon Gailer felbft ericbien im Berlag bes Schulfond! 1796 "Borbereitung bes driftlichen Boltes gur Feier ber Geburt Chrifti" und "Betrachtungen bes Leibens Chrifti" (Gammtl. Berte 36, 199) und 1809 in erflarende Text zu ben "fieben Sacramenten in Rupfern" (bon Schon aus Bouffin, Berte 37, 259). Bon St. find unter feinem Ramen auger einer fleinen lateinischen Grammatit (1797) nur einige Schulreben und eine bei ber Bertheilung ber Breife bes Bredigerinftitutes 1780 gehaltene Rebe "Db bet Beifall ein enticheidender Beweis von dem Werthe bes Predigers fei", gebrudt 3. D. Sailer, 3. Dt. Steiner's furggefaßte Lebensgeichichte, 1810

(Werfe 21, 154; bgl. 7, 59). - Baaber, Lexifon 2. 2, 187. Steiner: Jofeph Anton St., tatholifcher Beiftlicher, geboren am 8. Dan 1728 gu Rettenberg in Schmaben, † am 28. Februar 1801 gu Angeburg. Rach Bollenbung ber Somnafialftubien trat er als Novige bei ben Benebictimen au Ottobeuren ein, verließ aber balb bas Rlofter und fand Aufnahme in bes bifchofliche Alumnat ju Dillingen. Dier wurde er 1751 Briefter und Dotter ber Theologie, und nun junachft Repetent, fpater Diceregens am Briefterfemmat ju Pfaffenhaufen, 1757 Pfarrer ju Sasberg, 1762 Regens in Pfaffenhaufen 1778 Confiftorialrath in Augeburg, 1775 Bonitentiar, Buchercenfor und General bifitator ber Dioceje, 1781 Canonicus bei St. Morig. In ber Bermaltung ba Dibcefe icheint er feinen großen Ginfluß gehabt gu haben; als Cenfor mar a ftart in Unfpruch genommen und im allgemeinen febr milbe. 2118 1785 mit feiner Approbation Die Predigten bes Galgburger Benedictiners Plotian Reich fiegel mit allerlei frommen Thorheiten gebrudt maren, ericbienen "hingemorien Gebanten über bas Buchercenfurrecht ber Bifchofe und wie es ju Beiten bir und ba ausgelibt wird", 1785. - Gehr verdient machte fich St. um die Mugeburgt Dibcefe burch bie Sammlung und Beröffentlichung ber Spnobalbeichluffe und bischöslichen Berordnungen: "Synodi dioecesis Augustanae, quotquot invoin potuerunt, collectae et notis illustratae", 1766; "Acta selecta Ecclesiae August nae". 1785. 1787 ericien noch von ihm "Johannes be S. Joanne, Geldichte ber Seminarien, aus bem Italienifden". Geine lateinifche Geichichte ber Aust burgifchen Geminarien und öffentlichen Schulen ift nicht gebrudt.

Baaber, Legiton 2, 2, 186. — Pl. Braun, Gefchichte ber Bifchie Mugsburg 4, 630.

Steiner: Matthias Jatob Abam St., ebangelischer Theologe, + 1:St. war im J. 1740 ju Rirchheim im Dettingenschen geboren. In bortigen Bilbungsanftalten vorgebilbet, stubirte er Theologie und murbe Mare

to Dettingen. Durch Brebigten, welche er im Drud veröffentlicht batte, murbe n nach augen bin befannt und erhielt 1777 einen Ruf nach Mugeburg. Sier wurde er Diatonus und 1783 Biarrer ber ebangelijd-lutherifchen Gemeinde an ber St. Ulrichfirche. In Diejem Amte, bas er mit unermubeter Berujstreue bermaltete, traf ihn ber Tob am 13. December 1796. Er hat fich in Mugs. burg großer Beliebtheit bei Evangelischen und Ratholiten erfreut. 218 gelehrter und theologisch intereffirter Cammler befag er eine feltene Bibelfammlung. Rachricht barfiber in C. A. Baber, Reifen durch verschiedene Gegenden Deutschlands. Bb. 1, G. 93 ff. Mugeb. 1795.) Aus biefem feinem Schape hat St. leibft folgende Mittheilungen gemacht: "Epiftel an Berrn M. Banger, eine bisber gang unbefannte und vergeffene Rurnbergische Ausgabe bes R. E. und einige andere biblifche Geltenheiten betreffend." Augsb. 1781. 80. - "Befchreibung einer bisher unbefannten und fehr mertwardigen Bibelausgabe, die Bolf Rophl 1535 gu Strafburg in Fol. gebrudt hat" in Meufel's Sift.-lit.-bibliogr. Magazin St. 4. S. 201 ff. (1791) und noch zwei andre bibliogr. Abhandlungen, ebenbafelbft St. 5, S. 1-38 (1792) und St. 7, S. 129-160 (1794). - Auferbem find mehrere Bredigten und ein astetifcher Tractat bon ihm borhanden. 3hre Titel bei Joh. Georg Meufel, Legifon ber bom Jahre 1750-1800 verforbenen teutschen Schriftfteller. Bb. 13 (1813), G. 336. - Bgl. Beinrich Doering, Die gelehrten Theologen Deutschlands u. f. w. Bb. 4 (1835). G. 347 bis 348. B. Tichadert.

Steiner: Bernber St., Chroniffdreiber in Burich, † am 6. October 1543. St., ber Ahnherr eines angesehenen Geschlechtes in Burich, war geboren in Bug, mit beffen Geschichte ber Rame feiner Borfahren ruhmlich verfnupit ift. Bmei berfelben fielen 1422 auf bem Schlachtfelbe bon Arbedo: Ulrich, Bernber's Brokvater, 1476 bei Granfon; gwei Bruber und ein Better Bernher's 1515 bei Marignano, Unter ben Mugen feines Baters hatten fie bafelbft gefampit, bes Buger-Ammanns Bernher St., ber von 1485 an mahrend breifig Jahren faft bestandig bes Gemeinmefens Saupt und Bertreter unter ben Gibgenoffen mar, 1499 feine Mitburger im Treffen bei Dornach fuhrte und ihre fleine Schaar bei Marignan ju Sieg ober Tob weihte. Als ber angefebene, mobilhabenbe Mann 1517 flarb, maren fein Gohn Bernber und die fleine Tochter eines ber auf ber Babiftatt gebliebenen Gobne des Ammanns Erben. Bernber, geboren am 20. Januar 1492, jum Geiftlichen beftimmt, jog 1515 ale Relbprebiger ober als Freiwilliger mit bem Buger Banner ins Mailandische, horte in Monga bie tubne Bredigt Zwingli's bor bem Beer ber Gibgenoffen, Die (nach feiner eignen ipateren Aussage) tiefen Ginbruck auf ihn machte, und trat bann, wol 1516 bis 1518, auch in perfonliche Begiehungen gu bem jeht in Ginfiebeln mirtenben nach. maligen Reformator. Indeffen geborte St., bem ber Titel eines protonotarius apostolicus ju theil wurde, noch Mitte 1519 gang ber bestehenden Rirche an. In Berbindung mit 20 angesehenen Mannern aus Lugern, Freiburg, Glarus, Bug, unter welchen ber Freiburger Schultheiß Beter Falt (f. M. D. B. VI, 551) hervorragte, unternahm er bamals eine Ballfahrt nach Jerufalem. Gludlich beimgefehrt, ftiftete St. einen neuen Altar in ber Saubtfirche in Bug, beichentte Rirchen und Capellen und erhielt bon ber Regierung bon Lugern eine Chorberrn-Dirande in Beromanfter. Aber bei ber Ginichiffung nach bem Beiligen Lande hatte er fich in Benedig eine lateinische Bibel getauft, machte fich mit ihrem Inhalt auf ber Reife befannt, jest mehr und mehr vertraut, erbat fich von Bwingli 1519 Belehrung über ben Ablaß, und trat in Berbindung mit beffen Freunden, dem Abminiftrator Diebold v. Geroldsed (f. A. D. B. 1X, 43) und Leo Juba (f. A. D. B. XIV, 651) in Ginfiedeln und bem Comthur Ronrad Schmid in Rugnach (f. A. D. B. XXXI, 684), ale Diefer 1522 in Lugern und

in Ginfiebeln predigte. Dit Zwingli wohnte St. am 12. October 1522 ber Ginjegnung Balentin Tichubi's ins Bjarramt in Glarus bei. Bervits theilt St. Die Uebergeugungen biefer Freunde. Er befürwortete und unterichrieb in Einfiedeln am 2. Juli 1522 bie Bittichrift an ben Bifchof bon Conftang, m welcher Zwingli fich mit gehn Prieftern aus der Gidgenoffenicat bereinigte, wa Beftattung freier Bredigt bes Evangeliums und Abichaffung bes Colibates Den Bijdoje ju erlangen. Bom Erlag einer Bufdrift gleichen Inhaltes an bie male liden Obrigfeiten ber Gibgenoffenichaft rieth St. hingegen ab. Denn bereite bestand entichiebene Trennung unter biefen, infolge ber Bewegung, melde in bir Schweig wie in Deutschland bie Beifter ergriffen hatte, und immer icharfer und bitterer murbe ber 3miefpalt zwifden Burich und ber Debrheit ber Orte, bie Amingli's firchliche und politifchen Lebren verwarf. In Bug wie in Lugern at ben Balbflatten bilbeten bie Freunde bes Reformators eine fleine Minbergall, gegen welche die Bollestimmung, bon ben meiften Bornehmen und ben In hangern bes ausländischen Rriegsbienftes forgfältig genabrt, fich allmablich feinte felig aussprach. Für St. und Bleichbenfenbe begann bamit eine Beit fomen Brufung. Schon tonnte auf einer Tagfatung in Bug im Juli 1524 ber Abgeordnete ber reformirten Stadt St. Gallen, Babian, nur burch bie Dagmifder tunft bon Steiner's Obeim, Lienbard St., eines milbe gefinnten Mannes, Goat bor Dighandlung finden, welcher er fich ichlieflich boch durch beimliche flucht ins Burcherifche entziehen mußte. Gegen St. felbft mar Diftrauen und Geinb fchaft erwacht. Berbachtig erschienen feine Berbinbungen mit Burich und mit Cappel wo ber junge Bullinger (f. A. D. B. III, 513) lehrte; 1527 verbot man Gt. mahrend Monaten nach Burich gu geben; gegen wiederholte Beichimpfungen und Rrantungen fuchte er umfonft beim Rathe Cout. Er hatte fich , wie leine Freunde, vermählt, fich eignen Beerd und Familie gegrundet, ber er lebte, febte feine Beichäftigung mit ber beil, Schrift fort, legte biftorifche Aufzeichnungen an, fammelte fcmeigerifche geschichtliche Lieber, erfcheinenbe Drudfchriften und ertat fich bon Bullinger eine Unleitung ju planmäßigen Studien, las aber nicht mehr Meffe. Immer ichwieriger murbe feine Lage. 1529 ffindigte Lugern ibm feit Pfrunde in Beromunfter auf, und als er bei bem nabenben Ansbruch eines Tele gionstrieges unter ben Gibgenoffen, fich mit Gebanten einer Ueberfiedlung tragent, eine Reife nach Solothurn und Bern unternahm, benutten Gegner feine Ib wefenheit, ibn eines Theiles forgialtig aufgehobener Schriften und Correspondenja gu berauben, die fie gegen ihn auszubenten fich bemubten. Bon Barid aus. wohin er gegangen mar, tam er nach bem Friedensichluffe vom 25. 3uli 1529 und erhaltener Bufage bon Sicherheit nach Bug gurud. Allein ber Rath belegie ihn nun "wegen eidbrüchigen Entfernens" mit fchwerer Geloftrafe und ertheilt ihm endlich nur gegen Entrichtung einer weiteren betrachtlichen Bablung bie Gr lanbnig zu freiem Begguge. Um 26. Auguft 1529 (einft bem Tage feines Aumariches mit bem Buger Banner ins Mailanbifche) verlieft St. feine Baterflatt. für immer, ging nach Burich, erwarb fich bafelbft fofort ein baus und bes Burgerrecht, und vier Wochen fpater folgten ibm bie Battin und bie Rinler nach in die neue Beimftatte. Enge fcblog fich St. jest an Buriche Saubter an, mabrend die Beit fich immer ernfter geftaltete. Am 10. Auguft 1531 begleitete er mit Collin (f. M. D. B. IV, 410) Zwingli nach Bremgarten ju jenem lehten Befuche bei Bullinger und war Benge bes ergreifenben Abidictes swifchen Beiden. Er theilte mit Burich Die fchweren Tage ber Rataftruphe pon Cappel, nahm Bullinger, ber nun aus Bremgarten entflieben mußte, in feinem Saufe in Burich auf, mo Bullinger bie Berufung jur Rachfolge in Bwimil. Mmt empfing, und er blieb mit bem neuen Borfteber ber gurcherifden Riebe und beffen Gehalfen innig befreundet. 36m, St., wibmete Bullinger 1526

Steinfeld. 709

einen Commentar ju ben Timotheusbriefen, ihm Leo Juba bie beutiche Ueberhung bon Zwingli's lehter Arbeit, ber an Konig Frang I. gerichteten Expositio Roch einmal besuchte St., auf empfangene Gintabung bin, 1535, feine eribrungliche Beimath und fand bafelbit ihm wohlthuende Aufnahme. 51. Jahre ftarb er, befallen von ber bamale in Burich herrichenben Beft. Die ernite, fromme, paterlandeliebende Denfungsart und muthige llebergengungsreue, Die aus Steiner's Leben fpricht, athmet auch in ben wenigen ichriftlichen Dentmalen feiner Sand, Die auf une tamen: ber Darftellung feiner Erlebniffe m den Johren 1521-1529 und feines Uebertrittes jur Reformation, Die er einen Hachtommen widmete, in einer ichweigerifden Chronit, bon ber ein Bruchtad (Jahr 1506-1516) in Burich und eine Copie in Burlauben's Sammlungen ("Biftorien Burich und Bug betreffend") in Marau fibrig blieb, und in Steiner's Lieberbuch, b. h. einem furgen chronologischen Bergeichniß ber wichligften friegerifchen und politischen Ereigniffe ber ichweigerifchen Geschichte, vom abre 1315-1531, in welches forgialtig überall die auf Die einzelnen Begebenbeiten bezüglichen Lieber eingeschaltet find. Bon biefer "erften eigentlichen Lieberichweizergeschichtlichen Inhalts liegt bas von St. 1532-1536 angefertigte Original in ber Stadtbibliothet von Lugern, eine getreue Abichrift pon Stumpi's Sand in ber Stadtbibliothet Burich. Die Texte Steiner's find ar bie Recenfion ber Lieber bon borgfiglicher Bebeutung.

Steiner's handschriften. — M. Kirchhofer, Wernher Steiner, Bürger von Zug und Zürich. Winterthur 1818. — R. Bestalozzi, heinrich Bullinger's Leben und ausgewählte Schriften. Elberselb 1858. — v. Liliencron, historische Boltslieder der Deutschen I. Leipzig 1865. — J. C. Möritoser, Ulrich Zwingli. 2 Bde. Leipzig 1867/69. — Th. v. Liebenau, Aus Wernher Steiner's Leben und Schriften (Auszug aus Steiner's Schrift für seine Rachtommen), im Anzeiger s. schwick, Jahrg. 1885, S. 432. — J. Bächtold, Geschichte ber beutschen Litteratur in der Schweiz. Frauenseld 1892. G. v. Wyß.

Steinfeld: Frang St., Maler, geboren am 26. Mai 1787 in Bien, am 3. November 1868 ju Bifet in Bobmen. Gein Bater, ber Bilbhauer mar, wollte urfprünglich, bag fich ber Cobn gleichfalls ber Bilbhauerei wibmen follte und verwendete ibn, taum bag er Die Schule verlaffen hatte, in feinem Atelier zuerft zur Musfuhrung bon Ornamenten. Spater übernahm ber Bilbbaner Brocop beffen Ausbilbung. St. hatte jedoch wenig Reigung ju biefem Runftgmeige und fuhlte fich weit mehr angezogen von ber Dalerei. Er fam mit bem Maler Cafanova in Berfihrung, welcher fich für ihn lebhaft intereffirte und batt beftimmte, bag er fich ber Lanbichaftsmalerei widmete. Dit Ruftimmung feines Baters befuchte er nun die Schule ber Lanbichafts. und Figurengeichnung an ber Atabemie ber Runfte und machte bort folche Fortichritte, bag er in ber Bandichaftsichule zwei Breife erhielt. Rachbem St. bier feine Ausbildung vollendet, wies ihn fein Bater, wiewol er mobilhabend war, an, fich felbft fortjubringen, in ber Ueberzeugung, bag feine Gelbftanbigfeit auch feinen Charafter beffer entwiteln werbe. Er hatte nun eine harte Schule burchjumachen. Um fich feine Griften, ju friften, malte er Bilber auf Dofen und verdiente fich babei to viel, bag er noch immer Beit gewann, feinem eigentlichen Berufe als Landicaftsmaler ju folgen. Bilber mit Unfichten bes Rheins, Die er für einen Bilberhandler reftaurirte, erwedten in ihm die unüberwindliche Sehnfucht, die Rheingegenben gu feben. Mit Unterftugung feines Baters trat er im 3. 1805 eine Banberung an und tam bis Untwerpen. Begeiftert von ben Schonheiten ber Ratur und Runft, welchen er auf feiner Reife begegnete, erweiterten fich feine Unichauungen und feine Renntniffe. Burndgelehrt nach Wien, fand St. einen Conner an bem Tuchicherer Bieft, welcher alle Bilber bes Runftlers an-

taufte. Rach dem Tobe Bieft's fanden fich an 60 Landichaftsbilber in bein Befig. Rach wenigen Jahren wollte St. mit feinen Erfparniffen eine 30 nach Italien machen. Er tam aber nur bis Rlagenfurt, wo er in bem bent bes Ritter v. Moro bie liebenswurdigfte Aufnahme fand und einen Binter b felbit verlebte. Rach Wien gurudgelehrt, erwarb fich ber Runftler burch eine Beichnungen für bas Album einer hoben Dame Die Bunft bes Grabergood Artm welcher ibn im 3. 1815 gu feinem Rammermaler ernannte. Runmehr, in er ficherter Stellung, tonnte fich St. mit voller Luft und Liebe feinem Bernie il Landichaftsmaler widmen. Faft jährlich machte er Studien in der Albendu Tirole, Rarntens und bes Salgtammergutes, welche ihm Stoff ju gablreide Gemalben lieferten. Wieberholt unternahm er auch großere Reifen, wie 185 in die Lombardei, 1830 nach Paris, 1838 nach Oberitalien und ber Schue-1842 nach Gubbeutschland, Belgien und Holland und 1844 nach Rordbeutstand und helgoland. 3m 3. 1837 erfolgte feine Ernennung jum Correct an ber Landichaftefchule ber Atabemie, 1838 jene jum außerorbentlichen Sm feffor; 1845 erhielt er die Burbe eines atabemifchen Rathes und bie Stelle und orbentlichen Profeffore an ber Landichaftszeichnenschule ber Atabemie, welche n bis jum 3. 1851 befleibete. Rachbem er frubzeitig feine Frau und im 3. 1854 feinen Gohn berloren hatte, jog er fich in feiner Bereinfamung in bas bal feiner in Bifet berbeiratheten Tochter gurud, wo er fein Leben beichlof. war ein hochbegabter Rünftler. Er burchbrach die altere Trabition, welche is bei Lanbichaften nur mit Gingelheiten beichaftigte, und mar ber erfte, welde bie ichonen Geen und gewaltigen Albenthaler Oberofterreichs und Salsburd und Rarnthens auffuchte, um bort bie Natur ju ftubiren und mit aller Irel prachtige Landichaftsgemalbe ju ichaffen. Die Berge und Geen biefer Lanke maren feine Domane; bort tannte er jeben malerifchen Buntt, ben er meifterbon mit feinem Binfel gu feffeln bermochte. Er genog auch einen vorzuglichen Ar als Stimmungsmaler, und fein "Berbftmorgen", fein "Tagesanbruch" und fein "Berlaffene Duble", Die an Rupebacl erinnern, find anertannte funftlerifde Leiftungen. St. war außerorbentlich fruchtbar. Bis jum Jahre 1846 batte n mehr als 400 Bilber gemalt, Die größtentheils in ben Befit bon Pripaten und Brivatfammlungen übergingen. Die Mehrzahl ber Bilber gelangten in Im Jahres-Musftellungen ber Atabemie ber Runfte und fpater in ben Monale Ausstellungen bes Defterreichischen Runftvereins in Die Deffentlichfeit. Gingelet Bilber erwarb ber faiferliche Gof. In ber Gemalbefammlung ber Gofmulen find "Der Sallftädter See" (1834) und "Wilbbad Gaftein" (1857). Gine große Angahl bon Sandzeichnungen und Aquarellen war im Befige bes Grabertige Anton. - Auch fein Sohn Bilbelm (geboren 1810 in Bien, + 1854 in 3fdl) war ein fehr begabter Landichaftsmaler, welcher ben Sugftapfen feines Beter folgte.

Bgl. Burzbach, Biogr. Lexifon XXXVIII, 81.
Steinhart: Heinrich Christoph St., Schriftsteller, geboren 1763 in Bienau bei Salzwedel, war Prediger in Dobbrun bei Ofterburg in der Altwack, wo er am 20. September 1810 starb. St. erwarb sich Berdienst als Lacabschriftsteller durch sein Buch "Neber die Altmark, ein Behtrag zur Lunde der Mark Brandenburg" (2 Thle., Stendal 1802) und verössentlichte unter dem Pseudonhm Ludwig v. Selbiger: "Der goldene Stier" (Roman. 2 Beleidendung Dock Reise ins Bad der (1803); "Roch eine Reise ins Bad oder drei Monate des Kanonitus v. Selbiger" (1806); "Meine Reise nach Frankreich in den Jahren 1800 und 1801" (1806); "Meine Reise nach Italien (1804—1806). Rach seinem Tode erschienen "Die Drillinge oder die drei Doctorn (2 Bde., 1811). Aus schriftstellerische Selbständigkeit und Eigen humlichkeit sem

St. teinen Anspruch erheben; sein Schaffen beruhte burchaus auf ber Borlage von hochgeseierten humoristischen Romandichtern seiner Zeit, in beren Nachahmung er ängstlich besangen war. Dem humor und ber Naivetät war damit von vornherein jede freie Entsaltung abgeschnitten. Darstellerisches Geschick und seiner Geschmad befähigten St., seine Muster, hauptsächlich Benzel-Sternau und Jean Paul, in manchen Einzelheiten zu erreichen.

Friedrich Branbes. Steinhart: Rarl Seinrich Muguft St., Philologe und Schulmann bes 19. Jahrhunderts. Er murbe am 11. Anguft 1801 in bem Dorfe Dobbrun bei Offerburg in ber Altmart geboren; fein Bater, Beinrich Chriftoph St., welcher bort Pfarrer war, hat fich burch eine Beschichte ber Altmart und eine Reihe Don Romanen, Die er unter bem Ramen "Ranonifus &. b. Gelbiger" herausgab, feiner Beit befannt gemacht (f. o.). Den erften Unterricht erhielt St. in ber Beimath, bann feit Offern 1812 auf bem Gymnafium in Selmftebt, wo ihm freundliche Bohlthater Die burch ben frugen Tob bes Batere (1810) fcwer bereingebrochene Roth bes Lebens erleichterten. Oftern 1815 nahm ihn ber Buchhandler Grafe in Berlin, welcher ben Berlag ber Romane bes Baters übernommen batte, in fein Saus auf und ließ ibn bas Ghmnafium gum Grauen Rlofter befuchen, welchem St. nun bis Oftern 1819 angehörte. Mit vorguglichen Renntniffen ausgeflattet, bezog er fobann bie Univerfitat Salle, um Theologie ju ftubiren, wandte fich aber balb vornehmlich ber Philologie gu; am 9. Darg 1822 wurde er auf die Abhandlung "De ratione, qua novi testamenti scriptores in explicando vetere testamento usi sint" aum Dr. phil. promobirt. Er febrte nunmehr nach Berlin gurud und wurde bier Mitglied bes pabagogifchen Ceminars für gelehrte Schulen unter Mug. Boedh's Leitung, jugleich Gulfelehrer am Grauen Rlofter. 3m Fribiabr 1824 murbe er als Abjunct an bie Lanbesfoule Biorta berufen und baburch an bie Stelle gebracht, ber nun bie Arbeit feines Lebens geboren follte. 1831 wurde er Profeffor und rudte allmablich bis in die zweite Profeffur auf, die er bann bis 1866 inne hatte. In ben 42 Jahren feiner Bfortner Wirtfamfeit ift er burch die tiefgreifende Wirfung feiner eblen Perfonlichfeit und feines vornehmlich auf bas Griechische und Bebraifche gerichteten ausgezeichneten Unterrichts, nicht minber burch bie Bebeutung feiner miffenschaftlichen Arbeiten, einer ber Manner gemefen, welche ber berühmten Schule ihr Geprage gaben. - Seine Stubien hatten fich anfangs befonders ber neuplatonischen Philosophie jugemendet; feiner erften febr beifallig aufgenommenen Abhandlung fiber bie Dialettit Blotin's (1829) follte eine Musgabe biefes Schriftftellers folgen; ba biefer aber bie Creuger'iche Ausgabe gubortam, fo gab St. nur eine Rachlefe in den "Meletemata Plotiniana" (1840) und in einer großeren Bahl bon Artifeln in Erich' und Gruber's und in Bauly's Ench-Mopabie beraus. Spater manbte er fich mehr Blaton felbit gu: 1843 ericbienen die "Prolegomena ad Philebum" und bann von 1850-1866 die Einseitungen gu ben fammtlichen platonischen Dialogen, welche ber leberfetung von Sieronymus Miller (f. A. D. B. XXII, 561) beigegeben find. "Durch die geiftvolle Beleuchtung bes Gedankenganges und ber Entwidlungeform und burch die icharje Charafteriftit ber in ben Dialogen auftretenben Berfonen haben biefe in feffelnber Form gefchriebenen Ginleitungen bas Berftandnig ber platonifchen Schriften mefentlich geforbert und ihrem Berfaffer fur alle Beiten einen ehrenvollen Blat in der Geschichte der Platoftudien gefichert." Bur Erganjung der Ginleitungen verfaßte St. als felbftandiges Wert ein Leben Platon's, welches nach feinem Tobe 1878 erichienen ift. Reben biefen Plato-Arbeiten ging bauernd eine eingebenbe Beichaftigung mit ber bor- und nachplatonifchen Philosophie ber, beren Brucht eine große Reihe von Gingelabhandlungen bei Erich und Gruber und in

philologischen Zeitschriften war, ebenso Studien zu Lucretius, denen u. a. aus eine im J. 1843 unternommene Reise nach England diente. — Oftern 1866 legte St. sein Schulamt in Pforta nieder und siedelte nach Dalle über, wo ihm eine ordentliche Honorar-Prosessur übertragen wurde. Hier hat er als alademischen vehrer noch einige Jahre eine segensreiche Wirsfamteit gest; er wendete sein Interesse daneben den verschiedensten Seiten des öffentlichen Lebens zu, war u. a. Mitglied des Provinzialvorstandes der Gustav-Adolf-Stiftung und wurde 1865 auch zum Mitgliede des Haufes der Abgeordneten gewählt. Im J. 1871 stellte sich ein schwerzhaftes und dauerndes Leiden ein, zu bessen Linderung er Inde Mai des nächsten Jahres nach Bad Kösen ging; hier starb er am 9. Angus 1872; er wurde auf dem Friedhose in Schulpforta bestattet.

D. Bolkmann, Gebächtniftrebe bei bem außerordentlichen Ecce an 12. August 1872, handschriftlich im Schularchiv von Pforta. — Burfien Gesch. b. Philologie, S. 922.

Steinhauer: Bernhard St. (Latomus) siehe Steinmeth, Bernhard Steinhauser: Anton St., Geograph und Mathematiker, geboren au 17. November 1802 in Wien, † ebenda am 15. Januar 1890. Das äußen Leben des verdienten Mannes verlief in einsacher Weise; von früh an widmett er sich den mathematischen und geographischen Wissenschaften und trat in die Lehrersausbahn ein, welcher er eine lange Reihe von Jahren hindurch angeholete sein 1862 in Wien); erst als hoher Siedziger nahm er, mit dem Titel eines latterlichen Rathes, seinen Abschied und verlebte seine lehten Jahre in Ling oder dem nahegelegenen Wilhering, dis zur lehten Minute wissenschaftlich thätig. Iha beweinten die Sattin und eine verheirathete Tochter; sein den gleichen Ramen sindrender Resse ist als geachteter mathematischer Schriftsteller in Wien tbatig

Steinhaufer's mathematifches Intereffe concentrirte fich bauptfachlich auf Die Bervolltommnung ber Bablentafeln, als beren granblichfter Renner er, im Bereine mit bem Englander Glaifber, gelten burfte. Leiber ift fein bon ibm mit unermublichem Reiße geforbertes Sauptwert nicht jum Drude gelangt, boch foll hoffnung bestehen, bag noch nachträglich die Beröffentlichung bes Manufcriptet erfolgen werbe. Daffelbe fuhrt ben Titel "Sammlung funfftelliger Logarithmen nebft anderen nuglichen Sulfstafeln" und umfaßt von diefen letteren eine gange Ungahl, fo gur Binfesgingrechnung, gur Gobenmeffung u. bgl. Aufs lebhaftefte betrieb er ferner bie Berechnung von Tafeln vielftelliger Logarithmen; 1865 gab er "Silfstafeln gur Berechnung funfgehnftelliger Logarithmen", 1880 (mit Unterftugung ber f. t. Atabemie in Bien) "Gilistafeln jur pracifen Berechnung amangiaftelliger Logarithmen" beraus. Als in neuerer Beit Raufmann Blatet (jest ju Raftatt, fruber ju Borftabt in Rheinheffen), einer ber unerfdrodenften Calculatoren der Gegenwart, mit der Berausgabe feiner Tabellenwerte begann, hatte er fich ber hingebenben Unterfifigung Steinhaufer's ju erfreuen; berfelbe lieferte auch bas Borwort ju Blater's verdienftlicher "Tafel ber Biertelquabrate aller gangen Bahlen von 1 bis 200 000" (Bien 1889).

Alls Geographen lagen St. Theorie und Praxis der Kartographie ganz des sonders am Herzen. Schon in den vierziger Jahren begannen seine tritiken Aussätze in einer damals vielgelesenen Beitschrift (Desterr. Blätter i. Litteratur u. Kunst) die Ausmertsamseit der Fachtreise auf sich zu ziehen; später erdössentlichte er seine Arbeiten in den Mittheilungen der Wiener Geographischen Gesellschaft, der D. Rundschau f. Geographie u. Statistit, der Jeitschaft, wissenschaft, der Beitschaft, f. wissenschaft, der Begründung (1876) zum treuen Mitarbeiter hatte und ihm eine Reihe tresslicher didaktischer Artikel verdankte. Seine "Erundzüge der matische Geographie und der Landsankte. Seine "Erundzüge der matischen Geographie und der Landsankte.

iftr Anfänger überaus geeignet, und auch die übrigen padagogisch-wiffenschaftlichen Werfe des raftlosen Schriftstellers ("Geographie von Oesterreich-Ungarn", 1872; "Lehrbuch der Geographie", 1875—76) haben einen weiten Leferkreis sich erworben.

Richt blog mit Rath jeboch fuchte St. Die Rartenprojectionalebre und Situationszeichnung fortzubilben, fondern er zeigte auch durch die That, wie man et zu machen habe. Das Princip der "Göhenschichten", jest allfeitig aboptirt, tilbrt allerdings bon bem General b. Sauslab ber, ift aber erft burch St. für Schulamede permerthet und confequent burchgeführt morben, und auch auf bie Ginbeitlichfeit bee Dagitabes bei Atlanten legte er hoben Rachbrud. Far bie Ausführung feiner Plane fand er volles Berftanbnig und energifche Bulle bei ber beruhmten Wiener Firma Artaria. Go entftanben folgeweise Die nachstehend berzeichneten Arbeiten: "Atlas jum geographischen Unterrichte in den bflerreichisch-beutschen Schulen" (1864-68); "Sandatlas, in Berbindung mit p. Scheba ebirt" (1869-76); "Bierzehn Rarten gur phyfitalifchen und mathematifchen Geographie" (ein ausgezeichnetes Lehrmittel); "Schulmanbfarte ber Alben" (1874); "Rarte ber Balfanlanber" (1880); "Rarte bon Gubofteuropa" (1887). Siemit find nicht einmal alle, fondern nur die wichtigften Rartenwerte nambait gemacht, welche bei Artaria verlegt wurden; außerbem lieferte er porgligliche Rarten fur bas Rronland Riederöfterreich und, in Berbindung mit bem belannten Militarichriftfteller b. Streffleur, eine Gerie bon bapfometrifchen Sand. farten ber öfterreichifch-ungarifchen Dtonarchie. 3m 3. 1876 erfolgte bie Bubliration einer "Supjometr. Gefammttarte Defterreich-Ungarns". Bablreiche Entmurfe bon Steinhaufer's Sand find noch augerdem gu ermahnen, fo g. B. ber einer Beltfarte in ber bon St. erfundenen fonopterifchen (Rifigel-) Projection. Gine in ben Banben bes Berichterftatters befindliche, überaus fein und getreu ausgeifthrte Bandgeichnung jur Sybrographie Ober- und Rieberofterreiche ift anicheinend nicht ber Bervielfältigung theilhaftig geworben.

Daß solche Leistungen auch die gebilhrende außere Anerkennung fanden, wird nicht überraschen. Seine Regierung verlieh St. den Franz-Josephs-Orden und ernannte ihn (1873) jum Specialberichterstatter für die Wiener Weltausstellung; er war Mitglied einer Menge von gelehrten Gesellschaften und erhielt auf den geographischen Congressen von Antwerpen (1871), Paris (1875) und Benedig (1881) die ehrenvollsten Auszeichnungen. Die gesammte Fachwelt aber blidte mit Ehrsurcht zu ihm auf, als zu dem Altmeister der beutschen Kartographie.

Retrolog der Firma Artaria u. Comp. zu Wien. — Privatmittheilungen.

Gunther. Steinhänser: Johann Gottfried St., geb. am 20. September 1768 ju Blauen im Boigtlanbe. Er entstammte einer alten abligen Familie b. Steinbaufer ober D. Steinhaufen, beren Stammhaus mahricheinlich Steinhaufen unweit bes Buricher Gees gemefen ift; bie Familie murbe mahrend ber Schweiger Freiheitstriege um Die Ditte bes 15. Jahrhunderts, weil fie ber Sache ber beutiden Raifer treu geblieben mar, bon ihrem Stammfig vertrieben und fluchtete mit Rettung eines Theiles ihres Bermögens nach Steiermart und Rarnten, wo fte auch ansehnliche Buter befag. Bon bier manberten um bie Beit ber Rirchenreformation abermals zwei Rachfommen bes Beichlechtes aus, ber eine nach Gungenhaufen, ber andere nach Plauen im fachfischen Boigtlande. Den Geburteabel liegen fie erloiden. Der lettgenannten Binie entstammte unser Steinhaufer. Sein Bater mar turifirfilich fachfifcher Rath und Steuerprocurator und batte fich burch Schriftftellerei wie namentlich burch eine ausgebreitete juriftifche Braxis einen bebeutenben Ruf erworben. Seine Mutter, Sophie Rebeda, mar bie Urenfelin bes bom Raifer Berbinand III. am 14. Auguft 1651 in ben Abelftanb erhobenen Dr. und Broi, ber Theologie Chriftoph Schlegel, Entelin bes toniel. poln, und furfürfil, fachf, Appellationsrathes ju Burgen Dr. Job, Glias Schleef und Tochter bes Rechtsconfulenten Johann Chriftoph Schlegel ju Blauen. Unfer Steinhaufer hatte noch 8 Beichwifter. Schon in feiner fruheften Jugend zeigten fich an ihm bie Unlagen jum fünftigen Denter; nicht felten ließ er fich bereite als Anabe mit feinem Bater und beffen gelehrten Freunden in fleine Disputitionen mit foldem Gifer ein, daß er bisweilen ben Abstand ber Jahre bergat und wol in die Schranten ber Bescheibenheit gurudgewiesen werden mußte. Augendliche Spiele, Die ju einfach und funftlos maren, fprachen ibn nicht m Dagegen berleiteten ibn Stein. Pflangen- und andere naturgeichichtliche Sommlungen haufig gu langen und weiten Excurfionen. In einem Alter von 9 3abren foll er oft gange Tage und Rachte ohne Rahrung und Schlaf in bem Labore torium bes Befigere einer Rattunfabrit ju Blauen, ber nebenbei ein gefciden Chemifer war, jugebracht haben. Durch fleine phpfifalifche und Rechenfuntibade wußte er fich ju einem angenehmen Gefellichafter feiner Ingenbgefpielen p machen. 11 Jahre alt beherrichte er bereits ziemlich aut die lateinifche Sprace im munblichen Gebrauch. Dit 12 Jahren tam er auf die Fürftenichule gu Pforto: ba mar es por allem ber Rebrer ber Dathematif D. Schmibt, ber ibn befenbeit feffelte. Seine Reigung, auf eigne Sand phyfitalifche Erperimente auszufuhren, mußte wegen ber bei feiner noch ju großen Unerfahrenheit in bergleichen Dinger brobenben Befahr fur feine und feiner Ditichuter Sicherheit burch Confiscation mancher bei ihm borgefundener Materialien zu berlei Berfuchen gewaltsam unter brudt werben. Er fertigte fich eigenhandig eine Camera obscura an, ftellte ans Bappe fünftantige Erd- und himmelegloben ber und fibergog biefe mit felbitgezeichneten Erb- und himmelstarten. bier mar es auch, wo et einmal mitten im harteften Winter mit bewunderungswürdiger Gebuld aus einem machtigen Gisblode einen toloffalen Sohlfpiegel auszuhöhlen verfuchte. Auch fleine Montgolfieren berfertigte er fich. Bur Beobachtung ber Connenfleden batte er m bem einzigen Wenfter feines Bimmers eine eigene Borrichtung mit einem beweglichen Objerbationerohre angebracht. Auger ben Arbeiten, Die Die Schule ihm auferlegte, beschäftigte er fich noch privatim mit anderen 3meigen ba mathematischen Wiffenschaften. Daburch erwarb er fich bie Buneigung und bes Bertrauen feines Lehrers Schmidt in bem Dage, daß ihn biefer gu feinem Famulas ermablte und ibm auch bei bem Rector die Erlaubnig auswirtte, mit feinen Mitichulern Abendercurfionen gu unternehmen, vornehmlich um fie und fich leibt in ber Aftronomie gu belehren. 3m Jahre 1787 verließ er, begleitet won ben Segenswünschen feiner Lehrer, ausgeruftet mit einem reichen Schate bon Renntniffen bornehmlich in ben mathematifchen Wiffenschaften bie Rurftenichule, un junachft in bas elterliche Saus gurudgutehren. Der Bunfc bes Batere in Bejut auf die fernere Laufbahn feines Cohnes murbe gu einem guten Theil mitbeftimmt burch einen ihm befannten Oberberghauptmann; banach follte unfer Johann Gottfried fich junachft auf ber fachfischen Bergatabemie gu Freiberg gu eines tuchtigen Mineralogen und Bergmanne und hierauf auf ber Uniberfitat Bittenben au einem guten Juriften ausbilden, um alebann im Dberbergamte einen :" gemeffenen Wirlungsfreis ju finden. Go bezog benn ber junge St. 1787 bie Bergatabemie gu Freiberg, mo er u. a. ein Schuler bes berfihmten Baten ber Geologie" Werner murbe. Rach einem Jahre verließ er bie Mabemie, 100 bie Univerfitat Bittenberg gu begieben. Gifrig ftubirte er bier Philosophie und bie Grundmiffenichaften ber Rechtsgelehrfamfeit; feine freie Beit aber perpand er auf hobere Dathematit, Phyfit, Geographie und die Lecture befferer englifder und frangofifcher Reifebelchreibungen. Bet feinem Abgange bon Bittenberg erholt er im Eramen bie erfte Cenfur, 1792 febrte er abermals in bas Baterbaus gurbd. wieber

aber nur auf furge Beit. Bohl hatte ber Bater gern gefeben, bag ber Sohn junachft einige Beit mit ihm gusammen juriftifch praftifch thatig gemefen mare. Die Borliebe fur bie Raturmiffenichaft und ausbrudliche Buficherungen bortheilbatter Bedingungen bestimmten ben jungen Steinhaufer jeboch, alsbalb nach Freiberg ju geben. Dort angefommen fab er fich jeboch balb felbft in feinen beicheidenften Erwartungen getäuscht, und fo verließ er benn bie Stadt wieder, leibft ohne Ausficht auf eine fünftige Unftellung im Bergfache. Da erfchien im 3. 1793 im Gothaifchen Reichsanzeiger eine Aufforberung an einen Dann, ber, mit bem Bergwejen befannt, ein Fabrifgefchaft in einer überrheinischen Begend gu leiten fich gutraue, wobei febr annehmliche Bedingungen berfprochen wurden. Sofort entichlog fich Steinhäufer, gegebenen Falles bie Stellung angunehmen. 3m Frubjahr 1794 reifte er nach Frantfurt a. D., um fur ein angefebenes Sanbelshaus bafelbft in Rirchheim-Bolanben, einem lieblichen Stabtchen am Donnersberge, bas Fabritgefchaft gefchliffener Danufacte aus grunem Jaspis au leiten. Rach eingehenber Renntnignahme ber obwaltenben Berhaltniffe perficherte er bem Unternehmer balb, bag aus verschiebenen Grunden bas aufgewandte Capital fich nicht eben boch verintereffiren wurde. Er befuchte um biefe Reit auch die Schleifmublen in der Bfalg und im Zweibrudenichen und befuhr bei biefer Gelegenheit auch bie Quedfilbergruben am Stahlberge. In ber bortigen Brube Steinfreug hatte man trot aller aufgewandten großen Roften bamals noch teine Erze gewinnen fonnen. St. bemerfte alebalb aus ber Lage und Beichaffenheit ber Gebirgsart, bag man im Sangenben einen wichtigen Bang batte fiben laffen, und bag man burch einen bon ihm angegebenen Querichlag febr balb auf ein bebeutenbes Erzmittel ftogen wurde. Die Befolgung feines Rathes war in ber That von Erfolg begleitet; man versicherte ihm balb barauf ichriftlich. man werbe in 10 Jahren die am angezeigten Orte entblogten Erze noch nicht alle geminnen. Dan bot ibm infolge biefes feines guten Rathes bie Oberleitung ber Gruben an; er lebnte jeboch in Rudficht auf feine bereits eingegangene Berpflichtung ju Rirchheim-Bolanden, wiewol bie Bedingungen bafelbft viel meniger gunftig waren, ab. Der Erfolg in ber Grube Steinfreug verbreitete jedoch ichnell feinen Ruf, und fo wurde er bald barauf aufgeforbert, fich um bie erledigte Bergrichterftelle in ber Graffchaft Fallenftein ju bewerben; ber Staatsminifter Dominique in Cobleng und ber Graf Sumerau erboten fich, bas Befuch au unterftugen. Die Breisgabe ber gangen überrheinischen Begenben an Die frangofifden Bachen am 15. Juli 1794 veranlagte ihn jeboch, gunachft nach Frantfurt a. Dt. jurudgutehren. Da bot fich alebalb wieber eine glangenbe Musficht fur bas bortige Unternehmen. Der Oberbergrichter bon Carabo fagte ibm ein Privilegium gu, vermoge beffen er auf funfzig Granatichleifmublen, Die teinen Abfat, broblofe Arbeiter bagegen in Menge hatten, frembe Steine berarbeiten laffen tonnte. Allein wegen ber bamaligen unruhigen politischen Berbaltniffe mar fein Capitalift gur Bergabe bes nothigen Gelbes gur Ausbeutung biefes Anerbietens ju bewegen, und fo mußte St. auch biefe gunftige Ausficht jur Gebung bes bon ihm birigirten Fabritunternehmens ichwinden feben. Muf Bunfch feines Baters fchlug er bald barauf einen anderen Antrag aus. Gine Colonie, aus Rheinlandern, Schwaben und Schweigern bestehend, wollte fich in Rordamerita niederlaffen; ein bortheilhaft gelegenes Terrain war icon getauft; St. wurde bon ben Sauptunternehmern beauftragt, ben gangen Lanbesftrich auf Roften ber Colonie ju bereifen, ibn im allgemeinen gu bermeffen, goologifch. botanifch, mineralogifch ju unterfuchen, fein Berhaltnig ju bem Bertiderftaate und die moglichen Sandelsmege ju erforichen, einen paffenben Plat jur Errichtung einer Stadt auszuerfeben u. bergl. m., eine Arbeit, Die gang bem Beifte unferes St. entsprochen hatte. Allein, wie ichon ermabnt,

wünichte fein Bater, bag er junachft einmal in Die Beimath jurudlehrte. St. lebnte alfo biefes Anerbieten ab, erbat fich bon feinem Brincipal m Rirchheim feine Entlaffung, bie ibm biefer gegen fein Berfprechen, balb gurudaufehren, bewilligte, und fehrte in ben Schoof ber Seinen gurud. Hunmele ftand er gu einem Theil feinem Bater ale praftifcher Jurift gur Geite, freilich mit wenig innerer Befriedigung; vornehmlich warf er fich jeht auf ein eingebenbei Studium ber Mathematit und Bhpfit. Er verfertigte nach eigner Erfindung eine Uhr ohne Bewicht und Febern, nur bon einem Dagneten getrieben, und forit mehrere fleine Abhandlungen. Alsbald murbe er jum Mitglied der nalm forichenben und mineralogischen Gefellschaft ju Jena ernannt; er erhielt bat Diplom eines Chrenmitaliedes ber Leipziger ofonomifchen Gefellichaft, in beren Schriften mancherlei Auffage bon ihm enthalten find, und begann an feiner "Theorie bes Erdmagnetismus" ju arbeiten. Go tam es, bag man ibm, ben nunmehr ichon rubmlichft befannt geworbenen, nach bem Tobe feines Freuntes 3. 3. Chert bie burch biefes Sinicheiden erledigte Brofeffur fur Mathematit in ber Univerfitat ju Bittenberg Abertrug. 1806 reifte er nach Bittenberg. Berufungen nach Greifsmald , Dorpat, Chartow im fablichen Rugland lebnie er aus Patriotismus ab. Bier in Wittenberg fchrieb er feine "Theorie aber ben Magnetismus der Erbe" nieber und bestimmte viele Jahre voraus, melde Beranberungen bie Dagnetnabel haben murbe. Intereffant ift, mas er in Begiebung auf diefen Begenftand im 3. 1819 an einen feiner Freunde ichrieb : "3ch gweifte nun nicht mehr an dem Dafein eines Trabanten im Innern ber Erde, der mit feinem eifernen Scepter die Erdoberfläche birigirt. Bu Luther's Zeiten war er uns am nachften." Befanntlich wird biefe Unnahme auch bente noch bon Forschern vertreten. Durch ben im Dai 1815 geschloffenen Friedenstroctnt wurde die Universität Wittenberg mit Salle verschmolzen. Auch St. fiedelte 1816 nach Salle fiber, um bort eine Brojeffur ber Bergwiffenschaften ju fibernehmen. Bier mar es, wo er fich noch mit Arbeiten gu einer "Welt|prache" beichaftigte. Gein Lebensabend mar nicht ungetribt. Bieberholte Schlaganfalle trafen ibn; in der Racht bom 16. jum 17. Robember 1825 berfchied er.

Das Bergeichniß seiner Schriften fiehe bei Poggendorff, Biographisch-Litterarisches Sandwörterbuch zur Geschichte der exaften Wiffenschaften. — Neuer Refrolog der Deutschen. Dritter Jahrgang. 1825. R. Knott.

Steinbanfer: Rarl St. murbe 1813 in Bremen als ber Cobn eines Bolgichnigers geboren. Das Gewerbe bes Baters fand bor ber Reit ber Dampiund Gifenschiffe weit hobere Burbigung, als jest. Der Bilbichniger fabite fic bem Bilbhauer verwandt und empfand in bem engeren und niederen Rreife feines eigenen Schaffens oft ichmerglich ben Mangel an fünftlerifcher Borbilbung. Mus ber Bertftatt eines Solge ober Bilbichnibers in Ropenhagen mar ein neuer Gten ber plaftischen Runft bervorgegangen, wie follte nicht in bem Berufalreife ber Bolg- und Bilbichniger Aberhaupt bie Goffnung wach werben, auch in iber Cobnen berühmte Runftler erfteben ju feben. Steinbaufer's Bater batte ben Bater Thorwalbfen's in Ropenhagen tennen gelernt, ale biefer bie frembige Radricht bom erften großen Triumph feines Cobnes in Rom empjangen batte. Gi war naturlich, daß auch in Steinhaufer sen, ber Bebaute fich regte, auch ber Cobn, ber ihm wenige Jahre barauf geboren wurde, tonne einft die Sobe bei Bartel Thormalbien erreichen. Go murbe ber lebhafte und gefchidte Runbe in frah bom Bater gur Runft erzogen und bon einflugreichen Berfonlichleiten feiner Baterftadt, die in ihm ben funftigen Deifter erwarteten, ermuthigt und go forbert. Er begann bamit, Portratbuften ju mobelliren, bon benen eine bie bes Aftronomen Olbers - in Rauch's Atelier in Marmor ausgefabu murbe. hierdurch fam St. in Beziehung ju bem berühmteften und mot-

beschäftigften beutschen Bilbhauer jener Beit, in beffen Berliner Bertftatt er 1881 als Schuler eintrat. Er arbeitete ale folder an ber Musifibrung ber Bictorien fur Die Balhalla ju Regensburg mit, zeigte aber ichon in felbftanbigen Berten feine größere Unlage ju genrebaften Darftellungen, ale beren erfte "Der frebefifchende Rnabe" (Betersburg) Beifall errang. 1835 ging er nach Rom, wo Thorwaldien's Bebeutung und Ginflug bamals bie Plaftit, jumal bie beutiche Plaftit beberrichte. Man pries ben Greis ale ben wiebergeborenen Briechen, als ben Regenerator ber echten Untife. Die Bilbhauerei ichien nur in ber Dithologie, im Alterthum ober in den monumentalen Urgeftalten bes Chriftenthums ihre Stoffe finden ju tonnen. St. aber folgte ber Richtung, Die feine Begabung ihm borfchrieb: er bielt fich - mit wenigen Ausnahmen - ber Berfuchung fern, bem Bathos und großen Stil Musbrud gu geben. Schon bie Begenftande feines Schaffens bezeichnen bas notürliche Gebiet feines Ronnens, ebento weift aber auch bie Ausiahrung feiner einzelnen Werte auf bie ibm aunachft liegenden Stoffe bin: "Gin Dabchen, bem geheimnigvollen Raufchen laufchend, bas aus einer Duichel tont", "Gin Anabe, ber mit Rugeln fpielt" (Berlin), "Gin Angler" (Oldenburg), "David als hirtentnabe", eine "Phoche in Feffeln" und "Bandora" (alle brei in Bremen), "Gero und Leanber" (Schwerin), "Jubith mit dem Baupte bes Golofernes", "Deborah", "Mignon", "Gin Blumenmadchen", eine "Caritas" - es find alles Motive, welche ber romantifchen, leibenichaftlichen Anlage bes Ranftlere entfprechen, alle aber auch eine feine und gefällige Formgebung und gierliche Musführung berlangen und unter feiner Sand fie finben. In der Tednit ber feinften Marmorbehanblung hatte St. bald polle Meifterichaft erlangt. Die ichonften feiner Berte finden fich im großbergoglichen Schloffe gu Rarlerube: ber "Biolinfpieler" und eine "Binche", Weftalten von außerorbentlicher Gragie und vollendetfter Behandlung bes wechselnd matt und glangend behandelten Steins. In Rarleruhe fand feine Thatigfeit auch als Lehre und Borbild ein neues Feld. Steinhäuser wurde 1864 an die dortige Runfticule als Professor ber Bilbnerei berufen und wirfte baselbft bis gu seinem Tobe (1878). Dort finden fich auch zwei Gruppen aus feiner fpateren Beit, "bermann und Dorothea" im Schloggarten und zwei Junglinge im Gefprache, "Dreft und Pylades" bezeichnet, bor bem Gebaube ber großherzoglichen Sammlungen, beides Arbeiten von minderem Berthe, boch noch trefflich in ber Ausführung. Als fleinere Arbeiten find Grabmaler und Karpatiden (Balais Douglas) gu nennen, welche gwar auch ben befannten Ginn Steinhaufer's fur forperliche Schonheit zeigen, boch nicht gerabe geeignet gemefen maren, bes Runftlers Ruf ju begrunben. Aebnliches gilt bon ben Monnmenten Olbers und Smidt in Bremen und Sahnemann in Leipzig. Endlich ift noch bie große Gruppe Goethe's mit ber Binche, wol auch ale Mignon gebeutet (Beimar), ju ermahnen, bie auf Unregung Bettinens gurudguführen ift. Gur bie Darftellung religibler Stoffe, welche St. versuchte, fehlte ihm als Convertiten ber fatholischen Rirche Die Freibeit ber perfonlichen religiofen Bertiefung. 2. b. Bezold.

Steinheil: Abolf St., Militärpharmaceut und Botaniter, geboren zu Straßburg i.E. im December 1810, gestorben während der Uebersahrt von der Insel Martinique nach Caracas am 26. Mai 1839. Nach Absolvirung des Chmnasiums seiner Baterstadt kam St. noch sehr jung an das Laboratorium den Chevrenil in Paris und bildete sich hier zu einem tüchtigen Chemiker aus, während er nebenher mit Eiser Botanik trieb. Durch Reisen im nördlichen Frankreich erweiterte er seine storistischen Kenntnisse und schus sich ein ansehnliches herbarium. Ein bei dieser Gelegenheit in der Umgegend von Le Have gesundenes Exemplar von Salvia pratensis mit alternirenden Blättern gab ihm Veranlassung zu einer kleinen, der Bariser Société d'histoire naturelle eingereichten

Arbeit, in welcher er eine neue Ertfarung ber Entftebung ber Blatt- und Blattenquirle au geben fuchte. Die Arbeit blieb Manufcript, fand aber bie Anertennung ber gelehrten Gefellichaft wegen ber bewielenen icharfen Beobachtungsgabe. Ueberhaupt tennzeichnet St. in feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit ber Drang nach grundlicher Erfaffung jebes, auch bes ichwierigften Problems. In Begleitung eines auf einer Excurfion ihm befannt geworbenen Pflangenliebhabers machte St. eine Reife nach Montpellier, welche ihm nicht nur eine gute Renntnif ber fabfrangofifchen Flora berichaffte, fonbern auch in Berührung mit gelehrten Botanilen, wie Delile, Auguste be Saint-Silaire und Dunal brachte, burch welche angeregt, St. feine ihm lieb geworbenen morphologischen botanischen Studien mit Gifer wieder aufnahm. Gerabe um jene Beit waren burch bie Arbeiten bon Roeper, Dungl und Moguin-Tanbon über Bluthenentwidlung und bie Begiebungen ber einzelnen Bluthentheile gu einander die Fragen nach bem Deboublement und Abortus von Pflangenorganen ber wiffenschaftlichen Belt nahe gelegt worben und ba eben jene Buntte auch Steinheil's fpecielle Forichungen betrafen, fo erbotte fich fein wiffenicaftlicher Gijer, ohne feine floriftifchen Studien gu ftoren, in beren Intereffe er Ausfluge nach Rimes und Avignon unternahm. Rach Baris gurad. gefehrt amangen ibn Samilienverhaltniffe, feine Bufunft ins Auge au fallen. Gein jungfter Bruber mar ju ben Fahnen einberufen worben. Da biefer bes ichwächlicher Conftitution mar, fo lag ber Familie baran, ibn loszutaufen, und bies tonnte nur baburch geschehen, daß St. als Erfat fur ben Bruber eintral Co murbe er Militarpharmaceut, mogu feine chemifche Borbilbung ibn befonders befähigte, und berfah feinen Dienft am hospital Bal be-Grace in Baris. Geine bald erfolgte Berfetjung nach Lille, wiewol fur fein Avancement von Bortbeil, wirtte nachtheilig auf feine Gemuthsftimmung. An feinen Lebensgewohnheiten, bem Umgange mit ber Familie und ben Freunden baburch gebindert, ben wiffenichaftlichen Gulfsquellen ferne gerudt, bemachtigte fich Steinheil's eine Delandolie, Die ihn geitweise gang beberrichte und bie er nur burch angestrengtefte geiftigs Thatigleit gumeilen übermand. Gin Abftecher nach Calais gab ibm Beranloffung. bie bortige Begetation ju ftubiren und burch Untersuchungen bes Stengels pon Lamium album nahm er feine anatomifch - morphologifchen Forfchungen wieder auf. Die frangofische Expedition nach Algerien veranlafte ibn , um feine Berfegung gu ben friegführenden Truppen gu bitten, wol hauptfachlich in ber Abficht, feine botanifchen Renntniffe au forbern. Er fam nach Bona turg nach ber Girnahme biefer Stadt und bewies in feiner militarifchen Stellung bie unermublidfte Pflichttreue, die durch graffirende Fieber in der Armee und Bebollerung auf eine harte Brobe geftellt murbe. Dennoch mar er miffenschaftlich unermublich thatig-In einem burftigen Saufe untergebracht, ju bem ber Regen Butritt batte, fonnte er nur mit Mube feine Bflangen troden erhalten, boch brachte er es gu Stande, bas gefammelte Material, wie es feine Gewohnheit mar, ju geichnen, ju analpfirm und zu beichreiben. Infolge biefer Unftrengungen erfrantte er am Bechfelfieber und mußte, nur ungern bem Drangen feiner Rameraben nachgebenb, um Burud. berufung bitten. Go tam er 1834 wieber nach Barie. Die hausliche Pfice ber Seinen gab ihm feine forperliche Gefundheit und auch feine frubere beiten Gemfitheftimmung wieber. Die Dugegeit benugte er gu ben Borarbeiten int eine Bublication fiber bie Pflangen ber Berberei, Die er ale "Materiaux pour servit à une Flore de Barbarie" in mehreren Artifeln veröffentlichte, beren eifer im Februarheft und beren zweiter im Maihefte ber Ann. so, nat. bon bemielben Jahre erichien. Bollig genejen tam er an bas Militarhospital in Berfotlie-Sier ichlog er Befanntichaft mit bem alteren Cowards und mit Philippar, Die ibn gur Theilnahme an ihren Arbeiten herangogen und ihm bie Berntung au-Mitgliebe ber Société d'histoire naturelle berichafften, 1885 wurde er

Strafiburg perfett, wo er fich an D. Schimper anichloft, und fehrte gegen Enbe 1837 unter Beforberung feines Grabes ale chirurgien sous-aide major an bas Barifer Soepital Bal-be-Grace gurud. Gleichzeitig erhielt er auf Grund einer Breisarbeit bie filberne Medaille. Bon ber naturwiffenichaftlichen Afabemie, beren Mitglieb St. mar, wurde er ber frangofischen Regierung, Die bamals mit bem Plane umging, in mehreren Stabten Frankreiche wiffenschaftliche Facultaten gu errichten, als Canbibat fur bie Befetung einer Brojeffur borgefchlagen. Ball fiel inbeffen nicht auf ihn, was ihm als eine unverdiente Burfidfegung ericbien und ben fruberen truben Gemutheguftand wieder veranlagte. Da griffen feine Freunde beliend ein. Gie ichlugen ibm bor, eine auf ihre Roften ausauführende miffenichaftliche Forschungereife nach Sudamerifa zu machen, hauptfachlich ju bem 3wed, Die berichiedenen Urten ber Chinabaume an Ort und Stelle gu flubiren. Dit Gifer ergriff St. Diefen Blan und machte fich unberguglich an bie bagu nothigen Borarbeiten. Unter bem Titel eines Correspondenten bes Mujeume bon Baris trat er bon Borbeaux aus im Frühling 1839 an Borb bes "Orinoto" feine Reife an. Um 3. Dai erreichte er Saint-Bierre auf Martinique. Ginen furgen Aufenthalt bafelbft benutte er au botanifchen Ereutfionen, mobei er fich unbedacht ju haufig ben Strahlen ber tropischen Sonne aussehte, boch verließ er, anscheinend gefund, am 19. Dai die Infel gur Ueberfahrt nach Curupana an ber Rufte von Beneguela, bon wo aus er nach gang furgem Aufenthalte, boch ichon unter ben Ungeichen bes gelben Fiebers, fich gur Beiterfahrt nach Caracas einschiffte. Aber bevor bie Expedition ben Safen Ba Suapra erreichte, verichied er im jugendlichen Alter von noch nicht 29 Jahren und fand fein Grab in ben Aluthen bes Meeres. Steinheil's wiffenichaftliche Arbeiten fallen in ben Bereich ber botanifchen Morphologie und Spftematit. Seine fpeciellen Studien auf bem erfteren Bebiet find auf Die Fragen gerichtet, in welcher Beife appendiculare Organe ber Bflangen, Blatter und Bluthen binfichtlich ihrer Entftehung burch Deboublement ober Abortus ju erflaren find. Gr giebt bie erften Bebanten barüber icon in feiner erften, Gingangs ermahnten, nicht gebructen Schrift: "Coup-d'oeil rapide sur plusieurs lois de l'organogénie", bie im December 1830 in einer Gigung ber Soc. d'hist, nat. jur Berlefung tam. Bei ben Monocotplebonen fei es normal eine Blattanlage, bei ben Dicotplebonen feien es gwei, Die burch Theilung in medianer und lateraler Richtung Blatt- und Blathenquirle erzeugen. Für die genannte Arbeit mar es ein abnorm entwideltes Exemplar bon Salvia pratensis, fur eine zweite abnlichen Inhaltes, im Mai 1831 publicirt, ein folches von Scabiosa atropurpurea, die feine Theorie Ituken follten. Die auf bem Bege ber Bergleichung gewonnenen morphologischen Refultate fuchte St. bann weiter burch anatomifche Untersuchungen gu erharten. So behandelte er in einer 1834 ber Atabemie eingereichten Arbeit ben Befag. bundelverlauf im Stengel von Lamium album und fuchte bieraus bie Bilbung ber Anbangsorgane ju erflaren. Gine umfangreichere Abhandlung: "Quelques observations sur la théorie de la phyllotaxis et des verticilles", August 1835, wendete fich gegen die Braun - Schimper'iche Theorie ber Spiralftellung, Die er ale Abweichung bom normalen Buftanbe ber Alternation, hervorgerufen burch bie phyfiologifche Thatfache bes Lichtbedurfniffes ber Pflangen bezeichnete. Bwei Jahre fpater erichien in der Abhandlung: "Observations sur le mode d'acroissement des feuilles", eine burch gablreiche Mefjungen an Blattern erlauterte Darlegung feiner Anficht im Gingelnen. Bahrend feines Strafburger Aufenthaltes ericien 1836 die Schrift: "De l'individualité considerée dans le regne végétal". An eine fo ftrenge Individualitat, wie fie im Thierreich bortommt, glaubt Gt. bei ben Pflangen nicht; fie fei bielmehr relatib und man tonne 3. B. bei ben Monocotplebonen einen , bei ben Dicotplebonen zwei Bellcomplere als Inbivi-

buum ansprechen. Bon Steinheil's Arbeiten gur bescriptiven Botanit fei genadit genannt eine "Note sur la spécification des Fumeterres et sur leurs propriétés medicales", 1833 im Archives de Botanique erschienen, worin er die berichiebenen Rumaria-Arten unferes Rlimas nur als Racenvarietaten angefeben miffen mil Werner beschäftigten ihn bie genera Urginea und Scilla aus ber Familie ber Liliaceen und Zannichellia, eine Potamogetonee. Die bezüglichen Auffahr find abgedrudt in ben Abhandlungen ber Sc. nat., beziehungsweise Juni 1834, Robember 1837 und Februar 1838. Bichtiger find Steinheil's florifitige Arbeiten. Reben ben bereits genannten Materialien gur Flora ber Berbere. bon benen noch ein letter Artifel 1838 heraustam, ift bervorzuheben eine Schrift Aber Dünenpflangen: "Observations sur la végétation des dunes à Calinpublicitt 1835 in ben Mem. sc. nat. Seine-et-Oise, in ber er einen intereffemlm Bergleich gieht gwifchen ber Flora bes afrifanifchen Buftenlandes und bes Thorafandes ber Rordfufte Franfreichs. Im Anschlug bieran gab er in ben Observetions sur le climat, le sol et la Flore des environs de Bone", abactudt it ben Mem, med. milit. tome XXIX, 1836, eine allgemeine Ueberficht über bie Begetationeberhaltniffe bon Bona. Endlich behandelte St. noch die physiologische Frage ber Saltftromung in ben Bflangen in einer 1838 peroffentlichten Schuft: "Qu'entend-on par endosmose et exosmose?"

3. Decaisne, Notice sur A. Steinheil. - Prigel, thes. lit. bot.

Steinheil: Rarl August St., Physiter, geboren am 12. October 1801 zu Rappoltsweiler im Elfaß. Sein Bater, Karl Philipp St., war Generalrentmeister ber Brasschaft Rappoltstein; er lebte in Rappoltsweiler, ber Residen

G. Bunfdmann

bee Bfalggrafen Daximilian Joseph. Erft im 24. Jahre feiner Gbe mit Chriftine Daria Frangista b. Biarowsty - einer Frau bon ungewöhnlichen Anlagen - wurden ihm Bwillingefnaben geboren, beren einer unfer Ratt Muguft mar. Babrend ber frangofifchen Revolution hatte ber Bater Steinbeil ale treuer Unbanger feines Gurftenhaufes ichwere Berfolgungen au befteben; eift 1807 folgte er bem nachherigen Ronige Dar I. nach Baiern, wo er ale Generalgoll- und Mauthdirectionerath bis in fein 75. Lebensjahr mit befonderer Treue und Anhanglichteit Dienfte leiftete. Unfer Rarl Auguft St. hatte in feiner Rindheit viele und gefahrliche Rrantheiten gu befteben; fein Bwillingebruber ftarb bereits 1807, und bon biefer Beit an wurde er nun mit gang besonberer Fürforge erzogen. In feinem 11. Lebensjahre erfrantte er beftig am Eppline; er wurde bereits eine Beit lang, ba er bem Scheintod erlegen war, fur tobt gehalten; ber Argt troftete bie gebengten Eltern bamit, bag es fur ben Anaben jo am beften fei, ba er boch nicht wieber iprechen gelernt, jebenfalls aber ben Berftand berloren haben wurde. St. bejuchte feine öffentliche Schule, erbielt jeboch einen vielfeitigen Privatunterricht; befonderes Talent zeigte er fite bet Beidnen im Lanbichaftsfache. Rachbem er fich burch einen Landaufenthalt auf bem Gute feines Baters ju Berlachsed bei Minchen gefraftigt hatte, wurde a im 3. 1817 bon feiner Mutter ju Bermanbten nach Frantreich gebracht um bafelbft bie frangofifche Sprache fich angueignen; 2 3abre brachte er in Renco und Tours ju ; bier faßte er auch, burch ben Berlebr in febr gebilbeten Rreifen bewogen, ben Entichlug ju ftubiren. Dit 18 Jahren febrie er nach Danden

zurud und entwidelte nunmehr einen ungewöhnlichen Gifer im Studium. Während er als Bolontar das Lyceum besuchte, holte er die classischen Studius durch Privatunterricht nach, sodaß er bereits nach 2 Jahren das Chunnafialsabsolutorium erhielt. Er bezog im Alter von 20 Jahren die Universität Grangen, um die Rechte zu studiren. Allein selbst sein intimer Berkehr mit den nachmaligen baierischen Justigminister Heint sowie dem späteren prenkischen

Bebeimrath Stabl bermochte ihn nicht für bas Rechtsftubium auf langere Beit au gewinnen, vielmehr bilbete fich bei ibm allmablich eine ftarte Borliebe fur bas mathematifch-naturwiffenichaftliche Rach beraus. Diefer Rejaung nachgebend. begog er im 3. 1828 Die Univerfitat Gottingen, um Aftronomie gu ftubiren; ba aber Baug feine Borlefungen bielt, vertaufchte er Gottingen ichon im nachften Semefter mit Ronigeberg; bort hatte Beffel die erfte aftronomische Schule gegranbet; alsbald ermarb fich St. beffen Buneigung burch feinen ungewöhnlichen Gifer, fowie befonbers auch burch feine Entwitte von Sternfarten, nach beren Borbild fpater bie Berliner alabemifchen Sternfarten bearbeitet murben. 12. October 1825 murbe St. in Ronigsberg auf Grund feiner Differtation "De pocialibus coeli chartis elaborandis" jum Doctor promobirt. Er febrte jest auf fein baterliches Gut ju Berlachsed jurud; ber Bater hatte ingwischen ein Detrachtliches Bermogen geerbt; bas ermöglichte bem jungen St. feine Abficht, als Bribatgelehrter ben aftronomischen Forschungen gu leben, auszuführen. Er erbaute fich in Berlacheed eine Brivatsternwarte und ftattete fie mit Inftrumenten eigner Conftruction aus. 2m 2. Geptember 1827 berbeirathete er fich mit Margarethe Amalie, geb. Steinheil aus Frantfurt a. Dt und lebte nun gang in landlicher Burudgezogenheit feinen optischen und aftronomischen Studien; burch Ausführung mehrerer Inftrumente für feinen Bebarf vervolltommnete er fich augerbem auch in ber praftifchen Dechanit. Dier gab er bie Berliner alabemifche Sternfarte (von 12-3 Uhr) heraus, woburch er alsbalb bie Aufmertfamteit ber Aftronomen auf fich lentte. Durch Beffel's Bermittlung mandte fich 3. b. Ugichneiber, ber 1809 mit Reichenbach und Fraunhofer gu Danchen bas ausgezeichnete optische Inftitut gegrandet hatte, bas er nach Reichenbach's Muscheiben im 3. 1814 mit Fraunhofer allein betrieb, nach bem Tobe des letteren an St. wegen Uebernahme ber Leitung bes Inftituts. Indeg gerichlugen fich bie Unterhandlungen. 1830 ftarb Steinheil's Bater, und balb barauf berlegte unfer Rarl August feinen Wohnfit nach Munchen. Durch feine, bon ber Gottinger Societat ber Biffenichaften preisgefronte Abhandlung "Glemente ber Belligleitsmejungen am Sternenhimmel" (veröffentlicht in ben Dentschriften der Munchener Mademie XIII, 1831-36), wurde er jum außerordentlichen Mitglied ber Manchener Afabemie und ber Gottinger Societat und balb barauf, 1832, ohne eigne Bewerbung jum orbentlichen Profesjor ber Dathematit und Physit und Confervator ber mathematifchen und phyfitalifchen Cammlungen bes Staates ernannt. 1835 tam er auf einer wiffenschaftlichen Reife über Wien, Berlin und Gottingen mit Gaug und Weber in nabere Berfihrung. Bon Gauf lernte er die magnetischen Terminbeobachtungen tennen, die er alsbald in Baiern einführte. Baug und Beber hatten 1833 gu Gottingen gwischen ber Sternwarte und bem phpfitalifchen Cabinet ben erften mirflich ausgeführten Telegraphen in großerem Magftabe angelegt in einer Lange bon etwa 2000 Mtr.; ber Apparat war, wie alle ahnlichen Beranftaltungen bamaliger Beit, ein Rabeltelegraph, b. b. bie Buchftaben murben burch bie Budungen einer, sweier ober mehrerer Magnetnabeln angebeutet. Solche Telegraphen hinterlaffen alfo nichts bauernbes, und es tommt alles darauf an, daß ber Telegraphist die Zeichen richtig erfaßt und nieberichreibt. Diefen Dangel fuhlend, hatten bie Gottinger an St. bas Ansuchen geftellt, er moge ben Apparat praftifcher ju geftalten fuchen. St. beriah nun die Rabeln mit fleinen Farbapparaten, burch die fie beim Auffolggen Buntte auf einen burch ein Uhrwert borübergezogenen Bapierftreif abfehten. Außerbem manbte er auch noch Glodchenfignale an. Als feine großartigfte Entbedung auf bem Gebiete ber Telegraphie ift die angujeben, daß man gur herstellung eines geichloffenen Stromes zwischen zwei Stationen nur einen

Draft nothig habe, die Rudleitung bem Erbboben überlaffen tonne. Den erfim großeren Berfuch mit ber Erdleitung ftellte St. mit einem Drabt von 41/e Meile Lange an. Statt bes zweiten Schliegungebrahtes behielt er nur bie Enbm beffelben bei an melche er auf ber einen Station eine große Rubferplatte, auf ber andern eine ebenfolche Bintplatte lothete, Die er beibe in bas fruchte Erreich hinunter verfentte. Die Rette mar baburch gefchloffen. Durch biefe bodh wichtige Entbedung ift bie Ausführung galvanischer Telegraphen im Grofin eigentlich erft moglich geworben, weil die Berftellungetoften auf bie Balie reducirt, die Sicherheit ber Mittheilung aber infolge des geringeren Biderftanber ber Leitung mehr als verboppelt murbe. - Gine weitere wichtige Erfindung filt bie praftifche Telegraphie mar ber auf weiten Linien nothwendige Trund lator, b. f. eine Borrichtung, welche eine Depefche felbstthatig auf eine neu Linie überträgt. Da es unmöglich ift, ben telegraphischen Leitungebraht abfolal au ifoliren, fo wirfen bie galvanifchen Strome nur bis auf eine gemiffe Grant in einer jum Betriebe ausreichenben Starte; wollte man nun auf Entfernungen telegraphiren, welche biefe Grenze (50-70 Meilen) überschritten, fo mußte man bie Depefche gunachft bis gu einer innerhalb ober am Ende ber Grenge liegenter Station fenden und bon ba ab in gleicher Beife weiter, bie die Beftimmungftation erreicht war. Die Bwifchenftationen - swifchen Berlin und Briffe find folde 4. B. in Minden und Roln - werben Uebertragungeftationen genannt. Diefes Umtelegraphiren ift nun ebenfo geitraubend, wie es anbrerfens leicht au Irrungen Beranlaffung gibt. Schneller und ficherer mußte bie Operation werden, wenn auf der Uebertragungeftation ber die Depefche empfangenbe Schreitapparat felbit bie Beiterbeforderung gur nachften Station ausführte. St. Iblie biefe Aufgabe burch ben nach ihm benannten Translator, b. b. Uebertrager. -Die erfte Leitung legte St. 1837 swiften Dunden und Bogenhaufen in einer Bange von 3/4 Meilen an. Mis fich balb bernach nachtheilige Ginwirfungen be Bliges auf Die galvanifchen Leitungen zeigten, wußte St. wiederum Hath, intem er zeigte, wie diefe Birtungen burch feine "Blipplatten" unfchablich gemacht werben fonnten. 1838 ftellte St. Die erften galbanifden Uhren ber ale bern Erfinder er fomit auch ju betrachten ift. (Giebe barfiber: Runft- und Gewerbe blatt 1843.) - Muf bem St. Betersthurme ju Difinchen befand fich eine frammacht; ba ju bem Bachtbienft aber meift Bebergefellen bermanbt murben, bie nicht eben bas größte Orientirungsvermogen befagen, noch weniger aber agr mit irgend welchen complicirteren Apparaten ju arbeiten im Stande gemefen maren, fo trat ber Magiftrat ber Stadt Munchen an St. mit ber Bitte beran, eine moglichft einfachen Apparat ju erfinnen, ber Die jeweilige Branbflatte mit möglichfter Sicherheit gu beftimmen erlaubte. St. lofte bieje Aufgabe glangenb burch fein Pyrofcop. (Siehe barüber feine Abhandlung: "Befchreibung bei far Die Feuerwacht auf bem St. Betersthurm in Danchen ausgeführten Burofcobs Dentschriften ber Munchener Atabemie, Band XVI, 1887-42.) - 2anob ber Gifenbahn bon München nach Raunhofen legte St. einen Controllelegraphen an, welcher es ermöglichte, Die Geschwindigfeit bes Buges, fowie feine Anjenthaltszeit an ben Bwifchenftationen, enblich auch bie Brafeng ber Bahmmaden ju controliren. — Faft jedem Zweige der Praxis tamen Steinheil's Arbeiten und Entbedungen ju Gute, fo u. a. auch der Photographie. Das eife Daguerreotyp, welches in Deutschland bergestellt murbe, mar bon ibm. (Giebe-"Ueber Figirung von Lichtbildern", Runft- und Gewerbeblatt 1839.) Auch bie Bedingungen bes Belingens ber Galbanoplaftit verbanten wir ihm; er ftellte bie erften runden Figuren mit Sohlformen ber. Gbenfo fuhrte er bie Bergolbuse vermittelft einer galbanischen Batterie in Difinchens Wertftatten ein. Die fielb ftellung ber baierischen Dage und Gewichte jum Bolling ber Beroronung so

Steinfeit. 728

1811, beranlafte ihn ju einer Reife nach Samburg und Baris, mo er effel'iche Toife, bas Rilogramm und ben Metre prototype ber Archive, litt burch bochft werthvolle Bergleichungsinftrumente bes Ctatsraths nacher in Altona, mit einer bisher nicht erlangten Genouigfeit verglich, belden bie baierifchen Ginbeiten nach bem Befege abgeleitet murben. Dit r Benauigleit St. hierbei gearbeitet hatte, erfeben wir aus bem Breisfniffe, bas er in Rr. 609 von Schumacher's aftronomifchen Rachrichten ntlichte; unter Rr. 22 findet fich bafelbft eine Copie bes Platin-Metre ive aus Blas, jum Preife von 200 fl. rh. aufgeführt, beffen Benauig-8 auf + 0,001 Millimeter verburgt wird; unter Rr. 29 ein Rilogramm Reffing, vergolbet, ju 100 fl., genau bis auf + 0,1 Milligramm. Infolge Arbeit murbe er fpater bon ber neapolitanifchen Regierung gur Regulirung Dage und Gewichte berufen; im 3. 1846 tam er biefem Rufe nach. auf bem Bebiete ber Alloholometrie bat fich St. bleibenbe Berbienfte ern; die biesbezüglichen Arbeiten befteben junachft in ber Bereinfachung ber irung ber Ermittlung bes Gehalts bon Beingeift in einer Difchung, burch hrung einer Schubtafel jur Reduction auf Die Rormaltemperatur. Die ben bes gebrauchlichen Bolumprocent-Altoholometers gelten nur fur eine ratur von 121/20 R. Benutt man es bei einer andern Temperatur, fo man falfche Berthe, ba bas fpecififche Bewicht aller Aluffigfeiten, auf Ermittlung im Princip bas Alfoholometer bafirt, fich mit ber Temperatur Da es nun febr umftanblich fein wurde, die Brobe ber ju unterfuchenben gfeit jedes Mal auf die Temperatur von 121/20 R. ju bringen, fo murben weichungen für die einzelnen Temperaturen empirisch ermittelt und Tabellen rien, welche die Berwandlung des icheinbaren Alfoholgehaltes in den mahren Rechnung geftatten. Statt biefer führte nun St. feine "Schubtafel" ein. Runft- und Gewerbeblatt veröffentlichte er auch eine Methobe, jede Gent-I mit vollfommen richtiger Scala ju verfeben. Much eine optifcharaode Behaltsprobe fur Biere führte er burch im Anichlug an eine miffenliche Arbeit "Ueber quantitative Analyse burch physitalische Beobachtungen" fchr. ber Munchener Atabemie XVI, 1837-42). Der bon ihm angegebene rat ift fo einfach, daß er von jedem Benedarmen gehandhabt werden tann nicht mehr als zwei Minuten Beit erforbert, um von jedem Biere ben r- und Alfoholgehalt ju bestimmen ober anzugeben, wie biel Gimer Bier bem Scheffel Dalg gebraut murben. - Mis im 3. 1847 ber erfte galva-Telegraph mit Apparaten von Morfe gwifchen Samburg und Curhaben tellt war, entfandte die baierifche Regierung St. auf eine Rundreife burch chland jur Berichterstattung; es war ihm aber nicht vergönnt, Die Früchte vielfeitigen Erfahrungen bierin für fein Baterland Baiern fruchtbringend achen. Dan hatte vergeffen und vielfach angefeindet, mas St. auf biefem te felbst geleiftet hatte; so folgte er benn einem an ihn ergangenen Rufe fterreichischen Regierung, und trat 1849 als Sectionsrath und Chef bes rabbendepartements in bas Sandelsminifterium ju Bien ein. Der Sanbelster v. Brud beabsichtigte, bas mangelhafte Bain'iche Telegraphenfpftem, es Baumgartner eingeführt hatte, rafch burch ein zeitgemäßeres zu erfeben, eine Ginigfeit im Shfteme und in ber Behandlung der Depefchen berbei-In Bermirtlichung biefer Abficht bes Miniftere abergog St. alle lanber Defterreichs mit Telegraphenlinien in einer Gefammtlange von mehr 1000 Meilen. 1850 betheiligte er fich an ber Grundung bes Deutschrreichilden Telegraphenvereins; burch Steinheil's Mitwirfung murbe auf Sonferengen Diefer Bereinigung die Ginffihrung bes Morje'ichen Apparates beichloffen. Allein Steinheil's Wirtfamteit in biefer Sphare mar nicht bre langer Dauer; b. Brud fchieb fcon im 3. 1851 aus bem Minifterium aut, und fein nachfolger murbe eben jener Baumgariner, ber bas Bain'iche Suften in Defterreich eingeführt hatte. Es ift ertlärlich, daß burch biefen Rimiter-wechsel Steinheil's Wirtsamteit lahm gelegt war. Sehr gelegen tam ibm baber ein noch in bemfelben Jahre an ihn ergebenber Ruf ber fchweiger Regierung jur Ginrichtung ihres Telegraphenwefens. Er leiftete bemfelben unverguglich Folge, und bereits nach 6 Monaten war bie Schweig mit einer Telegraphen leitung bon mehr als 300 ichmeigerifchen Stunden Lange, mit aber 40 Staliones und 80 Boftbeamten berfeben; lettere wurden in einem befonderen Gurfus ben bem aweiten Cohne Steinheil's, Dr. Abolf Steinheil, ale Telegrabhiften aus gebilbet. (Bgl. auch "Inftruction fur Die Telegraphiften ber Schweis u. f. m. Bern 1852.) Bor feinem Fortgange nach Wien hatte St. feinem Ronig Dar II. feierlich gelobt, nach Bollenbung feiner Arbeiten nach Baiern gurudlebren ju wollen, und fo trat er 1852, mit Titel und Rang eines Minifterialrathe, nach feinem eignen Buniche, wieder in feine frubere Stellung bei ber Afgbemie ber Biffenichaften gu Dinichen als Confervator ber mathematifch - phyfitalifden Sammlungen bes Staates gurfid; Die Freiheit feiner Stellung benutte er jur Forberung ber Inftrumentalaftronomie. 1854 grundete er auf befonderen Bunio bes Ronigs eine optifche und aftronomische Wertftatt ju Dunchen, burch melde Baiern der Ruhm, ben Fraunhofer und Reichenbach ihrem Staate erworben hatten, gewahrt werben follte. Die feit 1862 von bem Sohne Steinheil's geleitete Anftalt hat ihre Aufgabe glangend erfüllt.

St. war ein burchaus uneigennutiger Charafter. Bei Beroffentlichung feiner Erfindungen feste er fich großmuthig über junachftliegenbe Bortbeile binweg, wo andere fich burch Brivilegien ju fchugen mußten. Es ift baber ebenfo als eine besondere Auszeichnung, wie als ein Act ber Dantespflicht gu betrachten, bag die mathematifch-phyfitalifche Claffe ber toniglich bairifchen Atabemie bir Wiffenschaften nach einem wohlbegrundeten Gutachten in ber Situng bom 13. Rovember 1858 einstimmig beichloß, eine Farfprache wegen einer Rationals belohnung für St. wegen Benutung ber Erbleitung für Telegraphie an St. Maj. ben König Mag II. einzubringen. Den Charafter Steinheil's beleuchtet auch ein Ausfpruch Morfe's, ben biefer in einer Berfammlung, welche feine to Baris anwefenden Landsleute ibm gu Ehren veranftaltet hatten, am 17. Muguft 1858 fiber St. that: "Das Jahr 1837 ift benfwurdig in ber Geichichte ber Telegraphie. In biefem Jahre haben Die philosophischen und erfindungereiden Beifter in Deutschland, Frankreich und England, beinahe ju gleicher Beit, obne irgend eine außerliche Berbindung, allerlei Blane ju elettrifden Telegraphen erbacht; aber nur ein einziger zeigte einen entsprechenben Telegraphen - ber Plan bes hochbergigen und liebensmurbigen bairifchen Forichers St. Ge gereicht mir gur befonderen Bufriedenheit, bei biefer feierlichen Gelegenbeit bor end. meine Landsleute, Die Anerlennung ber tiefen Chrfurcht fur Die bochbergigen Eigenschaften biefes Mannes auszusprechen, welche nicht immer verbunden fint mit folder großartigen Begabung. Steinheil's hochberzigfeit verdante ich wil meines europaifchen Ruhmes. Rur eine eble Ratur, frei bon aller Selbfifett, welche bem tieffinnigften Blan gur eleftrifchen Telegraphie fo nabe fieht, tonnte folgendes einem Correspondenten in Amerita fchreiben : Dag ich fur Die Amnahme bes Morfe'ichen Suftems in gang Europa und fur bie Berbreitung feine wohlerworbenen Ruhmes mit foldem Erfolg wirten tonnte, bice ift fur min Die Quelle außerorbentlicher Freude." St. farb am 12. Geplember 1870 p

München.

Steinheim: Salomon Bubwig St., geboren im 3. 1789 in Altona, ad anberen in ber fleinen westfälischen Stadt Bruchhaufen, + am 19. Dai 1866 in Burich, war feinem außeren Berufe nach Argt, feinem inneren nach, gleich Behuba Balewi, ein Dichter und Denter. Geine Befange im "Singi" und in "Obabjah Cobn Amos aus ber Berbannung" zeugen von eblem poetifchem Geuer und einem Bergen voll Theilnahme an feiner Glaubensgenoffen Beidid. bas er gleich feinem Freunde Babriel Rieger ju verbeffern ftrebt. Geine Bemabungen um Befferung ber Lage ber Juben in feiner engeren Beimath, namentlich um Bulaffung ju gunftigem Sandwert, icheiterten gwar an ber Engbergigteit ber holfteinischen Provingialftanbe: aber bas hinderte ihn nicht, fort und fort feine Geber in den Dienft ber Emancipationsbewegung gu ftellen, wie n feinen "Debitationen" und berichiedenen Auffagen in ben Rieler Blattern. Mie Philosoph glangt St. burch große Belehrfamteit und fuhne Driginglitat. Inebefondere ift es ein Gebante, ben er in feinem mehrbandigen Berte "Die Offenbarung nach bem Lehrbegriff ber Synagoge" ins Licht gu feben fucht. Das Mertmal ber Offenbarung bestehe in bem ber natürlichen Dentungsart gumiberlaufenben Charafter, welcher ben biblifchen Mittheilungen über Gott, Schopfung, Freiheit ze. anhangt, und boch ben menschlichen Beift, fowie er babon erfahrt, gefangen nimmt, fo bag er fich ber frembartigen, feinem natürlichen Calcul wiberftrebenben Ertenntnig nicht erwehren tann. Das Offenbarte wirte wie bas Gewahrmerben eines realen Dinges, beffen Moglichfeit porbem parabor geichienen. bas man aber ale Thatbeftand nicht wegleugnen tann. Die Ausführung biefes Bebantens fallt in die Beit feines Aufenthaltes in Rom, wohin er fich, ba er in ber Beimath fich nicht gludlich fühlte, bereits im vorgerudten Alter begab und wofelbit er - etwa 23 Jahre - bis in bie Rabe feines Tobes verweilte. Im Sommer 1866 ging er gu langerer Erholung nach Burich, wo er nach bloft achttägigem Aufenthalte berftarb. Stedelmader.

Steinhener: Deinrich St., Iprifder Dichter, geboren am 18. April 1819 u Robleng, murbe in feiner Jugend bon einem langwierigen Augenleiben befallen, das ihn Jahre lang ans Zimmer feffelte. In diefer unfreiwilligen Ab-ichließung vom Augenleben fand fein hang zu Träumereien reiche Rahrung, und rub ichon augerte fich feine lebhaft erregte Phantafie in poetischen Berfuchen. In Minden, wohin fein Bater als hoberer Steuerbeamter verfest worden mar, besuchte St. das Gymnasium, doch ließ seine Schwächlichkeit ein dauerndes Studium nicht zu, so daß er, wenngleich nur ungern, den Beruf eines Raufmanns erwählte. Bielfache Reifen gaben ihm Anregung ju poetischem Schaffen und Gelegenheit, mit manchen gefeierten Dichtergroßen in perfonlichen Berfehr gu treten. 3m 3. 1847 ließ fich St. in Linblar (Reg.-Beg. Roln) ale Raufmann und Gutebefiger nieber; boch ließ ihm feine borwiegend praftifche Lebensthatigleit immer noch Muße genug, ber Boefie ju hulbigen. Er ift borwiegend lprifder Dichter und hat folgende Sammlungen veröffentlicht: "Leben und Lieben. Bedichte" (1860); "Luft und Leid. Reue Gedichte" (1883); "Waldhornflange. Jagblieber" (1884). Außerdem befigen wir von ihm ein Festspiel "Des Rriegers Beimtebr" (1871) und ein Luftfpiel "Der Stedbrief" (1888). "St. ift fein origineller Dichter, er gewinnt ben oft befungenen Stoffen teineswegs neue Seiten ab, aber er hat ein bedeutendes Talent, feine Gefühle in anmuthigfter Form jum Ausbrud gu bringen. Geine Berfe find im hochften Grabe einschmeichelnb; fie ichmiegen fich an unfere Geele wie fpielende Wellen an ben Rorper und bauchen und ein fußes Befühl bichterischen Genuffes ein. Und bas bei aller Ginfachheit bes Bersmages und ber Reime." St. ftarb in Lindlar am 9. Detember 1889.

Sanbichriftliche Mittheilungen. — Beinrich Reiter, Zeitgenoffifche fatheiliche Dichter Deutschlands. G. 89 ff. Paberborn 1884. Frang Brammer.

Steinhofer: Johann Ulrich St., evangelischer Theologe, † 1757. Et wurde 1709 gu Owen im Burttembergifchen geboren, ward in ben Rioften Blaubeuren und Bebenhaufen vorgebildet und tam 1730 in bas thentogifte Stift gu Tubingen. 1732 murbe er Magifter und 1736 außerorbentlichen Projeffor ber Philosophie an ber Univerfitat bafelbit, fiebelte aber 1747 all Rlofterprofeffor und Brebiger nach Mantbronn fiber. Gein Tob fallt in bis Jahr 1757. In feiner Schriftftellerei bat er ber Leibnig-Bolff-Bilfinger iden Philosophie Intereffe zugewandt. Bon St. find vorhanden: "Ge. Bernh. Bilfingeri Dilucidationes contractae cum annotationibus." Tub. 1743. "G. W. de Leibnitz' Tentamina Theodicaeae de bonitate Dei, libertate hominis et origine mali." III Tomi. Tub. 1771, eine lateinische Uebersehung ber Leibnib'ichen Theodicee, guerft gedrudt in ber bollftandigen Musgabe ber Leibnig'ichen Berte bon Ludw. Dutens (Genevae 1768. VI Tomi). Cobann eine hiftorifche Coull "Chre bes Bergogthums Burtemberg in feinen burchlauchtigften Regenten; ober Die neue Burtembergifche Chronif." 4 Theile. Stuttg. 1746-1755. Angerbem einige Differtationen, beren Titel bei Meufel (f. u.).

Bu vgl. Bot, Gesch. ber Universität zu Tübingen. S. 180. — 306. Georg Mensel, Lexifon ber vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 13. Bb. (1813), S. 340. B. Tschadert.

Steinhofer: Darimilian Friedrich Chriftoph St., ebangelifcher Brebiger, † 1761. St. gebort ju ben ehrwurdigften ichwabifchen Bertretem bes pietiftifchen Chriftenthums im Beitalter ber Auftfarung. Geboren murbe er am 16. Januar 1706 gu Omen, einem Stabten am Fuße ber Ted gwifden Stuttgart und ber fcmabifden Alp; fein Bater, Ludwig Chriftoph St., mar bafelbft bon 1702-1759 querft Diatonus, bann Stadtpfarrer. Muf ber latei. nifchen Schule in bem naben Rirchheim und in ben Studienfloftern gu Blaubeuren und Bebenhaufen porgebilbet, ftubirte St. in Tubingen Theologie. Rad Abichlug feiner Ctubien unternahm er 1731 eine Reife nach Franken und Sachjen, hauptfächlich "um ba, wo rechtichaffene und berühmte Rnechte Gottes ftanben, ju beobachten, welche Methoben fie jur Fiftrung ermedter Geelen gebrauchten, und wie burch ihren Dienft bas Reich Gottes geforbert murbe". Go tam er auch nach herrnhut und lernte bort ben Grafen Bingenborf tennen. Bar er innerlich einer pietiftischen Auffaffung bes Chriftenthums ichon jugeneigt, To fublte er fich jest von ber Brubergemeinde aufe marmfte berubrt. Bingendon aber ertannte in bem begabten und frommen Schwaben einen febr brauchbaten Mitarbeiter, und ermirfte beffen Berufung nach Chereborf ale Sofcaplan bei Grafen Beinrich XXIX, von Reug. Bier hatte fich namlich nach Spener fdem Mufter eine Sondergemeinde gebilbet, ju welcher bie grafliche Familie und ber "erwedte" Theil des Sofgefindes gehorte. St. fibernahm bie Leitung biefer "ecclesiola" im 3. 1734. Bier Jahre fpater (1738) erlangte er in ber Beimath Die Ordination und murbe als hofprediger bes Grafen Reug inftallirt; aud wurde ihm die Baftorirung ber Dorfgemeinde und die Leitung bes bortigen Baifenhaufes übertragen; 1746 trat er formell in ben Dienft ber Braber gemeinde über und murbe in demfelben Jahre auf ber gepfter Spnobe jum "Ditbifchof fur ben lutherifchen Tropus" ber Bemeinde ordinirt. 3m folgenden Jahre (1747) verließ Ct. Ebersborf und mar in verschiebenen Gemeinbefintionen ber Brilbergemeinde in ber Betterau und Laufit thatig; in bieles 3abr fallt auch feine Bermablung mit ber burche Loos ibm beftimmten Dor. Bilb. b. Roll. berg. Aber icon 1748 lofte ber nüchtern angelegte und ichlicht biblifc gerichtet Mann fein Berhaltniß jur Brubergemeinbe, mahricheinlich weil er bie bamil

ercentrifch-phantaftifche Art Bingenborf's nicht billigen tonnte. Gein Biograph berichtet inbeg, bag er babei nicht bie nothige Offenheit und Gerabheit mahrte, welche ibm fouft eigen mar. Gine Beit lang mußte er barauf ohne Amt in Barttemberg warten, was ihm nicht blog jur Demuthigung, fonbern auch gur inneren Sammlung gereichte. Rach einer Brffung feiner Rechtglaubigfeit erhielt er jeboch noch 1749 eine Anstellung als Pfarrer in Dettingen unter Urach, wo er bis 1753 wirtte. Darauf hat er in schnellem Wechsel noch Pfarramter in Babelftein (1753), in Emingen unter Achalm (1756) und Weineberg (feit 1759) berwaltet. Bier ftarb er als Stadtpfarrer und Special am 11. Februar 1761. Als Prediger und Geelforger bat St. auferorbentliche Eriolge gehabt; benn in feiner ernften, geifterfüllten Berfonlichfeit lag nach bem Urtheile bon Beitgenoffen wie Detinger "etwas Unaussprechliches", fo bag es, wie ein anderer berichtet, ... unmoglich war, in feiner Gegenwart leichtfinnig, aber auch nicht moglich, ungern bei ibm ju fein". Beugniffe feines geiftig reichen driftlichen Lebens find feine Bredigten und erbaulichen Schriften. Bufprediger mar er nicht; feine Bredigten geben nicht auf Erschütterung und Erwedung aus, fonbern find Rufe eines freundlich labenben Geelenhirten. Allem Gefehesmefen mar er abholb. "Sein ganger Beift ift in feinen Schriften", bat ein Beitgenoffe, ber ibn tannte, geurtheilt; fie murben baber nicht nur bei Bebzeiten bes Berfaffers von Befinnungegenoffen gern gelefen, fondern werden in den bibelgläubigen Rreifen Burttemberge, jum Theil in Reubruden aus bem 19. 3ahrhundert, noch in unferer Beit viel gebraucht. Als reifftes Wert Steinhofer's ift nach A. Rnapp's Urtheil feine "Erflarung bes 1. Briefes Johannis" (Tub. 1762; Samb. 1848 und 1856) angufeben, die er in ben zwei letten Jahren feines Lebens angefertigt hat. Dagu tommen: "Tägliche Rahrung bes Glaubens nach ber Epiftel an bie Sebraer," Schleig 1743 und 1746, Tubingen 1844 und Ludwigeburg 1859, mit einer Borrebe von G. Riehm und ber Gelbftbiographie Steinhofer's; "Tägliche Rahrung bes Glaubens nach der Epiftel an bie Coloffer," Frantfurt 1751, Stuttgart 1853; "Tägliche Rahrung bes Glaubens nach ben wichtigften Schriftstellen aus bem leben Jeju in 83 Reben," Frantfurt 1764; "Evangelifcher Glaubensgrund aus ben Conntagsebangelien" 1753, aufe neue burchgeleben von U. Rnapp, Stuttgart 1846; "Evangelifcher Glaubensgrund aus ber Erfenntniß bes Leibens Jefu. 23 Predigten," Tubingen 1759; "Erflarung ber Cpiftel Bault an bie Romer mit Borrebe bon Profeffor Dr. Bed", Tubingen 1851; "Chriftologie ober die Lehre von Jefus Chriftus bem Sohne Bottes," Rurnberg 1797; Tubingen 1864; "Bier Leichenprebigten," Ebersborf 1751; "Reue Predigten über bie Conntagsebangelien und andere Texte, jum erften Dale herausgegeben und mit einer Lebensftigge Steinhofer's verfeben von M. Rnapp", Stuttgart 1846.

Neber St. handeln seine Selbstbiographie (f. oben), die Lebenssstizze von A. Knapp, welche vorhin erwähnt ist, Burt im Christenboten 1832, Nr. 8, A. Knapp in der Christoterpe 1837, S. 332—365, Th. Geißler im Bundesboten, Sept. 1865 bis Jan. 1866. — Einzelnes sindet sich über St. auch im Leben J. J. Moser's von Aug. Schmidt, S. 146 st.; 181—190; 521 bis 530. Stuttgart 1868, in Erdger's Gesch. d. erneuten Brüdersirche (Gnad. u. Leipzig); Briese Steinhoser's in Wächter, Bengel's Leben S. 352—358. Außerdem sindet sich handschriftliches von ihm in den Archiven der Brüderunität. Aus diesen Nachrichten und eigenen Studien ruht der sehr instructive Artisel Th. Geißler's in Herzog-Plitt-Haud, Realenchslopädie sür prot. Theologie und Kirche Bd. 14 (1884), S. 659—662, aus welchen sich hauptsächlich porstehende Lebensstäze gründet.

B. Tschadert

Steinhömel: Seinrich St. (ber jegige Rame Steinheil), in ber Littergturgeschichte neben Albrecht v. Enb und Ricolaus v. Bole mit Ghren genannt ale einer ber alteften Bertreter ber beutichen Fruhrenaiffance, entftamm einer feit bem 14. Jahrhundert in Eglingen nachweisbaren Familie, beren Weiglieber mehrfach im Rathe ber Stadt fagen, ift felbft aber in ber Reichaffelt Beil ber Stadt an ber Burm, ber Beimath Breng's und Repler's, im 3. 1411 geboren. 1429 bezog er bie Biener Univerfitat, an ber mir in ber erften balle bes 15. Jahrhunderts mehreren engeren gandsleuten Steinhowel's begegnen, mb wurde als Scholar in Die bortige artiftische Facultat eingeschrieben. 1432 er warb er bas Baccalariat in artibus, 1436 bie Magifterwurde und blieb jebenfalls bie Marg 1438 in Bien. 1442 finden wir ihn als Rector artistare in Badua, wo er auch Medicae facultatis Lauream cepit (Facciolati, Fasti Gymn. Patavini II, 82). Spater begab er fich nach heibelben: bie bortige Matrifel verzeichnet ibn unter bem 19. December 1444 als Muc. Heinricus Stainhowel de Wila medicine doctor (Tople 1, 244). 1449 lebte er ale Argt in Eglingen, betheiligte fich auch politifch, indem er im Rriege Burttemberge mit ben Reichsftabten fich ber Ablage an ben benachbarten, an Seiten Burttemberge flehenden Abel anschloß. Die barauf bezugliche Urfunte (Ang. f. Runde ber beutschen Borzeit, 1879, S. 3, 7; Reller, Decameron S. 675) nennt Steinhowel's Ramen neben bem bes Eflinger Stadtichreibers nicolaus v. Bule, beffen litterarifche Intereffen fich eng mit benen Steinhowel's berfitrien. wenn auch bon perfonlichen gegenfeitigen Begiehungen beider Danner nichts bar lautet (Strauch, Pfalggrafin Mechthilb S. 48, Anm. 60). 1450 murbe St. ale Stadtargt nach UIm mit einem Gehalte von 100 Bulben berufen und ift in Diefer Stellung bafelbft bis ju feinem Tobe im 3. 1482 ober 1483 thatig gewefen (Jager, Ulm im Dittelalter G. 445). Bornbergebend hielt er fich 1454 in Freiburg im Breisgau auf; im 3. 1472 war er langere Beit bon Ilin abmejenb. Bon Ulm aus verfah St. auch bas Umt eines wurttembergijden Leibarstes. Gin Brief (bat. 27. Mai 1474) an Margareta bon Savoben, Die Gemablin bes Grafen Ulrich von Burttemberg, Die auch die Beftrebungen bes Ricoland b. BBple begfinftigte, bat fich erhalten. Die Urfunden fagen uns, bag St. im Ulmifchen reich begutert mar und in ber alten Reichsftabt, ber er aber breifig Jahre treu biente, hobes Anfeben genog. Durch feine Frau, Anaftaffa Gen (von Argon), ftand er mit bem Augsburger Batriciat in naber Begiebung, Die Bermablung feiner Tochter Abelheid mit Stäglin Dang Rrafft verband ibn mit ben erften Familien Ulms: feine Entel, Datthaus und Georg Rrafft, belleibeten beibe als Burgermeifter bie bochfte Burbe ber Stadt. Gin Portrat Steinbamel finbet fich in ber zweiten Ausgabe ber Deutschen Chronif Steinhowel's (1531), fein Bappen, bas zwei freuzweis fiber einander gelegte Steinhauen (Steinfoldgel). bas jegige Bergmannszeichen, barftellt, ift in mehreren feiner Schriften (Geilelbis, Chronit, Berühmte Frauen) bei ber funftvollen Ausführung ber erften Initiale mit verwerthet worden.

Wenn St. auch schon während seines Paduaner Ausenthaltes sich Kennting und Borliebe für die classische und neuitalienische Litteratur angreignet haben mag, so scheint er doch erst manches Jahr später den Gedanken gesaßt zu haben, durch lebersehungen diese Litteratur deutschen Lesern zugünglich zu machen. Sint Litterarische Thätigkeit beginnt mit dem J. 1461, in dem er, der damals 49sahrige, seine Berdentschung des Apollonius von Thrus vollendete, den bereits 150 Jahr vor ihm gleichsalls ein Arzt, Heinrich von Wiener-Renstadt (A. D. B. XI, 639), dichterisch in deutscher Sprache behandelt hatte. Die ungewandten Reime, tw die Steinhöwel'sche Prosa einleiten und beschließen, in denen er bekennt, eigen gedicht wer mir ze schwer, latin ze tatschen ist min ger' und um Nachficht bille.

enn er 'ge grob an bem ichriben' fei, laffen bermuthen, er habe fich fruber cht litterarifch berfucht. 218 Gemabremann nennt St. neben 'ettlichen alten ftorien' Bottfried von Biterbo. Thatfachlich aber hat er letteren, beffen Bebeitung im Pantheon ben Stoff in gedrangtefter Form behandelt, nur für ine Ginleitung und bie bortigen Angaben über Alexander und bie Geleuciben, nd hier auch febr getren benutt, im fibrigen aber fteht Steinhowel's Text jener affung bes lateinischen Romans am nachsten, die in die Gesta Romanorum 153 aufgenommen wurde; nur ein paar Dal finden fich in ber eigentlichen raablung Berfibrungen mit Gottfrieb, Die mabricheinlicher auf eine Beiden geeinfame, auch für fonftige Abweichungen (g. B. bei ben Rathfeln) berangiebenbe Quellenbariante als auf Bottfried felbft gurudgeben. Die Berfe bes riginale find bon St. gleichfalls rhuthmijd wiedergegeben worben und amar aum beil in einer tunftreichen, bem Donch von Salgburg (A. D. B. XII, 165) entlehnten trophenform, gelegentlich hat St. aber auch ba Berfe gebilbet, wo ber lateinifche ert Brofa zeigt. Der altefte uns erhaltene Drud aus dem Jahre 1471 (Mugsure, Ganther Zainer) ift vermuthlich nicht ber erfte (Germ, XXIII, 383). Zwei anbichriften aus bem Jahre 1468, eine Donauefdinger (barnach berausg. von Schrober, Brifelbis, Apollonius, 1873, G. 85 ff.) und eine bem Drude naber ebende Bolfenbuttler bieten bisweilen eine urfprunglichere Legart, fonnen aber icht Borlage des Drudes gewefen fein; eine zweite Donaueschinger Ds. immt mit dem Drud von 1471 überein. Für die Beliebtheit der Steinbwel'ichen Ueberfetjung fpricht, bag noch aus bem 15. Jahrhundert fünf weitere rude zu verzeichnen find (Braffe, Tresor I, 165; Goebefe, Brundr.2 I, 367 f.), on ba ab eine lange Reihe, im Jahre 1601 auch in nieberdeutscher Sprache Boebele 2 I, 466). Auf Steinhomel's Berbeutschung beruht bas Bollsbuch, bas och jeht auf unferen Darften feilgeboten wird und über die beutschen Grengen inaus gewirft hat: bas beutsche Bolfsbuch wurde 1627 ins Danifche fiberfest.

Giner großen Beliebtheit hat fich fobann Steinhowel's Ueberfehung ber leifelbis bes Boccaccio (Dec. X, 10) nach ber lateinischen Bearbeitung Betrarca's erfreuen gehabt: 'Dig ift ain epiftel francisci petrarche, Bon groffer ftatipt ainer framen Gryfel gehaiffen' (Abdrud im hausschat beutscher Profa bon . Rfingel I, 89 ff.). Auch die Brifelbis ift gedrudt nicht por 1471 (Mugsurg, & Rainer) nachweisbar, boch findet fie fich bereits in den eben ermabnten anbidriften bom Jahre 1468 und noch fonft ofter banbidriftlich in unferen ibliotheten (Biegen, Beibelberg, München). Innerhalb ber Jahre 1471 und 482 ift bas Wert achtmal und ebenso oft im 16. Jahrhundert gedruckt worden Pobler in Erich und Gruber's Enchtlopabie I, 91, 414; Goebete I, 365); uch ins Riederdeutiche murbe es noch im 15. Jahrhundert übertragen (Dittelieberdeutsches Wörterbuch 5, VIII; vgl. Boebefe 2 I, 467) und bie bramatischen behandlungen bes 16. Jahrhunderts haben es als Quelle ju Rathe gezogen. steinhowel's Bearbeitung war anfänglich anonym erschienen, erft 1473 befannte d St. öffentlich als Berfaffer, indem er feiner bei Joh. Bainer in Ulm vergten leberjegung von Boccaccio's Schrift De mulieribus claris anhangemeife ie Brifeldis mit einem befonderen Borwort beigab, bas die Berfafferichaft ficher ellte (Ang. fur beutiches Alterthum XIV, 250). Diefes Bormort, bas nur im Inichlug an bas größere Bert Boccaccio's verftanblich ift, murbe mertwürdiger Beife auch bei ben folgenben felbständigen Grifelbisausgaben beibehalten.

Der Beit nach folgt bann die medicinische Schrift Regimen pestilentiae Regimen in der Pestilenz, Bon der Krantheit der Pestilenz) 1472 zur Zeit der Jest versaßt und bei Conrad Dinkmut in Ulm erschienen, o. J., vermuthlich dentisch mit 'Regimen in schweren Läusten dieser trankheit der Pestilenz der Stadt Ulm gesammlet', Ulm, J. Zainer, 1473; 'Ordnung wie sich der Mensch au ben Reiten bijer graufanlichen frantbeit ber Beftileng balten foll'; "Ber ber Beftileng', Ulm, C. Dinfmut (1482); nieberbentich. Braunichweig 1566 (Boebele 2 I, 480 Rr. 25). Die Schrift ift eine Gabe bes Dantes fur 'vil gutbait, er, gunft bnd nut', die Gt. nun feit 22 Jahren bom Burgermeifter, Rat und ber gangen Gemeinbe ber Stadt Ulm gu Theil geworben feien. Das Bich lein ber Ordnung', wie er es nennt, gibt unter Berufung auf Die berühmtefien Meifter der griechifchearabifden Beilfunde furgejagte Berbaltungsmagregele Beiten ber Beft und wendet fich insbesondere an bie ifingern willigen maifie ber fcherer, die noch nit gang in wunderenn gelibet find'. Beilaufig erfahm wir, bag Ulm bamals noch außer St. 'bier bochgelehrte Doctor' belag. Gbile hat im Arch. für Gefch, ber Debicin III, 357 ff., 394 ff. ben erften Theil In Steinhowel's Schrift wieder abgebrudt. Beitere medicinifche Berte find Et. berichiedentlich jugeichrieben worden, ohne bag feine Autorichaft irgendwie begeugt ober begründet mare. Rur für 'Maifter Conftantini [b. i. Conftantinus Africanus], der ain munch was von ainem berg, ber was genant taffin, Bud gemacht uf allen andern guoten arbat buochen, die er in latin ie erfuor' (bantfchrift Rr. 15027 ber Ulmer Stadtbibliothet, Die jedoch nicht Steinhamel Autograph ift; auszugeweise im Drud Sain 13742), ift Steinhowel's Sm fafferichaft beglaubigt, bagegen icheint es mehr als zweifelhaft, ob bas bem Markgrafen Rubolf IV. bon Sochberg, fpateren Grafen gu Reuenburg in ber Schweig (1441 - 1487 f. A. D. B. XXVIII, 685), und feiner Ge mahlin Margareta (die Abrigens nicht eine geborene b. Tierflein, fondern D. Bienne war; des Marfgrafen Urgrogbater, Rubolf II., geftorben 1352, hatte eine Ratharina v. Tierftein gur Frau, f. J. Ch. Sachs, Ginleitung in bie Weld. ber Marggravichaft Baben I, 494, 571 f.) gewidmete Regimen sanitatis (1472 Augsburg, J. Bamler; 1473 Ulm, J. Zainer; 1482 Ulm, C. Dinkmut; Ambrud bon Chrie a. a. D. IV, 121 ff., 209 ff., 322 ff., 416 ff.) St. jum Berfaffer bat; es fpricht manches bawiber. Ebenfo ift ber Ortus sanitalis ober Barten ber Gefundheit (Maing 1485 und ofter, fo j. B. Illm, Dintmut 1487) falfchlich mit St. in Begiehung gebracht worben, bgl. auch Sagler, Buchbruder geich. Ulms Gp. 124 Rr. 116.

Um Scholaftifentag (10. Febr.) 1473 bollenbete 3oh. Bainer bon Rentlingen in Ulm, ber fur feinen Berlag in St. einen warmen Forberer und Gonne, auch in pecuniarer Sinficht, befaß (1488 fculbete Bainer Steinhowet's Tochter, Abelheid Rrafft, 70 Bulben), ben Drud von Steinhowel's beutlder Chroil: "Die bebt an ein tutiche Cronica von anfang ber welt vneg vif leifer Fribrid". ber erften gebrudten beutichen Chronit überhaupt. 3m 3. 1531 bat 3at. Robil, Stadtichreiber ju Oppenheim (f. A. D. B. XVI, 345 ff.) Steinhowel's Arbeit in bermehrter Geftalt ju Frantfurt a./D. bei Ch. Egenolph neu berausgegeben mit einer Bidmung an Steinhöwel's gleichnamigen Berwandten ('Better'), Chorberen am Liebfrauen- und St. Bictorsftifte gu Maing (er ftubirte 1495 gu Beibelberg und wurde 1496 bacc., 1498 mag. artium, Topte I, 414; II, 424), beffen Boler, Jatob St., Rathe- und Steuerherr in Eflingen, bom Argte St. erzogen morben mar, bal. Fr. S. Frentag, Adparatus litterarius collectus 1 (1752), 287 po. CVII. Steinhowel's Arbeit ift, wie er felbft angibt, ein Auszug aus ben Flores temporum, 'bas ift bie bluomen ber abt', fibrigens feine bloge leberjegung, fonbem enthalt 'mancherlei Eigenthumlichfeiten, welche auch fur locale Berbaltniffe be achtenswerth find' (Loreng, Gefchichtequellen I, 67, 106). Schon bor ba Chronit hatte fich St. mit ber Berbeutschung eines ausschlieflich biftorifden Berbe beichaftigt. Er fagt Chronica Bl. 21 b anfaglich ber grußen Deerfahrt berge Gottfried's bon Bouillon nach feinem Grabe: 'bnb Ibt allba begraben, ale erenid bgmbfet, die boctor gwibo gemachet hat bnb ich beinricus fleinhowel boder getutichet'. Wer mit Dr. Buibo - im Apollonius fagt St. gleichfalls Dr. Conieb von Biterbo — gemeint ist, bleibt untlar. Man hat Steinhöwel's Borge in des Guido Adduanensis (nach Anderen Galfridus de Vino salvo) Hist. terosolymitana wiedersinden wollen (Serapeum 1846, 220; Stälin, Württemb. esch. III, 765, Anm. 4), allein diese erwähnt Gottiried nur gelegentlich. Auch r alte Druck Historia von der Kreuzsahrt nach dem heil. Lande', Augsburg 5. Bämler) 1482, der identisch ist mit den jüngeren von 1502 (Goedete II, 19) ad 1518 (Maßmann, Kaiserchr. III, 1105, Anm. 3), sür die er aber nicht wrlage war kann nicht auf St. bezogen werden, da vom Grabe Gottsried's rin nirgends die Rede ist; zudem ergibt sich als Quelle dieser deutschen, auch andschiltlich erhaltenen Prosa, die einmal eine größere Kampsesschilderung in eimen bietet, die Hist. de itinere contra Turchos u. s. w. des Robertus onschus d. i. Rupertus de S. Remigio (Grässe, Trésor VI, 1, 139). Stein-

wel's Arbeit ift vermuthlich nie jum Drud gelangt.

In bemfelben Jahre 1478, in bem bie Deutsche Chronit erichien, veröffentfite St. auch feine Ueberfetung von Boccaccio's De mulieribus claris: 'hie ich volget ber furcy fin bon etlichen fromen' u. f. w., Ulm, 3. Bainer (Borbe vom 14. Mug. 1473). Die bereits 1472 begonnene, mabrend einer langeren Rufegeit berfaßte Schrift, in ber fich St. 'boctor in ercany, maifter ber fuben nft, geichworner arcgt ge bim' nennt, ift ber ichonen (Schmeller, Bair. Borterb.2 II, 062) Cleonore von Defterreich, ber Bemablin bes Bergogs Sigmund und Tochter bnig Jalob's bon Schottland jugeeignet (21. D. B. VI, 5 ift biernach ju berichgen), die als 'ain liebhaberin aller quoter fünft ond fünftner' die icongeistigen und inftfinnigen Bestrebungen ihres fürstlichen Gemahls (A. D. B. XXXIV, 286 ff.) theilte nd felbft biefem 'gu lieb und wolgevallen' ben Roman von Bontus und Sidonia ne bem Frangofifchen überfette. Dag unter ben weiblichen Lebensbilbern fich anches finde, beffen Belbin nichts weniger als vorbildlich gefaßt werden burfe, elmehr nur als abichredenbes Beifpiel bienen fonne, bag er aber bennoch nicht nftand genommen, feine Ueberfegung einer Frau ju bedieiren, bies wird in ber libmung eingehend bon St. erortert und ju begrunden gefucht mit Berufung al ben beil. Bafilius und Berwerthung bes Sprichwortes, bag feine Rofe ohne ornen fei, fowie des beliebten, im Mejop abermals bon St. citirten Bergleiches it ben Bienen, die auch nicht aus jeder Blume Sonig fogen. Rachdem er bon 9 Frauen geschrieben, will er die hundertfte Stelle ber Fürftin einraumen, in r fich die lobenswerthen Eigenschaften aller Frauen vereinigen. Er deutet ihr erbtes ichottifches wie ihr jegiges ofterreichisches Bappenichilb, beren Bilber im rude an ber Spige ber Widmung fteben, fymbolifch und huldigt gleichzeitig hon hier ihrem Gemahl: man tonnte ibn, meint St., wegen bes reichen Berggens feines Landes ('burch fun filberberg und aller metallen voltomenheit' e reichste unter ben Schwager Gilbergruben mar 1448 entbedt worben -) m gludlichften unter ben Denichen nennen, wenn anders großer Reichthum fidlich ju machen bermochte, mas bie alten Beifen bezweifelten, und vergleicht n beshal's mit bem 'ftarten Laurin' (ben er gu einem Grafen Laureng bon irol macht), bem auch feine Leute, bie 'Erdmannlein', Reichthum und Dacht us ber Erbe gegraben batten. Wo und mann fich bie Begiehungen Steinhömel's Sergog Sigmund und feiner Gemablin angefnftpft haben, bleibt einftweilen Dunteln; archivalifche Rachforschungen barüber maren ergebniflos. Steinmei's Berbeutschung, beren Original 1473 ebenfalls von Joh. Bainer in Ulm ind wurde, ohne daß diefer Text fur St. die Borlage gewesen fein tonnte, wenn id, bie ber Driginalfaffung beigegebenen, jum Theil gang vorzüglichen Golgmitte in die deutsche Bearbeitung übergingen, erwies fich, wie die Mehrzahl ner fouftigen Arbeiten, als ein zeitgemäßes Unternehmen, iftr bas auch fpater 5 Intereffe rege blieb (über bie Musgaben fiehe M. Gortis, Studi sulle opere tine del Boccaccio p. 812 ff., 898 f.; cgm. 252 fol. 202); ber nachfolgenden

Litteratur ift Steinhowel's Buch ju einer beliebten und oft benugten Stoffquelle geworben. Steinhowel's Text jeigt mehrfach Abweichungen bon bem uns betannten Originaltert. Bunachft finden fich ftatt ber 104 Biten bei Borcaul nur 99 bei Ct. - Cap. 100 handelt er über die von ihm angewandte Inter punttion, pgl. 3. Diller, Quellenichriften und Beich, bes beutichipracht. Unter richtes s. [7 f.] -- und vermuthlich bot ibm feine Quelle nicht mehr. Gegenfiber Diefer Ginbufe bon feche Biographien bei St. (Bocc. Rr. 73, 74, 81, 84, 108, 104, f. Rorting, Boccaccio C. 730 ff.) hat biefer aber anbererfeits ein Lebensbild mehr als Boccaccio aufguweifen: Tullia, bes Gervins Tullius Tochter (Rr. 46), nach Livius. Diefe Tullia-Bita entstammt zweifellos berfelben Quelle, Die ihm auch jene lateinischen Borbemerfungen ober Mottos und Quellennachmeit lieferte, mit benen er feine Lebenebilber 1-52 faft regelmäßig eingeleitet fat. Bon Cap. 53 an begnugt St. fich mit einjachen Ramensuberichriften. Bortis hat a. a. D. G. 111 ff. aus einer Boccaccio-Banbichrift brei fonft nicht ebint Lebensbeschreibungen berühmter Frauen mitgetheilt : ebenfo wird Steinhomd's Borlage eine folche, von ber gewöhnlichen Textgeftalt abweichenbe Sandionil gewesen fein. Erft in die beutsche Musgabe von 1541 fanben nachtraglich mel ber fruber übergangenen Lebensbilber Aufnahme (Bocc, Rr. 108, 104), fawie bie Biographie ber Ronigin Brunhilbe, Die auch bem Originale urfprunglich fremt war und erft in die Berner Ausgabe bes Jahres 1539, Boccaccio's De casibon virorum illustrium IX, 1 entnommen, swiften bie Rrn. 108 und 104 rie

geichaltet worben mar.

Bereits am 19. Marg 1474 brachte ber fleifige Ueberfeber eine neue Arbeit aum Abichluß: die llebertragung bes Speculum vitae humanae bes Mobrigun Sanchez be Arevalo, Bifchofs von Jamora (Rodericus Zamorensis 1467, 1470, pgl. Nouvelle biogr. genérale XLIII, 249 ff.), bas 1468 in Rom ericienen war und viele Auflagen erlebte, u. a. auch 1471 burch G. Bainer in Augeburg. Steinhowel's Berbeutschung, die im cgm. 1187 im Autograph borlient. wurde nicht bor Oftern 1475, mahricheinlich burch 3oh. Bainer in Ulm verlegt und mit guten, burch ben behandelten Begenstand oft lehrreichen Bolgidmitten gefcmudt. Gie ift herzog Sigmund bon Defterreich gewidmet und foll en Beichen ber Dantbarteit fein fur bie reichliche Beichentung , bie bem Antor fit Die Ueberreichung der Schrift 'Bon ben beruhmten Frauen' ju theil geworben war. In ber Einleitung führt St. aus, wie es bei Romern und Griechen Sitte gewesen fei, feine Berte Freunden ober Fürsten zu widmen, wie diefer Braud bann in nachdriftlicher Beit fich bis auf unfere Tage erhalten babe und chit neben Birgil und Soras, neben Sieronymus, Augustin und Ambrofins and Leonardo Aretino, Guarino von Berona, Poggio, Giovanni Aurispa, Antonia [ Banormita, Dgnibene ?] von Bicenga, Enea Silvio und Lorengo Balla. Gem wurde auch er feinen Bonner aus eigenem Ronnen feiern, allein er fuble fic bagu nicht befähigt und fo beichrantt fich St. benn barauf, einen Stammbaum bes ofterreichischen Fürftenhaufes in Bilbform gu entwerfen und mit eines hiftorifchen Commentar gu begleiten, der mit Rudoll's bon Sabebit Batt Albrecht († 1239) beginnt und die Genealogie bis auf Raifer Friedrich U. feine Familie fortleitet. Der fich baran anfcliegenbe Spiegel bes men bliden Lebens führt und bie verschiebenen Stande, Lebenslagen und Beruferlaffe und zwar fo, daß gunachft bie Bortheile (commoda), bann aber bie Rach (incommoda) berührt werben. Das Bange gerfallt in zwei Bucher: bas handelt bon ben weltlichen Aemtern, bas zweite bom geiftlichen Stanbe. St. im Capitel 'Bon ber Argnei' als 'bijes ordens auch enn bruober, ber bart profeg gethan hatt', langer noch als fein Gemahrsmann beim Mergteftanb b weilt und uns aus feinen in ber Ausabung biefes Berufes gewonnenen C

ingen interessante Ausschlüsse gibt, kann nicht Wunder nehmen. Er klagt die mangelhafte wissenschaftliche Ausbildung so mancher, die sich Aerzte en und zieht mit ebler Entrüstung und warmem Pathos gegen die Kurfer zu Felde, die da meinen, mit einem Recept alle Krankheiten curiren zu en, ja sogar 'die verkorenen Esel', von denen Poggiv schreibe. Wegen seines sen Tadels über die eigenen Berussgenossen zog sich St. den Borwurf zu,

runreinige, wie der Biebehopf, fein eigenes Reft.

Den größten Erfolg aber bat St. mit feinem ebenfalls Bergog Sigmund meten Gfopus ergielt, ber gwifchen 1475 und 1480 bei 3. Bainer in Ulm (.) ericien. Richt nur bag Steinhömel's Bert felbft viele Auflagen er-(Graffe, Tresor I, 37 f.; Goebele 1, 370; Beitichr. fur beutiche Philo-XIX, 197 ff.; Reubrud von S. Defterley ale 117. Bublication bes Litt. ne in Stuttgart, Tubingen 1873; fab. 154-164 nebft ber Entschuldigung im egm. 1137, Bl. 247-260, übereinstimmend mit bem Drud); es murbe ber Ausgangspuntt einer außerorbentlich weiten und nachhaltigen, bis auf e Tage teichenden Berbreitung in Deutschland - im 16. Jahrhundert er-Steinhömel's Mejop burch Geb. Brant's Tabeln bereichert - wie im Ausin Spanien (noch in unferm Jahrhundert entftand eine Ueberfehung ins lonifche), Frantreich, England, ben Riederlanden und Bohmen (Beitfchr. für de Philologie XIX, 208 ff.; XX, 237). Auf St. geht außer ber beutschen beitung möglicherweife auch die lateinische Compilation felbft gurud; eine aber ift fein Aefop, infofern die Fabeln bes Romulus mit ber ben erften Buchern beffelben beigefügten Berfificirung bes Unonymus Reveleti Brundftod bilben, um ben fich als Einleitung bes Blanubes romanhafte sgeschichte Aefop's in ber lateinischen Uebersepung bes Rimicius und answeise eine Reihe fogenannter Extravaganten, beren hertunft bis jest nicht telt werben tonnte, fowie eine Musmahl aus ben Fabeln refp. Schwanten limicius, Avian, Betrus Alfonfi und Poggio gruppiren. Es find im gangen Rummern, Die zuerft im lateinischen Original, bann in Ueberfetzung mitilt werben; ben lateinischen Text haben fpatere Drude bann auch forten. Beilaufig fei bemertt, bag die dem Drude angehangte, bann aber wider unterbrudte Ergablung von Guiscard und Sigismonda des Ricolaus v. Bule nte deutsche Bearbeitung der Boccagischen Rovelle ift und zwar nach ber ifchen Uebertragung bes Lionarbo Bruni von Areggo. - Steinhowel's jegung ift teine fclavifche; er wollte 'fchlecht und verftentlich' überfegen, wort ug wort, funder fin ug fin', wie es hier und fcon in den Berühmten en beift. Er weiß, bag Unbere bor ihm in beutschen Reimen bas gleiche na behandelt batten, er aber habe abfichtlich feine Bibergabe 'tutich unnt geferget, bmb bil juogelegte wort gemyben und uf bas nachft by bem u belgben'. Start betont St. ben moralifchen 3med feiner Berbeutschung: ie Biene nicht die Farbe ber Blumen, fondern ben Sonig fuche, fo folle ber Lefer nicht die Ergablung, fondern die Moral derfelben fuchen, denn die Fabel der Ergablung wegen lefe, der bringe nicht mehr dabon als der in ber Tabel, bem ein Gerftentorn lieber mar als ein Gbelftein. Wie in Bibmung ju ben Berühmten Frauen, halt St. auch hier anläglich der rathlung eines bebentlichen Boggio'fchen Schwantes eine befonbere Entigung ichrybens lychfertiger ichimpfred' filr angezeigt, in ber er naiv genug weitere Reihe bon Schwanten bes genannten Italieners aufgahlt, Die er ihres anftogigen Inhaltes übergeben wolle, biefen Entichlug aber thath boch baburch, bag er die bie Pointe ber betreffenben Geschichten immerhin lusbrud bringenden lleberichriften angibt, fogleich wieder aufhebt. An einer en Stelle (Rr. 48) batte er aus gleichen Rudfichten wol ben lateinischen

Text zum Abdrud gebracht, jedoch auf eine Ueberselzung verzichtet. Wenn St. gegen Ende des eben erwähnten Ginschubs, um noch besser zu bewahrheiten, des es ihm darum zu thun sei, sich mit seiner Schriftstellerei 'Freundschaft zu machen', für den Schluß seines Werkes eine Erzählung verheißt, die die Freundschaft derherrliche, so kann darunter wol nur die oben erwähnte Rovelle des Ricoland d. While, die dem ältesten Acsopdrucke angesügt ist, verstanden werden; die an sich durch nichts motivirte Beigabe dürste sich auf diese Weise am ungezwungenstmerklären.

Gine moralifch-lehrhafte Tenbeng haftet fammtlichen Arbeiten Steinhomel's an : im Apollonius wendet er fich an die Jugend, beren Ginn er iftr bie alten, Beisheit lehrenden Geschichten empfänglich machen mochte, Grifeldis foll ber Frauen ein Borbild ber Geduld fein, im Regimen pestilentiae gibt fich & insbefondere auch als Lehrer feiner jungeren, mundargtlichen Collegen. Dag # eine religiofe, firchlich glaubige Ratur war, barf man aus gelegentlichen Be mertungen foliegen. Bei feiner Ueberfegerthatigfeit hat er fich gegenüber feinen Borlagen eine gewiffe Freiheit zu bewahren gewußt. Aehnlich wie in ben Beruhmten Frauen und im Mejop fagt St. auch im Spiegel bes menichlichen Lebens mit Berufung auf Sorag, er habe nicht gang wortlich aberfest, fonbem fich bisweilen Bufage ober Rurgungen - lettere find im Beginn bes Spiegels bes menfchlichen Lebens (vgl. Cap. 4) einige Dal auf Roften bes Berftandniffes vorgenommen worden - geftattet, um bem Lefer ju Gulfe gu tommen. St. II überhaupt mehr auf Allgemeinverftanblichfeit bedacht als Ricolaus v. Bule, ber bor allem die höheren Stande im Auge hat. 3m Apollonius und in ber Brifeldis ift St. feiner Quelle am treuften gefolgt, in feinen anderen Schriften bagegen begegnen wir nicht felten Unfpielungen auf eigene Bebenserinnerungen, Reminiscengen aus feiner Lecture, Die Die Berfonlichteit Des Dannes um einiges icharfer hervortreten laffen. Die Bemertung im Reg, pestilentiae (Ehrle S. 403), in Defterreich nenne man bie ichwargen ober blauen Rriechen (Bflaumenichleben) 'trudentern', mag beiläufig Erwähnung finden. Gine Erinnerung an ben Paduaner Aufenthalt und Die bortige Studienzeit ift uns ebenba (S. 408) aufbewahrt. Das Amphitheater zu Berona, 'bietrichs haus ze Bern' (vgl. Zeitschr. für beutsches Alterthum XII, 322 f., 428 f.), war ihm aus eigener Anschauung betannt (Spiegel I, Cap. 23), ebenso auch wol die mit Dietrich's Ramen ber bunbenen Bauten gu Rabenna (vol. Reitfchr. fur beutiches Alterthum XII, 323) fowie möglicherweise bas Grab bes Drufus in Maing hinder fant alban bi bem plan in bem ftainh turn, beg geftalt ift ale bie augepurger buer (b. i. Tanngapfen, vgl. Schmeller, Bair. Borterb.2 I, 403) in ierem fchilt' (Bernhmit Frauen, 1473, fol. 117a). Ueber Ulmer Perfonlichleiten erhalten wir gelegentlich Runbe, fo im Mefop (S. 347), wo St. ben Ulmer Apotheler 30h. Dug als Befiger bon Raturfeltenheiten nennt. 3m Spiegel (I, Cap. 28) beruft fic St. bei Darlegung ber größeren Befahren, ber jene ausgefeht maren, Die biben Memter betleibeten, infofern fie leicht in Berfuchung famen, Andere gu ichabigen mabrend ber gewöhnliche Sandwerfer gu berartigen Befürchtungen weniger Unt gebe und boch bei bemuthiger und treuer Beruiserfullung fich gleiche Geligfeit erwerben tonne, auf ben alten Syglin ju Ulm, ber im Rathe gefagt haber wöllicher mit gemehnem bngegelten gelt bmm gat bnb iebem bas fein wiber gibt, ber ift wol frum ge halten.' Unter ben mancherlei unfinnigen Spielen, bie boch eigentlich teine mabre Frende bereiten tonnten, nennt er in berfelben Schrift (I, Cap. 31) bas Ochjenfpiel, b. h. bie Stiergefechte gu Rom und bas Schweinfpiel ber Blinden ju Rfirnberg (pgl. D. Sachs XVII, 343). Bas Steinbowel's Litteraturfenntnig betrifft, fo wird man aus ber oben mitgelheilten Muijabiunt neuitalienifcher Schriftsteller in ber Borrebe jum Spiegel bes menichlichen Lebra

noch nicht auf genauere Befanntichaft mit ihren Werten ichliegen burfen; Die Bertrautheit mit Boggio laft fich jeboch auch anderweitig als aus jenem Citat und ber Biebergabe von fieben feiner Schmante belegen: im Spiegel citirt er erfter Drud fol, 64 b, 70 a) bie Facetien Insanus sapiens ('bnb warent - bie Ronige namlich, Die fo viel Aufwand jur Jago machen, um ichlieflich einen Dafen ju fangen - on zweinel billich in bem babe, bon bem Boggins in Facecijs fcreibet, fur die bnuernunfft bnt über bie oren ge baben', bgl. Ejopus Dr. 161) und Asinus perditus (f. oben S. 733). Mus feinen rein hiftorifchen Borlagen hat er ein paar Dal Rotigen in feine Berbeutschung ber Berfihmten Frauen berübergenommen (1473 fol. 15 a betrifft Augeburg, 117a). Bon beuticher Litteratur war ihm der Renner des Sugo v. Trimberg befannt, beffen Berfe 8574-8618 er im Spiegel I, Cap. 18, bas über bie ichlechten und unguberlaffigen Abbocaten handelt, citirt; in bemfelben Berte beruft er fich einmal (II, Cap. 3) auch auf Freibant. Geine Befanntichaft mit bem Monch von Salge burg murbe icon erwähnt. Mus ber Belbenfage begegnen Ronig Chel, Dietrich bon Bern (Zeitschr. f. beutsches Alterthum XII, 373) und Ronig Laurin (2B. Grimm, Belbenfage Rr. 148). St. zeigt Freude an Reimen und Affonangen und mifcht fie beshalb, befonbers bei Biebergabe fprichwörtlicher Redensarten und claffifcher Sitate, in faft alle feine Ueberfetungen gelegentlich ein. Un Digverftanbniffen ber Borlage fehlt es in feinen Berten nicht und in feinen Etymologien ift er nicht immer gludlich, fo wenn er im Spiegel fol. 67a fagt: 'Circensis ludus: bas ift fo vil gesprochen als bmm bie fcwert fpil, wann ensis ift ein fcmert'! Steinhowel's Arbeiten halten ftiliftifch etwa bie Mitte gwifchen Ricolaus v. Bule und Albrecht v. Cyb: Die Berioben fliegen, namentlich im Aefop, wol ber beften feiner Uebertragungen, mabrend bie Lebensbilder in ben Berühmten Frauen ftiliftifc oft febr ungleichmäßig gearbeitet find, viel freier und gewandter als bei Ricolaus v. Whle, beffen Deutsch noch gang im lateinischen Sagbau befangen ift; an die durch Gelbständigleit, Feinheit und Leichtigleit ausgezeichnete Brofa eines End reicht St. freilich nicht hinan. In Dietrich Leopold's zu Ulm handschriftlich liegender Memoria Physicorum Ulmanorum (Germ. XIV, 411) beißt es von St.: Non solum autem optimus ille vir, quod artem medicam fideliter fecerit, memoria dignus est, sed et inprimis, quod Vlmae inter primos, si non primus fuerit, qui, inventa paulo ante arte qua nil utilius vetustas dedit typographica, libros relaxatis curis clinicisque laboribus scriptos typis describere curaverit.

Die Litteratur über St. verzeichnen Goebete, Brundrig 2 I, 366 ff. und bie Ausgabe bes beutichen Decameron (Stutta. 1860, Litt, Berein, 51. Bublic., S. 673 ff.), ale beffen Berfaffer Reller nach Anderer Borgang Beinrich St. annehmen ju burfen glaubte, jedoch mit Unrecht, wie benn auch in alteren Bergeichniffen bon Steinhowel's Schriften bas Decameron nicht begegnet (Beitschr. für beutsches Alterthum XXIX, 432, Anm. 4; Germ. XIV, 411). Arigo, ber Berfaffer bes beutichen Decameron und möglicher Beife auch ber beutschen Brofalberfegung ber Fiori di virtu (Beitichr. fur beutsches Alterthum X, 260) ift auf teinen Fall mit Beinrich St. ju identificiren, was bier nicht eingehender bewiesen werden tann. Bgl. einstweilen R. Karg, Die Sprache S. Steinhowel's. Seibelb. Diff. 1884 (f. Deutsche Litteraturzeitung 1884, Sp. 1790); S. Bunderlich im Arch. für neuere Sprachen LXXXIII, 167 ff. (auch ale Beibelb. Sabilitationsschrift felbständig erschienen), LXXXIV, 241 ff. - Betreffe bes Geburtsjahres Steinhowel's vgl. Bartich, Germaniftifche Stubien II, 305 ff.; Scherer, Anfange bes beutschen Profaromans G. 75 f.; Beitschr. fur beutsches Alterthum XXII, 319 f.; Germ. XXIII, 381. - Der Unterzeichnete wird bemnachft in ber Bierteljahrschrift für Litteraturgeschichte Bb. 6 ausführlicher aber St. handeln; die Ausarbeitung biefes Artitels wurde wejentlich geforbert burch bie bantenswerthe Unterfifigung ber Archive ju Musburg, Freiburg, Innabrud, Stuttgart und Wien fowie ber Bibliotheten ju Donaueichingen, München, Stuttgart, Ulm und Bien. Der Durchforidune ber Biener Univerfitatsacten unterzog fich auf Bitten Brof. Dinor's Berr bei und Staatsarchibar Dr. Rarl Schrauf mit größter Liebenswurdigfeit. Derr Oter regierungsrath b. Steinheil in Stuttgart geftattete freundlichft bie Ginfict in ben Stammbaum ber Steinheil'ichen Familie. Bhilipp Strand.

Steinhufer: Antonius (Ioni) St., Dichter bes 15. 3ahrhunderts, mit geburtig aus Byl (amijden Binterthur und St. Ballen), lebte 1468 in Appergell, wo er ale lobfingenber Spielmann eine Rolle gefpielt ju haben fceint, wie fie wol auch ben Dichternamen Frauenlob, Frauenehr, Frauenbreis, Frauen fcherg ju Grunde liegt. Im Appengeller Contingent macht er Die Erpebitien gegen Balbohut mit, ber fein einziges erhaltenes Lieb gilt. 1470 und 1481 finben wir ihn in Lugern, beidemal in Rechtshandel verwidelt, bon benen ibn ber fpatere Befangnig und Landesberweifung gugieht; boch ift er balb begnadigt morben. Gein Balbshuter Lieb, in einer furgen zweitheiligen Beile verfahl, athmet den nur allgu berechtigten ftreitbaren lebermuth ber Gibgenoffen, Die not einander im Dublhaufer Rrieg und in ber erfolgreichen Belagerung bon Bolb but ben öfterreichischen Rittern ihre leberlegenheit bewiefen, obenbrein an Rriege entschädigung und burch Raubzuge reichen Gewinn babon getragen bullen Steinhufer's bramatifch belebter Bericht, ber bie ftolgen Ritter prablend perführt und ben berpfanbeten Schwarzwald apostrophirt, ift von Inapper Thatfachlichfeit, die aber burch allerlei Landelnechtemige gewurgt wird : metrifch with er bie naive Sorglofigfeit bes Bolfeliebes.

Das une nur durch Tichubi erhaltene Lied ift herausgegeben von Lilien cron, Die hiftorifchen Boltelieber ber Deutschen (Leipzig 1865) I Rr. 122, und von Tobler, Schweizerische Boltelieber (Frauenfelb 1884) II. 49 ff. lleber ben Berfaffer val. Angeiger fur ichweigerifche Geschichte, Rene Folge, Bb. I, G. 280 J. Roetbe.

Steinfellner: Rarl St., Befuit, geboren gu Freiftabt in Dberofterreich an 12. September 1720, † ju Bien am 10. Marg 1776, feit 1787 Jefuit, Profeffor ber Rhetorit und ber Moralphilolophie in Bien, verdffentlichte 1758 (in 2. Muft. 1769) "Institutiones philosophiae moralis in usum auditorum". 2 Banke, ein Lehrbuch ber Moralphilosophie und bes Raturrechts, bas fich bor anderen abnlichen Arbeiten, wie fie bamals gablreich ericbienen, burch eine Gefdichte ber naturrechtlichen Litteratur feit Grotius auszeichnet (ausführlich barüber R. Werner, Beich, ber fath. Theol. G. 204).

Alons St., gleichfalls Jefuit, geboren ju St. Beit in Rarnifen = 21. August 1707, + zu Rlagenfurt am 20. October 1770, feit 1728 Jefuit, Profesior ber Rhetorit gu Bien und gu Leoben, berfatte in Berbinbung mit feinen Ordensgenoffen J. Pohl, Jafob Cepboth und Georg Mrifter Fastorum occlesiasticorum II. 12" (Bien 1740-1751, 6 Bbe., 8 °).

Bwei andere Befuiten beffelben Ramens, mahricheinlich Bermanbte ber im nannten, Anton St., geboren gu Freiftabt am 11. Juni 1782, + 1778, mb Jofeph St., geboren ju St. Beit 1730, † 1776, haben einige aufelift Schriften berfaßt.

De Bader. Steinlopf: Johann Friedrich St., Borgellan- und Thiermaler, ol. am 8. Marg 1737 in Oppenheim a. Rh., + am 30. Januar 1825 ju Elnigart, wurde, obwol er ein tuchtiger Lateinschfler war und frube Reigung ut Runft berrieth, bon feinem Bater vierzehnfahrig in eine Mannheimer Spegrife handlung gestedt. Er hielt aber bort nicht lange aus und burite nachber

bie fury gubor (1755) gegrundete, fpater (1761) furpfalgifche Borgellanfabrit in Frankenthal eintreten. Der fünftlerifch fruhreife Junge murbe bort balb ein gefchidter Borgellanmaler, fab fich aber bon feinen Borgefetten ichlecht behandelt, trat aus und fand im 3. 1759 eine portheilhafte Unftellung in ber ein Rabr anbor bon Bergog Rarl Gugen bon Burttemberg gegrunbeten Borgellanfabrit ju Lubwigsburg. Bablreiche mit S (in ber Regel roth) bezeichnete Stude aus ber Bluthezeit biefer Unftalt werben ibm jugeichrieben, namentlich Teller und Blatten mit Reitergefechten und Jagbfcenen. Er fuchte fortwährend feine Renntniffe als Thier- und Landichaftsmaler ju erweitern, fand aber in Ludwigsburg weber eine Galerie noch von feiten feiner Oberen bie nothige Unterftugung bafar. Dan glaubte ihn fo beffer an bie Fabrit binden zu tonnen. Gicherer wol murbe ihr in ber Beit, wo die Borgellanfabriten einander bie Runftler haufig abgufpannen fuchten, ber fleißige und geschickte junge Dann baburch erhalten, bag er im 3. 1770 eine Burttembergerin, Die Tochter bes Untiquare Betulius in Stuttgart, beirathete. Als aber feine Familie ichnell muchs, mabrend die Fabrit bald ihr Berfonal unregelmäßig und oft nur mit Porzellan bezahlte, gab St. um bie Jahre 1775-76 feine Stellung auf und fiebelte nach Stutigart fiber. Er erwarb feinen Unterhalt mit Brivatftunden im Beichnen und Abte fich burch Copiren bon Bilbern von Wouvermann und Roos im Delmalen. Geine eigenen Zeichnungen fanben insbefonbere nach Frantfurt a. Dt .. wo viele Runftfreunde Sammlungen hatten, Abfat. 216 jedoch im 3. 1786 am Stuttgarter Bymnafium eine Lehrstelle fur Freihandzeichnen errichtet murbe, nahm er biefe an und betleidete fie bis jum 3. 1817. Daneben ernannte ibn im 3. 1802 Bergog Friedrich ju feinem hofmaler fur bas fach ber Thiermalerei. Bon biefer Beit an bis jum 3. 1817, wo St. auch fur biefe Stelle in ben Rubeftand trat, machte er fur ben hof gablreiche Pferde- und Rindvieh-Stude nach ber Ratur in lanbichaftlicher Umgebung, Delgemalbe, welche fich meift in ben toniglichen Geftut - Schloffern Beil und Scharnhaufen befinben. Gelbst nach feiner Benfionirung fuhr er mit folden Arbeiten fort, gu benen ihm namentlich Die Ginführung der arabifchen Pferberaffe burch Ronig Wilhelm erneuten Anftog gab (f. Runftblatt Jahrg. 1824, G. 339). Sauptfachlich burch Austaufch feiner Zeichnungen bei ben Runfthanblern erwarb fich ber unermublich fleißige Meifter eine icone Sammlung von Zeichnungen, Bilbern und Stichen, bon welcher nach feinem Tode ein gedrudter Berfaufstatalog verbreitet wurde. Ginen Theil feiner eigenen Landschafts- und Thier-Studien und ausgeführte Beichnungen in Bleiftift, Tusche, Sepia und Wafferfarben bewahrt bas tonigt. Rupferftich-Cabinet in Stuttgart; fie laffen ibn, ebenfo wie bie in ben fonial. Schlöffern und im Brivatbefit gerftreuten Delgemalbe und Aquarelle, ale einen guten Beobachter und genbten Zeichner ertennen, ber, unbeirrt von dem 3mange bes Clafficiemus an ber Sand ber Ratur und ber Rieberlander feine eigenen Wege ging, ohne barum ben Antobidatten allgu häufig zu berrathen. In ben aberaus feinen Tonen feiner Aquarelle blieb auch fpater ber ehemalige Borgellanmaler angenehm fichtbar. Gine Folge bon rabirten Blattern, Bferbe auf ber Beibe (Steinkopf inv, et fec. 1777 in qu. Fol.), fam, vermuthlich aus Mangel an Abjag, jo bubich bie Pferbe gezeichnet und gruppirt find, nicht über Blatt 4 ginaus. St. ftarb zu Stuttgart am 30. Januar 1825. Es gibt bon ihm ein porgligliches Bildnig, Bleiftiftzeichnung von R. 3. Th. Lephold.

Bgl. den in Ragler R. a. Kfinstler-Lexison XVII, 292 s. wieder abgedruckten Retrolog [von seinem Sohne Gottlob Friedrich] im Morgenblatt s. g. St., Jahrg. 1826, S. 323 s. und B. Pseisser, Die Ludwigsb. Porzellansfabrik, in d. Württ. Biertelj.-Hesten s. Landesgesch., R. F. Bd. 1 (1892),

5. 241 ff.

738 Steinfopf.

Bottlob Friedrich St., bes vorigen Cobn, Banbichaftsmaler, marb zu 1. Marg 1779 in Stuttgart geboren und ftarb bafelbft am 20. Dai 1860 all Borftand ber Runftichule. Er erhielt im Stuttgarter Bymnafium eine claffice Bilbung und baneben ben erften Runftunterricht von feinem Bater. Rach ber Schule widmete er fich anfangs ber Rupferftecherei und folgte feinem Beben in Diefer Runft, 3. F. Lepbolb, im 3. 1799 als Schuler und Sausgenoffe nad Bien. Dort trat er gur Malerei fiber und erhielt feine Ausbildung auf ber t. t. Afabemie ber Runfte. Gelbftanbig geworben beirathete er bie Todie Lepbold's und ging im J. 1807 mit beren Bruder R. 3. Th. Lepbeld nach Italien. hier fchloß er fich im Berfehre mit Roch, Schid, Reinhart n. 2 ber clafficiftifchen Richtung als Landichafter an. Geine italienifchen Landichaften, eine "Fluftlandichaft mit Musficht auf bas Meer", vom 3. 1809, fobaun: In Morgen eines Opferfeftes" (1810), "Die Radfehr von ber Lowenjago" (1812), "Der Abendfegen in ber Capelle am Bege" (1813) fanben im Stuttgarter Morgenblatt f. g. St. aus der Feber feines Freundes des Malers, Dichters unb Runftichriftftellere Rarl Graf begeifterte Beichreibungen und an bem Berlegn 3. F. b. Cotta einen aufmunternben Raufer. 3m 3. 1814 ging St. wieder nach Rom gurfid und fandte bon bort im 3. 1820 eine große "Landichaft mil Motiv aus bem Golf von Reapel" auf Die Dresdener Musftellung und eint andere nach Studien bon ben Ufern bes Arno nach Leipzig. Er fcheint aber in Rom fein Forttommen nicht gefunden ju haben und fiebelte im 3. 1821 nach Stuttgart fiber. Dort vollendete er in bemfelben Jahre einen "Ulbffe por Raufitaa bei feiner Antunft auf ber Phaateninfel", und im 3. 1822 bei weitere Bilber : "Uchill und Chiron in einer Welfenhohle mit Ausficht auf bas Meer" (in ber Stuttgarter Staatsgalerie), "Abraham bewirthet bie brei Engel bor feiner Gutte" (nach England getommen) und "Italienifche Weinlefe" (im Stuttgarter Privatbefig). Gin Gemalbe aus bem 3. 1823: "Die Rudfehr von ber Abenbandacht", von Beinrich Rapp im Runftblatt (Jahrg, 1828, G. 258 ff) befprochen, gab biefem Gelegenheit gu feinen Bemerfungen fiber bie berichiebeartige Beleuchtung ber Lanbichaft nach bem Bechfel ber Tageszeiten. Bei ber herrichend fanften Linien und milben Farben machen Steinfopl's Gemalbe besonbers burch ihre fraftige Durchsonnung eine Aberaus freundliche Wirfum. Die noch baburch berftartt wirb, bag er feinen beiteren Lanbichaften meift and glfidliche Menichen jur Staffage gab. Die Ausftellung eines Berles aus bem 3. 1824: "Der Sonntagabend im Gebirge", in Berlin murbe Beranloffung. daß ihn im Januar 1825 die f. preug. Atademie ber Runfte unter ibre Mitglieber aufnahm. In ber ichmabifchen Beimath verbantte ber Deifter feine größte und bleibende Bopularitat feiner: "Capelle auf bem Rothen Berge welche bom Ronig Wilhelm bestellt, im 3. 1825 vollendet und bon G. Beingmann gut lithographirt murbe. Roch gludlicher mar er auf bem mehr realifiildidealen Wege mit bem gleichfalls vom Ronig Wilhelm bestellten : Buftiolet Rofenftein" (lithogr. von F. Fleischhauer), das Guftav Schwab ju einem feiner ichonften Gedichte: Das Redarthal bei Cannftatt. Auf eine Lanbschaft von Steintopf, begeiftert hat.

Bei der Wiedererrichtung einer württembergischen Kunstschule im J. 1822 wurde St. als Lehrer für das Fach der Landschaftsmalerei angestellt, im Somme 1833 zum Prosesson ernannt und im J. 1845 zum Borstand der Anstall erhoben. Seine Bilder jedoch aus dieser Zeit erreichten die frühere Höhe nicht mehr. Zwei davon: "Kleodis und Biton" (1833), und "Ein schwädischen Frühling" (1839) erward König Wilhelm; ein brittes: "Die eldseischen Sische", kam in die Stuttgarter Staatsgalerie. Seinen Schilern, wormer win Munchen berühmt gewordene Landschafter Kael Ebert, war er ein gewisse

Steintopf. 739

hafter und liebenswürdiger Berather, An Ehren wurden ihm noch die Mitgliedschaft der Wiener Atademie der Künste (1836) und der Orden der württemb. Krone (1853) zu Theil. Im Februar 1854 wegen Kräntlichkeit in den Ruhepland versetzt, starb er am 20. Mai 1860 zu Stuttgart. Bon seinen Kindern haben sich eine Tochter, Maria, als Schülerin des jüngeren Lenbold, der Porträtmalerei und ein noch lebender Sohn Julius unter seiner eigenen Leitung der Landschaftsmalerei gewidmet.

Bgl. außer einer gebr. Grabrede von S. R. Rapff hauptfächlich Ragler, R. M. Khuftler-Leriton XVII, 293 ff. Wintterlin.

Steintopf: Rarl Friedrich Abolf St., ebangelifcher Beiftlicher, Cobn bes Thiermalers Johann Frbr. Steintopf (f. S. 736), geboren am 7. Sept. 1773 gu Ludwigsburg in Burttemberg, + ju London am 29. Mai 1859. Schon rab offenbarte fich in bem Rnaben ber fromme Ginn und bie garte Gemiffenfaftigleit, welche mabrend feines gangen Lebens bie Grundzuge feines Wefens bilbeten. Die ftrenge Bucht bes Baters, Die forgenbe Liebe ber Mutter bielten alle forenden Ginfiuffe fern. Bon besonderer Bebeutung für feine innere Entwidlung war bas leuchtenbe Borbild feiner Großmutter, bon ber er noch im hoben Greifenalter mit ber ruhrenbften Anhanglichfeit fprach. Sie veranlagte In bei feiner Confirmation ein Tagebuch ju führen, in bas er alle wichtigeren Gilebniffe und inneren Erfahrungen eintragen follte. Er that bas bis wenige Tage bor feinem Tobe; bas Tagebuch biente ihm bagu, fich felbit gu Aberwachen und taglich Rechenschaft bon feinem Saushalten ju thun. Auf bem Stuttgarter Chmnasium mit tuchtigen Renntniffen ausgeruftet, trat er 1790 in bas ebangeliche Seminar in Tubingen ein und vollendete bort 1795 feine Studien. Den to durchaus tuchtigen und entschieden frommen jungen Dann berief fogleich auf bes Stuttgarter Bofcaplans Rieger Empfehlung bie Chriftenthumsgefellichaft in Balet jum Secretar. In diefer Stellung blieb er 5 Jahre, mahrend er gugleich in verschiedenen Familien als hauslehrer fungirte. Die vielseitigen Beftrebungen, beren Mittelpuntt die Chriftenthumsgefellichaft mar, verschaffte ibm einen ausgebreiteten Rreis gleichgefinnter Befannten; ju Mannern wie Lavater und bem Antiftes beg trat er in perfonlichen Bertehr. Die Correspondengen mit den Zweigvereinen brachten ihn aber auch mit dem Ausland in Berbindung, namentlich mit England, wo eben bas neu erwachte religiofe Intereffe fich in Granbung von Gefenicaften fur Diffion u. f. w. fund that. Gine Berufung an die Bemeinde Efferding bei Ling in Oberofterreich zerschlug fich wieber, weil St. ber öfterreichischen Regierung "als Fanatifer und Revolutionar" benuncirt worben war. 3hm war bom himmel ein wichtigerer Birfungsfreis beichieben. Die Gemeindeborfteber ber beutschen lutherischen Rirche in ber Savon in London hatten fich an die Tübinger Facultät mit der Bitte gewandt, ihnen einen Brebiger borguichlagen. Die Facultat empfahl St., ber bann auf Grund feiner Brobepredigt mit großer Dehrheit gewählt warb und fein Amt am 1. Abbent 1801 antrat. Durch bie icon bon Bafel aus angefnubften Begiehungen trat er fogleich in enge Berbindung mit ber englischen religiöfen Tractatgefellicaft, wie mit ber firchlichen und Londoner Miffionsgefellschaft. Bugleich aber leitete er biefe religiofen Bewegungen nach Bafel hinuber, wo fein Freund Blumbardt [ M. D. B. II, 755) fein Rachfolger im Secretariat ber Chriftenthumsgefellhaft warb. Indem er bas Intereffe ber Gefellichaft nun hauptfächlich auf die beibenmiffion lentte, gab er ben Unftog gu ber 1815 erfolgten Grundung ber pangelifchen Diffionsgefellichaft in Bafel.

Ts war in der wichtigen Sigung der Londoner Tractatgefellschaft vom 7. Dec. 1802, der Steinfopf beiwohnte, daß der Gedanke einer die ganze Welt umfaffenden Bibelgefellschaft aufgenommen wurde. St. erbot fich sofort zu einer

1803 ausgeführten Reife in feine Beimath, um bie bortigen Buftanbe ju praire, und als fobann in ber Gigung bom 7. Marg 1804 bie britifch auslanbifde Bibelgefellichaft gegrundet marb, maren es hauptfachlich Steintopi's ergreifente Darlegungen, welche die Bebenten ber bifchoflichen Geiftlichen gegen Die weiteje Ansbehnung ber Gefellichaft unter Betheiligung bon Babtiften, Inbepenbenten felbit Quatern berbeiführten. Reben einem bijcoflichen und Baptiften Geiftliden wurde als britter Secretar St. fur bas Ausland gewählt. Bas er in bien Stellung geleiftet und geschaffen bat, bilbet ein herborragenbes Blatt in ben Chrenfrang ber Bibelgefellichaften. Inbem er zugleich bon 1808-19 bas Unt eines auswärtigen Ehrenfecretare ber Tractatgefellichaft belleibete, wirfte er in mabrhait großartiger Beife fur beibe 3mede zugleich. Die erfte geoffere In machte er bom Juni bis november 1812 mitten unter ben Drangfalen bis großen Rrieges nach Danemart, Schweben, Deutschland und ber Schweis, uberall Bibelgefellichaften ins Leben rufend. Die ibm jur Berfugung gestellten widen Mittel verwandte er jum Theil auch gur Berbreitung ber tatbolifden Bibli übersehung von ban Eg. Gine zweite großere Reife burch Golland und ba Schweig unternahm er 1815. Much diesmal ließ er ban Eg, Gogner und Bitt man in Regensburg die Summe bon 1000 Bib. Sterl, gutommen. Muf einer britten Reife 1820 burch Franfreich, Die Schweig und Deutschland befucht er über 40 bon ibm geftiftete und unterfifitte Bibelgefellichaften. Die au febr fic baufenben Arbeiten batten ibn ingwijchen 1819 veranlagt, bas Ehrenfecretanal ber Tractatgefellichaft niebergulegen. Richt lange nachher aber war ibm bet Schmerg beschieben, burch ben Geift engherziger Orthoborie, namlich burch ben 1825 ausbrechenden Apofryphenftreit aus feiner Thatigfeit verbrangt gu werbe-Unter ben gehaffigften perfonlichen Ungriffen ward ber namentlich auch gegen ben Drud ber tatholifden Bibeln gerichtete Streit burch amei Rabre gefahrt. um mit bem Sieg ber Apotipphenfeinbe ju enben. Damit maren alle continentalen Bibelgefellichaften, welche bie Apolrhphen guliegen, von ber englifden gefchieben; St. legte 1826 fein Amt nieber. Er mar aber eine viel ju felbillofe Ratur, um fich besmegen von ber Sache feines Bergens gurudgugieben. Ba in fein bochftes Alter hat er ihr mit Rath und That gebient. Roch ander milbe Stiftungen nahmen feine Beit baneben in Unfpruch. 1806 grundete et bie "Gefellichaft für nothleibende Ausländer" und noch 1845 betheiligte er fic an ber Stiftung bes beutschen Sofpitals in London. - St. war ein Dann be Friedens und ber Bermittlung, weitherzig anertannte er bas Bute mo er ch fand und fublte fich eine mit allen, Die auf evangelifchem Glaubensarunte ftanben, welcher Rirche fie auch angehören mochten. Confestionelle Fragen trotes ihm baneben gang in ben hintergrund gurud. 3hm galt es unmittelbar ben Blauben aus ber beil. Schrift ju ichopfen und in bas praftifche Leben bemie auleiten. Geinen Rangelbienft verfah er bis an fein Lebensenbe. Um 1. Abben 1851, am Jubilaum feiner 50jahr. Amteführung, hielt er in frifcher Brait fell bie Festpredigt. Seine Bemeinbe überreichte ibm bei biefer Belegenheit eine bedeutenden Beitrag ju einer Baifenftiftung, die feinen Namen tragt. Fof noch acht Jahre nachher mar es ihm vergonnt fein Umt gu fuhren. Bon einer ichweren Rrantheit im Binter auf 1859 erholte er fich fogar noch einmal. predigte noch am Dfterfest und ben folgenben Conntagen, bann entichlief @ nach furger Rrantheit fanft im 86. Lebensjahre. Seine Gattin, eine feingebilbet Englanderin, mit ber er in finderlofer, aber hochft gludlicher Gbe gelebt hatte, berlor er icon im 3. 1851. Gin Bergeichnig feiner Schriften, mn Predigten, gibt bie unten angeführte Biographie, ber biele Stige entnomme ift. Die Gingangs ermabnten Tagebucher icheinen leiber von feinen Teffe menteboliftredern unberantwortlicherweife bernichtet gu fein.

Dr. C. Schoell, Hofprediger an St. James in London: Rarl Friedr. Abolf Steintopf. (Blätter für Württ. Kirchengesch., 7. Jahrg. 1892.)

D. Q.

Steinla: Morig St., Rupferftecher, geboren am 21. Aug. 1791, † am 21. Gept. 1858 in Dresben, legte feinen Familiennamen Duller ab und nahm ben Ramen feines Geburtsortes Steinlah bei Silbesheim an, nachdem er fich burch ausgezeichnete Arbeiten berborgethan und neben einem berühmten gleichnamigen Stecher belannt gemacht batte. Den erften Unterricht hatte er an ber Atademie ju Dresten genoffen, bann befuchte er Stalien und mard Schuler Longbi's und Morghen's; Blatter von feiner Sand weifen bie gebrudten Datirungen Mailand 1826 und Floreng 1828 auf. Spater fibte er felbft bas Lebramt aus und verfah von ungefähr 1838 an bei ber Dresbener Atabemie bie Projeffur ber Rupferftechertunft, bis er diefe Stelle am 1. April feines Sterbeabres nieberlegte. Unter ben Originalarbeiten, beren Biebergabe er fich als Aufgabe für feinen Grabftichel gewählt bat, befinden fich nicht wenige Runftmerte allererften Ranges und namentlich mehrere Rafgel'iche Bilber. Die bebeutenbften unter feinen Stichen find bie folgenben, Die wir in ber Reihenfolge, wie fie entstanden find, anfuhren: "Chriftus mit bem Binsgrofchen" nach Tigian (1829), Die Pieta nach Fra Bartolomeo, "Der Rindermord" nach Rafael, "Die Madonna bella Mifericordia" nach Fra Bartolomeo, Die Madonna nach Bolbein, Die Sixtinische Madonna und Die Madonna del pesce nach Rafael. Des legtgenannten Bilbes wegen unternahm er im 3. 1852 eine Reife nach Spanien. Geine reichhaltigen Sammlungen bon Bemalben, Rupferftichen, Mangen und Berfteinerungen tamen großentheils in ben Befit ber foniglichen Sammlungen ju Dresben.

Ragler, Runftler-Lexifon XVII, 295-299. - Fr. Müller, Die Rünftler

aller Zeiten, Bb. 3, 1864, S. 597 f. -b.

Steinlage: Rifolaus (b.) St., geboren am 22. Juli 1534 in Denabrud, Bector ber Theologie und 25 Jahre lang Brediger und Bicar am Dom gu Münfter. Er gehörte ju ber bom Bifchof Johann von Sona am 1. Juli 1571 ernannten Commiffion, welche von 1571-1573 eine allgemeine Bifitation ber Diocefe Munfter bornahm und 1582 auf Grund ber gewonnenen Refultate Borichtage fiber bie gu treffenben Dagnahmen maden follte. (Bublicat. aus b. preuf. Staatsarchiven Bb. IX, Actenft. Rr. 286 und 514.) 1579 murbe er It. Academia Carolina Osnabrugensis sive Athenaeum christianum. Osnabrugi 1630. Hypotyposis VI p. 57, Prior des Ratruper Dominicanerflofters in Osnabrud; jeboch find weitere Rachrichten fiber feine Orbensthätigfeit nach g. Mittheilung bes Staatsarchivare Dr. Philippi weber in ben auf bem Denabruder Staatsarchive befindlichen Urfunden und Acten, noch in bem bort aufbewahrten Bergeichniffe ber Prioren und Lectoren biefes Rlofters gu finden. 3m 3. 1588 erlaubte er in feiner Eigenschaft als Domprediger ben nach Danfter gefommenen Reluiten flatt feiner im bortigen Dom ju prebigen. 216 er biefe Erlaubnig balb nachher gurudnahm, errichteten fich bie Jefuiten, welche bie besondere Gunft bes Domcapitels genoffen, im alten Chore eine eigene Rangel, fo bag Steinlage's fruber ftart befuchte Predigten nur noch wenig Buborer fanden. Boll Born bielt berfelbe am 13. October 1589 eine feurige Rebe gegen biejenigen, welche ihren Stuhl von hinten in die Rirche brachten, und gab fury barauf, vom Schlagfluß gerührt, unter beftigen Bermunichungen gegen bie Jefuiten feinen Weift aul. Da er fürchtete, bag fich biefe nach feinem Tobe auch feines Saufes in Danfter bemachtigen fonnten, hinterließ er es dem Osnabrader Rlofter mit bem Rathe, baffelbe, fur bas ihm bereits 1000 Rthir. geboten, balbigft gu bertaufen. (Gefchichtsquellen bes Bisth. Manfter, Bb. III, G. 98, 249 u. 335.) - 742 Steinle.

Die Bibliothel des Gymnasium Carolinum zu Osnabrüd (f. Progr. 1876, S. 12) besitzt von ihm eine ca. 160 Ouartblätter umsassende Dandschrift: Explicatio Evangeliorum a Dominica Septuag, usque ad alteram pentecostes diem. A. 1569—1577.

Steinle: Ebuard Jacob v. St., geboren am 2. Juli 1810 ju 28in. † am 18. September 1886 gu Frantfurt am Main, Sohn bes febr tudtigm Bravenre Johannes Steinle, manbte fich fcon frube bem Beichnen gu. Sine erfte fünftlerische Ausbildung erhielt er auf der taiferlichen Mademie ber bilbenom Runfte ju Wien, wo er unter Rininger's, bes Projeffore ber Schabefunft, Leitung aunachft au einem begeifterten Unbanger Füger's und ber bon biefem bertretmen alabemifchen Richtung heranwuchs. Als er nach Erlangung herborragenber technischer Fertigfeit im Beichnen fich, ba er fechzehn Jahre alt geworben met ber Malerei guwenden wollte, traf es fich, bag in dem Maleratelier ber Mabenie tein Blat frei mar. Go entichlog fich fein Bater, ihn bem eben aus Ron gurudgefehrten Rupelwiefer angubertrauen. Sierdurch murbe St. ber atabemiden Schablone und Manier entriffen und er trat in Berührung mit bem frifden Beifte, mit bem die Deifter ber neubeutschen Schule in Rom die Malerei in erfüllen ftrebten. Diefer erfaßte ben Junger ber Runft mit folcher Dadit, bas er ichon nach zwei Jahren, im Ceptember 1828, felbft nach Rom manberte. Die fcblog fich ber Achtzehnjährige an Philipp Beit und befonders an Overbed au. ber für bie nachfte Beit für ihn maßgebend murbe und mit bem er in Gefinnung wie in fünftlerifcher Unlage am meiften übereinstimmte. Die bobe Bebentung Diefes Umichwunges feiner fünftlerifchen Richtung ertennt Gt. felbft in bobem Dage an. Roch 1884 Schreibt er an feinen Freund Arnold Otto Meper in Samburg: "Es war eine Fugung Gottes, Die mich fo frube aus ber Richtung Buger's berausfuhren wollte, und baran bat fich ber Blaube und bie Greenntnig bes hohen Werthes ber mittelalterlichen Runft angereiht." Overbed war es benn auch, ber bem jungen Freunde bie erfte großere Bethatigung in ber Runft er möglichte, indem er ihm bie Musführung zweier Fresten in der Rirche Santa Trinità dei Monti gu Rom guwies. St. hat fie inbeffen nur entworfen: bit Musinhrung mußte er anderen überlaffen, ba ibn ber Tob feines Baters 1830 nach Bien gurudrief. Aber noch bielt er feine Ausbilbung in Italien nicht file abgeichloffen: er eilte alsbalb wieber babin jurud und arbeitete bort noch bit Jahre. Rach Bien gurudgefehrt vermählte er fich mit Caroline Rern. Ben entscheibenber Bebeutung wurde für ibn, ber in Bien feine genugenbe Beschäftigung fand, eine Reife, die er 1837 nach Frantfurt a. D. machte, bas bamals in ber Entwidelung ber neueren beutschen Dalerei eine bebeutsame Stellung einnahm. hier wirfte bas eben vollendete große Frestobild von Philipp Beit "Die Gir führung ber Runfte in Deutschland burch bie Religion" burch Die eigenthumlide Berbindung ber hiftorifchen und ber religiofen Anichauungeweife machtig ut ihn ein. hier wurde ihm auch ber erfte großere Auftrag gu theil, ber es ibm er möglichte, in die Reihe der felbständig arbeitenden, einen eigenen Beg gebenben Runftler zu treten: die Ausmalung ber Schlogcapelle auf Rheined. Da St. aud zwei Raiferbilber (Albrecht I. und Ferdinand III.) far ben Raiferfaal im Rout ju malen hatte, fo verlegte er feinen Bohnfit nach Franffurt, nachdem er and einen Aufenthalt in Munchen genommen hatte, wo er im Gorres'ichen paule Clemens Brentano fennen fernte und bamit bie Begiebungen gu ber Brentano ichn Familie in Frantfurt Infipfte, bie ihm fur Runft und Leben ein bauernber feter Salt werden follte. In Munchen arbeitete St. bei Cornelius an ber Ausmalung ber Lubwigsfirche: Cornelius icatte iftn fo bod, bag er ibn mit bem Entwart gu ber Darftellung bes Beltichopiere am Chorbogen beauftragte, Steines Entwurf entiprach jeboch nicht ber von Cornelius gewunschten Muffaffung; mult Steinle. 748

bas Runftlerische mar es, was ihm nicht genfigte, sondern bie Auffaffung bes Gittlichen flimmte nicht zu ber Empfindungeweife bon Cornelius, ber baber nun felbft einen Entwurf machte und biefen ausführen ließ. Rach feiner Ueberfieblung nach Frantfurt blieb St. bauernd in biefer Stadt. Junachft erhielt er ein Atelier im Stabel'ichen Inftitut, berließ bies aber, ale Philipp Beit 1843 feine Directorftelle nieberlegte und mit feinen Coulern und Freunden in bas Deutschherrenhaus in Cachjenhaufen überfiebelte. 3m 3. 1850 jedoch murbe St. als Projeffor ber hiftorifchen Dalerei an bas Stabel'iche Inftitut berufen, in welcher Stellung er bis ju leinem Tobe verblieben ift. Steinle's Cchaffensgebiet ift ein ungemein reiches: es umfaßt bie ernfteften Gegenstanbe tieffter Religiofitat und ben beiterften nedifchen humor mit gleicher fünftlerifcher Rraft; nur bon bem glatten Alltageleben, bas fich für ibn bem Sauche anmutheboller poetifcher Stimmung entgieht, balt er fich mit bewußter Entichiebenbeit fern. Wo er fich religiofen Begenftanben zuwenbet, wird für ihn bie fatholifch-firchliche Auffaffungs. weife eine Geffel, Die Die freie Entfaltung feiner fünftlerifchen Rraft einbammt. Dies ift ber Puntt, ber ihn bon Cornelius icheibet. Je mehr jedoch ein Gegenftand fich der firchlich borbeftimmten Auffaffung entzieht, befto ungehemmter bricht bie tunftlerifche Rraft bervor, die burch ben Bauber magvoller romantischer Boefie aufs ebelfie geläutert ift. Dagu tritt bie vollenbete Unmuth ber ichonen Form, Die meifterhafte Technit im Beichnen, ber marchenduftumwobene garte Sauch bes Mquarells, Die allmählich machfenbe Rraft ber mit ben coloriftifchen Beftrebungen ber neueren Beit magvoll Schritt haltenben Delmalerei. Rimmt man noch bingu bie ftete bereite Rraft ber Erfindung, fo lagt es fich begreifen, wie St. auf fo mannichfaltigen Gebieten als Deifter auftreten und anerkannt werben tonnte, wie es in feinem zweiten Baterlande, im Rheinlande, allmählich felbfiberftanblich murbe, bag monumentale Berte bon St. gefchaffen murben. Rachbem er in Roln bie Engelchore im Chor bes Domes und bie bie fünftlerifche und die culturgeschichtliche Entwidelung Rolns barftellenden Banbbilber im Treppenhaufe bes Ballraf-Richart-Mufeums in Fresto geschaffen hatte, fullt er bie fieben Rifden in ber Marienfirche ju Machen mit einem Bilberechelus, ber bas Dogma ber unbefledten Empfangnig ber Maria jum Gegenftand hat, ichmudt er bie Schlogcopelle in Rleinheubach fur bie Familie Lowenftein-Wertheim mit einem Chlins aus bem Leben ber Maria, entwirft er im Bettlampf mit Cornelius, Beit und Overbed eine Stigge fur bas bon Friedrich Wilhelm IV. gewunschte Altarbild bes beabfichtigten Berliner Domes, Die "Erwartung bes Beltgerichtes" barftellend, malt er die St. Megibifirche in Munfter und bie Apfis bes Dunfters in Strafburg aus. Endlich tritt auch Frantfurt in Die Reihe: mit Alexander Linnemann bereinigt ichafft St. Die Cartons für Genfter im Dome und in ber protefiantifden Ratharinenfirche. Er übernimmt ben bilblichen Schmud bes Frantfurter Domes: fammtliche Bilber find bon ibm in Aquarell ausgeführt. Die Uebertragung ins Große und auf bie Wande gefchah gum Theil unter feiner Leitung und Mitwirfung, Die Fertigstellung erfolgt nach feinen Entwürfen. Als es fich um Ausschmudung bes neuen Opernhaufes in Frantfurt handelte, entwarf St. bas gange Programm: nach feinen Stiggen haben bie einzelnen Runftler, benen bie Ausifthrung übertragen murbe, gearbeitet. Bon Delbilbern mogen gur Charafteriftit ber fleigenden Betonung Des Coloriftifchen genannt werben: "Die tiburtinifche Sibylle" im Stabel'ichen Inftitut, "Maria Beimfuchung" in Rarisrube, "Maria Magdalena am Oftermorgen", "Jeju Rachtreife mit den Jungern" in Privatbefit. Gerne nimmt St. fur feine reiche Schöpferfraft die Form bes Chelus in Anspruch: bier berfteht er es, namentlich in ben fpateren Werten, mit großer bramatifcher Rraft ben Fortgang ber Ergablung flar bor Mugen gu ftellen, Die er theils ber Legenbe, theils bem Marchen und ber poetischen Litteratur

entnimmt : bier fei in erfter Linie die Legende ber hl. Euphrofine ermannt, Dam bie bl. Margarita bon Cortona, Schneeweifichen und Rofenroth, ber Raufmann bon Benedig, Bargival, ferner die Schöpfungen nach ben Marchen von Brentare in benen bie Geltfamteiten ber romantifchen Laune bes Dichters ju reigvollen Gebilben abgetlart ericheinen, wie im Muffer Rablauf, mabrent bie braftide Bebensmeisheit in ben "mehreren Behmuller" mit vollendetem Gumor gur Darftellung tommt. Schlieflich mogen noch feine Bortrate ermabnt werben, bem eines ber beften, ber Rupjerftecher Rappes, fich jest im Stabel'ichen Inftitet befindet. Durch biefe gange, hier nur angebeutete Mannigfaltigfeit ber Schopfungen Steinle's geht aber boch eine einheitliche Brundftimmung : es ift bie Gehnindt nach Erlöfung und ber Ausblid auf Die von außen erhoffte und erwartete balle, ber echte Grundton ber romantischen Beltanichanung. Um beutlichften tritt fie in ben Berten auf, Die nicht auf außere Bestellung bin, fonbern aus eigenftem innerem Bedurfniffe entftanden find, wie in ben "brei Beltreichen" im Stabel'iden Inftitut (abgebildet in der unten ermahnten "Charafteriftit"). ober auf meltlichem Gebiete in bem Thurmer und in bem Beiger in ber Schad'ichen Sammlung Dunden. Ginen möglichft bollftanbigen Ueberblid über Steinle's Thatigfeil bis 1879 gibt Conftant b. Burgbady: Gin Madonnenmaler unferer Beit (Couard Steinle). Wien 1879. Gine Ergangung nach ber Seite ber Originalmerte bin bietet ber bom Stabel'ichen Inftitut berausgegebene Ratalog: Ausfiellung pun Berfen bes Couard b. Steinle im Stabel'fchen Runftinftitut 1887 (Bormort von Beit Balentin, Ratalog von S. Ballmann). Bgl. ferner: Ebnard Jafob b. Steinle, Gine Charafteriftit von Beit Balentin. Mit Abbilbungen, (Sonberabbrud aus ber Zeitschrift fur bilbenbe Runft. Leipzig, G. M. Geemann. 1887.) Gine ausführliche Lebensbeichreibung wird von bem Cohne bes Runfilers borbereitet. Gine Borarbeit bietet beffen Beröffentlichung bes Briefmechiels bon St. und Reichensperger. Gin Album ausgemählter Beite (50 Blatt Folioformat) ift bei &. A. C. Preftel in Frantfurt erfchienen: val. hierzu Chronit ber ber vielfältigenben Rünfte II, G. 59-63. Beit Balentin.

Steinlein: Karl St., Rationalökonom, geboren am 24. April 1796 in Bamberg, machte seine Gymnasialstudien in seiner Baterstadt, und widmete ka an den Universitäten Würzburg, Erlangen und Göttingen insbesondere den Staatswiffenschaften. Im J. 1825 habilitirte er sich an der staatswiffschaftlichen Facultät der Universität München, wo er dis 1834 als Pridatdornt lehrte. Später trat er in den praktischen Berwaltungsdienst über, war 1840

Caffirer in Bargburg und ftarb bafelbft 1851.

Bon einem groß angelegten "Handbuch ber Bollswirthichaftelehre" veröffentlichte er im J. 1831 einen ersten Band, welcher in seinem allgemeinen Theile wenig originell, und nur durch überaus reiche litterarische Uebersichten werthvoll ist. Bei seinen Zeitgenossen hat er immerhin durch das Bestreden, die herrschende Rüchternheit der Lehre durch Berwerthung eines höheren philosophischen Standpunkts zu überwinden, manche Hospinungen erregt, welche leiber nicht verwirklicht wurden. Weitere litterarische Leistungen liegen von ihr nicht vor.

v. Prantl, Gesch. der Ludwig-Maximilians-Universität. — Dobl, Eddund Litteratur der Staatswiffenschaften III. — Roscher, Gesch, der Rationalötonomit in Deutschland S. 942.

Steinmann: Friedrich Arnold St., Litterat, wurde am 7, August 1801 zu Cleve geboren. Aus den Jahren seiner Kindheit ist wenig zu erfahren. In bezog 1819, nachdem er die schulmäßige Borbereitung erlebigt hatte, die Undbersität zu Bonn, um die Rechte zu studiren, was er sodann die 1822 in Deibebberg sortsehte. Bald darauf erhielt er das Amt eines Auszultators beim Ober

anbesgericht zu Münster, ward 1827 als Secretär ebenberselben Gerichtsstelle est angestellt, aber nach dem Eintritte der politischen Reaction und der damit verbundenen Beamtenmaßregelung 1854 mittelst Beschlusses des tgl. preußischen Staatsministeriums wegen der in seiner "Geschichte der Revolution in Preußen" (1849) vorgetragenen Anschauungen nachträglich seines Postens enthoben. Seitdem beschäftigte sich der schon andauernd litterarisch thätig Gewesene wesentlich mit der Sammlung und Herausgabe apostrypher Dichtungen und Briese Heinrich Heine's. In dieser Zeit lebte St. ziemlich zurückgezogen meist in Münster i. W., wo er auch, der einstmaß viel Genannte, sast vergessen am 9. Februar 1875 starb.

Steinmann's Eigenart fpricht fich am beutlichften in feinen halb focialund culturbiftorifchen, balb humoriftifch-fatirifchen Beitragen gur Beurtheilung geitgenölfifcher preugifcher Berhaltniffe aus. Es geboren bierber: "Briefe aus Berlin" (2 Banbe, 1832); "Berliner Schwarmer, Rateten und Leuchtfugeln" (1832); "Mefiftofeles. Revue ber beutichen Gegenwart in Stigen und Umriffen" (5 Bbe., 1842-44), eine viel Intereffantes bietenbe Sammlung von Gloffen zu gleichzeitigen Borgangen : "Caricaturen und Gilhouetten bes 19. 3ahrhunderts" (3 Bbe., 1843); Die ichon genannte "Geschichte der Revolution in Breugen" (1849); "Berliner Caricaturen und Gilhouetten" (1850). Ginige andere Beröffentlichungen abnlicher Art, wie "Fliegende Blatter aus Rheinpreugen und Beftfalen" (1833), neigen mehr gur localgeschichtlichen Bubliciftit, ber Steinmann's ichriftftellerifche Unfangeleiftung, "Munfterifche Befchichten, Sagen, Legenben und Spruchwörter" (1825), gang angehort. Bang ins Launigironifche geht bie "Rarrenbibliothet" (1827) auf, mahrend "Bilber und Stiggen aus der Zeit" (3 Thie., 1846) ichon neben Aufläten aus der Culturgeschichte, folde aber Runft und Litteratur bringen. Freilich herrichen auch hier noch Steinmann's übliche Gefichtspuntte bor, wie allein die Ueberschrift "Die Rothichilbe und die Weltgeschichte der Gegenwart" zeigt; Steinmann's eigene Anmertung in einem spateren Schriftchen: "Das haus Rothschild. Bon Friedrich Steinmann, ericbien fpater neugearbeitet und ju 2 Theilen erweitert bei Rober in Prag" tann ich nicht controliren. Der Litteratur und ihrer Burbigung wibmen fich: "Taschenbuch fur beutsche Litteraturgeschichte" (1834); "Musenalmanach fur 1843" (1842/43); "Litterarifche Monatsichrift", in brei Jahrgangen (1844-46) erschienen. Geine Belletriftit enthalten folgende Bucher: "Gebichte" (1834); "Bum Tobe verurtheilt" (1843), ein Bolfebrama; "Sie muß ine Rlofter" (1845), Luftfpiel; "Ergablungen und Rovellen" (2 Bbe., 1826): "Atlantie. Amerifanische Erzählungen und Beschichten" (1853); "Die Belt der Berbrecher. Merkwurdige Criminalgeschichten" (1853). Fur eigene fünftlerifche Beftaltung iconwiffenschaftlicher Bormurfe ober beren fachliche und afthetifche Rritit fehlten St. bie Unlagen. Er befag bagegen eine ergiebige publiciftifche Aber, bie bisweilen auch fur eine allerbings in ber Regel flotige Bolemit ausreichte, ein wohl feiner Berbitterung fiber perfonliche Burfidfebung entiprungenes Gemache.

Lestere Eigenschaft befruchtet auch seinen Kamps um die von ihm vorgelegten ungedruckten oder versprengten Blätter, die er auf seinen Jugend- und Studiensreund Heinrich heine zurficschiere. Die letzte selbständige Schrift von St. "Der Froschmäusekrieg wider h. heine's Dichtungen" (1861), liesert von diesem Standpunkte aus das erläuternde und angeblich kritische Relief hierzu. Sie ist für Steinmann's Betrachtungsweise, die höherer Maßstäbe durchaus entbehrt, sehr bezeichnend und darf wenig mehr als den Werth einer oratio pro domo beanspruchen, da sie eben sast nichts an actenmäßigem Material zu Geschichte und Berständniß der Heiner spehre. Unter anderem zieht St. baselbst in einem besonderen Abschnitt wider "die periodische Klatsch- und

Scanbalpreffe" los, ohne fich anscheinend ber eigenen Ranbalirfucht bewalt m werben. Much geben bier greifbare Unterlagen faft gang ab, und bie argen Masfalle gegen ben ihm foeben erftandenen unbequemen Concurrenten Abolf Stroblmann, ber in ber That ein guter Beinefenner mar, find ohne Sand und frat. Thatfache ift, bag St. feine fammtlichen Beine-Beröffentlichungen gunachft bem Originalberleger bes Dichters, Julius Campe in Samburg, angeboten bal Diefer hat aber alles abgelehnt. Go erfchien benn Steinmann's biographifdes Bert bei Rober in Brag ale "Beinrich Beine. Dentwürdigfeiten und Griebniffe aus meinem Bufammenleben mit ibm. Dit bem Bortrat und zwei Ante graphen Beine's" (1857); es enthalt fiber bes Dichters Jugendjahre etlicht richtige Angaben, baneben aber auch gabireiche haltlofe Lugen. Singegen für bie Mittheilung ber Manuscripte, beren Seine'ichen Ursprung er confequent behauptete, mußte er angefichts bes Privilege von hoffmann und Campe Drud und Berlag im Mustanbe fuchen. In ben Jahren 1857-1862 gab St. nun in Amfterbam und Rotterbam nacheinander heraus: "Dichtungen bon Geinrich Beine" (4 Bbe.); "Berliner Berbitmahrchen in 27 Capiteln von Beinrich Geine"; "Briefe bon Beinrich Beine" (2 Bbe.). Diefe Bucher entfeffelten bei Beines Familie, die bie Drudlegung fiberhaupt ju verhindern gefucht batte, eine er tlarliche Entruftung, in ber litterarifchen Belt lebhaftefte Bebenfen und 3meifel. Bie fich bie Sache wirtlich verhalt, burfte auch heute noch nicht endgultig and gemacht fein. Go biel fteht feft, bag St. wefentlich eine Angahl plumper und ungeschidter Berje eigener Dache nach Beine's Tobe als Erzeugniffe biefes Dichters in unfere Litteratur einzuschmuggeln verfucht bat. Es mar für Guffan Beine, Beinrich's Bruder, ein leichtes Stud, ben burchfichtigen Schwindel tret ber bobenlofen Unverfrorenheit, in ber St. beharrte, ju entlarben ober beffer nachzuweifen. St. benahm fich in biefem gangen Sanbel geradezu erbarmlich, wie ein litterarifcher Gauner fchlimmfter Sorte. - Fur Die Beurtbeilung von Steinmann's heine-,forgeries" — benn an Brelands Chatespeare-forgeries bon 1796 wird man birect erinnert — folge ich ben freundlichen Mittheilungen von 6. Profeffor E. Elfter in Leipzig, jum Theil wortlich; pgl. Goebele, Gror. III. 468 nr. 110. Elfter urtheilt ferner in ber Biertelfahrichrift fur Litt. Geichichte IV, 468, daß St. "durch die ebenfo frechen wie thorichten Falfchungen Beine'icher Gebichte überhaupt fein Andenten mit bauernbem Datel befledt hat" und ber breitet fich ebenba über ben relativen Berth von Steinmann's biographifden Beitragen über Beine. Lubwig Frantel

Steinmann: Lenhart St., Wundarzt, gebürtig aus Willifau in ber Schweiz, lebte um 1567 in Lübeck und war, wie der Bremer Burgermeiften Detmar Kendel in seinem hausbuch berichtet, besonders wegen seiner glücklichen Steinoperationen berühmt. Als Gehülse ftand ihm Magister David Grebe and

Braunichweig gur Geite.

Aus Detmar Rendel's Rachlaß. Bremifches Jahrbuch VII (1874), 17.

Steinmar: Berthold Steinmar v. Klingnau, Minnefinger ber Berfallzeit. — Der Dichter entstammt dem niederen Abel; sein Geschlecht gestort zu den Ministerialen des mächtigen, mit Rudolf von Habsdurg besteundeten Walther v. Klingen im Thurgau. Er tritt in Urfunden von 1251—1290 oder 1293 auf, in der Regel gemeinschaftlich mit einem Bruder Konrad. 1276 nimmt et Theil an dem Zug Rudolf's von Habsdurg gegen Ottvlar; daß er im Winter 1289, wie Meisner vermuthet, oder 1294, wie Wackernagel annahm, ander Feldzüge mitgemacht habe, ist nicht wahrscheinlich. — Er scheint nicht vorheirathet und soll zuleht Deutschordensritter in Bruggen gewesen sein.

Steinmar's charatteriftifche Dichterperfonlichfeit fteht in ber Berfihrung gwas

Steinmar. 747

febr berichiebener Rreife. Ginerfeits ift er ein Gefolgsmann Balther's b. Rlingen. beffen Chrgeig es war, noch einmal bas alte, von ber Beit langft überholte Ritteribeal ju voller Birtlichfeit ju machen. Dagu gebort aber auch ber Minnelang : Balther hat baber felbit Gebichte verfagt, besonders aber Dichter begunftigt und in feiner Umgebung gehalten. Bahricheinlich marb er felbit fitr ben begabten Canger in feinem Befolge gum Bermittler ber bofifchen Dorfpoefie jungeren Stills, wie fie am Sofe bes ichmabifchen Bringen Beinrich von Dichtern wie Sobeniels und Binterftetten (bie mit Rlingen berfehren) und besonbers bon Reifen gepflegt murbe. — So fommt eine Fulle höfischer Ginfinffe, traditioneller Manieren an St. heran. Auf ber anbern Seite ift er ein Schweiger, tein Ditglied bes frangofifch-internationalen hoben Abels, fonbern ein rechter Cobn ber berben Beimath. Geine gange Boefie ermachft aus Diefer Mifchung. Barobiftifch ift fie nur, foweit fie hoblen Auswuchsen ber alten Art gilt; fonft bricht er mit Diefer feineswegs, fonbern fucht die alten Formen mit neuem Inhalt ju fullen. St. ift ein, weniger bedeutendes, Gegenbild gu Reibhart v. Reuenthal : wie biefer, fucht er bofifche Kormgebung mit pollsthumlichem Stoff au vereinigen, aber er nimmt babei nicht ben Standpunft bes hochmuthigen Bauernfpotters, fonbern ben

eines frohlich-gefunden Canbjunters ein.

Man hat feine Lieber chronologisch zu ordnen gesucht, wogu bas Material bod nicht ausreicht. Bugeben fann man, bag ein bon allen charafteriftischen Gigenheiten feiner Dufe noch fast gang freies Lied (Swenne ich komen wil von swaere) ben Unfang feiner poetifchen Laufbahn bebeuten wirb. Bervorgubeben ift ein Bug reiner, findlicher Frommigfeit, wie ihn fonft nur etwa Johansborf geigt. - Bahricheinlich mar es bann bie ichmabifche Sofpoefie und befonbers ber Ion Reifen's, welcher St. aus einem Mitfinger Balther's v. Rlingen, ju einer bichterischen Individualität machen half. Er ftimmt fich auf ben Ion bes Bolfeliebes, cultivirt bejonders ben Rehrreim; fein Lieb bon ber "suezen selderin" ift vollig in Reifen's Manier. - Gine weitere Epoche mag ber Bug nach Defterreich gemacht haben. Sier war die Lyrit gang bom Ginflug Ulrich's b. Liechtenflein beberricht, ber in bem öfterreichischen Dichtertreife perfonlich ebenfo bestimmt ben Mittelpuntt bilbete, wie Rlingen in ber Dichtergemeinschaft bes Thurgans, ber aber burch viel großeres Talent in viel weitere Begirfe mirtte. Der Begenfat gegen ben Don Quijote ber Ritterpoefie icheint St. ju Barobien beffelben getrieben ju haben, bon benen jedoch nur eine Strophe (Als ein swin in einem sacke) bie bon Ortner in übertriebenem Maag behaupteten Begiehungen auf Berfe Liechtenftein's bestimmt aufweift. Die von Ulrich aufgeworfene Streitfrage nach ber Bulaffigfeit bes Tageliebes bat auch St. beichaftigt. Bunachft nimmt er - wie ber Defterreicher - theoretifch Stellung gegen biefe bebentliche Biction; bann bichtet er, mit Benugung altvolfsthumlicher erotischer Liebchen, ein bochft realiftifches Tagelieb : Rnecht und Dirne werben auf ber Streu burch ben Ruf bes Sirten gewedt. - Erft nachbem er jo burch ben Gegenfat gu ber langft unwahr geworbenen Minnepoefie in ben Ton ber fpatneibhartifchen Bieder gebrangt mar, wird er feine originellfte Specialitat, bas Berbftlied, gefunben haben. Bahricheinlich war es (nach Reumann's Bermuthung) ein fahrenber Clericus Gebewin, ber ihm ben Unftog gab, bas in lateinifcher Sprache langit gepflegte Tajellied in deutscher Dichtung ju eröffnen. Er hat barin querft bei Buwenburc, bann bei Sabloub Rachfolge gefunden.

St. gehört seiner Begabung nach zu jener zahlreichen und glänzenden Epigonenschar, mit der der Minnesang abstirbt. Wie Reisen und Liechtenstein ist er in der Form sicher und gewandt, aber nirgends originell, außer wo er vollsthumliche Klänge mit hössischer Art zu neuen Mischungen verdindet. Mit jenen beiden theilt er dafür die Reigung, im Inhalt des Liedes Reues und Ueber-

raichenbes gu bringen. Gine beicheibene Gitelfeit verrath fich, wie bei vielen von Reibhart birect ober indirect beeinfluften Gangern, in ber Biebhaberei, feinen Ramen in ben Bebichten anzubringen. Entschiedener Big ift ben Liebern, bie höfifchen Ton auf Gegenstände ber "nieberen Minne" Abertragen (beionbere Die vil liebiu sumerzit"), nicht abzuftreiten. Gine große Empfanglichfeit endlich that fich in feiner berglichen Raturfreube fo gut wie in ben mannigfachen Reminiscengen (an Binterftetten, Reifen, auch ben Tanbaufer und vermandte Raturen) fund. Für die Aufnahme bes frantifchen Minnefangs in ber Schweis ift er ein charafteriftischer Typus: erft Rachahmung, bann realiftische Umbentung, Seine Beliebtheit bezeugt bie Aufnahme von verhaltnigmagig vielen Liebern in Die Stammhandichrift ber fog. Manefflichen Sammlung; auch ift eins feiner freien Gebichte in geiftlicher Umgestaltung verbreitet worben.

Die befte Musgabe in Bartich' Schweiger Minnefangern XIX, 170 f. Der Text auch bei Meigner, Bertholb Steinmar D. Rlingnau. Baberborn u. Münfter 1886. Erflarende Unmertungen und Barallelftellen in beiben Ausgaben fowie bei 2. Reumann, leber bas Leben und bie Webichte bes Minnefingers Steinmar. Leipzig 1886. - Biographifches: v. b. Sagen, Minnefinger IV, 468. Bartich a. a. D. CVI. Grimme in Pfeiffer's Germania XXXV, 323. Bu ben angeführten Schriften bon Deigner und Reumann bgl. Bilmanns, Ang. f. d. Alterth. XIII, 410 und besonders Berger, Btf. f. b. Bhil. XX, 116. - Bur Metrif und Stillftif Bartich, Deifiner, Reumann: Begiehungen gu Liechtenftein: Ortner in Pfeiffer's Germania XXXII, 120. -Allgemeine Charafteriftit: Uhland, Schriften V, 245. - Scherer, Litteraturgefchichte S. 215. - Bachtolb, Beich b. beutich Dichtung in ber Schweit S. 156. (Filr Balther b. Rlingen vgl. Badernagel, Rleine Schriften II, 327; Wilmanns, A. D. B. XVI, 189.) Richard M. Meper.

Schaaffhanfen '): hermann G., orbentlicher honorarprofeffor ber mebieinischen Facultat in Bonn, Geheimer Medicinalrath, Phyfiologe, vergleichenber Anatom und Anthropologe und als folder einer ber berühmteften Mitbegrunder ber mobernen Anthropologie, wurde geboren am 16. Juli 1816 gu Coblens und ftarb am 26. Januar 1893 im 77. Lebensjahre mitten aus frifdefter Thatigfeit beraus gang unerwartet an einer burch Mpocarbitis verurfachten Berlabmung. Bom 3. 1834 an hatte er an ber Bonner Bochichule bie mebiciniichen Studien begonnen und ichon bamals erwachte fein Intereffe fur Antbropologie, angeregt burch bie Borlefungen, welche ber befannte interne Rliniter Raffe, einer ber letten Anhanger ber alteren naturphilosophijden Richtung, iber Anthropologie im Anichlug an Blumenbach ju halten pflegte, neben Ennemgier, bem eigentlichen Bertreter bes Faches. Bur Bollenbung feiner Stubien bejog S. im 3. 1837 bie Univerfitat Berlin, mo er 1839 ben medicinifchen Doctorgrad erwarb und 1840 bas medicinische Staatsegamen bestand. In Berlin hat namentlich ber bamals in voller Jugendfraft bort lehrende berühmtefte Phpfiologe Deutschlands, Johannes Müller, mit welchem G. landsmannichaftliche Begiehungen, beibe maren in Cobleng geboren, verbanden, Die ftarifte Ginwirfung ausgefibt. G. entichlog fich infolge babon felbft jur alabemifchen Laufbabn als Physiologe. Geine Doctor-Differtation behandelte baber icon ein physiologifcies

<sup>\*)</sup> Sn &b. XXX, G. 479.

Thema: "De vitae viribus" und unter ben nahezu die Zahl 400 erreichenden Einzelpublicationen finden sich auch aus den späteren Jahren eine größere Anzahl (32) zum Theil noch heute werthvoller physiologischer Aussahe und Abhanblungen. Im J. 1844 habilitirte er sich an der Bonner Universität mit einer Rede: "Ueber die Fortschritte der Naturwissenschaften insbesondere der

Bhpfiologie".

Schon bom 3. 1845 an las G. fiber Anthropologie und hat bas ununterbrochen fortgefett bis in bas Wintersemefter 1892/93 mit großem immer fleigenben Beifall bon Geite feiner Buborer, Die fich aus allen Facultaten um ben bewunderten Lehrer brangten. Außerbem las er im Beginn feiner afabemilden Thatigfeit aber fpecielle Physiologie, allgemeine Bathologie und mifrofcopifche Anatomie, bie gleichen Lehrgegenftande, welche er in Berlin bei Johannes Muller gebort hatte. Gine lange Reihe von Jahren las er bann über Enchflopabie ber Medicin, gerichtliche Debicin, allgemeine und vergleichende Phyfiologie. Den größten Erfolg batten aber bon Anfang an feine anthropologischen Borlefungen, ju melden er feit 1870, nach Gemeftern abmedfelnb auch Urgeschichte bes Menichen las, beibe Borlefungen, Die lettere fogar noch mehr wie Die erften, geborten bis ju feinem Tob ju ben befibefuchten Collegien ber Bonner Univerfitat. Diefen Lehrerfolg verbantte G., abgefeben von bem in ben weiteften Rreifen feit ber Mitte bes Jahrhunderts neu erwachten Intereffe an ben anthropologifchen und urgeschichtlichen Broblemen, feiner hohen Begabung als Rebner. Er war ein geborener Lehrer, fein angeborenes Rednertalent durch unablaffige Uebung gefchult, feine eigene warme Begeifterung fur ben Gegenftand, ben er von ben verschiebenften Seiten ber Forichung und bes menichlichen Lebens beleuchtete, wirtte binreigend auf feine Buborer ein, bon benen Biele ibm Unregungen fure Leben verbanten und innige Unbanglichfeit bewahren. Die Bielfeitigfeit feines Charafters und feiner Renntniffe, welche in liebensmurdiger Beile bei allen feinen Bortragen, wie im perfonlichen Umgang fich geltenb machten, gaben biefen einen gang eigenartigen Reig; er verftand es, feine gange Berfon, feine bolle Neberzeugung in feinen Reben jum Ausbrud ju bringen, man mußte ben Rebner lieb haben, auch wenn man anderer Anichauung war als er.

S. hat fich um die Anthropologie als Lehrer bas bobe Berdienft erworben, bag er in einer Beit, in welcher nach bem Tobe Blumenbach's an allen beutichen Sochichulen fast ohne Ausnahme Die wiffenschaftliche Anthropologie als Behrgegenftand berichwand, bas Intereffe an ihr aufrecht gu halten verftanden bat, fiber jene fur bie Anthropologie trube Beriobe binuber bis, mit ber Entbedung bes Diluvialmenichen, bes Gorilla, ber Bfahlbauten und mit bem Auftommen ber auf die Darwin'ichen Schriften gunachft bafirten mobernen Haturphilosophie, auch fur bie Anthropologie wieder beffere Tage herauftamen. S. bat fich biefen neuen Entbedungen und Anichanungen mit mabrer Begeifterung angefchloffen. Bon Saus aus philosophifchen, afthetifchen und hiftorifden Studien mit befonderer Reigung jugewendet, war er trop ber auf ben Ginflug Johannes Muller's gurudführenden eracten naturwiffenicaftlichen Schulung, im Grunde immer Raturphilofoph gewefen und ift es geblieben. Schon feine oben ermabnte Doctor-Differtation fowie feine Sabilitationerebe athmen biefen Brift. Go feben wir ibn ben unter bem fibermaltigenben Ginflug Darmin's erftebenben Beginn einer neuen naturphilosophischen Epoche mit Freuden begrugen. Er ftellte feine gange Ratur- und Beltanichauung voll und gang auf ben Boben ber neu-erftanbenen Entwidlungslehre, Die ihm, in bem Sinne in welchem bas ja einmal auch Rutimeper bon fich fagte, ein Blaubensbefenntnig geworben mar, woran er bie miffenichaftlichen Fragen und Ergebniffe zu beurtheilen und gu

messen pflegte. Darin lag die Stärke seiner Wirkung, aber auf ber anbem Seite auch eine Schwäche, ein gewisses Jukurzkommen strenger Objectivität ber Betrachtung, eine gewisse Reigung, bem, was in das Spftem bahte, school

barum eine größere Bahricheinlichteit beigulegen.

Schaaffhaufen's Lehrthatigleit beschränfte fich nicht nur auf Die alabemilden Borlefungen; nicht weniger hat er als Redner bei Congreffen und allgemeinen, fowol nationalen als internationalen Berjammlungen gewirtt, wobei ibm feine auf langeren Studienreifen nach Paris, London und Italien ansgebilbeten Sprachtenntniffe in hobem Dage ju ftatten tamen. Er mar Ditgrunber und mehrfach I. Borfigenber ber beutichen anthropologischen Gefellichaft , Ditglieb und Chrenmitglied einer großen Ungahl in- und ausländifcher antbropologiichen, urgeschichtlicher und Alterthumsvereine, an beren Arbeiten er fich mit lebhalten unermublichem Intereffe praftifch betheiligte; er mar Prafibent bon mehreren rheinischen wiffenschaftlichen Bereinen, barunter gebn Jahre lang ber Bereine bon Alterthumsfreunden ber Rheinlande. In ben Gefellichaftsichriften biefer Bereine, namentlich auch im Archiv filr Anthropologie, zu beffen Grunbern und erften Ditarbeitern er gebort, find bie meiften feiner Bublicationen niebergelent Die wichtigften hat er felbit im Jahre 1885 in einem Octabband bon 677 Geiten bei Marcus in Bonn unter bem Titel "Anthropologische Studien" ericeinen laffen, worin feine wiffenichaftliche Wirtfamteit in allen ihren Saubtgugen jur Darftellung fommt. Die barin gefammelten 28 Abbanblungen und Reben (mit ber Differtation und ber Sabilitationsrebe beginnenb) bebanbeln, wie er felbft in ber Borrebe bemerft, alle wichtigen Fragen ber Anthropologie, auch folde, die heute noch die Foricher beichaftigen, haben nach bem gegen-wartigen Stand unferes Wiffens ihre Befprechung und Beantwortung gefunden. Unter feinen in biefen gesammelten Abhandlungen nicht enthaltenen Bublicotieren fteht obenan bie feit 1878 im Archiv für Anthropologie begonnene Beroffent-lichung ber Rataloge ber "Anthropologischen Sammlungen Deutschlands, ein Bergeichniß bes in Deutschland porhandenen anthropologischen Moterials", mein er burch unausgesette Anregung und Gelbftarbeit einen Reichthum bon Mellundergebniffen jufammengebracht bat, welche nun als Forichungegrundlage fur jeben Anthropologen bereit liegen und unentbehrlich find.

Wie schon oben erwähnt, beträgt die Anzahl seiner Einzelpublicationen nahezu 400 (361), davon beziehen sich 278 auf Anthropologie im weitesim Umsang des Wortes einschließlich Entwickelungslehre, Zoologie des Disviums und der Anthropoiden, Ethnologie u. a.; 32 sind vorwiegend biologischen und physiologischen Inhalts; 7 behandeln Fragen der Philosophie und Psychologie, 27 griechische und namentlich römische Archäologie, lettere vorläglich nach rheinischen Funden. Die noch übrig bleibenden 17 Abhandlungen beschäftigen sich mit allgemein archäologischen Fragen, darunter 6 special mit lirchlichen Alterthümern — ein Beweis der ungewöhnlichen Vielseitigkeit Schoofbausen's, die er bis in sein hohes Alter durch Studienreisen sast in alle Lander

Europas ju bermehren fuchte.

Seine vielseitigen ästhetischen Neigungen — er war Dichter, Musiker, vortresslicher Zeichner und Aquarellist, Naturfreund und Gartenkünstler — bin offenes, liebenswürdiges, selbstloses Wesen haben S. auch als Menschen zahlreiche, innige Freunde gewonnen, und nicht vergessen barten wir, hervormben daß er es verstanden hat, Wissen und Clauben in seiner Lebensausfassung pu versöhnen; er, der fortgeschrittene Darwinianer, lebte und starb als ein fromwertatholischer Christ in vollem Frieden mit feiner Kirche, dreisig Jahre lang sat er das Präsidium des Kirchenvorstandes seiner Bonner Plarrgemeinde geständ.

o versiehen wir die allgemeine Theilnahme der verschiedensten Kreise an seinem plözlich erfolgten, unerwarteten Tode — auch unser Kaiser, welcher in seiner sonner Studentenzeit öfter in Schaasshausen's Hause verkehrt hatte, ließ officiell nen Palmensweig auf den Sara legen.

S. hat als Lehrer und Forscher aber auch durch seine Personlichkeit für ie moderne Anthropologie in sehr wichtiger Weise gewirkt, sein Name wird in ven Annalen unvergessen sein, und Deutschland wird noch lange den Berlust

nes feiner wenigen atabemischen Lehrer ber Anthropologie betrauern.

Johannes Rante.

Schröter\*): Rarl Fribolin S., altfatholifcher Theolog und fcmeigeder Geldichtsforicher, geboren am 28. Januar 1826 in Rheinfelben (Marin), ber alteste Sohn bes bortigen Umtestatthalters Joseph Fridolin S., efuchte die Schulen seiner Baterstadt und von 1841-45 die Rantonsichule in aran, wo u. a. R. Rauchenftein (f. A. D. B. XXVII, 392 ff.), E. L. Rochilg und B. Dogbrugger (f. A. D. B. XXII, 404 f.) feine Lehrer maren, und udirte bann Theologie in Freiburg und Tabingen. Auf ber letteren Sochicule brte er auch bie firchen- und bogmengeschichtlichen Borlefungen Gerb. Chr. aur's, benn icon bamale befannte er fich ju bem immer feftgehaltenen Grundbe: "Ich will ein Briefter fein, - tein Romling, fondern ein beuticher, ein weigerifcher Ratholit." 3m Spatjahre 1848 nach Rheinfelben gurfidgefehrt, ipfing er am 22. Sept. 1849 in Solothurn bie Briefterweihe, fibernahm aber on im Frubling nach ruhmlich beftanbener boppelter Staatsprffung ben altofficen, geschichtlichen und geographischen Unterricht an ber beimischen Beteidule, womit er im Berbft noch bie Religionslehrerftelle an biefer und ber emeinbefdule, fowie balb barauf bas Rectorat an ber erfteren verband. Bleich range auch Caplan am Chorherrenftifte St. Dartin, wurde er gegen Enbe 355 jum Chorherrn und Stadtpfarrer gewählt und am 6. Januar 1856 in efe beiben Memter eingeführt. Als Lehrer Ernft und Dilbe weise verbindend, ußte er burch innige Singabe an bie Jugenbergiehung, burch Berechtigfeit und eiches Boblwoffen gegen alle, mochten fie nun feines Glaubens fein ober nem anderen Betenntniffe angehoren, Die Bergen feiner Schiller gu gewinnen. ern rief er ihnen gelegentlich ein freundliches und ermunternbes Bort au. in fpendete er ihnen fleine Befchente: bei jufalligem Begegnen Fruchte feines oblgepflegten Gartens, Die er vorforglich mit fich genommen hatte, und ein uch ober Bild, wenn fie bon ihm ichieben, um ben erften Schritt ins Leben toun. Reben ber täglichen ftrengen Pflicht gonnte er auch ber erlaubten reube ihre Berechtigung und unternahm baber bin und wieder Ausfluge mit inen Schulern ober führte ihrem Alter entsprechenbe bramatifche Stude mit nen auf: wie Jul. Otto's Schulfeft, Arnold von Bintelried, Der Gibichwur st bem Rutli, Schneewittchen und Die Zwerge, Des Winters Flucht und bes rublings Gingug. Richt weniger ernft nahm er es mit ber Erfullung feiner iftlichen Pflichten. Wohlvorbereitet betrat er die Rangel, flar und eindringlich bete er gu den Berfammelten, und theilnehmend und liebeboll verfehrte er mit m Armen und Rranten feiner Gemeinde. In feinem amtlichen Birfen athmete r verfohnliche und milbe Geift Weffenberg's, fo bag ber religiofe Friede nicale eine Storung erfuhr und Ratholiten und Evangelische in fortbauernder intracht neben einander lebten. Freilich gollten die firchlichen Oberen biefem edjertigen Balten nicht immer ihren Beifall, und eine Berfügung bes Ergcofs bon Freiburg unterfagte ibm fogar jebe geiftliche Sandlung auf babiem Gebiete. 3m Fridthal jedoch, wo die Zeiten Jojef's II. in ber Erinnerung

<sup>\*) 3</sup>u 2b. XXXII, S. 572.

752 Schroter.

fortlebten. ließ fich biefer Geift nicht bampien, und wie ftart er bier mar, gigte Die altfatholifche Bewegung ju Anjang ber 70er Jahre. Sabalb fie bie Go muther ergriff, ichlog fich Rheinfelben unter Schröter's Fuhrung als eine ber erler bortigen Gemeinden an fie an (2. Rob. 1872), worauf andere bem gegebenn Beifpiele folgten. Bertrauensvoll ernannte ibn nun bie neue firchliche Gemeinfalt jum bifchoflichen Bicar, fowie jum Ditgliebe und fpater jum Biceprafibenten ber oberften Landesbehörbe, bes ichweigerifden Synobalrathes. Daran ichloffen fich als fernere Musgeichnungen für geleiftete Dienfte: Die in feiner Rirche Die jogene Beibe bes neuen Bifchois Dr. Eb. Bergog und Die Berleihung 1:8 Doctorgrades burch die theologische Facultat ber Berner Bochichule am 50. Jahresfeste ihrer Grundung (15. Rov. 1884). - Ingwijchen hatten fich nach republitanischem Brauche noch andere und faft zu viele Chrenamter auf ibn go bauft; benn 1858 mar er Inspector ber Rantonsichule und hierauf Ditglieb folgenber Behorben geworben: ber Auffichtscommiffion ber Beftaloggiftitung in Disberg (1860), ber Concursprufungscommiffion für tatholifche Beiftliche (1861), bes Begirtsichulrathes in Rheinfelben (1862), bes aargauischen Erziehungrathes (1863), ber Staatsprufjungecommiffion (1864) und ber Begirfeichulpflice (1866). An biefe amiefache Thatigfeit in Rirche und Schule reiht fich bam noch Diejenige auf bem Felbe ber heimathlichen Geschichte und zwar in fo berporragender Beife, daß man ihn geradegu ben Gefchichteicher Rheinfelbens und bes Fridthales nennen fann. Die Reigung ju hiftorischer Beichaltigung hatte bes Baters Borbild in ihm gewedt. Diefer hatte bas ftabtifche Archib umgeordnet und, baburch angeregt, auf urfundlicher Grundlage zwei handichulle liche Arbeiten verjaßt, eine: Chronit ber Stadt Rheinfelben bis 1562, unb eine: Befchichte ber Stadt Atheinfelben bis 1803, wobon ber Sohn 1864 in Brudftud: "Die Rriegelaften ber Stadt Rheinfelden gur Beit bes breifigjabrigen Rrieges" berausgab. Buerft beidrantte fich G. auf bas Fridtbal, gog aber feit ber Grundung ber hiftoriichen Gefellichaft bes Rantons Margau, beren Ditftifter er marnoch andere beimathliche Bebietotheile in ben Rreis feiner Forfchung. Die erfte, pur bereitenbe Berfammlung ber genannten Gefellicaft in Brugg (3. Rob. 1859) befcblog bie Berausgabe eines Bereinsarchives, ber "Argobia", und eines Taldenbude Bahrend jenes Urfunden, Regesten und baneben folche Abschnitte ber Landes geschichte mittheilen follte, welche bisber einer biplomatifc genauen Darftellung entbehrt hatten, murbe bem Taschenbuche bie Aufgabe gugewiesen, aus bem Bo reiche ber aargauischen Geschichte Stoffe bargubieten, Die felbft weniger funbigen Lefern eine warme und wilrbige Empfindung für bie Beimathatunde einflibir Dit ber herausgabe beiber Bereinsschriften wurden Rochhols mi G. als Redactoren betraut. Bon bem "Taichenbuch ber Siftorifden Gefellichail bes Rantons Margau" erichienen nur zwei Banbchen: Die Jahrgange 1860 unb 1861/62; Die "Argovia. Jahresichrift ber Giftorifchen Gefellicaft Des Rantom Margau" bauert hingegen bon 1860 bis heute fort und hat 1892 ben 23. 20 erreicht. Un der Redaction betheiligte fich G. bis 1871, worauf Rochholy bir felbe bis 1887 allein weiterführte; Ditglied ber Gefellicaft blieb er bis ju feinem Tobe und berfah bon 1882-86 im Borftanbe bie Stelle ben Bir prafibenten. Gefchichtliche Arbeiten aber bat er folgenbe veröffentlicht: "Die theilungen gur Gefchichte bes Fridthale", eine monatliche Beilage gur Stidthaler Zeitung" (1855), aber leiber ichon mit ber 5. Rummer (Rai) wielen eingegangen; "Geschichte bes Schulmefens ber Stadt Rheinfelden bis jur Thitte bes vorigen Jahrhunderts" (im Schlugbericht über bie Schulen in Rheinfelber 1856/57 und 1857/58); "Die Schitzengefellichaft in Rheinfelben in ben gelm smei Jahrhunderten ihres Beftebens 1460-1650" (Schlugbericht 1858.24 : "Die Beftrebungen für Ginrichtung einer boberen Lehranftalt in Rheinfelbit

(Rheinfelben 1859); "Ignatius Eggs. Das Lebensbild eines Rapuziners" Schlugbericht 1859 60); "Die Belagerung ber Stadt Rheinfelben burch ben Rheingrafen Johann Philipp im Jahre 1634" (Tafchenbuch 1860); "Der An-Idlag ber Berner auf Rheinfelben, 15. Decbr. 1464" (Araovia 1860); "Die Propfte Des Collegiatftiftes St. Martin in Rheinfelben" (Schlugbericht 1860/61); Das berichwundene Dorf Goflingen" (Argovia 1861); "Die Urfunden und Megeften bes Frauenflofters Gnabenthal im Margan" (ebenda); "leberblid ber Geichichte ber Stadt Rheinfelben" (Schlugbericht 1862/63); "Die Biarret Staufberg - Lengburg und bas Capitel Lengburg bor ber Reformation" (Argobia 1862 und 1863, Maran 1864); "Bwei Bolfelieber aus ber Geschichte ber Stabt Rheinfelden" (Schlugbericht 1880/81) und "Stiftungen fitr Schulen und Bilbungegmede in Rheinfelben" (Schlugbericht 1885/86). Ferner gab er bas "Feftalbum gur vierhundertjabrigen Jubitaumejeier der Brundung ber Schugengefell. ichaft in Rheinfelben" (Frid 1861) gemeinfam mit &. A. Stoder beraus, ber nach Schröter's Tobe überbies noch eine Reihe nachgelaffener geschichtlicher Auffabe in feiner Beitichrift "Bom Jura gum Schwarzwalb" veröffentlicht bat. Die angeführten Schriften find meniaftens theilmeife Borarbeiten au einer bon ibm beabfichtigten culturgeichichtlichen Gefammtbarftellung feiner engeren Beimath. Bu biefem Zwede hatte er mahrend vieler Jahre ein reiches und werthvolles Material jufammengebracht, mit beffen Borlegung er bie hiftorifche Gefellicaft an ibrer 22. Jahresberfammlung (22. Aug. 1881) überraichte; boch bermochte er unter bem Drude ber geschäftlichen Belaftung und infolge feines fruhen Sterbens bie umfaffenbe Aufgabe nicht gu bemaltigen. - Un bem gefellichaftlichen Leben leiner Baterftadt nahm er ben regften Antheil. Er war Mitftifter und fleißiger Baft ber Lefegefellichaft "Frohfinn"; er bewahrte bas Liebhabertheater im Rapuginertlofter burch Begrundung einer Actiengefellichaft bor bem Bertauf und rettete es lo fur feine Ditburger; er übernahm mit vier anderen beffen Leitung und beforgte mit gewohntem Gifer die Regie. Gin ungewöhnliches Talent entfaltete er bei ber Anordnung biftorifcher Festjuge, beren Glang und zeitgemage Treue weithin Aufmertfamteit erregten. Der erfte am 11. Febr. 1866 fuhrte in acht Bruppen bie Befchichte Rheinfelbens von ber Mitte bes 12. bis jum Unfange bes 19. Jahrhunderts bor; zwei andere fanden am 7. Mai 1876 und am 15. Febr. 1885 ftatt, von benen ber lettere ben Ginritt Raifer Ferbinand's 1. in Die Stadt (9. Jan. 1563) barftellte. Die babei nothwendigen belebenden Uniprochen und Bechielreben verfaßte er gleichfalls. - Rachbem er noch am 6. Januar 1881 bie 25jahrige Jubelfeier feiner pfarramtlichen Thatigteit begangen batte, fab er allmählich immer leibensvollere Tage beraufgieben. Bie onft boffte er auch im Commer 1886 burch ben Aufenthalt in ber reineren Alpenluft feine gichtischen und rheumatischen Schmerzen beilen zu tonnen; allein fein Buffand batte fich bereits fo verichlimmert, bag er, ftatt in bas Sochgebirge, nach Clarens am Genierfee reifen mußte. Dort verlebte er ben Berbft, febrte aber ernfilich frant nach Rheinfelben jurid, wo ber Tob am 27. December 1886 fein Dafein enbete. Gin litterarifches Dentmal hat ihm Sans Blum in einer oberrheinischen Geschichte: Bergog Bernhard (1885) und in feinem Roman: Die Abtiffin von Gadingen (2 Bbe., 1887) geftiftet, indem er auf zwei ber barin auftretenden Berfonlichfeiten, ben ebangelischen Brediger Gberlin bon Bangburg und ben fatholifchen Chorberen Silarius Schrutter, geiftige und gemathliche Buge bes berftorbenen Freundes übertrug. (F. M. Stoder) in ben Basler nachrichten, Rr. 357 vom 29. Decbr.

(F. A. Stocker) in den Basler Rachrichten, Nr. 357 vom 29. Decbr. 1886, S. 1 cd. — Derselbe, Karl Schröter. Ein Lebensbild, in seiner Zeitsschrift: Bom Jura zum Schwarzwald, 4. Bd., Aarau 1887, S. 51—68 u. Allern, deutsche Eiographie. xxxv.

81—102. (Mit Schröter's Bilbn.) — Anzeiger für Schweizer. Geschlatz.
18. Jahrg. (Reue Folge), Nr. 4, S. 87 f. — Bgl. auch Taschend. d. Hill.
Gesellsch. b. Kantons Aargau für d. J. 1860, Aarau 1860. S. VII—IX.
A. Schumann.

Schwerin \*): Otto b. G., brandenburgifcher Geb. Rath und Oberprafibent, wurde als ber zweite Sohn bes pommerichen Landraths und Sauptmanne u Udermunde Otto b. G. am 18. Marg 1616 auf bem baterlichen Gute Billftod bei Breifenhagen geboren. Er genog eine forgfältige Ergiebung, beludte bas Gymnafium ju Stettin, bann 1684-1637 bie Univerfitat Greifewalb und erwarb fich bort eine grundliche claffifche und theologifche Bilbung, im Dai 1637 aber, nachbem furg gubor ber lette Bergog bon Bommern. Bogislab XIV. geftorben und damit biefes Band fur die brandenburgifche Erbfolge eröffnet mar, fchidte fein Bater ibn nebft feinem jungeren Bruber Bogislab, bem fpatem brandenburgifchen Generalmajor, nach Ronigeberg, wohin fich fcon bamals bie Gemablin bes Rurfftrften Georg Bilbelm und ein Theil bes Sofes por ben Sturmen bes 30jabrigen Rrieges gurudgezogen batte. Die beiben jungen pommerichen Ebelleute murben bort febr freundlich aufgenommen. Otto murbe son ber Rurfürftin in ihren Sofbienft gezogen und 1638 bon bem Rurfürften, welcher bamals auch nach Ronigeberg überfiedelte, ju feinem Rammerjunter ernannt. boch erhielt er bald barauf die Erlaubniß, ju feiner weiteren Ausbilbung ein langere Reife nach holland, England und Frankreich ju unternehmen, bon ba er erft Enbe 1640, turg bor bem Tobe bes Rurfürften, gurudtebrte. Der nem Rurfftrft Friedrich Bilbelm mußte ben talentvollen, ibm burch Alter und verwandte politifche und religiofe Anfchauungen (G. mar, wie es fcheint, iden mabrend feines erften Aufenthaltes in Ronigsberg gur reformirten Rirche aber getreten) nabe ftebenden jungen Cbelmann ju fchagen, behielt ihn in feiner Dienft, verwendete ihn gleich Anfang 1641 ju einer biplomatifchen Genbung an ben ichwebischen Statthalter in Stettin, ernannte ihn am 29. April 1641 jum Rath an bem Boj- und Rammergerichte in Berlin, indem er fic aber ausbrudlich borbehielt, ihn auch ju anderen Dienften gu bermenden, und gat ibn bann bem Marfgrafen Ernft, welchen er bamals, mabrend er felbft porlaufe in Preugen blieb, ale feinen Statthalter nach ber Dart ichidte, bei. Ind biefer verwendete ibn wieber ju Anfang bes nachften Jahres ju biplomatifchen Miffionen an die ichwedischen und taiferlichen Generale, welche trok bes von bem Rurfürften mit Schweben abgefchloffenen Waffenftillftanbes in Die Allense eingerudt maren. Darauf fehrte G. noch einmal nach Ronigsberg gurud und feierte bort unter Theilnahme bes gangen Sofes am 22. April 1642 Jeine Bemablung mit einem Soffraulein ber verwittweten Rurfurftin, Elifabeth Sophib. Schlabernborff, blieb auch noch mit berfelben einige Bochen ale Gaft be Rurfürften auf bem Ronigsberger Schloffe und fiebelte bann wieber nach Beilb fiber. Der Rurfürft, welcher im Marg 1643 in ber Mart ericbien und bet felbft bie Regierung fibernahm, ernannte ihn in Anerlennung feiner biebengen Dienfte am 13. October 1645 jum Mitgliebe feines neu ergangten Gebeum Rathes und nahm ihn im nachften Jahre, als er fich nach Glebe begab, un bie bortigen Berhaltniffe gu ordnen und jugleich feine Bermablung mit ber Tochter bes Generalftatthalters ber Riederlande, bes Bringen Friedrich Grinne von Oranien, ju ftande zu bringen, mit fich. G. nahm an ben langmengabis in bas Jahr 1649 fich hingiehenden Berhandlungen mit ben tie . martifchen Standen, welche bem Beftreben des Rurfarften, bort eine Bilde Regierungsgewalt gu begrunden, ben bartnadigften Wiberfand entgegenfelle

<sup>4)</sup> Sn 28b. XXXIII, ©. 425.

bervorragenben Antheil, er hat in vermittelnber Weise gewirft, ebenfo bie bisweilen ungeftum bervorbrechenbe Beftigfeit bes Rurfürften gu beschwichtigen, wie ben gaben Trop der Stande ju milbern verfucht und er hat wefentlich bagu beigetragen, bag endlich am 9. October 1649 ein Lanbtagsabichied zu ftanbe fam, in welchem ber Rurffirft amar ben Standen ihre Brivilegien in febr weitgebenber Beife beftätigen mußte, aber boch bie wichtigften landesfürftlichen Rechte behauptete. Zwischenein begleitete er ben Rurfürften Enbe 1646 gu beffen Bermablung nach bem Sag und murbe balb nach ber Sochzeit jum Sofmeifter ber neuen Rurfürftin Quife henriette ernannt, beren Gunft und Bertrauen er fich balb im hochften Dage ju erwerben mußte. Ferner nahm er theil an berichiebenen biplomatifchen Berhandlungen, namentlich an benen mit ber hollandifchen Regierung, beren Unterftubung auf bem bamals au Osnabrud und Munfter tagenben Friedenscongreß fich ber Rurfurft gu fichern fuchte. Er icheint auch bagu mitgewirft gu haben, bag ber Rurfurft burch Rachgiebigfeit in ber pommerfchen Frage das Buftandefommen des Friedens erleichterte, barauf deutet wenigstens bie Anszeichnung bin, welche ihm noch vor bem Abschluß beffelben Raifer Ferdinand III, erwies, indem er ihn am 24. Marg 1648 in ben Reichsfreiherrnftand erhob. G. begleitete auch 1651 ben Rurfurften auf bem Feldquae, welchen berielbe bamals am Rhein gegen ben Bfalggrafen von Reuburg unternahm, um bon biefem eine portheilhaftere Regelung ber julich-cleveschen Frage gu erzwingen. Dit bem mabrend beffelben in ben branbenburgifchen Dienft getretenen Grafen Georg Friedrich von Balbed, welcher in den nachften Jahren einen bestimmenben Ginflug auf bie auswartige und auch auf die innere Bolitit bes Rurfurften ausgenbt und einen Theil ber alteren Rathe beffelben verbrangt hat, ift er wenigstens außerlich in ein freundliches Berhaltnig getreten, und es ift ihm fo gelungen, geftutt auf die Rurfurftin, neben bemfelben feine bevorzugte Stellung fowohl am Sofe ale auch in ber Staatsverwaltung ju behaupten. 3m Berein mit Balbed ift er in ben nachften Jahren fur eine Reform ber Bermaltung, namentlich bes Finangwelens thatig gewesen, boch gerieth er Unfang 1655 gerabe über biefe Frage ber Finangreform in einen heftigen Streit mit bemfelben, welcher nur außerlich von bem Rurfurften beigelegt murbe und zu einer bauernben Entfremdung beider geführt hat. Bu Beginn bes bamals aus-brechenden ichwedisch-polnischen Rrieges hat G., obwohl ben abenteuerlichen Planen Balbed's wenig geneigt und bon beitigem Digtrauen gegen ben Ronig Rarl X. Guftav, ber ju fruh feine Belufte auf Die preugifchen Gafen bes Rurfurften offenbart hatte, erfullt, boch ebenjo wie Balbed ein Bufammengehen bes Rurfürften mit Schweben gegen bas, wie es ichien, feinem Untergange entgegengebenbe Bolen für rathfam gehalten, in ber hoffnung, daß ber Rurfürft baburch Die Souveranitat in Breugen und eine Erweiterung feines bortigen Befiges erlangen wurde, baneben aber hat er auf bas eifrigfte ben Abichlug einer Alliang mit Solland betrieben. Rufammen mit Balbed verhandelte er im Juli 1655 in Stettin mit ben ichwedischen Miniftern und bem Ronige felbft, feste auch, nachdem biefer Berfuch einer Ginigung an ben gu hoben Forderungen bes lebteren gescheitert war, Die Berhandlungen fort, indem er bem Sauptquartier bes Schwedentonigs bis nach Rratau nachfolgte, und er nahm dann auch Theil an ben Unterhandlungen, welche ju Ende bes Jahres ber bis nach Preugen an ber Spige feines Deeres borgerudte Ronig bort aufs neue mit bem Rurfurften an-Innipfte und welche endlich ju bem Abichlug bes fur ben letteren wenig gunftigen Ronigsberger Bertrages bom 17. Januar 1656 fuhrten. Balb barauf begab fich S. aus privater Urfache, um bas Leichenbegangnig feiner ingwifchen in Berlin berftorbenen Battin gu feiern, borthin und fehrte erft im Dai nach Ronigeberg gurud. Gerabe bamals mar es bem Grafen Balbed gelungen, ben 48 \*

756 Schwerin.

Rurfürsten für eine noch engere Berbindung mit Schweben ju gewinnen, welche in dem Marienburger Bertrage bom 25. Juni ihren Ausbrud fand und infolge beren ber Rurfflift feine Armee mit ber fchwedischen vereinigte und mit biefer gujammen bie flegreiche Schlacht bei Barichan ichlug. 218 aber trob berjelben bie Lage bes Schwedentonigs und ebenfo bes mit ibm verbundeten Rurfurften eine gefahrbete murbe, ba gelang es S. im Begenfah gegen Balbert ben lestenn ju bewegen, ben porber gehegten Gebanten, fein Gebiet burch große Eruberungen in Bolen zu erweitern, aufzugeben, vielmehr nur bie Erlangung ber Souberd. nitat in Preugen jum Bielbuntt feiner Politit zu machen und Die Ginraumung berfelben junachft jur Bedingung feiner weiteren Theilnahme am Rriege anf ichwedischer Seite zu machen. Er hauptfächlich hat bie besmegen angelnubitre nenen Unterhandlungen mit bem ichmebifchen Ronige geleitet und feiner jaben Festigfeit ift es endlich gelungen, benfelben ju bewegen, in bem Labiauer Bertrage bom 20. Robember 1656 biefes Bugeftanbnig ju machen und fich baraul gur Anlnupjung bon Friedensunterhandlungen gu bequemen. 2118 biefe aber erfolglos blieben, Danemart, Defterreich und Rugland auf Die Geite Bolen traten und ber Ronig bon Schweben, indem er fich im Juli 1657 mit ben Saupttheil feines Beeres gegen Danemart manbte, ben Rurfurften biefen abrigm Feinden gegenfiber allein ließ, ba bat es wieber G. im Begenfat gegen ben jest gang im fcwebifchen Intereffe aufgebenben Grafen Balbed burchgefest, bal ber Rurfürst fich unter öfterreichischer Bermittelung auf Unterhandlungen mit Polen einließ und, nachdem ihm auch bon biefer Geite bie Couveranitat in Breugen gugeftanden war, am 19. September 1657 ben Bertrag ju Weblau abichloß, welcher burch bie perjonliche Bufammenfunft mit bem palnifchen Ronigspaare ju Bromberg (80. October bis 6. Robember 1657) bestätigt und erweitert wurde. G. war auch bei berfelben jugegen und ihm wurde bei biefer Gelegenheit unter befonderer Anertennung ber Dienfte, welche er bei biefer Musfohnung mit dem Ruriftrften geleiftet, von dem Ronige bas polnifche Indigenateredt verlieben. Bei ben folgenben Berfuchen, welche ber Rurfurft, nachbem es nicht gelungen mar, Defterreich jum birecten feinblichen Borgeben gegen Schweben gu bewegen, wieder machte, einen allgemeinen Frieden ju Stande ju bringen, if auch G. wieder thatig gewesen; ber Umftand, baß ihm und bem mit ibm m bem Schwedentonig geschidten Weimann von diefem im Juli 1658 gu Fleneburg bie Audieng bermeigert ober wenigftens an demuthigende Bedingungen gefnupft wurde, hat dann die Beranlaffung jum offenen Bruche des Rurfurften mit Schweben gegeben. Gine glangenbe Anerfennung feiner bieberigen Thatiglett erhielt G. balb barauf baburch, bag ber Rurfürft ibn am 9. September 1658 jum Oberprafibenten bes Beheimen Rathes und aller Civilbehorben in leinen verschiebenen Lanben ernannte und ihm zugleich bie erfte Stellung an feinem Sofe anwies. Auch Schwerin's Bermogeneverhaltnife batten fich ingwilden gunftig geftaltet, Die verhaltnigmagig reichen Ginnahmen , welche er and leinen berichiebenen Memtern bezog, und feine fparfame Defonomie batten es ibm trob feines großen hausstandes ermöglicht, Guter gu taufen, namentlich hatte er 1650 bas Lehngut Alt-Landsberg im Barnimer Rreife erworben, welches er allmählich immer mehr bergrößerte, cultibirte und berichonerte, wo er gablreide fremde Reformirte anfiedelte, eine reformirte Gemeinde grundele und ein neues Schlof mit einer reformirten Rirche baute.

S. ift in ben nachstiolgenden Jahren außer Stande gewesen, die umfaffende Wirtsamleit, welche ihm ber Aurfürst zugedacht hatte, wirtlich anszullben, ba er von demfelben fortgeseht zu anderen Geschäften verwendet wurde. Ge hatte zunächst seinen Herrn auf dem Feldzuge zu begleiten, welchen dieser vom Perbit 1658 an bis zu Ende des nachsten Jahres gegen die Schweden in Intland und

Edwerin. 757

in Borpommern führte. Rach bem Abichluft bes Olivger Friedens (3. Mai hatte er bann mitguwirfen bei ber jest bon bem Rurfurften in Ungriff menen Auseinanderfegung mit ben Standen ber berichiedenen Lande. Er fich junachft Enbe 1660 mit bem Rurfürften jufammen nach Cleve, mo tanbe fich jur Annahme eines neuen, ihre Rechte mefentlich einschrantenben ce bequemen mußten, und er wurde bann im Dai 1661 bon bem bornoch bort gurudbleibenben Rurfürften nach Preugen geschidt, um jufammen er bortigen Regierung bie Lanbtageverhandlungen gu leiten und bie Stande nertennung ber Couveranitat bes Rurfürften, jur Unnahme einer neuen, Rechte erweiternden Bandesverfaffung und jur Ableiftung eines neuen gungeeibes ju bewegen. G. hat bort infolge bes Diftrauene ber Stanbe Die Abfichten bes Ruriftriten und ber Sartnadigfeit, mit welcher fie an Rechten und Forberungen fefthielten, mit ben größten Schwierigfeiten gu en gehabt. Zwar gelang es ihm burch unabläffige Bemühungen, gutliche Mungen und Drohungen, Die beiden Oberftande, Landrathe und Ritterfchaft, em britten Stanbe, ben Stabten, unter benen Ronigeberg fich gang bes miberfeklich zeigte, au trennen und bie erfteren gur Anertennung ber ranitat ju bewegen, als aber bann ber Rurfurft auch bier, abnlich wie in Cleve, unahme einer neuen, icon fertigen Regierungsverfaffung verlangte, ba erd ber heitigfte Biderftand fowohl von feiten ber Stanbe, als auch ber igenen Befugniffe durch diefelbe geschmalert febenben Regierungsbeborbe, berrathe, und wenn auch G. Dieje ju beschwichtigen wußte, fo waren boch ine Bemubungen, Die Stande umguftimmen, erfolglos. Die Ronigsberger gerten fogar die von ben beiben anderen Standen bewilligte Accife und en ju gerabeswegs bochberratherifchen Sandlungen bor, fo bag G., welcher ugt war, bag nur burch gutliche Berftandigung mit ben Standen eine beriprechende Ordnung ber Dinge ju erreichen fei, bag aber nur bie Liche Anwesenheit bes Rurfürften eine folche berbeiguführen im ftande fein fortgefest in benfelben brang, nach Breugen berfiber zu fommen, und im 1662, nachbem biefer fein Ericheinen bafelbft ju Enbe bee Commers in cht gestellt hatte, um feine borlaufige Rudberufung bat. Diefelbe erfolgte r febrte im Juli nach Berlin gurud. Geine Befürchtung, bag es einer einem Berjahren in Breugen ungufriedenen Bartei unter den Beh. Rathen, ntlich Fr. v. Jena, gelungen fei, ben Rurfürften gegen ihn einzunehmen, fic ale grundlos. Allerdings mar ber Rurffirft, welcher Mitte Sepnach Ronigsberg aufbrach, entschloffen, die Unruheftifter gur Strafe gu und auch gegen bie Stanbe icharfer porgugeben, aber er gab G. einen Beweis feines Bertrauens, indem er ibn in Ausführung eines ichon lange en Plans jum hofmeifter feines alteften Sohnes, bes jest fieben Jahre Rurpringen Rarl Emil bestellte und ihm Die Leitung ber Ergiehung bes-Abertrug, jugleich ibn und bie übrigen jurfidbleibenben Bebeimen Rathe er Fahrung ber Regierung in der Dart mahrend feiner Abmefenheit beigte. Die Erziehung bes Rurpringen und bes zwei Jahre jungeren Pringen rich, welcher im Juli 1665 auch feiner Obhut anvertraut wurde, bat G. forglamiten und verftanbigften Beife geleitet und er hat biefer Aufgabe großen Theil feiner Beit und auch die Behaglichfeit bes Familienlebens rt. Er ichlief und fpeifte mit ben Bringen gufammen, betete bes Morgens hnen und lehrte fie Spruche und geiftliche Lieber, er beauffichtigte ben icht, welcher ihnen von besonderen Lehrern ertheilt murbe, sowie ihre und Bergnfigungen, begleitete fie auf Spazierfahrten und Ausflugen und auch bes Abends oft an ihren Spielen und Beschäftigungen, Die er moguftructib ju geftalten fuchte, theil. Regelmäßig brachte er einen Theil

bes Fruhjahre und bes Sommers mit ihnen auf feiner Befitung Mit-Lanbabere gu, mo die Pringen, obgleich ihre Studien fortgefest wurden, Belegenheit er hielten, fich in Garten, Balb und Gelb gu tummeln und fich auch unter feiner Aufficht an anderen landlichen Beranftaungen zu erfreuen. Er batte bie Freube, baft bie Bringen, bon benen namentlich ber altere einen aufgewedten Geift unb gludliche Unlagen zeigte, fcnelle Fortidritte machten und nicht nur burd ibre Renntniffe, fonbern auch burch frube geiftige Reife und gewandtes Benehmen fich herborthaten. Freilich haben bie bon Unfang an bei bem Rurpringen berportretenden Untugenden, Jahgorn, Gigenwilligfeit und Storrigfeit ibm mande Schwierigleiten bereitet, boch ift es ihm burch ernfte Rube und confequente Galfchiedenheit gelungen, biefelben ju bemeiftern und fich auch die Buneigung unb bas Bertrauen feiner Boglinge gu erweiben. Forberlichfte Unterftugung babn erhielt er einerfeits burch bie turfürstlichen Eltern, welche feine Erziehungsmeile burchaus billigten und feine Autoritat bei jeder Belegenheit ftutten, andererfeit burch feine zweite Gemahlin Selene Dorothee geb. b. Rreppen, Bittme bee Freiherrn Truchfeg b. Walbburg, mit ber er fich mitten in ber Rriegegeit, im October 1656, ju Ronigeberg vermahlt batte. Diefelbe ift wie feinen eigenen Rindern aus erfter Che, fo auch ben Bringen eine zweite Mutter geworben und hat fich beren Buneigung in hohem Grabe erworben, ebenfo wie auch fene Rinder, Die täglichen Spielgefährten ber Pringen, mit Diefen in freundschaftlidftem Berhaltnig ftanben. G. bat über bie Graiebung ber Bringen eigenbanbie ein noch erhaltenes Tagebuch geführt, hat mahrend ber Abwefenheit ber Giter biefen regelmäßig zweimal in ber Boche über biefelben Bericht erftattet und mit ber Rurfarftin auch fonft, fo oft fie abmefend mar, einen lebhaften Briefmedfel geführt, welcher zeigt, wie febr er beren Bertrauen befeffen, wie fie in allen. namentlich auch in ihren ofonomifchen Angelegenheiten ibn gu Rathe gezogen be manchen Gelegenheiten fogar bem Rurfürften gegenüber feine Bermittlung in Unipruch genommen hat. Aber auch ber Ruribrit ftand gu S. in einem geradezu vertrauten Berhaltnig. Derfelbe unterrichtete ihn bon Breugen auf regelmäßig eigenhandig über ben Berlauf ber bortigen Dinge, begehrte in eingelnen Fragen feinen Rath, jog ihn auch ju ber Erledigung aller anberen widtigeren Belchafte bingu, baneben aber nahm er beffen Thatigfeit auch fur feine Brivatangelegenheiten, Butstaufe, Erwerbung bes Jagbrechts auch auf ben an Die furfürftlichen Domanen angrengenben Gatern u. a. in Unipruch. Befonber beschäftigt mar S. in diefer Zeit durch die ihm Abertragene Regelung bes ftanbifden Grebitmefens in ber Dart und burch bie ebenbamale auf Befehl bet Rurfürften gemachten Berfuche, ein freundlicheres Berhaltniß zwifden ben beiben ebangelischen Religionsparteien, ben Lutheranern und Reformirten, beibeguführen, er, ber abnlich wie ber Rurfürft felbft auf bas eifrigfte folche irenifden Tenbengen berfolgte, führte den Borfit in ben gu biefem 3mede in Berlin (Ceptember 1662 bis Juni 1668) abgehaltenen, freilich wenig erfolgreichen Religionsgesprachen. Doch fehlte es auch nicht an Differengen gwifden ibm und feinem furfürftlichen herrn. Er war wenig gufrieben mit bem Berlant ber Dinge in Preugen, namentlich mit bem ichroffen Auftreten befonbere Jens's gegenüber ben bortigen Standen, fühlte fich gefrantt durch Die geringichatige Art, mit welcher Diefer und beffen Genoffen über fein fruberes abweichentes Berfahren bort urtheilten. Er bellagte fich barüber beim Rurfürften, und ale diefer ihn ziemlich furg abwies, baburch noch mehr verlett, bei ber Rurfariu ibrach fogar ben Bunich aus, fich gang bon ben Gefchaften gurudgugieben Diefelbe troftete ihn aber, tabelte feine allgu große Empfindlichteit, verfageit ibm, bag er nach wie bor bie Gnabe und bas Bertrauen bes Murffirffen beite. brang in ihn, an ber Spige ber Gefchafte gu bleiben, und ftellte ibm in InSchwerin. 759

ficht, bag er entlaftet, Jena bom Sofe entfernt und baburch feine Amtothatigfeit erleichtert werben folle.

Rach ber Rudtehr bes turfürftlichen Paares nach Berlin im Robember 1663 geftalteten fich bie Berhaltniffe fur G. auf bas gunftigfte, fein Gegner Jena wurde wirklich zeitweilig auf feinen Ranglerpoften nach Salberftadt entfernt und bie folgenden Jahre hindurch bis Anfang 1669 bat er bie einflufreichfte Stellung am Bofe wie im Rathe bes Rurfarften eingenommen. Bor allem hatte er bie Beitung ber auswärtigen Angelegenheiten, er entwarf bie Inftructionen fur bie in bie Frembe geschidten Gefandten und bie an biefelben abgebenben Refcripte, unterhielt meift neben bem amtlichen auch noch einen privaten Briefwechfel mit ihnen, er fuhrte ferner bie Berhandlungen mit ben am Sofe bes Rurfürften erdeinenben fremben Befanbten, ftanb in Correspondeng mit ben leitenben Miniftern anderer Staaten, und bie besonnene, borfichtige, friedliche und verfohnliche Bolitif Brandenburgs in Diefen Jahren tragt fo recht ben Stempel bes Schwerin's ichen Geiftes. Ramentlich entspricht bas fehr vorfichtige Berhalten bes Rurfürften in bem Erfurter Streite und beffen behutsames Gingreifen in Die polnifchen Birren burchaus feinen Rathichlagen, ebenfo auch die Politit beffelben im Munfterichen Rriege, Die Berbindung mit Bolland und Unnaberung an Frantreich, bann aber bie bermittelnbe Thatigfeit und bie baburch erreichte gutliche Beilegung bes Streites, bebor er gu ben Baffen gu greifen brauchte. G. mit ben Pringen bat bamals ben Rurfürften nach Clebe begleitet, bort bie enticheibenben Berhandlungen mit bem hollandifchen und frangofischen und andererfeits mit bem afterreichischen und englischen Gefandten geführt und bei ben ichlieflich bort eröffneten Friedensberhandlungen (29. Marg bis 19. April 1666) mit Blaspeil jufammen als Bermittler gwifchen ben berichiebenen Barteien gewirtt und ben Abichluß bes Friebens guftanbe gebracht. Er bat bann bie geheimen Alliangberhandlungen mit bem faiferlichen Befandten be Boeg geführt, jugleich Theil genommen an ben Berfuchen, eine enbaultige Beilegung bes julich - cleveichen Streites burch Berftanbigung mit bem Bfalggrafen von Reuburg ju erreichen, ift felbft zeitweife gu Diefem gereift, um ihn zu weiteren Conceffionen in ben firchlichen Fragen gu bewegen, bat aber andererfeits auch babin gewirft, bag bon feiten bes Rurfürften möglichfte Rachgiebigfeit bewiefen murbe, und er hat bie am 9. Ceptember 1666 abgefchloffenen Bertrage gegen bie bon einem Theile ber Rathe bes Rurfürften erhobenen Ginwurfe vertheibigt. Er begleitete bann ben Rurfürften gu ber perfonlichen Bufammenfunft mit bem Pfalggrafen, auf welcher die neu geschloffene Freundschaft befeftigt und nabere Berabredungen über die Erhebung bes letteren auf ben polnischen Thron, zu beren Unterstützung fich ber Rurfarft verpflichtet hatte, getroffen wurden, ebenfo hat er bei ber olgenden neuen Sulbigung ber clevefchen Stande und ben weiteren Berbandlungen mit benfelben mitgewirft und ift bann im november mit bem Sofe nach Berlin gurudgetehrt. Auch auf bie fehr vorfichtige Bolitit bes Rurfurften im Devolutionstriege (1667-68) hat er ben bebeutenbften Ginflug ausgenbt. Er hat ben Rurfürsten, welcher über bas gewaltsame Auftreten Ludwig's XIV. febr ungehalten und geneigt mar, bemfelben entgegen ju treten, gurudgehalten und ihn beranlagt, junachst eine abwartende Stellung einzunehmen und feine Entscheidung wesentlich bavon abhängig zu machen, welche Aussichten ihm von ber einen ober ber anberen Partei in ber fur feine Intereffen noch wichtigeren polnischen Frage gemacht werben wurden, und schlieflich auf die Antrage Ludwig's XIV., welcher fich erbot, feine fruberen Plane in Polen aufjugeben und bort auch die Throncandidatur des Pfalzgrafen von Neuburg gu beforbern, wogegen ber Rurfürft fich nur jur Rentralität im nieberlandischen Rriege verpflichten follte, einzugeben. G. nebit Somnit und Jena bat mit

Millet ben barauf bezüglichen Bertrag vom 15. December 1667 unim

zeichnet.

Reben ber Leitung ber auswärtigen Bolitit bat S. auch in biefer Reit bie perichiebenartigften Beichafte ber inneren Bermaltung ju erledigen, namentich Die Berhandlungen mit ben martifchen Stanben fiber Die Ordnung bes Grebt. wefens und die Berfuche, den firchlichen Frieben berguftellen, fortgufegen gehabt. Schwer betroffen murbe er burch ben Tob feiner Gonnerin, ber Rurfarftin Bate am 18. Juni 1667, er hat die Bringen an bas Sterbelager ber Mutter geführt und fie nachher in ihrem Schmerze ju troften gefucht. Wenn man bermuthet hatte, bag burch biefen Todesfall Schwerin's Stellung erichlitert werben, jest feinen Wegnern ber leitenbe Ginfluß aufallen werbe, fo erfullte fich biefes nicht. vielmehr blieb auch nachher G. an ber Spige ber Gelchafte, und ber Rurluch batte ibm feinen großeren Beweis feines Bertrauens geben tonnen, ale bas n ihn, und gwar ihn allein unter feinen Rathen, jum Ditwiffer bes Anfang 1668 auftauchenden Planes einer zweiten Bermablung mit ber berwittweten Bergejn Dorothea von Lineburg gemacht und feinen Rath und feine Unterfitung and in diefer Angelegenheit in Anspruch genommen bat. G. fiel auch bie Aufgebe ju, Die feiner Obhut anvertrauten beiben Bringen auf ben bevorflebenben Schritt ihres Baters borgubereiten und mit demfelben ju berfohnen, und er gehorte gu bem fleinen Befolge, welches ben Rurfürften gu ber am 24. Juni ju Groningen ftattfindenden Godgeit begleitete. Auch ju ber neuen Aurfürftin bat S. gwer nicht in einem fo vertrauten, aber boch in burchaus freundlichem Berhaltnif geftanben. Much an außerem Lohne hat es G. bamals nicht gefehlt, namentlich verlieh ihm ber Rurfurft nach bem Tobe feines Stieffohnes, bes Freiherm Truchfeg b. Balbburg, 1665 bie borber biefem gehörigen Bilbenhoficen Gater in Breugen, und belehnte ihn nach bem gludlichen Ausgange eines langenn Rechtsftreites mit ber Balbburg'ichen Familie 1668 feierlich mit benfelben Ende August 1668 begab fich ber Rurfurft mit feinem Doje nach Breugen, um angesichts ber bevorstehenden Ronigsmahl Bolen naber zu fein. S. folgte ibm auch borthin, aber erft etwas fpater. Ueble Folgen feiner Abwefenheit vom Sofe mußte er gleich nach feiner Untunit in Ronigsberg in bem veranberien Berhalten ber Bringen, namentlich bes Rurpringen bemerten, welcher ichen imen der Studien überdruffig und jest durch anderweitige Ginftaffe aufgereigt, fich feiner Beauffichtigung entwachsen buntte und feinen Mahnungen und Anordnungen ftorrifchen Biderftand entgegenfeste, fo bag er gu ftrengen Mittela greifen mußte, um feine Autoritat aufrecht gu erhalten und Die Fortsehung regelmäßiger Studien burchzusehen. 3m Februar 1669 murbe er bann bon einer ichweren Rrantheit befallen, welche ibn faft ein halbes 3ahr von ben Beichaften fernhielt. Auch nachbem Diefelbe geheilt mar, fühlte er fich nicht mehr im vollen Befit feiner fruberen Rrafte, und theils bestwegen, theils infolge pon Berftimmung über neue Anfeindungen bon feiten feiner Gegner richtete er gleich nach feiner Rudtehr nach ber Mart an ben Rurfurften, bem er gufammen mit ben Pringen borausgereift mar, ein Entlaffungsgefuch. Der Rurfurft lebnie baffelbe in ber gnabigften und fur ihn ehrenvollften form ab, periprach aber ibn bon einem Theile feiner verschiebenartigen Amtspflichten ju entlaften, bod ift bas nur in geringfügiger Beife gefchehen. G. bebielt neben feiner Stellung ale hofmeifter ber Pringen auch nach wie bor bie Leitung ber auswartigen Ce fcafte. Bei bem Gubfibienbeburinig bes Rurfurften und ber Bernachlatfigung. welche berfelbe bom Raifer und auch bon Solland erfuhr, ift auch er jest itt eine nabere Berbindung mit Frankreich gewefen, bat bie mit bem Abicfile bei Bertrages bom 31. December 1669 enbigenben Berhandlungen mit bem bor Lubwig XIV, au bem Kuriftriten geichidten Baubran geführt. bat auch in beEdwerin.

nachften Jahren bas Wefthalten an bem Bunbnig mit Franfreich befurund fich wenigftens den Unichein gegeben, als ob er feine neuen gewalten Unternehmungen Ludwig's XIV, befürchte, aber boch babin gewirtt, er Rurfurft ben ibm bamals frangbfifcherfeits gemachten Antragen, an bem iebenben Angriff gegen Golland Theil ju nehmen, ausgewichen ift. Dahat er bie Reuordnung bes ftanbifchen Schulbenwefens in ber Mart fortt, bat ferner Theil genommen an ben weiteren, mit bem Bjalggrafen von rin über bie Regelung ber firchlichen Berhaltniffe in ben beiberfeitigen cheweftfalischen Gebieten geführten Berhandlungen, ift auch, freilich gegen Biffen, ju ben preugifchen Angelegenheiten berangezogen worben. Er bat jeht bei ben fortgefetten Conflicten mit ben bortigen Stanben bem Rurju möglichfter Dilbe gerathen, auch in bem Raldftein'ichen Broceffe freilich erfolglos fich bemuht, benfelben jur Burudnahme feines Befehls,

mit ber Folter gegen ben Angeflagten vorzugeben, ju bewegen.

lle ju Ende bes Jahres 1671 ber Entichlug Ludwig's XIV. Solland angubeutlich bervortrat, nun in letter Stunde Die hollandifche Regierung fich um unbesgenoffenichaft bes Rurfürften bemühte, bagegen ber frangofische Ronig glangende Anerbietungen benfelben wenigstens jur Reutralitat gu bewegen ba ift G. ebenfo wie bie Mehrgahl ber Rathe bes Rurfürften gegen eine Berbindung beffelben mit Solland gemefen und beffen entgegengefehter uß hat ihn mit schweren Sorgen erfallt. Er hat bei ben Berhandlungen em hollanbifden Gefandten Amerongen fich fehr wenig entgegentommend , fo bag biefer lieber fich an ben Rurfurften perfonlich manbte, boch hat chber den Alliangvertrag bom 6. Dai 1672 mit unterzeichnet und ift bem Rurfürften ins Feld gefolgt. Dom Sauptquartier bei Frantfurt a. M. at er bann wiederholte Gendungen ju ben rheinischen Rurfürften unteren, um diefe jum Anfchlug an die Berbundeten ober wenigftens jur Geig freien Durchjuges ju bewegen. Er ift auch ju ben Sigungen bes rathe hingugezogen worden und hat jest trot bes Digerfolges bes Weldbem Rurfürften gerathen, auf ber Seite Gollands auszuharren, bat bann, r Winter herantam, bem Abmarich ber gangen turfürftlichen Armee nach ten widersprochen. Als biefer bennoch erfolgte, auch in Beftfalen aber ibjug ungludlich berlief und bem Rurfürften, ber fich bon ben Raiferlichen hen glaubte und auch bon Golland ichlecht unterftugt wurde, neue Anergen ju einem Separatfrieden mit Franfreich gemacht wurden, ba bat auch athen, auf Diefelben einzugeben, junachft burch Unterhandlungen Reit gu nen und dann, als die Lage des Rurfürften eine immer bebrobtere murbe, ch ben Frieden ju fuchen. Ebenjo hat er auch nach bem Abichluß des ns von Boffem die Bolitit bes Ruifurften vertreten, welche babin gielte, nittlere Richtung zwischen Frankreich und bem jest mit diefem im Rriege enen Raifer einzuhalten und ben allgemeinen Frieden zu bermitteln, und

baber ben Unnaberungsverfuchen ber bamale abnliche Biele verfolgenben fichen Regierung entgegengefommen; S. gufammen mit Comnit und Jena Berbandlungen mit ben nach Berlin getommenen ichwedischen Bevollmach. Marbejelb und Bangelin geführt und mit benfelben ben Bertrag bom ecember 1673 vereinbart. Der Stellung als hofmeifter bes jest erwach-Rurpringen war G. enthoben worben, bagegen leitete er nach wie bor bie ung bes Bringen Friedrich. Als ber Rurfürft ihm 1673 auch die feines Sohnes, bes jest fiebenjährigen Pringen Ludwig übertragen wollte, fuchte bem gu entziehen und richtete bei biefer Belegenheit aufs neue an den Rurfürften Sinweis auf feine Rrantlichteit bas Befuch, ihn gang aus feinem Dienfte laffen, ber Rurfürft aber antwortete, er tonnte bei ben jegigen geichhelichen Conjuncturen seines Rathes am wenigsten entbehren, und S. ließ fich nicht nur bewegen im Dienste zu bleiben, sonbern auch die Erziehung des Pringen ju Abernehmen, die er dann in berfelben sorgsamen Beise wie die der alteren Brider

beffelben geleitet bat.

Mis Aniang 1674 nach ben neuen Uebergriffen Bubwig's XIV. auf bot Reichegebiet neue Berfuche von feiten des Raifers und bann auch Sollands gemacht murben, ben ichon langit über ben frangofischen Uebermuth und bie faumige Subfidiengahlung entrufteten Rurfurften auf ihre Seite gu gieben, if G. im Begenfat ju ben meiften anberen Rathen für eine folche Berbindung gewesen, ihm und ben ihm gleichgefinnten Comnit und Blaspeil murben baber Die Berhandlungen mit bem taiferlichen Gefanbten be Goef und bem hellam bischen Achtienhoven übertragen und fie haben, nachdem endlich die Subsidimfrage geregelt war, mit diesen am 1. Juli den Allianzvertrag abgeschloffen, Brund beffen bann ber Rurfurft am Rriege gegen Frantreich Theil genommen hat. Auf bem Feldzuge nach dem Oberrhein aber hat G. benfelben nicht be gleitet, er erhielt bielmehr ben Auftrag, fich mit ben beiben feiner Obhut am bertrauten Bringen nach Cleve gu begeben, um biefelben bort ihre Stubien follfegen und ben alteren eine Rur bei einem beruhmten nieberlandifchen Arat burd. machen ju laffen, jugleich aber auch bon bort aus in Solland für bas branben burgifche Intereffe gu wirfen und in Clebe felbft eine weitere Reform bis Rammerftaates und vollftanbige Durchführung ber Accife au betreiben. 5. bort bis Anfang Commer 1676 geblieben, fern bon bem Rriegegetummel, in welches bald auch die Mart infolge bes Ginbruchs ber Schweben hineingegen murbe, febr erfreut fiber bie Dufe, welche ibm fogar bie Fortfetung lang entbehrter Studien geftattete, babei aber boch nach Doglichfeit fur bie Intereffen feines herrn thatig. Er hat bort bie Berhandlungen mit ben Stanben gefahrt und bie Aufbringung vermehrter Gelbmittel fur ben Rrieg betrieben, angleich in Bolland auf Bahlung ber Subfidien und Gulfeleiftung gegen Schweben gedrungen. Schwer ift er in biefer Beit betroffen worben burch ben am 27. Robember 1674 ju Strafburg erfolgten Tob feines ehemaligen Boglings, bes Rurpringen Rati Emil. Dit dem Rurfürften hat er einen lebhaften Briefwechfel unterhalten, biefer unterrichtete ihn wieder fortgefest fiber ben Bang ber friegerifchen Griigniffe, theilte ihm feine Sorgen mit und erbat fich feinen Rath, namentlich aulest, ale er trot ber Erfolge gegen bie Schweben infolge ber mangelhaften Unterftubung feiner Allitren und ber Benachtheiligung in ber Duartierfroge nicht mußte, wie er feine Armee erhalten und verftarten follte. S. bat damals die Bitte des jehigen Rurpringen, auf der Rudreife Raffel befuchen und bort feine Berlobung mit ber bon ibm icon lange geliebten beffifchen Dringeffe henriette feiern gu burfen, unterftutt und ben Rurfürften, welcher aufange ber befürchteten Roften wegen bagegen Bebenten erhoben batte, jur Ginwilliaung bewogen. Balb nach feiner Rudfehr nach Berlin, 30. Juni 1676, murbe er ber Aufficht fiber ben Rurpringen Friedrich enthoben, er leitete aber auch fermer bie Erziehung bes Bringen Lubwig und hat mabrend der Abmefenbeit bes Rus fürften und feiner Gemablin im Felbe in ben folgenben Jahren eine Att von Oberaufficht über ben gangen in Berlin gurudgebliebenen Sof geführt, geitweilig, im Commer 1677, waren alle Rinder des Rurfürften bei ihm in Mu-Landsberg ju Gafte. Anch bie Direction bes Web. Rathes bat er jorigefabrt und auch an ben biplomatifden Geschaften wieder Theil genommen. Bad langeren Berhandlungen mit bem hollandifchen Befandten ban ber Tocht er nebft b. Brandt und Meinders mit Diefem bie neue Defenfivallians Dom 8. Marg 1678 und den Bertrag über die Erledigung ber Gofebfer'ichen Schulbfache abgefchloffen. Gbenbamals gerieth er mit bem Rurfurften in Differengen

welche einen ernfteren Charafter annahmen als bie fruberen balb vorübergebenben Berftimmungen, er bat aufs neue um feine Entlaffung und hielt fich, ba er feinen Beicheib barauf erhielt, bier Bochen bom Gofe und vom Gel. Rathe fern, boch bat bann bie Rurfftrftin eine Wiederausfohnung bermittelt, ber Rurfürft lebnte auch, als G. ju Enbe bes Jahres fein Gefuch erneuerte, baffelbe ab, enthob ibn aber aus Rudficht auf feine Rrantlichfeit ber Direction im Geh. Rathe und ftellte ibm auch balbige Entbindung bon ber Ergiehung bes Bringen Budwig in Ausficht. Die bamoligen weiteren gludlichen Erfolge bes Rurfurften gegen Die Schweben begleitete S. mit freudigfter Theilnahme, nach der Eroberung Stralfunde (October 1678) begludwunichte er ben Rurfuriten bagu auf bas herglichfte, fprach ben Bunich aus, bag berfelbe biefe Stadt und fein ganges Beimathland bauernd behalten moge, und gab ihm Rathichlage, wie bies ju erreichen fei, wobei er icon auf eine eventuelle Berftandigung mit Frantreich hinwies. Der Rurfurft hat auch in ber Folgezeit feine Dienfte mehrfach in Unipruch genommen. Mis Ende 1678 burch ben Ginfall ber Schweben in Breugen neue militariiche Anftrengungen nothig wurden, beauftragte er G., bon ben martifchen Stanben die Bewilligung ber bagu erforberlichen Gelbmittel gu erwirten. Als er bann 1679 infolge bes Abfalls feiner Berbunbeten und des bon Franfreich ausgeubten 3manges fich ju bem ungludlichen Frieden bon St. Germain verfieben mußte, barauf aber in einer engeren Berbinbung mit Frantreich eine Stute fuchte und burch Meinbers, welcher jenen Frieden abgeichloffen hatte, Unterhandlungen beswegen anfnupfen ließ, begehrte er (Anfang Muguft 1679) wieber ben Rath Schwerin's; Diefer hat anfangs abgerathen, nachber aber boch bie Richtigfeit ber von bem Rurfürften geltenb gemachten Brunde anertannt und nur empfohlen, junachft eine referbirte Saltung eingunehmen und ichrittweise mit ben Unerbietungen porzugehen. Bor gewaltsamen Magregeln, Die ber Rurfurft bamals gegen Golland und Spanien im Sinne batte, um biefe Dachte jur Bablung ber ihm noch fculbigen Gubfibien gu nothigen, hat er ernftlich gewarnt, ebenfo nachher (Mitte October) vor ahnlichen Schritten gegen den Bergog von hannover, welcher burch Berweigerung bes Durchzuges ben Born bes Rurfürsten gereizt hatte. Damale mar S. schon ichwer trant. Er hatte, um Ersat für feine am 26. Auguft 1677 verftorbene Battin gu finden, fich am 26. Marg 1679 jum britten Male mit ber bermittweten Frau Dorothea von Fleming, geb. v. Schlieben verheirathet, war aber am 17. September ju Alt-Landsberg erfranft. Dort feste er am 23. September fein Teftament auf, Anfang October fiebelte er, ba bas Fieber gunahm, nach Berlin fiber, boch berichlimmerte fich fein Buftand immer mehr, er berfant in bollftandigen Trubfinn, gewann jedoch gulegt fein Gottvertrauen wieder und ftarb am 14. Robember 1679. Seine Leiche wurde am 22. December feierlichft an Mit-Landsberg beftattet.

Geschichte bes Geschlechts von Schwerin, herausgegeben von Gollmert, Wilhelm und Leonhard Grasen v. Schwerin, Berlin 1878. — v. Orlich, Friedrich Wilhelm ber Große Kursürst, Berlin 1836. — v. Orlich, Geschichte des Preußischen Staates im 17. Jahrhundert, 3 Bde. Berlin 1838, 1839. — Jsaacsohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums. 2. Bd. Berlin 1878. — v. Holly, Die staatsmännische Thätigkeit Ottos v. Schwerin unter der Regierung des großen Kursürsten, Programmabhandlungen Reustadtscherswalde 1874 und Marne 1876. — Urkunden und Attenstücke zur Geschichte des Kursürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bd. 1—14,

Berlin 1864-1890. - Alten bes Berliner Geb. Staatsarchivs.

Edmerin\*): Otto v. G., ber Jungere, branbenburgifcher Geb. Rath, murbe als ber altefte Sohn bes Oberprafibenten Otto v. G. am 21. April 1645 ju Berlin geboren. Er erhielt feine erfte Ergiehung im elterlichen Saufe, mmbe bann 1658 von feinem Bater, ba fich biefer feiner vielen Amtsgeschäfte meges nicht genugend um biefelbe fummern fonnte, nach Salle geschidt, bezog im Man 1660 bie Universität Beibelberg, fiebelte bann 1662, nachdem er fich ingwijden eine Beit lang bei feinem Bater in Breugen aufgehalten hatte, nach Leuben und endlich 1664 nach Frantfurt a. D. über. 3m Mars 1665 ging er auf Reifer. befuchte Solland, die fpanifchen Rieberlande und Franfreich und bielt fich gulett über ein Jahr lang in Paris auf, wo er bei Bofe Butritt fand und auch foon bom Rurfürften au biplomatifchen Beichaften verwendet murbe. Balb nach feiner Rudfehr nach Berlin wurde er am 7. Juni 1667 bon bem Rurfurften jun hauptmann ber Graffchaft Ruppin, bann am 14. Januar 1668 jum Dof- unb Rammergerichtsrath bestellt. Er wohnte im Juni beffelben Jahres jufammer mit feinem Bater ber zweiten Bermahlung bes Rurfurften gu Groningen bei und wurde am 11. Auguft jum Rammerherrn ernannt. Er vermablte fich im nachften Jahre mit Ermgard Darie, Tochter bee Freiheren b. Quabt ju Bifradt. Angefichts bes bevorftebenben Rrieges gegen Franfreich betraute ibn 1672 ba Rurfürst mit diplomatischen Gendungen nach Dresben, Sannover und Beibels berg, ichidte ihn bann als feinen Bevollmächtigten auf ben oberfachfilchen Ruise tag nach Leipzig und Anfang 1673 auf Die Bulammentunit bes ober- und niederfachfifden Rreifes ju Quedlinburg, bort empfing er feine bom Rurfurfin am 28. Januar 1673 vollzogene Ernennung jum Beb. Rathe. 3m Rai 1673 murbe er von bemfelben als fein Befandter auf ben in Roln gujammentretenben Friedenscongreß und, nachdem biefer fich aufgeloft hatte, Die Berhandlungen aber nach London verlegt waren, im Dai 1674 borthin gefchict, febrie aber bon Enbe Juli, ba auch die bortigen Friedensverfuche icheiterten, in Die Beimath gurlid. Damale taufte er mit Gulfe ber reichen Mitgift feiner Gemablin bie Berrichaft Rothhaufen im Julichichen. 3m Darg 1675 murbe er wieber nach London gefchidt, mo er bann bis jum December 1678 ale Gefandter bes Rutfürften fich aufgehalten und fich eifrig aber bergeblich bemubt bat, Ronig Rart II. jum Unichluß an bie gegen Frankreich verbunbeten Machte gu bewegen. Der Rurfurft bezeugte ibm feine Bufriebenheit mit feinen Dienften baburch, bag er ihn mabrend jener Beit, am 11. Juni 1676, jum Birflichen Beb. Rathe er nannte. Rach feiner Rudlehr lebte er eine Beit lang auf feinen rheinischen Butern, begab fich aber Enbe Darg 1679 nach ber Mart, ftand feinem Bater mahrend ber legten Rrantheit beffelben gur Seite und übernahm nach beffen Tobe (14. Robember 1679) ben ihm burch beffen Teftament permachten Saupttheil ber baterlichen Guter, Die Berrichaft Alt - Landsberg, Die Bilbenhoff'ichen Gater in Breugen und bie aus ber Erbichaft feines Unfang 1679 perftorbenen Dheims, bes Generalmajors Bogislaw b. G. ftammenben Buchen'fchen Gater in Bommern, ein Befit, ben er bann noch burch weitere Antauje vermehrt bat, augleich ging auf ibn auch bie Erbfammererwurde ber Rurmart fiber. Um biefen reichen Gaterbefit zu verwalten, bielt er fich bie nachften Jahre vom Stautebienfte fern, boch murbe er Anfang 1683 als Gefanbter nach Bien gefchieft, wo er, freilich bergeblich, fich bemubt hat, ben Raifer angefichts ber beraufgiebenben Türfengejahr jum Waffenftillftande mit Frantreich ju bewegen und Die Anfprüche des Rurfürften auf Die ichlefischen Fürftenthumer geltenb gu machen April 1684 bon bort beimgefehrt, wurde er Februar 1686 wieber bortbin goichidt und er bat mabrend feines bis in ben Juni fich erftredenben Angenthaltes

<sup>\*) 3</sup>u Bb. XXXIII, G. 425.

Schwerin. 765

bafelbft nach großen Schwierigleiten bie Belehnung bes Rurfftrften mit Magbeburg erwirtt und aufs neue beffen ichlefische Uniprüche in Erinnerung gebracht. Rachbem er bann 1686 eine biplomatische Senbung zu ben braunschweigischen Bergogen ausgeführt hatte, nahm er in Berlin als Mitglied bes Geh. Rathes feinen Bohnfit, er hat ber Sigung am 7. Dai 1688 in Botebam beigewohnt, in welcher ber ichon tobfrante Rurfftrft von ben Beh. Rathen fich verabichiebete und bem Rurpringen die Regierung übergab, auch bei beffen Tobe am 9. Dai war er gungen. Auch gu bem neuen Rurfürften Friedrich III., bem er bei ber feierlichen Gulbigung am 14. Juni als Erbtammerer bas Scepter portrug, ftanb er in ben engiten Begiebungen, boch bat er nie eine fo einflufreiche Stellung wie einft fein Bater eingenommen, fonbern fich immer ben leitenben Diniftern, querit Dandelmann, nachher Rolbe v. Wartenberg untergeordnet. In dem Gutachten, welches er auf Befehl Friedrich's III. über bas Teftament bes verftorbenen Rutfürften abgab, fprach er fich gegen die Galtigfeit beffelben aus, er leitete bann, als ber Ruriftrit ju Enbe bes Jahres nach bem Rhein ging, an ber Spige Des Beb. Rathes in Berlin Die Regierungsgeschäfte, begleitete aber 1689 ben Rurfurften auf bem Feldauge nach bem Rhein. 3hm murben bann reiche Gnabenbeweife bon feiten beffelben gu Theil, am 16. Robember 1689 verlieh ihm berfelbe nach bem Tobe feines Schwagers b. Blumenthal bie einft bon feinem Bater innegehabte Dompropftei Brandenburg, ernannte ibn am 25. Marg 1693 jum Bermefer und Sauptmann bon Croffen, Bullichau und Schwiebus, 1693 jum Comthur bes Johanniterordens, bem er icon feit 1671 angeborte, ju Lagow, boch trat er bamals bie Sauptmannichaft Ruppin an einen Bruber Dandelmann's ab. In ben Jahren 1696-98 führte er mahrend ber mehrmaligen Abwefenheit bes Rurfurften in Cleve, in Breugen und in Bommern an ber Spige bes Beh. Rathes bie Regierung in ber Mart. Ebenfo wie bie anderen vornehmen und alteren Minifter war er gegen Dandelmann, burch ben er fich von ber Theilnahme an ben wichtigeren Staatsgeichaften ausgeschloffen fab und bem er es jufchrieb, bag ihm nach ber Abtretung des Schwiebufer Rreifes Die mit ber Berwaltung beffelben augefloffenen Gintunfte entzogen wurden, feindlich gefinnt und er hat auch bei dem endlichen Sturge beffelben (1697) mitgewirft. In der Dentichrift, welche er nach Dandelmann's Berhaftung ebenfo wie bie übrigen hohen Staatsbeamten über beffen Umtsführung abzusaffen hatte (31. Januar 1698), sprach auch er, freilich in porfichtiger und anscheinend bedauernder Weise, Berbachtigungen gegen benfelben aus und er wurde Mitglied ber Commiffion, welche am 4. Marg bas erfte Berbor mit bem Berhafteten abhielt und auch nachher bas weitere Berfahren gegen benfelben leitete. Belche Saltung er in ber Frage ber Erwerbung ber Ronigswurde eingenommen bat, ift nicht befannt, jedenfalls aber bat er für bas Buftanbefommen ber bon bem Raifer angefichts ber beborftebenden Erledigung bes fpanifchen Thrones gewunschten Alliang mit Brandenburg gewirft. Roch por bem Abichluß berfeiben (16. Robember 1700) murbe er bon Raifer Leopolb am 11. September 1700 in ben erblichen Reichsgrafenftand erhoben, welche Berleihung ber Rurfurft am 13. December beftatigt hat; letterer hatte ichon am 11. April 1698 fein Gehalt, entsprechend bem ber fibrigen Birtlichen Geb. Rathe, um 2000 Thaler erhoht. Bur Ronigsfronung begleitete S. benfelben nicht, fondern er blieb magrend berfelben in Berlin, boch murbe ihm am 12. Juli 1701 bon bem neuen Ronige ber Schwarze Ablerorden berlieben. Geit bem Jahre 1702 icheint G. fich infolge von Rranklichfeit meift von ben Staatsgefchaften fern gehalten und auf feinen Gutern, ju benen nach bem Tobe feines Brubers Friedrich Geinrich (1696) auch noch bie Wolfshagen'ichen in ber Uder766 Seibl.

mart hingugefommen waren, gelebt ju haben. Er ftarb am 8. Dai 1705 pu

Alt-Landsberg und murbe ebendafelbft begraben.

S. verband wie sein Bater innige Frommigkeit mit bulbsamem Sinn und Interesse für die Wissenschaften, er vermehrte die von diesem angelegte Biblisthet, vollendete das von demselben furz vor seinem Tode in Alt-Landsberg gestiftete Hospital und gründete daselbst eine Wittwen- und Waisenkaffe für die in der ganzen herrschaft angestellten resormirten und lutherischen Prediger.

Geschichte des Geschlechts von Schwerin. — v. Orlich, Briefe aus Ingland fiber die Zeit von 1674 bis 1678 in Gesandtschaftsberichten des Mirkfters Otto v. Schwerin des Jüngeren. Berlin 1837. — v. Orlich, Geschichte des Preußischen Staates im 17. Jahrhundert, 3 Bbe., Berlin 1838, 1839. — Breflau und Jsaacsohn, Der Fall zweier preußischer Minister. Berlin 1878.

Seidl \*): Rarl v. G., preugifcher Dajor und militarifcher Schriftfeller. murbe am 27. December 1752 auf bem baterlichen Gute Bergebort bei Gagen geboren. Seine Rindheit fiel mithin ju großem Theile in bie Beit bes Sieben jahrigen Rrieges. Breugen, Defterreicher und Ruffen fuchten abwechfelne bie Wegend beim, in welcher er fie verlebte. Der Berfehr mit ben Golbaten multe feine Luft am Baffenhandmerte; ber t. t. Sufarenrittmeifter b. Cogniago, melde fpater die "Beftandniffe eines ofterreichifchen Beteranen" fchrieb, mabnte ben wigbegierigen Anaben icon fruh fich Renntniffe ju erwerben. 1768 als Junter beim Dragonerregiment b. Rrodow in ben preugischen Dienft getreten und 1770 jum Fahnbrich ernannt, benutte er, Cogniago's Weifung folgend, bie Dufe. welche ber Dienft in fleinen nieberichlefischen Barnifonftabten ihm berichaffte um die Dangel feiner Jugendbilbung auszugleichen, welcher nicht viel Sorglatt hatte jugewendet werden fonnen; einige Wintermonate, welche er einmal in Liegnig gubringen burfte, wandte er an, um fich burch Struenfee, ben nach maligen preugischen Finangminifter, in Taltit und Mathematit unterrichten # laffen. Da er auch ben Dienft ber Infanterie und bas Befestigungewefen tennen gu lernen wanichte, bat er um Urlaub. Gein Commandeur war nicht gang einverftanden, fprach aber 1774 barüber mit bem Ingenieuroberft b. Regler und biefer gestattete, daß G. Reiße und andere ichlefische Feftungen befuchen burite. Letterer unternahm jeht die Renntniffe, die er erworben batte, ichrifffellerifc in verwerthen. Auf bem Boben ber bamals geltenben Theorie ftebenb, baf bie Geometrie die Grundlage ber Taftit fei, ichrieb er eine Abhandlung "Grundlabe ber Evolutionen ber Ravallerie" und fandte biefelbe bem Ronige ein, mit ber Bitte, ben Drud ju geftatten und in ber Soffnung, bag fein Streben burd Berufung in die fonigliche Guite anerkannt werden mochte. Statt beffen erfolgte bas Berbot, die Arbeit öffentlich befannt ju machen und bie Berabreichung eines Beichenfes von 100 Thalern. Das Manuscript ward der Inspection ber nieber Schlefischen Cavallerie überwiefen. Sier rubte es bis 1795. 218 es bann be Rorn in Breslau gebrudt murbe, mar ber gunftige Beitpuntt fur bie Beroffent lichung bornber, bas Buch fand feine Beachtung. Auch Die Theilnahme 40 bairifchen Erbfolgefriege forberte Seibl's Laufbahn nicht. Go febr er fuchte um fich mutte, fant er feine Belegenheit, fich perfonlich bervorguthun; er batte nur Die Genugthuung, daß die Truppe, welcher er angeborte, eines der bier Dragonet regimenter mar, bon benen bes Ronigs Geeresbescht am 20. Juli 1779 fagte, baß fie fich biftinguirt batten. G. fuhr nun fort, fcriftftellerifch ju mirten betrat jest querft eine Bahn, auf welcher er fpater mehrlach mit Gifolg ibatte gemefen ift, indem er fich jum Bertheibiger bes Ronigs gegen biejenigen aufmal

<sup>\*)</sup> Ru Bb. XXXIII, S. 639.

Seibl. 767

pelde ibn litterarifc ichmabten, angriffen und ju verunglimpfen fuchten. rachft manbte er fich gegen zwei öfterreichtiche Officiere, Friedel und Bouricheib, nelche fiber ben Gelbzug geschrieben hatten, indem er ohne Rennung feines Unmens einen Berfuch einer militarifchen Gefchichte bes baberichen Erbiolaerieges vom Sabre 1778 im Gefichtspuntte ber Wahrheit betrachtet bon einem Dniglich preugischen Offigier" (Ronigeberg 1781, 3 Banbe) bruden ließ. Er hatte für die Berftellung aus Brivatquellen geschöpft, welche ihm namentlich burch ben Beiftand fachfischer Dificiere erichloffen waren; feine Arbeit hatte banddriftlich bem Ronige porgelegen, bon welchem er brieflich anabige Anertennung erfuhr. Dag fie auch vom Feinde gunftig beurtheilt wurde, zeigt eine Schrift, welche ebenfalls ohne Rennung feines Ramens unter bem Titel "Rleine Berichtigungen fiber ben Berfuch einer militarifchen Geschichte bes Bayerichen Erbfolgefrieges" (Frantfurt und Leipzig, Dresben 1784) ein öfterreichifcher Dificier Bring Balbed) veröffentlichte. In jener Beit unternahm S. auch bie Begrunbung einer in Dresben gebruckten militarifchen Beitfchrift "Bellona", welche er bis jum 18. ber in ben Jahren 1782-87 erichienenen 20 Stude geleitet bat. 68 burite nur gefcheben, ohne bag er mit feinem Ramen und mit feiner Berfon an Die Deffentlichteit trat. Diefes Berhaltnig erichwerte ihm , fich Mitarbeiter in ben Reihen bes preußischen Beeres ju fuchen. Tropbem fand er auch in biefem wirtfame Forberung feiner Biele, fo burch ben Bergog bon Braunichweig. Bevern und tonnte er namentlich wichtige Beitrage gur Gefchichte bes Giebenabrigen Rrieges bringen. Ferner veröffentlichte er "Bom Dienft ber leichten Cavallerie im Felbe, nebft Fortfegung" (2 Stude, mit Plans, Dresben 1784). Er begann jest gu franteln, trug fich mit Abichiedsgebanten und taufte 1785 bas Rittergut Buchwäldchen bei Liegnis, ba brachte ihm bas Jahr 1790 unberhoffte Beforberung. Geit 1777 Lieutenant, hatte er es nach 22jabriger Dienftgeit, balb ein Biergiger, noch immer nicht weiter gebracht, als er in jenem Jahre aum Sauptmann ernannt und in bas Oberfriegscollegium nach Berlin berufen murbe. Bei bem in Ausficht fiebenben Rriege follte er bem Corps bes Bergogs Rarl Bilbelm Ferbinand von Braunichweig zugetheilt werben. Aber es warb nichts aus bem Rriege und 1791 nahm G., welcher ingwischen gum Major aufgerudt mar, ben Abicbieb. Unicheinend find es Gefundheiterfichten gewefen, welche ibn bagu veranlagt haben. In der Folge war er Landrath des Rreifes Paben und Director ber ichlefischen Feuersocietat. Rachbem er fpater aus bem Staatsbienfte gang ausgeschieben mar, widmete er feine Duge und feine Feber gang bem Streben, bem Andenten Friedrich's bes Großen Gerechtigfeit wiberfahren ju laffen. Die Berehrung für ben Berricher hatte er gewiffermaßen mit ber Muttermild eingesogen. Seine Mutter war eine geborene b. Rnobelsborff; mehrere ihrer naben Bermanbten batten im perfonlichen Dienfte bes Ronigs geftanden; die Rinderftube, in welcher G. groß murbe, mar boll ber Grinnerungen an ibn. G. erhob feine Stimme vornehmlich ju Bunften ber Anord. nungen, welche ber Ronig in bemienigen Rriege getroffen hatte, an welchem ibm felbft Theil gu nehmen vergonnt gewesen war. Dehrfache Reifen, welche er unternahm, um Die Thatfachen auf Brund ber Dertlichfeiten ihres Stattfinbens au flubiren, forberten fein Berftanbnig. Go entftand bie Schrift "Friedrich ber Große und feine Begner. Rebit einer Bertheibigung bes foniglich preugifchen Militars gegen bie Beschuldigungen bes Generallieutenants Graf b. Schmettau und bes Minifters b. Dohna" (Gotha und Erfurt 1819, 3 Banbe) und bemnachft Beleuchtung manches Tabels Friedrichs bes Großen" (Liegnig 1821). In einer Darftellung bon Geibl's Leben, welche im Decemberhefte 1890 ber Jahrbilder fur Die beutiche Armee und Marine" mit burchfichtiger Ramenlofigleit Gr. (af) 2. (ippe) gegeben bat, ift gefagt, bag jener im britten Bebntheile 768 Sidler.

unferes Jahrhunderts zu Liegnit gestorben fei. Genaueres hat auch ber Unter

S. hat eine Lebensbeschreibung von fich felbst verfaßt, welche im 1. Bbe, seines Wertes "Friedrich der Große und seine Gegner" (S. 102 ff.) abgebrucht ist. B. Doten.

Sidler \*): Friedrich Rarl Ludwig G., Alterthumsforicher, geboren am 30. Rovember 1773 gu Grafentonna bei Langenfalga, berlebte feine Jugend bis jum vollendeten 14. Altersjahre in bem brei Stunden von Gotha entfernien Dorfe Rleinfahner. Gein Bater, Joh. Boltmar G., ber bortige Pfarrer erb ale landwirthichaftlicher Schriftfteller mohlbefannt, ertheilte ihm ben einen Unterricht nach ben Grunbfagen ber philanthropifchen Schule. Er beidaltigle ben Rnaben biel, lentte jedoch beffen Aufmertfamteit allgufebr auf Rebenbinge ab, fo bag berfelbe gwar bon jeber betriebenen Biffenichaft etwas begriff, abit gerade in ben Sauptfachern feine grundlichen Renntniffe gewann. Diefe ibn angelernte Bewohnheit, fich mit ben verschiebenartigften Begenflanden gu befaffen, hat G. auch in vorgerfidterem Alter nicht ju fiberwinden vermocht und fid manchmal auf Gebieten berjucht, wo ihm teine Lorbeeren erblubten. Der Rothlage bes aufgewedten Rnaben machte ber gelehrte Bfarrer Geb. Beinr. Daller (f. A. D. B. XXII, 149 ff.) im benachbarten Gierftabt zeitweife ein Gube und nahm ihn neben feinem Reffen, bem nachmaligen Bonner Professor 30b. Gr. Bilb. Augufti (f. A. D. B. I, 685 f.), in feine ftrenge und methobifche Lebt. Beil aber ber Bater ben geregelten Unterricht burch willfürliche Gingriffe fiben, indem er den Sohn nebenbei mit frangofifcher und englischer Sprache, Ratur geichichte, Beichnen und Dalen, ja mit Landwirthichaft und Obfifunde beidaltigte, fo ertrug Moller ben "Greuel" nicht langer und brach ben Unterricht wieder ab. — Im Sommer 1788 trat S. in die 8. Ordnung ber Prima bei gothaifchen Symnafiums ein, mahrend feine Freunde Augufti und Rarl Friedt. Beinrich (f. A. D. B. XII, 647 f.) gleichzeitig in bie 1. Ordnung aufgenommen wurden. Infolge Diefer bermeintlichen Burudfebung übergab ibn ber Baler nach Jahresfrift bem Altenburger Chungfum, wo er burch feine borgliglichen Leiftungen balb bie Buneigung feiner Lehrer gewann und ju Dftern 1791 mit reichem Lobe die Anftalt verließ. In Altenburg hatte er bem jungen Bernband v. Lindenau (f. A. D. B. XVIII, 681 ff.), dem fpateren toniglich fachficen Staatsminifter, bauslichen Unterricht ertheilt; in Jena, wohin er jur Fortfetung feiner Studien übergefiedelt mar, berfah er feit 1794 bas Umt eines afabemifchen Ruhrers bei bem alteften Cobne bes altenburgifchen Oberamtshauptmanns v. Getbach. Anfanglich gebachte er fich ber Laufbabn eines Sochicullebrers qu wibmen ichwantte jeboch langere Beit zwischen ber Theologie und Philosophie, bie er fic 1798 endgultig für die lettere entichied. Beugniffe feiner eingebenben Beichat tigung mit jener Biffenschaft find mehrere Auffage in ben beiben erften Jahr gangen (1796-98) ber "Theologifchen Blatter" feines Freundes Anguitt und Die theologische Staatsprufung, welche er in Gotha beftanb. Raum aber batte er 1799 durch feine Abhandlung: "Die Uebereinstimmung ber Ariftotelliche Philosophie mit ber neueren transfcenbentalen" fich ben Doctortitel erworben, fo trieb ihn ein angeborener hang nach Beranberung wieber bon Jena ott. Er ging nach Gotha und lebte bort junachft von Bribatunterricht und litte rarifcher Arbeit. Reben fconwiffenschaftlichen, ohne Ramen berbffentlichten Schriften, barunter ein "Bergotterungealmanach", find bamals bon umlanlicheren Werfen entftanben: "Der Gefunbbrunnen von Liebenftein, eine Goll-

<sup>\*)</sup> Bu Bb. XXXIV, S. 161.

Sidler. 769

ming" (1801; mit einem Rupfer), Die "Gelchichte ber Obstcultur" (1., eing. Bb., 802; mit Rarte und 2 Rupfern) und bie "Geschichte ber Wegnahme und Ab-Burung borguglicher Runftwerte aus ben erbeuteten Sanbern in Die Lanber ber Sieger" (1., eing. Thi., 1803). Die geiftige Lebenbigfeit und die gefellichaftlichen Tugenden Sidler's gewannen ibm in Gotha bald Freunde und Gonner. Der Generalfuperintenbent Löffler (f. A. D. B. XX, 106 f.) Abertrug ihm bie Stelle eines Bifitationscandibaten , b. b. eines Brotofollfuhrers auf feinen amtichen Reifen, und nahm ihn gudem in fein Saus auf. Damit eroffnete fich bin gugleich bie Musficht auf eine beffere Berforgung. Gleichwohl ließ ibn bie rmabnte innere Unruhe in biefem Dienfte nicht lange ausbarren; er febnte fich nach ben unermeftlichen Runftichaten ber frangofifchen Sauptftabt und reifte, fobalb r bie nothigen Belbmittel beifammen hatte, 1802 in Gefellichaft eines Freundes, Des nachberigen gothaifchen Geb. Sofrathes Rubner, borthin. Da er fruber bem britten Conful Lebrun feine "Geichichte ber Obftcultur" überfandt hatte, fo erlangte er burch beffen Ginflug ungehinderten Butritt gu ben verschiedenen Runftund Alteribumsfammlungen. Daneben berfehrte er mit bem Archaologen M. 2. Millin, mit ben um biefen fich fammelnben fremben Gelehrten und Runftern und im Saufe ber Dabame Gauthier geb. Deleffert, Die ihm ihren einzigen Sohn ur Grgiebung anbertraute. Aber trot aller Befriedigung, Die ibm ber anregende Banfer Aufenthalt gemabrte, übernahm er boch im Frubling 1805 ohne Bebenten eine ihm angetragene Sauslehrerftelle bei Wilhelm v. Sumbolbt, bamals preugifdem Gefandten in Rom. Rachbem er noch bie Beimath befucht hatte, ritt er mit feinem fruberen Reifegefahrten Rubner in funt Wochen von Gotha nach Plorens, machte bier bie Befanntichait bes tunftfinnigen Pringen Friedrich von Sachjen Gotha (j A. D. B. VIII, 6) und gelangte ohne den Freund, ber in Floreng gurndgeblieben war, am 19. October nach Rom. 3m humbolbt's den Saufe lag ibm bornehmlich bie Bilbung bes Cohnes ob; boch hatte er nuch ben Tochtern einigen Unterricht ju ertheilen. Gine burch feinen Bogling ervorgerufene Mighelligkeit und wohl noch mehr bas Berlangen nach größerer wiffenicatlicher Freiheit boten ihm ben Anlag, feine Stellung nach zweijabriger Thatigleit aufgugeben. Geitbem lebte er mehrere Jahre vollig unabhangig in Rom und Reapel, machte fich um die Erforschung ber Alterthumer in ber Umjebung beiber Stabte verbient, indem er bie Lage vieler alter Ortichaften, Billen, Tempel u. f. w. in ber romischen Campagna bestimmte und in ben Trummern Suma's ein fur Die Runftgeichichte bebeutigmes Dentmal (f. weiter unten) auffand, und verfucte fich in der Aufwidelung pompejanischer Baphrusrollen. Als Ertrag einer Forfchungen veröffentlichte er außer dem "Almanach aus Rom fur Runftler ind Freunde ber bilbenben Runft und claffifchen Literatur" (2 Jahrgange, 1810 1811), den er gemeinsam mit bem Maler Joh. Chr. Reinhart (f. A. D. B. XXVIII, 72 ff.) herausgab, noch ben von ihm gezeichneten und durch einen bedreibenben Text erläuterten "Plan topographique de la Campagne de Rome considérée sous le rapport de la Géologie et des Antiquités", das für Reifende effimmte Pantogramme, ou Vue descriptive générale de la Campagne de come" und die "Lettre à M. Millin sur l'époque des constructions cyclodennes". Infolge biefer Schriften - bie brei letten erichienen gu Anfang 1811 - ernannte ibn bie "Atabemie ber Alterthamer" auf bem Capitol am 4. April bes gleichen Jahres ju ihrem orbentlichen Mitgliebe. Um biefe Beit ebachte er nach Baris jurudzufehren, wohin ihn bringende Ginladungen feiner ortigen Freunde riefen, widmete fich bann aber noch einmal bem Berufe bes rriebere bei bem englischen Lord Grenville- Temple. Aus ber beschwerlichen age, in die ibn ber balb barauf erfolgende Tob ber Laby verfette, nicht nur Milgen, beutide Biographie, XXXV-

770 Sidler.

für bie Rinber, fonbern auch noch für ben tiefgebeugten Gatten forgen gu muffen, befreite ibn bie Rudtehr nach Deutschland um die Wende bes Jahres 1811, nachbem eine beabfichtigte Reife nach Briechenland nicht gur Ausführung ob tommen war. - In Gotha, wo er eine Zeitlang als Baft bes Bringen Friedric verweilte, trug ihm ber gujallig anwesenbe Geheimrath v. Baumbach aus billburghaufen die Leitung bes bortigen Gymnafiums an. Obwohl er querft ablebnte, wußte ihn ber Bergog Friedrich bon Sachfen = bilbburghaufen burd per fonliches Gingreifen nachber doch jur Annahme ju bewegen. Am 15. Februit 1812 erfolgte feine Ernennung jum Director und Schulrath mit Sig und Stimm in ber Landesregierung und am 29. April, bem Geburtstage bes Bergogs fein Einführung in das neue Umt. Er fand bas Symnafium in wenig befriedigenten Berhaltniffen bor, befeitigte aber burch fein Gingreifen und Die gabe Anebaurt. mit ber er gegen Schwierigfeiten und hemmniffe antampite, allmablich be herrichenden lebelftande, wie er benn 3. B. ben bisherigen Schulciaffen ein neue anfugte und die ungenugende Bahl feiner Mitarbeiter burch einige & rufungen ergangte. Dabei fehlte es ibm nicht an Anerfennung: icon 1812 verlieh ihm die Stadt ihr Burgerrecht, und 1819 beforberte ibn ber Bergog um Oberconfiftorialrathe. Dehrere bortheilhafte Untrage bon auswarts lebnte a ab. In Gottingen murbe 1816, als es fich nach bem Tobe Bunberlich's un bei ber Rrantlichteit Diffen's um bie Bernfung eines Bertreters ber Alleriband funde handelte, neben Bodh, Thierich und Welder auch fein Rame genannt aber Friedrich Jacobs, ben Geeren besmegen befragte, rieth von ibm abjufeben "Er hat", meinte er, "alle Runfte und Biffenschaften getrieben, wie Suppial. Es fonnte mohl fein, bag er ale atabemifcher Lehrer in biefem und fenem Befall erhielte, aber jum Lehrer ber Philologie und jum Borfteber Des Geminariums pagt er ficherlich nicht". 3m gleichen Jahre ernannte ibn bie bodigt R. Societat ber Biffenichaften jum correspondirenden Ditgliede, ale er ihr fein neues Berfahren bei ber Aufwidelung von Pappruerollen mitgetheilt batte, und Die englische Regierung berief ibn 1817 nach London, um Diefes Berfahren ben einem fachtundigen Musichuffe prufen gu laffen. G. lofte feine Mufgabe mittel einer von ihm erfundenen Dafchine nicht ohne Beichid, erreichte aber boch feints burchichlagenden Erfolg, weil man ihm burch Sige und Geemaffer berbeibt Rollen porlegte. - Trop reichlicher Bernisgrbeit fand er noch Dluge gu einer umfanglichen fchriftstellerischen Thatigteit. Die gabtreichen Gingelwerle, Abband lungen in Programmen, Ueberfegungen, Beitrage in Zeitschriften u. f. m., be er verfagte, bewegen fich auf ben verschiedenften miffenschaftlichen Gebieten, haben aber bei ihrer manchmal allgu gewagten Ausführung bie Buftimmung ber Bud genoffen nicht immer ju erlangen vermocht. Befondere Aufmertfamleit erres feine Schrift über bas oben ermabnte, 1809 von ibm entbedte cumailde Grab mal mit feinen eigenartigen, "aus gemahlenem Marmorftanb und Puguolanerte gefertigten Reliefbildern: "De Monumentis aliquot Graceis e sepulcro Comrecenter effosso erutis, sacra Dionysiaca a Campanis celebrata, borum p doctrinam de animorum post obitum statu illustrantibus" (1812, mit & Qupin tafeln), bie er auf Bunich bes Berausgebers ber "Guriofitaten", Chr. Mas Bulpius, "fur bie minder gelehrten Lefer" biefer Beitidrift auch beutich ber beitete: "Befchreibung eines fehr mertwürdigen neuentbedten Griechifchen Grumale bei Cuma mit brei Basreliefe fiber bie Bacchifche Minfterien-Jen (a. a. O., 2. Bb. 1812, 1. Stud, S. 35-66 und befonberd). Ueber buja wichtigen Fund und feine Deutung außerte fich neben anberen, wie Beeren :-R. A. Bottiger, fein Geringerer als Goethe in einem "Genbichreiben" an bei Berfaffer (a. a. D., 3. Stud, G. 195-202), bas nachher als "Ter Tange Grab" in ben "Berten" (Ausgabe letter Sant, 24, 98. 1842, 5, 194-20.

Sidler. 771

wieberholt murbe. Bon Sidler's übrigen Schriften aus bem Bereiche ber Alterthamswiffenicait feien noch genannt : "Radmus ober Forichungen in ben Dialecten bes femitischen Sprachftammes, jur Entwidelung bes Elements ber alteften Sprache und Mythe ber Bellenen. 1. Abthl.; Erflarung ber Theogonie bes Befiodus" (1818); "Die Sieroglubben in bem Muthus bes Arsfulapius. Rebft imet Abhandlungen fiber Dabalus und bie Blaftif unter ben Chananaern" (1819); "Die Berculanenfifchen Sanbichriften in England und meine nach erhaltenem Rufe und nach Auftrag ber Englischen Regierung im Jahr 1817 ju ibrer Entwidelung gemachten Berfuche" (1819); "Thot ober bie bieroglyphen ber Methiopier und Megypter" (1819); "Auflojung ber Sierogluphen oder ber logen. Sternbilber in bem Thierfreise von Tentpra" (1820); "Die beilige Briefteriprache ber alten Megypter, ale ein bem femitifchen Sprachftamme nabpermandler Dialect aus biftorifchen Monumenten erwiesen" (4 Thie., 1822-26); Sandbuch ber alten Geographie fur Symnafien und jum Gelbftunterricht" (1824, 2. Aufl. in 2 Thin., 1832); "Schul-Atlas ber alten Geographie mit hiftorifd erlauternben Ranbbemertungen" (4 Lief., 1824-26, 5. Auft. 1845); Beiliaben gum Unterricht in ber alten Geographie" (1826); "Roms politifche Beichichte und Alterthumer in breigehn Tafeln" (1831). Ferner beabsichtigte er 1833 mit mehreren Belehrten ein "Corpus Geographorum Graecorum et Latinorum" ju veröffentlichen und ließ eine von ihm beforgte Ausgabe ber "Germania" bes Claudius Ptolemaus ale Probe ericheinen; er verbeutichte bie Reifen Dodwell's (2 Bbe., 1821 - 1822) und Bouqueville's (1824), fowie G. Burton's Bert : "Rome Alterthumer und Derfwurdigfeiten in ihrem neueften Auftanbe" (1823); er gab zwei Zeitschriften heraus: "Für muffige Stunden" (8 Bbe., 1816-21) und "Unaftafia ober Griechenland in ber Rnechtschaft unter ben Osmanen feit ber Schlacht bei Roffoma und im Befreiungstampfe feit 1821" (4 Beite, 1821-22), lettere allein, erftere gemeinfam mit Friedrich und Raro-Line be la Motte Fouque, A. Lafontaine, Freimund Raimar (Friedr. Rudert) u. a., und betheiligte fich mit vielen Beitragen an Augufti's "Theologifcher Monateidrift", Bulpius' "Curiofitaten", Ofen's "Jfis", Erich und Gruber's "Enchtlopabie", bem "Morgenblatt" und bem "Runftblatt". Die lette Schrift, welche er berfagte, mar einem zweiten ibm gelungenen Funde gewibmet: bas Senbichreiben an . . . 3. F. Blumenbach über bie bochft merfmurbigen, bor einigen Monaten erft entbedten Reliefs ber Fahrten urweltlicher großer und unbefannter Thiere in ben Begberger Sandfteinbruchen bei ber Stadt Gilbburghaufen" (1834). - Seit 1833 fuchte ben fonft fo fraftigen Mann ein Leberleiden heim, bas weber argtliche Runft noch die Bader von Rarlabab und Riffingen ju beilen bermochten; nach langem und qualvollem Rampi enbete er am 8. Auguft 1836. Die Gattin, Sophie geb. Schied, und eine einzige Tochter Aberlebten ibn. Erftere bermählte fich fpater in zweiter Che mit bem Generalfuperintenbenten 3. F. Röhr in Beimar.

Meusel, Gel. Teutschl. XX (1825), 463—467. — Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Lit. = Zeitung 1837, Nr. 11, Sp. 81—88 und Nr. 12, Sp. 89—92 (Beri.: R. in G. — Bal. Chr. Fr. Rost in Gotha). — Neuer Retrolog, 14. Jahrg., 1836, 2. Ihl. (1838), S. 945—948. — Neuestes Conversationsleziton star alle Stände, 7. Bd., Leipzig, D. Wigand, 1838, Sp. 549 st. — W. Pölel, Philol. Schriftsteller-Leziton, Leipzig 1882, S. 257. — G. Reinhardt, Geschicks Marktes Gräsentonna, Langensalza 1892, S. 354—356. — Ugl. auch: F. W. Riemer, Briese von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 90 st. — Fr. Strehlte, Goethe's Briese, 2. Ihl., Versin 1884, S. 226. — Epistulae Gottingenses a Carolo Diltheyo editae (im Index Scholarum der Universität Göttingen, Winter 1887/88), S. 34. U. Schumann.

Sophie Friederike Dorothea, Erzherzogin von Defterreich"), bemte bem letten Kurfürsten und ersten Könige von Baiern, Maximilian Josef, von seiner zweiten Semahlin Friederike Karoline von Baden-Hochberg am 27. Jan. 1805 zu München geboren. 1824 vermählte sie sich mit Erzherzog Franz Kull. dem Bruder des nachmaligen Kaisers Ferdinand I. Die Hochzeitsseier war auf den 18. October, als Gedächtnißtag der Schlacht bei Leipzig, angeseht, muhte aber wegen Erkrantung der Mutter der Braut auf den 4. Kodember verlegt werden. Desterreich baute auf diese Che große Hossnungen. Sophie imponite Jedermann durch ihre hohe edle Gestalt und den frischen Geist. Mettemich, selbst eine stattliche Erscheinung, macht die Anmerkung: "Die Braut ist größer als ich, eine schöne Erscheinung und mehr noch als das, sie ist einnehmend. (Aus Metternich's nachgelassenen Papieren 1880 st. IV, 112.) Herzog Ernst II. kleidet sein Urtheil in die Worte: "Die geistvolle Sophie brachte in die nüchterm lothringische Welt ein gährendes Element." (Aus meinem Leben 1887 st. 50.) Als sich die niederöstereichischen Stände vorstellten, sprach sie Worte.

welche ben feften offenen Charafter verriethen.

1880 begann die lang gehegte Soffnung auf Rachtommenichaft fich ju mfüllen. Sophie erfreute am 18. Auguft ihren Gemahl burch Die Geburt be Ehg. Frang Jofef, bem am 6. Juli 1832 Ferbinand Dar, am 30. Juli 1835 Rarl Ludwig, am 27. October 1835 Marianne, am 15. Mai 1845 Ludwig Bictor ale Gefdwifter folgten. Die Freude verbreitete fich fiber ein Raiferteid. Ergherzogin Cophie fonnte nun ihre Familientugenden gur Entfaltung bringen Sie zeigte fich als bie befte Mutter, welche gang ihren Rindern lebt. Melanie, Die Bemahlin bes Staatstanglere Metternich, mußte wiederholt bie Rinber anichauen tommen und notirte fich in ihr Tagebuch : "Die Erzherzogin fablt fic jo gludlich in Gefellichaft ihrer Rinder, daß ber Anblid einem mobitbut (Metternich 1. c. V, 418.) Als Marianne jum Tobe erfrantte, "verließ fie bit Mutter teinen Augenblid und geftattete nicht, bag jemand anderer ihr bie legte Wartung angebeiben ließ" (1. c. VI, 371). Wie bie Bringen beranmuchen, improvifirte Cophie mit ihnen fur ben bochften Familientreis Fefte: Lebenbe Bilder, Theaterfinde, Lotterien, Singabende. Faft taglich fab man auf ber Baftei die hoffnungsvollen Rinder Urm in Urm bor ben gludlichen Gitern ein hergeben und jeben Gruß ber Bornbergebenden icon erwibern. Den Unterrid: leitete und fibermachte bie Mutter febr forgfältig; fie bestellte bie Lebrer, u .. ben fpateren Cardinal Raufcher, wohnte haufig perfonlich bem Unterricht bei, lobte und ermabnte. Bu berichiebenen Anlaffen gab Cobbie ibren beranblibenben Pringen fchriftliche Unterweifungen. Jedem legte fie jur Feier ber erften beiligen Communion ein Blatt mit liebreichen Ermahnungen ins Betbuch, unter benen gewiß die eine nie fehlte: "Gei ein guter Unterthan". Befonbers berglich und innig war auch ihr Berhaltnig ju ihrer Schwefter und Schwiegermutter, ber Raiferin-Mutter (Rarolina Augusta, Die Raiferin-Mutter, 1893, G. 120 j., 195, 204.)

Vollsgunst ist Wind, der leicht umschlägt; stellt sich ihm ein hindernik, so verdoppelt er zurnend den Anprall. Auch Erzherzogin Sophie ersuhr 1848 statt der bisherigen Liebe den haß des Bolles. Der Wiener Reichötag verlangte im October in einem Athem Amnestie für die Mörder Latour's und Landevverweisung der Erzherzogin Sophie. Am Granitselsen bricht sich endlich auch der furchtbarste Sturm; so machte die Revolution schließlich dur der Charaltersessische Erzherzogin Sophie Halt. Denn wenn auch vielleicht die Am

<sup>\*) 3</sup>a Bb. XXXIV, &. 686.

ing, bak bie brei foniglichen Schwestern Elifabeth, Sophie und Marie, benen jene bie Bemablin Friedrich Bilbelm's IV. bon Breugen, Diefe bie bes Ronige Friedrich Anguit von Sachfen mar, Europa regiert hatten H. bon G.=Coburg, Aus meinem Leben II, 23. 53. 183), etwas fich fibert, bas ift gewiß, bag Ergherzogin Cophie eine politifche Frau mar und onbere 1848, ale Manner jagten und gauberten, muthvoll und im feften auen auf Bott gehandelt bat. (Bgl. Belfert, Beichichte Defterreichs bom ange bee Biener Octoberaufftandes 1869 ff. I, 4; II, 36; III, 35. 330. 458.) Mitten unter ben Schreden ber Margbewegung fchrieb fie an rnich, gebn Tage nach feiner Abbanfung und Flucht, frangofifch einen welcher gu charafteriftifch ift, als daß wir ibn nicht in leberfegung geben "Burnen Sie mir nicht, mein lieber Furft, bag ich fie mit einigen belaftige, welche einzig einem Beburfniffe meines Bergens entsprungen, n fagen wollen, wie fehr ich Gie liebe und verehre, wie fehr ich Ihnen ar bin fur alles Bute, Große, Unaussprechliche, mas unfer armes Defter-Ihnen ichulbet, wie febr ich Ihnen bante für bas Gute, bas Gie meinem e mahrend bes letten Binters ermiefen haben, inbem Gie feinen Ibeen Befühlen eine fo gute Richtung gaben. Wenn Gie ihn gefeben batten, liebe Rind, ale am Abende bee 13. b. allgu weitgebender Ebelmuth und inn Sie veranlagte, uns ju verlaffen, wenn Sie ihn ba gefeben hatten, er au mir tam poll Bergweiflung und unter bem Ginbrude biefes fur bie archie fo enticheibenben Augenblichs, bann hatten Sie wenigstens einen ent ber Benugthuung und Rubrung empfunden. Dein armer Frang mar einziger Eroft in unferer Roth; inmitten meiner Mengften und Bebranghabe ich dem himmel gedankt, daß er ihn mir fo gegeben hat wie er ift. Duth, feine Entschloffenheit, seine Auffaffung und sein Urtheil find weit fein Alter und tonnten une beinabe hoffen laffen, bag ber liebe Bott ibm Butunft geben wird, ba er ihm die Eigenschaften gegeben hat, welche nothg find, um alle Bechfelfalle gu ertragen. Ach, wenn ich Gie nur wieber und Ihnen fagen tonnte, wie fehr wir Gie lieben und mit Ihrer armen nie weinen, beren Bein und Rummer ich fo lebhaft mitempfinde. Doge liebe Gott ihr beifteben und ihr heroifchen Dtuth geben, bamit fie ohne ren all bie Leiben ertrage, welche auf ihr armes Berg gehäuft finb.

"Alles was noch einen Rest edlen und hohen Sinnes hat, spricht von Ihnen, lieber Fürst, mit Hochachtung, Berehrung und Bedauern, und wenn man eir solche tröstende und erquickende Worte spricht, so sreue ich mich darüber siber eine Wohlthat, die mir erwiesen wird. Mein armer Gemahl beaustwich, Ihnen tausenderlei Schönes zu sagen; auch er hat viel gelitten, als a seinem lieben Wien eine Revolution ausbrechen sah, wo er sie sur unsich gehalten hätte. Aber auf wen kann man denn heutzutage noch zählen! e die Vorsehung Erdarmen mit uns haben; slehen wir sie mit Indrunst anglaube nicht, daß sie diesenigen verlassen kann, welche sie immer in Demuth sebendigem Glauben angebetet haben. Beten auch Sie für uns, mein lieber t, und segnen Sie aus der Ferne meinen armen Franz; dieser Segen wird Glück bringen. Bewahren Sie mir Ihr Angedenken und glauben Sie an ebenso lebendige als unerschütterliche Wohlwollen Ihrer ergebenen Sophie."

ternich, l. c. VIII, 11\*\* ff.)

Ebel fromm nahm Erzherzogin Sophie im bittersten Leid zur Religion ihre ucht. Sie opserte nach Maria Zell ein Kreuz mit Ausschrift aus den Imerien: "Mein Bolf, was habe ich dir gethan" und übersah jegliche Unbill. öfterreichische Bolf widerstand der Liebe der Mutter seines Kaisers nicht, erte sie vielmehr lebhast; schon die silberne Hochzeit 1849, 4. Robbr.,

seierte es in lebendiger Theilnahme mit. Zu diesem Feste erschienen alle Schwestern unserer Erzherzogin, auch Elisabeth, die Königin von Breuhen. Ein gesegneter Augenblick, in dem die ersten Antnüpfungspuncte zur hebung der eingetretenen Irrungen zwischen den beiden mächtigsten beutschen Fürstenhösen gesunden wurden. Erzherzog Max hatte den sinnigen Einsall, der Mutter ein Gebetbuch zu geben, in welchem nach seinen Angaben die besonders glücklichen Momente ihres Lebens malerisch sestgehalten waren; es waren ihrer 25. Nam lagt, es habe sich ohne jede Berabredung ergeben, daß die Schwestern dem gang gleichen Gedanken ausführten und keine Wiederholung in den beiden Arbeiten sich

fand. Alfo boch gang gludliche Lebensmomente!

Bahrhaft ebles Berg und hohe Gefinnung offenbaren bie Briefe ber Gr bergogin an Rabetty. Um 22, April 1848 empfahl fie ibm ihren alteiten Gobn Ergherzog Frang Jofef alfo: "Mein thenerftes, mein Bergblut abergebe ich Ihren treuen Sanden! Leiten Gie mein Rind auf Ihrer Bahn - fo geht er gut und mit Ghren - feien Gie ihm ein guter Bater - er ift beffen weith benn er ift ein braber, ehrlicher Junge, und feit feiner Rindheit mit Leibenichaft bem Solbatenftand ergeben. — Doch foll feine Gegenwart ja nicht ftorend für Sie fein; fein Bater munfcht, bag Sie über ihn verfügen, wie es Ihnen gut buntt, und ihn bem Gelbmarichallieutenant Grafen Bratislaw beigeben mochten. Mein Cohn wird Ihnen fagen, wie innig und tief ich Ihren und Ihrer Truppen Ruhm und treue Tapferteit empfinde und bewundere - wie in biefer an feltenen Mannern fo armen Beit ich mich an Ihrer herborragenben Berfonlichleit ertrue und ftola barauf bin, bag Sie uns angehoren! - Diefe Borte find feine feblen Phrafen - feien Gie beffen überzeugt, fie fprechen bas innigfte Befühl eines bantbaren Bergens aus - und mas ich nicht fühle, fann ich nicht fagen! Gott fei mit Ihnen, Berr Felbmarichall, und fegne ben Duth und bie Ausbauer Ihrer tapfern Urmee - bies ift mein inniger Bunfch - mein beifes Gebet! Einft hoffe ich zu erreichen, wonach ich mich fcon langft febne - namlich 3bte werthe Befanntichaft ju machen, und Ihnen mundlich ju verfichern, wie febr ich Sie verehre!" (Duhr, Rabegig. Briefe G. 81 f., 132, 177 f.)

Milmahlich borte bas Gewitter auf, boch lagerte fiber ben Bollern und bem Throne bes großen Sabsburgerreiches noch manche Unbeil brobenbe Bolle. 1849 hatte bie Erghergogin Cophie berichiebene Barnungen erhalten, fie moge um bas leben bes Raifers beforgt fein, ba lebelgefinnte namentlich gelegentlich ber Frohnleichnamsproceffion einen Sanbftreich beabfichtigten. Sie that bies, wie natürlich, nicht! Dennoch mußte fie fich beunruhigt fublen. Als fich am 18. Febr. 1858 in Defterreiche Sauptftadt miber ben Raifer eine Morderhand erhob, gab die faiferliche Mutter bem Retter Grafen Daximilian D'Donell einen Türfisring mit blutgetrantten Saaren bes Geretteten und ber Umidnit: "Bott bergelt es Dir!" Die Rriege ber Jahre 1859 und 1866, ber ichredlich Tob bes geliebten May im fernen Merito (19. Juni 1867), Die Ummalgungen auf religibjem und politischem Gebiete, welche in Defterreich viel fcredlichere Berheerungen anrichteten als Die larmenbe Revolution bes Jahres 1848, brachten bem patriotifc, mutterlich und religibs warminblenden Bergen ber Ergbersogin Sophie Bunden bei, fur die es eine Beilung nicht gab. Als ber Sarg bei unglidlichen Raifere Dar am 17. Jan. 1868 in Die Rammercapelle gebracht worben war, tam die Mutter, nachbem die Capelle geschloffen war und alles fich entfernt hatte, über die innere Stiege in die Capelle binab, um am Sange bes beiggeliebten Cohnes ju beten und ju weinen. (Die Raifergruft. Mit Plan und Abbilbungen, 1887, G. 333.) Auch ben Schmerz fiber ben Uebergang bo beutichen Raiferscepters, ben ein balbes 3ahrtaufend Berricher aus bem Sante Defterreich geffihrt hatten, an Breugen, bermand Erghergogin Sophie nie, ebenfowenig als die ftolze Maria von England den Berlust Calais' je verschmerzt hat. Als im Sommer 1871 ein Besuch des deutschen Kaisers in Ischl angesagt wurde, verließ Erzherzogin Sophie rasch den ihr so lieben Sommerst. Daß ihr zu irüher Tod und die Todesart mit diesen Stößen in's Herz im Zusammenhange stehen, zeigt die Sterbegeschichte der hohen Frau. (Kaisergrust, S. 837—341.)

Dagigen war seht die Liebe des Volkes zur Mutter seines Kaisers inniger als je. Insbesondere der Wiener blidte mit unbegrenzter Berehrung auf die Erzherzogin Sophie. Was immer bedeutenderes geschehen mochte, das erste war, daß man fragte, was wird die Erzherzogin Sophie dazu sagen; man wollte immer zuerst wissen, welchen Eindruck es auf sie gemacht, wie sie sich benommen. Diese Liebe des Boltes war der Tribut der Chriprecht vor dem matellosen Charakter, der religiösen Weihe, der wahrhaft taiserlichen Mildthätigkeit der Erzherzogin. Sophie stard am 28. Mai 1872. Die Trauerrede zu den Exequien am 3. Juni hielt Hoscaplan Marschall; sie wurde gedruckt.

C. Wolfsgruber.

Sperling\*): Johann Christian S., Maler, wurde im J. 1691 zu halle a. b. S. als Sohn bes Malers Johann Heinrich S. geboren und zuerst in hamburg, dann auf der Atademie zu Leipzig für seinen Beruf vorgebildet. Im J. 1710 erhielt er von dem Martgrasen Wilhelm Friedrich den Kuf, als Hofmaler nach Ansbach überzusiedeln. Er malte hier den Martgrasen und verschiedene Mitglieder seines Hauses, begab sich aber dann nach Rotterdam, um sich unter Adriaen van der Werss, dest sich sich aber dann nach Rotterdam, um sich unter Adriaen van der Werss, dest dieser Zeit malte er ganz in der Art seines Lehrers, dessen geleckte und porzellanene Manier seinen Zeitgenossen so gesiel. Sie tritt uns auch auf Sperling's Gemälde in der Dresdner Galerie, das Bertumnus und Pomona darstellt, entgegen. Im herzoglichen Museum zu Gotha kann man von Sperling's Hand das Brustbild eines Orientalen in Belz und buntem Kopftuch sehen. S. starb zu Ansbach 1746.

Küßli, Allgem. Kinftlerlexiton II, 5. Zürich 1810. S. 1694. — Ragler, Reues allgem. Künftlerlexiton, 17. München 1847. S. 138. — R. Woermann, Geschichte ber Malerei III, 2. Leipzig 1888. S. 1021. — K. Albenhoven, Katalog. ber herzogl. Gemälbegalerie zu Gotha. Gotha (1890) S. 89.

Gubrer \*\*): Julius G., Geograph und Culturhiftorifer, geb. am 1. Febr. 1828 ju St. Betersburg, wo er als Lehrer an ber St. Annenschule und Privatlebrer wirfte, auch Großfürften in Geographie und Geschichte unterrichtete. 1863 fiebelte er nach Gotha fiber, trat mit bem Geographischen Inflitut in nabere Berbinbung, bem er junachft burch feine Renntnig ber ruffifchen Sprache, bann aber im allgemeinen burch feine große Belehrfamteit werthvolle Dienfte leiftete. Er überfette aus bem Ruffifchen und lieferte Ausguge und Befprechungen ber rufflichen geographischen Litteratur. Bon größeren Arbeiten biefer Art, Die in ben 10 Jahren feines Gothaifchen Aufenthaltes erschienen, nennen wir vor allem "Rowaja Semla in geographischer, naturhistorischer und vollswirthichaftlicher Begiehung" (Erganzungsheft ber Geographischen Mitth.) 1867, Die Gibirische Expedition ber taiferlich ruffifchen Geographifchen Gefellicaft 1864, Die Geenzone bes Balchaid-Mlatul 1868, bann verschiebene Berichte über bie ruffifchen Forschungen in Centralasien, besonders die Arschewalsti's. 1865 übersette er Sholowoff's Geschichte bes Falles Bolens. Die eingehende Beschäftigung mit Geographie abrte ibn. feinem Bilbungsgange entsprechend, auf bas Gebiet ber hiftorifchen nber bergleichenden Erbfunde im Ginne bon Berber und Ritter, far bie er in

<sup>...)</sup> Sn €. 136. Sn €. 273.

einer Anzahl von geiftvollen, bon reicher Belefenbeit zeugenben, aber fiberlabenen und untlaren Auffagen unter bem Titel: "Bur hiftorifchen Erdtunde" in ben Geparaphilden Mittheilungen 1871 und im 3. und 4. Banbe bes von Behm berausgegebenen, Geographiichen Jahrbuches ju mirten fuchte. Gine febr angiebenbe Studie find die Begleitworte ju C. Bogel's Plan von Paris und Umgebung in ben Geographischen Mittheilungen 1871 und ein Anflat fiber bie Toppgraphie bon Athen in berfelben Beitschrift 1869. Gine hiftorijch und geographife geordnete Gedichtsammlung, Rosmos ber Boefie, gab er 1872 beraus. Gier Lungentrantheit veranlagte ihn 1873 gur Ueberfiebelung nach Beibelberg, beffen milberes Rlima ihm aber feine Beilung brachte. Er ftarb in Beibelberg am 22. August 1873. - G. fehlte nur bie Auspragung feiner 3beenfalle und feines reichen Biffens in einem großen geographischen Berte, um einen tieferm Ginfluß auf Die Entwidlung ber geographifden Biffenichaften gu fiben. 30 bem, mas er in gerftreuten Muffagen nieberlegt bat, haben einige wenige Jurge Unregung geschöpft, aber biefe Arbeiten maren nicht ftart, nicht felbftanbig genug, um die naturwiffenschaftliche und die fogenannte jungritter'iche Richtung au beeinfluffen, Die beibe über fie weggegangen find. Ueber Rarl Ritter, ben er als Meifter anerfennt, ift G. in feinen Gedanten über Die Begiebungen gwifden Gibe und Dlenich nicht hinausgelangt. Refrolog in ben Geogr. Mitth. 1876. 7. Robel

Springinflee \*): Bregor S. nennt fich ber Dichter eines geiftlichen Bieten bon beffen 28 Strophen bie 24 mittleren mit ihren Anfangebuchftaben bas 206 bilben; biefe Spielerei, ben Afroftichen vermanbt, ift feinesmegs felten. Die Sprache ber burchmeg Rurnberger Drude bes Liebes murbe einer Rurnberger Bertunft im allgemeinen nicht wiberfprechen: ber in Str. 25 enthaltene Rein Got: solt, ber freilich ichmabisches Geprage tragt, beweift nicht viel ba end fonft Reimreinheit nicht die Starte bes Dichters ift. Dag feine Technil nicht ftreng gur meifterfingerischen Urt ftimmt, trobbem er bie Gilben gablt, bab erweift bon einer befferen Seite ber die berhaltnigmäßig leibliche Hebereinstimmung bon Bort- und Bersbetonung, die allerdings offenbar mehr auf inflinctivem Trieb als auf bewußt befolgter Regel ruht. Das Lied ift, wie es technifc beist, 'aufammen getragen' ober 'aufammen gezogen', b. b. es verfificirt nicht eine beftimmte Bibelftelle, fonbern baut fich in verhaltnigmagig felbftanbigem Gebantengang auf einer Reihe berichiebener Bibelcitate auf: wefentlich Lehren und Bebote, Die fich aber weber an die Folge, noch an ben Inhalt ber 3meitafelgebote anichliegen. Die Drude find nicht vor 1550 entftanben : bas Lieb mirb taum biel alter fein. Der Autor ift entichiebner Butheraner: er freut fich, bas bas gottliche Wort wieber frei ertonen burfe, und mabnt alle Dubfeligen und Beladenen, nicht auf die breifaltige Rrone, nicht auf Monchthum und andere Orben fich ju verlaffen, fondern einzig auf Bott felbft; Die Beuchler laft er

Es lag nahe, unsern Dichter in Berbindung zu bringen mit dem gleichnamigen Messerschmied Gregorius S., den Aprer in seiner handschriftlich zu
Wolsenbattel besindlichen Bamberger Reimchronit rahmend erwähnt. Rach Aprer
sahrten die Messerschmiede beim Einzug Kaiser Maximilian's II. in Rarnberg
1570 ein ehrendes Wappen, das sie der Großthat senes S. berbantten; ihm
der in Prag begraben liege, habe ein Kaiser, dem er in einer sast verlorener
Schlacht bei Brag durch unerhört muthige Entschlossenbeit Leben und Sieg ge-

auf die Lutherischen schimpfen. Rur an folden polemischen Stellen wird & belebter: im übrigen erhebt er fich nicht über bie lebrhafte Rube ber vielen

berartigen geiftlichen Lieber.

<sup>\*)</sup> Bu G. 321.

Stadborn. 777

rettet, jenes Wappen für alle Handwerksgenoffen verlieben. Da sich diese Notig boch wol nur auf Bortommniffe der Huffitentriege beziehen kann, fo mag jener Mefferschmied ein Uhn unseres Dichters gewesen sein. Daß gerade Ahrer jene helbenthat ruhmt, wurde sich besonders gut erklaren, wenn die Rachtommen des muthigen Schmiedes in Rurnberg lebten.

Springintlee's Lieb fteht in Ph. Wadernagel's 'Deutschem Kirchenlieb' 111, 947 ff.; die bibliographischen Rachweise in Wadernagel's 'Bibliographie 3. Gesichichte b. dischen Kirchenlieds' Rr. DCI. DCII. — Bgl. Goedele, Grundriß 2 11, 546. — Gine Abschrift der hergehörigen Stelle aus Ahrer's Bamberger Chronit bante ich der Bute Dr. Milchsacks in Wolfenbuttel. Roethe.

Stadborn \*): Beribor b. St. nennt fich ber Ergabler einiger fatirifchen "Gefichte", Die fich ausbrudlich auf bas Borbild Philanber's v. Sittemald berufen. Da ein Geichlecht bes Ramens St. unbefannt ift, ba Beribor ferner ein paar Mal ale Bewohner von "Alexandria" ericheint, fo ift es mahricheinlich, baß Beridor v. St. ebenso nur ber ersundene Trager jener "Gefichte" ift, wie Philander v. Sittewald bei Moscherosch. Gie verdienen jedenfalls eine ftarfere Brachtung, als die Litteraturgeschichte fie ihnen bisber geschentt bat. Die brei in Leipzig bei Joh. Erich Sahn 1664 gebrudten Banbeben bilben nur ben Unfang einer groß angelegten Beichreibung bes teuflischen Reichs, bas nach St. in 54 Brobingen unter 54 Oberften gerfallt; jeber Oberteufel refrutirt bie Bewohner feines Reiches durch ein bestimmtes Lafter. St. wird im Scheintob junachft in bie Brobing bes Uneinigleitstenfels Barbatos verfest, bon ber großen Gunberin Thais, Die Die Teufel schonen, ba fie ihnen foviel Geelen gewonnen hat, eingeführt und gaftlich burch alle Bellen bes Gebietes geleitet; bie Martern ber Berbammten, bie ausführlich ausgemalt werben, find meift lange nicht fo graflich, wie bie Borgelchichten ihrer grauenhaften irbifchen Frevel. Bon Barbatos manbert St. im zweiten Theile in bas Doppelreich bes Eligor und Bermalfar, bes Golbaten- und Bergweiflungsteufels, und entwirft ba eine Schilberung bes Landefnechtetreibens, gegen die Dojcherojch's "Golbatenleben" bas unichulbigfte Rinberipiel ift. Der britte Teil, "Belfry, bas ift: ber Boldmacher-Teufel", bewegt fich borgugeweife in ben Rreifen ber Rofenfreuger und bietet burch betaillirte Schilberung bon allerlei wibermartigem und fundhaftem Aberglauben, Baubereien u. f. w. lehrreiches, anicheinend noch unbenuttes culturbiftorifdes Material. Stadborn's confequente Gintleibung läßt fich, wenn ihr nicht eine mir entgangene Quelle gu Brunde liegt, aus ber reichen und muften beutschen Tenjelslitteratur (a. B. aus Rurandors Schoriften-Teufel) im Bunde mit Dlofcherofch's "Schergenteufel" und "Bollentindern" recht wohl ableiten. Richt fo fein Ton, ber fich ber ublichen jalbungevollen Lehren mehr als andere enthalt. Der Autor ber Stadborn'ichen Befichte, ber auch fprachlich einiges Intereffe erregt, fcmelgt mit efelhaftem Behagen in ben allericheuglichften Greueln; ich fenne wenige Bucher, Die fo noch Blut und Rot riechen, wie bie beiben erften "Gefichte" Stadborn's. Doch auch bas einformige Uebermaß von Wibermartigfeiten ift langweilig, und ftiliftifche Runft, wechfelreiche Geftaltungetraft befigt St. nicht. Er will Mojcherofch offenbar durch feinen fenfationellen Stoff überbieten; aber er überschraubt feine trante Bhantafie und entfernt fich viel ju weit bom Leben, um irgendwie Anschauung und lleberzeugungstraft zu behalten. Go blieb er trog feiner Speculation auf bie grobfte Rerbenerregung giemlich unbeachtet, und bie mangelnbe Bunft bes Publicums mag ihn von ber weitern Ausführung feiner "Gefichte" abgehalten haben.

St. wird meines Wiffens nur von Goedete, Grundriß gur Geschichte der beutschen Dichtung 112, 482, und von Mengel, Geschichte der deutschen Dichtung II, 363, erwähnt. Roethe.

<sup>\*)</sup> Bn G. 339.

778 Stabeler.

Stäbeler\*): Georg Anbreas Rarl St., Profesor ber Chemie in Göttingen und Zurich, wurde am 25. Marg 1821 in Sannover geboren, i baselbst am 11. Januar 1871.

218 St. bas Chmnafium feiner Baterftabt abfolbirt hatte, mar es, einer ausgefprochenen Reigung gu ben Raturmiffenfchaften folgend, fein Bunich, bie Beilfunde ju ftubiren : ba jeboch feine ichmachliche Conftitution ben Unftrengungen bes aratlichen Berufes nicht gewachfen ichien und man ihm baber bon feinem Borhaben abrieth, fo feben wir ihn in den folgenden Jahren als Behrling und Gehülfe in der Apothete ju Mergen und bann ju Sannober ben Beg jum Studiun ber naturmiffenicaft manbeln, ben fo mancher berfihmte Chemiter ber bamaligen und ber friberen Beit aus Mangel an anberen gangbaren Wegen eingeschlagen hat. Diefe chemische Borichule bertauscht er jeboch auf Anregung Des Bergraths Gruner im Jahre 1845 mit ber Gottinger Godichule, um gu Fabre bes großen Bobler Die Biffenschaft an ber Quelle gu icopfen. bem eifrigen Schüler wird bald ein Mitarbeiter und nach furger Beit ift et felbft mit neuen und wichtigen Entbedungen beichaftigt. Alle er bie Ginmirfung bes Chlors, im Buftande bes Entflehens, auf verschiedene organifche Stoffe findin, macht er bie merfwurdige Beobachtung, bag aus Chlor und Starte gang berfelbe Stoff entfteht, ben Liebig icon 1832 aus bem Alfohol gewonnen, und Chimal genannt hatte, und welcher fpater, nach feiner Ginfuhrung in die Debiein buid Liebreich, fo wichtig werden follte. Zugleich aber gewinnt St. aus dem Chloral burch die Ginwirfung ber Schwefelfaure eine neue Substanz, welche er Chlorato nennt. Das Chloralib ift fpater ber Typus für eine gange Claffe bon Berbinburgen geworden, welche Ballach unter dem Ramen ber Chloralide gufammengefatt und fennen gelehrt bat. Die Bufammenfegung bes Chloralibs mar nicht leicht gu interpretiren, jumal folange Die Bergelius'iche bualiftifche Theorie noch in ber organischen Chemie ihr Dafein friftete. Go tam es, bag bie von St. auf Grund genauer Unalbien aufgestellte Formel balb bon ben namhafteften Chemitern angegriffen murbe. Smelin, Laurent und Gerharbt ftellen, inbem fie bie Richtigfet feiner Analpfen in Zweifel gieben, jeber eine andere Formel fur bas Chlorolib auf. Aber die Genugthung bleibt nicht aus: nach elf Jahren werben feine Bablen burch neue Analyfen bon Retule volltommen bestätigt und beut belicht an ber Richtigfeit feiner Formel fein Zweifel mehr, feitbem es Ballach gelungen ift, bas Chloralib auf fonthetischem Wege barguftellen und es als breifach gechlorten Aethenefter ber breifach gechlorten Milchfaure ju ertennen.

Schon vor der Beröffentlichung der Chloralarbeit hatte sich St. am 5. Sept. 1846 den Doctorgrad und zugleich eine Assistentenstelle an Wöhler's Laboratorum erworden. Als zweites Prüsungssach hatte er die Botanit gewählt, welche an nun auch in den Kreis seiner chemischen Untersuchungen hereinzieht. Die segenannten westindischen Elephantenläuse, die Steinsrüchte des Rierendammte Anacardium occidentale, haben von jeher das Interesse des Menschen aus sich gezogen, wegen des ähenden und blasenziehenden Balfams, den ihre Samenhalle enthält. St. zeigt, daß dieser Balsam neben einer krystallistrenden, hochmolekularen Fettsäute, welche er Anacardsäure nennt, als wirksamen Bestandtheil ein statähendes Oel, das "Cardol" enthält. Inzwischen ist er Wöhler bei der Avssührung von Analysen der von diesem entdeckten Schweselverbindungen des Chinosis behältlich und benutzt sogleich diese Anregung seine schweselverm Chlorstudien erwaus diesen Körper auszudehnen. Woskresensch hatte das Chinon 1838 dart Orydation der Chinasäure erhalten, serner hatte Erdmann durch die Einwirtung von Chlor auf den Indigo eine in prachtvoll goldenen Blättern krossallissen

<sup>\*)</sup> Bu E. 358.

Stabeler. 779

Substanz erhalten, das Chloranil. Diese beiden Körper stehen in naher Beziehung zu einander: die vier Wasserstoffatome des Chinons sind im Chloranil oder Tetrachlorchinon durch vier Chloratome erseht. St. behandelt die Chinasianre, das Rebenproduct der Chininsabriten, mit Chlor und gewinnt neben einander das Monos, Dis, Tris und Tetrachlorchinon, die Reihe, von der nur das Ansangs und Endglied bekannt war, vervollständigend. Aus dem Chinon hatte Wöhler zwei Wasserstoffverbindungen erhalten, das "grüne" (Chinhydron) und das "sarblose" Hydrochinon; St. unterläßt nicht, seine neuen Chloride in die entsprechenden Wasserstoffderivate zu verwandeln und gelangt schließlich zu einer "Kette, deren Glieder sest in einander greisen" von nicht weniger als 16 wohl charafterisirten Chinonen.

1849 habilitirt sich St. in Göttingen als Privatbocent. Unter seinen Collegen besindet sich der sast gleichaltrige Friedr. Frerichs, der spätere berühmte Kliniter und Patholog, mit welchem ihn eine enge Freundschaft verbindet. Auch Wilhelm Langenbeck, mit welchem er eine gemeinsame Arbeit über die gistige Wirtung der organischen Kupsersalze veröffentlicht, ist ihm besreundet. Kein Wunder, daß seine chemischen Arbeiten nun mit Borliebe eine physiologische Richtung annehmen; zumal aus der Interessensielchaft mit Frerichs entspringt eine Reihe für die physiologische Chemie höchst werthvoller zum Theil

gemeiniamer Arbeiten.

Die erste dieser Arbeiten aus der Thierchemie veröffentlicht St. im J. 1851. Gs ist eine sorgsältige Untersuchung der flüchtigen Sauren des Harns. Er macht hierbei die merkwürdige Beobachtung, daß der normale Harn einen sonst für den Organismus gistigen Körper, die Carbolsaure, enthält; außerdem sindet er noch drei slüchtige Säuren, welche er Taurylsaure, Damalursaure und Damolsaure nennt. Die Existenz der Taurylsaure im Harn ist später von Hoppeschler in Zweisel gezogen worden; indessen bestätigte Baumann Städeler's Beobachtung, indem er zugleich nachwies, daß die Carbolsaure, sowie die Taurylsaure, die er als p-Kresol erkannte, im normalen Harn in Form ihrer Schweselsaureäther vorkommen. Die beiden andern Säuren, welche schon von St. als Fettsauren erkannt wurden, sind später von Schotten bestätigt worden.

Diefer wichtigen Arbeit fehlte bie Anerkennung nicht. Die Regierung machte ihn jum Profesor e. o. ber physiologischen Chemie und bie Göttinger

Societat ber Biffenschaften jum Affeffor ber phyfitalifchen Rlaffe.

Balb barauf beschäftigt ihn die harnfäure; burch Orphation in alfalischer Lösung gelingt es ihm, zwei neue Derivate berselben, die Uroganfäure und bas Uroril, zu gewinnen; auch gibt er eine zwedmäßige Wethobe an, aus der harn-

laure bie Alloranfaure zu erhalten.

Als im herbste 1853 der Lehrstuhl der allgemeinen Chemie an der Universität Bürich frei wurde, nahm St. dem Ruf dahin als Nachfolger von Löwig an. dier entsaltete er eine sast awanzigjährige glückliche und ersolgreiche Lehrthätigkeit, wozu ihm in dem damals bescheidenen Universitätslaboratorium eine tiese Gründlichkeit und Genauigkeit im Bortrage, sowie seine ungemein praktische Begabung in willtommenster Weise zu statten kam. Diese Thätigkeit nahm an äußerem Umsange noch zu, als ihm nach zwei Jahren auch noch die Prosessur für analhtische Chemie am eidgenössischen Polytechnikum übertragen wurde. Wit rastlosem Gier widmete er seine praktischen Fähigkeiten dem Bau des neuen Laboratoriums, welcher später vielen anderen deutschen und ausländischen als Borbild gedient hat. Mit eisernem Fleiße bewältigte er die vielseitigen an ihn herantretenden neuen Ausgaben, neben denen er gleichwohl noch Muße sindet, seine physiologischemischen Arbeiten sortzussihren. Bon diesen theils von ihm allein, theils von ober in Gemeinschaft mit seinen Schülern ausgesührten Arbeiten mögen hier

nur noch zwei ermahnt werben, welche für die Chemie bes Stoffwechlels in thierifchen Rorber bon grundlegenber Bebentung find; Die claffifchen und er fcobfenben Untersuchungen über bas Throfin und über die Farbftoffe ber Balle. Das Tyrofin ift guerft bon Liebig erhalten worben, wie ber Rame lagt, aus bem Cafein; fpater fant man es überall, wo Gimeiftorper, auch pffanglicht, in Berfall gerathen, in abgestorbenen ober Faulnigproducten bes Organismus Dann wies St. nach, daß es im Fibrin ber Dustel- und ber Bfignenfales portommt und in einer mit Freriche gemeinsamen Arbeit, bag, mas bamale beftritten murbe, bas Tyrofin praeriftirent im normalen lebenben Organismus auftritt, haufiger jeboch in erfrantten Organen und jumal in ber Beber, bei geftorter Function berfelben, aus ber es bann reichlich in ben Garn übertreim tann. Diefen fur Die Phyfiologie bes Stoffwechfels und fur Die Chemir ber Gimeifftoffe gleich wichtigen Rorper unterwirft St. einer einbringenben chemilden Untersuchung. Ein Farbstoff, welchen man aus dem Throfin burch Orphatica gewinnt, bas Eruthrofin führt ihn gu ber Untersuchung ber biefem febr abnliden Ballenfarbitoffe, welche er nun in ber zweiten Arbeit, Die 1864 in ben Annalen ericheint, auf breitefter Bafis ftubirt und bamit fur bie Chemie ber Balle eine fefte Grundlage ichafft.

Eine große Berbreitung fand Stäbeler's Leitfaben fur die qualitative Analyle, welchen er fur feine Schuler hatte druden laffen und der zu feinen Lebzeiten Diermal aufgelegt wurde. Gine fünfte Auflage veranlagte nach feinem Tote

fein Freund Rolbe.

Die Anstrengungen ber sechziger Jahre begannen aber für feine unsicher Gesundheit, die er, wenn die Berusspslicht ihn ries, nie geschont hatte, zu groß zu werden. Auf einer Alpenreise ertrankte er in Jermatt an einer Berzbenirkentzundung, welcher einige Jahre später ein heftiger Lungenkatarrh folgte. Bergeblich sucht er in Ems, in Wiesbaden und Baden-Baden Heilung, bis er in Herbst 1870 sein Amt niederlegt, um in sein Elternhaus zurückzukehren, wo er am 11. Januar 1871 allzufrüh verschied.

B. S. Rraut, Ber. b. d. dem. Wef. 1871, 4, 425.

B. Leplins.

Stahl \*): Beorg Ernft St., herborragenber Raturforfder und Mrgt, Don epochemachenber Bedeutung für bie Chemie als Begrunder ber Phlogiftontheone und gleicherweife fur die theoretifche Dedicin als Schopfer ber Lehre bom In mismus, murbe ju Ansbach geboren am 21. October 1660, + ju Berlin an 14. Mai 1784. Er ftubirte in Jena, besonders unter Bedel, wo er auch nad erfolgter Bromotion 1683 feine Rehrthatigfeit beginnt. Geine erften Arbeiten find medicinifchen Inhalts; fie machen feinen Ramen balb in ber Biffenfdatt befannt, fodaß er mit 27 Jahren bon bem Bergog Johann Ernft bon Sachier-Weimar gum Leibargt ernannt wird. Als im 3. 1693 Rurfürft Friedrich III. ber nachmalige Ronig Friedrich I., Die Univerfitat Salle ftiftete und & Def. mann als erften Projeffor ber Medicin mit ber Errichtung ber medicinifc Facultat betraute, veranlagte Diefer fogleich Die Berufung feines Studiengenufill St. jum zweiten orbentlichen Brofeffor. Lange Beit blieb Diefen 3wiegeftir beffen Ruhmesglang balb bie Aufmertfamteit ber miffenschaftlichen Welt anf fe jog, hier die einzige Bertretung der arztlichen Lehre. hoffmann behielt fich bie prattische Medicin bor, sowie Anatomie, Chirurgie, Physit und Chemie, übernahm medicinifche Inftitutionen, Phyfiologie, Pathologie, Diaetetit, Erjudmittellebre und Botanit.

Der miffenschaftliche Charafter Stahl's ift ein tiefernfter, in jeber Begiebung

<sup>\*)</sup> Bu S. 401.

ehrenhafter; burchbrungen von dem Bewußtsein, die Erkenntniß der Wahrheit als einziges Ziel der Forschung zu betrachten und insolge einer streng religiösen Erziehung war St. ein orthodoger, in sich gekehrter Mann; wie Haller sagt, ein bonn acris et metaphysicus; er konnte keinen Widerspruch vertragen und blidte mit Verachtung auf Andersdenkende. So steht sein Besen grade im Gegensage zu der stehen anziehenden Liebenswürdigkeit seines Collegen, der ihm zwar erst bestreundet ist, aber bald sein Gegner und Rivale wird. Stahl's Schmerz ist es, daß seine klardurchdachten aber schwerfällig vorgetragenen und ost schwerderständlichen Theorien nicht den Beisall sinden, wie die des Rebenbuhlers, die, wenn auch leicht saßlich dargestellt, an innerem Gehalt, an philosophischer Abrundung und epochemachender Bedeutung weit zurücksehen. Unter solchen Berbaltnissen solgte St. im J. 1716 gern der Berufung zum Leibarzt des Königs nach Berlin, wo er die zu seinem Tode eine ehrenvolle Stellung einnahm.

In Begug auf feine erften naturmiffenschaftlichen Unichauungen ift St. gang ein Rind feiner Beit. In ben Jenaer Borlefungen und Schriften fpiegeln fich noch bie aldemiftischen Beftrebungen biefer Epoche wieber. Es ift begreiflich, bag fich ber Glaube an die Metallverwandlung, trot aller abeptischen Digerfolge, fo lange erhielt, wie man bie Detalle als gufammengefette Rorper betrachtete, beren Eigenschaften von bem verschiebenen Gehalt ihrer Beftanbtheile abhangen. In ben "fundamentis chymiae dogmaticae et experimentalis", welche nach ben Jenger Bortragen fpater (1720) von feinen Schulern berausgegeben wurden, ift ber Stein ber Beifen teineswegs ein übermunbener Standpuntt; and balt St. es iftr moglich, bag eine Universalmedicin eriftire, quae non modo metallorum, sed et hominum summa medicina vocatur, glaubt aber, baß fie eber im Steine ber Beifen, als in trintbarem Bolbe gu finden fei. Allein mit gereifterem Urtheil tommt er mehr und mehr bon biefem Glauben ab. In ben "aufälligen Bebanten und nutlichen Bebenten über ben Streit von bem sulfure". 1718, verwahrt er fich ausbrudlich bagegen, bag er in ber Goldmacherei unterrichten wolle und warnt Jeden Geld, Beit, Fleiß, Sorgen, Dilbe, feinen Beruf auch ehrliche Reputation und Credit an Dinge zu hangen, die er nicht versteben tonne; in ber "Betrachtung von ben Salzen", 1723, bezweifelt er, ob, felbft wenn eine folde Umwandlung erfindlich fei, bann auch ein Rugen babei beraustomme, und rath Jebermann bon bergleichen Abfichten abgufteben und nichts weiter als bie bloge Biffenicalt jum Bwed ju nehmen. St. ift biernach ber erfte, welcher als berufner Foricher an bem mehr als taufenbjährigen Glauben ber Metallvereblung ju gweifeln beginnt. Er erfennt flar, bag bie Chemie eine anbre Rolle unter ben Biffenichaften ju fpielen berufen ift, ale bie einer Dienerin ber Goldmachertunft und ber Argneitunde. Er weift ihr zuerft einen felbstänbigen ebenburtigen Plat neben ben andern an, indem er in ber Chemie bie Philosophie an die Stelle ber roben Empirie fest. Die Chemie bestand bamale in einem ungeordneten Chaos einzelner Beobachtungen; St. ift es, ber biese jeden Zusammenhanges entbehrende unendliche Bielgestaltigkeit der materiellen Borgange unter ein gemeinsames Gefet zwingt; ihm gelingt es eine Theorie anfauftellen, burch welche fich alle chemischen Ericheinungen zu einem wohlgeorbneten Syftem gufammenffigen. Diefe Theorie bilbet ben Anfangspuntt einer wiffenichaftlichen Chemie, welche von nun an in ben Borbergrund ber Raturorichung tritt. Dit ber Phlogiftontheorie, fagt Liebig, ericheint in ber Chemie bie Morgenbammerung, bie ben Anbruch eines neuen Tages berfundet.

Wie die geocentrische Weltanschauung der Alten, nach welcher sich die Sonne und alle Gestirne jeden Tag um die Erde bewegten, den Aftronomen des Alterthums eine klare Erkenntniß des Weltalls gestattete, obwohl sie der Wirklichkeit grade entgegengesett war, so gewährte auch die Phlogistontheorie den damaligen

Forschern ein bundiges Berständniß des Jusammenhanges der bis dahin rathidhaften Erscheinungen, obwohl sie auf grade umgelehrter Grundlage aufgebent war. Durch ihre bestechende Einsachheit schnell von allen Naturforschern averkannt, übt sie fast ein Jahrhundert lang eine unbeschränkte und segensreich

Berrichaft aus.

Bu allen Beiten und bei allen Bolfern hat bas Bromethijche Feuer ju ber munderfamften Ibeen Beranlaffung gegeben. Bie es unter ben claffifchen Gie menten nicht fehlte, fo gog biefes mbftifche Agens bie gange Aufmertfamteit bie aldemiftifchen Beitalters auf fich. Aber fo abenteuerlich bie Speculationen barfiber auch maren, eine eigentliche Theorie ber Berbrennung, eine Gettarung biefes Borganges fehlte. Bwar half man fich mit ber Annahme, bag in aller brennbaren Rorpern ein gemeinfamer Stoff borhanden fei, in welchem Die Borganger Stahl's ben Schwefel ju erfennen glaubten, allein mit bem Sage, ab ignis ibi sulfur, fonnte fich beffen gerfegenber Berftand nicht befriedigen. Et wies nach, bag die Brennbarfeit eines Stoffes mit bem Schwefel gar nichts u thun habe, daß es aber gleichwohl ein brennbares Brincip gebe, bas in allen verbrennlichen Rorpern enthalten fein muffe. Diefes bupothetifche bremnban Befen nennt er Phlogifton. Bei ber Berbrennung entweicht Diefer Brennftoff bas, was jurudbleibt, mar porber mit Phlogifton verbunden. Er zeigt, wie be Umwandlung ber Metalle in ihre Metallfalle (bie wir nach ber hentigen Bapolfianifchen Anschauung Orbbe nennen) ein ber Berbrennung vollig analoger Procef ift; bei ber Bermandlung bon Gifen in Roft entweicht ebenfalle Blie gifton, wobei bann ber Gifentalt ober Roft gurudbleibt. Das Metall muß alle eine Berbindung fein bon Roft mit Phlogifton; im Blei ift Phlogifton mi Bleitalt, im Binn mit Binnafche berbunben u. f. w. Umgefebrt muß mas natfirlich aus ben Ralfen bie Metalle gewinnen, wenn man ihnen bas Polo gifton wieder gufuhrt. Da bie Roble febr brennbar ift, jo enthalt fie viel Pblo gifton: glubt man baber bie Metallfatte mit Roble, fo entfleben wieber bie Metalle, indem Die Roble ihr Phlogifton auf Die Metalltalle übertragt. Taufente bon einzelnen Beobachtungen werben bamit auf ben gleichen Borgang guridgeführt. Berbrannte man Schwefel mit Salpeter, fo entftand Schwefelfang; Diefe mußte alfo ein Beftanbtheil bes Schwefels fein; erhitte man bie Schweis faure wieder mit Terpentinol, welches reichlich Phlogifton enthielt, fo gewann man ben Schwefel gurud. Berbrannte man Schwefel ohne Salpeter, fo entflant. bei biefer milberen Berbrennung eine andere Gaure, Die fcmeflichte Gaure; Diefe tonnte man mit Salpeter in Schwefelfaure verwandeln und auch aus ber legtere burch Roble geminnen; fie mar alfo eine Schwefelfaure, welche noch nicht alle Phlogifton verloren hatte und fie mußte fich von bem Schwefel burch einen geringeren Gehalt an Phlogifton unterscheiben. Das waren für bie bamalige Beit fcwierige Brobleme und ihre Lofung baber bon großer Bichtigteit. In abnlicher Bofe untericied fich bon bem Gifen ber Stahl dadurch, bag er gang mit Phlogina gelättigt mar, mabrend bas Gifen einen geringeren Behalt bavon mit fich fibrite Aber auch viel verwideltere Borgange murben burch bie neue Theorie erflitt. Die Bahrung ober Fermentation, Die Raulnig und Bermefung beruhten auf St. auf einer eigenthumlichen inneren auch auf andere Rorper übertragbare Bewegung, bei welcher Phlogifton ausgeschieben murbe. Es muß bierbei belanbem bemertt werden, bag biefe Erflarungen, wenn man bie Richtigleit ber Stuhlicha Theorie vorausfest, fachlich vollig gutreffend maren.

Diefe neue epochemachende Lehre wurde von Stahl's Schulern alabald aber alle Länder verbreitet, wo Wiffenschaft getrieben wurde. Jede neue Benbachten tonnte mit ihrer halfe erliart werden, jeder chemischen Abhandlung wurde bigu Brunde gelegt. Alle Chemifer ber Fribericianischen Beit gehoren mittelle

ober unmittelbar zu Stahl's Schülern. Die bedeutenhsten unter ihnen sind Caspar Neumann (1686—1737), der durch seine Reisen mit allen auswärtigen Gelehrten in Berdindung steht und sar die Berdreitung der neuen Lehre im Austande sorgt, J. F. Eller (1689—1760), der Leidarzt Friedrich's, J. H. Hott (1692—1777), der Begründer der königlichen Porzellansabrit, welcher in 30 000 Bersuchen die Grundlagen der teramischen Pyrochemie schaffte; und last not least A. S. Marggraf (1709—1782), welcher in der heimischen Runtelrübe den Zuder des tropischen Rohres entdeckt. Die ersten Chemiter Frankreichs betennen sich zur neuen Lehre: St. F. Geossrop, noch ein Zeitgenosse Stahl's, und der jüngere Bruder Cl. J. Geossrop, serner J. Hellot, H. Duhamel du Monceau und P. J. Macquer; ebenso die Engländer J. Black, der die latente Wärme, H. Cavendish, der den Wasserssoft entdeckt, J. Priestleh und nicht zu vergessen der Schwede Karl Wilhelm Scheele, die Entdecker des Sauerstosse.

Die neue Lehre fteht fo feft, bag man eines Beweifes fur ihre Richtigleit gar nicht ju bedürfen ichien. Gleichwohl laffen fich boch gemiffe Dangel berfelben, beren auch St. fich volltommen bewußt ift, nicht verlennen. Recht bedauerlich ift es jundchft, daß man trop aller Bemuhung, des Phlogistone nicht recht habhait werben fann. Dan glaubt es in bem Lampenruß in giemlicher Reinheit zu erfennen, andere fuchen es im Roblengafe, manche haben bie feltfame Unficht, bas eben entbedte Berliner Blau fei reines Phlogifton, felbft ber Lichtftoff wird bafür gehalten. Gin andrer Uebelftand ift der, bag bie Detalle beim Berbrennen fchwerer werben, obwohl fie boch Phlogifton verlieren, und wieber leichter, wenn fie es aufnehmen. Allein barfiber mochten fich die Phyfiter ben Ropf gerbredjen, für ben Chemiter war biefe Frage nebenfachlich. Dan half fich bamit, bag wohl bas Phlogifton leichter als bie Luft fein möchte, ober gar eine negative Schwere habe, fobaft es fich von ber Erbe ju entfernen ftrebe. Bedentlicher mar icon bie Entbedung Macquer's, daß man Quedfilbertalt ohne Phlogifton nur burch Erwarmung in Metall verwandeln tonne; das Phlogifton ichien alfo nur aus Barmeftoff au befteben. Aber erft nach Stabl's Tobe beginnen fich biefe Bweifel gu mehren und erft gegen bas Enbe bes Jahrhunberts tritt ber Phlogiftontheorie gegenüber ein chemischer Coppernicus auf: Erft gogernd, bann mit immer größerer Bestimmtheit beginnt Laboifier, mit ber Baage in ber Sand, an ber Stahl'ichen Lehre ju zweifeln, um fie ichtieflich in beftigem Rampfe gegen ben gaben Biberftanb ber Schuler Stahl's mit vernichtenber Rritit gu fiftrgen. Gleich ausgezeichnet als Chemiter wie als Phyfiter, fand er in bem eben entbedten Cauerftoff ben richtigen Schluffel fur bas Stahl'iche Berbrennungsinftem; als er bas Erperiment Macquer's miederholte und in bem Quedfilbertalt Brieftlep's Cauerftoff fand, loften fich bie Rathfel, Die Die Phlogiftontheorie noch fibrig gelaffen batte. Man brauchte nur bie Jundamente bes Spftems umgubreben und alles war in fconfter Ordnung. Richt ein brennbares Princip gab es, bas Phlogifton, fonbern ein Berbrennungsprincip und bas mar ber Sauerftoff; nicht bie Metalle maren Berbindungen von Rallen mit Phlogifton, fondern biefe, die jegigen Drybe, beftanden aus Metall und Sauerftoff; bei ber Berbrennung ging nicht Phlogifton fort, fonbern murbe Sauerftoff aufgenommen, u. f. j. Bie fich die Menfcheit nur unwillig an die Coppernicanische Beltanichauung gewöhnt hatte, fo fchien es jest ben Chemitern fast unmöglich, Die berbienstvolle Behre Stahl's aufzugeben; 1785 fiel fie in Frankreich, bann in England und Schweben und erft 10 Jahre fpater wurde fie nach heftigem Rampfe in Deutschland aufgegeben.

Stahl's Berdienfte um die theoretifche Chemie beschranten fich nicht auf die Lehre von ber Berbrennung, ba ihm andererfeits auch die praftische Chemie

anblreiche Beobachtungen und Entbedungen verbantt. Geine Definition ber neuer Biffenichaft hat ihre Geltung bis beute behalten: "bie Chemie ift bie Runt, aufammengefeste Rorper in ihre Beftanbtheile ju gerlegen und aus ben Beftanb theilen bie Berbindungen wieder berguftellen"; bei ihm begegnen wir guerft ber Anichauung, daß die Salze aus Saure und Bafis besteben: "einem fauren und einem laugenhaften Grundwefen", wie er 1723 in "Ansführliche Betrachtung und gulanglicher Beweis bon ben Galgen" fagt. Bon biefen fog, Reutralfalen untericheibet er bie metallifchen, welche aus Metall und Saure bestehen. Die periciebnen Cauren weiß er wohl ju untericheiben, allein er nimmt ein allen Sauren gemeinfames Brincip an, eine Brimitipfaure, welche er iftr Schwefellaus balt. Die Salpeterfaure, wofür er eine portheilbaite Gewinnung angibt, ift eine burch Butrefaction veranderte Schwefelfaure mit etwas Phlogifton, mabrend biele in ber Salgfaure burch ein mercurialifches Princip verbunnt ift. Gebr wichtig ift feine Entbedung, bag im Rochfalge ein andres laugenhaftes Grundweien bor handen ift, als in bem gewöhnlichen Laugenfalge, ber Botaiche; er ftellt barans mit Salpeterfaure einen Salpeter ber, ber gang anbre Gigenichaften befint, ole ber gewöhnliche. Inbem er Gifen mit Galpeter ichmilgt, lehrt St. bie Gifen faure fennen. In ber Maunerbe erfennt er eine eigenthumliche neue Gibe. Unter ben Erben nimmt er ebenfalls ein Primitibum an; am reinften triff man biefe Primitiverbe im froftallifirten Riefel. 3wifchen ben Galgen, Santen und Alfalien ertennt er übrigens feinen principiellen Gegenfat in Beging and ihre Beftandtheile, fie befteben vielmehr alle aus elementarer Erbe und aus Baffer, jeboch in perichiebenen Berbaltniffen. Intereffant ift, baf er uber bie vericiebene Starte ber Gauren Betrachtungen anftellt, Die erften Andeutungen einer Mifinitatslehre.

Den unorganischen Stoffen stehen die organischen gegenüber, welche wesentlich aus Wasser und Phlogiston bestehen. Die Gährung und die Fäulniß sind ihn analoge Borgänge; die eine tritt bei begetabilischen Stoffen, die andre bei animalischen auf. Richtig erkennt St., daß der Weingeist nicht präeristitt, sondern erst bei der Gährung gebildet wird. Besondre Borschriften gibt er für die Bereitung der Esspialure und beobachtet, daß sie in concentrirtem Zustande brennder ist; er hält sie daher für eine Berbindung von Weingeist mit Schweselssung auch das Destillationsproduct der essiglauren Salze ist ihm bekannt, das Areton

Stahl's Schriften haben vielsach in bem Ause gestanden, in sehr schlechtem, mit beutschen Worten untermischtem Latein geschrieben zu sein; wenn er num auch selbst sagt, er habe teine Zeit gehabt, sich im Schulstaube zu wälzen, seist boch jene Meinung unbegrundet; sie ist vielmehr nur dadurch entstanden, bat viele unter seinem Namen erschienene Schriften nicht von ihm herausgegeben wurden, sondern von seinen Schülern nach von diesen geschiedenen Collegienbelten.

Stahl's chemiches Hauptwert sind die "Experimenta et observatione chemicae", Berol. 1731. Seine Phlogistontheorie sindet sich jedoch schon in the "Zymotechnia fundamentalis sive fermentationis theoria generalis", Halae 1697, ihre eigentliche Begründung jedoch im "Specimen Becherianum sistens sundamenta, documenta, experimenta", 1702, einem Rachtrage zu der Neuherannsah

bon Becher's "Physica subterranea".

Wie schon erwähnt, ist St. nicht nur ein hervorragender Chemiter, sonder auch ein sehr bedeutender Arzt gewesen; auch in der Medicin liegt seine Bedeutung auf der philosophischen Seite. Dem Stahl'schen Zeitalter geht in die Heilfunde das der Chemiatriter voraus; die Schule des Shlvins ist zur vollendeten Gerrschaft gelangt. St. ist gleichwohl kein Chemiatriser; er erkennt schr wohl, daß die Chemie in dem damaligen Stadium nicht in der Lage ist, das Fundament für die Geiltunde zu bilden; er ist nicht damit einverstanden.

gebrundliche unbebachte Anwendung wenig erlannter chemifcher Grundfage in Berbindung mit ben noch vielfach geltenben eitlen Galenischen Speculationen, ber Debicin gu Grunde gu legen. Auch verichmabt er es, mit feinen chemischen Renntniffen in ber Debicin ju glangen und fich mit Galfe ber einen Biffenicait in ber anbern ein Anfeben ju geben, wie bies Baracelfus fo meifterlich berftanben batte; jumal in ber "Pathologia salsa et falsa" eifert er gegen bie Chemiafriter, welche die Beilfunde mehr und mehr bom Bege ber Bahrheit und ber Ratur entfernen. Aber auf ber anbern Seite geht er ebenfo gegen bie 3atrophpifer por, mobei er insbesonbere feinem Collegen Soffmann und ber übertriebenen Anwendung der Mathematif und Mechanit auf die Medicin ent-gegentritt. Cartefius beschulbigt er ben Weg angegeben zu haben, barauf die Medicin burch physitalifche Speculationen gang bermuftet und vertehrt morben fei. Gin Mediciner moge die Physit ornamenti gratia wiffen, aber nicht die Medicin wie an einer Richtschnur meffen. Der Organismus befteht nach St. aus maffrigen, öligen und erdigen Theilen, welche alle fehr gur Entmischung, gur Faulnig und tur Bermefung neigen; gleichwohl fault ber lebenbe Rorper nicht. Bas ibn baran hindert ift bas innere principium movens, die anima, oder wie er fich in baterer Reit allgemeiner ausbrudt, Die natura. Benn Boerhave und hoffmann ben Organismus als Majchine betrachteten, beren Mechanismus in allen einzelnen Theilen genau ftubirt werben muffe, ohne auf die Urfache ber bewegenden Rraft, auf bie causa movens gurudjugeben, fo richtete St. feine Untersuchung ausichlieglich auf bie "Geele", ale die Triebfeber diefes Mechanismus. Alle Lebensericheinungen werben burch unmittelbares Eingreifen ber anima bedingt; ohne fie fallt ber Organismus fofort ber Berberbnig und Faulnig angeim. Diefe anima lucht St. jeboch von ber unfterblichen und felbftbemußten psyche gu trennen, fie gleicht mehr ber alten anima vegetativa, ja fie erinnert in ihrer Bersonification an ben pantheiftischen Archaus bon Baraceljus und ban helmont, welcher als felbfiffanbiger Beift bie Berbauung und bie Ernahrung bes Menichen regelt, eine wichtige Berionlichteit, bon beren guten und ichlechten Launen bas Wohlbefinden bes Rorpers abhangig ift. Die "Geele" allerbings tritt bem Organismus niemals einblich gegenüber, wie ber Archaus, wenn man ihn ergurnt hat, fie baut fich vielmehr felbit ben Rorper auf und hutet und erhalt ihn in jebem Augenblid, indem fie gegen seinen Berfall fortwährend antampft. hierzu bebient fie fich namentlich bes Rreislaufs. Sie wirft baber ftets im Intereffe bes Rorpers, jeboch nur foweit fie bies bermag. Es fehlt ihr niemals an gutem Billen; ihr manchmal unvollfommnes Birten g. B. in Rrantheitefallen, zeugt vielmehr nur von einem Mangel an Ronnen. In jeber Rrantheit reagirt fie aus allen Rraften, wie jumal bie acuten Fieber zeigen, um ben Rorper wieder berguftellen und bie verborbenen Gafte fortaufchaffen; Die Convulfionen gegen Enbe gefahrlicher Rrantheiten find lette verzweiselte, obicon meift erfolglofe Berfuche ber anima jur Rettung bes Lebens.

Dieses von St. aufgestellte Princip vom Animismus versolgt er nun bis in die äußersten Consequenzen, und alle Borgänge im gesunden und tranken Organismus betrachtet er von diesem aprioristischen Standpunkt. Die Lehre sand eine Zeit lang eisrige Anhänger zumal in J. B. Carl, späterem dänischen Leibarzt, in Georg Coschwitz, Stahl's Nachfolger in Halle, in J. D. Gohl, Arzte in Berlin, Georg Nenter, Prosessor in Straßburg und zuletzt in Ernst Platner in Leipzig. Erst dem großen Haller war es vorbehalten, die Wahrsteiten ber animistischen Lehre mit den physikalischen Theorien wieder in Einklang

n bringen.

Bon Stahl's zahlreichen Abhandlungen und Schriften, ungefähr 240 an Jahl, deren wichtigste in den unten erwähnten Quellen aufzufinden find, mag

bier außer ben icon genannten demifchen Berten nur noch bas mebicinife Sauptwerf genannt werden: "Theoria medica vera, physiologiam et pathologian tamquam doctrinae medicae partes vere contemplativas e natura et artis vero fundamentis intaminata ratione et inconcussa experientia sistens"; finlle 1707. 1708, 1737; Leipzig ed. L. Choulant, 1831-33, 3 Bbe.; beutsch von Auf, Salle 1802; von 3beler, Berlin 1831, 1832.

R. W. 3beler, Seelenheiltunbe 1, 70. Berlin 1835. - G. M. Spie van Belmont's Spftem ber Debicin S. 311. Frantfurt 1840. - D. Band lander, Gefch, ber medicin. Facultat in Salle, Safer's Urchib far Die gel Medicin III, 3. Jena 1842. - S. Ropp, Gefch. b. Chemie 1-IV, Broun ichweig 1843-47. — J. C. Poggendorff, Biogr.-litter, Handwörterb. II, 979. Leipzig 1863. — H. Gafer, Gefch. ber Medicin I, 676. Jena 1865. — 3. Beterfen, Beich. ber medicin. Therapic G. 77. Ropenhagen 1877. -2. 2B. Sofmann, Berliner Alchemiften und Chemifer S. 55, Berlin 1882. - S. Ropp, Die Alchemie II, 69. Beibelberg 1886. - A. Birich, Bingt Beriton ber Mergte V, 502. Wien u. Leipzig 1887. - Derf., Gefchichte ber medicin. Wiffenichaften in Deutschland. 1893 s. v. B. Bebling.

Stable \*): hugo St., geboren ju Fulba 1826, † ju Caffel am 29. Man 1848, ein für Mufit außerft begabter junger Mann, beffen reiches Zalent infolge feines frihen Beimganges leiber nicht ju voller Entfaltung gelangen tomite babei ein hochft liebensmurbiger Charafter und bom edelften Streben eribli. war ber Sohn bes Major und Stadtcommanbanten Stahle, eines bem Freunde-Ireife Spohr's angehörigen beffifchen Dificiers. Auf bes Baters Bunich unter richtete Diefer ihn ausnahmsmeife in ber Composition, nachbem er icon be hauptmann Theorieunterricht erhalten und fich auch bereits zu einem fehr tuchtigen Clavierfpieler und guten Beiger herangebildet hatte. Die Jahre 1844 und 1845 berbrachte er, feinen fünftlerischen Befichtefreis ju erweitern und bei David feine Biolinftudien fortfegend, in Leipzig. Rach feiner Rudfehr nach Caffel trat er ale Bratichift in Die Capelle ein. Er hatte bereits ein Streichquarfett (A dur Op. 1, eine Sinfonie und eine Duverture, fowie einige Lieberheite Op. 2 und ein heft fur Clavier: Scherzi Op. 4 ju Gebor gebracht und beröffentlicht anb eine große heroifch-hiftorifche Oper in Caffel, wo fie ale Feftoper am 2. Bfingttage 1847 aufgeführt murbe "Arria" bon 3. Sofmeifter und einen Geficor an feinen geliebten und bochberehrten Lehrer Spohr gefchrieben, als nach wenigen ibm bergonnten ehrenvollen Erfolgen und am Unfange einer bielveriprechend begonnenen Laufbahn ein hibiges Fieber feinem Leben ein unerwartetes Biel fente. Briefe bon ihm an Spohr bie uns borliegen, befunden ein feines, gebiegenes immer magvolles Urteil. Schletterer.

Stniger \*\*): Johann St., Beber ju Ulm, verfaßte 1588 ober balb nadber ein breifigftrophiges Lieb, bas bon ber diliaftifchen Beunruhigung ber Heit beredtes Beugnis ablegt. Satten boch ber Buricher Studius, ber Ronigebeigen Molitor, ber Braunfcweiger Rachenmofer und viele Andere icheinbar unabbancie burch abenteuerliche Berechnungen bie Jahre 1586-1588 ale fatale Enticheibung jahre festgestellt, in benen ber Anbruch bes jungften Berichts gu gemartigen fr. Das Ausbleiben bes feft erwarteten Beltuntergange verftimmte faft bie Glanbiam Mus biefer Stimmung ober Berftimmung ift Staiger's Lieb erwachfen. Mit ber Scharje bes Berdroffenen ubt er eine bittre, allerbings febr allgemeine und traditionelle Rritit an ben borhandenen Buftanben; burch Die fromm abidimades! Gintleibung flingt bas eine Leitmotiv burch: Alles, mas beftebt, ift werth, bei

<sup>\*) 3</sup>u S. 403.

Steffed. 787

es zu Grunde geht. Durch gehäuste Schilberung der verkommenen Zeit sucht St. gleichsam Gott selbst zu überzeugen, daß das tausendjährige Reich nahe bevorstehn müsse. Hinaus läuft das Ganze auf eine Mahnung an die Begüterten, sie möchten Christum in den Armen, den Hungernden und Frierenden ehren. Staiger's Kunstmittel, so die massenhaste Personissication der Tugenden in der achten Strophe, haben etwas Mittelalterliches. Er ist tein Meistersinger, von seder Art poetischer Schulung weit entsernt. Er ist im Grunde rein volksthämlich; stellt er doch gar in der letzen Strophe seines Liedes die Bolksticksinge: "Wer ist der uns das Lied hat erdicht?" Diese halb undewußte Bolksthümlichseit, die leider auch in der flüchtigen Behandlung der Gedanken, des Khutsmus und der Reime zu Tage tritt, verräth sich nicht minder in der Wahl der Weise. St. wollte Adam Reußner's Melodie "Ewiger Vater im himmelreich" seinem Texte zu Grunde legen, und er ahnte wol nicht, daß jene Melodie Reußner's weiter nichts sei, als der einsache, alte, einst bänkelsängerisch populäre,

aber jeht aus ber Dobe gefommene Bergog-Ernft-Ton. Steffed \*): Rarl Ronftantin Beinrich St., Maler, wurde am 4. April 1818 ju Berlin ale Cohn eines Rentiers geboren, ber fich ale Dilettant mit bem Portraitiren beschäftigte. Go bon Jugend auf in Berfihrung mit ber Runft, erhielt St. ebenfalls burch feinen Bater bie Richtung auf bas ihm befonbers jufagende Fach ber Pferbemalerei, ba biefer eine besondere Liebhaberei fur alles, was mit bem Reitiport jufammenbangt, an ben Tag legte. Schon mahrenb feiner Symnafialgeit befuchte St. Die Berliner Runftatabemie und trat bann im 3. 1837 in bas Atelier bes burch feinen frifchen Realismus ausgezeichneten Bferbemalers Frang Rruger ein, beffen begabtefter Schüler und murbiafter Rachfolger er wurde. Um fich im Colorit ju vervollfommnen, arbeitete er einige Beit bei Rarl Begas, unter beffen Leitung er fein erftes Siftorienbilb : "Gottfried bon Bouillon befreit einen Monch aus ben Rlauen eines Baren" malte. (October 1839.) Die gunftigen Berhaltniffe feiner Eltern geftatteten ibm, im Babre 1839 eine Reife nach Baris ju unternehmen. Er arbeitete bier junachft zwei Monate im Atelier Paul Delaroche's, ubte fich dann in einem Privat-Actfaale und copierte fleißig im Louvre nach alten Meiftern. 3m 3. 1840 finben wir St. in Rom, wo er eine Angahl Bilber aus bem italienischen Bollsleben, Lanbichaften und Thierftlide malte, J. B. einen romifchen Campagnolen im Bebirge (1842), gegenwartig im Befit bes beutschen Raifere. Rach feiner Rudlehr nach Berlin im 3. 1842, wo er feitbem faft vierzig Jahre lang mit nur turgen Unterbrechungen lebte, wibmete er fich mit Borliebe ber Bflege ber Sportsbilber und erwarb fich auf biefem Gebiete balb ben Ruf einer Autoritat erften Ranges. Geine erfte größere Leiftung aber murbe bas Roloffalgemalbe: "Albrecht Uchilles im Rampje mit ben Rurnbergern um eine Standarte." 3m 3. 1848 bollenbet, gebort biefes Gemalbe feit bem Jahre 1864 ju ben Bierben ber Berliner Rationalgalerie. Roch heute bewundert man die ungewöhnliche Brabour ber Darftellung und, wie Rugler fich ausbrudte, Die geradegu "berwogene Meifterichaft" in ber Behandlung ber Pferbe. Gin Bilb von ahnlichem Umfang ift bas im 3. 1869 vollendete Gemalbe: "Der Sieger von Königgrah", bas fich gleichfalls im Befit bes Raifers befindet. In der Bwifchengeit und auch noch in fpateren Jahren malte St. zahlreiche Bildniffe hochgestellter und bedeutender Berfonlichfeiten, unter benen wir bas Portrait Gottfried Schadow's in ganger Pique (1874. Gigenthum bes Berliner Ranftlervereins) berborbeben. menig aber ber Runftler geneigt mar, fein Schaffen auf ein beftimmtes Bebiet einzuschränfen, erfieht man am besten aus feinen vortrefflichen rein landichaftlichen

<sup>&</sup>quot;) Bu G. 554.

Semälben, für die er die Motive aus der näheren Berliner Umgedung oder tem Oftsestrande entnahm. Da St. schon in Berlin eine Reihe tüchtiger Schler gebildet hatte, wurde er im Jahre 1880 zum Director der Alabemie in Königsberg ausersehen. In dieser Stellung schuf er außer einem weniger glücklichen Wandgemälde für die Berliner Ruhmeshalle (Uebergabe des Briefes Napoleon's III an Kaiser Wilhelm durch General Reille 1884) einen Chelus von Darstellungen aus der preußischen Geschichte für das Wilhelms-Symnasium zu Königsberg. Ju diesem gehört auch das liebliche Bild der Königin Luise von Preußen, die mit ihren beiden Söhnen Frih und Wilhelm im Park von Luisenwahl lustwandelt. Eine Wiederholung dieses Bildes, die im J. 1886 auf der Berliner Jubiläumsausstellung zu sehen war, ist seht Eigenthum des Provinzial-Museum zu Breslau. — St. starb an einem plötzlichen Schlagsluß, der ihn am 11. Juli 1890 auf dem Bahnhof zu Königsberg tras. Er ruht auf dem französsisches Friedhof zu Berlin.

Bgl. A. Rosenberg, Die Berliner Malerschule 1819—1879. Berlin 1879. S. 289—291. — (L. v. Donop), Ausstellung ber Werte von Wilhelm Gent und Karl Steffed in der toniglichen Rationalgalerie. Berlin 1891. S. 49—57.

Stegmann \*): Rarl David St., Schaufpieler, Sanger und Componift. murbe im 3. 1751 ju Dresben geboren und in Staucha bei Deigen von ben bortigen Cantor in bas Studium ber Mufit eingeführt, bas er mit bem Jahre 1760 in Dresben unter ber Leitung bes Organiften Billich fortfette. In ber Jahren 1766-1770 mar er Alumnus ber Rreugichule und erfreute fich ale folder bes mufifalischen Unterrichts bei Somilius. Rachbem er noch einige Sell Biolinunterricht bei bem Rammermufitus S. F. Beife genommen batte, entfcblog er fich, fein Gillid beim Theater gu berfuchen. Er nahm im 3. 1782 ein Engagement bei ber Bafer'ichen Truppe in Breslau, ging aber icon in folgenben Jahre nach Ronigeberg, wo er auch im 3. 1776 auftaucht, um an Schluffe beffelben in ben Berband bes Bothaer Theaters gu treten. Er mar bin mit feiner Gattin Raroline Johanne Eleonore, geborene Lingen aus Breston, jufammen engagirt. 3m 3. 1778 ging er mit ihr gu ber unter Schrober's Leitung ftebenben Adermann'fchen Gefellichaft nach Samburg, wo fie im Milde mabchen" als Riflas und Lieschen bebutirten und bagu beitrugen, bag bie Den wieber mehr in Aufnahme fam. Auch leiftete St. als Componift aute Dienfte. ba er nicht nur Ballete und Singfpiele, fondern auch die Mufit ju berfchiebenen Dramen, J. B. ju Chatefpeare's Ronig Lear und Dacbeth, ichrieb. Much mabrend Schröber's Abmejenheit in Bien blieb St. in Samburg. 216 im 3. 1783 bas Theaterunternehmen bes Cajetiers Dreper in Die Brache ging, gehachte er bort in Berbindung mit ben Schaufpielern Gled und Rlos eine eigene Belell. ichaft gu granben. Doch icheiterte ber Blan an ben Anfpruchen feiner Frau, bie bisher namentlich als Coubrette thatig gewesen und fich auch im Coulpul in ben Rollen ber Schwägerinnen und gantenben Alten ausgezeichnet batte, jest aber alle erften Rollen im Luft- und Trauerfpiel für fich begehrte. Samburg blieb bamals feche Monate lang ohne Theater. St. verließ alfo Enbe Min 1783 hamburg und nahm mit feiner Frau ein Engagement bei ber Grimann ichen Truppe, Die im 3. 1788 in Bonn, Maing und Frantfurt a. S. fpielte, und ging bann von ihr im 3. 1787 gu bem unter ber Leitung bes omherrn b. Dalberg ftehenden turfürftlichen Rationaltheater in Daing uber. 30 Enbe bes Jahres 1792 finden wir St. und feine Familie - außer ibm und feine Frau wirften vier Tochter und ein Gobn auf ber Samburger Bubne mit - mit-

<sup>\*)</sup> Bu S. 564.

Steinbeis. 789

bei Schröber in Damburg, wo bas Chepaar am 5. Decbr. in ber "abgerebeten Bauberei" unter bem Beifall bes Bublicums, bas fie noch nicht vergeffen hatte, jum erften male wieber auftrat. St. mar feitbem eine Saubtftfige Gerober's und fowol im Schaufpiel als in ber Oper fehr gut verwendbar. Allerdings icheint feine Stimme nicht allen Anforberungen genügt gu haben, auch hatte Schröber an ihm auszusehen, bag er bie Bahne gusammentniff. Als fich Gorober im 3. 1798 bon ber Bubne gurfidgog, trat St. mit Gule, Lobre, Langerhans und Bergfeld in Die Direction Des Samburger Theaters ein und hielt in biefer Stellung bis gu Oftern bes 3. 1811 aus, alfo bis gu bem Zeitpuntt, wo Schrober jum britten mal bie Leitung ber Samburger Buhne abernahm. Geine Bielfeitigfeit zeigte fich in jenen Jahren g. B. barin, bag er fowol als Barat in Schiller's "Turanbot", als in ber Titelrolle in Cherubini's "Waffertrager" gleichmakig gefiel. Für bie Aufführung von Schiller's "Ballenftein" fcbrieb er im 3. 1805 eine treffliche Composition ju ben Scenen bes Lagers. Am Schluffe bes Jahres 1811 jog er fich bon ber Bubne gurud und fiebelte nach Bonn gu feinem Freunde Simrod fiber, wo er feiner bereits am 7. Robbr. 1808 verftorbenen Frau am 1. April (ober 27. Dai) 1826 im Tobe nachfolgte. Gin Bergeichniß feiner gablreichen Compositionen, bas allerbings nicht vollständig ift, findet man bei Berber. - Bon Stegmann's Tochtern haben fich vier der Bubne gewidmet. Um befannteften unter ihnen murbe Raroline, Die taum bierzehn fabre alt in Frantfurt a. M. jur Bubne fam und als Frau bes Schaufpielers bergielb farb, boch icheint auch die jungfte Tochter Amalie, fpater verebelichte Reumann, eine tuchtige Rraft gemejen au fein.

Bgl. Gerber, Lexiton ber Tontanstler, 1792, II. Sp. 570, 571 und berfelbe, Reues Lexiton, 1812—1814, I. Sp. 659, IV. Sp. 254—257. — Joh. Friedr. Schütze, Hamburgische Theater-Geschichte, 1794, S. 467, 469, 476, 504, 522, 523, 671, 672, 675, 681, 693. — F. L. W. Meher, Friedrich Ludwig Schröder, Hamburg 1823, II, I. S. 57, 58, 62, 64, 65, 67, 109, 114, 117, 124, 135, 141, 149; II, 2. S. 92, 102, 103. — Gust. Schilling, Enchstopädie der gesammten musital. Wissenschutzen, 1838, VI, S. 474, 475. — Rener Refrolog der Deutschen 1826. Imenau 1828. II, S. 1119. — Jahrbuch sür das Theater und Theatergeschichte, hräg, von E. Lebrun. Hamburg 1841. I, 121, 180, 225, 235, 237, 238, 245, 254, 257, 291. — E. Devrient, Geschichte der deutschen Schauspieltunst. Leipzig 1848. II, III. (Register.)

Steinbeis\*): Ferdinand St. wurde am 5. Mai 1807 zu Oelbronn (württ. D.-A. Maulbronn) als Sohn des dortigen Pfarrers geboren; seine Mutter war eine Schwester des Dichters Justinus Kerner. Die Kinderzeit verlebte er theils an seinem Geburtsort, theils in Ilsseld (O.-A. Besigheim), wohin sein Bater verseht worden war. Bis zum 14. Jahre wurde der begabte Knabe von dem Bater und verschiedenen Lehrern privatim in alten und neuen Sprachen, wie in Realfächern unterrichtet; gleichzeitig wurde er, da ihm frühzeitig ein praktischer Beruf zugedacht war, in allerlei handwert unterwiesen. Seine späteren Lehrjahre sührten ihn auf die k. württembergischen Eisenwerke, wo er theils den technischen Betrieb, theils den Bureaudienst der Beamten kennen lernte. Seine Ausbildung vollendete er auf der Universität Tübingen. Er hörte dort mathematische, naturwissenschaftliche und staatswirthschaftliche Vorlesungen, erhielt 1826 den staatswirthschaftlichen Facultätspreis und erwarb sich im solgenden Jahre die philosophische Doctorwürde. Rachdem er das Bergeadetten- und das Dienst-Eramen bestanden hatte, erhielt er seine erste Ansenderten und das Dienst-Eramen bestanden hatte, erhielt er seine erste Ansenderten und das Dienst-Eramen bestanden hatte, erhielt er seine

<sup>\*) 3# 5. 689.</sup> 

790 Steinbeis.

stellung als hattenschreiber im huttenwerk Ludwigsthal bei Tuttlingen. Det verließ er schon 1830 den Staatsdienst wieder, um zunächst den fürstl. Fürstenbergischen hattenwerken zu Thiergarten und Immendingen vorzustehen. Seit 1842 leitete er die Stumm'schen Eisenwerke in Neuntirchen und führte dort den Coalshochosenbetrieb ein. Sommer 1848 wurde er von der württembergischen Regierung als technischer Rath an die neuerrichtete kgl. Centralstelle sur Gewerbe und handel berusen, deren Directorium er 1856 übernahm. 1860 wurde ihm die Stelle eines Borstands der furz vorher begründeten kgl. Commission

für bie gewerblichen Fortbilbungeichulen übertragen.

In biefen beiben Stellungen entfaltete er bis jum 3. 1880 eine emfige, bon ben ichonften Erfolgen gefronte Birtfamfeit. Bon Ratur gut beranlagt nach ber wiffenichaftlichen Geite bin vielfeitig gebilbet, nach ber praftifchen ber züglich geschult, babei thattraftig und thatenluftig, befeelt vom Streben fich bervorzuthun — war er gang ber Mann bagu, in einer Zeit, ba bas gewertliche Leben allenthalben einen gewaltigen Aufschwung nahm, Die arg gurldgebliebene Induftrie feines engeren Beimathlands in neue Bahnen gu lenter. Er erfannte mit icharfem Blid, wie gunftig bier bie Elemente fur bobere Entwidlung ber Bewerbthatigteit feien, und berftand fie trefflich auszunfigen. Ge gelang ihm nicht nur, die Brobuction im Lande auf eine bebeutenbere Stufe gu heben, fondern auch, neue Abfatgebiete für württembergifche Baaren in finde. Die Berbreitung ber württembergischen Induftrie im Ausland ift eines feines entichiebenften Berdienfte. Gin befonders geeignetes Mittel bagu fab er in Ausftellungen. Mit Rachbrud bertrat er auf folden bie Intereffen ber ichmabilden Musfteller. Auf ben berichiebenen Belt- und jonftigen Ausftellungen, Die tr meift als Regierungscommiffar und Breifrichter befuchte, war er eine mobibefannte und angesehene Berfonlichteit. Rach London, Baris, Munchen, Philobelphia, Wien, Mostan pilgerte er ber Reihe nach. Auch bei ber Erdffnung bes Suezcanals im Jahre 1869 war er anwefend. Seine Fürforge galt bem inneren Gebeihen ber murttembergifchen Induftrie fo gut wie bem augeren. In ber Grandung bes gewerblichen Dufterlagers, bes jegigen Gewerbemufeums, war St. in hervorragender Beife betheiligt. 1852 fibernahm er Die Borftanbichoft bes Stuttgarter Gewerbebereins. Ramentlich legte er glangenbe Proben feines organisatorifden Talente burch Errichtung von Fortbilbungeschulen ab. Diete Ginrichtungen, ju beren Studium gablreiche Staaten Commiffare entfanbien, dienten anderen gammen gum Dufter. Auch auf Die Frauenarbeitsichulen et ftredte fich feine Thatigfeit.

Daneben wirtte St. vielsach als Schriftsteller. Hauptsächlich redigirte er das Gewerbeblatt aus Württemberg (bem württ. Staatsanzeiger beigegeben) von dessen Bestehen (Jan. 1849) bis zu seinem Rücktritt (1880). Auch in sonsige Beitschriften und Tagesblätter lieserte er Aufsähe. In Buchsorn erschien 1853 "Die Clemente der Gewerbesörderung, nachgewiesen an der belgischen Industrie" Unter seiner Leitung entstand auch das große Wert Bischer's: Die industriese Entwicklung im Königreich Württemberg und das Wirken seiner Centralstelle II

Bewerbe und Sandel in ihren erften 25 Jahren.

Die äußere Anexlennung blieb Steinbeis' Wirken nicht verfagt. Im Leiber Zeit erhielt er den Präsidenten-, zuleht den Geheimeraths-Titel mit der Prädicat Excellenz. Biele württembergische und fremdländische Orden zierte seine Brust. Reben Fürstenhuld wurde ihm auch die Gunst des Bolles zu tool. Er, der zu den populärsten Persönlichkeiten im Lande gehörte, wurde von Städten (Ulm, Reutlingen, Blaubeuren, Baihingen a. d. E.) zum Ehrenbürzu ermannt. 1862—1868 saß er als erwählter Abgeordneter des Bezirk Blaubeuren in der zweiten württembergischen Kammer.

Steinbeis. 791

St. hatte bon ben vollswirthichaftlichen Lehren feines Landsmanns Friedr. Lift ben Ausgang genommen, batte aber allmählich eine Linksichwentung gemacht und war schlieglich jum entschiedenen Borfampfer bes Freihandels ge-worden. Als am Ausgang der 70er Jahre die Politit des Reichs fich mit nicht minber großer Bestimmtheit fur ben Schutgoll erflarte, glaubte St. feine Grundfale nicht mit ber nunmehr herrschenden Richtung vereinigen ju tonnen und nahm 1880 feinen Abschied. Er fiebelte nun nach Leipzig zu feiner bort verheiratheten Tochter über, mo ihm im Rreis ber Ceinigen ein heiterer Lebensabend beidieben war. Bis an fein Enbe im Bollbefit feiner geiftigen Rrafte bewahrte er bem gefammten bffentlichen, insbesondere bem gewerblichen Leben feine unberminderte Theilnahme. Ließ es fich boch ber 82jabrige Greis nicht nehmen, 1889 die Fahrt gur Barifer Beltausftellung gu unternehmen. Dit feinem Beimathland blieb er in ununterbrochener Berbindung und ftattete ibm bei berichiedenen Unlaffen Befuche ab. St. entichlief fanit, ohne bon einer Prantheit beimgefucht gemefen au fein, barum unerwartet am 7. Februar 1893. Seine Leiche murbe bon Leipzig nach Ulm übergeführt. An ber Geite feiner idion 1876 im Tob ibm borangegangenen Gattin wurde er am 11. Februar auf bem bortigen Friedhof begraben.

Bgl. bas oben ermahnte Buch Bifcher's, ferner bie Refrologe ber berichiebenen Tagesblatter im Febr. 1893, namentlich Gewerbeblatt aus Barttemberg. 1893, Rr. 7 und Bied's beutsche illuftrirte Gewerbezeitung, 1893, Rr. 9. - Ausführlicher Retrolog im Schwäbischen Merfur 1893, Rronif R. Rrauß.

Rr. 54. Abendblatt.

## Derzeichniß

ber im 35. Bande ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen, sowie aller in bem Werte nicht an ber nach ber alphabetischen Reihenfolge ihnen zutommenden Stelle abgebruckten Artikel.

Die römiligen Zahlen welfen auf die Bandzahl, die arabilden auf die Seitenzahl hin. Gin ber ben Komen bedeutet, daß es fic nicht im bollfändige Artifet, sondern nur um Zusäne zu ihren bordandent handelt. Wo bei Angade der Seinenzahl eine (römische) Bandzahl nicht beigefügt ift, bezieht fic die Seitenzahl eine der Bendzahl nicht beigefügt ift, bezieht fic die Seitenzahl ein der Bendzahl nicht beigefügt ift. bezieht fic die

"Mibert, S. XXI, 794, Buf. 3H I, 210. \*Altenburg, Dt. X, 766, Buf. зи I, 363. Amerbach, J. XXVI, 825, Bui. ju I, 398. Apiarius, M. u. S. X, 766, Bul. zu I, 506. Baurmeister, T. XXV, 795, Jus. zu II, 181. Biebermann, J. G. III, 793. Bird, S. XXXIII, 795, Jus. Bol. & AXAIII, 795, 311, 311 II, 656.
Bol. & III, 794.
\*Bugenhagen, 3. XXI, 795, 311, 31 III, 504.
Cafimir VI., & D. Dommern XXV, 785. XXV, 785.
Christian b. i., S. zu Braunstchw.: Wolf. IV, 677.
\*Clemens, K. J. V, 795, Zuf. zu IV, 315.
\*Cobenzl, J. Ph. v. IV, 795, Zuf. zu IV, 369.
\*Cramer, R. H. IV, 796, Zuf. zu IV, 558.
\*Diek J. u. E. M. n. V. 513. Dieft, 3. u. F. 2B. v. V, 513. Dilliger, 3. V, 514. Dornberg, F. W. F. b. V. 514. Eberhard b. Banbersheim VI, 793. VI, 793.

\*Eberle, 3. E. IX, 794, Ber.
31 V, 576.

Genolf, Ch. 11. B. VI, 467.

Gichhorn, R. 7. VI, 469.

Gichorn, 3. VI, 481.

Giben, B. v. VI, 481.

\*Craftus, 25 XXIX, 774,

Bul, 31 VI, 180.

Grman, C. A. VI, 486.

\*Gatte-bath, R. 3. v. IX, 795.

Esterhajh, R. J. v. IX, 795, Jul. ju VI, 387. \*Ewald, Sch. S. XIII, 792, 3u. 3u VI, 446.
Eval, S. S. u. M. VI, 778.
Feigerle, S. VIII, 278.
Felgenhauer, R. VIII, 278.
\*Blayder, F. D. XV, 795, 3u. 3u VII, 106.
Tlemming, S. S. v. VIII, 279.
Flod, E. VIII, 280.
Flottwell, E. D. v. VIII, 280.
Frerichs, F. Th. v. XXI, 782.
\*Freymonius, S. 288. VIII, 795. 3uf. 3u VII, 372.
Friedrich v. Schwaben. S. v. Oesteereich VIII, 283. \*Ewald, Sch. H. XIII, 792, Defterreich VIII, 283. Friedrich Ludwig, D. v. Schl.-Golft.-Bed VIII, 284. \*Gallus IX, 796, Juf. 3u VIII, 346. Geiger, A. VIII, 786. Gennep, J. v. VIII, 793. Georg Karl v. Fechenbach, Bedra Rati D. Hedenbach, H. D. Whitzburg XV, 791. Gefiner, S. XXVI, 825, Buf-Ju IX, 122. Gmelin, Dt. XI, 790. Gob, J. R. X, 252. Goby, P. X, 253. Goby, P. X, 254. Gobe, R. X, 98. P. Y 955. Göbe, J. R. A. X. 255.
\*Göben, J. Grafv. XXIV, 784,
Jul. Ju IX, 510.
\*Grimm, M. v. XXVI, 826, Buj. su IX, 676. \*Grogmann, Ch. G. &. XI, 794, \*Grogmann, (9. 6. S. XI, 194, 3ul. 3u IX, 751. \*Grotius, H. XIX, 826, 3ul. 3u IX, 767. \*Gruner, R. J. b. XXIV, 784, 3ul. 3u X, 42 l. Saagen, H. S. XII, 791. \*Oadu, C. M. XIII, 793, 3ul. 3u X 358. Ju X, 358.

Sanbel, B. B. XII, 777. Sarbenberg, Ch. 2. p. XIII. Barleg, G. Ch. A. X. 763. 311 X, 737. "Segel, G. D. F. XI, 700, Buj. ju XI, 274 \*Hegendorf, Ch. XXIV, 750. Bul. 311 XI, 274. Heinrich v. Herbord XIII, 492. Heinrich v. Bh. Th. v. XIII, 493. Belb, A. XIII, 494 Dello 3. All, 492.

hellwig, R. H. D. XIII, 492.

hellwig, R. G. v. XIII, 400.

helvig, R. G. v. XIII, 500.

heppe, H. E. J. XVI, 782.

herbit, J. G. XII, 796. Jul.

jul XII, 51. 5 A. D. XIII, 501.

Sendorf, B. D. XIII, 502.

Sendorf, B. D. XIII, 502.

Sendorf, Th. XIII, 506.

Solvenems, J. D. R. S.

1—IV., M. D. B. XIII, 506.

Solvenens, J. D. B. XIII, 506. Sobenfay, U. n. 3. Th. XIII. Solzichuh, D. XV, 792.

Sonorins v. Mugustobunum
XXV,795 j., 3uj.3u XIII,741

Sopier, D. n. D. XIX, 827,
3ut. 3u XIII, 105,
Sorois R. M. XIII, 201 Sorftig, R. & XIII, 791.
Soveda, R. XXII, 794. 3ul-gu XIII, 216.
Duber M. XXVI, 828, 3sl-Ju XIII, 246, Johann H., Grad, D. Malin XIV, 764 u. XV, 706, Johann Galimir, Bjalgar in Rierburg XIV, 776, Jelin, J. XXIII, 772. ift Fr. 28., S. ju tingen XVII, 449. M. D. XVII, 451. M. D. XVII, 452. J. M. XVII, 796, XVI. 184 M XVII, 796, But. R. 20. XVII, 454. XIX, 827, 3uj. B. p. XVI, 789. Arafumsti, L. Graf Bethta XVIII, 795, XVI, 608. @. XXV, 783. XVII, 459. \$\Ph\$. XVII, 458. \$\Ph\$. XXVIII, 807, XVII, 307. \$6. b. XVII, 794. nn. \$2. 20. XIX,

3. XIX, 828, 3uj. B. XIX, 753. . St. XVIII, 788. (IX, 753. 28. XIX, 754. E. XIX, 756. b. XIX, 802. XIX, 803. XIX, 804. n, C. XIX, 807. n, 3. XIX, 809. XIX, 809. 6, 3uj. su XIX, 810. M. XIX, 813. Preußen XIX, 815. Braf v. XIX, 825. M. XXVI, 829, Juj. E. XXI, 790. M. XXIII, 776. E. W. L. Fürft b. XXII, 745.

C. B. F. b. XXIII, R. XXII, 759. B. XXVI, 830, XXII, 214. R. b. XXII, 764. N. F. Graf b. B. XXII, 789.

XXII, 758.

er, H. L. v. XV, 793. | Münfter, E. F. H. Graf v. | Rindhart, M. XXX. 74. XXIII, 157. Menhof, Chaufpielerin XXIII, Nieberer XXIV, 75.
Dtto II., S. v. Pommern XXV, 785.
Otto, Marcus XXV, 787.
Pachins, B. XXVI, 794.
Ball, B. XXV, 789. Ball, B. XXV, 789.

Bauli, R. F. XXV, 789.

Beterfen, N. XXVI, 795.

Beterfen, N. XXVI, 805.

Beiffer, F. XXV, 791.

Biffer, T. XXV, 792.

Biffer, F. XXV, 794.

Biffer, F. XXV, 794.

Biffer, F. XXV, 794.

Bittenis, B. XXVI, 807.

Bicticheimer, B. XXVI, 808.

Birdheimer, B. XXVI, 810.

Birdheimer, Gh. XXVI, 819.

Bland, St. XXVI, 821.

Bland, St. XXVI, 821.

Bolheim, B. b. XXVI, 821.

Bolheim, B. b. XXVI, 823.

Bonidau, J. H. b. XXVIII, 808, 3ul. 3u XXVI, 410.

Boppo I., B. b. Bürzburg XXVI, 823.

Boffhins XXIX, 778, 3ul.

\*Bosthing XXIX, 778, 3uf. 3u XXVI, 473. Rabemacher, J. C. M. XXVII,

Raimund, Herb. XXVII, 736. Rambach, H. E. XXVIII, 763. Rauch, Ch. D. XXVIII, 765. Ravenstein, H. A. XXX, 68. Rebehau, R. XXVII, 755. Rechenberg, 21. XXVII, 756. Rebtenbacher, A. XXVII, 758. Regel, F. L. A. XXVII, 757. Reger, Ph. S. XXVII, 758. Rehtopf, J. F. XXVIII, 780. Rehtopf, S. F. XXVIII, 780. XXX, 69.

Rellftab, J. R. F. XXVIII, 780. Rellftab, H. F. Budw. XXVIII,

Resifeld, J. K. b. XXVIII, 784. Rettich, Julie XXX, 71. Rettich, Karl XXX, 72. Reuchlin, Joh. XXVIII, 785. Reufche, Th. XXVIII, 799. \*Reventlow, Jul. Gröfin XXIX,

"Revention, Jul. Gräfin XXIX, 776, Jul. Ju XXVIII, 337. Ribbed, E. G. XXVIII, 801. Ribbed, E. G. XXVIII, 802. Ribon, G. H. XXVIII, 804. Richel, B. XXVIII, 805. "Richer, Gr. XXVIII, 809, Jul. Ju ebb. S. 460. Richm, Eb. XXX, 72. Richer, E. XXIX, 756. Richero, B. XXIX, 757.

1. G. N. XXIII, 149. Riefeberg, B. XXIX, 757.

Rinbfleisch, G. S. XXX, 76. Ringier, J. H. (1) XXX, 78. Ringier, J. H. (11) XXIX, 758;

Rinfenberg, Joh. I. b. XXIX.

759.
Rift, Joh. XXX, 79.
Rifthd, Albr. B. XXIX, 759.
Ritter, Grasm. XXIX, 767.
Rift, J. B. XXX, 85.
Rochlity, J. F. XXX, 85.
\*Robolphi, J. R. XXIX, 776,
Bul. Ju ebb. S. 35.
Röbr. J. XXX 85.

Robr, J. F. XXX, 92. Roloff, F. H. XXX, 94. \*Roloff, D. A. XXIX, 777, Buf. 3u ebb. S. 233. Röfide, R. E. XXX, 96.

\*Rucherath, J. XXIX, 777, Juf. zu ebb. S. 439. Ruarus, M. XXX, 96. Rückert, R. A. Heinr. XXIX,

Rumsland, Dleifter XXX, 97. Rumy, &. R. 2B. v. XXX, 100.

Caal, J. XXX, 770. \*Sachs, Mich. XXXIII, 798, Sulf. au XXX, 130.
Sallet, B. b. XXXIII, 717.
Salomon, G. XXXI, 771.
Salobotti, A. XXXI, 772.

Sarcerius, E. XXXIII, 727. Sauterleute, F. J. XXX, 770.

Schaaffhaufen, H., Phyfiol. XXXV, 748. Schacht, Th. XXX, 772. Schäffler, J. XXXI, 779. Schapff, G. XXXI, 779. Scharfenberg, v., Minnefanger

XXX, 774. Scharffenberg, C. XXXI, 780. Schabger, R. (3.) XXXI, 783. Scheffel, J. B. v. XXX, 777. \*Schent, E. v. XXXIII, 799,

Jul. zu XXXI, 44. Scheuchzer, Johs. XXXIV,708. Scheuchzer, Joh. Jac. XXXIV,

Schilling, D., XXXIV, 715. Berichtichr. Schilling, D., Raplan XXXIV,

717.

Schinbler, R. XXXI, 784.
Schinner, D. XXXII, 729.
Schinz, J. H. XXXII, 718.
Schirmer, F. A. J. XXXII, 785,
"Schlöfti, A., XXXIII, 799.
Jul. 31 XXXI, 326.
Schlöft W. XXXII, 719.

Schlecht, R. XXXIV, 719. Schlegel, R. B. Friedr. XXXIII,

Schliemann, M. R. W. XXXIV.

Schlieper, M. XXXI, 785.

Schmeller, 3. M. XXXI, 786. Schmidt, Feeb. XXXIII, 800, Buf. 3n XXXI, 720. Schmidt, J. G. XXXIII, 800, Zuf. zu XXXI, 746. Schmidt. Ludw. Friedr. v. XXXIV, 722.
Schmig, E. XXXIV, 729.
Schneiber, Mich. XXXIII, 800, Buf. au XXXII, 142. Schoch, J. G. XXXIV, 729. Schonaeus, C. XXXIV, 731. Schon, H. Theod. v. XXXII, Schonberg, S. F. v. XXXIV, Chongauer, Lubm. XXXIV. Schongauer, Martin XXXIV. Schott, Rasp. XXXIV, 739. Schrader, J. G. F. XXXIV, 740 Schreber, G. XXXIV, 741. Schröter, R., Theol. XXXV, 751. Schubert, With. XXXIV, 741. Schulenburg-Rehnert, 7. 20. Graf b. XXXIV, 742 Edulin, Ph. F. XXXIV, 748. Eduly, F. L. XXXIV, 744. Eduly, J. N. P. XXXIV, 744. Schulge, Frg. Ferb. XXXIV, Schulge, Josephine XXXIV, Schumann, Balent. XXXIV, Schufelfa, F. XXXIV, 755. Schufter, Matth. XXXIV, 770. Schub, Heinrich XXXIII, 758. Schupe, Geb. XXXIV, 770. Schwarzenberg, Graf Abam zu XXXIV, 779. Schwarzenberg, J. A. Fürst v. XXXIV, 770. Schweiher, Chr. XXXIV, 772. Schweizer, A. XXXIV, 772. Schwerin, Otto v., Staatsm. XXXV, 754. Schwerin, Ottov., b. 3. XXXV, Scuttorpe, S. b. XXXIV, 775. Scutten, 3. XXXIV, 776. Sebuline Scottns XXXIV,776. Seidl, Karlv., Mil. XXXV,766. Senfer, Abel XXXIV.

Spamer, F. Dito 31. Spangel, B. : Spangenberg, A. G. Bifchof 33. Spangenberg, Chriacus, Theol. Spangenberg. E. B. 3., Jurift Spangenberg, B. A., Jurift 42 Spangenberg, G. A., Debic. 42. Spangenberg, 3., Prebig. 43. Spangenberg, Wolfhart, Theol. 46. Spanheim, Egech., Staatsmann Spanheim, Friedr., d. Me., Theol. 59. Spanheim, Friedr., b. 3., Theol. 60. Sparr, G. G. Graf 62. Sparr, 3.8.21., Schulmann 63. Spart, S. Ch. Frht. D., Felbmarich. 64. Spaeth, J. L. 67. Spatner, Ch. 68. Spann, U. Ritter v. 68. Spaun, F. M. Mitter b. 69. Spaun, C. (Span), Dichter 70. Spaur, F. J. Braf, Jurift 71. Spaur, J. Ph. Graf, Fürft-bifchof 72. Spagier, Joh. Raroline 2B. 78. Spazier, J. G. 74. Spazier, R. Otto 75. Speccius, Chr. 76. Specht, F. A. R. v. 76. Spechtshart, H. 77. Spec-Sternburg, M. Frhr. v. Spedbacher, J. 78. Spedle, J. 81. Spedlin, D. 82. Specimofer, 11. 84. Spedter, J. M. 85. Spedter, Olto 86. Spedter, Sans 87. Spedt, &. 88. Spee, Friedt. b. 92. Spehr, L. F., Giltor. 94. Spehr, F. W., Mathem. 95. Speibel, J. J. 96. Speier (Speper) W. 97. Spencer, John 99. Spencer, J. R., Jurift 101. Spener, J. R. Bb. (Haube u. Ep. Buchh.) 102. Spener, Phil. Jac., Theolog 102 Spengel, L., Philol. 115. Spengel, Peter v., Jurift 117. Spengler, Fazarus 118. Spenger, J. R. L. 122.

Sperf. J. 196. Sperling, 3 Ch., Maler Sperling, John Sperling, Dtto, Mrgtu. B Sperling, Paul, Schulm. Sperling, Paul, Theolog Sperling, Paul Friedr. Sperbogel (Anunymma) Spervogel (Sperling) 14 Spervogel (ber junge) Speth, Balth., Runfile 144 Speth, Beter, Baumeifter Speth, Dietr., ju Rmie 146. Spiegel, G. L. Frhr. v., ? bechant 146. Spiegel, F. M. Graf, Grab Spicael, F. 29 Frbr. 1 1 berg-Canftein 15 Spiegel, Jafob, f. Webein Spiegel, R. B. v., General Spiegel, Ronrad, Mitter Spiegelberg, Otto 108. Spieghel, b. U. Spieter, Ch. 28., Edrift. Spieler, J., Theologe lie Spieler, S. H., Journalis Spiel, 68. S. 1866. Spielberg, G. (Spilber Spielberg, @ Maler 167. Spielberg, Maler 168. 3. (Spillier of Sagar Spielmann, Staatem, 168 Spielmann, 3. R. (Spilme Medic. 171.
Spiet, Abolf, Sabag. 17.
Spiet, Abolf, Sabag. 17.
Spiet, Ch. D., Schanty.
Spiet, G. A., Arri 172.
Spiet, G., Malet 174.
Spiet, J. R., Physica 18.
Spiet, Ph. E., Physica 18.
Spillete, B. A. 187.
Spillete, B. A. B. Physiker 18.
Spillete, B. A. B. Physiker 18. Mebic. 171 Dichter 190. Spiller, Ih. H. L. E. v. Wi berg, Schrifth. 1966. he Spins (be l'Olpins) 19 Spinbeler, R. 1986. Spinbler, E. P. 1986. Spinbler, A. R. Rant, Ind Spinolo, Ch. M., Biige Spitta, H. D. C., Mola Spitta, R. J. W., Digun Spittler, Ch. J., Phila Spittler, E. L. D., Sukse

Epih, M., Theol., 216.

Epih. 15., Jurift 216. Spigeber, Jojeph, Schaufp.217. Spigeber, Benriette, Schaufp. Spitieber, Betin, Schaufp, 219. Spipel, A. v., Forftm. 220. Spipel, Th. G., Geiffl. 221. Spiper, S., Weşt 222. Spiper, S., Mathem. 223. Spignas, S. A. 223. Spigner, A. B., Prediger 224. Spinner, F. G. S., Chulm. 224 Spigner, J. E., Inter 225. Spigner, Rart 226. Spix J. B. v. 231. Spleif, Th. 233. Splenni, G. Frir. v. Mihalby Speiltegarb, R. F. 235.
Speelberch, W. 237.
Spohn, F. A. W., Theol. 237.
Spohn, G. L., Gebraift 238.
Spohr, Louis 239.
Spohr, Dorette 258. Sponed, R. F. Ch. 20. Graf v. Sponjel, J. U. 260. Spontini, G. L. B. 260. Sportd, J. Graf v. 264. Sporten, A. F. Frhr. v. 267. Sporter, Hand, Briefmaler 271. Sporer, Dans, Briefmaler 271.
Sporer, K., Theologe 273.
Sporer, J., Geogr. 775.
Sport, J. R., Prediger 274.
Sport, J. L., Brediger 274.
Sport, B. D., Prediger 274.
Sportleder, F. W. 275.
Sportleder, F. W. 275. Spranger, B. 278. Spranger, B. 278. Sprecher, fort. S. b. Bernegg, Diftor. 279. Sprecher, 3. II. S. b. Bernegg, Stantem. 281. Sprecher, J. A. S. v. Bernegg, Bublicift 284. Spreckelfen, v. 285. Spreng, Joha, Meifterfanger Sprengel, A., Dichter 291. Sprengel, R., Landw. 293. Sprengel, Ch. K., Botan. 298. Sprengel, Kurt P. J., Botan. Eprengel, MR. Ch., Geogr. 299. Sprengel, 28., Argt 800.

Springinflee, Gregor, Dichter Springinflee, & , Beichner 321. Springintgut, 3. 322. Spruner, R. p. 325. 5pnu, J. 328. Spurgheim, 3. Ch., Bhrenol. Spurgheim, R., Dlebic. 330. Stander, J. St. Frhr. v. Abels-heim 331. Stabel, A. v. 332. Stabins, J. 387. Stad, M. 838. Stadborn, Beribor v. 777. Stadelberg , B. D. Frhr. b., Feldmarich. 339. Stadelberg, D. Mt. Frhr. b., Runftforicher 340. Stabe, Diet. b., Germanift 353. Stade, Died. v., b. J., Staatsm. Stade, D. B. v., Jurift 355. Stade, J. F. v., Theol. 356. Stade, E. F. v. 356. Stadegge, p. 356. Staebel, J. F. 358. Staebeler, G. A. R. 778. Stadelinam, S. 359. Staden, Sans, Reifender 364. Staden, J., Mufiter 366. Staden, S. G. (Theoph.), Mufiler 367. Muhter 36%.
Stadion, J. R. v. 368.
Stadion, J. Ph. R. Graj v. 371.
Stadio, G. 375.
Stadl, F. L. W. 376.
Stadelbaur, M. v. 378.
Stadler, A. M., Maler 380.
Stadler, Taniel, Jejuit 381.
Stadler, Top. Ep. 1381. Stadler, Tantel, Jefunt 381.
Stadler, Joh. Ev., Theol. 381.
Stadlmayer, A. 382.
Stael, G. B. Frhr. v. 382.
Staffler, J. J. 382.
Staffler, J. J. 383.
Stahelin, A., Industr. 389.
Stahelin, Ecorg, Theol. 390.
Stahl, Daniel, Philof. 392.
Stahl, F. J., Rechtsphil. 392.
Stahl, G. Maturforscher 780.
Stahl, G. Maturforscher 780. Stahl, heinrich, Geiftl. 401. Stahl, J. F., Forftm. 401. Stahl, R. D. M., Mathem. 402. Stahl, Wilh., Nationaldt. 403. Eprenget, W., Kraft 300.

Eprenger, B., v. Hylf 301.

Eprenger, B., Theol. 302.

Eprenger, J., Junquifitor 303.

Eprenger, J. Theo. 303.

Eprenger, J. Theo. 303.

Eprenger, J. Theo. 304.

Epriduann, A. M. 305.

Epriduann, A. M. 305.

Epringer, Anton H., Kunftshifter, J. H., Gerillus, Action, K. D. M., Mathem. 402.

Stahl, R. D. M., Mathem. Stahle, S. 786. Stahr, Abolf B. Th. 408. Stahr, Fanny (Lewald) 406.

Springer, J. Ch. E., Jurist 318.
Springer, Jul., Buchh. 318.
Springer, Rob. G. M., Bellett.
319.
Stalbent, A. 416. Stalber, H. J. 416. Ställin, Ch. F. v. 417. Stallbaum, J. G. 422. Stamford, H. W. v. 424. Stambeim, b. 427. Stamis, J. R., Mufiler 427. Stamis, Karl 428. Stamis, Anton 428 Stamis, Jojeph 429. Stamis, Thabbans 429. Stamler, J. S. 429. Stamm, F., Edrifift. 480. Stamm, J. G. S., Maler 438. Stamm, Th. (Beujenftamm), Dichter 438. Stammel, Ih. 434. Stampfer, G. 435. Stancarus, Fr. 436. Stange, B., Maler 439. Stange, Th. Fr., Theologe 444. Stanger, A. 444. Stangel, G. 445. Stannius, F. S. 446. Stapel, E. 448. Stapf, J. A., Theol. 449. Stapf, J. A., Lheot. 449.
Stapf, F., Theol. 449.
Stapf, J. E., Arzt 449.
Stapfer, J. F., Theol. 450.
Stapfer, J., Theol. 450.
Stapfer, Ph. A., Staatsm. 451.
Stapfer, W., Organift 456.
Staphorft R. 457. Staphylus, F. 457. Stappen, C. be 461. Staph, F. (Staps) 461. Star, Dirt van 462. Stard, J. F., Pjarrer 463. Stard, J. M. Theol. 465. Stard, R. H., Theol. 466. Stard, R., Benedict. 463. Starde, P. E., Arzt 467. Starde, S. G., Hebraist 467. Starhemberg, E. R. Graf v., Feldmarsch. 468. Starhemberg, B. U. v., Staats. mann 471. Starhemberg, Buibo Graf v., Feldmarich. 473. Starhemberg, Gunb. Thom. Braf v., Staatsm. 480. Starhemberg, Lubwig Graf, Staatsm. 482. Startism. 482.
Starticins, J. 487.
Start, U., Aftron. 487.
Start, R. B., Archâvl. 488.
Start, Ch. L. W., Theol. 490.
Start, J. Chr., Medic. 490.
Start, J. Chr., Medic. 491.
Start, J. H. X., Priester 491.
Start, R. W., Arzt 491.
Start, J. F., Stenogr. 492. Starte, Chr., Oriental. 493. Starte, H. B., Oriental. 493. Starte, J. G., Millit. 494. Starte, J. F., Maler 494. Starte, B. E., ev. Prebig. 495. Storfenberg, D. b. 495. Startlof, R. Ch. L., Dichter 496. Startloff, S. M. b., General 497. Starfloff, H. B., General 497.
Starter, F. J. 498.
Stattler, B., Theol. 498.
Stanb, J., Schrift. 506.
Stanb, J. J., Juduffr. 507.
Stanbland, A. 508.
Stanbacker, A. 508.
Stanbacker, A. 508.
Stanbenmair, F. A. 510.
Stanbenmair, F. A. 510.
Stanbinger, A., Randmift 513.
Stanbinger, A., Randw. 513.
Stanblin, B. F., Dichter 514.
Stanblin, R. F., Theologe 516.
Stanbt, R. G. Ch. v. 520.
Stant, Hieronhmus v. 521. Stauf, hieronymus v. 521. Stauffacher 523. Stauffer, R. 527. Staupin, J. v. 529. Stavenhagen, F. R. L., Militair Stavenhagen, R. F., Histor. 535.
Staveren, J. H. van 535.
Stavinsth, D., Jurift 535.
Stavinsth, R., Schanfp. 536.
Steber, B. 536.
Steche, F. R. 537.
Stechow, M. 539.
Stat, J. R., Politit. 540.
Stech, J. G. W. v., Jurift 541.
Steeh, J. G. 542.
Steen, F. van den, Kupferst. Stavenhagen, R. F., Siftor. 535. 543. Steen, Jan, Maler 544. Steen, Tibemann, Lab. Bargermftr. 545. Steenwijd, B., b. Me. 547. Steenwijd, B., b. 3. 548. Steffan, M. 548. Steffani, A. (Stephani), Dhufiter 549. Steffani, Ch. F., Theologe 553. Eteffect, R. R. H. v. 787. Steffens, F. (R. H. Dammas), Schriftft. 554. Steffens, Beinrich, Philoj. 555. Steffens, J. S., Schulm. 558. Steffens, J. F. C., Theol. 559. Steffensen, A., Schulm. 559. Steffensen, H., Theol. 560. Stegen, Johanna 560. Stegmann, 3. G., Phyfiter

Stegmann, Jojua (Stegman), Steinader, Ch. R. M. F. Theol. 568 Stegmann, R.D., Schaufp. 788. Stegmann, R. J., Bublicift 564. Stegmaher, Ferb., Muffter 565. Stegmaher, Karl, Dichter 566. Steibelt, Daniel 567. Steichele, A. v. 572. Steicer, Silvester 576. Steigenberger, G. 577 Steigenteich, M. E. Frhr. b. 577. Steiger, Creec., Dichter 580. Steiger, Jat. Rob., Bolitit. 580. Steiger, Jaat v., Politit. 582. teiger, Ritt. Friebr. D., Politit. 584. Steiger, Steiger, Bilb., Theologe 591. Steigleber, G. II. 592. Steiglehner, C. (G. Ch.) 593. Stein, Alb. Ger., Rirchen: mufiter 595. Stein, Albrecht bom, Rriegs: oberft 596. Stein, Joh. Andr., Rlavier-bauer 599. Stein, Anbr., Mavierbauer 601. Stein, Ranette 601. Stein, Barth. (Stenus), Sumanift 601. Stein, Charlotte b. 602. Stein, Chr. Dan., Geogr. 605. Stein, Citelwolf bom, Gumanift 606. Stein, F. 3. Frhr. v., Staatsm. 607. Stein, Georg b. (Stain), Staatsm. 608. Stein, G. 2B., b. Me., Debic. 613. Stein, G. B., Mebic. 614. Stein, B. F. R. Frhr. bom, Staatsm. 615. Stein, J. L., Jurift 641. Stein, J. F. Frhr. v., Diplo-mat 642. Stein, Rarl Frhr. b. St. 3. Altenftein, Minifter 645. Stein, Rarl, Schriftt. 660. Stein, Leop., Theol. 660. Stein, Loreng D., Rationalot. 661. Stein, Darquart v., Gdriftft. 666. Stein, Paul, Theol. 667. Steinach, Bligger b., Dichter

Frhr. p. 682. Steinau, M. D. Graf 682. Steinbach, Eh. E., Arst 684. Steinbach, Davib, Theologe 68 Steinbach. Wenb., Theologe Steinbart, M. S. 687. Steinbeig, F. v. 780. Steinberg, J. M., Theol. 689. Steinberg, Nicol., Schulm. 680. Steinberger, 3. G. 690. Steinbrecher 691. Steinbreiner, W. 2. 1192. Steinbrücket, J. J. 6363. Steinbrück, J. B. 696. Steinborff, M. J. 607. Steinen, J. D. u., Hiftor. 688. Steinen, J. D. D., G. u., Piffor. 700. Steiner, 3., Mathem. 700. Steiner, Joh., Maler 708. Steiner, 3. 28. Ch., Topopt. Steiner, J. M., tath Geiftl. 700. Steiner, J. A., tath Geiftl. 700. Steiner, M. J., Theologe 700. Steiner, Bernber, Chronift 707, Steinfeld, & Steinhart, D. Ch., Schriftft. 710. Steinhart, R.O. A. Philot. 711. Steinhauer, B., I. Steinmet-Steinhaufer, A. 712. Steinhaufer, J. G., Mineral. Steinhaufer, Rart, Bilbb. 716 Steinheil, 21b., Chem. u. Botan. Steinheil, R. A., Phufiter 720 Steinheim, S. L. 725 Steinholer, H. 725. Steinhofer, J. II., Iheal 726. Steinhofer, M. F. Ch., Theal Strinhowel, S. 728. Steinhufer, & 786. Steinhufer, A. 736.
Steinfellner, R., Jesuit 736.
Steinfellner, Mond, Jesuit 736.
Steinfellner, Anton 736.
Steinfellner, Joseph 736.
Steinfopf, G. It. Maler 736.
Steinfopf, J. Jr., Maler 736.
Steinfopf, K. It. A., Geiffl. 733.
Steinfopf, R. It. A., Geiffl. 733.
Steinfopf, R. 741. Steinlage, R. v. 741. Steinle, E. J. v. 742. Steinmann, F.A., Schrifffe 744. Steinmann, Lenbart, Argt 766. Steinmar, B. St. p. Rlinenen 746:

Steinad, S. Lanbidab v. 670.

Steinader, Buft., Schriftft. 675.

Steinader, Rarl, Bolitit. 676.







IES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF

FORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVE

RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAT

UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD



